











Ull gemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.



E7542 Ullgemeine

## Encytlopådie

ber

### Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

#### von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und J. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A — G.

herausgegeben von

J. G. Gruber.

Funfunddreißigster Theil.

44310

ENT - EPILOGUS.

Leipzig:

F. U. Brodhaus.

1841.

•S.D.
•E7842.

AE 27 E7 Sect.1 Bd:35

SA THE WAY THE REST OF THE AM

Mid to the design to the second terms



# Encyklopådie der Wissenschaften und Künste. Erste Section

A - G.

Fünfunddreißigster Theil. ENT — EPILOGUS.

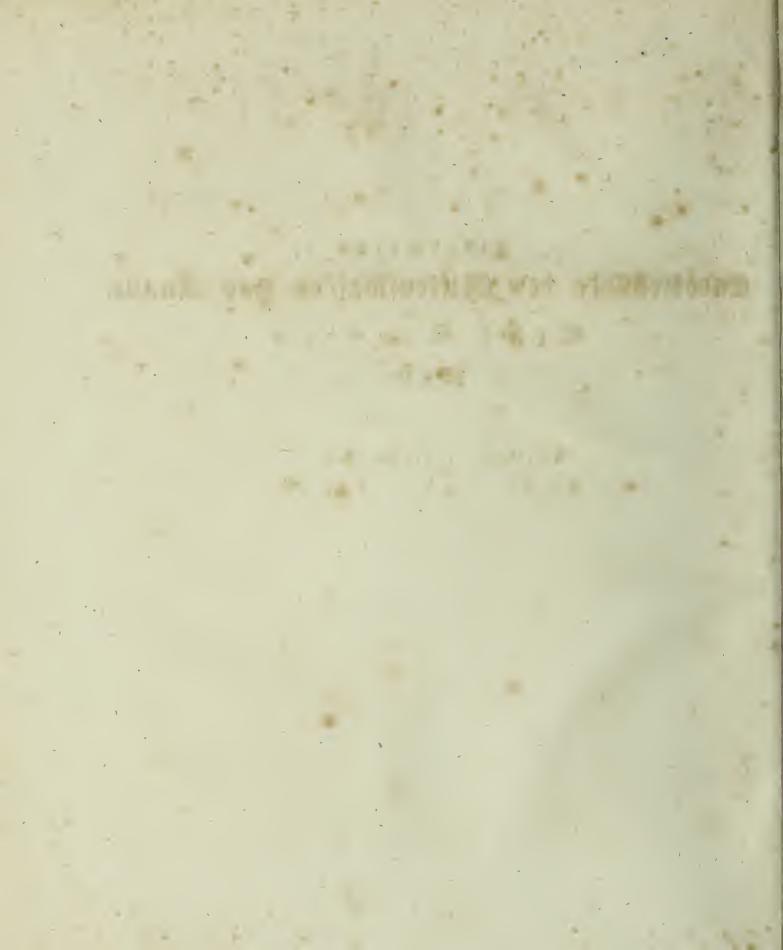

#### Verzeichniss der Tafeln,

welche mit dem Fünfunddreissigsten Theile der Ersten Section der Allgemeinen Encyklopädie, zu den nachfolgenden Artikeln gehörig, ausgegeben worden sind:



ENT (Georg), der Sohn eines niederlandischen Raufmanns, der vor Alba's Tyrannei nach England ge= fluchtet war, als Urzt und besonders als Physiolog ausgezeichnet. Er wurde am 6. Nov. 1604 zu Sandwich geboren (andere Ungaben nennen bas 3. 1603, ohne aber ben Tag zu erwähnen); seine humanitatsstudien machte er in Cambridge; nach beren Beendigung widmete er sich bem Studium der Medicin, und wurde in Padua Doc= tor. Bei feiner Ruckfehr nach England murbe er ins Collegium der Wundarzte von Orford aufgenommen, und er ließ sich in London nieder. Hier nahm er an den Berhandlungen bes Collegiums ber Arzte und Bundarzte, bem er fechsmal als Prafident vorstand, lebhaften Untheil, besonders aber auch an der Redaction ber zu seiner Zeit beginnenden Philosophical Transactions. Ent hielt Borlefungen, benen auch Konig Karl II. beiwohnte; biefer ernannte ihn bafur zum Ritter. Er erklarte fich balb fur Barven's Kreislauf bes Blutes, und trat als scharffinni= ger Bertheidiger diefer Lehre auf, wenngleich er von feinem Eignen manche sonderbare Unsichten einflocht, 3. B. von einer Lebensflamme, die im Bergen aus ter Bermifchung der Salze erzeugt wurde. Diese Streitschrift war haupts sächlich gegen Parisanus gerichtet. Weniger ruhmvoll war sein Streit mit Thruston, wegen ber Unsichten über bie Respiration, wo er 3. B. die irrige Behauptung aufstellte, bas Zwerchfell sei unbeweglich beim Mus = und Einathmen, und es biene eben nur als Scheidemand zwischen ber Bruft = und Bauchhohle. Er hat ferner die bekannte Schrift von Charleton: Exercitationes physico - anatomicae de oeconomia animali, vor bem Drucke burch: gefehen. Noch größer ift aber fein Berdienst baburch, daß er den bescheibenen und furchtsamen Barven, der durch Die verschiedenen Unfechtungen seiner Lehre vom Kreislauf so eingeschüchtert war, daß er seine Forschungen über die Beugung mitzutheilen Bebenken trug, vermochte, ihm bas Manufcript zur Berausgabe zu überlaffen, wogegen sich Ent verpflichtete, die Bertheidigung des Buches zu über= nehmen. Ent gab baber noch bei Lebzeiten Barven's bie berühmten Exercitationes de generatione animalium heraus (f. die Vorrede bazu). Er ftarb am 13. Det. 1689 \*). (Fr. Wilh. Theile.)

ENTADA. Eine von Rheede aufgestellte, von Aban= son (Fam. des pl. 2. p. 318) angenommene, von Linné aber mit Mimosa vereinigte Pflanzengattung aus ber er= sten Ordnung ber zehnten Linne'schen Classe und aus ber Gruppe der Mimofeen der naturlichen Familie der Legu= minofen. Char. Die Bluthen polygamifch; ber Relch glodenformig, funfzahnig; funf getrennte, fleine, ablange Corollenblattchen; 10 bis 25 lange Staubfaben mit rundlichen, an der Spite brufigen Untheren; die Bulfenfrucht fehr groß, zusammengebrückt, gegliedert: bie Rlappen tren= nen sich bei ber Fruchtreife haufig in zwei einfamige Saute mit stehenbleibenden Rippen. Die sechs bekannten Urten find in Best = und Offindien und auf ben Gudseeinseln einheimisch, als kletternde Straucher mit doppelt gefieder= ten, in eine Klettergabel auslaufenden Blattern, zahlrei= chen, weißen Bluthenahren und fehr großen (oft acht Fuß langen), glatten, lederartigen Sulfenfrüchten. 1) Ent. Gigalobium Cand. (Mém. sur les Lég., prodr. 2. p. 424. Gigalobium P. Browne, Jam. 362. Mimosa scandens L. Entad. Parrana Spreng. Syst. 2. p. 325), auf den karaibischen Inseln. 2) Ent. Pursaetha Cand. (l. c. p. 425. Pursaetha L. Fl. zeyl. 644. Rheede Hort, malab. 8. t. 32-34. Rumph. Herb. amb. 5. t. 4. Mimosa scandens L. Ent. Parrana Spr.) in Oftindien, auf den molutkischen, marianischen und mascarenischen Infeln; unterscheidet sich von der vor= hergehenden Urt nur durch die geringere Ungahl der Staub= fåben. 3) Ent. monostachya Cand. (l. c. Entada Rheed. l. c. 9. t. 77. Mimosa Entada L. Willd. Ent. Rheedii Spr. 1. c.) in Malabar. 4) Ent. Polystachya Cand. (Mém. t. 61. 62. l. c. Acacia Plumier ed. Burmann t. 12. Mimosa polystachya L., Jacquin amer. p. 265. t. 183. f. 93. Mim. bipin. nata Aublet, Gui. 2. p. 946. Ent. Plumerii Spr. Cur.

lachiam Thruston de respirationis usu primario. (Ich sinde das I. 1679 für dieses Buch angegeben, allein es muß wenigstens neun Sahre früher erschienen sein. Ich habe nämlich eine Ausgabe von Struston's Schrift: De respirationis usu primario diatrida [Lond, 1670], vor mir, mit einem Anhange, in welchem Ent's Einwürse der Reihe nach aufgeschirt und widerlegt werden.) Noch dei Ledzeiten Ent's erschienen seine Schriften gesammelt, unter dem Titel: Opera omnia medico-physica, observationibus ratiociniisque ex solidiori et experimentali philosophia petitis, nunc primum junctim edita (Lugd. Bat. 1687).

<sup>\*)</sup> Apologia pro circulatione sanguinis, qua respondetur Aemilio Parisano (Lond. 1641. lb. 1685). Antidiatriba in Mau. Enchel. b. B. u. K. Erste Section. XXXV.

Post. p. 164) in Bestindien. 5) Ent. chiliantha Cand. (l. c. Mimosa chiliantha Meyer, Prim. Fl. essequ. p. 163) in Gujana. 6) Ent. Adenanthera Cand. (l. c. Adenanthera scandens Forster Prodr. p. 117), eine zweiselhaste Urt von der neuhebridischen Insel Mallicolo, mit einsachgesiederten zweipaarigen Blättern. (A. Sprengel.) Entaliten s. Tubuliten.

ENTASSA. Die von Salisbury so benaunte Pflanzengattung ist von Colymbea (f. d. Art.) besselben Botaznifers nicht verschieben.

(A. Sprengel.)

ENTANIS (Errazic), ein im Kriegswesen vorkommender Kunstausdruck, welchen Suidas (1. p. 754. Kuster) erläutert hat, wenn nämlich in die Zwischenräume der aus Schwerbewaffneten bestehenden Phalant andere Truppen, zunächst Leichtbewassnete, gestellt wurden, um diese Räume auszussillen. Dieses Einschieden leichter Truppen in die Schlachtreihe oder Linie hieß Errazic, auch nagertazic; selbst das Verdum errarreir in diesem Sinne kommt bei Kenophon (Anab. III, 3, 18) vor. (Baehr.)

Entbindungs - oder Entwickelungsapparat, f.

Pneumatischer Apparat.

ENTBINDUNGSKUNST (Geschichte ber Ge: burtsbilfe). Die Entstehung ber Geburtshilfe, ihre Entwickelung und weitere Ausbildung macht den Inhalt einer Gefchichte ber Geburtshilfe aus. Wenn wir aber ben Urfprung ber Geburtshilfe aufjuchen wollen, muffen wir es aufgeben, fie nach ihrem jetigen Inhalt und 3weck im Muge zu haben, fonbern vielmehr von ber hoben Stufe, Die fie jest einnimmt, auf die niebern feben, um fie auf der niedersten in ihrer Entstehung zu finden. In ihrein Aufsteigen hatte aber auch sie, mehr noch als die Medicin und Chirurgie, von welchen die lettere ihr noch überdies lahmende Fesseln anlegte, ihre traurigen und glucklichen, ihren Aufschwung hemmende und fordernde Beiten, und war in roben und morderischen Sanden balb ein burres Reis, bald wieder in weiser Pflege ein frischer und Früchte tragender Zweig. Go fam es benn, bag bie Schriftsteller, Die Gegenwart mit ber Bergangenheit ver= gleichend, und auf diefem Wege ber Geburtshilfe in ihrer Musbilbung von Stufe zu Stufe folgend, auch verfchiedene Ruhepunkte nahmen, entweder da, wo sie in Nacht gehullt erschien, ober wo ein neuer Morgen ihr dammerte. Es hat aber die Geburtshilfe ber schlimmen und guten Zeiten so viele gehabt, daß man bei einer Eintheilung der Beschichte berfelben in gewisse Zeitraume in der That will= fürlich verfahren kann, da sie zumal noch überdies die Schicksale ber Medicin und Chirurgie getheilt hat, bis fie, fpåt genug, felbståndig geworden, ihre eigene Geschichte sich errungen hat. Wir heben baher solche Momente für Ubschnitte gewisser Perioden heraus, welche der Geschichte der Geburtshilfe ausschließlich angehoren, und nehmen funf Beitraume an. Der erfte umfaßt die alteste Beit bis auf Celfus. Der zweite beginnt mit Celfus und reicht bis ju ber Erscheinung bes erften gedruckten Werkes über ge= burtshilfliche Gegenstande. Wenn wir hier mit Celfus, und nicht mit Sippotrates beginnen, fo finden wir Grunde dafür darin, daß zwar die Geburtshilfe des Celsus von den graufamen Lehren des Hippokrates sich noch nicht ge=

trennt hatte, er aber zuerst die Wendung auf die Füße, und die Ertraction an denselben auf dem Querlager empfahl, einen hohen Werth auf die gedurtshilsliche Untersuchung legte, und gute Regeln für die Wegnahme des Muterfuchens gab, die noch heute zum Theil befolgt werden. Den dritten Zeitraum lassen wir mit Eucharius Rößlin, dem Versasser des ersten Buchs über Gedurtshilse, ansangen, und die zu der Ersindung der Zange reichen. Es ist daher Palsyn, mit dem wir die vierte Epoche erössen, und die wir die zu Boër ausdehnen, mit dem die fünste Epoche zweckmäßig beginnt, und die auf die neueste

Beit fich erstreckt.

Erster Zeitraum. Die alteste Beit bis auf Celfus. Die Silfsbedurftigkeit ber Gebarenden, und bas dem Beibe angeborne Mitleiben und Beftreben, fei= nem Geschlechte in geschlechtlichen Verrichtungen mit Rath und That beizustehen, hat naturlich zunachst auch Frauen, und besonders altere an bas Kreißbette geführt. Go ift es nach den Berichten der Reisenden auch bente noch uns ter den uncultivirten Bolkern. Solche Frauen, durch eigene und fremde Noth mit den Borgangen ber Geburt bekannt geworden, mogen sich bald ein besonderes Geschäft baraus gemacht haben, Schwangern, Gebarenben und Bochnerinnen Rath zu geben und Hilfe zu leisten, sodaß ber Stand ber Bebammen ichon in ben altesten Beiten fich finden lagt. Dies beweisen theils die fur Bebammen ge= brauchten altesten Bezeichnungen, theils Stellen bes alten Testaments. Go konnten benn auch die Silfsbedurftigen in ihrer Noth von bem weiblichen Beiftand nur wenige Bilfe erwarten, und nur auf Trofffpruche rechnen, wo die Natur von dem gewohnlichen Bergange abwich, wie denn auch die Rahel (1 Mos. 35, 17. 18) unter Troftspruchen ber Webe mutter ihren Geist aufgab, welches Loos fie mit vielen Gebarenben ber altesten Beit getheilt haben mag. Denn bie Silfsteistungen bestanden nur in Empfangnahme, Baben und Reinigen bes Kindes, in Beforgung des Nabelstranges und des Mutterkuchens, und ift fo wenig über die Urt und Weise ber Ausführung bestimmt zu urtheilen, als aus ben vorhandenen Quellen auf wei= tern Beiftand geschloffen werden fann.

So nun war es bei ben Israeliten, nicht anders bei ben Manptiern und in andern gandern des Drients (Indien und China), noch viel beffer bei ben Griechen. Wo die weibliche Hilfe — benn auch hier finden wir nur Bebammen am Gebarbette - in der Noth nicht ausreichte. ba wendeten sich die bedrangten Gebarenden an die Bere ober riefen die helfende Gileithnia, die Tochter ber Bere, an, wie die Agyptierinnen sich an die Gottin ber Geba= renden, an die Bubaftis, mandten. Denn noch zu bes Hippotrates Zeiten, 460-370 v. Chr., wurden Arzte nur bei Abweichungen ber Geburt berathen und zugezogen, sodaß wol in den meisten Fallen des Rindes Leben schon erloschen war, oder nun der Tod durch die langen Versuche der allein geltenden Wendung auf den Ropf herbeigeführt wurde. Und so hatten sie es benn auch nur mit morderischen In= strumenten, mit Perforation und Berftuckelung zu thun, aber weniger aus Grundsagen, als vielmehr, weil ihnen bie Beobachtung ber regelmäßig wirkenben Natur gang

entzogen war, anatomische Renntniffe ber Geschlechtstheile und bes Bedens nebst ben pathologischen Bustanben ber= felben ihnen fremd waren, und fie die Ginfluffe, welche Seitens der Mutter und des Gies die Geburt sehlerhaft machen konnen, bei ihrer Entfernung vom Kreißbette nicht kennen lernten. Wie viel burch biese Burudgezogenheit der Arzte vom Gebarbette verloren ging, dafür sprechen bie Stellen in ben Schriften bes Sippokrates, in welchen überall Einficht und Erfahrung burchleuchtet, so lange nicht vom Kache ber Entbindungskunft gehandelt wird. Werfen wir nur auf die als echt erkannten Schriften einen Blid, fo finden wir Niefemittel empfohlen, um die Nachgeburt auszutreiben (Uphorisme 49), und dies ift die einzige Bemerkung, die auf praktische Geburtshilse zu be= giehen ift. Mehr Ausbeute geben uns die Schriften, die wol einer spatern Zeit angehoren, aber dem Sippofrates zugefchrieben werben. Die Bucher "von der siebenmonatli= chen und achtmonatlichen Geburt," auf Aussagen der Frauen gestützt, enthalten Bemerkungen über Empfängniß und Frühzeburten, wobei der Zahl sieben eine nicht kleine Rolle übertragen ift, sowie hier das Stürzen der Kinder im sies benten Monat, das Leben einer im siebenten Monat ge= bornen, aber ber Tod ber in dem achten Monat zu Tage kommenden Frucht behauptet wird. In dem Buche "von ber Natur bes Kindes" wird die Kopflage als das Bebingniß einer leichten Geburt, die Quer = und Fußlage als eine schwere Geburt bebingent angenommen. Das sich bewegende und mit Banden und Fugen zappelnde Rind gerreißt die Gibaute. — Das Buch "von ben Beiberkrankheiten" enthalt einige auf Geburtsbilfe bezügliche Stellen, beren Inhalt bis auf Celsus, und in manchen Beziehungen noch spater in Rraft sich erhalten bat. Für bie Frühgeburt werden verschiedene Ursachen angeführt: Berreißung der Gibaute, entstehende Magerkeit der Schwan= gern, Dhnmacht, Erscheinen des Monatefluffes, ber Genuß scharfer und bitterer Speisen und Getrante, große for= perliche Unstrengung, Ginfluß der Kalte. Much wird bes Abtreibens, Berderbens der Fruchte durch Abführungsmit= tel, Getrante, Speisen u. f. w. Erwahnung gethan. Der habituelle Abortus icheint ichon dem Berfaffer diefer Bucher nicht unbekannt gewesen zu fein. Querlagen, Steiß= lagen und Geburten mit den Fußen voran, werden als gefährlich fur Mutter und Kind geschildert, und soll so= wol hier als bei dem Vorfallen der Extremitaten und le= bendem Kinde die Wendung auf den Kopf, bei todten Rinde und fehlschlagender Wendung auf den Rops die Berftuckelung, b. h. bie Offnung bes Ropfes, Wegnahme ber einzelnen Knochen, Ubschneiden ber Ertremitaten, Evisceration der Bruft: und Bauchhohle mit einem Meffer (μαγαίριον) ober mit einer Knochenzange (πίεστρον) und einem Saken (¿dxvorig) ausgeführt werden. In ben Källen, wo die Extremitat ber Wendung hinderlich mare, foll sie abgeschnitten werden. Bei Bogerungen in der fünf= ten Geburtsperiode werden Baber und treibende Mittel empfohlen, wobei jedoch der gewöhnliche Übergang der Nachgeburt in Faulniß nicht übersehen ist. Merkwurdig ift es, daß der Verfasser dieses Buches, sowie des Buches "von der Natur des Beibes" in der Untersuchungsfunst

wohl unterrichtet war. — Bei der bestehenden Unsicht über den menschlichen Uterus, nach welcher er in zwei Hörner ausging, wird in dem Buche "von der Überfruchtung" die Zwillingsschwangerschaft erklart. Außerdem wird daselbst bei abgestorbenen Früchten, wo Medicamente nicht auszreichen, die Zerstückelung, und bei vorgefallenen Ertremiztaten die Zurückbringung derfelben empsohlen. — Das Buch "von der Ausschneidung des Kindes" wiederholt die Lehre der Zerstückelung nach dem Buche über Weiberkrankscheiten. Wie dort wird auch hier als Mittel der Umwandzlung einer sehlerhasten Lage in eine bessere, die Erschütterung des Körpers der Gebärenden anempsohlen. Aus ein Bette gebunden soll die Kreißende nach Erhebung desseles ben und während einer Wehe kräftig geschüttelt werden.

ben und mahrend einer Behe fraftig geschuttelt werden. Wir burfen Griechenland nicht verlaffen, ohne bes Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) Naturgeschichte ber Thiere noch in Erwägung gebracht zu haben, zu welcher Beit bie griechischen Bebammen fast mehr noch als fruher in Unsehen waren, obschon auch zu des Plato Zeiten (430 —348) daffelbe in nicht geringem Grade bestanden hat. So aber konnten auch bes Aristoteles unterrichtende Lehren, insoweit sie Schwangerschaft und Geburt bes Menschen umfaßten, auf den praktischen Theil der Beburtshilse keinen Einfluß haben, der denn blieb, wie frie her er beschaffen war. Endlich ift noch des herophilus (310 v. Chr.) zu gebenken, der sich um die Unatomie nicht wenig verdient gemacht hat, die Trompeten der Gebarnutter mit halbfreisformigen Windungen verglich, und lehrte, daß während der Schwangerschaft der Muttermund fest verschlossen sei. Bei ihm nahnt die Ugnodike, als Mann verfleidet, Unterricht, übte dann die Geburtshilfe aus, und veranlagte bas Gefet bes Areopaque, nach welchem auch Weibern die Erlernung und Ausübung ber Arzneikunst und Geburtshilfe gestattet wurde.

Wenden wir uns nun zu den Romern, so werden wir theils durch ihre Gesethaebungen (Pandect. Lib. L. tit. 13. Lib. IX. tit. 2. Lib. XXV. tit. 4) belehrt, in welchem Unsehen die Bebammen standen, und welche Bultigkeit ihre Ungaben vor Gericht hatten, theils feben wir aus den bei Geburten stattsindenden Gebrauchen und den Geschäften ber Bebammen dabei, daß sie einen besondern Stand bildeten, und die mannliche Hilfe bei Geburten feinen Eingang gefunden hat. Es ift mehr als mahrs scheinlich, daß griechische Bebammen nach Stalien gekoms men find, und den romischen noch unwissenden weiblichen Geburtshelferinnen Unterricht ertheilt haben. Waren doch auch die griechischen Schriften die Quellen, aus welchen bie romischen Urzte schopften. Deffenungeachtet beschrant= ten fich ihre Hilfsleiftungen nur auf das Empfangen, Ub= nabeln und Reinigen bes Kindes, vielleicht auch auf Darreichung von Urzneien, wie sich aus den Worten bes Ulpianus: "item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier perierit" (Lib. IX. tit. 2. Pandect.) vermuthen lagt. Go nahmen benn die in ihrer Roth verlassenen Gebarenden gleich den Griechinnen ihre Buflucht zu den Gottinnen, der Lucina, Postverta u. f. w., wie sie schon in Zeit ber Schwangerschaft gethan, und als Wochnerinnen wiederholten, hier Pilumnus, Interci=

1 \*

dona, Deverra u. f. w., für sich und das Wohl ihres Kindes aurusend. Wo der Mensch in Noth ist, da wendet er sich am liebsten an höhere oder ein höchstes Wesen. Und so dursen wir daraus auch wol nicht mit Unrecht den Schluß ziehen, daß die Gebärenden jener Zeit wohl wußten, daß sie von der Hilfe der Menschen, der Hebammen und Arzte verlassen wären, wenn sie die Natur in dem Acte des Gebärens verließe.

Während man so wohl begreift, wie die menschliche Silfe bei Geburten gegen ben Beistand ber Gottheiten ge= ring geachtet, und wie befonders die mannliche Silfslei= ftung ba, wo nur Gottinnen als Silfe bringend angeseben und Sebammen gleichsam für Dienerinnen berfelben gal= ten, gang vom Kreißbette verwiesen werden konnte, muß es auffallen, ein Gefetz zu finden, das Sahrhunderten vor Chrifto angehörend bie Ausschneidung der Leibesfruchte schwanger Verftorbener befiehlt. In ben Pandekten auf-bewahrt, und als die Lex regia bekannt, bem Numa Pompilius (715-673 v. Chr.) zugeschrieben, lautet es: "Negat lex regia mulierem quae praegnans mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur." Nicht fern liegen die Fragen, die sich uns das bei aufbrangen, namlich 1) wie fam ber Gesetgeber auf biese Anordnung, und 2) wer verrichtete die Operation? Die Beantwortung ber erften Frage hat mit weniger Schwierigkeiten zu kampfen, als die Lofung ber zweiten Aufgabe, zu der wir nirgends eine Erlauterung auffinden fonnen. Denn ichon in ber grauen Fabelwelt erhalt Ber= mes von Zeus den Austrag, die unreife siebenmonatliche Krucht ber Semele aus ihrem Korper zu schneiben. Auf gleiche Weise laßt Dvid den Uskulap, Birgil den Lychas zur Welt kommen. Much konnte es nicht fehlen, daß bei ben Opfern ber Thiere lebende Junge vorgefunden und berausgenommen wurden, was sich auch bei den Unter= suchungen der Thiere, auf die sich die Nachforschungen ber Urzte allein beschrankten, nicht selten ereignet haben mag. Auf biefem Wege alfo ift man wol auf bie Ausschneidung der Früchte aus den schwangern verstorbenen Muttern hingeführt worden.

Zweiter Zeitraum. Bon Celsus bis auf die Erscheinung des ersten gedruckten Werkes über geburtshilfliche Gegenstände (30 Jahre v. Chr. — 14 n. Chr. dis 1513). Wenn auch ein langer Zeitraum vor uns liegt, den geschichtlich zu versolgen wir beginnen, und derselbe altberühmte Namen, den eines Celssus, Moschion, Galen, Uetius, Philumenos, Paulus von Ugina u. a. umfaßt, so sinden wir doch kaum Vorschritte der Geburtshilfe, die noch immer in weiblichen Handen blieb, und nur unter besondern Umständen von Urzeten und Chirurgen geübt wurde. Die lehtern behandelten sie zwar als zu ihrem Fache gehörig, doch mehr als ein angenommenes Kind, und so bildete sie noch lange keinen eigenen selbständigen, fruchttragenden Zweig.

Aulus Cornelius Celsus (30 J. v. Chr. — 14 J. n. Chr.) hat uns in bem auf uns gekommenen Werke "Medicina" und daselbst im 6. Buche Cap. 28 und 29 binterlassen, daß nur dann erst die hilfe ber Chirurgen

gesucht wurde, wenn weber die Götter helsen wollten, noch die Hebammen helsen konnten, und das Kind in seiner Hilflosigkeit verschieden war. Da nun die mannlichen Eingriffe sur die Mutter nothwendig abschreckend sein mußten, obwol Erhaltung derselben das einzige Ziel sein konnte, nach dem noch zu streben war, so liegt doch die Erklärung nahe genug, daß die Geburtshilse aus diese Weise durch Beodachtungen und Erfahrungen von den Ürzten dortiger Zeit nicht gefördert werden konnte, da ihnen die Vorgänge der regelmäßigen Geburt eigentlich fremd und ein Geheimens blieben.

Um so mehr aber muß es unsere Bewunderung er= regen, daß bessenungeachtet von Sippokrates bis zu Gelsus bie Geburtshilfe nicht auf einer gleichen Stufe stehen blieb, vielmehr unverkennbare Fortschritte gemacht hat. Denn fann man auch nicht leugnen, daß die Lehren des Celfus in vielen Beziehungen von ben Lehren bes Sippokrates nicht wesentlich abweichen, indem er noch viel auf den scharfen Saken, auf Ablosung und Berftuckelung balt, fo war er es boch, ber einen besondern Werth auf die Un= terfuchung legte, zwedmäßige Regeln für die Wegnahme ber Placenta gab, bas Querlager bei ben Operationen anempfahl, und namentlich die Wendung auf die Kuße lebrte. "Sed in pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode ducitur." Go lauten bie Worte von einer Operation, durch welche so manches Leben von Müt= tern und Kindern wurde gerettet und erhalten worden fein, wenn man ihre Unwendung auch auf lebende Kinder ausgebehnt hatte. Allein sie kam - merkwurdig genug fo in Bergessenheit, daß Peter Franco, ber sie nach langen Sahren (1560) wieder in die Reihe geburtshilflicher Operationen aufnahm, als Erfinder berfelben gelten fann.

Durch die Vorarbeiten des Rufus von Ephesus und Soranus, die zu Trajan's und Adrian's Zeiten lebten, und von welchen der letztere über die weiblichen Geschlechtstheile nicht allein durch Zergliederungen der Thiere, sonz dern auch nach seiner Versicherung aus Sectionen menschlicher Leichen Kenntnisse erlangt hatte, war Moschion, den wir nun besonders zu nennen haben, von der Bezschaffenheit der Geburtstheile unterrichtet, und gibt uns in seinem Buche "de mulierum passionibus," das als erstes Lehrbuch für Hebammen besonders zu bezzeichnen ist, von den damaligen Ansichten über den Herzgang bei der Geburt, über die Hisselstungen, Behandlung des neugebornen Kindes und der Nachgeburt nicht unwichtige Kunde. Dieses Buch in Fragen und Antworzten zeigt uns noch immer den weiten Kreis, in dem sich die Thätigkeit der Hebammen bewegte.

Moschion sah, wie Soranus, die Scheide und Gebarmutter für ein Ganzes an, und vergleicht die letztere mit einem Schröpstops. Die Zeichen des Geschlechts vom Fötus gibt er nach Hippokrates an, und nennt die zum Fötus gehörenden Theile Chorion, mit Einschluß der Placenta, Amnion und Nabelstrang, den er aus zwei Benen und zwei Urterien bestehen läßt. Wie er die Zeichen der ersten Menstruation gut beschreibt, so lehrt er auch die Symptome tes drofenden Abortus mit Sachkenntniß. Er gibt

nicht nur den ersten Gebärstuhl (sedile obstetricium) an, sondern auch die Zeit, in welcher die Gebärende ihn einzunehmen habe, lehrt die Wegnahme der Nachgeburt, wenn sie nicht mehr adhärire, und warnt vor mechanischen Mitteln, wie sie Hippokrates empsohlen habe. Das Abnabeln des Kindes gibt er so an, wie es heute noch ausgesührt wird, nur daß die Ligatur nach Durchschneidung der Nabelschnur angelegt wurde, wenn die Placenta gleich mit ausgestoßen war. Zu den diätetischen Verordnungen sur Schwangere sügte er auch Vorschriften sur das Wochenbette und Stillungsgeschäft, und sand nicht ohne richtigen Blick die Ursachen der schweren Gedurten theils in der Mutter, theils in dem Kinde, und theils in

außern Einfluffen.

Dielleicht noch zur Zeit des Moschion murbe zu Pergamus in Kleinasien ein Mann geboren (131 n. Chr.). beffen Name in allen Zweigen ber Medicin bei geschichtli= chen Darstellungen zu nennen ift, Claudius Galenus. So hoch nun aber Diefes feltenen Mannes Berdienfte um die Medicin und besonders die Unatomie und Physiologie find, so gering sind sie in Sinsicht auf Geburtshilfe, die er nie ausgeubt hat, weil er in Rom aller dirurgi= schen Operationen sich enthielt, zu welchen auch die ge= burtshilflichen gehorten, benn noch bestand die Berrichaft ber Hebammen, und nur im Kalle ber Noth wurden Chirurgen verlangt. Mus seinen Schriften, Die geburtshilf= lichen Inhalts sind (de uteri dissectione, de semine, de foetuum formatione, de usu partium, de septimestri partu) ergibt sich deutlich genug, daß Galen theils nur Thiere untersucht bat, theils ben Cehren fruherer

Urzte gefolgt ift.

Für die Folge war diefe Buruckgezogenheit Galen's von der praktischen Geburtshilfe von großer Wichtigkeit, benn sein umsaffender Geist wurde auch auf diesem Bebiete fruchtreichen Samen ausgestreuet, und seinen Nach= folgern Gelegenheit gegeben haben, eine gute Ernte gu machen. Go aber entstand ein langer Stillstand, ben ber Berfall der Wiffenschaften mit Roms Fall unterftute; die Hebammen blieben in ihrem Recht, und den Arzten ent= gingen die Beobachtungen der Natur, wosur ihnen noch lange das Studium blutiger und zerstückelnder Operationen blieb. Erst im 6. Jahrh, sinden wir feit Celfus und Moschion wieder einen neuen Unstoß für unsere Wissenschaft und Runft, wenn auch immer noch kein wahrhaft fordern= bes reges Leben. Es folgte namlich Aëtius von Umida in Mejopotamien, ber vielleicht Leibargt bes Raisers Juflinian (527 - 565) gewesen fein mag, bem Beispiele bes Leibargtes vom Raifer Julianus Upoftata (361-363) bes Dribafius von Vergamus, und sammelte aus altern. Schriften, wobei er theils dem Galen, theils den berühm= testen Methodifern und Empirifern folgte, und dabei seine eigenen Grundfage entwickelte. Unter ben von Wetius ge= sammelten Werken befinden sich in Bezug auf Geburts: hilfe auch nachher verloren gegangene Schriften von Phi= lumenos, Rufus Goranus, und von der erst burch Uëtius bekannt gewordenen Aspasia u. f. w. Das 16. Buch handelt besonders von den Frauenzimmerkrankheiten, und enthalt die Lehren über geburtshilfliche Gegenstande. Sier

nun finden wir zweckmäßige Regeln ber Aspasia für Schwangere, Die Baber im letten Monat ber Schwangerschaft mit vollem Rechte empfohlen, und Vorschriften zur Behandlung ber Wochnerinnen nach ber Berftuckelung bes Kindes, Mittel, die noch heute als Urfachen bes Abor= tus aufgeführt werben, 3. B. Tangen, Beben ichwerer Laften, Reiben bes Bauches u. f. m., werden zu Bervorbringung des Abortus empsohlen, wenn die Frau bas Rind wegen Kleinheit des Uterus, Enge des Muttermundes u. f. w. nicht gebaren kann. Denn überall laßt jene Zeit die Geringschähung des Kindes erkennen. Wie schon Sip= pokrates, so empsiehlt auch die Aspasia Niesemittel, Un= halten des Uthmens, Berschließen des Mundes zur Entfernung ber Nachgeburt. - Die Capitel 22-24 ent= halten die Lehren des Philumenos über schwere Geburten. Babrend bier die Urfachen ichwerer Geburten von Seiten ber Mutter, felbft nicht ohne Berührung ber Seelentha: tigkeit in ber That umfassend angegeben werden, wird als bie Geburt hindernd die zu ftarke Berbindung ber Scham-beine genannt, eine Unsicht, die sich den Urzten biefer frühern Zeit wol durch Beobachtungen an Thieren aufge= branat hat. Much die Ursachen schwerer Geburten, die von der Frucht ausgeben, sind im Allgemeinen gut aufge= faßt, und ift bei ben Schieflagen die Seitenlage ber Querlage, mit Berudfichtigung ber Benbung auf Die Fuffe vorgezogen. Endlich find auch die außern Einflusse auf die Geburt nicht übergangen. Nicht zu verkennen ist in manchen Stellen, daß die Chirurgen wol oft genug mit rober Sand und ohne weitere Versuche eingegriffen, und bas hartere Berfahren bem mildern vorgezogen haben mogen. Denn nachdem viele Mittel empfohlen sind, bie vor den manuellen und instrumentalen Eingriffen erft an= gewendet werden follen, wird der weise Rath ertheilt, bag Alles fanft und mild geschehen moge. Dieser Rath erweist sich auch als nothwendig, da noch immer gleich: wie zu ben Beiten des Celfus, fo auch in der Beit des Actius, der ja des Philumenos Regeln als geltend vortragt, die Meffer, Saken, gezahnten Bangen, bas Ublosen der Glieder, das Entleeren der Korperhöhlen u. f. w. eine wichtige Rolle spieten. Unbegreiflich ift es, daß matt dabei der Wendung auf die Fuße mehrsach gedacht findet, ohne baß ihr eine Burdigung zu Theil wurde, beren Er= solg zu ben glanzenbsten Resultaten geführt und die Be= burtshilfe bald auf eine hohere Stufe erhoben haben wurde. Die Lehren des Philumenos (Cap. 24) über die Wegnahme der Nachgeburt zeichnen sich in der That aus, und sprechen dafür, wie schon in fruhester Beit das gewaltsame Eindringen durch den verschlossenen Muttermund gefürch= tet wurde. — Was endlich Aetius über die Unatomie und Physiologie des Uterus, über die Beranderungen desselben zur Zeit der Schwangerschaft, über die Menstruation und Pubertat lehrt, scheint aus dem Moschion, Rusus und Soranus entnommen zu fein. Endlich finden wir auch eine Stelle bei Aëtius, die aus einer verlorenen Schrift der Aspasia entlehnt ist, die eine Andeutung der erst im 18. Sabrb. in Ausführung gekommenen künstlichen Frühgeburt enthält.

Die wenig tiese neue Sammlung ber besten Schrift=

steller, beren Grundsate und Handlungsweisen Actius seiner Zeit darstellte, gefruchtet hat, ersehen wir schon daraus, daß Alles blieb, wie es war. Denn obgleich ein Fahrhundert nach Actius ein Arzt, Paulus von der Insel Agina, dessen beste Zeit in die Jahre 668—685 siel, vorzugsweise "Alkawabeli" Weiberarzt, Geburtshelser, genannt wurde, so haben wir dei ihm mit Hindlick auf die Geburtshilse doch keinen neuen Schritt zu bewundern, den er vorwärts gethan; ja wir haben vielmehr zu beklagen, daß schon von ihm die Wendung auf die Füße aus der Reihe geburtshilsslicher Operationen gestrichen ist, und die Anwendung des scharfen Hakens, die Erössnung des Kopfes, die Zerstückelung, die Abschneidung des vorgesallenen Armes, als einzige geburtshilssliche Operationen aufgenommen sind. Anders verhält es sich mit seinen Lehren, die sich auf Weiberkrankheiten beziehen, indem wir aus den einzelnen auf uns gekommenen Abschnitten auf die Gediegenheit des ganzen Werkes schließen können.
Mit Paulus von Ügina verlassen wir ein Land, über

bas eine lange Nacht einbrach, indem ber noch schwach glimmende Funken gelehrter Cultur nach und nach gang verloschte, und wenden uns einem Bolke zu, bas als no= mabische Stamme, bisher unbefummert um außere Belt: begebenheiten, auf feiner affatischen Salbinfel gelebt hatte, und nie in gangliche Barbarei versunken, nun ploplich nach allen Seiten hin erobernd und siegreich sich ausbrei-tete, wir meinen bie Uraber. Wie konnte es anders kommen, als daß fie im Glude ihrer Eroberungen auch das Glud ber wissenschaftlichen Cultur kennen lernten? Die Fürsten sorgten bafür, daß Schulen und Bibliotheken theils wieder hergestellt, theils neu errichtet wurden, die Babl ber Gelehrten und Schriftsteller mehrte fich, und fo bluhten unter bem Schutze biefer Fürsten bie Runfte und Wissenschaften, und unter biesen bie Medicin. Db wir nun den Arabern in Rucksicht ber Geburtshilfe nur die Erhaltung berfelben auf ber Stufe, auf ber fie ihnen überfommen mar, ober auch eine Erhebung, eine Berei= cherung berfelben verdanken muffen, bas ftellt fich aus ei= ner furzen Betrachtung der Leistungen einzelner der be-ruhmtern Manner ihrer Zeit leicht dar. Noch war bie Geburtshilfe in den Banden der Frauen, die in großem Unsehen standen, selbst Operationen ausführten, und es sich angelegen sein ließen, Arzte und Chirurgen noch mehr vom Kreißbette zu entfernen, als es fruher ber Fall war. So konnten fie unmöglich einen Schritt weiter thun, als bie romischen und griechischen Urzte und Chirurgen gethan hatten, von benen ihnen die Geburtshilfe doch noch im= mer auf einer tiefen Stufe überliefert worben mar. Irren wir nicht gang, so mochten wir schon in ben vielen Mitteln, die fie gur Erleichterung ber Geburt aufstellten, sowol den Widerwillen gegen die zerstückelnden Eingriffe erkennen, zu welchen sie bei ben Berfaumnissen bes weiblichen Beistandes genothigt wurden, als auch bas Bestreben finden, das milbere Mittel dem ftarkern und eingrei= fenden vorzugiehen.

Wir beginnen mit Jafiah Ebn Serapion, einem Syrer von Geburt, ber von Albanus Torinus auch Janus Damascenus genannt wurde, und zu Anfange bes 9. Jahrh.

lebte. In seinem sprisch geschriebenen Buche, das von Musa ben Ibrahim Alodaithe ins Arabische übersett, Aggregator, Practica oder Breviarium (Gerard von Carmona) Therapeutica methodus (Torinus) genannt wurde, enthält für die Geburtshisse durchaus nur Wiederholungen der Lehren griechischer Arzte. Hält er doch noch die Gebärmutter für ein "animal," das bei seinem Ausstellen gen in hysterischen Leiden mit schlechten Gerüchen von Oben nach Unten verscheucht, und mit Wohlgerüchen nach Unten gelockt werden soll.

Im J. 860 n. Chr. wurde zu Ray in Grat ein Mann geboren, auf den die Araber stolz zu fein nicht unrecht hatten. Diefer Mann war Mubhameb Ebn Gecharjah Ubu Befr Urrafi, genannt Rhazes. Mus bem Hauptwerke des Rhazes, Hawi (Helchaui) gehört das neunte Buch, Cap. 4 und 6 hierher. Hier ertheilt Rhazes semiologische Lehren in Bezug auf Schwangerschaft, Abortus und Boraussagung des Geschlechtes des Kindes. Er führt die Rundung des Muttermundes als Zeichen ber Conception, das Einfinken der Brufte als Borboten bes Abortus an. Die Kopflage ist die einzig natürliche Lage, alle andern find widernaturliche. Wo es nicht ges lingt, den Ropf einzuleiten, foll fo lange zerstückelt wers ben, bis die Einführung bes Ropfes ausgeführt werben fann. Die Perforation des Rhazes besteht in Eroffnung bes Ropfes, Enthirnung und Ablosung ber Ropfknochen. Borgefallene Glieder werden zurückgebracht oder abgeschnitz ten. Much er nimmt bas Sturgen bes Rindes im achten Monat an. Un Urzneimitteln zur Beforderung ber Beburt fehlt es nicht, und unter biefen spielen die Diesemit= tel, Baber, Einolungen u. f. w. nicht die fleinste Rolle. Dies wird auch in dem Buche "von den Divisionen" wiederholt. Die zehn Bucher des Rhazes an den Mansfor zeigen (Cap. 25 und 26 im ersten Buch), daß Rhas ges die Gebarmutter fur zweigehornt, die Gierstocke für bie weiblichen, ben Samen enthaltenden Soben hielt. Das hymen, die Beschaffenheit ber Scheide, die verschiedenen Erscheinungen ber Molen = und wahren Schwangerschaft (Cap. 88. Buch 5) werben genau beschrieben.

Nach Rhazes lebte Ali, ein Perfer, Sohn des Abbas, genannt der Magier. Auf Befehl des Königs von Buita schrieb er ein großes Werk, dedicirte es jenem, weshalb es "das königliche" genannt wurde. Aus diesem ergibt sich, daß auch Ali die Gebarmutter für ein "animal" halt, das Hörner und eine vielsache Krast hat. Knaden werden schwerer geboren, als Mädchen; Öleinreis dungen, Bäder u. s. w. die Lage auf den Knien und Elendogen bei setten Frauen sinden wir empsohlen. Die geburtshilslichen Operationen werden im neunten Buche berührt, und hier spielen die scharsen Haken, die Forcipes ad caput conterendum eine nicht kleine Rolle, sowie das Ablössen der Glieder, die Persoration, das Absschwicht des Fleisches u. s. f. gelehrt wird. Bis zu Unfange des 11. Jahrh. blieb des Ali Werk, sehr hoch gesstellt. Hier aber wurde es durch ein anderes ganz in Schatten zurückgedrängt.

Es lebte namlich in bieser Zeit (980 — 1036) ber "Fürst ber Arzte" Abn Ali Alhossain Ebn Abb'Alla Ebn

Sinah, gewöhnlich Avicenna genannt, beffen großes Bert. von ihm Kanon genannt, durch Sahrhunderte fich allein geltend erhielt. Hus diesem lernen wir recht eigentlich. baß die Geburtshilfe jener Zeit eine wahrhaft schauberhafte war. Denn wenn auch Avicenna, fast nur altere Lehren vortragend, das Stillungsgeschaft, die Entwohnung und Behandlung des Kindes, die Unterbindung der Nabelsichnur, die Zeichen und Diatetif der Schwangerschaft, die Lehre von den Molen, in der That umsichtig und in mehrfachen Beziehungen felbst mit Kritik vortragt, so bangt er doch noch aus Unkunde in angtomischen Befchreis bungen an dem Alten, richtet seine Lehren von der Er= öffnung bes Muttermundes, von dem Gebrauche der Sa= fen, von der Einleitung des Ropfes bei Fuglagen und der Berfindelung, wenn sie nicht gelingen will, von ber Un: wendung der gezähnten Zange bei zu großem Ropfe an bie Hebammen. Man darf aber nicht glauben, daß Avicenna babei nur ben tobten Fotus vor Augen hatte, fonbern ihm galt unter Umftanden auch das lebende Rind nicht viel mehr, als bas tobte. Dies wird zur Genuge barthun, daß auch Avicenna um die Geburtsbilfe feine Berdienste sich erworben hat, und daß er, der Furst der Urzte, bei seinem Unfehen und seinem wissenschaftlichen Despotismus das Vorurtheil gegen die mannliche Musübung der Geburtshilfe doch nicht zu verdrangen im Stande war, aber auch, wie es scheint, keine Bersuche bazu machte.

Es bleibt uns noch übrig aus dem 12. Jahrh. einen spanischen Urzt anzuführen, den Rhalaf Ebn Abbas Abu'l

Rafem, genannt Ubulcafis.

Abulcasis zeichnete sich als Arzt, aber befonders als Chirurg aus. Wir durfen uns deshalb auch nicht mun= bern, in feinem Berke "Altasrif" (Sammlung) ben operativen Theil der Geburtshilfe vorzugsweise, und felbst. mit Abbildungen geburtshilflicher Instrumente verseben, bearbeitet zu finden. Indessen fucht man vergebens nach einer grundlichen Beschreibung der operativen Gingriffe und ihrer Ausführung. In jenem Werke sind die Capitel, welche diese Operationen enthalten, überschrieben: "de doctrina obstetricum," und an die Bebammen gerich= tet. Hier ist die Ropflage die naturliche, und werden dabei, wenn der Kopf nicht vorruct, Niesemittel, Blein= reibungen und bergl. empfohlen. Der vorgefallene Urm wird zuruckgebracht, an eine Schlinge gelegt und angezo= gen, ober auch abgeschnitten. Fuß=, Geiten= und Rnie= lagen sind in Kopflagen umzuwandeln. Den todten Kotus will Abulcasis init dem Saken ausgezogen haben, auch felbft bei vorliegenden Fußen. Ablofungen der Extremi= taten, Offnung bes Schabels mit einem Scalpell, Ber= knirschung besselben mit einer auch abgebildeten gezahn= ten Bange, Ulmisdach genannt, sind bei ihm Hauptopera= tionen. Neben dieser Zange finden wir auch bei ihm ein Ausdehnungswerkzeug, Bertigo, ein Instrument zum Bu-ruckschieben vorliegender Theile, Impellens, Haten, breite Scalpelle. Da die folgenden arabischen Urzte der Geburts= hilfe keine Aufmerksamkeit weiter geschenkt haben, so ver= laffen wir die Zeit, in welcher die Geburtshilfe nach der bisher verfolgten Betrachtung auf keine Beise erhoben, vielmehr noch tiefer gestellt wurde, als wir sie zu bes Cela

fus Beiten gefunden haben.

Bir konnten diefen zweiten Zeitraum ber Geschichte ber Geburtsbilfe bier befchliegen, benn im 13., 14. und 15. Sahrh. wurde unsere Biffenschaft in keinerlei Beise bereis chert und erhoben, und ein Blick auf bas Abendland nor diesen Salrhunderten fallt nur auf finstere Nacht im Gebiete ber Geburtshilfe. In ben Sanden ber Monche lag die Urzneikunde, die mit Blut sich nicht beflecken durften, und die Schriften jener Zeit, in ber auch die Lex regia aus religiofer Speculation erneut wurde, enthalten in Bejug auf Geburtshilse nur aberglaubische, fabelhafte Sa-chen. Nicht viel besser war es im 13. Jahrh., wo bie Beiftlichkeit sich immer noch in die Sandlungen ber Urate einmischte, und biefe es unter ihrer Burde gehalten gu haben scheinen, der Geburtsbilfe auch nur ein Blatt in ihren Werken zu widmen. Nicht viel mehr geschah im 14. Sahrh., obgleich durch das Aufleben der Angtomie und durch die neue Gestaltung der Chirurgie durch Guy de Chauliac (1350), der auch die Geburtshilfe in feinem Lehrbuche der Chirurgie in zwei Capiteln wieder aufnahm. eine Vorbereitung befferer Beit nicht zu verkennen ift. Much im 15. Sabrh. blieb die Geburtshilfe in den Banden der Bebammen, und die Urgte und Chirurgen gedachten gwar berfelben, lehrten aber nur Gelehrtes, und nahmen fich also nicht die Muhe, bieses Fach der Medicin nur eini= germaßen zu cultiviren. Doch muffen wir von diesem Sahrhunderte als einflugreich für die Folge die Vertrei= bung ber griechischen Gelehrten, Die sich nach bem Deie bent fluchteten, und die Erfindung der Buchdruckerkunft bervorheben.

Dritter Beitraum. Bon ber Erfcheinung bes erften gedrudten Buchs über Geburtshilfe, bis zu ber Erfindung der geburtshilflichen Bange (1513-1723). Zwei schwere Reffeln waren es. bie der Geburtshilfe wie bleierne Flugel auflagen, und fie bei jedem Versuche eines Auffluges schwer zu Boden druckten, die alleinige weibliche Ausübung der praktischen Geburtshilse und die Chirurgie, die nur als ein anges nommenes Kind fie behandelte. In dem Beitraume, den wir naher zu betrachten uns anschicken, wurde endlich bas lastende Joch allmalig abgeschüttelt, und die Geburtshilfe auf ein hohere Stufe geführt. Das Erscheinen von Buchern, bie nur geburtshilfliche Gegenstande abban= delten, fo kummerlich fie auch noch waren, machte auf eine eigene, neue Wiffenschaft ausmerksam. Die Bearbeitung der Unatomie konnte nicht anders, als auch für bie Geburtshilfe die schonften Fruchte bringen, und ein neues reges Leben entstand durch die Ausführung des Raiferschnittes an Lebenden, und die darüber entstehenden Streitigkeiten. Die Bendung auf die Fuße fam wieder in gludliche Unregung, und die Unwissenheit der Bebam= men wurde zuerst offentlich ins Licht gestellt. Soviel im Allgemeinen von dem 16. Jahrh. Das erste gedruckte Buch über geburtshilfliche Gegenstande ift 1513 von Gucharius Rößlin (Rhodion), einem teutschen Urzte zu Worms und Frankfurt. Mus 55 nicht paginirten Quartblattern bestehend und mit Holzschnitten versehen, führt es ben

teutschen Titel: "Der schwangern Framen und Sebams men Rosengarte." Das Beste an und in ihm ift, baß es ausschließlich geburtshilfliche Gegenstande abhandelt. Entlehnt aus altern Schriftstellern, enthalt es auch noch Die Keblariffe fruberer Beit, Die Regeln gur Ginleitung bes Rovfes und bie Silfsleistungen bei todtem Rinde mit Saken und andern verlegenden Instrumenten. Es blieb bessenungeachtet lange Zeit ein Musterbuch, und erweckte bie Lust, Gleiches zu leisten. Go erschien benn auch von Walther Herrmann Ryff (1545), ein zweiter "Framen= Rosengarten," und von Jacob Rueff, Wundarzt zu Burich, ein Buch mit bem Titel: "Gin schon luftig Troft= buchlein von ben Empfangnissen und Geburten bes Den= schen u. f. w. Burich 1553." Es enthalt nur Wieberho= lungen bes Röftlin'schen Buches, und die Zeichnungen einer Bange jum Bufammenbruden bes Ropfes. Spater (1566) begann Conrad Gefiner, ein schweizerischer Arzt, eine Caminlung alterer griechischer und romischer Schrift= fteller über geburtshilfliche Gegenftande unter bem Titel: "Gynaeciorum s. de mulierum affectibus," welche Raspar Wolf fortfette, und Raspar Bauhin, fpater Israel

Spach, neu berausgaben.

Die Entbedungen ber Unatomen und bas Bestreben berfelben, Die irrigen Lehren bes angebeteten Balen ins Licht zu stellen, trugen nicht wenig zur Berbesserung ber theoretischen und somit auch der praktischen Geburtshilfe bei. Wir nennen nur die geseierten Namen eines Befalius (1514—1564), Eustachius, Falopia, Berbi, Aranzi, und erinnern baran, bag burch biese und andere Anatomen bes 16. Sahrh. die weiblichen Geschlechtstheile theils treuer nach ber Natur beschrieben, theils bisher noch nicht gekannte Theile berfelben burch eigene Untersuchungen ge= funden wurden. Falopia beschrieb zuerst die Clitoris als einen der mannlichen Ruthe abnlichen Theil, kannte das Symen genau, verfolgte bie runden Mutterbander bis in bie Ketthaut bes Schambergs, und erklarte ben Bau ber Gierstocke und Muttertrompeten, sodaß biese ja noch heute nach ihm Tubae Fallopiae genannt werden. Er und Befalius zeigten, daß sich der menschliche Uterus anders verhalte, als der thierische, und beide kannten die Blas-chen im Gierstocke, deren Beranderungen nach der Empfangniß Regner be Graaf 1677 beschrieb. Satte man bis jest den Kaiserschnitt nach weltlicher und firchlicher Berordnung nur an verstorbenen Schwangern und Geba= renden ausgeführt, so war boch noch kein Beispiel von einer gleichen Operation an einer lebenden vorhanden. Das 16. Jahrh. führte auf biesen Gegenstand, obwol fcon Nicolaus de Falconiis (serm. de chirurg. fol. VII. 1491) einen Fall von glucklich verrichtetem Kaiserschnitte an einer Lebenden erzählt. Sacob Rufer, ein Schweineschneider zu Siegershausen, bessen Frau in Gegenwart von 13 Hebammen doch unentbunden blieb und die heftigsten Schmerzen zu ertragen hatte, erkannte in ber un= gewöhnlichen Wegbahnung zu dem Kinde das einzige Retz tungsmittel für seine Frau. Im Beisein von zwei Beb= ammen und von mehren seiner Collegen machte er 1500 die Operation, forderte bas lebende Kind zu Tage und rettete die Mutter. So erzählt Bauhin (Foetus vivi

ex matre viva sine alterius vitae periculo caesura a Francisco Rousseto, medico gallico, conscripta, Casparo Bauhino, medico Bas. ord. latio reddita, variis historiis aucta et confirmata [Bas. 1591]. p. 177). Benn nun auch bie Borte: "Abdomini vulnus infligit: verum primo ictu ita feliciter abdomen aperuit, ut subito infans absque ulla laesione extractus fuerit," ben Schluß zulaffen, baß ber Fotus nur in ber Bauchhohle gelegen habe, so ift boch nicht zu leug: nen, daß biefer Kall und abnliche bem Raiferschnitte eine wiffenschaftliche Bearbeitung vorbereitet haben. Diefe lie= ferte Franz Rousset, Urzt des Herzogs von Savoyen, und trat als eifriger Bertheibiger berfelben auf, indem er sich theils auf fremde, theils auf eigene Beobachtungen und die glucklichen Refultate bezog. Uble Bilbung des Bedens, zu große Starke bes Kindes, wurden von ihm als Indicationen bezeichnet. Traite nouveau de l'Hysterotomotocie ou enfantement césarien [Par. 1581]). Die Übersetzung biefer ben Gegenstand umfassenden Schrift burch Bauhin im 3. 1591, die ber überseher mit neuen Beispielen bereicherte, trug nicht wenig bagu bei, ben Begenftand in belebte Aufnahme zu bringen. Bas Bunder, wenn nun auch unberufene Diener sich fanden, von benen der Kaiserschnitt wol ohne Sinn und Verstand ausgeführt wurde, sodaß Scipio Mercurio 1642 schon meinte, baß in Frankreich der Raiserschnitt so bekannt sei, als in Italien das Aberlaffen. Es hatte aber auch fchon Umbrofius Paré (1594), der berühmte Chirurg und Leibarzt der Ro-nige Franz II. und Karl IX., sowie sein Schuler Jacob Buillemeau aus Drieans, Leibwundarzt bes großen Beinrich und Auffeher über bas Botel = bieu gegen bie zu häufige Unwendung bes Raiferschnittes sich erhoben, und namentlich Guillemeau's Schrift, ber nur ungludliche Erfolge mittheilte, eine neue vortreffliche Vertheidigung Roufs fet's veranlaßt. Auf eine unwurdigere Weise wurde Roufs fet 1598 von Marchand angegriffen, bem er in einer schar= fen Apologie schlagend geantwortet hat. Go war eine großartige Operation begonnen, über die ber Streit noch im folgenden Sahrhunderte nicht ganz beendet war.

In berfelben Zeit (1598), in der man sich dem Kaisferschnitt eisrig zuwendete, kam durch Severinus Pinaus eine Unnahme des Hippokrates in neue Unregung, das Uusseinanderweichen der Beckenknochen, besonders der Schambeinverbindung wahrend der Geburt. Erst gegen das Ende des 18. Jahrh. wurde auf diese Unnahme die Ersindung einer unglücklichen Operation, des Schamfugenschnittes,

gestüßt.

Noch ist in diesem 16. Jahrh. ein Versahren, das Celsus zuerst gelehrt, Aëtius noch angesührt hat, und dann in ganzliche Vergessenheit kam, die Wendung auf die Füße von P. Franco (1561) wieder neu ersunden und dringend empsohlen worden (Traité des hernies contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces, et autres excellentes parties de la chirurgie etc. [Lyon 1561]). Dem Beispiele Franco's solgte Ambr. Paré und bessen Schüler Guillemeau.

Bis zum Jahre 1587 hatte sich noch keine Stimme gegen die Ausübung der Geburtshilfe burch die Hebam=

men erhoben. In diesem Jahre geschah es zuerst durch einen Franzosen Gervais de la Touche, der, die mannliche Geburtshilse empsehlend, die Unwissenheit der Hebammen ins Licht stellte (La très-haute et très-souveraine science de l'art et industrie naturelle d'enfanter contre la maudite et perverse impéritie des semmes, que l'on nomme sages-semmes etc. [Pa-

ris 1587]).

Siebengehntes Sahrhundert und Unfang des 18. Reich an Ergebnissen fur die Geburtshilfe mar bas 17. Jahrh. Die Fortschritte in ber Anatomie, gefordert durch die Errichtung naturforschender Gesellschaften und deren Leistungen, besonders aber durch Manner, de= ren Namen noch heute unvergeflich sich erhalten haben, Fabricius ab Uquapendente, Fabricius Hilbanus, Barven, Bartholin, de Graaf u. A., lichteten auch manche bunkle Rlecken im Gebiete ber Geburtshilfe. Guillemeau's Auffoderung an die Chirurgen feiner Beit, der Geburtshilfe mehr Aufmerksamkeit zu schenken, war auf frucht= bringenden Boben gefallen, und von glanzendem Erfolge waren die Bestrebungen und Resultate der Arbeiten von ben berühmten Chirurgen Mauriceau, Dionys, de la Motte, bie zugleich als Geburtshelfer bekannt genug find. Nicht fruchtlos mar die Geheimnifframerei des geizigen Cham= berlaine, noch das zufällige, aber glückliche Ereigniß, das dem Wundarzt Clement den Titel "Accoucheur" brachte, indem baburch bie Urzte jener Beit von nun an eifriger mit Ausübung der Geburtshilfe sich abgaben, wie die ge= nannten Chirurgen, aber auch ber Geburtshilfe vorzugs= weise sich widmeten. Bier glanzen die Namen eines Portal, Peu, v. Hoorn, Deventer. Es konnte nicht fehlen, daß durch solche Manner auch die Literatur der Geburts= hilfe in einem hohen Grad bereichert wurde.

Wenden wir uns den einzelnen Ereignissen zu, hier und da nur fluchtig vorübergehend. Von den Beobach= tungen und Beschreibungen einzelner Ungtomen biefer Beit heben wir nur die Darstellung und Abbildung der mensch= lichen Frucht und der Theile des Eies heraus, die Hiero-nymus Fabricius aus Aquapendente gab, und die lehr-reichen Untersuchungen, die Hobokens mit dem Mutterkuthen und den Eihauten anstellte, indem er gleichzeitig die ernahrende Natur des Fruchtwassers barzuthun suchte. Barven's Lehre vom Kreislaufe bes Blutes, und feine Bersuche mit dem bebrüteten Ei und ben Embryonen vier= füßiger Thiere veranlaßte eine tiefere Prufung, die Joh. v. Hoorn, Regnerus, de Graaf und Joh. Swammerdam übernahmen. Durch diese Untersuchungen erkannte de Graaf die Blaschen im Gierstocke, deren Veranberungen nach der Empfangniß er sorglich beobachtete und beschrieb (1677). Die bisher als testes muliebres bekannten Eierstocke hatte schon vor de Graaf Nicol. Stenson (1667) zuerst Ovaria genannt. Bertholinus untersuchte ebenfalls die Gierstocke, unterschied die zuweilen in ihnen vorkom= menden Sydatiden von den Graaf'schen Eiern, und leugnete ben weiblichen Samen, indem er ihn fur Schleim ber Scheide erklarte, ber feine Quelle in ben Drufen ber= selben habe. Nach ihm steht die Frucht in keiner unmit= telbaren Berbindung mit ber Mutter, und die Ernährung

ber Frucht geschieht durch das Fruchtwasser. — Durch die Ersindung des Mikroskops wurden die Samenthierchen (1677) entdeckt, über deren Aussindung sich ein Streit über das Recht der Priorität erhob, das wol dem Forscher Leeuwenhoef gebühren dürste. Swammerdam untersuchte den Bau der Gebärmutter, und fand sich veranlaßt, sie ein Miraculum naturae zu nennen. Wharton deschrieb zuerst die Sulze der Nabelschnur, und theilte Besobachtungen über den schwangern Uterus mit.

Ehe wir die Leistungen berühmt gewordener Chirurgen und Geburtshelser naher beleuchten, mussen wir eines Ereignisses gedenken, das und zeigt, wie noch in der Mitte des 17. Jahrh., von dem wir sprechen, die Hebammen in Unsehen standen, und wie es dazu beitrug, daß sich die mannliche Geburtshilse schnell über die Hebammenkunst erhob. Ludwig XIV. erreichte es, daß Element, ein in der Geburtshilse zu seiner Zeit berühmter Chirurg zu Paris (1663), die Geliebte Ludwig's entbindet, erhebt ihn in den Adelstand, und ertheilt ihm den Titel "Accoucheur," der den Chirurgen so wohl gesiel, daß sie ihn nach und nach annahmen, und die Vorurtheile gegen die

mannliche Geburtshilfe zu weichen begannen.

Frankreich war nun das Land, in dem die Geburts: hilfe mit Kleiß bearbeitet wurde. Ohne bei den Geburts= helfern Cosme Viardel (Observations sur la Practique des Accouchemens naturels, contre nature etc. [à Paris 1671]), Pierre Dionys (Traité général des Accouchemens [à Paris 1724]) u. U. zu verweilen, wens ben wir uns gleich zu Frangois Mauriceau, geboren 1637 zu Paris, und am 17. Oct. 1709 geftorben. Erster Bund= arzt an ber Schule zu St. Come in Paris hat er fich wie als Schriftsteller, fo auch als praktischer Geburtshel= fer ausgezeichnet. Er erkannte ben hohen Werth ber ge= burtshilflichen Untersuchung, huldigte der Wendung auf die Kuße, deren Ausführung aber noch unvollkommen war, zog die Fußlage der Steißlage vor und lehrte zuerst, dann mit den hakenformig in die Weichengegend eingelegten Fingern die Natur zu unterstützen, sobald die Steißlage nicht mehr in eine Fußlage umgewandelt werden konne. Dem Kaiserschnitte war er nicht besonders hold. Bah= rend bei Nachgeburtszogerungen ber Natur bas Beitere überlassen wurde, rieth Mauriceau zuerst, die Entbundene von der Nachgeburt ohne Zeitverlust zu befreien. Dessen= ungeachtet war Mauriceau den schneidenden Werkzeugen zugethan, wodurch bei seinem großen Ruhme die mildern Methoden verdunkelt wurden. Sein Instrumentenapparat rechtfertigt diesen Ausspruch. Denn wir haben von ihm einen Kopfzieher, Tire-tête, einen stumpfen Haken, crochet mousse, einen pfeilformigen Ropfbohrer, crochet à amputation, einen scharfen Saken. Mauriceau hat feine Erfahrungen und Lehren in feinen Schriften niedergelegt, von welchen vorzüglich zu nennen sind: Traite des maladies des femmes grosses et de celles qui sont nouvellement accouchées (Paris 1668. 4.) — Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes et sur leurs maladies et celles des enfans nouveaux-nés (Paris 1706). — Aphorismes touchant la grossesse etc. (Paris 1694).

Nach Mauriceau ist Paul Portal, Geburtshelser am Hotel de Dieu zu Paris, zu nennen, der in seinem vorzüglichen Werke: La pratique des accouchemens (Paris 1685) sich gegen die zu frühzeitigen Eingriffe aussspricht und der Natur mehr zu vertrauen anrath. Ihm würdig zur Seite steht Philipp Peu (1695), der einer der beschäftigtsten und glücklichsten Chirurgen und Geburtshelser zu Paris war, woselbst sein Werk erschien: La pratique

des aecouchemens 1695. Jui Anfange bes 18. Jahrh. begegnet uns ein Mann. bessen große Verdienste als Chirurg um die Geburtsbilse nicht allgemein gebührend anerkannt wurden, und ber da= ber nach Saller, Gue, Capuron noch 1820 feinen wackern Bertheidiger in einem Teutschen, in D. J. Schmitt, fand. Dieser Mann war Guillaume Mauquest, genannt be la Motte, Chirurg zu Valogne (1710), der seine Lehren bestonbers in dem tresssichen Werke: Traité complet des Acconchemens naturels, non naturels et contre nature (Paris 1765) nieberlegte. Nicht ohne Grund legen iene Manner einen boben Werth auf feine Wahrhaftigkeit, Die er burch offene Darlegung feiner menschlichen Fehl= griffe mehr als ein Mal befundet, auf feine Beobachtungs= gabe, feine vieljahrige Erfahrung, feine Ginfachheit ber Methobe, feine Geistesgegenwart in fchwierigen Fallen, feine Gemiffenhaftigfeit und Gemuthlichkeit. Dem zu fei= ner Zeit hochgefeierten Mauriceau vermied er nicht, sich bescheiden in manchen Lehren gegenüber zu stellen, und wir fuchen baber vergebens bei ihm nach einem großen Instrumentenvorrath. Er, ber die Wendung vor allen seinen Zeitgenossen begriff, ihre Vortheile kannte, und sie auszuführen verstand, schritt nur zur Persoration, wo Die Wendung nicht ausführbar war, offnete den Ropf je nach bem Stante beffelben mit einem unbedeckten ober be= bedten Bistouri oder mit einer Scheere, und vermied ben Safen zur Ertraction, indem er die Entwickelung der Da= tur überließ, ober nur mit Grauen sie ihr abnahm. La Motte, bem nur die Bange fehlte, hatte seine Brrthumer, aber weit überwiegende Sachkenntniß und Umsicht. Er war es, der den Zwang der Lage einer Kreißenden für schablich erachtete, ber in bem langfamen Borfchreiten ber Geburt bei Erftgebarenden die Wohlthat ber Natur er= fannte, der lehrte, daß auch bei der besten Geburt un= verhofft ein Ereigniß storend eingreifen konne, und bei der schlimmsten die Hoffnung nicht aufgegeben werden durse. De la Motte that burch Ersahrungen bar, daß feine Beitgenoffen mit Unrecht an ben Ginfalbungen, Babungen u. f. w. bingen, mabrend er bie Baber bei allen gum ersten Mal Gebarenden billigte. Das Sturzen des Kinbes leugnend, fannte er wol die moglichen Beranderungen ber Lage mabrend ber Geburt. Gang besondere Berbienfte aber hat de la Motte um die Wendung. Sier zeigt er sich als Meister bes Fachs, und faum ift Befferes nach ihm in biefer Beziehung gelehrt worben, wir mogen bie Operation überhaupt nehmen, oder einzelne Punkte her= ausheben. Auch erklarte er sich bei vorliegendem Mutter= kuchen gegen das Durchbohren deffelben. Der mannli= chen Geburtshilfe nahm sich be la Motte 1718 gegen Becquet an, der sich in einer Schrift: de l'indécence

anx hommes d'accoucher les femmes etc. (Paris 1708)

dagegen aussprach.

Nachdem wir noch einer Sammlung auter Beobach. tungen von Pierre Umand, einem Wundarzt und Geburts= helser zu Paris, gedacht haben, die baselbst unter bem Titel: Nouvelles observations sur la pratique des accouchemens, 1775 erschien, verlassen wir die frangosischen Geburtsbelser, und richten uns nach Holland, wo Sam, Nanfonius (1681). Dionns van der Sterre (1682), Cornelis von Solingen (1694) über geburtsbilfliche Begenstände schrieben, besonders aber Beinrich van Deventer (1651-1724) als Geburtsbelfer fich auszeichnete. Er war der erste, welcher der Geburtshilfe eine wissenschaft= liche Form gab, und als Geburtshelfer so berühmt, daß ihn Christian V. von Danemark mehrmals nach Kopen= hagen rief. Er widmete ben Schieflagen ber Gebarmut= ter seine Ausmerksamkeit, und fand in ihnen ein hinders niß der Geburt, das nicht mit Grund spater von Boër verworfen wurde. Deventer trat auch auf die Seite Mauriceau's, und lehrte die Nachgeburt ohne Verzug zu ent= fernen. Er erklarte fich gegen die von Pineau ausgespro= chene Unsicht über die Auseinanderweichung ber Spmphp= fen Behufs einer Erweiterung bes Bedens, und erwarb fich dadurch besonders Berdienste um die Geburtsbilfe, daß er zuerst die geburtshilfliche Untersuchung in ihrer gan= zen Wichtigkeit darstellte und mit überzeugenden Grunden feinen Schulern empsahl. Auch zog er die Hilfsleiftungen mit ber Sand ber Unwendung von scharfen Instrumenten vor, und trat so gegen den damaligen Misbrauch mit denselben mit Ernst auf, weil er die Schwierigkeit ber Diagnose über Leben und Tod des Kindes einfah. Diese und noch andere wichtige Lehren legte Deventer in feinem Berke nieder: Operationes chirurgicae novum himen exhibentes obstetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi etc. (Lugd. Batavor. 1701.) Pars I. Operationum chirurgicarum novum lumen exhibentium obstetricantibus, Pars II. (L. B. 1724). — Zulet nennen wir Fried. Runsch (1720), der burch seinen Muskel, den er im Muttergrunde entbeckt haben wollte, und ihm die Bestimmung gur Austreibung der Nachgeburt ertheilte, die Lehre von Mauriceau und Deventer, mit hinwegnahme der Nachgeburt nicht zu zogern, so verdachtigte, baß sich in allzugroßem Vertrauen auf die Natur eine Partei gegen bas rasche Eingreifen in das Nachgeburtsgeschaft erklarte, und in der folgenden Beit eine nicht geringe Zahl von Schriften über biefen Gegenstand veranlakte.

In Schweben brachte gegen Ende des 17. Jahrh. Joh. von Hoorn, Geburtshelfer und Leibarzt in Stocksholm, die Geburtshilfe in Umschwung, und schrieb: die zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue wohlbolohnten Wehmütter Siphra und Pua etc. (Stockholm und Leipzig 1726.) Er errichtete eine Hebanmenschule, und bediente sich zuerst beim Unterricht eines Beckens und eis

ner ledernen Puppe.

Endlich mussen wir auch außer ben bereits angeführeten Schriften von Viardel, Dionys, Mauriceau, Portal, Peu, de la Motte, Amand, van Deventer, von Hoorn

einiger Bebammenbucher gedenken, die im 17. Jahrh. er-

Louise Bourgeois, genannt Bourcier, Hebamme ber Maria von Medicis, schrieb: Instructions à ma fille (Paris 1616). Ferner Observations diverses sur la stérilité, perte de fruits, sécondité, accouchement et maladies de semmes et enfans nouveaux-nés (Paris 1644). De la Marche: Instruction familière et très facile etc. par M. du Tertre veuve du Sieur de la Marche à Paris 1677.

Indem wir die Bebammenbucher der Horenburgin, Iberin, Reilin übergeben, muffen wir Bolter's neu eroff= nete Bebammenschule, Stuttgard 1679 nennen, und besonders bei ber Juftine Siegemundin, geb. Dietrichin von Rannstock aus Schlesien, einen Augenblick verweilen. Ihr Lehrbuch fur Sebammen ist betitelt: Die Konigl. Preußische und Chur = Brandenburgische Sof = Webe = Mut= ter u. f. w. in Gefprachen durchgeführt, und mit vielen Abbildungen verfeben. Über die Brauchbarkeit deffelben befindet sich an der Spike ein Uttest von der medic. Ka= cultat zu Frankfurt an der Ober 28. Marz 1689. In diesem Bebammenbuche leuchtet der fromme Ginn der Giegemundin, Vorsicht in ihren Hilfsleistungen und verstän= bige Benutung ihrer Erfahrungen überall durch. Gindrin= gend find ihre Ermahnungen über das Zufühlen, gegen das nuklose und schädliche Ausdehnen der Geburtswege, gut ihre Lehren über die Beschaffenheit und verschiedene Richtungen des Muttermundes. Ein Muttermund, der fich beim Abortus offnet, zerftort die Soffnung ber Ershaltung bes Gies. Altere Frauen, die zum ersten Mal gebaren, muffen langer freißen als jungere, bei welchen Die Kaser nicht so stramm ist. Die Schambeinfuge gibt sich nicht aus einander. Sie tadelt das zu frühe Berarbeiten ber Weben. In ihrer Lehre der Wendung auf die Fuße und der Extraction des Fotus, in ihrer Unweisung, wie die Wendung, und wie der Haken, den fie fehr fürchtet, zu vermeiden sei, zeigt sie sich als eine gewissenhafte, forg= liche und ihre Erfahrungen zweckmäßig benutende Frau. Es kann nicht fehlen, daß sie auch oft ben Irrthumern ihrer Zeit verfallen ist, doch machte sie eine lobliche Ausnahme von ihren Colleginnen, deren Unwissenheit sie of= ters, und namentlich wegen des Sturgens ber Rreißenden hervorhebt, das darin bestand, daß die Kreißende entweber auf ein Bret gebunden, und so auf den Ropf ge= sturzt oder seitwarts überkugelt, oder auf einen Tisch gelegt, und von demfelben rudwarts schwebend auf eine Streu geworfen wurde.

Bierter Zeitraum. Von der Veröffentlischung der Zange bis auf Lucas Joh. Boër. 1723—1790. Wenn die bessern Geburtshelser, die wir im dritten Zeitraume unserer Geschichte vorgestellt haben, das unter dem Namen "Geburtszange" im Unfange des 18. Jahrh. veröffentlichte Instrument gekannt hatten, so wurden sie manchen Fehlgriff in der praktischen Aussübung der Geburtshilse vermieden, die scharfen Instrumente aus der Hand gelegt haben, und ihren Nachfolgern gewiß mit andern, die Geburtshilse mehr erhebenden und fordernden Lehren vorgeschritten sein. Wenn schon dies

die Wichtigkeit der Erfindung und Veröffentlichung der Bange genügend darthut, und zeigt, wie manches Leben gerettet und erhalten worden ware, so gilt dies auch für die folgende Zeit. Hatte somit dies Instrument einen wahrhaft fegensreichen Einfluß, so führte es auch ein neues und reges wissenschaftliches Streben ein, indem es theils zu Verbesserungen besselben machtig anregte, theils zu Unweifungen über seine zweckmäßige Sandhabung Unlaß gab, theils auch zu Lehren über den rechten und zeitge= maßen Gebrauch besselben, gestützt auf Erfahrungen und Beobachtungen, führte. Bar schon biefe Erfindung ein neuer Edelstein fur das Diadem der Lucina, fo wurden ihm in diesem Sahrhundert - und vorgreifend sei es be= merkt — auch in dem folgenden, zahlreiche hinzugefügt. Hatte icon Rofflin mit feinem Buche ben Unfang zu eis ner Trennung ber Geburtshilfe von ber Chirurgie gemacht, war des Clement Ehrentitel ein neuer Impuls dazu, fo vollendeten bas Werk Ereigniffe, benen wir uns nun nabern. Es entstanden Entbindungsanstalten und

Lehrstühle der Geburtshilfe.

Von diesen heben wir zunächst die in Strasburg 1728 heraus. Sie war nicht nur zur Aufnahme schwan= gerer Frauen, sondern auch als klinisches Institut fur den Unterricht bestimmt, und ihm ein trefflicher Lehrer und Geburtshelfer, J. Jac. Fried, ber 1689 geboren wurde, und 1769 starb, vorgesetzt. Ihm folgte sein Sohn G. Albrecht, der "Anfangsgründe ber Geburtshilfe (Strasb. 1769)," geschrieben, auch einige Instrumente (Basserspren: ger) erfunden hat. Er componirte eine Zange nach Levret und Smellie. Der erstere hatte bas Gluck, fehr vorzug= liche Geburtshelfer zu bilben. Gilf Sahre spater errichtete Manningham eine Privatentbindungsanstalt in London. Im J. 1751 wurden Entbindungsinstitute zu Berlin, Gottingen und Wien gestiftet, welche lettere Unstalt 1784 mit dem großen Spitale vereinigt wurde. Der erften Un= ftalt ftand I. F. Medel, ber zweiten ber berühmte Ro: derer vor. Edinburgh erhielt 1783 ein Entbindungeinfti= tut. Die Ersindung der Fantome durch Mohr (1750) und der Hyfteroplasmata burch die Biheron 1770 unter: ftutte den Unterricht. Huch Kindbetterinnenhospitaler werden zu Dublin (1745) und zu London (1749) errichtet. - In Teutschland fing man an, bem Bebammenun= terricht mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als bisher ge= schehen war; es erschienen die Bebammenbucher von Stor: chens und Themels, und Joh. Phil. Hagen (1785) strebte dahin, die Bebammen = und Entbindungsfunft burch be= stimmte Grenzen zu scheiben. In Frankreich wurde für die beste Ubhandlung geburtshilflichen Inhaltes ein jahr-licher Preis durch D. T. Vermont (1785) ausgewirkt. Bahrend man mehr Fleiß barauf verwendete, ben Schleier zu luften, der den Mechanismus der Geburt immer noch verhullte, dem Becken eine größere Aufmerksamkeit schenkte, und die Structur des Uterus durch Albin (Tabulae uteri mulieris gravidae [L. B. 1749]) und Hunter (Anatomia uteri humani gravidi etc. [London 1774.]) mei: sterhaft gelehrt murde, murben neue Methoden fur bie Ausführung des Raiserschnittes angegeben.

2018 einen ganz besonders glucklichen Borschritt in

2 \*

unferm Beitraume muffen wir bas Erscheinen geburts: hilflicher Zeitschriften berausbeben, die zugleich ei= nen Beleg bafur abgeben, baß bie wiffenschaftliche Regsamfeit das Verlangen berbeiführte, Die gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen theils mitzutheilen, theils pon Undern zu boren. Man mußte mit Fleiß bie Mugen schließen, wollte man nicht in diefem Ereigniß ein Mittel erfennen, burch welches die Geburtshilfe wesentlich gefor= bert wurde. Wieber in Teutschland zuerst, und zwar im 3. 1787, finden wir drei fur die Geburtsbilfe allein bestimmte, schnell sich folgende Zeitschriften. Der erste mar 3. S. Busch, der 1786 seine: Lucina ober Magazin für Geburtshelfer ankundigte, Die er aber erft 1787 heraus= gab. Durch biese Berzögerung famen ihm zwei andere Zeitschriften zuvor, und zwar: D. Joh. Chrift. Stark's Urchiv für Die Geburtsbilfe, Frauenzimmer = und neuge= borner Rinder-Rrankbeiten (Jena 1787), und Journal für Geburtshelfer (Frankfurt und Leipzig 1787).

Endlich mussen wir bemerken, daß am Ende unseres Zeitraums und hinüberleuchtend in den folgenden, ein guter Stern für die Geburtshilse ausging, indem Simon Zeller (1789), Geburtshelser am Entbindungsinstitut zu Wien, der Natur immer mehr zu vertrauen, und der operativen Geburtshilse eine Grenze zu sehen ansing.

Soviel Gutes konnte glücklicherweise durch einen Fehlgriff in Ersindung einer Operation so wenig, als durch zwei Manner, die wir ungern nennen, und durch den Streit, der sich in England über die mannliche und weibliche Geburtshilse kleinlich genug erhob, verdunkelt werden. Jene Operation war der Schamfugenschnitt, dessen Ersinder wir weiter unten in Sigault werden kennen lernen, und die zwei Schandslecken unseres Zeitraumes sind die berüchtigten Namen des Joh. Undr. Deisch in Augsdurg, 1740, und Joh. Dav. Mittelhäuser zu Weißensels, 1750, bei deren mörderischem Treiben wir und nicht verweilen, um lieber diejenigen ausgezeichneten Geburtschelfer näher kennen zu lernen, die sich in Holland, Frankreich, England, Qanemark und Teutschland um die Geburtschilfe die größten Verdienste erworben haben.

Mit Holland beginnend, tritt uns die Erfindung und Beröffentlichung ber Bange entgegen. Wenn man bedenkt, baß icon Sippokrates die Bande zur Ertraction bes Ro= pfes wie Bangenloffel angelegt haben wollte, berfelbe auch eine Knochenzange für die Ausziehung der Ropfknochen beschrieb, bann Aëtius, Paul von Agina, und die arabis schen Urzte sich gezähnter Bangen bedienten, auch Mau-riceau einen "Tire-tête" angab, so begreift man kaum, wie nicht einer ber Geburtshelfer barauf fam, aus ber schäblichen und verlegenden Bange eine unschäbliche und nicht verlegende zu machen. Dies scheint einem Englanber, Chamberlen, vorbehalten gewesen zu sein. Derfelbe behauptete, ein Geheimniß, das man fur die Bange halt, su besiten, schwere Geburten leicht zu beenden. Mit dies fem kam er 1670 nach Paris, und bot es dem Leibarzte bes Konigs für 10,000 Thir. an. In einer Prufung, bie Mauriceau mit ihm anstellte, indem er ihm die Ent= bindung einer Kreißenden überließ, die Mauriceau von

bem Kinde nicht befreien konnte, bestand Chamberlen nicht, sodaß er Paris wieder verlassen mußte und nach London zurückfehrte. Spater kam Chamberlen nach Holland, und verkaufte sein Geheimniß an Roonhunsen, von bem es an C. Bofelmann und an Runsch fam. Go manberte es unter 'einem geheimnifvollen Schleier burch mehre Bande, und veranlagte bie verschiedensten Meinungen, in= bem man in ihm bald die Wendung, bald ben Bebel, bald endlich die Bange suchen zu muffen glaubte. Die lette Unnahme scheint die richtige zu fein, indem man 1815 ober 1816 in dem ehemaligen Chamberlen'schen Saufe zu Woodham in Effer Bebel und drei stahlerne, gefensterte, mit Kopffrümmung verseihene Zangen fand. — Es hat demnach Chamberlen das Geld der Ehre vorgezogen, und mussen wir dennach Joh. Palfyn, Wundarzt und Lehrer der Anatomie zu Gent, als den Ersten nennen, der sein Instrument, eine Bange, im S. 1723 ber Afabemie zu Paris vorlegte und es veröffentlichte. Diefe stablerne Bange war ungefenstert, nicht gefreuzt, gerade, und nur an ben Loffeln zur Aufnahme bes Ropfes gefrummt. Bon nun an wendete sich ber Erfindungsgeist ber Geburtshel= fer diesem Instrumente zu, und es gibt kaum einen Ge= burtshelfer von Namen, ber nicht eine Bange erfunden ober nach andern gemobelt hatte. Schon 1733 murben bie Blatter burch Dufée, einen parifer Urzt und Geburts= helfer, am Schluß gefreuzt, und burch eine Schraube ver= einigt. Chapman war in England ber Erfte, ber bie Bange einführte, und fast scheint es, baß fein Instrument bas Chamberlen'sche ift, ba es mit ben in Woodham auf= gefundenen Bangen die größte Uhnlichkeit hat. Über die Erfindung vergaßen aber die Erfinder die Bestimmung besselben, achteten die Führung besselben zu gering, und gebrauchten es ohne die nothigen Indicationen. Zwei be= ruhmte Geburtshelfer Frankreichs und Englands, Levret und Smellie, entgingen biefen Fehlern, erfanden zweck= maßige Instrumente, ber erftere 1747, 1751, 1760, ber zweite 1752, und erhoben erft ben Gebrauch beffelben gu einer mahren Operation. Die nun folgenden Bangen ber Kranzosen hatten ihr Vorbild in dem Cepret'schen Instrument, und die Englander bilbeten ihrem Smellie nach. Durch Stein wurde die Zange von Levret in Teutschland verbreitet, und die teutschen Bangen haben bald mehr, bald weniger von der einen oder andern an sich. 2113 Eigenthumlichkeiten ber Erfindung nennen wir hier noch bie Dammkrummung, die Johnson 1769, Mulder 1794, v. Edardt 1800, v. Froriep 1804, Beit Rarl 1805, an= brachte; die dreiblattrige Bange von Leaf 1773, Ritgen; bie Druckregulatoren und Ropfmeffer von Mitken, v. Fro= riep, Evans; verlangerbare und verkurzbare Loffel von Ritgen, 1825; ungefensterte Löffel von Ofiander, Weiß-brod, Ussalini, Uhthoff, Montain; Löffel, die auf dem Griffe sich dreben, nach Duges 1833.

Von den Geburtshelfern in Holland, die unferm Zeitzraum angehören, nennen wir noch Peter Camper, Prosessor der Anatomie und Chirurgie in Amsterdam, der eine neue hollandische Ausgabe des Mauriceau mit sehr guten Anmerkungen begleitete. Von 1722 — 1789 lebend und wirkend, schrieb er: "Betrachtungen über einige Gegens

stande der Geburtshilfe und über die Erziehung der Kin=

der. Uberf. (Leipzig 1777.)"

In Frankreich eroffnete sich für die Geburtshilfe eine neue Epoche mit Undr. Levret (1703 — 1780), Geburtshelfer ber Konigin von Frankreich. Gleich groß als Lehrer und Schriftsteller mar er ber Begrunder ber französischen Geburtshilfe, die manche seiner Schuler auch nach Teutschland verpflanzten. Satte man sich in Frankreich seit Mauriceau baran gewohnt, ben Bergang ber Geburt unter ber Form eines gewöhnlichen Dechauismus zu betrachten, diefer Alles anzupaffen, mas die Natur that, und die Runft thun follte, war man durch die Ub= weichungen ber Natur von diesein angenommenen Mecha= nismus befangen, sodaß man sie unendlich vervielfaltigte, und darnach die Hilfsleistungen rubricirte, Instrumente und Apparate in Menge erfand, weil man der Natur alles abnehmen zu muffen glaubte, und besonders in der Zange das Hauptmittel dazu fand, so ordnete nun Levret bieses Chaos unter ein bestimmtes System, das man auch im Ausland adoptirte. Indem nun dieser Meister die mathematischen Grundsage festhielt, vertraute er der Na= tur oft allerdings zu wenig, und suchte zwar durch bie Erfindung seiner Bange und durch seine Lehren über beren zweckmäßigen Gebrauch die blutigen Operationen zu verdrangen, aber erfand felbft ber Instrumente zu viele. Wir haben 3. B. von ihm eine Pince à faux germe zur Wegnahme der Nachgeburt, zwei Kopfzieher, und zwar a) Tirc-tête à trois branches, und b) den Tirctête à boscule, ein Messer fur den Raiserschnitt; einen scharfen Safen, und einen mit ber Scheibe verfebenen Haken, erochet à gaine. Der Zangen ist schon oben gedacht. Go groß aber Levret's Berdieuste um die Bange find, so groß auch find fie um die Wendung auf die Fuße, indem er die Indicationen feststellte, die Ausführung der Operation namentlich durch seine "préparations" vervollkommnete und in schweren Fallen erleichterte. Auch in der Lehre vom Kaiserschnitt beschreibt Levret den Ort des Schnittes neben ber weißen Linie fehr genau. Seine vorzüglichsten Werke sind: Observations sur les causes et les accidens de plusieurs Accouchemens laborieux (Paris 1748) m. R. Suite dcs observations etc. (Paris 1751.) L'Art des Accouchemens etc. (Paris 1766.) - Indem wir diesen berühmten Mann verlaffen, tritt uns ein anderer trefflicher Geburtshelfer entgegen, Franz Louis Jos. Solapres de Renhac in Paris (1737— 1772), der in der kurgen Zeit seines Wirkens Treffliches geleistet hat. In seinem Buche: Elementa artis obstetriciae (Monspel. 1765), und in seiner ganz classischen Differtation: de partu viribus maternis absoluto (Paris 1771), zeigt er sich als ben Begründer einer geord: neten Lehre der Lagen des Ropfes, kannte den Eintritt und Durchgang bes Ropfes durch bas Beden bei ber er= ften Scheitellage ebenso genau, als bie Drehung ber Schul= tern, wußte schon, daß die Lage des Hinterhauptes nach Hinks die hausigste sein und will die Fußlagen nicht immer zu den regelwidrigen Lagen gezählt haben. — Von F. A. Deleurye, Wundarzt beim Chatelet, 1770, nur ansührend,

baß er bei ber Wendung bie Lehre gab, die Gihaute erft in der Nahe der Fuße ju zerreißen, und treffliche Unsich= ten über ben Schnitt in der weißen Linie aussprach, nen= nen wir einen wurdigen Schuler bes Solapres, Jean Louis Baudelocque (1745-1810), ber nach Levret ber erste Geburtsbelfer in Frankreich, Professor an ber Ecole de Médecine und Accoucheur en chef de l'hospice de la maternité zu Paris war. Sein treffliches Behrbuch hat vielen der folgenden zum Muster gedient: L'Art des Accouchemens etc. 4. édition. 2. Vol. (Paris 1807.) Bescheiden und fremde Berdienste anerkennend. achtete er feinen Lehrer befonders boch. Einen großen Werth auf die geburtstilfliche Untersuchung legend, wurdigte er die zusammengesetzte Untersuchung (außere und innere) und hob ihre Vortheile richtig hervor. Wie er in vielen Punkten feinem Lehrer Solapres folgte, fo nahm er auch fechs Ropflagen an, in beren Baufigkeit er jedoch von Solagres abwich. Much widerlegte er den Irr= thum, daß Unfangs ichon bas hinterhaupt hinter bem Schambogen sich befinde, und bestätigte die Beobachtun= gen seines Lehrers, nach welchen die britte Lage sich in bie zweite verwandelt. Wenn er auch noch bie Gefichts= lage eine "mauvaise position" nennt, so trug doch seine Stimme nicht wenig dazu bei, daß die Steiß- und Fußlagen zu den gefundheitgemäßen gezählt wurden, und baß auch monstrose Rinder burch die alleinigen Rrafte ber Na= tur geboren werden konnten. Von hohem Werthe sind seine Verdienste um den operativen Theil. Bier wurdigte er seinen zahlreichen Erfahrungen zufolge bas Berfahren bes Wasserfprengens mahrend ber Geburt auf eine sehr belehrende Beife; hatte gediegene Grundfate in der Lehre von der Ertraction des Fotus an den Fugen, beschranfte ben Misbrauch ber Perforation, und erklarte sich mit Grun= ben gegen ben Schamfugenschnitt, weniger fo gegen bie funftliche Fruhgeburt. Wenn auch Baudelocque fast fur jede Kopflage die Unlegung der Zange modificirt haben wollte, auch durch die zu hohe Application derfelben den frangofischen Geburtsbelfern nicht bas beste Beispiel gab. so lieferte er doch die wichtigsten Beitrage zur Lehre von ben Unzeigen ber Bange, und gab eine mufterhafte Darftellung ber Operation felbst. Er bediente sich einer zwei Boll langern Bange als Levret. Außerdem erfand er ei= nen stumpfen Saken, einen Bebel, und einen werthvollen

Beckenmesser, Compas d'épaisseur.
In die Zeit Baudelocque's fallt auch eine neue Operation, die Synchondrotomie, der Schamfugenschnitt.
I. R. Sigault schlug nämlich 1768 der Afademie zu Paris die künstliche Trennung der Schambeinsuge vor, woburch das Becken erweitert, der Kaiserschnitt entbebrlich gemacht und die Zange ersetzt werden sollte. Ein Streit erhob sich für und gegen diese Operation, und während desselben sührte Sigault 1777 unter der Assisisch des A. Leron den Schamsugenschnitt an einer lebenden Schwanzern, Namens Souchot, aus. Obgleich diese Frau viel an der Wunde, und noch nach acht Jahren, in welcher Zeit sie Boër sah, an den traurigsten Folgen, Harnssisten, Scheiden und Blasenvorsall, Wanken der Beckenknochen, litt, so machte die Operation doch ein so merkwirdiges

Aufsehen, daß die medicinische Facultät eine Silberminze schlagen ließ, und zwar auf der einen Seite mit den Worsten: Sectio Symphys. oss. pub. Lucina nova. 1768 invenit. proposuit 1777 feeit feliciter J. R. Sigault D. M. P. juvit Alph. Le Roi. D. M. P. Sigault ershielt 100 folder Münzen, A. Leron 50 und die Souchet wurde ebenfalls von der Facultät mit Geld beschenkt. Obwol die Operation mehrsach ausgeübt wurde, so zeigeten sich doch die Folgen von so entschiedener Art, daß endlich die vortressischen Widerlegungen Baudelocque's Ansklang sanden, und das schmerzhafte nutslose Versahren aus der Reihe gedurtshilslicher Operationen gestrichen wurde. Dieser vertrocknete Staum erzeugte indessen einen andern Auswuchs, die Pelviotomie von Galbiati zu Neapel (1819), nach welcher das Becken an fünf Stellen getheilt werden soll.

In England hatte Mawbray (1725) Deventer's Grundfage befannt gemacht; Edmund Chapman (1739) ben Gebrauch scharfer Instrumente getadelt; Fielding Dult (1742) ben Geburtsmechanismus erfannt und mitgetheilt; Benjamin Pugh, ein geachteter Geburtshelfer und Bund: arzt zu Chelmsford, feine Grundfage in feinem ichapbaren Buch: A Treatise of Midwifery etc. (London 1754) niebergelegt, als William Smellie in London 1751 auftrat. Dieser Mann, den wir als ben verdienstvollsten Geburtshelfer unferes Zeitraums vorstellen, und ben Scho: pfer der englischen Geburtsbilfe nennen durfen, brach eine neue gluckliche Bahn, und die franzosische Schule Levret's fand in ber bes Smellie und feiner Schuler einen entge= gengesetten Pol. Man lernte die Rraft ber Natur fen= nen, und sah ein, daß man nicht immer zu ber Runft= hilfe seine Zuflucht zu nehmen habe, eiferte baber gegen ben Misbrauch ber Instrumente, und war auf diesem Wege fo gludlich, zu reinen Erfahrungen zu gelangen. Es konnte aber nicht fehlen, daß man auch oft ber Ma= tur zu viel vertraute, und so in der frangosischen und eng= lischen Geburtshilfe zwei Extreme sich gegenüberstellten, aus welchen die teutsche Geburtshilfe fpater (Boer) die goldne Mittelstraße wählte. Smellie fand zuerst die Ur= fachen der Veranderungen ber Ropflagen wahrend der Be= burt in der Verschiedenheit des Raums in der Beckenhohle. Er war ber erste, ber die Wendung auf ben Ropf wieber zur Sprache brachte, ber bie Wendung auf einen Fuß unter Umftanden vertheibigte, ber fich mit Bestimmtheit und Sachkenntniß ber Wendung auf ben Steiß annahm, und hier zuerst ben Gebrauch bes stumpfen Sakens ein= führte. In feiner Zange zeigt sich die Runst und das Bertrauen auf die Natur, wie in der Levret'schen sich die Kraft barstellt und der schwache Glaube an die Natur. Sie blieb baber bas Vorbild ber englischen, wie die Le= vret's der Grundtypus der franzosischen Zangen. Die Re= geln für die Unwendung der Bange fehr genau angebend, waren seine Verdienste um die Zange auch auf andere Smellie legte Nationen von dem bestimmtesten Ginfluß. auch zuerst die Zange nach gebornem Rumpfe an den Ropf, und lichtete mit Levret und Baudelocque manches Dunkel in der Lehre von der Perforation. Un Instrumenten er= fant Smellie eine Bange, beren Schloß noch heute an

den meisten Jangen gefunden wird, einen Kopszieher, eine Kopszieher, eine Kopsziehlinge, einen scharfen und einen stumpsen Haken, eine Hakenzange, ein scheerensormiges Persoratorium. Seine Grundsähe sinden wir in seinen Schriften: A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery (London 1752, 1779). A Collection of cases and observations of Midwifery (London 1754, 1779). A set of

anatomical tables etc. (London 1754.) Wir nennen noch von ben englischen Geburtsbelfern John Burton (1752), ber die Seitenlage angab, ges gen Smellie ohne Erfolg auftrat und eine eigenthumliche nuglofe Bange erfand; Erton (1752), Macaulan, ber 1756 in England zuerst die fünstliche Fruhgeburt volls führte; William Bunter (1770) Geburtshelfer ber Roni= gin von England, von bem bie Berbindung ber Scham: beine fehr gut beschrieben, und ein treffliches Werk über bie schwangere Gebarmutter berausgegeben worden ift. Gin machtiger Feind ber Bange, sprach er sich über bie Wen: dung auf den Steiß und ihre Vortheile aus, und lehrte Die Operation in seinen Vortragen. Bu feiner Beit lebte John Leaf, Geburtshelfer am Beftminfter = Entbindungs = Hospital, der eine breiblattrige Bange erfand, und ein gutes Buch über die Puerperalfrankheiten schrieb; Rab. Ballace Johnson, der Erfinder der Dammkrummung- an der Bange, ein Unhanger der Hunterichen Grundsate, und ein Geburtshelfer, ber von dem Eindringen des Ropfes in die Beckenhohle eine richtige Unsicht hatte: Alexander Hamilton, Professor der Geburtshilfe zu Edinburgh, ber Die Methode, die kunstliche Fruhgeburt burch Trennung ber Eihaute von der Gebarmutter zu bewirken, angab; Robert Bland, Geburtshelfer in London; William Deafe, beffen Beobachtungen, die er 1783 berausgab, von Werth find. Unter Diesen ift aber Thomas Denman, Geburts= helfer am Middle = Effer = Gebarhaus zu London, besonders nahmhaft zu machen. In seinen Schriften: An Essay on natural labours (London 1786). An Essay on praeternatural labours (London 1787). An introduction to the practice of Midwifery (London 1795) etc. sind werthvolle Bemerkungen niedergelegt. Denman gab zuerst Machricht von der kunstlichen Fruhgeburt, führte sie felbst mehrmals mit Glud aus, und empfahl sie daher ben englischen Geburtshelfern. Er gibt eine genaue Beschreibung der Selbstwendung, die er zuerst "Evolution spontaneous" nennt. Er vertheidigte die Operation mit bem Bebel, und erfand eine Bange, einen Saken und ein scheerenformiges Perforatorium. Er starb 1815. Bu fei= ner Zeit lebte auch William Dsborn, Geburtshelfer und Lehrer in London, und Sohn Aitken, Professor zu Coin-burgh, ein zwar unterrichteter und erfahrner, doch aber in Vorschlägen und Erfindungen nicht sehr glücklicher Ge= burtshelfer. Man erinnere sich babei nur baran, daß er ben Vorschlag gethan hat, bas ganze Schambein am Ende beider horizontalen und absteigenden Uste auszuschneiden, fodaß ihm alfo die Synchonbrotomie noch nicht genug war. Er entleibte fich 1790. Dsborn aber hatte einen bedeutenden Ginfluß auf die englische Geburtshilfe, was um so gefährlicher war, als er, ein großer Freund ber Perforation, in diefer Beziehung nicht ben besten Gamen ausstreute. Seine Ersahrungen hat er in solgenden Schriften mitgetheilt: Essay on laborious parturitions (London 1783), Essay on the Practice of Midwisery

etc. (London 1792.)

In Teutschland gewann die mannliche Geburts= hilfe mehr Eingang, feit in Gottingen bas Entbindungs= institut errichtet mar. Noch blieb die Levret'sche Geburts= hilfe die herrschende, die Naturhilfe wurde zu wenig ge= wurdigt, und der operative Theil immer mehr cultivirt. Bas in diesem Zeitraume Levret der frangosischen, Smellie der englischen Geburtshilfe mar, das murde der berühmte Johann Georg Roberer, Professor und Director des Entbindungsinstituts zu Göttingen, 1725 — 1763, der teutschen. Durch sein vortressliches Werk: Elementa artis obstetriciae (Gött. 1753), erwarb er sich einen bleibenden Ruhm. Dringend empfahl Roderer die geburts= hilfliche Exploration, und ließ es sich sehr angelegen sein, Die Ertreme in der Behandlung der Nachgeburtsverzoge= rungen zu vereinen. Auf bein festen Grunde, ben Fried in Strasburg für die geburtshilflichen Operationen gelegt hatte, baute er mit Kleif und Umsicht fort. Und so gab er nicht nur wichtige Beitrage zu ben Indicationen ber Bange, fondern lehrte auch ihre Unwendung mit großer Sachkenntniß, und handelte felbst nach richtigen geläuter= ten Grundfaben. Seine Verdienste um die Wendung auf Die Kuffe überhaupt, und besonders bei der Schulterlage mit vorgefallenem Urm, wobei er sich nach Deventer und de la Motte gegen die Repositionsversuche ausspricht, und bas Unlegen bes Urmes an eine Schlinge bringend em= pfiehlt, finten wir namentlich in seiner Schrift: Opuscula medica sparsim prius edita etc. (Gött. 1763.) Roberer's Name glanzt auch bei ber Lauterung ber Per= foration. Un Instrumenten erfand er ein unbrauchbares messerformiges Perforatorium, einen nicht zu empfehlen= ben Waffersprenger und ein Geburtsbette. - Ein ausge= zeichneter Schuler Roberer's, ber sich auch unter Levret in der Geburtshilfe vervollkommnete und deffen Grund= fabe nach Teutschland brachte, war Georg Wilhelm Stein (geb. 1737, gest. 1803), Professor zu Marburg. Wenn er auch, seinem Lehrer Levret folgend, bas Mechanische hoch aufnahm, so ist doch nicht zu leugnen, daß er um die wichtigsten geburtshilflichen Operationen ein großes Berdienst sich erworben hat, und nicht wenig dazu bei= trug, daß man ansing, die Embryulcie aus ber Reihe geburtshilflicher Operationen zu streichen. Sein Gifer für die Perforation und den Kaiferschnitt, zu dem er eine neue Schnittstelle angab, haltbare Indicationen aufzustel-len, führte ihn auf die Unkunde in der Abschähung und Diagnose des Beckenraumes. So geschah es, daß er zu= erst ein Instrument angab, mit bessen Bilfe die Conjugata im Eingange bes Bedens gemeffen werden follte. zahlreich nun auch die folgenden Erfindungen waren, so steht noch heute sein einfaches Stabchen in Rucksicht der Brauchbarkeit obenan. Wie sich Stein zuerst verdient machte um die Unzeigen und Methoden des Wafferspren= gens wahrend ber Geburt, und fo das Werk seines franzosischen Lehrers fortsetzte, so hat er sich durch seine Be= arbeitung der Wendung auf die Fuße, sowie durch feine Beiträge zur Lehre von den Anzeigen der Jange, deren Handhabung er sehr gründlich lehrt, ein bleibendes Denkmal geseht. Die Operation mit dem Hebel sand in ihm einen Vertheidiger, und in der Behandlung der Nachgeburtszögerung empsahl er die goldene Mittelstraße. Seine Grundsähe legte er in solgenden Werken nieder: Theoreztische Anleitung zur Geburtshilse ic. (Cassel 1770), Praktische Anleitung zur Geburtshilse (Cassel 1772), Kleine Werke zur praktischen Geburtshilse (Mardurg 1798). Von Instrumenten gab er an: einen Beckenmesser, einen Neizungsmesser(Cliseometer), eine Nabelschnurscheere, Schlinzen, ein Führungsstädichen, ein scherensörmiges Personztorium, einen Wasserspreuger. Auch hat er ein Gebärbette eingerichtet.

Ein anberer Schüler Levret's war Joh. Heinr. Nepom. Erang, Professor ber Geburtshilse zu Wien (1756), bessen würdiger Schüler J. S. Plenk, Professor in Wien, war. Mit ihm ist vorzüglich Heinr. Aug. Wrisberg (1765), Professor ber Geburtshilse zu Göttingen, zu nennen. Der Ersinder einer Zange lieferte eine trefsliche Arbeit über die Indicationen dieses Instrumentes, sowie er auch vorzügzliche Lehren über die Geburt des Kindes mit vorangehen-

bem Steiße gab.

Endlich muffen wir noch eines wurdigen und acht: baren Geburtshelfers unferes Beitraums gebenten, wir meinen Joh. Chrift. Stark, Professor in Jena, geb. 1753, gest. 1811. In der Zeit, wo es in Rucksicht der Be-handlung bei verzögertem Abgange der Nachgeburt zwei weit von einander entfernte Parteien gab, schloß er sich feiner an, fondern gab ben Rath, Die Mittelftrage gu verfolgen, und fo die Parteien zu vereinen. Seine Ur= beiten für die Indicationen zur Bange find schätzenswerth. Stark trug burch fein Archiv, beffen ichon oben gebacht ist, nicht wenig dazu bei, daß durch schnelle Mittheilun= gen von Erfahrungen und Beobachtungen bie Geburts= hilfe wesentlich gefordert wurde. Nachdem von 1787 bis 1794 sechs Bande erschienen waren, schloß er das Urchiv und gab 1798 eine neue Folge, in der nun auch Phyfiologie, Diatetit und Chirurgie berücksichtigt werden foll= Das Unternehmen erwarb fich allgemeinen Beifall und erfreute sich tuchtiger Mitarbeiter. Start's Instrumente find: ein Bedenmeffer, ein Bebel, eine Bange, ein Bafferfprenger, ein mefferformiges Perforatorium, ein Nach= geburtsloffel.

Indem wir in Italien, das in der Geburtshilse zurückblieb, nur den Gius. Bespa (Trattato della arte ostetricia, 1761), den Pietro Paolo Tanaron (1768), Prosessor zu Pisa, den Lorenzo Nannoni zu Siena (Trattato di Ostetricia e di lei respettive operazione 1785) und den Gius. Nessi, Prosessor der Geburtshilse zu Pavia, nennen, sinden wir in Dåne mark einen Schüler Levret's, und Fried's, einen um die Geburtshilse hochverbienten Mann, den Matthias Sartorph, geb. 1740, gest. 1801. Er war Prosessor und Director an der Entbindungsanstalt zu Kopenhagen, und sein Name darf da nicht sehlen, wo Levret, Smellie, Röderer, Stein, Solayrés de Renhac, Baudelocque genannt sind; denn so groß seine Verdienste um den Mechanismus der Geburt sind, so

groß sind sie in Bezug auf die Vervollkommnung der geburtshisslichen Operationen. Bei der Ertraction des Kinzdes an den Füßen lehrt er die Handgriffe mit der sorg-lichsten Prüfung. Seine vielgelesenen Schriften, seine zahlreich besuchte Entbindungsanstalt trug zur Bekanntwerdung der Zange sehr wesentlich bei. Als vortrefslicher Beobachter erkannte er auch in der Schulterlage die einzige seihlerhafte Lage, und seine Lehren von der Wendung zeichnen sich für seine Zeit aus. Werthvolle Schriften besselben sind: Theoria de diverso partu etc. (Havn. et Lips. 1772.) Classisch. Umriß der Entbindungskunst, übers. von Tode (Kopenh. und Leipz. 1792). Gesammelte Schriften u. s. w. übers. von Scheel (Kopenh. und Leipz. 1803—1804. 2. Bb. m. K. Von ihm angegebene Instrumente: eine Zange, eine Hafenzange, eine stum-

pfe Scheere.

Kunfter Zeitraum. Lucas Joh. Boër und Die folgende Zeit. Kaum 50 Jahre umfaßt ber Zeit= raum, dem wir uns zuwenden, und doch brangt sich bei einem Überblick beffelben ein fo großer, fast unübersehba= rer Reichthum an Material bem Siftoriker auf, bag er bamit wol ein Buch zu fullen vermag, kaum aber weiß, wie er ben für ben Aufschwung ber Geburtshilfe so wich= tig gewordenen reichen Stoff auf einige Seiten zusammenbrangen foll. Waren es bisber nur Einzelne in ben ein= zelnen gandern, die der Geburtshilfe ihre Tage geweiht hatten, mit regem Fleiße und Gifer fie forderten, und wackere Schuler bilbeten, so finden wir wieder aus beren Schulen tuchtige Manner hervorgegangen, die mit ber Liebe zum Fach auch nicht zurückgeblieben sind in der Pflege und Forberung ihrer Wiffenschaft. Daß eine folche vom Unfange unseres Zeitraums an stattgefunden, und noch heute stattsindet, weil eben bas gesteckte Ziel boch noch nicht in allen Punkten erreicht ist, auch nach ber Erfahrung aller Zeiten Ruckschritte nicht fehlen, wo eine Sohe erstiegen und der Gipfel erstrebt werden soll, wird Diemand leugnen. Wir haben gesehen, daß im vorheri= gen Zeitraum die mechanische Geburtshilfe durch Levret und seine Schuler bie herrschende wurde, und daß Smellie und seine Unhanger dieser Lehre entgegenarbeiteten. Much in unsern Zeitraum greift jenes Levret'sche System herüber, indem wir in demselben noch hochachtbare Ge= burtshelfer als Schriftsteller und Lehrer in fraftiger Thatigkeit finden, die in jener Schule gebildet maren. Es war daher für die Geburtshilfe von der größten Wichtig= feit, daß Manner von Autoritat und burchgreifenbem Sinne, ausgestattet mit ben reichsten Erfahrungen und geubter Beobachtung, ben Smellie'schen Grundfagen ergeben waren, und ohne Scheu die Theorie des alten Sy: steins angriffen. Dies geschah durch Zeller, aber besonders burch Boer. Go war es benn abermals in Teutschland, wo ein wichtiger Schritt zum Besten ber Geburtshilfe ge= schah. Denn hier lernte man nun die Kräfte ber Natur nicht nur in ihrem regelmäßigen Wirken beim Geburtsge= schaft kennen, sondern man erkannte auch ihre Macht bei Abweichungen bes gewöhnlichen Herganges, und überzeugte sich, daß die Hilfe der Natur einer zweifelhaften Runsthilfe in der Regel vorzuziehen fei. Die Schwan=

gerschaft und der Geburtsact wurden bald nicht mehr zu ben pathologischen Verhaltniffen des weiblichen Korpers ge= gallt; die Lagen bes Rindes wurden vereinfacht und ber Mechanismus ber Geburt ins Rlare gestellt. Die Besichts =. Steiß = und Fußlagen ftrich man in ben Capiteln ber regelwidrigen Geburten, lehrte nach ben Borgangen in der Natur ihre Behandlungsweise, und erkannte auch die Ginfachheit der fehlerhaften Lagen. Mit der Beschran= fung der Instrumentalbilfe wurde die medicinische Geburts: bilfe gefordert, und auch der Misbrauch mit der Zange bekampft, und nicht blos die Mutter, sondern sie und bas Kind sollten von nun an gerettet werben, weshalb benn auch die Frage, ob der Geburtshelfer auch ein le= bendes Kind verforiren durfe, wenn die Mutter den Rai= ferschnitt ausschlage, bas lebhaftefle Interesse erregte. Go schenkte man benn auch ben Operationen, burch welche bies erreicht werden konnte, die größte Aufmerksamkeit, und somit auch endlich in Teutschland der kunstlichen Krühgeburt, während man über die Embryulcie gerecht ben Stab brach. Die Extraction des Kindes trennte man als eine eigene Operation von der Wendung, führte die Wendung auf den Steiß wieder ein, und lehrte die zweck= maßigsten außern und innern Sandgriffe gur Ausführung ber Wendung auf den Ropf. Das Wichtige und Gefahrvolle ber Placentarftorungen auf ber einen Seite und bas schwankende behandelnde Verfahren auf der andern veranlagte manchen Streit, ließ in den Extremen bes voreis ligen Sandelns und des zwecklosen Saumens das Irrige zwar erkennen, boch ohne daß Alle zu einem Gesammt= resultat sich vereinigt haben. Nicht minder aufmerksam ist man auf die physiologischen und pathologischen Borgange und Erscheinungen bes Wochenbettes gewesen, und vertrauter geworden mit der Natur so mancher Wochen= bettfrankheiten, hat man auch in ber Behandlung berfel= ben gludliche Fortschritte gemacht. Und so lehrt uns auch schon ein flüchtiger Blick auf die Literatur, daß die Beburtshelfer unferes Zeitraumes ben Weiber = und Kinder= frankheiten thatige Theilnahme geschenkt, und auch von biefer Seite die Geburtshilfe auf eine bobere Stufe ge= fordert haben. Hat man doch auch ben Krankheiten bes Fotus und den ihm angehörenden Theilen, namentlich den pathologischen Zuständen der Placenta, eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet und sich den Forschungen in der Entwickelungsgeschichte bes Gies nicht nur nicht entzogen. sondern sich ihnen mit glücklichem und forderndem Fleiße unterzogen, und so gleichen Schritt mit den Leistungen der Unatomen und Physiologen gehalten.

Neue Entbindungsinstitute entstanden. Die Kaiserin Maria Federowna von Nußland läßt in Petersburg ein Gebärhaus und eine Hebammenschule einrichten. Im V. 1804 erhielt die Universität Halle ein Entbindungsinstitut, das zuerst unter von Froriep's, dann unter Senf's Dierection gestellt war. In Leipzig wurde 1810 eine zum Unterricht bestimmte Gebäranstalt unter Jörg errichtet, und die in Tübingen bestehende unter v. Froriep erweistert. Für die bereits besetzten und wieder frei gewordenen Lehrstühle für Geburtshilfe suchten die Regierungen Männer von anerkanntem Ruse zu gewinnen, die wackere

Schuler bilbeten, und burch die öffentlichen Mittheilungen ber Leistungen und Vorfälle in ben Unstalten wichtige Beitrage zur Forderung der Wiffenschaft lieferten. Die Bortrage ber theoretischen Geburtshilfe machten bas Beburfnig der Lehrbucher fuhlbar, und wahrend fruher das gange Gebaube ber teutschen Geburtshilfe nur wenig Bu= fammenhang hatte, befleißigte man fich einer systemati= schen Bearbeitung. Durch Diese Erhebung ber Geburts: hilfe von Seiten der Manner war endlich die Macht der weiblichen Geburtshilfe gebrochen. Um aber fur die Husbildung der in Finsternis irrenden Sebammen zu forgen, wurden theils mit jenen Anstalten auch Bebammeninsti= tute vereint, theils solche fur sich bestehend errichtet, Lehr= curse fur sie eroffnet, eine Schlugprufung mit ben Schulerinnen vor ihrem Eintritte in bas praktische Leben an= geordnet, und ihre Handlungsweise unter Aufsicht gestellt. Eine nicht geringe Zahl von Lehrbuchern für Hebam= men erschien.

Bei einer folchen Regsamkeit mußte sich auch bas Bedürfniß nach schneller Mittheilung der Erfahrungen und Beobachtungen steigern. Der Weg, ben J. S. Busch und 3. Ch. Stark mit Berausgabe ihrer Zeitschriften ein= geschlagen hatten, wurde weiter verfolgt. Schon im I. 1794 ericbien C. E. Schweicarb's Magazin fur Ge= burtshelfer, bas jedoch gleich ber Lucina von Bufch, und bem Journal fur Geburtshelfer bald wieder einging. Im 3. 1802 gab Elias von Siebold heraus: Lucina. Gine Beitschrift für Bervollkommnung ber Entbindungskunft (Leip= gig 1802). Nachbem 1811 ber fechste Band herausgege= ben war, erschien zwei Sahre spater nach einem erweiter= ten Plan das: "Journal für Geburtshilse, Frauenzimmer-und Kinderkrankheiten," das nach dem Tode v. Siebold's von seinem Sohne Ed. Kaspar Jac. von Siebold mit gleichem Gifer und unter bem Titel: Neues Journal fur Geburtshilfe, Frauenzimmer : und Kinderkrankheiten fort= geseht wurde. Im J. 1807 eröffneten die Arzte und Geburtshelfer J. J. Gumbrecht und J. H. Wigand ihr: Hamburgisches Magazin für die Geburtshilfe. Im J. 1821 erschienen: "Bereicherungen fur die Geburtshilfe u. j. w. von &. Choulant, Fr. Baafe, Morit Rufter, Fr. Ludwig Meigner," und brei Sahre spåter begegnen uns: Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshilfe u. f. w. von E. Mende (Gottingen)." Im J. 1826 trat ein Berein angesehener Geburtshelfer zusammen, ber un= ter bem Titel: "Gemeinsame teutsche Zeitschrift sur Ge-burtekunde," ein Journal erscheinen ließ. Sie wurde von 1834 an unter dem Titel: "Neue Zeitschrift fur Geburts= funde" fortgeführt. Endlich eine periodische Schrift von 1828: "Zeitschrift fur Geburtshilfe und praktische Medicin von B. herm. Niemeyer." Bahrend alle genannten Beit= schriften für Geburtshilfe wieder eingegangen sind, und Eb. Kasp. Jac. von Siebold sein Journal mit der "Neuen Zeitschrift für Geburtskunde," vereint hat, besteht diese als die alleinige Zeitschrift für Geburtshilfe unter der Re= baction von Dietr. Wilh. Beinr. Bufch, Jof. b'Dutrepont, Ferd. Aug. Ritgen, und Eb. Kasp. Jac. von Siebold noch (1840) wirksam fort.

Von hoher Wichtigkeit für die Geburtshilfe war auch

U. Enchet. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

in unserm Zeitraume die erste Unwendung der Auscultation auf das Studium der Schwangerschaft und Geburt, die Lejumeau de Kergaradec 1821 einsührte, Lännec, Bresheret, de Lens prüften, und teutsche Geburtshelser, Ulsfamer, Carus, Nitgen, Hohl u. A., schon von 1823 an mit Fleiß und Eiser ihrer Vervollkommnung und Erweiterung naher führten, und aus ihren praktischen Werth ausmerksam machten.

Wenn nun auch das Ausland vom Beginn unferes Zeitraumes an bis auf den heutigen Tag vorzügliche Gesburtshelfer besicht, und ihre Leistungen durchaus nicht gering angeschlagen werden durfen, so kann doch nicht gesleugnet werden, daß die Geburtshelfer Teutschlands unendlich mehr dazu beigetragen haben, die Geburtshilfe auf die Stuse erhoben zu haben, auf der sie gegenwartig sich besindet. Eine kurze Angabe der verdienstvollsten

Manner wird diese Wahrheit ins Licht stellen.

Bon ber Entbindungsanstalt zu Wien gingen, wie oben bemerkt, die ersten gelauterten Grundfage einer na= turgemaßen Geburtshilfe aus, und zwar von Beller, befonbers aber von Boer, ben erften Vorstehern jener groß= artigen Unstalt. Lucas Joh. Boer, geb. 1751, seit 1789 Professor, starb 1835. Ihm war es vergonnt, eine lange Reihe von Sahren zu wirken, und feinen Ginfluß um fo geltenber zu machen. Ein ebenso guter Beobachter als geschickter Operateur, entgingen ihm bie Wirkungen ber Natur nicht, die er baber mit eindringendem Worte lehrte, und so das unzeitige und voreilige handeln seiner Fach= genoffen in das gebührende Licht stellte. Was er gepflanzt und zum Theil felbst mit geerntet hat, das tragt noch heute die schönsten Früchte. Go ber Natur vertrauend, weil er ihre Mittel und Kräfte hatte kennen gelernt, stellte er mit Zeller die Gefichtslagen zuerst den Schadellagen gleich, trug durch seine Autoritat wesentlich dazu bei, daß bie Steiß= und Fuglagen zu ben gesundheitgemaßen ge= gahlt wurden, und beschrankte auf diese Beise die Indi= cationen der Extraction an den Füßen, die namentlich ta= belnd, welche bei etwas engem Becken die Fuße voreilig herabzogen. Boër's Vertrauen auf die Natur ordnete das Chaos der Indicationen für die Zange, und strich so manche, die von der mechanischen Geburtshilfe geltend ge= macht waren. Much konnte es nicht fehlen, daß Boër seine Stimme gegen das voreilige Persoriren und den nut: losen Schamfugenschnitt erhob. Die Expulsivkraft der Scheibe erwahnt er zuerft. Seine Grundfabe finden wir in feinem Werke: Naturalis medicinae obstetriciae libri VII. (Vien. 1812.) Er erfand eine Zange und eine Ercerebrationspincette.

Von ganz andern Grundsatzen, und doch ein Mann von großen Verdiensten um die Geburtshilse war Fr. B. Osiander; geb. 1759, gest. 1822. Im Geiste der Levret's schen Schule fortarbeitend, und darauf bedacht, den Meschanismus des Handelns weiter auszubilden, strebte er dashin, die sogenannte kunstliche Geburtshilse vorzugsweise geltend zu machen. Dies zeigt sich in seinen Grundsatzen, die er in seinen Schriften ausgesprochen, und in den von ihm zahlreich angegebenen Instrumenten. Geschickt in der Wendung und kräftig mit seiner kräftigen Zange, war er

naturlich ein Gegner ber kinstlichen Fruhgeburt und ein Feind ber Perforation, in beiden zu weit gehend. Seine Darstellung der Operation mit der Jange ist ebenso meissterhaft, als die von ihm gelehrte Urt der Beckenmessung mit der hand verdienstvoll, und die von ihm geschriebene Ubhandlung über die Unzeigen und Gegenanzeigen des Wassersprengens während der Geburt hochst werthvoll ist.

Nebst feinen Denkwurdigkeiten und Annalen ist sein Handbuch ber Gutbindungskunst bemerkenswerth. Dsiander gab von Instrumenten an: einen Beckenniesser, Wassersprensger, hebel, eine ungefensterte Zange, Nabelschnurscheere, einen stumpfen haken, ein Hysterotom, ein Dilatatorium

des Muttermundes.

Während wir nur vorübergehend von Joh. Phil. Wogler bemerten, daß er ber mechanischen Geburtshilfe abhold, ber medicinischen bagegen hold gewesen ift, und gute Beobachtungen geliefert hat; von Ch. Ludw. Mur: finna, geb. 1744, geft. 1823, daß er wie als Lehrer an ber Entbindungsanstalt in ber Charite zu Berlin, fo durch feine Beitschrift fur Chirurgie, Argneikunde und Geburtsa hilse (1800) sich um unsere Wissenschaft verdient gemacht bat; von Franz Unt. Mai, geb. 1742, gest. 1814, daß er ber erste Teutsche war, ber die kunstliche Frühgeburt grundlich lehrte und Instrumente bagu angab; von Soh. Pet. Weidmann, geb. 1751, geft. 1819, bag er burch Schrift und Lebre gur Begrundung und Ausubung ber Bangenoperation, sowie gur Forderung ber Geburtshilfe, Die er nur von Mannern ausgeubt wiffen wollte, uber: haupt nicht wenig beigetragen hat, durfen wir an Bilh. Jos. Schmitt in Wien, geb. 1760, gest. 1827, so wenig, als an Just. Beinr. Wigand in Hamburg, geb. 1769, gest. 1817, und E. v. Siebold, geb. 1775, geft. 1828, fluchtig vorübergeben. Mit großer Liebe die Entbindungs: funft umfaffend, ber fie ihr Leben gewidmet hatten, ge= borten fie ju ben Geburtshelfern, Die mit großer Umficht Die einzelnen Lehren der Geburtshilfe behandelten und ben overativen Theil befonders cultivirten. Bahrend sie wichtige Beitrage zu der Lehre der Unzeigen der Bangenoperation lieferten, suchten sie auch die wichtige Operation felbst ihrer Bervollkommnung naber zu fuhren, und Di= gand besonders das Verwersliche des hohen Unlegens der Zange darzustellen, Schmitt zuerst das gewöhnliche Lager für die Operation zu empfehlen. W. Schmitt und v. Siebold haben mit großer Sachkenntniß bie streitigen Punkte ber Perforation, in der Wigand etwas zu weit ging, gepruft und ausgeglichen, und wahrend biefer ber Natur im Nachgeburtsgefchafte zu großes Bertrauen ichenkte, haben mit Undern auch B. Schmitt und v. Siebold ben unausreichenden Mittelweg empfohlen. Mit Meifterschaft haben Wigand und Schmitt die geburtshilfliche Exploration in ihren classischen Werken als hochst wichtig barge= stellt, und Beide haben große Verbienste um bie Diagnose ber Schwangerschaft. Mahrend W. Schmitt die Wendung auf ben Steiß schon lange in seiner Praris ausgeübt hatte, führte Wigand die Wendung auf einen Fuß auß; trug dazu bei, daß die Steiß = und Fußlagen zu den gefundheitsgemäßen gezählt wurden, und stellte in einer treff= lichen Abhandlung zuerst den Nupen und die Urt der Ausführung ber Wendung auf ben Ropf burch außere Sand: griffe bar, fodaß er als Begrunder berfelben anzusehen ift. Der gewöhnlichen Unnahme ber Ginfadung bes Mut= terkuchens burch bie Sandubrform bes Uterus widerfpricht Schmitt, und Wigand stimmte mit Boer, auf viele, boch nicht haltbare Grunde sich stütend, für die Expulsivkraft der Scheide. Jeder der brei genannten Geburtshelfer er= fand eine Bange, Wigand einen Bedenmeffer, v. Siebold auch eine Steifgange, wie Steibele und Gergens, bann ein scheerenformiges Perforatorium, eine Nabelschnurscheere und ein Gebarkiffen. Dag Wigand und v. Siebold auch burch ihre Beitschriften fich Berbienste um die Geburts= hilfe erworben haben, wurde oben bemerkt, wie benn auch Siebold als Lehrer an der Entbindungsanstalt in Berlin, Schmitt als Professor an der Akademie zu Wien. Bon bes Lettern Schriften nennen wir: Sammlung zweifel= hafter Schwangerschaftsfälle (Wien 1818). Über obstestricische Kunst und Kunstelei (Wien 1816). Gesammelte obst. Schriften (Wien 1820). Bon Wigand: Die Be= burt des Menschen u. f. w. 2. Aufl. (Berlin 1839.) Drei geburtshilfliche Abhandlungen (Hamburg 1812). v. Siebold: Handbuch zur Erkenntniß und Beilung der Frauenzimmerkrankheiten (Frankft. 1811 - 1826). 3. Th. Lehrbuch der theor. und praft. Entbindungsfunde (Nurn= berg 1824).

Nicht übergehen durfen wir von den durch den Tod von ihrer Laufdahn abgerufenen Geburtshelfern Joh. Unt. Schmidtmuller in Laudshut, geb. 1776, gest. 1809, der ein praktisches Handbuch der medicinischen Geburtshisse herausgad; noch auch Karl Wenzel in Frankfurt a. M., geb. 1777, gest. 1827, der über die Krankheiten des Uterus, und über die künstliche Frühgeburt geschrieben, diese auch in Teutschland zuerst (1804), eingeleitet hat. Endlich gedenken wir unseres Ludw. Mende, geb. 1779, und als Director der Entbindungsanstalt zu Göttingen 1832 gestorben. Ein sleißiger und bedachter Geburtshelfer, hat er auch einen Theil seiner Wirksamkeit auf die gerichtliche Medicin verwendet, und wie um diese, so anerkannt auch um die Geburtshisse sich warnichsache Verdienste erworben.

Berlassen wir mit Uchtung die Geschiedenen, um eis nen Blid auf die in voller Thatigkeit lebenden Geburtshelfer Teutschlands zu richten, und besonders auf diejenis

gen, die den Unterrichtsanstalten vorstehen.

Es haben rührige Hande daran gearbeitet, die Geburtshilfe auf die Stufe zu bringen, auf der sie jeht sich befindet. Dies ist zwar eine hohe, aber noch lange nicht die höchste. Auch reißen viele Hande viel wieder ein, nicht jedem ist das Glück glücklicher Beobachtungen versliehen, und die Beobachtung am Schreibtisch tritt der Beobachtung der Natur oft widerwärtig entgegen. So gibt es denn der Arbeit zur Vollendung des Baues noch immer in Fülle, und damit beschäftigt sinden wir auch die Geburtshelser unserer Tage in rühmlicher Thätigkeit, indem sie theils durch werthvolle Schriften ihre Forschungen, Beobachtungen und Ersahrungen bekannt machen, ankampsen gegen noch bestehende Vorurtheile aus der ältern und ältesten Zeit, ohne die Goldkörner des Alterthums zu verachten, theils als Lehrer junger Arzte und Hebam-

menschülerinnen sich nahmhafte Verdienste erwerben, und babin ftreben, die Geburtsbilfe als eine eigene, die Be= sammtheit der Natur des Weibes wie in physiologischer, biatetischer, pathologischer und therapeutischer Sinsicht umfassende Wissenschaft ihrem Ziele immer naber zu fuhren. Dies unterstüßen und erleichtern auch die in Teutschland besonders zweckmäßig eingerichteten Institute. Berlin befist beren zwei. Un ber Entbindungsanstalt ber Univer= fitat, in welcher 400 Geburten jahrlich vorkommen, ift Dietrich Wilhelm Beinrich Busch, geb. 1788, Director, wahrend Karl Aler. Ferd. Kluge, geb. 1782, die Direction ber gleichartigen Unftalt in ber Charite leitet. Bufch hat besondere Verdienste um die Wendung auf den Ropf, indem er nicht nur auf die bynamische Wirkung aufmerk: fam macht, welche durch die außern Sandgriffe hervorge= rufen wird, und eine Urt ber Gelbstwendung begunftigt, fondern auch eine eigene Methode lehrt, die Wendung auf den Ropf durch innere Sandgriffe zu bewirken. Uber bie Wirkungsweise ber Bange hat er sich nicht minder einsichtsvoll und fachkundig ausgesprochen, als über bie Indicationen ber Zange. Auch gehört Busch zu benen, welche die streitigen Punkte ber Perforation erwogen, und gu ihrer Berichtigung beigetragen haben. Un Inftrumen= ten hat er angegeben eine Bange, eine Nabelfchnurscheere, einen Waffersprenger, ein Ausbehnungswerkzeug zur funft-lichen Fruhgeburt. Nebst schakenswerthen Aufsagen in ber neuen Zeitschrift fur Geburtstunde, beren Mitheraus= geber er ist, besiten wir von ihm: Geburtsh. Ubhandlun= gen (Marburg 1826) m. R. Lehrbuch ber Geburtsfunde, 3. Mufl. (Berlin 1836.) Das Geschlechtsteben bes Beibes u. s. w. 2 Bbe. (Leipzig 1839 und 1840.) Sand= buch ber Geburtskunde in alphabetischer Ordnung 1. 28b. (Berlin 1840.) Rluge hat zwar kein Sauptwerk geburts= hilflichen Inhalts geschrieben, es finden fich aber von ihm theils in Mende's Beobachtungen und Bemerkungen, theils in v. Siebold's Journal werthvolle Abhandlungen. So verdanken wir ihm wichtige Mittheilungen über bie Nach= blutungen aus ber Nabelschnur bei unterlassener Unterbin= bung bes am Rinde bleibenden Theils. Rluge hat um die kunftliche Fruhgeburt, die er 20 Mal eingeleitet und wobei er die Bruninghausen'sche Methode bewährt gesun= ben, sie verbessert, und eine Bange zu Einbringung bes Prefichwammes angegeben hat, bestimmte Verdienste. Bon ihm erfundene Instrumente find: ein Beden = und Nei= gungsmeffer (Pelicometron), ein Stechsauger, ein schee= renformiges Perforatorium. Nur beilaufig gebenken wir feiner Lucinendose, und ber Angabe zu anatomisch = geburts= hilflichen Bachspraparaten, die der Bachsmodellirer Beinemann in Braunschweig gut ausgeführt hat. Das Entbindungsinstitut zu Bonn, in bem 110-

Das Entbindungsinstitut zu Bonn, in dem 110—120 Geburten vorkommen, dirigirt Herm. Friedr. Kilian, ein ebenso fleißiger Lehrer als Schriftsteller, der auf seinen eignen Füßen steht. In seinem Buche: Die Geburt des Kindeskopfes in derzenigen Scheitelstellung, welche man Hinterhauptslagen zu nennen pflegt (Bonn 1830), hat er nicht nur die Lagen des Kopfes auf eine in der Ersahrung begründete Weise vereinsacht, sondern auch die von Rägele aufgestellten Lehren bestätigt. Dieselbe Vers

einfachung für die übrigen Lagen des Fotus sinden wir in seiner "Geburtslehre u. s. w. (Frankfurt a. M. 1839)"
1. Theil, wieder. Ein mit vieler Kritik von ihm geschries benes Werk ist: die operative Geburtshilse, 2 Theile (Bonn 1834 und 1835). Weitere Schriften sind: Über den Kreislauf des Blutes im Kinde, welches noch nicht geathmet hat (Karlsruhe 1826). Beiträge zu einer genausern Kenntnis der allgemeinen Knochenerweichung der Frauen u. s. w. (Bonn 1829.) Er erfand ein trepanförmiges Perforatorium und ein Geburtsbette.

Dem Gebarhause zu Breslau, 170—200 Geburten, steht Jul. Wilh. Betschler vor, ber im J. 1824 die Wenzbung auf ben Steiß wieder zur Sprache brachte, nachdem er sie in einem schwierigen Falle auch ausgeführt hatte (Rust's Magazin. XVII. Bb. 2. heft. S. 262). Nebst seinen Annalen für Geburtshilfe (Bresl. 1832. 1834) gab er heraus: De naturae auxilio dystocias e situ insan-

tis vitioso ortas absolvente (Vratisl. 1834).

Auch Dresden hat eine Entbindungsanstalt, in der 200 — 250 Geburten vorkommen, früher unter Carus, jeht unter B. A. Haase's Direction. Karl Gustav Carus, geb. 1789, hat sowol um die Physsiologie, als auch um die Geburtshilse nicht unbedeutende Verdienste. Wir sinden ihn dei den Geburtshelsern, die dazu beitrugen, daß die Lagen, die sonst zu den regelwidrigen gerechnet wurden, ihre Stelle bei den gesundheitgemäßen sanden, bei jenen, die der Wendung auf den Kopf das Wort rezdeten, und für die künstliche Frühgeburt wichtige und praktische Regeln gaben. Ihm gebührt auch das Verdienst, den ersten Schwangerschaftskalender angegeben zu haben. Von seinen Schriften geburtshilsslichen Inhalts sühren wir an: Lehrbuch der Gynäkologie u. s. w. 3. Aust. (Leipz. 1838.)

2. The. m. Ubb. Jur Lehre von Schwangerschaft und Geburt u. s. w. (Leipz. 1822.)

Das Gebarhaus in Erlangen, 20 Geburten, steht unter ber Direction von Eugen Roßhirt, geb. 1795. Die Anzeigen zu den geburtshilflichen Operationen (Erzlangen 1835).

Gießen hat ein Entbindungsinstitut, in dem unter Ferd. Aug. Ritgen's (geb. 1787) Direction 100-150 Geburten geleitet werden. Das Alterthum ehrend, bat Ritgen die Geburtshilfe bes Sippofrates bearbeitet. Seine Berdienste um die Wendung auf den Ropf durfen wir fo wenig verkennen, als wir feine Mittheilungen über ben gewöhnlichen Bergang ber Geburt gering achten konnen. Für den Raiserschnitt gab er den Bauchscheidenschnitt an, führte biefen Schnitt an einer Lebenden mit unglücklichem Ausgange aus, und war offen genug, ben Erfolg mitzutheilen. Auch erfand er einen Stechsauger, ben er nicht blos zur Einleitung der kunstlichen Frühgeburt benutzt ha= ben wollte, sondern mit bem er auch bei Querlagen bes Rindes durch den Gihautstich den Uterus auf seine Form zurudführen (Beilegen bes Uterus) und badurch die Benbung (Beiwenden) bewirken wollte. Außerdem gab er einige Beckenmesser, eine Zange und ein trepanartiges Perforatorium an. Schriften: Unzeigen ber mechanischen Silfen bei Entbindungen (Gieß. 1820). Sandbuch ber niedern Geburtshilfe (Gieß. 1824). Beitrage gur Muf=

hellung ber Berbindungen ber menschlichen Frucht mit bem Fruchthalter u. f. w. m. 21bb. (Leipz. u. Stutta. 1835).

In bem Entbindungsinstitute zu Göttingen, dem Ed. Kasp. Jac. von Siebold, geb. 1801, vorsteht, kommen 100—150 Geburten vor, über deren Verlauf v. Siebold früher in seinem Journal, jeht in der "neuen Zeitsschrift für Geburtskunde" berichtet. Schriften desselben sind: Commentatio exhibens disquisitionem, an ars obstetricia sit pars chirurgiae (Gott. 1823). Unleitung zum geburtshilslichen technischen Versahren am Phantom u. f. w. (Verlin 1828.) Abbildungen a. d. Gesammtzgebiete der theoret. praktisch. Geburtsh., nebst beschreibender Erklärung. Nach Maygrier u. f. w. (Verlin 1829.) Versuch einer Geschichte der Geburtshilse 1. Bb. (Verlin 1839.) Ein ausgezeichnetes Werk.

Das Gebarhaus in Halle, verbunden mit einer Poliftlinik, nimmt 60—80 Schwangere auf. Der Director dieses Instituts ist Anton Fried. Hohl, geb. 1794. Schriften: die geburtshilfliche Exploration. Erster Theil: das Hören (Halle 1833). Zweiter Theil: das explorative Sehen und Kühlen, nehst einem Anhange (Halle 1834).

Beidelbergs Entbindungsanstalt zahlt jahrlich 150 -190 Geburten. Ihr feht als Director vor Frang Rarl Ragele b. 23., geb. 1777. Giner ber berbienstvollsten öffentlichen Lehrer ist er zugleich ein bewährter Beobach= ter ber Natur, und sowol baburch, als durch seine vieljahrige Erfahrung ein Meister bes Kaches, bem er Beit, Kleiß und Muhen gewidmet hat. Es gibt kaum eine Lehre in der Entbindungsfunde, die er nicht umfaffend, sachkundig und vorsichtig bearbeitet und geläutert hatte. So wurdigte er die Lehre von dem Becken überhaupt, wie auch von ber Neigung bes Bedens, und schenkte auch ben frankhaften Weranderungen deffelben seine volle Aufmerkfamkeit. Dies beweisen bie Schriften: Das weibliche Beden, betrachtet in Beziehung auf seine Stellung u. f. w. (Rarier. 1825) m. R. Das schrag verengte Beden u.f. w. (Mainz 1839), auf beffen Eigenthumlichkeit und Eriftenz er zuerst aufmerksam gemacht. Ragele mar es, ber burch feine beharrlichen Forschungen am Rreißbette in ben Stand gefett wurde, die altern Unfichten über Rindeslagen und ben Mechanismus ber Geburt anzugreifen, und mas Go: lanres angedeutet hatte, als unumstößliche Wahrheit ins Licht zu stellen. Zugleich hat er sowol die Kopf = und Steißlagen, als auch die fehlerhaften Lagen treu nach ber Natur vereinfacht. Diese Lehren veröffentlichte er: Salzburger medic. chir. Beitung 1817. No. 57. De del's Ur= div für die Physiologie. 5. Bb. 4. heft. 1819. S. 483. Lehrbuch ber Geburtshilfe fur Bebammen (Beidelberg 1839). 4. Aufl. Mit Meisterschaft hat er die wichtigen Punkte ber Perforation erwogen und gelautert, wie dies auch feine Echrift: De jure vitae et necis, quod competit medico in partu (Heidelb. 1826), barthut, und manche bochst beachtungswerthe praftische Regel, theils in ben an= gegebenen Schriften, theils in den "Beibelberger Klinischen Unnalen," theils in seinen "Erfahrungen und Abhandlun= gen aus bem Gebiete ber Krankheiten bes weiblichen Befcblechts (Manheim 1812)," gegeben. Bon ihm besiten wir eine einfache Vorrichtung, die Neigung bes Bedens

zu messen, eine Zange, ein scheerenartiges Persoratorium, einen halbstumpsen Haben. Un dieser Unstalt lehrt auch Herm. Franz Nägele d. S., von dem bereits erschienen ist: Comm. de mogostocia e conglutinatione orisicii uteri externi (Heideld. 1835). Comm. de causa quadam prolapsus funiculi umbilicalis in partu etc. (Heideld. 1839.) Mechanismus der Geburt (Heideld. 1838). Die geburtsbilssiche Auscultation (Heideld. 1838).

Das Entbindunginstitut zu Jena, 40-50 Gebur= ten, unter Direction von Starf und Balch. Das Gebar= haus zu Konigsberg, 50 Geburten, fteht unter ber Di= rection von Albert Sann, ber ein trepanartiges Perfora= torium angegeben und geschrieben hat: Über bie Gelbst= wendung (Burgh. 1824). Ubbanblungen aus dem Bebiete ber Geburtshilfe (Bonn 1828). In bem Gebar= hause von Landshut kommen gegen 50 Geburten vor. Di= rector ist Abam Ulfamer, ber besonders um die Fruhge= burt und das Nachgeburtsgeschaft, wobei er sich fur eine entschiedene nicht zogernde Handlungsweise erklart, sich Berdienste erworben hat. Dissert. de partu praematuro arte legitime procurando (Virceburg, 1820). Das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung (Burzb. 1827). Much ift er einer ber erften Geburtshelfer Teutschlands, der die Auscultation gewürdigt hat. Leipzigs Gebarhaus, 100 Geburten, dirigirt Jo. Chr. Gottfr. Jorg, geb. 1780. Die Wichtigkeit und ben hohen Werth ber geburtshilfli= chen Exploration erkennend, hat er die entscheidenden Punkte berfelben mit Umsicht hervorgehoben. Much er trug bazu bei, daß die sonst als regelwidrig erkannten Lagen bes Kindes zu den gefundheitgemaßen gezählt wurden. Jörg erklarte sich zuerst mit Bestimmtheit für die Wen-bung auf einen Fuß, trennte zuerst die Extraction des Kotus als eine eigene, auf besondere Indicationen gestütte Operation von der Wendung, und gab beachtungswerthe Regeln fur die Ausführung berfelben an. Die erfte Idee zu bem Bauchscheidenschnitte gab er 1806. Wir besitzen von ihm eine Bange und ein trepanartiges Perforatorium. Bon feinen Schriften nennen wir nur: Sanbbuch ber Krankheiten bes Weibes (Leipz. 1831). Handbuch ber Geburtshilfe (Leipz. 1833). Sandbuch ber fpeciellen Therapie für Arzte am Geburtsbette (Leipz. 1835). Hand= buch jum Erkennen und Beilen ber Rinderfrankheiten (Leipz. 1836). Die Zurechnungsfähigkeit ber Schwangern und Gebarenden (Leipz. 1837).

Marburg hat ein Institut, in dem jährlich 80—100 Geburten gezählt werden. Der Director besselben ist Karl Christoph Hüter, geb. 1803, dessen Berdienste um die Aufklärung der dynamischen Störungen der Geburt, sowie um die Pathologie und Therapie der sünsten Geburtsperiode, und um die Fieber der Wöchnerinnen wir nicht übergehen dürsen. Seine Lehren darüber sinden wir in solgenden Schriften: Die Pathologie und Therapie der sünsten Geburtsperiode (Marb. 1828). Die dynamischen Geburtsstörungen (Berlin 1830). Die Lehre von den Wöchnerinnenssiedern (Marb. 1832). Lehrbuch der Ge-

burtshilfe für Sebammen (Marb. 1838).

Reich an Geburten — jahrlich gegen 600 — ist bas Entbindungsinstitut zu Munchen, das unter ber Direction

von J. B. Weißbrod steht, der eine ungefensterte Zange angegeben hat; reicher bas Gebarhaus zu Prag, indem in ihm 1100 — 1150 Geburten vorkommen. U. I. Jungmann, geb. 1775, ift Director diefer Unftalt, ber geschrie= ben hat: Lehrbuch ber Geburtshilfe (Prag 1812). Das Technische der Geburtshilfe (Prag 1824). Stuttgard's Gebaranstalt - 100 Geburten jahrlich - birigirt Elfasser, und die zu Tubingen, in der 70 Entbindungen geleitet werben, L. S. Riecke, geb. 1790. Diss. utrum funiculus umbilicalis nervis polleat an careat (Tüb. 1816). Bon den obstetricischen Kliniken in Wien gablt die eine jahrlich 3000 - 3300, die andere 1600 - 1700 Gebur= ten. Un jener hat Joh. Klein, an dieser Franz Bartsch die Direction. Endlich nennen wir die Entbindungsanstalt zu Burzburg mit 150-180 Entbindungen, und mit ihr Jos. d'Dutrepont, geb. 1778, als Director ders felben. Gleich bekannt als Lehrer, Schriftsteller und gu: ter Beobachter, trat auch er auf die Seite berjenigen Geburtshelfer, welche die Gesichtslagen nicht weiter zu den regelwidrigen Kindeslagen gezählt haben wollten, gab schaß= bare Lehren über die vorgefallene Nabelschnur, und mis= billiate mit Recht das schwankende und zogernde Berfah= ren bei der Nachgeburtsoperation. Große Verdienste er= warb sich d'Dutrepont um die Wendung auf den Ropf, zu deren Ausführung er eine zweckmäßige Methode lehrte. Reben febr vortrefflichen Auffaben, die wir von ihm in ber Gem. teutsch. Zeitschrift finden, schrieb er: Bon der Gelbstwendung und der Wendung auf ben Ropf (Burgb. 1817). Abhandlungen und Beitrage geburtshilflichen Inhaltes (Wurzb. 1822). Auch verbesserte er den Apparat von Wenzel zur funftlichen Fruhgeburt.

Außer diesen Lehrern an den öffentlichen Unstalten Teutschlands haben wir noch eine große Bahl Geburts= helfer zu nennen, die an der Erhebung der Geburtshilfe nicht geringen Theil nahmen, und von welchen wir nur Einige namhaft anführen wollen. G. 2B. Stein b. j., geb. 1773, Gegner ber funftlichen Fruhgeburt, gab gute Lehren zu ber Extraction bes Fotus an ben Fußen, prufte die Wirkung der Zange, und gab den Diagonalschnitt bei bem Raiserschnitte an. Lehre ber Geburtshilfe u. f. w. (Elberf. 1825 — 1827) 2 Thle. Geburtshilfliche Abhand= lungen (Marb. 1803). Unnalen der Geburtshilfe (1808-1811). Jo. Fr. Dfiander, Prof. in Gottingen, geb. 1787: Die Urfachen und Hilfsanzeigen der unregelmäßi= gen und schweren Geburten. 2. Aufl. (Tubingen 1833.) Bur Praris der Geburtshilfe (Hanov. 1837). Ludw. Fr. v. Froriep, dessen wir oben bei der Errichtung der Ent= bindungsanftalt zu Salle und der Erweiterung bes Infiituts ju Tubingen gedacht haben, trug durch Mitthei= lung seiner in England über die funstliche Fruhgeburt ge= sammelten Notizen zu der allgemeinern Aufnahme diefer Overation wesentlich bei. Wir besitzen von ihm eine Bange, Systeroplasmen, ein Pelviarium von Pavier = mache. Sandbuch ber Geburtshilfe (Weimar 8. Aufl. 1827). Ge= burtshilfliche Demonstrationen (Beimar). Fried. Ludw. Meigner, Privatdocent zu Leipzig, schrieb: Die Distocation der Gebarmutter und der Mutterscheide (Leipz. 1821 und 1822), 3 Thie. Forschungen des 19. Jahrh. im Ge-

biete ber Geburtshilfe u. f. w. 6 Thie. (Leipz. 1826 -1833.) Die Kinderfrankheiten (Leipz. 1838). 2 Thle. In Wien find zu nennen: Raph. Suffian, Sandbuch ber Geburtshilfe (Wien 1827). 3 Thle.; Jof. Ph. Sorn, ber eine Bange angegeben, und geschrieben bat: Bemer= fungen und Erfahrungen über einige Gegenstande ber praftischen Geburtshilfe (Wien 1826). Lehrbuch ber Geburts= bilfe, 3. Mufl. (Wien 1838.) Gefammelte Auffate u. f. w. (Wien 1838.) Endlich Clemens Schwarzer, Hand-buch ber Geburtshilfe, 2 Thie. (Wien 1838.) Ignat Schworer in Freiburg im Breisgau: De situ pelvis in ventre (Frib. 1828). Grundfate ber Geburtsfunde u.f.m.

Erfte Lief. (Freib. 1831.)

Unfern Zeitraum verfolgend verlaffen wir Teutschland, besien Geburtshelfer mehr als andere geleiftet haben und noch leiften, und betreten franzosischen Boden. In Frankreich hatte Levret's Lehre zu tiefe Wurzel geschlagen, als daß sie, wie in Teutschland, bald eine durchgreifende Lau= terung hatte erfahren konnen. Nicht minder schadete der franzosisichen Geburtshilfe bas blinde Unhangen an Baubelocque's Lehren, wodurch noch heute Irrlehren in ihren Werken sich vorfinden. Bahrend in Teutschland bie Benbung auf ben Ropf gerechte Unerkennung fand, wurden ihre Vortheile in Frankreich mit Ausnahme von Klamant und Schweighaufer großentheils verkannt, wie auch bas Berfahren teutscher Geburtshelfer bei ber Ertraction an ben Kußen bem der Franzosen und Englander vorzuziehen ift. Bie in den Geburtszangen die Levret'sche auf Kraft berechnete als Vorbild sich erhalten hat, so haben die veralteten Lehren Baudelocque's in Sinficht ihres Gebrauchs beim hoben Stand und bei fur die Bange ungunftiger Stellung und Richtung Gultigkeit behalten. Durch Baudelocque's Ausspruch gegen die kunftliche Frühgeburt blieb sie in Frankreich auch uncultivirt, wie die Lehre von ber Perforation daselbst nicht so eifrig bearbeitet worden ist, als in Teutschland. Noch heute hat der Schamfugen= schnitt in jenem Lande treue Unbanger, in dem auch der Raiserschnitt anfänglich zu häusig und ohne bestimmte Inbicationen gemacht wurde. Und so stiftete Sacombe am 21. Dec. 1797 eine Société anti-césarienne, ließ eine filberne Munge ichlagen, die auf der einen Seite den Berkules vorstellt, wie er die lernaische Syder erichlagt, auf der andern einen Bienenkorb mit mehren Gruppen von Bienen und der Unterschrift: Ecole anticesarienne de Sacombe. Much eine Schandfaule, auf welcher wur= bige Namen zu lesen sind, ift sein Werk. Mit einer Schulerin Baubelocque's muffen wir unfern Zeitraum begin= Marie Louise Lachapelle, geb. 1769, gest. 1821, legte ihre zahlreichen Beobachtungen, die fowol für die Lehre der Kopflagen und namentlich des Mechanismus der Geburt, als auch fur die Bereinfachung der fehlerhaften Fotuslagen von großem Nugen waren, in ihrem Werke nieder: Pratique des accouchemens. Vol. III. (Paris 1821 — 1825.) Misbilligend die Unlegung der Kopfzange an den Steiß, und ber Wendung auf den Ropf nicht ge-wogen, zeichnet sie sich vor ihren Landsleuten in der Lehre von der Extraction des Fotus an den Fußen vortheilhaft aus, und übergibt uns einen Borschlag von praftischem

Werthe, wenn bie vorbere Klache bes Kindes ber vorbern ber Mutter sich zuwendet, namlich die Lehre, an bem Schenkel zu gieben, ber ber Schambeinverbindung gunachft liegt. Trefflich sind ihre Worte über bas Accouchement force. wobei sie mit Recht warnt, dem Tampon als blutstillendes Mittel ein zu großes Vertrauen zu ichen= fen. Bekannt als Anatom und Physiolog war J. K. Lobstein in Strasburg, geb. 1777, gest. 1835, auch ein Geburtshelfer von nicht geringen Berbienften, zu welchen wir auch fein fraftiges Auftreten gegen die Unnahme, baß Gefichtslagen zu ben fogenannten regelwidrigen gehörten. zu zählen haben. Observations d'accouchemens etc. (Strasb. 1816.) Remarques sur la critique de ses observations etc. (Paris 1817.) Compte rendu à la société de Médecins à Strasbourg sur l'état etc. (Strasb. 1820.) Mit Lobstein nennen wir auch 3. F. Schweighaufer in Strasburg, der Geburtshelfer am Ge-meindehospital war, der funstlichen Fruhgeburt unter den Franzosen mit Ernst sich annahm, und sie accouchem. provoqué, zum Unterschied von dem accouch. forcé nannte. 218 R. P. Flamant in Strasburg (Tableau synoptique des Accouchemens etc. (Strasb. 1796.) Mémoire pratique sur le forceps (Strasb. 1816.) 1795 bie Wendung auf den Ropf wieder zu lehren ange= fangen hatte, war auch Schweighaufer fpater fur bie Dre= ration, und führte fcon bie Wendung auf ben Steiff aus: Instruction pratique sur l'usage du forceps dans l'art des accouchemens (Paris 1799). Muffabe über einige physiologische und praktische Gegenstände ber Geburtshilfe (Nurnb. 1817). Das Gebaren nach ber beobachteten Ratur u. f. w. (Strasb. 1825.) 216 ausgezeichneten Lehrer übergehen wir nicht: Untoine Dubois, Prof. in Paris, ber 1837 starb. Er hat eine Zange an= gegeben und mar ein Unhanger bes Schamfugenfchnittes.

Bon den noch thatigen franzosischen Geburtshelfern find zu nennen: C. M. Garbien, Prof. in Paris, Geg= ner ber funstlichen Fruhgeburt, Unhanger bes Schamfu= genschnittes. Du toucher (Paris 1811). Traité complet d'accouchemens, des maladies des femmes et

des enfans (Paris 3. édit. 1823).

3. P. Mangrier, Prof. in Paris, reich an Erfinbungen von Instrumenten. Go gab er an eine Bange, ein Instrument jum Burudftogen bes vorliegenden Theils, einen Kopfzieher, ein mefferformiges und ein scheerenformiges Perforatorium, einen Bebel. Er ist ein Unbanger bes Schamfugenschnittes. Nouvelle methode pour manoeuvrer les accouchemens (Paris 1802, 1804). Nouveaux élémens de la science et de l'art des accouchemens (Paris 1817). Nouvelles demonstrations d'accouchemens etc. (Paris 1822. 1824) (gut bearbei: tet von Ed. v. Siebold).

F. Capuron, Prof. in Paris, ein Gegner ber funft= lichen Frühaeburt und Unhanger des Schamfugenschnittes. Traité des maladies des femmes etc. (Paris 1817.) Cours théorique et pratique d'accouchemens (Paris 1828). La médecine legale relative à l'art des ac-

couchemens etc. (Paris 1821.)

U. C. Baudelocque, der Reffe, Prof. in Paris, Er=

finder des Ropfzerschellers .. Cephalotribe." den er in einer Situng bes Institut royal zu Paris 1829 zur Prufung vorlegte, fcbrieb: Traité de la péritonite puerpérale (Paris 1830). Traité des hémorrhagies internes de l'uterus (Paris 1831).

Paul Dubois, Prof. in Paris, ber die von Lejumeau be Rergarabec zuerst auf Schwangerschaft angewendete Muscultation befonders prufte, über die Scheitelgeburt, ben Mechanismus ber Geburt und Beckenenge gute Auf= sate geliefert hat. "De l'application de l'auscultation à la pratique des accouchemens." 3m Archiv Général de Méd. T. XXVII. 1831. T. XXVIII. 1832.

M. A. Desormeaux, de Abortu (Paris 1811). J. Hatin, Le Manoeuvre de tous les Accouchemens contre nature etc. 2. Édit. (Paris 1832.) Traité des Accouchemens, Maladies des femmes et des enfans

2. Edit. (Paris 1835.)

Unt. Duges, Prof. in Paris, ichrieb: Manuel d'obstétrique ou Précis de la Science et de l'Art des Accouchemens etc. (Montp. 1826.) Er hat eine Jange angegeben, beren Loffel auf bem Griffe sich breben, und ein einfaches Verforgtorium. Nicht ohne angtomische Renntniffe und von guter Beobachtungsgabe ift die Boi= vin, Dbervorsteherin bes fonigl. Krankenhauses. Wir be= figen von ihr einen Intro-pelvimetre, einen Sebel, und an Schriften: Memorial de l'Art des Accouchemens, ou principes Fondés sur la pratique de l'hospice de la maternité de Paris etc. (Paris 1812, 4, Edit. 1836, 1837.) Mémoire sur les hémorrh, inter, de l'uterus (Paris 1819). Nouvelles recherches sur l'origine, la nature, et le traitement de la môle etc. (Paris 1827.) Recherches sur une des causes les plus frequentes et la moins connue de l'avortement êtc. (Paris 1828.) Observations et reflexions sur les cas d'absorption du Placenta (Paris 1829). Auch sie hat wie Dupuntren, Recamier, Lair, Lisfranc, Duges, mit bem sie Traité pratique des maladies de l'uterus etc. (Paris 1833) herausgegeben hat, Berbienfte um die Unwendung der Mutterspiegel zur Diagnose der Uterin=

Jos. Aler. Stolk, Prof. in Strasburg, war es, der in Frankreich die kunstliche Fruhgeburt 1830 in Un= regung brachte, 1831 fie mit glucklichem Erfolge machte (Archiv médical de Strasbourg 1835). Considération sur quelques points rélatifs à l'Art des Accouche-

mens (Strasb. 1826).

Ulf. Belpeau, Prof. in Paris, hat fich Berdienste erworben um die Entwickelungsgeschichte bes Fotus, und gehort in der neuesten Beit zu den wenigen Franzosen, bie sich fur die kunstliche Fruhgeburt erklart haben. Embryologie ou Ovologie humaine etc. (Paris 1833.) Traité complet de l'Art des accouchemens (Paris 1835). Er führt auch mehre noch nicht bekannte Jangen in dem lettern Berke an. So von Brulatour, Merneu, Capuron, Pront.

Auch in Bergleich zu den Leistungen der Geburts-helfer in England und Amerika muffen wir den Teutschen ben Borzug einraumen, wir mogen babei an bie

23 —

Fortschritte der Geburtshilfe überhaupt in Teutschland ben= ken, oder auch nur den operativen Theil im Auge haben. Ist doch in England in der Lehre der Zangenoperation feit Smellie kaum ein Schritt vorwarts geschehen, wie ein englischer Geburtshelfer, Conquest, deutlich genug er= fennen lagt, wenn er von der langen Bange in feinem Werke sagt, daß sie noch zu wenig bekannt und beachtet fei, indem sie fonst von den Geburtshelfern als das wich= tigste Ersatwertzeug fur den Perforator und das Crochet, in vielen Fallen, wo die Kinder zu Grunde geben, be= nutt werden murbe. Go aber fommt es eben, daß bei ben Englandern die Embryotomie noch hochgestellt ist, wie bies Davis beweift, der ihr einen großen Abschnitt in ei= nem seiner Werke (Elements of operative midwifery by Davis [Lond. 1825]), einraumt, und Rumpfhaken= zangen, Embryotomiehaken, Ropfabschneider u. f. w. hin= aufügt. Auch Rob. Collins, durch sieben Sahre Vorsteher bes Lying = in = hospital in Dublin zeigt, daß die alte Bor= liebe für die Verforation in England noch nicht verscheucht ift, und felbst in ben Lehranstalten, unter welchen bas ge= naunte auf einer tiefen Stufe zu fteben icheint, noch Sul= bigung findet, indem er unter 16,654 Geburten 118 Mal die Verforation gemacht hat. Unerfahren und befangen im Raiserschnitt, haben sie bagegen die kunftliche Fruhgeburt, die auf englischem Boden gedieh, fortwahrend in Schutz behalten. Dies gilt besonders von Sain. Merriman, Pro= feffor ber Geburtshilfe zu London, und Geburtshelfer bes Middleserhospitals, welcher die besten Erfahrungen und bie geläutertsten Grundfate in dieser Operation sich er= worben und ausgesprochen, auch die Einwurfe von Sames Leighton grundlich widerlegt hat. Er hat vortreffliche Aufsahe und ein gutes Buch geliesert: Synopsis of the various Kinds of difficult Parturition etc. 4. Edit. (London 1826.)

Much James Blundell in London, sowie John Rambs: botham (Practical Observations in Midwifery [Lond. 1832]), machten lehrreiche Beobachtungen über bie funft= liche Fruhaeburt bekannt. Der Erstere trat als Saupt= vertheidiger der Wendung in der Seitenlage auf, und ist einer der wenigen Geburtshelfer Großbritanniens, deffen Grundsätze in ber Zangenoperation angeführt zu werben verbienen. Principles and practice of obstetricy etc. (London 1834.) So auch hat John Burns, Prof. in Glasgow, gehaltvolle Worte über die kunstliche Frühge= burt ausgesprochen, macht burch seine Lehren von ber Zangenoperation eine lobliche Ausnahme von seinen Lands= leuten, und hat sich für den Querschnitt beim Raiserschnitte ausgesprochen. Auch ift Burns bei dem Nachgeburtsgesichaft nicht fur ein langes zögerndes Abwarten. The anatomy of the gravid uterus with practical inferences relative to prognancy and labour (Glasgow 1799). Principles of Midwifery etc. 8. Edit. London 1832.)

D. D. Davis, Prof. in London, ein Freund von derstückelnden Instrumenten, wie oben bemerkt wurde, nicht ausgezeichnet in seiner Darstellung der Zangenoperation, schried: Elements of operative Midwisery etc. (London 1825.) Principles and Practice of Obstetric Medecine, in a series of systematic disserta-

tions etc. (London 1833.) Wie Davis' Zangenoperation nicht musterhaft ist, so gilt basselbe von den Grundssähen und Lehren darüber von J. E. Conquest in London, dessen Zange etwas länger ist, als das Maß der englischen Zangen zu sein pflegt. Er gab auch eine Zange zum Gebrauch nach der Perforation (Craniotomy forceps) und einen Taschentastercirkel an. Schriften: Outlines of Midwisery, developing its principles etc. 5. ed. (London 1831.)

A. Hamilton (gest. 1839), Prof. in Edinburgh, ein guter Lehrer, gab zur Bewirkung der kunstlichen Fruhgesburt die Trennung der Sihaute von den Uterinwanden an.

Outlines of Midwifery etc. (Edinb. 1826.)

Ein trefflicher Beobachter und umsichtiger Geburtshelfer ist Will. Dewees, Prof. in Philadelphia. A compendious system of Midwifery etc. (Philadel. 1824.) Treatise on the diseases of females (Philad. 1826).

Namhaft zu machen sind noch J. E. Douglas in Dublin, W. F. Montgomery und Kennedy daselbst; in London Robert Lee, Michael Ryan, Joh. Power, Rob. Ferguson, Ed. Rigby; Rob. Goosch, gest. 1830, James Hogben, gest. 1816; in Edinburgh Will. Campbell; in Birmingham John Ingleby; in Philadelphia Mr. Horner.

In Holland zeichneten sich in unserm letzten Zeitzraum aus Abr. van Solingen, Pros. in Lowen, gest. 1830. Das Mechanische der Geburt. Aus den Holl. von Salozmon (Hanover 1801). Er hat ein Messer zur Durchsschneidung der umwundenen Nabelschnur angegeben. Ferner Gottl. Salomon in Lenden: Handleiding tot de Verloskunde. 2 Ihse. 2. Ausl. Over de nuttigheid der Schaambeensnede etc. (Amsterd. 1809—1813.) Dann G. Brolif in Amsterdam: Considérations sur la diversité des bassins de dissérentes races humaines (Amsterd. 1826). Endlich J. H. F. Wellenbergh in Haag: Abhandlungen über einen Pelvimeter (Haag 1831).

Von den Geburtshelfern Danemarks sühren wir an P. Scheel, der zur Bewirkung der künstlichen Frühz geburt den Eihautstich angab: Commentatio de liquoris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura et usu etc. (Hafn. 1799.) Gust. Ab. Michaëz lis, Prof. in Kiel, der vielfache Verdienste um die Gez burtshilse hat, und uns schähzenswerthe Beiträge in seinen Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtshilse (Kiel

1833), überliefert hat.

Wie in Italien die Geburtshilse immer ein franklicher Baum gewesen ist, so haben auch noch in der heutigen Zeit die Geburtshelser dieses Landes keine besondere Stimme, obwol einzelne sich ausgezeichnet haben. Wir nennen daher nur Franzesco Asdrubali in Rom, der Director einer von Pius VI. im I. 1789 gegründeten geburtshilslichen Lehranstalt gewesen ist, einige Instrumente hinterlassen und geschrieben hat: Elementi di Ostetricia (Rom 1795 und 1797). Elementi di Ostetricia (Napol. 1811). Franzeso Balle, Lehrer der Geburtshilse in Florenz: Opera d'Ostetricia etc. T. III. (Florenza 1792.) Schließlich nennen wir noch Lovati, Bongiovanni und Farrario. (Hohl.)

ENTE (Anas) \*). Anas acuta, caudacuta, longicauda, pfeilfdmanzige, langfdmanzige Ente. Pfeilschwang, Spiegente, Mericanisch: Tzibiboa. Diefe Ente unterscheidet sich beim ersten Unblide burch ihren langen bunnen Sals, und überdies als Schwimm= ente durch ihren geraben, ziemlich breiten Schnabel, und ihren feilformigen, aus 16 Ruberfebern bestehenden Schwang. Das Mannchen wird etwa 24 3oll, bas Weibchen 20 Boll lang, boch ift auch beim Mannchen bie Lange nur bann fo beträchtlich, wenn es in feinem hochzeitlichen Meibe erscheint, in welchem die beiben mittelsten Rubers febern um zwei Boll langer als die beiben baran grenzens ben find, welches man außerdem und beim Weibchen und jungen Mannchen nie bemerkt. Der Schnabel ist bleifar= ben und sein Nagel, auch häufig die untere Kinnlade schwarz. Der Kopf ist mäßig erhaben und mit kleinen Kebern bebeckt. Beim Mannchen reichen im Commer bie Flügel bis zur Mitte, beim Beibchen und bem Mann-chen im Winter bis brei Viertheile bes Schwanzes; ihre erste Schwungseber ift fast so lang wie die zweite, und bie Schulterfebern find schmal, fpit, und beim alten Mann= chen febr lang und sichelformig gebogen. Die Fuße find vorn etwas geschildet, schwarzlich, welches balb ins Graue, bald ins Rothe fallt, und bis zu den Nageln ihre Borberzehe verbunden; die Hinterzehe ist ganz ohne Lappen. Beim alten Mannchen find der Kopf und die Kehle braun, beide oft am Rande der Rehle, am Wirbel und Hinter= haupte entengrun, und ein breiter Strich biefer Karbe zieht sich hinten am Salse hinab, bis er sich in die abmechfelnben, frummen, grauweißen und schwarzen Wellen: linien des Ruckens verliert. Die Flügel find graulichbraun, aber ber Spiegel entengrun, nahe am Ruden fammet: schwarz, vorn durch ein rothliches Band, welches die Enben ber Deckfebern zweiter Ordnung bilben, hinten burch ein weißes begrenzt. Die langen Schulterfebern find sammetschwarz, weiß gefaumt. Die beiden mittleren Rusberfebern und die Uftersebern sammetschwarz, alle übrigen untern Theile weiß, nur die Seiten, besonders wo sie bebeckt find und in der Schenkelgegend, von der Farbe bes Ruckens, und die übrigen Ruberfebern braun, mit hellerer Ginfassung. Beim jungen Mannchen sind ber Ropf und Sinterhals braun, oft die Wangen und Rehle weißgeflect, ber Dberruden und bie Seiten grau und schwarzbraun gewellt, ber Unterruden, Ufter und die Rudenfebern braun; die schmalen Schulterfebern kurzer. Dies ist auch beim Weibchen der Fall, bei welchem Kopf und Un= fang des Halfes braunroth und schwarz gefleckt sind; die Rehle fällt ins Weiße; die übrigen obern Theile bedecken schwärzlichbraune Federn, mit rostgelben Bandern und Einfassung, die untern Theile find rostiggelb, braun ge= fleckt, und ber Spiegel braun mit vorn rothlicher, hinten weißer Einfassung. Die Luftrohre ift gleich weit und hat beim Mannchen eine kleine knocherne Pauke mit einer fnochernen Scheibewand.

Diese Ente bewohnt ben ganzen Norden von Europa, Usien und Umerika; nistet zwar gewöhnlich nur in den

fältesten Gegenben, boch auch zu Zeiten in Teutschland, zieht aber gegen ben Winter nach süblichern Ländern, und verweilt dann schon in Sterreich, Neuwork, Mexico, der Schweiz, am kaspischen Meere, der chinesischen Grenze u. s.w. und kehrt im März zurück. Sie zieht bald heerdenweise, bald paarweise oder einzeln. Im April bereiten sie ihr Nest in Brüchern oder auf kleinen Inseln der Sümpse aus Nohr, Vinsen und Gras, süttern es mit Federn und lezgen 8 bis 12 bläulichgrüne Gier, welche sie in vier Woschen ausbrüten. Ihre Stimme hat viele Ühnlichkeit mit der der gemeinen Ente, welcher sie auch an Wohlgeschmack ziemlich, doch nicht völlig gleichkommen, da sie zwar gern auf Haserselber sallen, viele Körner und Wasserpstanzen und nur aus Noth kleine Fische fressen, doch aber auch besonders von Erustaceen, Mollusken und Laich sich ernähren, die sie mit dem Vorderleibe eingetaucht aus dem Wasser bervorholen.

Anas adunca, frummichnabelige Ente. Diefe Ente ist der gemeinen (Anas Boschas) so abnlich, daß die Meinung der meisten Drnithologen hochst mahrschein= lich ift, daß sie eine bloße Abart berfelben fei, um so mehr, ba man fie bis jest nur gahm kennt, blos Pallas hat ein Eremplar beschrieben, welches wild in Solland gefangen, vielleicht ein blos verwildertes war, und welches er gradezu fur ben Stammvater ber gahmen zu er= klaren Bebenken tragt, und baher Anas curvirostra nennt. Die gahme frummichnabelige Ente unterscheidet sich von der gemeinen blos durch ihren langern etwas herabgebogenen Schnabel, eine etwas beträchtlichere Große, benn sie wird zwei Fuß lang, einen schlankern Bau und fleinern schmalern Ropf. Gie ift gartlicher als die ge= meine, und foll wohlschmedenber fein. Ihre Farbe ift ge= wohnlich weiß, doch fehr verschieden, wie bei allen Saus= thieren. Die wilde des Pallas mar schwarz, nur spielten Ropf, Sals, Steiß und die gefrummten Ruberfebern ins Grune, und ber Spiegel ins Blaue, und hatte eine weiße Einfassung wie bei ber wilden gemeinen Ente. Der Luft= rohrenbau ber zahmen, frummschnabeligen ift auch wie bei biefer, und fie also am mahrscheinlichsten eine bloge Abart.

Anas aegyptiaca Linn. A. varia Beckst. Anser aegyptiacus, varius. Ügpptische Gans, bunte Gans ober Ente, große Tauchente, gespornte Eider. Alle Ornithologen nannten diesen Vogel eine Gans dis auf Naumann, der sie sür eine neue Urt ansah, und eine Ente nannte. Da ich dieselbe nie gesehen habe, so kann ich allein aus Naumann's Beschreibung des Schnabels schließen, daß sie weder Ente noch Gans, sondern eine Eider (Ganza) sein müsse, da ihr Schnabel an der Wurzel sehr erhaben ist, und nach Vorn in Breite abnimmt, vorn sehr slach gewöldt, die untere Kinnlade in die obere eingeschlossen ist, und beide Kinnsladen mit platten, aber scharfen Zähnen besetzt sind. Diese ägyptische Gans ist etwas größer als die türkische Ente (Anas moschata), 26 Zoll lang, wovon der Schwanz 5½ Zoll hält. Die Flügelweite ist 4 Fuß 2 Zoll. Der Schnabel ist roth, doch sein Nagel schwarz; die Uugenlider sind nacht und roth, die Regenbogenhaut hellgelb. Die Flügel reichen sast die zur Spie des stumpfabgerundeten

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche biefen Artikel.

Schwanzes, ber aus 14 Ruberfedern besteht, und haben am Bug eine stumpfe, einen halben Boll lange Kralle. Die Füße find roth, die Fugwurzel 3" boch, die mittlere Behe etwas langer, und die hintere mit einem schwachen Lappen versehen. Die Farbe des Gefieders scheint einigen Abanderungen unterworfen zu fein; im Allgemeinen in= bessen sind ber Kopf und Hals weiß, welches nach hin-ten ins Rostfarbene fallt. Das Auge umgibt ein brauner Fleck, und ein folches Band die Mitte bes Salfes. Der übrige Rumpf ist schmuzigweiß, welches auf dem Rücken ins Gelbbraune oder Rostfarbene fällt, mit gekrummten Wellenlinien. Vor der Bruft ein brauner Kleck. Die Klugelbeckfebern find weiß, nur die größern am Ende schwarz, wodurch eine schwarze Binde über die Klugel lauft. Die funf erften Schwungfebern find fcmarz, die 13 folgen= ben an der innern Seite schwarz, an der außern gold= glanzend grun, ins Wiolette schillernd; die funf folgenden an ber außern Seite braunroth, an ber innern afchgrau. Der Unterrucken, Steiß und Schwanz sind schwarz. Das Beibchen ist minder lebhaft gefarbt, und das braune Sals= band schmaler, ber Fleck an ber Bruft kleiner. Bei ben Jungen fehlt diefer ganglich.

Mußer durch den Mangel dieses Fleckes, einen klei= nen Knollen an der Wurzel des Oberschnabels, einen viel= leicht etwas langern Sporn am Flugelbug, ben gang roft= farbenen Rucken und eine betrachtlichere Große ift von der eben beschriebenen diejenige in Nichts verschieden, welche Buffon, unter dem Namen Oye du Cap de bonne espérance, in den Planches enluminées abbitden ließ, und für Willughbn's Anser gambensis, Linné's Anas gambensis, bie Gambenfer= Bans, gambi= fcher Schwan, hielt. Man barf nur die Abbilbung bei Billughby mit ben Pl. enl. vergleichen, um fich von ber Gleichartigkeit beider, aber auch, wenn man die letzteren mit der Abbildung in Buffon, Hist. des oiseaux vergleicht, um fich bavon zu überzeugen, baß auch biefe nicht wefentlich verschieden find, und Latham fie mit Recht vereinigte, aber irrte, wenn er die Anas gambensis Linn. als verschieden von ihnen ansieht, und für ei= nerlei mit berjenigen, welcher er biefen Namen ertheilt, und die hier unter bem Namen Anas armata als eigene

Urt beschrieben werden wird.

Man darf ferner nur Hasselquist's freilich durch Drucksehler und manche offenbare Unrichtigkeiten sehr entstellte Beschreibung seiner Anas nilotica, die Nilente, lesen, sowie die von Sonnerat's Oye du Cap de bonne espérance, um gewiß zu sein, daß auch diese

keine andere als die aanptische Gans beschrieben.

Diese ist demnach durch ganz Ufrika vom Nil in Oberägypten und dem Gambia an bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung an Flussen und auf Brüchern einheizmisch, doch scheinen sie sich auch zu Zeiten nach Europa zu versliegen, da das Brisson'sche Eremplar bei Senlis gefangen und von Naumann eins im Unhaltischen geschosen wurde. Dies können indessen auch Fluchtlinge gewesen sein, da man diese Ente ehemals wenigstens häusig in Thiergarten hielt, und die Jungen, wenn ihre Flügel nicht gelähmt waren, im herbste fortslogen. Sie ernähzu Encytt, d. B. u. R. Erde Section. XXXV.

ren sich vorzüglich von Wasserplanzen, Getreide, Gras, Würmern und Laich. Fische sollen sie nach Meyer gar nicht fressen, gleichwol soll nach Naumann ihr Fleisch sehr thranig schmecken. Um Vorzebirge der guten Hossnung legen sie ihr Nest in Brüchern auf einer derben Unterlage dicker Rohrstengel in viereckiger Gestalt, aus Halmen und Blättern an, und füttern es mit Federn und Pflanzenswolle; gezähmt scharren sie ein flaches Loch in frische Erde unter Gesträuche, nicht weit von Flüssen und Teischen, und füttern es mit Gras, Laub und Dunen. Sie legen 6—8 grünlichweiße Sier und brüten sie in 28 Tagen aus. Während der Brütezeit halt das Männchen sleissig Wache, und hilft die Jungen erziehen.

Anas aestiva, f. A. Sponsa. Anas africana, f. Anas Nyroca.

Anas alandica ober Sparrmanni. Graufehlige ober alandische Ente. Diefe Ente, welche wir blos nach Sparrmann's Abbildung und Beschreibung fennen, ist gewiß ein Weibchen ober Junges einer andern bekann= ten Urt, vielleicht der Anas strepera. Sie ist 19 3oll lang; Schnabel und Fuße sind schwarz; die Baube und Gurgel roftfarben mit ichwarzen Kleden; Die Seiten bes Ropfes und der Sals afchfarben mit braunen Punkten, ber Dberruden, die Schulterfebern und einige Febern ber Weichen schwarz mit blaß rostfarbigem Rande, und zwei blaffern Binden, die gegen die Spite einen Winkel bilben. Die obern und untern Deckfedern der Flügel find rufichwarz mit weißlichen Randern. Bon ben Schwungfebern erfter Ordnung ift die außerste schmuzigweiß mit brauner Spige; die übrigen sind an der außern Seite und der Spite braunschwarz, an der innern Seite braun: lichweiß. Der Steiß ist rostfarben und weißlich mit schwar= zen Flecken; ber fast gerade Schwanz rostfarben, schwarz bandirt; Brust und Bauch sind schmuzigweiß; Die langen Ufterfedern weiß. Gie lebt in der Oftfee bei ben alandischen Inseln. Retius vermuthet, daß sie Anas Skoorra sein konne; diese ist aber unstreitig bas Weib= chen ober Junge von Anas Fuligula.

Anas Albeola, bidfopfige Ente, Beifling, Querquedula ludoviciana. Diefe Ente ift 15 bis 151/2 Boll lang, und ihre Flügelweite beträgt 21 Boll. Ihr Schnabel ist schwarz, kurz und sehr erhaben, ihr Kopf durch große Federn wulftig, ihre hintere Bebe belappt, die mittlere fast noch einmal so lang wie die Fußwurzel, und die außere noch langer als biefe. Die Fuße find orange. Ihre Flugel bedecken ein Drittheil des aus 16 Ruderfedern bestehenden, runden, fast keilformigen 23/4 3oll langen Schwanzes. Der Kopf und Unfang des Halfes find goldgrun, ins Biolette spielend, nur von dem hintern Augenwinkel lauft ein weißes Band über bas hinter= haupt. Ebendiese Farbe hat auch der übrige Korper, nur die Ruderfedern erster Ordnung find schwarzlich, ebenso die außern Rander der drei folgenden; die funf letten, der Oberrucken, der Flügelrand und die dem Flügel nach= sten Schulterfedern sammetschwarz; der Unterrucken, die Flügel unten und die bedeckten Theile der Schwungfedern zweiter Ordnung grau. Ebenfo die Ruderfebern, von des

nen jeboch bie erfte bis britte an ber außern Seite weiß

gefaumt find.

Mit biefer Beschreibung stimmt die von Linne sogenannte Anas bucephala, Brisson's Anas hyberna bis auf die geringsten Neinigkeiten überein; nur sind die Febern, welche ihren ganzen Kopf bekleiden, langer, und machen ben Kopf baber wulftiger. Sie ist unstreitig, wie Lathant aus der Vergleichung vieler Eremplare schließt,

nichts auberes, als ein altes Mannchen.

Die Ente endlich, welche auch als eigene Art unter dem Namen Anas rustica, graue Halbente, Querquedula carolinensis, aufgesührt wurde, ist nach Forster, Pennant und Latham das Weibchen dieser Art. Sie ist nur etwas über 13 Joll lang, graubraun oder dunkelbraun, unten hellgrau, mit einem weißen Flecken in der Ohrengesend, und einem, durch den äußern Kand der Schwungsedern zweiter Ordnung gebildeten weißen Spiegel. Ihre Füße sind schwarz. Diese Ente ist eine Zugente im nördslichen Amerika, die im Winter nach Neuvork und Carrolina kommt, und gegen den Sommer nach Norden zieht. In Hudsonsbai brütet sie im Juni in Gehölzen nahe bei süßen Gewässern. Ihr schnelles Tauchen hat ihr vermuthlich den Namen Spirit, Gespenkerente, zugezogen.

Anas albicans, f. Anas Fuligula. Anas albigena, f. Anas nigra.

Anas Alexandrina, die al exandrinische Ente. Sau-Sarai, ist nichts anderes als das Mannchen ber Schnatterente, Anas strepera.

Anas americana Bonnet. ist Anas carolinensis Gmelini, eine bloge Abart ber Kriffe (Anas Crecca).

Anas americana Gmel. Umerifanische Pfeif= ente, mericanisch: Xolcuani. Sie ift nach Maubunt's und Pennant's Bermuthung, welche fie beide zu beobach= ten Gelegenheit hatten, eine bloße Abart ber europaischen Pfeifente (Anas Penelops), von der fie fich nur badurch unterscheidet, bag' fie etwas großer ift, ihr hinterhaupt und ihr Sals schwarz und weiß gefleckt find und fie bin= ter ben Augen einen langen schwarzen, grunglanzenden Strich bat. Man findet sie in Louissana, und, wiewol selten, in Neupork, auch gewiß in Merico, benn die von Fernandez beschriebene Xolcuani kann nicht wol eine andre sein. Buffon hielt die ihm von einer Ente, die auf Domingo und Martinique Vigeon ober Gingeon beißt, mitgetheilten Nachrichten fur zu bieser Urt gehörig, irrte sich aber barin gewiß, und was also barnach von Latham und Undern von der Lebensart der amerikanischen Pfeifente erzählt wird, ist ihr ganz fremd, und gehört ber Opano : Ente (Anas arborea).

Anas arabica, Scar chir, arabische Ente. Forskal, burch ben allein wir diese Ente kennen, beschreibt sie so: "Ihr Körper ist grau gesteckt, ihr Unterleib und ber Uster weißlich mit aschsarbigen Flecken; ber Schnabel in der Mitte schwarz, an den Seiten und unten gelb; die Füße aschsarbiggelb mit brauner Schwimmhaut; der Spiegel schwarzlich, vorn und hinten weiß." Es ist unsstreitig ein nicht mit Gewißheit zu bestimmendes Weißechen irgend einer vielleicht bekannten Urt, am wahrscheins

lichsten ber Anas Querquedula.

Anas arborea, Anas fistularis Jamaicensis, Dpano, Baumente, ichwarzfcnabelige Pfeif= ente. Diese Ente ift ber Berbstente, Anas autumnalis. fo abnlich, daß Klein, Halle u. U. sie als eine Urt an= faben, und fie, wegen ihrer boben gufe und langen Sal= fes unter die Ganfe stellten. Beide zeichnen sich auch burch einen pfeisenden Ton aus, woher sie die Englans der auf den bahamischen Inseln Whistling Ducks (pfeis fende Enten) nennen. Gleichwol find fie verschieden, und die Opano insbesondere beim ersten Unblick an einer fleinen Solle ichwarzer Febern und einem ichwarzen Schnabel kenntlich. Sie ist etwas kleiner als eine gemeine Ente, ber Ropf an ben Seiten braun, unterhalb und bie Rehle weiß; die übrigen obern Theile sind braun, am Ruden und ben Deckfebern ber Flugel heller geranbet, und mit einem schwarzen Flecke auf den fleinern Deckfe= bern; ber Unterruden, Steiß, Die Schwanzfebern und Ruberfedern sind braunschwarz; ber Vorderhals weiß mit schwarzen Flecken; die Gurgel und Borderbruft braunroth, schwarz geflecht, die Unterbruft, Seiten und Bauch ebenfo, aber bas Braunroth mehr weißlich, am Bauche fast weiß. Die Fuße haben eingeschnittene Schwimmhaute, find schuppig und bleifarben, ihre hinterzehe steht so hoch, daß sie kaum die Erde berühren kann. Diese Ente ift auf Sa= maica haufig; auch auf Domingo findet man sie, und zu Zeiten foll fie nach Gunana ziehen und bort Dpano heißen. Daß die Pfeifenten, die nach Lawson und Ca-tesby im Winter in Carolina sind, diese Urt seien, ist nicht wahrscheinlich, weil kein Bogel gegen den Winter nach faltern Gegenden gieht. Gie fett fich auf Baume, wei= bet auf Wiesen, und hat ein wohlschmedendes Kleisch.

Anas atricapilla Merrem, ich warzfop fige Ente. Canard à tête noire Azara. Sie ist 133/4 3011 Jang, bie Flügelweite 231/2 3011, ber Schnabel 11/2,", ber Schwanz 2", bas Weibchen ist etwas kleiner. Der Schnabel ist bunkelgrun, nut etwas Roth beim Mannchen, ober Drange beim Weibchen an ben Seiten ber Wurzel. Das Gesiesber ist schwarz, am Kopse am bunkelsten, übrigens kaum merklich braunroth punktirt; die Enden der mittleren Schwungsedern und größern Flügeldecksedern weiß; der Hals vorn, die Seiten und der Steiß hell braunroth, schwarzlich gesleckt, die Ustersedern röthlich. Die übrigen untern Theile silbergrau und schwarzlich marmorirt; die Flügel am Rande und unten silbergrau. Buenos 2 Upres.

Anas autumnalis, Anas fistularis Americana, Anas melanura, flotende Ente, Herbstente, rothsschnabelige Pfeisente, schwarzschwänzige Ente. Linné gab ihr den ersten, Brisson den zweiten und Scopoli den dritten Namen, und so unverkenndar er sie auch beschried, so wurde doch seine A. melanura als eine von A. autumnalis verschiedene Urt betrachtet. Sie ist der A. ardorea nahe verwandt, und sehr hochbeinig wie diese, 16½ Zoll lang, ihre Flügelweite 30½ Zoll. Ihr 22½ Lin. langer Schnabel ist roth (bei dem Eremplare, welches ich sah, geld) und der Nagel schwarz; bei Jungen ganz schwärzslich. Das Auge ist braun; der Kopf ohne Holle; die Flügel reichen nicht völlig die zur Spihe des 2½ Zoll langen, aus 16 Rudersedern bestehenden Schwanzes. Die

Rufe find fleischfarben ober gelb, ihre Schwimmhaut et= mas ausgeschnitten, und bie hintere Bebe verhaltnigmäßig lang. Die Karben des Gefieders sind einigen Abweichun= gen unterworfen. Im Allgemeinen ift es braun, die Ban= gen find grau, ber Borberhals braunroth; Bruft, Bauch, Steiff, die ersten Schwungfedern und die Ruderfedern ichwarz; die kleinern Flugelbedfebern roftfarben, die großern Deckfebern weiß; die Ufterfebern schwarz und weißbunt. Sie ift auf ben westindischen Infeln, in Neugranada und Gunana zu Hause und wird im spanischen Amerika gahm gehalten, geht jedoch leicht bei Racht mit den wil= ben Enten ihrer Urf burch. Auch in Schonbrunn bei Wien haben sie sich fortgepflangt. Sie sind indessen sehr beißig, felbst gegen einander. Gie seben sich gern auf Baume, und haben eine pfeifende Stimme, die wie Di= fasi lautet.

Anas Azarae Merr. Uzara's Ente. Canard à bec jaune et noir Azara. Diese Ente zeichnet sich unter benen, die nur zwölf Rubersedern haben, durch einen an der Wurzel eingedrückten Schnabel aus. Sie ist nur 15 Zoll lang, ihr Schnabel 15½ Linien, ihr Schwanz 34 Linien lang, und ihre Flügelweite 24¾ Zoll. Kopf und Oberhals sind schwärzlich und schmuzigweiß gestreift, die Federn des Nackens, Oberrückens und die kleinern Deckfedern schwarzlich mit hellbrauner Einsassung; Unterrücken, Steiß, Schwanz und Flügel braun; doch der Spiegel sammetschwarz, nahe am Körper goldschillernd grün, vorn und hinten braunroth eingefaßt. Der Vorderhals ist weißzlich, schwarz gesteckt, die Brust fast weiß, mit schwarz lichen unterbrochnen Streisen; der Bauch und die Schenzkel braun, der Schnabel gelb mit schwarzer Wurzel und Spike; die Küße bleisarben. Uzara sah nur eine einzige

Ente biefer Urt zu Buenos : Unres. Anas bahamensis Linn. Anas Huthera Bonnet. Beiffehlige ober bahamische Ente. Diese und die Cutiriente (A. brasiliensis) führen in Brasilien den Na= men Mareca und scheinen einander nahe verwandt zu fein. Die gegenwartige, welche wir bis jest unvollkom= men kennen, ift ungefahr 16 Boll lang, und ihr Schna= bel in der Mitte, sowol oben wie unten eingedrückt, wo= durch sie eine Uhnlichkeit mit der vorhergehenden Ente Uzara's verrath. Ihr Schnabel ift braunlichgrau, bat aber an jeder Seite nabe bei der Burgel einen orangerothen Fleck. Ihr Gefieder ist oben gelbgemischt braunlichgrau; Backen und Rehle sind weiß; Burgel, Bruft und Schnabel rothlichgrau mit schwarzen Flecken, die Ufterfedern ebenso, aber ungeflect; die kleinen Deckfedern ber Klugel find graubraun, die der zweiten Ordnung entengrun mit schwarzen Spiken; die Schwungfebern erster Ordnung fcmarbraun, die der zweiten roftgelb; die Ruderfebern braunlichgrau; die Fuße schwarz oder bleifarben. Gie ift in Brasilien, und, wiewol selten, auf den bahamischen Inseln einheimisch, ein Standvogel, und foll sich nach Pen= nant auf Baume setzen. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend.

Anas Balbul Gmel. Die unter dem arabischen Namen Balbul von Forskal beschriebene Ente ist nichts anderes als die mannliche kleine Kriekente (A. Crecca), und keine besondere Urt.

Anas Boschas Linn., Anas schlechtweg, gemeine Ente. Insbesondere wild: Anas fera, Boscas oder Boschas maior, wilde Ente, Stochente, Marg= ente; zahm: Anas domestica, zahme Ente, Saus: ente; das Mannchen; Enbrach, Entrich, Entvogel, Drake, Boft, Warte, Untrich, Unter; das Beibechen: Ente, Natsche, Hatsche. Reine Urt ber Enten ist in ber ganzen nordlichen Salste ber Erbe in ber gemäßigten Bone so haufig wie biefe. Nach Pennant wurden in der Nachbarschaft von Wainfleet allein in eis nem Sabre 31,200 Stud größtentheils Margenten, und nach Latham in zwei Tagen 2646 gefangen. Daß bei Diefer ungeheuren Menge Berfchiedenheiten in der Große und in der Farbe des Gefieders fich zeigen muffen, ift febr begreiflich, ohne daß biefe bazu berechtigten, biefe als Abarten zu betrachten. Die wilde Ente ift 1 Fuß 9 Boll bis 2 Kuß lang und wiegt von 21/2 bis 31/2 Pfund. Mit ausgebreiteten Klügeln mißt fie 34 bis 36 Boll. Das Weibchen ift etwas kleiner als bas Mannchen, welches sich noch beim ersten Unblick baburch unterscheidet, baß feine mittleren Ruberfebern aufgerollt find; auch ift fein Schnabel ftarfer. Bon ben andern Entenarten unterscheiben sich beibe Geschlechter badurch, baß ihr Schnabel gleichbreit, ihr Ropf ohne Solle, ihre Sinterzehe hochste= hend und mit einem kleinen Lappen versehen ift, und bie Rlugel den aus 20 Ruderfedern bestehenden Schwanz über die Balfte bedecken. Das Mannchen hat eine große Pauke. Der Schnabel des Entvogels ift am gewohnlich: ften grunlichgelb, boch bei einem fehr großen Eremplare, welches ich besitze, schwarz. Die Regenbogenhaut ift braun, ber Ropf und Unfang bes Halfes ist glanzend schwarzlich: grun; feine Farbe bat bem fogenannten Entengrun seinen Namen gegeben. Unter diesem Grünen in ber Mitte des Salfes umgibt diefen ein weißes Salsband; bie Gurgel und der Unfang ber Bruft find rothbraun; ber Rumpf ist greiß mit außerst feinen zickzackformigen schwarzen Querlinien; ber Steiß, die gerollten Ruberfebern und Ufterfebern sind schwarz; die Schwungfebern erster Ordnung und kleinern Deckfebern hell graubraun, bie eilfte bis zwanzigste Schwungfeber bilben den Spiegel; sie sind glangend violett, welches ins Blaue ober Grune schillert, sodaß ber Spiegel oft indigblau und oft gold: glanzendgrun erscheint; bie ersten Spiegelfebern find an ben Seiten, die übrigen am Ende schwarz mit weißer Spige; ihre Deckfebern grau, gegen bas Ende hin weiß, und an der Spike sammetschwarz; die geraden Ruderfe: dern sind graubraun, weiß gerandet. Die Fuße sind bei beiden Geschlechtern, wenn sie erwachsen sind, orangeroth, wenn sie jung sind, schwarzlich; übrigens ist das Weibchen außer im Spiegel, bem Mannchen in ber Farbe fehr unahnlich, der Schnabel desselben ist häufig olivengrun, doch auch zu Beiten mehr gelb, oder fast orange, auch bis: weilen gefleckt. Seine Febern find braun, mit roftfarbenen Rändern, doch die Kehle und ein Strich von der Schna: belwurzel über das Auge bis zum Ohre sind weißlichrost: farben; die Flügel wie beim Mannchen.

Uls Abarten gibt man folgende an:

1) Die Storente, Storzente, Anas torquata

major, Boschas major. Sie foll viel großer als bie gemeine, nach Briffon 30 Boll lang und 45 Boll- breit fein, einen an der Spihe schwarzen Schnabel und schwarze braunen Rucken haben.

2) Die Roßente, Boschas naevia, von der Eroße der gemeinen, mit schwarz und gelb gestecktem Rucken. Sie ist vielleicht nichts weiter als ein junger Erpel.

3) Die Schilbente, Beibeente, Anas Boschas nigra, etwas kleiner als bie gemeine und dunkler gefarbt, beionders der Rouf fast ichwarz.

4) Die Schnielente (unrichtig Schmalente), Anas juncea, ift vielleicht eine eigene Art, welcher ich

unter diesem Namen besonders gedenken werde.

Die gahme Ente gleicht oft vollkommen ber milben, nicht selten unterscheidet sie sich aber von ihr burch die Farbe bes Gesieders, die bald dunkler, bald heller, oft ganz weiß ist, und dann fehlt ihr selbst der anders gefärbte Spiegel; auch trifft man sie mit einer Holle an.

Uberall, wo man die wilde Ente antrifft, ist sie baufig, und mehr Strichvogel als Bugvogel. Gelbst Gronland verläßt sie im Winter nicht, und nur bie Ralte, welche alle Gemaffer gefrieren macht, treibt fie nach folchen Ge= genten bin, wo fie offenes Baffer findet. Doch icheint fie auch bin und wieder wirklicher Bugvogel zu fein, und jo erscheint fie in Frankreich, Sprien, Agypten, vorzüglich nur im Winter in großer Menge. Die schnatternde Stimme, die beim Mannchen tiefer und heiserer als beim Beib: den und ungefahr wie Draak, oder Draak flingt, ift allgemein bekannt. Sie leben im Sommer paarweise, im Winter in große Truppen versammelt, und gewöhnlich nur an sußen Waffern, Seen, Fluffen, Gumpfen und Teichen. Sie fliegen mehrentheils unordentlich, doch zu Beiten auch in Reihen und einem V, und streichen vor= züglich bes Nachts von einem Baffer zum anbern. Sie fliegen mit großer Schnelligkeit, und steigen, aufgejagt, selbst vom Baffer oft senkrecht in die Sohe, geben aber watschelnd und schlecht. Obgleich ihre Hinterzehe nicht gang ohne Lappen ift, so tauchen sie nach ihrer Nahrung boch nur mit dem halben Leibe unter. Sowol wild als zahm find fie mahre allesfressende Thiere. Kleine Fische, Fischrogen, Reptilien aller Urt, selbst Schlangen, Regen= wurmer, Engerlinge, Raupen, Schnecken, Cruftaceen, Baffertrauter, befonders bas Entengrun, Gras, Getreibe aller Urt, vorzüglich Gerste, sind ihre gewöhnlichste Rah-rung; sie suchen sie schwimmend, nach ihnen gehen sie auf ben Rasen und wuhlen mit ihrem Schnabel, ber burch Die starken, fich unter seiner Oberhaut verbreitenden Rer= ven ein außerst feines Gefühl hat, in der Erde und im Miste; vorzüglich gern befuchen sie zur Erntezeit und nach berfelben die Uder, und werden durch den Genuß ber Betreibeforner fehr fett. Gben baher laffen fich auch bie zahmen Enten leicht da halten, wo es ihnen nur nicht an Baffer fehlt, und gern begatten fie fich mit ben wilben. Wo der Entenstall gegen das Wasser hin von Latten er= baut ift und Fallthuren hat, welche bie Enten von Außen offnen konnen, nehmen die zahmen ihre wilden Gatten, Gattinnen oder Freunde mit in den Stall, und werden leicht die Beute des Besitzers, da, wenn er hineingeht,

bie wilden sich gleich durch ihr Auffliegen verrathen, in: bem die zahmen fich ruhig verhalten. Tene werben bann gefangen und geschlachtet. Die Baftarbe, welche man burch die Vermischung der wilden und zahmen Enten erhalt, muffen aber gegen den Winter gelahmt, oder durch einen gabmen Entrich zusammengehalten werden, wenn sie nicht mit ihren wilden Verwandten fortsliegen sollen. Die gab= men Enten leben zwar in Polygamie, die wilden aber in Monogamie, und wenigstens vom Marz bis in den October paarweife beifammen. Das Mannchen vertreibt mit Beißen feine Nebenbuhler. Im Marz begatten fie sich, und im April legt die wilde Ente 9 bis 15, die gabme 20 bis 30 hellolivengrune Gier entweder auf das bloße Gras, zwischen Beibefraut, unter Strauchern, ja nicht felten auf ziemlich hobe Baume in ein Rest von Binfen, Gras, Ginfter, u. dgl., und einigen Federn; am gewöhnlichsten nabe am Waffer, nicht felten ziemlich weit davon ent= fernt. In 20 bis 30 Tagen werden die Gier ausgebrii= tet, und die Altern fuhren ihre Jungen sofort zum Daf-fer. War das Nest auf einem Baume, so tragen sie die Jungen im Schnabel berunter. Die Jungen sind an ben obern Theilen mit dunkelbraungrunem, unten mit schmuzig= gelbem Flaum bedeckt, haben uber ben Mugen einen gel= ben, durch dieselben einen schwarzen Strich. Im erften Gefieder sind Mannchen und Beibchen in ber Farbe menig verschieden. Man hat haufige Beispiele, daß zahme Entriche Suhner, und Sahne Enten treten, und Taube in seiner Naturgeschichte, von Belle und Schopf in feiner Reise burch Nordamerika wollen sogar aus diefer Begat= tung entstandene Bastarde gesehen haben. Die Entriche mausern am Ende des Mai, wann die Weibehen bruten, diese erst gegen das Ende des Juni. Bei beiden währt es beinahe drei Wochen, ehe sie ihr vollständiges Gesteber wieder erhalten. Go scheu auch die wilde Ente ift, so leicht lagt sie sich doch gabmen. Das Fleisch der wil= ben Enten ift gewöhnlich garter als bas ber gahmen, bat aber leicht einen fischigen Geschmack, ben man inbeffen auch nicht selten bei ben lettern findet, besonders wenn sie viele thierische Nahrung genossen. Die Gier sind nicht so wohlschmeckend, wie die der Suhner, aber doch an Gebackenem ebenso brauchbar, und dazu werden sie oft ihres dunkelgelben Dotters wegen vorgezogen. Die Kedern und Dunen sind zwar nicht so gut wie die der Banse, und ballen sich leicht in den Betten, konnen aber doch auf die namliche Beise angewendet werden. graf, sowie die weißkehlige Ente (A. bahamensis) in Brafilien. Sie gleicht berselben an Größe und Gestalt, hat einen schwarzen Schnabel, ist oben schwarzbraun,

Anas brasiliensis, Cutiri oder brasilische Ente, Mareca. Diesen Namen sührt sie nach Markzgraf, sowie die weißkehlige Ente (A. bahamensis) in Brasilien. Sie gleicht derselben an Größe und Gestalt, hat einen schwarzen Schnabel, ist oden schwarzbraun, die Kehle weiß, vor den Augen ein runder gelblichweißer Fleck, Brust und Bauch sind graudraun mit Goldgeld gemischt, der Spiegel schön blau, grünschillernd, hinten mit einem schwarzen und weißen Bande eingesaßt, die Füße sind hochroth. Irre ich nicht sehr, so ist sie das Weidehen dersenigen, welche in Paraguan nach Uzara Ipecutiri heißt, von ihrer Stimme, die wie Tiri oder Eutiri lautet. Das Männchen ist 16% 301 lang, wos

von der Schnabel 1½ 30ll, der aus 14 Rudersedern bestehende Schwanz 26 30ll wegnehmen. Der Schnabel ist dunkelröthlich, der Kopf gelbröthlich braun: an den Seiten und die Kehle weiß; hinterhaupt und Genick schwarz; der Rest des Halses und der Unterleib braun mit Fuchstoth vermischt, und einigen schwarzen Flecken an der Seite; der Vorderrücken, die Flügeldecksedern und letzten Schwungssedern hellbraun; der Unterrücken, der Schwanz und die kleinsten Flügeldecksedern glänzend schwarz; der Spiegel, wie ihn Markgraf beschreibt; die Füße roth. Das etwassteinere Weibchen hat minder lebhaste Farben, einen bleisfarbenen Schnabel, und über dem vordern Augenwinkel, sowie am Mundeswinkel, einen weißen Fleck. Diese Ente ist in Paraguay häusiger als am Plataslusse. Man sieht sie gewöhnlich paarweise, doch auch in Truppen. Sie sind nicht scheu, mausern Ansangs August, und nisten in ebendiesem Monate im Schisse. Ihre Gier sind 23 Lienien lang, 16 Linien dick, an einem Ende viel dünnerals am andern, und weiß.

Anas bucephala, f. Anas Albeola. Anas cairina, f. Anas moschata. Anas campestris, f. Otis Tetrax.

Anas capensis, blaubruftige Ente, capsche Pfeisente. Diese Ente vom Vorgebirge der guten Hoffnung beschrieb Latham nach einer Zeichnung in Banks' Sammlung. Sie ist 15 Zoll, ihr Schnabel 2 Zoll lang und roth, an der Wurzel schwarz, der Kopf ist blaulichzarau mit kleinen schwarzlichen Punkten, der Unterhals und die Brust sind blaulichgrau, grau gerändet, der Rücken ist röthlichbraun, mit gelblichweisen Rändern, die Schwungsebern dunkelaschsfraben, der Spiegel hellbläulichgrun, oben und unten mit einem weißen Bande; die Füße hellroth, die Schwimmhaut schwarzbraun.

Anas carolinensis, carolinische Ente, ameristanische Kriekente. Forster und Pennant halten sie wol mit Recht für eine bloße Abart der Krieke (A. Crecca), von welcher sie sich bloß dadurch unterscheidet, daß ihr (wie es auch bei dieser manchmal der Fall ist) der weiße Streif über und unter dem Auge sehlt, und sie über jesder Schulter einen weißen mondförmigen Streif hat. Sie sindet sich von Carolina dis Hudsonsbai als Jugvogel in Wäldern und Ebenen an kleinen Teichen, und brütet fünf bis sieben Junge aus.

Anas caryophyllacea Lath., A. erythrocephala Bonnet., rothköpfige Ente. Nach ber Abbitdung zu urtheilen ist der an der Spise etwas herabgebogene, etwa 17 Zoll lange rothe Schnabel halbkegelförmig, und sie mithin eine Eider. Ihre Länge beträgt 20½ Zoll, und sie unterscheidet sich dadurch, daß ihr Kopf und Genick mit nelkenrothem Flaum bedeckt sind; ihr Schwanz ist 2 Zoll lang, und wird zu einem Drittheil mit den Flüzgeln bedeckt, über welche sich die Schultersedern gekrümmt legen. Übrigens ist sie chocolatbraun, nur drei oder vier der mittlern Schwungsedern bilden einen rostrothen Spiezgel; die Füße sind bläulichgrau. Sie ist in mehren Gez

genden Indiens, befonders in Dude, einheimisch, lebt ge=

wohnlich paarweise und wird hausig zahm gehalten.

Anas Casarca, f. A. rutila. Anas caudacuta, f. A. acuta. Anas Chilli colore, f. A. cyanoptera. Anas chineusis Osbeck. A. Hina Gmel., chine siifche ober Hinaente, Hinafriefente, chinesische Hina-a ist, wenn man die unvollkommene Beschreibung Osbeck's ausmerksam liest, zuverlässig nichts anders als die Krieke (A. Crecca).

Anas cinerascens, und Anas cinerea, afcharque Ente. Beide Urtikel muffen wir, wegen schrecklicher Berwirrung, burchaus vereinigen. Unter bem Namen Anas einerea beschrieb G. G. Gmelin in feiner Reise durch Rugland, wie es bereits Pallas in der Vorrede jum vierten Bande biefer Reisen angab, und Beschreis bung und Abbildung es beweisen, bas Weibchen ber A. rufina. Bechstein beschrieb in seiner Naturgeschichte Teutschlands, erste Aufl. unter ebendiesem Namen ein Mannchen und ein Weibchen in Teutschland geschoffner Enten. Gie waren 11/2 Fuß lang, ihre Flugel reichten bis zur Spite bes Schwanzes, ber Schnabel hatte an ber Wurzel auf beiden Seiten erhöhte Furchen, endigte sich in einen bloßen Fortsat, war oben schwarz und unten fleischfarben; die Fuße stahlfarben; die Schwimmhaut schwarz; der Kopf des Mannchens sehr erhoht, in der Mitte schwarzlich, die Federn braungerandet, die Seiten afch grau mit gelber Einfassung, das Kinn weißlich mit gelben Endspigen; die Bugel weißgelb, die Augenfreise weiß; der hals dunkelroth, die Gurgel weiß; der Rucken schwarz= lich, gelb punktirt, ber Steiß schwarz, Bruft und Bauch aschgrau, der Ufter abwechselnd weiß, aschgrau und schwarzlich; die großen Flügeldeckfedern schwarzlich, die übrigen grau, alle wenigstens an ber Spige grau punktirt (relata refero, benn wie man grau auf grau unterscheiben konne, wenn nicht bas eine bunkler ift als bas andre, febe ich nicht ein, welches aber das dunklere sei, die Grund= farbe ober die Punkte, wird felbst in ber zweiten Auflage nicht gefagt); bie Schwungfebern afchgrau, bie vordern an ihrer außern Fahne und Spige schwarz, die folgenden vorn mit weißem Rande, und neben demfelben weiß punt= tirt, die letten gang schwarz. Der runde Schwanz be= steht aus 14 schwarzlichen, gelbgerandeten Febern. Beim Weibchen war auch die untere Kinnlade schwarz, die weiß= gelben Zügel fehlten; ber Hals war schmuzig rothbraun, an ber Gurgel die Federn gelb, braun gerandet; ber Rucken ichwarzbraun mit theils gelbbraunen, theils weißen Ranbern; Unterruden und Steiß schwarzlich; Bruft und Bauch weißgrau, Deckfebern ber Flügel grau. Woher er es wisse, daß diese wirklich Mannchen und Weibchen berselben Urt waren, sagt Bechstein nicht. Reine von beiden stimmt vollkommen mit Gmelin's Anas cinerea überein, Mener, in Mener und Wolf Taschenbuch, halt sie für eine junge Trauerente (Anas nigra), Bechstein selbst in der zweiten Ausgabe seiner Naturgeschichte Teutschlands, wo er sie Anas einerascens nennt, sur eine junge Lafelente (A. ferina), und sagt im britten Theile seines ornithol. Taschenbuches: "Meine aschgraue Ente scheint ein junger Bogel zu sein, ober ein alter nach ber Mau= ser. Db aber grade eine junge Trauerente, oder nicht vielmehr eine Tafelente, ober, wie Pallas will, eine Kol=

beneute, barüber ist bis jett noch nicht mit Gewißheit zu entscheiden." Ich lasse es also auch unentschieden, glaube indessen, baß Bechstein selbst am richtigsten muthmaßt, wenn er sie für eine junge Tafelente halt. Suckow hat den Namen Anas einerea der kurzflügeligen Eider (Anas brachyptera), und dieser aschgrauen Ente den, der schwärzlichen. Ente, Anas nigricans, gezeben. Meyer und Tenuminck sehen diese Ente mit Naumann's weißwangiger Ente, Anas albigena, für einerlei an, und der Letzte halt sie für eine eigene Urt,

die er auch Anas einerascens nennt. Anas Circia, Sommerhalbente, Sommer= friefente, Sommerente, Birpente. Das Mannchen und Beibchen ber fleinen Rriefe (A. Crecca) find in ihrem Karbenkleide fo verschieden, daß sie baufig als ver= schiedene Urten betrachtet murben. Jenes nannten die alten Drnithologen, ebenso wie die mannliche Rnakente (A. Querquedula): Querquedula, biefes: Anas Circia, und Willughby im Englischen bas Mannchen Teal, bas Beibchen Summer-Tcal, Albin bagegen bilbete unter bem Namen Teal, Querquedula bie mannliche, unter bem The Hen French Teal, Querquedula Franciae, bie weibliche kleine Rrieke (Anas Crecca), unter bem Namen The Summer-Teal, Anas Circia aber Mannchen und Weibchen ber Knafente (Anas Querquedula) ab. Linné beschrieb die Knakente zweimal, einmal nach der Natur unter dem Namen Anas Querquedula, das andere Mal nach Rudbeck's und Albin's Abbildungen als Anas Circia, führte aber babei unrichtig Anas Circia Gesn. Aldrov. Will. an. Ebendiesen Fehler beging Briffon, welcher die Anafente nach der Natur als Sarcelle, Querquedula, nach Albin als Sarcelle d'été, Querquedula aestiva, beschrieb. hierdurch entstand nun eine große Verwirrung, die Buffon vorzüglich badurch vermehrte, daß er unter feiner Sarcelle d'été bie Be= schreibung der Anakente, und die Lebensart der kleinen Rriefe vereinigte. Die spatern Natursorscher und Reisen= den nennen noch oft drei Urten, Anas Querquedula, Circia und Crecca, und dann ist es schwer zu entscheis ben, was sie unter bem einen ober andern Namen verftehen, am gewöhnlichsten indessen, wo Beschreibungen es möglich machen, sie zu erklaren, unter Anas Circia die weibliche oder junge mannliche, unter Anas Querquedula die alte mannliche Knäkente; doch hat Bloch die Luftrobre der mannlichen Anakente als die der Anas Circia, die der Rrieke als der Anas Querquedula und Crecia, die Kriefe A. Circia.

Anas cirrhata, f. Anas Fuligula.

Anas Clangula, A. platyrhynchos, goldaugige Ente, Schellente, Quadente, Goldaugelein, Kobelente, Brillente, Rlapperente, u.f.w. Das Weibchen und junge Mannchen insbesondere: Anas Glaucion, A. melanocephala Herm., Glaucion Bel. Spatelente. Die goldaugige Ente unterscheidet sich dadurch, daß ihr Kopf wulstig ist und die beiden mittelsten Rudersfedern ihres übrigens keilsormigen, aus 16 Rudersedern bestehenden Schwanzes kurzer als die nachst vorhergehen-

ben find. Das Männchen ist 181/4 bis 19 Boll lang und flaftert 281/3 bis 29 Boll. Der Schnabel ift por der Stirn viel hoher als breit, fehr conver und schwarz; Die Augen haben einen goldgelben Regenbogen. Die Klugel reichen bis zu einem Drittheil bes Schwanzes und bes stehen aus 23 Schwungfebern; bie Schulterfebern sind abgerundet; die Fuße stehen weit zurud, find rothlichgelb, bie Schwimmhaut aber schwarz, und die hintere Behe unten breitlappia. Beim alten Mannchen ift ber Ropf mit bem Unfange bes Salfes sammetschwart, ins Grune und Biolette ichimmernd, und neben bem Mundeswinkel befin= bet sich ein großer weißer Fleck, ber übrige Sals und alle untere Theile sind schneeweiß, sowie der großte Theil ber kleinen Flügelbecksebern, und die 16. bis 21. Schwung= feber. Der Ruden und die ihm nachsten Schultersebern, bie letten Schwungfebern und ber Rand bes Flugels find sammetschwarz; die Ruberfebern und 14 ersten Schwung= febern mit ihren Deckfebern sind graulich straunschwarz, die nachst folgenden schwarz und weiß; die Seiten und der hintere Theil der Schenkel schwarzbraun. Man finbet zu Beiten einige Ubanderungen in ber Farbe, g. B. einen grauen Ropf und Rucken, eine weiße Rehle u.f. w. Das Beibchen ift betrachtlich fleiner, nur 15 bis 161/2 Boll lang und der Ropf nicht so wulftig. Beim alten Weibchen ift ber Schnabel schwarz, zu Zeiten oben an ber Wurzel gelblich, ber Kopf und Unfang bes Halfes bunkelbraun, doch das Genick weiß punktirt; der Hals weiterhin weiß, vorzüglich vorn, woburch ein Halsband gebildet wird, Gurgel und Nacken ftahlgrau; bas ubrige ungefahr wie beim Mannchen, nur bas Schwarze braunschwarz, das Braune eisengrau und die Decksebern ber Flügel schwarzlich, und die der zweiten Ordnung weiß mit braun gerandeter Spige. Bei vielen alten Weibchen fehlt das weiße Salsband, oder ift nur am Borderhalfe bemerkbar, bei andern find bie obern Theile des Korpers mehr aschgrau ober braun, mit mehr ober weniger hellen Randern, manche haben einen schwarzen Ropf, boch ohne Schiller u. f. w. Go feben auch bie Mannchen im erften Sahre aus, nur ift bei jungen Bogeln ber Schnabel mehr bleifarben, und die Augen gruntichgelb. Gin folder junger Bogel ist von Linné als bas Weibchen ber Anas Glaucion, und als das Mannchen derfelben entweder ein heuriges Mannchen ober altes Beibchen beschrieben, und baraus eine eigene Urt gebilbet, als zu welcher er richtig Belon's Morillon ober Glaucion, aber unrichtig Briffon's Glaucion, brachte, da biefe lettere eine junge Straußente (Anas Fuligula) ift. Beim jungen Mannchen ist doch der Ropf wulftiger und gewöhnlich schwar= zer als beim Weibchen, aber der weiße Fleck am Munbeswinkel fehlt ihm noch. In biefem Bustande scheint er bie islandische Ente (A. islandica) zu sein. Die Luftrohre bes Mannchens hat in ber Mitte eine große ellipsoidische Erweiterung und eine große Paufe.

Man findet die Schellente in ganz Europa, einem großen Theile von Usien, wenigstens bis an den Baikal, und in den öftlichen Gegenden von Nordamerika, nach Beschaffenheit bes Klima's als Zugvogel, Strichvogel oder Standvogel. Die Kusten des Meeres und tiefe Teiche

und Landseen find ihr angenehmster Aufenthalt, und auf ben lettern halt fie fich immer auf ben tiefsten Stellen auf, fcwimmt dort und taucht mit bewundernswurdiger Geschicklichkeit, wobei fie nicht selten auf berselben Stelle wieder heraufkommt, auf der sie fich in die Tiefe versenkte, um ihr Kutter zu fuchen. Beim Schwimmen ftraubt fie die Federn des Ropfes, und ift über die Balfte im Baffer. Gelten kommt fie, außer zur Brutezeit, ans Ufer, put und trodinet fich aber bei Sonnenaufgange auf kleinen, aus bem Baffer hervorragenden, Erhohungen. Gie fliegt gewöhnlich niedrig, mit farter Bewegung ber Klugel, wodurch fie ein Gerausch hervorbringt, von dem sie ben Namen ber Schellente erhalten hat. Ihre Stimme felbst klingt wie Rrah. Sie ernahrt fich fast von allem, von Bafferpflanzen und andern Rrautern, Bafferinfetten, Cruftaceen, Knospen, Burgeln, Schalthieren, Frofchen und Fischen, und ihr Geschmack ist daber bald aut, bald thranig. Sie brutet in Teutschland im Unfange Des Uprils, am Don im Mai, in boblen Baumen, Fuchslochern, auf Baumen, am Ufer, ober auf fleinen beschilften Erbohun= gen im Waffer, und legt in ihr funstloses doch mit vie= lem Klaum gefüttertes Mest 7-10, ja bis 17 weiße Gier, bie in 28 - 30 Tagen ausgebrutet werden. Das Manns den befummert sich wenig barum, sondern besucht nur am Abend fein Beibchen, fie zu treten; bies bagegen ift fo forgfaltig bei feinem Bruten, bag es, auch oft vom Neste verjagt, doch seine Gier nicht verläßt, und leicht auf benselben erschlagen werden konnte.

Anas clypeata, platyrhynchos, latirostra major, Loffelente, Schildente, Taschenmaul, breit= schnabelige Ente, Mericanisch: Tempatlahoac, bas Beibthen Yacapatlahoac (f. A. mexicana Gmel.), wie es mir scheint die Boozag der Griechen, Boscis des Columella. Das Mannchen ist 181/4 bis 19 3oll, des Weib= chen 16 Boll lang; die Flügelweite des erstern beträgt 30, des letztern 28 Boll. Sie ist auffallend durch ihren Schnabel von den andern Enten verschieden, denn die obere Kinnlade beschreibt nach Vorn bin mit ihrem Rande einen nach Außen und nach Unten converen Bogen, wo= burch er etwa in zwei Drittheilen seiner Lange die größte Breite erhalt, und von da an in die Sohe steigt; er ift an der Wurzel 11 Linien hoch, und 71/2 Linien breit, weiterhin beträgt aber seine Breite 13 Linien. Die obere Kinnlade ragt überall weit über die auch erweiterte untere berüber, die Blatter, befonders der obern Kinnlade sind fehr lang und fast borstenartig; seine Farbe ift bei alten Mannchen schwarz, bei jungern unten gelb, bei noch jungern schwarzgrun; bei ben Weibchen braun mit gelbem Rande. Die Augen haben einen gelben Regenbogen. Die Flügel bedecken drei Viertheile des 3 Boll 7 Linien langen, aus 14 feilformigen Ruderfedern bestehenden, feil= formigen Schwanzes; die Fuße find orangegelb ober roth, und die hinterzehe mit einem schmalen Lappen verfeben. In der Farbe sind Mannchen und Weibchen fehr verschie= den, bei jenem ist der Ropf am gewöhnlichsten dunkel= grun, manchmal mit einem schwarzen über ben Dberhals binlaufenden Strich, ober grauschwarzbraun, mit helleren Randern, grunschillernd; ber Unfang bes Salfes stets

glanzendgrun; ber Unterhals, Die Schultern, ein burch bie Enden ber Deckfebern zweiter Ordnung gebilbetes Band über die Flügel, und die Seiten bes Unterruckens find weiß; die Federn des übrigen Ruckens graubraun mit febr ichmalen weißen Randern, die Bruft und ber Bauch rothbraun; die Schwungfedern erfter Ordnung graubraun, die der zweiten sammetgrun, die Ellenbogen= febern und langen, fpigen, feilformigen Schulterfebern schwarz ober schwarz und weiß; bie letten Schulterfebern gang weiß; die kleinern Deckfebern graublau, die Ruber= febern grauweiß gerandet, oft die außersten ober alle gang weiß; die Steißfedern glanzend schwarzlichgrun.

Bu Beiten ift ber Spiegel fatt grun purpurfarben, violett ober blau, und Bruft und ber Bauch weiß, ober bie Gurgel statt weiß braunroth, und aus diefen Uban= berungen sind die Anas platyrhynchos, und die Anas rubens, die rothbruftige ober lincolnische Ente

gebildet.

Das Weibchen ift braun, mit weißlichroftfarbiger Einsassung der Febern; ihre Reble und Bruft roftfarbig weiß, das Ubrige wie beim Mannchen, nur die Farben minder lebhaft. Die Luftrohre des Mannchens ift gleich=

weit und hat am Ende eine kleine Pauke.

Die Loffelente bewohnt die nordliche gemäßigte Bone in Ufien, gang Europa und bem oftlichen Umerika, und steigt weder weit nach Norden hinab, noch ziehend bis Suben hinauf; in Holland ift fie fast bas ganze Sahr hindurch häufig, auch im Norden von Teutschland brütet fie, und gegen ben Winter, boch fehr fpat und nur durch bie zugefrornen Gemaffer verdrangt, mandert fie nach dem fudlichen Teutschland, der Schweiz, Italien, Griechenland, Sprien und Merico. Gie ernahrt fich vorzug= lich von Bafferinsekten, Bafferpflanzen und Eruftaceen, boch auch von kleinen Schnecken, Muscheln und seltner von kleinen Fischen. Ebendaher ist ihr Fleisch wohl= schmedend. Sie nistet in fumpfreichen und mit vielem Gebusch bewachsenen Teichen und legt 11-14 hellgelb= lichgrune Gier. Das Mannden ift fehr hißig und verfolgt felbst oft die weiblichen Marzenten. Bielleicht werden fo manchmal Baftarde erzeugt, die bann als neue Arten ober Abarten in den Systemen prangen.

Anas Cogolca, f. A. Penelops.

Anas collaris Merr. Halbbandige Ente. Le Canard rouge et noir, Azara. Diese Ente unterschei: bet sich in der Bilbung ihres Korpers baburch, daß von ihren 27 Schwungsedern die erste die langste ift, und fie 16 Ruberfebern besitzt. Sie ist 17 Zoll, ihr Schnabel 22 Linien, der Schwanz 21/3 Zoll lang, die Flügelweite 313,4 Zoll. Der Schnabel ist oben bunkelblau, am Rande und unten himmelblau; die Fuße bleifarben; der Ropf braunroth, mit einem schwarzen Strich über die Saube hinter den Sals hinab, den ein vorn breiteres, weißliches Halsband in zwei gleiche Theile theilt; der Rest des Salfes roftgelb; die Schulterfebern fast ichwarz, mit' braunrothen Randern; Die Steiffedern gelblich = weiß; Rucken, Schwanz und Flügel schwarz, mit einer rothlichen Gin= fassung ber kleinern Deckfebern mitten auf bem Flügel; Bruft und Bauch braunroth. Sie halt sich seltener in

Paraguan, als zu Buenos = Unres auf, und fcbreit bis bi bi. Bwischen Manuchen und Weibchen findet man feinen Unterschied.

Anas cornuta, f. A. Tadorna.

Anas coromandeliana. Schillernbe ober co: romandeliche Ente ober Rriefente. Gie ift um ein Drittheil fleiner, wie die Kriefe (A. Crecca); ber Schnabel schwarz; die Füße schwarzlich, doch die Zehen oben ins Gelbe fallend. Beim Mannchen umgeben ben Schnabel weiße Federn, auch die Wangen und alle untern Theile find weiß; die Saube, der Rucken, die Klugel und der Schwanz sind schwärzlich, am Ropfe und Rucken grun schillernd; ber Sinterhals ebenfo geflect; Die größern Schwungfebern gegen bas Ende bin weiß, mit fchwarzer Bei bein Weibchen ist bas Schwarzliche ohne grunen Schiller und fallt mehr ins Braune; ber Unterhals ist wellenformig weiß, schwarz und rostfarben gestreift, ber Bauch und Ufter rostfarben. Ruste Coromandel.

Anas Coscoroba Molina. Coscoroba, Cosco: roba-Ente oder Bans. Obgleich Molina fie eine Bans nennt, so ist fie boch unstreitig eine Ente, weil fie einen vorn erweiterten Schnabel hat. Sie ist gang weiß und Schnabel und Fuße find roth. Sie ist in Chili zu Saufe, und sowol wegen ihrer Große, als der Leichtigkeit, wo= mit sie sich gahmen lagt, schatbar; sie gewohnt sich leicht an den, der ihr zu freffen gibt, und folgt ihm überall nach.

Anas Crecca Linn. Anas chinensis Osbeck. Anas Hina Gmel. Rride=Ente, Rride, fleine Rride oder Krieke, Krickente ober Kriekente (unrichtig Kriechente), Frangente; griechisch: Πηνέλοψ; meri= canisch: Pepitz on; chinesisch: Hina-a. Insbesondere das Mannchen Querquedula, Querquedula secunda ober minor. Anas Balbul Forsk. Das Beiben Anas Circia Gesn. Anas Sirsaeir Forsk. So abnlich auch Die kleine Rricke, besonders das Weibchen, ber großen Kricke (A. Querquedula Linn.) ist, so kann man boch beibe gleich an der Zahl der Ruberfedern unterscheiben, deren die kleine 16, die große nur 14 hat; auch sind bei ben alten Bogeln ber gegenwärtigen Urt bie Febern am Genicke langer und konnen aufgerichtet werden. mannliche Kricke ist  $14\frac{1}{3} - 14\frac{1}{2}$  Boll lang, die weibliche hochstens um einen Boll kleiner. Mit ausgebreiteten Flugeln mißt sie 20-22 Boll. Der 17 Linien lange Schna= bel ist gleichbreit und schwarz. Die Flügel bedecken zwei Drittheile des 3 Boll langen, rundlichen Schwanzes und bestehen aus 23 Schwungfebern, von benen die zweite bie langste ift. Die Schulterfebern sind lang, zugespitt und schlagen sich bei alten Bogeln etwas über den Flugel. Die Füße sind grau ober braun, die Schwimmhaut schwarz und die Hinterzehe mit einem schwachen Lappen versehen. Kopf und Unfang des Halfes find beim Mann: chen braunroth, doch das Kinn schwarz. Die Augenge= gend und von da ein breiter Streif bis zum Genicke sind atlasgrun, violettschillernd, und dies Grun oben sowol wie unten mit einem weißen Striche eingefaßt, von des nen jedoch zu Zeiten einer fehlt. Die langen Federn am Genicke sind violettglanzend schwarz. Der Nacken, Ober=

ruden und die Schultern find gart schwarz und weiß wellenformig gestrichelt; ber Unterrucken graulichbraun; ber Rumpf unten weiß, mit ziemlich großen, schwarzbraunen Flecken an der Gurgel und schwarzbraunen, wellenformi= gen Streifen am Bauche. Die Flugel sind braunlich:grau, boch die 11-16. Schwungfeber an ber außern Kahne fammetschwarz, am Rande ber Spite weiß; die 17-19. glangendgrun, ins Biolette schillernd, mit weißer Spite, Die 20., soweit sie nicht bedeckt ift, glanzendschwarz, gelblichweiß gerandet; die Deckfedern zweiter Ordnung an ber außern Seite und Spite weiß, die dem Rorper nach= ften aber an der Spite ziegelroth. Die Ruderfedern grauschwarz, die Steiß= und Ufterfedern schwarz, weiß ge= randet. Nach Naumann foll das Mannchen nach ber Maufer im Kleide des Weibchens erscheinen und nur am schönern Spiegel und den beller aschgrauen Flügeln kennt= lich fein. Die Federn des Weibchens find dunkelbraun, mit hellern Randern, nur Kinn und Kehle weiß und bie Alugel fast wie bei bem Mannchen; ber Schnabel ift braunschwarz, am Rande und unten braunlichgelb. Die gleichweite Luftrohre bes Mannchens hat ein fehr kleines

Die kleine Kricke ist eine der haufigsten und, wenn= gleich die kleinste, boch die wohlschmedendste und feisteste ber inlandischen Enten. Sie halt sich mehr auf Gum= pfen, Moraften und Geen, als auf Fluffen auf, und ift in Teutschland mehr Strich = als Zugvogel. Sie bewohnt bie ganze nordliche Balfte ber Erbe, und steigt vielleicht felbst bis zur sudlichen binab. Osbeck fand fie in China (benn seine A. chinensis ist keine andere), und selbst fah Latham Abbildungen von ihr aus Coromandel. Fors= tal fand sie in Agypten; benn die Ente, welche dort Balbul beißt, ift nach feiner Beschreibung nichts anderes, als das Mannchen, die Sirfaeir nichts anderes, als das Weibchen der Kricke. Fernandez fand sie in Merico, und unstreitig ist sie auch in Nordamerika, denn die Avas carolinensis ist wol, wie der alte Forster bemerkte, eine Ubart von ihr, die sich nur durch einen weißen, halb: monbformigen Fleck am Flugelbug unterscheidet. In Solland ist sie auf ihrem Buge so häufig, daß Sepp gange beladene Wagen auf den Markt von Alkmaer bringen und bas Paar für einen Stuiver (8 Pfennige) verkaufen sal. Die Kride fliegt schnell, leicht, geräuschlos, und taucht, außer in Gefahr, nicht weiter, wie mit halbem Leibe un-ter. Ihre Stimme klingt bei beiden Geschlechtern wie quat, quat, auch zu Zeiten wie fret, woher fie ihren Namen hat. Sie ernährt sich von Meerlinsen und andern Wasserpflanzen, besonders deren Samen und benen der Graser, kleinen Schnecken, Insekten, und besonders gern sucht fie auf den Stoppelfelbern ausgefallene Gerfte und Safer auf. Sie lebt in Monogamie und brutet in einem kunftlosen Neste aus Gras, Rohr 2c., das mit Flaum gefüt= tert und am Ufer oder auf kleinen Erhöhungen der Gewässer zwischen Schilf, Liesch zc. angelegt ist, 9—14 schmuzig= weiße Eier, nach Baillon (in Buff. Hist. des Ois.) in 21-23, nach Bechstein in 25-28 Tagen aus, und bie Jungen folgen gleich ben Ultern ins Baffer. Gie lassen sich leicht zahmen und sind vielleicht die Querquedulae, welche die alten Romer mit ben gemeinen Enten auf ihren Sofen bielten.

Auas cristata Aldrov, et Rau, ist bas alte Mann:

den von A. Fuligula, und gang verschieben von

Anas cristata Gmel. Bufchige Ente, Strauß: ente, Bufchente. Diefer Bogel, ben wir nur aus Latham's nach Banks' Abbilbungen verfertigter Befchreis bung fennen, ift vielleicht eine Giber, benn man bemerkt, wie Latham in einer Unmerkung fagt, in ber Beichnung am Flügelbug einen Knollen, ber boch sonst in ber Regel nur ben Eibern eigen ift. Latham wollte biefen Knollen indessen nicht in die Beschreibung aufnehmen, weil die Sandschrift nichts bavon sagte. Ich lasse ihn baher vor-laufig auch unter ben Enten, ba ich die Gestalt seines Schnabels nicht kenne, und beffen auswarts gebogene Rich: tung, wie die Holle, mir dafur zu reden scheinen. Er ist so groß, wie eine gemeine Ente und 261/4 Boll lang. Der 221/2 Linien lange Schnabel ist schwarz, doch die Rander der Unterkinnlade sind gelblich; die Augen roth; bie Saube, beren Febern am Sinterhaupte sich in eine Bolle verlangern, ichwarzbraun; bie Stirn, bie Bangen und der Hinterhals hell aschgrau; der Vorderhals hell isa= bellfarben, gegen die Mitte schwarzbraun und roftig ge= fleckt; Rucken und Flugelbeckfebern ichwarzbraunlich = grau, Unterruden und Steiß hell rothlichgrau, der Spiegel ichon= blau, unterhalb mit einem weißen Bande; Schwungfebern und Ruderfedern schwarz; die erstern sind spit und ragen über ben Schwanz binaus. Staatenland.

Anas curvirostra, f. A. adunca. A. S. Cutberti, f.

Anas mollissima.

Anas cyanoptera Merrem. Blauflugelige Ente. Uzara's Canard aux ailes bleues. Diese Ente ist am Plata und in Buenos = Unres einheinisch. Gie ist 171/2 Boll lang, ihre Flügelweite 25 Boll, die Kange ihres schwarzen Schnabels 20 Linien, ihres Schwanzes, ber nur 12 Ruberfebern enthalt, 31/4 Zoll. Sie hat 24 Schwungfedern, von benen die zweite die langste ist. Uußer einem schmalen, sich nach hinten erweiternden, schwarzlichen Streisen über den Kopf, ist der Kopf, Hals, Bruft und Bauch roth, der Ufter schwarz; Die kleinen untern Flügeldeckfedern find himmelblau, die mittlern braun, mit rostfarbenen Randern, die großen weiß; die obern Deckfebern schon himmelblau, die mittlern an der Spike weiß, mit etwas Braunroth; alle außern Theile ber Flugel sind schwarzlich, mit einer himmelblauen Ginfassung ber obern Deckfebern; bie mittlern Schwungsebern schillerndgrun; Ruden und Steiß schwarzlich; die großen Schultersebern in ber Mitte weiß, übrigens schwarzlich, die kleinern rothlich, schwarzlich quergestreift; die Fuße gelb.

Das Weibchen ist einen Zoll kleiner, Kopf und Un= fang des Salfes find braun, die Saube dunkler, das übrige Gefieder des Rumpfes schwarzlich, heller gerandet, das Grune der Flügel minder lebhaft, und der Korper un=

ten braunroth und weißlichbunt.

Bei einem andern Mannchen, fahrt Uzara fort, welches 15 % Zoll lang war, sah man den weißen Strich auf dem Ropfe nicht (bei der vorhergehenden Beschreibung ist von gar keinem weißen Striche, trait blanc, sonbern II. Encrel, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

einem schwärzlichen, bande .... noiratre, die Rede), und alle untern Flügelbechfebern maren braun. Bei einem andern Parchen war bas Mannchen 181/2 Boll lang; die Grundfarbe bes Ropfes ein Gemisch von Braun, weiß und roftfarben, mit ichwarzen Flecken; ber Reft bes Sal= fes roftfarben, mit runden, ichwarzen Flecken; ber Unterleib dunkelrothlich, mit kleinen, schwarzen Flecken; die Ufterfedern ichwarz; die Ruderfedern unten filberfarben. oben schwarg, mit weißer Einfassung; die Steißsedern und Schulterfebern fuchsroth gerandet. Beim Beibchen waren ber Ropf und Oberhals wie beim Mannchen.

Db diese drei Abarten einerlei sind, ob Uzara's übersetzer nicht gefehlt habe, mussen wir dahin gestellt fein laffen; bas bezweifeln wir aber, daß diese Enten bie Succeente, Anas Jacquini, feien. Ich vermuthe bas gegen, daß Bernandez diefe Ente unter bem Ramen Chilcanauhtli seu Anas chilli colore als mericanischen Bogel beschreibe. Diese ist namlich so groß, wie eine Rricke, bat einen ziemlich breiten Schnabel und ein roftsarbenes Gefieder, aber bald blaue, bald weiße Flügel und hell orangegelbe Fuße. Wenigstens scheint fie nach biefer Beschreibung eber ber gegenwartigen als ber stachelschwanzigen Ente zu gleichen, zu welcher fie Briffon bringt.

Anas Damiatica Hasselg. Damiatifche Ente, Mondente, ift feine andere als die Bergente (Anas

Tadorna).

Anas discors. Sufururu, bunte, Blaffen= ente. Unter diesem Namen vereinigte Linné, und zwar mit einem hohen Grade der Wahrscheinlichkeit, zwei von Catesby als verschiedene Urten abgebildete Enten, nämlich als Mannchen bas schackige amerikanische Rriech = entlein (White-faced Teal), Briffon's Querquedula americana, und als Beibchen bas blaue amerikani= fche Kriechentlein (Blue-winged Teal), Briffon's Querquedula Virginiana. Mit Gewißheit lagt fich nicht behaupten, daß sie es wirklich seien, um so weniger, da Catesby beide als Mannchen angibt, deren Beibchen braun fein follen; das ift aber nicht weiter benkbar, als infofern das von Linné angenommene Weibchen ein junges Mannchen im erften Sahre, mithin bem Beibchen abnlich ist; weil nie bas Weibchen ber Enten in ber Karbe der Klügel so sehr abweicht, daß diese bei Cates: by's beiden angeblichen Urten braun fein konnten. Für Linne's Meinung reden Pennant und Latham, welche beide Enten saben, und Maudunt, der die freilich etwas abweichende Socrourette Buffon's, die doch wahrscheinlich Catesbn's blaues Rriechentlein (nach Seliamann's Uberfetung) ift, fur bas Beibchen bes Sukururu halt. Mir ist es hochst mahrscheinlich, daß hernandez' Teltecoloctli, Smelin's Anas Novae Hispaniae, ebendiese Urt, boch stens eine hellere Abart, sei; da ich dies aber nicht mit Gewisheit behaupten kann, so führe ich sie in der Folge besonders auf; dagegen ist der Schwimmvogel, den La-tham und nach ihm Gmelin als Abart der Anas discors, unter der Bestimmung remigibus secundariis extus albis, viridibus, pectore, pedibus, crissoque caeruleis ber blaue Meerrache, Mergus caeruleus, und als folder von Latham felbst im zweiten Supplement auerkanmt.

Das mabricheinliche Mannchen bes Gufururn ift 15", Boll lang, bas mahrfcheinliche Weibchen etwas fleiner. Beide haben nach ben Abbildungen einen gleichbrei= ten, vom Unfange bis zu Ende fast gleichbiden Schnabel, in welchem die Naseulocher nicht weit von ber Stirn entfernt liegen, und einen furgen Schwang aus fpigen Ruberfebern, ben die Flügel gur Balfte ober etwas bar:

über bedecken. Der Schnabel bes Mannchens, die Baube, die Gin= fassung ber Schnabelwurzel und die Afterfebern find ichwars. Zwischen bem Muge und bem Schnabel ift ein pon ber Mitte ber Augenbrauen bis zur Mitte ber Kinn= backen gefrununt berabsteigender, in der Mitte breiter, meiner Rleck; ber Reft bes Ropfes und Unfang bes Sal= fes find glangendgrun, ins Biolette ichillernb; ber Racten, bie Gurgel und ber Dberrucken bunkelbraun, mit wellen= formigen, grauen, frummen Querlinien; Unterrucken und Steiß hellbraun; Bruft und Bauch roftfarben, mit braunen Fleden; Flugelbedfebern ichonblau, nur bie ber zweis ten Ordnung mit weißer Spige, bie ber erften braun; Die Schwungfebern bunkelbraun, boch bie ber zweiten Ordnung, soweit sie unbebeckt find, grun; die Schulter= febern bes alten Mannchens lang, fpis, hellbraun, über bie Flügel gefrununt; ber Schwanz braun, die Fuße gelb.

Beint Weibchen ist nach Catesby ber Schnabel fcmarg, bie Fuße braun, nach Buffon ber Schnabel schwarzlich mit rothlicher Schattirung an ber Firste und ben Nafenlochern, die Fuße gelb; Ropf, Hals und Rumpf fcwarzbraun, mit hellbraunlichgrau gerandeten Febern, unten mehr weißlich; die Flugel wie beim Mannchen;

die Ruderfedern braun, mit weißlicher Einfaffung. Man findet diese Ente von Neuwork bis Guyana. Nach Carolina kommt fie im August und bleibt bis in ben October ba, auf Geen und Gumpfen, und ernahrt sich befonders von Reis und in Ermangelung beffen von ans bern Grassamen. Ihr Fleisch wird fur das wohls schmedenbste aller amerikanischen Enten gehalten.

Anas dispar, f. A. Stelleri. A. domestica, f. A. Boschas. A. domestica rostro adunco, f. A.

adunca. A. dominica, f. A. spinosa.

Anas dominicana. Dominifanerente. Son: nerat's Canard Dominicain du Cap de bonne espérance. Diese Ente ift fo groß, wie bie gemeine; Schna-bel, Fuße, Schwungfebern, Ruderfebern, hintertopf, Sals und ein Strich von bem Mundwinkel burch bie Mugen find ichwarg, Stirn und Rehle weiß; ber Ruden und die Deckfedern der Flugel bunkelgrau mit zwei hell= grauen Querstreifen. Vorgebirge ber guten hoffnung.

Anas erythrocephala, f. A. caryophyllacea und

Anas erythrorhynchos Gmel. Rothichnabe: lige Ente. Wir kennen sie nur unvollständig aus Latham's Beschreibung. Sie ift 14 Boll und ihr am Ende etwas aufwartsgebogener, bunkelcarmoifinrother Schnabel 221/2 Linien lang; die Regenbogenhaut roth, das Gefie= ber oben bunkelbraun, an ber Stirn am hellsten, auf bem Rucken fehr blaß gerandet; unten weiß, boch bie Seiten ber Bruft braun geflect, bie Schenkelgegend schmal

braun quergestreift; über bie Klugel läuft ein schmales. weißes Band und unter bemfelben ein gelbliches. Der Schwanz und die Kuffe find braunschwarz. Borgebirge ber guten Soffnung.

Anas falcaria ober

Anas falcata Pall. A. jauanensis Bonnat. Ro: satiente, Sichelente. Sie ist der Rricke (A. Crecca) und mabnigen Ente (A. jubata) nabe verwandt, und zeichnet sich, wie diese, durch die Schonbeit ihres Gefiebers und die langen Febern am hinterhaupte und Genicke, beren Lange von Dben nach Unten so sehr zunimmt, daß bie untersten 3 Boll halten, von ben beiben genannten aber burch ihre Flügel aus, welche über bie Spige bes Schwanzes herüberragen, ober boch bis zu berfelben rei= chen. Sie ist 11/2 Fuß lang und wiegt 253/4 Unzen. Ihre Flügelweite ist 261/2 Boll. Der 11/2 Boll lange Schnabel ift schwarz, ber Ropf wulftig, bie Stirn und der Scheitel roftfarben, mit einem fleinen, weißen Fled an der Schnabelmurzel; der Hinterkopf und das Genick atlasgrun, an ben Seiten ins Rupferfarbene fpielend; bie Reble weiß. Die Genickholle bildet an den Seiten bes Halfes ein glangend schwarzgrunes Band, unter biefem ist ein weißes. Der Körper ist mit frummen schwarzen und grauen Bellenlinien gezeichnet. Die Deckfebern ber Flugel und die erften Schwungfebern find grau; ber Spiegel ift nach Georgi glanzenbgrun, nach Pallas ftablfcwarz, nach Beiden weiß eingefaßt. Die letten funf Schwanzfedern ragen 11/2 Boll weit über ben 3 Boll langen, rundlichen, aus 13 Ruderfebern bestehenden Schwanz, find sichelformig herabgekrummt und violett und weiß= bunt. Gie ist ein Bugvogel, ber in ben Bufen und Mundungen ber Fluffe bes Baifals in ber Mitte bes Uprils erscheint und vor dem Ende des Septembers weggieht, bort nur selten und paarweise sich aufhalt und in ben Brüchern nistet. Zahlreich kommt er aus süblichen Gegenden in bas offliche Sibirien, und besonders Dau-Seinen Winteraufenthalt scheint er in China und felbst in Sava zu haben, benn Buffon's Sarcelle de Java ist unstreitig ein Weibchen ober Junges dieser Urt.

Anas fera, f. A. Boschas.

Anas fera fusca ist A. ferina. Anas fera fusca

minor ift A. Nyroca.

Anas ferina Linn. A. erythrocephala S. G. Gmel. A. ruficollis Scop. Penelops Gesn. Penelope Briss. Rothhalfige, rothkopfige Ente, Tafelsente, Rothhals. Das Mannchen ist 16—18, das Weibchen 15—17 Zoll lang. Ihr 25 Linien langer Schnabel, gleichbreit, oben bleifarben, unten schwarz; Die Nafenlocher liegen naber nach ber Stirn als ber Spite besselben; die Regenbogenhaut ist roth; der Kopf erhaben; ihre Flügel bedecken fast ben ganzen 21/2, Boll langen, aus 16 Ruberfebern bestehenben, feilformigen Schwang; ihr Hals ist bick, kegelformig, ihr Leib plump, ihre Fuße stehen weit zurud, sind grunlich bleifarben, die Mittel= zehe und die außere Zehe sind fast noch einmal so lang wie die Fußwurzel, und die Hinterzehe lappig. Der Kopf und Unfang des Halfes find beim Mannchen lebhaft, beim Weibchen dunkel braunroth, der Rest bes Salfes und

ber Borberruden beim Mannchen fcmarg, beim Beib: den bunkelbraun, an ben ber Bruft nabern Theilen beim lettern an der Spite grau gerandet, welches Graue an ber Bruft immer mehr die Dberhand gewinnt. Beim Mannchen ift bie Bruft, sowie ber Mittelrucken und die Dedfedern des Oberarmes beider Geschlechter hellgrau, mit gietzackformigen, außerft feinen Bandern; Unterrucken, Steiß und Ufter find Schwarz. Die Schwungfebern er= fter Dronung grau, am Ende braun, ihre Deckfebern schwarzbraun; die Urmschwungfedern grau, an ben Spigen weiß, ihre Deckfebern und die Deckfebern britter Ordnung eisengrau. Die Ruderfedern bunkelgrau, mit bellarauer Einfassung. Bei jungen Bogeln ift der gange Obertheil des Rumpfes schwarzbraun, und Bruft und Bauch sind braun, mit weißgrauen Randern. Die gleich= weite Luftrohre des Erpels hat ein großes, knochernes Labyrinth, bessen linke Kammer die größte und mit einer zarten Haut überzogen ist. Die Taselente bewohnt ganz Europa, doch nur dis zum 63° nordl. Br., theils als Strichvogel, theils und häusiger als Zugvogel, da sie dis nach Agypten reift. Auch in Nordamerika ist sie einhei= mifch und zieht bis Carolina hinab. Nicht blos fuße Be= waffer besucht sie, sondern auch die Baien, welche das Meer bildet. In ben nordlichern Gegenden niftet fie, im mittlern Teutschland fehr felten, in Frankreich vielleicht gar nicht. Sie zieht familienweise ober auch in Scharen von 20 - 40 Stud im October und November, und kehrt im Marg zurud; doch bleiben auch einige den Win= ter über bier an warmen, stets offenen Bachen und Quel= len. Ihr Flug ist schnell, sie geht aber sehr schlecht, taucht dagegen mit großer Geschicklichkeit, und bleibt lange unter dem Wasser. Obgleich sie eine Tauchente ift, so ernahrt sie sich doch wahrscheinlich mehr von Wasserpflan= zen und Wasserinsekten als von Fischen, welches auch ihr sehr wohlschmeckendes Fleisch beweist, wodurch sie den Namen Tafelente erhalten hat. Ihre Stimme gleicht nach Buffon dem Zischen großer Schlangen, nach Naumann, wenn fie aufgejagt wird, wie gorr, gorr, und "außerdem hort man noch ein rauhes Geschnarche, einige hauchende und andere sonderbare Tone von ihr." Sie brutet auf großen Teichen und Gumpfen amischen Rohr und Schilf in einem aus diesen verfertigten kunftlosen Neste 8 — 13 grunlichweiße (nach Siemssen gelbrothliche) Eier aus. Die Mutter forgt fehr fur die Jungen, welche mit grauen Dunen bedeckt sind, und schnell wachsen und befiedert werden.

Anas Feroensis, f. A. glacialis.

Anas ferruginea Gmel. Rothbraune Ente. Linné gab in der ersten Ausgabe seiner Fauna suecica nach Ruddeck's Gemälden eine Ente blos mit den wenizgen Worten an: Anas rusa, rostro pedibusque cinereis, und demerkte nichts weiter dadei, als daß sie auf den Flüssen selten vorkomme. Pennant halt diese Ente stür gleichartig mit einer die in Lincolnsbire geschossen wurde, und wovon ihm Bolton die Beschreibung mittheilte. Sie wog 20 Unzen; der Schnadel war lang, plattgedrückt und hellblau; Kopf, Hals und alle obern Theile schon röthlichbraun; Kehle, Brust und Bauch

ebenso, aber heller; die Füße hellblau, aber die Schwimmbaut schwarz. Er nannte sie Ferruginous Duck, her nach Red Duck, und sagt da, sie habe einen weißen Bauch, und sei ihm aus Danemark zugesandt. Latham vermuthet, sie sei das Weibchen der stellerischen Ente (A. Stelleri), und Pennant gesteht selbst, daß dies Weibchen ihr sehr gleiche. Der plattgedrückte Schnabel dieser Anas ferruginea redet aber dagegen (wenn anders Linné, Bolton und Pennant einerlei Enten beschrieben), und läßt eher vermuthen, daß von einer jungen, schwarzen Ente die Rede sei, deren Gesieder freilich ungewöhnlich lebhaft gewesen ware.

Anas fimbriata. Gefaumte Ente. So nenne ich Uzara's Canard à bec rouge et plombé. Er schoff zwei Stud auf einem Teiche ber Panwas zu Buenos-Upres, die ganglich gleich waren, und traf diefe Urt nie weiter an. Sie waren 193/4 Boll, ber Schwang 41/4 Boll, der Schnabel 18 Linien lang; die zweite Schwung= feber die langste; der Schwanz ist rundlich und enthalt 16 fehr spipe Ruderfedern. Der Schnabel ist bleifarben, mit orangefarbenen Randern; Saube, Ruden und Flugel schwarzlich, aber ber Spiegel glanzend grun, am Ende 9 Linien weit braunroth, und darüber schwarz, sowie oben durch die Deckfedern rothlich eingefaßt. Wangen und Reble sind weiß, die Schultern und Steißfedern schwarz, mit suchsrothem Rande; der Unterleib rothlich, mit glanzenoschwarzen Flecken; die Aftersedern braunroth, in der Mitte dunkler; die Ruderfedern weißlich, mit fuchs: rother Einfassung; die Fuße schwarzlich bleifarben.

Anas fistularis, f. A. Penelops. A. fistularis Americana, f. A. autumnalis. A. fistularis Jamai-

censis, f. A. arborea.

Auas formosa Georgi. Schone Ente, bai= falfche, befrangte Kriekente, f. A. glocitans.

Anas fraenata Sparrm. ist das Weibthen von A. Marila. A. Freti Hudsonis Briss., s. A. spectabilis.

A. fuliginosa, f. A. fusca.

Anas fuligula Linn. Glaucium minus Briss. Straußige Ente, Saubenente, Reiherente, Robelente, Straußente, Freseke. Altes Manns chen: Anas cirrhata, cristata, Moorente, Schopf: ente, Bollente. Altes Weibchen und junges Mannchen: Glaucium, Anas albicans, A. Glaucion, A. Skoorra, A. Scandiaca, A. latirostra Brünn. Branta albifrons. Danische, lappmarkische, weißftir= nige Ente. Diese Menge von Namen gehoren unftreitig einer einzigen Urt, bei der man, wie es so oft der Fall war, altes und junges Mannchen und altes und junges Beibchen nicht gehörig unterschied. Bei dieser und vielen andern Arten hat Naumann's unübertrefflicher Beobachtungsgeift uns erst nahere Aufschlusse gegeben. Die Straußente unterscheidet sich von den andern Tauchenten durch eine herabhangende Holle (welche indessen beim Mannchen weit großer ist, als beim Beibchen, bei dem man, so lange es jung ift, kaum eine Spur derfelben mahrnimmt) und durch 14 spipe Ruderfedern des fehr kurzen, runden Schwanzes, den die Flügel bis zur Mitte bedecken. In der Große findet man große Verschiedens

beit, beim Mannchen von 141/4 - 161/4 Boll. Der Gona: bel ift 18'. Linien lang, vorn etwas breiter als an ber Burgel, mitbin schaufelformig und bleischwarz. Die erfte ber 25 Schwungfebern ift fast langer als bie zweite: Die Ruge find tief bleifarben, Die Schwimmhaut fcwarz, Die außere Bebe langer als die mittlere, und die bintere lappia. Die Farbe bes Gefieders ift schwarz, am Ropfe und Salfe ins Grune ober Violette schillernd, auf bem Rucken, ben Klugeln und bem Schwanze mit kaum merklichen weißen Punkten. Die Schwungfebern zweiter Dronung find weiß, mit ichwarzer Spite; Bruft, Schenkel, Bauch und zu Zeiten ein Fleck an ber Schnabelwurzel weiß, bie Seiten find grau, weißlich gewolft. Bei bem fleinern Reibchen ift alles, was beim Mannchen schwarz ift, braun. Bei gang alten Weibchen follen Ropf, Borber= bals und Bruft entengrun werden. Die beurigen Jungen haben feine, ober nur febr fleine Solle. Ihr Ropf ift bellbraun, welches bernach burch mehre Stufen ins Dunfelbraune ober beim Mannchen ins Schwarze ubergeht. Nicht felten ift bie Stirn weiß und braunbunt, ober ein weißer gleck an ben Seiten ber Schnabelmurgel. nach Temmind auch manchmal hinter bem Dhre, und ein junges Mannchen, wobei bies stattfand, beschreibt mahr= scheinlich hermann unter dem Namen A. leucotis. Ich felbft befige eine junge Reiherente, die noch feine Solle bat, beren Schnabel gang mit einem weißlichen Ringe umgeben ift, und welche, außer baß fie eine gang weiße Bruft hat, ber A. frenata Sparrm. vollkommen gleicht. Der Ruden ift hellbraun gefaumt, die Bruft braun ober weißlich, mit braunrothen Fleden, die Seiten braunroth, der Bauch grau und braun bunt. Die Unfangs etwas weite, am Ende verengerte Luftrohre bes Mannchens bil= det ein knochernes Labyrinth, beffen große linke Rammer mit einem feinen Sautchen überzogen ift.

Die Reiherente überwintert in den südlichen Gegenden Europa's, am kaspischen und Baikalsee, ist die spåteste der Zugenten im Herbst, und eilt im Marz, April und Mai dem Norden Europa's und Afiens zu. Sie liebt große Teiche und Seen, und schwimmt am liebsten aus ihren tiefsten Stellen mit aufgerichteter Holle. Sie geht ungern ans Land, sliegt schwerfällig und hat eine starke, pfeisende Stimme. Sie ernährt sich mehr von Wassergewächsen als von Insekten und Fischen, und schweckt daher nicht so sischet ist nur noch Kamtschakta als ein Brütort dersselben bekannt. Sie legt viele, 25½—27 Linien lange, 17½ - 18½ Linien dick, grünlichweiße, marmorirte,

gleichsam polirte Gier.

Anas fulva Gmel. Penelope Mexicana Briss. Goldgelbe ober orangebraune Ente; mericanisch: Quapach canauhtli. Alles, was uns hernandez von ihr sagt, besteht in Folgendem: Der breite Schnabel und die Füße sind blau, Kopf, Hals, Brust und Bauch rothzelb (fulva), der kurze Schwanz schwarz und weiß, der Rucken braun, mit rothzelben Querstrichen und schwarzen Flecken. Sie bewohnt die mexicanischen Seen.

Anas fusca Linn. A. Indica alia Gesn. A. nigra Aldrov. Turpanente, braune, schwarze

Ente, Sammetente, Makreuserente; Beibchen Brillenente, Naum. Die Turpane gebort zu ben größten Urten biefer Gattung, benn bas Mannchen ift 201/4, bas Weibchen 191/4 Boll lang. Sie hat einen Laps ven an den Hinterzehen, und unterscheidet sich durch ibren vorn etwas erweiterten und aufsteigenden Schnabel, glatten Ropf und ziemlich furzen, runden Schwanz. Der Schnabel steigt von der Stirn beim Mannchen start berab, bildet einen Knovf und ist an der Wurzel und bem Rande der Dberkinnlade schwarz, übrigens aber orange= gelb. Beim Beibchen steigt er minder stark berab, hat feinen Knopf und ift gang schwarz. Die Nasenlocher liegen fehr boch und die Mugen find orangeroth. Der Sals ist ziemlich lang und beim Mannchen bicker, beim Weibchen bunner. Die Flügel reichen bis zu einem Drittheile bes 51/2 Boll langen, aus spiken Ruberfebern bestehenden Schwanzes, und ihre erste Schwungfeber ift die langste; ihre Ellenbogenfedern find rundlich und reichen nicht bis zur Burgel bes Schwanzes; Die Fuße haben eine gange, schwarze Schwimmhaut und find übrigens orange. Das Mannchen ift schwarz, bas Weibchen (welches zuverlässig Buffon's Canard brun, Pl. enl. 1007, und diefe me. ber, wie Temmind will, bas Beibchen von Anas Fuligula, noch, wie Latham behauptet, von Anas Morila ist), braun, bei beiden die Schwungfedern zweiter Ords nung und die Ohrengegend, beim Weibchen auch die Bus gelgegend weiß. Das Beiße am Dhr ift beim Mannchen manchmal wenig bemerklich, bagegen hat es haufig einen weißen Strich unter den Augen. Seine am Unfange weis tere Luftrohre erweitert sich in der Mitte noch einmal und hat am Ende einen nicht großen, knöchernen Labyrinth.

Die Turpane bewohnt den Norden der Erde, doch nicht viel weiter als bis jum 30. Grabe ber Breite. Um baufigsten findet man fie im nordlichen und oftlichen Si= birien, weit feltener in Europa. Sie halt sich an ber Gee auf, niftet aber tief im Lande hinein, an Geen und Sumpfen, und felten in der Rabe der Ruften, im Juni und Unfang des Juli. Sie futtert ihr Rest mit vielem elastischen Flaum und legt 8 - 10 glatte, glanzende, weiße Gier, welche 28 Linien lang find und 18 Linien im Durchmeffer halten. Sobald bas Reft fertig ift, verlaffen die Mannchen ihre Beibchen, welche die Jungen fo lange erziehen, bis sie flugge sind, ba sie bann mit ber ganzen Brut ben Mannchen nachfolgen. Gie ziehen frub nach Guben, bis Neupork, Teutschland, Frankreich, ber Schweiz, bem kaspischen See, bem Baikal, und kehren sehr spat zurud. Sie ernahren sich von Conchylien und haben einen thranigen Geschmad; gleichwol werden fie, wenn fie am Ende bes Juli und Ansangs August burch Die starke Mauser nicht gut fliegen konnen, von den Tunausen auf seichte Stellen in ben Mundungen ber Flusse getrieben und in großer Menge erschlagen, ober ergriffen, oder mit Schlingen vermittels eines Robers von Rischro. gen gefangen, oder die Mannchen mit einem langen Spief erstochen, auf welchem ein aus holz nachgebildetes Weib= chen sitt.

Anas fuscescens. Braune Ente. Sie ist 15 Boll lang; ihr Schnabel groß, an ber Burgel bid, blau:

lich, an ber Spite schwarz; Ropf und Sals hellbraun, ber untere Theil bes lettern und die Bruft ebenfo, mit rostfarbenen Randern; Flügel aschgrau; Spiegel blau mit weißen Spigen; Schwanz und Füße schwarzbraun. Neufoundland.

Anas Gambensis Linn., f. A. Aegyptiaca. A. Gambensis Lath., f. A. armata. Anas Gattair, f.

A. Nyroca.

Anas Georgica. Uschfarbige ober georgische Ente. Latham beschreibt fie nach einer Zeichnung in Banks' Sammlung fo: "Sie ift 1834 3oll lang; ber Schnabel 221/2 Linien, er steigt gegen die Spite bin et= was in die Bohe, und ist gelb, an der Wurzel und Spige braunschwarz; Augen rothbraun; Ropf und Sals bell rothlichgrau, vorn heller, mit feinen dunkelbraunen Strichen; Dberleib hellrothlichgrau, bunkelbraun geflect; Schulterfebern ebenfo, aber dunkler; Flugelbeckfebern hell= grau; Spiegel spangrun, mit schwarzen Spigen und einem weißen Banbe oben und unten; Seiten hellgrau, bunkler gefleckt; Schwungfebern und Schwanz schwarzbraun; Fuße grunlichgrau. Es war ein Mannchen, welches man im Januar in Sud : Georgia antraf und mohl= schmeckend fand. Gine ziemlich ahnliche Ente fand man am Borgebirge ber guten hoffnung. Ihre Farbe mar im Allgemeinen braun aschfarben, an ber Gurgel weiß geflectt.

Anas Glaucion, Spatelente. Unter diesem Da= men beschrieb Linné ein junges Mannchen und junges Weibchen der goldäugigen Ente (Anas Clangula), sowie Belon bereits ebendiese unter dem Namen Morillon Glaucion, beschrieben hatte; Briffon hingegen manbte biefe Ramen zur Bezeichnung der jungen Straußente (Anas Fuligula) an, die er, sowie Linne bie golbaugige junge Ente, für eine von der alten verschiedene anfah. Linné beging aber ben noch größern Fehlet, daß er Briffon's Glaucion bei seiner A. Glaucion als spnonpm anführte. Seine Nachfolger, beren Finger fertiger maren als ihr Ropf, schrieben nun entweder Briffon ober Linné ab, ober mischten, mas der Gine fagte, unter bas, mas der Undere gefagt hatte, und so war ihre Anas Glaucion bald die weibliche oder junge goldaugige, bald die junge gehaubte Ente, bald ein Bastard aus beiden, der nie ba war. Latham entbedte zuerst den Irrthum, und Bech= stein und Temminck setzten ihn noch heller in bas Licht. Beseke beschreibt sogar die Wartenente (A. Marila), so= wie Sonert die Loffelente (A. clypeata), unter dem Namen Anas Glaucion.

Anas glocitans Pall., A. formosa Georgi. Gludende Ente. Pallas erwähnt ber Beschreibung bieser Ente burch Georgi nicht, von dem er sie selbst er= halten hatte, aber die Vergleichung beider Beschreibungen läßt keinen Augenblick baran zweifeln, daß nicht beide einerlei feien. Pennant hatte ohne von beiben etwas zu wissen, nach seiner eignen Ungabe, die Anas glocitans unter dem Namen Bimaculated Duck beschrieben. Nach ihm mißt sie 183/4 Zoll parifer (20" englisch) Maß, war also größer, ba bie bes Pallas und Georgi nur 16 3oll lang find; auch batte fie am Genicke, wie bie kleine

Rride (A. Crecca) eine Holle, beren Pallas und Georgi nicht gedenken, vermuthlich weil sie bieselbe, wie die mei= ften Schriftsteller bei ber fleinen Rricke, überfahen, mit ber biese gluckende Ente viel Übereinstimmendes hat. Ihr 15 Linien langer Schnabel ift fcmarg, bie Mugen braun; bie Füße schmuzigorange, der aus 14 oder 16 Ruberfe-dern bestehende 31/2 Boll lange Schwanz etwas spit; die Saube ber Lange nach schwarz, mit einer weißen über Die Mugen laufenden Linie eingefaßt; zwischen bem Schna= bel und dem Muge ift ein blaffer Fleck, den das schwarze Rinn und tiefschwarze vom Muge herabsteigende Bogen einschließen; binter biefen liegt ein blaffer Bogen von ber Rehle bis jum Auge, den ein sammetgruner am Ende schwarzer, weiß eingefaßter Bogen umschließt. Das Genid ift violettschwarz, Nacken, Borderruden und Seiten sind grau mit seinen Wellenlinien; die Gurgel gelbroth, schwarz gesleckt, der Unterleib weiß, nur die Uftersedern schwarg, mit roftfarbenen Randern, und durch ein weißes Band von ben Seiten abgesondert; Deckfebern und Steiß graubraun, Schwanzfedern und Ruderfedern braun, boch die beiden mittelften Ruderfedern weiß; ber Spiegel fcwarz, oben atlasgrun, vorn ziegelroth, hinten weiß eingefaßt. Mannchen und Weibchen find in ber Farbe fast gar nicht verschieben, nur bas lettere minder lebhaft gefarbt. Die Pauke bes Mannchens ift nicht großer als eine Safelnuß. Die gludende Ente erscheint fast jahrlich im Marg und Upril am offlichen Baikal, und zieht im Mai ab.

Anas Jacquini. Jacquin's ober Jacquinifche Ente. Sagte Jacquin (Beitr. zur Gefch. ber Bogel S. 5) nicht von dieser auf St. Domingo einheimischen Ente, welche daselbst Succe heißt, sie sei so groß, wie die flotende (A. autumnalis), so wurde ich sie für die weibliche stachelschwänzige Ente (A. dominica, A. spinosa) halten, fo aber muß ich sie vorläufig als eigene Art mit Latham, Gmelin u. U. betrachten. Gie hat einen schwarzen Schnabel und schwarze Fuße; der Sale, Die Bruft und Seiten find rothbraunlich; ber Ruden schwarzlich, ins Rothbraune verstößt, und ihre Stimme durchbringend. Anas Huthera, f. A. Bahamensis.

Anas Jamaicensis Gmel. Sochaugige ober ja : maitaifche Ente ober Loffelente. Gie ift eine nicht genau bestimmbare, bis jest nur von Latham beschriebene Art; 15 Boll; ihr fehr breiter, an ber Spige etwas auf= warts steigender Schnabel über 19 Linien lang, feine obere Kinnlade blau, die Gegend der Nasenlocher aber, bie Seiten, und die ganze untere Kinnlade orange; die Mugen stehen sehr boch und find braun; die obere Salfte bes Ropfes schwarz, die untere und die Kehle weiß, schwarz geflect, ber hinterhals braun; Gurgel und Bruft bun= kelbraun und rostfarben bandirt; Bauch, Ufter und Steiß bunkelbraun, mit roftbraunlich = weißen Banbern, nachfte untere Schwanzbeckfebern schmuzigweiß; Ruden= und Schul= terfebern braun, mit wenigen gelblichen Fleden; Flügel und Schwanz bunkelbraun, ber letzte keilformig und ziem-lich lang; Fuße orange. Sie kommt nach Samaica im October und November, und bleibt dort bis in den Marz. Latham vermuthet, es sei dieselbe Art, welche Bankroft eine Gattung von Schopfenten nennt.

Anas Javanensis, f. A. falcaria. Anas Indica Aldrov., f. A. moschata, Anas Indica Gesn., f. A. fusca.

Anas Islandica. Islandische Ente, Grasne Dend. Anas eristata nigra, pedibus croceis, collo inferius pectore et abdomine albis; dies ist alles, was wir von dieser islandischen Ente aus Dlassen's und Pasvelsen's Reise durch Island I. S. 292 wissen. D. F. Miller bildete eine eigene Gattung daraus, die Pennant, und nach ihm Latham und Gmelin annahmen, und der letzte Anas Islandica nannte. Mir scheint sie nichts weister als eine junge Schellente Anas clangula, zu sein.

Anas jubata Lath. Mabnige Ente? ober Gi= ber? Rach Latham's Abbildung scheint ber Schnabel Die Geftalt eines Ganfeschnabels zu haben, und fie mit= bin eine Eider zu fein. Gie ift von der . Große einer Pfeifente, 221/2 Boll lang; ihr Schnabel verhaltniß= maßig furz und fcwarz; die Fuße braun ober fcmarz; Ropf und Sals find chocolatbraun, zu Zeiten braun= roth; die Febern am Genick viel langer, etwas heller und haben schwarze Spiten; ber Ruden und bie Ded= febern ber Flugel find braunlich aschsarben, manchmal auf bem Rucken vier ober funf schwarze Flecken; ber Unterruden, Steiß, Schwang, die Mitte des Unterleibes, ber Bauch, die Ufter = und Schwungfedern find fcmarx; bie Seiten grau mit fleinen wellenformigen Querliniens ber Spiegel grin, oben und unten weiß eingefaßt. Die Enden der Febern der Gurgel sind filbergrau, mit einem schwarzen Fleck an jeder Seite bes Grauen. Die Flugel reichen nicht gang bis zu Ende bes Schwanzes. Bei bem Beibchen ift ber Bauch weiß und ber grune Spiegel fleiner. Sie ist in Neu-Sudwales zu Saufe, am Kluffe Samtsburn baufig und fest fich auf Baume.

Anas juncea vel graminea. Schmielente Gesn. Gesner sagt, sie habe ihren Namen baher, weil sie gern Schmielen fresse; Schnabel und Küße seien schwarz, übrigens gleiche sie ber Marzente (A. Boschas kera), außer, daß ihre Farbe heller sei. Nachher bilbete Frisch eine solche Ente unter ebendiesem Namen ab, die sich, außer, daß sie nicht größer als eine Kricke ist, noch durch den Mangel der gekrümmten Rudersedern von der Marzente unterscheidet. Schon Brisson hielt sie indessen sür eine bloße Abart derselben, und diese Meinung ist auch die geswöhnlichste und wahrscheinlichste, indessen immerhin ungewiß, und sie vielleicht eine eigne, wenig bekannte Art.

Anas Kekuschka, s. A. strepera. A. Kogolka,

f. A. Penelops.

Anas Labradorica Gmel. Schäckige ober labras borische Ente. Sie ist von der Größe der gemeinen Ente und 173/4 Zoll, der Schnabel etwas über 2 Zoll lang, der größte Theil der Oberkinnlade an der Wurzel orange, das übrige gelb; die Federn auf dem Wirbel erzheben sich in eine schmale Kante, über welche ein schmaster weißer Streif dis zum Genicke lauft, übrigens sind Kopf und Hals rostigweiß; die Mitte des Halses umgibt ein schwarzes Halsband, welches über den Nacken die zum Rücken lauft; dieser, Brust, Bauch und Schwungsedern sind nach Pennant schwarz, nach Latham braun, die

Schulterfebern und Schwungsebern zweiter Ordnung weiß, die Füße gelb mit schwarzer Schwimmhaut. Bei dem Weibchen sind die Füße schwarz, übrigens das Gesieder braun oder grau wolfig, der Spiegel nach Pennant weiß, nach Latham haben die Schwingen zweiter Ordnung nur eine weiße Spige, und bilden blos ein Band. Labradorissche Kuste und Connecticut.

Anas latirostra, f. A. clypeata, Fuligula und Nyroca. A. leucocephala. f. A. glacialis und A. mersa.

Anas leucophrys. Beifbranige Ente, Mers rem. Le Canard à sourcils blancs, Azara. Die Flügelweite biefer Ente ift 22 Boll, ihre Lange 131/4", bie bes schwarzlichen, an ber Burgel blaulichen Schnabels 171/2 Linien, des nur 12 Ruberfedern enthaltenden Schwanzes 21/2 Boll; die Schenkel find fast ganz befiebert, und von den 25 Schwungfedern die erste und zweite bie lanasten. Die Augen sind braun; die Rufe rothlichweiß; Ropf, Sinterhals, Ellenbogenfedern und Schulterfebern find braun, nur lauft über die Mugen bis jum Genick ein weißer Strich; bas untere Augenlid und die Rehle find gleichfalls weiß; der Vorderhals und Unterleib weiß, braun bandirt; die Aftersedern sind nur an der Spige braun; bie Deckfedern ber Flugel stablfarben; die Ruderfedern schwärzlich mit blagrostfarbener Svipe; Die Schwungfedern erster Ordnung und die breite Kahne ber Schwungfebern zweiter Dronung schwarzbraun; ber Spiegel lebhaft grun, mit violetter Einfassung (La partie extérieure de l'aile est d'un brun-noirâtre, comme le grand côté des autres pennes, dont l'autre côté est d'un vert vif avec une bordure violette). Usara beobachtete nur zwei Enten diefer Urt in Paraguan, Die in der Lebensart mit der Cutiri : Ente (A. Brasiliensis) übereinstimmten.

Anas leucophthalmos und A. leucopis, f. A.

Nyroca.

Anas leucopsis Bechst. Anas erythropus Gmel. Anas Canadensis Lepech. Anser leucopsis Bechst. Anser erythropus Bonnet. Brenta Bernicla Scop. Bernicla Briss. Beigwangige Gans, Bernatel: gans, mittlere Ragarka, englisch: Bernacle, islan= bisch: Helsingen. Der Englander Turner verwechselte sie mit der Ringelgans (Anas Brenta), und durch ihn verleitet Gesner, welcher gleichwol eine fehr gute Ubbils bung berfelben lieferte. Willughbn trennte beibe zuerft, boch zweifelhaft, ob sie nicht blos dem Geschlechte nach verschieden sein mochten. Linne sah sie einmal als Abart ber Ringelgans an, und fie ift die Abart & feiner Anas Bernicla, und das andere Mal noch unbegreiflicher, als das Weibchen der weißstirnigen Gans, seiner Anas erythropus. Gleichwol ist sie von beiden sehr mefentlich verschieden. Die weißwangige Gans ist 26 bis 27 Boll lang; ihre Flugelweite 3 Fuß; ihr verhaltnigmäßig fleiner, halbkegelformiger, bicker Schnabel ist nur 26 Linien lang und schwarz, wie die Fuße, welche eine kleine schwachbe= lappte Hinterzehe haben; ihre 16 Boll langen Flügel reis chen bis zur Spige bes 6 Boll langen, aus 16 Ruberfedern bestehenden Schwanzes; die Stirn, die Seiten bes Ropfes, die Rehle, die Bruft, der Bauch, die Ufter = und

Steißsebern sind weiß; die Zügel, der Wirbel, das hintersaupt, der Hals, der Anfang des Rückens und die Rudersedern schwarz; der übrige Rücken braungraulichschwarz, welches sich gegen den Steiß hin allmälig ins Dunkelgraue verliert; die Federn des Vorderrückens sind oft weißgerandet, wie die Decksedern der Flügel; die größern derselben vor dem Weißen schwarz eingesaßt; die größern Schwungsedern schwarz, grau gerandet; die Schenkelgegend weiß, mit braunen Klecken.

Sie bewohnt Island, Lappland und Samojedien, erscheint auch, wiewol selten, in Hudsonsbai und Teutscheland, aber in großer Menge im Winter in Holland und besonders an der Nordwestküste Großbritanniens, und hat daher vermuthlich, sowie die geringelte Gans, zu der Faebel die Veranlassung gegeben, daß sie auf alten Mastedumen wüchse, oder aus der Entenmuschel (Lepas anatisera) entstände. Sie ernährt sich vorzüglich von Wasserpflanzen, grünem und reisem Getreide, und hat daher ein wohlschmeckendes Fleisch, weshalb sie von den Samozieden zur Zeit der Mauser auf seichten Seen in Menge erschlagen wird. Sie läßt sich leicht zähmen, und nimmt dann mit der gewöhnlichen Nahrung des Hosgeslügels vorzlieb. Ihre Stimme ist ein heiseres Kak, Kak, Kak.

Anas leucoptera Gmel. Anser leucopterus Bonnet. hochbeinige Eiber, gestreifte Bans, Trapp= gans. Bougainville fand auf ben Falklandsinfeln eine Gans, ber man von ihren hohen Beinen und langem Salfe ben Namen Erappe (Outarde) gab, beren Dann= den weiß, auf bem Rucken und ben Flugeln mit Schwarz und Grau vermischt, das Weibchen braunroth (fauve) war, und die ein wohlschmeckendes Fleisch lieferte, und sechs Eier legt. Cook glaubte fie in einer Gans an der Magellanischen Strafe wieder zu finden, beren Mannchen gang weiß, bas Beibchen ichwarz mit weißen Banbern, und die wahrscheinlicher die spiegelige Eider (A. Antarctica) ift, wenn beide wirklich verschiedene Urten sind. Wol gewiß bilbete aber Brown (Illustr. t. 40) das Mannchen unter bem Namen: The white-winged antarctic Goose, ab. welches Gmelin's A. leucoptera, ift, und gern glaube ich mit Maubunt (Encycl. meth. Anim. II. p. 251), daß Buffon's Oie des terres Magellaniques, Gmelin's A. Magellanica, Bonnet Anser Magellanicus, die magellanische Bans bas Beibeben fei. Das angenommene Mannchen ift 30-371/2 Boll lang, der Schnabel noch nicht 2 3oll lang, und wie die Kuße schwarz. Um Flügelbug hat sie einen stumpfen Knopf. Es ist schneeweiß, am Nacken und Oberrucken sind zahl: reiche braunschwarze Querlinien, Die Schwungfebern erfter Ordnung sind schwarzlich, die der zweiten haben ein brei= tes schwarzbraunes und weißes Band, und bilben einen bunkelgrunen Spiegel (ber nach Latham einem Eremplare im britischen Museum fehlt), die größern Decksedern sind schwarz, mit weißen Spiken und die beiden mittelsten Rus berfebern grunglanzend ichwarz. Das angenommene Beib: den beschreibt Maudunt so: Es ist viel größer als unsere Gans; Kopf und Oberhals sind purpurfarbig, braun, die Federn des übrigen Halses, der Oberrucken und die Bruft fuchsroth, mit einem rothbraunen Querftrich am Ende jeber Feber; die Seiten und ber Bauch weißlich, braungrau, schwarzlichbraun quergestreift, die Ufterfebern und ein großer Fleck mitten auf ben Flügeln weiß; die größern Schwungfebern schwarzlich, einige ber kleinen goldglanzend braunlichgrau; Unterrücken und Steiß schwarzlich mit einem Purpurglanze; der Schnabel kurz und schwarz.

Anas leucotis, Herm. Obs. zool. I. p. 144. Sie ist fo groß wie die Reiherente (A. Fuligula), braun, unten heller, und hat einen weißen Fleck vor und hinter den Augen, in dem letztern aber einige braume Federn, einen weißen Spiegel, eine einzige schwarze Feder unter den letzten Deckfedern, einen breiten schwarzen Schnabel, schwarze Füße und einen Labyrinth. Unstreitig ist sie nichts anderes als eine junge mannliche Reiherente (A. Fuligula).

Anas lobata Lath. Lappige Ente. Sie ist so groß wie die gemeine Ente und unterscheibet sich auf eine merkwürdige Weise durch zwei breite rundliche Hautlappen von dunkler Farbe, welche von der Unterkinnsade herabhangen. Ihr Schnabel ist breit, an der Spize herabgebogen; ihr Gesieder braunschwarz mit zahlreichen weißelichen Querlinien und Flecken; unten ist sie weiß, mit unregelmäßigen braunschwarzen Flecken; die Schwungsebern und der etwas keilsormige Schwanz sind braunschwarz; die Füße bleifarben. Sie bewohnt Neu-Holland.

Anas longicauda, f. A. acuta. A. longicauda glacialis uno A. l. ex insula Terrae Novae, f. A. glacialis. Anas longirostra, f. Mergus Serrator.

Anas lucida S. G. Gmelini, A. Gmelini Lath. Bleifarbne, fcmargrothe, caspifche Ente. Un: ter bem Namen A. lucida beschrieb G. G. Gmelin (Reise durch Rufland, I. S. 70. II. S. 182, Jaf. 16. III. G. 146) eine Ente, die er fur neu ansah, und welche er zu Woronesch und Uftrachan antraf. Ihre Große war die der kleinen Kricke, und ihre Karbe dunkelroth, Nacken und Gurgel schwarz, die lettere aber mit rothlichen Quer= ftreifen überlaufen; ber Ruden fiel ins Schwarze; ber Spiegel mar weiß; bie Deckfebern ber Flügel spielten ins Grune; ein Kleck am Mundeswinkel mar weiß; die Bruft weißlich mit schwarzlichen Fleden; die Seiten schneeweiß; bie 12 (?) Ruderfedern Schwarz. Abbilbung und Beschreis bung find so schlecht, daß man mit Gewißheit über biefe Ente nicht urtheilen fann. Nach Pallas ift fie A. Glaucion, aber bieser Name ist ebenso zweifelhaft. Bielleicht war ste eine junge Reiherente (A. Fuligula), ober, was mir wahrscheinlicher ift, eine junge weißaugige Ente (A. Nyroca).

Anas Lybica; f. A. moschata und A. rutila.

Anas Madagascariensis Gmel. Dunkelgrüne ober madagaskarische Ente oder Kriekente. Sie ist ungesähr so groß wie eine Kricke (A. Crecca). Die Federn des Genickes sind verlängert; die Stirn, die Seizten des Kopkes, die Kehle, ein schmaler Strich an den Seiten des Halfes, ein Band um diesen, die Brust und der Bauch sind beim Männchen weiß; an den Seiten des Genickes ist ein länglichrunder grüner Fleck, hinten und vorn schwarz eingefaßt; der Nacken schwarz; die Gurgel und die Seiten suchstoth, mit einigen schwärzlichen Querstrichen; der Rücken, die Schulter und Deckseden

ber Klugel find bunkelgrun; die größern Dedfebern finb aber an ber außern Seite weiß, und bilben badurch ein weißes Band über ben Flugel; Die Schwungfebern find schwarzlich; die Ruderfedern ebenfo, aber grun schimmernd; der Schnabel ift weiß, doch fein Nagel und vorn die balbe Unterfinnlade fcwarz. Beim Beibeben ift der Ror= per oben braun und braunlichgrau bunt, unten weißlich braunlicharau. Madagasfar.

Anas Magellanica Sparrm., f. A. antarctica.

A. Magellanica Gmel., f. A. leucoptera.

Anas Malacorhyuchos Gmel. Weichschnabelige Ente. Sie ift von der Große der Pfeifente, und nicht vollig 17 Boll lang. Ihr hellgrauer, 14 Linien langer, Schnabel ift vorn hautig, biegfam und schwarz; bie Saube grunlichgrau, ihr Korper hellblaulich bleifarben, über bie Flugel lauft ein weißer Fleck, an ber Bruft ift eine Di= fcung von Rostfarben, die Fuße find braunlich bleifarben. Sie wurde zu Duffnbai auf Neuseeland im Upril beobachtet, wo fie De = Wihgo beißt, und man von ihr erzählt, baß sie eine pfeifende Stimme habe. Ihr Mannchen ift vielleicht die Ente, welche in Neuholland Wrongi, bei Latham Anas membranacea gengnnt wird, und beren Befchreibung ich hier gleich folgen laffe. Gie ift etwa fo groß, wie die gemeine Ente, und 18 Boll lang; der vor-dere breitere Theil ihres großen Schnabels ist schwarz, hautig und weich; die Mugen find blau; die Saube, die Augengegend und ber Sinterhals find ichwarzbraun, Ruden und Klügel rostigbraun; über und hinter dem Auge ist ein roftfarbiger Strich; einige ber innern Flügelfebern ba= ben fehr helle Spigen, wie auch der Untertheil des Steifes um ben Schwanz herum; ber Unterleib ift schmuziaweiß mit grauen Querflecken, gegen den Ufter und die Beiden schwarz. Man fant biefe Ente auf Neu = Gubma= les aber felten.

Anas Manillensis Gmel. Beifmastige Ente. manillisch e ober luzonische Ente ober Kriekente. Sie ist kleiner als unfre kleine Krieke (A. Crecca). Das Gesicht und die Rehle sind weiß; Sinterhaupt, Genick und Gurgel und die kleinern Deckfedern der Flügel roth: braun; bie Schwungfebern und Ruderfebern schieferschwarz; Die Ruckenfedern gelb, die des Unterleibes weiß, beide schwarz gerandet; Fuße und Schnabel schwarzlich. Infel Luzon.

Anas Mareca, f. A. Bahamensis.

Anas Marila Linn. A. Glaucion Beseke. Bar: ten=Ente, Bollente, Bergente, Ente Ragolfa Lepech.; bas Beibchen Anas fraenata Sparrm. Das Weibchen biefer Ente, und wahrscheinlich auch bas junge Mannchen ift bem Beibchen und Jungen ber Reiherente (Anas Fuligula) unter gewissen Umstanden so ahnlich, daß es Muhe kostet, sie zu unterscheiben. Beide haben fast gleiche Große, 16—17 Zoll, beibe 14 spige Ruberfebern in bem runden Schwanze, bei beiden ist ber Schna= bel breit und an ber Spipe breiter; ber jungen Reiher= ente fehlt auch die Holle, oder ist doch kaum bemerkbar, und die Karbe ift dieselbe, ober boch wenig verschieden; benn beide sind oben braun, bei beiden oft, nicht immer, die Schnabelmurzel mit weißen Febern umgeben, beibe haben einen weißen, vorn und hinten braunschwarz ein=

gefaften Bügel, beibe eine weifliche Bruft, Die jeboch bei bem gewöhnlich größern Weibchen bes Warten roftfarbene Bellenlinien hat. Sie unterscheiden sich aber baburch, baß beim Warten bie Flügel nur wenig über die Schwangs wurzel treten, und die Mittelzehe noch einmal fo lang wie die Fugwurgel, die außere nicht viel furger ift. Die Mannchen find leicht zu unterscheiben. Gie haben bei bieser Art nie eine Holle; Kopf, Hals, Unterrucken und After sind braunschwarz, die beiden ersten grun, der Unsterhals violett schillernd; der Oberrucken ist weiß mit wels lenformigen schwarzen Querlinien; ebenfo aber bichter bans birt sind die kleinern Deckfedern ber Alugel und die Seis ten bes Bauches; bie Schwungfebern ber erften Dronung sind braunlichweiß, mit brauner Ginfassung und Spige, Die zweiten weiß, mit braunen Enden; ihre Deckfebern braun, und gegen die Spite bin etwas braun punktirt; bie Bruft weiß. Bielleicht wird bas alte Beibchen bem Mannchen abnlich, benn es ift wenig bekannt, wenig beschrieben, nur hermann sah mehre, die nicht alle die weiße Einfassung ber Schnabelwurzel hatten. scheint sie felten zu sein, obgleich man fie in ber Subsons: bai, burch gang Europa und Sibirien findet, die meis sten Naturforscher saben nur bas Mannchen, auch ich sab bas Weibchen nie. Die Luftrohre bes Mannchens ist Un= fangs weit, verengert sich allmalig, und hat am Ende eine große knocherne Pauke, beren größte linke Rammer ein großes Trommelfell bat. Sie erscheint nur einzeln im Buge, ober in kleinen Gesellschaften, und ernahrt sich vorzüglich von Schalthieren, doch auch von Kischen, Umphibien und Wafferpflanzen, und hat ein widrig schmeckendes Fleisch.

Anas melancorypha, f. A. nigricollis.

Anas melanocephala. Unter biesem Namen bes schrieb Hermann (Obs. zool. I. p. 145 und tab. afsin. anim. p. 161) unverkennbar ein junges Mannchen ber Schallente (A. clangula), Gmelin wandte ihn zur Benennung bes dilifden Schwans an, ber bochft mahrs scheinlich mit bem schwarzhalfigen (A. nigricollis)

einerlei ist.

Anas mersa Pall. A. leucocephala Scop. A. ruthenica Bonnet. Steuernde, weißkopfige, urali= sche Ente, Ruberente, Fasanenente. Sie ift etwas größer als die Knäkente, und das Mannchen 15-16 Boll lang, wovon ber Schnabel beinahe 2 Boll und ber Schwanz etwa 4 Zoll wegnimmt. Der Schnabel ift vorn breiter als an der Wurzel, wo er fehr dick ist, und mit zwei spigen Winkeln gegen bie Stirn bin auslauft. Er ift blau, hat an ber Spige bivergirende Furchen und einen fleinen fart gekrummten Ragel. Die Fuße stehen fast so weit nach Binten, wie bei ben Steiffugen, haben eine breit belappte Hinterzehe und sind braunlich= grau mit bunklern Schwimmhauten; die Flügel reichen nur bis zur Wurzel bes aus 18 fehr schmalen und ftei= fen Ruberfebern bestehenben Schwanzes; ber Ropf bes Mannchens ift weiß, boch sein Scheitel bis jum Genick, und ein breites Haleband schwarz; die Gurgel 'und die Bruft sind gelbbraun mit schwarzen Wellenlinien; ber Ruden grau, braungewolft; Bauch, After und Steiß

braun, grau bespritt; die Klugel braun; die Ruderfedern Der Schnabel bes kleinern Weibchens ist beiweitem nicht so bick, und braun, und ber Ropf gleichfalls braun, nur die Rehle weiß, und von ihr lauft ein weißer Streif bis zum Benick. Gie halt fich auf ben großen Seen bes uralischen Gebirges, am Irtisch und Db auf; auch verfliegt fie fich zu Beiten bis nach Livland, Finnland, Teutschland und bem Bobenfee. Nur mit Mube fommt fie an bas Land, ba fie faum zu geben im Stande ift, fondern halt fich ftets auf ben tiefften Stellen ber Geen auf, wo fie mit bis jum Steiß im Baffer befindlichen Schwanze, ben sie als Steuerruder anwendet, schwimmt, boch ihn auch aufrichten und als Segel anwenden foll. Sie ernahrt sich von Schalthieren und Fischen, hat eine ber Stimme ber Eisente abnliche Stimme, baut aus Rohr ein schwimmendes Nest, und wird in ihrem eigen= thunlichen Baterlande in Schneusen mit einem Rlebnete, ober mit pferdehaarenen Schlingen, die an einem Stricke über bem Spiegel bes Baffers hangen, gefangen.

Anas Mexicana Bonnet., s. A. Novae Hispaniae. Anas Mexicana Gmel. Anas clypeata Mexicana Briss. Buntrückige Ente, mexicanische Los seletente, Mericanisch: Yacapatlahoac. Diese Ente ist nach Hernandez etwas kleiner als eine Hausente, ihr Schnabel sehr breit, besonders gegen die Spisse hin, und unten, wie die Füße blaßroth, oben braunroth, am Rande schwärzlichorange; das Gesteder mit rostfardigen (fulvis), schwarzen und weißen Halbkreisen; der Bauch ganz rostfarden; die Flügel theils weiß, theils glanzendgrun, theils braun. Er sügt hinzu, manche wollten diese Ente lieber Tempatlahoac nennen, dieses ist aber der Name des Männchens der Lösselnte (Anas clypeata) in Mexico, und die gegenwärtige offendar das Beibchen. Uzara fand sie auch in Paraquan.

Anas Monacha Scop. Monchente, Nonnensente. Unter diesem Namen beschreibt Scopoli (Ann. h. n. l. p. 65) eine Ente, welche etwas größer als die Hausente war, aus dem kaiserlichen Cadinette, und mitz din wahrscheinlich keine Abart der gemeinen, wie Bechstein vermuthet, sondern eine ausländische. Ihr Schnabel war gelb mit schwarzen Flecken und einem schwarzen Nagel; die Oberkinnlade hatte an jeder Seite 43—45 gähne. Sie war weiß, aber die Zügel grau; der Kopf und die Gurgel schwarz gesleckt; die ersten Schwungsebern an der Spitze braundunt; der Spiegel grünviolett, und mitten auf jeder Ruderseder ein brauner lanzensörmiger Fleck.

Anas Monachus, f. A. Brenta.

Anas moschata, Indica, Lybica, Cairina. Türzfische Ente, Bisamente, in Brasilien und Parazguay: Ipecati-Guaçu, ober Ypeguaçu. Wie alle Haustthiere hat die Bisamente im gezähmten Zustande manche Veränderungen erlitten; ich theile baher die Beschreibung derselben im wilden Zustande nach Azara mit. Das Männzchen ist 34 Zoll lang, wovon 7½ Zoll auf den Schwanzkommen, der 18 Rudersedern enthält, von denen die äußerzsten um 3 Zoll kurzer als die mittelsten sind. Die Flüzu. Encykl. d. B. u. K. Erste Section. XXXV.

gelweite ift 56 Boll. Die Klügel enthalten 26 Schwingen, von benen die britte die langfte ift. Die Redern ber Saube und des Genickes sind lang und schmal, und ber Bogel kann sie nach Willfur aufrichten. Das Auge um= gibt eine nachte schwarze Saut, welche sich bis zum Mun= deswinkel, und an der Oberkinnlade bis zu den Nasen= lochern erstreckt, zwischen denen man eine große, weiche, schwarze Warze bemerkt; binter ihr ist eine Gruppe rother Warzen bis zur Stirn, die sich von da bis uber bas Auge erstreckt; und noch hinter biefen liegen abnliche, fleine, einzelne, rothe Bargen. Das Gefieder ift grun = und violettschillernd schwarz. Ginige haben weiße Rleden am hinterhaupte, und ebenso find bei manchen bie Deds febern ber Flugel weiß; die Fuße find fcmarg; die Regenbogenhaut gelb, und ber Schnabel schwarz mit einem himmelblauen Bande vor den Nasenlochern, einem Fleck von berfelben Farbe nahe am Ende, und einem rothen binter diesem. Das Weibchen ist nur 26 30ll lang, die nachte Saut an den Seiten des Ropfes fleiner, und an der Schnabelwurzel bemerkt man die Bargen nicht, welche das Mannchen daselbst besist; den jungen Bogeln fehlen die nackte Saut und die Warzen; die Reble ift braun und hell fuchsroth, die Seiten des Ropfes und ber Unfang des Vorderhalses, wie auch die Ufterfedern sind schwarzlich; die Schwungfebern sind glanzend filberfarben und ihre Decksedern schwarzlich mit weißen Randern, bas übrige Gefieder ist glanzend schwarz. Im zahmen Bu= stande sind die Warzen, welche die Augengegend und die Schnabelwurzel bedecken, größer, sie geht in demselben weniger aufrecht und minder beschwerlich, und zeigt in ber Karbe des Gefieders mehre Abanderungen.

Das Vaterland biefer Ente ift Brafilien und Para= quay, und fie auch bort die Urt, welche gewöhnlich zahm gehalten wird. Die Benennungen, turfifche Ente, Anas Lybica, Indica, Muscovy Duck etc. find also ebenso falich, wie die, welscher oder kalekutischer Sahn, bolognefer Hundchen u. f. w. Gleichwol hat fie fich in der alten Welt weit verbreitet, und kommt nicht nur in derselben gut fort, wenigstens wenn man sie mit Gorg= falt im Winter behandelt, sondern erzeugt auch mit der gemeinen Ente wohlschmeckende Baftarbe. Gie ift überhaupt sehr hißig, und läßt sich selbst leicht von Sähnen und Putern treten, legt aber bis jest stets taub befun= bene Gier barnach. Bahm kann man fie übrigens gang wie die gemeine Ente behandeln, außer, daß fie einen warmen Stall im Winter verlangt. In Paraguan ift fie fehr häufig, doch erblickt man fie gewöhnlich nur paar= weise, doch auch in Retten von 20-30 Stud. Sie find Standvogel, und ernahren sich vorzüglich von Pflanzen, nicht blos von im Wasser wachsenden, sondern auch von Maniokwurzeln, Mais, Getreide zc., und geben am liebsten im Mondenscheine ihrer Nahrung nach. Im wil= ben Zustande fangt ihre Legezeit im September an, und fie legen 10-14 Gier in eine Sohle, oder in einen Baumstamm, ohne ein weiteres Nest zu bereiten, als daß die Mutter einigen Flaum von ihrer Bruft hinlegt. Ihre Stimme ist tief, und man hort sie nur gang in ber Nabe. In Teutschland wird sie mehrentheils nur einzeln

gehalten, Groffinger aber fah an der Mundung der Do:

nau gange Beerden berfelben.

Anas muralis Merr. Rirchliche Ente. Le Canard à bec tricolor Merr. Sie ist 144", ihr Schwang 21/2", ihr Schnabel 17" lang und ihre Klugels weite 223/4 Boll. Von den 24 Schwungsedern ift die zweite die langite, und ber Schwarz enthalt 14 Ruber= Der Ropf ist oben schwarz, am Hinterhaupte braun, übrigens weiß; die Nedern Des hinterhalfes und Ruckens find schwarzlich mit rolligweißer Einfassung und Querstrichen; Die Schulterfedern und letten Schwungfe: bern schwarzlichbraun, mit einem weißen Langsstreifen; Die Decksedern schwarzlichbleifarben, die großern an ber Spite weiß; der Spiegel ift grun, in das Blaue, Dio= lette und Goldfarbene spielend, die Schwingen, welche ihn bilden, find an ber Spite weiß, und die erfte berfelben bat ein sammetschwarzes Band; Steiß, Schwang, Unterleib und Genkel sind schwarz und weiß quergestreift; der Vorderhals und die Gurgel roftigweiß, schwarz ge= flectt; die Kuffe sind bellbleisarben; die Augen roth und ber Schnabel himmelblau, an der Burgel und am Nagel schwarz, mit einem orangefarbenen Fleck bei den Dafen= lochern. Das Weibchen unterscheidet sich blos durch die etwas fleinere Große. Sie halt fich in Paraguan, vielleicht auch in Buenos : Unres auf und kommt in ihrer Lebensart mit der Cutiriente (A. Brasiliensis) überein. Einige Enten diefer Urt nifteten in den Mauerlochern ber Rirche zu Ureco.

Anas muscaria, f. A. Strepera.

Anas nigra, so nenut Albrovandi die Turpanente (Anas fusca), Befete die turfische Ente (A. moschata), Linne die Schwarze Ente, Trauerente, wovon das Junge von Naumann (der indessen selbst die= fes in der Folge als Irrthum erklart) unter dem Namen Beigbackenente, von Temmind unter dem Namen: Anas einerascens, und von Besete unter dem: Anas Orphanos, als besondere Urt beschrieben murde. Der Ervel ist 201/4 Boll lang und mißt mit ausgebreiteten Flügeln 30 Boll. Der 21/4 Boll lange Schnabel wird gegen die Mitte hin breiter, und ist an der Wurzel hock= rig erhoht; fein Nagel ist kaum zu unterscheiden, da er febr breit und flach ist; er ist schwarz, um die Nasenlos cher herum aber orangefarben, und auf feiner Burgel liegt beim alten Mannchen ein fugelformiger Bulft, welcher auch schwarz ober bunkelolivenfarben ift, und über welchen ein orangefarbener Strich von hinten nach Born lauft. Die Augen sind braun. Die Flügel reichen nur etwas über die Wurzel des 4 Boll langen, fehr keilformi= gen, aus 16 harten und fpigen Ruderfedern bestehenden Schwanzes. Die Kuße stehen weit rudwarts, sind grun: lichbleifarben, ihre Schwimmhaut aber schwarz, und die Hinterzehe belappt. Das ganze Gefieder ift glanzend schwarz. Das Weibchen ift beträchtlich kleiner, und nur 17 Boll lang; ihr fehlt der Wulft über den Schnabel; die Haube und das Genick sind braunschwarz; die Wangen und Kehle bellgrau, braun gefleckt; Rucken, Flugel und Bauch dunkelbraun, mit weißlichbraunen Randern. Die jungen Bo: gel sind sast ebenso gefarbt, ihre Wangen grau, ihre Rehle

weißlich. Im zweiten Sahre ist das Mannchen braun-

schwarz, nur seine Wangen weißlichgrau.

Die schwarze Ente ist im Norden von Norwegen und Lappland, vermuthlich auch im Norden von Umerika und Usien im Sommer, und zieht gegen ben Winter nach warmern Gegenden. Weniastens bat man sie in Ramt= ichatka, Neuvork, Berefof, felten an der Rufte von Livland, felten in Teutschland und ber Schweiz angetroffen. In großerer Menge findet man sie an den englischen, und in der größten an den nordlichen Ruften von Frankreich im Winter, wo man ihre vorzügliche Gabe sehr tief unterzu= tauchen, und Muscheln aus der Tiefe berauszuholen benust, fie mit einem unter bem Waffer ausgespannten 50 Toisen langen, 11/2 Toise breiten Nete zu fangen, wodurch man auf einem Zuge oft 20-30 Dugende er= halt. Gleichwol schmecken sie so schlecht und fischia, daß sie als Fastenspeise zu effen erlaubt find. Gie fliegen sehr niedrig, stets nahe an der Oberflache des Wassers und lassen sich zähmen.

Anas nigra major, f. A. fusca. Anas nigra major Freti Hudsonis, f. A. perspicillata. A. nigri-

cans, f. A. cinerea.

Anas Nilotica, f. A. Aegyptiaca.

Anas Novae Hispaniae Briss. A. Mexicana Bonn. Querquedula Mexicana Briss. Mondliebende, furi= namische, mericanische, punktirte, orangetopfige Ente, mericanisch: Toltecoloctli oder Metzcanaultli. Diese mericanische, nur durch Hernandez bekannte Ente ist nach meiner Vermuthung von der Sukururuente (A. discors) nicht verschieden; doch wage ich es nicht zu bestimmen, weil bei der gegenwartigen die Grundfarbe weiß, bei der Sukururu hellrostfarben ift. Die mondliebende Ente, Metzeanauhtli, bat ihren Namen daber, weil die Mericaner sie beim Mondenscheine zu fangen pflegen, und ist so groß, wie eine Rricke. Ihr maßig breiter Schnabel ist oben blau, unten schwarz; ihr Gefieder weiß, schwarz geflectt; die Flügel oben abwechselnd blau, weiß, grun, rostfarben und schwarz; die Fuße hellroth; der Ropf ift hellorange und schwärzlich, zum Theil pfauenschweifig (caput partim subfulvum et subnigrum, et partim pavoninum colorem imitatur); zwischen dem Schna-bel und Auge ist ein oben breiterer, unten spit zulausender weißer Fleck; der Schwanz ift unten blau, oben schwarzlich, mit weißer Einfassung. Beim Beibchen ift ber Schnabel schwarz; die Kuße find bleifarben; das Gefieder ist unten größtentheils weiß und schwarz, oben hat das Schwarze die Oberhand und die Flügelrander sind rostfarben; an den Flügeln bemerkt man am Ende ju Beiten etwas Grunes ober Pfauenschweifiges (pavoninum). Sie sind Zugvögel.

Anas Novae Selaudiae Gmel. He patek ober neuseelandische Ente. Diese nur nach Banks Beichnungen bekannte Ente ist so groß wie eine Krick (A. Crecca) und 14 Zoll lang. Der 22½ Linien lange ziemlich dicke Schnabel ist blaulichweiß, mit einem schwarzen Nagel; die Augen goldsarben; Kopf und Hals schwarz hinten mit Purpurglanz ins Blaue schillernd; Oberleit und Flügel grünglanzend schwarz; Unterleib und Fisse

hellgrau; Schwungfebern bunkelgrau, über die der zweisten Ordnung ein weißes Band; Schwanz schnuziggrin.

Dusky = Bai in Neufeeland.

Anas Nyroca Güldenst. A. palustris Frisch. Anas Gattáir und A. Africana Gmel. A. Aegyptiaca Bonnet. A. leucophthalmos Bekker. Beigaugige Ente, Moorente, Moderente, Murente, Brand= ente, Braunkopf, Donente, afrikanische Ente, oder Kriekente, Gattairente. Billughby beschrieb Diese Ente zuerst fehr aut unter bem Namen: Anas fera fusca minor. Capo rosso Venetiis: aber man erkannte fie in seiner Beschreibung nicht, und fast jeder Naturfor= scher, welcher sie spaterhin sah und beschrieb, gab ihr einen neuen Ramen und bildete eine eigene Urt baraus. Sie hat so viele Uhnlichkeit in Große, Farbe und Bils bung mit ber jungen ober weiblichen Reiherente, daß man nur bei genauer Aufmerksamkeit beide unterscheiben kann; fie hat aber keinen herabhangenden Federbusch, fondern nur einen dichbefieberten, mulftigen Ropf, weiße Mugen und Ufterfedern, und ift etwas kleiner. Das Mann= chen ist etwas über 15 Boll lang, seine Flügelweite 221/2 Boll. Der Schnabel ift 19 Linien lang, vorn fehr platt: gedruckt und wenig breiter als an ber Burgel, blaulich= schwarz; die Flügel reichen bis zur Mitte bes 21/3 Boll langen, feilformigen, aus 14 fpigen Ruberfedern besteben= den Schwanzes; die Fuße sind grunlichbleifarben, ihre Schwimmhaut schwarz; Ropf, Sals und Bruft des Mann= chens sind glanzend = kastanienbraun, nur das Kinn weiß, und den Sals umgibt ein dunkelbraunes Salsband, welches sich am Nacken herabzieht; der Oberrucken und die Deckfebern der Flügel sind braunschwarz, kaum merklich mit Rostfarbe bespritt; ber Unterrucken schwarz ins Dlivenfarbene schillernd; die Ruderfedern und ersten Schwungfebern braunschwarz, die Schwungfebern zweiter Ordnung weiß, mit braunschwarzen Spigen; die zugespitten Ellen= bogenfebern und Schulterfebern braunlichschwarz ins Grune schillernd; die Bruft weiß; die Seiten braun, mit roft= farbener Einfassung der Federn; der Bauch und die Schen= kel dunkelbraun und der Ufter weiß. Das Weibchen ift etwas fleiner, 14-141/2 Boll lang, und alle feine Far= ben minder lebhaft, die des Ropfes, des Salfes und der Brust ins Braune fallend, und die des Ruckens und der Flügeldeckfedern roftfarbig eingefaßt. Bei den Jungen ift bas Auge braun, der Kopf fast schwarzbraun, und der Bauch stark braun gewellet. Ich vermuthe, daß S. G. Gmelin's A. lurida ein solches Junges fei. Die Luftrohre des Mannchens ist in der Mitte bauchig erweitert, und hat einen großen knöchernen Labyrinth, und an deffen linker Seite eine große mit feiner Saut überzogene Rammer.

Sie lebt am Don und hin und wieder in Teutschland, aus den nordlichen Gegenden der letztern zieht sie nach den sublicheren, der Schweiz, Italien und selbst in Ugypten sindet man sie. Sie halt sich am liebsten auf Mooren, Brüchern, und mit vielem Schilse, Binsen u. s. w. bewachsenen Teichen auf, und ist sehr gesellig. Un tiesen Stellen taucht sie wie die Tauchenten, an seichten mit halbem Leibe wie die Schwinmenten, und ernährt sich von Burzeln, Samen der Wasserpslanzen, Blättern, Knospen, Wasserinsecten, Froschen und Fischen. Ihre Stimme klingt wie körrr, körrr. Sie bereiten nach Naumann auf kleinen Erhöhungen im Wasser ein sehr kunktloses Nest aus Nohr und andern Wasserpflanzen, und füttern es mit vielem Flaum, nach Güldenstädt brüten sie in einer kleinen Grube. Sie legen 6—10 weißliche Gier, und für die mit graubraumen Dunen bekleideten Jungen sorgt die Mutter und vertheidigt sie mit eigner Gefahr. Ihr Kleisch ist ziemlich schmachaft.

Anas obscura, Blaufpiegelige, dunkelbraune, neu porkische Ente. Sie ist 22½ Boll lang. Ihr Schnabel lang, schmal, blaulich schwarzbraun; die Haube schwarzbraun; der Halb hellbraum, mit schwarzbraunen Stricken; Rucken und Flügelbecksebern dunkelbraum; Brust und Bauch gleichfalls, aber schmuziggelb gerandet; Schwungsfedern erster Ordnung schwarzbraun; der Spiegel schönzblau, mit einem schwarzen Bande; die Rudersebern des keilformigen Schwanzes schwarzbraun, mit weißen Ranzbraun; die Küße schwarzbraun oder gelb. Neupork.

Anas Orphanos, f. Anas nigra.

Anas Oxyura Merrem. Spinschwanzige Ente. Le Canard à queue pointue Azara. So mabrechein= lich es auch manchem vorkommen mag, daß biefe sudame= rikanische Ente, die pfeilschwanzige (A. acuta), we= nigstens der Tzigiboa des Bernandez fei, fo muffen wir sie doch als eine eigenthumliche Urt betrachten, weil die pfeilschwanzige 18, Die spitsschwanzige Ente nur 16 Ruderfedern besitt, welche alle sehr spit sind, vorzüglich die beiden mittelsten, welche um 15 Linien langer find, als bie beiden daran stoßenden, und biefe um 23 Linien langer als die Seitenfedern, die keilformig machfen. Die Kange bes ganzen Wogels ist 22 Boll, bes Schwanzes 51/2 Boll, des Schnabels, der oben schwarzlich, unten gelb ift, 21 Linien. Die Flügel enthalten 25 Schwungfebern, von denen die zweite die langste ift. Die Ruße sind grunlichbraun; ber Ropf ift oben gelbbraun, etwas schwarzbunt; an den Seiten aber, sowie das Genick und die Seiten des Salfes weißlich, schwarz punktirt; übrigens find der Hals oben, der Ruden und Steiß braun, mit helleren Randern; die Deckfedern etwas heller; über die größern lauft ein weißes Band in der Mitte der Flugel; bie Schwungfebern sind sammetschwarz, bann folgt ein weißes Band; die letten Schwungfebern find an ber Wurzel weiß und barauf an ber außern Seite braun, an der innern schwarzlich; die Ruderfedern braun, wit weißem Rande; die Kehle schmuzigweiß; die übrigen untern Theile schwärzlich, braunlichweiß gerandet. Buenos : Upres.

Anas palustris, f. A. Nyroca.

Anas parvirostris Merr. Kleinschnäbelige Ente. Le Canard à petit bec Azara. Sie ist 20 Boll, der oben blaue, unten schwarze Schnabel 15 Linien, der aus 14 etwas spiken Rudersedern bestehende Schwanz 3½ Boll lang; ihre Flügelweite 33¼ Boll. Von den 25 Schwungsedern ist die zweite die längste; die Federn der Haube und des Genickes sind etwas verlängert. Ihr Gessicht ist die zum Auge weiß; der Kopf übrigens schwärzlich; vom Auge die zur Mitte des Halses läuft ein veilschenblau und grün schillernder Streif; der Rest des Halse

ses, Brust und Bauch sind schwarz, und weiß bandirt; bie Seiten hellgelb; die Federn der Schultern und des Ruckens schwarzlich, weiß gerandet; der Steiß weiß; die Schwungsedern und erste Decksedern dunkelbraun, die übrigen Decksedern weiß, mit sammetschwarzer Spike, ebenso die Schwungsedern zweiter Ordnung; der Schwanz sammtschwarz. Buenos: Apres.

Anas Penelope, unrichtige Schreibart für

Anas Penelops Linn. A. fistularis Gesn. A. Cogolca oder Kogolka Gmel. Penelope Aldrov. Pfeis fende Ente, Pfeifente, Blagente, Schmeiente. Das Mannchen ift 161/4 — 19 Boll tang und 30 Boll breit; das Weibchen etwa um 2 Boll fleiner. Die Lange bes Schnabels ift 161/2 Linien. Er ift gleichbreit, ftart gewolbt, beim Mannchen bleifarben, an ber Spite schwarz, beim Weibchen braunschwarz; bie Augen braun; ber Ropf hat hinten etwas langere, fpige Febern. Der Schwanz ift etwas über 4 Boll lang, ftark feilformig, befteht aus 16 Ruberfebern und wird zu zwei Drittheilen von ben 25 Schwungfebern enthaltenben Flügeln bedeckt, beren beibe erfte Schwingen bie langften find. Die Fuße find bunkelgrau und die hintere Bebe ohne Lappen. Beim Mannchen sind Ropf und Anfang bes Halfes lebhaft braunroth, gewöhnlich auch, boch nicht immer, bie Stirn und der Birbel roftgelblich : weiß. hinter dem Auge ift ein schwarzer, grunglaugender Fleck, und haufig bas Benick glangend entengrun befprist. Der Unfang ber Burgel ist schwarzlich, weiterhin ist sie, wie der Anfang der Brust, weißlich : braunroth. Der Rucken, die Schenkelgegend und kleinsten Deckfebern sind fein schwarz und grauweiß, zickzackformig bandirt; der übrige Unterleib, mit Ausnahme der schwarzen Ufterfebern, und der größte Theil ber Dedfebern ift weiß; bie Schwungfebern erster Dronung sind braungrau, die ber zweiten an ber außern Fahne atlasgrun, an der Spite, sowie ihre Deckfebern, sammetschwarz. Die ersten Ellenbogenfedern weiß, die folgenden weiß und schwarz; bie beiden mittelsten Ruber= febern schwarz, die übrigen graubraun, weiß gerandet. Beim Weibchen find Ropf und Sals graulich : roftfarben, mit schwarzen Flecken; bie Ruberfebern graulich = schwarz= braun, mit rostfarbenen, die Flügelbecksebern graubraun, mit weißlichen Ranbern, ber Spiegel hellgrau, die Borberbruft und Seiten von ber Farbe bes Ruckens; ubri: gens gleicht es bem Mannchen. Die Luftrohre bes Mann: chens ist Unfangs etwas weiter als in ber Folge, und bilbet an ber linken Seite eine ziemlich große, knochige, balbkugelformige, burch eine knochige Scheibewand getheilte Trommel. Obgleich die Pfeifente nicht weiter nordwarts als Schweben zu gehen scheint, so niftet fie boch felten bei uns, sondern besucht uns nur im Durchzuge, wobei fie fliegend einen angenehmen, pfeifenden Ion horen laßt, im September und October, und im Rudzuge im Marz und April. So burchwandert sie Europa und Usien vom 18. bis jum 110. Grabe ber Lange und vom 65. bis 35. Grade nordl. Br. In gefchloffenen Scharen fallen fie wahrend ber Reise auf seichte Gewasser, entfernen sich nie weit von einander, und geben besonders bei Racht auf den begraften Ufern ihrer Nahrung nach, die in aller:

lei Samereien, besonders der Grafer, Krautern, Insekten, Gruftaceen, Burmern und Froschen besteht. Auch die Rusten des Meeres sind ihnen ein angenehmer Aufenthalt, und beim starksten Sturme schwarmen sie umher. Sie legen 8—9 schmuzig: graugrune Gier. Im Herbste sind sie sehr fett und von unvergleichlichem Wohlgeschmade; auch lassen sie sich zähmen.

Anas peregrina, f. A. strepera. Anas Persica,

f. A. rutila.

Anas perspicillata Linn. Beifingdige Ente, Brillenente, Beignaden. Gie ift von ber Große ber Turpanente (A. fusca), und burch Berwechselung mit bieser hat man geglaubt, daß sie auch in der Offfee und Teutschland vorkomme. Sie ift 191/2 Boll, ber Schnabel bis zum Mundwinkel 28 " lang, baselbft am breitesten, in der Mitte niedergebruckt, an ben Seiten gus fammengebruckt, mit einem gelben Bulfte an feiner Burzel. Übrigens ift er orange, in ber Begend ber Nafen= locher und am Nagel roth und an ber Wurzel ber obern Kinnlade an jeder Seite ein großer, etwas erhöhter, viers eckiger, schwarzer Fleck. (In Pl. enl. 995 fehlt dieser, und die Schnabelhaut scheint bas Muge einzuschließen; ich vermuthe aber, bas Eremplar, wornach die Zeichnung verfertigt wurde, habe hier seine Febern verloren.) Die Rufe find roth, ihre Schwimmhaut schwarzbraun und die hintere Behe belappt. Das gange Gefieder ift schwarz, boch steht ein weißer Fleck auf bem Wirbel und ein anberer breiediger, beffen Bafis oben ift, lauft vom Genich am Nacken hinunter. Das Weibchen ift kleiner, nur 173/4 Boll lang; rugbraun, ohne bie weißen Flecken, fonbern statt beren mit zwei schmuzigweißen Flecken auf ben Wangen. Diese Ente bewohnt nur Nordamerita, von feiner nordwestlichen Rufte bis nach Subsonsbai. Gegen ben Winter zieht fie bis Gud = Carolina und ift bann in Neu- Pork haufig. Gie ernahrt sich von Gras und bereitet auch baraus ein Neft am Geftabe, worin fie 4-6 weiße Gier legt, die fie im Juli ausbrutet.

Anas platyrhynchos, f. A. Clangula und clypeata. A. plumis mollissimis, f. A. mollissima.

Anas poecilorhyncha Forsk. Buntschnabelige Ente. Der Schnabel hat die Lange bes Kopfes, an der Burzel einen rothen Fleck, ist oben schwarz, die Spite weiß; die Füße sind rothgelb. Bom Schnabel geht ein schwarzer Strich dis hinter das Auge. Die Baden und ein Theil der Unterseite des Halses sind weißgrau; die obern Theile schwarz, grau gerandet; der Spiegel grun, oben mit Weiß, unten mit Schwarz und Weiß eingesfaßt; die kleinen Schwungsedern weiß, die Aftersedern schwarz. Sie ist die gewöhnliche wilde Ente auf Ceplon.

Anas pratensis, f. Otis Tetrax. Anas pulchricollis, f. A. ruficollis. Anas Quacula *Klein.*, ift A. discors.

Anas Querquedula Linn. und A. Circia Linn. Querquedula Autt. Briss. Querquedula aestiva Briss. Rnafende Ente, Knafente, Krice, große Rrice, Kriefente, Kernell. Große Verwirrung erregten Linné und Brisson, weil sie, einer durch den and bern verschirt, die Knafente als zwei verschiedene Arten

beschrieben, wie ich bieses im Artifel Anas Circia gezeigt babe. Die mahre große Kricke (benn unter biesem Namen ift fie am bekannteften) ift nicht viel größer als die kleine; bas Mannchen 14—15, bas Weibchen 13—14 Boll lang. Die Flügelweite bes Mannchens ift 21 Boll, bes Beibchens 20. Der Schnabel ift bis zur Stirn 16 Li= nien lang, gerade, gleichbreit, an ber Burgel etwas qu= sammengebruckt, gegen bie Spite bin plattgebruckt und ichwarz, welches bald ins Grune, bald ins Braune, bald ins Graue fallt; die Augen find braungelb; die 25 Schwungfebern enthaltenben Flugel, von benen bie brei ersten wenig in Lange verschieden find, bedecken brei Bier= theile bes 31/2 Boll langen, runden, aus 14 spiken Ru= berfebern bestehenden Schwanzes. Die Schulterfebern schlagen sich beim alten Dannchen gefrummt überher. Die Fuße stehen nicht weit hinter dem Gleichgewichte, find braunlichgrau und der Lappen der hinterzehe fehr schmal. Die Knafenten zeigen nach Alter und Geschlecht, boch aber auch in den Individuen, mas ihre Farbe be= trifft, manche Verschiedenheiten, die alle anzusuhren un-möglich sein wurde. Ich beschreibe also blos in gedrängs ter Kurze ein altes Mannchen und ein altes Weibchen, wie ich fie por mir habe. Beim Mannchen find Saube, Rinn und Anfang der Rehle glanzend schwarzbraun; über bas Auge lauft ein breites, weißes Band bis jum Ge= nid. Die Wangen und ber Unfang bes Salfes find rothbraun, mit feinen, weißen Strichen; Raden, Gurgel und Anfang der Bruft braungelb, mit ichwarzen, bem Rande der Febern parallelen Strichen; Dberrucken glan= genbichwarg, mit filbergrauen Feberranbern; Steiffebern ebenso und mit weißlichen Bandern; Unterrucken schwarz; Unterbruft weiß; die langen Federn der Seiten und Schenkel haben außerst feine, zickzackformige, weiße und schwarze Querlinien; Bauch und Ufter braunschwarz, weiß bandirt; die Schwungfebern erfter Ordnung an der Spite Schwarzbraun, gegen die Burgel bin graubraun, mit filbergrauer außerer Einfaffung. Spiegelfedern glanzendgrun, mit weißen Spigen, die letten dunkelgrun. Deckfebern grau, die ber zweiten Ordnung bilben burch ihre Spigen ein weißes Band. Die Ellenbogenfebern find sammetschwarz, außen graugesaumt, am Schafte schneeweiß; Ruberfedern schwarzbraun, mit silbergrauem ober weißlichem Rande. Bei bem Weibchen find Saube und Genick rostbraun, braun geflect, die Geiten bes Ropfes und die Rehle weißlicher und feiner punktirt; bas Rinn weiß, ju Beiten auch ein Fleck am Mundwinkel. Das Band über die Angen ift braunlichgelb, bunkelbraun gestrichelt; die Febern bes Rumpfes braun, oben fast fcwarz, mit rostfarbigen Randern, die an der Gurgel ins Beife fallen; Unterbruft und Bauch schmuzigweiß; die Flügel braunlich = schwarzgrau, nur der Spiegel wie beim Mannchen; der Ufter weiß oder auch hellbraunroth, stets schwarz gefleckt; Die Ruderfedern schwarzlich, mit schmalem, grauem Rande. Die jungen Mannchen gleischen ungefahr ben Weibchen, und ber weiße Augenstreif wird erft im zweiten Jahre sichtbar. Die mannliche Luft= robre ist Anfangs ziemlich weit, verengert sich bann und erweitert sich darauf wieder, sodaß sie am Labyrinth am

weitesten ist; bieser ist birnformig, knochern und besteht aus zwei Kammern, einer großern auf ber rechten und einer kleinern auf ber linken Seite.

Bermuthlich findet man die Anakente burch gang Europa und Sibirien, boch mahrscheinlich nicht weiter nordlich als Schweben. In Solland, bem nordlichen Teutschland, Polen, am Don und Baikal niftet fie und giebt im Sommer nach warmern Gegenden, England, Frankreich, Italien, bem kaspischen See, und vielleicht nach Ugupten, wenn, wie ich vermuthe, Forstal unter bem Namen Scar-chir die weibliche Anakente befchrieben bat. Sie kehrt zu uns im Marz und Upril meiften= theils paarweise zuruck, und geht vom August bis in den November in Truppen und Familien ohne Ordnung weg. Nicht tiefe, schilfreiche Fluffe, Geen, Teiche und Brucher find ihr Aufenthalt. Auf ihnen ernahrt fie fich von Bafferpflangen, Grasfamen, Infekten und Burmern, felten frist sie Fische, und gewohnt sich ohne viele Muhe in der Gefangenschaft an Getreibe, Brod und flein geschnittene Mohren. Gie taucht nur mit halbem Leibe, lauft ohne große Beschwerde am Ufer und fliegt schnell, leicht und ohne Berausch. Die Stimme bes Entrichs gleicht ber bes Bachtelkonigs, beim Beibchen mehr ber ber gemeinen Ente. Sie leben in Monogamie und nisten zwischen bem hoben Grafe und ben Rrautern feuchter Wiefen. In ihr kunftlofes, mit Flaum gefüttertes Dest legen fie 6-12 gelblich = olivengrune Gier, welche etwa in vier Wochen ausgebrutet werden. Beide Ultern fuhren die Jungen gemeinschaftlich aus und verbergen fie bei Gefahr mit vie= ler List. Sonft ift die große Rricke nicht scheu und leicht zu schießen und zu zahmen. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend, doch minder als das der kleinen Kricke (A. Crecca).

Anas raucedula, f. Mergus Merganser.

Anas regia Molina. Ronigliche, chilische Ente, Konigsente, Kronenente. Alles, was wir von ihr wissen, besteht darin, daß sie viel größer als eine Hausente, der obere Theil ihres Körpers blau, der untere braun, ihr Schnabel mit einem großen, rothen Kamm, der Hals mit einem Bande schöner weißer Festern geziert, und sie in Chili zu Hause ist. Sollte sie die turfische oder schwarzruckige Ente (Anas moschata

ober melanotos) sein?

Anas rhodopus Merr. Rofenfußige Ente. Le Canard à collier noir Azara. Sie ift 14 3oll lang, wovon der nur aus 12 Ruderfedern bestehende Schwanz 2% Boll halt. Ihre Flügelweite ist 23 Boll. Der 18 Linien lange Schnabel ift bleifarben. Bon ihren 23 Schwungfedern ift die britte die langste. Die Fuße find weißlich = rosenfarben. Die Federn ber Stirn, ber Wangen und einige am Vorderhalfe sind weißlich, mit etwas Braunem in der Mitte; der Ropf ist übrigens oben schmarz, und diese Karbe bilbet unter dem Genick ein Salsband, bis ju welchem von den Seiten bes Sin= terhauptes ein weißer Strich hinabsteigt; der übrige Sinterhals und die letten Schwungfedern find braun, Rucken, Steiß, Schwanz und die Flügelbeckfebern find schwarz, doch auf ben lettern ein großer, weißer Fled, nur ihre Enden, sowie die außersten Schwungfebern, schwarz. Der

Spiegel glangenbarin, blau ichillernt; Die Schulterfebern rothlich; Die Burgel ziegelroth, schwarz gefleckt; Die Bruft ichmusiaweiß, mit feinen, schwarzen Querstrichen; ber Bauch fdmar; an jeber Geite bes Steifes ein großer, weißer Fled, welcher burch einen fchwarzen Strich von einem andern abulichen, weiter nach Sinten liegenden, Fleck getrennt wird. Paraguay.

Anas rhynchotis Lath. Loffelfdnabelige Ente. Sie ist etwa 17 Boll lang, bat einen febr breiten Schnabel, bell fleischfarbige Ruffe, einen grauen Ror= ver, blane Deckfedern ber Flugel und schwarze Ufterfe= bern. Sie wird zu Botanybai in Neuholland im Mai

aeschossen.

Anas rubens, f. A. clypeata. A. rubricapilla, f. Mergus Merganser.

Anas rufa Gmel. ift

Anas ruficollis Scopoli und diese A. ferina.

Anas rufina Pall. Ginfame, rothhaubige, turfische Ente, Rothkopfente, Kolbenente, Capo rosso maggiore. Sie ift 18 - 21 3ou lang und mit ausgespannten Flügeln 23/4 Fuß breit. Ihr 26 Linien langer Schnabel ift unten etwas conver, oben et= was concav, und also mit ber Spite etwas aufwarts steigend, bis zur Mitte gleichbreit, bann schmaler wer= dend, roth, ber Nagel weiß. Der Ropf bes Mannchens hat eine 11/2 Boll hohe, aufrechte Holle an der Spige nach hinten gebogener, weicher, haarartiger Federn, die bei bem Beibchen nur wenig bemerkbar ift. Die Flugel bedecken brei Biertheile bes 21/2 Boll langen, aus 16 Ruberfebern bestehenden, runden Schwanzes. Die Fuße sind bunkelroth, ihre Schwimmhaut schwarz; die Hinterzehe etwas vom Boben entfernt und lappig. Beim Mannchen sind der Kopf und die erste Halfte des Vorderhalses roftfar= ben; ber übrige Sals und alle untern Theile schwarz; der Rucken und die Flügel braun; die Seiten und fleinen Decffedern der Flugel weiß; die Schwungfedern zweis ter Ordnung weißlich, mit schwarzlichen Spiken; die Ru= derfedern braunlichgrau. Beim Weibchen find Saube und Genick dunkelbraun; Wangen und Reble grauweiß; Gur= gel und Seiten gelbbraun; Bruft und Bauch fcmugig= weiß, mit Grau gemischt; ber Rucken braun, mit oker= gelben Randern; Die Flügel wie beim Mannchen, nur der Spiegel minder lebhaft; Schnabel und Fuße rothbraun. Die Luftrohre bes Mannchens ift Unfangs weit, wird bann enger, erweitert sich bann stark und wird zu= letzt febr enge. Ihr Labyrinth besteht aus zwei Ram= mern, von benen die linke die größte ift, und von Knochenbogen und bazwischen ausgespannten Sauten gebilbet wird. Gie bewohnt bas kaspische Meer und die großen Geen ber tatarischen Bufte. In Ofterreich findet man fie im Fruhlinge auf ben Geen und Fluffen, und zu Beisten trifft man fie in Schlesien, Ungarn, Italien, am Bobenfee und auf bem Rhein an. Sie lebt immer paar= weise ober familienweise.

Anas rustica, f. A. Albeola. A. ruthenica, f.

A. Mersa.

Anas rutila Pall. A. Casarca Linn. A. Persica Frisch. A. Libyca Grossinger. Rothe Eiber, rothe, persische, aftrafanische, roftfarbene Ente, Pfefferente, in Sibirien Turpan, nie Ras farka, und der ihr von Linné gegebene Rame ift mit= bin falfch. Ihr Schnabel ift fchmal und halbwalzenformig; fie scheint baber eine Giber gu fein. Gie ift 171/, -20 Boll, ihr Schnabel 21/2 Boll, ber aus 14 Ruber: federn bestehende, wenig abgerundete Schwanz 43/4 Boll lang, die Flügel bedecken ihn gang und haben eine Beite von 31/4-4 Kuß. Die Kuße find schwarz und die Sinterzehe ist ohne Lappen. Wild ist sie großer, und fast fo groß wie die turkische Ente, scheint aber ihrer hohern guße wegen großer zu sein. Der Kopf und Anfang bes Salfes find weiß, welches an ber Stirn, ben Wangen und ber Reble ins Roftgelbe fallt. Den Sals des Mann= chens umgibt ein schwarzes Salsband, welches bem Beib: chen fehlt. Ihr Gefieder ift roftfarben, oben heller, an ber Gurgel und bem Ufter am bunkelften und roftroth; am hinterrucken fcwach grau und braun gewellt; Steiß und Schwanz schwarz, ebenso bie ersten Schwungfebern, bie zweiten sind atlasgrun, violett fchillernd, an ber in= nern Seite an ber Spike fcmarz. Die Klugelbecksebern find weiß, nur die der ersten Ordnungen an der Spike Der Labyrinth bes Mannchens ift nicht größer gelblich. als eine Erbse. Sie bewohnt bas ganze fubliche Ruß- land und Sibirien, und überwintert in Persien und vermuthlich in Indien. Bu Zeiten verfliegen fich einige nach Teutschland, und vielleicht bis zum Rhein, wenn ich barin nicht irren sollte, daß hermann's Anas testacea biefe Urt ift. Besonders ist sie auf dem Baikal, seinen Flussen und ben benachbarten Seen haufig. Sie niftet in Felfenlochern, in von Marmotten verlaffenen Sohlen, ja gu Beiten foll fie fich felbft Sohlen graben, ober in hoh= len Baumstammen niften; am Baikal stets in einem Balbe, und follte er eine Werst vom Wasser entfernt sein. Ihr Rest futtert sie, wie gewöhnlich, mit Flaum, ben sie sich selbst ausrupft. Sie lebt in Monogamie und legt unge= fahr neun glanzendweiße Gier, welche großer als Enten= eier find. Diefe fammelt man haufig an ber Bolga und legt fie gemeinen gahmen Enten unter. Diese gezahm= ten rothen Eiber werden aber nie fo groß und fcon wie die wilden, und fliegen weg, wenn man ihnen nicht bie Flugel verschneibet, pflanzen sich auch in ber Gefangen: schaft nicht fort, sondern verschleppen ihre Gier. In Gu: ropa muß bies weniger ber Fall fein, ba fie in Ungarn, wiewol felten, gabin gehalten werden. Die Mutter forgt sehr fur ihre Jungen, und foll fie mit bem Schnabel am Flugel zum Waffer schleppen, und verläßt sie auch nicht, wahrend sie dieselben führt, svbaß man sie darüber greis fen konnte. Sie ernahrt fich von Bafferpflanzen, Bafferinfekten und bergl., frist aber auch Fische, und hat gleichwol einen fehr angenehmen, burchaus nicht fischigen Geschmack. Sie fliegt sehr leicht und ohne Gerausch und geht bequem und mit Unftand. Wenn fie aufgejagt wird, gleicht ihre Stimme bem Tone ber Clarinetten, am Abend und Morgen aber die der Mannchen dem Psauengeschrei. Sie find nicht fcheu, und Pallas beobachtete ein Beibchen, welches, nachdem das Mannchen getobtet war, erst durch den dritten Flintenschuß verjagt werden konnte.

Anas Sau Sarai Forsk. A. Alexandrina Gmel. ift nichts anderes, als das Mannchen der Anas Strepera. Anas Scandiaca ift bas Beibchen ber Reiherente. A. Fuligula. Muller's A. Skoorra.

Anas Scarchir, f. A. Arabica.

Anas Sinensis Klein. ift A. Galericulata.

Augs Sirsaeir Forsk. Girfair: Ente, ift nichts anderes, als das Weiben ber fleinen Rricke (A. Crecca).

Anas Skoorra Mill. A. Scandiaca Gmel. Lann: markische, banische Ente. Lapplandisch: Skaar. Gie ist oben braun, dicht punktirt; eine schief über die Alugel lau= fende Binde und ein Kleck an jeder Seite der Schnabelmur= gel find weiß, die Seiten roftfarben. Un diesen Kennzeichen glaube ich die junge Reiherente (A. Fuligula) zu erkennen. Anas Soucroura, f. A. discors. A. Sparrmani,

f. A. Alandica.

Anas Strepera. Anas muscaria Gesn. Anas subulata S. G. Gmel. (Weibchen). A. peregrina S. G. Gmel. (Mannchen). A. Kekuschka S. G. Gmel. (Mann: chen und Beibchen). A. Sau Sarai Forsk. (Mannchen). A. Alexandrina Gmel. (Mannchen). Schnatternbe Ente, Schnarrente, Schnatterente, Muggente, Mittelente u.f. w. Bom Geschlecht und Alter, wie es scheint auch oft von der Individualität abhängende Ber= schiedenheiten in ber Farbe bes Gefieders und eine in Willughby's Beschreibung eingeschlichene wahrscheinliche Unrichtigkeit, die Linné aufnahm, waren Urfache, daß aus biefer Ente mehre Arten gebildet wurden. Gie ift 11/2 -2 Pfund schwer und bas Mannchen 18 — 19 Boll lang. Seine Flügelweite 32 Boll. Das Beibchen ift um einen Boll fleiner. Der schmale, plattgedrückte, 2 Boll lange Schnabel ift beim Mannchen schwarz, beim Beibchen braun, und oft an den Seiten und unten rothlichgelb; die Augen hellbraun, die Flügel reichen bis zu Ende des Schwanzes und enthalten 26 Schwungfedern, von denen die funf letten fehr lang und spit sind. Die Kuße sind orange, die Schwimmhaut schwarz, die hintere Behe un= belappt. Der 31/4 Boll lange, beim Mannchen keilfor= mige, beim Beibchen zugerundete Schwanz besteht aus 16 spigen Ruderfedern. Beim Mannchen find ber Ropf und Unfang des Halfes rostigweiß, dunkelbraun gespren= kelt; Kinn und Unfang der Rehle ungefleckt; Gurgel und Naden braunschwarz, mit weißlichen, dem Federrande gleichlaufenden Einien; ber Oberruden braunschwarz, mit wellenformigen, rothlichweißen Querlinien; der Unterruden dunkelbraun; Steiß: und Ufterfedern blaulichschwarz; Die Bruft weiß, manchmal mit grauen Flecken; Seiten, Bauch und Schenkel weißlich und schwarzlich wellenfor= mig und fehr fein guergestreift; die dem Rucken nachsten Schulterfedern bunkelbraun, mit hellern geschlängelten Querlinien; bie großern fpigen Schulterfebern graubraun, einige rostfarbig gerandet; die kleinsten Flugelbeckfebern aschfarben, mit rostigweißen Querftreifen ober Punkten; bie Schwungfebern und Deckfebern erster Ordnung außer: lich graubraun, die der zweiten Ordnung braunroth mit einem Purpurglanze, schwarz gerandet; von den Schwung= febern zweiter Dronung 11-14 grau, an ber Spite weiß gerandet; 15-18 außerlich grauweiß, mit einem sammet= schwarzen Saum; 19—22 auswendig weiß, alle inwendig,

fowie die funf letten gang grau. Die Rubersebern sind braungrau und die außern weiß eingefaßt. Bei bem Beib= chen find bie Febern bes Unterhalfes und Ruckens fcwarg: braun, mit roffgelben Randern, Die ber Seiten roffgelb, mit großen, schwarzbraunen Flecken; ber Bauch weiß. Ubrigens ift es bem Mannchen ziemlich abnlich. Die Luftrobre bes Erpels erweitert fich unten etwas und bilbet an der linken Seite eine große, aufsteigende Knochenblafe.

Die Schnatterente ift burch einen großen Theil von Europa und Sibirien verbreitet, nur im offlichen Uffen ist fie nicht. Sie ift balb Standvogel, bald Zugvogel, und als lettern feben wir fie größtentheils in Teutsch= land. Im Berbite reift fie einsam, felrt aber im Frubling in größern Truppen nach Norben zuruck. Gie fliegt schnell, mit einem gelinden Rauschen, ohne pfeifendes Geton, und die Mannchen schreien dabei oft wiederholt radradrad, piep, radradrad u. f. w. Die Stimme ber Beibchen gleicht fehr ber ber gemeinen Ente. Sie geht vorzüglich Abends und Morgens auf ben flachern Stellen der Fluffe, Geen, Schilfreichen Teiche und Brucher ihrer Nahrung nach, die in Bafferpflangen, Gamereien, Insetten, Umphibien und Fischen besteht, welche fie mit halb eingetauchtem Leibe erhascht. Um Tage ist fie in Rohr und Binsen verborgen. Gie nistet auf Wiesen, Bruchern und fleinen Erhohungen berohrter Teiche, und legt 8-9 Gier, die benen ber gemeinen Ente abnlich, nur fleiner sind. Ihr Fleisch ift zwar egbar, wird aber leicht rangig.

Anas subterranea. Unterirdifche Ente. Gco: poli (Ann. h. n. I. p. 67) beschreibt unter biesem Ra= men eine Ente, von welcher er fagt, sie fei fleiner als die Sausente; ihr Schnabel braun, oben mit 40 Bahnen an jeder Seite; ihre Suge und ber Korper oben braun; ber lettere, bie Schwungsebern an ber innern Seite und die Rudersedern, von denen keine gekrummt fei, weiß, die letten an der Spite braun. Sie nifte in unterirbifchen Bohlen am cirkniger See, ginge haufenweise hervor und wurde bann burch die Sonne geblendet und mit Rnuppeln erschlagen. Ihm schien sie von der Wartenente (A. Marila) verschieden zu sein. Gleichwol führen mehre neuere Naturforscher sie bei biefer an. Mir scheint sie auch eine andere Urt zu sein, aber bestimmen kann ich fie nicht.

Anas subulata, f. A. strepera.

Anas superciliosa Gmel. Seturrera : Ente, Ente mit weißen Augenbrauen, Augenbrauen= Ente. Sie ist ungefahr so groß wie eine gemeine Ente und 193/, Boll lang. Ihr 28 " langer Schnabel ist blei-farben, mit weißem Nagel; ihre Fuße graulich braunschwarz; das Gefieder graubraun, mit sehr hellen Ran= bern, über den Augen ein weißer Strich; unter benfel= ben ein anderer noch breiterer; Rinn und Vorderhals weiß; Spiegel blaulichgrun, schwarz eingefaßt. Neufeeland, fowol in Charlottensund als Duffybai. Latham beschrieb fie nach Banks' Gemalben.

Anas Terrae Novac, f. A. fuscescens.

Anas testacea. hermann erhielt diese Ente aus Rastadt. Sie war so groß wie die gemeine, fast ziegel: roth (subtestacea), mit weißlicheren Flügeln, und die vier hintersten Schwungfebern zweiter Ordnung wie abgestoßen (lacero-detritae). Mus diesen fehr wenigen Worten laßt fich die Urt schwer errathen; vielleicht mar

es bie rothe Ente (A. rutila).

Anas torrida Gmel. Branta torrida Scop. Sch warznackige ober weißkupfige Ente. Scopoli sah biese Ente im kaiserl. Thiergarten zu Schönbrunn, und vielleicht dasselbe Eremplar, welches bernach Jacquin unter bem Namen A. viduata beschrieb.

Anas varia, f. A. Aegyptiaca.

Anas viduata Linn. Branta ober Anas torrida, verschleierte ober spanische Ente, die Bitme. Diefe Ente ift 18 Boll lang, ihre Flugelweite betragt 33 Boll. Ihr Schnabel ist schwarz, mit einem fleinen bim= melblauen Bande hinter bem Nagel beffelben. Gbendiefe Karbe haben auch bie Mugen und die Fuße. Die Flügel bestehen aus 27 Schwungfebern, von benen die zweite und die dritte die langsten sind, und gegen die Spike hin einen Ausschnitt haben. Der 21/2 Zoll lange Schwanz enthalt 14 Ruberfebern; bas Geficht, namlich Stirn, Scheitel, Die Bigel und Augengegend, Die Rinnlaben und Die Reble find weiß; bas hinterhaupt und ber naden bis zur Mitte bes Salfes find fcmarz. Dies Schwarze bilbet bei bem Mannchen balb unter bem Rinne ein Sals= band, wodurch das Weiße ber Rehle in zwei Theile ge-theilt wird, ber übrige Sals ist schon braunroth, ber Ruden ist rostbraun; die Seiten und die Bruft weißlich= roftfarben, mit schwarzen schmalen Querlinien. Gin schwar= ger breiter Streifen lauft ihrer gangen gange nach uber Die Bruft; Die Schenkel, ber Bauch, Die Ufterfebern, Die Schwungfedern, die großern Deckfedern der Flugel und ber Schwang find gleichfalls fcwarz; die fleinern Dedfebern ber Flugel find rothlich und braunbunt; bie Schulterfebern schwarzlich, mit weißlicher Ginfassung. Ubrigens scheint sie in ber Farbe Abanderungen zu leiden, benn Jacquin's, Pennant's, Buffon's und Uzara's Ubbilbun-gen und Beschreibungen weichen fehr von einander ab, und Jacquin's Abbilbung ift burchaus von feiner Befchreis bung verschieden. Bei ben jungen Bogeln ift ber ganze Ropf schwarz, fodaß man fie bann für eine andere Urt halten follte.

Sie bewohnen die Lander der heißen Zone in Sudamerika, von Terrasirma dis Paraguay. Im lettern Lande
sind sie vorzüglich häusig, und bleiben das ganze Sahr hindurch. Sie dilben Scharen von oft 200 Stuck, die sich
stets nahe beisammenhalten, sodaß man mit einem Schusse
16—20 Stuck erlegen kann. Sie fliegen viel in geraden
und mondsormigen Linien, besonders dei Nacht, und lassen
ihren pfeisenden Ton bi, bi, beständig hören. (Merrem.)

ENTEDIDE, Έντεδίδη, eine von den 50 Töchtern des Thespios, vom Herfules Mutter des Menippides. (Apollod. II, 7, 8.)

ENTELEA, eine von R. Brown aufgestellte Pstanzengattung aus der ersten Ordnung der 13. Linne'schen Classe und auß der natürlichen Familie der Tiliaceen. Char. Der Kelch vierz oder fünsblätterig; vier Corolzlenblättchen; die Staubfäben unter dem Fruchtknoten einzgesügt, durchgängig fruchtbar (daher der Gattungsname: erredig, vollkommen), während dei der sonst sehr nahe verwandten Gattung Sparrmannia die äußern Staubssäden unsruchtbar sind; der Griffel einsach; die Kapselstachlicht, sünsssäderig, vielsamig. Die einzige Urt, Ent.

arborescens R. Brown (im Bot. mag. t. 2480), ist ein auf Neu-Seeland einheinisches, durch sternsormige Behaarung filziges Baumchen mit herzsormigen, ungleichs gezähnten, fünsnervigen Blattern und weißen Bluthens bolden.

(A. Sprengel.)

Entelechie, f. Aristoteles. 5. Bb. S. 202. ENTELLA. Die meisten Sagen leiteten die Grunbung biefer sikelischen Stadt von Troja ber und nannten ben Ugeftes ihren Erbauer, fowie ber beiden Stabte Ugefta und Erpr. Diefe Sagen find uns erhalten beim Gervius zu Birgil (Aneis I. an verschiedenen Stellen) und bei Tzebes zum Lukophron (v. 964). Schon etwas umgestals tet gibt fie Dionnfios von Salikarnaß (I, 52). Das wiche tiafte Moment in diefer Sage ift die Bemerkung, daß aus der Vermischung der Troer mit den Sikanern am Flusse Krinisos die Bolkerschaft ber Elymer hervorgegangen fei. Thutybibes (VI, 2) nimmt es baber fur gang unzweifelhaft an, daß troische Flüchtlinge nach der Berftorung ihrer Stadt und ihres Reichs sich in diesen westlichen Gegenden niedergelaffen haben. Dagegen lagt Bellanifos die sikelischen Elymer von Italien berkommen. Aber nicht blos Troer follen die Bater ber Elymer gewefen fein, sondern mit ben Besiegten zugleich auch ein Theil der Sieger, namlich auf der See verschlagene Phokier sollen sich mit den flüchtigen Troern vereinigt und auf Sikelien am Fluffe Krinifos niedergelaffen haben. Seitbem aber bie Romer auf ber Infel Gikelien erfchie= nen, gewannen biefe Sagen immer mehr an Festigkeit, und man stellte die Sage von bes Uneias Erscheinung in jenen Gegenden und vom troischen Ursprunge ber Romer als er= wiesene Wahrheit auf. In neuester Zeit find dagegen mit Recht bedeutende Zweifel erhoben worden, und man vermuthet eine Bolkerverbindung und Bolkerverwandtschaft auf Sikelien von einer gang entgegengefehten Seite. Muffallend bleibt jedenfalls die Namensahnlichkeit sikelischer und liqurischer Orte, wie wir benn auch einen Fluß Entella in der Gegend von Benua bei Ptolemaos (II, 1) angegeben finden. Es burfte alfo wol der iberische Ursprung der Elymer nicht ganz abgeleugnet werden. — Soviel scheint aber aus jenen Sagen mit Gewißheit entnommen werden zu durfen, daß Entella eine febr alte sikanische oder elymische Stadt war, die sich zugleich durch ihren Weinbau auszeichnete (Sil. Ital. XIV, 204. 5). Mis die Karthager auf der Infel festen Fuß zu fassen suchten und deswegen hauptsächlich mit den Fürsten von Spracusa Krieg führten, stand Entella zwar mit ben Karthagern in enger Verbindung, behauptete aber dabei feine Verfaffung. Uls aber Dionpfios I. ums 3. 402 vor Chr. Geb. eine Schar campanischer Miethesolbaten verabschiedete, so machten diese es, wie gewöhnlich jene Solblinge (Mamertiner), sie zogen nach Entella, besetten bie Stadt, brachten die mannliche Bevolkerung um und vertheilten die Weiber und die Stadt unter sich. Diese frevelhafte Umwälzung brachte keine Veränderung in den Verhältnissen zu den Karthagern hervor; allein Dionysios benutte barauf ben Zeitpunkt ber Schwäche Karthago's im 3. 368 und belagerte und eroberte Entella (Diod. XV, 73). Welche Behandlung dabei die Mamertiner erfuhren, wird uns nicht berichtet. Seitdem verschwindet

bie Stadt zwar aus ber historischen Kunde, aber unterzgegangen scheint sie vor dem Verfalle des römischen Reiches nicht zu sein, denn Cicero (in Verr. III, 43) und Plinius (H. N. III, 14) führen noch die Entellini an. (L. Zander.)

ENTELLOS, ein sicilisscher Heros, der mit Agesstos nach Sicilien kam und im Kampfe mit dem Cestus sich auszeichnete. Von ihm hatte die Stadt Entella den Namen. (Virg. Aen. V, 389. Cfr. Heyne ad Virg. Aen. V. Exc. 3.)

(Richter.)

ENTENEIERÖL. Geiseler (s. Brandes' Archiv für Pharmac. 2. Reihe. XI. S. 173) stellte dieses DI auf dieselbe Weise dar, wie er sie für die Darstellung des Dies aus den Hühnereiern am zweckmäßigsten gefunden hatte, nämlich durch Ausziehung der hart gekochten Doteter mit Üther, Verdampsen desselben und Behandlung des Rückstandes mit Alkohol, wobei aus 6½ Unzen Doteter 6 Drachmen DI erhalten wurden. Dieses DI war mehr dunkelgoldgelb gesärbt als das aus Hühnereiern, aber minder consistent und riechend.

ENTENEIERSCHALEN, sind ebenfalls von Geisfeler (s. a. a. D. S. 168) untersucht und in ihnen Kalk, Magnesia, Sisen, Natron, Mangan?, Kohlensaure, Phosephorsaure, Eiweißstoff, Ptyalin, Osmazom und ein eigensthümlicher Mucus gesunden worden. Geiseler führt noch an, daß nach der Aussage erfahrener Landwirthe die blaugrünlich gefärdten Sier bei der Brütung und Jucht bunte Enten und weiße Sier auch weiße Enten produciren sollen. (Döbereiner.)

Entenflott, f. Lemna.
Entenfuss, f. Podophyllum.
Entengrün, f. Lemna.
Entengrütze, f. Lemna.
Entenlinse f. Lemna.

Entenlinse, f. Lemna. Enteridium Ehrenb., f. Reticularia.

Enterographa Fée, s. Medusula (Asterisca).

ENTFÄRBUNG DURCH KOHLE. Bon Lowitz (f. Scherer's Journal für Chemie u. f. w. III, 300) wurde zuerst die hochst merkwürdige Eigenschaft der auszgeglühten Rohle beobachtet, gewisse in Flüssigkeiten aufzgetöste Farbestoffe anzuziehen und jene farblos zu machen; er stellte seine Versuche mit der Auflösung des Indigs in Schwefelsäure, mit Syrup und mit Aufgussen von Safran

und Krapp an. Diese Entbedung wurde balb von der Technik benutt zur Entfarbung von Sprup, Honig, Runskelrübensaft u. s. w., und kommt sogar bei ber Zuckerraffination in Unwendung.

Die Eigenschaft zu entfarben kommt nicht allein der aus Begetabilien erhaltenen Kohle zu, sondern auch die aus thierischen Substanzen, wie Knochen u. s. w., außert sie, und zwar in gewissen Fällen noch stärfer als die Pflanzenkohle. Sie ist dadurch bedingt, daß die Kohle entweder, zu Folge ihrer Porosität, als eine capillarische Substanz auf die Farbestoffe anziehend wird, oder daß sie sich mit diesen auf dieselbe Beise verbindet, wie sich die Fafer (Leinwand, Baunwolle, Seide, Bolle) in dem Färbungsproces mit den substantiven Farben vereinigt. Zuweilen vermehren auch die Beimengungen der Kohle ihre farbenanziehende Kraft, wie z. B. der phosphorsaure Kalk der Knochenkohle in vielen Fällen ebenso den Farbestoff anzieht, wie die lockere Kohle selbst (s. d. Urt. Kohle).

Nach den Versuchen Papen's sind alle Thier = oder Pflanzenkohlen untauglich jum Entfarben, welche ein glanzendes, glafiges Unfeben haben, hingegen alle biejeni= gen gut entfarben, welche ein mattes, erdiges Unfeben und eine ins Graue gebende Farbe haben; die Porofitat der Roble bedingt ihre entfarbende Eigenschaft, weshalb man sonst bichte und nicht entfarbend wirkende Rohle leicht jum Entfarben bringen kann, wenn man fie, mit Gub= stanzen vermengt, erhitt, welche ihre Porositat vermehren. Co wird eine fonst unbrauchbare Roble durch Bermischen mit einer Pottaschelösung, Eindampfen bis zur Trockene, Glüben und nachheriges Auslaugen ber falzigen Theile zum bochsten Grade der entfarbenden Rraft gebracht, und deshalb wird die sonst wenig entfarbende Blutkohle nach ihrer Verwendung zur Darstellung des Cyaneisenkaliums ober bes sogenannten blaufauren Kali (m. f. d. Art. Eisen) fo fraftig in Beziehung auf Entfarbung von Fluffigkeiten.

Außer der Pflanzen : und Thierfohle dient auch die ausgeglühte Braunkohle, ausgeglühter bituminoser Mergelsschiefer, oder ein ausgeglühtes Gemenge von 100 Theilen mit Wasser zu einem Brei angerührtem Thon, 20 Theile Theer und 50 Theile seingepulverter Steinkohle zum Enscharben von Flüssigkeiten. Bussy hat folgende Tabelle über die entfarbende Kraft der Koblen entworfen:

Quantitat ber entfarbten Melaffenlösung, bestehend aus 1 Melaffe, 20 Baffer. Gewicht Quantitat ber entfarbten Entfarbende Entfarbenbe Bezeichnung ber angewendeten Rohlen. Rraft gegen Indigauflösung, welche in 1000 Ih. 1 Ih. enthält. Rraft gegen Melaffe. Grammen. Litre. Litre. 20 0,18 1,6 Blut mit Kreibe calcinirt . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 18 11 0,10 0,38 Blut mit phosphors. Kalk calcinirt . . . . . . . . . 0,09 12 10 Ballerte mit Potasche calcinirt . . . . . . . . . . . . 36 15,5 1,15 0,14 Eineiß mit Potasche calcinirt . . . . . . . . . . . . . . . 34 0,14 15,6 1,08 Startemehl mit Potasche calcinirt . . . . . . . . . 0,34 0,08 10,6 8,8 0,18 0,04 5,6 4,4 Roble aus kohlensaurem Natron und Phosphor . . 12 8,8 0,38 0,08 3,3 0,128 0,03 4 15,2 0,09 10,6 0,55 Anochenkohle . . . . . 0,032 0,009 1 1 1,87 0,06 0,015 1,6 20 1,45 0,18 45 Pflanzen= oder Thicrol mit phosphorf. Kalk calcinixt 1,9 0,017 0,064

U. Encoll. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Bei ber Verwendung der Roble zum Entfarben ift jeboch zu berücksichtigen, baß sie nicht allein biese Eigen= ichaft befigt, fondern auch auf riechende Gubftangen und mehre andere unorganische und organische Verbindungen angiebend wirft, und baf bei Entfarbung faurer Aluffiafeiten, wie 3. B. bie Cofungen ber Pflanzenfauren, bie thierische Roble in ihrem roben Buftanbe megen ihres Be= baltes an koblenfaurem und phosphorsaurem Ralk, zweier burch bie meisten Pflanzenfauren gersetzt ober geloft wer= benber Salze, entweder eine neue Berunreinigung, ober ein Berluft an Saure bedingt wird. Go barf man 3. B. einen misfarbigen Bein nicht burch Roble zu schonen fuchen, ba er hierdurch nicht allein die Farbe, sondern auch bas Aroma verlieren wurde. Auch viele Metalle werden aus ihren Auflosungen durch thierische Roble me= gen ihres Gehaltes an phosphorfaurem Ralf niedergeschla= gen, und zwar nach Geiger's Beobachtung alle biejenigen, welche mit Cyan unlösliche Verbindungen bilden.

Uber die paffenbste Form, welche die jum Entfarben bienende Roble haben muß, find die Meinungen noch ver= icbieben; Einige verwenden fie im grobgefornten, Unbere im grobgepulverten und noch Undere im feingepulverten Buftande; es mag jedoch die Natur bes anzuziehenden Karbestoffes viel bagu beitragen, in welcher Form bie Roble verwendet werden muß. Die entfarbende Wirkung berfelben findet aber überhaupt am besten im erhisten Buftande ber Kluffigkeit ftatt, diese mag nun mit ihr gekocht ober, wie bei der Entfarbung des Buckersaftes, im erhitten Buftande auf die in einem paffenden Gefage befindliche Rohle gegoffen werben. Im erstern Falle wird Die Roble nach stattgefundener Wirkung burch Seihen burch bichte leinene oder wollene Tucher entfernt; im an= bern Kalle vertritt das Gefaß, in welchem sich die Rohle befindet, das Seihetuch, indem jenes einen falschen mit einem Tuche bebeckten Boben enthalt, wo dann bie ent= farbte Fluffigkeit frei von kohligen Theilen ablauft. Die Roble wird zulet noch einige Male mit berselben reinen Fluffigkeit behandelt, in welcher die zu entfarbende Gub= stang geloft ift, um die noch anhangenden Theile berfelben ju gewinnen.

Man hat vorgeschlagen, die Kohle, welche zum Entsfarben gebient hat, durch Glüben wieder mit der entsarbenden Eigenschaft zu begaben. Diese Wiederbelebung findet aber nur im geringen Maßstade statt, da die aufsgenommenen Stoffe beim Glüben die seinen Poren der Rohle verstopfen. Wird hingegen eine gebrauchte Kohle mit einer Potaschenlösung getränkt eingetrocknet und gezalüht und die salzigen Theile durch Wasser ausgezogen, so ist sie zum Entsarben vollkommen wieder tauglich.

Um die Wirksamkeit der thierischen Kohle zu vermehren, schlug man vor, sie durch Behandlung mit Salzfaure von dem phosphorsauren Kalk zu befreien, aber der Erfolg bestätigte die Voraussehung, daß der durch die Entfernung der unorganischen Verbindungen hervorgesbrachte vermehrte pordse Justand ihre entsärbende Kraft vermehren wurde, nicht. Über nothwendig ist es, nach des Verfassers frühern Versuchen, sie vor ihrer Benutzung zur Entsärbung mit Wasser zu behandeln, da sie eine

ziemliche Menge in Wasser lösliche Salze enthält, welche bie zu reinigende Substanz von Neuem verunreinigen, und z. B. beim Zucker ben Übelstand bes Feuchtwerbens, wegen bes von der Flusseit mit gelösten salpetersauren Kalkes, bedingen wurden.

Literatur über Entfarbung mit Kohle: Berliner Jahrb. XXIV. S. 106. Dingler's Polytechn. Journ. XXVII. XL. XII. Buchner's Repert. für Pharm. N. R. IX, 329. Erbmann's Journ. für techn. und ökon. Chemie. VIII, 20. Journ. für prakt. Chem. IX, 114. Magaz. für Pharmac. XI. XV. XXXII. Dobereiner's Handb. ber pharmac. Chemie 1831. S. 259. (Döbereiner.)

ENTFERNUNG, ift bie furzeste unter allen Lie nien, die von einem Gegenstande zum andern gezogen werden konnen. Solcher furzesten Linien kann es aber

zwischen zwei Gegenstanden mehre geben.

Einmal, wenn die Gegenstände, wie z. B. zwei Städte, viele Theile haben, so kann von jedem Theile des Einen zu jedem Theile des Undern eine unendliche Anzahl Linien gedacht werden, worunter immer eine die kurzeste ist. Man muß also, um zu erkennen zu geben, von welcher kurzesten Linie man rede, bestimmen, von welchen Theilen oder Punkten aus und zu welchen hin die Linie gedacht werden solle. Sehr oft nimmt man dazu die Mittelpunkte der Gegenstände; ein anderes Mal diejenigen Punkte derselben, in welchen sie sich am nächsten liegen; ein anderes Mal diejenigen, wo kurzeste Linien zwischen beiden die Grenzen der Gegenstände senktendt schneiden.

Zweitens sind die furzesten Linien verschieden, je nache bem man sich zwischen beiben Gegenstanden, seinem befondern Zwecke gemäß, gerade ober krumme Flachen benkt,

über welche die Linien hingezogen werden.

Eine Art ber furzesten Linien nennt man Ubstand. Es muß aber barauf gemerkt werben, welche Art von ber Wissenschaft so genannt wirb.

Abstand eines Punktes von einem andern ist überhaupt die kurzeste Linie zwischen beiden, welche jedoch gerade ist, wenn die Punkte auf einer geraden Flache gedacht werden, und krumm auf einer krummen Flache, 3. B.

auf der Rugelflache.

Ubstand eines Punktes von einer Linie oder Fläche, sie seien gerade oder krumme, und es werde über eine gerade oder krumme Fläche hingemessen, ist diesenige kürzeste Linie zwischen dem Punkte und der Linie oder Fläche, welche die letzteren irgendwo senkrecht trifft. Zuweilen sinden sich zwischen dem Punkte und der Linie oder Fläche mehre kürzeste Linien dieser Art, wie z. B. zwischen Mittelpunkt und Umkreis eines Cirkels; zuweilen gar keine; und hier sinden sie sich dann vielleicht, wenn die Linie oder Fläche nach der Regel, durch welche ihre Gestalt bestimmt ist, erweitert wird, z. B. wenn man die gerade Fläche in gerader Nichtung weiter ausgedehnt denkt, alsdann beobachtet man dieses Versahren. Findet man aber auch auf diese Weise solche Linien nicht, so kann gar kein Abstand bestimmt werden.

Abstand einer Linie oder Flache von einer andern ift biejenige kurzeste Linie zwischen beiden, welche beide its gendwo senkrecht berührt. Bei parallelen Linien oder Flas

den gibt es zwischen beiden in jedem ihrer Punkte folche

Linien, und sie find alle von gleicher Lange.

Das Hauptmerkmal derjenigen kurzesten Linie also, welche Abstand genannt werden soll, ist, daß sie die Gezgenstände senkrecht trifft, insosern die Natur dieser Gegenstände ein senkrechtes Berühren zuläßt; der Natur des Punktes ist dies zuwider; oder man müßte vielmehr sagen, jede Linie, die sich mit einem Punkte endigt, steht auf demselben senkrecht. Hiernach wird man serner beurztheilen können, wo noch eine Anwendung des Begriffes Abstand möglich ist. (Maertens.)

Entfernung, scheinbare, f. Gesicht und Sehen. ENTFÜHRUNG, von Entführen, im Allgemeis nen soviel als: Begführen, in welchem allgemeinen und Urbegriff es nur noch als Provinzialismus, 3. B. im 21= tenburgischen, gefunden wird '). Im Sochteutschen bezeich= net man damit nur das unter diesem Namen bekannte Berbrechen, gebraucht jedoch biervon den Ausdruck auch figurtich in obiger allgemeiner Bedeutung 2). Das Ber= brechen ber Entführung, sonst auch, wiewol zu beschrankt, Jungfernraub genannt (lat. crimen raptus, davon raptor, ber Entfuhrer) 3), ift, nach unfern Gefegen, bie von einer Mannsperson burch Lift oder Gewalt verübte rechtswidrige Bemachtigung und Besigergreifung einer fremden Chefrau, einer Klosterfrau, einer Witme, oder ei= ner unbescholtenen Jungfrau, gegen, wenigstens ohne be-ren eigenen, oder besjenigen, bessen rechtlicher Gewalt sie unterworfen ift, oder Beiber Willen, Behufs ber Erzwingung der Berehlichung oder des unerlaubten Geschlechts= genusses für sich oder Undere 4). Die nachfolgende dog=

matische Darstellung zeigt, wie streitig diese ganze Lehre ist, was zur Folge hatte, daß die Desinitionen dieses Wortes beinahe in jedem Lehr = und Handbuche verschies den sind. Um weitesten, aber ebendeshalb ziemlich allz gemein anerkannt am unrichtigsten faßt dies Verbrechen der berühmte Tittmann ') auf. Ültere Schriftsteller ') halz ten dasselbe ganz irrig für identisch mit der Nothzucht '). Allein von lehterer ist es schon dadurch ganz verschieden, daß diese zu ihrem Begriffe dir ecte Nothigung zur Erzreich ung der wollüstigen Absicht verlangt, während bei der Entsührung nur die Absicht verlangt, während bei der Entsührung nur die Absicht der Sehe oder eines unerlaubten Geschlechtsgenusses wesentlich ersoderlich ist und also dazu eine indirecte Nothigung durch Kreibeitssberaubung, eine Vorbereitung zur Unzucht, ausreicht ').

Wenn auch das Berbrechen der Entführung in ben neueften Beiten, außer in Schaufpielen, Novellen und Romanen, und mit Ausschluß einiger Vorfalle in Frankreich, beinahe zur Untiquitat geworden ift "); so beweisen boch bie altern Gefete, wie haufig es in ben fribern Beiten ber Geschichte mar. Wir brauchen nicht auf die diesfall= sigen Undeutungen in unserm Religionscoder 10), nicht auf ben bekannten Sabinerraub der Romer, also nicht auf die Beiten ber größten Robbeit, guruckzugeben, von benen uns die Geschichte lehrt, daß da die Sache ins Große getrieben ward. Ebenfo wenig in die altesten Beiten Griechenlands, wo übrigens icon, nach Berodot's Zeugniß, an die Stelle ber Entführungen gegen ben Billen ber Entführ= ten, haufig freiwillige Entsubrungen traten, als Berans laffung blutiger Kriege 11). Die Menge ber romischen Gesfete, besonders aus ben Zeiten ber spatern Imperatoren, begrundet einen sichern Schluß ruckwarts auf die Menge berartiger Berbrechen in jener Zeit, bas Mittelalter über= bies die eigentliche Zeit ber Gewalt fur Recht, erzeugte jenes Berbrechen ungemein haufig. Wir erwahnen bier nur ber berühmten Entführung von Seiten Karl's VIII. von Frankreich, ber dem teutschen Konige, nachmaligem Kaiser Maximilian I., im Marz 1491 durch Procura: tion angetrauten Unna von Bretagne 12), um auch die

Diss, de crimine raptus (Wirceb. 1815), eine nur aphoristische Darstellung der diesfallsigen Grundsche. Alex. Chotin, Diss, inaug. de crimine raptus secundum jus Romanum, hodiernum et Canonicum, Tornac. (Gandae) 1825, eine Schrift, die nicht immer gunstig beurtheilt worden ist, z. B. in Mohl, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft. 2. Bb. 2. Heft. S. 224. Hepp, Bersuche 2c. S. 67 fg.

<sup>1)</sup> Abelung, Wörterbuch der hochteutschen Mundart, u. d. W. Entsühren.

2) Abelung sührt dasür die Stelle des alten Hofmannswaldau an: So wird auch keine Zeit dir diesen Ruhm entsühren.

3) Culvini Lexicon juridicum s. v. Raptor.

4) Salchow, kehrbuch des peinlichen Rechts (Halle 1823). §. 178.

Henke, Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitik.

2. Th. (Berlin und Stettin 1826). §. 116. S. 172. Martin, kehrbuch des Criminalrechts (Heibelderg 1820). §. 302. Bauer, kehrbuch des Strafrechts (Göttingen 1833). §. 200. Abegg, kehrbuch des Strafrechtswissenstellen Rechts (Gießen 1836). §. 278.

Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts (Gießen 1836). §. 278.

Feuerbach, Lehrbuch der Literatur des Criminalrechts (Eutstgart 1838). §. 178. S. 673. Heffter, kehrbuch des gemeinen teutschen Triminalrechts (Halle 1839). §. 458. Außer den vorstehend und nachkehend in gegenwärtigem Artikel angezogenen Schriften bietet und die Literatur unter Andern nachfolgender, dem Berbrechen der Entzührung gewidmete Abhandlungen dar: G. Ad. Struw, Diss. de araptu (Jenae 1665); teutsch: Bon Entsührung der Zungfrauen, wie auch anderer Personen (Frankf. 1723). Vine. Rumpst, Diss. de crim. raptus (Groening. 1725). Dan. Jac. Meinertzhagen, Diss. de raptu mulierum (Lugd. Bat. 1729). Bernh. Wilhelm, Diss. de raptu mulierum (Traj. ad Rhen, 1737). J. S. F. Böhmer in Observ. ad Carpzov. qu. 40. obs. 3, worin der Versassen, Diss. de raptu sponsae (Lips. 1776). Schorch, Diss. de raptu sponsae, Ers. 1776 et in opusc. I. no. 10. G. de Bronssay, De crim. rapt. (Arg. 1782). Henr. Blümner, Diss. de raptu sponsae, Ers. 1776 et in opusc. I. no. 10. G. de Bronssay, De crim. rapt. (Arg. 1782). Henr. Blümner, Diss. de raptu sponsae, Ers. 1776 et in opusc. I. no. 10. G. de Bronssay, De crim. rapt. (Arg. 1782). Henr. Blümner, Diss. de raptu sponsae, Ers. 1776 et in opusc. I. no. 10. G. de Bronssay, De crim. rapt. (Arg. 1782). Henr. Blümner, Diss. de raptu sponsae, Ers. 1776 et in opusc. I. no. 10. G. de Gronssay, De crim. sapt. (Arg. 1782). Geo. Gouffr. H

<sup>5)</sup> In seinen in voriger Note erwähnten Beiträgen und im Handbuche der Strafrechtswissenschaft. 1. Bb. (Halle 1822). §. 193 fg. 6) z. B. Malthaeus, De crim. L. 48. T. IV. cap. 2. 7) über Beides vergl. Wächter, kehrbuch des Strafrechts. 2. Ih. (Stuttgart 1826). §. 137. Not. 28. 8) Henke a. a. D. S. 178 und 179. Martin a. a. D. §. 300. 9) Wächter, Abhandlungen aus dem Strafrechte. 1. Bb. (Leipzig 1835). S. 42. Kappter a. a. D. S. 673. 10) 1 Mos. 31, 26. Buch Judith 16, 6. 11) Bergl. Hepp, über den Einstuß des Gesichtspunkts auf die Beurtheilung verdrechtsischer Handlungen, im Neuen Archive des Eriminalrechts. 14. Bb. 4. St. (Halle 1834.) Nr. XXI. S. 473, wo dieser Autor an die Worte des Horag erinnert: nam suit ante Helenam cunnus teterrima causa delli. 12) Bergl. Leyser, Diss. de raptu (Vited. 1739) in med. ad n. Vol. IX. spec. 590. med. 1. 2. 3.

toutichen Giesetze ber altern Beit baburch zu erklaren. Bei Den Romern finden wir zuerst von Untoninus Dius ein Reservet, wonach die Entführung eines Knaben (wie es scheint in wollustiger Absicht) streng (wie?) gestraft wer= ben foll. In ben Pandekten ift es in einem Muszuge aus Ulpian fo gestellt, als ob die Bestrafung nach ber Lex Julia de vi publica geschehen solle 13). Ein ebendaselbst befindliches Fragment aus Marcian's Institutio= nen 14) fagt, daß ber Rauber einer vacaus mulier vel nupta mit dem Tode bestraft werden soll und jeder Dritte bie Sache auch nach ber funfjahrigen Berjahrung zur Unklage bringen fann 15). Diocletian endlich verord= nete, daß die Lex Julia auf biefes Berbrechen angewen= bet werden solle 16), sodaß nach allem diesen wol gegen ben Entführer aus der lex Julia de vi privata, auch extra ordinem, auf eine poena extraordinaria Rlage er= boben werden konnte. Constantin zeichnete sich durch eine mahrhaft graufgine Gefetgebung in biefer Materie aus: Danach sollten, ber Entführer und die Entführte, wenn sie freiwillig folgte, mit dem Tode, mahrscheinlich bem Keuertobe, lettere, folgte fie nicht freiwillig, sondern auf angewendete Gewalt, bennoch mit Berluft des Erbrechts auf bas Vermogen ihrer Altern, bie etwa bazu behilf: lichen Ammen mit, ihnen in den Mund zu gießendem beißem Blei, andere bazu behilfliche Sklaven und Sklavinnen mit dem Feuertobe, sonstige Gehilfen und selbst parentes, wenn sie bas Verbrechen begunftigten, mit Deportation bestraft werben. Die Strafbarkeit follte burch eine nachfolgende Che bes Entführers mit ber Entführten nicht aufgehoben werden. Nur Personen weiblichen Beschlechtes waren als Gegenstand ber Entführung angenom= men. Constantius, ber Sohn bes Borigen, milberte bie von seinem Bater gebrobte qualificirte Tobesftrafe in Schwertstrafe 17), Gratian, Balens und Balentinian ge= statteten für den Kall einer nachfolgenden Berheirathung funfjahrige Berjahrung bes Berbrechens, Jovian behnte Die Strafen der Entführung auf den Berfuch, eine Monne zur Che oder Unzucht zu verführen, aus, für welchen Fall Honorius und Theodofius im 3. 420 die Strafe auf De= portation und Vermogensconfiscation herabsetten. Justi= nian nun gab, unter Mufhebung aller fruhern Gefete, mit Ausschluß bes Jovianischen, ein gang neues Geset im 3. 528 18), wiederholte dies einige Jahre darauf mit specieller Beziehung auf die Ronnen und erlauterte und mo= dificirte es überhaupt spater durch einige Novellen 19). In diesem allen sind die verschiedenen, bei gegenwartigem Berbrechen zu nehmenden Ruchsichten (barüber f. w. u.), wenn

einigt. Danach ist jedem Entführer Die Todesstrafe ges brobt mit Vermogensconfiscation, dies Lettere nicht bei Entführung einer Stlavin ober Freigelaffenen. Das Bermogen fallt, bei Entführung einer sanctimonialis virgo vel vidua, dem Rloster oder der Kirche, deren Diaconissa sie ift, mit Vorbehalt bes Nießbrauchs, wenn sie nicht freiwillig folgte, hingegen bem Fiscus, falls Rlofter ober Kirche binnen Sahresfrist ihren Unspruch nicht geltend machten, bei einer andern Entführung, welche von der Entführten weder vor noch nachher, wenn auch durch Beirath, genehmigt murbe, ihr felbst, im Kalle ber Benehmigung aber, ipso jure im Augenblicke ber Entfuhrung ben Altern ber Entführten, wenn sie Erstere nicht begunstigten, außerbem, ober wenn die Ultern todt find, bem Kiscus zu. Die Theilnehmer und Gehilfen ber That trifft gleiche Strafe wie ben Urheber. Das Berbrechen fann aber nur begangen werben an einer Frauensperson, mittels Bemachtigung berfelben, burch welche fie in die Gewalt eines Mannes kommt, jedoch wider ihren ober mit ihrem Willen, und im lettern Falle nur, wenn die , parentes, consanguinei, tutores vel curatores, patroni, domini, mariti" bagegen find. Daber ift bei ei= ner freiwillig folgenden Frauensperson die Entführung nur möglich, wenn sie Chefrau ift, gegen ben Willen bes Mannes, ist sie Haustochter (Mabchen oder Witme), gegen ben Willen bes Sausvaters, auch wenn sie minders jahrig ift; im lettern Falle, wenn ber hausvater nicht mehr lebt, gegen den Willen ihrer Mutter und ihrer propinqui, lebt Erstere nicht mehr, gegen ben Willen bes Curators und ihrer propinqui. Die altern christlichen Rirchenversammlungen behielten die Unsichten des romischen Rechtes bei. Allein bas neuere kanonische Recht 20). ausgehend von bem Grundfate, baß der Entführer feiner eigenen Braut kein Berbrechen begehe, und in Berudfichtigung bes hohen Werthes ber Sponfalien, nimmt an, baß keine Entführung begangen fei, wenn ber Thater fich mit der unter vaterlicher Gewalt stehenden Tochter gegen ben Willen der Altern verlobt hat und sie, Behufs der Bollziehung ber Che, gegen ben Willen bes Baters hinwegführt 21). Unbedingt gestattet es die Che zwischen bem Entführer und der Entführten 22), und kann die To-besstrafe in der Regel nicht erkennen 23), nur in außeror= bentlich schweren Fallen durch die weltliche Dbrigkeit erkennen lassen. Die Grundsate Gratian's 24), welcher ben Begriff ber Entführung unverhaltnigmäßig erweiterte, baben nie bei und Eingang gefunden. In den vorher aus-gesprochenen Grundsagen des neuern kanonischen Rechtes machte jedoch bas tribentinische Concilium die merkwürdige Weranderung 25), daß es die Che, so lange die Entführte sich in der Gewalt des Entführers befindet, für ungiltig erklart; die Entführte soll vom Entführer getrennt und an einen sichern Drt gebracht werden, um sich vollig frei

<sup>13)</sup> fr. 6. D. ad Legem Juliam de vi publica (XLVIII, 6).

14) fr. 5. §. 2. eod. tit. 15) "cum raptus crimen Legis Juliae de adulteriis potestatem excedat." 16) c. 3. C. ad Legem Juliam de vi publica vel privata (IX, 12). 17) "ne sub specie atrocioris judicii aliqua in ulciscendo crimine dilatio sequatur," — also war bies wahrscheinlich geschen. 18) c. un. C. de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium (IX, 13). 19) Nov. 123. cap. 43. Nov. 143. Nov. 150 (biese testere aber, nicht glossirt, ein bloser Auszug aus Nov. 143, nicht von Justinian herrührenb).

<sup>20)</sup> Böhmeri Jus Eccl. Prot. T. III. Lib. V. Tit. XVII. §. 138 sq. 21) c. 6. X. de raptorib. incendiariis et violatorib. eccles. (V, 17). 22) c. 7. X. eod. 23) c. 4. X. eod. 24) caus. 36. qu. 1. 2. Böhmer l. c. Lib. III. Tit. II. §. 6. Lib. V. Tit. XVII. §. 114. 25) Sessio 24. cap. 6. de reformat. Senfe a. a. D. S. 183.

barüber zu erklaren, ob sie ben Entführer beirathen wolle. Nach protestantischem Kirchenrecht ist die Che ohne Einwilligung ber Altern nichtig (f. w. u.), daher sich banach biefe Grundfate modificiren. Einige fvecielle Gefete alt= germanischer Bolter sind uns über diesen Gegenstand bekannt 26). Nach den Gesetzen der Ripuarier wurde eine Entführung mit 200 Solibi, nach dem Dagobert'schen Gesetz ber Baiwarii, mit 40 Solibi fur die geraubte Jungfrau und ebenso viel fur den Fiscus, mit 80 fur die geraubte Witwe und 60 fur ben Fiscus, nach ben alten fachfischen Gefeten mit 600 Solidi fur die Altern, wenn die Ent= führte eingewilligt hatte; hingegen ohne diefe Ginwilligung, mit 300 Golibi fur bie Altern, 240 fur bie Entfuhrte,neben beren Buruckaabe, endlich Die Entführung einer Braut mit 300 fur ben Bater und 300 fur die Braut, welche ber Entführer noch fur 300 Golidi taufen mußte, gebugt. War die Entführung auf offener Strafe geschehen, wo Die Mutter mit der Entführten ging, so mußten auch der Mutter noch 300 Solidi gezahlt werden. Ebenso ftrafte bas alte alemannische Recht die Entsubrung nur mit ei= ner Gelbstrafe. Nach ben alten falischen Geseten verlor eine Freie, welche in ihre Entführung willigte, ihre Freibeit. Allein über das gemeine urteutsche Recht in Dieser Lehre haben wir nur Ein Gesetz, den 118. Artikel der peinl. Gerichtsordnung Karl's V. Diefer aber hat blos die Ent= führung eines Chemeibes ober einer unverleumdeten Jungfrau gegen bes Chemannes und Baters Willen jum Ge= genstande, und bezieht sich rudfichtlich ihrer Bestrafung auf bas gemeine Recht 27).

Nach allem diesen sind die Hauptgesetze, auf die es ankommt, bie oben erwähnte Justinianische Constitution 2") und der oben bezeichnete Artikel der peinlichen Gerichts= Beide sind zu einflugreich auf nachstehende Darstellung ber Sache, um sie nicht wortlich, soweit es nothig ift, bem bogmatischen Theile biefes Urtikels vor= auszusenden. Die Constitution Justinian's, welche übri-gens auch die Vermögensconfiscation und die Gleichstellung ber Behilfen ruchsichtlich ber Strafen mit den Urbebern diefes Berbrechens ausspricht, enthalt in der Saupt= fache folgende Disposition: Raptores virginum honestarum, vel ingenuarum, sive jam desponsatae fuerint, sive non, vel quarumlibet viduarum foeminarum, licet libertinae, vel servae alienae sint, pessima criminum peccantes, capitis supplicio plectendos decernimus: et maxime, si deo fuerint virgines, vel viduae dedicatae, quod non solum ad injuriam hominum, sed etiam ad ipsius Omnipotentis Dei irreverentiam committitur; maxime cum virginitas, vel Et merito castitas corrupta restitui non possit. mortis damuantur supplicio: cum nec ab homicidii crimine hujusmodi raptores sint vacui. Ne igitur sine vindicta talis crescat insania, sancimus per

Eine Sauptfrage bei der dogmatischen Behandlung irgend eines Berbrechens ist immer ber Gesichtsvunkt, von welchem die Gefetgebung bei den Principien barüber aus: aing. Dieser bestimmt nicht allein ben Begriff und Umfang, sondern auch die Strafbarkeit verbrecherischer Sand= lungen 30). Er wurde neuerlich bei dem vorliegenden Ber= brechen vorzüglich in dem Eingriffe in die Rechte der Bater, der Chemanner und sonstigen Vorgesetten gesucht. Mindestens wurde behauptet, daß dies die Unsicht des Justinianischen Rechts und diese auch in der peinlichen Berichtsordnung begrundet fei, fodaß an folchen Frauens= personen, die sich nicht in einer berartigen Gewalt befanben, 3. B. an Witwen, wol des crimen vis, aber nicht bas Berbrechen ber Entführung begangen werden konne. Man meinte, daß sich dies vorzüglich in dem 6. 1 ber obigen Justinianischen Constitution ausspreche, wo als Grund ber Bestrafung angegeben ift: Oportet enim ut quiennque uxorem ducere voluerit, sive ingenuam, sive libertinam, secundum nostras leges et antiquam consuetudinem, parentes, vel alios quos decet (worun:

hanc generalem Constitutionem, ut hi, qui eiusmodi crimen commiserint, et qui eis auxilium invasionis tempore praebuerint: ubi inventi fuerint in insa rapina, et adhuc flagranti crimine comprehensi, et a parentibus virginum, vel ingennarum, vel viduarum, vel quarumlibet foeminarum, aut earum consanguineis, aut (a) tutoribus, vel curatoribus, vel patronis, vel dominis convicti interficiantur. Quae multo magis contra eos obtinere sancimus, qui nuptas mulieres ausi sunt rapere; quia duplici tenentur crimine, tam adulterii (scilicet) quam rapinae: et oportet acerbius adulterii crimen ex hac adiectione puniri. Quibus connumerantus etiam eum. qui saltem spousam (suam) per vim rapere ausus fnerit. Außer diefer werden noch um der Bollstandigkeit willen genannt: aus den Justinianischen Gesetzen c. 54. C. d. episc. et cler. (1, 3 eine Wiederholung vorstehenber Constitution, auf Klosterfrauen angewendet), bann Nov. 123. cap. 43 und Nov. 143, verglichen mit fr. 5. §. 2. D. ad Leg. Jul. de vi publica (XLVIII, 6): Nov. 150 (f. o. Note 19), endlich aus dem fanonischen Rechte der Titel des Decrets de raptoribus, incendiariis et violatoribus ecclesiarum (V, 17). Der fragliche 118. Artifel der peinlichen Gerichtsordnung aber laus tet so: "Straff ber ihenen, so eheweiber oder jungkframen entfuren. Tem so enner jemandt sein ehemeib oder enn vnuerleumbte jungkframen wider des ehemanns ober bes ehelichen vatters willen, epner vnehrlichen weiß entpfüret. barum mag ber ehemann ober vatter, vnangesehen ob die ehefram ober jungkframe jren willen darzu gibt, peinlich flagen, und foll der thetter, nach fahung unfer vorfarn, und vnfer Renferlichen recht darumb gestrafft und derhalb bei den rechtuerstendigen radts gebraucht werden"29).

<sup>26)</sup> Man vergl. Schilteri Praxis juris Romani in foro germanico (Francof, et Lips. 1713). exerc. 49. §. 99 seq. et §. 104. 27) Wir sind in dieser historischen Darstellung der oben in Note 9 angezogenen Wächter'schen Abhandlung und dem damit übereinstimmenden Abegg a. a. D. §. 275—277 gefolgt. 28) c. un. C. de raptu etc. (IX, 13.)

<sup>29)</sup> Diesen Artikel interpretirt Tittmann, oben Rote 4 angez. Beitrage zu ber lehre von ben Berbrechen gegen die Freiheit. S. 37 fg. 30) hepp a. a. D., besonders in dem S. 467 aufgestellten Resultat.

ter offenbar bie in ber oben ausgezogenen Stelle genannten Personen gemeint waren), petat, ut cum eorum voluntate siat legitimum conjugium. Nur als eine beilaufige Außerung glaubte man die Stelle in ber oben ausaciogenen Constitution über die Gefahr bes Berluftes ber Geschlechtslehre: maxime cum virginitas vel castitas corrupta etc. annehmen zu muffen und ebenso die ruck= sichtlich der Klosterfrauen: si Deo fuerint virgines vel viduae dedicatae etc. - Dies Lettere ein Gesichtspunft. der blos in der bambergischen Halsgerichtsordnung mahr berucksichtigt fei. Man meinte, die beiden Gesichtspunkte, der Eingriff in die ebeliche und alterliche Gewalt, und die Gefahr bes Verluftes ber Geschlechtsehre standen nach ber Peinl. Gerichtsordnung in dem Berhaltniffe zu einander, baß ber Lettere ben Erstern nur beschrante, aber qu= gleich auch die Strafbarkeit der Entführung erhoh e 31). Damit stimmen Undere wenigstens insofern überein, als sie meinen 32), daß nicht sowol die Rechtsverletzung ber Entführten felbst, als vielmehr, neben ber in ber Entfuh= rung enthaltenen allgemeinen Sicherheitsftorung, die Rranfung der Rechte bestimmter Dritter, welchen bergleichen an ber Verson ber Ersteren zusteben, in bas Muge gefaßt und barum die Bustimmung ber Frauensperson in ihre Entführung als unerheblich betrachtet worden fei. Bies der Undere haben die Unsicht 33), daß das Berbrechen wis der die personliche Freiheit den Hauptcharakter gegenwar= tigen Berbrechens ausmache, welches sich von bem Men= schenraube nur durch den besondern 3wed unterscheide. Noch Andere stellen dies Verbrechen ohne Weiteres unter Die Berletungen ber rechtlich anerkannten sittlichen Gesethe, welche bas wurdige Verhaltniß der Geschlechter festseten und sichern 3'), mindestens hat man den eigenthumlichen Charafter bes Berbrechens in einer Berletung ber weiblichen Ehrbarkeit, b.i. berjenigen Bucht und Sitte gesucht, welche gegen Personen bes weiblichen Geschlechtes ober gegen bie ju ihrer Beschützung und sittlichen Beaufsichtigung berechtigten und verpflichteten Personen in Beziehung auf die innigern Geschlechtsverhaltnisse zu bevbachten ift 35). Gi= nen bamit verwandten Gesichtspunkt hat man in ber Un: sicht aufgefaßt, daß die Entführung, als eine indirecte Nothigung zur Bolluftbefriedigung zu betrachten und ba= ber nicht zu den Berbrechen gegen die Freiheit, nicht zu bem Berbrechen der Gewaltthätigkeit (weil dann einer= seits der eigenthumliche 3weck der Wollustbefriedigung nicht berücksichtigt werden wurde und weil andererseits bas Bers brechen nicht blos durch Gewalt, sondern auch durch List und Betrug begangen werben konne), sondern zwar zu ben Angriffen auf die Sittlichkeit, aber nicht (wie selbst die Peinl. Gerichtsordnung thut) zu den Fleischesverbre= den zu rechnen sei, weil, was bas Lettere anlangt, die Erreichung der wollustigen Absicht für den Begriff des

gegenwärtigen Berbrechens burchaus gleichaultig ift 36). Um meiften bat, wenn man einmal biefes Ber: brechen unter eine ber gefehlich benannten Bers brechenskategorien stellen will, die Theorie für sich, nach welcher baffelbe zu den gesetlich ausgezeichneten Unterarten des Berbrechens der Gewaltthatigkeit (crimen vis) 37) gerechnet wird 36). Go thut dies Bachter, indem er den Gegnern vorzüglich damit begegnet, daß er ausführt 39), wie eine Unterart eines Berbrechens barum nicht aufhort biefe zu fein, weil fie nach ihrem Erfolge, ihrer nachsten Richtung und bem Endzwede bes Berbrechens besonders bezeichnet und benannt, oder mit besonbern Strafen belegt wird. Er bewirft bies ferner burch Die Ausführung, baß, wenn man gleich folche Berbrechen nicht zum erimen vis rechne, bei welchen die Gewalt nur als Begehungsart vorkomme, welche aber nach ih= rem Thatbestande vom crimen vis verschieden waren, man boch folche nicht bavon ausschließen konne, bie, wie bie Entführung, in nichts anderem bestehen, als in Musübung crimineller Gewalt, beren crimineller Charakter eins zig und allein in dieser Gewalt berube, und die vollig ben Thatbestand des crimen vis haben, sich von dieser Gattung blos burch specielle Richtung unterscheiden. Es burfte fur ben vorliegenden 3med zu weit fuhren, wenn wir die Grunde umständlich herausheben wollten, wodurch ebenso gediegen als ansprechend Bachter 40) dem Saupts vertheidiger der erften oben (S. 53 fg.) angeführten Deis nung, Bepp, begegnet, nach welcher Meinung Witwen und unabhängige Madchen von dem besondern Schute bes Gefetes gegen berartige Berbrechen ausgeschloffen maren. Nur das bemerken wir über diese verschiedene Uns sichten noch, daß uns diejenige am meisten zusagt, wos nach die verschiedenen Gesichtspunkte, unter welche dieses Verbrechen gestellt werden kann und welche von den Besetzen in der Hauptsache neben einander anerkannt werben, sich auf zwei reduciren, auf ben formalen einer Ges walt, felbst wenn sich biefe als List außert, und auf ben materialen eines Ungriffs gegen die Personlichkeit "1).

Nach allem biefen und mit Berudfichtigung ber im Eingange biefes Urt. (S. 51) aufgestellten Definition kann bas Subject gegenwartigen Verbrechens nur ein Mann sein 42), ba die Gesetze bei biesem ausgezeichneten

<sup>31)</sup> Hepp a. a. D., besonders S. 470. 471—473. 475. 480 fg. Kappler a. a. D. S. 675. 32) Martin a. a. D. §. 301. 33) Bauer a. a. D. §. 200. Not. b. 34) Welder in von Rotteck und Welcker's Staatslerikon. 6. Bb. 5. Lief. (Altona und Leipzig 1838) u. b. W. Geschlechteverhältnisse. S. 653 und 659. 35) heffter a. a. D. §. 458.

<sup>. 36)</sup> Henke a. a. D. über die Gründe gegen die verschiedenen eben angeführten Ansichten s. kurztich Abegg a. a. D. §. 275. 37) übereinstimmend mit dem altern römischen (frag. 5. §. 2. D. ad Leg. Jul. d. vi publ. [XLVIII, 6] c. 3. C. eod. [IX, 12] und mit dem altern germanischen und teutschen Rechte (Heffter a. a. D. Not. 1), aber gegen Martin (a. a. D. §. 185. Note 9), der übrigens doch die Entsührung nur für ein durch ein späteres römisches Geseh zu einem besondern Verbrechen erklärtes und mit eigenthümlicher Strase bedrohtes erimen vis hält (§. 183/183), und gegen Bauer (a. a. D. §. 23/269. Not. a). 38) Wächter in der oben Not. 9 angesührten Abhandlung. S. 21. 39) Im Neuen Archive des Eximinalrechte. 13. Bd. 3. St. (Halle 1832) Nr. XIV. §. 23. S. 888. 389. 393. 394. 40) In der verkehend Note 38 wiederholend angezogenen Abhandlung. S. 72 sg. 41) So stellt die Sache Abegg a. a. D. §. 274, welcher übrigens die Entsührung unter den Angrissen auf die persönliche Freiheit (seendas. §. 267) behandelt. 42) Abegg a. a. D. §. 279.

Berbrechen nur einen Mann als Subject unterstellen 43). Daber fommt es bei ber Untersuchung hierüber, wenn wir auch nicht mit Keuerbach \*\*) bie Fragen über Ent= führung eines Beibes burch ein Beib, eines Mannes von einem Beibe in einen Roman verweisen, gar nicht auf die Fragen über die Moglichkeit oder Unmöglichkeit der Wegführung eines Mannes durch ein Weib. Bebufs der Befriedigung der Wollust, über die dadurch entste= hende Berletzung der Freiheit u. f. w. 45) an, sondern les biglich auf die durch die klaren Gesetesworte selbst beant= wortete Frage bes Geschlechtes bes Subjectes. Wenn ba= ber auch eine Frau eine folche Sandlung begehen follte, die bei einem Manne eine Entführung ware; fo wurde fie es doch nicht bei einer Frau fein, eben weil fie von einer Frau begangen ist. Diese kann daher auch nicht auctor intellectualis raptus sein 46), selbst wenn sie die Entfuhrung gang veranlagte, eben weil fie feine Entfuhrung begehen kann; sie kann bochstens als Gehilfin ober Begunstigerin concurriren 47), und ihr Berbrechen, wenn fie auch alles thut, mas ein Entführer thun konnte, kann immer nur als crimen vis ober injuria angesehen wer= ben 48). Dies, wenn ein Mann burch eine Frau Behufs ber Befriedigung wolluftiger Ubsichten weggeführt wurde; die irrig fogenannte Entführung eines Weibes von einem Weibe in gedachter Absicht wurde nur ein Attentat zur Sodomie begrunden. Vorzüglich streitig ist immer die Krage gewesen, ob ein Brautigam an seiner Braut eine Entführung begehen konne ? 49) Der Grund bes Streites liegt in ben letten, oben (G. 53) aus ber Juftinianischen Constitution ausgezogenen Worten: qui saltem sponsam (suam) per vim rapere ausus fuerit. Es ist burch fritische Beleuchtung biefes Tertes ziemlich bestimmt nach: gewiesen 50), baß, gegen die richtigen Worte bes Urtertes, in den spatern Sandschriften entweder das Wort suam eingeschaltet, ober bas Berneinungswort non ausgelassen ist: qui saltem sponsam non suam per etc. Unter biefer Voraussehung wurden jene Worte nichts weiter als die in der Natur der Sache liegende Disposition enthal= ten, daß auch eine Braut von einem Dritten entsuhrt werben konne. Allein Viele bleiben bei den Tertesworten, sowie wir sie haben, stehen, indem sie die Tertesverande= rung als grundlos, die jetigen Tertesworte aber als eine

Bauer a. a. D. §. 201. Feuerbach a. a. D. §. 260. Seffster a. a. D. §. 459. Salchow a. a. D. §. 179.

absichtliche Derogation ber fruhern Gefebe ") burch Su: stinian, nach welchen biefe Sandlung fein Berbrechen war, ansprechen. Sie berufen sich barauf, daß die Bafilifen 52) und die bekannte Compilation bes Sarmenopulus 53) biefelbe Lesart haben, daß bie Deinl. Gerichtsord= nung in ihren oben (S. 53) ausgezogenen Bestimmungen die Entführung der eigenen Braut zwar nicht er= wahne, aber auch nicht ausschließe, und baß es zweifelhaft fei, ob das kanonische Recht, welches flar biesen Kall von der Entsuhrung ausnimmt 54), und insbesondere seine Grundsabe von den Erfoderniffen und der Birffamfeit aultiger Sponfalien faatsrechtlich anerkannt find 55). Un= bere Schriftsteller bulbigen ber entgegengefetten Meinung. weil der Kall, den die Peinl. Gerichtsordnung bei ber Entsuhrung voraussetze, daß namlich die Wegführung "einer vnehrlichen weiß" (s. o. S. 53) geschehe, dann, wenn der Brautigam die Braut entsuhre, nicht eintrete; weil die oben ermabnte Tertesveranderung ichon por ben Bafiliten und der harmenopulischen Compilation geschehen sein kann und der Justinianische Tert in seiner jebigen Gestalt keinen eigentlichen innern Busammenhang bat; weil die Beziehung der Peinl. Gerichtsordnung auf bas romische Recht blos Urt und Grad der Strafe, nicht desfen übrige Grundfage jum Gegenstand hat, und weil bas kanonische Recht, anerkannt unsere Sauptrichtschnur in der Lehre von den Sponfalien, überhaupt ba, wo es mit bem romischen Recht im Widerspruche fteht, Diesem vorzugieben ift, beffen ermahnte Gefete aber flar fagen, bag bie Begführung ber eigenen Braut feine Entsuhrung fei 16). Unsprechender als beide einander entgegengesette Meinun= gen ift die, wonach, weil bas romifche Gefet ungewiß, bas kanonische auf den bei den Proteskanten nicht angenommenen Grundsat ber Gultigfeit ber Sponsalien ohne vaterliche Ginwilligung gegrundet ift, allgemeine Grund: fate darüber in Unwendung kommen muffen und fo, me= nigstens bei ben Protestauten, anzunehmen fein wird, baß Die Wegführung ber eigenen Braut gegen ihren ober ib= res Baters Billen, Behufs ber Eingehung ber legal ver= sprochenen Che, blos gewaltsame Selbsthilfe, Behufs ber außerehelichen Wolluftbefriedigung aber, ba auch bem Brautigam hierauf kein Recht zusteht, eigentliche Entführung ift 57). Dies Lettere ift ebenfalls der Entscheidungsgrund in der Streitfrage, ob Jemand, bem eine rechtmafige Bewalt über eine Frauensperson zusteht, g. B. ein Bormund, an diefer eine Entführung begeben konne? Da eine folche Gewalt nicht die Befugniß bes Beischlafes in fich foliegt, außer bei bem Chemanne, fo muß unter übrigens gegebe= nen ausreichenden Umständen die Frage bejaht werden;

<sup>43)</sup> In ben oben ausgezogenen Worten (S. 53): Raptores virginum etc., und: IXem so epner jemand sein eheweib zc.
44) a. a. D. Not. b.
45) Besonbers gegen Tittmann im angezogenen Handbuche. §. 193 und Henke a. a. D. S. 173 und 175, ber auf die von ihm sethst zugestandene Beschränkung des Tertes des fraglichen Art. der P. S. D. auf Männer nur mit der Autorität Böhmer's antworten kann; endlich gegen Gesbrüder Overbeck, in den Meditationen. 3. Bd. Med. 168. S.
262: "Eine Frauensperson, die eine Mannsperson entsührt, wird mit der ordentlichen Strase der Entsührung belegt."
46) Wie Genke a. a. D. S. 174 behauptet.
47) Abegg a. a. D. sie feter a. a. D. Not. 30. Bauer a. a. D. Not. 1 und 2. Wächter a. a. D. Not. 30. Bauer a. a. D. Not. a.
49) Die Literatur darüber sie Salchow a. a. D. Not. 31. S. 31.

<sup>51)</sup> const, 1. Cod. Theod. d. rapt. virg. (I, 9, 24.) 52) Lib. 60, tit. 58, 53) Lib. 6. tit. 7. 54) can. 49. Caus. 27. qu. 2; can. 2. Caus. 36. qu. 1 et c. 5. qu. 2; cap. 6 et 7. X. de raptoribus etc. (V, 17.) 55) Feuerbach a. a. D. §. 259 und Not. b. Deffter a. a. D. §. 459. Depp a. a. D. §. 27 a. E. S. 490 fg. Tittmann a. a. D. §. 193, wo bit altere literatur sich in Not. i findet. 56) Bauer a. a. D. Not. e. Denke a. a. D. S. 176 und 177. Böhmer l. c. §. 139. über beiderlei Meinungen mit der kiteratur s. Wachter a. a. D. Not. 31. 57) Abegg a. a. D. §. 376 und in dem Insafat u. §. 279. S. 380; vergl. auch Henke a. a. D. S. 176.

nur kann ber Chemann an seiner Chefrau, die sich unrechtmäßiger Weise von ihm entsernte, hochstens eine unerlaubte Gelbsthilfe, aber keine Entsuhrung begehen 58).
Daß eine Entsuhrung an der Braut eines Dritten ausgesührt werden könne, liegt zu sehr in der Natur der
Gache, als daß es großer Discussionen über die anscheinend widersprechenden Gesehe bedurfte 59).

Das Dbie'ct ber Entführung ift die Chefrau eines Undern, eine unbescholtene Jungfrau, eine Witme 60), ober eine Nonne. Ruckfichtlich ber Chefrauen und ber unbescholtenen 61), unter vaterlicher Gewalt stehenden, Jung= frauen ift gar feine Frage, ba foliche bie Peinl. Gerichts= ordnung in ber oft angeführten Stelle ausbrucklich nennt 62). Nur ist es streitig, was man unter unbescholten "uns verleumdet" verstehe. Gewöhnlich nimmt man an, daß die Peinl. Gerichtsordnung unter dem Gegentheile nicht blos erklarte Suren, fondern überhaupt jede Frauensper= fon verstanden, die ihre Geschlechtsehre burch leichtferti= gen, fleischlichen Umgang in der öffentlichen Meinung bereits verscherzt und biefelbe nicht burch Befferung und musterhafte Aufführung wiedererlangt habe 63). Milber seben Andere 64) bies und zwar mit Recht an. Sie glauben, daß Mues bier auf den Ruf (unbescholten, un= verleumbet) ankommt, in welchem die Perfon fteht. Alfo Buren, Rupplerinnen, Diebinnen, Betrugerinnen find nicht unbescholten, unverleumdet, ebenfo folche Per= fonen, welche notorisch in einem anftogigen Berhaltniffe mit einer Mannsperson leben, 3. B. Maitreffen. Allein eine Frauensperfon, bie, vielleicht felbst wiederholt, bem Entführer vor ber Entführung ben Beifchlaf im Gebeim und ohne, daß ihr Ruf badurch gelitten, gestattet, ober die einmal vor langerer Zeit geboren, aber burch nach= maliges, gang fittliches Leben, vielleicht entfernt vom Drte ihres ersten Vergebens, dies gang vergeffen gemacht und fo fich zur Zeit der Begehung der Entführung, wieder in bie Claffe ber unbescholtenen, unverseumdeten Beibsper= fonen erhoben hat, muß auch bafur geachtet werden. Goviel aber ift nach allem diefen gang gewiß, daß die Weg= führung einer Jungfrau von übelm Rufe feine Entführung ift 65). Db aber andere Frauenspersonen, außer Jung= frauen, auch unverleumdet sein muffen, damit ihre in ge= schlechtlicher Absicht bewirkte Wegführung als Entführung

angesehen werde? ist streitig. Die Besete fagen bies nicht; sie gebrauchen bies Pradicat (f. die vorstehende Note 61) nur von Jungfrauen, und ber romische Ge= setzgeber schien nach bem (in ebendiefer Note) bemerkten Grunde ber strengern Bestrafung jugleich auf ben Berlust der physischen und moralischen Jungfrauschaft (castitas) Rudficht zu nehmen. Da allerbings ber gegen die Entführung bestehende ausgezeichnete gesetliche Schut burch die Qualitat der Unbescholtenheit fehr beschrankt wird, obaleich der Kall febr moglich ift, daß felbst beschol= tene Personen burch unglickliche Bufalle unschuldig um ihren (fo oft gang verfehrten Unfichten ber Umgebungen unterliegenden) Ruf gefommen find, auch von ber Ents führung benfelben Nachtheil haben wie unbescholtene; fo barf biefe Beschrankung nicht über bie klaren Worte bes Gefetes ausgedehnt werben 66). Gebr richtig bemerkt Bachter 67) rudfichtlich ber Chefrauen: "Die Verletung bes chrlichen Berhaltniffes erfett bier an ber Strafbarkeit, mas bas Verleumbetsein mindern wurde." Gine andere Frage ist auch, ob Jungfrauen, die nicht unter vaterlicher Gewalt stehen, Gegenstand ber Entsubrung find. Die, welche dies leugnen, haben zum Theil Die Unsicht, bag die Peinl. Gerichtsordnung in Diefer Disposition nicht aus bem ros mischen Rechte zu erganzen, vielmehr anzunehmen sei, als les das solle nicht als Entführung gelten, mas die Peinl. Gerichtsordnung nicht als solche bezeichnet 68) — eine Uns sicht, die dem allgemein im gemeinen Rechte angenomme-nen Charakter des romischen Rechts, als eines subsidiarifchen, gradezu entgegen ift und eine burch nichts gerecht: fertigte Ausnahme von der diesfallsigen allgemeinen Regel macht 69). Das erwähnte romische Gefet fpricht gang im Allgemeinen von virgines honestae, ohne abhängiger Berhaltniffe dabei zu gedenken 70), und fo konnen auch wir biefe nicht als eine Bedingung ber Entführung ansehen, da die Carolina jene Bestimmung des romischen Rechtes nicht ausbrucklich ausbebt. Daburch entscheibet sich sofort Die (befonders von Bepp) 11) bestrittene Frage, ob eine Witme Gegenstand ber Entführung fein konne? Die nothwendig bejaht werden muß '2). Endlich ift auch barüber gestritten worden, ob Rlosterfrauen noch jest Gegenstand ber Entsuhrung sein konnten? Die Frage wird indessen unbedenklich zu bejahen sein, wenngleich ausgezeichnete Rechtsgelehrte 23) in dem Umstande, daß die Peint. Gerichtsordnung, im Biderspruche nicht nur mit ihrer Mut= ter, der bambergischen Peinl. Gerichtsordnung, sondern auch mit ihrem eigenen erften Entwurfe, ber im romifchen Rechte genannten Klosterfrauen nicht gebenkt, einen aus-

<sup>58)</sup> Henke a. a. D. S. 175 fg. 59) Wächter a. a. D. Not. 32. lit. e. Abegg a. a. D. §. 275. 60) Rücksichtlich bieser Beiben in ber angegebenen Ausbehnung gegen Martin und henke in den nachher anzusührenden Stellen. 61) Nach den Borten der Zustinianischen Constitution: "virginium honestarum" und "cum virginitas vel eastitas corrupta restitui non possit;" ingleichen in der P. G. D.: "unwerleumdete Jungfrau." 62) Penke a. a. D. S. 173 fg. Abegg a. a. D. §. 279. Bauer a. a. D. §. 201. Salchow a. a. D. §. 179. Martin a. a. D. §. 301. Hepp a. a. D. §. 19. E. 479. 484. Heffter a. a. D. §. 301. Hepp a. a. D. §. 293. Not. 1 (mit der dort angesührten Eizteratur). Hepp a. a. D. §. 22. S. 484 fg. Koch, Institutiones juris criminalis. §. 285. 64) Tittmann a. a. D. §. 196, mit der Literatur in den Noten. Über die verschiedenen Begriffe hierüber f. Wächter a. a. D. §. 134. Not. 17. lit. c. 65) Gegen Tittmann a. a. D. §. 193. Man s. hierüber die Nezenlion über Tittmann in der Tenasschen Allgem. Lit. Zeit. 1825. Nr. 203. S. 180.

<sup>66)</sup> Einverstanden mit Hepp a. a. D. §. 23. S. 485, zum Theil gegen, zum Theil einverstanden mit Henke a. a. D. S. 174 und Abegg a. a. D. §. 278 und 279. S. 380. Vergl. Wächter a. a. D. lit. b. Martin a. a. D. §. 301. Vauer a. a. D. 67) In der wiederholt angezogenen Abhandlung S. 77. 68) Hepp a. a. D., besondere §. 20 sg. S. 480 sg. 69) Vergl. Wächter a. a. D. S. 72 sg. Peffter a. a. D. §. 459. Abegg a. a. D. §. 279. Tittmann a. a. D. §. 193. 70) Heffter a. a. D. Not. 6. 71) a. a. D. §. 18 und 21. S. 478 und 481 sg., aber auch von Martin und Salchow a. a. D. 72) Abegg a. a. D. Wächter a. a. D. S. 74. 75) Vergl. Abegg und die dasschift angeführten Schriften.

reichenden Grund fur die Verneinung finden. Indeffen fann man bei bem Gefetgeber die Unsicht, bag es ber besondern Erwähnung berfelben nicht bedürfe, ba bas romische 7+) und kanonische 75) Recht für sie schon satt= sam forgen, mindeftens ebenso gut vorausseben, als bie, burch gebachte Mustaffung die Klofterfrauen ausschließen m wollen, welche lettere Unsicht man mindestens bann nicht annehmen fann, wenn man überhaupt, wie wir, auch in diefer Materie ber unbedingten Erganzung bes vaterlandischen Rechtes burch das romische und kanonische bas Wort rebet 76). Übrigens ift es auf ben Begriff ber Entführung gang ohne Einfluß, ob die Frauensperfon erwachsen, mannbar ober Kind ift 77), ba nicht augenblickliche Befriedigung ber Geschlechtsluft ben Charafter bie= fes Berbrechens ausmacht, mithin eine Entführung mit Berschiebung ber Erfullung ber biefes Berbrechen charaf: terifirenden Absicht fehr wol denkbar ift. Die Wegfuhrung eines Mannes burch einen Mann ober burch ein Beib, ingleichen eines Weibes burch ein Beib (f. o. G. 54) in wolluftiger Absicht ift nach allem diesen nicht Ent= führung, fondern crimen vis ober Conat zur Godomie, ober beides 78). Auch barüber, ob bas Berbrechen der Entführung an einem Bermaphroditen begangen werden konne, ist unnüberweise gestritten worden 29). Nach allem Diesen wird man rudfichtlich bes Objectes folgende Unter= arten bes Berbrechens ber Entführung annehmen muffen: Entführung einer großighrigen ledigen, einer großighrigen verheiratheten, einer minderjährig verheiratheten und einer minderiabrigen ledigen Frauensperson 60).

Der Thatbestand des Verbrechens besteht in der durch List oder Gewalt bewirkten rechtswidrigen Bemåchtigung und Besitergreifung der erwähnten Frauensperson gegen deren eigenen oder desjenigen, dessen rechtlicher Gewalt sie unterworfen ist, oder Beider Willen, Behufs der Erzwingung der Verehelichung oder des unerlaubten Geschlechtsgenusses sür sich oder Undere. Das römische Recht setzt in der Regel Gewalt bei der Entsührung voraus 31, doch kennt es Entsührung auch mit dem Willen der Entsührten, und so ninmt man gewöhnlich an, das auch durch Drohungen 32), Betrug und List 33) das Versbrechen geschieht 34). Indessen können diese nicht allein

74) Nach ber oben ausgezogenen Zustinianischen Constitution und nach c. 54. C. de episcop. et cleric. (I, 3.) 75) c. 2. Caus. 36. qu. 2, wo ausdrücksich gesagt ist, daß selbst die Einwülztigung der Nonne in die Entschrung den Begriff der Letztern nicht indert. 76) Bauer a. a. D. Not. d. Heffter a. a. D. §. 459. Saldow a. a. D. Not. \*\*\*). Henke a. a. D. §. 116 a. E. Martin a. a. D. Hepp a. a. D. §. 16. S. 472. §. 27. S. 489. 77) Henke a. a. D. S. 174. 78) Bauer a. a. D. Not. a. Bäckter in der angez. Ubhandl. S. 74. Not. 56. Feuerbach a. a. D. §. 260 gegen Henke a. a. D. §. 116. S. 116. S. 173. 79) s. Wächter ebendes. 80) Jenull, über das Berbrechen der Entschrung nach dem §. 80. des österr. StrafsGeseschuckes über Verbrechen, s. Wagre, 1828. 2. Bd. Abh. 23. S. 1. 81) heffter a. a. D. §. 460. Not. 6. 82) Leyser I. c. med. et 2. 83) z. B. durch Verseung der zu Entschrenn, mitztels angewendeter betäubender Mittel, in den Zustschnenn, mitztels angewendeter betäubender Mittel, in den Zustschnenn, mitztels angewendeter betäubender Mittel, in den Zustschnenn, mitztels angewendeter betäubender Mittel, in den Zustand der Ohnmacht oder Trunkenheit, Henke a. a. D. §. 116. S. 181. 84) arg. fr. 1. §. 3. D. d. servo conupto (XI, 3). Martin a. a. D. §. 301. Not. 19.

U. Encytt, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

die Entführung vollenden, wenn nicht die andern Erfoberniffe bes Thatbestandes vorhanden find. Bloge Schmei= cheleien und Überredungskunfte, durch welche die Frauens= person bewogen wird, bem Thater gegen ben Willen de= rer zu folgen, von welchen sie abhangig ift, konnen bas Berbrechen ber Entführung nicht 85) erwirken 85). Man nannte indessen sonst die Bandlung, wenn eine Frauens= person burch Überredungskunfte zur Entfernung von ben Personen, von benen fie abhangig war, durch eine Manns= person verleitet murde, raptus seductionis jum Unter= schiede von ber eigentlichen Entsuhrung, raptus violentiae 87). Jedenfalls wird vorausgesett, daß die Begfüh= rung bei unabhangigen Perfonen gegen oder boch wenig= stens ohne beren eigenen 85), bei abhangigen gegen ober boch ohne berer, von welchen sie abhangen 89), Willen geschehe 90). Bei der großen Abhangigkeit der Kloster= frauen von ihren Vorgefetten ift die vorhin (Note 75) erwähnte Bestimmung wegen Perfection des Berbrechens ber Entführung auch mit ihrem Willen eigentlich keine Ausnahme von ber Regel 31). So klar auch die romischen Gesehe und die Peinl. Gerichtsordnung es aussprechen, baß, wenn die Entführte ihre Bustimmung zur Entfuh= rung gibt, doch dieses Berbrechen vorhanden ift, falls die Borgefesten ber Erstern nicht einwilligen; so hat man bies boch, wegen ber, aus gang andern Rudfichten ju beurtheilenden, widersprechenden kanonischen Gesete 92), gu leugnen versucht. Allein jest ift man über die Eriften; ber Entführung in biefem Falle einverstanden 93). Daß Die Einwilligung einer noch unmundigen Person, eben wegen zu jugendlichen Alters, ohne allen Ginfluß ift, ver= fteht fich von felbst, und ift auch in den neuern Gefetz= gebungen allgemein anerkannt 94). Diejenigen, welche es für eine Entführung halten, wenn auch die fragliche Frauensperfon, obwol der vaterlichen Gewalt unterworfen, in die Wegführung einwilligt, nehmen haufiger ben Fall bavon aus, wenn ber Entfuhrer fie heirathet, bevor er den Beischlaf mit ihr vollzogen hat. Allein da bas burch bas teutsche gemeine Recht, die Peinl. Gerichtsord= nung, bestätigte romische Recht, wie wir oben faben, grade bas Gegentheil bisponirt; fo muß es auch babei bewenden. Es findet dies in allen den Fallen ftatt, wo die Entführung jum 3wecke ber Che geschah, mag ber Bater aus triftigen ober nicht triftigen Grunden die Bu=

<sup>85)</sup> Gegen Böhmer l. c. §. 143. Koch l. c. §. 363. Geo. Jac. Fried. Meister, Principia juris crim. (Göttingne 1792.) §. 303. 86) Feuerbach a. a. D. §. 257. Heffter a. a. D. Bauer a. a. D. Not. c. Abegg a. a. D. S. 381. Pente a. a. D. S. 181. Wächter im Lehrbuche. §. 138. Not. 32. lit. a. Tittmann a. a. D. §. 195. Unter ben altern f. v. Duifforp, Grundfäse bes teutschem peinlichen Rechts. 1. Ih. (Rostoct und Leipzig 1794.) §. 510, und unter ben noch frühern Schilter l. c. §. 105. 87) Andreas Mütter, Lerison des Kirchenrechts, u. d. W. Entführung. 2. Bd. S. 480. 88) Außerdem ist in diesem Falle keine Entsührung vorhanden. Abegg a. a. D. S. 380. 89) Gegen Tittmann a. a. D. Bergl. heffter a. a. D. §. 460. 90) Salchow a. a. D. §. 179 und Rot. \*\*\*). Henke a. a. D. S. 180. 91) Salchow a. a. D. 92) c. 6. X. de raptoribus (V, 17). 93) henke a. a. D. S. 184. 94) Henke a. a. D. S. 185.

finnnung zur Ehe verweigert haben 95). Um wenigsten bat die Meinung einiger altern Juriften Grund, und bat Daber auch am wenigsten Beifall gefunden, welche nicht einmal ba eine Entführung annimmt, wo die Entführte nit Gewalt, gegen ihren Willen, aber zum 3wecke ber Che 96) weggeführt wird. Die Personen, auf beren Gin= willigungsverfagung es bei ber Entfuhrung abhangiger Frauenspersonen aufommt, sind nach bem Suftinianischen Rechte, je nachdem die Frauensperfon von Einem ober bem Undern abhängig ist, vorzüglich bie parentes, jeboch fo, daß im Allgemeinen Entführung fattfindet, wenn eine Chefrau oder Haustochter, Madchen oder Bitwe, wider Billen des Mannes oder Baters, oder eine Minberjährige, sei sie Witwe ober nicht, wiber ben Willen des gewesenen Sausvaters ober ber Mutter und ber propingui oder des Tutors oder Curators weggeführt wird 97). Wegen ber bies flar aussprechenben Gefete 98) fann man denen nicht beistimmen, welche dies bei verletten Rechten bes Tutors oder Curators 99), oder auch bei Wegführung einer Tochter nach bem Tobe bes Baters, wiber ben Bil= len der Mutter, zumal wenn diese Vormunderin ist 1), leugnen wollen (vergl. S. 52). Gine Entführung findet auch statt, wenn jene Perfonen einwilligten (wodurch fie freilich baufig, je nach Verschiedenheit der Falle, der Theil= nahme am Stuprum 2c. ober gar bes Lenocinium sich schuldig machen wurden), die Entführte aber gegen ib= ren Willen entführt wurde 2). Gine schwierige Frage ift Die über ben Einfluß einer nachfolgenden Einwilligung. nach, gegen den fruhern Willen der zu einem Wider fpruche berechtigten Personen, bewirfter Entfuhrung. Da nirgends ein Gesetz eriffirt, bas den Charafter bes Ber= brechens badurch als geandert anfieht, so muffen wir auch theoretisch rechtlich die Unsicht nehmen, daß auf die Frage über den Charafter des Verbrechens selbst die nach= folgende Einwilligung keinen Ginfluß hat. Denn bas Berbrechen muß fo betrachtet werden, wie es im Augen= blicke ber Begehung ift. Nie wird auch ein menschliches Huge sicher zu unterscheiden vermogen, welche Motive nach der Entführung die Einwilligung hervorgebracht ha= ben, und ob sie von der Art sind, daß sie auch ohne die Entführung zur Einwilligung geführt hatten, ba im ent= gegengesetten Falle ber Entsuhrer für fein Berbrechen noch eine Belohnung erhielt. Um wenigsten konnen wir uns

daher mit dem, von einigen Rechtslehrern 3) gemachten, Unterschiede rudfichtlich des Effectes der nachfolgenden Ein= willigung nach Verschiedenheit der bei der Entführung vorgewalteten Absicht der Ehe oder unerlaubten Geschlechtsbefriedigung rechtlich einverstehen, wenn wir auch die politischen Grunde nicht verkennen mogen, welche die Praris in diesen Fallen (f. w. u.) zu milbern Unsichten geführt hat. Nur bemerken mussen wir noch, daß, da nach Justinian's Gesetzgebung die Todesstrafe für dieses Verbrechen gedroht war, barnach von der noch besonders unterfagten Berebelichung bes Entführers mit ber Ent= führten nicht die Rede sein konnte, während, wie schon erwähnt (S. 52), das kanonische Recht hierüber gang andere Grundfate aufstellt. Daß übrigens, sowol stillschweigend als ausbrucklich, Die Buftimmung gur Entfuh: rung, sowie die Weigerung bagegen erklart werben fann, liegt in der Natur der Sache 4). — Die zum Thatbe= stande gehörige rechtswidrige Bemachtigung und Besitzer= greifung hat auch zu vielen gelehrten Streitigkeiten Beranlassung gegeben. Die altern Juriften pflegten die Sand= lung immer als translatio de loco in alium locum zu bezeichnen 5), und so entstanden die vielen Streitigkeiten uber die Frage, wie weit zu dem Begriffe der Entfuh-rung der Ort, wohin die Entfuhrte gebracht ift, von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte entfernt fein muffe? 6) ob eine Entführung durch Wegführung aus einem Theile in den andern eines und besselben Saufes, aus einem Theile in den andern eines und besselben Ortes (Dorf, Stadt), an einen der Entführten bekannten Drt zc. geschehen könne? Alles dies erledigt sich von felbst, auch bie Qualitat bes Ortes, woher Die Entfuhrung geschab, ob aus bem Sause ber Altern, ober aus einem andern, ob von der Strafe, aus einem öffentlichen Gebaude, Befångniß 2c., ist ganz gleichgultig, wenn man sich nicht zu sklavisch an das teutsche Wort "Entführen" halt und ben jest allgemeinen Begriff annimmt. Diefer ift, daß Die Entführung geschehe burch Wegführen von dem Orte, wo die Entführte der willkurlichen Gewalt des Entführers entzogen war, ober burch Buruckbehaltung an einem von ihrem gewöhnlichen Aufenthalt entfernten Orte 7), wo fie ber Macht desjenigen, zu bessen Gunsten die Entführung vollführt wurde, unterworfen ist - Beides unter der Voraussetzung, daß bies gegen ben Willen ber zum Wiber= spruche nach Dbigem Berechtigten geschieht. Denn barauf, daß die Entführte da, wo sie in Folge der Sand= lung ist, sich unrechtmäßig in der Gewalt dessen befindet, zu dessen Gunsten die Entführung geschah, nicht auf die Eutfernung eines Ortes vom andern, reducirt sich Alles b). Noch mehr dehnten vielleicht die Romer diesen Begriff

<sup>95)</sup> Gebrüber Overbeck a. a. D. 3. Bb. Meb. 168. S. 257: Wer eine Frauensperson in der Absicht, um sich mit ihr zu verheirathen, entsührt, ist nichtsbestoweniger mit der auf die Entsschrung gesetzen Strafe zu belegen. Wächter a. a. D. Not. 31. Nr. 1. S. 31 und 32. Bauer a. a. D. Not. e. 96) Wächter a. a. D. S. 31. 97) Abegg a. a. D. §. 275. S. 376. Wächter in der anges. Abhandl. S. 56 fg. Salchow a. a. D. Hepp a. a. D. §. 16. S. 471. §. 24. S. 486 fg. Heffter a. a. D. §. 459. Not. 7. 98) Man vergl. die oben ausgezogene const. un. C. (S. 53), besonders auch §. 1. und Nov. 143. 99) Wächter im Lehrbuche. §. 138. Not. 32. lit. c.

<sup>1)</sup> Wachter a. a. D. lit. d. Salchow a. a. D. Not. \*\*\*) a. E. 2) Abegg a. a. D. §. 279. Jusas. Wächter in ber angez. Abh. S. 80 und 81; vergl. mit der Recension darüber im Neuen Archive des Criminalrechts. Jahrg. 1836. 1. St. (Halle 1836.) S. 165 gegen Hepp a. a. D. §. 25. S. 487.

<sup>3)</sup> z. B. Henke a. a. D. S. 182 fg. 4) Henke a. a. D. S. 181. Littmann a. a. D. S. 598. 5) Wächter a. a. D. §. 183. S. 32. 6) Bergl. Leyser l. c. med. 10. 7) Gegen z. B. Salchow a. a. D. Not. \*\*). 8) Henke a. a. D. S. 178 fg. Feuerbach a. a. D. §. 256, besonbers auch Not. a. Abegg a. a. D. §. 279. Jul. S. 381. Heffter a. a. D. §. 460. Bauer a. a. D. §. 201. Martin a. a. D. §. 501. Bächter a. a. D. S. 33. Ubweichend hiervon, wenn auch nicht im Princip, boch in dem Resultate daraus ift Titt=mann a. a. D. §. 194.

aus 9). Daß aber, ungeachtet ber eben angegebenen weitern Begriffsbestimmung ber Entführungsbandlung, Diese boch nicht mit ber Nothaucht in Eins ausammenfallt, er= gibt sich aus Dbigem (S. 51), wenngleich oft Entfuh= rung und Nothzucht concurriren konnen. — Zum That= bestande des Berbrechens erfodert, wie gedacht, die Peinl. Gerichtsordnung, daß die Entführung "einer unehrlichen weiß" geschehe. Was diese Worte bedeuten, ob sie über= haupt nur den dolus bezeichnen, oder die Absicht der Gefährdung der weiblichen Ehre, dies ist streitig. Diese lettere wurde jedoch nach den Begriffen ber damaligen Beit, wie wir aus mehren Statuten, ersehen, schon durch eine Entführung Behufs ber Berehelichung gegen ben Willen des Vaters gefährdet 10), und so werden jene Worte mit Recht sowol auf die Absicht der Verehelichung mit der Entführten, als der unerlaubten Wolluftbefriedi= aung bezogen. Diese Absicht wird daher zum Begriffe ber Entführung ersodert 11), nicht aber deren Erreichung (durch welche eine Berbrechensconcurrenz entstehen wurs de) 12); vielmehr ist das Verbrechen durch die in obiger Mage naber charakterisirte, in der fraglichen unehrlichen Absicht bewirkte Entfernung der Frauensperson vollen= bet 13). Daß es übrigens fur den Begriff der Entfuh: rung gang gleichgultig ift, ob diese fur ben Entfubrer felbst oder für einen Dritten geschah, dies liegt in der Na= tur der Sache. Ebenso braucht auch der Entführer die That nicht felbst zu thun; er kann sie, als auctor intellectualis, burch Mittelspersonen begehen 14).

Die Strafe der Entführung, welche, nach Vorstebendem, rücksichtlich der Ehefrauen und unbescholtenen Jungfrauen durch die Peinl. Gerichtsordnung bestätigt wurde, ist die Strafe des römischen Nechtes, Schwertzstrafe und Vermögensconsiscation — außer bei der Entzführung von Stlavinnen oder Freigelassenen 15 — in der Maße, wie solches oben (S. 52) näher angegeben worzden, mit, was hier noch besonders zu erwähnen ist 16, Ausschluß des Pflichttheils der Kinder des Entführers. Auch dursen die Vorgesetzen der Entführten den Entführer, wenn sie ibn auf der That betwessen, umbringen 17. Indessen

Auch durfen die Vorgesetzen der Entsührten den Entsührer, wenn sie ihn auf der That betressen, umbringen 17). Indessen 19, Heffter a. a. D. Not. 10.

9) Heffter a. a. D. Not. 10.

10) Neues Archiv des Eriminalrechts. Neue Folge. Jahrg. 1836. 1. St. (Halle 1836.) S. 165.

11) Keuerbach a. a. D. S. 256 und 259. Maretin a. a. D. Hegg a. a. D. S. 380 fg. Bauer a. a. D. Heffter a. a. D. Hepp a. a. D. S. 488. Die Meinung Intimann's (a. a. D. S. 194) und Salchow's (a. a. D. S. 180), welche die beabssichtigte unerlaubte Bestriedigung des Geschlechtstriebes auf eine "naturgemäße" bei diesem Berbrechen beschränken wollten, ist nicht begründet. Auch in der Ehe sindet sich zuweilen unzerlaubte Wollustbefriedigung.

12) Hense a. a. D. S. 179

a. E. fg. 13) Keuerbach a. a. D. S. 259. Bauer, Salzhow, Tittmann und Heffter a. a. D. Abegg a. a. D. S. 379 und 382. Wächter a. a. D. S. 139. S. 36. lit. b. 14) Tittmann a. a. D. S. 193. 15) Colvinus l. c. 16) Nov. 123. cap. 43. Keuerbach a. a. D. S. 201. Not. c. Hense a. a. D. S. 117 und Not. 1. Salchow a. a. D. S. 181. Heffter a. a. D. S. 461. Not. 4. 17) c. 54. C. d. episc. et cler. (I, 3.) c. un. C. de raptu virg. (IX, 13.) Keuerbach a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 202. Hense a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 203. Hense a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 203. Hense a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 203. Hense a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 203. Hense a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 203. Hense a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 203. Hense a. a. D. S. 303. Hense a. a. D. S. 304.

wurde schon fruhzeitig an diesen gefetlichen Dispositionen gemakelt. Benn man por allen Dingen in bem Umstande, daß die Carolina nur zweier Arten von Entführung gedenkt, in beneu fie die Grundfate des romifchen Rechts, aber auch nur rudfichtlich ber Strafbestimmungen, beftatigt, schon Veranlassung zu der Frage fand, ob sie auch die übrigen Grundsatz Justinian's dadurch bestätigt haben wollte 18)? so fand man übrigens durch den Schluß des fraglichen Artikels, wonach (S. 53), felbst wegen Bestrafung nach dem romischen Rechte "bei den rechtuerstendi= gen radts gebraucht werden" folle, sich zu der Meinung veranlaßt, daß bas teutsche Gefet feineswegs, felbst in ben von ihm ausbrucklich genannten Fallen der Entfuh= rung einer Chefrau ober unbescholtenen Jungfrau, im= mer die Todesftrafe habe erecutirt haben wollen. Weil nun überdies bas, bem romischen Rechte, inwiefern es nicht durch die spatere Carolina bestätigt ift, berogirende kanonische Recht, durch Gestattung ber Berbeirathung bes Entführers mit der Entführten, Die Todesffrafe in vielen Fallen ausschloß; fo fam man fehr bald babin, bag man bie Todesstrafe fur nur in den schwersten Kallen anwend: bar erachtete 19), zumal nicht undeutlich die romischen, den Tod brohenden Gefete (f. o. S. 57) bei der Entfihrung in der Regel gewaltsame Bemachtigung vorausseten, mit= bin eine Disposition fur ben Kall des freiwilligen Folgens ber Entführten in manchen Fallen zu fehlen scheint. Reis nesweges scheint jedoch badurch ber von Ginigen 20) an= genommene Unterschied begrundet, daß das romische Recht nur die Entführung einer Nonne mit dem Tode bestraft wissen wolle, im Ubrigen aber, wenn ber Geschlechtstrieb nicht befriedigt worden sei, nur zeitige Freiheitsberaubung stattfinde. - Das Recht ber Borgesetten ber Entfuhrten, ben Entführer zu tobten, das wol die romischen Gesetze unbedingt geben 21) (es fragt sich sogar, nach dem Worte "interficiantur" [S. 53], ob fie nicht die Todtung befehlen?), wollte man ichon fruber barum bezweifeln, weil die Peinl. Gerichtsordnung nur rudfichtlich der offentli= den Strafe, nicht ausbrudlich rudfichtlich ber Privatrache bas romische Recht bestätige 22) (als ob es einer solchen Bestätigung bedurfe). Undere meinen noch jest, es liege in ber gefehlichen Disposition nur eine Bergeihung für die Privatrache 23), woraus sich wol deren jetige Un= anwendbarkeit leicht demonstriren laffen wurde. Roch Un= dere 24) finden das Gefet nicht klar, indem es ausbruck= lich eine Überführung ("convicti") des Thaters voraus= fest, um von den fraglichen Vorgesetzten umgebracht werden zu konnen, woraus man (wahrend man zeither bei einem Betreffen in flagranti die Überführung in ber That felbst suchte) eine hindeutung auf das uns unbe= kannte Berfahren der Romer bei delictis manifestis bemonstrirt. Go ift man dazu gekommen, diese Todtungs= befugniß nur auf den Fall einer gerechten Nothwehr und

<sup>18)</sup> Henke a. a. D. S. 189.

19) Abegg a. a. D. S. 280. Heffter a. a. D. S. 461 und Not. 8.

20) Salz chow a. a. D. S. 181.

21) Ebenbas. u. a. E., auch Not. \*\*\*\*\*). Feuerbach a. a. D. und Not. d a. E.

22) Bauer a. a. D.

Not. e.

23) Martin a. a. D. und Not. 12.

24) Peffter a. a. D. Not. 1.

bes bochften Uffectgrabes zu reduciren - eine Erklarung. Die freilich nut bem Gesethe, bas offenbar etwas Beson-beres für jene Vorgesethten statuiren wollte, nur schwer pereinbar ift 24). Auch bie Bermogensconfiscation 26) griff man an, indem man burch Bergleichung bes 218. mit bem 131. Urt. ber Deinl. Gerichtsorbnung, gang gegen beren Sinn, eine Aufhebung jener, nach ben jetigen Un= fichten fo febr bedenklichen, in mehren Landesverfassungs= Urfunden gang unterfagten Strafe zu demonstriren fuchte Durch alle biefe Anfechtungen ift bie gesetliche Strafe ber Entführung außer Unwendung gekommen und man fieht fie als eine willfürliche 28) an, ungeachtet von einem Gerichtsgebrauch, auf ben man fich übrigens feit bem Ende des vorigen Jahrhunderts beruft 28), wegen der Seltenheit der vorkommenden Falle kaum die Rede sein kann 30). Man hat die Unsicht, daß, im Berhaltniffe zur Beftra-fung der übrigen, die Perfonlichkeit verlegenden Verbrechen 31). Tobesstrafe in ber Regel nicht stattsinden konne. Gelbit bie altern Juriften 32) gestatteten biefelbe blos noch, wenn die Entführung mit großer Gewaltthatigkeit und wider ben Willen der entführten Person, wol gar jum Nachtheil ihrer Gesundheit, geschah, auch wol noch andere grobe Berbrechen concurrirten. Im Ubrigen ftatuirt man, unter Begfall der Bermogensconfiscation 33), blos zeitige, gewohnlich mehrjahrige Freiheits -, Gefangniß -, Festungsober Buchthausstrafe, welche nach Beschaffenheit ber ba= bei angewendeten Mittel, nach ben perfonlichen Berhalts niffen und dem Rufe ber Entführten, befonders im Bergleiche zu den Berhaltniffen des Entführers, nach dem Umstande, ob bie Entführung mit ober wider ben Willen der Entführten geschah, ob niehr oder weniger Personen dadurch verlett wurden, nach ber Absicht und nach ben Folgen der Entführung, namentlich banach, ob ber Ent= führer seine Ubsicht erreichte, auch nach ber etwanigen Concurrenz anderer Verbrechen normirt wird. Danach wird bei blos angewendeter List und bei ganglich erman= gelnder Gewalt bas Verbrechen milder bestraft als bei Gewalt, bei welcher es wieder auf beren verschiedene Grade, und namentlich auf die etwa zu Schulden gebrachten Disbanblungen ankommt. Ebenfo wird die Entführung eis ner Person von hoherm Stande, besonders wenn der Ent: führer von viel niedrigerem war, für strafbarer geachtet, als die Entführung einer gemeinen Perfon. Gine hartere Strafe fteht bem Entführer einer Chefrau, als bem einer Jungfrau, ferner demjenigen bevor, der blos um uner= laubten (noch mehr, um unnaturlichen) Geschlechtsgenus= fes willen, zumal wenn er diesen 3weck wirklich erreichte, bas Verbrechen beging, mahrend man bie nachmals auf gultige Beise zu Stande gekommene Che als einen Milberungsgrund ber Strafe ansieht, ja durch die nachmalige Genehmigung ber Ebe von Seiten ber Entführten und beren Vorgesetten, jumal wenn ber Lettern vorheriger Widerspruch nichtig war, ben Wegfall der Strafe begrun: bet glaubt. Im Falle nachmaliger Einwilligung ber Borgesetten ber Entführten in die Che begeben sich jene me= nigstens ihres Unklagerechtes 34). Die bloge Ubsicht ber Berebelichung von Seiten bes Entführers nimmt man nur bann als Motiv zu nilberer Bestrafung an, wenn nicht seine Berhaltniffe so find, bag bie Entfuhrte burch die Che offenbar berabgewürdigt, oder sonst dadurch in eine ihren Berhaltniffen gar nicht angemeffene, oder fonft uns gludliche Lage gebracht werden wurde. Das Einverstand: niß der Borgesetten der Entführten milbert die Strafe bes Entführers nicht, Erstere kommen vielmehr als Mit= urheber, Gehilfen ic. zur Verantwortung. Die Privat: rache ber Verwandten fällt jest auch weg 35). Übrigens gibt es eigentlich gesetzlich und bei Anwendung der gesetzlichen Strafe feine besondern Milberungsgrunde 36). Dennoch haben die Rechtslehrer auch bafur bergleichen aus genonunen, die außer ben so eben erwähnten Rudfichten bei Normirung ber jetigen willfürlichen Strafe besonders beachtet werden. Dahin gehören das schon angeführte Unerbieten zur Beirath (f. oben), obgleich an fich die nachfolgende Eingehung ber Ghe feinen Milberungsgrund abgeben kann 37), Entfuhrung nicht weit vom son: stigen Aufenthaltsorte ber Entführten weg, ber Lettern Fürbitte für ben Berbrecher, Ruckgabe und gute Behand: lung der unbeschädigt gebliebenen Entführten (namentlich wenn ber Entführer die Entführte entehren konnte und es doch nicht that), der Lettern Einwilligung in die Flucht, Minderjährigkeit des Entführers oder der Entführten, oder Beiber, Meinung bes Entführers, daß die Entführte unabhangig, oder nicht unbescholten sei, insonderheit übler Ruf der Lettern, der Umstand, daß der Entführer mit der Entführten verlobt war, ober vor der Entführung schon ben Beischlaf mit ihr gepflogen hatte 38). Dag bit meisten diefer angeblichen Milberungsgrunde wenig ober nichts für sich und ihren Ursprung großentheils in einer f. q. aequitas cerebrina haben, wird bei ber jehigen Bildungsstufe der Strafrechtswissenschaft wol Niemant leugnen. Bon nicht viel größerem Werthe find Die gewöhnlich angegebenen Scharfungsgrunde, Begehung des Berbrechens mit großer Gewalt, heiligkeit bes Ortes ober ber Person, sehr hoher Stand ber Entsuhrten 39).

Den gleichzeitigen Behilfen bes Entfuhrers (bei

<sup>25)</sup> Bauer und Heffter a. a. D. Salchow a. a. D. S. 182. Wächter a. a. D. S. 139. Not. 33. Rappler a. a. D. S. 674. Abegg a. a. D. S. 275 a. E. 26) Vergl. die bei Ealchow Not. \*\*) zum S. 182 angezogenen Schriftsteller. 27) Abegg a. a. D. S. 280. Jul. Martin a. a. D. S. 302. Not. 6. 23) Heffter, Bauer, Salchow a. a. D. Feuerbach a. a. D. Not. d. 29) Wächter a. a. D. S. 139. Not. 33. 30) Kappler a. a. D. S. 674. Heffter a. a. D. Not. 9 a. E. 31) Henke a. a. D. S. 117. S. 187. 32) z. B. v. Quistorp a. a. D. S. 514. Vergl. Henke a. a. D. S. 190. 33) Feuerbach a. a. D. Heffter im angef. S. a. E. und Not. 10. Henke a. a. D.

<sup>34)</sup> Heffter a. a. D. S. 463 a. E. 35) über alles biei s. Bauer im angef. S. 202 und Not. c. Heffter im angef S. 461 und Not. 9 und 10. S. 463 und Not. 6 und 7. Abegça. a. D. S. 280. Jus. Hente a. a. D. S. 188. 191. 196 Xittmann a. a. D. S. 196. 36) Feuerbach a. a. D. S. 262 und Not. b. Martin a. a. D. S. 302. 37) Heffter a. a. D. S. 463, besonders Not. 8. 38) Ealthow a. a. D. S. 185. Hente a. a. D. S. 191 fg. und 196. Wächter a. a. D. S. 189. Not. 34 (24). 39) Feuerbach a. a. D. Salchow a. a. a. D. Sal

concursus concomitans) broht bas romische Recht, wie dem Entführer felbft, Todesftrafe und Bermogensconfis: cation, den übrigen Gehilfen blos Todesftrafe. die ganz allgemein berogirende Borschrift des 177. Urt. der Peinl. Gerichtsordnung gestattet, außer im Kalle eines Complottes, nicht, jener fingularen Verordnung des ros mischen Rechtes nachzugehen und es sind daher die Bebilfen nach ben allgemeinen Grundfaben über Gehilfen, im vorliegenden Falle übrigens willfurlich, zu bestrafen 10). Um wenigsten kann bie Entführte felbst als Theilneh: merin an bem Verbrechen gestraft werden 41). 3war macht Das bloffe Schweigen Juftinian's über Diefen Gegenstand Die Sache bedenklich, da kaum anzunehmen ift, daß Iustinian baburch eine Abweichung rucksichtlich ber Entfuhrten von allen Grundfaten über Bestrafung ber Gehilfen bei einem Berbrechen habe fanctioniren wollen 42), und baber hielten auch die altern Juriften wenigstens eine will= fürliche Strafe für bie freiwillig dem Entführer Folgende für angemeffen 43). Mehre Particularrechte (f. w. u.) schei= nen auch dies Princip angenommen zu haben. Indeffen ift man im Allgemeinen boch anderer Meinung 44). Ebenso streitet die Verordnung des Justinianischen Rechtes 45), welche schon den Versuch eine Nonne zu versühren, geschweige denn zu entsuhren, mit dem Tode bedroht, zu
sehr gegen die allgemeinen Grundsage über Bestrafung eines Versuche, und hangt zu fehr mit jest veralteten re= ligiofen Unfichten zufammen, als daß man nicht allge= mein die Unficht hegen follte, daß jeder Berfuch zu einer Entführung nur nach den allgemeinen Grundfagen über Beftrafung bes Attentates zu beurtheilen fei 46).

Darf bas Berbrechen ber Entführung von Amtswegen untersucht, ober muß Anklage ber Betheiligken erwartet werden? 47) Bu dieser Frage gibt die oben (S. 53) ausgezogene Stelle der Peinl. Gerichtsordnung durch die Borschrift Beranlassung, daß dem verletten Shemann oder ehelichen Bater, worunter man gewöhnlich jeden Uscendenten versteht 48), das Recht zusitehen foll, "vnangesehen ob die ehefraw oder jungkfrawe iren willen darzu gibt," gegen den Entsührer peinlich zuklagen. Die ältern Juristen der neuern Zeit und, ihneu folgend, einige der neuern hielten daher eine verneinende Untwort obiger Frage für begründet und machten jede gerichtliche Procedur von der Anzeige der Ültern oder des Schemannes, im Falle nicht eine Bigamie vorlag, abhängig 4°). Die Juristen der ältern Zeit dagegen nahmen auf das in der Peinl. Gerichtsordnung vorgeschriebene Un-

Flagerecht bes Baters und Chemannes gar feine Rudficht 50). Die richtigere und neuerlich ziemlich allgemein (außer in einigen Particulargesetzgebungen) angenommene Meinung ift wol, daß nicht nur ber wider ihren Willen Entführ= ten bas Magrecht, im Kall bie vorbin genannten, bagu berechtigten Versonen nicht bavon Gebrauch machen, nicht abgesprochen werben fann, sonbern, bag auch bas Gin= fchreiten von Umtswegen, wo es überhaupt zulaffig, auch jest nicht ausgeschlossen ist. Denn nicht nur macht die Peinl. Gerichtsordnung nicht, sowie bei dem Chebruch und der Nothzucht, die Unklage zur ausschließenden Bebingung eines gerichtlichen Berfahrens, fondern bas romische Recht gebietet auch fogar, gegen feine fonstigen Grundfate, fur diefen Fall bas Berfahren ex officio 31). Ginige fcheinen jedoch die in ber Peinl. Gerichtsordnung namentlich aufgeführten zwei Falle bavon ausnehmen zu wollen 52). Rach ber Praxis findet vorzuglich bann feine Untersuchung von Umtswegen statt, wenn der Entsubrer bie wider den Willen der Altern entführte Verson geheira= thet bat 53). Jedenfalls muß bann bie Untersuchung bie= fes Berbrechens von Umtswegen gescheben, wenn es bei Gelegenheit eines andern, ber amtlichen Untersuchung unterliegenden Berbrechens zur Sprache kommt 3. — Da die Entführung, nach Obigem (S. 54), eine Unterart der Gewaltthätigkeit ist, mindestens gewiß nicht zu den ber lex Julia de adulteriis unterworfenen Rerbrechen gehort, welchen schon eine funfjahrige Berjahrung ju statten kommt, fo verjahrt fie gemeinrechtlich erft in 20 Sahren 55). Daß die Entführung fowol nach dem romi= fchen als bem altern kanonischen Recht ein Chebinder= nif mar, ergibt fich aus Dbigem. Die jegigen Unfichten des protestantischen und fatholischen Kirchenrechts sind bereits unter dem Urtifel Elie 56) auseinandergefest mor= ben. Danach ist auch die frubere, auf die Dispositionen bes romischen Rechtes, durch welche eine folche Beirath untersagt war und die mit ihrem Willen Entführte nichts vom Bermogen des Entfuhrers erhielt (f. o. G. 52), geftutte Behauptung, als ob eine von der Entfuhrten dem Entfuhrer gemachte Schenkung ungultig fei, schon langft als widerlegt angesehen worden 57). Die Privatan= fpriiche, welche einer Entführten fur fich und ihr Rind zustehen, find, wenn die Entführung und ber Beischlaf gegen ihren Billen geschehen, unftreitig nach ben bochften Unfagen der Grundfage über Dotation und Mimentation. geschah er mit ihrem Willen nur nach ben gewohnlichen biesfallfigen Unfagen, erlitt fie durch die angewendete Ge=

<sup>40)</sup> Henke a. a. D. S. 189. Martin a. a. D. Salzchow a. a. D. S. 184. Bächter a. a. D. Not. 33. Feuersbach a. a. D. S. 262. Heffter a. a. D. S. 462. 41) Ebenzbas. a. E., und besonders Not. 2, sammt der dertigen Literatur. Bächter a. a. D. Not. 33. 42) Hepp a. a. D. S. 25. S. 487. 43) Henke a. a. D. S. 191. Bergleiche Bauer a. a. D. Not. d. 44) Bauer im anges. S. 202. 45) c. 5. C. de episcop. et cleric. (I, 3.) 46) Salchow a. a. D., besonders auch Not. \*). Henke, keuerbach und Heffter a. a. D. 47) Bächter a. a. D. Not. 34 (24) a. E. 48) Heffter a. a. D. S. 463. Not. 1. 49) Tittmann a. a. D. Not. v. Man vergl. hierüber Henke a. a. D. und die in Not. 7. S. 197 bort angesührte ältere Literatur.

<sup>50)</sup> Hierüber s. Heffter a. a. D. Rot. 2.

unic. in prodem. C. de raptu virginum (IX, 13). Nov. 24.

cap. 2. Abegg a. a. D. 52) Heffter a. a. D. §. 463 und

Not. 3.

53) Salchow a. a. D. §. 183.

54) Henke
a. a. D. 4. Bd. (Berlin und Stettin 1838.) §. 27. S. 206 fz.

und Not. 4. S. 210 und §. 28. Not. 4. S. 214.

55) Abegg
a. a. D. §. 172. Henke a. a. D. §. 23. S. 182 und Not. 11.

S. 187.

56) 1. Sect. 31. Ah. S. 344. Man vergl. übrigene
Salchow a. a. D. Andreas Müller, kerison des Kirchenrechts u. d. R. Entführung, und noch umftändlicher Glück, Pandetten-Commentar. 24. Ab. §. 1216 c. S. 22 fg.

57)

Strube, Rechtliche Bebenken, Spangenberg sche Ausg. 2. Bd.

(Hanover 1827.) Bed. 430. (IV, 79.)

walt Nachtheile, nach ben allgemeinen Grundfagen über

Entschädigung zu normiren.

Die Particular = und anslandische Gefes = gebung bat in Diefen gemeinrechtlichen Grundfaben febr viel geandert. Das ofterreichifche Strafgefetbuch über Berbrechen (6, 80, 81) nennt Entführung alle bie Sand= lungen, burch welche mit List ober Gewalt in der Ub= ficht ber Beirath ober Unzucht eine Weibsverson Cobne Unterschied ber Bescholtenheit oder Unbescholtenheit), oder burch welche eine verheirathete Weibsperson zwar mit ih= rem Willen, aber gegen ben des Chemannes, ein Rind feinen Altern, seinem Vormunde oder Bersorger wegge: fuhrt wird. Die Entfuhrung einer Unmundigen, oder wider den Willen der Entführten, wird, nach Berschieden: beit ber angewendeten Mittel, des beabsichtigten ober er= reichten Nachtheils, mit funf bis gehn Sahre, Die Wegführung einer mundigen, einwilligenden Perfon mit fechs Monaten bis zu einem Sahre schwerem Kerker bestraft. Much ist die Einwilligung in eine Che nach dem allge= meinen burgerlichen Gesethuche (§. 94) "ungültig, wenn sie von einer entführten und noch nicht in ihre Freiheit versetzen Person gegeben worden" \*\*8). Streitig ist nach bem ofterreichischen Strafgesetbuche, ob die mit ihrer Ginwilligung und Mitwirkung entführte Gattin als Mitschuls bige an ber Entführung angesehen werden fonne?'59) -Durch das preußische allgemeine Landrecht (2. Th. Dit. 20. S. 1095 fg.) ift verordnet, daß, wer ein Frauenzimmer (womit offenbar ein ehrbares gemeint ift, wie aus ber nachher vorausgesetzten Absicht hervorgeht) 60) wi= ber ihren und ihres Baters, Bormundes oder Chegatten Willen, in der Absicht, sie um ihre Ehre zu bringen, entführt, und die Entehrung wirklich vollzieht (b. 1095), mit achtjähriger Festungsstrafe, bei nicht erreichter Ubsicht und ohne Mishandlung (§. 1096), mit zwei bis breijahriger Buchthausstrafe (in beiben Fallen wegen Mishand= lungen um 2-3 Sahre gescharft), im Falle babei ver= übter Nothzucht und fur die Gesundheit der Entführten hervorgebrachten Nachtheils, mit ewigem Buchthaus, beim Tode der Entführten in Folge der Mishandlungen mit dem Beile bestraft werden soll. Geschah die Entführung in der Absicht auf Beirath und mit Bewilligung ber Ent= führten, aber gegen ben Willen berienigen Personen, beren Buftimmung zur Gultigkeit ber Che gesetlich nothig war; so ist, je nachdem Lettere zur Bersagung ber Gin= willigung mehr oder weniger Grunde gehabt haben, ber Entführer mit sechs Monaten bis zu zwei Sahren Ge= fangniß oder Buchthausstrafe (b. 1100), willigen jene Perfonen nach vollbrachter That ein, mit willkurlicher Ge= fangnifftrafe (b. 1101) bedroht. Auf den Antrag obge= dachter Borgesetten der Entführten wird diefe, nach Ermessen des Richters, mit Gefangniß: ober Buchthausstra-

fe 61) belegt, sowie andererseits gar keine gerichtliche Unter= suchung stattfinden foll, wenn Jene sich dieselbe verbitten 62). Das bairifche Strafgefesbuch (Art. 201. 202. 203) und die Unmerkungen bazu verandern den gemeinrechtli= chen Begriff sammt Strafe ber Entführung. Wer sich einer bescholtenen ober unbescholtenen Beibsverson bemachtigt und dieselbe mit sich hinweggeführt, oder sie von ihrem Aufenthaltsorte, in bemfelben ober einem andern Orte, Stadt ic. guruckgehalten bat, foll, wenn er die Ubsicht der Wollustbefriedigung nicht erreichte, mit ein = bis vierjahriger, nach bem Grabe ber angewendeten Lift, Bewalt ober Mishaudlungen und nach Beschaffenheit der Entführten, zu bemeffender Arbeitshausstrafe, mare aber der Beischlaf mit der Entführten vollzogen, mit vier bis acht Sahren Urbeitshaus bestraft werden. Eine durch er= mangelnde Einwilligung nichtige Che erhalt burch nach= folgende Einwilligung ihre Giltigkeit. Nach geschloffener Che ist nur auf Rlage ober Denunciation bes beleidigten Theiles, bei erkannter Nichtigkeit ber Erstern, sie sei durch Beischlaf vollzogen ober nicht, eine Strafe zulässig. If jedoch die Che fur nichtig erklart, vorher aber ber Beischlaf vollzogen worden, so wird dieser als außerehelich angesehen und der Entführer mit vier = bis achtjabriger, im entgegengesetzten Falle mit ein= bis vierjahriger Urbeits= hausstrafe belegt 63). Im Ronigreiche Sachfen eristirte sonst eine Constitution, wonach der Entführer und Schander einer abhangigen oder unabhangigen Frauens= person, gegen beren Willen und im Falle "geubter Bewalt, feindseliger Weise" zugleich mit seinen Gehilfen ber Schwertstrafe, im Falle aber die Entführung "ber Che halber geschehen," mit willkurlicher Strafe, "nicht ultra relegationem, ohne Leibesstrafe" bedroht war 64). Im 3. 1834 65) wurden ichon nachstehende Grundfate in einem Gesete, die Bestrafung ber fleischlichen Bergebungen zc. betreffend, in der Sauptsache aufgestellt und nach= mals wurden sie in das Strafgesethuch des Konigreichs Sachsen von ben Sahren 1836 und 1837 66), und zwar in die Abhandlung der Berletzung der perfonlichen Freibeit, aufgenommen. Bestraft wird (art. 148) mit zweis bis vierjahriger Buchthausstrafe zweiten Grades, wer sich einer Person 67), zu Befriedigung des Geschlechtstriebes 68), mit Gewalt ober List bemachtigt, sie wider ihren Willen aus dem Staatsgebiet entfernt, oder innerhalb deffelben außer Stand fest, den burgerlichen Schutz anzurufen und obgedachte Absicht wirklich erreicht; mit ein = bis zweijahriger bergleichen Buchthausstrafe, wenn die Absicht nicht er= reicht wird; mit ein: bis dreijahriger Arbeitsbausstrafe (art. 149) (falls nicht die Kalle boberer Strafbarkeit der Une

<sup>58)</sup> Henke a. a. D. 2. Th. S. 116. S. 175 und S. 117. S. 193. Müller a. a. D. 59) Vom Hofrath Eblen von Heß in Wien ist die Frage verneint, vom Eriminalrath Albach in Teschen bejaht, Beibes in der schon angezogenen Wagner'schen Zeitschrift, Ersteres im Jahrg. 1826. 2. Bb. 27. Abh. S. 20 fg. Letteres im Jahrg. 1827. 1. Bb. 6. Abh. S. 82 fg. 60) A. M. ist zum Theil Salchow a. a. D. S. 179. Not. \*).

<sup>61)</sup> Salchowa. a. D. S. 181. Not. \*\*\*\*) beschränkt dies auf sichs Wochen Gesängnis.
62) Henke a. a. D. S. 174 und 192. Salchowa. a. D. 63) Henke a. a. D. S. 175. 179 und 193. Martin a. a. D. Not. 2.
64) Hommel, Rhapsod. quaest. obs. 455.
65) In bem Geses vom 8. Febr. 1834. Geses und Verordnungsblat von diesem Jahre.
78r. 10. S. 48. S. 6—11. 23. 1—5. 24.
66) Art. 148—154 incl., Geses und Verordnungsbl. von 1838. 6. St. S. 150 sg. 67) Gleichviel, ob Mannes ober Weideperson.
68) Gleichviel, ob auf natürliche ober unnatürliche Urt.

aucht mit Rindern unter 14 Jahren [art. 161] eintreten). wenn Ersteres an einer einwilligenden Person unter 14 Sahren, gegen Wiffen und Willen ihrer Ultern ober de= ren Stellvertreter, geschah; mit ebenfo viel Gefananis bei nicht erreichter Absicht; in allen vorhergehenden Källen (Urt. 151) mit dreimonatlichem bis einjahrigem Gefang= niff, wenn der Entführer die Absicht freiwillig aufgab und Die Person unverletzt zurucklieferte; mit zwei bis vier Monaten Gefangniß (Art. 150), wenn der Gegenstand eine auftimmende, noch im alterlichen Saufe lebende, über 14 Sabre alte Perfon gegen ben Willen ihrer Altern, mit vier bis acht Monaten Gefangniß, wenn es eine einwil= ligende Chefrau gegen den Willen ihres Chemannes ift, mit ein = bis dreijahriger Arbeitshausstrafe, wenn, Behufs ber Nothigung ju Eingehung einer Che (g. 152), Die Entführung an einer unverheiratheten Frauensperfon ge= schieht — die Strafe fallt weg, wenn die Entführte die Ehe eingeht —; mit ein = bis dreimonatlichem Gefang= niß (Urt. 153), wenn die Entführung, Behufs ber Ber= ehelichung, an einer über 14 Sahre alten Frauensper= son mit deren Willen, aber wider den Willen derjeni= gen, deren Einwilligung gesetzlich erfoderlich ift, voll= bracht wurde. Auf den Antrag der Lettern wird in die= fem Kalle bie Entführte mit 14 Tagen bis zu vier Wo= then Gefangniß belegt, fowie überhaupt (Urt. 154) in allen ben genannten Fallen nicht von Umtswegen, sondern nur auf Untrag der Verletten mit der Untersuchung verfah= ren wird 69). Ausgezeichnet umsichtig und mit strenger Berucksichtigung der damals in der Theorie aufgestellten Controversen ift die Behandlung der Entführung in der her = joglich fachfen gothaifchen Constitution, die fleischliben Berbrechen ic. betreffend, vom 29. Juni 1804. Die Entführung wird, nach jener Unsicht, zu ben fleischlichen Berbrechen gerechnet und angenommen (§. 36), "wenn Temand eine Person von einem andern Geschlechte 20), ent= weder wider ihren eigenen Willen 71), oder boch ohne Gin= willigung berjenigen, von welchen sie abhångt 22), in der Ub= sicht, sich fleischlich mit ihr zu vermischen 73), an einen an= bern Ort bringt, wo fie feiner Gewalt unterworfen ift" 74). Das obrigkeitliche Einschreiten ift (f. 38) durch eine Un= zeige der Entführten oder ihrer Vorgesetzten bedingt und Die Strafe festgesetzt auf (mit ausdrücklicher Ausschließung bes Willfommens) zwei Jahre Zuchthaus ober achtmonat=

liches Gefängniß und 8 Thir. zu milben Stiftungen im Kalle noch nicht erfolgten Beischlafes, für den Entführer, halb-jahriges Buchthaus, oder zwei Monate Gefangniß, und 4 Thr. zu milden Stiftungen fur die einwilligende Ent= führte; Strafe bes Chebruchs überdies fur Beide, wenn Eins von Beiden verheirathet war; bei nicht erfolgtem Beischlafe einiahriges Buchthaus, oder viermonatliches Gefangniß, und 4 Thir. zu milben Stiftungen, für ben Ent= führer, vierwochentliches Gefängniß und 2 Thir. zu milben 3meden für die einwilligende Entführte. Wird (6.39), wallrend die Entführte noch in des Entführers Gewalt ift, sie mit ihm wider ihren, oder der vorgenannten (Note 72) Personen Einwilligung getraut, so verliert er alle gesethe lichen Bermogensrechte bes Ehemannes. Willigen die Betheiligten noch vor der Trauung ein, so fällt dieser Nachteil, ebenso fallen nach jeder Trauung, wenn die Betheiligten nicht die Unnullirung der Se verlangen, alle vorgedachten Strafen weg, nur der Entführer wird mit zwei Monaten Gefängniß oder 5 Thirn. Gelbstrafen und außerbem 2 Thirn. zu milben Stiftungen belegt; die ein= willigende Entführte trägt blos ihren Theil Untersuchungs= fosten. Im Bergogthume Sachfen= Altenburg wird schon von der Landesordnung des Jahres 1705 75) "Ent= führung einer Jungfrauen, Chefrauen, oder Witwen" zu den Fallen des "Dber- und Halsgerichts" gerechnet. Die "Constitution über die fleischlichen Berbrechen ze." vom 7. Juli 1823 76) gablt sie zu diesen Lettern und stimmt rudfichtlich ber Begriffsbestimmung (§. 36) mit dem eben referirten gotha'fchen Gefete überein, nur daß fie Ent= führung auch an einer Person besselben Geschlechtes statu= irt (f. 37. Dr. 8) und fonach nicht blos eigentliche fleischliche Vermischung, sondern auch Befriedigung wider-naturlicher Sinnestuft in die zur Charakterisirung Dieses Berbrechens erfoderliche Absicht, dagegen "die mit gegen= seitiger freier Zustimmung unternommene Flucht aus dem Bereiche derjenigen Personen, von welchen ein oder der andere Theil abhangt ic." nicht in den Begriff der Ent= führung aufgenommen, obwol das Gefet dies "für eine eigenmachtige Berletzung der Familienrechte und ber Kirchen = Polizeigesete" erklart hat. Folgende Strafen find festgesett (6.38): zwei = bis vierjahriges Buchthaus, wenn ber Beischlaf mit Einwilligung der Entführten, funf = bis zehnjähriges in der Regel mit dem Willfommen und noch langere Detention, wenn er ohne jene Einwilligung er= folgte, die Strafe bes Todtschlages, wenn ber Tod ber Genothigten die Folge bavon mar; ein= bis dreijahriges Buchthaus, wenn ber Beifchlaf nicht zu Schulden gebracht wurde, oder eine Person desselben Geschlechtes Object der Entführung war; willfürliche Strafe für die Theilnehmer, wenigstens die Balfte ber ordentlichen Strafe fur unmit: telbare Gehilfen; ein= bis sechswochentliches Gefangniß oder 6-40 Thir. Gelostrafe für die Flucht zweier Per= fonen aus dem Bereiche Derjenigen, denen sie unterwor= fen sind, je nachdem damit Ausübung der Geschlechtslust

<sup>69)</sup> Man vgl. die Bemerkungen zu diesen Artikeln in der Auszabe des Criminalgesehuchs von Günther (Leipz. 1838). S. 90 fg.
70) Gleichviel, ob mannlichen oder weibelichen Geschlechts, und im letzern Falle ob ledig oder verheirathet, ob beschleten oder undeigenten (S. 37. Nr. 1. 2); auch ob die eigene Braut (ebendaselbst. Nr. 11) oder nicht.
71) Durch Betrug, Gewalt, Drohungen, körperlichen Iwang (S. 37. Nr. 5).
72) d. i. des Ehemannes, des Vaters bei noch nicht ber väterlichen Gewalt entlassennen Töchetern, der Mutter nach dem Tode des Vaters in den letztgedachten Köllen, des auch für die Person, nicht blos für das Vermögen beitellten Vormundes, mag die Entsührte im Hause gebachter Vorgeschen gewohnt haben, oder nicht (S. 37. Nr. 7 und 12). Bei einer Mitwe kann die Entsührung, auch wenn ihr Vater noch lebt, vor diese Absieht erreicht, oder nicht, wenn auch nachher eine Tauung erfolgt (S. 37. Nr. 3 und 6).
74) Gleichviel, ob nah oder sein, 33. Nr. 3 und 4).

<sup>75)</sup> P. 2. C. 1. Tit. V. Nr. 10. S. 128. 76) In ber Gesehsammlung für bas herzogthum Altenburg von jenem Jahre. Nr. 19. S. 223 fg.

verbunden war ober nicht; willfürliche Strafe fur Ber: beirathung ohne Buftimmung getachter Perfonen; bei alle dem hartere Bestrafung ter eine folche Familienpflicht verlegenden Perfon, als ber andern, und hartere Beftras fung ber Manus = als ber Weibsperfon. Rudfichtlich ber Bermogensrechte bes Mannes finden wir (6. 39) bei Gin= gebung ber Che zwischen Entführer und ber Entführten, in ber Sauptsache biefelben Borfchriften wie im gotha'schen Befebe, nur ift bie fur ben Kall einer nachmals gultigen Che Bulett bei bem gotha'fchen Gefete erwähnte Strafe Des Entführers hier auf vier = bis achtwochentliches Befanouiß ober 20 - 50 Thir, festgesett 77). - In ben frubesten Beiten Frankreichs ffimmten Die Cavitularien ber frankischen Konige 75) mit ben Grundfaben Justinian's, ber, wie erwahnt, die Che zwischen bein Entführer und der Entführten untersagte, überein. Nach den fruhesten Gefeten ber Franken war die Entführung fein Capital: verbrechen, sondern fonnte mit Geld gebußt werben. 211: Iein schon Chilbebert verordnete Landesverweifung fur ben Entführer und bie Entführte, wenn diefe fpater in bie That des Entführers willigte, Todesstrafe, wenn sie außer: halb der Kirche betroffen wurden und Ablieferung ihres Bermogens theils an ihre legitimen Ultern, theils an ben Fiscus. Ludwig ber Fromme verbot die Che zwischen Beiben; er brohte ben Entfuhrern ber Rlofterfrauen (religiosarum mulierum) Tobesstrafe, und andern Entfuh: rern, Entführten und Gehilfen offentliche Buffe 79). Spaterbin waren bei ben Frangosen ber raptus seductionis (f. o. S. 57), wenn eine minderjahrige haustochter wi= ber ben Willen ihres Baters mit ihrem Liebhaber fich ent: fernte, ftraflos und bergleichen Ehen gultig, baher bie franzosischen Bischofe ein Berbot bagegen bei ber Rirchenversammlung in Trient durchsetten wollten, doch ohne Erfolg 80). Der franzosische Code penal verbreitet sich über Entführung einer Frauensperfon Behufs ber Berebelichung ober unerlaubten Wolluftbefriedigung gar nicht, sondern spricht nur von Entsuhrung ber Minderjahrigen, insonderheit Kinder (enlevement d'un enfant et des mineurs) 81) und bedroht die Thater mit der infamiren: den Strafe ber Einsperrung (réclusion). Der Code Napoléon 82) enthalt in dieser Materie die einzige Berordnung, daß der Entfuhrer, wenn die Beit der Entfuh: rung und ber Empfangniß zusammentreffen, fur ben Bater bes Kindes ber Entführten erflart werden foll. Dag übrigens, trop ber Mangelhaftigkeit ber Gefetgebung bes Code penal in biefer Materie, im Falle ber Entfuhrung nach unfern Begriffen, ernste Untersuchungen eingeleitet werben, freilich aber die Erkenntniffe fehr verschieden aus: fallen, erfeben wir aus ben Rechtsfällen, die zu unferer Renntnig fommen 83). — Die Entführung einer Chefrau in England - nur in biefer Beziehung finden wir bei Entführung in ben bortigen Geseten gebacht - fann zwai auch burch Lift. Überrebung und offene Gewalt geschehen; allein die Gesche nehmen immer an, daß in allen Fallen Gewalt geschehen sei, weil die Fran gar nicht einwilligen fonne (having no power to consent). Daher geben sie bem beleidigten Gatten ein Rechtsmittel burch einen formlichen writ of ravishment, ober eine Klage wegen Berletung durch Gewalt und Waffen (action of trespass vi et armis, de uxore rapta et abducta). Daburch bekommt er aber seine Chefrau nicht wieder, sonbern nur Entschädigung fur beren Wegführung (damages for taking her away); der Entführer foll zwei Sahre eingekerkert und nach bem Ermeffen bes Ronigs mit Geld bestraft werden. Das alte Gefet mar barin fo streng, daß kein Mann wagen durfte, eine Frau, die sich von ber Strafe verirrt hatte, in fein Saus aufzunehmen, außer wenn fie von ber Nacht übereilt und in Lebensgefahr war 84). Das neue Strafgesethuch bes Konigs Dtto für Griechenland vom 18/30. Dec. 1834 führt bie Ent: führung unter den Verbrechen der widerrechtlichen Gewalt und Drohung auf und versteht barunter (g. 331) die Bemachtigung einer Person ohne beren Willen burch List ober Gewalt, ober einer Person unter zwölf Jahren felbst mit ihrer Einwilligung, und beren Wegführung, ober Burudhaltung von ihrem Aufenthaltsorte in der Gewalt bes Thaters, Behufs der Misbrauchung zur Unzucht oder zur Erzwingung ber Che, fur fich ober fur einen Unbern. Es bestraft ben Entfuhrer mit Arbeitshaus, wenn er gebachten 3wed erreichte, im entgegengefetten Falle mit Befangniß nicht unter zwei Sahren, jedoch, wenn ber Ent= führer freiwillig abließ und die Entführte unbeschäbigt zu= rudgab, nur bis zu einem Jahre. Die Entführung einer Person zwischen 12 und mit 21 Sahren mit ihrem Witlen aus der Gewalt derer, denen sie unterworfen ift, wird mit Gefangniß, am Entführer, bei ber Absicht ber Un= zucht, wenn sie nicht erreicht wurde, bis zu sechs Wochen, bei erreichter Absicht von einem bis zu drei Monaten, bei der Absicht der Berehelichung bis zu einem Monate, an ber Entführten in den ersten zwei Fallen bis zu einem Monate, im letten bis zu zwei Wochen bestraft \*5).

ENTFUSELN DES BRANNTWEINS. Bei der Gahrung der meisten zuckerhaltigen Flüssseiten bildet sich außer Alkohol eine eigenthümliche fettige Substanz, welche bei der Destillation der gegohrenen Flüssseit den auftretenden Weingeist begleitet und diesem einen eigenthümslichen Geruch und Geschmack gibt. So beliebt nun diese

<sup>77)</sup> Bergl. Haberland und Schultes, Realrepertorium sammtlicher Landesgesetze des Fürstenthums Altendurg (Kahla 1786) und desse Fortsetzung von Schultes (Altendurg 1836). Beide unter dem Worte: Entführung. 78) Lid. VII. cap. 595. Bergl. Henke a. a. D. S. 116. S. 183. 79) Schilter l. c. S. 99 et 104. 80) Andreas Müller a. a. D. 81) Art. 345 et 354. 82) Art. 340. 83) z. B. Lassaut, Annalen der Gesetzebung Rapoleon's. S. Bd. S. 43. Hisig, Annalen

ber teutschen und auslanbischen Eriminalrechtepflege. 2. 28b. 4. Deft. S. 335.

<sup>84)</sup> Blackstone, Commentaries of the laws of England, by Edward Christian, Esq. Vol. III. (London 1809.) p. 138. Bergi. ben Auszug baraus von John Gifford, Esq., überfest von Coldis. 2. Bb. (Schleswig 1823.) 3. Bch. Cap. 8. S. 74. 85) Bergi. die überfestug des oben erwähnten griechischen Gesehuchs in von Maurer, Interessante neugriechische Urkunden (als 3. Bb. des Werkes: Das griechische Bolk 22. [Peidelberg 1835]). S. 361 sg., besonders S. 425 und 426.

in manchen Fällen sind, und oft ben relativen Werth eines Weingeistes bedingen, so umangenehm sind sie in andern Fällen, und die Beimischung dieser Substanz kann oft dem Branntwein höchst nachtheilige Wirkungen auf den thierischen Organismus mittheilen und seinen Werth verschlechtern. Diese Substanz hat, da sie, den gewöhnlichen Branntweinen beigemischt, das sogenannte Fuseln desselben bedingt, den Namen Fusels t erhalten, und unter diesem Artikel soll sie ihrer wahrscheinlichen Entsstehung und ihrem, je nach der Natur der in Gährung versehten Substanzen, verschiedenen Charakter nach desschrieben, hier aber von der Art und Weise, wie sie aus den Branntweinen geschieden werden kann, gehandelt werden.

Die Entfernung des Fuselöles wird besonders in dem aus Kartosseln gewonnenen Branntwein zu bezwecken gessucht, da der Getreidebranntwein, der Franzbranntwein (durch Destillation von Wein oder von in Gährung verssehten Weinhesen erhalten), Kum, Arak, Cognac, Tassian, f. w. Fuselöle enthalten, welche den Geschmack und Werth dieser Flüssigkeiten bedingen. Sie wird im Allgemeinen auf zwei Weisen bewerkstelligt, nämlich auf meschanischem und auf chemischem Wege, und kann auch sür die Entsernung der Fuselöle in den andern weinigen des stillirten Flüssigkeiten in Anwendung gebracht werden.

A. Auf mechanischem Wege: 1) Der Branntwein wird zu wiederholten Malen destillirt und bas Destillat jedesmal vor der neuen Rectification mit Waffer ver= mischt; das Fuselol bleibt bei diesen Operationen nach und nach in dem Wasser zuruck, jedoch kann seine Tren-nung nie vollskåndig auf diese Weise bewerkstelligt werden. 2) Der Branntwein wird mit Milch vermischt rectisicirt und, um das Unbrennen des beim Erhiben der Milch sich ausscheidenden Rasestoffes zu vermeiden, zugleich et= was Stroh in den Destillirapparat gegeben. Dieses Berfahren, ben Branntwein zu entfuseln, wird schon feit langen Zeiten von verschiedenen Liqueurfabrifanten benutt, und ift in neuern Zeiten von Meurer (f. Pharmac. Centralbl. 1832. S. 794), Cadet de Baur (f. Dingler's Polytechn. Journ. XVI, 59) und Jos (f. Schweigger= Seidel's Sahrb. der Chemie IX, 337) als zweckerfuls lend empfohlen worden, womit auch die Erfahrungen des Berfassers stimmen. Die Milch wirkt mahrscheinlich in ber Weise, daß sich ihre fetten Theile mit dem Fuseldle vereinigen und ber Siedpunkt bes lettern badurch erhoht wird. 3) Das sicherste Mittel zur Entfernung des Fufelbles aus dem Branntwein ift die vegetabilische Rohle, fatt beren wol auch thierische ober mineralische Roblen, aber mit minder gutem Erfolg, angewendet werden. Diefe, am zweckmäßigsten Lindenkohle, wird vor dem Gebrauche nochmals ausgeglüht und in einem verschlossenen Gefäße der Erkaltung überlassen, und kann dann auf zweierlei Beise zur Reinigung bes Branntweins benutzt werben. In dem einen Falle werden die Rohlen mittels einer Maschine in moglichst gleichgroße Stude zerbrochen, ber Staub abgesieht und jene in ein cylindrisches, kupfernes Gefäß gebracht, welches oben und unten mit einem durch= M. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

locherten Boben verfehen und fo zwischen bem Destillir: und Rublgefaß aufgestellt ift, baf ber Beingeiftbunft aus bem Deffillirgefaße von Unten nach Dben durch die Roh-Ien fteigt. Gine zweimalige Rectification bes Weingeiftes und Durchstreichen durch die Rohlen, von welchen auf 100 Quart Branntwein ungefahr 6-10 Pfund erfober= lich find, und welche zweimal zur Reinigung berfelben Duantitat Branntwein benutt werden tonnen, ift hinreis chend, um bas Fuselol vollkommen aus bem Beingeifte Bu entfernen und benfelben auch auf bem Lager fufelfrei gu erhalten. - In bem andern Falle wird bie ausge= glubte Roble in das feinste Pulver gebracht, 6-10 Pf. von biesem auf 100 Quart Branntwein, welcher in eis nem geraumigen, mit einer Flügelwelle verfehenen Faffe befindlich ift, gegeben und bann burch Umdrehung ber Alugelwelle innigst vermengt, worauf ber Branntwein ber Rube überlaffen und nach dem Klarwerden abgezogen und destillirt wird. Wurde man die Kohlen zugleich mit in bas Destillirgefåß bringen, so wurde bas von biefen an= gezogene Fuselol in ber Barme, sich ebenfalls großentheils wieder mit dem Weingeistdampfe verflüchtigen. Nach Lubersborf find auf I Quart Kartoffelspiritus von 80% Ir.

Fichtenkohle (Meilerkohle) 34/s Loth Elsenkohle . . . . . . . 5 und dieser mit 1/2 Quart Wasser vermischt. Fichtenkohle (Meilerkohle) 17/8 Loth Kichtenkohle, burch offenes Berbrennen erhalten . 21/s Lindenkohle . . . . . . . 12/s Birkenkohle . . . . . . 24/8 Weidenkohle . . . . . . 3 1/s Elfenkohle . . . . . . 4 1/s Eichenkohle . . . . . 43/s Knochenkohle..... 10 und Getreidespiritus von 80% Ir. Fichtenkohle (Meilerkohle) 23/4 Loth Birkenkohle . . . . . . . 33/4 Gichenkohle ..... 8 Lindenkohle . . . . . . 21/4 Weidenkohle . . . . . . 5 Elsenkohle . . . . . . . . . 3<sup>3</sup>/4 Knochenkohle..... 14

nothwendig, um denselben vollkommen zu entsuseln. Die Kohle wirkt hier, vermöge ihrer Eigenschaft, riechende und schmeckende Substanzen anzuziehen; der durch Kohle gereinigte Branntwein nimmt den Geruch nach bittern Mandeln an, indem er etwas Blausaure aus den Kohlen aufnimmt; dieser Geruch soll sich besonders stark zeigen, wenn man den Branntwein vor der Rectisication über Kohlen mit etwas Salpetersäure vermischt.

B. Auf chemischem Wege: 1) Der fuselige Branntswein wird mit concentrirten Sauren, wie Schwefelsaure, Salpetersaure, Essignaure, oder essignaure Salze mit Schwesfelsaure, vermischt, wodurch das Fuselol aber nur zum Theil zerseht wird; wird der Branntwein vor der Destilslation nicht mit irgend einem Alfali gesättigt, so greift er nicht allein die Blasen an, sondern es bildet sich auch

in ihm eine gewiffe Menge Ather. 2) Durch Behand: lung bes Branntweins mit reinen, noch beffer mit foblensauren Alkalien lagt fich bas Fuselol größtentheils ent= fernen; es wird burch bie Ginwirkung ber Alfalien ent= mijcht und verfeift. 3) Diejenige Substang, welche bas Bufelol am fraftigsten zerftort, ift ber Chlorfalt; biefer ift in ber neuern Beit besonders empfohlen worden; ba er aber nicht allein bas Fuselol zerstort und sich ber Ralk mit ben vorhandenen Fettfauren verbindet, sondern auch einen Theil bes Alfohols gerfett, und babei Producte bil-Det, welche bem ungerfetten Branntwein beigemischt, bem= felben einen nichts weniger als angenehmen Geschmack mittbeilen, jo wird die Reinigung bes Branntweins burch Roble nicht von ber burch Chlorkalk verdrangt werden. Gin burch Chlorkalk gereinigter Alkohol eignet sich nicht einmal zur Berwendung als Politur, da er Chlorverbin= bungen enthalt, welche beim Gintrodnen ber Politur an Luft und Licht zerfett werben und bann ben Glang berfelben zerftoren. 4) In neuester Beit ift von Suhnefelb bas mangansaure Kali, bereitet durch Schmelzen von 1 Theil gepulvertem Braunstein und 3 Theilen Salpeter, bis bie Maffe grun geworden ift, zur Berftorung bes Fufelbles in bem Branntwein vorgeschlagen worden; es er= fullt gewiß seinen 3weck recht gut, aber es wirft, wie ber Chlorkalk, ebenfalls auf Alkohol zersetend.

Um zu prufen, ob ein Branntwein ober Weingeift frei von Fusel ift, reibt man ihn zwischen ben Banden, ober gießt ihn auf ein Uhrglas zur Verdunstung, ober gießt ihn auf warmes Wasser, wo in ben beiden erften Fallen ber Fufelgeruch sich nach einigen Secunden, im legten Falle augenblicklich erkennen lagt. Much gibt fich Die Gegenwart von Fuselol fund, wenn man ben Beingeist mit Baffer verdunnt, wobei es auf ber Dberflache opalifirend wird, indem fich das Fufelol abscheidet. Meurer verwendet die Auflosung bes falpetersauren Gilber= orndes zur Erkennung bes Fuselbles im Weingeift, welcher in diesem Kalle eine mehr ober weniger rothbraune Karbung burch jenes Ugens erhalt, die bei geringen Mengen oft erft nach einer Stunde eintritt. Da aber andere organische Substanzen, wie Buder, atherische Die, Farb: stoffe u. f. w., dieselbe Farbung bedingen, so ist dieses Reagens boch nicht so zuverlässig, als zu winschen (Döbereiner.) ware.

Entgegengesetzte, negative Grössen, f. Grössen. Enthalt, f. Burg.

ENTHAUPTUNG, das Enthaupten, statt des Gemeinern: das Köpfen, Strafe des Schwertes und Schwertstrafe (im weitern Sinne), Abschlagen des Kopfes, Hauptabschlagen, lat. decollatio (das her das Französsische: la décollation, das Englische: the decollation, auch im Teutschen Decollirung), decapitatio (davon decapitiren, falschlich decaputiren), poena gladii (im weitern Sinne) im guten Latein: capitis s. cervicis amputatio (securi, gladio percutere, animadvertere), im Mönchslatein: cervicatio, im Alteutschen: Haubeten (haupten, dem neuteutschen: för pfen, entsprechend), inthalsen (enthalsen), im Obers

1) Abelung's Borterbuch u. b. 2B. Enthaupten.

teutschen: Abköpfen?), ist diejenige einsache Todesstrase, bei welcher durch Trennung des Hauptes vom Rumpse der Verbrecher des Lebens beraubt wird?). Der Versuch einiger Teutschpuristen, statt der Benennung der bekannten grammatischen Figur, aphaeresis (ågaloeois) das teutsche Enthauptung einführen zu wollen, ist wegen seiner Lächerlichkeit nicht gelungen. Die Unsicht der Rechtslehrer?), welche?) unter der römischen poena gladii die damnatio ad ludos gladiatorios verstehen wollen, wird durch ein ausdrückliches römisches Gesetz?) ebenso wiederlegt und ist einerseits ebenso zu beschränkt, als die Anssicht derer zu ausgebehnt ist, welche, versührt durch den Gebrauch des Schwerts, als Symbol des Rechts über Leben und Tod, unter poena gladii jede Art der Hinzichtung verstehen wollen?), während sie nur, und zwar nur zuweilen, jede Art der Enthauptung bezeichnet.").

Wenn namlich dieselbe jeht auch nur auf dreierlei Art, mit dem Schwerte, Beile, oder Fallbeile, zu gescheschen pflegt, so lehrt uns doch die Geschichte, daß es in früherer Zeit noch andere Arten derselben gab. Den roshesten Zeiten teutscher Grausamkeit gehört 1) die Abahsrung (Abackerung) des Halses mit einem Pfluge an, eine Strafe derer, die heimlich Grenzs oder Marksteine ausgegraben, oder sonst geandert haben. "Wo einer Marksteine ausgegrabet, den soll man in die Erde graben, die

<sup>2)</sup> Krünig, Ökonomisch: technologische Encyklopabie. 44. Th. (Berlin 1796) u. b. B. Ropfen, S. 220. 3) Stelzer, Grundfage bes peinlichen Rechts. 1. Th. Cap. 8. §. 60. Wie bie Altern zu befiniren pflegten, bavon ein Beifpiel in Schulge (praeside Heinrici, unter welchem Namen diese Dissertation inimer als legirt wird), De poena decollationis (Lipsiae 1680). §. 4. 4) legiet wird), De poena decollationis (Lipsiae 1680). §. 4. 4)
3. B. Westphal, Eriminalrecht (Leipzig 1785). S. 100.

Beranlast durch fr. 1, besonders §. 3. D. de adigeis (XLVII,
14), dessen Auslegung jedoch noch sehr zweiselbast, gewiß nur auf
jenen Fall zu beschränken ist. 6) fr. 8. §. 1. D. de poenis
(XLVIII, 19). 7) Böhmer, über die Wahl der Todesstraßen;
im Neuen Archiv des Eriminalrechts. (4. Bd. 1. und 3. St. 5. Bd.
4. St. 6. Bd. 1. St.) 5. Bd. 4. St. Nr. XXIV. Not. 136.

S. 577 und Not. 178. S. 601.

B) e. 5. C. ad Leg. Jul.

waiest (IX 8.) Die Literatur über die Enthauptung, soweit nicht majest. (IX, 8.) Die Literatur über die Enthauptung, soweit nicht bie Schriften gu einzelnen Musfuhrungen biefes Artitels befonbers angesührt werden, sindet sich in Salchow, Lehrbuch des peinlichen Rechte. §. 141. Not. \*). Bauer, Lehrbuch des Etrastechtes (Góttingen 1833). §. 110 (103). Not. c. Kappler, Handbuch der Literatur des Eriminalrechts. S. 411 fg. In Betreff der so merkswürdigen physiolögischen Punkte bei dieser Strase ist die Literatur sehr vollständig zusammengestellt von Phobus, über die Todes frase der Enthauptung, in Sisig, Annalen der teutschen und aust ländischen Eriminatrechtepstege. Neue Folge. 5. Bb. 1. Gest. (Berrlin 1835.) S. 191. Nur folgender akademischer Schriften gedensten wir besonders, die wir nicht haben zu Gesicht bekommen konnen: Heyne, Progr. cur virgis caesi romano more, qui mox securi percutiendi essent (Göttingae 1784). Schulz, De gladii poena (Rint, 1665). Sausig sindet man, wiewol immer ohne Angabe des Ortes und Jahres der Herausgabe, eine angebliche Dissertation von Heineceius, De poena decollationis, citirt. Bei der Gleichheit bes Titels mit ber ichon angeführten Beinrici'fchen Differ= tation (f. o. Not. 3), bei bem Mangel ber Rachrichten über bas Erscheinen berfelben, und weil wir fie unter ben Bergeichniffen ber Beineccius'schen Schriften (z. B. bei Stepf, Galerie aller juribis schen Autoren. 4. Bb. [Leipzig 1825.] S. 99) nicht finden, halten wir bies Allegat fur eine Berwechfelung mit ber gebachten Beinrici'fchen Differtation.

adern nicht gewohnet sind, und einen Pflug, ber neu ift, und sollen die Pferde nicht mehr gezogen, und der Enke, i. e. Agaso ober Treiber nicht mehr geahren, und ber Pflughalter nicht mehr ben Pflug gehalten haben, und ibm nach ben Salfe ahren, bis fo lange er ihm ben Sals abgeghren hat", Db je 2) die Binrichtung mit bem Meffer irgendwo eine gefehliche Strafart gewesen sei, erscheint sehr zweifelhaft; noch zweiselhafter, ob mit dem Meffer blos die Gurgel oder auch der Sals abge= schnitten worden ift. Denn was der sehr unglaubwur= dige 10) Dopler von dieser hinrichtungsart in einem Ronigreiche Norfingen (?), in Spanien und Virginien, sowie unter Papst Pius IV. in Calabrien erzählt "), bedarf unstreitig der kritischen Sichtung sehr. Wiel klarer scheint aus einer Stelle des Plutarch 12) hervorzugeben, daß in Persien in frühern Zeiten die wirkliche Enthauptung mit bem Rasirmesser (Evoos) vollzogen wurde 13). Die ge=

wohnlichste Enthauptungsart ist

Bohmer a. a. D. G. 580.

23. Schwert I.

3) bie Enthauptung mit bem Schwerte (poena gladii in sensu stricto). In den Landen, wo biese Urt der Enthauptung (im guten Latein auch animadversio im engern Sinne, gladio animadvertere) ge= wohnlich ist 14), lautet baher auch in der Regel, die der Borschrift bes gemeinen Rechtes 15) entsprechende Formel, womit auf die Enthauptung erkannt wird: Dag N. N. mit dem Schwerte vom Leben zum Tode zu richten und zu strafen ist 16). Die Hinrichtung geschah in Teutsch= lands frühesten Zeiten durch einen der untersten Schop= pen des Gerichts und geschieht jest durch ben Scharfrich: ter selbst, nicht durch einen seiner Gehilfen, weil man nach der frühern Unsicht nur Erstern für ehrlich, seine Leute aber für anrüchig hielt, und die Schwertstrafe zu ben nicht entehrenden gerechnet wird. Das in Teutsch= land bazu gebrauchliche Richtschwert ift ein zweischnei= biges, gerades, gegen zwei Ellen langes, 2-3 Boll breites, gegen die Spige etwas schmaler zulaufendes Schwert mit einem geraden Griffe, zwischen welchem und der Scheide ein Quereisen besindlich ift. Gewöhnlich wird die Erecution auf einer besonders bazu hergerichteten Buhne, Blutbuhne, Schaffot, Chavot (franz. échafaud) vollzogen, ober auf einer fur immer bazu bestimmten freis= formigen Erhohung (Raben ftein) auf einem freien Plate (Richtplat), um welche ein Kreis von der zu Sand= babung polizeilicher Ordnung commandirten Mannschaft geschlossen ift. Der Delinquent kniet auf einem aufge: schütteten Sandhaufen, oder fitt auf einem Stuble (Richt=

an ben Hals, und foll bann nehmen vier Pferde, die bes , ftubl), und es werden ihm guvorderft die Augen von eis nem Gehilfen des Scharfrichters verbunden, wenn er bies nicht verbeten hat, ber Hals und die Schultern werden entbloft, und ber Ropf wird an ben Saaren, ober, be= sonders wenn der Delinquent kein langes Saupthaar bat, an einem bazu eigens verfertigten fogenannten Baum, pon einem Gehilfen bes Scharfrichters in die Bobe gehalten. Dann wird burch den Scharfrichter felbit von binten der Ropf vom Rumpfe in der Mage getrennt, daß bas, bis bahin von einem andern Scharfrichter unter einem Mantel verborgene Schwert mit beiden Sanden gefaßt, aus der Scheide gezogen, an derjenigen Stelle, wo bie Schwerkraft deffelben am meisten concentrirt ift (gewohn= lich 2-3 Boll unter bem Gingelegten) mit einem farfen Schlage auf den Nacken aufgesetzt und schnell fo ge= zogen wird, daß die Enthauptung mehr burch Abschneisben, als Abhacken, daß sie burch Abhauen geschieht 17). Buweilen hat auch ber erequirende Scharfrichter vorher bas Schwert felbst unter dem Mantel und lagt biesen bei der Erecution fallen. Der Leichnam wird sodaun in einen bazu in Bereitschaft gehaltenen Sarg gelegt, wenn nicht die Scharfung ber Flechtung bes Rorpers auf bas Rad, ber Aufnagelung des Ropfes auf den Pfahl, oder der Berbrennung des Leichnams erkannt ift, wodurch die außerbem, wie gedacht, nicht als entehrend angesehene Strafe bes Schwertes ben Charafter einer entehrenden annimmt. Es wird hierauf der Leichnam zuweilen auf dem gewohn= lichen Gottesacker, zuweilen an einem abgesonderten Orte besselben, jedoch jederzeit in der Stille, ohne weitere firch= liche Ceremonien, begraben, oder, wie gewöhnlich in Groß= britannien, ben Angehörigen bes hingerichteten zur Be= erdigung übergeben. Ift biefem ein ehrliches Begrabniß im Urthel aberkannt, wo dieselbe Folge wie bei den eben be= mertten Scharfungen eintritt, fo wird er auf ber Richt: ftatte, unter bem Galgen ic. begraben. In vielen Lanben 18) wird ber Leichnam auf die Anatomie, Behufes des Zergliederungsunterrichts, abgeliefert 19). In China wird die Schwertstrafe durch einen Soldaten in ber Regel verrichtet, ber, wenn er in feinem Befchafte fehr ge= schickt ist, in großen Ehren steht und bei der hinrichtung eine Binde und Schwertscheide von gelber Seide, ber faiferlichen Leibfarbe, tragt. Dem Delinquenten find bie Sanbe auf ben Rucken gebunden und er wird von einem Manne so gehalten, daß er sich nicht ruhren kann, wah: rend der Hinrichtende ihm den Ropf abschlägt und ihn (angeblich?) so geschickt auf den Rucken legt, "daß nicht ein Tropfen Blut auf feine Rleider fallt," Die ihm zu der Execution die Seinigen gewöhnlich neu machen las-

<sup>9)</sup> Jacobi Döpleri Theatri poenarum, ober Schauplages berer Leibes = und Lebensstrafen anderer Theil (Leipzig 1697). Cap. XIII. p. 271. 10) Man vergl. Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Nechts vor §. 142 (167). Martin, Lehrbuch des Eximinalrechts. §. 86. Not. 9. Wächter, Lehrbuch des Strafrechts vor §. 97. 11) a. a. D. Cap. 1. S. 1 fg. 12) Artaxerx. cap. 29. 13) 14) g. B. im Ronigreiche Gach= fen, f. Berordnung gur Musführung einiger Bestimmungen bes Gri= minalgesehbuchs vom 27. April 1838. §. I. im Geset und Ber-ordnungsbl. diesek Sahres. 11. St. Nr. 52. S. 376. 15) C. C. C. art. 192. §. 2. 16) Hommel, Teutscher Flavius, u. d.

<sup>17)</sup> Grolman, Bibliothek für die peinliche Rechtswiffenschaft und Gefegfunde. 1. Ih. 1. St. C. Miscellen. Rr. III.: Die Guil= lotine, verglichen mit andern, zu Bewirkung ber Tobeeffrase ge-brauchlichen Instrumenten. S. 393. 18) g. B. im Konigreiche brauchlichen Inftrumenten, S. 393. 18) z. B. im Königreiche Sachsen (vergl. Criminalgesethuch für bas Königreich Sachsen. §. 6. im Gesetz und Berordnungsbl. von 1838. S. 115), im Herzogzthume Sachsen-Altenburg (vergl. Erste Beif. Samml. zur altenburgis schen Landesordnung S. 117. Oritte Sammlung S. 475. Rachtrag bazu S. 158) u. s. 19) über alles dies vergl. Heile, Judex et desensor. Cap. VI. §. LXIX. num. I. Stelzer a. a. D.

fen. In China erhalten bie Enthaupteten fein ehrliches Begrabnis, fondern werden in den nachsten Graben geworfen 20). Huch bei ben Birmanen ift Die Schwertstrafe. und zwar vorzüglich für Mord gebrauchlich. Ift ber Er= mordete ein Mann von hohem Range, so muß bie ganze Kamilie bes Morders bie Schwertstrafe mit leiden, bamit. wie bie Birmanen fagen, die Kinder bes Berbrechers ben Tob bes Baters nicht rachen fonnen 21). Db bie Schwert: ftrafe bei ben Israeliten gur frubern Beit bes Beffebens il res großen Reichs üblich war, ist bochst streitig 22). Die judische Schwertstrafe, beren übrigens nur Ein Mal in ber Bibel als einer agyptischen Tobesart gebacht wirb. war gang verschieden von ber unfrigen. Mit bem Schwerte wurde nicht ter Ropf abgehauen, fondern der Jude, der Blutrache wegen feines Bermandten nehmen wollte, fonnte fich bes Schwertes bagu bedienen, wie er wollte, und bem Morder auf jede ihm beliebige Urt bamit bas Leben neh= men. Das Abhauen des Kopfes geschah vorzüglich am Leichname nach vorher auf andere Urt bewirkter Umbringung bes Menschen 23). Ebenso bestand die Gewohnheit in Perfien neben der des Ropfens lebendiger Perfonen. Die Abhauung bes Ropfes nach erfolgter hinrichtung burch ben Strang bat man unter neuern Bolkern felten gefunden. Bekannt ift nur ein Kall vom J. 1724, wo biese Strafe in Mailand auf Erkenntniß bes basigen Se-nats angewendet wurde 24). Erft in ben spatern Zeiten bes indischen Reichs, nach Unterjochung ber Juden burch Die Romer, nahmen sie den Gebrauch des Ropfens mit bem Schwerte von jenen an, wie bies aus ber Enthaup: tung Johannes des Taufers hervorgeht. Bei ben Ugup: tern hatte man tiefe Strafe unftreitig. Bei ben Romern geschah in den altesten Zeiten die Sinrichtung burch Ruthenhiebe bis zum Tode. Man vermuthet, daß man fpaterbin biefe graufame Marter burch bas Beil beendiat babe, und so veranderte sich endlich die gange hinrichtungs= art in die Enthauptung mittels bes Beiles burch einen Lictor nach vorheriger Peitschung mit Ruthen 25). Diese Lettere blieb in ber Folge auch weg. Un bie Stelle die-fer gescharften Beilhinrichtung frat bie Strafe bes Sadens (poena cullei) und bas Beil wich endlich bem Schwerte 26). Bu welcher Zeit dies geschehen und ob schon in den Zei= ten ber ronischen Republik bas Schwert neben dem Beile angewendet wurde, ift ungewiß. Der häufige Gebrauch bes Schwertes neben bem Beile kommt erft unter ben Raisern vor; ja es ist mehr als wahrscheinlich, daß zu

ben Zeiten ber mahren Freiheit ber Republif bas Schwert als Strafmittel gang unbekannt war 27). Daffelbe trat endlich burch einen in Justinian's Gesethuch aufgenommenen Ausspruch Ulpian's 26) ganz an die Stelle bes Beiles, und es wurde die Schwertstrafe von einer in befondern Schulen als Nachrichter unterrichteten 29) Abtheis lung der kaiserlichen Leibwache (speculatores) executirt. Die kunftliche Form berfelben foll folgende gewesen sein: "Man grub auf bem erften beften Ucker (proximo in agro) eine Grube (scrobam) von einer bestimmten Tiefe und Beite (non humilem et angustam). In biefes offene, von Solbaten umftellte Grab flieg ber Bingurich= tende hernieder und streckte bann fein Saupt in die Sobe (protendere cervicem), das hierauf der Bollzieher, je nachdem er glucklich, unglucklich ober boshaft war, mit einem ober mehren Sieben vom Rumpfe fonderte." Dies Lettere geschah absichtlich unter Caligula auf beffen Be= fehl, auch unter bem Nero, mit fleinen, oft wiederholten Streichen. Die Erecutirung ber Enthauptung burch bas Militair aber führte gang natürlicherweise zu ber bereits erwahnten ganglichen Verbrangung des Beiles burch bas Schwert. Faffen wir alles über biefen Gegenftand Befannte zusammen, so muffen wir ber Meinung eines auß= gezeichneten Schriftstellers 30) beitreten, ber in feiner Die= fem Gegenstande eigens gewidmeten Abhandlung bie Behauptungen ausführt, baß zur Zeit der freien Republik blos burch bas Beil, unter ben Kaifern zugleich burch Beil und Schwert, feit ben Zeiten bes Meranber Geve: rus blos burch bas Schwert bie Enthauptung bewirkt worben sei. In Teutschlands frühern Zeiten geschah bie Hinrichtung sowol mit bem Beil, als mit dem Schwerte. Schon seit ben Zeiten ber Karolinger scheim bie lettere Hinrichtungsart bekannt gewesen zu sein, und wenn auch fruhere hinrichtungen, 3. B. bie des heiligen Bonifacius, rucksichtlich des babei angewendeten Instru: mentes bie Sache im Unklaren laffen, fo finden fich wenigstens bestimmte Beispiele biefer hinrichtungsart im 13. und 14. Jahrh. 31), in welche Zeit unter Undern auch bie an teutschen Fürsten, wenngleich in Neapel, vollstreckte und baher gang gewiß in gang Teutschland bekannt ge: wordene Hinrichtung Konrabin's von Schwaben und Friebrich's von Ofterreich auf Befehl Karl's von Unjon fallt 32). welche übrigens mit einer Art von Fallbeil vorgenommen worden fein foll. Durch bie Ginfuhrung bes romischen Rechtes wurde naturlicherweise biefe hinrichtungsweise in Teutschland immer allgemeiner, bis endlich durch die Dein=

<sup>20)</sup> Krūnih a. a. D. 21) Friedenberg, Journal für die neuesten Landz und Scercisen. Mai 1836. Nr. 4. Notizen über die Küste von Tenasserim. S. 93. 22) Die Gründe für und wider s. die Bohmer, dem wir dei gegenwärtiger Darstelzung vorzüglich gefolgt sind, a. a. D. S. 578 fg. 23) Krūznih a. a. D. S. 220. 24) Dieser Kall gab Becantassung zu der Dissertation von Treiber, De poena gladii post suspendium (Halae Magded. 1750). 25) Conf. Heyne not. 8 cit. S. 66 und Krūnih a. a. D. S. 221. 26) Rivinus, De poena gladii ex legidus romanis (Lipsiae 1727). Schlosser, De usu gladii in suppliciis apud Romanos (Francos, ad Moenum 1769), in Plittii Analectis juris criminalis (Francos, et Lips. 1791). p. 1. Bechmann (nicht, wie man ihn gewöhnlich allegirt sindet, Beckmann), De delictis poena gladii coercendis (Jenae 1677).

<sup>27)</sup> Bohmer a. a. D. Not. 164. S. 592 und 593. v. Quis storp, Grundsche bes peintichen Rechts. 1. Ah. §. 73. Not. h. 28) fr. 8. §. 1. D. de poenis (XLVIII, 19): Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. Sed animadverti gladio oportet, non securi vel telo, vel susti, vel laqueo, vel quo alio modo. Bergs. oben S. 66. 29) Bohmer a. a. D. Not. 173. S. 598 erinnert bei ber oben im Terte wörtlich auß jener Note ausgezogenen hinrichtungsbeschreidung an die Worte Lucan's in Bezug auf die Hinrichtung des Pempejus auß Beschl des Ptolemäus: Nondum artis erat, caput ense rotare. 30) Schlosser loco citato p. 6 seq. Krünig a. a. D. S. 221. 31) Bohmer a. a. D. im Archiv. 4. Bb. 3. St. Nr. XV. Not. 53. S. 353 und im 5. Bb. 4. St. Nr. XXIV. S. 604. 32) Ebendas. S. 603.

liche Grichtsordnung Kaiser Rarl's V. 33) sie reichsaeset= liche Kraft erhielt, sodaß, wiewol unter ziemlich willfur= licher Beziehung auf ein romisches Geset 34), man immer da die Hinrichtung mit dem Schwerte versteht, wo die Peinl. Gerichtsordnung unbestimmt der Todesstrase erwähnt 35). Teht ist sie in Teutschland, mit Ausschluß Preußens 36) und Holsteins 37), wo das Beil, ingleichen der Rheinprovingen, wo die Guillotine angewendet wird, bie allgemeinste Enthauptungsart. Im altern Dane= mark war bas Schwert Die einzige Tobesstrafe, Die jest bem Beile gewichen ift. In Frankreich waren beibe Enthauptungsarten frutertin gewöhnlich, das Beil ein Borzug des Abels; bekanntlich ist dieses Land seit der Revolution der Hauptschauplas der Guillotine. Eng= land kannte, soviel man weiß, nie bas Schwert als Strafe 38), bagegen ift es in ber Turtei noch üblich. Nicht unerwähnt kann die dem neuern amerikanischen Lonchaeseke nicht unabnliche, in Teutschland nur bei Ent= hauptung mit bem Schwerte vorgekommene, hier aus ben Beiten des Faustrechts herruhrende 39), in Rom jedoch bei verungluckten Hinrichtungen mit dem Beile auch schon bekannte 40) Gewohnheit bleiben, nach welcher sich bas Bolt in Fallen, wo der Scharfrichter nicht mit Ginem Diebe ben Maleficanten todtet, ber Bestrafung des Scharf= richters burch Steinigen ic. anmaßt, welche Bestrafung haufig mit bem Tobe bes Scharfrichters geendigt hat. Schon die Peinl. Gerichtsordnung "1) deutet barauf burch die Unordnung hin, daß der Richter dem Scharfrichter vor der hinrichtung ein sicheres Geleit ausrusen lassen soll. Die Zahl der Fälle ist freilich nicht ganz gering, in benen schon bie Hinrichtung mit bem Schwerte soweit mislungen ift, daß mehre Male hat gehauen werden mussen, um den Kopf vom Rumpfe zu trennen. Der schon oft angeführte Bohmer 42) zahlt 22 authentische Beispiele 42 ") und ein vom Sorensagen nacherzähltes solcher unglücklichen Hinrichtungen auf, wo, soweit bie authentischen Beispiele reichen, bis zu funf Streichen zur Erreichung obi= gen 3weckes haben geführt werden muffen. Das nur von Hörensagen nacherzählte Beisviel aus Volhynien ist das einzige, wo sogar sieben Streiche dazu ersoderlich gewesen sein sollen 3). Allein eine authentisch erwiesene Erecu= tion dieser lettern Art fand auch am 9. Jan. 1776 zu Gotha statt, wo Katharine Etisabethe Trop, wegen an ihrem achtjährigen Sohne begangenen Giftmordes, nach

38) Art. 119. 126. 137 und 192. §. 2. 34) fr. 70. D. d. Jur. (L. 17.) 35) Böhmer ad C. C. C. art. 192. §. 2. Reg. Jur. (L. 17.) v. Quiftorp a. a. D. §. 73. Not. h. 36) Rach ber Cabinet6= verbre vont 19. Juni 1811. Bergt. Beffter, Lehrbuch bes Eri-minalrechte. §. 128. Rot. 6. Salchow a. a. D. §. 141. Not. \*). 37) Nach ber Circularverfügung vom 30. Marg 1779. Bergl. Salchow und heffter a. a. D. Kramer, Bersuch einer instematischen Darstellung bes peinlichen Rechts (Schleswig 1798). 38) Bohmer in der Abhandlung im Archiv des Criminalrechts a. a. D. S. 583 und 607. 39) Böhmer ad C. C. C. 40) Krinit a. a. D. G. 221. 41) Art. 97. 42) In der Abhandlung im Archive bes Criminalrechts a. a. D. C. 609-623. 42a) Souten barunter nicht auch mehre fein, wo, sowie bei ber neuerten hinrichtung in Leipzig am 18. Nov. 1840, zwar mehre Streiche geschahen, aber auf ben erften ber Delinquent tobt war, ba die Halswirbel burchhauen waren? Bohmer a. a. D. G. 623.

ben Worten bes diesfallsigen Gerichtsprotofolls, burch ben vor Undern vorgezogenen und daher besonders verschriebe= nen .. Scharfrichter Meister Messing von Ohrdruff, mit sieben recht unalsicklicher Schwerthiebe enthauptet, mithin elendiglich und zum außersten Abscheu berer Zuschauer, vom Leben zum Tode gebracht 2c." worden ist 44). Bohmer erzählt 45) neun ahnliche Vorfälle, bei welchen das Wolf Rache am Scharfrichter genommen bat, unter be= nen wol der interessanteste die Hinrichtung des Regierungsbeamten hierestaus zu Wien im J. 1485 auf Befehl des Konias, Matthias Corvinus von Ungarn, ift, melder Erstere an einem vom Scharfrichter, fatt ber 216= hauung bes Ropfes, in die Schulter erhaltenen Siebe verblutete. Der schrecklichste dieser Falle ist die Ermordung von funf Scharfrichtern zu Unfange bes 16. Sahrh. in Bierit auf abnliche Veranlassung, ber neueste die verungluckte hinrichtung mit bem Schwerte in einem teutschen Bunbesstaate im J. 1820 oder 1821 46). Bei diesem lettern Vorfalle mußte die Dbrigkeit mit gewaffneter Macht ben Ausbrüchen der Bolkswuth begegnen. Db dies derfelbe Fall fei, von dem mehre Abgeordnete der hanvver'schen Stande, als Mugenzeugen, sprachen, wo ber Mann erft mit funf Sieben habe getootet werden konnen, der Ropf aber im Sande habe abgefabelt werden muffen, die Frau hingegen, die sich nun einen andern Scharfrichter erbeten habe, boch erft mit brei hieben getobtet worben fei, fodaß mehre Buschauer hatten fortgetragen werben mussen 47), wissen wir nicht. Allein auch in bem oben erzählten gotha'schen Falle hat, sicherem Vernehmen nach 46). ber Juftigamtmann ben Scharfrichter unter feinem Mantel in seine Wohnung mitgenommen, um ihn ben Mis= handlungen bes auf ihn eindringenden Bolkes zu entzie= ben. Co gewiß dieses Beginnen des Bolkes im hochsten Grabe unerlaubt und strafbar, baber häufig, besonders wenn ber Tod bes Scharfrichters die Folge bavon wurde, die Veranlaffung bedeutender Criminaluntersuchungen ge= gen die Thater war 49); fo gewiß muß die Gesetgebung ben Beranlassungen zu solchen, bennoch in ber vermein= ten Volksberechtigung eines gewissen Stuppunktes fich er= freuenden Erceffen entgegenarbeiten. Dazu fommt, bag auch der ohnehm mit den Hinrichtungen so haufig getrie= bene Aberglaube durch die unglucklichen Schwerthinrichtungen noch befordert wird. Denn die Scharfrichter fuchen gegen den sie verfolgenden oder schon vor der Sinrichtung für den eintretenden Fall bereit stehenden 50) Sau= fen sich durch solche Entschuldigungen bezüglich im Boraus zu rechtfertigen, welche biesem gusagen. Dabin ge-

<sup>44)</sup> Mereau, Samml. auserlesener Actenstücke (Icna 1793).
S. 59. 61. 62, und besonders 69. 45) a. a. D. S. 618 fg.
46) Bohmer a. a. D. 4. Bd. 1. St. Nr. III. §. 1. S. 56.
47) Archiv des Criminalrechts. Neue Felge. Jahrg. 1838. 1. St.
S. 117. 48) Obgleich die so eben Not. 44 angezogenen Actenstücke nichts hiervon enthalten, so haben doch glaubhafte, zu jener zeit tebende, dem damaligen Justizamtmann verwandte und sich sehr für diesen Eriminalfall interessirende (veral. ged. Acten. S. 10) Personen der Familie des Verf. des gegenwärtigen Artikels ihm dies in seiner Jugend wiederhelt umständlich erzählt. 49) z. V. in dem unter Vr. 7 von Böhmer a. a. D. 5. Vb. 4. St. S. 620 fg. erzählten Falle. 50) Vergl. Vöhmer a. a. D. 9. Vr. 8.

bort ber Aberglaube, daß anzunehmen sei, ber Berbrecher habe so viele todeswurdige Verbrechen begangen, als Streiche ju feiner Sinrichtung erfoberlich gewesen feien si); ferner bie noch unter bem roben Pobel, besonders unter vielen Benkerknechten, und von biefen verbreitete Sage, baß bem Scharfrichter übelwollende Personen, besonders andere Scharfrichter, um die Hinrichtung zu vereiteln, einen Mann feten, b. h. ihm ein folches Glaukoma vormachen konnten, baß er im Augenblicke ber Sinrich: tung mebre, 3. B. drei gleiche Delinguentenkopfe, vor sich sebe, sodaß er, nach welchem er hauen solle, nicht wisse, und baß, wenn er nicht nach dem mittelsten haue, ber Dieb verunglicke. Daber pflegt bem erequirenden Scharf= richter für ben eintretenden Fall von feinen Collegen bas Hauen nach dem mittelsten Ropfe febr ernsthaft empfohlen zu werden. Es ist wol glaublich, daß mancher noch nicht ganz abgestumpfte Scharfrichter (Die Bahl berfelben wird bei ben immer mehr sich mindernden Sinrichtungen immer größer werden) burch bas Imposante der Wichtigkeit ber vorseien= ben Sandlung, burch ben naturlichen Wiberwillen gegen Vollziehung der Handlung, wenn er sich auch vielleicht aus Standesehrgeiz ic. bazu brangt, burch die ihn umgebende Menschenmasse, durch zu viel oder zu wenig genossene Speisen, besonders burch erhibende Getrante, in eine Urt von Kieberzustand verfallt, wo ihm seine Phantasie solche Trugbilder vormalt. Dagegen wird ruhige Borausuber= legung ber gangen Operation und aller fie begleitenden Umstande, haufige Übung an auf einander gestellten bol-zernen Tellern und an Thieren, Mäßigkeit, aber auch nicht Kasten 52), vor der Erecution am besten schützen.

Indessen mag es nicht geleugnet werben, daß jeden

Kalles

4) die Enthauptung mit dem Beile 53) eine beiweitem sicherere Enthauptungsart ist, doch keineswegs ganz sicher. Die Geschichte erzählt viele Beispiele, besonders aus England, in denen diese Hinrichtung misglückte und nur wiederholte Streiche das Haupt vom Rumpse zu trennen vermochten. Beispielsweise erwähnen wir der Hinrichtung des Grasen Esser im I. 1601, welcher erst durch drei, des Lord Wilhelm Russel im I. 1683, welcher, "der gemeinen Sage nach" durch drei oder vier, des Herzogs Jacob von Monmouth im I. 1685, welcher gar durch fünf und selbst der Maria Stuart, im I. 1587, welche erst durch zwei Hiebe mit dem Beile getöbtet wurde 5\*).

Die Hinrichtung auf diese Art geschieht nicht so wie bei bem Schwerte, wahrend ber Verbrecher aufrecht fteht ober sist, sondern indem er den Roof auf einen Block legt. In der Regel werden ihm in Teutschland bie Bande ober ber gange Korper an den Block gebunden oder geschnallt, und es wird auch noch ein Riemen quer über den Ropf weg befestigt, sodaß er den Ropf nicht bewegen kann 55). Unstreitig war wol das Beil die alteste Urt der Hinrich= tung, fruber von Stein, fpater von Gifen s6). Go führte, wol nicht ohne Bezug hierauf, der Konig von Lydien 57), statt des Scepters, ein Beil, und unter den Griechen wurde dazu bekanntlich das berühmte zweischneidige tenebische Beil angewendet 58). Wie in Nom das Beil in und außer Gebrauch kam, ergibt sich zum Theil schon aus Dbigem (S. 68). Die Erecution geschah durch bie Lictoren, welche baber ben Konigen, fpater ben Confuln, Ruthenbundel, aus denen scharfe Beile hervorsahen (fasces), zum Zeichen des Rechts über Leben und Tod, voraus trugen. Wenn auch die Peitschung mit Ruthen vor ber Hinrichtung in den spatern Zeiten - die Hinrichtung mit dem Beile war langer als taufend Sahre im Bebrauche - in der Regel wegblieb, so wurden doch sie, vorherige Entblogung und Ausstellung an ben Schand: pfahl haufig als Scharfungen ber Beilstrafe beigefügt. Diese war oft sehr schmerzlich, da der Lictor, wenn er nicht mit einem Siebe ben Verurtheilten tobtete, nur noch zwei Mal hauen durfte, der ungluckliche Gerichtete so halt todt liegen blieb und höchst schmerzhaft sein Leben aus: hauchte. Übrigens wurde, felbst nachdem die Enthaup: tung durch das Schwert, wie wir oben (S. 68) sahen als gesetzliche Regel aufgestellt war, boch zuweilen bat Beil wieder gebraucht. Die berühmtesten hinrichtunger mit bem Beile in Rom sind die von ben Batern ber Berbrecher felbst genehmigten Sinrichtungen ber beiber jungern Brutus und bes Titus Manlius, bann bie offent liche Hinrichtung ber Volfcer zu Untium und ber 358 Tarquinier auf bem Markte zu Rom 39). Bei ben alter Teutschen wurde die Sinrichtung mit bem Schwerte für ehrenvoller, als die mit dem Beile, der Barte, geach tet 60); diefe bestand noch vor Abfassung der altteutschen Ge setzbucher, kam aber, wie wir oben (S. 68) gesehen haben, burch die Einsuhrung des romischen Rechtes beinahganz außer Ubung. Von Kaiser Otto dem Großen (geb 912) erzählt uns die Geschichte eine auf seinen Beseh geschehene Beilhinrichtung 61). Ebenfo beziehen wir unt rucklichtlich bieses Gebrauchs in mehren teutschen Lan

S. 585 und 590. Obpler a. a. D. Cap. II. Nr. XXXVI XXXVIII. LI. S. 20. 22. 26. 27.

<sup>51)</sup> Bon der oben erwähnten Giftmörderin Troß, einer allerdings berücktigten schlechten Person, war allgemein in Gotha das Gerückt verbreitet, sie habe sieden Capitalverbrechen begangen. 52) Der als Sammler historischer Kachrichten über den Egerkreis und als Kunste, Naturaliene und Curiositätensammler berühmte Scharfrichter Karl zu Eger, welcher als Ausseher über die Kunste und Naturaliensammlungen Er. Durchlaucht des Kürsten Metternich zun Königswart in Böhmen vor einigen Jahren starb, pslegte den ihn häusse besuchenden Gelehrten und andern Fremden, wenn er von den durch ihn glücklich bewirkten ziemlich vielen Erecutionen sprach, zu bemerken, daß er früh vor der Erecution nichts als eine Fleische Rot. 58 dieser Seite angez. Stelle. Böhmer ad C. C. art. 192. §. 2. Cremani, De jure criminali. Lid. I. P. II. Cap. VII. §. 6. 54) Böhmer in der angez. Abhandlung im Archive a. a. D.

<sup>55)</sup> Krünig a. a. D. S. 223. Stelzer a. a. D. 56 Böhmer a. a. D. S. 581. 57) Plutarchi Problem. c. 158 58) Mascov, De bipenni tenedia, in opusc. (Lipsiae 1776.) p 81 sq. 59) Dopler a. a. D. Rr. 24. 25. 26 und 28. S 14 fg. 60) Das sächssiche Beichbild sagt in Bezug auf Könige die das Leben verwirkt haben: "man soll zc. ihm das Haupt ab schlagen mit einer gulben Parten" (cum aureo dolabro, seu dipenni aut securi), und in der sächssichen Glosse zum Weichbild Urt. 8. Nr. 16. §. 1 sinden sich die Worte: "also ist er nich würdig der ehrlichen pon des Schwertes." 61) Böhme: a. a. D. im Urchive. 6. Bb. 1. St. Nr. III. S. 68.

bern, bann in Frankreich und Danemark auf die eben er= wähnte obige Darstellung rudfichtlich des Schwertes. Much auf Island wird das Beil zur Enthauptung benutt. Um merkwurdigsten ist seine Unwendung schon seit Sahrhun= berten in England. Sie ist da, mit Ausschluß ber hin= richtung wegen Mordes, ein Vorrecht bes Abels, statt ber gewöhnlichen Strafe bes Henkens, welche übrigens ohne Rucksicht bes Standes erkannt und bas Beil nur burch konigliche Gnade bewilligt wird. Die Hinrichtung wird von einem Fleischer verrichtet, den die Familie des Sinzurichtenden gewöhnlich wahlt, dem sie dazu ein Beil nit silbernem Sefte zu schenken pflegt und der vor der Sinrichtung ben Singurichtenben wegen Ubernahme biefer Erecution um Bergeihung bittet. Die bekanntesten Beilpinrichtungen angesehener Englander, außer den oben (S. 70) schon bemerkten, sind die des berühmten Kanzlers, Thomas Morus, im J. 1535 unter Heinrich VIII., des Brafen zu Warwick, Johann Dudlen, im J. 1553, fei= nes Sohnes, Gilford Dudley, dessen Gemahlin, Johanna Bran, und beren Baters, Heinrich Gran, im J. 1554, bes Vicekönigs von Irland, Thomas Wentworth, Gra-en von Staffort, im J. 1640, des Erzbischofs, Wilhelm taut, im J. 1645, des Königs Karl I. im J. 1649,
— diese von einem masquirten Scharfrichter 62) — bes Brafen Derby in demselben Jahre u. f. w. In England ristiren übrigens auch, soweit bekannt, die einzigen Bei= viele, daß ber Strang mit Scharfung ber Abhauung bes Ropfes mit tem Beile erkannt worden ist. Go geschah 3 im 3. 1650 bem Markgrafen Montrose, welcher über= bies geviertheilt wurde, und follte im 3. 1681 bem Gra= en von Staffort geschehen, welcher lebendig vom Balgen abgenommen, verstummelt und ihm dann der Ropf mit bem Beile abgeschlagen werden sollte, welches Erkenntniß edoch Karl II. in die bloße Strafe bes Beiles verwan= belte. Von außereuropäischen Landen ist blos Japan in Bezug auf seine hinrichtungen mit dem Beile merkwurbig, wo ber Hinzurichtende blos seinen Hals bem Scharf= ichter hinstreckt und, sobald ihm der Kopf abgeschlagen ft, von bem umftehenden Militair mit ben Gabeln in Stucken gehauen wird 63). Doch die beiweitem interes= anteste Hinrichtung ist

5) die Enthauptung mit der Guillotine (dem Fallbeil, Fallschwert, oder der Richtma= schine 2017 (\$507,0) 61). Mit Unrecht 65) pflegt man den

Inoner Urgt, fruber Geiftlichen und Professor am irlandischen Collegium zu Borbeaur, Jean Baptiste 66) Guillo-tin, geboren zu Saintes am 28. Mai 1738, gestorben als geachteter Arzt zu Paris am 26. Mai 1814 67), den Erfinder dieser Maschine zu nennen. Er verbesserte nur die frühern Maschinen dieser Urt in einer hochst beweg= ten Beit, in der Beit der französischen Revolution, mo, lei= ber! Hinrichtungen an der Tagesordnung waren, und ba er, aus reiner Menschenliebe, Die Beranlassung zur Gin= führung dieses nachber so gemisbrauchten hinrichtungs= mittels in Frankreich mar, fo erhielt daffelbe feinen Na= men. Erster Erfinder und Beit ber ersten Erfindung ber Richtmaschinen im weitesten Sinne, im Gegenfate von Richtinstrumenten, Beil, Schwert, Meffer zc., find im Dunkel des Mittelalters zu fuchen. Freig ift unstreitig die Behauptung, daß sie eine persische Erfindung waren 68). Englische Zeitschriften wollten Spuren bavon in ihrem Lande 1553 und 1590 gefunden haben 69). Der bekannte Lichtenberg 70) aber theilt eine Beschreibung und Abbildung einer solchen Maschine, wie er sie schon in ei= nem, im 3. 1514 berausgekommenen, Werke 71) gefunden hat, mit, wonach sie "aus einem schweren Beil besteht, das, wie der Block einer Ramme, zwischen Rahmen auf= gezogen, auf den Sals des Opfers herabfallt, und ihn, auf einen Rlotz gelehnt, abhackt" 72). In den altern Zei= ten Teutschlands wurde diese Maschine von der schwe= ren eichenen Pfoste, an welcher bas schneidende Instru= ment angebracht mar, die Planke, Diele, Windbre= chen = Diele (Planka, Asser) genannt, und man schreibt daher das teutsche Spruchwort: "Che ich das thate, wollte ich mir lieber den Kopf mit einer Diele abstoßen laffen." Ein gewiffer Wiedemann, Chronikenschreiber ber Stadt Schwäbisch-Sall, erwähnt, ba er von einer, im 3. 1381 geschehenen Hinrichtung erzählt, einer in Hall von ihm selbst gesehenen solchen Maschine, welche ausgesehen habe "wie ein Zwagstuhl 73) und an beiben Seiten Grundleiften gehabt, auf welchen ber Diel, an beffen Ende fich ein wolfchneidendes Gifen befand, auffag"74). In Bohmen

<sup>62)</sup> Bohmer a. a. D. 5. Bb. 4. St. S. 589. 63) über alles dies vergl. Bohmer a. a. D. im Archive. 5. Bb. 4. St. Rr. XXIV. S. 581 fg. und 589 fg. Krüniß a. a. D. S. 221 und 226. Stelzer a. a. D. Dopler a. a. D. Rr. 1. 3. 6. 17. 32—35. 37. 39. 40. 41. 44—46. S. 9 fg. 64) Wegen mehrer anderer teutscher Namen s. diese und folgende Seite. Den Namen bieser Maschine tragen folgende Schristen auf dem Titel und beschäftigen sich vorzüglich mit ihr: Sömmering sur le supplice de la Guillotine, im Magazin encyclop. T. III. p. 473 sv. Bohmer, Kritische Geschichte der Guillotine (Weimar 1821); auch in dem 9. Bde. 1. St. der Eurossitäten. Bergl. die Anzeige über diese Schrift im Neuen Archive des Criminalrechts. 5. Bd. 2. St. K. XIV. 4. S. 338. 65) Abegg, kehrbuch der Strassechtsvissersschutz des Griminalrechts and des Griminalpolitik. 1. Th. §. 66. E. 421.

<sup>66)</sup> So Grolman a. a. D. S. 388; hingegen Bohmer in ber angezogenen Abhandlung im Archive 6. Bb. 1. St. Nr. III. S. 74 nennt ihn "Joseph Ignaz," und die gewöhnlichen Encyklo-padien (z. B. Pierer 8. Bb. 2. Abth. S. 669 und Brockhaus in ber 8. Aufl. bes Conversationslerikons, 4. Bb. G. 1011, Beibe unter bem Ramen Buillotin) laffen, wahrscheinlich wegen biefer Ungewißheit, die Vornamen gang meg. 67) Co Bohmer in ber oben Rote 7 und nachher ofter angezogenen Abhandl. im Archiv, 6. Bb. 1. St. S. 74, und Brodhaus a. a. D.; hingegen Grolman a. a. D. lagt ihn am 14. Marg 1794 mittels feiner eigenen Mafchine fterben; endlich Pierer a. a. D. fagt nur: "Es fehlte wenig, bag er unter ihr nicht felbst als Revolutionsopfer fiel" — und dies durfte die richtige Lesart, aber auch die Beran-taffung der eben angegebenen verschiedenen Sagen sein. 68) Bohmer a. a. D. S. 67. 69) Grolman a. a. D. 70) In bem Gettinger Tafchenkalenber für 1795. G. 159. 171) Catalogus Sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus etc. a Domino Petro de Natalibus de Venetiis, Dei gratia Episcopo Equilino, Impressum Lugduni per Jacobum Saccon. '72) Grolman a. a. D. 73) b.h. Babestuhl. Dopler a. a. D. Cap. XII. Rr. III. S. 269 macht einen 3wangs ftuhl baraus, und aus bem in biefer Stelle gebrauchten Beitwort zwagen, f. v. a. baben, macht er: zwacken. 74) Wir entneh=

finden wir bies Instrument im 13. Jahrh. (1248) 75). Nach mehren von Dufresne und Dreper gefammelten Nachrichten war auch eine folde Maschine in ber bamals noch tentschen, jett niederlandischen Stadt Denbermonde im Jahre 1233, bann in Saalfeld im 13., in Schwaben (1381) und in Lübeck (1392) im 14. 76), in Karnthen im 15. Sabrb. im Gebrauche. In lettgedachtem gande war beren Gebranch ein feit langer Zeit ber bestehendes, von ben frühern Bergogen anerkanntes Landesprivilegium, um beffen, fowie ber andern Landesprivilegien Bestätigung feit bem 15. Sahrh. bei jeder Regierungsveranderung nach= gesucht werden nufte "). Einen Beweis, wie sehr diese Maschine im 16. Sahrh. bekannt war, liefern die Unachronismen, welche mehre berühmte Kunstler bes Mittel= alters bei Darstellung fruberer hinrichtungen sich gu Schulden kommen laffen, indem fie diese Maschine in bie Zeiten ber Romer und Griechen versetzen. Go ber berühmte Lucas Kranach bei einem Holzschnitte, Die Hinrichtung bes Apostels Matthaus, und Albrecht von Soeft in einem über einer Thure bes Rathbauses zu Lu: neburg 78) angebrachten Schnikwerke, die Hinrichtung des oben (S. 70) erwähnten jungern Manlius darstellend 79). Außerhalb Europa find feine Spuren fruberer Maschinen ber Urt vorhanden. Mur nach Offindien murde eine Richtmaschine um die Mitte bes 17. Jahrh., mahrschein= lich aus Holland, gebracht, und ist bort seitdem bis jest noch üblich so). In Europa außerhalb Teutschlands sin= ben wir in Polen und zwar auf einem in ber St. Dicolausfirche zu Ralisch geschnisten holzernen Tafelchen Spuren vom Gebrauche einer Richtmaschine im Mittel= alter 81), dann eine berühmte Richtmaschine in Stalien unter bem Namen Mannaja, zuerst im 16. Jahrh. und überhaupt im Kirchenstaate bei Berbrechern aus den vornehmen Standen noch in gang neuerer Beit gebrauchlich. Sie wird befchrieben als ein Gestelle, 4-5 Fuß boch, 15 Boll im Lichten breit, aus zwei, inwendig mit Fugen, in benen ein Querholz lauft, versehenen, 3 Boll

men dies theils aus Dopler a. a. D., theils aus Grolman a. a. D. S. 388. 389 und 390, theils aus Bohmer a. a. D. S. 68 und 69. Vergl. Kappler a. a. D. S. 413. In diese alse aber scheint die letztgedachte Nachricht übergegangen zu sein aus Crusius, Analecta suevica. P. III. Lib. V. c. 13. fol. 352, woraus sie auch wol Gráter in seiner Braga und Hermode, 1. Bd. 2. Albth. (Bragur 4. Bb. 2. Abth.) Nr. VI. S. 57, auf welchen sich Grolman bezieht, entnommen hat.

75) Bohmer a. a. D. S. 68. Kappler a. a. D. S. 414.

(Nach Pez, Script. rer. Austriac. T. II. p. 1099.) Döpler a. a. D. Nr. IV. S. 270 und die bei diesem lettern allegirten altern Schriftseller.

76) Kappler a. a. D. Bohmer a. a. D. Bohmer a. a. D. S. 69.

77) Kappler und Bohmer a. a. D. Bohmer Degen zu Lüneburg, in dem Hanover'schen Magazin von 1821.

31. St., worauf sich in dem Neuen Archive des Eriminalrechtes, 5. Bb. 2. St. S. 338, bezogen ist.

79) Böhmer a. a. D. S. 69 und 70. Grolman a. a. D. S. 389, Not. \*). In den schifchriftsichtister a. a. D. S. 69 und 70. Grolman a. a. D. S. 389, Not. \*). In den schifchrift: Der Weltbürger.

31. Schiffsichtister aus A. S. S. 389, Not. \*). In den schifchrift: Der Weltbürger.

32. Schiffsichtister gum Theil, vorzüglich aber in der alten seitschrift: Ser Weltbürger.

33. Kappler a. a. D. und die bort angeführte Zeitsschrift: Themis, von Tanneberg.

34. Schiffsichtister Seitsschrift: Themis, von Tanneberg.

35. Schiffsichtister aus D. S. S. 203.

starken, mittels breier eingelochten und eingezapften Rie gel verbundenen Saulen bestehend. Zwei ber Riegel find an ben entgegengesetzen Enden der Saulen, 15 Boll übe bem untersten ift ber britte befestigt, auf welchen ber Sin anrichtende knieend ben Sals legt. Darauf fallt bas, bi auf 1-2 Boll an ben obern Riegel angezogene Quer holz herab, bas auf ber obern Seite mit einem 60-81 Pfund schweren Bleigewichte, an der untern Seite mi einer 9—10 Zoll langen, 6 Zoll breiten Klinge verseher ift 82). Gine neue Art von Richtmaschine, von einer Doctor Raza angegeben, foll im 3. 1797 bei einer Sin richtung in Mailand gebraucht worden sein. Die italieni schen Richtmaschinen haben übrigens wahrscheinlich Bei anlassung zu ber Benennung ber altern teutschen Richt maschinen: welfche Falle, Falle, Fallbeil, gegt ben e3). In England hatte man in bem Umfange be Waldes von Hardwick oder Sowerbushire mit Einschlu von Salifar in 18 Stadten und Dorfern feit ben Beite bes granen Alterthums, namentlich unter ber Regierun ber Konigin Elisabeth und bis zum I. 1650 eine haufie ja angeblich im Unfange bes vorigen Sahrhunderts nic gang außer Gebrauch gekommene Nichtmaschine, ber Ga gen (gibbet) genannt, weil, obgleich zum Kopfen biftimmt, fie boch Uhnlichkeit mit bem Galgen hatte 84). I Schottland wurde biefe Maschine durch den Regente Marton, nach einem in Halifar entnommenen Modell ein geführt, gedachter Regent war aber der erste, der daru ter bluten mußte, daher fie bort die Jungfer (maider genannt wird. Sie wird jedoch nur bei adeligen Be brechern angewendet. Krunit 85) beschreibt sie ziemlich un vollständig als ein einen Fuß breites, vierectiges Stu Eisen mit scharfer Schneide, welcher gegenüber sich e Stud Blei von fo großem Gewichte befinde, daß zu b Bewegung bes Instrumentes Gewalt erfoberlich fei. Da selbe werde bei der Execution aus einer holzernen En fassung von 10 guß Sohe herausgenommen (?), in ber : "bergestalt liege, daß es ungehindert schießen konne. S bald das Zeichen gegeben sei, lasse man es frei fallen ze Der englischen Maschine foll übrigens, nach dem von de damaligen beständigen Secretair ber Ukademie der Wun arzte zu Paris, Louis, unter dem 7. Marz 1792 b Nationalversammlung in Frankreich erstatteten Gutachter Die neuere nach Guillotin's Ungaben verbefferte Richtme schine, Guillotine, nachgebildet sein. Es sind nan lich vor mehr als 300 Sahren in Frankreich erschiener Ubbildungen von Richtmaschinen vorhanden. Eine de gleichen unter bem Namen doloire (dolabra) foll no im J. 1632 bei der Enthauptung des Herzogs von Mon

<sup>82)</sup> Man beruft sich rucksichtlich bes Zeitaltere dieser Maschiauf Guido Panciroli (welcher 1599 starb), Thesaur. variar. lec Lib. I. c. 41. Vergl. Neues Archiv bes Eriminalrechts. 5. B 2. St. S. 339. 83) über alles dies si. Bohmer a. a. S. S. 67 und 71 und Meiners in der Bertiner Monatsschrift, M 1784. S. 408—422, im Auszug in Günther und Otto, Leigiger Magazin für Rechtsgelehrte. 1. Bb. 4. St. S. 357. Verg Döpler a. a. D. Cap. II. Nr. XXXI. S. 16. 84) Darübe sowie über Schottland, s. Böhmer a. a. D. G. 72 und 7. 85) a. a. D. S. 226.

morenen zu Toulouse gebraucht worden sein 86). Man meint, daß fie vorzüglich im sublichen Frankreich ublich gewesen, boch auch da bis zu Buillotin's Auftreten in Bergeffenheit gerathen fei 87). Geine Berbefferungen ge= ben ben Richtmaschinen insofern einen andern Charakter, als biefelben fruber mehr Sadmaschinen waren und jest mehr Schneidemaschinen sind. Sonst fiel bas Beil senkrecht auf ben Sals herunter, faßte alle Fibern beffelben nach der Breite auf ein Mal und, nur mit einem fleis nen Theile ber Schneide wirksam, hadte es ben Ropf ab und blieb dann auf dem Klope liegen. Bei der Guillotine aber ift die Schneide stark gegen den Horizont geneigt, greift Anfangs wenige Fibern des Halfes an, bahnt fich Il fo 16) mit einem beiweitem langern Theile ber Schneide ben Beg zu dem starkern Theile des Halfes und schneidet also (hadt nicht) biesen so ab, daß die Schneide, wenn bies geschehen ift, zwischen Ropf und hals herunter fallt, nicht liegen bleibt. Deshalb liegt ber Sals bei ber Buillotine nicht frei, sondern, damit er fich beim ersten Un= griffe nicht bewegen kann, in einer Aushohlung. Man glaubt barum, daß bies Schneiden, wenn es mit berfelben Schnelligkeit, wie das Abhacken geschieht, minder schmerzhaft sei. Denn, heißt es in der schon angezogenen Grolman'schen Bibliothek 89) "das Beil hackt und klemmt; das Schwert hackt und schneibet und klemmt also auch, weil es hactt; die Scheere klemmt und schnei= bet; die Gage, bas schmerzhafteste Werkzeug unter allen, gerreißt burch Drehung und schneibet; nur die Guillotine schneidet allein im eigentlichen Berstande ze." Wie schnell aber biefer Schnitt geschieht, zeigt die amtliche Erklarung, daß in einer Stunde 33 Personen damit hingerichtet werben konnen. Nicht gang richtig ift baber die Definition Campe's ") von bem jegigen Fallbeile, es fei ein Bert= zeug (follte beißen: eine Maschine), beffen Saupttheil in einem Beile (beffer, großem Meffer) mit runder oder lang= licher Scheibe besteht, welches an einem Querholze, das sich zwischen zwei Saulen mit Fazen (Fugen) auf und nieber bewegen laßt (befestigt ift), und beffen man sich zum Kopfen bebient, indem man bas schwere Beil auf ben gerade darunter befindlichen Nacken fallen laßt (sollte heißen: so auf den darunter befindlichen Nacken fallen läßt, daß es den Ropf davon abschneibet). Um 1. Dec. 1789 trat Buillotin in der constituirenden frangosischen Nationalversammlung auf und empfahl die Biedereinfüh-rung der Richtmaschine. Bir sagen wegen der eben vorgetragenen historischen Momente: Biedereinführung. Guillotin gebrauchte bei seiner Unpreisung dieser Maschine in ber Nationalversammlung die merkwürdigen Worte: avcc machine je vous fais sauter la tête et vous ne souffrez pas 91). Schon am 25. (ober 26.) Upril 1792

86) Sedillot, le jeune, Réflexions historiques et physiologiques sur le supplice de la Guillotine (Paris 1795). 87) Bohmer a. a. D. S. 72 und 73. 88) Lichtenberg in der oben Note 70 angezogenen Schrift fagt: "unvermerkt;" wir zweiseln an der Wahrheit dieser aus Liebe für die Sache zu Schulzben gebrachten übertreibung. 89) S. 393, nach Lichtenberg's Worten. 90) Im Wörterbuche der teutschen Sprache, u. d. W. Fallbeil. 91) Neues Urchiv des Criminalrechts. 5. Bd. 2. St. 839.

wurde eine hinrichtung mit dieser Maschine gemacht und fie ift bis jest in Frankreich in Ubung geblieben 92). Nach bem Beispiele Frankreichs wurde die Guillotine in Gries chenland 93), neuerlich in Burich 94) eingeführt. In Burtemberg murbe fie im 3. 1838 in ber Stanbepersammlung beantragt 95), von ber Regierung aber abgelehnt 96). In Baben haben bas Dberhofgericht und bie Bofgerichte bafur gestimmt, Die Sanitatscommiffion, mit Musichluß Eines Mitgliedes, bas wenigstens mehre Bebens fen über die angebliche geringe Schmerzhaftigkeit außerte. bat biefe hinrichtungsart fur die sicherste und geschwins beste erklart; die erste Rammer hat sich dagegen ausge= sprochen 97). In Sanover wich der revidirte Entwurf bes Strafgesethbuches barin vom fruhern Entwurse ab, baß er ftatt bes fruber erwahnten Kallbeiles im 8. Urtifel so lautete: Mittels des Schwertes soll, wer zum Tode verurtheilt ift, enthauptet werden 58). Die erste Kammer genehmigte Dies, Die zweite sprach mit eminenter Majori= tat fur bas Kallbeil 94). Die erste Kammer mit nur eis ner Minoritat von acht widersprach diefer lettern Unficht Spaterhin vereinigten bei der Berathung darüber 1). fich beibe Rammern babin, baß bes Mittels ber Enthaup= tung gar nicht im Gesetze gedacht, dieses also ber Resgierung überlassen werden solle 2). In ben Nieder= landen wurde durch Gesets vom 11. Dec. 1813 bas früher mit dem Code Napoléon eingesührte Kallbeil mit mehren andern, den Unfichten des landes widerstreitenden Gin= richtungen abgeschafft und burch Strang und Schwert erfest. Ein neuer Entwurf fpricht fich fur ben Erftern ale lein aus 3).

Bei einer Vergleichung der verschiedenen Enthauptungsarten mussen wir vor allen Dingen davon ausgehen, daß, selbst nach den altern Straftheorien, die Enthauptung zu den einsachen Todesstrafen gehört, d. h. zu denen, die möglichst ohne alle Qualen den Tod des Verbrechers erwirken sollen '), daß dabei, selbst nach der altern Theorie, nur solche schärfende Zusähe eintreten können, welche, wenn sie auch für sich Schmerz verursachen, doch nicht den Tod selbst erschweren, z. B. vorherige Aussstellung des Verbrechers, Schleisung zur Nichtstätte, Reißung

<sup>92)</sup> Man vgl. über alles dies Bohmer a. a. D. S. 66 u. 74. Grolman a. a. D. S. 391 fg. 93) Strafgesesbuch des Königereichs Griechenland vom 18. (30.) Dec. 1834. Urt. 5. Bergl. die übersesung davon in Maurer, Reugriechi'che Urkunden, im 3. Bde. von: Das griechische Volk (Heidelberg 1835). S. 362. 94) Mit 54 gegen 47 Stimmen. Bergl. Leipz. Zeitung von 1835. Rr. 240. S. 3668. 95) Bon der zweiten Kammer mit 74 gegen 10 Stimmen. 96) Urchiv des Criminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1338. 4. St. S. 562. 564. 97) Elvers und Bender, Allegemeine juristische Zeitung. 1. Jahrgang 1828. S. 161. Bergl. Kappler a. a. D. S. 414 fg. 98) Urchiv des Criminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1838. 1. St. S. 114. 99) Ebendaselbst Jahrg. 1835. 2. St. S. 288 und 290.

<sup>1)</sup> Ebendasethst 3. St. S. 464. 2) Ebendasethst Jahrg. 1838. 1. St. S. 117 fg., wodurch sich die noch hier und da obewaltende Meinung (z. B. im Brock aus'schen Conversationslerikon a. a. D.), als ob seit 1834 in Hanover die Guillotine eingesührt sei, ertebigt. 3) Ebendasethst Jahrg. 1840. 1. St. S. 6 und 8. 4) Heffter a. a. D. §. 128. Salchow a. a. D. Stelzer a. a. D.

mit glübenben Bangen, Abhauung ber Sand, Bermeigerung eines ehrlichen Begrabniffes, Flechtung bes Korpers auf bas Rad, Nageln bes Kopfes auf ben Pfahl, Biertheilen bes Rorpers nach ber hinrichtung, beffen nachherige Ber= brennung u. s. w. (f. auch o. S. 67) 5). Ja fruherbin bielt man sogar unbestritten, zum Theil halt man noch jest das Enthaupten für die moglichst leichte und also für Die geringste Tobesstrafe. Seneca fagt bavon: Nullo genere homines mollius moriuntur 6). Die neuere Theo: rie und die neuern Gesetgebungen, mit Ausschluf ber frangolischen, welche noch bie Scharfung ber Ubhauung ber Sand, außer ber auch anderwarts gebrauchlichen Musstellung, kennt '), gestehen überhaupt in ber Regel gar teine Scharfung ber Tobesftrafe ju, fondern halten biefe felbft nur bann fur gerechtfertigt, wenn fie weiter nichts als den Tob des Verbrechers bezweckt und erreicht, nicht Qualen besselben, soweit die Entfernung der Lettern ir-gend möglich ift \*). Gehen wir nun von diesen Unsichten aus, so ift es keinem Zweifel unterworfen, bag biejenige Enthauptungsart, wenn einmal Enthauptung nothwendig - die Frage, ob Enthauptung wirklich die milbeste To= besstrafe sei, gehort nicht hierher, sondern in den Urt. Todesstrafe - die vorzuglichste ift, bei welcher ber Hingurichtende am wenigsten leibet. Diese Frage aber hangt, wie wir glauben, einestheiles fehr von ber Frage über bie Schmerzhaftigkeit jeder Enthauptung im Allgemeinen, anderntheils von der Individualität des hinzurichtenden ab. Die Erstere ist in neuern Zeiten durch einen merkwurdigen Fall sehr zur Sprache gekommen. Im J. 1803 wurde ein gewiffer von Troer in Breslau enthauptet. Der basige Doctor Wendt machte nun mit bessen Kopfe unmittelbar nach ber Enthauptung folche Bersuche, um zu beobachten, ob und wie lange noch Bewußtsein im Ropfe statt habe, daß sie nicht nur eine von Seiten bes zulett verstorbenen Konigs von Preußen felbst veranlaßte Untersuchung, das Berbot kunftiger berartiger Bersuche und die Burechtweisung bes Beamten 9), welcher die Ere-

5) heffter und Stelzer a. a. D. Martin a. a. D. §. 86 und Not. 14 und 15. Krüniß a. a. D. S. 223. 6) Döpler a. a. D. Cap. V. S. 73. v. Quistorp a. a. D. §. 89. Not. d. Stelzer a. a. D. Martin a. a. D. §. 97. 7) Abegg a. a. D. §. 125. S. 187. 8) Bei ber ganzlichen Unschlitzten ist sieher ginz Ichen Unschlitzten Ichen Unschlitzung Ichen Unschlitzten Ichen Unschlitzung Ichen Unschlitzung Ichen Unschlitzung Ichen Unschlitzung Ichen Unschlitzung Ichen Unschlitzung Iche bestrittenheit biefer, eine Foberung ber Beit ausmachenben, in allen Criminalrechteschriften einstimmig aufgestellten Behauptung enthal= ten wir und jebes weitern Allegate, gebenten vielmehr nur einer ber vorzüglichsten fruhern Abhandtungen barüber und ber neuesten Schrift, in welcher bies ausgeführt ift. Die erstere ist im (alten) Archive bes Griminalrechts. 6. Bb. 4. St. Nr. III. S. 48: Warum muffen die Criminalgefete menschlich fein? beantwortet mit Rucksicht auf den Vorschlag, die Schmerzen der Enthauptung zu mils dern, in Fauste's und Sunolb's Abhandlung über die Unwendbarteit und ben Rugen bes Dies und ber Barme bei dirurgifchen Operationen (Leipzig 1806). Es war barin Bewahrung bes tobt= tichen Werkzeuges vor Ralte und bie Bestreichung beffelben und bes Balfes bes Delinquenten mit ungefalzener frischer Butter vorgeschlas gen. Die neueste Schrift ift: Defferschmibt, über bie Recht= mäßigkeit ber Tobesstrafe durch Enthauptung (Weimar 1840). E. 1 fg., besonbers S. 37. Bergl. übrigens die Anzeige über diese Schrift in Gersborf, Repertorium der gesammten teutschen Literatur. 23. Bb. 1. heft. Nr. 17. S. 23. 9) Die diesscallsigen königlichen Cabinetebefehle vom 21. Marz und 10. Upril 1803 f. im (alten) Archive bes Criminalrechts. 5. Bb. 2. St. Nr. 1. G. 1 fg.

cution dirigirt, zur Kolge batten, sondern auch, neben bein autachtlichen Berichte bes Obercollegium medicum, einen bedeutenden Schriftenwechsel veranlagten. Buerft erzählte ber Doctor Bendt in einer Schrift 10) feine Bersuche felbit. Der Ropf erlitt beim Abschlagen und Ubnehmen feine Erschutterung; beim Unblicke beffelben war teine Bergers rung sichtbar, bas Gesicht ruhig, bas Auge offen und hell, der Mund geschlossen. Als das Ruckenmark mit eisnem Troikar gereizt wurde, entstand im Gesichte der Ausbrud von Schmerg, jeder Mustel judte, Die Lippen murben verzerrt. Kurg barauf, als ber Urzt mit ben Fingern gegen die Augen fuhr, schlossen sich bie Augenlider, ebenso geschah es mit dem gegen die Sonne gerichteten Auge. Nach 1 Minute 30 Secunden öffnete sich auf zweimali-gen Namensruf in das Ohr das Auge jedes Mal sanst und brehte fich nach ber Seite, woher ber Schall fam, öffnete babei auch einige Male ben Mund. Muf aberma= lige Reizung bes Ruckenmarks burch ben Troikar folgte frampfhaftes Schließen ber Augenliber, Busammenbeißen ber Bahne, gudenbe Maberung ber Badenmusteln; beim Einstecken des Fingers in den Mund druckten ihn bie Bahne. Nach 2 Minuten 40 Secunden folgte der Tod, aus welchem allen bis babin ber Berfasser Leben und Empfindung ichlof. Gin gewiffer Friedrich Muguft Babig suchte in seiner Gegenschrift ") bas zu erweisen, was beren Titel fagt, indem er vor allen Dingen bemerkt, daß die Enthauptung eine ber schrecklichsten Tobesstrafen ware, wenn ein folder Ropf nach ber Erecution noch Bewußtsein hatte und boch maren "bie Erscheinungen an bem Ropfe mahrend ber Versuche so frappant, daß es wirklich hatte scheinen muffen, als geschehe alles bies mit Bewußtfein." Dagegen replicirte nun D. Bendt 12). Minber wichtig find, wie immer, Duplit und Triplit der beiden Streitenben, die auch noch in jenem Sahre herauskamen 13). Das Dbercollegium medicum aber 14) war ber Meinung, daß die Enthauptung feine grausame ober martervolle To= besart sei, weil der größeren Wahrscheinlichkeit zufolge mit bem Schwertstreiche, welcher ben Ropf vom Rumpfe trennt, Empfindung und Bewußtsein bes Singerichteten augenblicklich babin schwinden. Gine andere Frage fei, ob nicht durch heftige galvanische und mechanische Reize, Em= pfindung und Bewußtfein wenigstens auf einige Augenblicke wieder zurückkehren konnten, daher bergleichen Bersuche ohne vorherige Buftimmung bes Delinquenten zu un= tersagen sein burften. Das gebachte Collegium macht auch befonders barauf aufmerkfam, baß Storung bes Bewußt:

<sup>10)</sup> über Enthauptung im Allgemeinen und über die Hinrichtung Troer's insbesondere. Ein Beitrag zur Physsologie und Physhologie (Breslau 1803).

11) Beweis, daß ein vom Rumpfe getrennter Kopf sogleich das Bewußtsein verliere. Nebst Erklarung der an dem Ropfe des enthaupteen Troer wahrgenommenen Erscheinungen (Breslau 1803).

12) über die wahrscheinliche Fortbauer des Bewußtseins in einem vom Rumpfe getrennten Kopfe. Eine Apologie der Abhandlung über Enthauptung 2c. (Breslau 1803.) über die brei vorgedachten Schriften vergl. die Recension in den Göttinger gelehrten Angeigen. 3. Bb. (Göttingen 1803.) 194. St. S. 1936 fg.

13) f. bei Hişig a. a. D. S. 192. 14) (Altes) Archiv des Eriminalrechts a. a. D. 4. St. Nr. V. S. 152.

III Pia

York

seins schon durch das plotliche Eindringen der atmosphärifden Luft auf bas Gehirn entstehen musse. Die lette fonigliche Cabinetsordre 15) enthalt bie merkwurdige Stelle: Die Erzählung von den Resultaten des gegenwärtigen Bersuchs beweiset nichts, als daß in den von dem Kor= per getrennten Saupte und beffen Theilen auf einige Zeit noch Bewegungsfraft fortdaure, enthalt aber nichts, wo= von auf die Fortbauer bes Bewußtseins ein sicherer Schluß gemacht werden konnte. Allenfalls ließe fich baraus fchließen, baß, wenn ber Ropf nach ber Trennung vom Korver noch Empfindungsfähigkeit behalte, Diefe erst gereigt werben muffe, um eine schmerzhafte Empfindung zu erwecken. Sonft, wenn es anders mare, murbe es nothig fein, in ben Gesehen über bie Unwendung der Strafe des Schwer-tes eine Underung zu treffen." Bei diesen Resultaten ift es auch seitdem, trot aller Streitschriften 16), geblieben. Das Endresultat aber ift und bleibt bas, mas Phobus in der schon wiederholt angeführten Abhandlung 17) aufstellt: Die unbefangneren Autoren entnehmen aus den (obigen) Grunden pro et contra, daß bei Geköpften eine Fortbauer ber Erritabilitat eben so wol, eine Fortbauer ber Senfibilitat ebenfo wenig erwiesen fei, als bei allen andern Gestorbenen, daß sich aber freilich bas alsbalbige Erloschen ber Sensibilitat auch nicht streng erweisen lasse." Bei biefer Sachlage wird nun allerdings, um auf bie Sauptfrage (f. G. 74) zurudzukommen, wenn wir ba= bei blos auf ben forperlichen Schmerz feben, bie= jenige Urt ber Hinrichtung die zweckmäßigste sein, wobei der Tod am sichersten und schnellsten erreicht wird, und in diefer Beziehung ift man ziemlich allgemein geneigt, bem Fallbeile ben Vorzug zu geben 18), ba, wenngleich auch Falle eriftiren, in benen bas Fallbeil nicht fogleich seine Schuldigkeit gethan hat, boch diese in der That zu ben Seltenheiten gehoren, ba bie oben (S. 73) erwähnte Schnelligkeit ber hinrichtung nichts zu wunschen übrig lagt, bochft mahrscheinlich ber Schmerz in ber Regel moglichst gering ift, ba burch ben Schlag bes Messers und bie baburch hervorgebrachte Erschütterung soglein bing eintritt — ein Grund, ber übrigens ebenso bei Beil und Schwert vorhanden ift - und ba ber Strafvollzies ber babei ungleich weniger, als bei andern Sinrichtungs= arten vom Bufalle abhangt u. f. m. Gewiß scheint baber ju fein, wenigstens mas bie Sicherheit ber Binrichtung anlangt, daß die Guillotine bem Beil und besonders bem Schwerte vorzuziehen sei, wie die oben bemerkten verun-gluckten Erecutionen (f. S. 69 u. 70) beweisen 19). Inbessen bat man boch auch barauf aufmertfam gemacht, bag bie

15) (Altes) Archiv d. Eriminalrechte. 1. St. S. 3.

Grolman barüber fagt a. a. D. S. 393 fg.

a. a. D. 5. Bb. 4. St. S. 608.

Große bes körperlichen Schmerzes nicht die einzige Qual fei, auf die es bei einer Hinrichtung ankomme. Abgese= hen davon, daß das Fallbeil nicht untrügliche Sicherheit gewähre, fo habe diese Sinrichtung etwas Emporendes, indem ber Mensch babei wie ein Bieh gehandhabt werde, ein Instrument, welches ein Product ber Grauelscenen ber frangolischen Revolution sei, nie bei bem Charafter bes teutschen Bolkes werde Beifall finden konnen; die Berbrechen hatten sich wegen ber Leichtigkeit der Sinrichtung fur bie Begriffe Giniger mahrend ber frangofischen Revolution febr gemehrt, aber ber Unblid biefes Mordinstrumentes felbst und die nothigen, auch bei ber Sinrichtung mit bem Beile eintretenden Vorbereitungen burch Binden an das Instrument zc. qualten ben Sinzurichtenden mehr als ein nur Minuten bauernber, etwas verftarfter Schmerz. Daher haben ausgezeichnete Rechtslehrer grade barauf, wie sehr die Guillotine dem bloßen Gefühle zuwider sei, ein sehr bedeutendes Gewicht gelegt 20), da diese Grunde ber Schwerthinrichtung beiweitem nicht fo entgegenstehen. Denn felbst die Gegner bes Schwertes muffen bekennen, baß die Strafe bes Schwertes, beffen Unblick fogar bei ber Hinrichtung bem Hinzurichtenben erspart zu werden pflegt, ftets (mit Musschluß ber Chinesen, bei benen sie eine ent= ehrende Strafe ift) 21) für nicht entehrend geachtet wird, und daß dies beiweitem nicht so rucksichtlich anderer Richt= instrumente (mit Ausschluß ber Rugel) ber Kall ift, baß biese Strafe baher auch fur die Familie bes Berbrechers nichts Unstößiges hat 22). Wenn hiernachst gleich nicht geleugnet werden fann, daß bei ber Leichtigkeit des Schwer= tes, bei der Führung desselben in einer ungewohnten (ho= rizontalen) Richtung und aus ben oben (S. 70) berausgesetten Grunden ein Bersehlen bes 3weckes leichter moglich ist; so steht boch ber Grund, daß es grausam sei, eis nen Menschen zu zwingen, sich mit bem Blute seines Ne= benmenschen zu beflecken, jeder andern Enthauptungsart auch entgegen 23). Und fo find wir nach alle dem ber Meinung, daß sich im Allgemeinen die Frage, welche Ent-Burichtenden abhangt und baher Jebem eigentlich bie Bahl Bu laffen fei, wobei jeboch aus gleichen Grunden Strid,

finden fich bei bigig a. a. D. G. 191. Man vgl. aber auch bae, mas 17) S. 186, nachdem ber Berfasser alle Grunde pro und contra grundlich und umfichtig jufammengestellt, welches er bis zum Schluffe der Abhandlung fort= geführt hat. Der großere Theil biefes Muffages fteht im 11. Bbe. bes ju Berlin erscheinenden Worterbuchs ber medicinischen Biffen-ichaften abgebrucht. 18) Bor allen Bohmer a. a. D. 6. Bb. 1. St. S. 73 fg., bann Bauer, Unmerkungen zum hanover'schen Entwurf eines Strafgesesbuchs I. S. 317 fg. 19) Bohmer

<sup>20)</sup> Besonders Abegg in der Recension der halle'schen Allgem. Lit. Beitung, Marg 1830. Nr. 46. S. 363, über Roghirt, Entwickelung der Grundsage des Strafrechts, zu §. 78. Bergl. auch 21rchiv des Eriminalrechts. Neue Folge. Jahrg. 1838. 2. St. S. 289 und 4. St. S. 562 fg. Elvers und Benber a. a. D. 1. Jahrg. 1828. S. 161. 21) Nach ber Meinung bes Confu cius, baß ber ben Altern nicht gehorfam gewesen sein muffe, ber cius, daß der den Altern nicht gehorsam gewesen sein musse, der verstümmelt in den himmel komme. Krúnis a. a. D. S. 224 fg. Döpler a. a. D. Cap. V. Nr. XV. S. 75. 22) Böhmer a. a. D. S. 586 fg. 616. Heffter a. a. D. L. 128. Not. 6. Heffter a. a. D. S. 128. Not. 6. Heffter Beschick bach 1809. S. 248. v. Duistorp a. a. D. H. F. 73. Not. k. Salchow a. a. D. H. 141. Not. \*). Stelzer a. a. D. Riviews I. & H. Grade der Mangal der Ehrlossesit hei der Schwerte nus I.c. §. II. Grade ber Mangel ber Chrlofigkeit bei ber Schwertstrafe veranlagte, bag sie hausig nur als Borzug gemisser Stanbe angesehen murbe, v. Quistorp a. a. D. §. 358. Not. p, wogegen Gensiten in ber Dissertation: Reatus omnem excludit digni-23) Bergl. bas Leipziger Magazin tatem (Viteb. 1791), eifert. a. a. D. S. 356. 10 \*

Gift, Rugel u. f. w. nicht auszuschließen fein burften. ithergeben konnen wir nicht, daß der oben ermabnte Def= ferschmidt im laufenden Sahre in bem (Note 8 G. 74) angegebenen Werke eine neue Richtmaschine, Die er Collumpon (Salsftrafe) nennt, als feine Erfindung, besonders darum empfohlen hat, weil sie den Ropf zugleich schneibend und hauend, schnell vom Rumpfe trenne, ber Rorper fo befestigt fei, daß er keine schabliche Bewegung machen konne, die Menschen nicht viel babei zu thun bat= ten und ber Berbrecher in ber bemuthigen Stellung eines reuigen Gunders, namlich vor Gott knieend, den Tob em= pfange 24). Wir muffen bekennen, bag uns bagegen gang tieselben Bedenken, wie gegen die Buillotine, beigegan= gen find. Erfreulich ift bagegen bie Nachricht, baf bie öfterreichischen Juftigbeborben feit mehren Sahren auf Bu= standebringung einer, ber humanitat und Bilbung unferer Zeit entsprechenden Richtmaschine angetragen baben. Sind nun gleich die bis jest vorgelegten Mobelle von Seiten der technischen Facultaten nicht gang befriedigend ge= funden worden; so lagt sich boch ein endliches genügendes Resultat erwarten, da der Monarch durch die Verfügung bazu aufgefodert hat: die Beseitigung der Mangel zu be= werkstelligen, mas bei den Fortschritten der Wissenschaft und des Maschinenwesens nicht unmöglich, noch schwierig fein werde 25).

Fragt man zum Schlusse, welches die hauptsächlich= ften Berbrechen find, wegen beren auf die Enthauptung erkannt wird; fo ist dies freilich nach ben Particularrech: ten sehr verschieden. Go bestimmt das fachfische Landrecht auf Todtschlag, Brandlegung, Nothzucht, Friedensbruch ic. Die Schwertstrafe 26). Nach gemeinem Rechte mochten in-bessen folgende Verbrechen vorzüglich dabin zu rechnen fein: Todtschlag, Menschenraub, Berbrechen bewirkter Beugungsunfahigkeit, Rinderabtreiben, einfache Brandftiftung, Hochverrath, Landfriedensbruch, Majestatsverbrechen, Auf-ruhr 27). Übrigens pflegt man auch bei schwerern Berbrechen, unter vorwaltenden Milberungsgrunden (die al-Schwert zu verwandeln. Daß man ebenfo wol in neuern Beiten bie Unwendung diefer Strafe felbft bei ben er= wahnten Berbrechen beschrantt, wie man fie in altern Beiten auf noch mehre andere ausgedehnt hat 29), liegt in bem gangen Bange, ben die Bilbung ber Criminalgefenge= bung und bes Criminalrechtes genommen hat. (Buddeus.)

ENTHELMINTHOLOGIE '), ENDOZOOLO-GIE, ENTOZOOLOGIE (ichlechthin Helminthologie), ift die Naturgeschichte ber Endozoen (Entozoen), Binnen= ober Eingeweibewurmer, welche, eine fehr große Ubthei=

lung (Classe) ber wirbellosen, unbegliederten (b. h. mit keinen außern gegliederten Giliedmaßen versebenen) Thiere (Vermes Linn.) ausmachend, unter sich von dem vers schiedenartiasten und mannichfaltiasten, innern und außern, Baue, nur barin mit einander übereinkommen, daß fie sammtlich, und zwar (wie ich bies schon in meinen Novae Obss. de Entozois p. 17 ausgesprochen habe) nach ihren gangen Gattungen, in andern Thieren, zu einem sehr geringen Theile ganz außen an ihnen, nicht allein les ben, sondern felbst in diesen, urspringlich immer obne Mitern 2), also burch Generatio originaria s. aequivoca, erzeugt werden, fich burch Saugen ernahren und, von dem beimatblichen Thiere getrennt, ihre Eristenz auf die

Lange nicht behaupten konnen.

Faßt man ben Begriff eines Endozoons auf biefe Beife, so sind die auch mitunter als Binnenthiere vor: kommenden Infusorien (2. B. Opalina oder Bursaria ranarum, u. a.) und Bibrionen (Anguillulae Ehrenb.) ferner die aus einer Urt von trematodenabnlichen Wefen im Korper von Bafferschnecken entspringenden, aus diefen hervorgeschlüpft ins Baffer gebenden, bort munter herum schwimmenden und ebenda ihr Leben endigenden Cercarien, endlich die Samenthiere (wenn diese überhaupt, wir es mir doch scheint, wirkliche Thiere find) 3) von den Gingeweidewurmern ausgeschlossen, und es ift ber Enbozoo logie ihre gehörige Grenze abgesteckt. Man konnte bie indessen ben Einwurf machen, bag unsere Definition wo auf die ausgebildeten Endozoen, aber nicht ganz auf all Jugendzustände berselben paßte. Die Jungen ber Trema toden haben namlich, soweit sie noch erforscht worder find, feine Saugwurmergestaltung, fondern verhalten fid in allen Studen wie gewisse bewimperte Infusionsthier chen, und daffelbe oder ein ahnliches Berhalten schein auch bei den Cestoideen stattzufinden. Uber biese Gestal tung ber Trematoden = (und Cestoideen =) Brut mochter wir wol bei ber Definition eines Endozoons fo lange au: ber Acht lassen burfen, als noch gar nicht bewiesen wor en ist, was aus jener insusoriellen Brut eigentlich wird Nach aller Unalogie ber Bermehrung und Fortpflanzun im Thierreiche durch alterliche Beugung, welche imme eine Urt nur von berfelben Urt entstehen lagt, follte mai fich freilich wol fur befugt halten zu ber Unnahme, bal auch bie mit Geschlechtstheilen versehenen Gingeweidewur mer ebenfo ihre Urt fortpflangten. Es mag auch fein daß bies die Rundwurmer wirklich thun; es findet fich it ihren Giern wenigstens beutlich ein brehrunder, wie eir Nematordeum langgestreckter Embryo, der auch in derfelben Geftalt als Junges ausschlupft. Bon ben Sakenwur: mern ift in biefer Rucksicht nichts bekannt. Uber bei ber Saugwurmern (und banbformigen Burmern) ware et wenigstens boch wol moglich, daß bie Natur anders ver:

1) Bur Bervollftanbigung bes Artifels Helmintha. 2. Gect. 5. 386. G. 378 fg.

<sup>24)</sup> In ber oben (Rote 8. S. 74) citirten Schrift S. 46 fg. 25) Mier. Muller, Telegraph fur teutsche Gefeteunde. Reue Folge bes Archivs 2c. 1. Jahrg. 5. Heft (heilbronn 1840). S. 657. 26) Sachs. Canbrecht. 2. Bb. Art. 13. Bergl. Eichhorn, Teutsche Staats= und Rechtsgeschichte. 2. Ih. §. 379. Not. d. 27) Martin a. a. D. §. 115. 127. 134. 137. 155. 180. 206. 209. 28) v. Quistorp a. a. D. §. 107. 29) Heinrici 1. c. §. 13 seq. Bechmann 1. c. §. 6 seq.

<sup>2)</sup> Dber (boch wol fehr felten) ihnen felbft gang unahnlichen, bann ihrerfeits burch urzeugung entftanbenen Altern, wie g. B. eine Art Saugmurm auß bem endozoenartigen Leucochloridium paradoxum (f. Carus, Nova Acta Leop. T. XVII. P. I. m. Ubb.) entsteht.

3) Balentin zeichnet uns (Nova Acta Leop. T. XIX. P. I. Tab. XXIV) bie Samenthierchen bes Baren gang cercaviens åhnlich.

führe, und aus beren Giern Thiere entspringen ließe, die uber Gestaltung und Lebensweise der Altern nie gelanzen, wol auch gar nicht in Thieren, sondern in der freien Ratur leben sollen. Ich wurde die Grunde für die, von nir seit einiger Zeit gepflegte Ansicht, daß ein solches Verzalten bei den Trematoden und Cestosdeen wirklich statzinde, hier darlegen, wenn mich nicht einige Zweisel, die ch bis jest nicht zu beseitigen vermag, noch zurüchielten, neine Meinung über die Sache entschiedener auszusprechen.

Ein zweiter Einwurf konnte mir von Manchem gezen die obige Definition in der Rucksicht gemacht werden, as ich in derfelben die in den letztern Decennien soviel estrittene Lehre von einer Urzeugung zu hilfe genomenen und als erwiesene Sache zu einem sesten Bestande heile des Begriffs von einem Endozoon gemacht habe. Iber ich gestehe gern, daß sie für mich eine erwiesene Sache ist; auch ist es eben die Lehre von ihr, welche aus em Studium der Eingeweidewürmer sowol die sesteste Stütze gewinnt, als auch die Erscheinung dieser Würmer n den Thierkörpern in den meisten Fallen einzig und als ein erklärlich macht.

Es kann nicht meine Absicht fein, in diesem Auffate bie Grunde alle anzusühren, welche überhaupt für die Ur= eugung fprechen; sie find in den Werken eines Needham, Brisberg, D. Fr. Muller, Ingenhouß u. a. trefflicher Beobachter und Schriftsteller enthalten. G. R. Trevirajus hat im 2. Bande seiner Biologie die dahin gehoren= en frühern Beobachtungen gefammelt, bundig zusammen= eftellt, mit eignen vermehrt und die Grunde fur die Birtichkeit ber Urzeugung aus ihnen entwickelt \*). Für die Irzeugung der Endozoen insbesondere führten J. S. Saer 5) — diefer noch nicht völlig entschieden — bann a. . D. wieder Treviranus, ferner J. A. Braun 6), endlich Rudolphi 7) und Bremser 8) bas Mort. Durch diese Manter wurde die Lehre von der Urzeugung so siegreich ver= ochten, daß sicher die Mehrzahl der besten Köpfe von hrer Existenz überzeugt ward und blieb, bie Ghrenberg uftrat ) und durch seine Beobachtungen an den Juge ionsthierchen das bekannte Barven'iche Omne vivum ex pvo wieder in feiner vollen Kraft auftreten laffen zu muf= m en glaubte. Er flugte fich dabei auf die immer wieder= tebrenden bestimmten Urten ber Infusorien, auf ihren gu= a fammengefetten Bau und auf ihre Fortpflanzung burch Gier. Uber von biefen brei Puntten ift nur ber erfte vollig erwiesen, ber zweite beruht großentheils auf Ber= muthungen und auf Schluffen nach der Unalogie und der dritte scheint einzig und allein für die Abthei= lung ber Raberthierchen ju gelten, für die fogenann=

ten Polygastrica es aber nicht erwiesen zu fein, daß

bas, mas Ehrenberg als Gier angibt, auch wirklich Gier feien. Doch sei dem auch, wie ihm wolle, die Richteri= stenz der Urzeugung wird durch diefe Umstände, hatten fie auch in bem gangen von Chrenberg ihnen zugeschries benen Umfange fatt, feineswegs erwiesen. Reftbestimmte und immer wiederkehrende Arten bilben auch die Ginge= weidewurmer, ein viel zusammengesetterer Bau kommt ih= rer Mehrzahl zu, als wenigstens ben Chrenberg'ichen Magen= thierchen, und daß alle, außer ben Blafenwurmern 10), Gier in sich entwickeln, weiß jeder Naturkundige. Baren die Infusorien und Wurmer nicht zu einer bestimmten Ge-ftalt, je nach ben verschiedenen Urten, geformt, so horte bier aller Streit über ein ursprungliches, alternlofes Ent= fteben ober Nichtentsteben von Thieren überall auf, weil wir gar feine Thiere hier in Rede ftehender Urt in ben Infusionen und ben thierischen Organen vor uns haben wurden; das Busammengesettere aber fann bie Ratur un= ter ben bier in Betrachtung kommenden Umftanden ge-wiß ebenfo gut ichaffen, als das Ginfachere, und baß bie durch eine Urzeugung zum Vorscheine gekommenen Thiere mit Geschlechtstheilen und Giern versehen find, legt ja durchaus nicht dar, daß sie felbst aus Giern hervorge= gangen sein mußten, sondern nur, daß sie, nun einmal Thiere geworden, auch in den Stand gefest find, in sich wieder neue Thiere ihrer, ober (wenn fich das Rathfel mit den Trematoden = [und Ceftoideen =] Jungen auf bie von mir vermuthete Beise loft) anderer Urt zu erzeugen. Diefen Punkt, ben Genitalienapparat betreffend, hat auch schon Rudolphi (a. a. D. S. 413 - 14) auf ebenso grund: liche Weise beleuchtet, wie andere, welche der Unnahme einer Urzeugung, besonders in Bezug auf die Endozoen, mochten im Bege zu stehen scheinen, und wir verweisen beswegen hier auf fein Bert.

Wir wollen uns nun hier nicht näher auf die Beweife für die thierische Urzeugung im Allgemeinen einlassen, nicht fragen oder untersuchen, was rücksichtlich der Insusorien den schönen Needham'schen Beodachtunaen!!). sür wissensch Aritik. T. 1832. Nr. 61—64) auf eine würdige Weise von Neuem vor Augen gelegt und durch seine eigenen Beodachtungen bestätigt hat; ferner den sorgfältigen Beodachtungen E. A. S. Schulke's 12) zum diereten Beweise einer ersten Entstehung von Insusorien ohne Keime und Eier aus formloser organischer Materie, sehle, wollen auch rücksichtlich anderer Wahrnehmungen über Insusorien die alte Frage nicht wiederholen, wie man behaupten oder auch nur als wahrscheinlich annehmen könne, daß die Eier von Insusorien, oder, wenn sie, wie wol alle Polygastrica Ehrend., keine Eier erzeugen, dies Insusorien selbst, beständig, ihrer Heimath, dem Wasser, entrückt, in der Lust herumschwimmen könnten, ohne daß

<sup>4)</sup> In seinem spätern Werke: "Die Erscheinungen und Gesehe bes org. Lebens," zeigte er sich wieder zweiseltzaft bei der Sache. 5) Spicilegium de Pathologia animata, praemissa tractatione de generatione aequivoca. (Gott. 1775. 4.) 6) Diss, de vermium intestinal, prima origine etc. (Jen. 1804.) 7) Entozorum s. Verm. intest. Hist. nat. Vol. I. (Amstelod. 1808.) 8) über lebende Würmer im lebenden Menschen. (Wien 1819. 4.) 9) Organisation, Systematik und geographisches Verhalten der Inssusionalen der Physik und Chemie. 24. Bb. (Leipzig 1832.)

<sup>10)</sup> Bergt. hierbei jeboch auch meine Bemerkung in Wiegsmann's Archiv. 4. Jahrg. 1. Bb. S. 373. 11) Nouvelles observations microscopiques (a Leyde 1747). 12) s. bessen Mikrostop. Untersuchungen über Rob. Brown's Entbeckung lebenber, setbst im Feuer unzerstörlicher, Theilchen in allen Körpern, und über Erzeugung ber Monaden (Karlsruhe und Freiburg 1828). S. 29 sg.

Gestalt gleichkommt.

nun aber eben die Blasenwurmer ben schlagenbsten Bes weiß für die Eristenz ber Urzeugung geben, so zeigt uns

auch eine Gattung berfelben, und zwar bie ebengenannte

ber Echinofoffen, wie Blasenwurmer entstehen konnen, ohne

daß alterliche Individuen sie erzeugten. Soviel man

namlich aus ben Beobachtungen über biefe Gattung schließen

fann, sondert sich in einem festen Balge, welcher in ir-

gend einem thierischen Dragne frankbaft erzeugt wird, und

mit diesem organisch verbunden bleibt, eine inmphatische

Fluffigfeit ab, welche ben gangen Balg erfullt. In

Diefer Kluffigfeit bilbet fich ringsum eine Dembran.

welche bem innern Umfange bes Balges an Große und

Lebensthatigkeit bes Balges, oder ohne Buthun einer fols

chen zu Wege komme, ift nicht ermittelt. Diese Mem-

bran aber ift ber mutterliche Boben, aus welchem die

Echinokoffen, oder auch erst noch minder kleinere Blasen

hervorwachsen, welche bann aus sich bie Echinofokken hers vorgeben laffen. Es gibt mit jener lymphatischen Rlufe

figfeit gefüllte Balge ohne biefe freie Membran; aber feine Chinofoffen eher, bis fie erzeugt worden ift 15). If

uns bier nun die Moglichkeit und Wirklichkeit eines erften

Entstehens von Thieren ohne alterliche Beugung beutlich vor Augen gelegt, wie will man ein folches benn, und

zwar einer bloßen vorgefaßten Meinung zu Liebe, in

Taufenden von andern Fallen leugnen, welche auf feine Existen, fo beutlich binweisen und burch biese allein ibre.

und zwar fehr leichte und leichtfagliche Erklarung finden.

Die Lehre von der Generatio originaria - um di

Db ihre Entstehung durch eine

irgend ein Menich etwas von ihren Maffen gewahr wurbe. Die boch auf irgend eine Weise sichtbarlich und allenthal= ben ba fein mußten, wenn fich jedes Glas voll Pflanzen= aufauß zc. durch ihr Sineingerathen beleben follte, wollen ferner nicht zu bem Beweise auffodern, bag alle Gier von Raberthieren, alle Raberthiere felbst, und alle Polygastrica, die ja sammtlich Wasserthiere find, fante jenes Berunschweben in ber Luft wirklich statt, mit ber Kabiafeit, ohne Schaben eine vollige Austrocknung bergestalt zu erleiden, baß eine Befeuchtung ihre Restitutionem in integrum bewirkte und alle Lebensthatiakeiten in ihnen wieder hervorriefe, begabt seien, welche Kahigkeit, soviel uns bekannt geworben, mit Sicherheit nur bei einigen wenigen Raber= thierarten, einigen Anguillulis und Arctiscis, und zwar auch nur unter gewissen Umftanden, beobachtet ward und wird, - wir wollen selbst rucksichtlich ber Eingeweide= würmer bier nicht von Neuem auf die unstatthafte Unnahme eines Gintretens ber Gier ober Jungen von Darm= wurmern von Außen in den Mund oder andere Korper= öffnungen beim Menschen und einer großen Ungahl von Thieren, die in ihren Gedarmen boch fo haufig große Mengen von ihnen beherbergen 13), aufmerkfam machen, sondern den strengen Unbangern des Omne vivum ex ovo nur noch die einzige Frage vorlegen, wie fie die Entstehung von Eingeweidewurmern in den geschlossensten Sohlen des thierischen Rorpers, in benen bes Gehirns, im Muge, auffen an ben Dragnen ber Bruft= und Bauchboble, im und am Bauchfelle, tief zwischen den Musteln, ja, in Knochen u. f. w. erklaren wollen, nachdem es vollig erwiesen ift, bag kein Ei eines bekannten Eingeweidewurms von der Feinheit ift, daß es durch bie feinsten Capillargefage bes thieri= ichen Korpers burchkommen konnte, welches boch gesche= ben mußte, wenn die Filaria medinensis zwischen die Muskeln der Menschen, bas Distonium pusillum in großer Menge in das Bellgewebe unter ber haut des Igels, jene von Nordmann entbeckten Saugwurmchen in die Muunv Etahit-a. t.-ro. ifetanemyolleifen, her burch Speife vollends, - woher sollen die Cystica fommen, welche feine Geschlechtstheile haben und feine Gier erzeugen? Gollen fie etwa aus Giern von gewiffen andern Aufen= ober Bin= nenthieren entspringen? Was fur Thiere konnten bies fein, und eristirten wirklich solche, welcher Gestalt famen benn wieder ihre Gier in bas Bellgewebe ber Muskeln, in welchen beim Schweine bisweilen allenthalben, felbst im Bergen, ju großen Mengen, die Finneuwurmer, fest ein= gefchloffen in ihren Blafen, leben, wie famen folche etwa= nige Gier in das den Cysticercus fasciolaris beherber= gende Leberparenchym ber Maus, in die Spinnwebenhaut am und im Gehirne und Rudenmarte bes Schafes, um den Coenurus aus sich erwachsen zu lassen, in die Knochen, in benen fich Echinofoffusblafen vorfanden? 14) Bie

Summe beffen, mas wir behaupten, furz auszusprechen, zeigt und belegt es burch Beobachtungen, bag bie Ratu auch da organische Wesen schafft, wo die Bedingunger zu biefer Schopfung zusammentreffen, ohne daß dieselber in einer alterlichen Beugung fatt hatten; aus formlofe Kluffigfeit geschieht bas Schaffen neuer Befen überall, fe. Diese eingeschloffen im Gierstocke und in ber Gebarmutter von Rivor, im biesen entsprechenden Organen bei Pflangen, sei sie in der freien Natur, soi sie in irgend einer Sohle, irgend einem Organe bes animalischen ober vege tabilifchen Leibes. Sie bildet ohne Bilfe einer gefchlecht lichen Beugung, im Connenscheine im Baffer Ulgen unt Infusorien, im feuchten Schatten Dilge und Schwamme, im tiefften Dunkel ber Organe thierifcher Rorper Ginge weidewurmer - und auch wol noch hohere Thiere 16). Das Alles thut und schafft bie Natur, ohne bag wir bie nahern Bebingungen ju ber Möglichkeit ihres Schaffens fennen, burch eben die ihr einwohnende himmlische Rraft, von welcher ichon Sieron. Mercurialis die Entstehung ber Endozoen, so wahr, als schon, herleitet, indem er sagt: "Externa lumbricorum causa efficiens nihil aliud est, nisi vis quaedam coelestis, quae medio causarum immediatarum, animalia format et effin-15) Bergl. ben Urt. Echinococcus. 16) Die merkwurbige Rrankengeschichte, welche Bremfer (uber leb. Burmer im leb. Rore per, S. 55) erzählt, wo sich eine enorme Menge von Laufen in einer vollig geschloffenen Ropfgeschwulft bei einem Anaben von kachettischem Unsehen fand, gibt bavon unter Unberm gewiß ein Beispiel ab.

<sup>13)</sup> Eine Ausnahme hiervon machen bie Ligulae piscium und ber Schistocephalus, welche bekanntlich (vergl. meine Novae Obss. p. 90 sq.) mit ben Fischen, in beren Bauchhohle sie fich erzeugt hatten, von sischsfressenben Bogeln lebendig verschluckt, sich in beren Darmkanale hoher entwickeln.

2. 371.

git;" und welche nicht allein jeden Organismus aus bem Formlosen hervorruft und erschafft, sondern den Erschaffenen auch sein ganzes Leben hindurch begleitet, ihn ersnährt und erhält, und selbst durch den Tod ihn nicht vernichtet, sondern nur in andere Formen des Daseins

binüberführt.

Die Eingeweidewurmer kommen bei den vier Claffen ber Wirbelthiere, ferner in Inseften, Arachniben, Cruffaceen und Mollusken vor; zwei Urten sind auch (von Forbes) an einer Qualle (Beroë Pileus) und ein Distom It (von Benle) in einem Egel (Hirudo vulgaris L.) gefunden worden. Gie hausen in den verschiedenartigsten Draanen ber thierischen Korper, meistens wol ohne Scha= ben für die Dragne, in vielen Källen aber doch auch diese berlettend, zerstorend und felbst den Tod des Heimath bieres berbeiführend. Die zu farke Bermehrung des ge= neinen Spulwurmes tobtet manches Kind; ber Quesen= vurm macht durch seinen Druck auf Gehirn und Ruckennark die Schafe narrisch, lahmt und tobtet sie; der Riefe inter den Pallisadenwurmern kann die Niere, in welcher r lebt, zu einem blogen Sacke ausdunnen u. f. w. Huf ber andern Seite schaben fie aber felbst ba nicht, wo nan es wol glauben follte. Der Bauch bes Klufflichlings ft bismeilen von mehren Spaltforfen (Schistocephalus Crpl. Bothr. solidus Rud.), einem Wurme, welcher im Berbaltniffe zu bem fleinen Fische fehr groß ift, und von bem ich boch bei einem dieser Fischchen einmal neun an= ehnliche Individuen fand, außerordentlich aufgetrieben, fo uch bei bem kleinen Seestichlinge; und doch schwimmen biese Fische dabei ganz lustig herum. Der Darmkanal es rothhalsigen Tauchers, des Sagetauchers, der Taucher= ans und anderer fischsressender Wasservögel kann von Riemenwurmern, wie eine Burft, ausgestopft fein, neben biefen noch eine fehr große Menge kleinerer und feinerer Burmer enthalten, und bem Bogel geht an Starke und Boblbeleibtheit nichts ab. Große Maffen eines Spulpurmes (Asc. osculata Rud.) fullen oft Schlund und Magen der Seehunde, und keineswegs fehlt es ihnen an Befundheit und trefflicher Berdauungskraft.

Die Gestaltungen ber allmälig mehr und mehr vekannt gewordenen Eingeweidewürmer sind neben ihren Lebensverhältnissen durch frühere und spätere endozoologische Beodachter mit mehr ober weniger Sorgfalt beschriesen worden. Wie aber die Natursorscher überhaupt in den neuesten Zeiten die kleinsten Details der innern und iußern Verhältnisse des Baues organischer Geschöpfe sorgsamer und genauer ins Auge gesaßt haben, als selbst die besten frühern Forscher, wozu sie aber auch, vor diesen voraus, durch die herrliche Verbesserung des Mikrossopes in den letzteren Jahrzehnten, welche sie besähigt, Structur und Form der Organe mittels viel stärkerer und dabei doch auch viel sichthellerer Vergrößerungen in ihren äußerssten Feinheiten scharf und genau zu erkennen, mehr in Stand gesetz sind; so geschah es auch dei den Eingeweisdewürmern. Man hielt sich ganz früh mehr an den äußern Bau und die äußern Lebensverhältnisse und besschwied biese; aber etwas wurde doch auch bei diesen Thiesen von jeher schon auf den innern Bau gesehen. — Das

genauere und umfangreichere Guchen nach Gingeweidewur: mern wurde zuerst von Francesco Redi unternommen, und mit Recht hat Bremfer beshalb mit feinem Bilbniffe, als bem Bilbe bes Mannes, welcher eigentlich jum Stubium ber Enthelminthologie ben erften Unftog gab, ben Ditel seiner schonen Icones Helminthum geziert. Rebi's Berf: Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi, fam in Florenz 1684 in 4. und, ins Lateinische übersett, zu Lenden 1708 in 12., in beiden Ausgaben mit 26 Rupfertafeln heraus. Die Schriften ber Manner, welche von ba an mehr ober weniger die Endozoologie forderten, findet man forgfaltig von Rudolphi (Endoz. Hist. nat. Vol. I.) aufgezeichnet. Mit dankbarer Verehrung wird der Endozoolog stets un= ter ben altern Schriftstellern nennen: einen Swammer= bam, welcher sich schon bagegen erklarte, bag bie Ginge= weidewurmer von Außen herkamen; Leeuwenhoek, welcher ben erften Schinorrhynchus entbedte und beffen Safenruffel abbildete; Undry, welcher zuerst an einem Ret= tenwurme (Taenia Solium) die Oscula capitis fand (die er freilich nicht fur folche, fondern fur Augen hielt); Ballisnieri, welcher die Meinung widerlegte, die Endosoen entstånden aus Infekteneiern, und, wenngleich felbst wieder in manchen Studen irrig, doch auch manche frubere Grethumer berichtigte; Morgagni, welcher ben erften Haarkopf (Trichocephalus dispar) auffand, über die Burmer mehrer Thiere fprach und gegen Ballisnieri bewies, daß ber Kettenwurm ein einzelnes Thier, und feine Rette von folden fei; Frisch, welcher über mehre von ihm beobachtete Burmer fchrieb; Edw. Tyfon, ben verbienten Beobachter und Untersucher der Ascaris lumbricoïdes und ber Taenia Solium und serrata, bei welcher lettern er den Hakenkranz des Kopfes fand und ab-bildete, und endlich mit Phil. Sac. Hartmann und mit Malpighi fast gleichzeitig auf bas Belebtsein ber Blasen= wurmer aufmerkfam machte: Daniel Clericus, beffen ge= lehrtes Werk: Historia naturalis et medica latorum lumbricorum, des Wissenswurdigen aus altern Schrift: stellern über Tanien und andere Wurmer so Bieles liefert und die Abbildungen jener felbst genau copirt wieder= gibt, — vieler andern fruheren verdienstvollen endozoologi= schen Schriftsteller zu geschweigen. Bon ihnen kommen wir auf die spatere Beit eines Pallas, D. Fr. Müller, Goeze, Bloch, Schrank, Frolich, Abildgaard u. f. w., fammtlich trefflicher, fleißiger Sammler und Erforscher ber Eingeweidewurmer, ihrer Arten und ihrer Lebensver= haltnisse. Als Helminthotomen insbesondere zeichnete sich P. Chr. Fr. Werner aus. Nun erschien Zeber, lieferte im 3. 1800 seinen berühmten "Ersten Nachtrag" zu Goe-ze's so ungemein reichhaltigem, großem Werke (Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Kor= per, mit 44 Rupfert. [Leipz. 1782. 4.]), welcher zum Theil auch noch von Goeze nachgelaffene Beobachtungen enthielt, und schrieb dann seine "Unleitung zur Naturge-schichte der Eingeweidewurmer," welche in Bamberg 1803, mit eleganten Beichnungen, wie bas erstere Berk, geziert, berauskam. Kein Freund von der Unwendung des Mi= kroskopes, und zu seinen feinern Untersuchungen sich nur

ber Louve bedienend, aber mit Silfe Diefer icharf, genau und grindlich beobachtend, lieferte Beder in feinen Werfen nicht allein einen Schat von neuen Thatfachen, fon= bern ordnete auch bas Beobachtete zwechnäßiger, als es von Goeze u. A. geschehen mar, und theilte die Classe ber Eingeweidewurmer in die Ordnungen, welche wir noch jest als naturgemaß und fur bas Unterbringen ber Bat= tungen und Urten zweckmaßig bestimmt anerkennen musfen. Endlich, und noch wahrend Beder's helminthologi= fcber Thatigkeit, trat Rarl Usmund Rudolphi auf. Nach= bem er in seinen beiben Inauguralbissertationen, 1793 und 1795, sich als fruh fleißigen Forscher nach Ginge= weidewurinern, ihren Formen und Lebensverhaltniffen, ge= zeigt, nachber in Biedemann's Urchiv fur Boologie und Bootomie, in feinen Bemerkungen aus bem Gebiete ber Naturgeschichte, Medicin und Thierarmeifunde auf ei= ner Reise burch einen Theil von Teutschland. Solland und Frankreich, 1. und 2. Th. (Berl, 1804 - 1805), und in Albers' Beitragen zur Ungtomie und Physiologie ber Thiere werthvolle endozoologische Mittheilungen gemacht hatte, gab er feine in alle Bege epochemachenbe, classische Entozoorum s. Vermium intestinalium Historia naturalis (Anistelodami 1808—1810), mit Kupf., heraus. Ein mahrhaft bewundernswerthes Buch! Denn, wer die in bemselben sich zeigende, Alles, auch bas Be= ringste, in das Sach Ginschlagende, berücksichtigende Belesenheit, die gange, mit Genauigkeit und in bundiger Rurze beurtheilend aufgeführte und wiederum an den betreffenden einzelnen Stellen allenthalben benutte, ausge= breitete helminthologische Literatur, Die Menge bes Neuen, zu einem fo großen Theile von bem Berfaffer felbst Beobachteten, die umsichtige Rritif bes Ulten und Bekann: ten, die mit scharfer, zwedmäßig sondernder und wieder= um einigender Prufung und ftrenger, immer gleicher Bahr= beitsliebe, Rube und Freiheit von Egoismus und Partei= lichkeit aus den Thatsachen gezogenen Schlusse fur bas Augemeine, wie fur das Besondere, endlich die durchweg in bem Gangen herrschende, immer flare und bundige Darftellung, - wer, fage ich, alles bies in feiner Ber: einigung in Betrachtung zieht, wird biesem Werke mei-nes alten, trefflichen Lehrers seine wahrhafte Bewunde-rung nicht versagen konnen. Im I. 1819 beschenkte derfelbe, nachdem er, ber Endozoen wegen, eine Reise nach Italien gemacht hatte, die Freunde ber Biffenschaft mit feinem zweiten großen Werke, ber Entozoorum Synopsis, welches ebenso und in berselben Urt trefflich und ausge= zeichnet ift, wie bas erstere, und in welchem er die bis babin irgend bekannt gewordenen Species, beren ihm, außer ben von ihm felbst gesammelten, eine Menge von ben Borftehern bes reichen kaisert. Museums in Wien und andern Gelehrten, die er dankbar in der Borrede ermahnt, ju Gebote gestellt war, charafterifirt - bies naturlich mit Ausnahme ber ihm zweifelhaft gebliebenen Arten — und großentheils mit ben reichhaltigsten Bemerkungen verfe= ben, aufführt, die Literatur bis auf jene Beit fortsett, und auch die neuern anatomischen und physiologischen Ent= bedungen beurtheilend mittheilt. Die Ungahl ber aufge= führten Species beläuft fich im erstern Berte auf 603, im

andern auf mehr als 1100. Linne hatte in ber 12. Musa. seines Systema Naturae nur 11 Urten, Beber in seiner Unleitung zur Naturgesch, ber Endoz. 391. Inbesten find unter den 1100 Rudolphi'schen Urten freilich auch noch viele unbestimmte und zweifelhafte. Die von Beber aufgestellten Ordnungen ber Claffe behielt Rudolphi bei. Er hatte nun die Enthelminthologie auf eine fo hohe Stufe erhoben, daß fie mit jeder andern Ubtheilung ber Boolo= gie wenigstens gleich, und bober, als verschiedene andere, stand. Dun wurde Bremser von der Endozoologie angelockt, widmete ihrem Studium fast ausschließlich, wie er felbst erzählt, feit bem I. 1806 feine Beit, murbe bei bem kaiferl. Naturaliencabinet in Wien angestellt, unter: fuchte bei bemfelben, von Joseph und Johann Natterer unterstütt, viele Taufende von Thieren der Endozoen wes gen, schuf auf folche Weise bie von ba an fo berühmt gewordene wiener Endozoenfammlung, welche spaterbin burch Beitrage Joh. Natterer's, von beffen Reifen in Un= garn, Stalien, Gubamerita, anderer ju gefchweigen, im= mer mehr bereichert wurde, und gab als Frucht seiner Studien bas von Rudolphi (Synops. p. 615. 616) nach feinem mahren Berthe geschabte, so gelehrte als anziehend geschriebene Bert: "Über lebende Burmer im lebenden Menschen" (Wien 1819. 4.), mit Rupf., heraus. Biel war nun schon fur bie Renntniß auch bes innern Baues ber Endozoen geschehen; Rudolphi leistete auch in dieser Binsicht mehr, als größtentheils seine Vorganger. Aber bas tiefere Einbringen in ben feinern Bau und bie Una: tomie kleinerer Enthelminthen blieb boch andern, theils noch ihm gleichzeitigen, theils spatern Forschern vorbehal: ten, und wird nun, feit ber Erfindung der aplanatischer Mifrostove, mit immer mehr Gluck betrieben. Welche Aufschlusse hat seitdem die Anatomie und Physiologie der Endozoen gewonnen! Dtto entbedte bas Rervensoften bes Strongylus Gigas, Bojanus bas bes Amphisto mum subtriquetrum, Cuvier bas bes Pentastomun taenoides, Mehlis das des Distomum hepaticum, Lau rer bas bes Amphistomum conicum, Diesing bas bei Amph. giganteum, wahrend man fruber gar feine Ner ven bei ben Eingeweidewurmern erkannt hatte; Mitfd beobachtete und beschrieb zuerst die mannlichen Geschlechts theile eines Ukanthocephalen (Echinorrh, Gigas) richti ger; Uler. v. Nordmann führte uns ein Doppelthier vor beffen beibe Balften, jebe ein besonderes Thier, gemein schaftlich nur einen Magen haben; lehrte uns an bemfel ben, wie an einigen andern Würmchen, früher noch nich geahnete außere, durch ein hornartiges, sehr funstlicher Stelet gestütte Saftorgane kennen, und fand mit Meh lis - biefer etwas fruber - zuerst die aus Giern ge fcblupften, wie Insusorien geftalteten Trematobenjungen Die bedeutenosten Aufschlusse erhielt die Anatomie un Physiologie der Reproductions : und die der Geschlechts organe burch mehre ber genannten Manner; R. Th v. Siebold entbedte Samenthierchen bei Ceftoideen, Tre matoden und Akanthocephalen, und zeigte eine inner Übergangsverbindung ber mannlichen und weiblichen Be schlechtstheile bei zwei Distomen und die badurch mog liche innere Befruchtung der Gier biefer hermaphrobitischer

Thiere. Das Ungeführte biene als Beweis der endozoologischen Thatigkeit von Rudolphi's Zeit dis auf unsere Tage. Die Verdienste der genannten Manner in dieser Hinsicht aber, die von ihnen gemachten bedeutendern, zur Erläuterung und Aushellung der endozoischen Physiologie dienenden Entdeckungen specieller und umfassend darzulegen, wurde die Grenzen, welche wir uns für diesen Aufsatz abgesteckt haben, weit überschreiten. Wir mussen uns begnügen, hier nur noch ihre einzelnen Abhandlungen oder

Schriften auzuzeigen. U. B. Dito, über bas Nervenspstem der Eingeweidewurmer, im Magazin ber berliner Gefellsch. naturf. Freunde. 7. Bd. Mit Ubb. B. S. Bojanus, Bemer= Fungen aus dem Gebiete der vergl. Unat., in den Ruffi= ichen Sammlungen fur Naturwiffensch. und Seilf. II. 4. Ders. Enthelminthica. Isis 1821. Mit Abb. C. E. Nitsch, die Artifel Acanthocephali, Acephalocystis, Amphistoma, Ascaris, Capsala (Tristomum), Capsularia, Carvophyllaeus in diefer Encyflopadie. Derf. Spiropterae strumosae descriptio. C. Tabula aeri inc. (Halae 1829. 4.) G. Baron von Cuvier, Le Règne animal. E. Mehlis, De Distomate hepatico et lanceolato (Gott. 1825). Mit ichonen illuminirten Abb. Fol. Der f. Die fehr viel Neues und Schabbares enthaltende Recension meiner Novae Obss. de Entozoïs. Ifis 1831. Mit Beichn. J. F. Laurer, Disquisitiones anatomicae de Amphistomo conico. Diss. inaug. (Gryph. 1830.) Mit einer Rupfertafel, auf welcher der innere und außere Bau des Wurmes durch die genauesten Zeichnungen vortrefflich dargelegt ist. Alex. v. Mordmann, Mifrographische Beitrage gur Maturge= schichte der wirbellosen Thiere. 1. und 2. Seft. (Berlin 1832. 4.) Mit herrlichen illum. Abb. R. Th. v. Sie= bold, Helminthologische Beitrage, zum Theile mit schonen Beichnungen, in Wiegmann's Archiv fur Natur= gesch. 1. Sahra. 1. Bb. 2. Jahra. 1. Bb. 4. Sahra. 1. Bb.; ferner die interessanten Sahresberichte zur Belminthologie im 2. Bbe. beff. Archivs der 3-5. Jahrg. - Bemerkun: gen über die Samenthierchen der Endozoen, in Muller's Urchiv für Unatomie, Physiol. 2c. Jahrg. 1836. S. 51. 232 fg. - Bur Entwickelungsgeschichte der Belminthen, in Burdach's Phyfiologie. 2. Aufl. 2. Bb. R. M. Die= fing, Tropisurus und Thysanosoma, zwei neue Gattungen von Binnenwurmern, in ben Medic. Sahrb. bes f. f. ofterr. Staates. 16. Bb. 1. St. Der f. Aspidogaster limacoides, neue Urt Binnenwurmer. Ebendas. 3. St. Derf. Berfuch einer Monogr. ber Gatt. Pentastoma, in den Unn. des wiener Mus. der Naturgesch. 1. Bb. 1. Ubth. Der f. Monogr. ber Gatt. Amphistoma und Diplodiscus. Ebendaselbst 2. Abth. Derf. Monoar, ber Gatt. Tristoma und eine Beschr. bes Heteracanthus Dies. (Axine Ubbitd.) und des Tristoma papillosum, in den Nova Acta Leopold. Vol. XVIII. P. I. Derf. Neue Gattungen von Binnenwurmern, in den ebenerwähnten Unn. des wiener Mus. 2. Bb. 2. Ubth. Sammtliche Schriften von Rupfern begleitet.

Sehr ehrenwerthe Verdienste um die Helminthotomie haben noch U. H. Westrumb, durch sein endozoologi= A. Encott. d. B. u. K. Erste Section. XXXV.

sches wie endozootomisches Werf: De Helminth, acanthocephalis (Hanov. 1821. Fol.), mit Rupf.; 3. Cloquet, burch seine umfassende Anatomie des vers intestinaux, Asc. lombr. et Echinorhynque Géant (à Paris 1824. 4.), mit Rupf.; R. E. v. Baer, burch bas in feinen reis chen Beitragen zur Kenntniß der niedern Thiere" (Nova Acta Leop. Vol. XIII. P. II.) auch in dieser Rudficht Niedergelegte und durch Zeichnungen Erläuterte; ferner Ehrenberg, Leuckart (auch besonders verdient durch seine schone Monographie der Bothriocephalen [Boologische Bruch= fluce von Fr. S. Leuckart I. Mit 2 Rupfert. (Belmft. 1819. 4.)] und feinen "Berfuch einer naturgemagen Gin= theilung ber Helminthen ic." [Beidelb. und Leipz. 1827]), Delle Chiaje (Berf. des Compendio di Elmintografia umana [Napoli 1833], mit Abb.), K. E. Miram (Beistrag zur Anat. des Pentast. taenioïdes, mit Abb. in den Nova Acta Lcop. Vol. XVII. P. II.), Joh. Mils ter, Benle, Jurinn, Dwen, R. S. U. Burow (Echinorrhynchi strumosi anatome. Diss. zoot. [Regiom. 1836), mit einer Rupfert., Burmeister, Nathustus, Morzen, Eschricht u. M. Als zweckmäßige Compilation schätzenswerth sind Ed. Schmalz's XIX Tabulae Anatomiam Entozoorum illustrantes etc. (Dresd. et Lips. 1831. 4.) [Rupfertafeln.] Ferner fuhren wir noch als gute helminthologische Schriftsteller neuerer Zeit an: I. U. Benfer (Parasitae corp. hum. internae s. Vermes intestinales hominis [Lips. 1827]), 3. Chemnia (De hydatidibus Echinococci hominis Commentatio. Diss. inaug. [Hal. 1834], mit Fig. [bas Unatomische und bie Figuren find von Dr. Focke]), Gurit (f. Lehrb. der pa= thol. Unat. der Haussaugethiere. 1. Th. [Berlin 1831], mit schönen Abbildungen der Wurmer dieser Thiere), Hammerschmidt (welcher wichtige Beitrage zu den Endo= zoen der Insekten, Isis 1838, mit Abb., lieferte), J. M. Birfmeyer (De Filaria medinensi commentatio propriis observationibus illustrata [Onoldi 1838], mit einer Steindrucktasel [bie Beschreibung des Wurmes ist von Rud. Wagner]), Tschudi, den Verf. einer gelehrzten Monographie der Cystica (Die Blasenwurmer. Ein monogr. Versuch [Freiburg 1837. 4.], mit schonen Ubb.), Minscher (Beschr. und Unterf. des Monostoma bijugum [Bafel 1838. 4.], mit einer Steindrucktafel; auch trefflich über den innern Bau). Diele Undere gibt es noch, Die auch mehr oder weniger wichtige endozoologische Beiträge geliefert haben, welche hier aber nicht Alle namentlich auf= geführt werden konnen. Bei dem, womit ich selbst der Wissenschaft habe nugen wollen 17), wunsche ich es nur

<sup>17)</sup> Observationis de Entozoïs P. I. (Gryph. 1825.) Mit einer Kupfertafel. — Novae Observationes de Entozoïs (Berol. 1829). Mit zwei Kupfertafeln. (Die Zeichnungen von Laurer.) — Filariae et Monostomi speciem novam in Balaena rostrata repertam descr. F. C. H. C., in den Nova Acta Leop. Vol. XIV. P. II. — Helmithologische Bemerkung, in Wiegmann's Archiv. 4. Jahrg. 1. Bd. — Beschreibung des Monostomum Fada Brems., in Wiegmann's Archiv. 5. Jahrg. 1. Bd. Mit zwei von Caurer gezeichneten islum. Figuren. Die Artikel: Distomum, Echinococcus, Echynorrhynchus und Eingeweidewürmer, in dieser Enchsscheibie. — über eine Beobachtung von Blasenschwanzen, mit dem Urin ausgeleert, in Müller's Archiv. J. 1840. S. 149. 150.

anerkannt zu sehen, daß ich meinem Vorhaben mit Ernst und Eifer nachgestrebt, Wahrheit zu fordern, Prunk und Leeren Schein zu vermeiden und Jedem nach Recht und Billiakeit bas Seine zu geben und zu lassen gesucht babe.

liber bie mannichfachen außern Formen ber bekannten endozoischen Gattungen sehe man die Charakteristikt berselben in dem Artikel Eingeweidewürmer und den ausstührlichen Aussagen in der Encyklopadie über die einzelnen Gattungen, wohin wir auch rücksichtlich des innern Baues und aller andern Berhaltnisse verweisen. Seit dem Erscheinen des genannten Artikels sind nun noch einige neue Gattungen hinzugekommen, welche wir hier

wenigstens dem Namen nach aufführen wollen.

Mematoibeen: Sphaerularia Léon- Dufour, aus der Leibeshohle einiger Bombi Gregarina Léon - Dufour, eine zweifelhafte Battung aus verschiedenen Infekten (f. über dieselbe Giebold, Beitr. jur Naturgefch. ber wir= bellofen Thiere [Danzig 1839]. G. 56 fg.). Bu biefer Gattung icheinen mehre von Sammerschmidt (Sfis 1838. 5. Beft, mit Abb.) aufgeführte Gattungen gebracht mer= ben zu muffen. - Chiracanthus Diesing. Ch. robustus, aus dem Magen von Felis Catus ferus und F. concolor, vielleicht einerlei mit Gnathostoma spinigerum Owen, aus bem Magen bes Tigers. Ch. gracilis, aus bem Darme bes Sudis Gigas Cuv. - Lecanocephalus Dies. L. spinulosus, aus bem Magen bes Sudis Gigas. — Ancyracanthus Dies. A. pinnatifidus, aus bem Dunnbarme und Magen von Podocnemis expansa Wagl. und tem Magen von Podocn. Tracaxa Wagl. -Heterochilus Dies. H. tunicatus, aus dem Magen und Dunndarme von Manatus exunguis Natt. - Stephanurus Dies. St. dentatus, aus Rapfeln zwischen ben Sauten bes Schmeeres einer dinefischen Race bes

Trematoben: Aspidocotylus Dies. A. mutabilis, aus dem Darme eines wahrscheinlich neuen Cataphractus. — Polyporus Grube. P. Chamaeleon, von den Kiemen des Sparus erythrinus. — Tetrastoma delle Chiaje. T. renale, aus den Nierenfandlen einer Krau 18).

Die Organisation ber Eingeweidewurmer ist im Ganzen, und theils mit der Organisation derjenigen Thiere verglichen, zwischen und neben welche wir sie im Systeme stellen mussen, ziemlich, bei den niedersten sehr, einsach, in dieser Einsachheit aber dem Zwecke ihres eigenthumlichen Schmaroperlebens ganz angemessen und für dasselbe volzlig ausreichend. Ein Saugmund (ober auch dergl. mehre) allenthalben; bei den Nematoideen ein meistens gerader und einsacher, doch auch von Hilfsorganen zur Verdauung schon öfters begleiteter Darmkanal, welcher mit einem muskulösen Schlundkopse ansängt und einem Ufter 19) ens

bigt, sich bei ben Trematoden und ben Ukanthocephalen doupelt zeigt, bei beiden aber schon nicht mehr so völlig vom Parenchym des Korpers gesondert, auch (ausgenom: men bei ben Pentastomen unter ben Trematoben, bei melchen er auch nicht doppelt ist) obne Ufter ist, und bei ben Cestoideen (und Cysticis) noch mehr mit bemfelben verfließt; ein Gefäßsyftem, febr ausgebildet bei vielen Trematoben und den Afanthocephalen, jum geringen Theile nur erforscht (in jedem Falle weniger zusammengesett und ausgebreitet als bei ienen) bei ben Nematoideen: ein eis genes Respirationssostem vielleicht doch nur diesen oder einigen von ihnen und den Pentastomen zukommend, ein deutliches Nervenspstem nur von einem Nematoideum und einigen Trematoben bekannt; Saut = und Sautmus= kelfystem einfach, aber kraftig ausgebildet bei den Nematoideen und Afanthocephalen, bei ben lettern eigene Musfeln zur Bewegung bes Ruffels und, wie auch bei ben De= matoibeen, fur die mannlichen Geschlechtstheile; eine meistens weiche Saut bei den Trematoben, aber oft bei ih-nen, wie bei mehren Nematogeen und Afanthocephalen, eine reiche Stachelbewaffnung der Korperoberflache; bei ben Trematoben ftarke Muskulositat ber Saugnapfe und anderer, klappenartiger Haftorgane, welche beiderlei Dr= gane auch eben bei ihnen oft ungemein vielfach vorhanden sind, während die Nematoideen, um sich festzuhalten, in ben meisten Fallen nur ihren Mund, die Akanthocephalen nur ihren behaften Ruffel, die Cestoideen ihren (ein= oder mehrfachen) Mund, oder auch blinde Gruben am Kopfe zum Unfaugen, und oft zum festern Unhalten noch über= bies stark behakte Ruffel, einzelne Saken, oder einen aus folchen zusammengesetzen Kranz am Kopfe besiten, mit welchem letteren Upparate neben ihren vier Sangmunden auch alle Blasenwurmer (die bothriocephalusköpfigen Un= thocephalen find ficher aus der Reihe berfelben zu entfernen) ausgeruftet find; bei ben Cestoibeen und Cysticis reichliche Fasern durch ben ganzen Körper mit ber weichen Saut verfloffen; Geschlechtstheile bei allen - mit Musnahme ber Blasenwurmer 20) - hoch ausgebilbet, und ungemein große Fruchtbarkeit (mit ebenderselben Musnahme) bei ber gangen Classe: bas ift bie Sauptsumme von bem, was die Nachforschungen über ben anatomischen Bau ber Eingeweidewürmer im Allgemeinen gelehrt haben.

Ihr einfaches und so sehr beschränktes Schmaroberleben, meistens in dunkeln, schleimigen Sohlen
der Thierkörper, ein Leben, bei welchem sie nach Nahrung nicht muhsam zu suchen haben, die leichtest verdauliche und assimilirbare einziehen, ihre Zeit hindurch ohne Weiteres, als sich nur noch zu begatten, — welches auch bei den Trematoden und Cestoideen vielleicht allgemein ohne Zuthun des Wurmes, als eine von selbst erfolgende innere Function vor sich gehen mag und bei den Blasenwürmern überall nicht stattsindet —, alles dies zeigt die ungemein niedere Stuse, welche diese Geschöpfe in der Reihe der thierischen Wesen einnehmen. Rücksichtlich ihrer außern Gestalt und des bei Strong. Gigas entdeck-

<sup>18)</sup> Forbes hat ein "Tetrastoma" an Beroë Pileus gefunden, von welchem mir weiter nichts bekannt ist. Ich kann daher nicht sagen, ob hier das Wort in derselben Bedeutung als Gattungsbenennung angewendet worden sei, wie von delle Ghiaje. 19) Bei den mannlichen Trichocephalen läuft jedoch der Darm mit seinem Seinterende nicht unmittelbar in einen Uster, sondern in den Ductus ejaculatorius seminis auß; s. Mehlis, Nie 1831. S. 86. Unm. Ich habe mich bei Trichocephalus dispar von der Richtigkeit diefer Beebachtung überzeugt.

<sup>20)</sup> Bgl. jeboch meine Bemerkung in Biegmann's Archiv IV, 1. S. 373.

ten Nervenstranges reiben sich die Nematoideen unter den nicht endozoischen Thieren an die Ringelwürmer; sonst aber, wenn man auf diese einzige Darlegung eines Der= venstranges bei jenem, vielleicht unter allen Nematoideen am hochsten und vollkommensten organisirten, Wurme nicht seben will, durch verschiedene Structurverhaltnisse an keine Geschöpfe mehr, als an die Anguillulae Ehrenb. 3ch habe unter diesen eine große, feingeringelte Urt von 3/4 -1" Lange in dem Schmuze der Dachrinne meines Sauses gefunden, welche mir drei große Ropfknoten, wie ein Spulwurm, zeigte, deren Mannchen aber, wie die Mann= den der Strongyli, eine mit farken Rippen versebene formliche Bursa caudalis hatten, wahrend die Weibchen ihre Vulva in der hintern Korperhalfte, weit vom Schwanze entfernt, zeigten. Die Übereinstimmung bes Darmkanales bei den Essig =, Kleister = und Weizen alchen mit dem bei einigen Afkariden ist bekannt; und so mehr. Die Echynorrhynchen stehen gang für sich, und ihre Uhnlichkeit mit einem Siphunculus ift immer nur eine oberflächliche. Die Trematoden stehen wol eigentlich zwischen mehren Thierabtheilungen, rucksichtlich ihres Nervensystems, soweit dies bekannt ist, an den Mollusken, einiger außern Verhaltniffe und ihrer Saugnapfe an ben Egeln einer: und den Cercarien andererseits, ihres Ber: dauungs: und Ufsimilationssystems an den Planarien, und auch hier wiederum an den Cercarien. Die bandformigen Burmer steben, wie auch die Blasenwurmer, wieder ganz

Die verschiedenen Eintheilungssysteme der En= thelminthen anzugeben und zu beurtheilen, wurde uns an diesem Orte bald zu weit führen. Was die Zeder'sche Haupt= eintheilung betrifft, so ist sie noch immer als die natur= gemäßeste und für das Unterbringen der Würmer, wenn man beren Begriff nach ber von uns angegebenen Weise feststellt und nicht ungebührlich ausdehnt, zweckmäßigste zu betrachten, in welcher Unsicht auch Siebold und Joh. Muller mit uns übereinstimmen, außer daß ber Letztere die Cystica zu den Cestoideis gesetzt wünscht, wofür er freilich Gründe anführt, welche nicht unerheblich zu sein scheinen, die aber boch, wie mich bunkt, burch andere gute Grunde zu beseitigen sein burften. Boigt stimmt ebenfalls damit überein, hat in seinem "System der Na= tur ic." (S. 662 fg.), wie in seinem Lehrbuche der 300= logie (5. Bb. S. 23. 24 und 46 fg.), Zeber's Ordnun= gen unverandert beibehalten, und im lettern Werke nur als Unhang noch eine sechste, die der Turbellaria Ehrenb., hinzugefügt, was wir nach unfern Grundsagen ebenso wenig billigen konnen, als daß Rud. Wagner in seinem Lehrbuche ber vergleichenden Anatomie (S. 18. 19) ihnen in einer sechsten Ordnung die Råberthiere beige= (Crevlin.)

ENTHENIS, Hvdnvis, vielleicht richtiger Antheis, eine von den Töchtern des Hnakinthos, welche die Uthe= ner am Grabe des Anklopen Geraftes opferten. Apollod. III, 15, 8; f. Hyakinthos. (Richter.)

ENTHUSIASMUS, bezeichnet im Allgemeinen ben Zustand einer ungewöhnlichen Aufregung des Geistes, nas mentlich der Einbildungsfraft, des Gefühls = und Begeh=

rungsvermögens, in Kolge welcher ber Mensch gleichsam von einem hobern Geiste oder Wefen befeelt erscheint; baber auch das Wort Begeisterung in unserer Sprache gleichbedeutend mit Enthusiasmus genommen zu wer= ben pflegt. Das Wort Enthusiasmus stammt bekanntlich aus dem Griechischen Evdovs ( Evdeos), von Gott einge= nommen; ενθουσιάζω, ich bin eines Gottes voll, von ei= nem Gotte begeistert, baber erdovoiaorig, ber, in welchem ein Gott ist oder wirkt (auch kommt dafür der Ausbruck vor Jeogogovuevog, ein Gottgetriebener; val. Creu: der: Enmbolif 1820. 2. Bb. G. 28; zuweilen auch uav-Tis, Gottbefeffener, vgl. Cberhard = Gruber's: Gyn= onnmik. 2. Bb. S. 225). Diese Etymologie, sowie ber gemeine Sprachgebrauch sind gang ber noch kindlichen Psychologie früherer Zeiten angemessen, welche alle beson= bers außerordentlichen Naturwirkungen aus personificir= ten Kraften ableitete, und namentlich alle ungewöhnlichen ober außerordentlichen Gemuthszustande den Einwirkungen eines Gottes zuschrieb. Go finden wir, daß schon So= mer alle Tapfern, besonders Unfuhrer und Stammobere, Gottgepflegte (Διοτρεφείς) nennt, und daß, wenn 3. B. Donffeus ploulich an etwas bachte, dies der Pallas Uthene zugeschrieben wird, welche zu ihm getreten sei und ihm jene Gedanken gleichsam soufflirt habe. Ebenso wird bas "sich zur rechten Zeit erinnern" als eine Gottergabe angesehen (Donffee II. 2. 61); ebenso die Einbildungs= fraft, als momentane Wirkung eines Gottes (llias V, 431. XX, 318 fg. Odyss. XIII, 119). viele Handlungen, namentlich alle Bethorungen (Ilias IX, 661. XVI, 805. XIX, 91 fg.). Bekannt ift auch bie berühmte Schilderung Homer's von der Ute, der Gottin der Schuld, des Unrechts und der Beleidigung '), sowie der Mythus von den Erinnnen oder Eumeniden (Furien bei ben Romern) als Personificationen ber Qua= len bes bosen Gewiffens. — Der Natur ber Sache nach wurde der Enthusiasinus in jenem wortlichen Sinne vor= zugsweise allen Propheten oder Sehern, besonders aber ben Dichtern zugeschrieben, wie schon Euripides sagt: "Θεός γάο τις εν ημίν." So auch Dvid (Fast. VI. v. 5): "Est deus in nobis, agitante calescimus illo." Aber auch in die Philosophie fand dieser Begriff Eingang, und zwar vornehmlich durch Sofrates, der bekanntlich nicht nur überhaupt an die Mantik glaubte (Xenophon, Memor. Buch I, 1, 7 fg. Buch IV, 7, 10), sondern auch namentlich alle Tugendhaften als "gottliche Infpi= rirte" anfah (vgl. Platon's Menon, Carus, Gefch. ber Psychol. S. 254. Krug, Ethik. S. 158), und welcher insbesondere sich felbst immer von seinem Genius ober guten Damon leiten ließ. Man kann hierher auch die bekannte Unekote ziehen, daß Sokrates, wenn eine

Manner, Reizend bie Menschen gum Fehl, und wenigstens Ginen verftrickt fie.

<sup>- - - -</sup> Die Gottin wirft ja zu Allem, Zeus erhabene Tochter, die Schuld, die Alles bethöret, Schreckenvoll; leicht schweben die Fuß' ihr; nimmer bem Grund audy Rabet fie, nein, boch manbelt fie her auf den Sauptern der

fveculative Untersuchung feinen Berftand ploblich reiste. fich ihr fo vollig bingab, baß er nicht eber aufborte, bis er bas Biel erreicht hatte, und baf er bei folchen Bele= genheiten stunden=, ja tagelang der Augenwelt und ib= rer Berührungen gang uneingebent und unempfänglich in Nachbenfen versumfen blieb (Plato, Sympos, p. 171, Bip. Aul. Gell. II. 1); ohne Zweifel ein Borbild bes fpatern gur "Efstafe" gesteigerten Enthusiasmus ber Neuplatoniker.

Beim Platon fvielt ber Entbufigsmus eine Saupt= rolle. Der Mittelpunkt der Platon'schen Philosophie ist befanntlich die Lebre von den Iden, welches Wort beim Maton nicht Vorstellungen irgend eines benkenden Wefens, sondern reale Wefen bedeutet, absolute Qualitaten, Die Urformen ober Urgestalten ber Dinge selbst, bas wahre Befen der Dinge ober basjenige, was an ben Dingen Bu bemerken sein wurde, wenn in der Erfahrung etwas ans beres, als eine unreine Nachbildung jener Urbilder statt= finden konnte. In ber Sinnenwelt, in Beit und Maum, ift Alles nur halb ober unvollkommen und mit innern Wi= bersprüchen bas, was es ift; baher kann uns feine Erfaly= rungserkenntniß bas mabre Wefen eines Dinges kennen lehren. Die Ideen aber, welche biefes mahre Wefen find, und die ber menschlichen Vernunft aus einem fruhern, vollkommnern Buftande (Praeriftenz) einwohnen ober an: geboren find, und namentlich die wichtigsten berfelben, die moralischen und religiosen, kommen bem Menschen nur in bem Buftande bes Enthufiasmus jum Bewußtsein 2). Mit Recht hat in biefer Sinficht Uncillon 3) bemerkt, baß hierin der charakteriftische Unterschied der Platon'schen Phi= losophie, die mittels bes Enthufiasmus die Eriftengen felbst erfaßt, von allen übrigen Philosophien liegt, bie immer von Bernunftschlüffen ausgehen und burch Urgumentationen bes Berftandes ihren Weg bezeichnen. — Daß grade hierdurch die Platon'sche Philosophie fich leich= ter, als jede andere, mit dem alles Wiffen des bloßen Berftandes bemuthigenden Chriftenthum vertrug und verschmolz 4), sowie daß der philosophisch = religiose Enthu= siasmus in der fogenannten neuplatonischen Philosophie in mpstische Schwarmerei und sogenannte Efstase ausartete, können und brauchen wir wol nur kurz anzudeuten. Daß überhaupt der zuerst erwähnte etymologische Begriff des Enthusiasmus mit der sowol jubischen, als christlichen Un= gelologie und Damonologie ober Pneumatologie überhaupt fich wohl vertrug, indem fowol bie guten als bofen Regungen des menschlichen Gemuths, befonders in beren bo: berer Poteng, den Ginwirkungen guter und bofer Geifter Bugefchrieben murben, ift ebenfalls unbestreitbar; wir erin= nern nur noch an bie befannten Erzählungen von ben fo= genannten Beseffenen, sowie an den Ausspruch, daß in bem mahren Glaubigen nicht eigentlich dieser selbst, sondern Christus lebt und wirft u. bergl. m. (man vergl.

III. S. 417 fa. 5. Ausa.) Überhaupt ift bas Chris ftenthum, wenn es in feinem wahren Wefen aufgefaßt wird, also als Religion ber thatkraftigen Menfchen= liebe, und in seinem Gegensaße gegen allen tobten, reli= giofen Gefetesbienft, gang vorzugsweise dem echten religio= fen Enthusiasmus gunftig, wenngleich nicht geleugnet werben kann, daß in der zeitlichen Entwickelung ober Erscheis nung bes Christenthumis jener Enthusiasmus nur zu oft in seiner Verzerrung als blinde Schwarmerei und Kana= tismus hervorgetreten ift. Dieses Lettere ift ohne 3mei= fel auch der Grund, warum die neuern Philosophen, wie Locke, Leibnis, Shaftesbury it. U., bas Wort Enthufiasmus gradezu mit Schwarmerei gleichbedeu= tend nehmen 5), eine Unsicht, welcher auch Rant im We= sentlichen beistimmt, zumal berfelbe ben Principien seiner rigoristischen Moralphilosophie zufolge eine moralische Apathie anpreist, mit der sich freilich kein Enthusiasmus verträgt. Wir kommen hierauf noch zuruck, und bemer= fen nur noch folgende neuere Begriffsbestimmungen. Ernft Platner rechnet ben Enthuffasmus zu ben begehrenden Uffecten ober lebhaften Thatigkeiten bes Begehrungs= vermogens, und bezeichnet ihn als einen gemeinschaftlichen Affect, der theils der afthetischen, theils der moralis schen Sinnlichkeit angehörigen, wiewol nicht einmal in richtigen Vorstellungen beruhenden Leidenschaften, theils für Personen, theils für Dinge, benen wir einen ausnehmenden Werth beilegen. Daher wird ber Enthusiasmus erregt burch Freundschaft, Dankbarkeit, Liebe, Sochachtung und Bewunderung; durch Interesse für Menschenwohl, Baterland, Religion, Staatsverfassung, Biffenschaften, Runfte und überhaupt fur bas Bahre, Gute und Schone'). Maaß erklart ben Enthusiasmus als eine besondere Urt ber Begeisterung, von welcher er brei Urten unterscheidet und die er überhaupt erklart als ungewöhnliche, wie burch einen hohern Geift bewirkte, Aufregung und Erhohung entweder ber Borftellungs=, oder ber Gefühls= ober ber Begehrungsfraft. Diese lettere ift nach Maag bas, was man Enthusiasmus nennt, und hier: auf foll diefes Wort, freilich nicht feiner Abkunft, aber bem jegigen Gebrauche nach eingeschrankt fein; benn En= thufiaft werbe nur genannt, wer mit Begeifterung nach etwas strebt, es sei, um baffelbe erft zu erreichen, ober es sich zu erhalten (f. Maaß, Berf. über bie Gin= bilbungsfraft f. 71; vgl. Deffelben Berf. über bie Gefühle Bo. I, 162 fg. und 250). — G. E. Schulze rech= net im Gegenfage zu ben auf personliche Unnehmlichkeiten ober beren Gegentheil fich beziehenden Uffecten ben En= thusiasmus zu ben sogenannten Rührungen als ben bobern, lebhaften unintereffirten ober idealen Gefühlen und Gemuthestimmungen, und halt Enthusiasmus und Begeis sterung nur ber Dauer nach fur verschieben, inbem jene bald vorübergehend, dieser bagegen anhaltend sei?). Diese Unsicht, welcher viele andere Psychologen folgen, scheint von Eberhard entlehnt zu sein, welcher in feiner Syno-

bierüber Ufteri Paulin, Lehrbegriff, Unhang Beil. II und 2) Hansch, De enthusiasmo Platon. (Lips. 1716). Heusde, Init. phil. Plat. I, 1. p. 124 sq. Fortlage, Meditationen über Ptaten's Symposion. 1835. S. 44 fg. 52.

3) über Glaube und Wissen in ber Philosophie. 1824. S. 11.

4) Vergl. Acker= 3) über Glaube und 4) Bergl. Acter= mann, Das Chriftliche im Plate. 1835. G. 132.

<sup>5)</sup> Bergl. Reinhard, Christl. Moral. 5. Ausg. 1. **25.** S. 442. 6) Platner, Philosophische Uphorismen. 2. Th. S. 623. 7) Psych. Unthropologie. 3. Ausg. S. 370.

mmit behauptet, daß sich ber Enthusiasmus von ber Begeisterung badurch unterscheibe, daß er ein gewohn= icher bauernber Buftand ift, ba die Begeisterung aus ienblicklich und vorübergebend fein konne, beshalb man uch bas fremde Wort Enthusiasmus in ber teutschen Sprache nicht wohl entbehren konne. Eberhard fest hingu 8): beibe, bie Begeisterung und ber Enthusiasmus, veleben auch die begehrenden Krafte, indem sie Liebe und Berlangen nach dem schonen Bilde erregen, das ber Gin= bildungskraft vorschwebt; nur daß, wenn der Gegenstand der Liebe eine fortdauernde Anstrengung erfodert, die Lei= venschaft aus Enthusiasmus entstehen muß. roße Kunstler muß ein Enthusiast für feine Runft fein, ind wenn er arbeitet, muß er sich begeistert suhlen. Rafael liebte die Malerei mit Enthusiasmus, und arbeitete mit Begeisterung. Man kann die Speculaion mit Enthufiasmus lieben, aber wenn man ein System von Wahrheiten durchdenft, oder über die Auflo: sung einer schweren Aufgabe nachdenkt, so muß man sich aller Begeisterung entschlagen, und die ruhige, kalte Bernunft allein wirken lassen." Diese Cherhard'sche Un= terscheidung mochte sich jedoch schwerlich rechtfertigen lassen; denn offenbar und auch nach Eberhard felbst gehört ber Enthusiasmus wie die Begeisterung bem Befuhls= vermögen an, und bei allen Gefühlen besteht die Dauer nicht barin, baß ein einziges Gefühl in einem Zuge anhaltend einen langen Zeitraum einnimmt, sondern in der Dauer der Empfanglichkeit fur Gefühle ge= wiffer Urt; vergl. G. E. Schulze, Pfych. Unthropol. S. 334. Man fann mithin weber bem Enthusiasmus noch ber Begeisterung eine Dauer im gleichen Sinne, wie etwa einer Erkenntniß ober Begierde, beilegen, mit= hin auch keinen Unterscheidungsgrund hiervon hernehmen. Kerner, wenn die Frage ift, ob der wirkliche Sprachge= brauch einen folchen Unterschied zwischen Enthusiasmus und Begeisterung anerkennt, so muß biefes geleugnet wersten. Alle ausgezeichneten Schriftsteller brauchen beibe Worte durchaus synonym, und hiermit stimmt der Sprach= gebrauch bes gemeinen Lebens gang überein. Wir erin= nern nur an bas kleine Gedicht von Goethe: Frisches Gi, gutes Ei 9). Mithin erscheint allerdings dieses fremde Bort entbehrlich, fatt deffen auch schon Campe fur den niedrigsten Grad Barme, für die hohern Grade in gu= tem Sinne Begeisterung, in nicht gutem Sinne Schwarmerei vorgeschlagen hat. Gruber (Synonymik a. a. D. S. 225) bemerkt, daß sich diese Ungaben durch bie Etymologie von Enthusiasmus vollkommen rechtfer: tigen laffen (vgl. oben), wonach die Enthufiasten, ber Begeisterte, der Dichter und Prophet, von der einen, und ber von Leidenschaft Getriebene, ja der Rasende und

Buthende, alfo ber Schwarmende (wie die Manas) von ber andern Seite mit einander in Bermanbtichaft fteben. Gruber fest bingu: "man follte um fo mehr glau: ben, daß wir des fremden Wortes Enthusiasmus nicht bedürften, ba es feine urfprungliche Bedeutung per= loren hat, und eine ausgebildetere Seelenlehre die Unterfuchung über biefen Begenstand nicht von bem unmittel= baren Ginfluß hoberer Wefen anfangen fann, fondern von ber Menschenseele selbst anfangen muß; bier also von Be= geisterung, welche zurudführt auf Geist, und zwar insofern, als darunter insbesondere gedacht wird das belebende Princip der Gedanken, wodurch am Ende Alles zurudgeführt werden muß auf die Untersuchung ber Gin = bildungskraft und der Bluthe desselben, des Genies, welches freilich wieder ein ausländisches Wort ist, und auch auf die Geisterwelt zurücksührt. Wir lassen aber die Beifter fahren, und behalten blos ben Beift, ben eis genen, als Urfache ber Begeifterung." Gleichwol halt bennoch auch Gruber mit Verweifung auf die erwähnten Unterscheidungen von Cberhard und Maag bas Wort Enthufiasmus fur unentbehrlich. Goll indeffen wirklich ein Unterschied zwischen beiden nach der Verschieden= heit ihrer Beziehungen entweder auf bas Gefühls = ober bas Begehrungsvermogen angenommen werben, fo mochte doch wol das Wort Enthusiasmus in letterer Sinfict ober in biefem engern Sinne vollkonimen genügend burch Feuereifer erfet werden, welches einerseits ber eigent= liche hohere Grad fur das von Campe vorgeschlagene (jes benfalls den Begriff bes Enthusiasmus nicht erschopfen-be) Wort Barme ift, und andererseits keine mystischen Nebenbeziehungen mit sich suhrt, auch bestimmt auf bas Begehrungsvermogen ober bie Thatkraft hinweift, und. was die Sauptsache, bereits eingeburgert ift 10).

Was die durch das Wort Enthusiasmus bezeichnete Sache selbst (die Gesühlsstimmung des Enthusiasmus) betrifft, so ist schon oben angedeutet worden, daß die Kant'sche Philosophie (die in dieser Beziehung sehr mit der st oischen il) harmonirt) den Werth dieser Gemüthsebeschaffenheit überaus gering anschlägt, worin ihr auch die Hecklassenheit über über est nicht unpassenheit Sein möchte, hierüber noch einige Worte hinzuzususgen. Kant selbst fagt in der Kritif der asthetischen Urtheilsstraft §. 29 (S. 121 3. Ausg.): "Die Idee des Guten mit Affect

<sup>8)</sup> Synonymik. 2. Bb. S. 224.
9) Enthusiasmus vergleich ich gern
Der Auster, meine lieben Herrn,
Die, wenn ihr sie nicht frisch genoßt,
Wahrhaftig ist eine schlechte Kost.

Begeisterung ist keine Häringswaare,
Die man einpokelt auf einige Kahre.
(Goethe's Gebichte. 2. Bb. S. 301.)

<sup>10)</sup> Beilausig erwähnen wir noch bes Wortes Enthusiaste rei, worunter ein besonderer Grad der religiosen Schwärmerei verstanden wird, nämlich der Wahn, in einer Gemeinschaft mit höhern Naturen zu stehen und ihren Einsluß zu sühlen. Diese höhern Naturen oder Wesen sind von verschiedener Art, indem dabei Alles auf theoretische Grundsähe oder Dogmen der Netigion eines solchen, von Enthusiasterei Behafteten ankommt. Man vergl. hierüber besonders Reinhard, Schrift. Moral. 5. Ausg. S. 445 fg. und die dasselbst angeführte Literatur. Über Enthusiasmo nelle belle arti (Mailand 1769, teutsch Bern 1778). Fernow, über die Begeisterung des Künstlers, in desse nöchen. 1. Th. 2. Auft. 11) Das Ungenügende dieser letztern in dieser Beziehung hat G. E. Schulze (Psich, Anthr. S. 370. 3. Ausg.) gezeigt; vergl. auch Schopenhauer, Die Welt als Welt der Borstell. S. 136.

beifit ber Enthusiasmus. Diefer Gemuthezustand scheint erhaben zu fein, bermaßen, baß man gemeiniglich porgibt: ohne ihn konne nichts Großes ausgerichtet merben. Nun ist aber jeder Uffect blind, entweder in der Babl feines 3weckes, ober wenn biefer auch burch Bernunft gegeben worden, in der Ausführung besselben; benn er ist Diejenige Bewegung bes Gemuths, welche es un= vermogend macht, freie Uberlegung ber Grundfage angu= stellen, um sich barnach zu bestimmen. Allso fann er auf feinerlei Beise ein Boblaefallen ber Bernunft verbienen." Ebenso heißt es in den metaphys. Unfangsgrunden ber Tugendlehre Ginl. §. 17: "gur Tugend wird Upathie (als Starke betrachtet) ober bie moralische Avathie nothwen= big vorausgesett, kraft welcher die Gefühle aus sinnlichen Eindrucken ihren Einfluß auf bas Moralische nur baburch verlieren, daß die Uchtung furs Gefet über fie insge= fammt machtiger wird. - Es ift nur bie scheinbare Starte eines Rieberfranken, Die ben lebhaften Untheil felbst am Guten bis zum Uffecte steigen, ober vielmehr barin aus-arten lagt. Man nennt ben Uffect bieser Urt Enthu= siasmus. Der Uffect gehort immer zur Sinnlichkeit, burch mas fur einen Gegenstand er auch erregt werben moge. Die wahre Starke ber Tugend ift bas Gemuth in Ruhe, mit einer überlegten und festen Entschließung ihr Gesetz in Ausübung zu bringen. Das ist ber Bu-ftand ber Gefundheit im moralischen Leben; bagegen ber Uffect, selbst wenn er burch bie Borftellung bes Gu = ten aufgeregt wird, eine augenblicklich glanzende Erschei= nung ift, welche Mattigkeit hinterläßt."

Diese Unsicht hangt mit bem Grundirrthume ber Kant'schen Moralphilosophie ebenso genau zusammen, wie mit ihrer Grundwahrheit, und erklart fich vollkommen aus dem geschichtlichen Hergange. Bis auf Kant war bie Moralphilosophie entweder nur eine sogenannte Gu= terlehre (Lehre vom bochsten Gute), namentlich eine Glud= seligkeitslehre (Eudamonismus), oder eine empirische blos formelle Bervollkommnungstheorie (nach Bolff's perfice te!), ober gradezu ein moralischer Skepticismus (z. B. ber frangofischen Encyflopabiften), in allen Fallen auf ei= nen seichten Empirismus begrundet, und burch bie Principien ter Beichlichkeit, Sentimentalitat, bes Egoismus u. f. w. ihrer mahren Burbe vollig beraubt. Kant griff bies übel an der Wurzel an, indem er alle biese empirischen Principien in ihrer Unlauterkeit und Unzulang= lichkeit auswies und verwarf, und die Moral auf ihren eigenthumlichen Grund und Boden, die reine Bernunft,

wiesen hat. Aber Rant ging hierbei (wie auch im Gebiete ber fpeculativen Philosophie) im Gifer feiner Dolemik viel zu weit, indem er alle Triebkedern als finn= lich verwarf und nur den Gehorsam gegen den sogenann= ten kategorischen Imperativ des Pflichtgebotes gelten ließ, bie Natur unseres Geistes burchaus verkennend, nament= lich, daß es auch höhere, übersinnliche, nicht = egoistische und nicht empirische Gefühle gibt 13), ohne beren Mit= wirkung das eigentliche moralische Leben gar nicht statts finden fann, und zu benen eben ber Enthufiasmus vor Ullem gehort. Diesen Frrthum Kant's hat ebenfalls Schiller zuerst (in dem erwähnten trefflichen Auffate: "Über Unmuth und Burde") nachgewiesen, wo es unter Undern beißt: "Die Vernunft hat geleistet, was fie leiften kann, wenn sie das Gesetz sindet und aufstellt; vollstrecken muß es der muthige Wille und das lebendige Gefühl. Benn die Bahrheit im Streite mit Rraften ben Sieg er= halten foll, fo muß fie felbst erft gur Rraft werden und zu ihrem Sachführer im Reiche ber Erscheinungen einen Trieb aufstellen; benn Triebe find bie einzigen bewegen: ben Rrafte in ber beseelten Welt. — Nicht genug, baß alle Aufflarung des Ber standes nur insofern Achtung verbient, als fie auf den Charafter zuruckwirkt; fie geht auch gewissermaßen von bem Charafter aus, weil ber Weg zu bem Ropfe burch bas Berg muß geoffnet werden. Musbitbung des Gefühlsvermogens ift also bas bringenbste Bedurfniß der Zeit" u. f. w. Hierher gehort auch das befannte Xenion, "Gewissensscrupel," wodurch Schiller tref: fend den Rigorismus ber Kant'schen Moralphilosophie persiflirt 14). Auch Herder hat die richtige Unsicht in folgen: ben treffenden Worten ausgesprochen, in benen zugleich bie hohe Wichtigkeit diefer Gefühlsstimmung in pabagogi: fcher Beziehung angebeutet ift: "Begeisterung (En: thusiasmus) fur alles Große, Wahre, Schone und Eble ist ein so treffliches Bermogen, eine so unentbehrliche Dis: position ber menschlichen Seelenkrafte, daß fie sich nicht etwa nur durch ihre Wirkungen, sondern ihrer Natur nach felbst rechtfertigt und vertheidigt. Unwillfürlich zieht bie

fühl Hohn spricht, als in der imposanten hülle moralisch töblicher Bwecke, worein besonders ein gewisser enthusiastischer Ordensgeist sie zu verstellt weiße, ohne Nachsicht zu verfolgen. Er hatte nicht die Unwissen weißen, ohne Nachsicht zu verfolgen. Er hatte nicht die Unwissen. Erschütterung soberte die Eur, nicht Einschmeichelung und überredung; und je harter der Absich war, den der Erundsaber Wahreit mit den herrschenden Maximen machte, desto mehr konnte er hoffen, Nachdenken darüber zu erregen. Er ward der Orako seiner Zeit, weil sie ihm eines Solon's noch nicht werth und empfänglich schien. Aus dem Sanctuarium der reinen Vernunft drachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgesch, kellte es in seiner ganzen Heiltsett aus vor dem entwürdigten Jahrhundert, und fragte wenig darnach, od es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen." über Anmuth und Würde; W. 17. V. B. S. 218. Vergl. Fortlage, über die Kant'sche Philos., in der Teutsch. Vierteljahrschrift. 1838. 4. Heft. S. 113.

eigenthumlichen Grund und Woden, die reine Vernunft, stellte, wie dies unter Andern Schiller 12) tressend nachges

12) "Sowie Kant nämlich die Moral seiner Zeit, im System und in der Ausübung, vor sich sand, so mußte ihn auf der einen Seite ein grober Materialismus in den moralischen Principien emporen, den die unwürdige Gefälligkeit der Philosophen dem schlassen Zeitcharakter zum Kopfkissen untergelegt hatte. Auf der andern Seite mußte ein nicht weniger bedenklicher Perfectionsgrunds sahr das, der, um eine abstracte Idee von allgemeiner Weltvollkommenheit zu realissren, über die Wahl der Mittel nicht sehr verlegen war, seine Aussenzeit erregen. Er richtete also dahin, wo die Gefahr am meisten erklärt und die Resorm am dringenösten war, die stärkte Kraft seiner Gründe, und machte es sich zum Geseh, die Sinnlichkeit sowol da, wo sie mit frecher Stirn dem Sittenges

<sup>13)</sup> S. Schmib, Revision ber Moral.

<sup>14) &</sup>quot;Gern dien' ich den Freunden, doch thu' ich es, leider, mit Neigung,

Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin."
""Da ist kein andrer Rath, du mußt suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut!""

Begeisterung an und theilt sich mit und reißt fort mit inwiderstehlichen Reizen; Mitbegeisterung, Bewunde= ung, Liebe, Nacheiferung folgen ihr. Den kalten Spott lokt sie hinmeg; die scharfsten Pfeile des Wibes fallen or ihr nieder 15). — In den Briefen über das Studium er Theologie (Nr. 28) heißt es in Beziehung auf die lugerung von Begeisterung: "Schamen Sie sich Ihrer impfindung nicht. Es mare ein übles Zeichen, wenn Sie wol bei diesem Gefange, als bei den Gesprachen, die h Ihnen sonst nannte, unempfindlich geblieben waren. im Alter wird die Seele kalt und der Schwung des En= jusiasmus nimmt ab; wir werden durch so mancherlei aurige Erfahrungen aus der idealischen in die Korper= elt, oft in eine fehr durre oder unreine Welt zurückge= oßen, daß uns der Aufflug in die blumigen Gegenden er Phantasie wol vergeht; wehe aber dem Junglinge, effen Berg und Ginn fur die Reize der Natur, fur die Schönheit der allgemeinen Wahrheit und Tugend ver= hlossen ist, der an die Sonne des himmels wie an ei= en kalten Fels denkt. Ich wunsche mir noch oft die Stunden jener erften, fußen Begeifterung gurud, ba ben Wissenschaften mir Alles neu war, ba die Wege es Studiums und des Lebens wie holde Auen im Glanze er Morgenrothe vor mir lagen und ich noch keine Schlan= en, Dornen und Disteln kannte, die leider auch zu ihnen ehoren." — Daß auch Joh. Heinr. Sacobi, beffen ganze Philosophie auf der Lehre von der Unmittelbarkeit aller obern überfinnlichen Erkenntniß durch bas Bermogen er Gefühle (früher von Jacobi Glaube, dann Ber= unft, im Gegensate gegen ben Berstand, genannt) ernht, gegen ben Rant'schen Formalismus ftritt, und na= ientlich den Enthusiasmus in Schut nahm, ift bekannt; m ausführlichsten erklart er sich hierüber an vielen Steln des "Allwill" und "Woldemar" 16). Hierher gehort esonders Jacobi's Unterschied der sogenannten Selben= ugend, die sich über ben Buchstaben ber Moralgeset= ebung erheben barf, von der gemeinen, an diesem Buch= aben hangenden, gleichsam spiegburgerlichen Moral 17). Das Richtige dieser (übrigens leicht zu miebrauchenden) ehre Jacobi's ist eben der Gedanke, daß bloße Bor= driften ober Sittengebote keine mahre Tugend her= orbringen, daß Tugenden nicht Grundfage, sondern bendige Krafte sind, welche mit einer entschiedenen Ener= ie (b. h. burch Enthusiasmus) ben niebern Begierben viderstehen sollen und in Grundsagen nur erkannt wer= en; daß überhaupt es (wie Schleiermacher richtig in den Monologen fagt) "eitler Tand und leeres Beginnen ift, m Reiche der Freiheit Regeln zu geben," - dieser ichtige Grundgebanke, und damit die hohe Bedeutung bes Enthusiasmus, ift auch von den bedeutenbsten übrigen Philosophen anerkannt und weiter wissenschaft= lich entwickelt worden, so von Sichte 18), Schelling 19),

Frieg 20), G. E. Schulze 21), Bouterwet 22) und Unberen 23). Daß Begel's entgegengesetze Unsicht bierin nicht sonberlich ins Gewicht fallen fann, ergibt fich fchon von felbft, ba Segel auf dem Felde der praktischen Philosophie und der Psychologie sich bekanntlich keine Lorbeeren verstient hat und keine Autorität ist. Denn eine prakti= sche Philosophie gibt es nach Hegel eigentlich gar nicht, ba bie Philosophie nur zu erkennen hat, daß "bas Ber= nunftige wirklich und das Wirkliche vernünftig ist," und durchaus nicht auf das wirkliche leben einwirken, b.b. eben praftisch fein, barf. Namentlich hangt feine Unficht vom Enthusiasmus eben auch mit seiner Berkennung bes Befens und Berthes ber (bobern) Gefühle zusammen, fowie mit feinem Grundphilosophem, welches alles Sein als ibentisch mit bem Denten, ben Begriff fur bie Sache selbst (ober die fogenannte "Wahrheit der Sache"), ja das All der Dinge selbst nur als "bialekti= sche Selbstbewegung ber Begriffe und Gott als die felbst= bewußte Logit" erklart. Sofern alles hiernach blos ins Denken gefeht wird, findet freilich fich kein Raum in ber Philosophie fur bas Gefühl, und gang confequent fann Begel (3. B. in feinem Naturrecht) faum Borte genug finden, das "Gefühl" und insbesondere bie "Begeisterung" (Naturr. Borr. S. XI) als subjective, nich= tige und unklare Uberzeugung, als "weiches Glement, dem sich alles Mögliche beliebig eindrücken lasse" u. d. m., zu bezeichnen. Es wurde nicht moglich fein, in der Rurze biefe Errthumer zu widerlegen, auch kaum der Mühe werth, ba ber Begelianismus bereits in fein Stadium bes Marasmus senilis eingetreten (vergl. Fichte's Gegensatz und Wendepunkt zc. G. 88 fg.); wir verweisen auf bie bekannten Gegenschriften gegen Begel's Suftem von Bachmann, Fichte d. J. und Anderen. — Daß bas Christenthum bes Enthusiasmus ober ber Begeisterung gar nicht entbehren kann, ist schon oben angedeutet und weiter nachgewiesen in Reinhard's Predigt: "daß man ohne einen gewissen Grad von edler Begeisterung fein wahrer Chrift fein fann" (f. beff. Pred. vom 3. 1797. S. 222 fg.); vergl. Deffelben Chriftl. Moral. 6. 140. 2. Bb. S. 133. — Daß auch im Staats: ober po: litischen Leben ber Enthusiasmus die bedeutenofte Rolle gespielt hat und zu den wichtigsten Kraften gehort, lehrt die Geschichte alter, mittler und neuester Zeit, und ebenso bie Staatstunft; vergl. Bacharia, Bierzig Bucher vom Staate. I, 435; Sean Paul, Polit. Nachklange. 1832. G. 47. 110; Scheibler, Pfichol. G. 186. Joh. Muller sagt in dieser Sinsicht sehr richtig: "Dft hat kuhle Staatskunst an Bolkern sich verrechnet, weil sie die Macht der Gefühle nicht kannte;" und G. E. Schulze (a. a. D.): "Der Enthusiasmus hat die rohe Starke bes menschlichen Willens, blos nach ben Triebfedern bes Eigennuhes berechnende Klugheit und Schlauheit immer zu Schanden gemacht u. f. w. (K. H. Scheidler.)

<sup>15)</sup> Werke zur Phil. und Gesch. XI. S. 177.

3 acobi's Werke. I, 72. II, 76. IV, 1. S. 230. Bergl. H. Schmid's Revision ber Moral, im Hermed 1826. 27. Bb. S. 50 sg.

17) Vergl. Köppen's Darst. bes Wes. ber Philos. S. 218. H. Schmid a. a. D. S. 64.

18) Wes. b. Gelehrt. S. 2 fg.

19) Philos. und Relig. S. 60 und Philos. Schr. I, 384.

<sup>20)</sup> Wiss. Glaube und Uhnd. S. 249. Pspchol. Unthrop. I, 216. 281. 284. Ethik S. 367. 21) Pspchol. Unthrop. §. 180. (S. 370 fg. 3. Uusg.) 22) Cehrb. ber phil. Wiss. II. §. 41. 23) Vergl. Scheibler, Paranefen I. Vorr. S. XXI fg.

ENTHYMEMA (Evdvurua von Evdvuetodai, in Gebanken behalten), beißt in der Logik eine Urt versteck= ter Schlusse, in welcher man eine ber beiben Pramiffen des vollständigen Schlusses, es sei im Ober = ober im Un= terfaße, verschweigt und gleichsam in Gebanken behalt, wie wenn Chremes bei Terentins (Heaut. 1, 1, 25) fagt: Homo sum: humani nihil a me alienum puto, wobci ber Obersat fehlt, welcher bei Umbrosius (De officiis III, 7) also lantet: Homo nihil alienum a se debet credere guicquid humamum est; aber auch nach Cicero (De legibus I, 12) also ausgedrückt werden kann: Quo modo est natura, sie judicio homines humani nihil a se alienum putant. Ebenso fonnte man mit dem ver= schwiegenen Untersate ego sum homo sagen: Errare humanum est: ergo meum est errare; ober mit Cicero (De officiis I, 9) Est difficilis cura rerum alienarum, quanquam (hominum propria: nam) Terentianus ille Chremes humani nihil a se alienum putat. In beiden Schlukarten findet ein Sprung statt, welcher recht= mäßig oder unrechtmäßig heißt, je nachdem die fehlende Pramisse leicht hinzugedacht werden kann, oder nicht. Es konnen aber auch beide Pramissen fehlen, wenn nur der Mittelbegriff furz angegeben wird, wie wenn man fagte: Humani nihil a me qua homine alienum puto. In biefem Kalle beißt ber Schluß ein zusammengezogener, fo= fern man statt bes ausführlichen Schlusses: Omnes homines errare possunt: ego sum homo: ergo possum ego errare, nur furz spricht: Qua homo sum, errare possum. - Ich habe hier nur furz bemerkt, mas die neuere Logif Enthymema nennt; verwirrter sind bessen Bestimmungen bei den alten Rhetorikern der Gricchen und Romer, worüber man das Nabere in Ernesti's Lexicis technologiae Graecorum et Latinorum rhetoricae ans (G. F. Grotefend.) geführt findet.

ENTIMUS, Rafergattung, von mir errichtet 1), aus der Familie der Ruffelkafer (eurculionitis), und der Ub= theilung mit kurzem, didem Ruffel und gebrochenen Fuh= lern. Gie zeichnet sich durch einen furzen, dicken, im Durchschnitte viereckigen, an der Spige stark verdickten Ruffel, mäßig lange Fühler mit siebengliederiger Schnur, breite, mit fark vorstehenden Schultern versehene Ded= schilde, und gerade, an der Spite nicht mit Dornen ver= sehene Schienen aus. Die dazu gehörigen, sammtlich in Sudamerika einheimischen Arten, beren Schonherr 2) funf aufzählt, sind durch ziemlich beträchtliche Größe, pracht= volle grune und goldgelbe Farben, lebhaften Demant= glanz und Farbenspiel bei vollem Lichte sehr in die Uu= gen fallend. Die bekannteste Urt ift: Entimus imperialis 3) (Juwelenkafer, Brillantkafer) schwarz, auf bem Salsschilde eine eingebruckte Linie und bie runzelig gefornten Seiten, auf ben Deckschilden die groben, in Reiben geordneten Punkte und die eingestochenen Punkte bes Un= terleibes mit blaugrunen glanzenden Schuppchen ausge= füllt. Einen Boll lang. In Brafilien häufig. (Germar.)

ENTLIBUCH. 1) Geschichte, s. die Nachtrage 2) Topographie. Das Entlebuch ift der fudlichste Thei bes ichweizerischen Cantons Luzern. Es grenzt gege Morgen an den Canton Unterwalden ob dem Balde, ge gen Mittag an das berner Oberland, gegen Abend a bas berner Emmenthal und gegen Mitternacht an die le gerner Umter Willisau, Surfee und Lugern. Es besteht aus einem von der Baldemme (fleinen Emme) von Gut westen gegen Nordosten burchstromten Sauptthale un mehren Neben = und Scitenthalern. Die Durchschnitt! hohe des Thalgrundes über dem Meere wird auf 156 bis 2000 Fuß, die Lange von Tann = Horn bis nach Be thenstein auf neun bis zehn Stunden, die Breite vo Glauber = Stock bis auf die Sohe bes Enzi auf fieben b acht Stunden und der gesammte Flachenraum auf etn funf Deilen berechnet 1). Dem um die Specialkun des Entlebuchs vielfach verdienten fel. Joseph Xaver Schn ber von Wartensee verdankt man eine sehr genau ar phische Darstellung des Landes, die, aus zwei Blatte bestebend, unter folgenden Titeln von dem bekannten Run ler Joseph Clausner in Bug in Rupfer gestochen ift, "Geographische Tabell ber benben Entlebucheramter Schur heim und Eschlismatt im Canton Lugern. Carte de partie supérieure de l'Entlibuch 1780 und b. Car ber luzernerischen Landvoigten Entlebuch in ihre Pfarren eingetheilt 1782. Ein Auszug aus biefen beiden Bli tern bildet das Titelkupfer des Verfassers Geschichte der Er lebucher. Außer der oben genannten Waldemine wird t Land noch von manchen forellenreichen Ulpbachen, 3. B. ben beiden Fontanen bei Nomoos, der Ilfis Marbach, dem von dem fleinen Bergfee am Feuerst abfließenden Kragenbach und der verheerenden Entle maffert. Diefer lette wilde Beraffrom entsteht burch Bereinigung des Rothbaches, der an der Grenze von & walden entspringt, mit dem von der Schaafmatt herko menden Bafferfallenbach und ber fleinen Entle, die 31 schen der Schaasmatt und dem Farnern ihre Quellen t Einige biefer Bergwaffer, namentlich die Balbemme, fi ren Goldsand oder Waschgold?). Auch gibt es im La Mineralquellen, als z. B. das Salvyden= ober Salvied bad zwischen dem Luegberg und ber Birs-Egg, bas Rret bad, bas Bad im Rragen, in Rorigmoos an bem Bai tenberg bei Escholzmatt und im Farnbuhl an der Bra egg. Die Hügel und Berge, welche die Thaler einf fen und aus Sandstein, Gerolle und Nagelflue besteh erreichen die Schneelinie nicht; denn die hochsten steil nicht über 7000 Fuß über das Meer empor. Wer einzeln will kennen lernen, ben verweisen wir auf bereits genannten J. X. Schnyber's von Wartensee " sondere Beschreibung etlicher Berge des Entlebuchs,

<sup>1)</sup> Magaz, der Entom. II. S. 340.
2) Genera et species Curculionidum, T. I. P. II. p. 454.
3) Curculio imperialis Fabr. Oliv. Herbst. Lindenberg im Naturforscher. 10. St. S. 86. t. 2. f. 1.

<sup>1)</sup> Die Grundsläche wird im Helvetischen Almanach für & I. 1804 (Zürich). S. 185 nach der damaligen Eintheilung des & bes in unteres, mittleres und Oberamt zu 22,500,000 + 17,000, 0 + 30,000,000 = 69,500,000 | Rlastern (Toises) franz. Malzu 6 par. Fuß die Klaster berechnet. 2) s. den Aufsag, betit i, "Emmengold," in Balthasar's Historische, topographische denomische Merkwürdigkeiten des Cantons Luzern (Luzern 17). 2. Bb. S. 142.

verschiedenen historischen Unekboten, okonomischen Beobach= tungen und andern Erklarungen über die Geschichte ber Entlebucher (Lugern 1783 und 1784) 3 Sefte, und def= fen Unleitung eine kleine Bergreife nach bem Entlebuch schicklich anzustellen. Sie ist im luzerner Intelligenzblatte 1781. Nr. 30—36, 39—41, 43 und 45 abgebruckt. Überhaupt findet man werthvolle Beitrage zur Topogra= ohie bes Entlebuchs in J. A. Schnyber's von Bar= tenfee Geschichte ber Entlebucher (Luzern 1781 - 1782). 2 Bande 3), in K. J. Stalber's Fragmenten über Ent= febuch. Nebst einigen Beilagen allgemeinen schweizerischen Inhalts (Burich 1797). 2 Thle. und in einer ,, Malerischen Skizze über das Land Entlebuch," welche im Jahrgange 1804 des helvetischen Almanachs S. 174 u. f. enthalten ft. Die entlebucher Bergmaffen erreichen die hochste Sohe, 5. h. 6-7000 Kuß über dem Meere im Guden und verflachen sich gegen Norden fast um die Halfte. Die bedeutenosten dieser Berge find im Guben die aus Ralkstein bestehende Pilatuskette (über 6000 Fuß), die Riesieten, der Schlierenberg (5130 Fuß), Schaafmatt, die Farnern, der Sorenberg, die Hinter-Fluh. Auf der hins er=Fluh ragen besonders hervor das Tann=horn, bas Roth : Sorn, der Triftenberg, der Neffel : Stock, die Blat: ten Fluh und die Schwarzen : Egg. Nordwestlich von der Hinter : Fluh ziehet sich in einer Lange von viertehalb Stunden ber noch zur nordlichsten Kalkalpenkette gehörende, pielfach zerkluftete Schratten, dessen Spalten und Sohlen das Bild gräßlicher Zerstörungen darbieten und deffen hoch= tes Joch die Scheibenfluh (6280 Fuß) heißt. Nordlich bom Schratten liegt der alvenreiche Gsteig. Im Norden und Westen des Entlebuchs herrscht die Enzikette, deren bochster Punkt, der Napf, 4950 Fuß über das Meer teigt. Die herrlichsten Fernsichten hat man auf bem Tann= Born, auf dem Gfteig, bei der Ballfahrtsftatte zum beili= zen Kreuze in Wittenbach, 3780 Fuß über dem Meere, zuf der Bramegg (3390 Fuß), wo die neue Fahrstraße pon Luzern nach Bern herüberführt und auf dem Napf. Dieser lettern hat Haffliger im Helvetischen Ulmanach für das Jahr 1804 S. 197 eine Beschreibung und ein eigenes Lied "das Napflied" geweihet. Die Kamme ber Gebirge find mehrentheils mit Tannenwalbern befrangt, hre oft steilen Abhange, ihre Klufte und Schlunde mit frauterreichen Ulpentriften bedeckt und die meisten mit Genn= thumern wie befat. Un ben Stellen, die es gestatten, wechseln mit diesen Bergwiesen kleine Kelber ab, auf welden Kartoffeln, Hafer, Roggen und Gerste gezogen werben. Bur Erntezeit ziehen ganze Schaaren von Junglin= gen und Mabchen als Schnitter entweder ins "Gau," b. h. in andere Theile des luzerner Gebietes oder in entferntere

Cantone. Undere fainmeln fogenannte Gefundheitsfrauter und verkaufen fie weithin als Schweizerthee; Undere treis ben einzelne Gewerbe, namentlich die Weberei; wahrend die Beiber und Madchen im Spinnen ein großes Ge= schick besiten; was wol jahrlich 40 - 50.000 Gulben ins Land bringt. Die einzige Glashütte im ganzen Canton steht unweit bes bereits erwähnten Badehauses in dem fleinen Thalchen, im Rragen. Die eigentliche Alvenwirth= schaft bleibt inbessen die Hauptnahrungsquelle der Gin= wohner. Sie begreift die Zucht des Hornviehes, der Pferde, der Schafe, der Ziegen und Schweine auf den Ulpweiden, den Hainweiden und in den Hochwaldern, bie Stalber a. a. D. I, 210 fg. namentlich aufzahlt; - ferner die Gewinnung der Milch, der Butter, die Fabrication des Kases und selbst mitunter die Ver= fertigung des Milchzuckers, oder, wie man sich im Lande ausdruckt, des Schottenzuckers. Das Hornvieh verfaufen die Entlebucher entweder nach dem Emmenthal ober nach Italien; ein beträchtlicher Theil der auch im Auslande berühmten emmenthaler Rafe wird im Entlebuch gekocht, und aus der Wolle der einheimischen Schafe ver= fertigt man bas wollene Zeuch, welches Landtuch heißt und aus welchem die Alltagskleidung der Manner (ber Tschoppen) besteht 1). Wie hochwichtig die Viehzucht ift, geht ichon baraus hervor, bag nach Stalber's Fragmen= ten 6731 Rube, 2221 Gufti, 872 Pferde, 11,156 Schafe und Biegen auf ben entlebuchschen Bergtriften burchfom= mert, wahrend im Winter etwa 2000 Stud Sornviehes weniger als im Sommer ernahrt werben. Wegen bes Absabes nach bem Emmenthal werden an den Grenzen die dort beliebten rothen Ribe gezogen, doch halt der Ent= lebucher vorzugsweise auf schwarzlichbraunes Wieh mit ei= nem weißgrauen Streife über bem Rucken. Diefes "bergfarbige" Bieh, wie es in der Landessprache genannt wird, ist auf den italienischen Wiehmarkten so beliebt, daß das Stud um acht bis zehn Thaler theuerer verkauft werden kann als Bieh von gleichem Werthe, aber von anderer Farbe. Die entlebucher Rindviehrace hat Uhnlichkeit mit der in den kleinen Cantonen.

Nach obrigkeitlichen Zahlungen betrug die Volksmenge im J. 1783 = 10,546 Seelen. Im J. 1796 war diese Zahl auf 12,557 und im J. 1817 auf 17,077 gestiegen '). Im Durchschnitt stirbt nur der 39. von allen Lebenden, was auf ein sehr gesundes Klima deutet. Die Ehen sind so fruchtbar, daß Stalber a. a. D. I, 195 auf drei Ehen 19 Kinder rechnet. Alle Einwohner, ohne Ausenahme, sind katholisch. "Dies Volk," sagt Johannes von Müller, "in seiner Gestalt, in seinen Gesinnungen, in seiner Lage ist von den merkwürdigsten." An einer andern Stelle seiner Schweizergeschichte fügt er hinzu: "es ist an Stärke, Schönheit und Wig unter allen schweizerischen Wölkerschaften beiweitem eine der trefslichsten." In der

<sup>3)</sup> Der Altseckelmeister Joseph Anton Felix von Balthasar in seinem "Berzeichniß der Handschriften und Collectaneen, vaterländischen Inhalts, die zu den Druckschriften der Schweizer Bibliothek gehören, welche der Besiger sämmtlich der Vaterstadt Luzern und seinen Mitdurgern zu überlassen gesinnt ist" (Luzern 1809). S. 87 sagt ausdrücklich, daß der lesenswerthen Geschichte der Entleducher von Schnyder die handschriftliche Beschreibung des Landes Entleduch 1. w. von Renward und Ludwig Cysat zum Grunde gedient hade, deren v. Haller in seiner "Schweizer-Vibliothek" IV. Ar. 704 ausschlich gedenkt.

M. Encytl. b. B. u. R. Grite Cection. XXXV.

<sup>4)</sup> f. die Beschreibung der Landestracht und der entlebucher Nationalunisorm in Stalber's Fragmenten I. S. 87 und 47, sowie die Abbildungen in dem Helvetischen Almanach für das Jahr 1804 und die solgende Note 8. 5) f. Stalber's Fragmente I. S. 183—196 und Bern oulli's Schweizerisches Archiv für Statistist und Nationaldkonomie (Basel 1827). S. 101.

That, bie Entlebucher gehoren ju ben ausgezeichneteffen Bolferschaften ber Schweig. Gine meifterhafte Schilberung, man mochte fagen, eine psychologische Entwickelung ihrer Eigenthumlichkeiten hat F. J. Stalber im ersten Theile feiner Schabbaren Fragmente geliefert. Die hervorstechend= ften Gigenschaften biefes Birtenvolkes find Chritoly, glu= bender Freiheitssinn, Unbanglichkeit an fein Land und an Seinesgleichen, Frohmuth, Munterkeit, freundschaftliche Gefelligkeit im Umgange mit Fremben, große Gelehrigkeit, treffender Wig und ein entschiedener Hang und Geschick zu satrrischen Gelegenheitsgedichten. Die Ausartungen gu fatprifchen Gelegenheitsgebichten. Diefer Unlagen bilben bie Schattenseite bes Bemalbes. Stalber verschweigt sie nicht, boch widerlegt er mit ber= bem Freimuthe bie ungerechten Unschuldigungen eines ober= flachlichen Reisenden b. Bon ben übrigen Cantonsange= borigen, bie von ihnen die "Gauer"genannt werden, unterscheiden sich die Entlebucher auch durch die physische Starte bes Korpers, einen gebrungenen nervichten Buchs, Behendigkeit ber Glieber, Geschicklichkeit in allen gymna= stischen Kunften, ferner, wie wir gesehen haben, burch eis gene Nationaltracht und endlich burch einen eigenen Dia= left '). Stalber's Behauptung: "von Natur Scheuet ber Entlebucher ben Rriegsbienft" (Fragmente I. S. 76) ver= mogen wir indessen nicht mit der großen Menge von Ent= lebuchern in Ginklang ju bringen, die bei den capitulir= ten Regimentern ber schweizerischen Cantone gestanden haben, nicht mit bem Gefechte am Buttisholz gegen En= guerrard von Couch im J. 1375, nicht mit ben Helben= thaten auf bem Birzel im zuricher Kriege im J. 1443. Ihr Berhalten im Schwabenkriege, die Beweise von Tapfer-feit bei bem Auszuge wider die Appenzeller im J. 1490 stimmen auch nicht damit überein. Und wer hat wol den heldenmuthigen Untheil vergeffen, ben biefes Wolf an ber Schlacht bei Murten genommen, von ber ein Mugenzeuge Bit (Beith) Beber fingt:

Die Borhut, die zoch vornenbran, Darunter waren zwey schone Fahn' Entlebuch war bas eine, Das andre Thun mit seinem Stern. Sie warent ben einander gern Man sach ihr flithen keine.

Endlich möchten wir selbst für unsere Unsicht das Verhalzten ber entlebucher Mannschaft bei ben sogenannten Buzügen 8) anführen. Dem mag nun sein, wie ihm wolle,

6) Wanberungen burch bie Schweiz von Karl Spazier (Gotha 1790). Dagegen schrieb Stalber: "Zusäche zur Charakteristik ber Entlebucher. Dem Herrn Professor Spazier geweiht." Sie sind im Neuen schweizerischen Museum (Zürich 1794). S. 810—842 enthalten und in des Verkassers Fragmenten über Entlebuch (Zürich 1797). I. S. 125—133 wieder abgedruckt. 7) Bon dem entlebucher Dialekt besinden sich mehre Proben in Stalber's Fragmenten, in den Alpenrosen auf das J. 1828, in Stalber's Landessprachen der Schweizer und in des sen schweizer Idiotikon; s. auch "Alte Ballade, die im Entlebuch noch gesungen wird," in Henne's Schweizer Blätter. Eine Monatschrift. (St. Gallen 1833.) 2. Jahrg. S. 210.

8) Zuzüge nannte man in der Sprache des schweizerischen Staatskechtes vor 1798 den bewassenen Beistand, den die einzelnen Santone und zugewandten Orte sich bei brohender Kriegsgefahr einander leisteten. über die der Stadt Baesel im J. 1792 von der schweizer Eidgenossensschaft geschieften Zu-

ein so eigenthumliches Wolf hat auch seine eigenthumlichen Sitten und Gebrauche, wie z. B. bei ber Sochzeitfeier u. f. w. Daß ein Alpler = ober Hirtenvolk fich vorzuge= weise von Milchspeisen ernahrt, bas liegt gleichsam in ber Natur ber Dinge; um so auffallender erscheint ber Ub: scheu, den der Entlebucher vor der sauern Milch bat. Daff diefer Abscheu wirklich stattfindet, versichert der bereits mehrmals genannte Schniber von Wartenfee in feis ner "Sustematischen Darftellung ber schweizerischen Milch= speifen." In biefem im schweizerischen Museum (Burich 1784). S. 133-145 abgedruckten hochst launigen Auf: fate werden, um es hier beilaufig zu fagen, nicht wenis ger als 124!! verschiedenartige Mildeveisen aufgezählt. Wie in mancher andern Gegend der Schweiz ist auch im Entlebuche bas Rilchgeben (ber Kiltgang) im Schwange. Auch alle körperliche Übungen, wie Jagen ), Tanzen Singen, Reiten, Laufen, Springen, Bergklettern, Scheibenschießen und das Spielen von allerlei Blasinstrumen ten gehoren zu ben taglichen Beschäftigungen ber Entle bucher. Außerdem find fie Meister in einer funstlich aus gebilbeten Rampfgymnastif, besonders im Schwingen einer Urt Palaftrif - und im Ruben - mehr bem Fauft kampfe vergleichbar. Man erstaunt über die Verschieden artigkeit beider Rampfweisen und über alle die Runstaus brude, die babei gebraucht werden. Sie bilben eine ei gene Kunstsprache. Sowol über die Gymnastik der Em lebucher als über die Bolksfeste berselben erschöpft Stal ber a. a. D. II. S. 8-126 Alles, was fich barube fagen läßt. Zu diesen Bolköfesten kann man namentlu rechnen die Schwingseste 10), die gewöhnlich an den Kird weihtagen einer besondern Pfarrgemeinde gehalten werde Diese hirtlichen Wettkampfe werden auch an außerorben lich ausgeschriebenen Schwingtagen mit ben benachbarti emmenthaler, obwaldner oder brienzer Sirten begange Johannes von Muller in seiner Schweizergeschichte nen als unüberwundene entlebucher Ringer Unton Brun ut Rlaus Dister; Stalber fügt die Namen des Hans Eich

zugstruppen besitze ich in meiner schweizer Bibliothek vierzig und nige Gelegenheitsschriften. Darunter: Fünf schone neue Lieder. Terste: Der Entlibucher Ankunst in Basel im Brachmonat 175 Sagt mir, wer das ernste Bolk — bort 2c. Ohne Druckort 175 Drei neue Lieder. Das dritte: Mitgetheilte Empssiddungen ein Basler an seine Mitbürger bei der Ankunst der Entlibucher in 1 serer Vaterstadt am 11. des Junius 1792: Gefällt sie Euch — Heldenschar 2c. Ohne Druckort 1792. An der einen dieser klei Schriften ist ein illuminirtes, von M. Engelbrecht in Kurgestochnes Bild: "Zugüger in Basel aus dem Canton Luzern." ist ein Soldat aus dem Entleduch in der eigenthümlichen Nation unisorm, wie Stalder (Fragmente I. S. 47 Note) sie beschreckung von Courtlary in seinem "Bersuche über die ehemal und gegenwärtige Milizversassung der schweizerischen Eidgenosstschaft" (St. Gallen 1830) beschreibt S. 61 die Unisorm der luser Truppen, und kügt hinzu: "ausgenommen die Entlibucher, nen vergönnt war, ihre alte Nationaltracht zu behalten, die st

9) über die Idgerei, das Wildpret und Gestügel im Entlek sinden sich aussuhrliche Notizen in Schnyder's von Warte see Geschichte der Entlebucher. 10) f. "Das Schwingsest Entlebuch" als Titelkupfer des helvetischen Almanache für das 1804 und das Titelkupfer zum ersten Bande der Stalber's

Fragment

mann, genannt Beinli Roth, und bes Joseph Bogel bingu. Dann wird der lette Montag in der Fastnachtzeit, ben bie Entlebucher ben Birsmontag (Birsmandig) nennen, im gangen gande gefeiert. Bft ber Gottesbienft beendigt, bann schicken die verschiedenen Kirchgange einander die von den Ortsgeschwornen ernannten reitenben Birsmontagsboten, mit ben üblichen von Außen mit dem Laudeswappen, d. h. einer Buche und einem Kreuze hochroth und grun bemalten Briefen ab, die vor dem versammelten Bolfe vorae= lesen werden. Diese gang in Reimen und im entlebuch= ichen Dialekt abgefagten Schreiben find eigentliche Statelgebichte, in welchen die geheimen Geschichten aller bei ber betreffenden Gemeinde feit Sahresfrift vorgefallenen Ulbernheiten, Thorheiten, Lacherlichkeiten, Übereilungen und sittlichen Berftoße unbarmherzig gegeißelt werden "). Das erhabenste Nationalfest war unstreitig bis zur schweis zerischen Staatsummalzung "der Schwortag" oder, wie Stalber sich ausbruckt "bie Hulbigung," welches alle wei Jahre in Schupfen, als in der Mitte des Thals Ent: lebuch, begangen murbe. Mit militairifchem Geprange und unter bem Bortritte aller Behorden fowol Chren= als Dienst: amter wurden an diesem "offenen Schwortage" die bei ben Berwaltungs = und Gerichtsstellen entstandenen Lucken wieder besett, sowie jeder über 14 Jahre alte Entlebucher ben feierlichen Schwur der Treue vor den Abgeordneten ber Stadt Luzern ablegte.

Bevor wir die bedeutendern Ortschaften des Landes namhaft machen, wollen wir im Allgemeinen bemerken, daß bas Entlebuch eine der Landvoigteien bilbete, in welche ber Canton Luzern vor der neuern politischen Gestaltung ber Schweiz zerfiel. Damals, also vor 1798, unterschied nan in derfelben drei Umter, bas Unteramt oder Umt Entlebuch, das mittlere Umt oder Umt Schüpfen und das Oberamt oder Umt Escholzmatt. Jest ist das Ent= ebuch eins der fünf Umter des Cantons Luzern mit ei= rem Umtestatthalter, einigen Umterathen, einem Umtechreiber, einem Amtsweibel und Gemeindeammannern, die ugleich Botenweibel sind zur Besorgung der Umts= und Bemeindeangelegenheiten. Dagegen zerfallt es in drei Berichtsbezirke, Entlebuch, Efcholzmatt und Schupfheim. Ein jedes dieser Bezirksgerichte hat einen Prasidenten, ei= nen Vicepräsidenten, einige Friedensrichter als Beisitzer, inen Gerichtsschreiber und einen Gerichtsweibel. Die verofründete Geistlichkeit, d. h. die Pfarrer, ihre Vicare, Ka= plane u. f. w. gehoren zum furfeer Capitel. Die nennens=

werthen Ortschaften sind folgende:

A. Im Gerichtsbezirke Entlebuch.

Entlebuch, Pfarrdorf mit den Filialen Egg und Schimberg, am Zusammenflusse der Waldemme und der Entle, über welche die große Entledrücke führt. Der hier abgehaltene Sahrmarkt pflegt sehr besucht zu sein, auch ist der Ort der Sit des Bezirksgerichts und eines Postamztes. Stalder vermuthet, daß nicht nur das Dorf, sondern auch der Gerichtsbezirk, ja selbst das ganze Land von der Entle den Namen erhalten haben; dagegen wird in den Alpenrosen auf das S. 1828. S. 369 die Behaupztung aufgestellt, daß der Name Entleduch von einer bezrühmten Buche, die bei Buttisholz stand und von der Entlebrücke herkomme.

Doppleschwand liegt auf einem Berge mit Obstbaumen umgeben. In die durch einen Leutpriester bediente Kirche nebst zwei Kapellen sind 130 Gebaude eingepfarrt. Nach dem Kirchenurbar hatte vor Zeiten der Pfarrherr daselbst die Verpflichtung, im Nothfalle, Wein auszuwirthen. Teht besorgt dies ein formlicher Gastwirth. Über den Ort ragen die Trummer einer alten Burg hervor. Sie war der Stammsig der Edlen von Lutishofen.

Haßle ober Hasli, Pfarrborf mit dem Filial Ennetzegg, bessen Kirche auf einem Hügel höchst malerisch liegt. Der Ort, in welchem ein Jahr und Viehmarkt abgehalten wird, ist der Stammsitz der längst erloschenen Eblen von Haßle. In dem wildesten Theile dieses Pfarrsprenzgels, auf dem Gebirge nach Schüpfen zu, steht die Kappelle zum heiligen Kreuze im Wittenbach, gestistet im J. 1340 vom Freiherrn Johann von Aarwangen. Es ist ein Wallsabrtsort.

Romoos. Der Name bieses Pfarrdorses wird von Romanorum ossa hergeleitet, ohne daß dieser Ableitung geschichtliche Thatsachen zum Grunde liegen. Die Gebirge dieser Pfarrei sind rauh und noch vor 30 Jahren lobte Stalder die natürliche Sitteneinsalt ihrer Sinvohener. Die Kirche, deren Begründung ins 11. Jahrh. zurückreicht, ist die älteste im Lande. Zur Verbesserung der Pfarre schenkte ihr schon im J. 1133 Lutols von Wollhausen den Maierhof Lannbach. Ganz in der Nähe sließt die sorellenreiche Fontane. Von Romoos sührt ein Fußweg nach Trüdschachen über das Romooseregg unweit des Naps. Noch kann erwähnt werden, daß man im 15. und 16. Jahrh. in der Nähe von Romoos Versuche angestellt hatte, um Gold bergmännisch zu gewinnen. Das Unternehmen hat indessen einen erwünschten Fortgang nicht gehabt.

Werthenstein, Pfarrdorf mit einer Brucke über die Waldemme, einem im I. 1630 gestifteten, noch jeht beseteten Franziskanerkloster und den noch sichtbaren überzresten der Stammburg der Freiherrn von Werthenstein.

Wollhausen ober Wollhusen, eigentlich Wohlhausen. So heißen zwei durch eine über die Waldemme sührende Brücke verbundene Ortschaften; ein Dorf und ein Flecken, mit dem Beinamen im Markte. Wollhusen im Markte, ehemals eine Stadt, liegt am Einflusse der Sigern in die Waldemme. Die Einwohner sind in die, beim Dorfe Wollhusen auf einer Anhöhe stehende Kirche eingepfarrt. Den Edlen von Wollhausen, die hier ihren Stammsiß

<sup>11)</sup> Bergleiche die Beschreibung diese Festes in Stalber's Fragmenten, dann "Le Carnaval de l'Entlibouch," in Bridet's Conservateur Suisse (Lausanne 1817). T. VIII. p. 88—99, und endlich "Die hiesmontagsseier im Entleduch." Was sie war und was sie werden könnte und sollte, von I. Schweizer in den Alzvenschen auf das J. 1828 (Bern). S. 367—389. Stalber in seinen "Fragmenten" beschreibt auch das von ihm sogenannte Huldigungssest; im Eande selbst heißt es der Schwortag. Als Erzgänzung zu dieser Beschreibung kann ich aus meiner Schweizer: Bis bliothek ein "Schwörtagstied für die Entleducher" nach der Melodie: Aus melodie: Stimmt, wackre Schweizerbauern 2c., ansühren, die beide ohne Druckort und Angabe des Jahres wahrscheinlich in Luzern erschienen sind.

batten, foll in bem ber Geschichte gewidmeten Ubschnitte

B. Im Gerichtsbezirke Efcholzmatt.

Escholzmatt oder Eschlikmatt, Pfarrdorf, 2820 Fuß über dem Meere, am Fuße des randen Schwendelbergs, auf dessen Gipfel eine Wallsahrtskirche steht. Es ist der Sied des Bezirksgerichts und durch seine sehr besuchten Vielmarkte berühmt; umstreitig noch berühmter dadurch, daß der Dekan Franz Joseph Stalder, der nach Beromunster als Chorherr des dortigen Stists versetzt ward, eine lange Neihe von Jahren die Pfarrstelle inne hatte. In Escholzmatt hat der hochverdiente Mann seine in diesem Artikel oft angezogenen Fragmente, sein bekanntes Werf über die Landessprachen der Schweiz oder schweizerische Dialektologie mit kritischen Sprachbemerkungen, sein schweizerisches Idiotikon und seine in der helvetischen Gesellschaft mit so vielem Beisalle vorgelesenen Abhandlunzen, namentlich seinen Wersuch über die Gymnastik der Schweizer (neues schweizerisches Museum [Zürich 1794] S. 881—889) ausgearbeitet. Außer dem Pfarrer ist noch ein Kavlan im Orte.

Marbach ober Marpach, nicht weit vom Ilfis, früher ein Filial bes Klosters Trub, jeht ein eigenes Pfarrborf. Die Erwerbsquellen ber Einwohner sind ein bedeutender Pferbehandel und die Handspinnerei des feinsten Flachsgarns. Es gibt hier Madchen, sagt Stalber (Fragmente I, 208), die für ein Psund Flachses 40—50 Bahen Spin-

nerlobn empfangen.

Wiggen, Beiler mit einer Getreide = und Sagemuhle nebst einer ben heiligen brei Königen geweiheten Kapelle. Im Meyer'schen Atlas de la Suisse steht neben Wigs gen "H. 3. König" als ein bedeutendes Psarrdorf aufsgeführt, was unrichtig ist.

C. Im Gerichtsbezirke Schupfheim.

Schipfheim ober Schüpfen, Pfarrdorf und Sitz bes Begirksgerichts fast in der Mitte des Entlebuches, am Ruße bes Schupferberges, an der Balbemme, über welche eine bedecte Brude fuhrt. Es wird in vier Theile ein= getheilt: Borberberg, Sinterberg, Dorfrotten und Claus-rotten. In bem 1654 gestifteten Mannkloster leben eilf Capuciner unter einem Guardian. Die Biehmarkte werben ftark besucht. Huch hat der Ort, der früher seine eis genen gleichnamigen Ebeln besaß, eine zweifache politische Bebeutung erlangt; einmal werben hier in einem alten Thurme, ber die Beimlichkeit heißt, die von den Ent= lebuchern eroberten Panner, ihre Fahnen und alle auf bas Land sich beziehenden Privilegien aufbewahrt. In Diesem Landesarchive befinden sich namentlich die Dri= ginalschriften bes Landes, ober die fogenannten "weißen Urkunden" und barunter insbesondere die mit Lugern am St. Jacobstage im Beumonate bes Sahres 1405 abge= schlossene "Berburgrechtung" ober bas eigentliche entlebu= cher Staatsrecht.

Alsbann führt die erwähnte Brude auf die Allmend, ben Plat, auf welchem die öffentlichen Bolksversammlungen, wie z. B. der Schwörtag, abgehalten wurden. Stalber gedenkt (Fragmente I. S. 111) eines aus Schüpfen geburtigen ausgezeichneten Botanikers, Namens Jost Uns

ternährer, der jedes Alpengewächs beim ersten Blick unt oft schon in beträchtlicher Entsernung nach Classe, Ordenung, Geschlecht und Art zu erkennen weiß. Wir gezbeufen eines andern in seiner Art auch ausgezeichneten Mannes, der in Schüpsen Pfarrherr war, nämlich des als Natursorscher, Kenner des Entlebuches und eisriger Freund seines Vaterlandes hochgeachteten Joseph Xaver Schnyder von Wartensee 12). Er hat als Pfarrer soviel Gutes gewirft und durch seine gemeinnühigen Schristen soviel zur Kunde des Entlebuches und Belehrung der Entlebucher beigetragen, daß die Lehten seinen Namen nur mit Dank nennen.

Um Schupfenberg liegt eine 1680 gestiftete Kapelle nebst einem Wohnhause, die beide in dem Meyer'schen Utlas unter ber Benennung "St. Joseph" als ein bedeutendes Pfarrdorf prangen. Die Kapelle ist Jesus, Maria

und St. Joseph geweihet.

Flüele oder Flühli bildet seit 1781 eine eigene, von der Mutterkirche zu Schüpsheim getrennte Pfarrgemeinde. Stalder (Fragmente II. S. 104) bezeichnet Flüele als den öbesten und wildesten Ort im Lande. Die auf den rauhesten Bergen zerstreuete Pfarrgemeinde zerfällt in die Clusener = und in die Clustaldner Häste. Auf allen Karten heißt der Ort Clustalden. Übrigens hat Schnyder von Wartensee mit Bezug auf eine unrichtige Angabe in Fäsis Schaats = und Erdbeschreibung der Eidgenossenschaft der reits im schweizerischen Museum (Zurich 1784) S. 858 dargethan, daß die Waldemme und die Weißemme nicht bei Clustalden, sondern vielmehr oberhald Schüpsen sich mit einander vereinigen.

Sörenberg, im, ein Apthal, auf ben meisten Karten als Marienthal bezeichnet. Dieses Filial ist zwei Stunden vom Pfarrort Flüele entsernt. Die Lage schilbert Stalber (Fragmente II. S. 66) mit solgenden Worten: "und in Mitte dieser Wunder steht freundlich und schmucklos eine kleine Kapelle, wie ein Tempel der Unschuld und Sinsalt des Herzens, sur Hirten, denen sich die Welt rund und schön zuschließt." Ein anschauliches Wild dieser Kapelle und des ganzen Bergthales gibt das von M. Meyer gemalte und von F. H. Meyer geäßte Titelkupser zum ersten Bande des eben erwähnten Stalder'schen Werkes mit der Ausschlicher Weise in dem im Herbstmonat 1793 versertigten reichen "Verzeichnisse von topographischen Kupserstichen und Holzschnitten des Canton Luzern," welches im Neuen schweizer Museum (Zurich 1794) die S. 754—772 einnimmt.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

<sup>12)</sup> f. Denkmal auf Joseph Aaver Schnyber von Wartensee, Pfarrherrn in Schupfen und Mitglied der Naturforscherzesellschaft in Zurich, von Judas Thaddaus Muller im Schweizerischen Museum 1784. S. 225—256, und Balthasar's historische, topographische und ökonomische Merkwürdigkeiten des Cantons Luzern (Luzern 1785). I. S. 5. Schnyber war 1750 geboren und start im 34. Jahre seines Alters. Ein unvergängliches Denkmal hat er sich bei seinen Landsleuten durch seine Forschungen gestiftet, das auf seine Veranlassung auf dem Flühli errichtet wurde. Dies ward erst daburch möglich, daß er einen sehr beträchtlichen Antheil von seinen Einkünsten als Pfarrer zu Schüpfeim dazu hergab.

ENTOBDELLA, nannte Blainville eine sväter von ibm felbst wieder eingezogene Wurmgattung aus ber Fa= milie ber Blutigel, welche mit Ofen's Gattung Phylline ibentisch ist. Die beiden dahin gezogenen Urten, nämlich Hir. grossa und Hippoglossi Linn. leben parasitisch an Fischen oder Muscheln, und sind noch nicht genauer bestannt. Die eine, H. Hippoglossi Linn., aus welcher Blainville nunmehr feine Gattung Epibdella bilbet, scheint ein hartes Geruft in ber hintern Sauggrube zu befigen, und also meiner Kamilie, ber Pegmatobdellei, anquae= boren; die andere, H. grossa Linn., zeichnet sich durch ein gespaltenes Ropfende aus, und führt jest ben Gat-tungenamen Malacobdella bei Blainville. Bergl. über beide die Artifel Sangsues (T. 47. p. 269) und Vers (T. 57. p. 566) bes Dictionn. des sciences naturelles, sowie den Artifel Phylline in dieser Encyklopadie, woselbst der genguen Schilderung von Ph. Hippoglossi, bie neuerdings G. Johnston (Annales of natural history. Vol. I. p. 431. pl. 15. 1838) gegeben hat, ausführlicher gedacht werden foll. Diefer zusolge hat der Wurm ei= nen zweischenkeligen Darm, und gehort also nicht zu ben Birubineen, sondern zu ben Dicranocoelis mit Knorpel= geruft in ber Sauggrube, meinen Pectobothriis (vergl. Diesen Urtikel). (Burmeister.)

Entoganum Banks, f. Melicope.

ENTOMODA, eine von Lamarck (Système des animaux sans Vertèbres. T. III. p. 232) aufgestellte Gattung parasitischer Krebse, welche er aus der Linne's schen Gattung Lernaea absonderte und auf L. salmonea Linn., L. godina Müll., L. cornuta Müll. und L. radiata Müll. gründete. Blainville zieht diese Arten größtentheils zu seiner Gattung Lernaea, auf welche, und besonders auf den Artikel Lernaea, wir die Leser verweisen. (Burmeister.)

ENTOMOLOGIE, heißt diejenige Abtheilung der Naturgeschichte, welche die Infekten (f. d. Urt.) zu ih= rem Gegenstande hat. Bei dem großen Umfange biefer Thierclasse fublte man schon lange vor Linne's Resorma= tion das Bedürfniß einer selbständigen Bearbeitung berfelben, und behandelte daher diesen Theil der Naturgeschichte früher, als viele andere, von besondern Gesichtspunkten aus als eigenthumliches Ganze. Daber kommt es, bag bie Literatur und Geschichte der Entomologie für sich allein sehr gut geschildert werden kann, zumal da nur einzelne besonders begabte Naturforscher in allen Zeiten der Wissenschaft uns begegnen, welche, wenn sie vorzugsweise Entomologen waren, außerhalb ihres wiffenschaftlichen Kreises sich geltend machen konnten. Wir werden also im Nachfolgenden eine furze Schilderung der allmäligen Entwickelung biefer zoologischen Disciplin versuchen fon= nen, ohne dadurch einer geschichtlichen Darstellung der ge= sammten Zoologie (f. d. Art.) Eintrag zu thun.

Die Benennung Entomologie ist nicht sehr alt, sondern entstand erst gegen die Mitte des 18. Jahrh. auf Beranlassung des Bestandwortes Insektologie, unter welchem Bonnet eine entomologische Schrift (Traité d'Insectologie [Paris 1745]) publicirt hatte. Durch seine Kritiker auf den Fehler in der Bildung dieses Wortes

aufmerksam gemacht, war er selbst spåter geneigt, es in Entomologie umzuändern (vergl. dessen Betrachtungen über die Natur; teutsche Übers. 3. Aust. S. 278, oder 5. Aust. 2. Bd. S. 41); und da hernach J. Chr. Fabricius, welcher unter den entomologischen Systematikern die erste Stelle einnimmt, diesen verbesserten Ausdruck mit Recht vorzog, so ward er durch den allgemeinen Beisall, welchen die Schriften (von 1775—1805) des genannten Autors erhielten, in der spåtern und neuesten Zeit allein üblich und angenommen, besonders da auch Linné ihn anwandte. Mehre eistige Anhänger Bonnet's, wie J. A. E. Goeze und J. S. Schröter, schrieben Unsangs noch Insektologie, spåter ebensalls blos Entomologie.

Erste Periode. Die Wissenschaft von ihrem ersten Entstehen bis zu ihrer eigentlichen Begrundung burch

felbståndige Beobachter.

Man ift gewohnt, mit der hiftorischen Schilberung ber Boologie bis auf bas griechische Alterthum zuruckzu= geben, oder gar versucht worden, wie dies noch I. N. Eiselt in seiner "Geschichte, Systematik und Literatur ber Infektenkunde" (Leipz. 1836) gethan hat, Mam für ei= nen Naturforscher zu halten, weil er ben Thieren Namen gegeben habe; allein Beides scheint mir unpaffend zu fein, wenn auch nicht in gleichem Grade, benn bas lettere Berfahren ist in der That abenteuerlich. Aristoteles nam= lich, den man den Vater aller Naturgeschichte, zumal der Zoologie, nennt, war durchaus kein Zoolog im spå= tern Sinne, bem es also barauf angekommen mare, eine softematisch angeordnete Schilderung ber damals bekann= ten Thiere zu geben; sondern vielmehr ein physiologischer Forscher, welcher, mit echt philosophischem Geiste ausge= rustet, die ihm vorliegende Mannichsaltigkeit der Thierwelt studirt hatte, um aus ihr die substanziellen Resultate zu ziehen und die Einheit zu erkennen, welche der Mannich= faltigkeit zum Grunde liege, in die fie sich aufloft. Er geht baber bei seiner Thiergeschichte sogleich vom Thiere, als Gruppenbegriff, aus, und bringt bessen Theile je nach ihrer Übereinstimmung oder Verschiedenheit unter bestimmte allgemeine Gesichtspunkte, fodaß uns schon auf ben ersten Seiten seines Werkes die gesammte thierische Organisation in ihre Elemente zerlegt erscheint; eine Betrachtungsweise, bis zu welcher sich fein Zoolog ber spatern Zeit, fast bis auf Cuvier, der überhaupt dem aroßen Stagiriten unter ben Neuern am nachsten tritt, erheben konnte. Die einzelnen Thiere aber, welche bei ben spätern Zoologen in den Vordergrund treten, bilben bei ihm blos Typen für die aufgestellten Gefete, und werden daher jedesmal nur insoweit von ihm berücksichtigt, als sie das eben besprochene Geset beweisen helfen. Nur in seltenen Fallen, namlich ba, wo eine gewisse Organisa= tionsweise sich blos über eine bestimmte Thiergruppe ver= breitet, erscheint diese bann auch als Banges in der Schil= berung, und wird nach der Urt, wie sich die berührte Organisation in ihr andert, in verschiedene Gruppen ge= sondert. Es kann daher von einer Systematik des Thier= reiches in unserm Sinne nicht die Rede sein, vielmehr begegnen uns bei Aristoteles fehr verschiedene Gintheilungen, je nachdem diese oder jene Beziehung zum Eintheilungs=

grunde gewählt wird. Go theilt er Lib. I. Cap. 1, 8, 6 Die Thiere nach ber Lebensweise ein, und befinirt &. 7 tie Infekten (Erroua) als folche nicht Luft athmende Landthiere, welche an ihrem Korver Ginichnitte haben. Da er an biefer Stelle ausbrucklich fagt, baß Er sie so nenne, so darf man wol annehmen, daß er ben Namen Erroug fur biefe Thiere erfunden babe, mit= bin von ihm eigentlich bie wissenschaftliche Beneunung ber Infekteuwelt herrühre. Beiterhin Cap. 5 unterscheibet er bie Thiere nach gang andern Gesichtsvunkten, namlich nach ben Bewegungsorganen. Sier begegnen uns §. 5 Die Insekten als bie geflügelten Thiere ohne Blut, welche in κολεόπτερα und ανέλυτρα zerfallen, und biefe wieder in δίπτερα und τετράπτερα; Unterschiede, welche unter benfelben Namen bie Wiffenschaft bis auf unfere Tage mit Recht festgehalten bat. Allein alle biese Unterschiede zu machen, war nur insofern 3weck, als es bar= auf ankam, die thierische Organisation in ihre Elemente zu zerlegen, nicht bie Summe ber verschiedenen Ginzeln= wesen kennen zu lehren, aus benen die Thierwelt besteht. Batte Aristoteles dies gewollt, wie es die Aufgabe der 300= logie durch Linné geworden ift, fo wurde er nicht fo oft von Thieren gesprochen haben, die abnlich gebildet seien, aber wegen Mangels besonderer Namen nicht weiter an= geführt werben konnten. Nur biejenigen Thiere, welche Die Volkssprache schon als besondere unterschieden hatte 1). treten bei Ariftoteles als Reprafentanten feiner die Refultate ber Bilbungsmeifen barftellenben Schilderung auf, und nur wo die Volkssprache das von ihm gefundene Refultat nicht angebeutet hatte, gab er neue, Sauptabthei= lungen bezeichnende, Namen. Siernach erscheint uns Uristoteles in der That als ein wahrer Naturforscher, der feine Hufgabe fehr wohl kannte, und diefelbe mit bem Sauptmittel ber bamaligen Beit, ber Scharfe bes Ber= standes, zu losen wußte, wie Reiner vor und Wenige nach ihm; aber die Zoologie, wie sie im Berlaufe der Zeit fich gestaltete, kann ihn nur insofern für ihren Bater an= erkennen, als er der einzige Schriftsteller bes Alterthums ist, in dem zoologische Thatsachen, die auf eigener Unter= suchung beruhen, niedergelegt find, und grade biefe That= fachen bie einzigen waren, von benen bie Wiffenschaft bei ihrer neuen Begrundung nach bem Dunkel von 18 bar= barischen Jahrhunderten ausgehen konnte. Übrigens kannte Uristoteles die Metamorphose ber Insekten wenigstens theil: weise, und beschreibt sie (Lib. V. Cap. 19) von den Schmetterlingen, wie von ben Bienen (Lib. IX. Cap. 41), wenn ihm gleich von den lettern das eigentliche Geichlechtsverhaltniß bunkel geblieben zu fein scheint; auch wußte er, daß die Insetten sich hauten (Lib. VIII. Cap. 17), um zu machsen, daß sie ihre Tone auf verschiedene, jum Theil fehr richtig erklarte, Beife hervorbringen (Lib. IV. Cap. 9), daß fie Geruch besitzen (ibid. Cap. 8), sowie manche andere im Cap. 7 besselben Buches mitge=

theilte Eigenschaften. Auffallend bleibt es aber, daß er ihnen die Athmung abspricht, da er doch wußte, daß sie, mit Ol bestrichen, sterben (Lib. VIII. Cap. 26); und daß er noch viele aus Thau, Mist, Aas, Fleisch, Holz, Wolle, Pelzwerk u. dgl. m. entstehen läßt (Lib. V. Cap. 17), wiewol er von mehren ihren Ursprung aus Eieru, die er bei Schmetterlingen mit Pslanzensamen verzsleicht (ibid.), und die Metamorphose des aus dem Eie kriechenden Wurms zum vollkommenen Insekt vermittels des Puppenschlafes beobachtet hatte.

Cai. Plinius der Jungere (lebte von 62-110 n. Christ.), dessen auf uns gekommene große Encyklopabie das zweite naturhistorische Werk ist, aus dem wir die Kenntnisse der Alten ersehen konnen, hat mit Aristoteles verglichen eine ungleich geringere Bedeutung, schon bes= halb, weil er in der Regel blos diesen Autor ercerpirt hat und bochstens einige Bemerkungen anderer Schrift= fteller, welche im Laufe ber Beiten verloren gegangen find 2) mit diesen Ercerpten vereinigte. Allein diese Art, sein Werk zu verfassen, brachte eine Eigenschaft mit sich, die ihn den modernen Zoologen naher stellt, namlich die naturgemäße Unordnung ber Stoffe, welche er vorträgt. So findet sich denn auch die eigentliche Naturgeschichte ber Thiere im Lib. VIII-XI feines Bertes vereinigt, und unter diefen nimmt ber entomologische Theil den Unfang tes Lib. XI. bis zu Cap. 44 ein, worauf als Schluß bes Ganzen eine anatomisch physiologische Schilberung bes Thieres, mit vorzüglicher Berücksichtigung des Menschen folgt. Bon ben Insekten hat er nicht viel mehr, als mas er bei Aristoteles vorfand, entstellt jedoch Einiges burch verkehrte Auffassung, welcher Umstand es wahrscheinlich macht, daß er Aristoteles' Werk gar nicht im Urterte las, sondern in spateren Überarbeitungen. Um ausführlichsten handelt Plinius von ben Bienen, Diefem im Alterthume. wie noch jetzt, so sehr geschätzten Insekt, bessen Natursgeschichte schon den Alten in ihren Hauptzügen bekannt war. — Sie wandten auch, nach Plinius' Zeugniß (Lib. XI. Cap. 16), diefelben Mittel an, ibre Donomie gu studiren, welche in neuern Zeiten soviel Aufschluffe über bieselbe und verschafft haben; namlich Bienenftode mit Glasfenstern, burch welche man bas Berfahren ber Bienen beobachten kann. Un die Bienen reiht er die Des= pen, von benen er nach Aristoteles' Borgange (Lib. IX. Cap. 41), mehre Arten unterscheibet; bie eigentliche Befpe (vespa, σφήξ) 3) und ben crabro, gewiß unsere Sor= niffe, bie aber bei Ariftoteles feinen befondern Damen führt, sondern blos als die größere wilde (äpoios) Art unterschieden wird. Die av Doging bes Uriftoteles (Lib. IX. Cap. 42) ist gewiß nicht die hornisse, sondern eine gur Abtheilung der Fossoria gehörige Symenopterengattung, welche ich auf Scolia flavifrons beuten mochte; bage= gen läßt sich im Bougibliog, ben Plinius burch bombyx übersett, wenigstens nach ber Stelle bes Aristoteles Lib.

<sup>1)</sup> Aristoteles beschreibt baber ebenso wenig, wie irgend ein anderer alter Schriftsteller, bie Thiere, von benen er redet; ein umstand, der es für und in der Regel unmöglich macht, das Thier genau zu ermitteln, welches er aufführt. Fast alle Insektennamen sind baher problematisch.

<sup>2)</sup> Unter ben verloren gegangenen naturhistorischen Schriftstellern scheint Publ. Rigibius Figulus, ber etwa 60 Jahre vor Chr. Geb. lebte, ber bebeutenbste zu sein. Bon seinem Werke: De animalibus, eristiren nur noch Fragmente.

3) Conf. Macrobii Saturnalia. Lib. III. Cap. 16.

1X. Cap. 43 mit ziemlicher Gewißheit eine große Bombus-Urt vermuthen (val. Referstein in Germar's Magazin III, 10). Bas aber der gleich darauf folgende τενθοηδών für ein Thier fei, weiß ich nicht; fast scheint es, als bezeichne dieser Name die echte Wespe (Vespa vulgaris Linn.), und unter bem ogn's fei eine andere Wespenart, etwa Polistes gallica, zu versteben. Bei Plinius ift nach Cap. 27 der Bombyx zugleich ein Seidenwurm und dasselbe scheint bei Aristoteles Lib. V. Cap. 19 βομβύλιος zu bezeichnen, denn von dieser Stelle ist die erwähnte des Plinius die Übertragung; wenngleich die Übersetzung an= bers lautet, als bas Driginal. Aristoteles fagt nämlich (a. a. D.), es entstehe zuerst aus bem Wurme eine Raupe (κάμπη), aus diefer der βομβύλιος und aus dem der rexidulos; Plinius bagegen läßt aus dem letteren wieder den bombyx in fechs Monaten entstehen, wahrend Uri= stoteles blos bemerkt hatte, daß die ganze Verwandlung ber brei in sechs Monaten vollendet werde. Ich deute nun diese Stelle so, daß κάμπη die alteren, σκώληξ (Burm) bagegen die jungern Perioden des Raupenalters bezeichnet, βομβύλιος aber, welcher das Gespinst (τά βομ-Bunia) bereitet, die sich verpuppende Raupe, ober viel= mehr die Puppe felbst ift, aus welcher bann ber Schmet: terling vexidalog entsteht. Dieser mochte anderswo, und namentlich in spåterer Beit, bombyx heißen, und baber fette Plinius auch diesen Namen hinzu, ihn falschlich fur eine vierte Form bes Thieres erklarend. Man sieht aus biesen Verwechselungen, daß sowol Aristoteles, als auch noch mehr Plinius, es mit ben Ramen ber Thiere fo ge= ngu nicht nahmen, wie wir zum Berftandniß ihrer Mit= theilungen wunschen muffen, und daß ihnen oft selbst eine und dieselbe Benennung fur zwei hochst verschiedene Bestalten biente. Dieser Umftand vergrößert noch die Ber= wirrung, welche in der Nomenclatur der Alten berricht, und macht es für uns ganz unmöglich, die von ihnen ge-brauchten Namen mit Sicherheit auf bestimmte Thiere gurudguführen, wenn es gleich in vielen einzelnen Fallen möglich ist, aus gemachten Undeutungen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Thiersorm zu errathen, die etwa gemeint fein konnte.

Auf den Seibenwurm folgt bei Plinius die Spinne, von der die ahnliche Eigenschaft des Gewebebereitens als Grund dieser Nahe hervorgehoben ist; daran schließen sich die Scorpione und nun kommen die Cicaden, deren Schilberung (Cap. 32) sast ganz aus dem Aristoteles (Lib. V. Cap. 30) entnommen ist. Bemerkungen über die Unterschiede im Bau der Flügel, der Beine, der Lebensweise und der Entstehung, welche alle ebendaher genommen zu sein schluß die Einstelle bei Aristoteles aussindig zu machen, bilden den Schluß dieser Plinius?schen Entomologie.

Alian, der dritte Schriftsteller des Alterthums (lebte um 221 nach Chr. Geb.), von dem wir ein naturgesschichtliches Werk besitzen, hatte mit der Zeit, in welcher er lebte, den Sinn sur rein wissenschaftliche Dinge versloren, und die Curiositäten, welche den Inhalt seiner Thiergeschichte ausmachen, treten zu sehr in den Vorders

grund feiner Schilderungen, als baß es lohnend mare, bei

ihnen langer zu verweilen.

Nicht anders konnen wir über die Schriftsteller bes Mittelalters urtheilen, welche von der Biederherstellung ber Wiffenschaften bis ziemlich in die Mitte bes 16. Sahrh. binein ber Naturgeschichte ihre Aufmerksamkeit zuwand= ten; faum lohnt es, die Namen berfelben zu nennen, ba in keinem berfelben mehr als eben Ercerpte aus ben 211= ten enthalten sind. Gravenhorst bat in seinem Conspectus histor. Entomologiae (Helmst. 1801. 4.) bie Namen und die Titel ihrer Berke verzeichnet, und baffelbe bat Gifelt in feinem oben erwahnten Berte gethan (G. 13. 14); auf welche beiden wir unfere Lefer mit ber Bemer= kung verweisen, daß er auch hier nicht mehr als eben Namen von Schriften zusammengetragen finden wird, be= ren Studium der Inhalt, den sie bieten, nicht besohnen kann. Um vollskåndigsten und interessantesten scheint noch bie Compilation bes Albertus magnus (lebte von 1193 -1280) zu sein, in bessen Werke: De virtute herbarum, lapidum et animalium, bas 26. Buch von ben Infekten in alphabetischer Ordnung handelt, und ziemlich bas enthalt, was man bei Aristoteles, Plinius und an= bern Schriftstellern vor ihm über diese Thiere niebergelegt findet.

Noch drei Sahrhunderte fast hielt sich diese, gleich ber scholastischen Philosophie, steise und unbeholsene Urt der Naturbetrachtung, da nahete der gefammten Naturges schichte eine gewaltige Reformation durch die Entdeckung Umerika's und die vielen neuen Thiergestalten, welche von dort nach Europa gebracht wurden. Nicht blos baß burch beren Erscheinung und ungewohnte Bilbung die Aufmerksamkeit sich angezogen suhlte und zur nahern Untersuchung veranlaßt wurde, sondern auch auf das Stubium ber einheimischen Thiere wirkte ihre abweichende Matur vortheilhaft zuruck, infofern man an ihnen Dinge kennen lernte, die man an den einheimischen übersehen hatte, und die doch auch hier vorhanden sein konnten. So wurde benn ber noch vorrathige wissenschaftliche Stoff mit größerem Fleiße als bisher gesammelt, verarbeitet. übersichtlich angeordnet, mit den spätern Ersahrungen in-Berbindung gebracht und zu einem Ganzen verschmolzen. das durch die unfägliche Muhe, welche man auf die mog= lichste Vollständigkeit verwandte, einen erstaunungswurdi= gen Umfang erhielt.

Der erste zoologische Schriftsteller bes 16. Jahrh., welcher auf diese Weise versuhr, war der Engländer Eduard Wotton, dessen Werf unter dem Titel: De differentiis animalium, zu Paris 1552 in Fol. erschien (vergl. darüber die Jüs. Jahrg. 1833. S. 1173). Es besteht aus zehn Büchern, unter denen das neunte den Insesten gewidmet ist, und wieder in 27 Capitel (Cap. 197—223) zerfällt, von denen die ersten und letzten die Insesten im Allgemeinen schildern, während die mittlern von einzelnen Insesten, als Bienen, Wespen, Ameisen, Spinnen, Cicaden, Lokusten, Koleopteren und Naupen, handeln, Alles getreu nach Mittheilungen der Alten entworsen, und nur hier und da mit eigenen Zusähen vermehrt. Auch hier sindet man ein eigenes Capitel (217),

in welchem ber Inseftenmetamorphose als einer Manchen eigenen Entwickelungsweise gedacht wird, ber Name Me = tamorphose fommt aber noch nicht vor, und fehlt eben=

fo bei allen alteren Schriftstellern.

Im gleichen Sinne, allein weniger umfassend, arbeisteten mehre Zeitgenossen Wotton's, namlich G. Rondelet (De pisc. mar. etc. [Lugd. Gall. 1554—1555.] Vol. 1. et II.), G. Agricola (De animant. subterr. [Bas. 1549. Fol.]. auch als Anhang in bessen De re metallica. Lib. XII. [Bas. 1556. Fol.]), C. Peucerus (Appell. quadruped. Insect. Volucr. Pisc. etc. [Lips. 1550. Wittend. 1556. Lips. 1558]), P. A. Mathiolus (Comment. in libr. VI Dioscoridis etc. [Venet. 1583. Fol.]), Soh. Bauhin (Histor. novi et admirad. fontis etc. [Montisbeligardi 1598. 4.]) und C. Schwenksselb (Theriotropheum Silesiac [Lignici 1603]); beide Letzgenannten die ersten Kaunisten, welche die Wissenschungen enthalten sind, und namentlich die der Letztern ein Zeugniß von der Art und Weise ablegen, wie man damals die Naturkörper betrachtete und untersuchte. Wissenschaftlicher Werth läßt sich ihnen freilich kaum zus

Schreiben.

Übertroffen wurde bagegen Wotton von zwei andern Gelehrten feiner Zeit, befonders im Fleife bes Sam= melns und in der Masse der zusammengebrachten That= fachen, nainlich von C. Gesner (geb. 1516, geft. 1558) und UI. Albrovandi (geb. 1522, geft. 1605). Erfterer, ein Schweizer, lebte in Burich und verfaßte eine große Naturgeschichte, von welcher aber nur die funf ersten Bucher, welche die Saugethiere, Bogel, Fische und Amphibien umfassen, in ebenso viel Folianten (Historia Animalium, Libr. V. [Tigurici 1551—1558; spätere Ausgabe Francof. ad Moen. 1584 - 1587]) erschienen. Seine auf die Inseften bezüglichen Manuscripte geriethen querft in die Bande des bekannten Gelehrten Joachim Ca= merarius (II.), welcher sie durch Rauf mit dem gesamm= ten naturhistorischen Nachlasse bes Berftorbenen für 150 Gulben an fich brachte. Bon ihm erstand ben entomolo: gischen Theil wieder Wotton, der Berfaffer des oben er= mahnten Werkes, und Schickte ihn an Th. Penn (geft. 1589) nach London zur Berausgabe. Bei dem blieben Die Manuscripte liegen, bis fie Eh. Moufet feinem fpå= ter zu besprechenden Theatrum Insectorum einverleibte. Nicht viel glücklicher war Ulpsfes Aldrovandi, Urzt und Professor zu Bologna, mit den Refultaten feiner vieljah= rigen Studien. Bon dem Fleiße und ber Sorgfalt, mit denen er seiner Aufgabe, eine vollständige Naturgeschichte aus den alten Autoren zusammenzustellen, oblag, geben Die 300 Folianten, welche er im Manuscript hinterließ, und die sich zum Theil noch jest im Besige ber alten Ukademie zu Bologna befinden, gewiß das sicherste Beug= niß. Aber nicht blos Zeit und Muhe, auch fein Bermogen wandte er feiner Aufgabe zu, unternahm zu ihrer Lofung mehrfache Reifen, und führte felbst einen Maler mit sich, welcher die mannichfachen von ihm gesehenen Gegenstände seiner Wißbegierde zeichnen und abbilben

mußte. Von den 13 Foliobanden, in denen seine sammt= lichen Schriften erschienen sind, aab er felbit nur vier beraus, namlich die Drnithologie in drei Banden (Bologn. 1599) und De animalibus Insectis libri VII. (Bologn. 1602; spåterer Abdruck zu Frankfurt 1623. Fol. und Bologna 1638. Fol.) Un ber Beroffentlichung ber übris gen hinderte ihn feine zunehmende Altersschwäche, welcher er auch, wie es scheint verarmt, und verlaffen, im Sofpis tale seines Wohnortes unterlag. Die Arbeit über Die Insekten ist ihrem Umfange nach die bedeutendste Schrift, welche wir über biefe Thierclasse aus jener Zeit besiten. Sie zeichnet sich außerdem auch darin vortheilhaft aus daß die Thiere in einen sustematischen Verband gebracht find, der freilich auf Aristotelischen Undeutungen beruht aber boch manches Eigene hat. Die Hauptgegenfage fint namlich nach dem Aufenthalte auf dem Lande (Terrestria) ober im Waffer (Aquatica) gebildet, und jede diefer bei ben Gruppen ift bann wieder in Pedata und Apoda gesondert, von denen die Terrestria pedata in Alata uni Aptera eingetheilt werden. Die Alata zerfallen nach de Flügelbildung und Zahl in Anclytra und Coleoptera jene aber in quadripennia und bipennia, sowie endlid bie quadripennia wieder in membranacea und farinacca. Noch eine Trennung erleiden dann die erstern, welch zum größern Theile den Hymenopteris entsprechen, nad ber Lebensweise, insofern sie theils gesellige (favisica sind, theils nicht gesellige (non favilica), und zi diesen werden auch die heutigen Neuroptera gezogen Die farinacea sind die jekigen Lepidoptera, die bipen nia unsere Diptera, mit Einschluß von Ephemera; bi Coleoptera enthalten außer den echten Kafern auch noc die Beuschrecken. Die terrestria pedata aptera theile sich in paucipeda und multipeda, und jene wieder nac ber Bahl der Kuke in die mit sex (alle Parasiten, abe auch die Umeisen und Ohrwurmer, Forbicinae genannt mit octo (Scorpio et Aranea), mit duodecim (Geo metra, die Raupen der Spanner) und mit quatuorde cim (eruca, die übrigen Raupen); die multipeda, auc centipeda s. millepeda genannt, bestehen aus Oniscu s. Ascllus, Scolopendra und Julus. Für die fußlose Landbewohner ist fein Theilungsgrund weiter angenom men, fie zerfallen vielmehr fogleich in die Binnenwur mer (Vermes), welche sich je nach ihrer Entstehung i bie des Menschen, der Thiere, Pflanzen, Steine un Metalle sondern, in den Bohrwurm (Teredo), Regen wurm (Lumbricus), in Tinea (Infektenmaden), Orip (Wurmer, die im Schnee entstehen, also auch wol In sektenlarven) und Limax. Die Aquatica pedata sin theils paucipeda (wahre bas Waffer bewohnende In fekten), theils multipeda (mehre kleinere Rrebse und Bur mer); die apoda bagegen umfassen eine Ungabl verschie dener Wasserwurmer, unter denen die Blutigel als beson dere Gruppe vorkommen. Huch der Hippocampus un bie Stellae marinae werden hierher gezogen. In be ausführlichen Behandlung nehmen dann die favisica da erste Buch ein, das zweite Buch die caetera anelytra im britten wird von ben anelytris bipennibus gehan belt, im vierten von den coleopteris, bas fünfte ist bei

apteris pedatis gewidmet, das fechste den vermibus, bas fiebente endlich den aquaticis. Jedes Buch ist mit einer Tafel (bei ber frankfurter Ausgabe in Rupferstich) begleitet, auf welcher die Hauptformen, und manche kennt=

lich genug, bargestellt find.

Zeitgenosse von Ul. Albrovandi war ber schon früher erwähnte Englander Thom. Moufet, welcher sich in den Besit ber von C. Gesner auf E. Wotton und von die= fem auf Thom. Penn gekommenen entomologischen Ma= nuscripte gesetzt hatte und dieselben zur Berausgabe vor= bereitete. Nach feiner eigenen Mittheilung hatte Thom. Denn 15 Sabre hindurch bas Manufcript überarbeitet und mehre von ihm namhaft gemachte Schriftsteller neben ben Allten dazu studirt. Dennoch gelang es auch Moufet nicht, bas gemeinschaftliche Werk herauszugeben; vielmehr ereilte ihn, wie feine Borganger, der Tod, ehe es dem Druck übergeben wurde. Sein Tod (1604) fiel mit dem der Ronigin Elifabeth ziemlich in dieselbe Beit, und die unrubigen Auftritte, beren bald barauf England Beuge murde, ließen ben Curatoren des Monfet'schen Nachlaffes keine Gelegenheit gewinnen, bas Manufcript zu ebiren. lag es an 30 Jahre, bis der fruhere Famulus des Ber= storbenen, Darnell, dasselbe an Theod. Mayerne, Baron von Aubonne, brachte, einen Franzosen, welcher, so scheint es, burch die Ermordung Heinrich's IV. (1610) aus Frankreich verscheucht worden war, und barauf in England fich niedergelassen hatte, wo er bis zum Leib= arzte Rarl's I. emporstieg. Derfelbe gab sich viele Muhe, pas Manuscript an einen Buchhandler zu bringen, damit er es drucke; endlich übernahin es Thomas Cotes, und To erschien das Werk fast 100 Jahre nach seinem ersten Entstehen in London 1634 in kl. Fol., mit vielen, aber ziemlich rohen Holzschnitten geziert. Wiewol diese Schrift, welche den Titel: Insectorum sive minimorum Animaium theatrum, fuhrt, zu einer Zeit bekannt wurde, in velcher eigene Naturbeobachtung schon allgemein war, und als eigentliche Quelle des Wissens galt, so findet nan in ihr doch die genaueste Beachtung ber Alten, und aft nur Thatfachen, die aus biefen gefchopft maren. Dies parf uns bei ber Beit ihrer Berfassung nicht auffallen, pielmehr niuffen wir sie nach diefer beurtheilen, und Mo in die Nahe von Wotton und Albrovandi, deren Zeit= enosse sie ift, versetzen. Sie ist übrigens mit mehr Rri= ik als Albrovandi's gleichartige Arbeit verfaßt, und gibt bon dem kritischen Talente ihrer verschiedenen Urheber kein unruhmliches Zeugniß. Ihr Inhalt zerfällt in zwei Bu-her, von benen das erste 29, das zweite 42 Capitel um= faßt. Jedem Capitel ift in der Regel eine befondere In= sektenart gewidmet, deren Synonymie in verschiedenen, meift lebenden, Sprachen vorangeht. Das erste Buch enthält Die geflügelten Infekten, bas zweite die ungeflügelten. Letteres beginnt mit einer tabellarischen Eintheilung der: selben, welche wir als Probe hier mittheilen: Impennia quaeque Insecta sunt.

I. Terrestria, et quidem

1) Έμποδα. Pedatorum alia

a) Multis pedibus incedunt, ut Erucae, Spondyli, Staphilini atque Julorum gens.

U. Encott, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

b) Octonis, ut Scorpio et Aranea.

c) Senis. Anthreni. Cicindela et Meloe femina. vermes item lignarei, arborei, stirparii, fructuarii, escarii, vestiarii, cubicularii, hu-

2) ¾ποδα, ut Oripae et Lumbrici, terrae in-

testina. Vel

II. Aquatica.

1) Pedata, quorum alia a) Senis natant pedibus, ut Squilla, Scorpio palustris, Notonectus.

b) Plurimis, ut Scolopendra marina et Squilla

multipeda.

2) Expedata: ut Hirudo, vermis setarius.

Offenbar zeugt diese Eintheilung von einer fehr rich= tigen Burdigung zoologischer Unterschiede, und wenngleich bie Haupteintheilung nach dem Aufenthaltsorte, welche bei den Alten so beliebt ift und auch eine Nachahmung des Aristoteles, zu fein scheint, noch vorherricht, fo fehlt es doch nicht an Gruppen, welche, wie 3. B. die mit acht Fugen, noch in der heutigen Spstematik gang bens

selben Umfang mit Recht behalten haben.

Nachfolger von Albrovandi waren Wolfg. Franz (Historia animalium sacra [Wittenb. 1612. Fol. Spás tere Editionen zu Untwerpen 1638 und 1653. 12.]), ber die Insekten in drei Gruppen bringt: 1) aerea s. volatilia, 2) aquatica, 3) terrea s. reptantia. - 3oh. Zonston (Historiae animalium libr. XX. [Francof. 1653 -1658. Fol.] Spatere Ausgabe von Beinrich Runfch unter bem Titel: Theatr. Animalium universale [Amstelod. 1718. Fol.] 2 Voll.), ein Pole, welcher Aldrovandi excerpirte, viel unnothigen gelehrten Bust fortließ und fein Wert mit Rupferstichen schmudte, die jedoch, ba fie nach Albrovandi's Holzschnitten gearbeitet waren, diese an Naturwahrheit eben nicht übertreffen. Die zweite Ausgabe des Runsch hat mehr Werth wegen vieler 3ufabe neuer Entdeckungen, die fich bei den Fischen allein auf 300 belaufen follen. Die Infelten umfaffen brei Bucher, welche je nach ihren Unterfchieden als Alata und Apennia und diese wieder als Pedata und Apoda beftimmt find. - Robert Lovell (Panzoologicomineralogia, or a complet history of Animals and Minerals [Oxfort. 1661]), der erste, welcher in seiner Mutter: sprache die Insekten behandelte. — Gualterus Charleton (Onomasticon zoicon [Lond. 1668] und Exercitationes de differentiis animalinm [Oxon. 1667]), welcher, wie auch sein Vorganger, die Insekten nur beilaufig be= ruhrt, und baher kaum ber Erwahnung bedurfte.

Die genannten Schriftsteller binden sich noch ziem= lich streng an die Alten und suchten ihr Wiffen aus die: sen vorzugsweise zu schöpfen. Ihnen gegenüber tritt bann eine Reihe gleichzeitiger Schriftsteller, welche vorzugsweise ober allein eigene Beobachtungen vortrugen, und gleich= sam den Übergang bilden von dieser antiquarisch=histori= schen Periode der Entomologie zu der modern empirischen, welche mit der zweiten Halfte des 17. Jahrh., als die inzwischen erfundenen Mikrofkope allgemeiner zu werden anfingen, begonnen werden muß. Der erfte, welcher blos

mit eigenen Beobachtungen auftrat, war Johann Boefnagel, Hofmaler bes Raifers Rubolf II. Er gab unter Dem Titel: Diversae Insectorum volatilium icones, ad vivum accuratissime depictae. Typis mandatae a N. J. Vischer (Antwerp. 1630. Quer 4.), eine Samm= lung von Abbildungen einbeimischer Infeften beraus, welche 14 Tafeln umfaßt und 336 Riguren enthalt, unter benen die kleinern freilich sehr unkenntlich sind, und die großern zwar kenntlicher, aber boch wenig genauer. Inbeffen ift bas Werk von Wichtigkeit, infofern es vorzugs= weise Abbildungen geben follte, und lettere bier zum ersften Male colorirt erscheinen. Gehr nahe an diese Arbeit schließt sich eine abnliche von Benzel Sollar (Muscarum, scarabaeorum vermiumque variac figurac et formac, omnes primo ad vivum coloribus depictae [Amstel, 1646. Fol.]), worüber man die Unzeige im Noturforscher 9. St. G. 215 vergleiche. Muslandische Formen beschrieben um dieselbe Beit Rarl Clufius (Exoticorum libr. X. etc. [Antwerp. 1605]), Euseb. Nies renberg (Historia naturae, maxime peregrinac, in libr. XVI. distincta etc. [Antwerp. 1635]), Georg Marcgrave (Historiae rerum natural, Brasil, libr. VIII. etc. [Lugd. Batav. et Amstel. 1648]) und Dlaus Borm (Museum Wormianum etc. [Lugd. Batav. 1655]), der eine fehr ausgezeichnete Sammlung von Natur= und Runftgegenstanden zu Kopenhagen befaß, welche er in bem genannten, nach feinem Tobe publicirten Berke befchries ben hat. Mit Marcgrave gemeinschaftlich arbeitete Wilh. Piso (De Indiae utrinsque re naturali et medica libr. XIV. [Amstel. 1658. Fol.]). Sie beschließen biese erfte und alteste Periode ber Entomologie, welche nach ihrer porzugsweisen Richtung als die antiquarisch = historische ober gelehrte am füglichften bezeichnet werden fann. Die Entbedung ber Mifroftope und bas mit biesem Inftrumente eroffnete gang neue Feld bes Wiffens wurde Diese Richtung umgesturgt, und die empirische trat als die allein geltenbe an ihre Stelle.

3weite Periode. Beitalter ber gesunden Empirie. Bon Goedart und Swammerdam bis auf Linné. Der Erste, welcher den durch die Erfindung der Mitro: ftope angeregten Weg eigener Beobachtung in der Ento-mologie betrat, war der Hollander Joh. Goedart, ur-sprunglich Maler, daher seine Mittheilungen mehr ben Charafter eines Dilettanten besitzen und feine Figuren in vielen Studen mangelhaft find. Inbeffen verdankt man ihm mehre Beobachtungen über die Metamorphofe ver= schiedener Insekten, bie damals noch ziemlich unbekannt war, und die von ihm gemachte Unregung diefer Erfcheis nung ift offenbar ein bedeutendes Berdienst, welches er um die Wiffenschaft sich erwarb. Seine Urbeit erschien zuerst in hollandischer Sprache (Historische Beschryving van den oorspronk, aard, cegenschappen en veranderingen der Wormen, Rupsen en Maden. 3 Voll. [Middelburg 1662), ift aber jest fehr felten. Gine la: teinische Übersetzung bavon veranstaltete noch in bemselben Sahre S. van Man, Prediger zu Middelburg, und fügte berfelben mehre Bemerkungen und Unhange bei (Metamorphosis et Historia natur. Insector. 3 Voll. [Me-

diob. 1662]); spåter erschien auch eine französische (Metamorphoses naturelles, ou histoire des Insectes etc. [Amst. 1700.] 3 Voll.). Eine völlige Umarbeitung aber lieserte M. Lister (Joh. Goedart, De Insectis, in methodum redactus etc. [Londin. 1685]), indem er die von Goedart ohne Ordnung an einander gereihten Besobachtungen in einen systematischen Verband brachte und die Kupser in ebendieser Neihenfolge neu, aber minder gut, stechen ließ. Seine Ausgabe ist nicht selten und sindet sich in den meisten Bibliotheken. Ein von ihm selbsigemachter Anhang beschreibt mehre englische Goleopteren.

Ungleich bedeutender und werthvoller für die Wiffenichaft war Goedart's Landsmann und nachster Nachfolger, Joh. Swammerdam, geb. ben 12. Febr. 1637, gest.

ben 15. Febr. 1685.

Mit einem seltenen Talente sur die Anatomie seiner thierischer Körper verband dieser ausgezeichnete Manreine ebenso wahre als genaue Beobachtungsgabe, und be nutte diese von der Natur ihm gegebenen Geschenke mirastosem Giser zur Vervollkommnung der Naturgeschichte Besonders aber waren es die Insekten, denen er sein Zeit widmete, und ihm verdankt die Entomologie diersten aussührlichen Beobachtungen über die Metamorphose dieser Geschöpfe. Swammerdam theilte selbst nach den Verschiedenheiten in der Metamorphose alle Insekter in vier Classen, sie sind:

1. Cl. Es findet bloße Sautung statt, und bi Gliedmaßen bringt bas Infekt vollständig aus bem E

mit. Beispiel: Pediculus.

2. Cl. Das Insekt verläßt sein Ei als ein sechs füßiges Thierchen, das sich häutet, aber schon Flügelspuren bekommt, so lange es noch frißt; Puppenruhe sinde

nicht statt. Beisp.: Ephemera.

3. Cl. Das junge Insekt ist ein Burm ober ein Raupe mit Füßen, die sich hautet, auch wenn sie sic verpuppt, und als Puppe Flügelspuren und deutlic erkennbare Füße zeigt. Beisp.: Nashornkafer, Biem Schmetterlinge.

4. Cl. Die Metamorphose ber vorigen, aber bi Puppe steckt in ihrer alten Larvenhaut. Beisp.: Rafe

fliege, Breme.

Es ist bekannt genug, wie richtig diese Unterschiet aufgefaßt waren, und daß sie noch jest die Grundlag aller Sauptbifferengen in ber Metamorphose bezeichner Wir wollen uns daher nicht langer bei ihrer Wurdigun aufhalten, sondern zunachst einige Notizen über bas Li ben ihres Erfinders voraufschicken. Joh. Swammerda war ber Sohn eines wohlhabenben Apothekers zu Umfter bam, beffen Familie eigentlich Durkz hieß. Er erbte bo feinem Bater, ber ein nicht unbedeutendes Naturaliener binet besaß, die Liebe zur Natur, und widmete sich i Folge dessen der Medicin, obgleich ihn die Altern zu Theologen bestimmt hatten. Seit 1661 ftubirte er unti I. v. Hoorne und Fr. de Bois Sylvius, zugleich m R. Steno, Regnier de Graaf, Fr. Runfch zu Lenden, gin 1663 nach Frankreich und lebte hier befonders mit D Thevenot und N. Steno. Gegen 1666 fehrte er na Holland zurud, lebte Unfangs in Umsterdam, ging ab

balb nach Lenden und promovirte daselbst am 22. Febr. 1667. Sest widmete er fich ausschließlich feiner Wiffen= schaft, ber Unatomie, beobachtete aber inmer mehr die Insekten, beren innern Bau er an mehren Taufend Inbividuen untersucht hatte. Diese Beschäftigung bis zum 3. 1674 fortsetzend, verfiel ber als Beobachter ber Ma= tur fo umfichtige und vorurtheilsfreie Mann in eine Urt religiofer Schwarmerei, die ihn veranlaßte, ben Umgang ber durch dieselbe Geistesrichtung bekannten Untoinette de Bourignon zu fuchen. Seitbem gab er feine frubern mif= fenschaftlichen Beschäftigungen ganz auf und lebte fast nur noch erbaulichen Betrachtungen, welche, im Berein mit hauslichen Unannehmlichkeiten, feine Gefundheit fo fchwächten, baß, als feit 1680 zusehends alle Rrafte ab= nahmen, eine heftische Krankheit sich ausbildete, welcher er nach funf traurig verlebten Sahren erlag. Seine Mit= theilungen über die Insekten fallen der Zeit ihres Erschei= nens nach furz vor biefe Periode der frankhaften Beiftes= wie Korperbeschaffenheit, find aber noch viel altern Ursprungs, und meistens in ben 3. 1664—1674 entstanden, namentzlich mahrend seines Aufenthaltes in Frankreich im Um= gange mit bem berühmten Unatomen Nicol. Steno und einem Grn. Thevenot, dem er bis an fein Ende mit Freundschaft anhing, und baher auch seine Manuscripte vermachte. Die erfte entomologische Schrift, welche Swam= merdam publicirte, war seine Historia Insectorum generalis (zwar unter diesem Titel, aber doch hollandisch geschrieben, als: Algemeene Verhandelinge van de Bloedelose Dierkens (Leyd. 1669. 4.); bieselbe, in welcher bie oben mitgetheilten vier Classen der Insekten= netamorphose zuerst aufgestellt und geschildert sind. Er geht hier Unfangs barauf aus, zu zeigen, baß bie verschiedenen Stabien jedes Infekts, als Larve, Puppe und Fliege, blos Metamorphosen eines und desselben Indivi= buums feien, und daß Aristoteles, wie nach ihm Harven, Unrecht thaten, zu behaupten, die Puppe fei das mahre Ei, aus dem die Fliege hervorgebe, wie der Bogel aus feinem Ei, jenes frühere Ei aber fei ein unvollkommenes. Nachdem er diese Unsicht im zweiten und britten Capitel dargethan und bewiesen hat, daß der Unterschied in den thierischen Entwickelungszustanden, wie ihn Sarven durch Die Ausbrucke metamorphosis und epigenesis festgeset atte, unstatthaft sei, indem auch bei der metamorphosis eine epigenesis stattfindet, fett er im vierten Capi= tel die vier Arten der Insektenevolution, für welche er ben Ausbruck metamorphosis beibehalt, aus einander, und erlautert sie durch bilblich bargestellte Beisviele. Der Beifall, den eine so wichtige und neue Arbeit nothwen= big erhalten mußte, spricht fich in ben mehrfachen Übersebungen aus, die Swammerdam's Werk erfuhr, namlich eine französische ohne Namen des Übersetzers (Utrecht 1685. 4.) und eine lateinische von S. Ch. Bennius, die in demfelben Jahre zu Lenden erschien und spater (1693) auch in Utrecht gedruckt wurde. Nicht minder von Bebeutung war bann seine Naturgeschichte ber Gintagsfliegen (Ephemeri vita, afbilding vans Menschenleven, vertaont in de historie van het Haft af Oeveraas [Amsterd, 1675]), in welcher er die merkwurdige Lebensweise

biefer Thiere und ihre nochmalige Sautung außerhalb bes Wassers vollkommen an der größten europäischen Urt, die Latreille nach ihm Eph. Swammerdammiana genannt hat (Hist, natur. des Crust. et des Insectes. T. XIII. p. 98), ausführlich fchilbert. Beide Werke sind übrigens die ein= zigen, welche Swammerbam felbst berausgab; benn fcon in bem zweiten spricht sich bie bald barauf ihn beherr= fchende religibse Schwarmerei kenntlich genug aus. Bei seinem Tode hinterließ er mehre Manuscripte in den San= ben eines gewiffen Wingenborp, um fie ins Lateinische gu überseben. Dieselben hatte er burch ein Testament seinem Freunde M. Thevenot vermacht; allein der konnte nicht fogleich in ihren Besitz gelangen, weil Wingendorp bie Berausgabe verweigerte. Durch richterlichen Spruch ba-zu gezwungen, erhielt sie Thevenot erft im J. 1692, und als biefer balb barauf ftarb, erkaufte fie Joubert, konigl. Maler zu Paris. Auf dieselbe Beise erwarb sie von ihm ber geschickte Ungtom Duvernen, und als auch dieser sie nicht publicirte, bewarb sich ber berühmte S. Boerhave um beren Befig. Fur 1500 frangofische Gulben endlich (1727) in benfelben gelangt, publicirte er sie unter bem Titel: Bybel der Nature, af historie der Insecten (Leyden 1738. fol.) 2 Voll., begleitet mit einer von Dier. Dav. Gaubius verfertigten lateinischen Übersetzung. Ihr folgte eine teutsche ohne Namen des übersetzers (Leipzig 1752. Fol.). Das Werk enthalt zuvorderst eine Bearbeitung von Swammerbam's fruber publicirten beis ben Schriften, bann aber gang befonders ausfuhrliche anatomische Schilderungen, unter benen die ber Biene wol bie bedeutenoste ist. Ungehangt sind Beobachtungen über bas Wachsthum ber Nelke, ben Bau und bie Metamor= phose der Frosche und die Anatomie der Sepia officinalis, bier die fpanische Geerate genannt.

Diese Beobachtungen Swammerbam's erregten nicht blos allgemeine Unerkennung und Bewunderung, fondern sie veranlaßten auch viele Naturforscher in den meisten Lanbern Europa's zu ahnlichen Untersuchungen. Indessen gab es auch Beobachter, die, unabhangig von Swammerbam, gleichartige Resultate, wenn auch nicht in der Masse, wie bieser, gewonnen hatten und bieselben fast gleichzeitig mit ihm bekannt machten. Bu ben lettern gehort gang befon-bers Franz Rebi von Arezzo, Leibarzt bes Großherzogs von Florenz, Cosmus III., welcher es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Unhaltbarkeit der alten Lehre, daß viele Larven, Maden und Infekten aus fauligen Stoffen aller Urt entständen, burch genaue Beobachtungen barzuthun. Er legte dieselben in einem Sendschreiben an feinen Freund Karl Dati offentlich vor (Esperienze intorno della generazione degli Insetti etc. [Firenze 1668. 4.]), und zeigte hier, zumal von den Maden im faulen Fleisch, daß sie von Fliegen hineingelegt wurden. Den= noch halt er die Puppenhulse, aus welcher die Fliege her= vorgeht, mit Aristoteles fur ein Gi, indem er behauptet, baß alle Fliegen fogleich in ihrer naturlichen Große aus ihren Eiern hervorfrochen (Redi, Exper. ed. 12. p. 35 sq.). Redi's Schrift, burch welche Harven's zwei Decennien früher aufgestellter Sat: omne vivum ex ovo, eine so treffliche Stuge erhielt, erregte, zumal im

sindlichen Europa, eine solche Ausmerksamkeit, daß bis zum I. 1687 fünf Auflagen davon vergriffen wurden, und außerdem eine lateinische libersehung von Frisius in Holland erschien, welche den ersten Band der Opuscula (Amstelod. 1686. 12. 2 Voll.) unseres Autors bildet. In lehterer Form ist sie häufig und fast in allen Bischiebeken.

Ebenso unabhängig von Swammerdam's Arbeiten war die Anatomie des Seidenwurmes, welche Marc. Malpighi, Leibarzt des Papstes Innocenz XII., um diese Zeit bekannt machte (M. M. Dissertatio de Bombyce [Lond. 1669. 4.] Auch in dessertatio de Bombyce [Lond. 1684. 4.] T. II.). Sie steht Swammerdam's Untersuchungen in Hinsicht der Genausgkeit nicht nach, erreicht sie aber kann in Ansehung der bildlichen Darstellung. Da nicht blos, wie später von Lyonet, die Raupe berückssichtigt wurde, sondern auch der Schmetterling, so ist sie die in die neueste Zeit hinein die vollständigste anatomische Monographie geblieben, welche wir von irgend einem Insekt besiehen. Noch jest hat sie ihren Werth und verdient also Beachtung.

Bersen wir, nach Berücksichtigung von Nebi und Malpighi, zweien Mannern, die Swammerdam würdig zur Seite gestellt werden konnen, noch einige Blicke auf die übrigen Zeitgenossen und nachsten Nachfolger dieser berühmten Triumvirn, so thun wir wol am besten, wenn wir sie unter drei Gesichtspunkten vereinen, je nachdem dieselben theils vorzugsweise Mikrographen sind, welche an den Insekten blos einzelne Theile genauer mit dem Mikrossope untersuchten, theils reine Metamorphoseologen, theils endlich mehr Systematiker, welche die neuen Enteckungen zur richtigern Begründung der Eintheilung be-

nußten.

Unter den Mikrographen nimmt der Zeit nach P. Borelli die erste Stelle ein, welcher in seiner ben Erfin: ber bes Mifrostopes besonders berucksichtigenden Schrift (De vero Telescopii inventore [Hagae Comit. 1655]) auch einzelne Beobachtungen an Insekten mittheilt. Auf ihn folgt Rob. Hoofe, beffen Micrographia (Lond. 1665. Fol.; aufs Neue herausgegeben und mit frischem Tert verseben unter bem Titel: Micrographia restaurata, or the copperplats of Dr. Hookes wunderful discoveries by the microscope etc. [Lond. 1745. Fol.]) ziem= lich gute Abbildungen vom Ropf einer Fliege, von Mücken und fleinen Motten enthalt. Unbedeutender find 3. F. Griendel von Uch (Micrographia curiosa [Norimb. 1687. 4.]) und Ph. Bonanni (Observat. circa vivent. in rebus non vivent. etc. [Romae 1691. 4.]); aber ein= flufreicher als alle seine Vorganger ist Unt. v. Leeuwen= boed, beffen Arcana naturae (Amstelod. 1695 seq. 4.) eine neue Welt eröffneten, und auch fur die Entomologie einzelne wichtige Beitrage lieferten. Er war es, welcher Die Entstehungsweise des Flohes aus Giern zuerst mahr= nahm und in seinen Epistol. physiol. (Delft. 1719. 4.) beschrieb. — Seine entomologischen Beobachtungen hat 2. Frisch in der Borrede zum eilften Theile ber "Beschrei: bungen von allerlei Infekten in Teutschland" umständlich aufgezählt.

Bon ben Metamorphofeologen ift P. P. Sangallo, welcher die auch von Swammerbam gelieferte Naturgeschichte der Muche beschrieb (Lettera etc. Fierenze 1679]), einer ber Ersten. In bemfelben Sabre trat bie als Infektenmalerin und Kennerin ihrer Metamorphose so berihmt gewordene Mar. Gib. Merian auf, ein Sprofe ling jener frankfurter Kamilie, in ber Talente fur gras phische Runft heimisch gewesen zu sein scheinen. Un eis nen nurnberger Maler, Undr. Grafe, verheirathet, 30a fie mit ihm in diese Stadt und gab bier ihre erste entos mologische Arbeit beraus (M. S. Graffin, Der Raus pen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. 1. Th. Nurnb. 1679. 4. 2. Th. Frankf. a. M. 1683. 3. Th. Umst. 1717. Ins Lateinische übersetzt ale M. S. Merian, Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis etc. [Amstel. 1718, 4.). Sm 3. 1685 ging sie aus Liebe zur Wiffenschaft mit ihren Rindern nach Solland, lernte hier größere Gelehrte unt Sammlungen kennen, und wurde burch biefe veranlaßt, bie tropische Natur an Ort und Stelle zu studiren. Bu biesen Endzweck schiffte fie fich 1698 mit einer Tochter nad Surinam ein, und hielt sich dort sieben Sahre auf, wah rend derselben mit Beobachtungen ber Insekten vorzugs. weise beschäftigt. Beimgekehrt, veröffentlichte sie ihr Wahrnehmungen unter dem Titel: Metamorphosis Insectorum Surinamensium (ohne Sahrzahl, aber sei 1705 erschienen), in hollandischer Sprache, welche Mit theilungen einen Band in Roy. = Fol., begleitet von 61 Tafeln, bilden, beffen Bollendung fie aber nicht mehr er lebte. Sie ftarb zu Umfterdam 1717, und hinterließ ih rem Sohne die Ausführung ihrer Arbeiten, ber auch 1721 eine zweite Ausgabe des Werkes veranstaltete, in welche noch zwolf Tafeln mehr enthalten find. Es gehört bief Schrift zu den Prachtwerken der Entomologie, und über trifft an Schönheit der Darstellung alle, die bis dabit geliefert waren. Much jest noch nimmt sie unter der besten neuern eine ruhmliche Stelle ein. Es gibt bavoi auch eine franzosische und eine lateinische Ausgabe, bi ebenda und um dieselbe Zeit erschienen. Much ihr Wer über die teutschen Insekten wurde unter dem veranderter Titel: De Europische Insecten etc., ins Hollandisch übertragen und neu bearbeitet, Umfterd. 1730. Ron. = Fol Minder bedeutend als die Merian waren Stephan Blan faard (Schouburg von de Rupsen, Wormen, Ma den en fliegende Dierkens, daaruit vorkommende etc. [Amstel. 1688.] Ins Teutsche übersetzt von It Robochs [Leipz. 1690]), Jul. Lubolf (Dissertatio d' Locustis, anno praeterito immensa copia in Ger mania visis etc. [Francof. ad Moen. 1694. Fol.]) un' Unt. Ballisnieri (Dialogi supra la curiosa origine suiluppi e costomi di varii Insetti [Venez. 1700 Fol.] und Experienze ed osservazioni intorno all' ori gine, suiluppi e costomi di varii Insetti etc. [Padw 1713. 4.]); Letterer indeffen wegen ber fortlaufenden Ge schichte mehrer Insettenmetamorphosen, z. B. ber Hylo toma Rosarum, Lema merdigera, Oestrus und vo allen des Flohs, noch jest von Wichtigkeit. Dann Sot von Muralt (J. de Muralti Dissertatio physica d

Insectis eorumque transmutatione [Tigurici 1718]) und Wolfg. Zengerd (W. Tengerdius, Disquisitio de Tarantula, in seinem Rationis atque experientiae eonnubium [Rotterd. 1715]), und eine Reihe ahnlicher Mosnographen (Mart. Triewald, Traetat on Bij. [Stockh. 1728.] Rembaldus, Traetatus de Loeustis [Berol. 1731]. C. H. Rappolt, An damnum per locustas compensetur? [Berol. 1730. 4.] Joh. M. Barth, Dissertatio de Culice. [Ratisb. 1737. 4.] M. v. Ruyscher, Natuerlyke historie van de Cochenille [Amsterd. 1729]. J. Ph. Breynii Hist. natur. Cocci radieum

tinctorii. [Gedan. 1731. 4.]) 3).

Von ungleich großerem Einflusse fur die Entwicke= lung der Entomologie wurden dagegen die Arbeiten von 2. Frisch und Unt. Reaumur, beide, unbekannt mit ein= ander, benfelben Gegenftand, die Infektenmetamorphofe, bearbeitend. Ersterer in Berlin als Rector bes Gymna= fiums zum grauen Kloster ansassig, beschrieb 300 Urten (E. Frisch, Beschreibung von allerlei Insekten in Teutsch= land [Berl. 1730 — 1734. 4.], mit Rups.), und lieferte von vielen derfelben ihre gange Metamorphofe, fie durch bilbliche Darstellungen erlauternd, Die fein Gohn, ber spater als vortrefflicher Bogelzeichner bekannt wurde, an= gefertigt hatte. Mehre biefer Entwickelungsgeschichten sind von spatern Beobachtern nicht wiederholt worden, und haben daher noch jest ihren Werth; bei einigen aber fin= ben sich arge Verwechselungen, so z. B. beim Sc. nasicornis, bessen Larve bei Cerambyx heros abgebildet ist, und umgekehrt, diese bei jenem. - Umfassender und ein= flugreicher waren die Urbeiten bes berühmten Ufademifers ju Paris, Réaumur's (Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. [Paris 1734-1742. 4.] 6 Voll. Ein Nachdruck erschien bavon zu Umsterdam 1738 fg. 12 Bbe.). Dhne Frage bildet sein Werk bie großartigste Ausführung der durch Swammerdam's Lehren in Un= regung gebrachten Metamorphofe, welche die Wiffenschaft je erhalten hat. Leiber find bie barin gelieferten Beich= nungen in vielen Fallen so roh, daß ihre Entzifferung schwer halt, und man kaum im Stande ift, bas beschrie= bene Infett wieder zu erkennen. Bei ben Schmetterlin= gen, wo dieser Mangel sich am fühlbarften macht, hat Die neueste Kritik Erfreuliches geleistet '). Da Reaumur's Werk sich noch jett in den Sanden aller Entomologen befindet, so scheint mir eine nabere Ungabe seines Inhal= tes überfluffig zu fein; ich beschließe vielmehr mit seiner bloken Nennung die Reihe der Metamorphoseologen die= fer Beit, infofern bei ahnlichen fpatern Schriftstellern ichon ber Einfluß ber spstematischen Schule Linne's bervorleuch= tet. Indessen sollen hier noch einige Beobachter namhast

gemacht werden, welche weniger die Entwickelungsstabien als die Thiere im reifen Lebensalter beschrieben, und insfofern sie Neues bekannt machten, doch nicht übergan: gen werden dürfen. Es genüge uns aber, ihre Schriften nach der Zeit ihrer Publication blos anzuführen. Jac. Petiver, Gazophylaeii naturae et artis deeades X. (Lond. 1702, Fol.) Ei. Icones et nomina aquatilium animalium Amboinae (Lond. 1713). Beide wieder abgedruckt in deffen Opera, ad histor. natural. spectantia. (Lond. 1767. Fol.) G. E. Rumph. De Amboinsehe Rarität-Kammer etc. (Amsterd, 1705 - 1741. Fol.) Ins Teutsche übersetzt von Ph. St. Müller, mit Zuschen von J. H. Chemnit. (Wien 1766. Fol.) H. Sloane, A voyage to the Islands Madera, Barbados etc. (Lond. 1707 — 1725.) Ed. Albin, A natural history of English Insects. (Lond. 1724. 4.) Auch lateinisch (London 1731. 4.); wichtig wegen guter und zahlreicher Abbildungen von Raupen; vergl. Frisch a. a. D. 4. Th. Borrede. Ej. A natural history of Spiders and other curious Insects. (Lond. 1736. 4.) Aloys. Ferd. comit. Marsigli, Danubius Pannonieo-Moesicus etc. seu hist. natur. Danubii ete. (Hagae eom. etc. Amstelod. 1726, Fol.) 6 Voll. M. Catesby, A natural history of Carolina, Florida and Bahama-islands etc. (Lond, 1731-1743, Fol.) 2 Voll. Ej. Piseium, serpent., insector. alior. anim. icones etc. etc. edd. N. T. Eisenberger et G. Lichtenberger. (Norimb. 1750. Fol.) Daffelbe ins Teutsche übersett und fortgeführt von G. W. Knorr's Erben. (Ebenda 1777. Fol.) Alb. Sebae Locupletissimi rer. natural, thesauri descriptio etc. (Amstelod. 1734-1765. Fol.) 4 Voll. J. E. Hebenstreit, Museum Richterianum. (Lips. 1743. Fol.) Ej. Programma, sist. histor. natur. Insectorum institutiones. (Lipsiae 1745. 4.) G. Edwards, A natural history of uncommon birds and other rare animals etc. (Lond. 1743 — 1751. 4.) 3 Voll. Ej. Gleanings of natur. history etc. (Lond. 1758-1764.) Das lettere auch in frangofischer Übersetzung vorhanden.

Was nun die Systematiker dieser Periode betrifft, so treten ihre Leistungen gegen die vortrefflichen anatomischen und physiologischen Arbeiten sehr in den Hintergrund. Man hat sich gewundert, wie dieses Berhaltniß in der nachsten Beit so gang in seinen Gegensatz umschlagen konnte, und felbst ber neuesten Beit jum Borwurfe gemacht, baß fie diesen alten beffern Weg verlaffen habe; allein diese oft febr unberufenen Tadler vergeffen, baf jene Beobach= tungen grade an solchen Urten angestellt wurden, die noch jett die haufigsten sind, und keiner Beobachtung mehr bedurfen, weil sie die Vorganger einer folchen unterwar= fen. In unferer Beit Beobachtungen über bie Metamor= phose in dem Umfange, wie Swammerdam, Régumur und spater be Geer ober Lyonet fie anstellten, machen gu wollen, ist unmöglich, da Lettere die Gelegenheit benut: ten, welche sich ihnen zunächst darbot, und eben nach de= ren Benutzung so leicht keine mehr getroffen wird. Daß aber ber Ginn fur folche Beobachtungen gestorben fei, wird Niemand behaupten konnen, ber bem eine allseitige

<sup>3)</sup> Hier erwähne ich noch einige altere, mir blos dem Titel nach bekannte Monographien, als: Moschetti, De pulice (1644). C. Tib. Rango, De curculionibus. (Berol. 1665. 12.) Joh. Wilkichius, Dialogus de Locustis (1544). Aug. Clutius, Opusculum de Hemerodio et verme majali. (Amstel. 1634. 4.) Th. Clutius, Van de Byn (1597). C. Butterus, Monarchia feminis (Lond. 1673). 4) Die Redaction der Jis hatte auf die richtige Deutung der Réaumur'schen Abbildungen einen Preis gesetzt, um den sich Zeller und Freper deworden haben. Zergl. Iss 1838. 9. Heft.

102

Entwickelung erstrebenden Laufe unserer Wissenschaft gefolgt ist. Arbeiten von mahrem Verdienste werden zu allen Beiten ihre Unerkennung finden, und burfen den Weg ins Publicum auf keine Weise surchten, auch wenn sie ben Lieblingsneigungen der Menge nicht zusagen sollten.

Der einzige Suftematiker Diefes Beitraums war übrigens ber als folcher befannte und berühmte Englander John Ray, in feinen lateinischen Schriften gewöhnlich Rajus genannt. Ein zweiter Aldrovandi in Bezug auf bie Studien, welche er gemacht hatte, übertraf er biefen in der bessern, durch die selbständiger gewordene wissens schaftliche Forschung bedingten Auswahl der nunmehr vor: liegenden Materialien. Seine gablreichen Arbeiten hinder= ten ihn, die auf Entomologie bezüglichen Manuscripte, mozu er besonders Willughby's, den ein früher Tod da= binrif. Borarbeiten benutt hatte, alle felbst zu publiciren, und fo erschien fein Dauptwerk erft nach feinem Tobe, mahrend er nur die Grundzuge feines Syftems fruber berausgegeben hatte (Methodus Insectorum etc. [Lond. 1705.] Historia Insectorum, opus posthumum, cura M. Lister [Londin. 1710. 4.). Letteres ging von den neuen Entbeckungen in der Metamorphofe fehr richtig aus und gestaltete fich auf folgende Beife:

I. Ametamorphota.

A. Apoda.

1) Terrestria.

2) Aquatica.

B. Pedata.

- 1) Hexapoda.
  a) Terrestria.
  b) Aquatica.
- 2) Octopoda.
  a) Caudata.
  b) Ecaudata.
- 3) Pedibus quatuordecim.4) Pedibus vigintiquatuor.
- 5) Pedibus triginta.6) Polypoda.
  - a) Terrestria.b) Aquatica.

II. Metamorphota.

A. Pupa agilis (Swammerbam's zweite Classe).
B. Pupa immobilis (Swammerbam's britte und vierte Classe).

Coleoptera.
 Anelytra.

a) Alis farinaceis.b) Alis membranaceis.

α) Diptera.β) Tetraptera.

aa) Gregaria sive Favifica.

bb) Solitaria.

III. Metamorphosi simplici e vermiculo in animalculum volatile, interposita aliqua quiete (Hafte).

Dies ist das von Ray selbst im Method. Ins. publicirte System; das in der Histor. Insect. ist einfacher, und besteht blos aus zwei Hauptgruppen, welche nach dem Mangel und der Unwesenheit einer Metamorphose bestimmt sind. Die erstere gerfallt nach ber Ungabl ber Buße (6, 8, viele, feine) in vier Unterabtheilungen; Die zweite bat blos biejenigen Sectionen, welche in ber fruhern Eintheilung als Untergruppen ber Infekten mit pupa immobili auftreten. Bu ben Tetrapteris werben auch die Mitglieder der britten Sauptabtheilung des ersten Systems gezogen. Gine genaue Bergleichung bes frühern echt Ran'schen Sustems mit benen ber Borganger zeigt gar balb, daß in ihm Swammerdam's und Aldros vandi's Unsichten vereinigt erscheinen, und daß ber Berfasser besselben mehr compilatorisch verfuhr, als auf eiges nen Beobachtungen gegrundete Gintheilungen vorlegte. Seine Arbeiten hatten indeffen, wegen ausführlicher und genauer Beschreibungen, in benen Ran seine Borganger beiweitem übertrifft, ihren Werth; allein seinen Systemen laßt sich nur ein historisches Interesse zuschreiben, ba sie balb nach ihrem Erscheinen, burch Linne's scharffinnige Eintheilungen verdrangt, in Bergeffenheit geriethen. - Beits genosse May's, doch etwas junger, war der als heraus-geber fremder Arbeiten schon mehrmals erwähnte M. Lis Geine bedeutenbste eigene Urbeit handelt von ben Spinnen (De Araneis. [Lond. 1678. 4.] Ins Teutsche übersett von Martini und Goeze [Quedlinburg 1778), und zeichnet sich durch bundige, scharf charakterifirenbe Schilberungen aus. Noch fallen ber Zeit ihres Erschei: nens nach zwei Arbeiten in biefe Periode, welche zwar keiner der in ihr vorzugsweise verfolgten Richtungen angehoren, aber doch wegen der großen Aufmerksamkeit, die fie erregten, nicht mit Stillschweigen übergangen werben burfen. Es waren F. Ch. Leffer's und Will. Derham'? Naturtheologien, welche eigentlich bem großen Publicum bestimmt gewesen zu sein scheinen, und biesem allgemeir faßlich und anziehend geschildert das vorlegen sollten, wat bis dahin an Kenntnissen von den natürlichen Dinger vorhanden war, großentheils in der Ubsicht, um durch Schilderungen ber Weisheit und Allmacht Gottes in bei Natur die Gemuther der Lefer zur wahren Gottesfurch zu bestimmen. Leffer, ber altere als Schriftsteller, verfaßte für verschiedene Zweige der Zoologie befondere Theologien und schrieb auch eine "Infektotheologie," welche zuerf 1738 zu Jena herauskam und bis 1757 zweimal wiede aufgelegt wurde. Fast in alle Sprachen wurde sie über fest (ins Englische Lond. 1799, ins Stalienische Venezie 1751), in keine aber mit soviel Sachkenntnig und Ber besserungen, als ins Franzosische durch P. Lyonet (à le Haye 1745). Die Übersetzung übertrifft das Origina beiweitem durch die kritische Behandlung des vorliegender Stoffes und die schonen Zeichnungen von der Sand bet Ubersehers, mit benen fie geziert ift. 2B. Derham's Wer (Physico-theology etc. [Lond.]) ist allgemeiner gehalten, und wurde vielleicht deshalb mit fo großem Beifalle in England aufgenommen, daß es bis 1768 13 Ausgaber erlebte. Eine teutsche Überschung veranstaltete Schwa: ben (Hamburg 1764).

Dritte Periode. Zeitalter ber funstlichen Spitematik. Bon Linné bis auf Latreille. Die Geschichte ber Entomologie zeigt uns bis ins zweite Vierte bes 18. Sahrh. hinein einen Entwickelungsgang, welcher

mit bem Laufe ber allgemeinen Geschichte bes Menschen: geschlechts und seines Geistes vollkommen übereinstimmt. Große, ihre Zeitgenoffen überragende Naturen, welche, wie Aristoteles, nicht blos alle bis babin empirisch ge= fundenen Kenntniffe befagen, fondern auch mit ihrem ei= genen inneren Lichte sie durchbringend dieselben in ein geordnetes Gange verarbeiteten, waren es, die den Grund zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung ber Natur gelegt haben. Die geistige Übermacht, welche sie in ber Zeit ih= res irdischen Daseins, befagen, wirkte mit so gewaltigem Nachdrucke auf die spatern Zeitraume, daß der Geift ih= rer Nachsolger sich unwillfurlich nicht blos ihnen hingab, fondern auch von den Strahlen ihres Lichtes fo' geblenbet wurde, daß er von ihm allein alle Helligkeit des Wiffens und der Wahrheit ausgehen ließ und feine andere Quelle derfelben vermuthete. Sahrhunderte nicht blos, nein Sahr= taufende beherrschte so Aristoteles mit unumschränkter Ge= walt die Gemuther ber geiftig langsamer fich entwickeln= ben Germanen, und galt bei ihnen als die einzige Quelle alles Wiffens wie ber gefammten Wiffenschaft. Da rut= telte bie Entbeckung eines neuen Welttheils, von beffen Dafein die Alten weder etwas gewußt noch gemuthmaßt hatten, die im Salbbunkel des Wiffens traumende Menfch= beit aus ihrem Schlummer, und feuerte fie an, einen Beg ber Belehrung ferner zu betreten, auf bem sie so eben bie größte, bie ungeheuerste Entbedung gemacht hatte. Die= fer Weg war die eigene selbständige Forschung, unabhan= gig von den Lehren und Vorschriften den Alten. Man betrat ihn und fand gar bald, daß nicht alles sich so ver= bielt, wie jene großen geistigen Uhnherren und Machtha= ber es angegeben hatten, und diese theilweis bei ihnen wahrgenommenen Unrichtigkeiten brachten sie bald in Miscredit, wie spater in unverdiente Bergeffenheit. 218 nun gar die Erfindung des Mikroskops in den kleinsten Rau= men Entbeckungen machen ließ, die benen ganzer Welt= theile an Bedeutung in Bezug auf geistigen Fortschritt, wie biefe auf materiellen, an Werth gleichzukommen schienen, fo ging bas Unsehen bes Uriftoteles vollends ver= loren, und felbst bas, mas ihn so auszeichnete, feine ru= bige, verständige, klare Auffassung der Thatsachen, sand feinen Unklang mehr in einer Beit, die ihm an Thatfa= chen überlegen war. Seit man mehr wußte, als er, schien bas, was man von ihm gelernt hatte, zu unbedeutend, um annehmen zu konnen, daß überhaupt noch et= mas von ihm zu lernen mare; und feit diefer Beit bilbete feine Thiergeschichte ein bestäubtes Prachtftuck ber Bibliotheken, bas allenfalls Philologen noch zu berücksichtigen håtten.

Die Perioden unserer Wissenschaft, welche wir bis jetzt geschildert haben, zeigen uns diese ganzliche Bernachlässigung des alten Beisen noch nicht in dem Grade, wie die dritte, zu deren Schilderung wir nun übergehen; denn in der That sindet sich in ihr auch nicht ein einziger Schriftssteller von Bedeutung, der den Aristoteles berücksichtigt hatte. In jener Zeit war der alte Lehrmeister zwar schon todt, aber noch kein neuer an seine Stelle getreten; ein solcher sand sich nun in Linne mit dem zweiten Viertel des neuen Jahrbunderts. Berweilen wir also bei diesem

großen oder gar gewaltigen Geiste, der, wie einst Aristoteles das Alterthum und die mittlere Zeit beherrscht hatte, so die neuere und moderne unter sein Soch beugen sollte, noch einige Augenblicke, um die Momente seines Lebens

naber fennen zu lernen.

Rarl Linnaus murbe am 13. Mai 1707 in frubeffer Morgenffunde zu Stenbrohult, einem Rirchdorfe Smalands im sublichen Schweben, geboren. Den ersten Unterricht ertheilte ihm sein Bater, der Prediger des Ortes war, und sandte ihn spater auf die Schule zu Weris, woselbst er bis 1727 verweilte, und von ba nach Lund ging, um Medicin zu studiren. Sier lebte er besonders im Saufe bes Dr. Stobaus, und ichloß Freundschaft mit Artebi. bem einzigen Studenten in Lund, ber fich um die Ratur= geschichte kummerte. Das folgende Sahr vertauschte er biese Hochschule mit Upsala, wo er mehr Nahrung sur seinen Geist und auch bald mehr Theilnahme sand. Als Adjunct des Pros. Rudbeck trat er schon 1730 ein akade= misches Lehramt an und gewann sich fo vielen Beifall, daß die fonigl. Akademie ihm eine Reife nach Lappland antrug, um die Natur bes entlegensten Endes Skandinaviens zu untersuchen. Er erfüllte biefen Auftrag zur allgemeinen Bufriedenheit, und erwarb fich überhaupt ein folches Bertrauen, daß schon jest der Neid auf ihn mit scheelen Blicken sah, und der Vorschlag einiger Gonner, seinem serneren Fortkommen durch im Austande erworbenen Ruf eine sichere Stupe zu gewinnen, balb so fehr Unklang fand. baß er ben jungen Linné zu einer Reise nach Holland bestimmte. Gleich nach Neujahr 1735 trat er Diese Reise an, wandte fich über Lubeck und Samburg nach Umfter= dam, promovirte am 13. Juni zu Harberwyk, und ging nun nach Leiben. Hier nahm sich zuerst J. F. Gronovius seiner an, bestimmte ihn, das in der Handschrift fertige Systema Naturae bem Drucke zu übergeben, und verschaffte ihm bann einen freien Aufenthalt bei Burmann in Umsterdam, woselbst er seine Fundamenta botanica herausgab. Bon Burmann zog er zu Clifford, beffen prachtigen Garten er ordnete und fpater beschrieb. Bus gleich veröffentlichte er seine Flora Lapponica. Im S. 1736 ging Linne auf Glifford's Rosten nach England und gab balb nach seiner Beimkehr die genera plantarum beraus, eine Arbeit, Die feinen Ruf zumeift begrundete; ihnen folgten der hortus Chlissortianus und die critica botanica, benen er im nachsten Sahre bie classes plantarum und bes eben verstorbenen Artebi's Ichthyologia anreihete. Nach Bollendung dieser Arbeiten trat er seine Ruckreise an, besuchte zuvor Paris, wo er bei den Ge= brudern Juffieu freundliche Aufnahme fand, und kehrte im Berbste zur Gee von Rouen aus nach Schweben zu: rud. Bier ließ er sich in Stockholm als praktischer Urgt nieder, gewann bald bas Wohlwollen mehrer hochgestellter Manner, besonders des Grafen Tessin, und erhielt burch beffen Bermittlung die Unwartschaft auf eine Professur in Upfala, die ihm auch im S. 1741 zu Theil wurde. Von jett an wuchs, bei ungestorter wiffenschaftlicher Thatigkeit, sein Ruhm mit jedem Tage, und während altere Schuler in alle Weltgegenden reiften, um ben Durft bes unermudlichen Lehrers nach neuen Naturprodukten zu be-

neue ebenso begeisterte Unbanger aus ihnen zu bilben. In ber That wurde seine Methode auch bald bie allgemeine. und die Art, Naturgeschichte zu treiben, welche er ein= führte und erfand, ift ohne Frage bas großte Berbienft. welches er fich um die Wiffenschaft erworben hat; ein Verdienst, bas ihn unsterblich macht, und eine folche Re= volution in der Wiffenschaft herbeiführte, daß fie ichon nach zwei Decennien von ihrem fruberen gesetzlosen Bu= ftande vollig befreit war und eine Geffalt angenommen hatte, mit ber jene frubere fast kindische Saltung vor Linue im grellsten Widerspruche ftand. Dies alles ver: mochte ber burchbringende Scharffinn eines Mannes, bessen Unfange so unbedeutend waren, wie fein Berfahren einfach, und ber nichts bezweckte als Ordnung und Einheit in eine Forschung zu bringen, der bis dabin die streng missenschaftliche Form noch gefehlt hatte. Und in: dem er dies that, führte er sie der Bollendung, welcher sie noch jest mit jedem Tage naher ruckt, zuerst entgegen.

Linne's neue Methode bestand nun besonders in der thonymischen Nomenclatur, die er zuerst anwandte. Bor ibm bezeichnete man die Naturkorper mit den Namen, die sie bei ben Alten führten, und unterschied verwandte Ur= ten burch ben Busatz ihrer Haupteigenschaft zu bem Da= men. Linne sonderte nun zuerst die Naturforper je nach ihrer nabern ober fernern Bermandtschaft in bestimmte Gruppen, die er Classen (classes), Ordnungen (ordines), Gattungen (genera) und Arten (species) nannte, und belegte jede ber brei ersten Gruppen mit einem besonderen Namen, diejenigen ber bisber üblichen beibehaltend, welche schon ein allgemeines Berftandniß sich erworben hatten. Kur die vierte Gruppe, die der Art, erfand er keinen befondern Namen, sondern bezeichnete fie durch ben Gat= tungenamen und ein Beiwort, welches gemeiniglich ein Ubjectiv, feltener ein Substantiv war, und gleichsam ben Bornamen barftellte, mabrend der Gattungename bem eigentlichen Bu= ober Gefchlechtsnamen zu vergleichen war. Er gewann durch diese Methode den großen Vor= theil, vermittels der blogen Benennung eines Naturfor= pers sein Bermandtschaftsverhaltniß zu andern bezeichnen zu konnen, eine Aufgabe, welche er zuerst sich stellte, und badurch der neueren Naturgeschichte eigentlich ihre gegen= wartige Richtung anwies. In ber vorherigen Bearbei: tung erschien diese Wissenschaft immer noch als eine Samm= lung von Curiofis, ohne inneren Bufammenbang; Linné erhob sie durch seine Methode zur wahren Wissenschaft, ber weber Plan, noch Endzweck, noch systematische Behandlung des Stoffes, an welchen dreien es bisher gefehlt hatte, von jest an abging. Die Richtigkeit feines Berfahrens, das man hiernach als ein ihm geoffenbartes be= zeichnen kann, beweist nicht blos ber allgemeine Beifall in jener Beit, sondern auch bas unveranderte Festhalten an bemselben in allen folgenden Perioden der inzwischen doch nach manchen Seiten bin febr veranderten Biffenschaft. Bei ber Systematik ber Naturproducte und mit berfelben, bezweckte namlich Linné vorzugsweise eine übersichtliche Unordnung, um benen, welche Naturgeschichte treiben wol= len, einen allgemeinen Überblick ber bisherigen Erfahrun=

friedigen, fandte ihm gang Europa bie fahigsten Ropfe zu, gen zu gewähren. Er suchte baber an ben Dingen bie wesentlichsten Merkmale von den minder constanten zu uns terscheiben, und bilbete blos aus ben erstern die Beschreibungen, welche er von den Dingen gab. Nur diese kurgen, die eigentlich charafterifirenden Merkmale enthaltenben Beschreibungen, welche er Diagnofen ober Cha: raftere nannte, murben in bas Suftem ber Naturfor ver aufgenommen, und alle ausführlichen Schilberunger in speciellere Darstellungen verwiesen. Much hierin wich er wesentlich von seinen Vorgangern ab, die alles Wiffens. werthe aufgeführt und berucksichtigt hatten. Diese wif senschaftlichen Definitionen, so ordnete er an, seien ledig lich e situ, numero et figura partium zu entnehmen durften sich also keineswegs auf Entwickelungsstadien. Le bensweise, Aufenthaltsorte und andere bei den Alten fi beliebte Eigenschaften beziehen. Damit moglichste Praci sion erreicht werde, statuirte er für eine Definition boch fiens zwolf Borte, gebrauchte selbst aber in der Rege weniger. Gine von ihm ersundene und seitbem allgemeit angenommene Kunstsprache, Terminologie genannt, it welcher jeder abweichend gefornte Theil der Naturforpe einen besondern Namen erhielt, bot zur Erreichung Diefer Aufgabe die noch nothigen Mittel an die Sand.

> Es ist nicht zu leugnen, daß diese letten Bestimmun gen willfürliche waren, die feine Nothwendigkeit in sid selbst trugen; auch scheint die ganze Auffassung der Wis fenschaft, als eines blogen Registers ber formellen Man nichfaltigkeit, einen untergeordneten Standpunkt anzudeu ten, den sie, so lange die Linne'schen Leistungen nicht blo als die Unfange einer wiffenschaftlichen Bearbeitung be Naturgeschichte, sondern schon als bas non plus ultr derselben angesehen wurden, in der That nicht wieder ver laffen konnte. Hieran war Linné felbst, ber die Bab brach, viel weniger Schuld, als vielmehr waren es fein Junger, welche von ber erften Bahn burchaus nicht ab weichen zu durfen glaubten, weil sie ber Entwickelungs gang eines großen Talentes gewesen war. Man verga namlich, daß das Lalent, und fei es auch das größti immer Kind seiner Zeit ift, und nur in ihr bie bochft Staffel geistiger Große zu erreichen vermag. Da abe bie Beit und mit ihr ber Entwickelungsgang ber Mensch heit wie der Wiffenschaft fortschreitet, so muß berfelb nothwendig die Bobe jenes bevorzugten Individuums i der Folge nicht blos erreichen, sondern auch überschreiter und es ist baber immer ein Zeichen untergeordneter Wei stesgaben, wenn der Junger diesen Fortschritt ber Wil senschaft mit der Zeit nicht empfindet oder gar ihm hals ftarrig entgegentritt. Fur die geistige Große des Mei fters aber gibt es ein bebeutendes Zeugniß, wenn die Un zahl der in seine Ideen eingehenden Junger nicht blo eine sehr beträchtliche ist, sondern auch wenn ebendiese in steifer Unbeweglichkeit durch den Gewaltigen festgehal ten, seine Ideen den nachstfolgenden Zeitperioden aufdrucke und sie mit ihnen gleichsam paralysiren. Da die Linne'sch Reformation der Wiffenschaft diefen lettern Fortgang ge habt hat, so lagt sich baraus rudwarts auf ihre hohe Be beutung schließen, und wir wollen baber nicht benen bei stimmen, die meinen, daß die Linne'sche Schule eine grade

ju nachtheilige gewesen sei, wenn wir auch gern juge= ben, daß der Gewinn, den wir aus biefer Schule gezo: gen haben, in einer furgern Beit hatte erzielt werden fonnen. Wir haben nach biesen einleitenden Bemerkungen über Linne und bie von ibm gegrundete neue Schule ben Faben unferer geschichtlichen Entwickelung ber Entomolo: gie wieder aufzunehmen und finden uns also durch ihn in das erste Viertel des 18. Jahrh. versett, wo wir John Man als erstem Systematiker, und Reaumur, bessen Ur= beiten freilich erft 1734 bekannt wurden, als größtem Beobachter jener Zeit begegnen. Die Methodik biefer Manner, fo febr fie auch im Laufe ber Beit geläutert fein mochte, war eigentlich boch immer die alte, schlechthin erzählende, welche das Wefentliche mit dem Unwesentli: then in gleiche Sobe stellte, und einen Unterschied von die= fer Urt zwischen den Eigenschaften noch gar nicht kannte. Diesen Gedanken brachte also Linne in Die Wissenschaft, insofern er von Vorn berein darauf ausging, Gintheilun= gen festzustellen, welche eine Übersicht über die vorhandene Menge möglich machten. Er fagte zwar, ber erfte Schritt um Wiffen sei die Erfahrung, aber nicht fie allein, fon= bern auch ber Begriff, welcher in ihr fich ausspreche, ge= bore mit bazu. (Primus gradus sapientiae est res ipsas nosse, quae vero notitia in vera objectorum idea consistit. Praef. ad Syst. Natur. ed. I.) Diefe Begriffe aber erhalte man durch eine ordentliche Ginthei= lung ber Dinge und beren paffende Benennung, welche paher den Grund aller wahren Naturforschung bildeten (ebenda). Demnach ging er darauf aus, den Begriff idea) ober das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu ondern, und nach diesen der Natur zum Grunde liegen= ben Begriffen eine Eintheilung ihrer Productionen zu lie= ern, die gleichsam das Geruft der unendlichen Mannich= altigfeit bilde, welche dem einfachen Empirifer bei fei= her außerlichen Naturbetrachtung entgegentritt. hiermit die hochste Aufgabe des Naturforschers flar be= eichnet hatte, liegt am Tage, daß er aber, dieser Auf= abe sich bewußt seiend, sie bennoch nicht loste, ist begreif= ich, wenn man bedenkt, welche Mittel zu diefer Lofung erfoderlich sind, und einen wie kleinen Theil von ihnen Linne pamals in Unwendung bringen konnte. Den Begriff ei= hes Naturkörpers drückte er fibrigens durch die oben na= her bezeichnete Definition, welche er ben Charakter nannte, maus, und ordnete die erhaltenen Charaktere einander un= Mter, wie es die Verwandtschaft der Begriffe unter einan= ber verlangte. Leider war er im Aufsuchen ber Begriffe nicht immer gleich glucklich und brachte badurch von Born berein Errthumer in feine Conftructionen, die bas Gelin= gen und die Ausführung des Vorhabens ihm unmöglich machten. Go befinirte er z. B. die brei großen Reiche ber Natur durch die wenigen Worte: Mineralia crescunt, plantae crescunt et nutriuntur, animalia crescunt, nutriuntur et sentiunt, und schob hiermit den Mineralien einen falschen Begriff nicht blos unter, son= bern ließ auch vermuthen, daß alle drei Formen der Na= turkorper Potenzen einer Grundidee sein mochten, da doch Die organischen und unorganischen sich wie Gegensatze zu weinander verhalten und nur die Pflanzen und Thiere wie U. Encoel, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Potenzen einer Wurzel. Ubnliche Irrthumer finden fich mehre, und schon die Gintheilung der Thiere liefert uns einen zweiten. hier erscheinen namlich die sechs Classen: Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta und Vermes, als gleichwerthige Begriffe neben einander, mabrend sie doch in der That ungleichwerthige sind, insofern nämlich die vier ersten Classen zusammengenommen einen Begriff geben, der dem der funften Classe an Werth gleichkommt. Noch argere Misgriffe that er bei den untergeordneten Gruppen, 3. B. den Ordnungen, beren cigentliche Begriffe er in ben meiften Fallen gar nicht kannte, und bie er baher nur nach oft unwesentlichen Gigen: schaften charakterisirte. Dehr Glud hatte er mit ben Gattungen, welche, wenn sie gleich ben heutigen Gattungen in der Regel nicht mehr entsprechen, doch haufig fehr naturliche, richtig aufgefaßte Gruppen find und baher noch jest, wenngleich in anderer Bedeutung, als spstematische Abtheilungen vorkommen. Den meisten Takt bewies er bei den Arten, und zwar gleich Unfangs, mahrend bie Gattungen in ber ersten Ausgabe bes Systema Naturae, mitunter noch sehr vage bestimmt sind, z. B. die Katen-gattung (Felis), welche in drei: Leo, Tigris und Felis, getrennt erscheint.

Rommen wir aber zum entomologischen Theile des Linne'schen Systemes, so zeigt jene obige Ungabe ber fechs Claffen bes Thierreichs, bag Linné fur Die Infekten eine besondere gegrundet hatte, welche er durch die Worte: corpus crusta ossea cutis loco tectum, caput antennis instructum, befinirte. Auch in diefer Definition traf er nur einen Theil des eigentlichen Begriffes ber Claffe, und ließ die Sauptsache, die Zusammensetzung ihres Leibes aus einzelnen Gliedern, unberücksichtigt; welcher Umstand ihn auch hinderte, die wahren Burmer mit zu dieser Claffe zu rechnen, wie es eine naturgemaße Gintheilung vorschreibt. In der ersten Ausgabe des Systema naturae, welche 1735 zu Lenden auf drei Foliobogen er= schien, und von welcher die britte, ju Salle 1740 in quer Quart von J. J. Langen herausgegebene, ein bloßer Ub= druck ist mit teutscher Übersetzung, umfaßt die Classe der Insekten vier Ordnungen, namlich:

1) Coleoptera, alae elytris duobus tectae.

2) Angioptera, alae omnibus datae, elytris destitutae.

3) Hemiptera, alae elytris destitutae, quibusdam tantum individuis concessae.

4) Aptera, alae nullae.

Man sieht es schon diesen Desinitionen an, nament: lich der zweiten und dritten, daß sie unmöglich richtig sein können, und also die durch sie bestimmten Gruppen wol wenig Werth haben. Linne fühlte dies selbst, und anderte vielleicht schon bei der zweiten Ausgabe des Systema Naturae (Holmiae 1740), die ich nicht kenne, gewiß aber bei der nächsten, welche er selbst besorgte, namelich der sechsten (Holmiae 1748) mir vorliegenden, dahin seine Eintheilung ab, daß statt der vier, sortan sieden Ordnungen erscheinen, welche durch solgende Desinitionen bezeichnet waren:

14

1) Coleoptera, Elytra alas tegentia, os maxillis

2) Hemiptera, Os sub thorace inflexum.

Neuroptera, Alae quatuor venis reticulatae.
 Lepidoptera, Alae quatuor, squamulis imbricatis tectae; os (saepius) spirale.

5) Hymenoptera, Alae quatuor membranaceae.6) Diptera, Stylus capitatus sub singulis alis, alae duae.

7) Aptera, Alae nullae.

Diefe Eintheilung blieb in allen fvateren Ausgaben ungeandert, boch erhielten die Ordnungen einen etwas perschiedenen Inhalt. Dieselben naber betrachtend, musfen wir zuerst erwähnen, daß die vier neuen Ordnungen aus ber zweiten bes erften Spftems entstanden maren und nun fo ziemlich gewiffen Gruppen bes Ray'fden Gy= ftems entsprechen. Die Coleopteren begriffen übrigens aufer ben echten Rafern auch die Beuschrecken, welche spater, jedoch erst in der zwölften Ausgabe (Holmiae 1768. T. 1-3), zu den Hemipteris gezogen wurden, mit Ausschluß von Forficula, welche Battung bei ben Coleopteren blieb. Dadurch erlitt nun die Definition die= fer Ordnung eine Underung, insofern bas os maxillis transversis auch einigen Hemipteris zukam, also wegfallen mußte; für die Hemiptera aber genügte bas os inflexum nicht mehr und fie erhielten baber einen Zusat in dem Charafter: alae hemelytratae, superioribus semicoriaceis. Das Ubrige blieb ungeandert, doch wurden bie gablreichen (30) Gattungen ber Coleoptera nach ben Rublbornern in drei Sectionen gebracht (antennis clavatis, filisormibus und setaceis), die der Aptera dages gen nach den Fußgahlen ebenfalls in drei (pedibus sex, pedibus pluribus, welche sich theilten in die mit capite cum thorace unito und capite a thorace discreto). Bierbei blieb Linne stehen und anderte blos die Bahl und Definitionen der Arten, indem ihre Menge mit jeder Ausgabe um ein Betrachtliches junahm. In ber erften Musgabe bes Syst. Naturae (1735) wurden sie gar nicht befinirt, blos namhaft gemacht; Definitionen bekamen fie erst in ber zweiten (Holmiae 1740). In ber fechsten (Holm. 1748) záble ich 90 Coleoptera, 58 Hemiptera, 11 Neuroptera, 9 Lepidoptera, 31 Hymenoptera, 32 Diptera, 59 Aptera; die lette zwölste Ausgabe hat da= gegen 913 Coleoptera, 353 Hemiptera, 780 Lepidoptera, 83 Neuroptera, 318 Hymenoptera, 262 Diptera, 289 Aptera, wozu anhangsweise noch 11 Coleoptera und 3 Lepidoptera fommen, welche also die Bahl aller beschriebenen ober vielmehr biagnostifirten Infeften auf 3052 bringen, während in der ersten Artenaufzählung nur 290 vorkommen. Go entwickelte fich mahrend Linne's nie raftender Thatigkeit bas Syftem, welches er gegrun= det hatte, und das ohne wefentliche Beranderungen über= all gleich willkommene Aufnahme fand, ausgenommen in Frankreich, wo man, burch ben Ginfluß ber großen Forscher in der Botanik bestimmt, auch fruh in der Zoologie eine vorherrschende Neigung zur natürlichen Systematik an ben Tag legte.

Es lagt fich namlich bei vorurtheilsfreier Betrachtung

biefer Linne'ichen Susteme nicht verkennen, bag, wie wir schon fruber aussprachen, viel Willfürliches in ihnen por handen ist und namentlich die Ordnungen ber Insekten keinen natürlichen Juhalt haben. Besonders gilt bies von ber zweiten und siebenten, beren Mitglieder kaum in ans bern Merkmalen übereinstimmten, als in ben genannten Charafteren. Ausstellungen biefer Urt zeigten schon bas mals, bag, wenn auch bas neue Princip ber Naturbetrach. tung richtig fein mochte, boch die Ausführung an Dans geln leide, weil die Natur ihre wahren Unterschiede wes ber überall in bemfelben Organe ausbruckt, noch sich mit ber Differengirung eines einzigen Draans begnugt, um wirkliche Unterschiede hervorzurufen. Wollte man also die naturlichen Differenzen aufdecken, so durfte man nicht bei einem einzigen Körpertheile stehen bleiben, und von dies fem allein, ihn als ben wefentlichsten ansehend, die Charaktere herholen, sondern man mußte vielmehr untersuchen, an welchem Theile bes allseitig bifferengirten Draanismus bie Differeng am einleuchtenbsten sei, und nach biesem Theile mußte man ben Charafter bestimmen. Linne scheint es allerdings gefühlt zu haben, daß dies die eigentliche Aufgabe bes Systematifers fei, allein bas Riefenwert, welches er begonnen hatte, mar fur die Krafte eines Ein= zigen zu groß und er mußte sich damit begnügen, vor der Hand grade ben Unterschied zu mahlen, ber am meisten in die Augen fiel, die Entscheidung, ob er der bestimmende sei oder nicht, von der Zukunft hoffend. Indem nun seine Schule bas, was er wol nur aus Noth gethan hatte, als das allein Richtige ansah, entstand die sogenannte fünstliche Systematik, welche wenig sich um die ein gentliche Naturlichkeit der Unterschiede bekummerte, wenn bie Gruppen, welche fie aufstellte, nur leicht kenntlich und bestimmt abgeschloffen waren. Und bei dieser Aufgabe, welche, wie es mir scheint, nur ein Nothbehelf bes ersten Unfanges sein soute, blieb die Zoologie und mit ihr die Entomologie stehen, dis sie von der allseitig prufenden frangofischen Schule, und zwar die Entomologie besondere burch Latreille, aus ihrem fklavischen Berhaltniffe ber Ginfeitigkeit errettet marb.

Der Zeitraum, in welchem die Linne'sche Systematik herrschte und, wie gefagt, der Naturforschung ihre Richtung gab, behnt sich so ziemlich über bas ganze 18. Sahrh. aus und reicht selbst noch in den Unfang des 19. hinein. Wenn nun aleich mabrend ber 80 - 90 Jahre, aus benen dieser Zeitraum besteht, die spstematische Behandlung ber Naturgeschichte die vorwiegende war, so gab es boch auch in dieser Beit Beobachter, welche mehr als blos neue Urs ten, ober Gattungen festzustellen bemuht waren. Wir konnen dieselben, obwol auch fie von dem Ginfluffe bes Systems nicht gang frei blieben, als mehr selbständige Inbividualitaten von der sustematischen Schule ausscheiben, die lettere aber wieder in zwei Perioden theilen, je nachbem von den Unbangern berfelben bas Flügelfpstem Linne's, ober das spatere Riefersustem des Fabricius befolgt wurde. Wenngleich dieses Suftem in ber Musfuhrung völlig von dem Linne's verschieden ist, so beruht es doch ganz auf Linne's Principien, ist in seinem Geiste angelegt und mit seinen Typen gebildet; daher daffelbe keine Unsprüche darauf machen kann, eine eigene Hauptperiode in ber Wissenschaft zu bezeichnen. Übrigens beginnt das Fasbricius'sche Kieserspstem mit dem J. 1775 und reicht etwa bis zum J. 1810; konnte indessen auch während dieser Periode nur in Teutschland, Schweden und England sessen Fuß sas Linne'sche Klügelspstem.

Die Idee, noch, nachdem Linne's Gintheilungen ba waren, ein neues Spstem zu erfinden, lag nahe genug, und man muß sich nur wundern, daß Versuche der Urt nicht mehre gemacht wurden. Hatte man es ein= mal zur Aufgabe ber Spstematik erhoben, scharf begrenzte Abtheilungen nach den Differenzen eines und deffelben Organes aufzustellen, um vermittels biefer Gruppen zu einer Übersicht bes gesammten Reiches zu gelangen; und nun, nachdem mit ben Flügeln ber Versuch gemacht war, sich überzeugt, daß deren Unterschiede nicht wohl tauglich feien, sichere Grengen zu liefern, so blieb feine große Bahl mehr in Bezug auf die außern Korpertheile ber Infekten, indem außer den Flügeln nur noch die Füße und Fregwertzeuge fich barboten. Da aber jene bei allen Insekten nach demselben Typus gebildet sind, und lediglich in der Bahl der letten oder Tarfalglieder differiren, fo konnten von ihnen nicht gut Sauptunterschiede hergeleitet werden, und es blieb alfo bem nachsten Sustematiter feine andere Bahl, als die, welche er traf. Dag aber auch diese Wahl ihn auf Irrwege leitete, wird fich unten bei Ungabe der Kabricius'schen Susteme ergeben; hier mogen zu= nachst diejenigen Autoren erwähnt werden, welche als strenge Schuler Linne's in der Entomologie fich einen Namen erworben haben.

Linné selbst lieferte außer den verschiedenen Auflagen des systema naturae, deren oben gedacht wurde, eine Fauna suecica (Stockh. 1761), mehre Beschreis bungen von größeren Mufeen (Adolphi Friderici, Regis. 1754. fol. Louisae Ulricae, Reginae 1764 -Com, a Tessin, 1753, fol.) und viele kleinere Mono: graphien, die Infektenbeschreibungen enthalten. Lettere stehen zum Theil in feinen Amoenit. academ. (9 Voll.). Alle europäischen Arten, die er erwähnt hatte, sammelte Ch. de Billers, und gab sie unter dem Titel: Caroli Linnaei Entomologia (Lugduni Gallor, 1789 seq. 4 Tomi), begleitet mit den von andern Autoren beschriebe= nen Urten berselben Beimath beraus. Diese Schrift ist meines Wiffens das einzige in Frankreich gedruckte ento= mologische Werk, welches sich streng an Linné bindet, und baber auch von dieser Seite betrachtet interessant, wie ih= rem Inhalte nach verdienstlich. Neben de Villers kann als Linne'scher Junger unter den Franzosen nur noch Geof= fron genannt werden, ber Berfaffer ber histoire abregée des Insectes, qui se trouvent aux environs de Paris (2 Vol. 4. 1762); allein auch der weicht durch eigenthumliche Gruppirungen der Gattungen innerhalb jeber Ordnung von feinem Meister ab, und bediente sich zu diesem Endzweck zuerst der Fußgliederzahl, welche De= thode auch die heutige Entomologie noch anwendet. Außer: dem verschnichte er die Linne'sche Ordnung Neuroptera, indem er fie mit ben Hymenopteris vereinigte. Daher bat er nur feche Dronungen in ber Linne'ichen Reihenfolge.

In Teutschland sind als unbedingte Unhänger der Schule J. E. D. Schreber b., J. H. Sulzer b., J. A. Scopoli d. Kr. v. Paula Schrank b., J. M. Korster bund J. A. E. Goeze dertomolog von besonderer Bedeutung. England zeigt und zwar mehre Namen, allein keiner von ihnen war als Entomolog von besonderer Bedeutung. England zeigt und zwar mehre Namen, aber unter ihnen ebenso wenig hervorragende Persönlichkeiten; B. Wilkes d.), Ish Most harris d., J. Drury d. verdienen Erwähnung. Holland verräth auch in dieser Periode viel Sinn sur Naturgeschichte, hält sich aber in seinen bedeutendsten Individualitäten von der systematischen Nichtung serner; ihr schließen sich nur an: J. Admiral den Nichtung serner; ihr schließen sich nur an: J. Admiral den Nichtung serner; ihr schließen sich nur an: J. Admiral den Nichtung serner; ihr schließen sich nur an: J. Auch in Italien were den Linne'sche Schiller angetrossen, so: D. Bandelli den Linne'sche Schiller angetrossen, so: D. Bandelli den Ermer Erwähnung bedürften; ich nenne daher nur: E. Clerk der des eis ner Erwähnung bedürften; ich nenne daher nur: E. Clerk der der Erwähnung bedürften; ich nenne daher nur: E. Clerk der der Berühnten D. Kr. Müller des Debachter der Nastur berühmten D. Kr. Müller des D.

Bevor nun die Darstellung der Fabricius'schen Spesteme, welche der Zeit nach sich hier anschließen mußte, versucht wird, scheint es zwecknäßig, zunächst die mehr selbständigen Beobachter und Forscher, welche die Entosmologie in dieser Zeit mit neuen Entdeckungen bereicherten, einzuschalten, besonders weil auch die meisten je nach ihe

<sup>5)</sup> Novae species Insectorum (Halae 1759). 6 Die Kenns zeichen der Insekten 2c. (Burich 1761. 4.) Abgekurzte Geschichte ber Insekten 2c. (Burich 1776—1789. 4.) 2 Abie. 7) Fauna carniolica (Vindob. 1763).

8) Enumeratio Insectorum Austriae (Vindob. 1781).

9) Novae species Insectorum. (Loud. 8) Enumeratio Insectorum Au-1771. 4.) 10) Entomologische Beitrage zur zwölsten Ausgabe bes Syst. Naturae (Leipz. 1777—1783). 3 Abeite in 6 Banden.
11) 120 copperplats of Engl. moths and butterflys. (Lond. 1773. 4.) 12) A Decade of curious Insects. (Lond. 1773. 4.) (Enthált erbichtete Anfeften. Damnandae vero memoriae J. Hill et L. Renard, qui Insecta ficta proposuere. Fabricius.) 13) The Aurelian (Lond, 1700).
history etc. (Lond, 1770, 4.)
mingen van veele Gestalt verwesselnde gekorvene Diertjens
(Aurelel 1746, Fol.)
16) Catalogue raisonué ou systecon appelle Coléoptères etc. 14) Illustrations of natural (à la Haye 1779. 4.) überseit von F. W. Panzer. (Erlangen 1785 fg.) 17) Beschowing der Wondern Gods in de minstgeachte Schepgelen af Nederlandische Insecten. (Amst. 1762, 4.) Ins Teutsche überset mit den (vortrefflichen) Driginalkupfern 18) De uitlandsche Capellen etc. (Utrecht inte. 19) Dissertationes tres de nonnullis 1781 fg. 4. 1779 sq. 4.) 4 Banbe. Insectis (Patav. 1758). 20) Insecta musei Graecensis etc. 21) Mauipulus Insector. Taurinensium. (Melang. de la soc. Roy, de Turin. T. III.) 22) Icones Insector, rario-rum. 3 fasc. (Holm. 1759. 4.) 23) Novae spec. Insectorum. rum, 3 fasc. (Holm, 1759, 4.) 23) Novae spec, Insectorum. (Aboae 1753, 4.) 24) Entomologia (Hafn, 1764). 25) Physike och oekonomische bescrivelse over Fogderiet Saendmoër (Soroë 1762). 2 Voll. 26) Die wichtigsten entomologie schen Arbeiten bieses emsigen Mannes sind: Fauna Insectorum Fridrichsdaliana (Hafn. et Lips. 1764). Zoologiac Daniae prodromus (Hafn. 1776). Hydraclinae, quas in aquis Daniae observ. etc. (Lips. 1781. 4.) Entomostraca s. Insecta testacea aquatica. (Hafn. 1785. 4.) 14 \*

rem Auftreten fich in die Mitte von Linne und Fabris

cins ftellen.

Unter ihnen verdient sowol ber Zeit, als auch ber Bebeutung nach Ch. Bonnet eine ber erften Stellen. 3m 3. 1720 zu Genf geboren, zeigte dieser Unfangs ben Rechtswissenschaften obliegende Mann balb eine fo große Reigung zu ben Naturwissenschaften, baß er sich ihnen gang bingab und mehre Disciplinen berfelben mit glan= zenden Entbeckungen bereicherte. Namentlich verdankt bie Entomologie ihm nicht blos ihren Namen, sondern auch bedeutende Erweiterungen. Schon im 26. Jahre schrieb er seinen Traité d'Insectologie (Paris 1745), worin die merkwurdige Lebensweise und Fruchtbarkeit der Blattlause auseinandergesett wurde. In Folge Diefer Entbedungen niachte ihn die parifer Ukademie, vielleicht auf Reaumur's Betrieb, ju ihrem Corespondenten. Diefer Arbeit folgten neun Sahre spåter seine: "Untersuchungen über ben Rugen der Blatter bei Pflanzen," welche eine fast noch willsomm= nere Aufnahme fanden. Um meisten Aufsehen erregten aber seine Considérations sur les corps organisés (Geuève, 1762 2 Voll.) und noch mehr seine Contemplations de la nature (Amsterd, 1764), welche allein in ber teutschen übersetzung von I. D. Titius fünfmal (1766, 1772, 1774, 1783 und 1803) aufgelegt wurden. Namentlich die lettgenannte Schrift ift für die Entomolo: gie bochst wichtig, und enthalt eine vollstandige Physiolo= gie ber Insekten, nach ben Kenntnissen ber bamaligen Zeit. Ubrigens verband Bonnet mit ben Talenten eines genauen Beobachters auch die meditirende Seite eines philosophischen Kopfes, ein Verein der nicht blos überbaupt felten ist, sondern auch in der damaligen, auf reine Empirie besonders ausgehenden, Beit gang besondere Muf= merksamkeit verdient. Bon ihm wurde zuerst behauptet, baß sich in der thierischen Organisation ein Fortschritt vom Unvollkommneren zum Bollkommneren ausspreche, und baß es die Aufgabe des Naturforschers fei, diesem Fort= schritte nachzuspuren und ihn zu entwickeln. Er meinte freilich, bag berfelbe fich auf jede einzelne Urt erstrecke, jodaß alle zusammen eine fortlaufende Stufenleiter vom unvollkommensten Thiere bis zum Menschen bildeten, welche er "Leiter ber Natur" nannte. Gemaß biefen Grundfagen mar er, wie Buffon, ein Berachter ber funftlichen Linne's schen Systematik, übertraf aber seinen berühmten Beitge= noffen an philosophischem Scharfblide ebenfo fehr, wie Diefer ihn an oratorischem Schmuck hinter fich ließ. Trop Diefer falfchen Entwickelung einer richtigen Grundibee und mancher bem bamaligen Beitgeiste entsprechenden teleolo= gifchen Richtungen haben Bonnet's Schriften noch jett ihren Werth und zeigen uns am flarften ben Standpunkt, auf welchem in jener Beit unfere Wiffenschaft sich befand.

In Teutschland hatte die von Bonnet angeregte Richtung wenig Anklang gefunden, vielinehr begegnen uns bier mehre zwar unabhängig von Linné, aber in anderer Weise thatige Forscher. Der der Zeit nach alteste von diesen ist Johann Rosel v. Rosenhof, Miniaturmaler zu Nurneberg, bessen "monatlich herausgegebene Insektenbelustigungen" (Nurnberg von 1746—1755, 4 Bde. 4. nehlt I. Ch. Kleemann's Beiträgen dazu. 1. Bd. 1792—1794.

4. und Ch. Schwarz Momenclator über alle Abbilbuns gen. Nürnberg in 7 Abth. 1793-1831) reich find an auten Beobachtungen aus ber Metamorphofe und für jene Beit vortrefflichen Abbildungen aller Lebensstadien ber Infekten. In der Systematik sichließt sich Rosel mehr an Aldrovandi und Ran als an Linné, und verrath überhaupt eine schon bamals veraltete Methobe. Zeitgemäßer, boch aleichfalls frei von Linne'scher Sustematik und Nomenclatur balten fich die gablreichen entomologischen Schriften S. Ch. Schaffer's, welche meistens in einzelnen Bruchflucken erfcbies nen (seit 1753) und mit guten Abbildungen begleitet find. Sie beziehen sich zwar größtentheils nur auf bas lette Lebensstadium ber Insekten, enthalten jedoch mitunter auch recht gute Beobachtungen über die Metamorphose. Für die systematische Entomologie sind seine "Abbildungen regens, Burger Insekten" am wichtigsten geworden 27). Nahe an Bonnet schließt sich bem Stoffe nach F. W. v. Gleichen. gen. Rugworm, ein zweiter Leeuwenhoed hinfichtlich ber zahlreichen mifroftopischen Beobachtungen, die er anstellte, aber umfaffender als diefer feine Materien verfolgend. Die Entomologie verdankt ihm eine ausführliche "Geschichte der gemeinen Stubenfliege" (Murnberg 1764. 4.), welche 3. Ch. Reller herausgab, und Beobachtungen über Blattlaufe (Bersuch einer Geschichte ber Blattlause und Blattlausfresser bes Ulmenbaums (Nurnb. 1770. 4.]), welche Bonnet's Beobachtungen unterflugen. Uhnliche mikroffos pische Untersuchungen stellten M. F. Lebermuller (Mikrost. Gemuths = und Augenergobung [Nurnb. 1750 - 1761. 4.] nebst vier Nachlesen 1763-1765) und J. Th. Needham an (New microscopical discoveries [Lond, 1745], Französische Übersetzung von Tremblen sa Leide 1747]), lies ferten indessen der Entomologie nur wenige brauchbare Thatsachen. Bon anderer und in seiner Urt größerer Bes deutung ward aber für unsere Wissenschaft das "Berzeich: niß der Schmetterlinge ber Wiener Gegenb" (Wien 1766. 4.), welches zwei Lehrer am f. f. Theresianum, Denis und Schiffermuller, herausgaben und in demselben eine fehr sorgfältige Unordnung ihres Stoffes nach eignen und genauen Principien lieferten. Gie. befolgten babei Linne's Nomenclatur nur theilweis und stellten eine große Ungahl unbenannter Gruppen auf, welche die fpatern Entomo: logen meistens zu Gattungen erhoben. Es muß baber bies Werk als die Grundlage aller neuern lepidopterolo: gischen Arbeiten angesehen werden. Gine spatere Ausgabe. welche K. Illiger besorgte (Braunschw. 1801. 2 Bbe.) hat die Linne'sche, Fabricius'sche und spatere Nomenclatur mit ihren Synonymen angenommen.

Einflugreicher für die Forderung der Entomologie im Gangen waren die Arbeiten von de Geer und Lyonet.

<sup>27)</sup> Die wichtigsten Schriften Schaffer's sind: (Gesammelte) Abhandlungen über Insekten. (Regensb. 1764—1779. 4.) 3 Bbe. Elementa Entomologiae, iconibus illustrata (Ratisb. 1766—1768. 4.) und Ejusd. Appendix, contin. insector, nova genera. (Ibid. 1787. 4.) Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum. (Ratisb. 1767 sq. 4.) 3 Voll. S. A. Harrer's Beschreibung dieser Insekten. 1. Bb. Kafer. (Erlangen 1791. 4.) Fr. B. Panzer's Systematische Romenclatur über die Schäffer'schen Insekten. (Erlangen 1804. 4.)

Erfferer, ichwebischer Reichsfreiherr und Sofmarschall, hatte. eine feltene Erscheinung unter seinen Stanbesgenoffen, alle Mußestunden mit der Beobachtung der Insekten seiner Umgebung ausgefüllt, und außerbem eine ichone Samm= lung auslandischer Arten zusammengebracht. Er schließt fich in der Urt, fein Material zu behandeln, aufs Genaueste on Regumur, und icheint überhaupt biefen als Borbild fich genommen zu haben; übertrifft ihn indessen an pracifer Baltung ber Gegenstände und Menge ber von ihm mahrgenommenen Kormen. Auch sind seine Abbildungen bes fer als die Reaumur's und seine Untersuchungen mannich= faltiger. Es bilden baber die Mémoires pour servir l'histoire des Insectes (Stockh. 1752-1774. 4. 1 Voll. Jus Teutsche übersetzt von J. A. E. Gotze, Zeipzig und Nürnberg 1775—1783. 4. 7 Bbe.) eine vahre Fundgrube von Thatsachen, sowol sur die Metanorphosenlehre, als auch fur die sustematische Entomolo= gie, und find jedem wissenschaftlichen Entomologen unent= behrlich. De Geer folgt in seinem Werke einer ihm ei= genthumlichen Dronung, beren Princip felbst nirgends gegeben ift, wie auch nicht die Uberficht seines Systems. Lettere veröffentlichte erst U. J. Retius nach seinem Tobe in einer besondern Schrift (Car. de Geer, Genera et species Insectorum etc. [Lips. 1783.]), welche alle bon be Geer aufgeführte Arten furz biggnostisirt und mit ben Linne'schen Namen und Citaten belegt; hier erscheint be Geer's Suftem in folgender Beise:

# I. Alata. Insekten mit Alugeln.

A. Gymnoptera. Mit vier gleichen Flügeln.

1) Lepidoptera. Bestäubte Flügel und ein Spiralruffel (wie Linné).

2) Elinguia. Nachte Flügel, weber Ruffel noch

Riefer (Phryganea und Ephemera).
3) Neuroptera. Nacte netformige Fligel und Riefer (bie übrigen Neuroptera Linne's).

4) Hymenoptera. Nacte ungleiche Flügel mit Langsadern und Riefer (wie Linné).

5) Siphonata. Bautige Flugel, ein unter bie Brust gebogener Schnabel (Apis und Cicada).

B. Vaginata. Mit Klugelbeden und Klugeln.

6) Dermaptera. Flugelbeden halb leber =, halb hautartig; ein Schnabel (Cimex und Noto-

7) Hemiptera. Flügelbecken ganz lederartig; Riefer (Blatta, Gryllus und Forficula),

8) Coleoptera. Flügelbeden gang hornig; Riefer (wie Linné, aber ohne Forficula).

C. Diptera. Mit zwei Flügeln.

9) Halterata. Mit Schwingkolben und fleischigem Ruffel (Linne's Diptera).

10) Proboscidea. Ohne Schwingkolben und Rufsel (Coccus).

U. Aptera. Infekten ohne Flügel.

D. Saltatoria.

11) Suctoria. Mund zum Saugen, vollkommene Bermandlung (Pulex).

E. Gressoria.

12) Auc(h)enata. Seche Beine, Ropf frei (Lepisma, Podura, Termes, Pediculus).

13) Atrachelia. Geche ober mehr Beine, Rouf verwachsen.

14) Crustacea. Bierzehn und mehr Beine, Kopf frei.

In seinem großen Werke stellte be Geer auch mehre neue Gattungen neben ben schon vorhandenen Linne's auf. ober nahm dieselben von Undern an, befonders von Geof: from; unter benen Pterophorus, Nomada, Telephorus, Colliuris, Pyrochroa, Clerus, Stratiomys, Nemote-

lus und Ricinus die wichtiasten sind.

Viel eingeschränkter, aber darum doch nicht minder bedeutungsvoll, ist die Thatigkeit P. Lyonet's. Er mar mit Linne in demselben Sahre geboren (ben 21. Juli 1707) und wie Bonnet Anfangs Jurist, zeigte aber gleich biesem fruh Reigung zur Naturkunde, welche vielleicht im Umgange mit Tremblen, ben er im Saag fennen lernte, eine Richtung auf die Untersuchung fehr mubfamer Begenstände erhielt. Ein ungemeines Talent fur schwierige Manipulationen und eine feltene Leichtigkeit, fie zu überwinden, forderten ihm feine Unternehmungen außerordent= lich und fetten ihn in den Stand, nicht blos, nach me= nigen Stunden Unterricht, als vortrefflicher Rupferstecher. fondern auch als ebenfo genauer Bergliederer fich auszu= zeichnen. Das Resultat solcher Unlagen und Thatigkeiten war eine unübertreffliche Unatomie ber Beibenraupe, momit er im S. 1760 die Entomologie bereicherte (Traite anatomique de la chenille, qui ronge le bois de saule [à la Haye 1760. 4.]), ein Bert, bas seines Gleichen weber an Form noch an Inhalt hat, und in jeder Beziehung die hochste Stufe der Bollendung erreichte. Erft feit feiner Beroffentlichung war es moglich, eine flare Borftellung vom innern Bau ber Insekten zu gewinnen. Leider ereilte ben Berfaffer beffelben ber Tob (ben 11. San. 1789), ehe es ihm gelang, die Fortsetzung, welche bie Unatomie der Puppe und des Schmetterlings (Cossus Ligniperda Latr.) liefern follte, zu vollenden; fo blieben die schon angefertigten Rupfertafeln und Manuscripte liegen, bis fie erft in unfern Tagen burch bie Fursorge de Haan's auf Rosten der pariser Ukademie und in beren Schriften befannt gemacht wurden (auch besonders abgebruckt unter bem Titel: Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'Insectes, etc. 1 Vol. 4. av. 54 pl. [Paris 1832] chez Roret). Zahlreiche andere Beobachtungen über die Me= tamorphose mehrer Insetten, besonders der Schmetterlinge, begleiten die leider unvollendete Hauptarbeit, und zeigen. wie genau ihr Urheber auch in folchen Untersuchungen war, die ihn nur nebenbei beschäftigten.

Nach Darstellung dieser für die Entwickelung der Entomologie hochst bedeutungsvollen Individuen haben wir noch die Modificationen der Linne'schen Schule zu erortern, welche burch 3. Chr. Fabricius herbeigeführt mur: ben. Offenbar berühren wir mit ihnen biejenige Stelle in der Geschichte unserer Wiffenschaft, welche als ber ei= gentliche Wenbepunkt ihrer alten und neuen Beit angese=

ben werben muß, und burfen baber mit bemfelben Rechte. wie bei früheren Beranlaffungen ber Urt, einige furze Bemerkungen über die Lebensmomente bes Mannes, ber Diese Umwalzung ber Dinge herbeiführte, bier einschalten. Joh. Chr. Fabricius wurde am 7. Jan. 1745 gu Tonbern im Bergogthume Schleswig geboren und erhielt in feiner Baterstadt von Privatlehrern ben ersten Jugendunterricht; spater besuchte er bas Gymnasium zu Altona. Mit bem 3. 1762 bezog er die Universität Kovenhagen und vertauschte dieselbe noch im Berbste desselben Sabres mit der Dochschule zu Upfala, wohin ihn feine fribe Reigung zur Naturgeschichte führte, wie fpater nach Leipzig feine Beftunmung zu ben Cameralwiffenschaften. Bon bier bereifte er die Universitäten zu Lenden und Edinburgh, wo sein Bruder Medicin studirte, hielt fich eine geraume Beit in London auf, ging von ba über Paris nach dem füdlichen Frankreich, burchstreifte Morditalien und fehrte von Benebig aus durch Teutschland 1769 in feine Beimath gurud. Unfangs trat er als Lehrer ber Cameralwissenschaften in Ropenhagen auf, folgte aber 1775 bem Rufe, ben er als Professor biefer Wissenschaften nach Riel erhielt, und blieb in biefer Stellung bis an fein Ende. In Upfala gehorte er ju ben am meiften geachteten Schulern bes großen Re= formators und erfuhr mehrmals die Auszeichnung, von ihm als ein solcher genannt zu werden, dem er in der Entomologie die Paline zuerkenne. Schon hier faste er ben Plan, die Gruppen der Insekten nach den Mund-theilen zu bestimmen, theilte diese Idee au Einne mit, und ward von ihm zur Berfolgung feiner Unternehmung bringend aufgesobert. Mit ben Resultaten berfelben trat er zuerst 1775 hervor durch Publication seines Systema Entomologiae, in welchem alle damals bekannten Insekten aufgeführt waren. Ihm folgten 1777 die genera Insectorum, 1781 die Species Insectorum und 1787 die Mantissa Insectorum; Werke, worin die inzwischen entbeckten ober befannt gewordenen Urten, welche er auf seinen vielen Reisen kennen lernte, veröffentlicht wurden. Bon 1792-1794 gab er fein ganges Spftem neu beraus als Entomologia systematica, emendata et aucta (4 Bbe.) und fügte 1798 noch ein Supplementum hinzu, in welchem die vollständigste Überficht feines Sustems ent= halten ift. Uber bald mar die Bahl ber Neuigkeiten wie= der so angewachsen, daß er zu einer britten Überarbeitung sich entschließen mußte, und that dies, indem er die ein= zeluen Sauptgruppen, Ordnungen nach Linné, von ihm Claffen genannt, besonders erscheinen ließ. Mit bem S. 1801 erschien bas Suffem ber Rafer (Syst. Eleutheratorum. 2 T.), bem 1803 bas Syst. Rhyngotorum und 1805 das Systema Antliatorum folgte, mit welchem er die Reihe seiner Arbeiten schloß, benn ein in der Sand: schrift zum Theil vollendetes Systema Glossatorum blieb liegen, als der Bankrott seines Berlegers ihn ftorte, und fortschreitende Ultersschwäche zu sehr seine Urbeiten be= schränkte. Er starb am 3. Marg 1808, wie mit Be= stimmtheit aus der Nachschrift zu seiner Autobiographie in ben "Rieler Blattern" (1819. 1. Bb. S. 88 fg.) ber-

Fabricius ift ber gangen Urt nach, wie er bie Bif.

fenschaft aufgefaßt bat, ein ftrenger Schuler von Linne, bessen Kormen und Grundfabe er sich so aneignete, daß zwischen beiden in diefer Beziehung kaum ein Unterschied wahrgenommen wird. Um beutlichsten hat er biefe geis stige Identitat mit der seines Lehrers in der Philosophia entomologica (Haml, et Chil. 1778), eine treue Covie von Linne's Philosophia botanica, beurfundet. Demnach weichen beide lediglich in Unwendung ihrer Grundfate auf verschiedene Gegenstände von einander ab, und nur baburch gelangten fie zu verschiedenen Resultaten. Linné hatte nämlich weder bei den Ordnungen, noch bei den Gattungen, die Mundtheile ber Infeften befonders bericksichtigt, sondern sie meistens ganz außer Ucht gelassen. Es lag baber ihre Untersuchung für jeden, der nicht blindlings in Linne's Fußtapfen treten wollte, als intereffanter Begenstand eigner Beobachtungen junachst vor und war auch von de Geer bei der Bestimmung ber Ordnungen schon in Unwendung gebracht worden. — Fabricius, bem Neis gung eine so vorwiegende Richtung zur Entomologie ans gewiesen hatte, wie Linne'n zur Botanif, erkannte noch bestimmter, als de Geer, die Nothwendigkeit, auch diest für die Lebensweise der Thiere so hochst wichtigen Dra gane in den Kreis der diagnostischen Merkmale ju gies hen, und fand bei ihrer Berucksichtigung, das vorhandene Unterschiede durch sie nicht blos befestigt wurden, sondern auch, daß sich alsbalb da Unterschiede barboten, wo bas Linne'sche System feine mehr angab. Dadurch ward fein Entschluß, fie gur Bafis einer fritischen Revifion ber Sufektengruppe zu machen, bestärkt, und fogleich ging er an die Ausführung bes Unternehmens.

Der erste, in dem Systema Entomologiae (1775) enthaltene, Versuch entspricht freilich ben Koberungen eis ner naturlichen Systematik noch weniger, als die Linne's sche Classification, und mußte daher den Bunfch einer balbigen Ausbesserung febr rege machen, wie schon die bloke Betrachtung der nachfolgenden Tabelle, die diefes System

mittheilt, zeigen wirb.

I. Insetten mit beißenden Mundtheilen.

1) Vier ober fechs Tafter an Unterfiefer und Unter-

a) Unterfieser unbebedt. 1) Eleutherata (Cole-

optera Linn.).

b) Unterfieser vom Belm bedeckt. 2) Ulonata

(Hemiptera de Geer).

c) Unterkiefer mit der Unterlippe verwachsen. 3) Synistata (Neuroptera, Hymenoptera und einige Aptera [Monoculus, Oniscus, Lepisma, Podura] Linn.).

d) Reine Unterfiefer. 4) Agonata (Scorpio und

Cancer Linn.).

2) Nur zwei Taster, und zwar am Unterkiefer. 5) Unogata (Libellula, Scolopendra und Aranea

II. Insekten mit saugenden Mundtheilen.

1) Mit einem Rollruffel. 6) Glossata (Lepidoptera

3) Mit gegliedertem, aus Borften bestehendem Schnabel. 7) Rhyngota (Dermaptera de Geer).

4) Mit fleischigem, Borften enthaltendem Ruffel. 8)

Antliata (Diptera Linn.). Die Bereinigung ber Libellen, Stolopenbern und Spinnen in eine Gruppe konnte fo wenig Beifall finden, 18 die Verbindung der Monoculus und Onisken mit den Bienen und Wespen zu berfelben Hauptabtheilung; so= daß biefe Gruppirung, auch abgesehen bavon, daß in ber Mundbilbung aller bier verbundenen Formen die wefent= ichsten Verschiedenheiten herrschen, an Naturlichkeit bei= neitem binter ber Linne'ichen zuruckstand. Much murbe Kabricius schwerlich burch die Berbesserungen, welche im Supplement der Entomologia systematica gemacht wuren, einen größern Unklang als Linne sich verschafft ha: en, wenn nicht zugleich die vielen neuen Gattungen, velche er vorschlug und nach den Unterschieden der Mund= beile festfette, die Entomologen von der Zweckmäßigkeit er gewählten Kriterien überzeugt hatten. Jene angebeueten Verbesserungen bestanden nun darin, daß er die Sylistata in zwei Gruppen trennte, indem er die Hymenotera Linne's zu einer eigenen erhob, und nach ihren dun= en, leberartigen, zusammengebrückten Unterfiefern Piezata annte; ferner barin, daß er die Skolopendern ober Biel= uße, weil sie gar feine Tafter hatten, zu einer eigenen, junmehr sechsten, Classe erhob, und die siebente Classe: Unogata, auf Storpione und Spinnen beschrankte, sie rach der Unwesenheit eines einzigen flauen = oder scheeren= ormigen Kieferpaares bestimmend. Die frühere vierte Slasse: Agonata, ging ganz ein und aus den Crusta-een der modernen Systeme wurden drei Classen (die chte, neunte und zehnte) gemacht, welche durch die über wei hinausgehende Menge ber Kieferorgane zu einem Bangen verbunden waren. Bei der achten Claffe: Povgonata, seien die vielen Riefer innerhalb der Lippe, bei en beiden andern außerhalb derfelben; in welchem Falle ie den Mund selbst schlossen (Kleistagnatha), oder noch on ben Taftern bedeckt wurden (Exochnata). Die Ineften mit saugenden Mundtheilen blieben ungeandert. Demnach verhalt sich dies System tabellarisch, wie folgt:

I. Insekten mit beißenden Mundtheilen. A. Mit zwei Paar Kiefern. a) Die Unterkiefer mit Tafkern.

1) Eleutherata (Coleoptera Linn.).
2) Ulonata (Hemiptera de Geer).

3) Synistata (bie meisten Neuroptera Linn.).

4) Piezata (Hymenoptera *Linn.*).
5) Odonata (Libellula *Linn.*).

b) Alle Riefer ohne Taster.

6) Mitosata (Myriopoda Latr.).

B. Gin Paar Riefer.

7) Unogata (Arachnidae Lam. Latr.).

C. Mehr als zwei Paar Riefer.

- 8) Polygonata (Isopoda et Amphipoda *Latr.*).
  9) Kleistagnatha (Decapoda brachyura *Latr.*).
- 10) Exochnata (Decapoda macrura Latr.).

II. Inseften mit saugenden Mundtheilen.
11) Glossata (Lepidoptera Linn.).

12) Rhyngota (Dermaptera de Geer).

13) Antliata (Diptera Linn.).

Aber auch diese Bestimmung und Anordnung der Gruppen konnte die Linne'schen Ordnungen, welche nicht blos beutlicher bezeichnet, sondern auch passender an einander gereiht maren, feineswegs verbrangen; ja wer weiß. ob Kabricius mit ben von ihm aufgestellten neuen Gat= tungen eine bessere Aufnahme gefunden hatte, wenn ihm nicht bei Bestimmung berfelben die allgemeine Gestalt zu Silfe gefommen ware. Wiewol also bas Fabricius'iche Sustem im Ganzen vielleicht Niemandem gefiel, fo ward boch die großere Unzahl ber entomologischen Schriftsteller jener Zeit auf seine Bahn gezogen, und die genaue Uns tersuchung der Mundtheile galt von jett an als unerlage liches Bedurfniß fur die Begrundung neuer Gattungen. Selbst Dlivier, ber sich schon 1789 in ber Einleitung ju feiner Entomologie (Paris 1789 sq. Fol. 5 Voll.) ent= schieden gegen die Brauchbarkeit ber Mundtheile gur Begrundung der Insettenordnungen ausspricht, und jenen Organen die Flügel beiweitem vorzieht, ift doch im Grunde ein Junger von Fabricius, da er es nicht versfaumt hat, bei jeder Gattung eine Analyse ihres Mundes zu geben und barnach bie Gattungsmerkmale zu bestimmen.

Bekanntlich liegt bei Streitfragen in ber Regel bie Wahrheit in der Mitte, und so war es auch hier; denn wir wissen nun, daß weber die strenge Befolgung der Klugeldifferenzen, noch die alleinige Beachtung ber Mund= theile uns zur Einsicht in den naturlichen Zusammenhang ber Gliederthiere fuhren konne, und daß ein naturliches System, b. h. ein solches, welches die ftufenweise Modifi= cation ber einer bestimmten Abtheilung von Organismen zum Grunde liegenden Idee barthun und uns ben Bufam= menhang aller aus biefer Modification resultirenden verschiedenen Gruppen zeigen will, keineswegs einseitig nur bieses ober jenes Organ unter ben sammtlichen berucksich= tigen burfe, sondern eben sie alle. Da indessen die Natur= geschichte im Ganzen so wenig, wie die Entomologie im Besondern, zu jener Zeit soweit vorgeschritten war, um fich diefer ihrer Endaufgabe bewußt werben zu konnen, fo burfen wir ben Mann, welcher ben ersten einseitig be= folgten Weg verließ, nicht tabeln, wenn er wieder eine einseitige Richtung einschlug, sondern muffen ihm vielmehr Dank wiffen, burch ihn auch von diefer Seite ber dur Erkenntniß gelangt zu sein, daß eben die Einfeitig= feit in der Richtung der Hauptfehler sei, keineswege biefe oder jene bisher verfolgte. Denn weder in Fabricius, noch in einem feiner Junger konnte bas Gefühl erwachen, die Aufgabe des Naturforschers sei jene oben angeden= tete; davon überzeugen uns feine mehrfachen Außerungen. bag bas Syftem ber Natur aufgedruckt werden muffe, und man sich huten folle, burch genaue Befolgung der naturlichen Unterschiede ben Ariabneischen Faden bes Systems zu verlieren (Systema Entomol. praefat.). Er meinte, man treibe Entomologie, um die verschiebenen Einzelnheiten in ihr, die Arten, kennen zu lernen; und es gibt noch jest Leute, die diese Kenntniß fur die hochfte in der Wiffenschaft halten; - ba fie boch nur bas Mittel ift, um jum Biele, ber Ginficht in ben Ibeengang ber Ratur, ju gelangen. Dies konnen wir aber nur, wenn

wir die sammtlichen Unterschiede aufsuchen, welche die Matur an ihren Einzelnheiten uns vorlegt. Das genaue allseitige Studium ber Urten ift baber ber Unfang aller mabren Naturgeschichte, nicht ihr Ziel und Ende. Inbem nun Linne auf die Nothwendigkeit bes Urtenstudiums querst hinwies, zeigte er ber Naturgeschichte ihre nachste Unfgabe, und Fabricius, ber mit Recht ber Meinung war, daß die Entomologie binter andern naturgeschichtlichen Disciplinen in jener Beit noch febr guruckstebe, konnte, wenn er ihr wahrhaften Nuten gewähren wollte, nichts anderes thun, als bas Studium ber Urten baburch for= bern, daß er fur Dieselben eine neue Seite ber Betrach: tung einführte, namlich bie ihres Mundes. Indem er nun an biefer Seite vortreffliche Unterschiede mahrnatm, hielt er sich für berechtigt, diese Unterschiede für die bauptfächlichsten und wichtigsten zu erklaren, was boch, wie spatere Erfahrungen bewiefen haben, nur theilweise mahr ift. Er lieferte baber gleich feinem Meifter nur Materialien zu einem Gebaube, beffen Musführung erft feinen Nachfolgern übertragen werden follte, und beffen erfte, freilich ungenügende, Unlage er felbst für ein Chaos erklarte, in bem endlose Berwirrung berr= sche, wie er spater einmal zu beweisen bente (Entom. system, suppl. Praef.). Diesen Beweis hat er nicht geführt, vielmehr hat der Nachwelt prufendes Muge in ienem Chaos die Elemente erkannt, aus welchen die neue Wissenschaft in schöner Dronung sich gestalten konnte. Obgleich also Fabricius' System in seinem ganzen

Umfange von keinem entomologischen Schriftsteller eigent= lich angenommen ift, so gab es auf ber andern Seite boch auch Niemanden, ber, nachdem Fabricius mit seiner Re= formation der Linne'schen Genera hervorgetreten mar, es wagen mochte, die lettern gegen jene zu behaupten. Bir burfen baber, ba biefe Reformation ber Linne'ichen Genera offenbar Fabricius' Sauptverdienst und auch seine Sauptarbeit mar, jeden Entomologen fur einen Junger Dieses zweiten Restaurators ber Wissenschaft erklaren, welcher von seinen Sattungen Gebrauch machte, und in seine Urt, diefelben zu begrunden, einging; felbst bann, wenn er, wie Dlivier, sich ausbrucklich gegen bas Fabricius'sche System erklarte, ober wie Clairville und Illiger eine Bereinigung besselben mit bem Linne'schen in Bezug auf die Ordnungen beabsichtigte. In diesem naturgemaßen Ginne gab es allerdings keinen Entomologen bis auf Latreille und beffen Beitgenoffen, ber nicht ein Junger bes großen Vorgangers genannt werden mußte; alle nahmen Theil an feinen Untersuchungen und forberten bie Wiffenschaft, indem fie feinen Pfad, fie zu ebenen, betraten.

Inzwischen hatte die burch Linne geweckte Vorliebe für Naturgeschichte eine so große Menge Freunde und Berehrer auch fur die Entomologie gewonnen, daß es fur ben Raum biefer Mittheilung zu weitlaufig fein wurde, sollten noch ferner alle, bie es zu irgend einer Berühmt= beit in der Wiffenschaft gebracht haben, hier aufgeführt und je nach ihren Leistungen gewürdigt werben. Bir ver= lassen baher von jeht an bieses auch nur in ben frühern Beitperioden interessante Berfahren, und beschränken uns barauf, bei benjenigen Personlichkeiten langer zu verweis

len, bie aus irgend einem Grunde imfer pormiegendes Interesse zu beanspruchen haben. Als solche erscheinen in bem Zeitraume von Fabricius bis auf Latreille besonders Dlivier, Clairville, R. Illiger, G. Pavkull, F. 2B. Pan: ger und die beiden, auch in die neueste Periode hinübergreifenden, Schuler Linne's: D. Schonberr und Leon. Gollenhall.

Unt. Buill. Dlivier (geb. 1756, gest. 1814) hat fich am meisten durch eine umfassende, aber nicht beendete Naturgeschichte ber Colcopteren, welche als erste Abtheilung seiner Entomologie, ou l'histoire naturelle des Insectes (Paris 1789-1808, Fol.) 5 Voll, erschienen ift, um die Wiffenschaft verdient gemacht. Seine Eintheilung der Insekten hatte er indessen schon früher, nämlich in der großen frangosischen Encyclopedie methodique, sect. Insectes, aufgestellt, beren Bearbeitung ibm übertragen war. Er führte sie bis zum achten Bande, wo sie Latreille aufnahm, und nach ihm Lepelletier und Serville, welche sie mit bem zehnten Banbe (Paris 1826. 4.) beendeten. Das hier von Olivier aufgestellte Syftem ber Insekten ist beshalb besonders wichtig, weil aus ihm bie fpåtern franzosischen Susteme hervorgegangen zu sein scheib nen; es lautet, wie folgt:

1. Insekten mit vier unbedeckten Flügeln.

1) Flügel mit schuppigem Staube bedeckt; Mund eine Rollzunge. — 1) Lepidoptera.

2) Flügel nacht, mit Renabern; Mund mit Dberund Unterfiesern. - 2) Neuroptera.

a) Drei Kuffolieder (Libellula, Semblis).

b) Vier Kußglieder (Rhaphidia).

c) Kunf Kußglieder (Hemerob., Panorp., Ter mes, Phryganea, Ephemera).

3) Klugel nacht, mit zweigformigen Ubern; Mund mit Dberfiefern und Ruffel. - 3) Hymenoptera.

a) Russel undeutlich (Formica, Vespa, Ichnenmon, Tenthredo).

b) Ruffel beutlich (Sphex, Scolia, Bembex Apis).

II. Insekten mit zwei Flügeln und Flügelbecken.

4) Flügel freuzen sich unter weichen Decken; Munt ein fpiter, unter die Bruft gebogener Ruffel. -4) Hemiptera.

a) Flügelbeden aus einer Masse (Cicada, Aphis Coccus, Thrips).

b) Flügeldecken halb lederartig, halb häutig (Notonecta, Nepa, Cimex).

5) Flügel ber Lange nach gefaltet, unter weichen, fast hautigen Flügelbecken; Mund mit Ober= und Unterfieser. - 5) Orthoptera. (Blatta, Mantis, Locusta, Gryllus.)

6) Flugel der Quere nach gefaltet, unter harten, hornigen Flügeldecken; Mund mit Dber : und Unterfiefern. — 6) Coleoptera.

a) Kunf Kußglieder an allen Füßen.

b) Funf Fußglieder an den vier vordern Fußen, vier an ben hintern.

c) Vier Fußglieder an allen Füßen. d) Drei Fußglieder an allen Füßen. (hierher auch Forsicula.)

II. 3mei unbebectte Flügel.

Flügel mit zweigförmigen Abern, bahinter Schwingkolben; Mund ein gerader oder gebrochener zuruckziehbarer Ruffel. — 7) Diptera.

V. Keine Flügel. Mund von verschiedener Beschaffenheit. — 8) Aptera.

a) Sechs Beine (Pulex, Pediculus, Ricinus, Lepisma, Podura).

b) Ucht Beine (Acarus, Aranea, Phalangium,

Scorpio).

c) Zehn ober noch mehr Beine (Monoculus, Cancer, Gammarus, Oniscus, Scolopendra,

Dies Sustem ift übrigens kaum ein neues ober bem Erfasser eigenes zu nennen, indem es sich ziemlich ge= ru an das von de Geer (f. oben) anschließt, und babei b von Linné vorgeschlagenen Namen der Ordnungen, so= re Geoffron's Eintheilung berfelben nach den Fußglie-ten, mit in Unwendung bringt. Das einzige Neue und Bichtige ift die Erfindung des Namens Orthoptera für le Hemiptera de Geer's, und die Beibehaltung die= B Namens für die de Geer'schen Dermaptera. Db: of diese Neuerung durch Nichts motivirt ist, so fand sie tch in Frankreich allgemeinen Beifall, und ba fpater bief Dlivier'sche System mit ben von Latreille vorgenom= rnen Modificationen besselben bas herrschende warb, so It auch die jungere Dlivier'sche Benennung über die alte de Geer'sche den Sieg davon getragen. Mit Ver= rinderung sieht man auch in diesem Systeme den Ohr= rirm wieder bei den Kafern, nachdem sowol de Geer & Kabricius ihm eine beiweitem richtigere Stelle unter ien Hemipteris ober Ulonatis, den Orthopteris Die rr's, angewiesen hatten.

Clairville's (Entomologie helvétique [Zur. 1798 – 1806]. 2 Voll.) und Müger's (Verzeichniß der Käfer Seußens [Halle 1798]) Eintheilungen find von geringern Interesse, da sie weniger Beisall oder Eingang sanzt. Dennoch läßt sich die Clairville'sche gewissermaßen eine Vorläuserin der spätern englischen Systematik sehen, insofern von beiden die Gesammtbeschaffenheit Mundes vorzugsweise berücksichtigt wurde. Sie laus

t, wie folgt:

Insekten mit Flügeln. Pterophora.

A. Mit beißenden Mundtheilen.

a) Vorderslügel hornig. — 1) Elytroptera.

b) Vorderslügel lederartig. — 2) Dermatoptera.
c) Flügel mit Nehadern. — 3) Dictyoptera.

d) Flügel mit 3weigadern. — 4) Phileboptera.

B. Mit saugenden Mundtheilen.

a) Mit Flügeln und Schwingkolben. — 5) Halteriptera.

b) Mit schuppigen Flügeln. — 6) Lepidoptera.

c) Flügel verschiedenartig. — 7) Hemimeroptera. x. Encout. d. B. u. K. Erste Section. XXXV.

II. Insekten ohne Flügel.

a) Mit saugenden Mundtheilen. — 8) Rhophotera.

b) Mit beißenden Mundtheilen. - 9) Pododunera. Much bier stoken wir auf neue Namen für langst bekannte Gruppen, denn die Elytroptera find Linne's Coleoptera, die Dermatoptera de Geer's Hemiptera, die Dictyoptera Linné's Neuroptera, und die Phleboptera beffen Hymenoptera. Die Diptera ber alten Sufteme beißen bei Clairville Halteriptera, ein noch dazu falsch gebildeter Name, und seine Hemimeroptera find die de Geer'schen Dermantera. Bas die Identitat dieses Spstems mit dem spatern von Mac Lean betrifft, fo braucht man nur statt ber Klugel die Metamorphose, welche der genannte englische Naturforscher wieder in ihr Recht einsette, zum Haupttheilungsgrunde zu erheben, und die Gruppen so zu spalten, wie es in der spatern Zeit üblich wurde, so geht das System jenes Englanders hervor; jum Beweise, daß, man mochte auch noch fo eigenthumliche Principien der Eintheilungen erfinden, die Resultate berselben boch schon bekannte maren, welche bei den man= nichfachen Bersuchen ber Systematif auf schon vorhandene Gruppirungen zuruckführen. Diefer Umstand, ben man auch meiner Eintheilung jum Vorwurfe gemacht hat (La= cordaire in seiner Introduct. à l'Entomologie. 2 Vol. Suites à Buffon [Paris 1838]), versteht sich von selbst, wenn man bedenkt, daß die Natur nur eine gewisse Summe von Merkmalen in Unwendung bringt, um die vorhandenen Unterschiede zu bezeichnen, und der Natur= forscher, wenn er nicht willfurlich verfahren will, nichts anderes thun fann, als diefe Unterschiede auffuchen und nach ihnen die naturlich begrenzten Gruppen festsetzen. Man hat dabei nur von ihm zu verlangen, daß er den Werth der Unterschiede kenne, und nicht eine Differen zweiten Ranges zur ersten erhebe, wie dies Linne, Fabricius, Dlivier und Latreille thaten. Weiß er die Haupt= bifferenz herauszuziehen und sie als folche zu begrunden, so ift seine Eintheilung neu, sobald diese Differenz noch nicht als solche erkannt gewesen ift, wenngleich alle seine untergeordneten Gruppen mit denen seiner Worganger übereinstimmen; ja selbst dann noch, wenn diese Saupt= differenz schon richtig erkannt war, allein die ihr unter= geordneten Gruppen noch nicht in die gehörige Beziehung zu einander gebracht waren. Und nur diesen letten Bors Bug nehme ich fur meine Eintheilung ber Insekten in Unspruch, wohl wissend, bag alle Gruppen, die ich zulasse, schon von Andern vor mir angenommen waren, und daß auch die Charaftere, nach denen ich sie bestimme, im Brunde langst verbrauchte find. Wie ware es auch moge lich, noch jest nere eigenthumliche und zugleich werthvolle Abtheilungen in einer Thierclaffe aufzustellen, an der feit mehr als hundert Sahren die ersten Talente ihre Krafte versucht haben, und in welcher man alle, auch die gering= fügigsten, Erscheinungen schon hervorzog, sobald sie Ein= theilungsgrunde zu gewähren versprachen. Meine Gin= theilung der Insekten sollte auch gar nicht originell fein, sondern nur mit der Natur übereinstimmen, und indem ich dies wollte und fand, daß mein Resultat genau mit keinem frühern stimmte, hielt ich mich berechtigt, von

meinem Systeme zu reben. Diefes und seine Principien werbe ich am Schlusse meiner Schilberung mittheilen.

Miger's (a. a. D.) gegebenes Spftem ift nicht neu. und wird auch von ihm felbst nicht bafür gehalten; er nimmt Linne's Ordnungen an, und theilt jede nach ben von Kabricius aus einer folden Ordnung gebilbeten Gruppen in Unterabtheilungen, welchen er die Kabricius'ichen Ra= men laft. Er felbst erklart dies fur einen Berfuch, beibe Spfteme mit einander zu vereinen, um burch ihn gur Wahrheit zu gelangen. - Übrigens verbient Biliger (f. b. Urt.) unsere ganze Unerkennung als scharfsichtiger, vor= urtheilsfreier Forscher, welcher Die Wiffenschaft mit un= adbligen Entbeckungen bereicherte, und befonders als um= fichtiger Kritifer fremder Arbeiten fich Berbienste erwarb. Gein "Magazin fur Insettenkunde" (Braunfchw. 1801 -1808. 6 Bbe.) ift eins ber wichtigsten Repertorien für neue Thatsachen, und nicht minder bedeutend feine Uber= setung von Olivier's Entomologie (Braunschw. 1800. 4.), wovon leider nur bie beiden erften Bandchen erfchies nen. Gie bilben mit I. Sturm's Nachstich ber bazu geho: rigen Rupfer (Murnberg 1800. 4.) eine für die bamalige Beit vortreffliche Monographie ber Camellicornien. Seine Bearbeitung von Rugelan's "Rafer Preußens" und bem "Berzeichniß ber Schmetterlinge ber wiener Gegenb" murden schon fruber als verdienstliche Urbeiten ermahnt.

G, von Pankull ist unter den Entomologen Schwebens einer der bebeutendsten; wir erhielten von ihm mehre Monographien schwedischer Käsersamilien (Staphylinorum 1789. Caraborum 1790, Curculionum 1792) und eine vollständige schwedische Käsersauna (Fauna suecica Ups. 1800]. 3 Voll.), welche den Grund zu der spätern von Gyllenhall legte. Um meisten Anerkennung fand mit Recht seine meisterbaste Monographia Histeroidum sups.

1811]).

K. Gyllenhall und Dr. J. Schönherr gehören schon mehr der neuern Zeit an, und verließen zum Theil Fastricius' Bahn, indem sie von den Latreille'schen Familien Gebrauch machten. Beide gehören nach Umsang und Inshalt ihrer Arbeiten zu den genauesten und emsigsten Enstomologen. Gyllenhall schrieb eine Käfersauna Schwedens (Insecta Sueciae [Stockh. 1808—1813. 3 Voll. und 4. Voll. Lips. 1827]), Schönherr revidirte die gessammten Käfer in seiner Synonymia Insectorum (Holm. 1806—1817. 3 Voll. und Faris 1833 sq. 5 Voll.), welche er neuerdings mit unnachahmlicher Ausschrlichkeit, aber vielleicht allzugroßer Spihssindiskeit, über die Familie der Curculionen ausgedehnt hat, der Fabricius'schen Reihensolge der Gattungen sich anschließend.

F. W. Panzer ist in Teutschland unter ben Jungern von Fabricius nach Illiger wol ber thatigste und einstußte reichste geworden, besonders durch seine vorzügliche Richtung auf die Insekten seines Vaterlandes. Er trat freislich zuerst mit mehren Schilberungen ausländischer Käfer und Übersetzungen ausländischer Werke auf, entschied sich aber später für die teutsche Entomologie. Seine Faunae Insectorum initia (Nürnberg. 12.), welche mit dem I. 1792 begannen, und noch jeht von Heinrich Schäffer sortzgesett werden, sind offendar die erste Quelle zum Stu-

bium ber teutschen Insekten. Bis zum 109. Hefte, t lesten, bas Panzer herausgab, hat I. Sturm bie Kuz gestochen; von ba an folgen ungleich schlechtere, oft s misrathene Steinbrücke, die mit jenen frühern Bild

feinen Bergleich aushalten.

Neben diesen besonders thatigen Entomologen Kabricius' Schule verdienen noch eine Menge andere Korderer ber Wiffenschaft genannt zu werben. Ich wahne baber zunächst unter ben Teutschen einige alt welche Unfangs noch Linne'schen Principien hulbigten i erst svater bie von Kabricius annahmen, wie E. 3. Esper, ber Erste, welcher eine Naturgeschichte ber fammten Schmetterlinge unternahm (Erlangen 1777 fg. 6 Bbe.); 3. C. Fuefiln, burch fein Bergeichniß ber beka ten Schweizerinsetten (Burich 1775. 4.) und feine bei Magazine für die Liebhaber der Entomologie (Zürich-17 -1786. 5 Bbe.), wie sein Archiv für Insektengeschi (Burich 1781-1786. 4.) die Wiffenschaft fordernd. 2 niger umfassend waren bie Leistungen von 3. U. Bergstraffer (Nomenclatur und Beschreibung ber Insel in der Grafschaft Sanau-Mungenberg. [Sanau 1779 1780. 4.] 4 Sefte. Abbild. und Beschreib. aller eur Zaafalter. [Bangu 1779-1781, 4.] 5 Sefte); 3. Laicharting (Verzeichniß und Beschreibung ber tyroler ? fekten [Burich 1781-1784]. 2 Bbe.); D. H. Schnel (Nomenclator entomologicus. [Stralsund. 1785. Systematische Beschreibung ber europäischen Schmet linge [Halle 1787]. 1. Bb. Neuestes Magazin für Liebhaber der Entomologie Stralfund 1791 - 179 5 hefte) und U. B. Knoch (Beitrage zur Infektenku [Leipz. 1781 - 1783]. 3 Sefte, und Neue B. ic. [Lei 1801.]). Biel versprachen die großen Unternehmun von F. W. Berbst, welche indessen alle unvollendet blieben find; zu feinen wichtigsten gehort: Das Nat fustem ber Schmetterlinge (Berlin 1783-1795, 7 9 Mit Kupf. in Fol.) und das von Jablonsky angefang Natursuftem aller bekannten in = und auslandischen Re (Berlin 1783 - 1795. 10. Bbe. Mit Rupf. in Fo ferner die Naturgeschichte ber ungeflügelten Insekten (& lin 1797-1800. 4. 4 Sefte) und ber Bersuch einer ! turgeschichte ber Krabben und Krebse (Berlin 1790 1799. 4. 3 Bbe.), beibe Werke durch für die damal Zeit ganz vorzügliche Abbildungen sich auszeichnend. Von noch geringerer Bedeutung waren die Arbeiten t Schmiedlein, Kugelan, Vieweg, Scriba, Preister, Klmann, Greuher, Schwarz, Brehm, Fröhlich, Wet Hoppe, Reich und Jac. Hubner, welche alle in bas le Decennium des vorigen Sahrhunderts fallen und größt theils nur einzelne neu bekannt geworbene Arten beschi ben, daher die specielle Angabe ihrer Arbeiten nicht i thig zu sein scheint.

In Frankreich, wo, wie gesagt, die Schule von bericius so wenig Anklang fand, war außer Nivier, den früher gedacht wurde, keine Persönlichkeit, von die Entomologie wesentlichen Vortheil gewonnen hat denn Coquebert, welcher in diese Zeit fallt, gab blos Woldbungen solcher Arten, die Fabricius in Paris geset, und beschrieben hatte, und I. Dermann's vortreffliche, e

ich seinem Tobe veröffentlichte, Untersuchungen (Mémoires ptérologiques [Strasb. 1804. Fol.]) gehören eigentlich m teutschen Boben an, da sie von teutscher Hand gestet wurden. Die große politische Katastrophe, welche n jene Zeit in Frankreich sich entsaltete, drängte alle sissenschaft, und so auch die Entomologie, in den hin-

grund.

England nahm zwar größern Untheil an unserer sissenschaft, aber in einer sehr einseitigen, fast nur die kekanntwerdung neuer Urten beabsichtigenden Richtung. In Sinne derselben arbeitete besonders der schon oben erähnte Drury und später Donovan, von dem wir auch te Natural history of British Insects (Lond. 1792 q. und second edit. Lond. 1802 seq. 16 fasc.) ersten, die sich, gleichwie die andern Arbeiten desselben krfasser, durch gute Abbisdungen auszeichnet. Eine se Beschreibung der Kafer Englands lieferte Th. Marm (Entom. britann. Vol. I. [Lond. 1802]). Under tender sind die Schriften von Martyn, Berkenhout, die und Low. Mehr Ruf als die Arbeiten erlangten is jener Zeit die großen Sammlungen eines John Hunst, Jac. Banks, W. Smith, Lee, Franciston, Martyn,

Schweben leistete durch die drei schon erwähnten sanner: Paykull, Schönherr und Gyllenhall, Bedeutent in der Wissenschaft, hatte aber außerdem noch eine miche Unzahl von Entomologen zweiten Ranges aufzunisen. Als solcher ist C. P. Thunberg zu erwähnen, dien zahlreiche entomologische Aufsätze theils in seinen Lesert. academic. Upsaliae habit. (Gott. 1801 seq.) Voll., theils in den Schriften der stockholmer wie pethöburger Akademie enthalten sind; ferner Afzelius, Swes

bus, Swarz und Iser.

Als Persönlichkeiten dieser Art können auch der Dane Zg. Ljungh, von dem einzelne entomologische Aufsähe herzeren, und der Ehstländer Cederhielm (Faunas Ingrice prodrom. [Lips. 1798]) angesehen werden; gleichen die Italiener Petagna, Cyrillo und Rossi; Lehterer iressen durch seine Fauna etrusca (Liburn. 1791. 4. d. d. cur. Hellwig. Helmst. 1795. 2 Voll.) größe Verdienste um die Entomologie des südlichen Europh sich erwerbend.

Mit ihnen schließen wir diese britte Periode der

Lissenschaft.

Vierte Periode. Zeitalter der natürlichen Syfnatik. Von Latreille bis auf die gegenwärtige Zeit. ist bekannt und aus der Geschichte der Botanik zuul ersichtlich, daß in Frankreich zuerst eine besondere sigung für natürliche Systematik sich aussprach, von ücher Tournesort und die Gebrüder (Unton und Bernst) de Jussieu als die bedeutendsten Träger der ältesten iten zu betrachten sind. Hier hat der Sinn sur naturmäße Auffassung in Wissenschaft und Kunst, dessen sich eiges Volk rühmen darf, schon früh der Naturgeschichte te Unabhängigkeit von herrschenden, einseitigen Richtungen zugesichert; und die Schärse des Verstandes, mit welzer man in Frankreich alle wissenschaftlichen Leistungen zu üsen gewohnt ist, hat der französischen zoologischen Lis

teratur eine gewisse Selbständigkeit gegeben, welche bei ben wissenschaftlich mundigen Bolkern des übrigen Euro= pa's nicht in dem Grade hervortritt. Freilich verhindert biese Skepsis ber Frangosen bas Auftreten bedeutender Personlichkeiten, die mit genialem Schwunge ben jedes= maligen Buftand ber Wiffenschaft ergreifen, und Dieselbe gleichsam im Strudel mit sich zu einer Bobe fortreißen, zu welcher das staunende Auge der Zeitgenossen nur mit Sebnsucht binaufblickt; aber dafür hat die frangosische Forschung auch nicht jene ercentrischen Bahnen durchlaufen muffen, auf benen ber burch folche Schwungkraft ent= führte Forschungsgeist in sein gewohntes und naturgemäßes Bleis zuruckfehrt, bafur hat er felbst auf der gewohnten Bahn zwar langfamer, aber sicherer zum Biele fortschreiten konnen. Durch solche Eigenschaften sind die Franzosen in den Stand gesetht worden, mehr als jede andere Na= tion Europa's ber gesunden Empirie treu zu bleiben und dieser ruhig vertrauend, wissenschaftliche Gebaude aufzu= führen, welche weniger originell als zweckmäßig, weniger schon als brauchbar, weniger genial als dauerhaft sich be= weisen. Allerdings ist eine gewisse Leichtfertigkeit, welche in Sitte und Politif mit Recht den Frangofen vorgewor= fen wird, auch in dem Gros ihrer Naturforscher nicht zu verkennen; aber diefes Gros ift nicht gemeint, wenn von Versonlichkeiten, die in der Geschichte ihrer Wissenschaft sich einen Namen erworben haben, die Rede sein soll. Diese lettern haben allein jenen oben bezeichneten Charakter und zeigen, wohin bas Genie eines Franzosen sich wendet, wenn der gemeine Bolksgeist zum Genie gesteis gert wird. Diese Steigerung ist aber ohne Frage von ber Urt, wie wir sie oben angegeben haben, also grade bie Umkehrung ber Teutschen; welcher Nation im Ban= gen der Vorwurf langfamer Beiftesbewegung wol mit Recht gemacht wird, und die doch immer in ihren erleuch teten Ingenien alle Zeitgenossen überflügelnde geistige For= icher uns barbietet.

Unter solchen Verhältnissen traf Linne's gewaltsame Reformation ber Naturgeschichte in Frankreich feinesweges einen gunstigen Boden, und wenngleich auch hier seine Methobe ber Bearbeitung spåter Eingang fand, so wollte boch die kunstliche einseitige Systematik des großen Schwe= ben dem französischen Forschergeiste nicht zusagen. entwickelte sich vielmehr die von Tournefort zuerst einge= schlagene Richtung eines allseitigen Studiums ber Bewachse, mit vorzüglicher Berucksichtigung der Frucht, in ben Gebrudern Juffieu weiter zur Idee einer naturlichen Familie, welche Idee Linne Unfangs gar nicht gehabt hatte, aber spåter von den Frangosen annahm, wenn er gleich bieselbe mit seinem Systeme unverträglich fand, und da= her auch keinen Versuch machte, Familien in dasselbe einzuführen. Der Begriff einer naturlichen Familie be= ruht namlich grade auf dem, was Linne bei feiner Gy= stematik bes Gewachsreiches fo gang aufgab, namlich auf ber allgemeinen Uhnlichkeit ihrer Glieder; und da Linné keineswegs von ihr, sondern von den bestimmenden Charafteren der Gruppen sich leiten ließ, so verstand es fich von selbst, daß er die nach solcher allgemeinen Uhn= lichkeit gebildeten Gruppen nur bann anerkannte, wenn

fie augleich einen fehr sichern, feinen Principien entspre= chenden Charafter besaßen. In der Boologie, wo die all-gemeine Uhulichkeit der Mitglieder einer naturlichen Gruppe noch größer ift, als bei ben Pflanzen, konnte er biefelbe in ben meiften Fallen nicht übersehen, und es ftanden Daber feine Classen und Ordnungen meistens auf ber Stufe naturlicher Gruppen; allein auch hier hatte ihn oft fein bestimmender Charafter verleitet, ber Ratur Bewalt anzuthun, um so niehr, wenn er in ber richtigen Babl bes Charafters sich vergriffen hatte, was ofters vorgekommen war. Die unnaturlichen Verbindungen ober Trennungen, welche fich baraus ergaben, erregten mit Recht die Aufmerksamkeit franzosischer Zoologen, und wahrend bie alteren, wie Reaumur, bas Linne'sche Syftem gang fallen ließen, versuchten es jungere, wie Brisson, der Wisfenschaft burch beffere Eintheilungen zu Silfe zu kommen. Letterer nahm beshalb neun Claffen, statt ber Linne'schen fechs, an (Regnum animale, in classes IX distributum [Parisiis 1756. 4.]); war aber in der Erhebung der Balfische, die Linne selbst noch in der sechsten Musgabe bes Syst. Natur. (Holm, 1748) mit ben Kischen verbunden hatte, zu einer besonderen Classe, und ber Trennung ber Fische in zwei gleichwerthige: Knorpel= und Rnochenfische, weniger glucklich, als in der Erhebung aller mit mehr als sechs Fußen versehenen Insekten zu einer besondern Classe, welche er Crustacea nannte. Ubrigens wurde Brisson's Arbeit, in welcher alle damals bekannten Saugethiere nebst ben Balfischen aufgeführt und beschrieben waren, weniger beachtet, als sie es ver= Dieute; vielleicht weil Buffon's blubende Schilderungen feine Unsicht; bag alle systematischen Eintheilungen in Der Natur feine Unterflugung fanden, wenigstens in Frant= reich so lange zur allgemeinen machten, bis eine genauere Beobachtungsweise die bedachtigsten Forscher von der Irr= thumlichkeit folder Vorstellungen überzeugte. Diefer als Redner der Natur so berühmt gewordene Gelehrte war es besonders, welcher der Ausbreitung des Linne'schen Bei= stes in Frankreich hemmend entgegentrat, und bis zu feinem Tobe (1788) nicht blos, sondern auch spater noch, insofern er seine Unsichten auf seinen Schuler und Nachfolger Daubenton übertrug, die ganze schulgemäße Suffe-matik ber bamaligen Zeit aus Frankreich verbannte. Nur Dlivier, der Zeitgenosse und College Daubenton's, nahm von der spstematischen Richtung des übrigen Europa's, wie wir oben sahen, Runde, und benutte fie bei feinen entomologischen Arbeiten. Die politische Revolution, welche gleich nach Buffon's Tobe in Frankreich ausbrach, und bis zum Tode Daubenton's (1800) in ihren Nachwehen fur Wiffenschaft und Runft fortbauerte, mag indeffen ber franzosischen Unabhängigkeit von Linne's Schule wesent= lichen Vorschub geleistet haben.

Noch während berselben trat in Frankreich ein Mann auf, der von der Natur dazu berusen ward, nicht blos in seinem Baterlande der Entomologie eine andere Richtung zu geben, sondern auch die veränderte Betrachtungsweise zur herrschenden in Europa zu machen. Dieser Mann war Peter Undreas Latreille. Als natürlicher Sohn vorznehmer Altern am 29. Nov. 1762 zu Brives im Deparz

tement der Corrèze geboren, wurde er, wie es bei Kin bern seiner Urt üblich war, schon bei ber Geburt zun geistlichen Stande bestimmt, aber auch mit großer Sorg falt erzogen. Schon in erster Jugend beschäftigte er sie mit Insetten, wozu ihn ein beim Trobler erstandenes en tomologisches Buch veranlaßt hatte. Mit dem 16. Sah kam er durch einflufreiche Freunde seiner Kamilie nat Paris, und murbe bier in einer ber ersten geiftlichen Er ziehungsanstalten weiter ausgebildet. In derselben blie er bis zum 23. Jahre, wo er Paris mit seiner Bate stadt wieder vertauschte, und in ihr das Studium b Entomologie eifrig fortsette. Im 3.-1791 ging er gu zweiten Male nach Paris, und trat in Berbindung m Olivier, Bosc und Kabricius, der damals grade bort a wesend war. Sein Ausenthalt in ber Hauptstadt, be er jett diese Freunde verdankte, wurde ihm indessen ba verderblich, da man ihn als Priestor einzog und zur D portation verurtheilte. Er ward nach Bordeaur gebrad um von dort seinem Ziele entgegenzugehen, allein hi errettete ihn die schüßende Sand der Worsehung aus bi Banden seiner Benter. Ein fleiner Rafer, Necrobian ficollis, den er an der Wand seines Gefangnisses er bedte, und in einem Schächtelchen, welches er nach E tomologen = Urt immer bei sich führte, zu Born be E Bincent schickte, ward Veranlassung, daß ihn bieser n Bilfe von Dargelas aus dem Gefangniffe befreite. Sp ter kam er, ben man emigrirt glaubte, noch einmal a die Liste der Proscribirten; allein ohne weitern Ersol da er in der That nicht ausgewandert war, sondern 11 big in der Nahe feiner Vaterstadt entomologischen St bien oblag. Die Resultate berfelben machte er 1796 1 ter dem Titel: Précis des caractères génériques d Insectes disposés dans un ordre naturel au Bril bekannt, nachdem er schon früher mit einzelnen Beoba tungen im Magaz. encyclop. und ben Actes de soc. d'hist. natur. de Paris aufgetreten war. Schrift enthalt nun eine neue Gruppirung ber Insek und eine kurze Übersicht ber Charaktere aller damals kannten genera mit Hinzusügung einiger neuen. I Gesammteintheilung schließt sich, wie gesagt, zunächst die Olivier'sche, und weicht von ihr blos darin ab, t die Insekten in zwei Hauptabtheilungen Pterota u Aptera gebracht sind, von benen jede aus sieben Ordm gen besteht. Die sieben Gruppen der Pterota sind t felben Dlivier's, die der Aptera aber folgende:

Suctoria de Geer (Pulex).
 Thysanura (Lepisma, Podura).

3) Parasita (Pediculus, Ricinus de Geer).

4) Acephala (Unogata Fabr. Acarus, Aran Scorpio).

5) Entomostraca (wie D. F. Müller).

6) Crustacea, wie Brisson, both ohne bie Entonstraca, Acephala und Myriopoda.

7) Myriopoda (Mitosata Fabr. Iulus, Scolopend Oniscus).

Un dieser Eintheilung war also wenig Neues; b.1 die Suctoria und Entomostraca hatten schon de Et und D. Fr. Muller als besondere Gruppen aufgeste,

und die Crustacea hatte Briffon zuerst benannt, wenn= gleich anders begrenzt. Neu war nur die Trennung der Thysanura von den Parasitis, die weder de Geer noch Dlivier machte, und die Beranderung ber Mamen fur die Unogata und Mitosata Fabr. in Acephala und Myriopoda. Wichtiger als biefe Gruppirung ift offenbar bie Methode der Charakteristif, welche Latreille in seiner Schrift besolgte. Sie bestand in der Einführung natürlicher Familien in die Entomologie, worin er dem Beispiele seiner Landsleute fur die Botanik folgte, und in ber Benutung aller vorhandenen Unterschiede Des gesamm= ten Korpers zur Feststellung dieser Familien wie der Grup= pen überhaupt. Auch hierin hatte Latreille, wie er felbst zugibt (Gener. Crust. et Ins. I. praef. p. VII), eis nen Vorganger an Scopoli, welcher in seiner Introduct. in Histor. natural. (Pragae 1777.) schon 20 Jahre früher erklart hatte: Classes et genera naturalia non sola instrumenta cibaria, non solae alae, nec solae antennae constituent, sed structura totius ac cuiusque vel minimi discriminis diligentissima observatio; allein dieser vortreffliche Fingerzeig war bei der einfeitigen Richtung, die Fabricius einschlug, überseben worben, und follte erst jest, wo er nicht mehr Wink blieb, sonbern thatsachlich in die Verhaltniffe eingriff, die Aufmerksamkeit der Naturforscher erregen. Und darin erken-nen wir das Sauptverdienst Latreille's, nicht in feiner Gesammtgruppirung ber Insekten, welche lediglich eine eklektische ist, und die Unsichten Underer benutt oder vielmehr ihnen sich anschließt, wie sie nun grade geaußert wurden, womit denn Latreille den Mangel allgemeiner Principien auf der einen Seite, und einer tief begrunde= ten Einsicht in den Zusammenhang der thierischen Drga= nisation auf der andern klar beurkundet. Auch hatte er sich selbst diese Aufgabe gar nicht gestellt, insofern er die Ehre, ein neues System grunden zu wollen, ganz zu-rudwies (Gen. Crust. et Ins. I. praef. p. IV.); vielmehr mar fein 3med eine naturgemäßere Behandlung bes Stoffes, welche er auch in die Entomologie einführte, und zunachst bei der Grundung von Gattungen und Familien geltend machte. Denn so sehr er sich bemuht haben mag, Die hohern Gruppen nach benfelben Principien zu begrunben, so gelang es ihm boch nicht; sie blieben, was sie waren, einseitig bestimmte Abtheilungen, beren Zusam= menhang unter einander nirgends erortert ift, und die da= ber auch nur in einem willfurlichen, feinesweges in einem nothwendigen Verbande stehen. — Herr Lacordaire hat (a. a. D.) in diesem Vorwurfe, ben übrigens auch Kirby feinem großen Landsmanne badurch macht, daß er ihn einen Etleftiker nennt (Introd. to Entom. Vol. 4. lettr. 48. No. 6), eine arge Misachtung der großen Berdienste Latreille's um die Wiffenschaft gefunden, und Berr Erich= fon, der Berichterstatter über Lacordaire's Arbeit (in Wiegmann's Archiv. Jahrg. 1839. II. S. 288), hat sogar diese meine Ausstellung an Latreille's Systematik eine "hochfahrende Manier" genannt; allein ich fann mich durch solche Bekenntnisse boswilliger oder beschränkter Ur= theilskrafte nicht irre machen lassen, wiederholt zu behaup: ten, daß Latreille's Sauptverdienst in der Ginführung eis

ner besseren Methode, die untergeordneten Gruppen na= turgemåß zu bestimmen, liege, und bag er es nicht verstanden habe, seine eigne Methode bei Prufung ber bo= hern Gruppen, feien sie nun von ihm felbst, ober von Undern aufgestellt, in Unwendung zu bringen; - fon= bern baß er vielmehr dieser sich bebiene gang in derfelben Weise, wie z. B. Fabricius sich der seinigen, nach eins seitigen Motiven bestimmten. Den Beweis für die Rich= tigkeit meiner Behauptung fand ich bamals (in meinem Handbuche ber Entomologie 1. Bb. G. 673 [Berlin 1832]) in dem Umftande flar ausgesprochen, daß Latreille bei jeber neuen Arbeit fein Spftem nicht blos in Gingeln= beiten anderte, sondern auch gang und gar umschus; mor= aus doch wol hervorgeht, daß er bis in die spatesten Tage hinein über die Grunde feiner Gintheilung im Unklaren war, und immer aufs Neue versuchte, durch Underungen und vermeinte Berbefferungen (benn ohne diefe maren Underungen ja nutilos gewesen) sich Klarheit zu verschaffen. Es kann durch diefes Urtheil, wodurch, wie gefagt, weniger ihm persönlich ein Vorwurf gemacht wird, als es vielmehr die Richtung der damaligen Zeit, und vor allen die besondere wissenschaftliche Tendenz in Frankreich bezeichnen soll, das Berdienst einer bedeutenden Person= lichkeit um die Wiffenschaft nicht geschmalert werden; fon= bern es kann basselbe lediglich zum Beweise ber Thatsache bienen, daß die Wahrheit im Leben wie in der Wissenschaft nicht leicht von irgend Jemandem sogleich gang und vollståndig ersaßt wird, vielmehr nur stuckweise einer je= ben Zeitperiode und den in ihr hervorragenden Mannern zuganglich sei. Wir, die jungern, sind daher schon des-halb der Wahrheit um einen Schritt naher, als jene alteren Borganger, und überheben uns biefes naturlichen Vorzuges nur bann, wenn wir die Leistungen ber Borganger absichtlich schmalern, und bagegen bie unfrigen über Gebuhr felbst erheben. Ich weiß aber nicht, mit welchen Rechte man bem dieses Verfahren aufburdet, ber die Leistungen der Vorwelt in das gehörige Licht stellt, und der Mitwelt zeigt, welche Rathsel noch zu lösen sind, und wie er selbst im Geiste seiner Zeit sich bemuhe, an ihrer Lösung zu helsen. Wohl aber weiß ich, welchen Namen ein Kritiker verdient, der es weder gesteht, noch einfieht, daß die Wiffenschaft überall im Fortschritte fich befinde; fondern vielinehr feck behauptet, die absolute Boll= endung sei schon in den ersten Uhnherrn vorhanden, und alle Bersuche, ihre Bahn zu verlaffen, seien Beweife von Hochmuth, Eitelkeit, Gelbstsucht und Unmagung. Golche Vorwurfe aus foldem Munde barf ich baber ohne Scheu als unwahre zurudweisen.

Wenn also, wie ich behaupte, Latreille's Eintheilungen der Insekten weder originelle sind, noch allen Unsoberungen, einer naturgemäßen Gruppirung entsprechen, auch in der Ausstellung dieser Systeme gar nicht das Hauptverdienst des sur die Wissenschaft allerdings sehr besteutungsvollen Mannes liegt, so scheint es für die geschichtliche Entwickelung der Entomologie, wie ich sie hier beabsichtige, am passensstellen zu sein, der verschiedenen Mostificationen seiner Gruppirung nicht ferner Erwähnung zu thun, sondern blos in der Kürze diesenigen Personlichs

feiten bervorzubeben, beren Borfcblage und Gintheilungen Latreille befonders benutte. Diefe find aber G. Gu: nier, 3. B. Lamarck und W. E. Leach. Bon Cuvier entlehnte er bie zootomischen Charaftere der Sauptarup: pen, von Lamarck ließ er sich zur Unnahme der alten Brisson'schen Classe Crustacea bestimmen, und nahm später auch die von ihm zuerst aufgestellte 28) Classe der Nrachniben an (in den considérations générales sur l'ordre natural, etc. [Paris 1810]). Babrend dieselbe anfanglich Den von Lamarck ihr gegebenen Umfang behielt, und also noch die Myriopoden, Thysanuren und Pa-rasiten in sich begriff, wurden biese brei Gruppen bei ber nachsten Bearbeitung ber Entomologie in Cuvier's règne animal (Paris 1817. 4. Voll.) mit zur Classe ber Inseften gezogen. Als aber inzwischen 2B. G. Leach die Myriopoda zu einer besonderen Classe erhoben hatte The Edinburgh Encyclopaedia, by Brewster. 4. T. VII. 1813 und Appendix 1814; ferner Linnean Transact. Vol. II. p. 2. 1815. 4.), that Latreille daffelbe in seinen Familles naturelles du règne animal (Paris 1825), wo er auch die fammtlichen Gliederthiere mit arti= fulirten Bewegungsorganen zuerst Condylopa nannte. Ubrigens hatten die Ordnungen der eigentlichen Insekten burch Unnahme ber Thysanura, Parasita und Strepsiptera, einer inzwischen von englischen Naturforschern aufgestellten neuen Gruppe, schon bei ber vorletten Bearbeitung einen Buwachs erlitten, welche fpater burch Er= bebung ber Gattung Forsicula zu demselben Range un= ter bem Namen Dermaptera, wozu ebenfalls Leach's Beispiel ihn bestimmte, noch gesteigert wurde. Go bestand benn zulet bas System der Condylopen aus vier Clasfen: Crustacea, Arachnides, Myriopoda und Insecta, von benen die vierte in zwolf Ordnungen zerfiel, deren Namen und Reihenfolge diese ist: 1) Thysanura, 2) Parasita, 3) Siphonoptera (früher Suctoria), 4) Coleoptera, 5) Dermaptera, 6) Orthoptera, 7) Hemiptera, 8) Neuroptera, 9) Hymenoptera, 10) Lepidoptera, 11) Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.), 12) Diptera.

Seitdem hat man sowol in Frankreich, als auch in England und Teutschland, diese vier Classen der Glieder: thiere als folche angesehen, und dieselben einzeln bearbei= tet; sodaß es in unsern Tagen keinen Entomologen mehr gibt, der sich einer gleichmäßigen Kenntniß aller ruhmen konnte. Wir mussen baber, wenn wir die zahlreichen Individuen, welche von jetzt an in der Wiffenschaft auf: treten, übersehen wollen, sie nach ber Richtung ihrer Stubien eintheilen, und indem wir das thun, konnen wir zugleich die verschiedenen Seiten hervorheben, welche mit bem Beginne bes neuen Sahrhunderts in der Wiffenschaft verfolgt wurden. Bevor wir aber diese Darstellung be= ginnen, mogen bier die fernern Lebensmomente Latreille's, als desjenigen Mannes, ber die meisten dieser verschiede= nen Richtungen noch in sich vereinigte, und baber fur den Culminationspunkt der Wiffenschaft in dieser Zeit an= gesehen werden kann, noch eine Stelle finden.

28) In bem Système des animaux sans Vertèbres (Paris 1801), p. 171.

Bald nach ber Berausgabe feiner ersten größeren Ur: beit, des Précis des caractères génériques, also im 3. 1798, ging Latreille jum britten Male nach Paris, um es fortan nur auf furzere Beit wieder zu verlaffen. Er beschäftigte sich auch bier blos mit wissenschaftlichen Untersuchungen, und publicirte in furzen Zeitraumen nach einander die Hauptresultate seiner Studien, die Histoire natur. des Crust. et des Insectes (14. Voll. 1802— 1805) und die Genera Crust. et Insector. (4. Voll. 1806-1809), von welchen die letteren an Pracision und Umfang ber Beobachtungen einestheils und an Rritik der vorliegenden fremden Materialien anderentheils alle Arbeiten abnlicher Art beiweitem übertreffen. Die ausgezeichnete Aufnahme, welche biefelben überall fanden, ließ auch in feiner Beimath die Unerkennung ihm werden, welche seine Mühen verdienten; man zog ihn 1814 in das Institut de France und ernannte ihn 1821 jum Ritter ber Chrenlegion. Erog bem war feine außere Stel: lung als Gehilfe bes ichon lange altersschwachen, ja blinben Lamarck keinesweges bedeutend, und als diesen 1829 der Tod abrief, war auch Latreille schon der Grube nabe. Dennoch nahm er von jest an die Stelle eines wirklichen Professors am Jardin des plantes ein, und eröffnete dieselbe mit der Publication seines eours d'Entomologie (Paris 1831), bem letten größeren Werke, bas er bers ausgab. Mit ber Bollendung bes zweiten Theiles noch beschäftigt, ereilte ihn der Tod am 6. Febr. 1833 und beschloß sein durch harte Prufungen des Schicksals wie burch unermudete Forschung gleich ausgezeichnetes Leben. Seine Freunde setten ihm auf dem Rirchhofe Pere Lachaise ein einfaches, mit seiner Bufte geziertes Denkmal.

Die Richtungen, welche wahrend der letzten Periode unserer Wissenschaft, und zwar besonders seit dem ersten Decennium des neuen Sahrhunderts, in ihr verfolgt wurden, waren eigentlich nur dreisacher Art, namlich eine allegemein systematische, eine monographische und eine zootomisch physiologische, welche letztere besonders durch Blumenbach in Teutschland wie Cuvier in Frankereich angeregt wurde.

Un der systematischen Richtung nahm nur eine ge= ringe Ungahl von Forschern Theil und zwar in Frankreich außer Latreille und Lamarck nur etwa noch Dumeril; in England wurde bagegen biefe Seite mit großer Borliebe besonders von W. E. Leach, W. Kirby und Mac Lean verfolgt, während in Teutschland eigentliche Systematiker ber Entomologie außer mir nicht mehr auftraten. Die Sauptbemuhung aller biefer Manner ging barauf aus, neue Gesichtspunkte zu erfinden, nach benen die vorhan-benen Gruppen an einander geknupft werden konnten, oder auch selbst neue Gruppen aufzustellen und schon vorhandene richtiger zu begrenzen. In dieser Beziehung ba= ben besonders Latreille und Leach sich verdient gemacht. Nach neuen Gesichtspunkten ber Gintheilung strebte vorzugsweise Mac Lean. Ohne nun hier die verschiedenen systematischen Versuche weiter zu verfolgen, genugt es uns wol, zu erfahren, von wem besonders solche Gruppen gegrundet und benannt wurden, die noch jest bleibende Unerkennung finden und daher auch im Systeme der Nas

men

turkörper als folche sich erhalten werden, wenn auch of= ters noch die Beziehung geandert werden sollte, in wel=

der sie jest grade zu den übrigen stehen.

Bas zunachst die Classe der Crustacea betrifft, so ist es ein wesentliches Berdienst von Lamarck, bag er dieselbe zuerst nach der Beschaffenheit ihrer Augen in Pediocles und Sessiliocles eintheilte (Syst. d. an. s. Vert. 1801), für welche Gruppen Leach später (Linnean Transact. XI, 2. 1815) bie neuen Namen Podophthalma und Edriophthalma erfand, zugleich aber sie auch richti= ger begrenzte, indem er die von Lamarck nicht angenom= mene Gruppe Muller's, die Entomostraca, dem Beifpiele Dumeril's und Latreille's folgend, wieder hervor= rief, die zweite Hauptgruppe der Crustacea aber. Latreille's Malacostraca, welche eben in jene beiden nach ben Augen bestimmten Gruppen eingetheilt wurde, rich= tiger begrenzte, als es Latreille gethan hatte, indem er bessen zu den Jusekten gezogene Gruppe Tetracera (Hist. natur. des Crust, et des Insect. 1802) wieder mit den Rrebsen verband. Die Eintheilung der Malacostraca podophthalma in Macrura und Brachyura war eigent= lich Lamarck's Erfindung (1801), allein die Namen der Gruppen gingen von Latreille aus (1802). Leach nahm beides, Eintheilung und Namen, an, zog aber zu ben Macruris noch die Bronchiogastra Latreille's mit ge= stielten Augen, welche diefer, da sie mehr als zehn Bang= füße besaßen, von den hiernach Decapoda genannten Malacostracis podophthalmis des Leach getrennt hatte. 211= lerdings war diefe Trennung naturgemäß, und als nun Latreille in Cuvier's règne animal (1817) die gange Classe neu umarbeitete, folgte er bem Beispiele Leach's nicht, sondern hob zwar seine alte Gruppe Bronchiogastra auf, machte aber aus ihren beiden, durch die Bil= bung ber Augen unter sich fehr verschiedenen Salften zwei gleichwerthige Ordnungen: Stomatopoda (mit gestielten Augen) und Amphipoda (mit feststhenden Augen), welche er zwischen die Decapoda und Isopoda (seine frühern Tetracera) in die Mitte stellte, alle Malacostraca Leach's nun in vier Bunfte: Decapoda, Stomatopoda, Amphipoda und Isopoda eintheilend. Die Entomostraca aber. Die früher seinen Malacostracis gleichwerthig gewesen wa= ren, sah er nun als eine jeder dieser vier Bunfte gleich= werthige Gruppe an und nannte sie analog Bronchiopoda. Diese Bestimmungen und Begrenzungen find bis auf unfre Tage ber Sauptsache nach geblieben, und ich habe mir nur erlaubt (in meinen Beitragen gur Natur= gefch. der Rankenfußer 1834 und in meinem Sandb. der Naturgefch. 1836) jene alteften Verhaltniffe biefer Gruppen auf die Weise wieder herzustellen, daß ich die Crustacea in zwei Hauptabtheilungen bringe und diese wieder in zwei, mithin die ganze Classe in vier Dronungen, welche sich fo zu einander verhalten:

I. Krebse mit schwankendem (4—12) Grunds zahlenverhältniß der Bruftfastenringe (Entomostraca Latr., doch mit hinzusugung der Rota-

toria und Cirripedia).

1) Mit rudichreitenber Metamorphofe. — 1. Orbn. Pseudocephala. 1) Rotatoria.

2) Cirripedia. Cirrhopoda Cuv.3) Parasita s. Siphonostomata Latr.

- 2) Mit vorschreitender Metamorphofe. 2. Orbn. Aspidostraca.
- 4) Lophyropoda Latr.
  5) Phyllopoda Latr.

6) Poecilopoda Latr.

- II. Krebse mit constantem (10) Grundzahlen= verhältniß ber Brustkastenringe (Malacostraca Leach.).
  - 1) Mit Cephalothorar und gestielten Augen. 3. Ordn. Thoracostraca (M. podophthalma L.).
    - 7) Decapoda brachyura.

8) Decapoda macrura.

9) Stomatopoda.

- 2) Mit gegliebertem Bruftfasten und sestschen ben Augen. 4. Orbn. Arthrostraca (M. edriophthalma Leach.).
  - 10) Laemodipoda.
- 11) Amphipoda.

12) Isopoda.

Die Metamorphose, welche bei ben Krebsen von allen frubern Spftematikern als Gintheilungsmoment übersehen war, spielt bei ihnen eine nicht minder wichtige Rolle, als bei den Insekten, und mußte daher in ihr wohlverdientes Recht eingesetzt werden. Ich that es mei= nes Wiffens zuerst, und schuf hiernach, sowie durch Berucksichtigung der in jeder naturlichen Gruppe ftreng be= folgten, unabanderlichen Bahlenverhaltniffe ber Korperglieder, ein gleichfalls bis dahin ungenugend beachtetes Drganisationsmoment, jene eben mitge= theilte Eintheilung, welche allen Unfoderungen einer na= turlichen Systematik entspricht, und wie ich gegen jeben Angriff darzuthun bereit bin, in sich felbst unumstößlich begrundet ift. Die in meinem Systeme von Latreille an= genommenen, größtentheils richtig von ihm bestimmten Unterabtheilungen, welche ich fur Zunfte (tribus) erklare, bat er theils in ber Hist. natur. (1802), theils in Qua vier's Règne animal (1817) gegründet; sie wurden feitdem mit Recht allgemein anerkannt.

Die Classe ber Arachnides oder Arachnodea, gleichfalls eine Stiftung Lamarck's, enthielt, sowie er sie gebildet hatte, sehr verschiedenartige Insassen, namlich nicht blos die achtbeinigen Aptera Linné's, sondern auch alle sechsbeinigen, mit Ausschluß des Flohes, und die von Latreille mit dem Namen Myriopoda zuerst belegte, von Fabricius als Mitosata aber zuerst gegründete Gruppe. Latreille machte weder in seiner Histoire naturelle (1802), noch in seinen Gener. Crust. et Ins. (1806) von dieser Classe Gebrauch, sondern ließ ihren ganzen Gehalt bei den Insesten; allein in den Considér. genér. (1810) nahm er die neue Classe nicht blos an, sondern vermehrte sie auch noch um seine Tetracera; sie in sechs Drdnungen: Tetracera, Myriopoda, Thysanura, Parasita, Pycnogonides und Acera eintheilend. Anders begrenzte er

Die Glaffe in Cuvier's regne animal (1817), wo er bie Tetracera unter bem Namen Isopoda zu ben Rrebsen 30g, die brei folgenden Ordnungen aber ju ben Inseften. Rurs vorber batte nun Leach (Linn. Trausact. XI, 2, 1815) die Myriopoda zu einer besonderen Classe erhoben, die Thysanura und Parasita aber, gleichwie Latreille, zu ben Insetten gebracht, sodaß für die Arachnides nur noch die Pycnogonides und Acera übrigblieben. Diefer Unsicht trat Latreille zulett (im Cours d'Eutomologie [Paris 1832]) bei, nachdem dieselbe schon fruher so ziem= lich die allgemeine geworden war. Aus Grunden, beren Erorterung hier und zu weit führen wurde, habe ich mich für die altere Unsicht, als die wenigstens theilweis richti= gere, entschieden (in meinem Sandb. der Naturgeschichte [Berlin 1836]) und die Myriopoda mit ben Arachnides wieder in eine Classe vereinigt, welche ich Arachnodea nenne. Sie zerfällt, abnlich wie die Classe Crustacea, in zwei Hauptabtheilungen, von benen die erste aus zwei, die zweite aus vier Gruppen besteht. Diese lettern Gruppen find nicht ganz diefelben, welche Latreille in seinen verschiedenen Schriften aufstellte; sie schließen sich vielmehr am genauesten an eine von E. S. Sundeval gegebene Eintheilung (Conspectus Arachnidum [Lond. Goth. 1833]), worin aber die Pycnogoniden, welche alle Entomologen hierher stellen, mit Unrecht ausgelaffen find, benn biefe gehoren ohne Zweifel zu ben Urachnoben, und zwar in die Mitte zwischen den Acarinen und Opilionien, wenn nicht gar zu ben letteren gang. — Demnach ist bie schicklichste Gruppirung ber Arachnoben folgende:

I. Korper homonom (gleichmäßig gegliebert). -

1. Orbn. Myriopoda.

1) Chilognatha Latr.

2) Syngnatha Latr. (spåter Chilopoda genannt).

II. Körper heteronom (immer ein Cephalothorar, aber keine Fühler und zusammengesetzte Augen; das her Acera Latr.). — 2. Ordn. Arachnides.

3) Acarina (Korper ungegliedert).

4) Opilionina (Hinterleib gegliebert; Taster fabenformig).

5) Scorpionina (Hinterleib gegliedert; Tafter scheerenformia).

6) Aranina (hinterleib ungegliedert, vollig abges fonurt).

Die Classe ber Insekten besteht in gegenwärtiger Zeit nur aus solchen Glieberthieren, welche burch Tracheen athmen und im reisern Lebensalter brei Paar Füße besitzen. So wenig Widerspruch diese Desinition der Classe eigentlich jetzt noch sindet, so groß ist derselbe oder vielmehr die Meinungsverschiedenheit, wenn es sich um die Eintheilung in Ordnungen handelt. Schon früsher sahen wir, daß Latreille in seinem Cours d'Entomologie (1832) zwölf annimmt, nämlich die acht ältern Olivier's, die Aptera freilich auf die Gattung Pulex besschränkend; serner zwei von ihm selbst gegründete: Thysanura und Parasita, sowie zwei der englischen Entomologen: Dermaptera und Rhiphiptera (Strepsiptera Kerb.). Diese beiden Ordnungen waren indessen ich

bie einzigen, welche von dem forgsam scheidenden Leach gegründet wurden, vielmehr hatte er im dritten Bande seiner Zoological Miscellany (Lond. 1817), woselbst er das in den Transact. of the Linnean Society (Vol. XI. p. 2. 1815) bis zu den Insesten entwickelte System der Gliederthiere fortsetze und theilweise revidirte, denn eigentlich war dasselbe schon früher in der Edindurgh Encyclopedia Tom. VII. (1813) von ihm bekannt gemacht worden, eine Eintheilung gegeben, die 16 Ordnungen annimmt und sich so verhalt:

I. Insecta ametabolia. Inseften ohne Berwandlung.

1) Thysanura.

2) Anoplura (Parasita Latr.).

II. Insecta metabolia. Insecten mit Verwandlung.

A. Maul mit vollständigen Kiefern und Lippen; Flusgel unter Deckschilben versteckt.

a) Berwandlung vollfommen (M. incompleta Fabr.).

3) Coleoptera.

b) Verwandlung unvollkommen (M. semicompleta Fabr.).

4) Dermaptera (Gatt. Forficula Linn.).

5) Orthoptera.

6) Dictyoptera (Gatt. Blatta Linn.).

B. Maul mit borftenformigen Riefern, Hinterflügel ber Lange nach gefaltet, Verwandlung unvoll-kommen.

7) Hemiptera (Hemipt. sect. 1. Olivier's). 8) Homoptera (Hemipt. sect. 2. Olivier's).

C. Maul mit borftenformigen Kiefern. Keine Flugel, Berwandlung vollkommen.

9) Aptera (wie Lamard, die Gatt. Pulex).

D. Maul mit verkummerten Oberkiefern, aber sichtbaren, mit der Unterlippe verwachsenen Unterkiefern. Vier Flügel, Verwandlung vollkommen.

10) Lepidoptera Linn.

11) Trichoptera (Gatt. Phryganea Linn.).

E. Maul mit vollständigen Kiefern und Lippen, Flugel frei, Verwandlung verschieden.

a) Vier Flügel.

12) Neuroptera Linn. (ohne Phryganea).

13) Hymenoptera Linn. b) Zwei Flügel.

14) Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.).

F. Maul mit verlängerten Kiefern und russelsormiger Lippe, zwei Flügel, Verwandlung vollkommen.

15) Diptera Linn. (ohne die folgende Ordnung).

G. Maul mit verlängerten Kiefern, aber einfacher Unterlippe; zwei ober keine Flügel, Verwandlung vollkommen.

16) Homaloptera (die Gatt. Hippobosea Linn.).

Wir theilen bieses System mit, um von ber Trennungsluft, die ben meisten Englandern eigen ist, ein ausführliches Beispiel zu geben, und verdenken es latreille keineswegs, daß er Bebenken trug, alle biese Ordnungen

in fein Softem aufzunehmen. Übrigens ift trot biefer Berfplitterung boch bie Berudfichtigung ber Metamor= phose eine lobenswerthe Seite, wenngleich die unzwed: maffigen Bezeichnungen von Kabricius nicht hatten in Unwendung kommen sollen, daher sie hier auch nicht so überfett find, wie fie überfett werden mußten. größerem Erfolge wurde übrigens Leach die Metamorphose benutt haben, wenn er sie allen andern Unterschieden vor= gezogen hatte, was bisher nur von den altesten Entomo= logen gethan war. Linne's Ausspruch, daß alle Charak= tere e situ. numero et figura partium zu entnehmen feien, herrschte noch zu sehr in den Ropfen feiner Schuler, als baß es Jemand batte magen mogen, Diesem Carbinalfatz aller Systematik zuwider zu handeln. Daher theilten Kirby und Spence, die berühmten Versasser der Introduction to Entomology (Lond. 4 Voll.), alle Infekten lieber nach der Mundbilbung in beißende (Mandibulata) und faugende (Haustellata); Benennungen, Die sie von Mac Lean entlehnten, und schufen so ein Syftem, bas mit bem von Clairville auf benfelben Brund= faben ruht, und blos in der Unnahme mehrer neuer Dro= nungen (Strepsiptera Kb., Dermaptera, Trichoptera, Aphaniptera Kb. [Suctoria de Geer, Latr.]) sich von ihm unterscheidet. Bu ihren Apteris wurden auch die Thysanura, Parasita, Myriopoda und ein Theil ber

Arachnides gezogen. Mac Lean, bessen System noch zu berücksichtigen bleibt, nimmt unter den Entomologen eine febr bedeu= tende Stelle ein. Er ist der erste, welcher die inzwischen auch in Teutschland durch Ofen in Unregung gebrachte physiologisch = philosophische Systematik auf die Entomolo= gie auwandte, und biefen Principien zusolge ein Spftem aufstellte (in feinen Horis entomologicis [Lond. Vol. I. 1819. Vol. II. 1821]). Nach seiner Meinung bilben alle wahrhaft naturlichen Gruppen ein in sich geschloffenes Ganzes, welches er unter ber Form eines Kreises bar= stellte. So richtig diese Unsicht sein mag, so wenig hat seine zweite Behauptung, daß jede Hauptgruppe wieder in fünf abnlich geschlossene Unterabtheilungen zerfalle, eine Wahrscheinlichkeit für sich, und wird baber bei naherer Betrachtung auch nicht als wahr erkannt. Indem, sagt er ferner, von den funf Gruppen einer Sauptgruppe fich immer je 2 und 2 mit entgegengefetten Punkten beruh: ren, entstehen an diesen Stellen nicht blos einander ahn= liche, analoge, Formen, sondern es bilden sich auch ganz eigenthumliche Zwischengruppen, welche die Charaktere ber sich berührenden Ubtheilungen in sich vereinen. Diese Zwischengruppen nennt er osculirende. Beide Behauptungen sind wahr, benn auch ohne die gezwungene Funfzahl erscheinen sie als vorhanden. In der That wählt die Natur in verschiedenen Sauptabtheilungen oft ein und daffelbe Mittel, um untergeordnete Verschieden= heiten hervorzurufen, und bildet so einander abnliche Formen (Gesetz der Unalogie). Solche Unalogien berechtigen aber nicht, auf nahere Berwandtschaft ber analogen Gestalten zu schließen, was in der Regel geschieht. Eher läßt sich eine Gruppe, beren bestimmende Charaktere von

M. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

zwei verschiebenen andern Gruppen entlehnt sind, für ein Zwischenglied dieser beiden betrachten, das also schon desehalb in einer. Art von Berwandtschaft zu beiden steht, aber nicht gut mit der einen oder andern jener beiden Gruppen verbunden werden kann. Hiernach beruhen Mac Leay's Vorstellungen, mit Ausschluß der willkürlichen Fünfzahl, in der That auf sehr guten Gründen; das System aber, welches er auf ihnen ausbaute, war nicht so vorstresssich, als man bei so guten Ansichten hätte erwarten follen.

Das Thierreich zerfällt ihm zunächst in funf Grup= ven, welche biefen Kreis beschreiben.

## Mollusca

Vertebrata

(Acrita Infusoria

(Articulata s. Annulosa

### Radiata.

Wir können gegen die Eristenz solcher fünf Gruppen, wenn sie richtig begrenzt werden, nichts einwenden, und sinden sie ganz naturgemäß; allein der aufgestellte Zusammenhang ist unnaturlich, und blos durch schwache Analogien, die eben keine Verwandtschaft anzeigen, vermittelt. Die Annulosa bestehen also wieder aus sünf Gruppen, welche so zu einander stehen:

#### Ametabola

Mandibulata

Crustacea

Haustellata.

#### Arachnida.

Hier ist nun nicht blos ber Zusammenhang, sondern auch die Unnahme der Gruppen felbst, durch Richts als nothwendig motivirt, wie Seder zugeben wird, der hort, daß die Mandibulata und Haustellata den eigentlichen Insekten entsprechen, die Ametabola aber aus den Myriopoden, Thysanuren, Parafiten und Burmern besteben. Daß eine solche Gruppe kimstlicher sei, als irgend eine ber srühern Systeme, ja eigentlich gar keinen Charakter für sich habe, muß Jeder, der einigen Sinn für natürs liche Systematik besitht, sofort eingestehen. Bei ber Gintheilung ber Mandibulata und Haustellata zeigte Mac Lean einen gludlichern Takt, indem er die Trichoptera zu den erstern zog, aber, um die Sahl funf voll zu machen, die Hemiptera in zwei Gruppen, Heniptera und Homoptera, theilte, im Übrigen zu den Haustellatis die Lepidoptera, Diptera und Aptera (Pulex); zu den Mandibulatis die Coleoptera, Orthoptera, Neuroptera und Hymenoptera verweisend. Jede der funf Ord: nungen einer von beiden Sauptgruppen besteht demnachst wieder aus funf Abtheilungen oder Bunften (tribus), hat aber zwischen sich und ihren nachsten Nachbarn eine osculirende Bunft, sodaß die Unzahl aller Bunfte zweimal dreißig ift. Um diese bestimmte Bahl herauszubringen, bat Mac

122

Lean nicht blos mehre Lucken laffen muffen, fonbern auch febr willfürliche Gruppirungen vorgenommen. Go ffellt er 3. B. in die Ordnung Trichoptera, auch die Perlariae Latr. (Semblodea s. Plecoptera mihi), ja fogar bie fammtlichen Blattwefpen (Tenthredonodea), und fieht Die Kamilie ber Solawefven (Urocerata Latr.), welche er Bomboptera nennt, als eine osculirende Gruppe ami= ichen den Trichopteris und Hymenopteris an, während fie doch ebenso sicher mit in diese Ordnung gebort, wie Man sieht hieraus, bag Jemand Die Tenthrebonoben. theilweise febr richtige Grundfate haben fann, aber boch unfabig bleibt, fie in Unwendung zu bringen, wenn er willfürliche Unnahmen mit ihnen vermengt. Gelbst febr genaue und schätzenswerthe Untersuchungen, welche Mac Lean über einzelne Familien, 3. 23. die der Camellicor= nien, anstellte, blieben unfruchtbar, ba er auch bier die erfahrungsgemäßen Resultate nach seinen theoretischen Unsichten modelte, und so zu feinem richtigen Biele gelangte. Indessen ift ihm ein großes Talent im Auffinden von Anglogien und ein, besonders bei seinen Landsteuten, seltener Sinn für philosophische Systematik nicht abzuspre= chen, und er wurde gewiß bochst Erfreuliches geleistet ba= ben, wenn er sich unabhangiger von firen Ideen hatte balten fonnen.

Dies Lettere ist ganz besonders mein Streben bei allen meinen systematischen Bersuchen gewesen, indem ich es mir zum Gesetz machte, nie ber Natur ein System aufzudrucken, fondern vielme'r es ihr abzulauschen. Da= ju war aber ein sorgsames Studium verwandtschaftlicher Berhaltniffe nothig, benn biefe ergeben sich erft aus ber genauen Kenntniß ter Dinge felbst. Unf foldbem Bege glaube ich gefunden zu haben, daß die Metamorphofe alle andern Verhaltniffe an Bedeutung übertreffe, und baß nachst ihr die Flügel = und Mundbildung die wichtigsten Rollen spielen; daß man aber bei beren Beachtung weniger auf die Form selbst, als auf ben Typus oder die Grundidee zu sehen habe, von welcher jede besondere Form nur eine einzelne Modification ift. Lettere pflegt Die Natur, ben Bedurfniffen ihrer Organismen gemaß, bald nach biefer, bald nach jener Seite bin vorzuneh= men, ohne barum ihren Grundgebanken zu verlaffen. Uberhaupt ift die Lebensweise ber Organismen ein ein: flugreiches Berhaltniß, beffen Folgen um fo größer find, je bestimmter und eigenthumlicher fie felbft ift. Offen: bar bleibt aber ber Parafitismus eine Lebensweise ber eigenthumlichsten Urt, eigenthumlicher, als der Aufenthalt in diesem ober jenem Klima, Elemente u. dgl. m.; baber

die Folgen parasitischer Lebensweise sehr bedeutend sind,

und namentlich durch fie die Bewegungsorgane und Mund:

theile fehr auffallende Beranderungen erleiben konnen. Für die erstern scheint es Regel zu fein, ben Organismus in

ihrer Benutharkeit zu beschränken, baher den Parafiten

meistens die Flügel fehlen; fur die lettern scheint eine

fraftige Entwickelung in allen ben Fallen nothig, wo ber

Parasit nicht flussige Stoffe einsaugt. Solche und ahnliche Gesehe, welche bie Beobachtung ber Natur mir ver-

schaffte, veranlagten mich, das nachstehende System zu

entwerfen.

I. Insekten mit unvollkommener Berwandlung 29). He-

A. Mundtheile jum Saugen bestimmt, beibe Riefer borstenformig, steden in einer aus ben Lippen gebilbeten, allermeist gegliederten Scheibe.

— 1. Ordn. Rhynchota (Hemiptera Linn.).

Auf der Grenze zwischen dieser und der solgenden Ordnung steht die Gruppe: Physopoda mihi (Thysanoptera Haliday, Thrips Linn.).

B. Mundtheile vorzugsweise kauend, in der Regel kein Kiefer borstensörmig, sondern beide horznig und gezähnt, seltener ganz weich oder verkummert. — 2. Ordn. Gynnognatha mihi (Neuroptera, Orthoptera et Thysanura Latr.).

Auf der Grenze dieser Gruppe und der Insekten mit vollkommener Verwandlung, doch sich am meisten an die Schmetterlinge ansochließend, steht die Gruppe Trichoptera Leach.

II. Insekten mit vollkommener Verwandlung. Holometabola.

A. Mundtheile zum Saugen bestimmt, aber sehr verschieden gebildet. Flügel von gleicher Beschaffenheit, aber ungleicher Größe und die hintern kleiner. Alle drei Ringe des Brustekastens innig mit einander verbunden. In der Regel 2—3 Nebenaugen und 5 Fußglieder, aber sehr verschiedene Kühlergliederzahlen.

a) Hinterslügel bis auf kleine Schwingkolben verz kummert, beide Kiefer borstenformig. Nie Legestachel. — 3. Ordn. Diptera Linn. (Antliata Fabr.)

b) Hinterflügel deutlich entwickelt; kein Riefer bor-

ftenformig.

a) Flügel mikroskopisch behaart; Oberkiefer stark, hornig; die untern leberartig, zalntos, die nen zum Einhüllen der weichen Saugzunge. Weibchen mit Legestacheln. — 4. Ordn. Nymenoptera Linn. (Piezata Fabr.)

8) Flügel mit größern schuppensörmigen Haaren bedeckt; Oberkieser ganz verkümmert, Unterstieser lange, spiralsörmig aufrollbare Saugssäden, die von den Taskern der Unterlippe eingehüllt werden. Weibchen ohne Legestachel.

— 5. Ordn. Lepidoptera Linn. (Glossatz Fabr.)

B. Mundtheile zum Kauen bestimmt; beide Kiefer mehr oder weniger hornig, seltener häutig, zumal die untern, welche bisweilen sogar saden: förmig werden. Flügel von ungleicher Besschaffenheit und Größe, die vordern hornige Deckschilde, die hintern allermeist größer und häutig. Vorderer Ring des Brustkastens für sich allein beweglich, die beiden andern inniger unter

<sup>29)</sup> Nur in biefer Gruppe finden sich nebformige Flügelabern welche bas hauptmerkmal ber vollkommenen Infekten fur bie Hemimetabola gu fein scheinen.

sich und mit dem Hinterleibe verbunden. In der Regel feine Nebenaugen, verschiedene Zahlen (2—5) der Fußglieder, Beibchen ohne Legestachel; meistens eilf Fühlerglieder. — 6. Ordn. Coleoptera Linn. (Eleutherata Fabr.)

Bei dieser Eintheilung find die vier letten Ordnun= gen ziemlich ebenso gefaßt, wie sie Linné, Fabricius, La= treille, alfo die bedeutenoften fustematischen Entomologen, gefaßt haben, nur bei den Dipteren weiche ich von al= ten breien ab, indem ich die Gattung Pulex, woraus Latreille und die meisten Spstematiker mit ihm eine eigne Ordnung bilden, mit dahin ziehe. Da indessen ber Klob vollkommene Verwandlung besist und borstenformige Riefer hat, so bleibt fur ihn keine andere Stellung übrig, auch harmonirt ber Bau feiner Larve gang mit bem Dipterentypus und die Organisation seines Mundes schließt ihn am nachsten an die Hippobosca, Leach's Homaloptera, über beren Berwandtichaft mit ben Dipteren alle übrigen Autoren einig find. Fur beibe ift der Para= fitismus diejenige Bedingung, welche die außere Ubweis dung von den Dipteren veranlagte. Dieselbe Ursache hat auch die Divergenz des Coleopterentypus hervorgeru= fen, welche uns in den Strepsipteris ober Rhiphipteris begegnet. Wiewol diefe Gruppe auch von Latreille fur eine eigne Ordnung erklart wird, so kann ich doch in ihr nichts als eine burch ben Parasitismus etwas sonberbar modificirte Raferfamilie erkennen, welche fich an die Mor = bellinen, zumal an Symbius und Rhipiphorus, am nachsten anschließt. — Weniger Übereinstimmung mit ben Arbeiten meiner Vorganger zeigt die Gruppirung der Insecta hemimetabola; indessen fehlt es auch hier weber an ahnlichen Unfichten, noch an Grunden, die meinige zu rechtfertigen. Bunachst die Rhynchota unterscheiden sich von den Hemipteris Dlivier's, Latreille's und den Rhyngotis des Fabricius besonders nur durch die Singusiehung ber Gattung Pediculus, welche bei jenen zu ben Apteris gerechnet wird, bei Fabricius aber merkwurbiger Beise unter den Antliatis (Dipteris Linn.) steht. Diese Gattung, eine strenge Parasitenform, verhalt sich nun zu dem hoheren Rhynchotentypus, wie Pulex zu bem ber Dipteren ober die Strepsiptera zu dem ber Co= leopteren, und nimmt baber hier fich als bas analoge Glied einer differenten Reihe meiner Meinung nach fehr gut aus. Dagegen habe ich von den Rhynchotis die Blafenfüße (Physopoda mihi, Thrips Linn.) ent= fernt, weil ihre Mundbildung durch die Unwesenheit von Taftern an den nicht borftenformigen Unterfiefern und deut= lichen Taftern an der Unterlippe sehr vom Typus der Ordnung abweicht. Indeffen stimmen die borftenformigen Oberfiefer und manche andere Punkte auch sehr mit je= nem Typus überein, und es ware vielleicht ebenso richtig. wenn man die Physopoda zu den Rhynchotis zoge, und fie zwischen die Pediculina und Coccina einschobe. 3ch wurde diese Stellung fur die schicklichere halten, wenn Erichson's Behauptung, daß Pediculus "ein Paar fehr entwickelter Tafter" habe, richtig ware, allein ich finde weder diese Tafter, noch Kiefer, die ebenderfelbe gesehen haben will (vergl. Wiegmann's Archiv Sahresb. ber

Entomologie fur 1838 und Jahrg. 1840). Da also eine folche Vermandtschaft der Physopoden mit den Vediculinen nicht stattfindet, so ziehe ich es vor, mit den erstern die zweite Ordnung zu beginnen, obwol der Typus ihrer Mundtheile nicht beißend ist, und sie auch blos flufsige Pflanzenstoffe einfaugen. Man tonnte bie Blasenfuße am richtiasten für eine osculirende Gruppe in Mac Leap's Sinne erklaren, wenn folche Gruppen überhaupt im Plane ber Natur lagen, mas ich übrigens nicht aanz ableuanen mochte. Denn die Gruppe der Trichoptera, welche ich ebenfalls zu den kauenden Hemimetabolis gezogen habe, obwol sie weder kauet noch unvollkommene Verwandlung hat, scheint sich gang ebenso zu ben echten Gymnogna-then und ben Lepidopteren zu verhalten, sodaß burch beide ber Übergang ber Gymnognathen nach zwei ent= gegengesetten Seiten vermittelt wird. Nicht blos beshalb, fondern weil überhaupt der Gymnognathentypus der unbeständigste von allen ift, erklarte ich diese Ordnung fur die Durchgangsgruppe in der Entwickelungsreihe der Infekten, und fab in diesem Berhaltniffe die Polymorphie ihrer Bildung als begrundet an. Noch jest muß ich die= fer im zweiten Bande meines Sandb. ber Entomologie weitlaufiger erorterten Meinung beistimmen, und will sie bier noch naber burch ben alten Sab: natura non facit saltus, motiviren, ber überhaupt ein Schluffel für jene osculirenden Gruppen zu fein scheint. Gibt man die Rich= tigkeit ber Gymnognathen als Durchgangsgruppe gu, fo ist an bem Systeme ber Insekten, wie ich es vorgeschlagen habe, nichts weiter auszuseten. Fur neu hielt ich es, weil es Niemand irgendwo ebenso aufgestellt hat und für richtig, weil es bie Grinde feiner Erifteng in fich felbst tragt. Diese Grunde glaube ich entwickelt zu haben.

Nachdem hiermit die Geschichte der systematischen Entomologie in neuester Zeit zur Genüge behandelt worden, sollte ich zur Schilderung der monographischen Urbeiten und Bemühungen übergehen. Da indessen dieselden schon theilweise unter besondern Artikeln aufgesührt worden sind, so ziehe ich es vor, diesen Weg für alle Zweige der gegenwärtigen Entomologie zu verfolgen und verweise also meine Leser auf die besondern Artikel, namentlich aber auf Crustacea, Krehse, Arachniden, Spinsenen, spinnenartige Gliederthiere, Myriopoda, Vielsüßer, Parasita, Schmaroher, Thysanura, Hemiptera, Orthoptera, Neuroptera, Gymnognatha, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera und Coleoptera oder die entsprechenden Fabricius'schen Drdnungsnamen, wo auch die bedeutendste Literatur bis auf die Zeit, wo jeder Ur

titel abgefaßt murde, angegeben ift.

Es bleibt baher noch der zootomisch = physiolo = gischen Richtung im Kurzen Erwähnung zu thun. — Aus frühern Mittheilungen wissen wir, daß dieselbe keisnesweges eine ganz neue ist, sondern daß schon sehr Ersfreuliches auf diesem Felde von Swammerdam, Malpisghi, Redi, Reaumur, de Geer und Lyonet geleistet worden war. Leider gerieth die Entomotomie durch Linne's terminologisch = systematische Schule in Versall, und erst Cuvier war es vorbehalten, durch sein Beispiel auch diese Seite der Natursorschung wieder ins Leben zu rusen.

16'

Marcel be Gerres war einer ber Ersten, welcher fich ber Infeften : Unatomie befleißigte und feine Untersuchungen iber Die Verrichtungen ber Theile Des Darmkangles befannt machte. (Bullet, des sciences de la soc. philom, [Paris 1860.] T. XIII.). Spater wiederholte er Dieselben in ausgedebnterer Beife und veröffentlichte fie in ben Annales du Museum d'hist, natur, T. XX. (1813). Inzwischen waren auch in Teutschland Beobach= ter dieser Urt hervorgetreten. Der alteste von ihnen ift G. F. Poffelt, welcher eine Unatomie bes Dhrwurms (in Wiedemann's Archiv fur Boot, und Boot, 2. 26. S. 230 fg. 1802) lieferte und spater (1804) "Beitrage gur Ungtomie ber Infekten" (Tubingen 4.) herausgab. Sein früher Tod entriß ber Wiffenschaft einen talentvol= len Arbeiter. Ihm folgten in Teutschland G. R. Treviranus und J. F. Meckel, beide bereinst die bedeutendern Physiologen und Anatomen ihrer Zeit, jetzt in frischer Tugenbkraft ber Insektenanatomie sich zuwendend. Des Ersteren Arbeiten stehen theils in ben Schriften ber "Bet: terauschen Gesellschaft" (1. 28. 1809. 4.), theils in seinen Bermischten Schriften" (Gottingen und Brem. 1816-1821, 4.); bes Lettern finden sich in seinen "Beitragen zur vergleichenden Unatomie" (Leipz. 1809. fg.), feiner Überfetzung von Ciwier's "Bergt. Unatomie" (Leipz. 1809 fg. 4. 28b.) und bie fpatern in feinem eignen Spftem ber vergleichenden Ungtomie (Salle 1821-1833). Übrigens untersuchten beibe nur einzelne Battungen, und lieferten feine Hauptarbeit über Insektenanatomie. Musschließ= lich mit biefer beschäftigten sich: E. M. Gabe (Beitrage zur Anatomie ber Infekten [Alton. 1815. 4.]) und vor allen R. U. Ramdohr, beffen Ubhandlung über bie Ber: banungswertzeuge ber Infekten (Halle 1811. 4.) bie Grundlage einer vergleichenben Darftellung biefes Organes wurde und alle ahnlichen Arbeiten feiner Borganger beiweitem übertraf. Seine richtige und bessere Methode, nicht blos ben Bau einer Thierart zu schilbern, sondern vielmehr die Variationen eines und besselben Organes in einer ganzen Thierabtheilung zu verfolgen, reizte mehre Forscher zu abnlichen Unternehmungen, und hier war wieber Marcel de Gerres einer ber Erften, welcher ihm folgte. Das Rudengefaß, Diefes von Malpigbi entbectte, im= mer in seiner Bedeutung noch hochst dunkle Organ, ward ber Gegenstand einer umfassenden Arbeit (in den Mem. du Mus. d'hist. natur. Tom. IV. 1819 und baraus in ber Isis 1819. I. 593), in welcher zugleich ber Luströhren und ihrer formellen Unterschiede auf eine fehr lehr= reiche Beise gebacht wurde. Leiber gelang es bem fleißigen Beobachter nicht, das eigentliche Biel feiner Untersuchungen zu erreichen und die Dunkelheiten zu lichten, welche liber ben Functionen des Ruckengefages und feiner Bildung noch schwebten. J. F. Meckel, der dieselbe Unter: suchung gemacht hatte (in seinem Urchiv fur Physiologie I. Bb. S. 469. 1815), war nicht glücklicher gewesen; ebenso wenig J. Müller (De vase dorsali Insector. [Berol. 1816]) und Herold (Über das Rudengesaß ber Infeften [Marburg 1824]), Unatomen, beren Talente felten find und bie sonst so Bedeutendes bewirkten. Erst als R. G. Carus den Blutlauf entbeckt hatte (Entbeckung eis

nes Blutfreislaufes zc. [Leivz. 1827, 4.]) gelang es, eine Einsicht in die Kunction Diefes rathfelhaften Draanes zu gewinnen, welche bald barauf burch Strauß : Durtheim's meisterhafte anatomische Darstellung (in beffen Consider. général, sur l'anatom, comp. des anim, articul, [Paris 1828. 4.]) bis zur völligen Klarheit gebracht wurde. R. Wagner (Isis 1832, Heft 2 und 7) bat die Beobachtungen beiber in Teutschland bestätigt, sowie Bowerbant in England (The Entomol. Magaz, I. 244). Lesterer be: bauptet fogar, noch außer bem Sauptruckengefaße feitliche fehr zarte Gefäße gesehen zu haben, welche alle anderen Beobachter nicht annahmen, und Newport, der genaue und vortreffliche Zergliederer des Hartriegelschwärsmers (Sphinx Ligustri, vergl. Philosophic. Transactions 1834, T. II.), ift ber Beobachtung feines Lands mannes beigetreten (Todd, Cyclop, of anat, and physiolog. Artifel Insecta); fodaß die Unwesenheit eines me febr garten venogen Gefäßinftems, in welchem bas arteri= elle Centrum ober Ruckengefaß, abnlich wie bas Berg ber Rrebse, eingeschlossen sein konnte, mir febr wahrscheinlich zu sein scheint. Nur die ungemeine Bartheit der Wande folder Gefäße hat es bisher unmbalich gemacht, sie als besondere Organe erkennen zu konnen.

Langer war der Bau und die Function der Luft: robren ober Tracheen und ihr eigentlicher Ursprung von seitlichen Luftrohren, Stigmen, die Swammerdam und Malpighi zuerst beobachteten, bekannt gewesen; ins beffen waren biefer Schriftsteller und Lyonet's Schilbes rungen, so vortrefflich sie auch sind, doch immer zu gering an Bahl, um eine allgemeine Erkenntniß zu erlauben. 5. C. L. Lowe's Unterfuchungen über die Respirationsorgane, welche burch C. Sprengel erweitert wurden (Commentatio de partib., quib. Insecta spiritus ducunt [Halae 1815. 4.]), gaben baber einen willkommnen Beitrag ab zur Erweiterung unfrer Kenntnisse von den genannten Werkzeugen. Schon viel fruber hatte übrigens J. F. L. Hausmann ben Respirationsproceg felbst forgfaltigen Untersuchungen unterworfen (De animalium exsanguium respiratione [Hanover, 1803, 4.]), die F. E. U. B. Sorg (Disquis. phys. [Rudolst. 1805]) fortsette und Ch. L. Nitssch wiederholte oder erweiterte durch neue Beobachtungen (De respirat, animal, [Vitenberg, 1808, 4.]). Ebenberselbe beschrieb auch zuerst bas merkwurdige Respirationsverfahren bes großen Wasserkafers Hydrophilus piceus (in Reil's Archiv für Physiologie 10. Bb. S. 440). Hieran schließt sich die Schilderung der eigenthumlichen Respirationsorgane bei ben Libellenlar= ven, welche zuerst von G. Cuvier (Mémoir. de la soc. d'hist, natur, de Paris 1800. 4.) gegeben wurde, und bie spater in Teutschland Suckow abnlich als neue Ent= bedung wiederholte (in Beufinger's Beitschrift für bie organische Phys. 2. Bb. S. 24 fg. 1828), wie B. Uu: bouin Nitssch's Entbeckung in Frankreich zum zweiten Male als die seinige vortrug (vergl. deffen und Brulle's Hist. natur. des Insectes [Par. 1836]). Ubrigens war die Metamorphofe dieses Rafers auch Gegenstand einer trefflichen Monographie von Miger (Annal. du Mus. d'hist. natur. T. XV.), beren Resultate wieder noch

einmal in Eponet's nachaelassenen Werken (siebe oben)

enthalten find.

Die Geschlechtstheile erfreuten sich lange keines folden Bearbeiters, wie die übrigen Dragne des Inset= tenkörpers ihn an Rambohr, Marcel de Serres, Berold, Lowe u. U. m. gefunden hatten. Zwar lagen einzelne Beobachtungen vor, aber eine allgemeine Übersicht der bisherigen Erfahrungen fehlte noch. Für eine solche wa-ren freilich I. S. Hegetschweiler's (Dissert. de Insectorum genitalibus [Turici, 1820, 4.) Mitheilungen zu durf= tig, allein sie regten boch an und füllten wenigstens vor ber Sand eine Lucke nothburftig. Much fpater hat fich diese Lucke fuhlbar gemacht, nachdem mehre Publicationen von bedeutendem Werthe erschienen waren. Wir rechnen babin 3. Muller's Schilderung der allmäligen Entwickelung des Cies im Cierstocke (in Nova acta physicomed. soc. Caes. Leop. Carol. nat. cur. T. XII. p. 2. 1825), sowie seine ebenda niedergelegte Entdeckung des Busammenhanges ber Gierstocke mit bem Ruckengefaße; B. Audouin's Beobachtung eines eigenthumlichen Behalters zur Aufnahme bes mannlichen Samens, in welchem we= niastens bei der Honigbiene der dem Mannchen ausgeris= sene Penis stecken bleibe (Annal. des scienc. natur. T. II. p. 281); und Fr. Suckow's zahlreiche Schilderungen von Geschlechtsorganen, welche, von guten Abbildungen be= gleitet, in Beufinger's Zeitschr. fur die org. Phys. (II. Bb. 1828) enthalten find. Leider blieb der lettere Beobachter bei einer bloßen Schilderung der Form fteben, und versuchte es nicht, die verschiedenen Unhange an den Genitalien nach ihren Functionen zu beuten. Dies gelang erst in neuester Zeit, wo man gelernt hatte, burch ben Inhalt des Secretes die Bedeutung jedes Theiles zu verfteben, Th. v. Siebold, welcher feine ichabenswerthen Beobachtungen barüber in Müller's Archiv für Physiolo= gie (Jahrg. 1838 und 1839) bekannt machte.

Früher als die Genitalienformen erregte die allmälige Entwickelung derfelben mahrend der Metamorphofe und die Veranderung, welche der gesammte innere Bau durch sie erleidet, die Aufmerksamkeit der Entomologen. Berold, beffen schon als eifrigen Unatomen der Insekten Erwah= nung geschah, war nicht blos einer der ersten, sondern auch berjenige, welcher auf diesem Felde bas Bedeutenbste geleistet hat. Seine Entwickelungsgeschichte ber Schmet= terlinge (Caffel und Marburg 1815. 4.) ist ein Werk, bessen Verdienst um die Wissenschaft auf immer sich er= strecken wird. Nicht minder werthvolle Untersuchungen lie= ferte derfelbe Verfasser über die "Entwickelungsgeschichte ber Spinnen im Gie" (Marburg 1824. Fol.), an welche sich die von S. Rathke über den Flugkrebs (Leipz. 1829. Fol.) wurdig anschließen. Ebenderselbe Verfasser hat sich dieses Zweiges der Wissenschaft, der Entwickelungsgeschichte, zumal bei den Gliederthieren mit einem Eifer und einer Ausdauer angenommen, deren sich kein Beobachter neben ihm rühmen kann. Seine Leistungen sind daher auch die bedeutenosten in ihrer Urt. Berold ist eben jett beschäf= tigt, die Resultate seiner Untersuchungen über die Ent= widelung der eigentlichen Insekten zu veröffentlichen (Frankf. a. M. 1834 und 1838), stößt aber durch die etwas veraltete Manier, bei welcher fast zu viel Kleiß für ein solches Resultat verwendet zu sein scheint, auf manche Wider= fpruche, welche erft eine geschicktere Sand zu beben im Stande fein wird. Ein Vorläufer in diesen Untersuchungen war ihm wieder Fr. Suctow (Unatomisch = physiol. Untersuch. ber Insekten zc. [Beidelberg 1820. 4.]); wahrend in der Metamorphose des Darmkanales, welche er in seiner er= ften Schrift über die Schmetterlinge mit geschildert hatte, Dutrochet seine Kußtapfen betrat und verfolgte (Journ. de physiq. T. 86. p. 130, und daraus in Meckel's Teutsch, Archiv sur Phys. 4. Bd. S. 285 sg.). Auch Suctow hat fpater (in Beufinger's Beitschr. fur bie org. Phys. 3. 236, 1829) abnliche Untersuchungen ver-

offentlicht.

So hatten von allen innern Draanen ber Glieder= thiere nur noch das Nervensnstem und die Muskeln keinen Monographen gefunden. Das erstere war freilich schon von Luonet mit einer Sorgfalt behandelt worden, bie noch jest kaum wieder erreicht ift; allein es gilt von biefer Schilderung, mas schon bei mehren ahnlichen er= wähnt wurde, sie war die einzige brauchbare, und konnte baber unmöglich fur eine allgemeine Darftellung ber Formen des Nervensustemes gelten, da fcon Swammers bam's Beobachtungen wefentliche Unterschiede barlegten. Dennoch fand sich bis in die neueste Zeit hinein kein Monograph für diefes wichtigste aller organischen Systeme, und erft als I. Muller seine Beobachtungen über bas Nervensuftem der Eingeweide bei den Insekten bekannt gemacht hatte (Nova acta phys.-medica etc. T. XIV. 1. 1827), erhielt auch dieses Organ wieder neuere Beobach: Übrigens mar Marcel de Serres auch mit Unterfuchungen über das Nervensystem beschäftigt gewesen, wie feine Explicat, du système nerveux des anim, invertèbres (Annal. des scienc, natur. T. III, p. 377, 1824) beweisen. Um aussuhrlichsten aber und fur die Fort: schritte unserer Kenntnisse am bedeutenosten wurde Newsport's Schilberung des Nervensustemes von Sphinx Ligustri (Philosoph, Transact, 1834, T. II.) burch die glanzende Entbedung ber Sonderung bes motorischen Sn: stemes vom fensiblen auch bei den Gliederthieren; eine Entdeckung, die in ihren formellen Theilen zum Theil freilich schon bei Lyonet sich findet, die aber so lange werthlos bleiben mußte, als der sunctionelle Unterschied der vom Ruckenmark hoherer Thiere ausgehenden Uste noch nicht dargethan war. Newport wendete diese Entdeckung zuerst auf die Gliederthiere an, und Joh. Muller erlauterte das Berhaltniß des motorischen Systemes zum fensiblen genauer (in seinem Archiv. 1835. S. 31 fg.). Das von ebendiesem geschilberte Schlund = und Magennerven= softem, dem n. sympathicus höherer Thiere vergleichbar, verfolgte Newport ebenfalls fehr genau, und hatte hierin an J. F. Brand einen Nebenbuhler (Mémoir. de l'acad, imp. des scienc. de St. Pétersbourg. Sect. phys. Spåter hat Ersterer alle seine Beobachtungen auszugsweise in Tobb's Cyclop. of anat. and physiol., Artifel Insects, fehr pracis mitgetheilt und mit benen Underer verglichen.

Wiel fruher als bas Nervensustem erregten bie Gina

nesorgane ber Inseften die Aufmerksamkeit ber Naturfor= Giner ber frubesten Beobachter biefer Urt mar Comparetti (De aure interna comparata, 1789); allein feine Wahrnehmungen find zu fehr mit phantastischen Borstellungen vermischt, als daß sie bleibenden Werth hatten haben fonnen. Geine nachsten Nachsolger, &. 3. Schelver (Berfuch einer Naturgesch, ber Sinneswerkzeuge bei Infetten und Burmern [Gotting. 1798]) und Ch. D. G. Echmann (De sensib, externis anim, exsanguium [Gotting. 1798. 4.]), forberten die Kenntnisse nur wenig. Der erste, welcher wesentlich Neues befannt machte, war auch hier wieder Marcel de Serres (Memoires sur les veux composés et lisses des Insectes [Montp. 1813], teutich von Dr. Dieffenbach [Berlin 1826]), indem er die Haupttheile bes Auges der Inseften kennen lehrte; fvåter verfolgte Sob. Muller biefe Untersuchungen (Bur Physiologie bes Gesichtsinnes [Leipzig 1826] und Mecket's Archiv. 1829) mit großer Sorgfalt und Aus-bauer, sowie nach ihm G. R. Treviranus (Beitrage zur Lehre von den Gesichtswerkzeugen [Bremen 1828. Fol.]) und U. Duges (Annal, des scienc, natur, T. XX. p. 341. 1831), ber Muller's Beobachtungen gegen bie etwas abweichenden von Strauf : Durkbeim (ebenda T. XVIII.) in Schutz nahm. Indessen war die Structur bes Gefichtsorganes bei ben Infeften, Urachniden und Rrebsen noch feinesweges gang flar; erft fpatere Ent-bedungen von R. Wagner (Wiegmann's Archiv. 1835. 1. 372), Milne Edwards (Hist. natur. des Crustacés [Paris 1834]. I, 116) und mir (Muller's Archiv. 1835. C. 524) führten diesen Theil ber Insektenanatomie ber Bollenbung zu, welche ihm ebenjett Fr. Will (Beitrage ic. Reipz. 1840. 4.] gegeben bat. Defto unvollkommener find aber unsere Kenntniffe von den übrigen Ginnesorga: nen, befonders des Gehors und Geruchs, benn ein eigentliches Geschmacksorgan scheint ben Inseften zu fehlen. Rambohr (Berliner Magazin. 5. Bb. G. 386. 1811), Rosenthal (Reil's Archiv. 10. Bb. S. 427) und G. R. Treviranus (Bermifchte Schriften. 2. Bb. G. 146) bemüheten sich, Geruchs : und Gehörsorgane zu ent : beden, aber ihre Bemühungen blieben fruchtlos. So schon auch die bes lettern bei Blatta zu fein schienen, fo zeigte ich boch jungst (in meinem Sandbuch ber Ento= mologie. 2. Bb. 2. Ubth. 1. Balfte), daß er die obliteri= renden Nebenaugen diefer Thiere fur ein Gehorsorgan an: gesehen hatte, und daß also auch diese wichtigste aller Beobachtungen falfch fei. Die meisten Autoren entscheis den sich nun babin, daß bie Fuhler zum Gebor tauglich feien, und daß die Unsicht berer, welche fie jum Geruchs: organ macht, weniger begrundet zu fein scheine.

Was endlich die Musculatur, nebst der Skeletbils dung und den besondern Bewegungsorganen, betrifft, so wurden die lektern zuerst genauer untersucht, zumal die Flügel auf den Verlauf ihrer Abern. Da sich in ihnen eine große Gesekmäßigkeit ausspricht, so benukte man sie bald zu sossenschen Eintheilungen; ein Versahren, das zuerst L. Jurine (Nouvelle methode de classer les Hymenopt. et les Diptères [Genève 1807. 4.]) bei den Hymenopteren anwandte, und das J. W. Meigen

(Sustemat, Beschreib, ber zweiflügeligen Inseften [Samm und Machen 1818-1839]) mit großem Erfolge auf Die Dipteren ausbehnte. Den Bau der Fuße verfolgte zuerft E. Some (Philos, transact, 1816, p. 152) monogra= phisch, doch waren beren Verschiedenheiten schon langft, wie wir wissen, von Geoffron, Dlivier und Latreille zu instematischen Eintbeilungen gebraucht worden. Auf bas Unpassende einer ftrengen Benubung diefer Organe zu bem genannten 3wecke machte indessen schon Mac Lean (Linnean Transact. T. XV. p. 63) und vor ihm Iliger (Magazin I, 285) aufmerksam. — Die Bilbung bei harten Theile, aus benen bie Dberflache ber Insekten be: fteht, wurde von frühern Systematikern und Unatomer nicht beachtet. Cuvier war einer ber Ersten, welcher auf bie Zusammensetzung bes Insektenpanzers, zumal an Bruftkaften, aus mehren Studen binwies, und Blain ville, wie Geoffron St. Silaire, verfolgten feine Beob: achtungen weiter (bie Ubhandl, aller brei f. in Medel't Teutsch. Urchiv. 6. und 7. Bb.). Letterer sprach sich zu erst für die Unalogie biefer Stude mit bem Stelet bei Rudaraththiere nicht blos in der Bedeutung, sondern aud in der Form aus, und lehrte, daß die Gliederthiere mi Wirbeln verfeben feien. Diese Unsicht verfolgte am weit laufigsten sein Schuler J. B. Robineau = Desvoidy (Recherches sur l'organis, vertèbr, des Crust, des Arach. et des Insectes [Paris 1828]). Auf eine mehr empiris fche Darftellung bes Bruftkaftens waren bie Mittheilungen von Latreille (Mem. du Mus. d'hist. natur. T. VII. p. 1), Aubouin (Annales des scienc, natur, T. I., teutsch in Medel's Archiv. 7. Bb. G. 435 und be Isis 1831. S. 89, woselbst auch 1822. S. 80 ber Ab bruck des Driginals sich findet) und Mac Lean (Zool Journ, T. V. p. 145, teutsch in ber Isis 1831. G. 98 gerichtet; auch Rirby und Spence schilberten in ihrer Ein leitung in die Entomologie (3. Bb.) ben Bruftfaften ge nauer, aber indem sie nicht blos die einzelnen wirklid getrennten Stude, sondern, gleichwie Audouin, alle ver schiedenen Gegenden und Kortsabe mit besondern Namer belegten, erschwerten sie die Einsicht in die Organisation dieses Korpertheiles gar fehr. Hierzu kam, daß Latreill und auch Audouin bei ben Symenopteren einen Theil bel Metathorar für den ersten Hinterleibsring erklärten, unt baburch die Verwirrung der Begriffe noch vermehrten Es war beshalb in meinem Sandbuch ber Entomologie (1. Bd.) mein besonderes Streben, durch schickliche Be nennung und Sonderung der Theile Einheit in die Dar stellung ber Organisation bes Bruftkaftens zu bringen welche Aufgabe geloft zu haben bie Urtheile von Bestwoot (Partington's Cyclop. of natur. history, Urtifel Insects) und Newport (Tobb's Cyclop. of anat. and phys., Urtifel Insects) bestätigen.

Die Musculatur ber Insekten hat außer Lyonet, welcher bie ber Larve schilberte, nur Chabrier in seinem Essai sur le vol des Insectes (Paris 1822. 4. unt Mem. du Museum d'hist. natur. Vol. 6. 7 und 8) untersucht, aber auch diesen Theil der Insektenanatomie so vervollständigt, daß nur noch einzelne Lücken zu süllen blieben. Dies versuchte H. Strauß Durkheim in seiner

meisterhaften Ungtomie bes Maikafers (Consid. gener. etc. [Paris 1828] f. oben) mit fo gutem Erfolge, daß wir uns jest einer ziemlich genügenden vergleichenden Moologie ber Infekten rubmen konnen. Seine Arbeit ift qualeich eine pollständige angtomische Monographie ersten Ranges, ein wahres Gegenstuck zu Lyonet's Werk, und besonders dadurch noch von hoherem Werthe, daß Strauß rugleich seine zahlreichen Beobachtungen über andere Glie= berthiere mit in Betracht gieht. Dan fann baber feine Schrift als ben bermaligen Cober ber Insektenanatomie nit Recht betrachten. Mus diesem schopfend und zugleich ille übrigen bier erwähnten Beobachtungen mit berücklich: igend, versuchte ich selbst, unterstützt von mannichfachen igenen Untersuchungen, eine Übersicht über die gesammte Drganifation ber Insekten zu geben (Handbuch ber Entonologie [Berlin 1832]. 1. Bb.), welche bis jum Beit: bunkte ihres Erscheinens die vollständigste Urbeit diefer Urt ift, und ziemlich allgemeinen Beifall fand, auch im Auslande, zumal in England, wo B. E. Schuckard sien die Landessprache übersetzte (London 1836). Hier war namlich durch Rirby's und Spence's schon früher er= våhnte vortreffliche Introduction to Entomology (Lond. 4 Voll.) der Wiffenschaft eine breite ebene Bahn gebro= chen, und in diesem Werke besonders das allgemein in= teressirende Material der außern Lebensgeschichte der Infekten fehr fleißig zusammengetragen und vortrefflich ver= arbeitet. Aber grade bie neuern anatomisch = physiologi= ichen Thatsachen waren den Verfassern weniger zugang= ich gewesen, als mir, und so fand benn meine Arbeit geben jener frühern ahnlichen grade hier willkommene Auf-Wenn übrigens auch nicht alle in ihr niederge= egten Thatsachen wahr sind, denn wie konnte eine zum großen Theile compilatorische Schrift sich solcher Vorzüge burchaus eigener forgfaltiger Beobachtungen ruhmen, fo hat sie boch einen großen Impuls gegeben fur die fernere Bearbeitung der Insektenlehre, indem sie der Mitwelt die damaligen Resultate vorlegte und zur Aussullung der vor handenen Lucken aufsoderte. Mehre schon erwähnte spå= tere Forscher haben sich dieses Geschaft angelegen sein lassen.

Noch ist bann eine Seite des Studiums der Ento: mologie zu erwähnen, welche durch die naturphilosophische Schule angeregt wurde, und vorzugsweise mahrend ber= selben ihre Theilnehmer fand; ich meine die Reduction der formellen Mannichfaltigkeit auf Grundeinheiten, von de= nen jene mannichfaltigen Formen nur als theilweise Mobificationen zu betrachten seien. Diese Lehre ward in Teutschland zuerst von Deen vorgetragen und für die In= setten bei der Schilderung ihres Mundes in Unwendung gebracht, indem er (in feiner Maturphilosophie &. 3085 fg. [Jena 1811]) zeigte, daß die Kieser ber verschiedenen Ord= nungen nicht blos sich auf einander zurücksuhren ließen, sondern auch, daß ben Riefern überhaupt blos die Form ber Fuße zum Grunde liege. Ginige Jahre fpater trat ber als Beobachter der Natur unübertroffene I. C. Sa: vigny, der Begleiter Napoleon's auf der Expedition nach Ugppten, mit demfelben Resultat hervor (Mémoir. sur les animaux sans Vertèbres [Paris 1816]. 2 Voll. Ifie 1818. S. 1020, 1200, 1405 und 2075); welche in Frankreich eben nicht mit Beifall aufgenommen, und mabr= scheinlich unabhangig von der Ofen's entstandenen Ent= bedung den Lettern veranlagte, seine fruber ausgespro= chene Unsicht noch einmal umständlich zu erörtern (Isis 1818. S. 477). Derfelbe geistvolle Natursorscher ging in einer folchen Reduction der Organe auf einander noch weiter, und erklarte die Flugel der Insekten als Unaloga ber Riemen bei den Rrebsen, sie demgemaß Luftfie: men nennend; eine Idee, welche allerdings ebenso mahr zu sein scheint, wie die Deutung der Mundtheile. Auch Die ganze Metamorphose der Infekten fab er als eine Wiederholung früherer Classensormen an den Individuen ber bochsten Classe in ihren verschiedenen Lebensperioden an, und behauptete, "jede Fliege frieche als Wurm aus bem Ei, stelle als Puppe den Krebs dar, und werde dem= nachst erft Infett im reifen Lebensalter;" eine Unficht. ber wir ebenfalls unfern Beifall nicht versagen konnen. Diesen Entdeckungen, wosur sie die beutige Wissenschaft unbedingt anzunehmen hat, folgten unmittelbar Geoffron's Unfichten über Birbelbildung bei ben Infeften, deren ichon früher gedacht wurde, und die fich nunmehr ebenfalls als wahr bestätigt haben. Carus verfolgte fie bis in Gin= zelnheiten in seinem Werke von den "Urtheilen des Ano: chen = und Schalengeruftes (Leipz. 1828. Fol.), mar aber in der Unwendung constanter Zahlenverhaltniffe auf die Korpertheile minder glucklich, indem er dabei von falschen Grundgesehen ausging. Ich habe spater (Uber Calandra Sommeri [Berlin 1837] und Handbuch der Naturgesch. [Berlin 1836]) die richtigen Grundzahlen, welche die Korverringe der Gliederthiere bestimmen, zuerst angegeben, ind behalte es mir noch vor, über diesen wichtigen Theil ihrer Organisation, ber zumal fur die Begrenzung natur= licher Gruppen von der bochften Bedeutung ift, an einem andern Orte weitlaufiger zu reden. Durch diese spatern Mittheilungen hoffe ich eine richtige Einficht in den Busammenhang der gesammten Reihe der Gliederthiere zu bringen und alle die willkurlichen Eintheilungen für im= mer abzuwehren, denen diese Thiergruppe bisher ausge= setzt gewesen ist.

Dies sind die Arbeiten, aus denen die allgemeine Darstellung vom Bau der Gliederthiere geschöpft werden muß, und es bliebe demnachst nur noch der Manner zu gedenken, welche blos einzelnen Gruppen ihre Ausmerk-samkeit zuwandten. Wir thun es, indem die Namen der

bedeutenosten unter ihnen aufgezählt werden.

Für die Erustaceen sind Suckow's Untersuchungen über die Musculatur, Brandt's und Newport's Darstelztungen des Nervensustems und Milne Edwards' und Ausdouin's umsassene Beobachtungen über das Gefäßsustem die wichtigsten. Die Function des Herzens, das schon so viele Beobachter vor ihm untersuchten, erkannte richtig zuerst Krohn (Isis 1834. S. 518).
Für die Arachniden sind noch immer die Unters

Für die Urachniden sind noch immer die Untersstuchungen von Treviranus das Bedeutenoste. Die Gruppe der Myriopoden, und zwar die Chilognathen, haben Gervais (Annales des sciences naturelles; nouv. série) und Brandt mit großer Sorgsalt studirt (Bullet. de

la soc. des natur. de Moscou), die der Chilopoden untersuchte Kutorga auf die Abweichung ihres Gefässisstemes (Miscell. zootom. phys. [St. Petersd. 1834. 4.]) Joh. Müller erweiterte besonders die von Treviranus angestellten Untersuchungen über den Scorpion (Isis und Meckel's Archiv) und Brandt die über die echten Spinzuen (Annal. des scienc. natur. 1840 und Medicin. Bool.). Eine sehr umfassende Arbeit über die Acarinen lieserte Dugés (Annal. des scienc. natur. nouv. Ser. 1.).

Die Kenntnisse über bie eigentlichen Insekten sind vorzugsweise aus ben allgemeinen, oben erwähnten Werfen von Kirby und Spence (teutsche Ubersetzung [Stuttgart und Tubingen 1823 - 1833]. 4 Bbe.), Strauß: Durkheim und mir zu entnehmen; eine fehr empfehlens= werthe Schilderung ber außern Organisation lieferte im systematischen Zusammenhange auch I. D. Westwood in femer Introduction to the modern classification of Insects (Lond. 1839 - 1840. 2 Voll.); sie ist indessen minder vollständig und betaillirt als ber bis jest vollen= dete softematische Theil meines Handbuches (2. Bd. Berl. 1835-1840). Einzelne Familien ober Ordnungen fan= den ihre Bearbeiter an Leon Dufour, welcher die Ra= fer, jumal Caraboben, Clavicornien, Camellicornien, Se= teromeren, untersuchte, und die Hemiptera einer fehr umfassenden Urbeit unterwarf. Daran schließen sich bie Monographien von Audouin und Brandt über Lytta und Meloë, von Cuvier über Gryllotalpa, von Ramdobr und Brandt über Apis, von Medel, Leon Dufour und Carus über Cicada. Die Lichterscheinungen ber Insekten hat zulet Carus, die verschiedene Tonbildung aber Goubot (Annal. de la soc. entom.) untersucht. (Burmeister.)

Entomolithes, f. Trilobites.

ENTOMOPHAGA, hat Latreille einmal biefelbe Gruppe der Rafer genannt, welche Clairville vor ihm mit bem Ramen Adephaga (follte beißen Adenopliaga) belegt hatte. Spater nahm Latreille ben lettern Namen an und ließ ben seinigen wieber fallen. Dumeril nannte dieselbe Gruppe Creatophaga; ein indessen schon mehr= mals in Unwendung gekommener Name. Die beiden großen Familien ber Lauf: (Carabodea) und Schwimm: kafer (Hydrocanthari) bilben ben Inhalt ber genann= ten Sauptabtheilung; ftets funfgliederige Suge, faben= formige Fuhler, fraftige, ftart entwickelte Mundtheile mit hornigem, meift habigem Rauftud und fabenformis gem, zweigliederigem Belm (bier innerer Tafter genannt) an ben Unterfiefern bilben, im Berein mit ber aus frischen Thierstoffen bestehenden Nahrung, Die Saupt= charaftere ber Entomophagen. Lettere besteht übrigens feineswegs blos aus Insekten, fondern aus mancherlei an= dern Gliederthieren. (Burmeister.)

ENTOMOSPHECES, habe ich biejenige Gruppe ber Hymenoptera genannt, beren Larven als Parasiten in andern Insekten, meistens Schmetterlingsraupen, sich aushalten, und von der Mutter durch Anbohren des betreffenden Wohnthieres schon als Eier an den Ort ihrer Bestimmung gelangen. Durch die schwankende Bilbung ihrer Fühler, deren Glieder weder an ein bei allen gleiches Zahlengesetz gebunden sind, noch eine der ganzen Eruppe

eigenthumliche typische Form haben, zeichnen sich die Mitglieber der Gruppe vor den übrigen Hymenopterenabtheilungen gleichen Werthes am bestimmtesten aus. Alle Weibchen haben einen zum Einlegen der Eier tauglichen Bohrstachel und, gleichwie die Männer, einen gestielten Hinterleib. Nach der Anzahl der Schenkelhalsringe zerfallen die Entomospheces oder Kerfwespen in solche mit zweien (Ditrocha) und solche mit einem (Monotrocha). Zu jenen gehören nur Familien mit vielgliederigen, ungebrochenen Fühlern, nämlich die lehneumonidae, Braconidae, Alysiidae, Evanidae und Cynipidae; zu diesen sommen meistens Familien mit gebrochenen, 9—13gliederigen Fühlern, als die Chrysididae, Chalcididae, Omalidae, Psilidae und Myrmaridae.

ENTOMOSTRACA, nannte zuerst D. F. Mill ler eine Abtheilung der heutigen Rrebse (Crustacca) beren Mitglieder Linné unter seine Insecta aptera un: mittelbar hinter die Gattung Caucer gestellt und als besondere Gattung mit dem Namen Monoculus belegt hatte. Letterer beschrieb sowol in der zehnten (Holm. 1758) ale auch in ber zwölften (Holm. 1766) Ausgabe feines Da turfoftems neun Urten. 2018 D. F. Muller mit feinet Bearbeitung bieser Gruppe auftrat (Entomostraca seu Insecta testacca. [Lips. et Hafniae 1785. 4.] c. fig.) hatten schon niehre grundliche Beobachter sich mit einzelnen Urten berfelben beschäftigt. Namentlich war es Sob. Ch. Schaffer, welcher in feiner Schrift über bie grunen Urmpolypen (Regensburg 1755. 4.), bie unter ber Benennung Wafferfloh bekannte, von F. D. Muller mit bem Gattungsnamen Daphnia zuerst belegte Gruppe aussuhrlich beschrieb; sowie die beiden Riefenfuße (Branchipus), von denen der eine (Br. pisciformis) von ihr entbeckt wurde (besonders beschrieben Regensburg 1753. 4 und schon früher lateinisch), der andere (Br. cancriformis, Monoc. apus Linn.) aber genauer beschrieben unt in zwei nah verwandte Arten gefondert (Regensburg 1756. 4.). Schäffer war fo glucklich, bie gange Meta: morphose bes lettern verfolgen zu konnen, und indem et sie ausführlich beschrieb, öffnete er ben Naturforschern eine Mussicht, beren weitere Beachtung schon jest fur bie Na: turgeschichte biefer Thiere von großer Bedeutung hatte werden konnen, zumal da auch de Geer (Mémoires etc. T. VII. 7. pl. 30 [Holmiae 1778]) biese Metamor: phose ber Riefensuße durch Beobachtung einer abnlichen bei Cyclops Mull. bestätigte. Allein D. F. Muller, bet sonst als Beobachter so ausgezeichnete Forscher, übersah biesmal die Beobachtungen seiner Vorganger gang, und erhob jene freilich sehr abweichend geformten Jungen seiner Entomostraca zu einem Paar besondern Gattungen, je nachdem sie mit vier (Amymone) ober fechs Bei nen (Nauplius) versehen waren; ja er ging gar fo weit, die durch ihre Metamorphose mit seinen Entomostracis so nah verwandten Riefenfuße von benselben auszuschließen, vielleicht indessen nur, weil er sie in banischen Gewässern noch nicht beobachtet hatte. Dafür spricht me= nigstens feine auf ber erften Seite gemachte Bemerkung; er wurde diefe Gruppe mit Schaffer's Namen Branchipodes belegt haben, wenn nicht mehren Mitgliebern berfelben Kiemen an den Füßen abgingen. Daher zog er bie von ihm ersundene Benennung, welche zugleich den Charakter der Gruppe mit angibt, vor, und bezeichnete bieselbe als: "Insekten, die nach Art der Conchylien von einer Schale umgeben seien." — Der gesammte Inhalt dieser Gruppe zersiel ihm in zwei Abtheilungen und eilf Gattungen, welche folgende Übersicht unterschied:

I. Einäugige. Monoculi.

A. Einschalige. Univalves.

1) Amymone, mit vier Füßen.
2) Nauplius, mit seche Füßen.

B. Zweischalige. Bivalves.

3) Cypris, mit vier Füßen. 4) Cythere, mit acht Füßen.

5) Daphnia, mit acht bis zwolf Fugen.

C. Krebsartige. Crustacei.

6) Cyclops, mit acht Füßen und zwei Fühlern.
7) Polyphemus, mit acht Füßen, aber ohne Fühler.

II. 3weiaugige. Binoculi.

A. Einschalige.

8) Argulus, die Augen unter ber Schale. .

9) Caligus, die Augen am Rande der Schale. 10) Limulus, die Augen auf der Schale.

B. Zweischalige.

11) Lynceus, die Augen an den Seiten.

Wenngleich die hier aufgestellten Gattungen eineziemlich allgemeine Aufnahme und Anerkennung fanden, mit Ausnahme der beiden ersten, auf falscher Unsicht be= ruhenden, so blieb doch die von Muller in diesem Um= fange aufgestellte Gruppe keineswegs ungeandert; und namentlich waren es französische Naturforscher, die mit Beibehaltung des Müller'schen Gruppennamens den Inhalt seiner Gruppe wesentlich und vortheilhaft modificir= ten. Ohne auf die verschiedenen Beranderungen, die bald ba, bald dort auf solche Weise mit den Entomostracis vorgenommen wurden, hier umständlich einzugehen, ge= nügt es wol für unsern 3weck, die hauptsächlichsten Ur= beiten zu nennen, auf welche die nunmehrige genauere Renntniß der Gruppe sich grundet, und das Resultat bemnachst anzugeben, was jest über ihren richtigen und wahren Inhalt vorliegt. Auf diesem Wege muffen uns querft die Beobachtungen berjenigen Boologen beschäftigen, burch welche der Beweis geführt wurde, daß die Nauplii und Amymonae nur junge Entomostraca seien. Unabhängig von einander und ohne nähere Kunde von bem gemeinsamen Unternehmen, stellten &. Jurine in Genf und R. U. Ramdohr zu Schloß Beichlingen bei Merse= burg diese Untersuchungen an. Ersterer, welcher bas Gluck hatte, mit den ausgezeichnetsten Schriftstellern sei= ner Zeit im Verkehre zu stehen, wurde als Entdecker die= ser Thatsachen früher bekannt, als seine Arbeit selbst, denn schon Fabricius (Entom. syst. suppl. p. 306. 1798) und latreille (Genera Crust. et Insect. I, 20. 1806) erwähnen seine Beobachtungen; Letterer publicirte dage= gen seine Bahrnehmungen früher (Mifrograph. Beitr. zur Entom. und helminth. 1. Th. [halle 1805. 4.]), und u. Encyel. b. B. u R. Erfte Section. XXXV.

-fannte blos bas von Kabricius (a. a. D.) mitgetheilte Refultat Jurine's, daß namlich jene Muller'schen Gattun= gen Junge von Cyclops seien; eine Beobachtung, die übrigens schon viel früher de Geer (a. a. D.) gemacht hatte, die aber von den spatern Schriftstellern, gleichwie von D. F. Muller, nicht beachtet worden war. Rams bohr kannte biefe be Geer'sche Beobachtung sehr wohl, und erwahnt fie fogleich beim Gingange in feine Mitthei= lungen. Jurine's Werk erschien erft nach seinem Tobe, ber= ausgegeben von seinem Sobne (Histoire des Monocles [Genève 1820. 4.]). In ebendiesem Berke wird anhangsweise die Untersuchung von B. Prevost über eine bem Br. pisciformis Schaffer's, welchen Linne schon unter bem Namen Cancer stagnalis in das System aufgenommen hatte, nah verwandte Rrebsart, die hier als befondere Gattung den Namen Chirocephalus diaphanus fuhrt, mitgetheilt, und durch diefelbe bewiefen, daß auch dieses Thier, gleich dem Br. cancriformis Schaffer's, eine Metamorphofe, abnlich ber ber Entomostraca, besitze, und mithin in deren Nahe gehore. Beibe Beobachtungen waren indessen nicht neu, denn ben Chiroc, diaphanus hatte schon D. F. Müller entdeckt und als Canc. paludosus in der Zool. Danic. t. 48. f. 1-8 beschrieben; seine Metamorphose aber mar von Show (Linuean transact, Vol. IX. 1808) beobachtet und bildlich dargestellt worden, wenngleich beide Mittheis lungen minder genau find, als die allerdings fehr dan: fenswerthe von Prevost. — Seit Jurine's und Ramdohr's Entbedungen ift fur bie phyfiologische Seite unserer Kennt: nisse von den Entomostracis wenig Neues mehr geleistet, besto zahlreicher aber find rein zoologische Arbeiten gewefen, welche uns mit neuen Arten oder Gattungen dieser Gruppe bekannt machten, ober schon bekannte genauer untersuchten und unterschieden. In letterer Beziehung find die Beobachtungen von S. Strauß Durkheim (Mem. du Mus. d'hist. natur. T. V. und VII.) über Daphnia und Cypris offenbar bas Benaueste, mas geleistet murbe, und ein wurdiger Vorlaufer der vortrefflichen Unalyse eis ner neuen Gattung, Evadne, welche S. E. Loven (Kon. Wetenskaps Akad. Handl. 1835) gegeben hat. Neben ihnen verdienen die Beobachtungen über Limnadia, eine von U. Brogniart (Mém. du Mus. d'Inst. natur. T. VI.) entdecte, von Guérin Ménéville (Magazin de zoolog. 1837) mit einer neuen Art bereicherte Gattung, befonderer Erwähnung, sowie die genauere Schilderung der Gattung Argulus burch ben jungern Jurine (Annal, du Mus. d'hist. natur. T. VII.). Unter ben neuesten Bearbeitern hat sich wieder Strauß : Durkheim durch Schil: berung ber Gattung Estheria (Museum Senkenberg. T. II.) besonders ausgezeichnet, während Menen (Acta ac. Caes. Leop. Carol. Vol. XVI. suppl. p. 279. t. 37), R. Templeton (Transact. of the entoni. soc. of London I, 185) und R. A. Philippi (Wiegmann's Archiv. 1839. I, 128. Taf. und 1840. I, 186. Taf. 3. 4) kurzere Notizen über hierher gehorige neue Formen be= kannt machten. Gine sehr genaue fritische Revision ber von ihm bevbachteten britischen Entomostraca hat gang fürzlich W. Baird gegeben (Magazin of zoolog. and

botany 1837. 1838 und Annales of natur. history 1838) und barin alle Arbeiten seiner Borganger theils verbessert, theils bestätigt. Seine Arbeit gehört zu bem Besten, was wir über die Entomostraca besitzen. Auch der dritte Band von Milne Edwards' Hist, natur. des Crustacees darf, als eine vollständige übersicht aller bisher bekannten Entomostraca, hier nicht mit Stillsschweigen übergangen werden, und verdient, wie alle ahnlichen Arbeiten dieses ausgezeichneten französischen Ge-

lebrten, rubnivolle Erwähnung. Nach biefen hiftorischen Erorterungen gebe ich nun= mehr jur Gefammtichilderung ber Gruppe über und bemerke babei, daß ich sie nicht mehr in dem alten Mul= ler'ichen Umfange gelten laffe, sondern sie vielmehr als spronum mit ber von mir aufgestellten und benannten Rrebsordnung Aspidostraca nehmen werde (vergl. mein Santh. ber Naturgefch. II, 554 [Berl. 1837]), obwol fie berfelben im Sinne ihres Stifters nur theilweis ent: spricht, und auch von späteren Naturforschern gemeinig= lich mit engern Grenzen umgeben wurte. Will man aber ihr benjenigen naturlichen Umfang ertheilen, welchen fie nothwendig vermoge bes Inhaltes, ben ihr erfter Stifter ihr gab, erhalten muß, nachdem alles Frembartige von itr entfernt und alles Hinzugehörige mit ihr verbunden ift, so ergibt sich baraus biejenige Gruppe, welche ich zu= erft meines Wiffens als naturliche erkannt und beshalb auch mit einem neuen Namen belegt habe. Da indeffen ber Band biefer Encyflopadie, worin mein Name (Aspidostraca) vorkommen mußte, schon langft ausgegeben ift, und zwar fruber als ich jenen Namen bekannt machte, so scheint es mir bas Gerathenfte zu fein, hier mit ben Müller'schen Entomostracis diejenige Reform vorzuneh: men, welche sie ihrer Natur nach erleiben muffen. Ich ichließe baber bie Gattung Caligus von ben bier zu schils bernden Entomostracis aus, weil beren Mundbilbung und Lebensweise bem Typus der Entomostraca fremd ift, und ziehe hierher außer ben Muller'schen acht Gattungen (benn zwei geben ein, ba ihre Urten blos Junge find) noch Branchipus Schäffer, sowie die oben erwahnten neueren Genera fpaterer Schriftsteller. In Diesem Umfange erlaubt fie folgende Gefammtichilberung.

Die Entomostraca, welche ich also Schild: ober Schalenfrebse (Aspidostraca) nenne, sind in ber Redel febr fleine, weiche, von großen bornigen Schalen bebette, felten nadte und bann febr garte Thierchen, beren darafteristisches Merkmal mit barin liegt, baß sie alle unter einer gang andern Gestalt geboren werben, als bie ift, in welcher fie ihre Geschlechtereise erlangt haben. Sie bestehen also fammtlich in Folge mehrfacher Sautungen eine Metamorphose und zwar eine fortschreitende, insofern wahrend und mittels derfelben alle hohern Organe der thierischen Dignitat, zumal die Ginnes: und Be: wegungsorgane, an Ausbehnung und Bahl zunehmen, matrend bie ber vegetativen Sphare niemals ein bemert: bares Ubergewicht über bie animalen Organe erlangen. Ihre Jungen find fleine, eiformige Thierchen nut einem ein: fachen Stirnauge, Fuhlern und einem (Amymone Müll.) ober zwei (Nauplius Müll.) Paar Fußen, von benen die bintern gespaltene Alossen zu sein pflegen. Indem sich ibr Rorper Unfangs blos verlangert und bald an feinem hintern Theile Gliederung zeigt, bilben fich als marzenformige Seitenhoder an ihm die hinteren Fuspaare aus, und während diese nach jeder Sautung deutlicher werden und neue Reime hinter ben frühern sich zeigen, bilbet sich auch die Schale, deren erste Rudimente die Jungen uns ter ber Form einer bunnen Sautfalte ichon aus bem Gie 34 mitbringen. Diese Methode ber allmaligen Ausbildung aller außern Organe verfolgen fie fo lange, bis diefelben fertig find und zumal an den Beinen die Normalzahl erreicht ist, bis zu welcher die Gattung es bringen foll. Hierin sowol, als auch in der Große und Bahl der Mus gen, berrscht bei ben ausgebildeten Rrebsen eine große Berschiedenheit, welche jedoch auf Ginheiten reducirbar ift. In Bezug auf die Augen gilt als Gefets, baf biefelben immer zur Gruppe der zusammengesetten mit glate ter Dornhaut gehoren und in der Regel einen verhaltnißmaßig großen Umfang haben. Alle hohern Gattungen besiten zwei folder Augen, alle niedern nur eins, bas indessen mitunter aus zwei hinter, ober bicht neben einander ftehenden Gruppen besteht. Gehr auszeich: nend und nur Mitgliedern Dieser Gruppe eigenthumlich ift Die Unwesenheit einfacher Rebenaugen, welche also nur bei Schildkrebsen, aber bei feiner andern Krebsfamilie, gefunden werden. Ginige Gattungen haben ein folches Nebenauge, andere zwei. Minder constant ift die Munds bildung, boch findet man in der Regel wenigstens ein starkes Rieferpaar mit ober ohne Taster, hinter wels chem noch ein oder zwei Paare accessorischer Mundtheile auftreten, aber auch fehlen tonnen. Fühler finden sich bei ben Schildfrebsen in ber Regel nur ein Paar, bie jedoch auch fehlen konnen; andere Battungen haben zwei Paare. Übrigens ist der Kopf, an dem alle die bisber genannten Organe haften, in der Regel von dem übrigen Korper durch eine bestimmte Gliederung gesondert, also für sich allein beweglich, trägt aber bisweilen ein so großes Schild, daß dasselbe ben größern Theil des Rumpfes, ja felbst ben gangen, mit bebeckt. Diefes Schild, bismeilen zweiklappig, wie bei Muscheln, besteht aus Sorn, enthalt keine Kalkerde, und ist daher mehr oder weniger durch: sichtig. — Der auf ben Ropf folgende Bruftkaften ober Thorax tragt die eigentlichen Bewegungsorgane und besteht aus 3, 4, 6, 8, 10, 12 ober vielleicht noch mehr Rin: gen, beren jeder mit einem Paar Fuße begabt ift. Die Unzahl ber Ringe überschreitet bei lebenden Gattungen bie Bahl zwolf nicht, scheint aber bei fossilen, hierher gehörigen Formen großer gewesen zu fein, mas sich nie wird genau bestimmen laffen, ba das einzig sichere Kennzeichen fur bas Ende bes Bruftkastens die Lage ber Geschlechtsoffnung ift. Diese liegt immer genau hinter seinem letten Ringe, und bezeichnet ben Unfang bes Sinterleibes. Das Vorkommen von Fußen, die allerdings in den meiften Fallen auf den Bruftfaften beschrankt find, ist trügerisch, ba es mehre Gattungen gibt (Limnadia, Apus, Limulus), die am hinterleibe noch gufe haben. Die Füße zeigen zwar mancherlei Verschiedenheiten, allein in der Regel eine fehr garte hautige Beschaffenheit, und

bestehen dabei fast immer aus zwei Lappen, die an einem gemeinsamen Grundgliede oder Stamme haften. Beide Lappen haben an ihren Randern lange, fteife oftmals ge= fiederte Schwimmborsten, und dienen baburch als ein sehr geschicktes Werkzeug zum Rudern, sind auch in der Regel mit blafigen Unhangen am Grundgliede verfeben, welche Blasen als Respirationsorgane dienen, daher man nach Schaffer's Borfchlag folche Gattungen Riemenfüßer (Branchiopodas) genannt hat. Der britte Sauptabschnitt bes Korpers, der Hinterleib (abdomen), scheint manchen Gattungen gang zu fehlen, und blos von einem furzen Bleischkegel vertreten zu werden; ift er vorhanden, fo be= steht er auch aus mehren (3, 6, 9, 12, selbst 18) Rin-gen, wird vom Darmkanal feiner ganzen Lange nach burchbohrt, und endet in der Regel mit zwei langen Borften ober kurzen borftigen Fleischlappen, zwischen welchen bie Ufteröffnung sich befindet. Bisweilen ist über ihr noch eine Schwanzklappe angebracht, ober der ganze Hinterleib von einem Schilde, abnlich wie der Ropf bedeckt.

Die innern Organe biefer Krebse sind im Grunde febr einfach. Gin ziemlich weiter Darmkanal lauft, ohne Windungen zu machen, vom Munde zum Ufter, hat in ber Regel einen furzen abgefetten Dfophagus, und nimmt hinter diefem ein Paar gleicher, oft factformiger Organe auf, die man fur bie Leber halt. Das Circulationsor= gan besteht aus einem über bem Darme am Rucken ge= legenen gangskanal ober Bergen, zu welchem bas klare wasserhelle Blut vermittels sehr feiner Gefaße gelangt, und unterwegs die Riemen paffirt, wenn folche vorhan= ben find. Fehlen dieselben, so vertritt ohne Zweifel bie fehr garte Korperhaut ihre Stelle. Die Generationsor= gane bestehen aus paarigen Sacken, welche an der bemerkten Stelle mit getrennten Offnungen munden; es fehlen also alle Ausführungsgange und mit ihnen auch eigent= liche außere Genitalien; bennoch findet eine wirkliche Begattung mit langbauernder Copulation statt, zu welchem Ende die Mannchen haufig verschiedene Klammerapparate besiten. Lettere sind immer beträchtlich kleiner als die Beibchen und unterscheiden sich vom Beibchen auch im Umrig, wie in der Form einzelner Organe. Die Weib= chen tragen ihre befruchteten Gier in der Regel in beson= bern Saden so lange mit sich herum, bis die Jungen ausschlüpfen. Dies gab zur Entdeckung ihrer sonderba: ren Metamorphose Beranlassung. Das Nervensystem ber Entomostraca zeigt getrennte Anotenpaare am Bauchstrange, bie durch dunne Commiffuren zusammenhangen, sonst aber wenig Bemerkenswerthes.

Alle Mitglieder dieser Gruppe sind Bewohner des Bassers und zwar theils des sußen, theils des salzigen. Sie erscheinen zu Zeiten in ganz ungeheuren Mengen, und särben dann die Gewässer, in denen sie sich aushalten, durch ihre Menge und Kleinheit, wie mit besondern Farbestoffen. Auch in der Vorwelt waren sie häusig, und zwar sehr früh, sodaß ihre Neste mit zu den ältesten Thierversteinerungen gehören, welche man kennt. Sie müssen damals ebenso zahlreich gewesen sein. Diese ältesten Repräsentanten der Schildkrebse sind indessen völlig auszestoben und können jeht nur noch in ihren analoz

gen, lebenden Gliedern studirt werden. Letztere fressen blos thierische Nahrungsmittel, dienen aber auch wegen ihrer Menge sehr vielen Wasserbewohnern wieder zur Nahrung. Selbst die Wassische suchen unter den Entomostracis ihre Speise. Der Mensch hat von ihnen noch keinen erbeblichen Nuten gezogen.

Die Eintheilung der Entomostraca in untergeordenete Familien ist von den Natursorschern sehr verschieden bestimmt worden, je nachdem man bald den Mangel oder die Unwesenheit von Kiemen, die Zahl der Augen, oder die Form der Füße zum Eintheilungsgrunde machte. Ich ziehe die letztere, von Latreille befolgte, Methode vor, und bringe die ganze Gruppe, welche ich für die zweite Drdenung der Krebse erkläre (siehe mein Handb. der Naturgesch. II, 556), in drei Zünste und Familien, deren

charakteristische Unterschiede folgende Übersicht angibt.
I. Bunft. Busch elfüßer (Lophyropoda). Die allermeist kurzen Füße sind gegliedert und bestehen aus eine m oder zwei parallelen Fortsägen, von denen jeder an der Innenseite mit Schwimmborsten besetzt ist.

A. Copepoda M. E. Der Korper zeigt beutliche Bliederung, aber keine ihn vollkommen bedeckende, große Schale. Ihren Fußen sehlen die Riemenblasen. Gie besigen zwei Paar große einsache Fühler, zum Theil von Korperlange, und haben einen mehrgliedrigen fuflosen Sinterleib. Die ziemlich langen, fehr beutlich gegliederten, Kloffensuße haben in der Regel ungleiche Gliederreihen, bon benen die innere kleiner ift, weniger Glieder hat, ober bisweilen gang fehlt. Ihr Ropf ist mit dem ersten großen Rumpfringe in einen Cephalothorar verbunden und an die= fem bemerkt man außer den eigentlichen mit Taftern ver= sehenen Riefern noch mehre Paare accessorischer Mund: theile. hinter diesem Cephalothorar solgen mehre (4-5) Ringe mit den gespaltenen Flossensüßen; der suflose Sin= terleib endet mit zwei Floffen ober langen Borften. Die Weibchen tragen einen ober zwei Gierface und bie aus: schlüpfenden Jungen haben, soweit man sie kennt, drei Paar Bewegungsorgane.

1. Fam. Pontiidae M. Edw. (Dicladopoda Latr.) Sie haben zwei weit getrennte Augen in der Mitte oder am Vorderende des Cephalothorar, zwischen den Fühlern, deren inneres kleineres Paar nicht immer vorhanden zu sein scheint, oder vielleicht seiner Kleinheit wegen nur übersfeben worden ist.

a) Mehre Gattungen, die man zu einer besondern Familie (Sapphirinidae) erheben könnte, zeichnen sich durch einen sehr flachen, sast scheen könnte, zeichnen sich durch einen sehr flachen, sast scheen voor blattsormigen Körper und kurze Fühler aus, von denen das innere Paar noch nicht entdeckt wurde. Zwei Gattungen: Hersilia und Peltidium, haben einen eingliederigen Hinterleib (Philippi in Wiegmann's Archiv 1839. I. S. 128. t. 4), und unterscheiden sich nach der Fußzahl, die bei jener vier Paar beträgt, dei dieser sech zie der beitte Gatztung Sapphirina Thomps. (Zool. res. Nr. 2. p. 46. t. 8. f. 2) oder Carcinium Meyen (Nov. acta phys. med. S. C. L. Nr. 5. T. XVI. suppl. 155. t. 27). hat einen viergliederigen Hinterleib und vier Paare gespaltener Flossensüger. Alle drei sind mikrostopische Thiers

then, von benen bas lettere leuchtet. Bergl. auch Temspleton in den Transact. of the entom, soc. of Lond. I, 194. pl. 21. f. 8, wo das Mannchen als Cyclops

laticanda bargestellt ift, p. 195. f. 10.

b) Die andern Gattungen haben einen drehrunden Korper, sehr lange außere, aber kurze, wenngleich sichte bare, innere Fühler, sunf Ninge mit Flossenspiesen hinter dem Cephalothorar und einen deutlich gegliederten hinterleib. Die eine: Pontia (Milne Edw. Annal. des sc. nat. T. XIII. p. 296) hat zweigliederige innere Fühler, die andere: Cetochilus (Russel Vauzème, Ann. d. sc. nat. nouv. ser. T. I, 333) ungegliederte. Die Arten jener bewohnen nordische Meere, dieser subliche, und diesnen den Walsischen zur Speise.

2. Fam. Cyclopidae (Monoculi M. Edw.). Sie baben nur ein Muge, welches indessen mitunter aus zwei

bicht an einander gerückten Balften besteht.

a) Dies Letztere ist namentlich bei den Gattungen mit flachem, sast scheensbrinigem Körper der Fall, die daher eine besondere Unterabtheilung bilden mussen. Phistippi hat in Wiegmann's Archiv (1840. I. S. 189 fg. Taf. 4) zwei solche Gattungen, Thyone (mit ungeglies bertem Hinterleibe) und Psamathe (mit gegliedertem Hinselfelber eine Dinselfelber eine Binselfelber eine B

terleibe), befannt gemacht.

b) Die andern haben nur ein einfaches, nicht hal= birtes Auge und einen mehr gewolbten, fast brehrunden Korper. Ihr hinterleib besteht immer aus mehren Gliebern und endet mit zwei Floffen oder langen Borften. Bierher zwei neue, ebendort von Philippi aufgestellte Gat= tungen: Nauplins und Laophante, mit benen Anopherura Templet. (l. l. 187, t. 20, f. 3), nahe verwandt ift, somie die große Gattung Cyclops Müll. (f. d. Urt.), welche man neuerdings in die Gattungen Cyclops (C. quadricornis aut.), Cyclopsina (Calanus Leach. ! C. castor, C. staphylinus, C. arietis Templ. 1, 1, 195, t. 21, f. 9) und Arpacticus (C. chelifer Müll., C. armatus Tiles.) qe= theilt hat; die lettere enthalt blos Meerbewohner, die Ur= ten ber beiden andern find gemischt. Über ben merkwurdigen Begattungsact ber Cyclopen hat Th. v. Siebold interessante Aufschlusse gegeben (Schrift. ber Danzig. naturf. Gefellich. 2. Bt. 2. Heft. 1839. E. 38).

B. Ostracoda Latr. Der Körper wird von einer großen, oft zweiklappigen und blos unten offenen Schale bedeckt, die eigentlich nur oben am Kopfe oder Nacken bes Thieres festsigt und den ganzen Leib frei umgibt, mithin ausschließlich der Kopspanzer ist. Worn ragen aus ihr die Fühler und Augen hervor, unten reichen die Füße mit ihren Spigen darüber hinaus. Die meisten Mitglieder haben nur ein großes Auge, sehr kurze Beine und einen ungegliederten hinterleib. Die Weibchen tragen keine Eierfäcke, sondern beherbergen die reisen Eier mit unter den Schalen in leeren Räumen über dem Rücken; die Jungen haben gleich Ansangs nur ein oder zwei

Paar Bewegungsorgane.

3. Fam. Daplmiidae (Cladocera Latr.). Die Schale ift nicht zweiflappig, sondern besteht aus einem Stud, wenn fie gleich die Form einer Muschelschale hat, aber unten offen ist. Unter einer vordern Kappe stedt ber

Ropf, bessen Mundoffnung ganz zurückgezogen ist. In ihr bemerkt man ein Paar großer tasterloser Kieser, aber bahinter keine accessorischen Mundtheile. Die eigentlichen Kühler sind auffallend klein, siben über dem Munde, etwas vor den Augen, und das sehr große, langgestielte erste Kußpaar, was beständig aus der Schale dicht neben dem Munde hervorragt, und daher Kühler genannt wird, vertritt ihre Stelle. Außer diesem sinden sich noch 4—5 allmälig kleinere, zum Theil unter der Schale versteckte gespaltene Kußpaare mit Kiemenblasen und ein kegelsormiger, gekummter, am Ende gespaltener hinterleib.

a) Zwei Gattungen haben nur vier Paar hintere Kuße mit ungleichen Glieberreihen, aber ein fehr großes Auge. Die eine: Polyphemus, zeigt fünf Glieber an beiben Neihen ber großen vordern Rubersüße ober Fühler, und lebt in süßen Gewässern; die andere: Evadne (Lowen a.a. D.), besitht drei Glieber an ber vordern Reihe, vier an der hintern ebendieser Rubersüße, und lebt im Meere.

b) Die andern Gattungen haben fünf Paar hintere oder untere Füße in der Schale, von denen das zweite einen sehr großen rudersörmigen Unhang besitzt. Eine von ihnen (Lynceus Müll.) hat zwei Augen hinter einander, von denen das vordere einsach zu sein scheint, und viergliederige Reihen der Rudersüße; die andere (Daplmia Müll., s. d. Art.) hat nur ein Auge. Strauß (a. a. D. Mem. d. Mus.) hat sie in mehre Untergattungen getheilt, als Daplmia: mit vier Gliedern an der einen, drei an der andern Reihe der Rudersüße; Sidia: mit drei an der einen, zwei an der andern, und Latonia: mit drei eingliederigen Reihen an den Rudersüßen.

4. Fam. Cypridae. Die Schale besteht aus zwei wöllig getrennten, symmetrischen Hälsten, und kann durch willkurliche Action des Thieres vollkommen gleich einer die Teichmuschel geschlossen werden. Das Thier besitzt zwei st. Paar suhlerartige, einsache Bewegungsorgane vor dem Munde unter dem Auge; große, mit einem Taster versehene, hornige Kieser; zwei Paare accessorischer Mundtheile und zwei oder drei Paare einsacher, nicht gespaltener Rudersüße ohne Kiemenblasen. Man kennt drei Gattungen aus dieser Kamilie:

Die eine: Cypris Müll. (f. b. Art.), hat langere, mehrglieberige, mit sehr langen Borsten besetzte, obere Fühler, zwei Paar Nuberfüße und einen mehr ober mins ber langen, gespaltenen Schwanz. Ihre Arten leben in

füßen Gewässern.

Die andere: Cythere Müll. (f. d. Art.), hat fürzere, minder borstige obere Fühler und drei Paar Rudersstüße hinter dem Munde. Beide tragen am ersten Paare der accessorischen Mundtheile einen großen, ruderförmigen, gefranzten Hauptlappen.

Die dritte Gattung: Asterope, hat Philippi jungst in Wiegmann's Archiv (1840. I. S. 186. Taf. 3) aufgestellt und von Cypris unter Andern durch den Einschnitt am Nande der Schale in der Gegend des Maules unterschieden. Bon Cypris sind auch fossile Arten beskannt geworden.

II. Zunft. Blattfüßer (Phyllopoda). Die Füße sind eigentlich nicht gegliebert, sondern bestehen aus einem

breiten Hautlappen, welcher von einzelnen schwachen Muskelbundeln durchzogen wird und sich am Ende in zwei kappen spaltet. Beide haben am Umfange einen Besatztanger, gesiederter Flossenborsten. Um außern Rande des ungespaltenen Grundtheiles bemerkt man Kiemenblasen, welche von einem Fortsatze des außern Ruderlappens vei den mit einer Schale versehenen Gattungen geschützt verden. Die Mundtheile bestehen aus großen, hornigen, asterlosen Kiefern und 1-2 Paaren accessorischer, häusiger, lappensörmiger Organe. Die lebend beobachteten Urten dieser Zunft schwimmen rückwärts, die Bauchseite ach Oben wendend, und rudern dabei beständig mit ihren züssen. Man muß diese Zunft, über welche ich nächstens eine zusstührliche Monographie veröfsentlichen werde, so eintheilen:

A. Neogeneta. Thre Körperringe haben keine beondern Schalen oder Panzerdecken, sondern sind entwever ganz nackt, oder werden von der großen Kopfschale,
ie bis zum hinterleibe reicht, mit eingehullt. Ihr Brustasten besteht aus zwolf Körperringen, von denen der
rste dicht an den Kopf gerückt ist, und gar kein, oder
in abweichend gesormtes Fußpaar tragt. Die Jungen
aben, soweit sie bekannt sind, zwei Paare größer Bewegungsorgane, die spater sich zu den Fühlern des reisen
Lebensalters ausbilden, salls solche vorhanden sind. Alle
bekannten Arten bewohnen Binnengewässer, und halten
ich am liebsten in kleinen, austrocknenden Gräben oder
kachen auf; einige sind Freunde salziger Seen. Hierher
rei Familien.

5. Kam. Branchiopodae s. Gymnota. 3hr Ropf at keine Schale, baber auch der ganze Leib beständig lackt ift. Uni Kopfe finden sich zwei Paar Fuhler, von enen das hintere sich zu großen Klammerorganen verwan= elt hat, und besonders stark beim Mannchen entwickelt it. Zwischen den vordern ein einfaches Muge, neben ben intern große, gestielte, bewegliche Mugen. Blos eilf Buß= gare am Bruftfasten, beren jeder eine die Riemenblase raat, und einen ichubenden Fortsat baneben. Der Sin= erleib ift neungliederig, fußlos und endet mit zwei Klofen. Um Grunde beffelben haben beide Geschlechter auere Genitalientaschen, in benen die Beibchen ihre Gier nit sich führen. Hierher die Gattung Branchipus ober Franchiopus (f. b. Art.), deren sechs bekannte Arten on den Naturforschern in vier Gattungen zerspaltet wor= en sind. Die eine (Eulimene Latr.) foll einen einglieerigen, kegelformigen Sinterleib haben und ift nicht ge= jugend befannt; die zweite (Artemia Leach.) hat ganz urze, blos am Ende gewimperte Terminalfloffen und im nannlichen Geschlechte einen furzen warzenformigen Un= jang am Grunde des auffallend großen, klammerformigen Suhterpaares; die britte (Branchipus sens. strict.) beübt lange gefiederte Terminalflossen und einen zweiten iabenformigen Unhang am Grunde ber flammerformigen Kuhler des Mannchens, und die vierte (Chirocephalus Prev.) bat diefelben Terminalfloffen, aber einen fehr breiten, am Rande gezackten, spiralformig aufgerollten Saut= lappen am Grunde der mannlichen, stark zangenformigen hintern Fühler. Um genauesten murbe neuerdings die Gruppe Artemia, beren Urten in farten Salzfeen leben,

von Rathke (Beiträge zur Fauna der Krimm. In den Mem. de l'acad, imp. des scienc, de St. Petersb.) und Soly (Annal, des scienc, natur., nouv. ser. zool. T. XIII. 1840) erörtert; früher katte sie Thompson (Zool, research, no. 5, t. 1 et 2) schon gut geschildert. Über die Augen derselben vergleiche meine Notiz in Müller's Archiv. 1835, S. 529. Faf. 13.

6. Fam. Limnadiidae. Ihr Kopf hat eine große, zweiklappige, wie bei Mufcheln, um ben ganzen Rumpf hangende Schale, welche blos die Hinterleibsspike unbebeckt lagt. Um Ropfe bemerkt man ein einziges, aus zwei bicht an einander geruckten Salften bestehendes aro = Bes, Bufammengefettes Muge und bicht baneben zwei Paar Fuhler, von benen das vordere aus je zwei gleichen, gegliederten Saben besteht, die an einem bicken Grundgliede haften, bas hintere aber ein je einfacher, scheinbar ungegliederter Fortsat ift. Die Mundoffnung ist hinter diesen Fühlern und bat minder fraftige Riefer. Die Anzahl ber Bruftkaftenringe scheint amolf zu fein. die des hinterleibes ebenso groß, wenn nicht betrachtlicher. Jeder Bruftring, und die feche erften bes Sinterleibes, tragt Buße, beren jeder eine Riemenblase und einen fie schübenden aufsteigenden Unhang bes außern Lappens befist. Der hinterleib endet mit einem großen, bornigen, in zwei Backen auslaufenden Gliede, unter benen noch zwei großere, bewegliche, zuruckgebogene Horngriffel an ihm befestigt find.

Man zieht zu bieser Gruppe, welche alle frühern Entomologen mit der folgenden vereinten, was aber die Ropfbildung, die Fühler und die gesammte Organisation unmöglich macht, zwei ebenso gut unterschiedene Gattun-

gen, wie die vier der Branchiovoben.

Die eine: Limnadia A. Brogniart, scheint eine nicht bewegliche Schale, die am Rucken kein Schloß hat, zu besitzen, und zeichnet sich durch den sast kreissormigen Umriß derselben aus; ihre gespaltenen Fühler sind kurzer als die halbe Körperlange, und bestehen aus 9—12 Gliedern in jeder Reihe; im Nacken hat sie einen beweglichen Fortzsah, mit dem sich das Thier willkurlich selssen kann. Hierher zwei Urten: L. Hermanni, mit zwölfgliederigen Fühlern (bei Paris; Brogn. Mem. du Mus. T. VI.), und L. mauritiana, mit neungliederigen Fühlern (auf der Insel Morik; Guérin, Mag. de zool. 1837. cl. 7. pl. 21).

Die andere: Estheria Ruppel, hat eine bewegliche, mit einer Art Schloß långs des Rückens versehene, dort grade, unten abgerundete Schale, långere mehrgliederige Kühler von halber Körperlånge, deren Gliederreihen unsgleich sind, und keinen Fortsatzum Festsehen im Nacken. Auch hier muß man zwei Arten annehmen: E. tetracera, mit 16= und 18gliederigen Fühlern (bei Charkow; Krynicki, Bullet. de la soc. des natur. de Moscou. T. II. p. 173), und E. dahalacensis, mit 13= (hintere Neihe) und 14gliederigen (vordere Neihe) Fühlern. (Auster Insel Dahalah, auch in Sicilien. Strauss-Durkheim, Museum Senkenberg. T. II. p. 119. t. 7.) Austonin hat dieselbe Gattung unter dem Namen Cyzicus aufgestellt (Annal. de la soc. entom. de France. 1837. Bulletin p. 10). Man kennt von ihr auch Männchen,

bei benen bie beiden erften Fußpaare hinter bem Munde

su Klammerapparaten umgestaltet find.

7. Kam. Apidae (Aspidophora Latr.). Der Rouf bat eine flache, icheibenformig : elliptifche, binten ausge: schnittene Schale, welche ben gangen Bruftkaften und einen Theil des Hinterleibes mit bebeckt und in ber Mittellinie zu einem erhabenen, auf bem Ropfe gespaltenen Mittelfiel sich erhebt. Bor ber Spaltung stehen auf ber Mitte bes Ropfes bicht neben einander bie zwei gufam= mengesetten Augen und binter ihnen ein einfaches Nebens auge. Unten bemerkt man vor bem Munbe ein Paar furze, ungegliederte Fuhler neben der großen, die Riefer bebedenben Oberlippe. Die eilf Ringe bes Bruftfaftens tragen je ein Kuftpaar, von denen das vorderste mit drei langen und zwei furgen gegliederten Faben befett ift, mabrend die gehn nachsten statt ber Kaben blos langettformige, zadige Bornblattchen an benfelben Punkten tragen. Diefe fehlen an ben Rugen hinter bem eilften, und ftatt berfelben sind blos häutige Lappen vorhanden. Die Anzahl biefer Ruße steigt bis auf 20. Sie figen an ben erften zwölf Ringen bes Hinterleibes, und zwar Unfangs je zwei an jedem Ringe; die letzten sechs Ringe haben keine Ruße mehr, und ber allerlette tragt zwei lange, geglieberte Borften. Mannchen und Weibchen gleichen einander vollkommen, aber letteres ift größer und besitzt am eilften Kußpaar, hinter welchem die Geschlechtsoffnungen sich be= finden, eine große Tasche, worin die befruchteten Gier ausgebrutet werden. Alle Fuße haben eine Riemenblafe und unter berfelben einen großen, breiedigen, fie fchuben= ben Hautlappen. Un biefem hangt die Giertasche bes Beibchens. Man kennt zwei Urten, die eine größere (A. cancriformis) hat keine Schwanzklappe zwischen ben Endborsten, die andere (A. productus, Lepidurus prod. Leach.) ist mit einer solchen versehen. Thompson hat eine britte Urt (A. Guildingii) aus Bestindien beschries ben; sie gleicht der ersten, aber das Ropfschild ist viel fürzer (vergl. Zool. research. no. 5. pl. 6. f. 3). Über bie beiben Europaer handelt ausführlich Schaffer's ein= leitungsweise erwähnte Monographie, worin auch bie Sugenostadien beschrieben sind. Bergl. noch Berthold in der Isis 1830. S. 685. Taf. VII.

B. Palaeadae. Die Mitglieder biefer Gruppe sind sammtlich ausgestorben und finden sich nur noch als fosfile Reste in ber Granwacke und bem Übergangskalkstein an febr verschiebenen Stellen ber Erbe, zumal in Nord: amerika, England, Schweden, Bohmen, am Rhein in ber Eifel und sparlich auch am Barze. Gie führen auch ben Gruppennamen Trilobiten, welcher sich auf bie breitheilige Form ihrer Schale beziehen soll. Nach ben genauesten vielsährigen Untersuchungen, welche ich über biefe Thiere angestellt habe und beren Resultate ich bemnachst zu veröffentlichen bente, stimmen- fie in allen wesentlichen Organisationsmomenten mit den Phyllopoben überein, und unterscheiben sich typisch nur badurch von ihnen, daß jeder Ring des Bruftkaftens eine besondere, nach Außen in einen breiten Seitenlappen erweiterte Schale besitt, während die Ringe des Hinterleibes theils eine abnliche Bebeckung haben, theils von einem gemeinsamen

Schilde bedeckt werden, welches dann dem Ropfschilde in Form und Große analog ift. Unter ben Seitenlappen ber Bruftringe ftecten bie garten hautigen Fuße, aus beren gro-Ber Verganglichkeit und Weichheit es sich erklart, warum fie feine Abbrucke in ben Gebirgsgesteinen hinterlaffen haben Inbessen habe ich an vielen, schalenlosen Rernstucken bi Stelle, wo sie sigen mußten, aufs Deutlichste erkenner fonnen. Wahrscheinlich waren sie, wie bei Branchiopus alle von gleicher Form, benn fonst wurden wol Spurer ber fühlerartigen Berlangerungen bes erften Pagres vor handen sein. Die Augen bestehen aus zwei mondformie gestalteten Gruppen, die weitgetrennt von einander au ber Klache bes Ropfschildes hervorragen. fammtlich mit einer ein fachen glatten Hornhaut ver feben, und das granulirte Unfeben, mas man an der meisten noch sieht, ruhrt baber, baß biefe fehr garte Sorn haut verloren gegangen ift, wahrend fich die harten bor nigen Linsen erhielten und gleich ber hornigen Schale mi petrificirt wurden. Der einzige erhebliche Umstand, wel cher fich gegen die Bermanbtschaft ber Dalaaben mi den Phyllopoden geltend machen lagt, ift die Berschieden artigkeit des Zahlengesetes in ben Ringen bes Bruft kastens, insofern man balb 6, 7, 8, 10, balb zahlreich Ringe an ihm erkannt hat; indessen wird der Kenner ver wandter Organismen nicht außer Ucht laffen burfen, baf bei allen diesen die Bahl ber Ringe erst im reifen Lebens: alter constant wird, bis babin zunimmt, und ba bie in Große zahllos bifferenten Stucke einer Palaabenart im= mer - baffelbe Bahlenverhaltniß barbieten, fo muffen biefe mit Recht fur junge Individuen im noch unreifet Bustande erklart werben. Die frisch auskriechenden Jun gen, welche wegen ihrer Kleinheit und Zartheit nicht ir Abdruck sich erhalten konnten, hatten ohne Frage Unfang ein bloßes Kopfschild, und fur Abdrucke eines solcher konnte man die gang anomale Form Agnostus Brogn (Battus Dalm.) annehmen. Übrigens' besagen die meister Palaaben die Fahigkeit, sich zusammenkugeln zu konnen in welcher Stellung sie bas große Schwanzschilb von Unter her an bas Ropfschild legten, und baburch bie weichen hautigen Fuße schütten.

Die zahlreichen Arten haben zuerst Desmarest und Brogniart (Hist. natur. des Crust. fossil. [Paris 1822 4.]), später Dalman (über die Paläad. [Nürnd. 1828. 4.] monographisch behandelt und in mehre Gattungen getheilt veren Menge sich unter den Händen späterer Beobachte noch vergrößert hat. Milne Edwards (Hist. nat. der Crustac. T. III. p. 293) sührt 12 genera auf, und beschreibt dort über 70 Arten. Über die Unterschiede diese Gruppen vergleiche man die Artisel Paläaden und Tri

lobiten.

III. Bunft. Kaufüßer. Poecilopoda Latr. Di Füße sind hornige, fraftige, gegliederte Gangfüße, derei stachelige Huften bie wahren Kiefer sind und zum Kauer benutt werden.

Hierher die einzige Familie Xiphosura, mit ber ein zigen Gattung Limulus, beren charafteristische Organi

sationsmomente folgende sind.

Der Leib hat bas Unsehen einer mäßig gewölbten

vorn abgerundeten, hinten kantigen, zackigen Scheibe, welche bei genauerer Besichtigung aus zwei Stücken bezsieht, einem vordern sast kreisförmigen, und einem viel kleinern hintern sechsseitigen, welches in einen Ausschnitt bes vordern hineinpaßt und an der geraden breiten Vorzberseite mit ihm durch Gelenkung verbunden ist. Da an dem vordern Körpertheile die Sinnesz, Kauz und Bewezgungswerkzeuge hasten, so nuß man denselben für einen Cephalothorar erklären, und da unmittelbar am Ansange des hintern Stückes die Genitalienossnung sich besindet, so ist dieses der Hinterleib.

Das vordere Stück ober ber Cephalothorar hat eis nen schwachen, mittlern Langsfiel und zwei ftarkere Gei= tenfiele, welche von ben Eden bes hintern Einschnittes ausgeben und unter faufter Biegung mit bem mittlern Riele porn in ber Mitte ber Schale gufammentreffen. Un= mittelbar neben bem Bereinigungspunfte stehen zwei einfache Rebenaugen; zwei andere große, zusammen= gefette Augen bemerkt man neben ber Mitte jedes Gei= tenkieles nach Außen zu. Unten ist der Cephalothorar vertieft, aber nach Vorn von einem verdickten Rande um= geben. Die Mitte ber Vertiefung ift ber Mund, um den fechs Paare von Born nach Hinten allmalig größerer Schecrenfuße stehen. Jeder Fuß fist an einer großen, fraftigen Sufte, von welchen die beiden des ersten fehr fleinen Paares mit einander verwachsen sind, wahrend bie febr großen bes zweiten bis funften Pagres mit Stadeln besett find und ftatt ber Riefer bienen; die Sufte Des fechsten Paares bat fast keine Stacheln mehr, tragt aber einen großen, gebogenen Fortfat nach Mußen, und ber Fuß felbst ift am Ende feines vierten Bliedes mit ei= hem Rranze von vier langettformigen, großen Stacheln besett. — Undere Organe trägt ber Cephalothorar nicht, Kühler fehlen alfo gang.

Der hinterleib ift viel kleiner, sechsseitig und in der Mitte ebenfalls der Lange nach gekielt. Die hinterste oder Endseite ift die schmalite, dabei tief ausgebuchtet, und trägt hier einen großen, geraben, breikantigen Stachel, oor bessen Basis die Ufteroffnung liegt. Die beiben schie= fen Seiten neben dem Ende haben sechs tiefe Einbuchten und sieben Bahne baneben, tragen aber außerdem in jedem Einschnitt einen langen, beweglichen Stachel. Die Unterfläche bes hinterleibes ist vertieft und mit sechs Paar gespaltenen, ungleichlappigen, gegliederten Floffen= füßen besetzt, von denen jedes Paar zwei große, vielfach in die Duere gefaltete Riemenblasen tragt. Um Grunde des ersten dieser Fußpaare befinden sich auch die von Mugen unsichtbaren, nach Innen an ber Seite gegen bas nachste Paar bin munbenben Genitalienoffnungen. Die Geschlechter sind getrennt und unterscheiden sich außerlich blos barin, bag bas zweite Fußpaar bes Cephalothorax allein oder mit dem britten bei den Mannchen mancher

Urten nicht scheerenformig ist.

Der innere Bau, welcher lange Zeit unbekannt war, jett aber burch van der Hoeven ziemlich vollskändig geschildert ist (Recherch. sur l'hist. natur. et l'anat. des Limules [Leyd. 1838. 4.]), weicht von dem aller Krebse in keinen wesentlichen Punkten ab; dagegen harmonirt die

Form der Jungen, welche zuerft von Milne Edwards beobachtet wurden (Hist. natur. des Crust. T. III. p. 546), mit dem Typus der Entomostraca, infofern fie in ihrer Gestalt von ber Korm ber alten abweichen, und. wenigstens am Sinterleibe, feine Fuße haben, auch ihnen ber lange Stachel abgeht. Sowol biefer Umstand, als auch befonders die Unwesenheit von Rebenaugen, gleich: wie bas nach ber Bahl fech's geregelte Glieberverhaltniff bes Rorpers, entscheibet fur die Bermandtschaft ber Xiphosuren mit ben Entomostracis und die Bereinigung aller diefer in eine Sauptgruppe. Offenbar ift die Gat= tung Limulus in dieser Gemeinde bas vollenbetste Blieb. und daber auch im Besitz einzelner Charaftere, welche baffelbe ichon an bobere Abtheilungen anschließen. Gein Cephalothorarschild ist eine interessante Unalogie zu bem Ropfschilde der Palaaden, die augenscheinlich zwischen Limulus und Apus in der Mitte steben, und gleichsant Limuli find mit Blattfußen, beren Bruftkaftenringe nicht mit dem Ropfe in einen Korpertheil verschmolzen, sondern felbständig blieben. Diese Unficht gibt ben Schluffel zur gesammten Organisation ber Palaaben ober Trilobiten, wie ich in meiner oben erwähnten Abhandlung spater zei= gen werbe.

Man hat neuerdings vier Arten in biefer Gattung unterschieden, welche alle an Kusten warmerer Meere gefunden werden, und deren Charaktere folgende sind:

1. Beide Geschlechter mit Scheeren an allen Füßen und gleich großen Randstacheln.

1) L. rotundicauda Latr. Sebae thes. III. t. 17.

f. 1. Un ben Ruften Oftindiens.

II. Einzelne mannliche Fuße bilben feine Scheeren.

a) Blos das zweite Fußpaar der Mannchen hat keine Scheere; die Nandstacheln werden bei beiden Gesichlechtern allmälig nach hinten etwas kleiner.
2) L. Polyphemus autor. Un den Kusten Umerika's.

2) L. Polyphemus autor. Un den Ruften Amerika's. b) Das zweite und britte Fußpaar der Mannchen ist keine Scheere; die drei hintern Randstacheln des Abdomens sind beim Weibchen ploglich viel kleiner und warzenformig.

a) Die Seitenkiele bes Cephalothorar glatt; ber Vorberrand beim Manuchen ausgebuchtet. L. longispina Van d. Hoev. An Java.

β) Die Seitenkiele bes Cephalothorar sind stachelig und der Vorderrand ist beim Mannchen nicht ausgebuchtet. L. moluccanus autor. An den Molukken.

Mehre fossile Arten bieser Gattung wurden in der obern Jurasormation entdeckt, und sind schon seit langer Zeit bekannt; manche kommen häusig im lithographischen Schieser vor. Lie. Van d. Hoeven, Recherch. p. 39.

(Burmeister.)

Entomostraciten, f. Trilobiten.

ENTOMOTILLA, nannte Dumeril eine Familie ber Hymenoptera, beren Mitglieder im Larvenzustande als Parasiten in andern Insekten leben, und von ihm folgendermaßen charakterisirt werden: "Hymenopteren mit gestieltem, aber unten nicht ausgehöhltem Hinterleibe, des

ren Unterlippe die Lange der Oberkiefer hat und deren nicht gebrochene Fühler aus 17—30 Gliedern bestehen." Es entspricht diese Gruppe den beiden ersten Familien (Evaniales und lehneumonides) der Latreille'schen Gruppe Pupivora, und hat, wegen ungenügender Charakteristik, keine weitere Unwendung gefunden. Bergl. des Berkassers Zoologie analytique und Considér. général. sur la classe des Insectes. (Burmeister.)

ENTOMOZOAIRES, oder latinisirt Entomozoa, nennt Blainville die gesammten Gliederthiere (s. d. Urt.), mit denen er auch die Eingeweidewürmer richtig verbindet. Es hat diese Gruppe also denselben Umfang, wie meine zweite Hauptabtheilung des Thierreiches: Arthrozoa, welche ich unter dem Artikel Gliederthiere ausssührlich schildern werde, und unterscheidet sich von den Animaux articulés Euvier's und der meisten Zoologen eben durch die schon erwähnte Hinzuziehung der Einzgeweidewürmer. Über die sernere Eintheilung der Eutomozoa vergleiche man Blainville's Aussach in dem Bulletin des sciences de la société philomathique pour 1814 (Paris).

Entophyta Link., f. Pilze (Coniomycetes).

Entosthodon Schwägr., f. Weisia. Entozoa, f. Eingeweidewürmer.

ENTRAGUES, Städtchen der Limagne von Muvergne ober bes Departements Pun : be = Dome, an ber Morges. Ein altes Leben ber Grafschaft Clermont, komint basselbe bereits zu Unfange bes 15. Jahrh. als die Saupt= besitzung ber Kamilie von Balfac vor. Das Stadtchen Balfac, von bem Expilly nichts weiß, ift in Auvergne, zwei Stunden von Brioude gelegen, und mar bas Gi= genthum eines Dto, ber im Marz 814 mehre Gefalle in befagtem Orte an St. Julians-Stift zu Brioude vergabte. Raimund von Balfac lebte 1200. Gein Gobn, Berold von Balfac, bekennt in Juli 1230, bag er ben Drt Balfac, vorbehaltlich Wiederkaufs, um 20 Livres an bas Stift zu Brioube verkauft habe und von bemfelben fortan zu Leben tragen werde. Derfelbe Berold bekennt 1268, bag er von St. Julians : Stift feine Guter und Gefälle zu Brioude, Copede und Chaimac zu Leben habe, und 1278 erklarte er le Mas de Lavau in Gemeinschaft mit dem befagten Capitel besitzen zu wollen. Roffec von Balfac empfangt 1336 von St. Julians = Stift über Bal= fac und 1366 über bas Schloß Leftoing, Broffac, Bernuffal u. f. w. aus ben Banben Berold's, bes Dauphin von Auvergne, die Belehnung. Roffee's Enkel, Johann von Balfac, auf Entragues, Antoing, Rioumartin und Binfac, ein standhafter Berfechter ber Rechte Karl's VII., wurde in seiner Che mit Ugnes von Chabannes, Bater von sieben Sohnen, deren einer, Unton, Bischof von Die, 1474, im J. 1475 zu bem Bisthume Balence gelangte; und den 3. Nov. 1491 in seinem Priorat Umbert verstarb. Des Bischofs altester Bruber, Roffec II., auf Gli= senove, Binsac, St. Umand, Prelat, Paulhac, Rious martin, Severac, Rosières, Cusset, Montmorillon, St. Clement, Chatillon = d'Azergues, Baigneul und la Risgaudiere, war Seneschalk von Nimes und Beaucaire, Hauptmann über zehn Lanzen und 4000 Schüten, Gou-

verneur von Pont : St. : Efprit, Ritter bes St. Dichael ordens, und erscheint als Konias Ludwig XI. Rath un Rammerer in der Urfunde, wodurch der Monarch ibn mi bes Grafen von Armagnac confiscirten Berrichaften Mar fillac und Caffaignes beschenft (1471). Er ftarb ben 25 Det. 1473; burch feinen letten Willen vermachte er nod St. Julians: Stift zu Brioude 2000 Schilde zu Errich tung von vier Vicariaten. Seine beiden Sohne, Roffec III und Gottfried, ftarben ohne Nachkommenschaft. Sobann's britter Sohn, Robert von Balfac, herr von Entragues Ceneschalk von Gascogne und Agenois, Schloßhauptman zu Tournon, Hauptmann über 20 Lanzen 1471 un 1472, erhielt fur die in dem Kriege gegen Urmagnac ge leisteten Dienste, aus des Grafen Confiscation Malaufe Clermont : sous : Biran und den vierten Theil der Bert schaft Astafort. Überhaupt stand er in hohen Gnaden bi Ludwig XI., der ihm unter andern einen Jahrmarkt fu feine herrschaft St. Umand bewilligte. In demfelbe St. Amand hat Robert 1484 ein Collegiat-Stift begrun bet für fechs Chorherren, fechs Prabendaten und mehr Wicarien. Als Karl VIII. von Reapel, aufwarts ziehent in Pifa eine neue Befatung legte, gab er bas Command der Citadelle an Entragues ...homme bien mal conditionné" schreibt Commines. Diener oder vielmehr Unter than bes Berzogs von Orleans, wurde Entraques gleich wol zu diesem Posten von dem Grafen von Luremburg Ligny empfohlen, als ber eine vorübergebende Absich nahrte, in Toscana feine Berrschaft zu begrunden. Durch ben Ginfluß des Grafen gelangte Entragues auch noch gi ber Sut von Pietrasanta, von Librafatta und von Port di Motrone. Laut des Vertrags von Usti, August 149! follten biefe Festungen ben Florentinern gurudgegeben wer ben, allein d'Entragues, aufgefodert zu thun, wie be Commandant in Livorno gethan hatte, behauptete vo feinem Patron, bem Grafen von Luremburg, geheime Bi fehle zu haben, die fo lange gultig, bis ihm die Worze gung ber contrasegni occulti erlaube, ben feiner Treu anvertrauten Posten aufzugeben. Es scheint aber, ba die Liebe zu des Lucas del Lante Tochter ihm Theilnahm für der Pisaner Geschick einflögte, und daß er fie moc lichst lange vor der Wiederkehr der tyrannischen herrscha ber Florentiner zu bewahren wunschte. Darum gab e ihnen den Rath, bei Mailand und Benedig Silfe zu fu chen; barum erlaubte er ihnen, in ber Fronte bes Borg bi San Marco eine machtige Bastion aufzuführen, die e den Florentinern unmöglich machen sollte, die Citadelle 3 erreichen, für ben Fall, daß ber Commandant fich geno thigt feben sollte, zuleht den Befehlen seines Sofes geborchen. Allein die Pisaner wahnten sich fark genug im offenen Felbe bem Feinde entgegen zu treten, fie wur ben geworfen, es brangen, mit den Fliehenden vermischt die Florentiner in den Borgo di San Marco ein, unt es ware noch an diesem Tage Pifa verloren gegangen ohne die Geschütze der Citadelle, die Entragues alsball gegen' die Sturmenden richten ließ. Bon diesem Feuc' fortwährend belästigt, mußten nach einigen Tagen di Florentiner selbst den Borgo wieder aufgeben, und feine Vortheils froh, ging Entragues einen Vertrag mit bet

Difanern ein, bes Inhalts, daß er feine Feste ihnen über= liefern werde, falls ber Konig von Frankreich nicht vor Ablauf von 100 Tagen, das ift vor dem 1. Jan. 1496, nach Stalien zurückkehre. In der Zwischenzeit sollten die Pisaner monatlich 2000 Goldgulden für den Unterhalt der Befatung, und bei beren Abgug 14,000 Gulten bezah: len. Es fam ber 1. Jan. und wie abgeredet, überlieferte Entragues den Behorden von Difa die Citadelle, nachdem er vorher verlangt und erhalten hatte, daß die Burger= chaft dem Könige von Frankreich den Eid der Treue chwore. Durch diese ben Pifanern aufgedrungene Ber= oflichtung hoffte er, die Nichtachtung der von seinem Ro= nige empfangenen Befehle zu entschuldigen. Dhne fonderliche Schwierigkeit war ber Schwur burchgegangen, licht so leicht fiel es den Pisanern die bedungenen 14,000, ind andere 26,000 Golbaulden aufzubringen, biefe als ben Preis der Geschütze und Kriegsvorrathe, fo Entraques hnen zurudlaffen wollte. Es brachten aber die Frauen bren Schmuck bar, als ein Opfer den Bedurfniffen des Baterlandes; es wurde ein portugiesisches Schiff, bas in ber Munbung bes Gerchio aufgelaufen mar, zum Bor= beil des Schapes versteigert, es bewilligten die Genueser und Lucchefen einige Gelbhilfe, und Entragues empfing feine Bezahlung. Insofern konnte bes Commanbanten Berfahren durch seine Theilnahme für die Pisaner, durch ie Verpflichtungen, welche in fruherer Zeit Konig und Deer übernommen hatten, entschuldigt werden, aber in em Gebrauche, welchen er von den übrigen seiner Sut an= esohlenen Festen machte, gibt sich lediglich Gelbbegierde u erkennen. Um 26. Febr. 1496 verkaufte er Sargana nd Sarzanello um 80,000 Golbgulben an die Genuefer, nd um 30,000 Goldgulben überlieferte ber ihm unter: eordnete Baftard von Roufty Pietrasanta an die Lucche= n. Robert ober Roffec hat sein Testament, vom 3. Mai 504, nur furge Beit überlebt. Gein Cohn Peter, Ba= on von Entragues und St. Amand, herr von Prelat, aulhac, Jvis, Dunes und Clermont : fous : Biran, war 5 Jahre alt, als ihm 1494 die von feinem Bater befefne Hauptmannschaft von Tournon, Fort de Penne und hastel = Culhier, anwartschaftweise übertragen wurde. tachmals kommt er als Schloßhauptmann zu Corbeil und ontainebleau vor, auch führte er zu einem Ginfall in ennegau bas Aufgebot von Melun, Montargis, Etam= es und Montfort. Als Lieutenant du Roi fur die Pro= nz Auverane wurde er 1523 vereidet. Mit seiner Muhme. nna Mallet de Graville, unterhielt er ein geheimes Lie= esverständniß, bas mit einer Entführung endigte. Der dater, Ludwig Mallet, der unermeglich reiche Udmiral. ar entschlossen, die ungehorfame Tochter zu enterben, nd besuchte, von dieser Absicht erfüllt, am Charfreitage er Colestiner Kirche zu Marcoussis. Indem er zu bes reuzes Anbetung sich niederwarf, trat vor ihn der Prior, n ber einen Sand die Tochter, an ber andern Sand ben ochwiegersohn führend, und es gelang dem frommen Nanne, bem strafbaren Paare Berzeihung zu erwirken. In seinem Testamente bat Peter von Entragues die Roigin Margaretha von Navarra, sie moge seinen Kindern bren Schutz gemahren in ben vielfaltigen um die Erb: M. Encott. b. D. u. R. Grfte Section. XXXV.

schaft bes Udmirals Mallet und bes Gottfried von Bak fac zu führenden Processen; es scheint aber biefes Gefuch bie Konigin belaftigt zu haben, benn fie ließ fich von ibrem Bruder, von Konig Franz I., durch Briefe vom November 1531 von jeder Verpflichtung in dieser Hinsicht loszahlen. Die Frau von Entraques befag aus ber vaterlichen Erbichaft Montagu und le Bois = Malesherbes. und mußte auf ber Ronigin Claudia Geheiß übertragen ..De viel langage et prose en noveau et rime le roman des amours d'Arcite et de Palemon, tous deux amis et tous deux rivaux, extrait de la Theseide, poëme italien de Bocace." Unna hatte übere baupt ihrer literarischen Unsprüche fein Sehl, "musas natura, lacrymas fortuna," heißt es in ihrem Bable fpruche. Bon ihren zwei Gobnen fliftete ber jungere, Thomas, die mit deffen Gobnen im Mannsstamme wieder erloschene Nebenlinie in Montagu. Johann von Balfac = Montagu, ber altefte von des Thomas Gohnen, ftarb in dem Alter von 36 Jahren, den 8. Dec. 1581. Er hatte den Bergog von Guife auf feinem Buge nach Ungarn begleitet, und befaß zuleht bas Gouvernement von Brouage; fein Bruber, Karl, Bischof von Nonon, 1596, starb ben 27. Nov. 1627. Wilhelm, ber Unna Mallet ålterer Sohn, geb. ju Marcouffis, ben 14. Dec. 1517, wurde feiner Zante, ber Johanna Mallet, Saupterbe, 1540, und theilte alsbald mit feinem Bruder. Unf Bilhelm's Untheil fielen Entragues, Clermont : fous : Biran, Mar. coussis, mit feiner Prachtburg, unweit Montlhern, le Bois = Malesherbes. Er war hauptmann über 200 leichte Reiter, und zugleich Lieutenant in der Ordonnanzcompagnie bes Berzogs von Guise, bem er in der Vertheibigung von Meh zur Seite stand. Er starb 1555 zu Montreuil, an den in dem Treffen bei Renty empfangenen Wunden. Mus feiner Che mit Louise von humières kamen neun Rinder, unter benen die Gohne Frang, Karl I. und Karl II. zu merken. Karl II., Berr von Dunes und Graf von Graville, gemeiniglich le bel Entragues genannt, war Lieutenant-general in dem Gouvernement von Orleans, Gouverneur von St. Digier, Hauptmann über 50 Langen. Ihn verwickelte bie Konigin Margaretha von Navarra, sich ihrem Bruder, bem Berzog von Unjou, gefale lig zu erzeigen, burch eine Reihe von Matschereien in Zwist mit des Konigs Liebling, mit Jacob von Levis, dem Grafen von Quelus. Nicht anders als mit dem Degen wußten die beiden jungen Manner sich zu verständigen, und gefiel es ihnen, zu ihrem Zweikampfe von Freunden fich begleiten zu laffen, die beffen nicht mußige Beugen, fonbern Theilnehmer fein follten: eine neue Erfindung, die seitbem vielfaltig in Frankreich nachgeahmt und erweitert worden ift. Des Dunes Waffenbruder waren Franz b'Undie de Riberac und Georg von Schomberg; mit Que: lus kamen Franz von Maugiron und Johann Darces be. Rivarot. Sie trafen sich mit Tagesanbruch, den 27. Upril 1578, unweit der Porte St. Untoine, auf dem Rogmarkte und griffen alsbald, in der tiefsten Stille, zum Degen. Maugiron wurde von Riberac, Schomberg von Rivarot getobtet: diefer fam mit einer ichweren Ropfwunde bavon. Quelus und Riberac wurden todtlich verwundet aufgehos

ben, und biefer ftarb nach furger Friff in bem ber Babl: fatt anliegenden Botel de Guife. Quelus lebte, ungeach: tet bes in den Lungenflugel empfangenen Stiches, bis jum 31. Mai. Dunes, nur leicht verlett, erhielt fvater. wie Beinrich's III. Trauer um ben Liebling vergeffen, Beanadigung, wird als einer ber Theilnehmer von bes Salcebe Berfchworung, 1582, genannt, befand fich in bes Berjogs von Guife Gefolge bei bem munberbaren Rudzuge pon Pont : St. : Bincent, ben 5. Cept. 1587, und betrieb 1588 mit Schomberg und Villeron die Unterhandlung, burch welche Orleans bem Ronige gurudgegeben und bie Kamilie Balfac wieder ju Gnaben aufgenommen werden In biefer Unterhandlung scheint Villeron burch Nebenabsichten geleitet worden ju fein, um welche Dunes ibn nach bem Ebit d'Union bei bem Ronige verklagte, bierdurch des Ministers Verweisung vom Sofe und eine große Beranderung in dem übrigen Personale berbeifuh: rend. Dunes batte ber Liga vollkommen abgefagt, und war nur mehr bedacht, fich ber Gunft des Ronigs zu be= machtigen. Dazu fehlte es ihm feineswegs an Mitteln: "C'étoit l'homme du monde le plus habile à ménager une intrigue de cour. Aussi la ressemblance de son nom avec son caractère (die Beweglichkeit der Dinen) fût-elle souvent, un objet de plaisanterie." Besitzer aller Gebeimniffe ber Liga, mußte er sich biefes Befiges ju bedienen, um die unter ben lothringenschen Pringen bereits - fich außernde Berfcbiebenheit in Stim= mung und Absichten zu nahren und zu fteigern, ihre Dacht zu theilen und ben Konig ju fuhren zu einem Coup d'état gegen die verhaßten Gegner. Vorzüglich mar es die Frage um ben Besit von Drieans, welchen ter Bergog von Guife nach ben Bestimmungen bes mit bem Sofe er: richteten Vertrags foderte, fo zu folcher Thatigkeit ben von Dunes fuhrte, benn war feinem Bruder das Gouvernement der Stadt verliehen worden, so gebot er in der an dem Thore von Bannier errichteten Bastille. Darum glaubte auch auf ihn Beinrich III. unter allen Umftanden gablen gu burfen, und war ihm ausdrucklich aufgegeben, in bes Ronigs Cabinet fich zu befinden, mabrend ber an bem Ber= avge von Guife verübten Schlachterei. Unmittelbar nach dem blutigen Ereignisse wurde er nach Orleans versendet, um von seiner Bastille aus die schwierige Burgerschaft im Baume zu halten. Die hatte fich aber bereits vor bem Beginnen ber Morbscene in Blois zu einer Belage: rung ber Baftille erhoben, und obgleich ber Marichall von Aumont und Frang von Entragues mit ben Gardes suisses und einer Abtheilung ber Gardes-françaises fich ber tapfern Bertheidigung des Barons von Dunes anschlossen, so konnte folche boch nicht langer als bis gegen Ende Januar 1589 fortgefett werben. Fur ben Berluft der Bastille wurde Dunes entschadigt burch bas Gouver= nement von Pithiviers, fo ber Konig von Navarra mit Sturm genommen, es ging aber bes Mannes gange Bich= tigfeit unter, in bem balb hierauf eingetretenen Regenten: wechsel, und er starb zu Toulouse 1599, verlobt mit ei= ner Tochter des Marschalls von Montluc. Gein Bruber, Karl I. von Balfac, herr von Clermont : fous : Biram, in Agenois, mar R. heinrich's III. Gentilhomme de la

chambre und Capitaine des cent archers de sa garde du corps, begleitete ben Konig in die Fahrt nach Polen, wurde auch von demselben am 31. Dec. 1583 mit bein beil. Geistorben bekleidet. Er besonders wirfte auf feine Bruder, um fie zu ihrer Pflicht guruckzuführen, er unterzeichnete mit andern Großen die beruhmte Erklarung vom 4. Mug. 1589, enthaltend bie Unerkenntniß R. Bein rich's IV. und besiegelte in ber Schlacht bei Jory, ber 14. Marg 1590, mit seinem Leben die beni Mongrcher geschworne Treue. Von seinen funf Cobnen bat be' zweite, Karl von Balfac, Berr von Dunes, burch feiner Dheims, des schonen Entragues, Testament, vom 4. Upri 1598, nur Tochter binterlaffen aus feiner Che mit Ra tharina hennequin. Der alteste von Karl's I. Sohner heinrich von Balfac, Marquis von Clermont - d'Entrague (Diesen Namen tragt Die Berrichaft Clermont : fous : Bi ram, seitbem sie fur ihn im Januar 1617 zu einem Mar quisat erhoben worden) Graf von Graville, Baron vo Dunes und Mezieres, hatte ebenfalls nur Tochter au seiner Che mit Louise l'Huillier, und ist davon die jur gere, Maria de Balsac, den 28. Mai 1651 mit Johan Kaspar Ferdinand des h. R. R. Grasen von Marchi vermahlt worden. Sie ftarb ben 9. Nov. 1691. Wi helm's, bes herrn von Entraques, altester Sohn, Fran von Balfac, auf Entragues, Marcouffis und le Boie Malesherbes, geb. 1540, erscheint in allen Beziehunger als einer ber vornehmsten Cbelleute bes Reichs, nament lich auch in feiner Vermählung mit Jacobine von Rohan einer der drei Erbtochter des Franz von Rohan : Gyé, Di felbst ein Enkel des berühmten Marschalls von Bné. Fro Jacobine, die u. a. Gyé in das Haus Entraques bracht starb im Mai 1578, worauf Franz die zweite Che ei aina mit Maria Touchet, auf Belleville, der Tocht von Johann Touchet, Lieutenant particulier au bai liage et présidial d'Orléans. Maria, weiland die Ma treffe R. Karl's IX., hatte einen Sohn Karl, ben Bafta: von Valois, nachmaligen Herzog von Angouleme un Grafen van Auvergne, geb. ben 28. April 1573, der vie faltigen Einfluß auf des Stiefvaters Geschicke zu üb bestimmt war. Bei K. Karl IX. selbst hatte Entragu in Gnaden und Vertrauen geftanden, ihm verdanfte t Bergog von Guife die Nachricht, bag der Ronig, beli bigt burch seiner Schwester Margaretha Bertraulichk mit dem Berzoge, den Grofprior von Frankreich, fein naturlichen Bruder, beauftragt habe, unter bem Schei eines zufalligen Zwiftes, auf ber Sagt ben Bergog tobten. Diese Warnung, indem sie eine nabere Berbi dung bes Entragues mit den lothringischen Prinzen be beiführte, mag ihm bei bem neuen Konig, Beinrich II nachtheilig geworden sein. Zwar empfing er in der erst Promotion, 1578, ben beil. Geiftorben, aber im Ub gen traf er nur auf Burudhaltung und Ralte. Er ; fellte fich ben Gegnern bes Hofes, wurde 1582 als eir ber Theilnehmer ber Verschworung von Salcebe, und lerwarts als einer ber thatigften Beforberer ber Liga ; nannt. Dem Berzoge von Montpenfier, fo von bem & nige abgesendet, um in Orleans sich festzusegen, verw gerte er den Eingang, und schließlich ließ er ihn mit &

nonenschüssen abweisen: Entraques führte namtich bas Commando in diefer Stadt, als des Ranglers Hurault be Chiverny Lieutenant. Eine Beleidigung Diefer Urt ichien jeden Gebanken an Verfohnung zu entfernen, jedoch icon im nachsten Sahre, 1588, vertraute Mern be Bars bezieres, ber herr von Chemerault, bem Staatsfecretair Billeron, daß die Balfac der Liag berglich überdruffig, einem Vergleiche nicht abgeneigt seien. In einer Busam= menkunft mit bes Entragues Bruder Dunes vernahm Villeron, daß jener die Stadt Orleans dem Ronig offnen wolle, unter der Bedingung, daß er mit dem dafigen Gouvernement bekleidet werde, und daß sein Sohn, Karl be Marcouffis, Genugthuung von dem Herzoge von Eper= non für eine frühere Beleidigung empfange. Diese Fo-berungen wurden der Gegenstand lebhafter Unterhandlungen, ohne daß doch Villeron die Wichtigkeit, eine Stadt wie Orleans, für des Konigs Dienst zu gewinnen, begriffen hatte. Nicht unbestraft blieb seine Bogerung, der eigenen Partei verdächtig, verlor Entragues auch die Zu-neigung der Burger von Orleans, sodaß bald er nur mehr über die Bastille am Thore Bannier zu versügen hatte; ihn ganzlich von der Stadt zu entfernen, bestand ber Bergog von Guife barauf, daß bei feiner Musfohnung mit bem Konige Drleans und Bourges als Sicherheits= plate ihm eingeraumt wurden. Die Konigin = Mutter und ber Staatssecretair Pinart mußten am Ende sich bas ge= fallen laffen, allein sogleich erhoben sich gegen folche Bestimmung die Balfac, benen ber Ronig felbst beitrat, vor= bringend, er habe Dourlans zu geben vermeint; nur durch ein Bersehen konne an bessen Stelle Drleans genannt werden. Die Debatte murbe fehr ernsthaft, entscheidend beinahe für die Ratastrophe ber Guisen; Entragues bußte bas ihm von dem Konige zugefagte Gouvernement, ber Ronig die für die Umstande so hochwichtige Stadt ein, aber die Balfac verharrten in ihren furglich eingegangenen Berpflichtungen, obgleich wir nicht einmal wissen, ob die Summe von 20,000 goldenen Schilden bezahlt worden, Die der Konig geboten hatte als Abfindung für die dem Bater Entragues in seinem Sohne von dem Berzoge von Epernon angethane Beleidigung. Bon dem Machtigen var in keiner Beise eine Genugthuung zu erzwingen ge= wesen. Auch die Zerwürfniß, in welche mit seinen bis= herigen Berbundeten Entragues gerathen, nahm einen sehr eidenschaftlichen Charafter an, die Ligisten beschuldigten ibn, daß allein die Hoffnung, um hohern Preis sich an ben Ronig zu verkaufen, ihn zur Defertion verleitet habe, und seinen Sohn schickte ber Herzog von Mayenne in die Bastille. Wie groß aber die Hoffnungen gewesen fein mogen, die Entragues auf den Ronig baute, fie murben alle durch Jacob Clement vernichtet, und der neue Regent verrieth keine Neigung für Die Balfac. Entragues, Inhaber einer Compagnie von 50 Langen, ver-harrte gleichwol in Beinrich's IV. Gefolge, und Gully erzählt uns, wie jener 1593 einen Abgeordneten Bernar= bin's de Mendoza, den Nunez oder Ordonez bei sich auf= nahm, ber angewiesen, dem Konige eine Vermablung mit ber Infantin Clara Isabelle Eugenia vorzuschlagen. Ein Berkehr mit spanischen Unterhandlern konnte allerdings

bas von Sully an Entraques gespendete Prabicat ..esprit brouillou" rechtfertigen. Des Entraques eigentlich strafbare Umtriebe sollen jedoch, nach Sully, erst mit dem Sahre 1594 beginnen: "Trois jours que je passai à Paris, suffirent, pour me mettre au fait des liaisons dangereuses du comte d'Auvergne, de d'Entragues et de sa femme. Leur maison était le rendez-vous de tout ce que le roy avait d'ennemis soit dans la Ligue, soit dans le parti espagnol: il ne se passait point de nuits qu'il ne s'v tint des conseils secrets contre l'intérêt et le service du roi." Spater, indem Sully von feiner 1603 in England verrichteten Gefandt= schaft spricht, erzählt er von Unterhandlungen, die Entra= gues dafelbst durch einen gewissen Dupanni verfolgen laf= sen, und beren 3weck kein anderer, als der Calvinistischen Partei in Frankreich den Konia von England zum Protector, und diesem für solche Berrichtung ben Kurfürsten von der Pfalz zum Substituten zu geben. Für seinen Entwurf fand Entragues machtige Fürsprecher an den beiden Sohnen seiner an Esme Stuart, den Grafen von Lenor, verheirathet gewesenen jungften Schwester Ratharina, besonders an Heinrich Stuart, Berzog von Lenor. "Certainement Entragues gagnoit à négocier ainsi par seconds; il aurait été bientôt connu à Londres pour ce qu'il était; c'est à-dire pour un homme de beaucoup de paroles, et de peu d'esprit. Le certificat que je lui rendis là-dessus en toute occasion n'avança pas ses affaires." Es steht aber biese Außerung in sichtlichem Widerspruche mit dem Urtheile, so spaterbin Sully über eine Bertheidigungsschrift des Entragues fal= let: "Cette pièce était bien digne de son auteur, par le tour adroit et spécieux, dont il colorait sa conduite." Diese Bertheibigung hat Entragues aufgesett in ber gegen ihn 1604 erhobenen veinlichen Unklage. Seine Beziehungen zu dem Hofe hatten fortwährend zu größe-ren Verwickelungen geführt, 1599 mit seiner Familie aus Paris verwiesen, war ihm für das Gouvernement von Orleanais jede Entschädigung versagt, niemals hat er den ihm ausdrücklich verheißenen Marschallsstab empfangen, als Bater mußte er auf das Tiefste verlett sich fuhlen burch des Konigs Liebschaften in seinem Sause, durch den wunderlichen Wechsel von blinder Leidenschaft, von Brutalitat, von tudischer Lift, abwechselnd entfaltet von Bein= rich IV., den man fur diefen Punkt und Fall Beinrich VIII. zu vergleichen sich geneigt finden mochte. Daneben konnte Entragues nicht gleichgultig bleiben in den fortwahrenden bittern Neckereien zwischen der Konigin und seiner Tochter; er empfand tief bas 1602 gegen ben Grafen von Muvergne, den er als einen rechten Sohn liebte, gespro= chene Urtheil. Er sah seit 1594 sich fortwahrend bearg= wohnt, belauscht, beaufsichtigt, getrieben sogar von den Berkzeugen einer geheimen Polizei. Beniger hatte es bedurft, um einen andern Mann zur Berzweiflung zu fuh: ren, ihn herauszufodern, daß er zu Gelbstvertheidigung sich rufte. Der allerdings strafbare Graf von Auvergne, nachdem man ihn von Seiten ber Regierung ermachtigt, in Spanien eine trugliche Unterhandlung zu führen, die ei= nem gemeinen Spaher beinahe unanstandig, wurde burch 18\*

gleich unanftanbige Mittel in feinem Bufluchtsorte, in ber Muvergne, umgarnt, ergriffen, nach ber Baftille gebracht, wahrend zu gleicher Zeit Entragues zu Bois-Malesherbes, auf feinem Schlosse, feine Tochter in ihrem Saufe, rue St. Paul gu Paris, verhaftet wurde. Gie burfte in biefem Saufe, unter ber Aufficht bes Chevalier bu quet, permeilen, bem Bater murbe eine Celle in ber Concierge: rie angewiesen (1604), und es begann bie Instruction bes Processes. Entraques bestand brei verschiedene Berbore, in benen er zwar die gegen ihn erhobenen Unschulbigungen nicht vollständig zu leugnen wagte, boch vielem eine gunstigere Deutung zu geben wußte. Den wibrigen, burch diese Unschuldigungen binterlassenen Gindruck, suchte er in einer eigenen Schrift zu tilgen. Da heißt es im Eingange: "J'ai dissimulé mes chagrins, et quelque raison que j'eusse de me plaindre, ma douleur est restée dans le silence. Pour réparer les pertes qu' avait souffertes ma famille, et y trouver un remède, que j'avais inutilement attendu de la bonté du roi. je me retirai dans mes terres, où accablé d'années et d'infirmités, je ressentis encore les plus cruels coups d'une aveugle fortune. Ma fille, l'unique consolation de ma vieillesse, plut au roi, et ce dernier trait du sort vint mettre le comble à mes malheurs. Le chagrin augmenta mes maladies, et des peines d'esprit eneore plus violentes se joignirent aux maux du corps. Je me voyais exposé à toutes les railleries des courtisans, et ce qui fait ordinairement le plaisir des pères et qui devait faire la gloire et le bonheur de ma famille, était au contraire la cause de ma honte, du deshonneur de ma maison, et des mépris outrageans, dont on m'accablait. Combien de fois ai-je très-humblement demandé à S. M. la permission de me retirer d'une cour, dans laquelle j'étais ou méprisé ou odieux? i'ai été refusé. Comme le mal augmentait, j'ai prétexté une maladie pour faciliter mon congé, j'ai voulu sortir du royaume, prêt à laisser ma femme et mes enfants, mais toutes prières ont été inutiles. Dans la suite, sur quelques soupçons, dont je ne sais point la cause, on me refusa avec plus de cruauté ce que je demandais avec tant d'ardeur, et l'on m'ôta ce qui dans ma mauvaise fortune pouvait me consoler et me soûtenir; on me defendit enfin, de voir ma fille." Dann ergablt er, wie er, im Ginverstandniffe mit feiner Tochter, Die Ub: ficht gehabt, fie, in einer Prinzeffin von Dranien Gefolge nach England ju geleiten, wie aber auch biefem ber Ronig feine Buftimmung verweigert habe. Bierauf fei er Bu Rathe gegangen mit bem Grafen von Auvergne um irgend ein Mittel, bem Borne bes Konigs zu entfliehen, und im Laufe folder Berathung fei Thomas Morgan, ber vormalige Ugent ber Konigin Maria Stuart, ihm auf: gestogen. Als alter Bekannter sich bei ihm einführenb, habe Morgan ihm einen Gruß von einem andern Befann= ten, von Johann be Taris, bem spanischen Gesandten, ausgerichtet. Da fei ihm eingefallen, er konne von Taris Aufflarung empfangen über jene Sendung bes angeblichen

Spaniers Nunes ober Ordones, ben er von Unfang für einen Betrüger gehalten, und diese Soffnung habe ihn verleitet, am 2. Nov. 1602 in der Nacht, bem Gefands ten einen Befuch abzustatten. Das Gesprach habe zuerft bie Liga betroffen, beren Urheber zu fein Zaris fich gerubint. Bon des Nunes Sendung habe berfelbe jede Kennts niß abgeleugnet, vielmehr ftets bas Gefprach auf bes Ros nigs Liebschaft mit ber Marquise be Berneuil zurudzus führen fich bemübet, und endlich den Wunsch geaußert, bes Monarchen Cheversprechen, zum mindesten in Absichtift, ausgeliefert zu erhalten. Darauf habe er geants wortet, daß wenn auch bis jest G. D. um biefes Berg fprechen sehr wenig Rummer sich zu machen scheine, fo konne er jedoch niemals, und gleich wenig feine Tochter, eine Schrift von diefer Wichtigkeit in fremde Bande les Demnachst habe Morgan eine zweite Busammen. funft veranstaltet, im Juni 1603, in welcher vornehmlich ber Graf von Auvergne bas Gesprach geführet. Des Ges fandten Rlage um ben ben niederlandischen Rebellen bewils ligten Beistand, habe jener zu widerlegen gesucht. Bon bes Konigs von Frankreich vorgeruckten Sahren habe ber Gesandte gesprochen, auch über die Aufrichtigkeit von bef. fen Bekehrung 3weifel geaußert. Wie ber Konig bie Mugen schließe, wurden spanische Beere in brei verschiedenen Richtungen die frangofischen Grengen überschreiten, und augleich wurden mehre frangofische Große mit dem rothen Rreuze fich bezeichnen. Den Spanier weiter auszuholen, habe der Graf von Auverane ibm zu bedenken gegeben, daß auf den genannten drei Dunkten Frankreich wol schwers lich verletbar fein durfte, daß aber ein Ungriff von Roufs fillon aus, wenn anders dort Spanien 10,000 Pifenirer, eine verhaltnismäßige Ungahl von Buchsenschüten unt gehn Kanonen zu vereinigen vermogend, entscheidende Refultate bieten muffe. Fur folchen Fall, erwiederte Zaris, wunfche er ben Grafen von Auvergne, mit bem rothen Rreuze bekleidet, an der Spite der spanischen Bolfer zu feben. Benn bann, habe ber Graf weiter ausgeführt, ber Berzog von Savoren eine Diverfion bewerkstellige fo konnten binnen wenigen Tagen Die Spanier Die Loire erreichen. "Bas mich felbst betrifft," habe ber Braf in sichtlichem Abscheu hinzugefügt, "wollte ich lieber sterben, als mit einem folchen Complote mich befaffen." Dhne be: stimmte Absicht, blos um zu sprechen, sei das Alles ge: fagt worden. Bum Abschiede habe er, Entragues, noch erinnert, daß auch nicht ber fernste Unschein eines Rrieges sich zeige. Bu einer britten Unterrebung sei er von Morgan eingelaben worben, mit bem Bufațe, daß ber Befandte zur Abreife fich anschicke, nachdem ber ihm ber stimmte Rachfolger, Balthafar be Buniga, bereits einge troffen sei. Hierauf habe er in der Nacht, in des Grafen von Auvergne Begleitung, zu Taris sich begeben. Gleich nach den ersten Begrußungen habe biefer gefragt, ob Zuniga der Unterredung beiwohnen durfe. Das habe er ablehnen wollen, jedoch von dem Gefandten feine Ginwilligung sich ablocken lassen. Damit sei Buniga jum Borscheine gekommen, und habe sich mit dem Grafen ir ein Zweigesprach eingelassen, wahrend ihn felbst Tarie fortwährend unterhielt, bald aber wieder, in einer Ben

bung, auf bas Cheversprechen fam. Fur beffen Ausliefe= rung habe ber Spanier ihm eine Sahrespension von 10,000 Thirn. verheißen, worauf er entgegnet, bag er bas Berfprechen nicht in Sanden habe, nicht einmal eine Abschrift. Dann fragte Zaris, ob die Berichte von der Ronigin Unwillen gegrundet seien; man habe ihn versichert, sie wolle, wie der Konig die Augen schließe, meine Tochter und den Grafen von Auvergne einsperren lassen. "Das alles," versetzte ich, "halte ich sur leere Sagen." Hinwiederum versicherte mich Taris, daß ich jeder Zeit in den Nieder= anden eine Freistatte finden wurde. "Ich bat ihn, nicht ju febr um mich sich zu interessiren, ich wurde seiner Dienste nicht bedurfen." Diesen Ungaben blieb Entra= ques in allen Verhoren getreu: man wollte ihm aus eini= gen, bei Morgan gefundenen, Briefen beweisen, daß eine Abschrift des Cheversprechens nach Spanien gesendet wors den, dem setzte er jedesmal eine standhafte Verneinung entgegen. Mit gleicher Bestimmtheit betheuerte er, baß seine Tochter niemals die geringste Kenntniß von dem Berkehr mit bem fpanischen Minister gehabt habe. Nicht bedeutender ergaben fich des Grafen von Auvergne Musfagen in Bezug auf feinen Bater und feine Schwester, und auch Morgan konnte auf beibe feine Schuld malzen. Das Parlament hielt sich aber fur hinreichend belehrt burch andere Zeugen, mahrscheinlich Sully's Spione und Moutons, und durch aufgefangene Briefe, und verurtheilte am 1. Febr. 1605 ben Grafen von Auvergne, ben Baron von Entragues, ben Thomas Morgan, als Majestatsver= brecher und Verschworer, jum Verluft aller Ehren und Burben und zur Confiscation ihrer Guter; bann follten fie mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht werden. Dieses Urtheil wurde jedoch nicht vollzogen, in: bem der Ronig bem Parlament weiteres Ginschreiten un-tersagt hatte. Much in seiner eigenen Entschließung scheint Beinrich geraume Beit zweifelhaft gewesen zu fein, bis er am 21. Aug. 1605 eine Erklarung erließ, wodurch Entraques und Auvergne in ihre Guter, nicht aber in ihre Umter, wieder eingeset wurden; fatt der Lebensstrafe follten fie ewiges Gefangniß erleiden. Der Graf von Muvergne blieb, wahrend Beinrich's Lebzeiten, im Gefang= niffe, benn ber Ronig wollte fich an bem Gobne fur bie von Karl IX. erlittenen Unbilden rachen, Entraques wurde entlassen und auf seine Buter verwiesen. Den wurmte es aber, daß er ben Sohn in der Baftille zurucklaffen folle, und wenige Tage vergingen, und er hatte die Mit= tel zu einer Befreiung vorbereitet. Einen Augenblick vor der Aussuhrung fette einer der Mitmiffer, le Cordier, ben Grand-prevot von bem Entwurse in Renntnig. Gine Saussuchung, in Bois Malesberbes veranstaltet, brachte eine Menge Stricke und Flaschenzuge zum Vorscheine, es wurde die Dienerschaft vernommen, le Cordier genauer und umftanblicher befragt, aber Entragues leugnete jeben Gebanken einer gesetzwidrigen Unwendung jener Werkzeuge, und die Unklage erlosch in sich selbst. Indessen hatte man sich einmal gewöhnt, in Entragues einen Theilnehmer aller, gegen ben Ronig gerichteten, Berschworungen ju er= bliden, und das sollte auch namentlich der Fall sein bei Ravaillac's That. Der Prévôt von Pithiviers, "homme

mal famé et renommé par-tout," fagt l'Etoile net qui avait deux fils Jésuites, quod erat notandum. reconnu pour un très-mauvais serviteur du roi. mais très-bon de la maison d'Entragues et de la marquise de Verneuil," hatte ju Pithiviers, beim Regelfpiel, in ber Stunde, als der Ronig den tobtlichen Stich empfing, gesagt: "le roi vient d'être tué et est mort à cette heure, n'en doutez point," und ward auf diese Worte hin zu Saft gebracht. Er erhenkte fich aber im Rerfer, und schreibt wiederum l'Etoile: .. mon Dieu, que la mort de ce méchant homme avenue. vient bien à point pour M. d'Entragues, la marquise de Verneuil, sa fille, et tous ceux de sa maison." Des Entraques Tobesjahr finden wir nirgends angemerkt, wie benn überhaupt die frangofischen Schrift= steller von ihm zu handeln vermeiden, in dem Gefühle ber Unwurdigkeit der Beziehungen, in welchen zu ihm ber gepriefene Beinrich IV. ftand. Bon feiner erften Gemablin hinterließ Entraques brei Rinber, Rarl, Cafar und Charlotte Ratharina; aus feiner zweiten Che kamen bie Tochter Benriette und Maria. Cafar von Balfac, Berr von Gné, befehligte in bes Bergogs von Buife Bug ge= gen Dohna und die teutschen Reiter, 1587, ein Regiment Fugvolt, und stand in ber gleichen Gigenschaft in bes Bergogs von Mayenne Urmee, als biefer ihn 1589 grei= fen und nach der Bastille bringen ließ, um in dem Sohne ben Abfall bes Baters zu bestrafen. Spater kommt Cafar als Colonel-général des carabiniers, Staatsrath und Generallieutenant, auch in dem Gouvernement von Orleans als Lieutenant-general vor. Er verheirathete sich 1612 mit Katharina Hennequin d'Uffn, der Witwe feines Betters, bes Barons von Dunes, gewann aber mit ihr keine Rinder. Charlotte Ratharina von Balfac, geb. 1568, wurde ben 23. Nov. 1588 an Jacob d'Illiers verheirathet. Ihren Sohn, Leo d'Illiers, den herrn von Entragues und Chantemerle, hat ihr Bruder Ca= far in dem Namen und Wappen von Entragues sub= stituirt; von diesem Leo stammen die Illiers d'Entragues auf Marcouffis ab. Rarl von Balfac, wie er feit ber Kirmung hieß, benn er war Wilhelm getauft, herr von Marcoussis, hauptmann über 50 Lanzen, Gouverneur ber Berzogthumer Orleans und Estampes, nahm zwei Frauen, die erste, Maria de la Chastre, des Marschalls Claudius de la Chastre Tochter, vermahlt 1595, starb 1597, von der zweiten Johanna Baignon, kamen vier Kinder. Der altere Cohn, Karl von Balfac, blieb im Zweikampfe 1616, ber andere, Claudius, farb unvermahlt, ben 26. Jan. 1636. Unna verlor bas leben auf einer Spaziersahrt, durch ben Sturz des Wagens, Franziska, Rloster= frau zu Faremoutier und bemnachst zu Bonlieu, starb 1650.

Henriette von Balfac, bes Barons von Entragues und ber Maria Touchet altere Tochter, kann nicht vor bem Marzmonat 1575 geboren sein. Sie lebte in Einsankeit zu Bois=Malesherbes, mit ihren Altern, als Heinrich IV., in seiner Trauer um ben Verlust ber schönen Gabriele d'Estrees (gest. ben Charsamstag 1599), von ber Schönheit und dem lebhasten Geiste des Fraueleins von Entragues seuriges Lob vernahm. Er hatte

Frost um seinen Rummer in ben Urmen einer lockern Dirne, la Glandee genannt, gesucht, die ber Entraques gespendeten Lobspruche erweckten in seiner Bruft Bunfche anderer Urt. Er kam nach Malesberbes, von Ungeficht fo seltene Bollkommenheit zu schauen, und erlag fofort, ungeachtet feiner 46 Sabre, ber beftigften Leibenschaft. Gern fam ihm babei zu Silfe die Mutter, Die eingebenk ihres Berkehrs mit Karl IX., vornehmlich ben hohen Gaft in bie Familie eingeführt haben foll; ihm stellten sich aber entschieden entgegen ber Bater und ber Graf von Auverane. Sie fuchten Bandel mit bem Grafen bu Lude, ber bem Monarchen als Liebesbote biente, sie entführten aus bem offenen Bois : Malesberbes Die Schone nach Marcouffis. Der gewaltigen Burg bobe Mauern und Zugbrucken, die Ranonen ber Bruftwehr, die ergebene Befatzung ichienen ihnen für jedes verliebte Unternehmen eine gureichende Ubwehr. Dennoch fand ber Ronig, ben noch bazu eine vorübergebende Liebschaft mit einem Fraulein la Bourbaisiere beschäftigte, Eingang in die forgfältig bewachte Refte. Innerhalb ber Mauern warteten feiner neue Gea-Nicht die Person des koniglichen Liebhabers, nur feine Burbe, scheint auf bas Fraulein Gindruck gemacht ju haben, und mit großem Geschicke wußte Senriette ben Ungestum ber Leibenschaft zu bekampfen. Balb war es ber Stolz auf ihre vornehme Berkunft, balb die Scham= bastigkeit, so sie zu Silfe rief, bann schien sothane Gprobigkeit einem Geschenke von 100,000 Thirn. weichen zu wollen. Das Geld konnte Beinrich nur mit der außersten Gewalt den Sanden Gully's entreißen, denn es baben die Gur-intendants jederzeit die Staatscaffe als ihr Eigenthum angesehen, endlich wurde ber goldene Regen ju den Fußen der Schonen niedergelegt, und utiliter an= genommen, aber ben Minnesold verweigerte fie nach wie vor. Reine Gunstbezeigung durfe fie ihm verstatten, also sprach sie in einem traulichen Augenblicke zu dem Konig, er habe ihr benn vorher schriftlich und eigenhandig das Bersprechen ausgestellt, sie in des Jahres Lauf heirathen zu wollen. Für sich selbst verlange sie bas keineswegs, gern bescheide sie sich, daß ihr Serkommen ihr nicht erlaube, nach fo außerordentlicher Ehre zu ftreben, aber et= was Schriftliches muffe fie vorzuzeigen haben, um ba= mit in ihrer Altern Augen einen Fehltritt zu beschönigen. Das Bersprechen wurde ausgestellt, beschrankt durch die einzige Bedingung, daß henriette in Sahresfrist einen Anaben gebare, boch vor der Auslieserung der Prufung Sully's unterworfen. Diefer zerriß die Schrift, ungehalten im bochsten Grade ging ber Konig augenblicklich in fein Cabinet zurud, ließ fich von Lomenie bas Tintenfaß reichen, schrieb eine zweite Berficherung, wozu er eine halbe Biertelstunde brauchte und warf sich dann zu Roß, geradeswegs nach Malesberbes 1). Da verweilte

er zwei Tage. In berfelben Beit wurde feine Bermab= lung mit Maria von Medici verhandelt. Das Fraulein von Entraques ober bie Marquise von Berneuil, nach bem neuen, ihr von bem Ronig verliehenen Titel, mar weit vorgeruckt in der Schwangerschaft, als der Blis in pie ihre Stube traf, unter ihrem Bette burchging: barüber en sich entsehend, wurde sie von einem tobten Rinde entbun: ben. Kaum von biefem Bufalle hergestellt, begab fie fich auf die Reife, um bem Ronig nach Savonen zu folgen; fie traf ibn zu la Côte = Saint = Unbré, erzurnte fich mit ibm bei dem ersten Zusammentreffen, daß der Konia schon nach den Pferden gerufen, um nach Grenoble gurudau: #16 fehren, doch ließ die Burnende sich wieder versohnen, unt in des Monarchen Gesellschaft suhr sie am andern Tage unach Grenoble, daselbst acht Tage zu verweilen, dant weiter nach Chambern. Von da kehrte sie nach der Hei que math zurud, und in Berneuil, fo von den ihr gemach cou ten Geschenken bas wichtigste, empfing fie ben Besud W bes Königs, ber vorausgeeilt war, wahrend seine an 8011 27. Dec. 1600 ihm angetraute Konigin in furzen Tage reisen sich ber Hauptstadt naherte. Drei Tage verweilt Beinrich mit den vier Personen seines Gesolgs in Ber neuil, dann eilte er nach Nemours, um die Konigin gi empfangen und vollends nach Paris zu geleiten. Un ber Ubende noch ihres Eintreffens wurde die Marquise vor Berneuil von dem Konig felbst vorgestellt, "et Marie de Medicis lui fit bonne chère." Dieser Empsana beftarkte ben Konig in bem Bahne, bag bie beiden Frauen sich friedlich in ihn theilen wurden, er ließ ber Marquise eine Wohnung in bem Louvre anweisen, und baselbf wurde sie, wenige Wochen nach der Geburt des Dauphin von einem Knaben entbunden (October 1601). Es if begreiflich, baß eine folche Stellung zu den heftigsten Rei bungen fuhren mußte. Die Königin bemuhte fich im min besten nicht, ihre eifersuchtigen Gefühle zu verbergen, unt ber Marquise Gemuthsart erlaubte ihr von sern nicht ber Bersuch, burch Demuthigung und Ausmerksamkeiten ber Groll der überlegenen Gegnerin zu beschwichtigen. Starl in bem Besite des Cheversprechens, erzählte fie jedem ber es zu horen begehrte, "que cette grosse banquière lui avoit enlevée sa place." In Mitten der fortwaß. renden Streitigkeiten der beiden Nebenbuhlerinnen erschein: Beinrich als ein willenloser Anabe, als ein vollendeter Thor, oft in noch verächtlicherer Gestalt. Er mußte bei einen, wie ber andern Frau Uchtung und Zuneigung ver: lieren, von beiden der Unannehmlichkeiten viele binneb: men. "J'ai bien connu par votre lettre," schreibt et an die Marquise, "que vous n'aviez pas les yeux bien ouverts, ni les conceptions aussi; car vous avez pris la mienne d'un autre biais que je ne l'entendois: il faut cesser ces brusquettes, si vous voulez l'entière possession de mon amour, car comme roy et

herbes, où il en jouit, et sur l'automne estant de retour à Paris, il la fist loger à l'hostel de Larchant. Cet hiver je devins amoureux de la Raucire, le Roy le devint aussi de Madame de Boinuille et de Mademoiselle Clin. Man meint, bie officielle Phrase unserre Zeit zu vernehmen: "le Roi a travaillé avec le Ministre de la guerre."

<sup>1)</sup> Pour recueillir "je ne sais quoi de précieux dans la première faveur, dont le roi convenoit en même-temps, qu'il n'étoit plus au pouvoir de sa maîtresse de disposer." Usse Euly, und anderwârts: "je ne dis rien des raisons qu'il avoit, de ne la croire rien moins qu'une vestale." Beniger elegant, abet bestimmter, brûdt Bassompierre sich aus. S. 507: "le roy ne possedoit pas encore Mademoiselle d'Entragues. S. 59: "allant de sois à autre voir mademoiselle d'Entragues à Mal-

comme Gascon, je ne sais pas endurer: aussi ceux qui aiment parfaitement comme moi, veulent être latés, non rudovés." Dem fügt Sully bingu: "ce prince essuya toutes les hauteurs, les inégalités, les caprices, dont est capable une femme fière et ambitieuse. La marquise avoit assez d'esprit pour connaître tout l'ascendant, qu'elle avoit sur le roy, t elle n'en usoit que pour le désespérer. Elle ne 'entretenoit que de ses scrupules sur la facilité, wec laquelle elle s'étoit rendue à ses désirs; scrubules qui l'impatientoient avec d'autant plus de raison, qu'il n'ignorait pas, qu'elle les oublioit sans peine avec des personnes d'un assez médiocre étage: bientôt ils ne se firent plus l'amour qu'en se groulaut, Henri achetoit fort chèrement des faveurs, que rien n'assaisonnoit de ee qui fait le plaisir des boeurs tendres; et qui, pour comble, entretenoient an divorce presque continuel entre lui et la reine son épouse. Die Konigin bestand auf der Bernichtung lenes Cheversprechens, und der Ronig fand den Muth feine Schrift in ben bestimmteften Musbrucken gurudgu= fodern, auch zugleich der Marquise Berbindungen mit ih= rem Bruder, dem Grafen von Auvergne, und andern Un= rubstiftern, ju rugen. Das nahm fie boch auf, bas Che= versprechen moge er suchen, übrigens, betheuerte sie, werde es ihr nachgerade zur Unmöglichkeit, mit ihm zu leben. Das Alter habe ihn mistrauisch gemacht, mit Vergnügen gebe sie einen Verkehr auf, der so schlecht vergolten und nichts ihr einbringe, als Eisersucht und den Unwillen des Publicums. Dann sprach sie in so verachtlichen Ausbrucken von der Ronigin, daß Beinrich sich versucht sublte, mit einer Ohrfeige zu antworten, und in voller' Buth die Stube verließ, mit dem Schwure, daß er das Cheversprechen wol finden wolle. Go hat er wenigstens zu Gully gesagt, ohne jedoch sich enthalten zu konnen, bei dieser Gelegenheit foggr ber ftorrifchen Geliebten Lob zu verfun= bigen. In ruhigem Buftande sei sie von dem lieblichsten Berkehr, von unerschöpflicher Beiterkeit, überreich an den treffenosten Wisworten. Dann kam er zuruck auf der Ronigin unerträgliche Gemuthsart. Bu einer vernünftigen Entschließung vermochte er nicht zu gelangen, und als die Marquife, hierzu mit Gully fich vereinigend, das Schrei= ben vom 16. Upril 1604 entwarf, den Liebeshandel auf= zufundigen, sagte Heinrich wol, "elle le veut, je le souhaite encore davantage, elle sera prise dans ses propres filets." aber gleich darauf lag er wieder zu den Buffen der Geliebten, sich des an ihr verübten Unrechts anzuklagen, aller Theilnahme an den von Gully mit ihr geführten Unterhandlungen sich loszusagen, auf Gnade sich ihr zu ergeben. Die Marquise ihrerseits ließ es an nichts ermangeln, um diefe veranderte Stimmung gu benuten: alle Triebfedern fette fie in Bewegung, um des Ronigs Buneigung feftzuhalten, feine Begierben, feine Giferfucht zu weden, um fogar fürchterlich ihm zu erscheinen. Darauf begiebt sich vielleicht die von Vittorio Siri aufbewahrte Unerbote: "der König war in einer Verkleidung von Fontainebleau aufgebrochen, um in Verneuil die Marquise heimzusuchen. Es war ihm aber ein Hinterhalt gelegt worden: es

warteten feiner die Entragues mit ihren Bermandten, 15 ober 16 an der Bahl, um ihn zu ermorden, und er ent= ging allein burch einen glucklichen Bufall ihren Sanden." Simmel und Erbe rief bie Marquise jum Beiffand auf, fie ergab sich der Undacht, sie neigte sich zu den Misver= anugten bin, fie suchte alle bie Frauen auf, mit welchen jemals der Ronig in Bertraulichkeit gestanden, und brachte beren einige dabin, daß sie falsche Cheversprechungen sich schmiedeten, nach bem Mufter berjenigen, fo Beinrich ihr ausgestellt. Sie felbst ließ, mit diefer Schrift bewaffnet, sich beigeben, die Ghe der Ronigin vernichten laffen zu mollen, und fie fant sogar Priefter, zu verkindigen die Pro= clamationen der Che, welche demnachst sie mit dem Ronige einzugehen sich vermaß. Flugschriften und Briefe wurden in Menge verbreitet, um ihr Unrecht zu bes Ronigs Sand ber Nation barzulegen, gleichwie vor bem beil. Stuhle dieses Recht durch den Capuciner, den P. Hila-rius von Grenoble, behauptet wurde. Die Marquise mußte sich indessen allmalig überzeugen, daß allzugewagt solches Spiel; sie erbat sich die Erlaubniß, nach England auszuwandern; die fonnte, in feiner Stimmung, ber Ronig ihr nicht gewähren, zumal da Gully ihm die Mog= lichfeit erblicken laffen, feiner Maitreffe Ubermuth ju gugeln. Ihr Bruder, ber Graf von Auvergne, verleitet vielleicht durch eine testamentarische Unordnung R. Karl's IX. welche eventualiter ein Successionsrecht ihm zuerkannte, befand fich in ftrafbaren Beziehungen zu ben Feinden bes Staates: in dieselben Beziehungen die Schwester und ih= ren Vater zu verwickeln, mußte dem erfahrenen Gully ein Leichtes fein. Die erste Nachricht von der Keftneb= mung Morgan's benutte er, um die Angelegenheit bes Cheversprechens endlich zu schlichten: in der Besturzung nahm die Marquise die ihr dasur gebotenen 20,000 Thir. benen das Versprechen des Marschallstabes für ihren Bater hinzugefügt, und sie überlieferte die verhängnifvolle Schrift. 2118 Beugen Dieser Handlung erschienen ber Graf von Soiffons und der Herzog von Montpensier, der Kanzler Sillery, la Guele, Jeannin, Gevres, Villeron; es wurde auch über dieselbe ein Protokoll aufgenommen. Gleich darauf fiel der Graf von Auvergne in die ihm ge= legten Schlingen, und bie Marquife empfing Sausarreft, wahrend das Parlament gegen fie procedirte. Gully, ber im Laufe der Untersuchung an sie abgesendet worden, ersahlt: "Je trouvai une femme, à qui son humiliation n'avoit rien ôté de sa première fierté, et qui bien-loin de vouloir s'abaisser jusqu'à demander grace et se justifier, parloit en femme outragée, et prétendoit se faire à elle-même ses conditions: plaintes et emportemens contre le roy, nouvelles demandes: voilà par où elle débuta en prenant un air prude et même dévôt. Je lui reprochai ses liaisons avec les ennemis de l'état . . . ses indignes procédés pour la reine ..... son affection ridicule à se mettre de pair avec la reine et à égaler ses enfans 2) anx enfans de France, sa malignité à

<sup>2)</sup> Der Marquise zweites Rind, Gabrielle - Angelique, legitimée de France, wird bemnach Ende 1602 ober 1603 geboren

jetter la discorde entre L. L. M. M. Je ne l'épargnai pas davantage sur la prétendue dévotion. dans laquelle elle se retranchoit, pendant qu'elle ne craignoit pas de manquer à ses principaux devoirs, je tranchai le mot que cette apparente régularité n'étoit qu'une purc grimace, et je le lui prouvai, par le détail de sa vie, qui lui fit voir que j'étois bien informé de ses galanteries. Je les lui particularisai toutes"3). Diefer Einleitung folgten Rathschläge und Ermahnungen in Menge, von benen ber Minister zwar keine sonderlichen Früchte erwartete, Die aber die Marquise zu der wiederholten Erklarung fuhr= ten, daß fie nichts febnlicher begebre, als mit ihren Altern, Rinbern und Geschwistern bas Konigreich verlassen zu burfen, um im Auslande der so lange entbehrten Ruhe gu genießen. Nur musse ihre Eristenz gesichert werden, daz zu sei eine Summe von wenigstens 100,000 Franken, in Grundstücken angelegt, ersoderlich; sie durfe doch nicht verhungern, bas hieße ju große Freude ber Konigin be= reiten. Das Begehren bem Konige vorzutragen, über= nahm Gully, und er ließ zu beffen Unterftugung es an feinem Kleife nicht fehlen. Allein Beinrich borte nicht auf folche Borftellungen; er wollte, fo scheint es, nur ben Trot der Geliebten brechen, nicht aber fie aufgeben. Der Graf von Auvergne hatte sich bemuht, einen Theil feiner Schuld ber Schwester zuzuschieben; mit ber brobenben Melbung hiervon begab sich ein zweiter Abgeordneter zu ber Marquise. Unbewegt gab sie zur Antwort: "qu'elle ne se soucioit pas de mourir, au contraire, qu'elle le desiroit; mais que quand le Roy le feroit, on diroit toujours, qu'il auroit fait mourir sa femme, et qu'elle étoit reine avant l'autre: au surplus, qu'elle ne demandoit que trois choses à S. M.: un pardon pour son père, une corde pour son frère, une justice pour elle." Diejenigen, welche zu solchen Botschaften bem Konige riethen, hatten eines in jenem Beitalter fehr beliebten juridischen Kunftgriffes sich zu bedienen gedacht. Durch die ihr bewiesene Nachsicht, burch bie ihr gebotene Berfohnung, follte die Marquife zu einem reumuthigen Geständnisse geführt werden, welchem für ben Augenblick bie Begnabigung nicht zu verfagen, wels ches aber, in dem Falle einer neuen Unklage, genau wie in ber verfänglichen Form ber Berenprocesse, zu einem untrüglichen Mittel werben mußte, die unverbesserliche Sunderin zu verderben. Das wird die Marquise einge-

sehen haben, und ber Konig sah sich veranlaßt, auch gegen sie die eigentlichen gerichtlichen Berhandlungen eröffnen zu laffen. Gie wurde vernommen, und erflarte, bag fie niemals mit Taxis verkehrt, ihn einmal nur gesehen habe, als er, mit des Konigs Vergunstigung und in Gegenwart mehrer Personen, ibr, vor seinem Ubgange nach Svanien, die Abschiedsvisite gegeben. Bon ihres Baters und Bruders Busammenkunften mit jenem Minister habe fie die erste, verspatete Kunde von dem Konige selbst empfangen. Dieser Zusammenkunfte alleiniger Zweck sei gewesen, fur sie, und fur sie allein, die Vergunstigung zu erwirken, daß sie in irgend einer Proving ber fpanischen Monarchie leben durfe: Niemand habe fich beigeben laffen, ihre Kinder in die Bande eines auswärtigen Monarchen liefern zu wollen. Daß Ludwig de Belasco, eis ner der Begleiter des Condestable von Castilien, auf ber Gefandtschaftreise nach Frankreich sich anheischig gemacht habe, mit feinen Reitern sie an ber Grenze zu empfangen, daß Taris geaußert habe, ber Ronig von Spanien fei reich genug, um zu Unterhaltung ber Marquife und ihrer Kinder 50,000 Dukaten aufzuwenden, biefes leugnete fie auf bas Entschiedenste. Das Parlament, fo willig es auch zum Verurtheilen, nahm Unftand, gegens über so unvollständigem Beweise, die Marquise zu bes handeln, wie ihren Bater; es verordnete in Unsehung ihrer weitere Untersuchung, bis zu beren Ausgang sie in ber Abtei Beaumont = les = Tours leben follte. Berboten wurde ihr, mit Jemandem, außer mit den Nonnen, zu fprechen. 3mei Monate fpater wurde Berneuil ber Marquise zum Aufenthaltsorte angewiesen, und noch im Laufe bes Sahres erfolgte die Ausfohnung ber beiden Liebenden. Der Konia vernichtete die Unklage und die Beweismittel. fette die Marquise in den Genuß ihrer Guter wieder ein, untersagte den Generalprocuratoren und den Parlamenten jede fernere Untersuchung, und entband sogar die Marquise von der hergebrachten Formlichkeit, in Person bem entérinement dieser lettres d'abolition burch das Parlament (ben 16. Sept. 1605) beiwohnen zu muffen. "On se persuada facilement, que le roi n'avoit pas agi sérieusement, et qu'il n'avoit jamais eu intention de faire exécuter l'arrêt que le parlement rendroit. On étoit indigné de voir le ministère du tribunal le plus respectable profané par une intrigue de cour. Le roi, disoit-on, a fait faire le procès à la marquise, non pas pour la punir, mais afin que son père et son frère, qui avoient tâché de l'éloigner de la cour, fussent les premiers à l'exhorter de renouer ses anciennes liaisons avec un prince, qui en est éperdument amoureux." In alle Rechte einer Maitreffe wieder eingesett, bediente fich ihrer bie Marquise wie in der fruhern Beit, der Konigin bei jeder Gelegenheit Trop bietend, ben Konig bald burch unterwürfige Bartlichkeit blendend, bald bespotische Launen ihm entgegensepend, ubte sie an dem Sofe eine unabhangige, Jedem fuhlbare Berrichaft, Die felbst nicht burch ihren Liebeshandel mit Karl von Lothringen, bem Bergoge von Guise, erschüttert werden konnte, wie ernstlich barüber auch ber König gegen Sully sich ausbrückte (1608):

fein, heirathete ben 12. Dec. 1622 ben Bergog Bernhard von Epernon, und farb im Bochenbette ben 24. Upril 1627. Ihr Bruber, Beinrich, ober, wie er zuerft hieß, Gafton, Bergog von Berneuil, wurde im Januar 1603 legitimirt und 1608 gum Bifchof von Des ernannt. Bum Befipe bes Biethums gelangt (1621), enteleibete er fich beffen 1641, und 1668 gab er feine übrigen Beneficien, ein Gefammteinkommen von mehr benn 400,000 Livres, auf, um fich mit Charlotte Seguier, bes Gerzogs Maximilian Frang von Sully Witwe, zu verheirathen (ben 29. Oct. 1668). Er ift zu Berneuil ben 28. Mai 1682 gestorben, ohne Rinder zu hinterlassen.

3) "Ses cossers souillés et ses papiers tous inventoriés, on y trouva sorce petits poulets amoureux, et entr'autres de Sigone, qui furent cause de le disgracier." (Journal du règne de Henry IV.)

vous lui direz (à Mde de Verneuil), que comme son ami particulier vous l'avertissez, qu'elle est à la veille de perdre mes bonnes graces; que vous avez découvert, qu'il y a des personnes qui me sollicitent de faire les doux yeux à d'autres: que si cela arrivoit, vous scavez à n'en point douter, que je lui ôtérois ses enfans, et la confinerois lans un cloître. Que ce refroidissement, selon outes les apparences, vient en premier lieu de l'o-inion où je suis, qu'elle ne m'aime plus, qu'elle e permet de parler fort souvent de moi avec mépris, et même qu'elle m'en prefère d'autres; seconlement, de ce qu'elle cherche à s'appuyer de la naison de Lorraine, comme si elle avoit voulu rendre d'autre protection, que la mienne: que ses ntelligences surtout et ses familiarités avec Mesieurs de Guise et de Joinville me déplaisent au lernier point; étant persuadé qu'elle n'en recevoit ue des conseils pernicieux à ma personne et à non état, non plus que de son père et de son rère, avec lesquels elle ne laissoit pas, malgré nes défenses, de continuer d'avoir commerce, lorsqu'elle auroit dû se trouver fort heureuse, qu'à sa prière je leur eusse fait grace de la vie." Ein an= bermal schreibt der Konig: "quoique je sois parti mal d'avec Madame de Verneuil, je ne laisse pas d'être curieux de sçavoir la vérité d'un bruit, qui court ei, que le prince de Joinville la voit; apprenez en a vérité; on dit que c'est ce qui le rétient si longemps: vous scaurez bien, si c'est faute d'argent." Der König, fügt Sully hinzu, hatte sich nicht geirrt. oinville, s'étoit laissé surprendre aux charmes de a marquise, qui ne le désespéra point, dit-on. Il le fut bruit que de leur bonne intelligence, et des ettres fort passionnées, qu'on prétendoit, qu'ls l'étoient écrites. Enfin l'on assura que la proposition d'épouser avoit été faite très-sérieusement. l paroît que Madame de Verneuil en fut la dupe, et que malgré toute son expérience, elle ne connut pas assez bien le style et la marche d'un jeune iomme, plus étourdi qu'amoureux. Engagemens, sermens, privautés, lettres, tout cela aboutit, en issez peu de temps, à une rupture, qu'on attribue l'un et à l'autre, mais à dire vrai, la faute en est Madame de Villars, qui parut trop belle aux veux de Joinville, pour ne pas le rendre infidèle." Immitten aller feiner Liebschaften und weitaussehenden Entwurfe wurde ber Konig ermordet, und in Frankreich konnte es an Stimmen nicht fehlen, welche bas Saus Balfac der That beschuldigten. Jacobine le Voyer, Frau von Isaac de Varennes, dem herrn von Coman oder Escoman, bezeichnete in einer umftandlichen schriftlichen Eingabe den Herzog von Epernon und die Marquise von Berneuil als Verbrecher. Von einer Vertrauten ber Marquife, von Charlotte Dutillet, wollte fie das Geheimniß vernommen haben. Die Dutillet wurde befragt und mit ber Coman confrontirt, was zu gegenseitigen, hochst er= göhlichen Vorwürsen über Unfittlichkeit und schlechten 2. Encyti. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Wandel führte. Much die Marquise mußte am 30. Jan. 1611 por bem erften Prafidenten in feinem Saufe erscheinen, und wurde von 1-5 Uhr Nachmittags befragt. Bierauf verordnete ein Parlamentsbeschluß vom 5. Marg weitere Untersuchung, zugleich aber bie Freilaffung von zwei verhafteten Individuen, von bes alten Berrn von Entraques Rammerbiener, Stephan Sauvage, und von Peter Gaudin. Durch Endurtheil vom 31. Juli 1611 wurden die Marquise, die Dutillet, Gaudin und Sauvage als vollkommen unschuldig der Ermordung des Ro: nigs befunden, die Coman, wegen falfchen Beugniffes, zu ewigem Gefangniffe verurtheilt. Die Coman, nachbem fie vorgegeben, daß Ravaillac ihr von der Marquise mit eis nem Briefe zugesendet worden, um den Morder mit der Dutillet in Berührung zu bringen, auch daß diese ben Ravaillac in ihr Bimmer habe kommen laffen, wurde überführt, daß fie felbst nicht von Ungesicht ben Morder fenne. Um dieselbe Beit mußte die Marquise mit einer zweiten Sorge ringen; ber Bergog von Guife freiete um bie Erbin des Sauses Soneuse, um die verwitwete Berzogin von Montpensier. Gegen ihn suchte frühere Rechte die Marquise geltend zu machen, "fit bruit de certains artieles de mariage;" allein sie war einmal nicht beflimmt, Glud zu haben mit Cheversprechungen, und ber ungetreue Berzog wurde zu Fastnacht 1611 mit ber neuesften Geliebten getraut. Von bem an konnte nicht weiter von der Marquife die Rede fein; fie ftarb am Ufchermitts woch, ben 9. Febr. 1633. Ihre jungere Schwefter, Maria, war ebenfalls ein Gegenftand ber Begierben Beinrich's IV. geworden, und hatte fogar beffen Mufe begeis ftert. Ihr ju Chren bichtete ber Konig bas an Life ges richtete Sonnet, das also anhebt:

> Je ne sais par où commencer, A louer votre grande beauté, Car il n'est rien, ni n'a été, Que vous ne puissiez effacer.

In der That hat Maria an Schönheit, so versichert man, die Schwester weit übertroffen. Muf diese Reize soll in ber Berschworung von 1604 vornehmlich der Bater En= tragues gerechnet haben, in seinem Beftreben, ben Konig zu bethoren und in einen hinterhalt zu loden. "Bu bem Ende," schreibt Bitt. Siri, "foberte er die Tochter von Fontainebleau nach Sause, nicht zweifelnd, daß der Ros nig, allen Gefahren zum Trope, fie in Bois = Malesher= bes, bas von Fontainebleau nur brei Stunden entlegen, besuchen würde. Es kamen auch Botschaften über Botschaften von dem Konige, Hoflinge in Bauerntracht. Das Fraulein von Entragues konnte nur die eine Unt= wort geben, baß die Strenge der Aufficht ihr jede Soff= nung, ben Ronig zu feben, unterfage. Darauf begab sich, von Baffompierre begleitet, der Monarch auf den Beg; er fprach, um jeber Möglichfeit einer Entbeckung ju entgehen, Die Geliebte an einem Fenfter bes Erdgeschosses. Täglich wurden auch Liebesbriefe von ihm ab: gegeben, und Gedichte voll Bartlichkeit und Guge, zu benen die trefflichsten Poeten des hofes die Feder liehen. Endlich wurde für einen unbewachten Augenblick ein Stell: bichein auf einer benachbarten Biefe verabredet, ba wollte

in einer Bermummung ber Ronig fich einfinden. Lauge that ber Bater, als wenn er bas Alles nicht gewahre, am Ende fonnte er aber boch fich nicht enthalten, feine ge= beimen Entwurfe ber Tochter mitzutheilen, ober aber, er ließ sich in seinem Gebeinniffe belaufchen. Wie bem fei, Plaria, die Folgen einer verzweifelten That befürchtend, ober auch aufrichtig den Konig liebend, ließ ihm eine Warnung gufommen; Beinrich, Die Große ber bestandenen Gefahr bedenkend, ließ ab von der jungern Schwester, um ber altern nochmals feine ganze Leidenschaft zuzuwen: ben." Bon bem Berrn verlaffen, wurde Marie bes Die: ners Beute. Bassompierre erzählt uns von dem nacht= lichen Besuche, den er ihr abstattete (1605), und wie er nach Saufe gebend um 4 Uhr Morgens, betleibet mit bem Mantel des Grofftallmeisters, fur biefen gehalten wurde von zwei eifersuchtigen Rebenbuhlern, von bem Ronig und von bem Berzoge von Buife. "Ils en advertirent la mère, laquelle y prenant garde de plus près, un matin, voulant cracher, et levant le rideau de son lit, elle vit celny de sa fille descouvert, et qu'elle n'y estoit pas. Elle se leva tout doucement, et vint dans sa garderobe, où elle trouva la porte de cest escalier desrobé, qu'elle pensoit qui fust condamnée, ouverte. Ce qui la fit crier, et sa fille à sa voix se lever en diligence et venir à elle. Moy cependant, je fermay la porte, et m'en allay bien en peine de ce qui seroit arrivé de toute cette affaire: qui fut que sa mère la battit, qu'elle sit rompre la porte pour entrer en cette chambre du troisième estage, où nous estions la nuit, et fut bien estonné de la voir meublée de beaux meubles de zammet avec des plaques et flambeaux d'argent. Alors tout notre commerce fut rompu; mais je me racommoday avec la mère par le moyen d'une damoiselle, nommée d'Azy, chez laquelle je la vis, et lui demanday tant de pardons, avec asseurance que nous n'avions point passé plus outre que le baiser, qu'elle feignit de le croire." Das Fraulein von Entragues follte an einen Grafen d'Uche verheirathet werden, die Unterhandlung zerschlug fich aber, und Mutter und Tochter famen nach Conflans, in der nachsten Umgebung von Paris, zu wohnen. ,,Mr. de Guyse et moy faisions la nuit les chevaliers errans, et les allions trouver." Baffompierre kam aber zu Streit mit seiner Geliebten, und es erfolgte ein Bruch, der unheilbar zu werden schien. Die Berfohnung blieb jedoch nicht aus, und im Sommer 1610 murbe bes Krauleins von Entragues Schwangerschaft bemerkbar. "Quand Madame d'Entragues s'avisa de la grossesse de sa fille, et la chassa de son logis, elle me fit prier, de luy donner une promesse de mariage, pour appaiser sa mère, m'offrant toutes les contrepromesses, que je désirerois d'elle, et ce qu'elle en désiroit, estoit pour pouvoir accoucher en paix et avec son ayde." Bassompierre stellte, nach: bem er mit Abvocaten sich berathen, bas Cheversprechen aus, und empfing hiergegen die schriftliche Quittanz die: ses Bersprechens. Bon ber Quittanz erfuhr die Mutter

nichts, und sie verfolgte ben Ehrenrauber vor ben Officialaten zu Paris und Sens, nachmals auch vor den Parlament zu Nouen, ohne doch ihren Zweck erreichet zu können. Das Sohnlein, von welchem das Frauleit von Entragues entbunden worden, Ludwig, Bastard von Bassompierre, ward Bischof zu Saintes, Abt von St Wolusien zu Foir und zu St. Georges de Bocherville premier aumonier des Herzogs von Orléans, und starb ben 1. Juli 1676.

ENTRAIGUES, sat. Interaquas. 1) E., an de Bonne im franzossischen Tseredepartement, Hauptort de gleichnamigen Cantons im Bezirke Grenoble, ist der Sie eines Friedensgerichtes und einer berittenen Forstwache un hat eine Succursalkirche und 484 Einwohner. — De Canton Entraigues enthält in zehn Gemeinden 5627 Ein wohner. 2) E., Gemeindedorf im französischen Departe ment Baucluse (Comtat), Canton und Bezirk Carpen tras, hat eine Succursalkirche und 1228 Einwohner. (Nac Ervilly und Barbichon.)

ENTRAINES, kleine Stadt im französischen De partement der Niedre (Nivernais), Canton Barzy, Bezir Clameey, liegt 5½ Lieues von dieser Stadt und 7 Lieue von Cosne entsernt, zwischen mehren Teichen am Nohair und hat eine Succurfalkirche und 2069 Einwohner, welch 14 Sahrmärkte unterhalten. (Nach Barbichon.)

ENTRAMES, Gemeindedorf im französischen De partement der Mayenne (Maine), Canton und Bezirk Laval, liegt 2 Lieues von dieser Stadt entsernt auf den linken User der Mayenne, und hat eine Succursalbirche 250 Häuser und 1059 Einwohner. Im I. 861 leistet hier der Herzog von der Bretagne, Salomo, dem Kinige Karl dem Kahlen den Lehenseid. (Nach Expill und Barbichon.)

ENTRAQUE, Marktslecken in der sardinischen Pre vinz Cuneo (Piemont), hat 3462 Einwohner, welche start Wiehzucht treiben und gesuchte Kase versertigen. In de Rabe sind Eisenminen. (Fischer.

ENTRAYGUES, fleine Stadt im franzosisschen De partement des Averron (Nouergue), Hauptort des gleich namigen Cantons im Bezirke Espalion, liegt am Ein flusse der Trupère in den hier schiffbar werdenden tol war ehemals der Stapelort der Quercyweine, und ha ein Friedensgericht, ein Einregistrirungsamt, eine Gendar meriedrigade, eine Pfarrkirche und 2916 Einwohner, welch neun Jahrmarkte unterhalten, sich mit Drechslerarbeit de schäftigen und bedeutenden Handel mit Stabholz treiben.—Der Canton Entraygues enthält in neun Gemeinden 7151 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ENTRECASTEAUX, Gemeinbeborf im franzosischen Departement des Var (Provence), Canton Cotignac Bezirk Brignoles, hat eine Suceurfalkirche und 2193 Einwohner. Entrecasteaux war ehemals ein Marquisat mit welchem Bonisaz von Castellane im S. 1226 von dem Grafen von Provence belehnt wurde. Seine Nach kommen blieben im Besitze desselben bis zum S. 1714 wo Franz, Graf von Grignan, ohne mannliche Nachkom men starb. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.

ENTRECASTEAUX (Joseph Antoine Brüny 1)\*), wurde aus einer abeligen Familie der Provence tammend 1739 ju Mir geboren, mo fein Bater Parla: nentsprasibent mar. Diefer hatte ihn gum Stande ber Rechtsgelehrten bestimmt und ließ ihm ben ersten Untericht in einem Sesuitencollegium ertheilen. Dort erhielt e, von Natur icon fur religiose Gindrucke empfanglich, ne fromme Richtung, ber er burch fein ganges Leben bin ilgte und die er auch nicht blos außerlich vor sich her= ug, sondern ebenso durch strenge Pflichterfullung als urch Liebe und Wohlwollen gegen Andere bethätigte. Da= ei war er mit einem so scharfen Verstande begabt, daß schon im Knabenalter die Aufmerksamkeit seiner Lehrer uf sich zog und er entwickelte spåter seine guten Unlagen vielseitig, daß fein Bater burch einen nahen Bermand: n, herrn von Guffren, ber die hohe Militairstelle eines ailli d'epée bekleibete, fich bazu bewegen ließ, ihm bas Betreten einer Laufbahn zu gestatten, Die seinen Befahiangen angemessener als bas Rechtsstubium war, und bien auch ein noch weiter ausgedehntes Keld offnen konnte. etterer stellte ihn namlich bei der Marine an, in wel= ger d'Entrecasteaur sich mit Gifer dem Dienste und allen afür noch zu erlernenden Wiffenschaften hingab, sodaß er ich hier ebenfalls bald durch umfassende Kenntnisse be= nerkbar machte. Noch im ersten Mannesalter fant er uch Gelegenheit sie in Unwendung zu bringen, indem m bei der Erpedition, die der Marschall de Baur 1769 ir Unterwerfung von Corfica leitete, als Schiffsfahn= kich das Commando einer Barke anvertraut wurde, weles er mit Auszeichnung suhrte. Nach bem slieg er weist auf und wurde zu Anfange des Kriegs von 1778 im Capitain einer Fregatte von 32 Kanonen ernannt, it der er von Marseille aus mehre Kauffartheischiffe nach erschiedenen Handelsplagen der Levante zu escortiren hatte. uf der Fahrt dahin begegnete er zwei Korsarenschiffen, on benen ein jedes ihm an Geschutz und Bemannung berlegen mar. Dennoch vertheidigte er die feinem Schute wertrauten Kauffahrer mit so vielem Geschicke und Mu= e, daß alle Schiffe ohne Verlust ihre Bestimmung er= ichten. Diefe Baffenthat erwarb ihm die Ernennung im Flaggencapitain auf dem Majestueur, einem von Roechouart befehligten Linicnschiffe von 110 Kanonen. 2013 icher gab er neue Beweise von Unerschrockenheit und alenten, die ihn fortan in die Reihe der ausgezeichnet= en Marineofficiere stellten. Nach Beendigung des Kriegs enutte er ben Frieden gur Fortsetzung der Studien fei= es Kachs und brang in alle Zweige besselben nicht nur it unermublichem Fleiße, sondern auch mit Geift ein. Borgugsweise beschäftigte er sich aber mit allem bein, mas ur Emrichtung und Verwaltung der Kriegsfeehafen und Irsenale gehört und stellte für betreffende Verbesserungen ang neue und großartige Unsichten auf. Die Beweise on besonderer Einsicht, die er in dieser Partie des Gee: pefens gegeben, im Bereine mit feiner erprobten Rechtlich: eit, waren nun die Beranlassung, daß der Marinemini:

fter be Caffries balb nach feiner Ernennung bagu im 3. 1780 ihn jum Directeur general aller koniglichen Gece bafen und Seezeughaufer beforderte. - In diefem Wirkungsfreise erwarb er sich burch zweckmäßige Unordnungen und Unbescholtenheit seines Charafters allgemeine Bufriedenheit und Achtung, hatte aber nach einigen Sahren ben Schmers, frankendes Ungluck in feiner Familie zu erleben, was ihn in eine fo trube Stimmung verfette, bag er gefonnen war, fich gang gurudzuziehen und fein Baterland zu verlaffen. Aber be Castries, der nicht wunschen konnte, ihn bem Dienste entzogen ju feben, verweigerte ihm ben gefoberten Abschied und übertrug ihm 1785 bas Dbercom: mando ber frangosischen Seemacht in Offindien. Bon bort ging d'Entrecasteaux mit der Fregatte la Résolution nach China auf bem geraben offlichen Bege gegen ben Passatwind durch die Sundastraße (zwischen Sumatra und Sava); hierauf weiter burch die Gunda : und Moluffen : inseln bis in das stille Meer, und gelangte, nachdem er bie Marianen: und Philippineninfeln, jene oftlich und beide bann nordlich, umschifft hatte, glucklich nach Canton. Nachbem er auf ber Station im offindischen Meere wies ber eingetroffen, mar die fur fein Commando bemeffene Beit abgelaufen; boch follte er noch langer in jenen Ges genden verweilen, indem ihm 1787 die ehrenvolle Unstels lung als Gouverneur von Ile Bourbon und Ile de France (lettere feit 1815 im Befite ber Englander und wieber, wie vor Ulters, Mauritiusinfel benannt) zu Theil warb. Auf biefem Poften blieb er bis zum J. 1791, in wels chem er nach Frankreich zuruckfehrte. Gein Unternehmen, nach China auf einem gefahrvollen Bege zu fegeln, ben noch keiner vor ihm zu wahlen gewagt, und die Umsicht, bie er dabei bewiesen, hatten feinen schon fruber erlaugten Ruf noch erhöht und ließen ihn zur Ausführung einer Entbedungsreife als ben geeignetsten unter allen Geeman: nern Frankreichs erkennen. Daher murbe er bazu außer= feben, ben Weltumfegler la Péroufe, von welchem über zwei Sahre lang keine Nachricht eingegangen war, aufzus suchen und er stach beshalb als Contreadmiral am 29. Sept. 1791 mit den zwei Fregatten la Recherche und l'Esperance von Breft aus in Gee. Gein Auftrag war im Besondern babin gestellt: alle Ruften, Die Jener, nachdem er im Laufe bes Jahres 1788 bie Botanybai verlaffen, muthmaßlich berührt haben burfte, zu untersuchen, um wo moalich eine Spur von ihm aufzufinden, und dabei bie von ihm ichon gemachten Entdeckungen, über die man nur theilweise und allgemeine Berichte erhalten hatte, ju vervollständigen und zu erweitern. Beide Gesichtspunkte verlor d'Entrecasteaur mabrend seiner gangen Reise nie aus ben Augen und verstand sie fast immer mit einander zu vereinigen. Sein feltener Muth, fowie die ihm eigene erfahrene Gewandtheit, welche erfobert wird, um gefahrlis chen Kusten beizukommen, unterstützten ihn dafür, und so ging er, wenn es die Beit nur irgend erlaubte, immer ba vor Unfer, wo er nur hoffen konnte, eine Runde von la Pérouse zu erhalten und auch so nahe an den Ruften, baß feine Undeutung verunglückter Seefahrer vom Lande ber ihm entgehen konnte. Wenn nun auch alle feine Be= mubungen, irgend etwas über la Peroufe's Schickfal gu

<sup>\*)</sup> Rach anderer, auch vortommender, Corcibart: Dentreca-

erforichen, fruchtlos gewesen, fo bat bies nur baran geles gen, bag ibn nicht bas Glud begunftigte, grabe bie Infel ober die Rufte zu treffen, wo Jener fein Biel gefunden. Dennoch aber gebort bie Seereife b'Entrecasteaur' wegen ber ihr zu verdankenden zahlreichen Aufklarungen über Vieles, was bis babin noch ungewiß ober unbefannt war. su ben glangenoften von frangofischen Geemannern je un= ternommienen. Bom Borgebirge ber guten Soffnung aus richtete er zuerst seinen Lauf nach bem Meere fublich von Neuholland und entbeckte an der füblichen Rufte von Ban= diemenstand in der Sturmbai nicht nur einen großen und fichern Safen (von ihm port du Nord benannt), in welchem er am 21. Upril 1792 Unfer warf, fondern auch in ber Tiefe jener Bai einen Kanal, ben er in feiner gangen Ausdehnung gegen Nordoft durchschiffte. Um 28. Mai ging er von Bandiemensland nach Neukaledonien, beffen gange westliche Rufte er ebenfo zuerst genau bestimmte, wie hierauf dieselbe Rufte von ben Infeln Bougainville und Bufa im Salomonsarchivel. Nachdem er bann bie sübliche Kuste von Neuhanover, die Udmiralitätsinseln, mehre nordlich von Neuguineg gelegene und die Nord= fuste bes lettern Landes recognoscirt hatte, paffirte er bie Meerenge von Sagewien (zwischen den Infeln Sallawatty und Batenta nordwestlich von Neuguinea) und gelangte am 6. Sept. nach Umboina, wo er bis zum 13. Det. verblieb, um fich mit nothwendigen Bedurfniffen gur Fortfetung feiner Reise zu verseben. Bon ba wendete er sich nach den Timor = und den Sawuinseln und umsegelte in sudwestlicher und sudlicher Richtung Neuholland, an beffen Cubfufte er am 9. Dec. in der hoffnungbai an: legte, um von da die westlich und oftlich gelegene Ruste bes Runtslandes zu untersuchen. In der zweiten Salfte bes Januar befand er sich wieder an ber Gudkufte von Bandiemenstand, wo er am 21. im sogenannten Gudha= fen einlief, bort an das Land stieg und von da, sowie auch vom Nordhafen aus bis in ben Februar mehre Er= cursionen in das Innere machte, burch die viele schapbare Notizen über die dortige Naturbeschaffenheit und den Charafter ber Ginwohner gewonnen worden find. Um 21. Febr. verließ er wiederum Bandiemensland, nachdem er burch ben sogenannten Gudfanal gegangen, umschiffte Reusee= land nordlich und landete am 23. Mai auf Tongatabu, einer ber bedeutenbsten ber freundschaftlichen Infeln. Gein Aufenthalt bafelbit bis jum 9. April feste ihn in ben Stand, eine fehr genaue Befchreibung diefes Gilandes ge= ben zu konnen und verschaffte ihm auch die Uberzeugung, daß la Pérouse in keinem Safen der freundschaftlichen In: seln eingelaufen sei. Bon Tongatabu steuerte er wieder nach Neukaledonien, wo er im hafen von Balade an der nordostlichen Ruste bis zum 9. Mai verweilte. Hier fand er Gelegenheit die fruhern Ungaben Forfter's und anderer Seefahrer über die Eingebornen zu berichtigen, die er noch als vollige Wilde, gewohnt, sich von Menschenfleisch zu nahren, kennen lernte. Sierauf recognoscirte er noch die sudlichen Inseln des Salomons: und die nordlichen des Louisabenarchipels, sowie die Sudostkufte von Neuguinea und ging durch die Dampiersstraße, um an die Nordkufte von Neubritannien und die Oftfuste von Neuhanover zu

gelangen. Bei letterer angekommen wurde b'Entrecasteaur, ba fich feit einiger Beit ber Storbut unter ber Schiffse mannschaft gezeigt und er felbst schon, seitbem er ben Sa fen von la Balade verlaffen, baran gelitten hatte, ju bem Entschlusse genothigt, vor ber Sand weitere Entbeckungen aufzugeben, und seine Richtung nach den Molukten zu nehmen, um auf einer dortigen Insel gegen bas Ubel, welches allgemein zu werden brobte, noch ernstere Borteb rungen zu treffen, als dies auf bem Meere moglich mar. Doch auf der Fahrt dahin steigerte sich dasselbe bei ihm bis auf den hochsten Grad. In der Rabe ber Infel Baigiu baten ihn die Urzte und feine Umgebungen bringend, sich auf das Land zu begeben, was vielleicht zu seiner Rettung noch hatte beitragen konnen; er war aber nicht bazu zu bewegen, sondern blieb beharrlich barauf steben. baß er wegen feines perfonlichen Bortheils die Reife nicht aufhalten wolle, indem dies ebenfo feinen Grundfaben als seinen Instructionen zuwider fei. Endlich gab er am 20. Juli 1793 unter großen Schmerzen im 54. Jahre feines Alters ben Geift auf. Sein Tob verbreitete große Trauer unter allen, Die mabrend des Seequas unter feb nen Befehlen gestanden, beren ungetheilte Berehrung unt Liebe er fich burch feine feltenen Gigenschaften erworber hatte. Berr von Roffel, fein Flaggenkapitain, ber ach Sahre hinter einander unter ihm Dienste gethan, hat bie Beschreibung seiner Entdeckungsreise in einem Prachtwerke von zwei Banden, beffen Berausgabe zu Paris vom Kaifer Napoleon unterftust wurde, im 3. 1808 niebergelegt. Selbige zeichnet sich durch Grundlichkeit und Klarheit aus enthalt eine große Menge von neuen und zuverlaffiger Ortsbestimmungen und hat auch noch einen befonder Berth nicht nur durch die Beichnungen der besuchten Ru sten, welche mit einer Genauigkeit ausgeführt sind, wi man sie früher noch nicht gefannt hatte, sondern auc burch einen beigefügten von Beautemps = Beaupre, wel ther die Expedition als ingénieur hydrographe beglei tete, bearbeiteten vorzüglichen Utlas erhalten. (Heymann.

ENTRE DURO E MINHO, Proving im Ronic reiche Portugal. Sie liegt zwischen 8° 54' — 10° 4 offl. L. und 41° 6' — 42° 6' nordl. Br., wird im No ben von der spanischen Proving Galicien, im Dften vo Traz os montes, im Guden von Beira, im Beften vo bem atlantischen Ocean begrenzt und verdankt ihren No men der Lage zwischen dem Duro und Minho, weshal sie auch Antonio Arando de Azevedo das portugiesisch Mesopotamien nennt. In Sinsicht bes Flachenraums i sie die kleinste ber Provinzen des Reichs, benn er betrag nach der niedrigsten Ungabe 110, nach der mittlern ur hochsten 135-163 Deilen, dagegen ist sie vol reichste. Nach Balbi beträgt die Bahl ihrer Einwohn 744,000, nach Cheling 817,167, nach Antillon 907,96 und nach Barros sogar 1,123,495. Mäßig, thatig, m verdorben, und beshalb ftark und tapfer, bewohnen fie Stadte, 24 Fleden, 1327 Rirchspiele in den 7 Correico Braga, Porto, Penafiel, Guimaraes, Biana, Barcell und Valenza. Die Hauptflusse ber Proving sind b Douro im Suben, welcher die Tameja und Sousa al nimmt, und der Minho im Norden, dem bei seiner Mu

bung ber Couro zufließt. Bwischen ihnen befinden fich die Lima, welche burch den Bez verftarft, bei Bigna bas Meer erreicht, ber Cavado, welcher ben Calbo aufnimmt und bei Esposende mundet, und der Ave, welcher bei Billa do Conde dem Meere zueilt. Man gablt 200 ffei= nerne Bruden, welche über diese Fluffe, sowie über eine Menge fleinere geschlagen sind. Alle nugen der Proving mehr durch die Bewasserung als durch die Schiffahrt. Denn obgleich die drei ersten fur bieselbe benutt werden, fo stehen ihr boch auch viele Sindernisse, die ihren Grund in ber Natur biefer Fluffe haben, im Bege. Unter ben Gebirgen, woran vorzuglich ber nordoftliche Theil reich ift. zeichnet sich die Gerra de Gerez mit dem 4000 guß ho= ben Murro de Burrageiro aus. Sie streicht mit sublicher Richtung aus Galicien herliber und verbindet fich mit der Serra de Maraho. Größtentheils mit Balbern befett, nahrt sie ben Moufflon, Bolfe, hirsche und wilbe Schweine. Undere Gebirge sind die Serren Umarella, Soazo, Effrica und St. Catarina. Die beiden letteren an ber Lima und Tameja. Der Boben der Proving ift mit Musnahme eines durren Beidestriches, welcher sich von Porto nordostwarts nach Chaves binzieht, von Natur fruchtbar und wird es noch mehr durch die Thatigkeit der Einwohner. Daher erbaut die Proving Weizen und Mais, mehr als fie bedarf, auch Bulfenfruchte und Gemufe im Überfluffe. Gerfte und hafer wird wenig erzeugt, auch reicht ber Ertrag bes Flachs = und Sanfbaues nicht fur den Bedarf hin. Apfel= finen, Pomerangen und andere Gudfrüchte find häufig und von großer Gute, ebenfo die Ballnuffe und Rafta= nien. Bon Wein baut man vorzüglich in den Thalern und an den Abhangen des Gereggebirges eine weiße und eine rothe Sorte. Beibe werben nicht gekeltert, sondern aus= getreten. Denjenigen Wein, welchen man nicht verfahren will, lagt man nur 24, ben andern 72 Stunden auf ben Trestern steben. Der eigentliche Portwein ift roth und erhalt einen Bufat vom startsten Branntwein, indem man nur baburch ihn bauernd machen zu konnen glaubt. Die Schaf=, Ziegen=, Schweine= und Nindviehzucht ist be= beutend, weniger beschäftigt man sich mit der Pferdezucht, Da Efel und Maulefel die Arbeit Dieser Thiere verrichten. Man rechnet gegen eine Million Schafe, welche in Alentejo überwintern. Die Bienenzucht wird ftark getrieben, auch werben viele Buhner und Tauben gehalten. Die Kluß = und Ruftenfischerei ift außerst ergiebig; man fangt vorzüglich Store, Lachse, Lampreten und Sardinhas. Der Bergbau liegt gang banieber und außer Thon und Bausteinen wird fast nichts von dem benutt, was das Mineralreich bietet. Unter den Industriezweigen wird vorzüglich die Leinwandweberei stark betrieben; zu Guismaraes verfertigt man schones Tafelzeug. Auch hat man Band : und Hutfabriken. Der Handel begunstigt durch die Safen zu Porto und Viana, ift fehr blubend und beschäftigt sich vorzüglich mit der Versendung von Wein, Branntwein, Leinwand, Sumach und andern Producten (Fischer.) der Proving.

ENTRENA und ENTRENA, zwei Billas in ber spanischen Provinz Burgos, von welchen die erstere in der Tierra de Nalba in der Mitte zwischen Najera und

Lograno auf ber biefe Orte verbindenben Strafe, bie ans bere aber in der Rioja Ulta liegt. (Fischer.)

ENTREVAUX, lat. Intervalles (Br. 44° 1'. 2. 24° 46'), Stadt und Festung vierten Ranges und Sauptort des gleichnamigen Cantons im frangofischen Departement ber Niederalpen, Bezirk Castellane, liegt 14 Lieues von Diefer Stadt und 209 Lieues von Paris entfernt, auf eis ner Unbobe am Rufe ber Ulven und am rechten Ufer bes Bar, nabe an den Grenzen von Piemont, mar ebemals bie Refidenz des Bischofs von Glandeves, der hier die Rathebralfirche seines Sprengels hatte, und hat ein Fries bensgericht, ein Etappen= und ein Postamt, eine Pfarrs firche und 1401 Ginwohner, welche vier Sahrmartte une terhalten. — Nach Sonoré Bouche lag an der Stelle von Entrevaur, ober wenigstens in beffen Nahe, Die Stadt Dratelli. Der Canton Entrevaur enthalt in acht Gemeinden 3105 Ginwohner. (Nach Ervilly und Barbichon.) (Fischer.)

ENTROCHITEN, nennt man aus mehren Trochisten zusammengesetzte Saulenbruchstücke versteinerter Erisnoibeen. (Rost.)

ENTSATZ einer belagerten Festung, die Befreiung berfelben von dem Ungriffe bes Feindes, lagt fich auf zweierlei Urt bewirken: burch unmittelbaren Ungriff bes Belagerers, um ihn aus dem Felbe ju schlagen, ober auch burch besonders entfendete Eruppen, feine Berbinduns gen rudwarts zu ftoren, sich feines herankommenden Geichuses und feiner Munition zu bemachtigen. Letteres geschah bem großen Konige 1758 in ber Belagerung von Dlmit, wo allerdings ber Fehler begangen ward, die Laufgraben am 27. Mai in zu großer Entfernung von ber Stadt zu eröffnen. Dies und ihre fehlerhafte Riche tung verzögerte den Fortgang des Ungriffes, fodaß man erst 25 Tage nach Eröffnung der Tranchee bis an den Kuß bes Glacis gekommen war. Um bas wegen ber Ent= fernung der Batterien nur wenig wirtsame Keuer fortzu= feben, erwartete man einen Transport von fast 4000 Wagen, wovon allein 818 mit Munition und Artillerie= bedurfniffen versehen waren, und ber von 12 Bataillonen und 1100 Reitern unter bem Dberften Mosel begleitet ward. Diefer Transport ward am 30. Juni von ben Ofterreichern in dem Engpasse bei Domstädtl mit überle= gener Macht angegriffen und nach hartnackigem Biber= stande zerstreut, sodaß nur etwa 200 Bagen durchkamen. die übrigen aber in die Sand des Keindes fielen. Der Konig fah sich baburch gezwungen, bie Belagerung am 2. Juli aufzuheben und sich nach Bohmen zuruckzuziehen. Durch seine Umsicht und Schnelligkeit - von ber Untha: tigkeit des Feldmarschalls Daun beginftigt - führte er den Ruckzug nach Konigsgrat ohne allen Verluft aus.

Die Belagerungen ber Englander in Spanien wurs ben meistentheils mit unzureichenden Streitmitteln untersnommen, und nach Jones' Zeugniß oft mit zu wenig Instelligenz geführt. Vielsacher Verlust und erschwerte Ersoberung war die nothwendige Folge davon. So ward die Belagerung von Burgos 1811 aufgehoben, nachdem 15,500 Kanonenschüffe und 2780 Granaden dagegen versschossen worden, weil der Sturm auf das Fort Christoval

mislang, Munition fehlte, 18 unbrauchbar gewordene Geschütze nicht ersetzt werden konnten und der Marschall Soult zum Entsatze sich näherte. Dasselbe geschah auch vor dem nur schwach besessigten Schlosse Burgos, am 21. Oct. 1812, nach vierwöchentlichem Angriffe, der den Engländern nicht weniger als 24 Officiere und 485 Tobte und 68 Officiere und 1487 Verwundete gekostet hatte; wo noch zum überslusse dei dem Abzuge die zur Schleissung des vorliegenden Hornwerkes bestimmte Mine von 2000 Psund Pulver versagte, und die zum Angriffe gebrauchten drei Achtzehnpsunder wegen der durch den Resgen verdorbenen Straßen unterwegs zurückgelassen werden muste.

Ein Entsatz durch hinwegschlagen des Belagerers fand 1706 bei der Belagerung von Turin statt, wo der Herzog von Feuillade sich vom Po dis an die Dora durch eine gute, widerstandssähige Verschanzung gedeckt, zwischen der Dora und der Stura aber diese Vorsicht unterlassen hatte, weil man nicht geglaubt, daß die Alliirten die Dora überschreiten würden. Als dies dennoch geschah, wurden zwar — nun zu spät — in der Nacht vor dem Angrisse einige Verschanzungen aufgeworsen, aber nicht vollendet, und daher, als jener ersolgte, leicht übersstiegen. Vergebens thaten die Franzosen herzhaft Widersstand, sie wurden durch die-wiederholten Angrisse der Zeutschen endlich zum Weichen gebracht, und gingen theils über die Stura nach Chivasso, theils über die Dora auf die Hauptarmee, und mit dieser, doch unversolgt, nach Pignerol zurück.

ENTSCHÄDIGUNG, Schadenersatz, Schadloshaltung (damni resarcitio, damni praestatio, damni reparatio, indemnitas, im mittlern Latein: indemnisatio, als Zeitwort: dedamnisicare 1), die Handlung, wodurch der einer Person verursachte Schade wieder gut gemacht wird 2), davon abgeleitet auch das Object, durch welches diese Handlung dewirft wird. Es sind eigentlich obige drei Worte nicht ganz gleichbedeutend. Schad toshaltung wird mehr gebraucht von dem Falle, wo gleich im Woraus, oder bei der Handlung, durch welche der Schade entsteht oder entstehen könnte, darauf Nickssicht genommen wird, daß dem betroffenen Subjecte kein Schade geschehe. Daher der Ausbruck Schad dolosbrief, ursprünglich s. v. w. Nevers, besonders von Kürsten den Landständen dahin ertheilt, daß gewisse einzelne Bewilligungen deren Rechten nicht nachtheilig sein sollen 3); noch neuerlich in der Schweiz gleichbedeutend mit Gultbrief, beides ähnlich unserm Hypothekenbrief oder Hypothekensschein, doch mit einigen nicht hierher gehörigen Modisicationen 3). Schadensersat (restitutio) ist die vollstänz

bige Bergutung gehabten Schabens. Damit ftinimt auch unsere Gesetessprache überein: Cum praetor dicat. ut opus factum restituatur, etiam damnum datum actor consegui debet: nam verbo restitutionis omnis utilitas actoris continetur's). Entschäbigung wird theils in ber allgemeinsten Bebeutung in obigem Sinne und sonach auch mit fur die beiben eben gedachten Worte gebraucht, theils und jest vorzüglich in bem Sinne einer nicht vollständigen Vergutung bes Schabens, in bem Sinne bes Kalles, wo ber Beschähigte nur ein quid pro quo bekommt. Go fprechen die neuesten Staatsbienergesetze, wenn sie von dem Rechte der Regierung handeln, bie Staatsbiener nach Willfur zu versegen, immer nur von einer Entschädigung bes Staatsbieners in einem fols chen Kalle, nicht von Schabenersas. Denn bie Staatse biener erhalten bei solchen Versetzungen in der Regel nicht alle die Emolumente in ber neuen Stelle wieder, die fie in ber vorigen hatten, indem in der Hauptsache nur die baare Besoldung ihnen vergutet wird, zufällige Vortheile ihrer Stelle aber, 3. B. wohlfeile und gute Gelegenheit zur Erziehung ihrer Rinder, mohlfeileres Leben am Drte ihrer zeitherigen Stelle u. f. w., nicht in Unschlag kommen. Daher bringt Krug ) in feine Definition des Bortes Entschabigung bie nahere Bestimmung: soweit bie Bergutung bes Schabens im gegebenen Falle moglich ift - ein Zusatz, ber richtig andeutet, aber nicht gang erschöpfen burfte. Entschädigungsrecht ift nach allem biefen bas Recht, Entschabigung zu fobern; Entschabis gungspflicht die Berbindlichkeit zu Leiftung der Ents schabigung. Ubrigens feht bas Entschabigen bem Be-Schabigen gegenüber, Beides entspringend aus dem alten Intensivum Schabigen von Schaben, einen Schas ben anrichten. Daber hangt die Erklarung biefer Musbrude wieder von dem Begriffe bes Bortes Schade ab - wol richtiger als das in einigen Mundarten gebrauchliche, der Schaden 1), obgleich in allen Beuguns gen bieses Wort bas n wieder annimmt, also ber Schabe, bes Schabens zc. So wird bas Wort auch gewöhnlich in der Lutherischen Übersetzung der Bibel 8), mit nur etwa zwei Ausnahmen 9), gebraucht. Der Schade (lat. damnun, in ber frankischen Mundart bes 8. Sahrh. schon Scadhe, ebenso im Ungelfachstischen Scathe, eng-

neueritch in der Schoelz gielchbeveitein int Guttottet, beides ahnlich unserm Hypothekenbrief oder Hypothekenzschein, doch mit einigen nicht hierher gehörigen Modificationen. d. Schadensersatz (restitutio) ist die vollstanzunden. d. Abelung's Wörterbuch der hochteutschen Mundart. 1. Ah. u. d. W. Entschafelbst. Pierer, Encystlepäblisches Wörterbuch. 7. Bd. 1. Abth. S. 76, u. d. W. Entschaftliche Börterbuch. 7. Bd. 1. Abth. S. 76, u. d. W. Entschaftliche Börterbuch. 7. Bd. 1. Abth. S. 76, u. d. W. Entschaftliche Bigeschaftlich der Greichichte. 3. Ah. (Göttingen 1836.) §. 427. S. 270. Mittermaier, Grundssche des teutschen Privatrechts. §. 423. Rot. 7. 4) Mittermaier, über die Fortschritte der Gesetzgebung über hypotheken 1c., im Archiv für die civilissische Praxis. 19. Bd. 1. Pest (Peibelderg 1836). Nr. VI. S. 128.

<sup>5)</sup> fr. 81. D. de verb. signif. (L. 16.) Umständlich verbretetet sich über die Fragen, wie und in welchem Umsange der Schabe zu ersehen, was unter dem allgemeinen Ausdruck Ersaß zu versteden, wie der Ersaß zu leisten, wenn Jemand am Körper verlest durch solche Berlesung verunstaltet oder gar getöbtet, wenn eine Beideperson versührt und geschwängert, wenn Jemand seiner Freicheit deraubt, wenn er an der Ehre oder an seinem Bermögen verslett worden sei u. s. w. der in Note 20. S. 151 angezogene Scheidet lein a. a. D. 4. H. F. 75 fg. S. 142 fg. 6) Im Encystopábild-philosophischen Lerino, u. d. W. Entschädigtung. 7 Koelung a. a. D. 3. Ah. u. d. W. dabe. 6) Im Graftopábild-philosophischen Lerino, u. d. W. der Schabe, Anm. 1. S. 1320. Krug a. a. D. u. d. W. Schabe. 8) 3 Mos. 24, 201 Schabe um Schabe, Auge um Auge 2c., doch hier in der Beugung abweichend gegen Amos 6, 6: und bekümmert euch nichts um der Schaden Joseph's, n. a. m. Klaglieder Feremiä 2, 13: Denn bein Schade ist groß 2c., u. s. w. 9) Jesais 32, 7: Denn des Weizigen Regieren ist eitet Schaden 2c., und 59, 7: ihr Weg ist eitet Verdren und Schaden.

fich Scath. schwedisch Skada, islandisch Skade, bob. misch und wendisch Skoda, polnisch Szkoda) bedeutet im Urbegriffe Korperverlegung, und zwar besonders Ber= lebung eines lebenden Korvers (baber bas islandische Manskiaed, Todtschlag), bann Verletung auch anderer Rorper, Feuer=, Waffer=, Betterichabe ic., wei= ter überhaupt jede Verringerung des Zustandes einer Sache, sonach jede Einbufe 10), jedes uns zugefügte Ubel 11), jede Einbufe eines Gutes, dies sei an Gesund: beit, Freiheit, Ehre u. f. w. 12), ober - und dies hat sich bei dem hohen Werthe, den die meisten Menschen ben pecuniaren Intereffen beilegen, gur Sauptbedeutung des Wortes erhoben — an Vermogen — damnum pecuniarium 13). Go bezeichnet bieses Wort im engern Sinne den Verlust an Vermogen, die Verringerung des Bermogens einer Person 14). Nach diesem Begriffe be= steht daher der Schadenersat, der Sauptsache nach, in der Ausgleichung des einem Undern gewordenen Scha= bens durch Überlassung eines Aquivalentes 15). Mit dem Begriffe bes teutschen Bortes Schabe stimmt ber bes la= teinischen Cammum überein. Unsere Gesete 16) enthal= ten übrigens eine etymologische Derivation bes Wortes: Damnum et damnatio ab adenitione et quasi deminutione patrimonii dicta sunt 17); in einer weitern Ausbebnung ift es auch neuerlich 3. B. in der bekannten Bu= sammensehung damna secundarum nuptiarum gebraucht worden 18). Damnum dare beift Schaben zufugen, damnum pati vel sentire Schaben leiben, damnum facere bedeutet sowol das Eine als das Undere 19). Ubri= gens ift als reiner Schabe nur bas Resultat anzusehen 20), welches nach Abzug des aus der schadenden Handlung bem Beschädigten erwachsenen Bortheils verbleibt 21). Da

Entschädigung in der Negel nur rucksichtlich bes damnum pecuniarium denkbar ist, übrigens die Grundsätze über Entschädigung, Schadenersatz und Schadloshaltung nur aus einem gemeinschaftlichen Principe hervorgehen, namslich aus dem, daß Niemand mit dem Schaden eines Undern sich bereichern und Niemand durch einseitige Handslungen die Nechte eines Undern schmäsern darf; so wird in diesem Artikel unter Schaden in der Regel damnum pecuniarium verstanden und die obigen drei Worte werden nur in ihrem gemeinschaftlichen Sinne, nicht nach ihrem oben angedeuteten Unterschiede, gebraucht werden.

Der Schabe wird rechtlich betrachtet 22)

1) inwiesern berselbe schon vollbracht ist — damnum factum, ober inwiesern er nur zu besürchten steht — damnum metnendum s. damnum infectum 23). Nur ber Erstere ist Gegenstand der Entschäbigung. Rücksicht lich des Lettern geben die Gesetze mehre andere Rechtsemittel, z. B. wegen solcher Gebäude, die durch ihre Baufälligkeit dem Dritten Schaden drohen, die cautio danni infecti, wegen eines beabsichtigten, dem Dritten schädelichen Neudaues die nunciatio novi operis 24). Eine andere Rücksicht bei dem Schaden ist

2) der Umstand, ob durch die schädliche Handlung dem Beschädigten ein schon wirklich in seinem Bermögen besindliches Gut entzogen wird — positiver Schade (dannum emergens, d. positivum, dannum xat' iso-xiv, franz. dommage), oder ob ihm nur die Möglichesteit, sich einen Bortheil zu erwerben, benommen wird —

Masii Tract. de rei debitae aestimatione (Lovan, 1653). Schmidt (resp. Herzberg), Diss. selecta capita ex doctrina de lucro cessante et damno emergente continens (Jenae 1763). Guil. Weltrn, Doctrina juris explicatrix principiorum et causarum damni etc. (Lips. 1795.) Schöman, Die Lehre vom Schadten ersaß (Gicken und Beglar 1806, wovon der erste Aheil auch in desse nandeutge des Civilrechts. 1. Bd. Nr. V. S. 161 fg. enthalten ift). Diedemann, Diss. de damno et pauperie (Lipsiae 1804). Ludwig, Erläuterung der Nechtstheorie vom Schadenerssaße aus unerlaubten Handlungen, vom Besig zc. (Breslau 1815 [1816]). Um übersichtlichsten und daher am brauchbarsten für den Handgebrauch ist unstreitig die oben schon Note 12 angezogene Hänelsschauch ist unstreitig die oben schon Note 12 angezogene Hänelsschaufter man vergl. die Necension darüber in der Leipziger Literaturzeitung von 1823. Nr. 241. S. 1926. In solgenden größern Sammlungen sinden sich nachbemerkte Abhandlungen über diesem Segenstand: über die Lehre vom Schadenersaß, in Seuffert, Erörterungen einzelner Lehren des römischen Privatrechts. 1. Abth. (Würzburg 1820.) Uhb. 20; dann: über die Lehre von dem Schadenescaße, den Beweis des Schadens und des lucrum interceptum, in Selfer din g, Ausbeute von Nachsorschungen über verschieden Rechtsmaterien. 1. Th. (Greiswalde 1826.) 1. Abh.

22) über die nachstehenden sechs Eintheilungen des Schadens vergl. Glúck a. a. D. 4. Ah. §. 313 fg. Thibaut a. a. D. §. 184 und 187. v. Wening z Ingenheim a. a. D. §. 193, (14 fg.) Mackelben a. a. D. §. 339. Schweppe a. a. D. §. 202. 203. Mühlendruch l. c. Göschen in dem Rot. 34. S. 152 angezogenen Werke. §. 395. Hanel a. a. D. §. 2 und 3. 23) fr. 2. D. de damno infecto (XXXIX, 2): Damnum infectum est damnum nondum factum, quod suturum veremur. Calvinus l. c. p. 256. 24) Glúck a. a. D. Mühlendruch l. c. §. 459. Schweppe 3. Bd. §. 605 fg. v. Wening z Ingenheim a. a. D. §. 286 (221). Weiske, Quaestiones juris civilis (Zwickau 1831). quaest. I. p. 1: De damno insecto ex solivitio. Mackelben a. a. D. §. 483.

<sup>10)</sup> Daher vielleicht die elliptische Redenkart: "Ach Schabe dassur!" Bergl. über alles dies Abelung a. a. D. S. 1319 fg.
11) Krug a. a. D. 12) Mackelbey, Lehrbuch des heutigen römischen Rechte. §. 339 (549). Glück, Panbetten Sommentar.
4. Th. §. 318. S. 313. v. Wening "Ingenheim, Lehrbuch des gemeinen Civilrechte. 3. Buch. §. 193 (14). Saneth Exertuch einer Darstellung der Lehre vom Schadenersaß (Leipzig 1823). §. 1.
13) fr. 5. §. 5. i. f. D. de his qui effuderint (IX, 3). 14)
Khibaut, System des Panbettenrechte. 8. Ausz. §. 184. v. Wesning "Ingenheim a. a. D. Mühlenbruch, Doctrina pandectarum. §. 360. 15) v. Wening "Ingenheim a. a. D. §. 193
(14). 16) fr. 3. D. de damno insecto (XXXIX, 2). 17)
Conf. Calvini Lexicon juridicum s. v. damnum. 18) Mühlenbruch l. c. §. 542, zuweilen heißt es auch s. v. w. Gelbstrase.
v. Wening "Ingenheim a. a. D. Not. k. 19) Sanet
a. a. D. §. 4. Not. a. 20) Schweppe, Das römische Prizatrecht. 1. Bb. §. 202. Scheiblein, Miscellen aus dem Gebiete der Gesegebung des österreichischen Kalsentlaates (Wien 1820—1822). 4. Hest. §. 2. S. 2. 21) Mücksichtlich der ältern Eiteratur, den Schadenersaß betressen, werweisen wir zunächst aus Lipenii Bibliotheca jur. mit den Supplementen unter den Worten Damnum und Indemnitas. Außer den bei einzelnen Materien theils schon et dister, jur. civ. Lid. II.: de eo quod interest (in Meermann, Thes. T. III. p. 294). Gab. de Gast, Comment. in tit. C. de sentent. quae pro eo quod interest. (lbid. T. VI.) Donellus ad leg. unic. C. de sent, quae pro etc. s. liber de eo quod interest (1596) et in Comm. jur. civ. L. 26. c. 13—24.

negativer Schabe (damnum' privativum, dumnum negativum, lucrum cessans, lucrum interceptum, franz. interêt). Die Romer verfteben unter damnum immer nur ben positiven Schaben; beibes zugleich begreifen sie nur unter bem Worte utilitas 23). Auch im Teutschen pflegt man bie erfte Urt bes Berluftes vorzugsweise Schaben zu nennen, und man versteht baber auch unter bem Musbrude "Schaben" ohne weitern Bufat in ber Regel ben entzogenen Bewinn nicht mit 26), nur ben Ausbruck "alle verursachte Schaten" pflegt man auch von lucrum cessans mit zu verstehen 27). Dieses kommt überhaupt nur bann mit in Betrachtung, wenn ber verlangte Gewinn, ohne die schadliche Handlung, sicher 28) und rechtlich (honestum) war 25). Den Gewinn 30) pflegt man, je nachbem er blos in einer Ersparnif. also in einem blos negativen Kactum ober in ber Erlan= aung eines positiven Vortheiles besteht, noch naber in damnum cessans stricte sic dictum und lucrum emergens stricte sic dictum einzutheilen 31). Im Allgemeis nen gilt vom Gewinne die Regel, bag ber, welcher gewinnen will, weniger im Rechte begunstigt ift, als ber, welcher blos Schaben abzuwenden beabsichtigt 32). Ubrigens ist es nicht immer flar, ob ein Berluft zu ber einen ober ber andern Kategorie gehort. Go hat man gefragt, ob der kunftig entgebende Berdienst als ein Schabe, ober als ein Entgang bes Gewinnes anzuseben fei? 33) Wenn man

3) das Verhaltniß des schablichen Ereignisse zum entstandenen Schaben in seinem ganzen Umfange berückssichtigt, so ist der Schade entweder eine unmittelbare Folge jenes Ereignisses — unmittelbarer Schade (damnum eirea ipsam rem, bei den Römern: utilitas, quae eirea ipsam rem consistit, rei aestimatio, quauti ea res est, quanti eam rem paret esse), oder er ist eine blos mittelbare Folge desselben und des Zusammenshanges des fraglichen Ereignisses mit andern Umständen — mittelbarer Schade (damnum extra rem, bei den Römern: id quod interest, im engern Sinne) 31). Der letztere Schade wird in der Regel nicht ersetzt, außer wo es sich um Vergütung eines positiven Schadens hanz delt 33).

4) In hinsicht auf die den Schaben bewirkenben Ursachen ift berselbe entweder ein zufälliger damnum casuale v. falale, ober ein freier — damnum liberum, non casuale. Der blos burch Bufall verursachte Schabe ist nach ben Grundsäten vom Bufall (f. ben Artifel Zufall) 36) zu beurtheilen. Bier ift nut im Allgemeinen und Behufs ber Bollstandigfeit ju bemerken, daß die Regel, der Bufall treffe ben, in bef. fen Person und Sache er sich ereigne, fehr viele Schwie riakeiten und Ausnahmen bat. Ebenfo ist auch ber Aus bruck periculum (Gefahr), ben man gar oft blos fu Die durch einen Bufall entstebende Gefahr nimmt, keines wegs blos bavon zu verstehen, sondern aus bem Busam menhange, in welchem er vorkommt, febr verschiedenartig zu erklaren, da die Gesetze, z. B. in den ganzen Titeli de administratione et periculo tutorum 37), nur voi foldem Schaben sprechen, ben die Bormunder verfchul bet haben, also keinesweges von zufälligem Schaber ba sie sogar ben burch dolus entstandenen Schaden pe riculum 35) nennen, mithin unter biefem Ausbrucke ir Maemeinen die Doglichkeit eines Schabens zu verftebe scheinen. Die Regel, daß Niemand ben burch Zufall ent standenen Schaden zu ersehen hat (damnum praestare) sondern, daß ihn der tragen muß, den er trifft (Casul sentit is, quem tangit), hat, wie wir schon andeuteter viele Ausnahmen. Schon einigermaßen gehört bahin be Fall des casus mixtus, casus dolo vel culpae sub ordinatus, b. i. bes Bufalles, beffen Moglichkeit burc bie Sandlung einer Person herbeigeführt, und welche nach den Grundfaten des dolus und der culpa (f. w. u. zu beurtheilen ist 39). Sieht man gleich unwillfürlich Handlungen wie Zufall an (f. w. u.), so wird boch, ab gesehen bavon, mas wir weiter unten vom Babnsinn ermahnen werben, jedenfalls bann ber Schabe aus eine unwillfürlichen Sandlung zu erseten sein, wenn Jeman burch eigenes ober fremdes Berschulben in den Zustar vorübergebender Sinnenverwirrung gefeht, ober burch Mar gel an Hufficht der Schabe verurfacht worden ift 40 Allein es gehören zu jenen Ausnahmen auch testamentar sche, contractliche und gesetzliche Dispositionen, buri welche gewisse Personen zu Bergutung bes zufällige Schadens fur bestimmte Falle verbunden find. Go mu ber, welcher zu einer Leiftung ex obligatione verpflicht ist, aber burch eine relative Unmöglichkeit baran gehinde wird, ben diesfallsigen Schaben ersetzen, nicht wenn ein absolute Unmöglichkeit burch Bufall eintrat; benn in bi fem Falle muß jeder Contrabent, der hierdurch einen Bo theil verliert, diesen Schaben tragen. Ebenso muffen be zufälligen Schaden erseten in vielen Källen der in moi solvendi Befindliche, dann ber, aus beffen Wohnun burch Ausgießen und Auswerfen ein Schabe verursad wird, endlich Schiffer und Wirthe bei Entwendungen ur Beschäbigungen an Sachen ber Reisenden, in welcher Falle sie fogar für den von ihren Dienstleuten verurfad

<sup>25)</sup> f. o. S. 150. Sanel a. a. D. §. 3. S. 3. 26)
Pufendorf, Observationes juris universi. Tom. IV. obs. 117.
27) Hommel, Rhapsodia quaestionum. obs. 522. 28) fr. 29.
§. 3. D. ad leg. Aquil. (IX, 2.) 29) Glúck a. a. D. §. 332.
S. 446. Schweppe a. a. D. 1. Bb. §. 203. S. 468. 30)
Im Allgemeinen vergl. hierüber noch Gefterbing a. a. D. §. 31)
Schweppe a. a. D. §. 206. 32) fr. 7 et 8. D. de juris et facti ignorantia (XXII, 6). 33) Scheiblein a. a. D. 4. H.
§. 3 und 4. S. 9. 34) über die Ausbrücke der Römer vergl.
man besonbers Göschen, Borlesungen über das gemeine Civilrecht, von Errleben. 2. Bb. (Göttingen 1839.) §. 395. 35) So
v. Wening: Ingenheim a. a. D. §. 193 (14 vergl. mit 16), bies jedoch nicht ohne Widerspruch; über die verschiedenen Meinungen gibt er umständliche Nachweisung in der Note q. Ubweichende
Unsichten haben auch Schweppe a. a. D. §. 468. Glück a. a. D.
§. 440. Harla. a. D. §. 77.

<sup>36)</sup> Cf. Mühlenbruch 1. c. §. 362. S7) D. XXVI, (C. V, 38. 38) fr. 14. §. 3. D. de furtis (XLVII, 2). S5 fr. 1. §. 4. in fine D. de obligationibus et actionibus (XLIV, 7 40) Bergl. Scheiblein a. a. D. 4. Heft. §. 31. S. 61, wal rend wir ben übrigen von bem Verfasser aufgestellten Ausnahms von gebachter Regel, §. 32 fg., nicht immer beistimmen nochte

ten Schaden haften mussen \*1). Geht eine Sache durch Jufall unter, so trägt, insoweit dadurch die Ausübung eines Rechts unmöglich oder fruchtlos wird, diesen Schaeden Zeder, dem die Ausübung des Nechtes zustand \*2).

5) dem freien Schaden unterscheidet man wieder den rerechten Schaben (damnum indirectum) nach bem Brundfaße: Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam f. w. u.), von dem ungerechten Schaben (damnum lirectum s. injuria datum). Bu dem Erstern gehort der Schade, der durch eine erlaubte Handlung verursacht vird, auch in gewisser Make ber burch die eigene Sand= ung des Beschädigten verursachte: Quod quis ex sua culpa sentit damnum, sentire non videtur (f. w. u.). Bezüglich auf das den Schaden anrichtende Subject unerscheiden die Gesetze aber flar injuria und pauperies, e nachdem der Schade von einem Menschen - damrum injuria datum, oder von einem Thiere angerich= et wurde - nauperies, indem sie dies sehr richtig so rlautern 43): Ait Praetor: pauperiem fecisse. Pauperies est damnum sine injuria facientis datum: nec enim potest animal injuria fecisse, quod sensu caret. Beiden fteht gegensiber der blos burch Bufall ent= standene Schade - damnum fatale (f. oben S. 152). Das damnum injuria datum ist jeder, burch wider-rechtliche Thatigkeit (culpa s. injuria in faciendo) 44), nicht durch Unthatigkeit einer andern Verson verursachte Schade, es mag die Thatigkeit an sich widerrechtlich, ober nur von einem schadlichen, bei Vorsicht zu verneiden gewesenen Erfolge begleitet fein. Dieses damnum ift ber Wegenstand eines ber altesten, noch aus ben mittlern Zeiten der romischen Republik herrührenden Ge= fehes des ersten und dritten Cavitels der Lex Aquilia, während das zweite Capitel nur einen nicht hierher gehö= rigen rechtsgeschichtlichen Gegenstand behandelt. Die Klage aus diesem Gesetse sett voraus, daß der Rlager ein ding= liches Recht an dem fraglichen Gegenstande habe, daß der Schade einer bestimmten Schahung fahig fei, und daß er corpore corpori, also in der Regel mit der Sand, so= nach durch Berftoren oder Berderben einer Sache, juge= fügt sei. Doch sind die erste und lette Voraussetzung burch den nüglichen Gebrauch dieser Rlage (actio ex lege Aquilia utilis) und dadurch, daß eine Actio in factum ad exemplum legis Aquiliae verstattet wurde, nach und nach sehr beschränkt worden. Nach dem ersten Capitel berfelben foll ber, welcher einen Sklaven ober ein Thier eines Undern (injuria) todtet, auf den hochsten Berth belangt werden konnen, den diefer Gegenstand in bem laufenden Sahre hatte; nach dem dritten Capitel 45), das sich auf alle übrigen im ersten Capitel nicht ermähn=

ten Schaben erftreckt, foll burch die Klage ber hochite Werth eingeflagt werden, ben die Sache in den nachsten und den porhergebenden 30 Tagen hatte; in beiden Fallen mit dem id quod interest (f. w. u.). Leugnete ber Beklagte mahrheitswidrig die Thatsache, so war er sonft jum Erfate bes Doppelten verbunden (lis inficiando crescit in duplum). Übrigens concurrirt diese Rlage electiv mit allen Contractoflagen, inwieweit es bei lette= ren auf Schadenersatz ankommt, und sie tritt ein auch bei bem geringsten Bergehen gegen bie Lex Aquilia, ba bie: fes die Verbindlichkeit zum Schadenersatz allemal mit sich führt. Man glaubt jest den Grundsat aufstellen gu fonnen 46): Wer einem Undern, mit welchem er nicht in ei= nem Obligationsverhaltniffe fteht, burch eine widerrecht: liche positive Sandlung Schaben zufügt, kann auf ben Ersat desselben burch eine actio in factum belangt wer= ben 47). Unter pauperies verstehen die romischen Gesete ben burch ein vierfüßiges Sausthier contra naturam sui generis, b. h. durch eine Handlung, die Thiere diefer Urt gewohnlich nicht zu thun pflegen, ohne Schuld eines Menschen angerichteten Schaden. Die diesfalls in ben Gesehen gegebene Rlage, welche auch als actio utilis ge= stattet wird, wenn bas schabliche Thier fein vierfüßiges Sausthier ift, geht auf Erfat bes Schabens gegen ben Eigenthumer des Thieres, wovon sich dieser, wenn er die Rlage nicht falschlich geleugnet hat, burch Ubtretung beffelben an ben Beschädigten (noxae datio, n. deditio) befreien kann. Bei Korperverletzung eines freien Mannes gewährt die Aquilische Rlage Erfat ber Curkoften und ber Einbuße am Erwerbe. Erwägt man die verschiedenen Falle, in benen ein Thier Schaben anrichten fann, nach den zeither darüber aufgeftellten Grundfagen, fo ftellen fich folgende Ergebniffe bar: Wenn ein wildes Thier, bas in dem Cigenthume eines Herrn war, ohne des Lettern Schuld Schaben that, fo geben die Gefete bafur feine Rlage; nur im Fall eines Berschuldens trifft ihn die actio de pauperie utilis. Wenn aber ein Thier feinen Berrn hat, so kann der von ihm gethane Schade nur in dem Falle, wenn zu des erstern Erlegung der Tagdberechtigte allein befugt ist, zu einer actio in factum wider diesen Befugniß geben. War aber der Eigenthumer eines zah= men Thieres oder ein Dritter Urfache des von diefem Thiere angerichteten Schabens, fo ift gegen Beibe bie actio legis Aquiliae, und nur, wenn von dem Dritten nichts zu erlangen ware, gegen den Eigenthumer die actio de pauperie begründet. Geschah der Schade durch Ubweiden und Abfressen von einem fremden Grundstucke,

Rechtefall, eine Entschabigungsklage aus bem 3. Capitel bes Uqui- lischen Gesebes.

<sup>41)</sup> Scheiblein a. a. D. 4. heft. §. 51 fg. S. 96 fg. 42) Glück a. a. D. 4. Th. §. 319. 326 a fg. S. 315. 368 fg. Mackelben a. a. D. §. 340. 346. Gofchen a. a. D. §. 394. 43) fr. 1. §. 3. D. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur (IX, 1). Calvinus 1. c. p. 265. 44) Der Ausbruck culpa wieb hier baburch gerechtfertigt, baß culpa jede Illegalität bezeichnet. Schöman im angezogenen Handbuche. 1. Bb. S. 205. 45) Richeter, Aussätze über verschiebene Rechtsfragen (Tübingen 1834): U. Encyel. d. B. u.R. Erste Section. XXXV.

<sup>46)</sup> Mackelben a. a. D. §. 454. 47) über bie ganze Materie vom damnum injuria datum vergleiche Glück a. a. D. 10. Ih. §. 692. S. 284 und §. 700 fg. S. 319 fg. Scholman a. a. D. S. 204. Mackelben a. a. D. §. 452 fg. Mühlenbruch I. c. §. 450. Schweppe a. a. D. §. 547 fg. v. Welning=Ingenheim a. a. D. §. 330 (311). Göfchen a. a. D. §. 389 und 390. S. 62 und 64 fg. v. Berg, Juristische Beobachtungen und Rechtsfälle. 1. Bb. (Hanover 1802). S. 260: über ben Schabenersas ex lege Aquilia.

fo tritt gegen den Biehbesiger, ber bas Bieh babin trei= ben ließ, die actio de pastu pecoris, geschah es burch Abweiden fremder Früchte auf eigenem Grundsticke, fo tritt gegen ben babintreibenden Biebbefiber eine actio in factum ein. Burbe auf bem fremden Grundstude blos aus Nachlässigkeit geweidet, so ist bafur die actio legis Aquiliae geschrieben. Gang eigentlich tritt ber Fall ber pauperies und die desbalb gegebene Klage ein, wenn, wie gedacht, ein zahmes Thier contra naturam sui generis schadet; ift es aber blos feinem Naturtriebe gefolat und hat, gereigt vom Thiere eines Dritten, Schaben ge= than, so findet gegen diesen Dritten die actio de pau-perie statt, beren man sich aber nicht bedienen kann, wenn bas Thier ben Schaben ungereigt, aber burch einen gewöhnlichen Bufall bagu veranlaßt, anrichtete. Schabete bas Thier, seinem Naturtriebe gemäß und ohne außere zufällige ober willfurliche Veranlaffung, fo geht gegen ben Eigenthumer die actio de pauperie 48). Doch sind biefe ziemlich allgemeinen Grundfate spaterhin fehr bestritten worden, namentlich die Frage, ob wegen eines secundum naturam animalium aber nicht burch Abweiben ge= stifteten Schabens eine actio in factum gegen ben Biebeigenthumer eintritt 49)? Man bat namentlich bei gab= men Thieren ben Unterschied zwischen Schaben contra und secundum naturam als verwerflich bargestellt und bie Frage beleuchtet: Wie foll man fich gegen Bienen fchugen, Die ber Nachbar halt so)? Oft ist auch die Frage unter= fucht worden: Db ein von einem Wahnsinnigen, ohne Schuld der über ihn bestellten Aufseber - benn daß biefe den Schaden ersetzen muffen, wenn durch Mangel an Aufficht ber Bahnsinnige die Moglichkeit folchen angu= richten erhielt, ist schon langst unbestritten 1) - verur= fachter Schabe aus bem Vermogen bes Wahnsinnigen erset werden musse und ob derselbe durch die actio de pauperie utilis ober burch die actio legis Aquiliae einzuklagen sci? Noch neuerlich wurde mit vielem Scharsfinne die actio de pauperie utilis für biesen Kall vertheidigt 52); auch mogen wir uns mit benen nicht vereinigen, welche ben burch einen Wahnfinnigen angerichteten Schaben blos fur ein damnum fatale (f. o. G. 152), fur einen von Niemandem zu ersetzenden Bufall (casus) angeben 53). Uns ist die von Schoman s4) aufgeworfene Frage: "ob bann ber Kuriofus nicht wegen einer Pauperies feines Pferdes mit der actio de pauperie belegt werden kann? dafür ist er ja doch auch keiner Imputation unterwor= fen - warum follte er benn nicht fur fich felbst haften?"

48) Goschen a. a. D. §. 664. Glück a. a. D. §. 692. S. 271 fg. 49) Diedemann I. c. obs. II. p. 12 sq. 50) Diese zwei Punkte sind besonders hervorgehoben in der, überhaupt die ganze Materie beleuchtenden, Abhandlung von Gesterding, Rechtsverhältnisse in Beziehung auf fremde Thiere, in der köhre Marezoll zv. Wening zngenheim's chen Zeitschrift für Sivikrecht und Proces. 4. Bd. 2. Dest. Nr. XI. S. 261 fg. 51) fr. 14. D. de officio Praesid. (I, 18.) Stryk, Usus modernus pandectarum. Lid. IX. tit. 1. §. 1 et 2. 52) Schöman a. a. D. S. 202 fg. 53) Glück a. a. D. 1. Ih. §. 7 und 8. S. 68 und 10. Ih. §. 695. S. 294 fg. Thibaut, Versuche über einzelne Theile des Rechtes. 2. Bd. 8. Ubb. S. 210. 54) a. a. D. S. 203.

zu einseuchtend, als daß wir nicht mit benen stimmen follten, die den in dem vorliegenden Falle angerichteten Schaden aus dem Vermögen des Wahnsinnigen verlangen, ohne auf den Namen der Klage großen Werth 53 zu legen. Die gewöhnliche Aushilfe mit einer actio in factum wird auch hier stattsinden. In der Regel wirt ieden der Verhindlichkeit zum Schadenersate

jedoch bei der Berbindlichkeit zum Schadenersage 6) die Möglichkeit der Zurechnung 3") vorausgefett Der Schade, den ein Mensch in dieser Beziehung an richtet, wurde entweder in gesehwidriger Absicht von ihn verursacht - damnum dolosum, ober es ist ihm ba bei blos eine Schuld ohne dolus, alfo blos culpa bei zumessen — damnum culposum. In ben Gefeten wir von bem biesfallsigen Schabenersage ber Musbrud ge braucht dolum, culpam praestare, de dolo, de culp teneri. Namentlich sind es Vergehungen, welche hier zu die Veranlassung geben. Jedoch gibt es auch gar andere Berhaltniffe, in denen dies eintritt; oft 3. 2 schon wegen eines übeln Rathes 57); ebenso wenn ei Feldmeffer aus dolus ober culpa lata (f. w. u.) falfe gemessen hat und ein anderes Rechtsmittel als die acti in factum gegen ben Feldmeffer zur Entschäbigung fi ben Beschäbigten nicht vorhanden ist 5"). In Binfid auf Vergehungen handelt es sich um die durch dolu entstehende Ersatverbindlichkeit (siehe den Art. Dolus) Sect. 26. Bb. S. 347 fg. und 350 fg.). Man nimn in ben Gefegen an, bag in ber Regel nur wegen dolus welchem jedoch lata culpa, culpa latior, c. dolo pro xima (f. w. u.), gleichgefest wird, Schabenersat gefi bert werden könne. Da jedoch die culpa levis in col creto oft wiederum ebenso wie die culpa lata beurthe wird, so führt auch sie hausig zur Schadenersat = Berbin lichkeit. Bas aber auf keinen diefer Grundfabe fich ; ruckführen lagt - wenn in ben Gesetzen blos dolus c nannt ift, wird culpa lata immer mit barunter versta ben — bas kann auch mit keiner ber für ben dolus t stimmten Klagen eingeklagt werden. Der Dolus muß jedem Bertrage, sogar im Schenkungsvertrage, wenn 3. ! ber Schenkgeber eine Schabliche Sache Schenkte, praft werben, und bas pactum ne dolus praestetur ift geft lich verboten 59), wenn von zukunftig zuzufügendem dol die Rede ist 60). Über bereits begangenen kann man spergleichen. Übrigens zieht insonderheit jedes Berget die Verbindlichkeit zum Schadenerfațe (quanti ea r est, de veritate) nach sich 61). Bei Raub und Die stahl steht nach romischem Rechte die actio furti jede ber einen positiven Schaben baburch erlitten und ein I teresse babei hat, als Ponalklage, gegen ben Thater, ;

<sup>55)</sup> Diedemann l, c, obs. 1. p. 1 sq. 56) Goft a. a. D. §. 386. S. 53. 57) Scheiblein a. a. D. 4. S §. 16—18. 58) Glúc a. a. D. 11. Th. §. 764. S. 379 59) fr. 27. §. 3. D. de pactis (II, 14). fr. 17. D. commod v. contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIIIIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XIIIIIIIIIII). fr. 1. §. 7. D. depositi vel

gen Mehre in solidum, bezüglich auf bas Bierfache und Doppelte des Interesses (f. w. u.) zu. Wird das Ber-brechen von mehren gemeinschaftlich begangen, so ist die Berbindlichkeit zum Schadenersate folidarisch (f. d. Urt. Solidarische Verbindlichkeit), ohne daß, nach romi= chem Nechte, die Zahlung des Ginen den Undern befreit. Der teutsche Gerichtsbrauch nimmt nur einfachen Scha= enersat an, allein wenn nur Giner ben eigentlichen Schaen verursachte, er aber nicht auszumitteln ift, so kann ich der Beschädigte an jeden der Undern nach seiner Bahl alten. Nach ben romischen Gesetzen hat auch der bei ei= em Auflaufe von wenigstens zehn Menschen (delictum n turba commissum) dolo malo Beschadigte eine Rlage nnerhalb Jahresfrist auf bas Doppelte, nachher bas Einache des Werthes der beschädigten Sache. Mus Berbrehen und Vergehen entspringt, gegründet auf den dolus, egen den Thater, aber nicht, wenn sie keinen Bermoensschaden zum Gegenstand hat oder die Erben durch as Delict nicht reicher geworden find, gegen die Erben, ine actio poenalis auf Strafe ober wenigstens mehr als Schadenersat, in diesem letten Falle als actio poenalis nixta angesehen. In allen übrigen Fallen ift die Rlage ine actio rei persecutoria, unbedingt auf beiderseits Erben übergehend. Im Übrigen ift es Pflicht des peinti= then Gerichts, auch ohne eine folche Rlage bas Interesse es Beschäbigten in jedem peinlichen Processe möglichst zu berücksichtigen 62), sowie benn auch unter gewissen Um= tanden ein Criminalurtheil fur den, im besondern Proeffe handelnden, Civitklager zur Begrundung feiner Un= rage auf Schabenersat hinreicht 63).

Unerwähnt fann hierbei die singulare Berordnung ei= liger Gesetse barüber nicht bleiben, daß die Gemeinden für Entschädigung der in Folge von Tumulten aus ihrer Mitte, Beschäbigten haften muffen. Schon in ber altesten germa= lischen Institution der Gesammtburgschaft 64) findet diese Einrichtung ihren Grund, die sich jedoch in der Hauptsache jur in Frankreich und England erhalten hat. Gedachte Berntwortlichkeit wurde, als auf einer frühern allgemeinen Un= icht beruhend, schon durch das Geset vom 23 - 26. Kebr. 790 in Frankreich gesetzlich ausgesprochen und durch bas Beset vom 10. Bendemiaire des Sahres IV. der Republik 2. Oct. 1795), auf Beranlassung eines im Jahre vorher bei iner Mehlvertheilung in Paris entstandenen Aufruhrs, um= tandlich erörtert und befinirt. Es geht daffelbe von dem Brundfat aus: "Sammtliche in einer Gemeinde wohnende Burger sind eiviliter verantwortlich fur alle in dem Bering dieser Gemeinde gegen die Personen oder bas Gi= genthum verübten Frevelthaten (attentats)." Dies ift weiter ausgebehnt im ersten Artifel bes vierten Titels auf Schaben, welche "durch Zusammenrottungen, oder

bewaffnete ober unbewaffnete Berfammlungen gegen Der= fonen oder Eigenthum der Nation oder Privaten" zu Schulden gebracht werden. Nach dem 5. Titel. Art. 6 muß die Schadloshaltung (dommages-intérêts) "wenig= ftens dem vollen Werthe der geplunderten und weggenom= menen Gegenstande gleichkommen." Dbgleich biefes Ge= fet wahrend ber Restauration ofter als ein Musfluß ber Revolutionszeit, der durch die charte von 1814 aufge= hoben sei, angesprochen wurde; so hat boch ber Caffations= hof immerfort darauf erkannt. Wenn hiernachst schon die Schaden der Julirevolution von 1830, als zum Gemein= mobl ber gangen Nation gereichend (cause national), an= gefeben und baber vom Staate getragen, auch die bem Erzbischofe von Paris im 3. 1831 durch Berftorung feis nes Mobiliares jugefügten Beschäbigungen, in Erman= gelung gerichtlicher Verhandlungen darüber, nicht von der betroffenen Commun vergutet worden find; so murde doch bie Stadt Paris in die Entschädigung wegen ber Tumulte vom April und Juni 1832 verurtheilt, und diesem Beisviele find der lutticher Gerichtshof und das belgische Calfationsgericht in bem diesfallsigen Processe ber Stadt Berviers im J. 1834 65) gefolgt. Dagegen ist dies Gesetz in ben preußischen Rheinprovinzen durch Cabinetsorbre vom 7. Dec. 1824 66) suspendirt worden. Much in England muß die Gesammtheit der Ginwohner eines Gemeindebe= girkes (hundred) ober eines bem hundred abntichen Begirkes für alle innerhalb besselben burch Busammenrottun= gen verursachte Schaben haften und ben Beschädigten volle Schadloshaltung gewähren, wenn diefe innerhalb breier Monate flagen und innerhalb sieben Tage nach dem begangenen Berbrechen bem Friedensrichter Die befannten Thater anzeigen, auch ihre Ungabe beschworen 67). Be= lauft sich der Schabe nicht auf 30 Pf. St., so muß der Beschädigte innerhalb sieben Tagen bei dem Oberconstable bes hundred klagen und eine Anzeige barüber an ber Rirchenthure ber treffenden Pfarrei anschlagen, worauf in einer petty-session über Diefe Ungelegenheit erkannt Much in Teutschland fand diese in der That nur politische, nicht rechtliche Magregel ihre Bertheibiger und ward namentlich auf dem sachsischen gandtage von 1833 beantragt 69) und biscutirt. Gie erhielt jedoch fo= wol dort als unter den teutschen Schriftstellern 70) bedeutende Gegner, theils wegen der Lockerheit der jegigen Ge=

<sup>62)</sup> über biesen letten Punkt vergl. v. Berg a. a. D. S. 291; über bas damnum dolosum überhaupt und bas damnum ex delicto insonderheit s. Glück a. a. D. 4. Th. §. 319. 320. S. 316 fg. 20. Th. §. 1107. S. 43 fg. Mackelbey a. a. D. §. 342 und 343. Schweppe a. a. D. §. 540. 541. v. Wesninge Ingenheim a. a. D. §. 340 (328. 331). Göschen a. a. D. §. 389 fg. 63) Archiv für d. Civil und Eriminalrecht ber k. preuß. Rheinprovinzen. 9. Bd. (Coln 1827.) 1. Abth. S. 41. 64) Eichhorn a. a. D. 1. Th. §. 18. 48.

<sup>65)</sup> Leipziger Zeitung v. I. 1834. Nr. 270. S. 2935. 66) Königt. Preuß. Gef. Samml. v. 1824. S. 222. 67) Statut von Winchester 13. Eduard I., dann Stat. 8. Georg II. c. 16. St. 7 und 8. Georg IV. c. 12. 68) Wir sind in dieser Darftellung der Tumultentschädbigungen vorzigssich dem Aussage vom Abvocat Kölir zu Paris in Mittermaier und 3 acharia, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzebung des Ausslandes. 7. Bd. 1. Heft. Nr. II. S. 26 fg. gesolgt. 69) Von dem Verf. nachstehender Schrift, welche die Geschichte dieser Discussionen beim Landtage enthält: Wiesand, Von Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit 2c., insbesondere Erörterung der Nechtsfrage: Ist eine Gemeinde verbunden, den einem Mitgliede derselben von Tumultuanten verursachten Schaden zu ersehen? (Leipz. 1835.) 70) Vergl. die Anzeige über vorstehende Schrift in Geredorf, Repertorium der gesammten teutschen Lieratur für das J. 1835. 5. Bd. 8. Heft. Nr. 2457. S. 642, und einen Aussag in der Zeitsschrift "das Vaterland" 1835. Nr. 57. S. 225.

meindeverbande, welche bergleichen Vorgange gar nicht zu hindern im Stande sein und daher für Etwas bestraft werden wurden, zu dessen Vermeidung ihnen die Mittel nicht zustehen, theils weil in Fallen großer Nevolutionen, wo das Gesetz grade am nothigsten ware, es so wenig wie in der Julirevolution zu executiven sein wurde.

Dem dolus ift bie culpa 11) im engern Sinne entgegen: gefebt (f. b. Urt. Culpa 1. Sect. 20. Th. S. 334), fodaß man barunter ein unwiffentliches Berschulden (negligentia. desidia, imperitia, ignorantia) verstebt 72). Sie fcbließt allen auf die schabliche Wirkung einer positiven ober ne= gativen Sandlung gerichteten Willen aus; fie entfpringt blos aus Nachlässigkeit, Mangel an Nachbenken über die Folgen einer Begehung ober Unterlassung und aus bem Daber entstandenen Irrthume 73). Gie bat ihren Grund in der gesetlichen Foderung, daß jeder Staatsburger die gehorige Worsicht beobachte, um Niemanden zu beschabt= gen, fest also eine solche Handlung des Beschädigenden voraus, beren schabliche Folgen er, als mindeftens moglich, voraussehen konnte. Mur von dieser Art der culpa ist hier die Rede. Denn ein ohne Verschulden zugefügter Schabe ist in der Regel nicht zu ersetzen 74) (s. o. S. 154) und im Zweisel wird bei einem Schaden, daß er ohne Verschulden entstanden sei, vermuthet 75). Bei der praestatio culpae ift zu unterscheiden, ob die Schuld bei einem Contracte, auch bei einer obligatio quasi ex contractu, ober ob fie außerhalb eines folden Berhaltniffes

gewirkt wurde 76). Es haftet berienige, welcher mit ei: nem Dritten nicht in einem obligatorischen Berhaltniffe rudfichtlich ber Sache fteht, Die er burch eine Unterlasfung beschädigte, nicht fur ben Schaben, wol aber, wenn er ben lettern, wol wiffent, bag bie Sache einem Dritten gehore, burch eine positive Sandlung erzeugte. Bufte er bies im lettgebachten Falle nicht, sondern hielt bie Cache bona fide fur die seinige; bann haftet er, jedoch nur von Zeit ber Ginlassung auf die Rlage an, fur jedes damnum culposum, die culpa bestehe in positiver ober negativer Thatigkeit. Ber Jemandem in der Noth einen Dienst leistete, babei aber einen oder den andern Schader nicht verhutete, haftet fur biefen nicht verhuteten Scha ben nicht, wenn er nicht Undere, die mehr geleistet haber wurden, von der Dienstleistung abhielt 77). Unders ge staltet sich die Sache bei einem obligatorischen Berhalt nisse, gehe es aus einem Contracte ober quasi ex con tractu hervor. Dies Erstere besteht in einer personlicher Berpflichtung, beren Entstehungsgrund burch Contract i der positiven Verbindlichkeit der Contralienten liegt, bei de betreffenden Ungelegenheit mit Vorsicht zu verfahren. Ge bachte Berpflichtung, Schaben auf jede mogliche Urt 3 verhüten — diligentia mit ihrer Unterart ber diligentie custodiendae rei, custodia, welche auch fur die heim liche Entwendung ber zu bewahrenden Sache einstehet muß 78) (vergl. ben angez. Urt. Culpa), findet ftatt, fo bald sie unter den Contrabenten verabredet ist und bil Berabredung nicht gegen gesetliche Borfchriften verftogt Außerdem aber treten die, nach ben verschiedenen Rechts verhaltnissen hochst verschiedenen, gesetzlichen Bestimmur gen ein. Denn hier ift ber boppelte Fall moglich, ba bas obligatorische Werhaltniß zunachst auf ben Schaber ersat geht, ober bag bas obligatorische Verhaltniß b Verpflichtung bazu, also bie Verpflichtung zur Diligen, nur fecundar mit fich fuhrt. Der Grab ber Berschulbur ift dabei nicht gleich und fallt theils unter bie Grundfat bes Aquilischen Gesetzes, theils außerhalb berfelben. Di bas ift zu bemerken, bag, wenn in ben Befegen gefa wird, daß dolus und culpa ober nur dolns, nicht ab culpa, zu praftiren sei, dieser lettere Ausbruck blos vo ber culpa levis zu verstehen ift. Stets aber steht b Regel fest, daß der zur diligentia Verbundene auch bem Falle zunachst fur bie Sachen bes Dritten forge muß, wenn er felbst außer Stand ift, seine eigenen Schen gegen Beschabigung zu schügen 79). Dierher gebon nun vorerst solche Beschafte, wo bie Besetze blos die pra statio culpae levis voraussetzen. Die Entschädigu wird, wenn ber Schabe unter die Rategorien ber le Aquilia fallt, auch durch die Aquilische Klage eingeklag Bei außeraquilischer Verschuldung wird nur culpa li vis in concreto (vergl. d. Urt. Culpa) praftirt. Di ist aber bei andern Geschäften nicht der Kall, wo die G sette bie praestatio culpae levis in concreto, ber dil

<sup>71)</sup> Rucksichtlich ber in ber Note \*) zu bem Urt. Culpa an= gegebenen Schriften bemerken wir noch, bag guerft Schoman und Bohr im J. 1806 ber Theorie ber culpa eine größere Aufmerkfamteit widmeten. Schoman gab feine Theorie ber culpa ale er: ften Theil feiner oben (Rote 21. S. 151) angeführten Lehre vom Schabenersas, und nahm sie gugleich, wie gedacht, in fein Dand-buch auf. Spaterhin im 2. Bande feines handbuches S. 358 berichtigte er eine feiner frubern Außerungen und gab noch in dem= bes herrn Egib v. Echt" heraus, verleibte auch diese seinen hands buche ein, und zwar dem 2. Bande unter Nr. 10. S. 227. Im 3. 1813 trat nun Genster mit einer Dissertatio pro loco, exercitationes juris civilis ad doctrinam de culpa, ju Jena auf. 2016 aber Saffe in seiner hochberühmten Theorie ber culpa (zu-lest herausgegeben von Bethmanu-hollweg [Bonn 1838]) mehre Unfichten Gensler's beftritten hatte, fo erfchien ber "Beitrag zu ber Lehre von ber Diligenz und Culpa, eine Nebenfchrift bes Archive für bie civiliflifche Prarie" von Geneller (Beibetberg 1827), ein nur aus einer Periode und 17 Roten auf 47 Seiten bestehendes, hochst animoses Echriften, bessen Buruchhaltung zur Ehre bes sonft wackern Bensler zu wunschen gewesen ware. Die Sasie's sche Theorie ist als die noch jest bestehende anzusehen. Scheiblein a. a. D. 4. heft. g. 6. C. 14: Bas ein Berfchuls ben fei, mas es in sich begreife und wenn man fagen konne, baß ein Schabe aus bofer Absicht, wenn, baß er aus Versehen zuges fügt worben sei? 73) Gludt a. a. D. 4. Ih. §. 321. S. fügt worben sei? 74) Unter biefer Rubrit mit ber beigefügten Frage: Wenn man sagen konne, baß ein Schabe ohne Verschulben zugefügt worden sei? s. die Abhandlung bei Scheiblein a. a. D. §. 7.

E. 15. Oft treten hierbei sehr schwierige Fragen ein. Man vergl. bie Entschädigungeklage wegen behaupteter Unstedung mit einer venerischen Rrankheit zwischen zwei mannlichen Personen burch bas Aragen von Rleibern, bei Hohn horst in ben Note 21. S. 160 angezegenen Jahrbüchern S. 60. 75) Auch unter dieser Aubrik mit bem Jusahe: Was hat also berjenige, ber ben Ersah eines Schabens einklagt, zu beweisen? f. ebendaf. §. 8. S. 18.

<sup>76)</sup> Gluck a. a. D. §. 324 a. S. 342. 77) Scheible a. a. D. 4. Heft. §. 42 und 43. S. 83 und 84. 78) Macke ben a. a. D. §. 342 a. G. 79) fr. 5. §. 4. D. Commoda vel contra (XIII, 6).

gentia xar' ¿ξοχίν, ber diligentia patrisfamilias verlangen 80). Ift wegen des Grades der Schuld, welder, in Bezug auf eine obligatio ex contractu ober quasi ex contractu, praffirt werden muß, im Contracte nicht eine, burch die Gesetze nicht unterfagte Bestimmung getroffen; fo find bei einem Bertrage, beffen Begenstand n der Leistung einer Sache besteht und von dem beide Theile Bortheile haben, auch beide Theile die culpa levis zu gewähren verbunden, bei einigen Contracten culpa levis in abstracto, bei andern in concreto. Sat hin= gegen nur der, welcher die Sache gegeben hat, ben Borheil vom Contracte, so tragt ber Empfanger die culpa ata, der Geber aber hastet für die geringste Nachlässig-eit. Wenn jedoch ber Empfanger den Vortheil davon at, ihm die Sache zu einem von feiner Willfur abhangigen Gebrauche gegeben wurde und daran noch vor der Buruckfoderung ein Schabe geschah; fo praffirt ber Em= ofanger nur dolus und culpa, nach der Burucksoderung bingegen und bei Berzögerung derfelben jede Urt von Schuld, ja fogar bas damnum fatale. Erhielt er bie Sache nur zu einem bestimmten Gebrauche, fo haftet er für das geringste, der, welcher die Sache gab, nur für das gröbste Versehen. Die oft bestrittene Frage: Kann Jemand für Vortheile, die er dem Andern factisch zu= kommen laft, ohne dazu rechtlich verbunden zu fein, ober ein Bersprechen der Bergutung fur fich zu haben, Ent= schädigung fodern 81)? hangt eben von diesen factischen Umständen ab und mochte im Allgemeinen und abstract schwerlich zu beantworten sein. Ist der Gegenstand bes Bertrages die Leistung einer gewissen Handlung, so muß ber, welcher sich dem Geschäft ohne Auftrag unterzog, Die hochste Diligenz gewähren. Wurde aber ihm bas Beschaft aufgetragen, und zwar ein folches, bas seiner Natur nach besondere Renntniffe oder Gorgfalt erfodert, fo muß auch fur das geringste Berfehen ebenso, wie wenn sich Temand zu einem nur gewöhnliche Kenntnisse erso-bernden Geschäfte gedrangt hat, Entschädigung geleistet werden. Bei Übernahme eines so gewöhnlichen Geschäf= tes aber, ohne daß fich der daffelbe Besorgende dazu freiwillig erboten hat, muß dieser, wenn ein Lohn dafür be= dungen ift, oder wenn keiner bedungen ift, die Person aber, welche sich der Handlung unterzieht, sich derselben nicht entziehen konnte, blos die culpa levis, übernahm er sie ohne eine Verbindlichkeit bazu, auch bas geringste Berfeben praftiren 82).

Nicht blos in der Verringerung des Werthes einer Sache oder deren ganzlicher Vernichtung besteht der Schade, der durch Beschädigung erwirft wird, sondern es werden dadurch oft noch andere nachtheilige Folgen hervorgebracht, deren Ersah dem Beschädigten werden muß, wenn er nicht bei bloßem Ersahe des Werthes (pretium, aestimatio rei, quanti ea res est) 53) immer noch Schaden haben soll.

80) über alles bies vergl. Mackelben a. a. D. §. 342. 343. Tofden a. a. D. §. 389 fg. 81) Kori und kangenn in bem Not. 21. S. 160 angez. Werke. 1. Ubh. 82) So die Theorie Gluck's a. a. D. 4. Th. §. 324 b. S. 346 fg., welcher wir beis stimmen. 83) Daß sich Schabenansprücke nicht realisiren lassen,

Dieses Überschießende über ben bloßen Berth ber betrof. fenen Sache, welches auch berucksichtigt werden muß, wenn Jemandem ein erlittener Schade erset werden foll, mit Einschluß des mahren Werthes, heißt bas id quod interest, quanti interest (scilicet hoc vel illud non factum esse), bas Intereffe, basjenige, mas Jeman= bem an einer Sache liegt. Indem wir im Ubrigen rudsichtlich dieses Punktes auf den Artikel Interesse verweifen, bemerken wir hier nur Folgendes. Das Intereffe ist unterschieden von der bloßen Schatzung des Werthes dadurch, daß diese nur das pretium commune. Jenes auch das pretium ex utilitate singulorum, also auch bas pretium affectionis vor Augen bat. Denn es fonnen bei allen Urten der Sachen besondere Uffectionen stattsinden, wenn man nämlich nicht die Gattung nur, sondern eine besondere species zu fodern hat. Das Interesse berucksichtigt ferner nicht blos bas damnum positivum, sondern auch das damnum negativum, das lucrum cessans (f. o. S. 151). Es begreift Beides, ob: gleich es ofters nur das bezeichnet, mas Jemand außer bem mahren Berthe ber beschädigten Cache fodern fann. Indessen fommt zuweilen in den Gesetzen der Ausbruck id quod interest auch als gleichbedeutend mit quanti ea res est vor. Da bei Geldzahlungen sich oft am schwer= ften ermitteln lagt, mas fur Nachtheile aus verzögerter Bahlung entstehen, so ist dafür, ohne daß es des weitern Erweises des Interesses bedarf, gesetlich bestimmt, daß Berzugszinsen gezahlt werden mussen, wenn nur der Berzug bewiesen ist. Dadurch wird jedoch dem Glaubiger bas Necht nicht genommen, ein Mehres zu fodern, wenn er beweist, daß fein Interesse großer als die Bergugsgin= fen ift 84). Das birecte Interesse (f. o. S. 153) fann man, wenn man Schadenersat überhaupt zu fodern berechtigt ift, stets fodern, zur Praftation des indirecten ift nur der verpflichtet, welcher aus einem Bergeben oder bei Contracten und in andern rechtlichen Berhaltniffen wegen dolus Schadenersatz leisten muß. In der Regel ift auch blos das gemeine, nicht das besondere Interesse (ausge= nommen beim juramentum in litem, f. w. u.) zu gewäh-Überhaupt sindet die Verbindlichkeit zur Leistung des Interesses statt, wenn Jemand dolose ober durch eine zu vertretende Schuld, oder burch Berzug, oder durch Ungehorfam feine Berbindlichkeit nicht erfullt bat. wiewol bei einem maßigen Berfeben bas indirecte Inter= esse nicht gewährt zu werden pflegt 65).

Wer überhaupt das Interesse zu leisten hat, gewährt nur das damnum ex re, nicht das extra rem datum, und zwar, wie ein ausbrückliches Justinianisches Gesen 1861

wenn sich nicht ermitteln laßt, quanti ea res sit, barüber f. Schlüter und Ballis, Juristische Zeitung. 3. Jahrg. (Kuneburg 1828.) 2. Beft. 7. Ubb.

<sup>84</sup> Vergl. Scheiblein a. a. D. 4. Heft. §. 98. S. 189.

85) über ble ganze Materie vom Interesse s. v. Wening : In genheim a. a. D. §. 193 (14). Schweppe a. a. D. §. 201.

Mackelben a. a. D. §. 339. Mühlenbruch l. c. §. 360. 363.

364. Thibaut a. a. D. §. 185. 186. Göschen a. a. D. §. 395.

396. Glück a. a. D. 4. Th. §. 333. S. 446 fg. 86) c. un.

C. de sententiis, quae pro eo, quod interest, proferuntur (VII, 47).

fagt, bas freilich bunkel und baber vielfacher Deutung ausgesett ift 87), in allen Fallen, wo ber Berlette ein be= stimmtes Object (casus certi), nicht einen Gegenstand pon unbestimmtem Berthe und nicht außerhalb ber Dbli= gation bei ber Uquilischen Rlage zu sobern bat, nicht über ben boppelten gemeinen Werth beffelben. Für indirecten, ober burch zufällige, nicht burch ungerechte freie Sand= luncen entspringenden Schaben bat Niemand zu fteben, wogegen bas damnum mixtum bem birecten rechtlich gleich: gegebtet wirb. Dolus und culpa lata produciren bie Berbindlichkeit zu Leistung des besondern, eine geringere Schuld zu Leiftung bes gemeinen Intereffes. Für ben burch einen Dritten verursachten Schaben haftet Miemand, als ber, welcher die Pflicht und Möglichkeit, den Dritten abzuhalten, hatte, ober ihn zu ber Beschäbigung reigte. Der geringste Grad tes zu leiftenben Schabenersates ift, wenn bem Beschäbiger burch Gefete ober Bertrag nur soviel zu ersegen zur Pflicht gemacht ift, um wie viel er sich durch die beschädigende handlung bereichert hat. Bu-nachst über diesen folgt die Verpflichtung zu Gewährung bes mahren Werthes der Sache; die hochste Entschabigung ift bie Erfetzung bes gesammten Interesses in ben eben (G. 157) angegebenen Fallen bes dolus u. f. w. Doch kann in einigen berselben sich durch die noxae datio (f. ben Urt. Noxa) von der Gewährung des Interesses be= freit werben; in andern kann burch Bertrag oder Gefet, ftatt bes id quod interest, eine bestimmte Praftation vorgeschrieben fein. Die Sauptgrundsage, wovon bei Be= wahrung bes Interesses ausgegangen wird, find: Diemand foll sich mit dem Schaden des Undern bereichern 88); wer die Gelegenheit zur Beschädigung gegeben hat, wird fo angesehen, als habe er ben Schaben selbst verurfacht 89); ber Schabe, ben Jemand burch feine eigene Schuld hat, wird ihm von Niemandem vergutet 90). Diesen letten Fall anlangend, ist jedoch bie Entscheidung dann fehr schwierig, wenn ber Schabe burch Schulb sowol von Seiten bes Beschäbigers, als bes Beschäbigten entstanden — ein Kall, der nur in concreto und nach allgemeinen Rechts: grundfaten zu beurtheilen ift 91); feinesmeges fann aber Die Regel allgemein angenommen werden, baß, wenn Un= bere babei mitwirften, Dies feinen Ginfluß auf Die Un= wendung des erwähnten allgemeinen Princips habe. Die= mals kann eigene Nachlässigkeit die Folgen absichtlicher

Beschädigung von Seiten des Dritten aufheben 97); auch hort badurch, daß ber Beschäbiger bem Beschäbigten auf eine andere Urt Bortheile verschafft, des Erstern Ersags verbindlichkeit nicht auf 93). Endlich ailt ber Grundfat: Wer sich feines Rechtes bedient, thut Niemandem Uns recht 90), hat also auch beshalb keinen Schaben zu erseten 95). Nicht ersetzt wird auch aller unehrbare, aller nicht sichere Gewinn, alles lucrum extra rem; baber foll nicht erfett werben, was der Raufer an der nicht gelieferten Waare burch Wiederverkauf verdient, der Kaufmann mit dem nicht gezahlten Gelbe im Sandel noch über den Betrag ber Zinsen gewonnen hat, außer wo Ort ober Zeit der Erfüllung genau bestimmt war. Reine Entschädigung findet statt ferner rucksichtlich jedes außerordentlichen Vorzugs ber beschädigten Sache, der erft nach Begrundung der Schabenersat = Berbindlichkeit entbedt murbe, jeder Ber: lust an Gegenständen, die dem Beschädigten ohnehin verlo: ren, und an solchen, welche widerrechtlich hingestellt ober hingelegt waren, jeder Verluft, bei welchem ber Bescha-

digte nicht vorwurfsfrei ist 96).

Diese allgemeinen Regeln werden in folgenden Bei spielen ihre Bestätigung finden. Ein Sauptfall ber Urt wo der Schadenersat der unmittelbare und erste 3wed bes Contracts ift 97), tritt bei bem Uffecuranzgeschaft, namentlich bei ber Seeassecurang, ein. Der Uffecurateut haftet hier für allen Schaden, ber durch den schablichen Einfluß entsteht, gegen welchen er affecurirt, also ber Gees affecurateur gegen ben burch außern Unfall, Stranbung, Sturm, Ubersegelung, Untergang bes Schiffes, mittels Feuers u. f. w., der Feuerschadenaffecurateur fur bie mit: tels des Feuers und beffen Loschung, Beibe nicht fur bi durch den innern Verderb von Waaren, dem sie ihrer Na tur nach unterworfen sind, entstehenden Schaben 98). Grab bei ben Schaben burch Seefturm tritt, wenn von ber Uf securanz nicht die Rede ist, eine unmittelbar durch das Gesetz festgestellte Entschädigung ein. Die lex Rhodie de jaclu 99) verordnet, daß, wenn bei einem Sturme um bas Schiff zu erleichtern, Effecten ausgeworfen wer den muffen, derjenige, beffen Effecten von diesem Gee wurfe betroffen werden, von den Übrigen, die für ihr Effecten badurch Rettung finden, verhaltnigmaßig zu ent schabigen ift. Falle, wo ber Schabenersat nur fecundai ben Gegenstand ber Obligation ausmacht, treffen wir bei

<sup>87)</sup> Schweppe a. a. D. §. 203. S. 469. Gofchen a. a. D. §. 398. S. 89 fg. Mühlenbruch 1. c. §. 367. Ru=ling, Entscheibungen bes turhanover'schen Oberappellationegerichte 88) fr. 206. D. d. div. reg. in Celle (Celle 1805). Rr. 49. jur. (L. 17): Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem. Bergl. Sell, Bers suche im Gebiete bes Civilrechts. 1. Th. (Giegen 1833.) Rr. 1. S. 1 fg.: über ben Grundsat bes romischen Rechte, baf Riemand mit ober aus bem Schaben eines Unbern fich bereichern burfe. fr. 30. §. 3. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2): Qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur. 90) fr. 203. D. d. div. reg. jur. (L. 17): Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Cf. Zachariae, Liber quaestionum (Wittenb. 1805). N. 28. 91) Scheiblein a. a. D. 4. heft. §. 25. S. 48: Bas ift Rechtens, wenn bei einer Beschäbigung ein Bersschulben von Seite bes Beschäbigers und bes Beschäbigten eintritt?

<sup>92)</sup> fr. 9. §. 4. fr. 31. i. f. D. ad leg. Aquil. (IX, 2.) fr 45. §. 1. D. d. actionibus emti et venditi (XIX, 1). fr. 23. §. 1. fr. 25 et 26. D. pro socio (XVII, 2). lehrten Streitigkeiten rucksichtlich einer wibersprechenten Stelle f. be Bening : Ingenheim a. a. D. §. 193 (15). Not. y. 94 fr. 155. §. 1. D. d. div. reg. jur. (L. 17.) 95) Thibau a. a. D. §. 188. Mühlenbruch l. c. §. 363. v. Bening : Ingenheim a. a. D. §. 193 (15). Glück a. a. D. 4. Ih, §. 319 (25). \$20. \$24 a, S. \$15 fg. 10. Th. \( \), \( \) 692. S. 273 fg. 21. Th. \( \), \( \), \( \) 1130. S. 47. 96) über alles dies f. Schweppe a. D. \( \), \( \), \( \) 203. S. 468 fg. 97) Göschen a. a. D. \( \), \( \), \( \) 386. 98 Glück a. a. D. 21. Th. \( \), \( \), \( \), \( \) 1141. S. 204. über ben Ort bei Schabenberechnung bei Versicherungsgeschäften f. Gunther, Recht-liche Bemerkungen. 1. Th. (helmstebt 1802.) S. 62. 99) fr. 1 D. de lege Rhodia de jactu (XIV, 2). Vergl. Glück a. a. D 14. Ih. §. 883 fg.

nabe bei allen andern Contracten, und es concurrirt da bie actio legis Aquiliae electiv mit der Contractoflage, venn es sich um Schabenersas handelt und der Schade mter eine Kategorie ber lex Aquilia gehort '). So muß er Pfanbalaubiger fur feine culpa haften, wenn aburch bas Pfand zu Grunde geht oder beschäbigt wird; och kann er abziehen, was er an Sauptstamin, Binfen ind Roften zu fodern bat?). Der Mandant muß fei= ien Mandatar wegen aller fur Erstern aufgewendeter luslagen fammt Binfen nicht nur, fondern auch wegen Uer Schaben, die berfelbe aus der Erfullung feines Muf= rages, wenn auch nur burch bie geringste Schuld bes Manbanten, erlitten hat, entschabigen, mogegen ber Man= atar das geringste Berfeben, als culpa, feinem Gewalt= geber zu praftiren und allen dadurch entstehenden Scha= en zu ersetzen hat. Daber ist z. B. der gerichtliche Sachwalter jum Erfat alles durch feine Schuld verarfachten Schadens verbunden 3). Much bei der Negotioum gestio tritt fur den Geschäftsführer Verpflichtung jum Schabenersat ein, nur ift es streitig, welche Urt der Schuld ber Negotiorum gestor zu praffiren habe. Ginige verlangen den hochsten, Undere ben gewohnlichen Fleiß; bas Erstere scheint die überwiegende Meinung "). Er muß daher auch den burch unterlassene Beforgung fol= per Geschäfte, die mit dem Sauptgeschäfte conner find, autstehenden Schaben verguten '). Beim Depositum ragt, weil der Depositar keinen Vortheil von diesem Bechafte, nur der Deponent folchen bat, Letter alle Beahr und muß bas geringste Berfeben praftiren, wenn baburch der Depositar Schaden leidet, welcher Erstere nur ur dolus haftet, es ware benn, daß ber Depositar sich elbst zur Deponirung angeboten hatte, in welchem Falle er auch die geringste Schuld praftirt 6). Der Commo-Datar muß die geliehenen Sachen mit allem Gewinne, ben ber Kläger immittels davon hatte ziehen konnen, dem Commodanten erfeten, also mit allen Fruchten und Ucteffionen, wenn nicht beim Abschlusse des Contractes die Absicht war, daß ber Commodatar die Fruchte beziehen sollte. Der Commobant dagegen muß den Schaben erstatten, den der Commodatar von der mit dem Bewußt= fein ber Schablichkeit ihm geliehenen Sache gehabt hat; bann allen außerordentlichen, unmäßigen, zur Erhaltung ber Sache mit seiner Zustimmung gemachten Auswand ?). Unter ben zweiseitigen Contracten erwähnen wir vor allen Dingen des Raufes. Der Verkäufer hat, sobald der Rauf zu Stande gekommen ift, die Sache vor Beschädi= gungen zu behuten, und steht in dieser hinsicht fur culpa Geht das Kaufobject durch feine Schuld zu Grunde, so hastet er auch fur das geringste Versehen, und muß dem Raufer alles Interesse ersetzen, wenn burch seinen dolus oder culpa lata die Übergabe der verkauf=

ten Sache unmöglich wird; wogegen er überhaupt nur für dolus und culpa lata haftet, wenn ber Raufer in mora accipiendi ift (f. b. Urt. Mora). In diefem Kalle hat der Raufer den Verkäufer fur alle badurch entstehen= ben Roften und Schaden ebenfo wol zu entschabigen, als wenn er fonst dolo oder culpa dem Raufer Schaben qu= fugt "). Borguglich aber fommt bierbei die Epictions: leiftung ober Gewährleiftung in Betracht, rudficht= lich deren wir auf den besondern diesfallsigen Urtikel perweisen. Beim Pacht : und Miethcontracte ift die Entschabigungsverbindlichkeit in ber Dage gegenseitig, daß die Contrabenten verbunden find, alle Schaben mit ber möglichsten Diligenz von einander abzuwenden und baber alle diejenigen einander zu erseten, die burch diligentia ober custodia hatten vermieben werben fonnen, wie vielmehr die, welche durch dolus ober culna lata verursacht sind, sonach Alles, was nicht rein zufällig ift. Daber hat der Berpachter und Bermiether dem Ubpach= ter und Abmiether durch die Ruinositat der verpachteten Sache entstehende Schaden zu gelten, wenn nicht Lette= rer die Sache, wohlwissend, daß sie so sei, dennoch in diesem Zustand erpachtete. Dagegen hat dieser alle die Schaben zu erstatten, bie wegen nicht gehöriger Mufficht über die erpachteten ober vermietheten Sachen felbst burch Dritte verursacht werden 9). Ihm gebührt aber, wenn ber Contract felbst aus gesetlichen Grunden fruber, als bestimmt war, sich endete, Erfat alles dadurch ihm zu= gezogenen Schadens, felbst mit Ginschluß des entzogenen Gewinnes (lucrum cessans) 10). Der Gesellschafts: vertrag verbindet die Gesellschafter zum Ersat alles burch dolus und culpa levis in concreto et abstracto von ihnen verursachten, aber auch des von einem Gesell= schafter in Geschäftsangelegenheiten erlittenen zufälligen Schadens. Bei diesem Vertrag ist übrigens besonders zu bemerken, daß man unter Schaden aus der Societat felbst nur das versteht, mas, nach Abzug des Gewinnes, an der Ginlage oder noch darüber verloren geht 11). Daß ein nicht gehaltenes Cheversprechen ausreichenden Grund zur Foderung bes Erfates alles bes Schabens gibt, ber burch solche rechtliche Handlungen bes an ber Nichterfullung unschuldigen Theiles entsteht, welche biefer in der Voraussetzung der Erfullung des Verspruchs un= ternahm, liegt flar vor. Nur werden in vielen ganbern zur Gultigfeit bes Cheversprechens gewisse Bedingungen erfodert, in beren Ermangelung auch ein Schabenerfat nicht stattsindet 12). Aus andern als klar contractlichen

<sup>1)</sup> Giùc a. a. D. 10. Th. §. 699. S. 316. 2) Derfelbe 14. Th. §. 868. S. 83 fg. 3) Derfelbe 5. Th. §. 402. S. 295. 14. Th. §. 954. S. 261. §. 956. S. 315. 4) Derfelbe 5. Th. §. 422 a. S. 351. 5) Gendaf. §. 422 b. S. 369. 6) Giùc a. a. D. 4. Th. §. 324 b. S. 352. 15. Th. §. 941 und 942. 7) Derfelbe a. a. D. 13. Th, §. 857. S. 461 und §. 859. S. 473.

<sup>8)</sup> Glück a. a. D. 16. Th. §. 984. S. 104 fg. §. 987. S. 147. 9) Derfelbe a. a. D. 17. Th. §. 1050. S. 350. §. 1053. S. 392. §. 1059. S. 488. 10) Derfelbe a. a. D. 18. Th. §. 1062. S. 31. 11) Derfelbe a. a. D. 15. Th. §. 966. S. 404. §. 968. S. 438 und 440. Bergl. auch Scheiblein a. a. D. 4. Peft. §. 44. S. 87. 12) So, nach dem preuß. Landrechte. 2. Th. 1. Tit. 2. Which S. 82 — 92, gilt vor erfolgetem Aufgebote nur ein gerichtlich, ober vor Notar und Juffizommissir, auf dem Lande vor den Dorfgerichtspersonen, schriftlich aufgesehter Eheverspruch; nach königl. sachsicheren, schriftlich aufgesehter Eheverspruch; nach königl. sachsichen. Bl. v. b. 3. S. 85) nur, wenn er unter Zustimmung der Altern und, leben biese nicht mehr, vor zwei Zeugen geschlossen ist (Eurtius, Hande

Berhaltniffen ift bier junachst ber ex recento haftenben. ichon oben (G. 152) erwähnten Schiffer, Gaftwirthe u. f. w. zu gebenken, welche fur allen Schaben an ben Effecten der von ihnen aufgenommenen Fremden haften mitten, wenn folder nicht burch bie eigene Schuld bes Reisenden ober unvermeidlichen Bufall verursacht ift 13). Merkwurdig find die Berhaltniffe, welche durch die Bormunbichaft bervorgebracht werben. Schon wegen verjogerter Untretung ber Vormundschaft, namentlich wegen vorgebrachter unhaltbarer Entschuldigungsurfachen ift ber Bormund zum Schabenersatze bem Puvillen verantwort: lich, und zwar so, als ob er schon die Vormundschaft angetreten hatte, die er wie ein diligens paterfamilias verwalten und daher nicht nur dolus, sondern auch culpa lata und levis und das darque entstehende luerum cessans praftiren muß. Saben bie Chrenvormun= ber ober die Dbervormundschaft") es an ber nothigen Auflicht über ben abministrirenden Bormund fehlen laffen. fo find fie gleichfalls zur Entschädigung des Pupillen, je= boch nur subsidiarisch, verbunden. Für den Schaden, den ein zurechnungsfahiger Pupill burch Berbrechen anrichtet, haftet er felbft 15), sowie er auch bem Bormund allen Scha= ben, den diefer von der Vormundschaft hat, erfeten muß. Noch schwieriger als bei diesem öffentlichen Umte sind die Berhaltniffe rudfichtlich ber Entschädigungsverbindlichkeit bei ben Staats = und Communalbeamten. Die felbst haben ihrerseits bas Recht auf Schutz und Bertretung von Seiten bes Staates in Beziehung auf ihre Umtswirksamkeit und ihren Nahrungsstand, und balber muß fie ber Staat entschabigen, wenn fie ohne ihre Schuld burch Berwaltung ihres Umtes Schaben erleiben; er muß fie entschädigen, wenn fie ihres Umtes von der Regierung ohne einen in den Gesetzen gebilligten Grund und nicht auf dem rechtlichen Wege ent = oder auch nur verset wer= ben (f. o. S. 150) 16). Bas bagegen bie von ben Staats= beamten angerichteten Schaben felbst anlangt, so muß ber Staat jedenfalls alle biejenigen Schaben, unter Borbehalt feines Regreffes gegen bie Beamten, erfegen, welche burch eine ben Beamten gewährte rechtswidrige Befugniß ober dadurch entstanden sind, daß er ihnen eine Gewalt eingeraumt hat, die ihnen die Moglichkeit zu gewissen rechtswidrigen Sandlungen gab 17). Das Regregrecht bes

buch bes in Rursachsen geltenden Civilrechts. §. 94 und 97). Ühnelich sind bie Borschriften im herzogthume Sachsen-Altendurg (vergl. haberland und Schultes, Realrepertorium ber altendurgischen Landesgesesse u. b. B. Cheverlobniß. S. 170), ebenso die bes Schweizercantone Aargau (vergl. Fölix, Revue etrangere, Octobr.

1834. p. 748).

13) Glúct a. a. D. 6. Th. §. 486 und 487. S. 108.

14) Linde von dem Beweise verneinender Sate, in der schon angeschreten Zeitschrift sir Eivitrecht und Proces. 1. Bb. 1. Heft (Gießen 1827). S. 116.

15) Glúct a. a. D. 29. Th. §. 1304. S. 178. 30. Th. §. 1328. S. 148. §. 1333 a. S. 244. §. 1338. S. 446. 32. Th. §. 1357 d. S. 112. §. 1371 a. S. 284 fg. 16) Diese Materie ist vom Wers. des gegenwartigen Artikels umskandlich abgehandelt in Weiste, Rechtsterison. 1. Bd. 4. Heft (Leipzig 1839), u. d. W. B. Beamte, S. 753—759. über die Lieratur vergt. noch Ersch, Lieratur der Jurisprudenz und Politist (Leipzig 1823). S. 166. Nr. 1520 fg. und S. 190. Nr. 1703.

Staates geht aber freilich nur gegen folche Beamte, Die mit den gehörigen Kenntnissen angestellt wurden; benn 3. B. gegen ungelehrte Berichtsbeifiger findet, wenn fie fich nicht grobe Ercesse haben zu Schulden kommen lasfen, die auch jedem nicht juriffisch Gebilbeten einleuchten. feine Entschabigungsflage wegen Justizamtsfehlern ftatt 18). Cehr schwierig ist überhaupt die Frage, inwieweit der Richter für seine Urtheilssprüche und sonstigen Umtsge-Schafte zum Schabenersate verbunden ift 19)? Allein wenn auch einerseits jeder Staatsburger, der burch ein Bergeben ober Berbrechen leidet, berechtigt ift, feine Entschäbigung zunächst von bemienigen zu sobern, ber die Besetzwidrigkeit begangen hat; wenn andererseits jede Unterbehorde die auf geordnete Beise ihr zugehenden Befehle ihrer Oberbehorde ohne Beiteres zu befolgen, nichtstelstoweniger aber civilrechtlich fur die aus ihren, selbst auf hohern Befehl unternommenen, Sandlungen entstandenen Schaben, mit Vorbehalt bes Regresses gegen die Oberbehorde, zu haften verbunden ist; so macht doch von alle bem die Justig eine bedeutende Ausnahme. Da fie gang unabhangig von jedem Einflusse der Udministration im Staate fteht und burch ben Inftangengug jeder burch eine richterliche Verfügung Beeintrachtigte fich gegen Schaben schützen kann; so kann die Regierung, die fich in die eigentlich richterlichen Sandlungen nicht mischen barf, nicht bafur haften. Daber geben bie Gefete wegen Beschabi= gungen burch leichtsinnige ober boswillige Richter nur Schabenklagen gegen biefe 20). Go ift ein Richter zur Schadloshaltung wegen unrechtmäßig erfannten Urreftes ober Concurses nur bann verpflichtet, wenn er feine Ber: fügung mit der Ubsicht des Schadens und der Ehrenkran: fung erlassen bat 21). Doch ist dies Alles nur von eigent:

über Schabenstiftung burch Staatsbeamte und Saftverbindlichkeil bes Staates bafür, befonbere §. 3. G. 4 fg.

18) v. Quift orp, Rechtliche Bemerkungen. 2. Ih. von Biefe Rr. LXXIII. E. 266. 19) Bullow und Sagemann, Prattifche Erörterungen. 8. Bb. (Sanover 1829.) 36. Ubh. 20) Die selben 6. Bb. E. 263: über die Berurtheilung des Richters zur Chaben = und Roftenerfag. 21) Diefelben 8. Bb. 11. Ubh. Bur Entschäbigung wegen unrechtmäßigen Arreftes schreibt bas fach fische Landrecht Lib. II. art. 34 und Lib. III. art. 45 bie Cachsenbuße vor, bestehend in 30 Schillingen ober 2 alten Schock, d. i. 1 Thtr. 16 Gr. Conventionsgeld, 20 Kt. Buß, fur jeben Tag und Nacht. über Entschäbigung wegen unschulbig erlittener Saft verbreitet sich im Allgemeinen Minnigerobe, Bemerkungen über ben Stand ber Gesegebung und Jurisprudenz in Teutschland (Darmstadt 1836). Einige besondere Falle über Entschäbigung wegen schädlicher richterlicher Handlungen sind in folgenden Abhandlungen erortert: Bejahend ift bie Frage beantwortet: Ift ein Beamter, ber bie Echtheit einer Unterschrift beglaubigt, jum Erfage bes burch bie unechte Unterschrift entstehenben Schabens verbunden? in Elvers und Benber, Allgemeine juriftische Beitschrift. 1. Jahrg. (Gottingen 1828.) S. 467, bann: über Erfag eines von einem gangen Beamtencollegium, ober einzelnen Mitgliebern und Cubalternen berfetben burch pflichtwidriges handeln ober Unterlassen in Umtefachen verurfachten Schabens, in Bangenn und Rori, Grorterungen prate tischer Rechtefragen. 2. Th. (Presben und Leipzig 1830.) 3. Abh. Man vergl. über biese Abhandlung die Jenasche Literaturzeitung 1831. Nr. 123. S. 21. — Judex, qui in hypotheca coran se constituta officio non satisfecit suo, an damnum exinde ortum resarcire teneatur? in Kindii Quaest, forens, Tom. IV. (Lipsiae 1802.) p. 101. - über bie Berbinblichkeit bes Richters, ober bes

lich richterlichen Sandlungen zu verstehen. Daber haftet ber Gerichtsherr und . ift dies der Staat, diefer, fur Un= terschlagung ber gerichtlichen Depositen burch sein Gericht und für die widerrechtlichen Sandlungen desselben, bei welden die Letterem übertragenen Geschäfte Ausfluß der Theil= nahme an ber Ausubung ber Staatsgewalt find 22). Es versteht sich von felbst, daß von einer burch bie Staats= gewalt zu leistenden Entschädigung nicht die Rede ift, wenn es Beschädigungen durch fogenannte patentirte Staats= biener gilt, falls biesen nicht gewisse wirkliche Staatsam-ter, z. B. Arzten bas Physicat, übertragen sind 23). Um schwierigsten ist überhaupt bie Beurtheilung der Frage, inwiefern Privatpersonen vom Staate Ent: Schabigungen zu fobern haben? Namentlich trifft ties den Kall neuer Staatseinrichtungen oder Staatsope= rationen, insbesondere bei der Beranderung der staatswirth= schaftlichen und in Beziehung barauf, ber staatsrechtlichen Grundfabe über die historischen Rechte. Go ift dies bei ben neuen Steuersuftemen ber Fall, 3. B. bei bem Ent= schabigungsanspruche bes Erbleihebestanders, im Falle bem Erbleihegute die damit verbunden gewesene Freiheit von öffentlichen gaften entzogen wurde. Dag die Frage ob? in dieser Beziehung zu bejahen sei, mochte kaum bezweis selt werden konnen 24). Schwieriger ist die Frage bei alls gemeinen Gesetzen rucksichtlich berer, die das volle Eigen= thum an ben bavon betroffenen Grundstucken besitzen 2 Es ist indessen soviel gewiß, daß der Staat befugt ift, die Ausübung wohl erworbener Privatrechte auf eine folche

Landesherrn zum Erfag bes Schabens, welcher aus einer von bem: felben bestellten Sypothek ober ertheilten gandesconfense entstanden ift, in Gonner, Auserlesene Rechtsfälle. 2. Bb. (Canbehut 1803.) Abb. XXV. — Inwieweit ift ber Patrimonialgerichtsherr schulbig, für die Sandlungen feines Gerichtshalters einzustehen; und findet insbesondere gegen Cestern eine Schabloshaltungsklage wegen über-tretener Umtspslichten direct statt, oder muß diese nicht zuwörderst gegen Erstern angebracht werden? in v. Hohnhorst, Jahrbucher des Oberhofgerichts zu Mannheim. 1. Jahrg. (Mannheim 1824.) S. 381. — Der Gerichtsherr ist nicht immer verbunden, ben Scha-ben gn ersegen, welchen sein Beamter, bei Ausübung der Rechtspflege, aus Borfas, Unachtsamteit, übereilung ober Rachtaffigfeit berurfacht hat, bei Bulow und hagemann a. a. D. 4. Bb. (Sanover 1804.) S. 260.

22) Much biese gange Materie ift vom Berf. bes gegenwartigen Artifels umståndlich abgehandelt bei Beiske a. a. D. 1. Bb. 2. Lief. u. d. B. Amtsverbrechen 2c. S. 229 fg. 23) Reuhold, Berfuch einer Darftellung ber befondern Ruckfichten, welche bei juridischer Burechnung der in der medicinischen Praxis vorkemmenden Fehler gefodert werden. (Wien 1834.) Bergl. hiers über Jena'sche Allgem. Literatur : Zeitung 1837. Nr. 66. S. 43. 24) Pfeiffer, Praktische Musfuhrungen aus allen Theilen ber Rechtswiffenschaft. 1. Bb. (Sanover 1825.) Nr. X. G. 109 fg. Rudfichtlich ber landesherrlichen Rammer in Bezug auf beren Erbsineleute ift die Frage bejahend beantwortet von ben Juriftenfaculs taten zu Roftod und Salle und bem holftein slauenburgifchen Dbers gerichte zu Glückstadt, bei Elvers, Themis. 2. Bb. (Göttingen 1830.) Rr. VI. S. 150. Bergl. auch Tausch, Rechtefälle aus bem Civil: und Eriminalrecht. 1. Bb. 1. heft. (Wien 1832.) Rr. I, 2: über ben Entschädigungsanspruch bes Erbpachters an ben Erbpachtherrn bei bem neuen Steuersnftem. 25) Rann ber= jenige, bem burch ein allgemeines gandes : Culturgefet fruber mohl= erwerbene Rechte entzogen werben, Entschäbigungen verlangen und von wem? v. Hohn horft a. a. D. 2. Jahrg. (Mannheim 1825.)

2. Encuet. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Weise zu modificiren, wie es ein porhandener, zur Erhaltung des Staatswohles nothwendiger und anders nicht zu erreichender 3meck erfodert. In jedem Falle aber, wo ein Staatsburger burch Ausubung der Staatsgewalt in seinen wohl erworbenen Privatrechten verletzt und baburch ju einem verhaltnißmaßig großern Opfer, als feine Mit-burger, genothigt worden ift, kann er Entschabigung von Seiten bes Staates fodern 26). Es werden aber babei folche Privatrechte vorausgesett, welche vermittels eines besondern Rechtsgrundes erworben wurden, und deren Ti= tel im Allgemeinen und an und fur fich ber Staat als zuständig anerkennt und nicht etwa, als mit bem Staats:

wohle unvereinbarlich, gang misbilligt 27).

Die Erlangung einer Entschäbigung kann, wenn sie demjenigen, der sich dazu berechtigt glaubt, nicht in Gute gegeben wird, ober wenn fie, im Falle der Beran= lassung bazu durch ein Vergeben oder Verbrechen, nicht im Strafprocesse Umtswegen berudfichtigt wird (f. o. G. 155), nur durch Rlaganst ellung erwirft werden. Diese muß in der Regel in dem competenten Forum des Be= flagten geschehen. Streitig aber ift die Frage, ob, wenn blos auf Schadenersat im Falle eines Berbrechens geflagt wird und wenn der Civilvunkt nicht im Criminalprocesse zugleich mit berücksichtigt worden ift, bei dem Gerichte bes begangenen Verbrechens die Civilflage angebracht werben konne? Obgleich nach romischem Rechte bies wol unbedingt zu bejahen ift, so weicht doch der Gerichts= brauch so sehr davon ab, daß man fogar den Civilpunkt haufig an die competente Civilbehorde des Beklagten ver= weist, wenn er im Criminalprocesse zur Sprache gebracht wird 28). Die Entschädigungsfoderung aber konunt bald als einziges selbständiges Object der Klage vor - benn aus der Natur jedes Geschaftes kann auf bas Intereffe geklagt werden 29) — bald nur accessorisch neben einer Sauptfoderung 30), mit welcher sie bann auch ertoscht 31). So bei bem judicium finium regundorum, bem judicium communi dividundo (f. 8. Urt. Theilungsklagen) u. s. w. 32). Der Nebenpunkt der Entschädigung muß aber dann analog nach denselben Grundfagen behan= belt werden, wie da, wo das Hauptobject der Rlage die Entschädigung ift, boch fann man fich im ersten Falle zuweilen mit der allgemeinen Rlagbitte um das Erkennt: niß auf Ersatz alles Schabens begnügen. Die Schabenflage ex professo muß 1) die widerrechtliche Handlung an= führen, aus welcher ber Schabe entstanden sein soll, und welche ebenso wol eine positive Sandlung, als in den Fallen, wo Jemand aus einem obligatorischen Berhaltniffe

<sup>26)</sup> Putter, Beitrage jum teutschen Staats: und Fürften: rechte. 1. Th. Nr. 20. S. 357. Jo. Christ. Maier, Diss. de regimine territoriali ejusque habitu ad jura quaesita singulorum. (Tubingae 1791.) §. 13 seq. 27) Pfeiffer a. a. D. Nr. XVI. E. 213 fg., besondere 246 und 248. 28) Glück a. a. D. 6. Th. §. 517. E. 314 fg. 29) Thibaut a. a. D. §. 189. 6. Ih. §. 517. S. 314 fg. 29) Thibaut a. a. D. §. 189. 30) So fagen es bie Gefege felbst beuttich in fr. 2 et 15. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2.) fr. 3. D. d. condict, furt. (XIII. 1.) fr. 19. §. 1. D. locat. cond. (XIX, 2.) Bergl. v. Wening Ingenheim a. a. D. §. 193. (14 a. E.) 31) Schweppe a. a. D. §. 203. 32) Giúct a. a. D. 11. Th. §. 739. S. 139 fg. und 10. Th. §. 717. S. 445 und §. 723. S. 464 fg.

ju einer Thatbandlung verbunden ift, eine Unterlaffung fein fann; 2) ben wirklich erlittenen Schaben, 3) ben Canfalnerus zwischen ber gebachten Sandlung und bem Schaden, fodaß flar erhellt, daß diefer die Folge ber Er= ftern fei; 4) specielle Thatsachen, aus welchen ber Betrag bes Gefoderten bervorgebt. Denn ba, wenn ber Beicha: Diger nicht eine widerrechtliche Sandlung zu Schulden gebracht hat, er zum Schabenersat nicht verbunden ift (f. o. S. 153), fo bildet jene naturlicherweise die erfte Bor= aussetzung eines Schabenanspruchs. Cbenfo nothig ift bie Nachweisung bes Schabens felbst, ohne welchen eine Entschädigung nicht benkbar ift, sowie die Begrundung bes Schabenanspruches burch Nachweifung bes Caufainerus mischen Sandlung und Schaben barum unerläßlich er= icheint, weil ein Underer auch durch eine rechtmäßige Bandlung einem Dritten Schaben gufugen, Diefer an feinem Schaden felbst Schuld fein, oder ein Zufall, oder bei Obligationsverhaltniffen nur ein folcher Grad bes Ber= schulbens von Seiten bes Befchabigers, fur welchen bie= fer zu haften nicht verbunden ift, ben Schaden hervorge= bracht haben kann - in welchen fammtlichen Kallen ber Be= schädigte zu einer Entschädigungsfoderung nicht berechtigt ift. Ein gewohnlicher Irrthum ber Schabentlager ift aber ber, daß sie sich mit diesen drei Theilen der Klage begnügen und hochstens noch rund die Summe nennen, auf welche fie ben ihnen geschehenen Schaben schäten. Allein dies reicht keinesweges bin, indem jede Rlage so gestellt sein muß, daß der Gegner im ersten Berfahren fich bestimmt über alle Theile bes Unspruchs erklaren und feine Ginmendun= gen bagegen vorbringen muß. Much muß ber Richter fofort beurtheilen konnen, ob der gefoderte Erfat mit ben erlit= tenen Schaben im richtigen Berhaltniffe ftehe, ba felbst in ben Fallen, wo ber Rlager auf ben Burberungseid (f. w. u.) Unspruch machen fann, doch das richterliche Ermessen nicht ausgeschlossen, der Richter vielmehr die Summe auszusprechen befugt ift, über welche hinaus nicht geschworen werden barf. Da reicht es also nicht bin, sich auf folche Thatsachen zu berufen, welche eine Geld: leiftung bes Beklagten nur möglicher Beife zur Folge haben konnen. Es muffen vielmehr folche specielle Um= stande angeführt werden, welche ein sicheres, wo möglich numerisches. Unhalten fur den Richter oder die Sachver= standigen zur Ausmittelung und zur Berechnung bes zur Entschädigung zu gewährenden oder in Abzug zu bringen= ben Betrages abgeben, bamit ber Beflagte fich über bas Gegrundete ober Ungegrundete ber Pramiffen verbreiten fonne, auch baburch im ersten Berfahren bas Materiale fur ben funftigen Beweis enthalten fei. Denn zu biefem kann, mas im ersten Verfahren nicht enthalten ift, eben= so wenig ausgestellt werben, als es Gegenstand bes Gegen= beweises werden kann. Nach romischem Rechte findet, wenn ein Schabe burch eine leblose Sache eines fremben Eigenthumers gestiftet wird, ohne daß Jemandes Schuld dabei concurrirt, gar feine Entschädigungsflage statt, wenn nicht vorher die cautio damni insecti (f. o. S. 151) geleistet worden ift; der badurch verlette Eigenthumer kann nur die beschäbigende Sache bis zur Erlangung eis ner Entschabigung gurudbehalten. Entgegengefesten Fal-

Les tritt die actio legis Aquiliae ein (f. o. S. 153). Geschah ber Schade burch ein frembes Thier, bann finben die Rlagen fatt, beren Natur oben auseinanderges fett worden ift (S. 153). Noch eriftirten besondere Bor= schriften über Beschädigung burch einen fremden Stlaven. Die keinen praktischen Werth niehr haben 33). Sat ein Dienstbote einer fremben Berrschaft Jemanden in Scha= ben gebracht, fo findet gegen ben Diensiherrn, wenn er nicht selbst bazu Beranlassung gab, keine Schabenklage statt, außer wenn er bie, jedem Hausvater zukommende, Aufsicht vernachlässigt 34), oder schlechtes, gefährliches Ge-sinde wissentlich in Dienst genommen hat 35). Gleich aber ift es in Bezug auf die Unstellung ber Rlage, ob ber Schade burch eine positive Thatigkeit ober burch eine rechtswidrige Unterlassung verursacht wurde 36). Die Rlage geht übrigens ebenfo wol auf die Erben bes Beschabigten über, als fie gegen die Erben des Beschädigers, ohne baß hierzu eine besondere Condiction eingesührt mare 37), auf so weit gerichtet werden kann, als die Erbschaft bagu bin= reicht 38). Die wirklichen Erben beabsichtigten bei bet Erbsonderungeflage auch den Ersat alles Schadens von Seiten berer, die sich ber Erbschaft ganz ober zum Theil unrechtmäßig anmagen. Wird die Rlage gegrundet befunden und es ist Schabenersatz fur nicht mehr vorhans bene Erbschaftssachen zu leisten; so gewährt diesen ber bonae fidei possessor, wenn der Schade noch vor begonnenem Processe angerichtet wurde, nicht; den während bes Processes entstandenen muß er ebenso wol erfeten, wie ber malae fidei possessor von der Zeit an, wo er dies ist, nicht nur die dolos und culpos verursachten, sondern auch die durch Zufall hervorgebrachten Schaben gelten muß 39). Dagegen trifft ben in Klage genommenen Mit= erben nur die Erfagverbindlichkeit für Dolus und Culpa 40). In andern Kallen, wo mehre Mitbeflagte bei der Ent= schädigungsklage concurriren, barf nicht vergeffen werben, baß bas romische Recht den Ersatz bes burch widerrecht= liche Sandlungen entstandenen Schadens nicht blos als Gegenstand des civilrechtlichen Unspruchs, sondern zusgleich als Strafe ansieht. Deshalb ift Jeder unter mehren Mitschuldigen, ohne Rucksicht darauf, ob ber Schade durch die Thatigkeit bes Ginen ober des Undern entstanden ift, blos wegen der Concurrenz Aller bei ber Handlung, in Ersat bes ganzen Schabens, zu verurtheilen, es mogen Undere ben Schaben schon erfett haben, ober nicht. Dagegen fieht der teutsche Gerichtsbrauch die Rlagen aus dem Uguilischen Gesetze blos als Schabenflagen an, baber burch die Bahlung bes Ginen ber Beschäbiger

<sup>33)</sup> über bie ganze Materie vergl. Glück a. a. D. 10. Ih. §. 692. S. 270 fg. 34) fr. 27. Ş. 9. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2.) 35) Glück a. a. D. h. 713. S. 418 und bie da angezogenen Stryk l. c. Lib. IX. Tit. 4. §. 5. Strube, Rechtl. Bebenken. 2. Bb. Beb. 456 (I, 179). Scheidlein a. a. D. 4. Heft. §. 51 fg. S. 96 fg. 36) Schwan a. a. D. 1. Bb. S. 233, befondere Not. \*). 37) Glück a. a. D. 13. Ih. §. 842. S. 256 gegen die dort angeführten Dissentienten. 38. Ebendaselbst S. 257 und 10. Ih. §. 705. S. 387. 39) Glück a. a. D. 7. Th. §. 568 und 569. S. 556 fg. 40) Derfelbs a. a. D. 11. Ih. §. 734. S. 111.

bem Werthe ber Beit ber Verurtheilung und zwar bes

erstinstanglichen Erkenntnisses, wenn nicht dieses abfällig

und baber erft bas Erkenntniß einer spatern Inftang ent=

scheidend war, der Preis regulirt. Wird eine frubere

Beit, als die Rechtsfraft bes Erkenntniffes, fur die Werths:

bestimmung angenommen, so folgt daraus boch nicht,

bag bem Rlager auch von jener Zeit an Binfen zustehen;

biese konnen immer erst von erwähnter Rechtstraft an ge=

Die übrigen befreit werden. Saben jedoch Mehre gemein= schaftlich, als Miturheber ober Gehilsen, zu berfelben Zeit, nicht einzeln und fur sich zu verschiedenen Beiten, schad= liche Handlungen berfelben Urt unternommen, fo ist jeder Theilnehmer zum Schabenersat bes Ganzen verpflichtet, wenn auch nicht nachgewiesen werden kann, daß grade durch feine Thatiakeit der schadliche Erfola hervorgebracht wurbe. Die Zahlung des Einen befreit aber die Ubris gen, und ber Gerichtsbrauch verpflichtet zunächst den Ur= beber zum Schadenersat, die Gehilfen nur subsidiarifch. Im entgegengefetten Falle ift Teder nur fur feine Sand= lungen und deren Kolgen verantwortlich. Auch wirft die bloße Genehmigung einer Schabensstiftung feine Berpflich: tung zum Schadenersat '1). Eine besondere Form hat bie Entschädigungsklage nicht; zuweilen, jedoch mit Unrecht 42), ist behauptet worden, daß sie dem Provocations= processe beigemischt werden konne.

Das Beweisthema find die oben angegebenen vier Theile der Rlage. Dem Beweis des ersten Theiles, bes widerrechtlichen Factums, fann der Beklagte den di= recten Gegenbeweis entgegenstellen, daß er zu ber positi= ven Sandlung berechtigt oder zu dem, was er unterließ, nicht verbunden gewesen sei. Gegen den Beweis des Caufalnerus kann im Gegenbeweise ausgeführt werden, daß ber Beklagte überhaupt durch die fragliche Sandlung keinen Schaden angerichtet, oder daß sie den entstandenen Schaben nicht verurfacht habe, daß diefer vielmehr vom Rlager selbst, oder durch Zufall, oder durch einen nicht zu leistenden Grad der Schuld verursacht sei. Endlich kann ber Beklagte, wenn ber Klager die Richtigkeit der Pra= miffen, aus welchen er feine Schadensumme ableitete. zu beweisen sucht, deren Unrichtigkeit im Gegenbeweise barzuthun unternehmen 43). In Gemagheit bes geführten Beweises bestimmt der Richter die Bobe des zu gemah= renden Intereffes nach feinem billigen Ermeffen, mobei er ebenso, wie die Taratoren, die er wo möglich mit zu Hilfe nimmt, nicht Uffectionen 43), sondern nur den gemeinen Geldwerth, den Marktpreis des übrigens sowol positiven als negativen Schadens in Unschlag bringt. Auch ist dabei insofern auf die Person des Beschädigten Rudsicht zu nehmen, als das Interesse zu ersetzen ift, mas grade die Person des Beschädigten babei hat, daß der Schade nicht geschehen ware. Bei unbeweglichen Sachen gilt stets der Werth des Ortes der gelegenen Sache, bei Mobilien, wenn ein Ort der Leistung bestimmt war, der Preis an biefem Orte, außerdem der am Orte ber Rlage, jedoch wenn der Verpflichtete widerrechtlich zogerte, auch in dem ersten Falle nit dem Wahlrechte des Klagers zwi= ichen bem Ersullungs = ober Rlagorte. Wenn die Beit für eine gewisse Leistung festgesetzt war, so bestimmt diese Beit ber bedungenen Leistung den Werth, außerdem wird nach

45) v. Duistorp a. a. D. Bem. LXIV. 46) In gewisser Maße gegen von Wening-Ingenheim a. a. D. §. 193 (17). 47) Göschen a. a. D. §. 397. S. 86 und §. 398. S. 88. Mühlenbruch l. c. §. 365 et 366 in sine. v. Wening-Ingeneheim a. a. D. §. 193 (16. 17). Schweppe a. a. D. §. 200 und 204. Glück a. a. D. 12. Ih. §. 813. S. 404. 407. 437. 48) Glück a. a. D. S. 438 fg. gegen v. Wening-Ingeneheim a. a. D. §. 193 (17) und Schweppe a. a. D. §. 204. 49) Die Literatur über diesen Sid sein Glück a. a. D. Not. 91. S. 398 und im Archiv sür biesen Sid sein Glück a. a. D. Not. 91. §. 13. Not. 89. S. 66. 50) Linde in der so eben Note 49 angezogenen Stelle des Archivs.

21 \*

fobert werden 45). Gedachte Beitbeffimmungen waren schon bei den Romern rudfichtlich der bonae fidei actiones angenommen, mabrend bei den actiones stricti juris die Beit ber Litiscontestation entscheidend mar. Durch Mora andern fich biefe Bestimmungen, bei welchen zwar ber Rlager ben hochsten Berth ber Sache zwischen ber Mora und bem Uribeil nur von dem Diebe fodern fann, aber auch, falls er felbst in mora accipiendi ist, sich mit bem geringern Preise begnügen muß, wenn ein solcher zur Beit der Verzögerung stattfand. Ist die versprochene Sache eine Species, so ist schon die Zeit des Unterganges ber außerste Termin ber Ustimation, ober, wenn sie ba sehr werthlos geworden war, der nachstvorhergehende Mo= ment, wo sie noch ihre gewohnliche Beschaffenheit hatte. Huch bei der Klage ex lege Aquilia entscheidet jest die Beit des gestisteten Schabens. Die bis jest abgehandelte Schahung wird jedoch in ber Regel nur ba angewendet, wo culpa levis zu praftiren ift; bei dolus, culpa lata und contumacia 46) muß bas gewährt werden, mas ber Beschäbigte burch bas Juramentum in litem als sein Interesse eidlich erhartet. Dies findet indessen bei einer Sache, die in sich felbst ihre Schabung, ober einen bestimmten Marktpreis hat, also vorzuglich beim bloßen Gelbe in gemeinen Gorten nicht fatt 47), wol aber bei Im: mobilien 48). Das Juramentum in litem (Schagungs: eib, Burberungseib) ift ber Gib, ju welchem in ben eben angegeberen Fallen ber Beschädigte in der Mage berechtigt ift, daß er verlangen kann, ben Beweiß feiner Ungabe durch diese eidliche Bekräftigung ohne Beiteres zu suhren 49). Dieser Eid hat das Eigenthumliche, daß ber Beweissuhrer, ohne bem Gegner ben Beweis angetragen zu haben, den Beweis durch den Gid fuhren darf 50). Der Erstere hat dies Recht, nicht die Verpflichtung dazu, und es findet, wenn der Beschädigte diesen Gid, mas er, ohne sachfällig zu werben, thun fann, ablehnt und eine andere Schahung verlangt, auch biefe, jedenfalls aber findet der Eid nur bann statt, wenn die Eristenz bes Schadens und die Berbindlichkeit jum Schadenerfage schon ermittelt ist und es nur noch auf die Große bes Scha= 45) v. Quiftorp a. a. D. Bem. LXIV.

<sup>41)</sup> Glück a. a. D. 10. Th. §. 705. S. 385 fg. Scheibzlein a. a. D. 4. Heft. §. 19—24. S. 37 fg. 42) v. Quizstorp a. a. D. 2. Th. Bem. LXV. S. 251. 43) Bergl. übrizgens die in Not. 21 a. S. S. 151 angezogene Schrift von Gesterzding. 44) In gewisser Art gegen Schweppe a. a. D. §. 203. S. 467.

beneriates ankommt. Er ift bann nicht blos ein Erfüls lunaseid, ber nur erkannt wurde, um die Unvollständias feit bes Beweises ber Summe bes Schabenersakes zu pervollståndigen, sondern er beweift gang allein fur sich biefe Summe, ohne daß es bes unvollständigen vorherigen Beweis fes bedarf. Er bilbet fo das gange eigenthumliche Juramentum quantitatis. Er ift aber auch fein zugeschobener Gid, bedarf baber nicht erft ber Bustimmung bes Richters, sondern er ist ein richterlicher Eid, aber nicht ein subsibia= res Beweismittel; es wird vielmehr bas bem Rlager gegebene Recht ber eigenen eiblichen Burberung als Strafe für die zu Schulden gebrachte contumacia, dolus oder culpa lata angesehen. Bei Ableistung besselben ift der Rlager nicht an ben gemeinen Werth und an bas bloke Inter= effe gebunden; er barf ben Schabenersat nach bemienigen Werthe Schaben, ben er ber Sache nach feiner individuel= ten Meinung beilegt, weshalb biefes Juramentum in litem als ein Juramentum affectionis von den meisten Rechtslehrern charafterisirt wird. Der Schworende fann fo boch schworen, als er es mit feinem Gewissen zu ver= einigen vermag (in infinitum), wenn nicht ber Richter eine gewisse Grenze bestimmt bat, über die er nicht schworen barf (judex taxationem jurijurando adjicere potest, fagen die Gefete 51). Die oben (G. 157 fg) erwähnte, bei ber Uftimation immer zu beobachtende Beschrantung Justinian's trifft ihn nicht. Die Gesetze wollen die Entschabigung badurch fo regulirt haben, daß ber Beschabigte gang in ben Buftand wieber verfett werbe, als wenn er die Beschädigung nicht erlitten hatte. Da überhaupt eine eidliche Schähung ohne vorherige richterliche Genehmigung ohne Wirkung ift; fo muß ber Klager bei bem Richter barauf antragen, ihn bazu zu laffen 52); biefer kann geeig= neten Falles ihm bies verweigern; boch nur geeigneten Kalles, d. i. wenn die Voraussekungen nicht vorhanden find, unter welchen es bem Klager erlaubt ift, ben Werth bes Schadenerfates nach seiner Willfur zu bestimmen. Der Richter barf aber noch nach bereits geleistetem Gibe bas Quantum aus zureichenden Grunden (ex magna causa et postea repertis probationibus) 53) ermåßigen. Daher wollen Mehre 54) nicht zugeben, daß dieser Eid ein juramentum assectionis sei 55). Man seht ihm gewöhnlich das juramentum veritatis, juramentum suppletorium quantitatis 56), entgegen. Der Beschäbigte fann namlich jum Beweise seines Schabens burch ben Gib auch in anderer Maße als zum juramentum in litem gelaffen werden, namlich, wenn der Beweis ber Quanti:

tat des Schadens nur zum Theil geführt, Diese Quantitat wahrscheinlich gemacht ift, zum gewöhnlichen Erfullungs= eibe, ober, wenn die Sache fich nicht fo geftaltet, wenn alles Undere bis auf die Quantitat erwiesen ift, zu bem= jenigen juramentum quantitatis, welches unter bem ftrei= tigen Namen jusjurandum in litem veritatis bekannt ist. Schon bas romische Recht 57) kannte biesen Gib, ber barum beinabe nothwendig wird, weil die Beschäbigten nur selten Beweise über ben Betrag ihres Schabens bas ben konnen. Er ift indeffen von dem eigentlichen inramentum in litem (affectionis) baburch fehr verschieden, daß er nur subsidiarisch in Ermangelung anderer Beweiß= mittel gilt, ber Beschädigte ibn nicht ablebnen kann, ohne augleich sachfällig zu werden und, daß er von den Romern felbst bei actiones stricti juris und bei Beschäbigungen ex culpa levi zugelassen wurde. Bei ihm ist baber auch von dem Interesse der Uffection nicht die Rede. Er er= scheint überhaupt als eine Urt von Erfullungseid, als ein formliches Beweismittel 58). Von allen diefen Eiden verschieden ift endlich das Juramentum Zenonianum, so benannt von der daffelbe charafterisirenden Verordnung bes Raisers Beno. Dieser Gid sett einen, burch die bewiesene Gewalt bes Beschädigers erlittenen Verluft voraus, befsen einzelne Gegenstande ber Beschädigte nicht beweisen kann, baber ber Eid ben Berluft biefer Gegenstande und beren Werth, wenn zuvor ber Richter ein Maximum bie= ses Werthes festgesetzt hat, das der Schwörende nicht über= schreiten barf, beweisend erhartet. Deshalb unterscheibet sich dieser Eid vom Juramentum in litem baburch, baß biefer wegen jedes dolus, culpa lata und contumacia, jener nur wegen Berlustes burch Gewalt geleistet werden fann; bag er nur subsibiarisch eintritt, wenn bie einzel= nen Begenstande nicht anders zu erweisen find, und bag im entgegengesetten Kalle ber Richter ben Klager nicht bazu. laffen barf; baß er nicht, wie bas Juramentum in litem. blos zur Ausmittelung des Berlustwerthes, sondern auch zur Ausmittelung bes Berlustes felbst angewendet wird, daß hier der Richter alle Mal nach der Beschaffenheit des Vorfalles und der Personen ein nicht zu überschreitendes Maximum bestimmen muß, welches beim Juramentum in litem nur geschehen kann, ohne immer nothwendig zu Dieser Eid stimmt aber mit dem Jur. in litem darin überein, daß er ein richterlicher Eid ist und baff dabei das volle Interesse, auch das lucrum cessans, mit in Anschlag kommt 59). Der sonst hier und da gewöhn-liche Minderungseid (Juramentum minorationis), burch welchen ber Beklagte bie von bem Klager verlangte Summe auf eine ihm aut bunkenbe minberte, ift nicht gemeinrechtlich 60).

<sup>51)</sup> fr. 4. §. 2. fr. 5. §. 1. D. de in litem jurando (XII, 3). fr. 18. pr. D. de dolo malo (IV, 3), fr. 2. D. ad exhib. (X, 4.) 52) fr. 4. §. 1. D. de in litem jurando (XII, 3): Deferre autem jusjurandum judicem oportet. 53) §. 3. ibid. 54) ş. B. S. dweppe a. a. D. §. 204. Mühlenbruch l. c. §. 366 et ibid. not. 15, nec non §. 365. not. 2 citati. 55) Goften a. a. D. §. 397. Schweppe a. a. D. §. 204 und 205. Mühlenbruch l. c. §. 366. v. Wening: Ingenheim a. a. D. §. 193 (17). Glück a. a. D. S. 421. 435. 443. 446. Mackelben a. a. D. §. 344. 56) Buldy, Beiträge zur Lehre vom Eide, im Archiv für die civilistische Praxis. 21. Bb. 2. Deft. Rr. VII. (II.): Was ist vom sogenannten juramentum suppletorium quantitatis zu halten? S. 206.

<sup>57)</sup> fr. 5. §. 4. D. d. in litem jurando (XII, 3). Bere muthlich, weil in bem Titel, ber vom eigentlichen jusjurandum in litem handelt, diese Stelle vorkommt, trennt man oft jenes uneigentliche jusjurandum in litem nicht von diesem. Glück a. a. D. §. 814. S. 446. 58) Schweppe a. a. D. §. 205. v. Berning Ngenheim a. a. D. Göschen a. a. D. §. 398. S. 89. 59) Besonders umständlich verbreitet sich hierüber Glück a. a. D. §. 819. S. 473 fg. Bergl. auch Mühlenbruch l. c. §. 366. Göschen a. a. D. §. 397. S. 87. v. Bening Ngenheim a. a. D. a. E. 60) Glück a. a. D. S. 480. Schweppe a. a. D. §. 265 a. E.

Das Erkenntnig auf biefe Beweisführung, wenn ber Beweis auf die eine oder andere Urt erbracht ift, fann 1ach romischem Rechte nur auf Restitution ber Sache. Biederherstellung des Zustandes, oder Bergutung mittels ines Geldaquivalentes gehen. Man fennt im Grunde ur Einen Kall, in welchem der Beschädigte sich mit bem Ersate durch eine ebenso gute Sache begnugen muß. Dies ft bei vermietheten evincirten Wohnungen, wo ber Ber= niether, statt der evincirten, eine ebenso aute anbieten arf 61). Bird die Reparatur einer beschädigten Sache rkannt, fo muß ber Beschäbiger soviel an Geld zulegen, 18 die Sache, trot ber Reparatur, minder werth geworen ift. Burde fie aber burch die Reparatur beffer als orher, so braucht ber Beschäbigte nichts berauszuzahlen, benn er nicht die Sache um einen bobern Preis verkauft ind sich badurch bereichert. Sat der Beschädiger blos die toften der Deterioration zu verguten, fo kann er nicht ezwungen werden, das Ganze zu bezahlen und die Sache agegen zu nehmen 62).

Die Particularrechte sind rucksichtlich ber Grundsate iber Schaben und Schadenersatz von den, in der That ber Natur ber Sache entnommenen gemeinen Rechtsprin= cipien wenig abweichend, doch behandeln 3. B. das allae= meine ofterreichische burgerliche Gesetbuch 63) und bas oreufische Landrecht 64) biese Materie in besondern, ihr gewidmeten, bedeutenden Abschnitten. Rur rucksichtlich bes Lettern bemerken wir folgende interessanteren Vorschrif= en besselben: Schaden heißt ihm (6. Tit. g. 1) jede Ber= dlimmerung des Zustandes eines Menschen in Unsebung eines Korpers, seiner Freiheit, oder Chre, oder seines Bermogens. (§. 7.) Bu einer vollständigen Genugthuung gehort Erfat des gesammten Schadens und des entgan= genen Gewinnes. (§. 8.) Wer Jemandem ohne Recht Schaben zusügt, ber frankt oder beleidigt benfelben. (6. 9.) Unterlassung einer Zwangspflicht wird einer Krankung ober Beleidigung gleich geachtet. (b. 15 und 18.) Bei geringern Bersehen ift nur der unmittelbare Schaben, aber auch selbst bann, wenn die Schuld bes Beschäbigten mit eintritt, zu erseigen. (§. 10. 11.) Der mittelbare Schabe wird im Falle eines bosen Vorsatzes, groben oder mäßigen Versebens erseit; (§. 21.) in den beiden seitern Fällen nicht, wenn der Beschädigte ihn durch gewöhnliche Aufmerkfamkeit batte vermeiden konnen. (b. 4 und 16.) Bu= fälliger Schade wird nur vertreten, wenn die handlung gegen ein Berbotsgeset lief oder der Sandelnde durch ge= setwidriges Verhalten zu diefer Sandlung veranlaßt wurde.

Das englische Necht beruht in dieser Beziehung vorzüglich auf dem Gerichtsbrauche 65) und ermangelt einnes vollstandigen Systemes. Die merkwurdigsten, blos

mit dem abweichenden englischen Berichtsverfahren gufam= menbangenden Gewohnheiten und Vorschriften find folgende: Jeder Schade wird durch Geschworne geschatt und so die Entschabigung ermittelt. Wenn nun in einem Rechtsftreite von dem Gerichte zwar das Recht des Rla= gers auf Schabenersatz anerkannt, aber, weil keine Beschwornen zugegen maren, das Quantum nicht bestimmt wird, so ift dies nach englischen Begriffen ein Beiur= theil (interlocutory judgement). Wird ber Schabenersat verlangt, so wird der sogenannte Erforschungs= writ (writ of inquiry) erlaffen, die Geschwornen wer= ben zusammengerufen und fie muffen, unter bem Borfise des Sheriffs, als Richters, die Entschädigung aussprechen. Der Sheriff berichtet bas Resultat; daffelbe wird burch ein sogenanntes Postea in bas Protofoll eingetragen und als Entschädigung zuerkannt. Erkennen die Geschwornen unter 40 Schilling Schadenersatz, so erhalt der Kläger auch nur soviel an Proceskosten erstattet, es ware benn, daß der Richter bezeugte, wie wirkliche Thatlichkeiten, nicht blos ein Ungriff, erwiesen, ober bei Eigenthumsver= letungen, wie das Freilehn oder Unrecht des Landes haupt= fachlich in Frage gekommen, oder wie die Eigenthumsver= letzung durch geringe Leute, einen geringen Sandelsmann, Lehrling oder andere lose Personen (dissolute persons), auf der Jagd beim Fischen, Bogelfangen zc. oder gefliffent= lich und boshaft begangen ware, wo bann jeden Falles fammtliche Kosten erstattet werden 66).

Nach dem frangofischen Gesethuche 67) verbindet jebe Sandlung, Nachläffigkeit oder Versehen, welche durch Verschuldung Schaden anrichtet, den Sandelnden zum Erfate nicht blos fur fich, fondern auch fur die Perfonen. für welche man zu haften hat, b. i. für minderjährige Kinder rudfichtlich des Baters und nach beffen Tode, ber Mutter, für Sausgesinde und Geschäftssührer in den ih= nen anvertrauten Geschäften rudfichtlich der Saus-Bandels= und Kabrikberren, für Boglinge und Lebrlinge rucksichtlich ber Lehrer und Sandwerker, hiernachst fur die Sachen. bie man in seiner Berwahrung hat, also für ben Scha= ben durch solche Thiere und eigene Gebaude. Außerdem berechtigen zur Schabenfoderung Falschungen in den Urkunden zu Beglaubigung des burgerlichen Zustandes (Art. 52), Fertigung der Beirathsacte ohne Berucksichtigung biesfallsigen Einspruchs (Urt. 68), gesetzwidrige Einspruche gegen Beirathen (Urt. 179), Unterlassung ber Nachsuchung zu Bestätigung eines neuen Vormundes von Seiten des Nebenvormundes (Art. 424) u. f. w. Mit ben so eben ausgezogenen Artikeln 1382-1386 bes franzosischen Gesethuches stimmen die Gesethucher von Sar= binien 68), vom Canton Baabtland 69), von Sol= land 70) und von Louisiang 71) überein. Das Geset=

<sup>61)</sup> fr. 9. pr. D. Locati (XIX, 2). 62) Schweppe a. a. D. §. 203. 63) Sm 30. Hauptstücke. Vergl. Scheibelein a. a. D. 4. Heft. S. 1: über das 30. Hauptstück des allgemeinen öfterreichischen bürgerlichen Gesehbuches, von dem Rechte des Schadenersaßes und der Genugthuung. 3 ugschwert, Das Recht des Schadenersaßes und der Genugthuung nach den österreichische Schadenersaßes und der Genugthuung nach den österreichische Sivilgesgen. (Wien 1837.) 64) Im ganzen 6. Titel des 1. Ih. und im 5. Titel §. 277 fg. 65) über die Verpflichtung zum Schadenersaße nach den Grundsägen des englischen Gerichtes, bei Elvers und Bender a. a. D. 2 Jahrg. (Götting. 1829.) S. 141.

<sup>66)</sup> Blackstone, Commentaries, im Auszuge von Gifford, übersett von Goldis. 2. Bb. (Schleswig 1823.) S. 114. 203—205. 67) Code Napoléon. art. 1382—1386. 3 achariá, Danbbuch bes franzósischen Givitrechts. §. 382 fg. und die da angezegenen Merlin m. quasi-delit. Fr. des oblig. par Pothier. T. I. n. 116 sv. 68) Art. 1500—1504. 69) Art. 1037—1086 mit Ausschluß des Schlußes des 1384. Art. im 1039. Art. 70) Art. 1401—1405. 71) Art. 2294—2299 und 2302, jedoch ist Art. 1385 des Cod. N. nicht beibehalten.

buch von Louifiana fugt noch bingu 72): Die Berbind= lichkeit ber Vormunder zum Erfat des von ihren Pflege: befohlenen verursachten Schabens, ber Berren 3) fur Die Schaben ihrer Stlaven und Thiere mit Borbehalt ber noxae datio (abandon), und berer, welche Undere zu einer unerlaubten Sandlung aureigen, und zwar im lettern Kalle mit folidarischer Berbindlichkeit. Jenes Gesethuch beschrankt aber 74) bann die Summe bes Schabenersabes, wenn ber Beschäbigte seine Sache unklug ausgesett bat. Das Gesethuch von Solland bestimmt babei insbefonbere 75) ben Erfatz bes Interesses (dommages - intérêts) fur die, von der Arbeit eines Getobteten oder Berwundeten, lebenden Perfonen, &. B. Rinder, Altern ic., ingleichen 76) bie Gewährung bes Interesses im Kalle von Injurien. Dbgleich biernachst auch in Baben ber Code Napoleon in den erwähnten Urtifeln angenommen ift, fo find benfelben boch ?7) einige Bestimmungen beigefügt, wo= nach ber Sauseigenthumer ober Sauptmiether eines Sau= fes fur ben Schaben, welcher Borbeigebenden zugefügt wird, mit Borbehalt bes Regreffes an ben Thater, haftet, der Eigenthumer eines schablichen Thieres sich von Schabenerfat burch ben Abandon befreien und ber, wel: chem ein dammum infectum bevorltebt, auf Praventiv= maßregeln bringen fann. (Buddeus.)

ENTWÄSSERUNG, ober Befreiung einer Erd= flache von dem auf oder in derfelben befindlichen, ihre Benutung ftorenden Baffer, wird nach ber Berfchieden= beit des Terrains und nach Berschiedenheit der baburch beabsichtigten 3mede auf verschiedene Beise vorgenommen. So geschieht die Entwafferung der Polder in Solland auf andere Beise, als die Entwafferung der Biesen auf bo= ber gelegenen Landereien; anders die durch einen Fluß überschwemmter Uferlande, als die der Sumpfgegenden mancher gander. Denn aus den meiftentheils tiefer als Die Nordsee liegenden Poldern Hollands kann dem in den= felben fich sammelnden Quell: und Regenwasser kein mit bem nothigen Gefalle versehener Abzugsgraben gegeben werden, sondern die Mechanik muß dabei zu Bilfe ge= nommen und das Wasser mittels Archimedischer Schrau: ben ober Schnecken, die Windmublenwerte in Bewegung feten, in hoher als die Polder und über dem gewohn: lichen Niveau der nahen See liegende Ranale gehoben werben, in benen es ber See zugeführt wird. Wiesen= grunde hingegen werden von dem ihrem Graswuchs nach= theiligen Quell=, Schnee= ober Regenwasser, sowie von bem burch Kunft zur Beforderung des Graswuchses barauf gebrachten Baffer durch bloße Ubzugsgraben befreit. Ebenfo die von einem Flug überschwenimten Uferlande. Sind biefe jedoch durch Damme gegen eine folche Uberschwemmung geschützt, und haben baher nur von dem Mustreten der Binnenwasser und an dem sich sammeln= ben Regenwasser zu leiben, so sind zu diesem 3mede Schleußen nothwendig, welche, in die Damme gebaut, wenn sie geschlossen sind, den Sauptstrom bei hohem Wasserstande von den Uferlanden abhalten, dann aber, wenn sie bei mittlerm und niederm Wasserstande bes Hauptstromes wieder geoffnet werden, die in den Uferlanden während ihres Verschlusses sich gesammelt habenden Binnenwasser dem Hauptstrome zuführen, und beshalb auch Entwasserungsschleußen genannt werden.

Landereien, welche durch Quellen zu Morasten geworden sind, entwassert man durch Abfangung der Quellen und legt sie auf diese Art trocken (s. Entelwein's Abhandlung in der Sammlung nüglicher Ausschäfte und Nachrichten der Baukunst betr., 1. Bb., und Schener's Wasserdaukunst). Können aber sumpsige Landereien weder durch Abzugsgräben, noch durch Abfangen der Quellen entwassert werden, so gibt es, wenn ein Erdmaterial mit sich suhrender Bach oder Fluß in der Nähe ist, noch ein anderes Mittel, sie trocken zu legen, welches hier nur deshalb erwähnt werden muß, weil durch dasselbe eine zu viel Wassertheile enthaltende und deshald nuhlose Erdstläche trocken gelegt und auf diese Weise nuthat gemacht wird. Dieses Mittel ist dusschlämmung, welche mit vielem Nuhen zur Trockenlegung großer Sumpse in Frankreich angewendet worden ist.

Hierüber sowol, wie über Entwasserung überhaupt, sindet man das Nähere in Woltmann's Beitragen zu hydraul. Architektur. 2. Bd. S. 247 fg. Sohn Johnston's Abhandl. über das Austrocknen der Sumpfe und Entwasserung kalkgründiger Ücker c., übers. von Gras v. Podemils. Wedge's Abhandl. on draining Land im 10. Bde. der Transactious of the society for the encouragement of arts, manufactures and commerces. Pechmann's Jahrbücher der Baukunde (Stutt gart 1828). Rau's Übersicht der Entwasserungsarbeiter von der Linth (1825) und Wiebeling's Wasserdunde. 2. Bd.

ENTZENDORF, ungar. Enes (sprich Entsch) auch Ents und Jenes, 1) ein großes Dorf im buzae Gerichtsftuhle (Bezirke, Processus) und im untern Kreif ber bobofaer Gespanschaft, im Lande ber Ungarn bet Großfürstenthums Siebenburgen, zwischen Bergen gele gen, nicht weit von der Grenze des innern fzolnoker Co. mitats und 314 teutsche Meilen von der Stadt Bigtrif entfernt, von Balachen bewohnt, mit einer eigenen grie chisch = unirten und einer nicht unirten Pfarre, einer grie chisch = fatholischen und einer nicht unirten griechischer Rirche und einer Schule. 2) Encs, auch Ents, ein ber Grafen Reglevics gehöriges großes Dorf im fzikfzoer Ge richtsftuble ber abaujvarer Gespanschaft im Rreise Diessei ber Theiß Oberungarns, am rechten Ufer bes fleinen Ber nadfluffes in gebirgiger Gegend, an der Verbindungsstraß von Forró und Szanto gelegen, mit 91 Saufern, 668 magnarischen Einwohnern, welche Feldbau treiben, unt 573 Ratholiken, 86 Evangelische und 9 Juden unter sid zählen, einer eigenen katholischen Pfarre, welche zum sikszover Bice = Archidiakonatsdistricte der kaschauer bischof lichen Diocefe gehort, unter bem Patronat bes Berrichafts besitzers steht, erst im 3.1747 errichtet wurde und 1625 katholische Pfarrkinder (1831) in ihrem Sprengel zählt

<sup>72)</sup> Art. 2299. 73) Art. 2300. 2301. 2304. 74) Art. 2303. 75) Art. 1406. 1407. 76) Art. 1408 fg. 77) Art. 1384—1386.

iner bem heil. Joseph geweihten katholischen Kirche und iner Schule. (G. F. Schreiner.)

Entzündung (physikalisch), s. Feuer und Wärme. ENTZÜNDUNG'), Inflammatio, Phlegmone,

Phlemasia, Phlogosis, Stasis, find Benennungen für

1) P. Spors, Diss, de inflammatione. (Lugd. Bat. 1563. 4.) (arismoni, Diss, de inflammatione. (Basil. 1593. 4.) Fluch, liss, de phlegmone. (Jenae 1600. 4.) Tankii Diss, de phlegmone. (Lips. 1608. 4.) Sennert, Diss, de inflammatione, (Viteerg. 1610. 4.) Moeyling, Diss, de inflammatione partium cororis humani. (Tubing. 1619. 4.) Widmacher, Diss, de inflammatione. (Viteb. 1640. 4.) Bieben, Diss, de inflammatione. (Leyda. Basil. 1660. 4.) Corbeel, Diss, de inflammatione. (Lugd. Bat. 1671. 4.) Trunnsteen, Diss de inflammatione. (Lugd. Bat. 1671. 4.) ruyusteen, Diss, de inflammatione. (Leyd. 1674. 4.) Freytay, iss. de inflammatione. (Leyd. 1675.) Daelhauser. Diss. de in-Diss. de inflammatione. (Leyd. 1675.) Daelhauser. Diss. de in-animatione. (Duisburg. 1680. 4.) van der Meulen, Diss. de inflammatione. (Leydae 1682. 4.) Lossius, Diss. de inflamma-ione. (Viteb. 1683. 4.) Hofer, Diss. de inflammatione. (Lugd. lat. 1683. 4.) van der Lahr, Diss. de fermentatione, eller-escentiis et inflammatione. (Leydae 1685. 4.) Bohn, Diss. de inflammatione. (Lips. 1686. 4.) Erkels, Diss. de inflammatione genere. (Basil. 1686. 4.) J. Ch. Adami, De phlegmone. (Er-ord. 1690. 4.) Petri, Diss. de phlegmone. (Erford. 1690. 4.) Schreck, Diss. de inflammationibus in genere, (Leydae 1691, 4.) 10. Godfr. de Berger, Diss. de inflammatione. (Viteberg. 1695. L.) Maynwaring, Of fevers and inflammations. (London 1697.) S. Stahl, De inflammationis vera pathologia. (Halae 1698. 705, 4.) H. A. Roëll, Diss. de natura phlegmones. (Traj. ad th. 1706. 4.) H. Boerhauve, Diss. de inflammationibus in geere. (Lugd. Bat. 1708. 4.) H. Huddelston, Diss. de inflamatione. (Traj. ad Rhen. 1711. 4.) J. H. ten Dam, Diss. de inflammatione in genere. (Harderov. 1717. 4.) Feltrup, Diss. e inflammatione in genere. (Harderov. 1720. 4.) E. Ch. Loeer, Diss. historia inflammationis ex principiis anatomicis et pechanicis deducta. (Halae 1722, 4.) D. Schuckinck, Diss. de nflammatione in genere. (Lugd. Bat. 1723, 4.) De Pré, Diss. heoria et therapia inflanmationum, (Erford, 1727, 4.) H. Kael-nann, Diss. de inflammatione. (Harderov. 1728, 4.) H. J. hann, Diss. de inflammatione. (Harderov. 1728. 4.) H. J. schroeder, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1731. 4.) Vaer, resp. Möhring, Diss. de inflammationis sanguineae theoria hechanica. (Viteberg. 1733. 4.) M. Geene, Diss. de inflamma-ione. (Harderov. 1736. 4.) G. du Fen, Diss. de inflammatione. Harderov. 1738. 4.) Mauchart, Diss. de inflammatione in ge-ere. (Tubing. 1740. 4.) a Bergen, Diss. de inflammatione anguinea ex principiis anatomicis et mechanicis deducta. (Franof. 1741. 4.) Scrinii Diss. de inflammatione, gangraena et

phacelo in genere, (Prag. 1741.) Walther, Diss, de inflamnatione, (Lips. 1741.) F. B. Sawages, Inflammationis theoria.

Monspel. 1743. 4.) J. F. Zeberg, De inflammatione vera et jus resolutione, (Lugd. Bat. 1745. 4.) Hamberger, Diss, de in-

lammationum pathologia, (Jenae 1745. 4.) C. A. Jannau, praes. Kaltschmied, Diss. de inflammationibus febre acuta stipatis. (Jenae 1750. 4.) Oestm. Rosenblad, Diss. de inflammatione, po-

lissimum venosa (Lund. 1750. 4.) Fizzes, Diss, de theoria indammationis. (Monspel. 1751. 4.) Büchner, Diss. de inflammatione sanguinea. (Hal. 1752. 4.) Ch. A. Foertsch, praes. L. Heister, Diss. de inflammatione. (Helmstedt. 1753. 4.) A. R. Jon-

gerheld, Diss. de inflammationibus in genere. (Lugd. Bat. 1755. 4.) Gardane, Diss. de theoria inflammationis. (Monspell. 1758.

4.) C. F. Kaltschmied, Theses de inflammationibus in genere consideratis. (Jenae 1758. 4.) R. L. Tellegen, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1758. 4.) B. M. de Fons, Diss. de in-

flammatione. (Traj. ad Rhen. 1760. 4.) N. Paradys, Spec. quo inquiritur in naturam inflammationis. (Lugd. Bat. 1763. 4.) van der Hort, Diss. de inflammatione in genere. (Utrecht. 1763.

4.) Nonne, Diss. inflammationis theoria. (Erford. 1765. 4.)

einen pathologischen Proces, bessen außere Beichen zwar feit bem Beginn arztlicher Runft bekannt, bessen Befen

Fr. Vacca, Liber de inflammationis morbosae, quae in humano corpore fit, natura, causis, effectibus et curatione. (Florent, 1765.) J. L. S. Dufay, De inflammationis theoria ejusque per resolutionem curatione. (Mouspell, 1766.) El. Büchner, Diss. de vasorum obstructione, quatenus febris et inflammationis causa habenda sit. (Halae 1766. 4.) Büchner, resp. Richter, Diss. de. inflammatione ejusque in tela cellulosa sede frequentissima. (Halae 1767. 4.) A. C. Kessler, Diss. de inflammatione sanguinea sive vera, pathologice considerata. (Halae 1767. 4.) Thom. Houlston. Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1767. 4.) Jac. Jos. Wintert, Diss., proponens inflammationis theoriam no-vam. (Viennae 1767.) Streng, De inflammatione partium tam J. B. Gerrarts van der Horst, De qλεγμόνη, seu inflammatione in genere. (Traj. ad Rhen. 1768.) G. J. Beuth, De theoriae inflammationis Boerhaavianae falsitate ejusque theoria nova. (Duisburg. 1768. 4.) Dan. Magenise, The doctrine of inflammation, founded upon reason and experience, and entirely cleamation, founded upon reason and experience, and entirely cleared from the contradictory systems of Boerhaave, van Switen and others. (London 1768.) D. Magenise, Theorie der Entzündung. Aus dem Engl. von F. A. Weber. (Sottingen 1776.) Campbel, Diss. de phlegmone. (Edinburg. 1771.) J. Alex. von Brambilla, Chir. pratt. Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgangen. Aus bem Ital. Mit Rupf. (Bien 1773.) Derfelbe, über bie Entzündungsgeschwulft und ihre Ausgange. Aus dem Ital. von S. A. Schmidt und B. Schmitt. 2 Thie. (Wien 1786.) A. Oderdahl, De inflammationis ratione, praes. Gattenhoff. (Heidelberg. 1773. 4.) J. F. Carrère, Traité théorique et pratique des maladies inflammatoires. (Paris 1774.) J. G. Wendt, praes, Gattenhof, Diss, s. inflammationis causes et eventus, (Heidelberg, 1775, 4.) A. Bicker, Diss, pro Boerhaavianae de inflammatione doctrinae prae aliis hodie magis celebratis theoriis firmitate, (Prag. 1776, 4.) recus, in Dissertat, Pragens, Vol. II. Wasserberg, Opusc, fasc, 4. J. A. van den Grootenacker, Diss, de inflammatione in genere, (Lugd, Bat, 1776. 4.) Johnston, Dise. de phlegmasiis. (Edinburg. 1777.) P. P. Eerens, De inflammatione topica ejusque vario exitu. (Lugd. Bat. 1778. 4.) P. van Genderen, Diss. de inflammatione. (Traj. ad Rh. 1779. 4.) Rosslin, Diss, de inflammatione, (Gotting. 1779. 4.) Kratzenstein, Theoria inflammationis. (Halae 1781, 4.) J. Barklay, Diss, de inflammatione, (Edinburg, 1784.) F. A. van den Bosch, Diss, de inflammatione in genere, (Lugd. Bat. 1785. 4.) S. van ben Bosch, Theoretisch-prakt. Bersuch über die Entzundung und ihre Ausgange und mancherlei andere Rrankheiten, mobei die Mustelkraft der Saargefaße gum Grunde gelegt wird. (Munfter und Denabruck 1786.) E. M. Nicolai, Abeoretische prakt. Abhandlung über Entzündung, Eiterung, Brand, Stirrhus und Krebs. 2 Ahle. (Sena 1786.) Goldhagen, De inflammatione analecta. (Halae 1788. 4.) J. Carmichael Smith, On the different kinds or species of inflammation and of the causes, to which those differences may be ascribed, in Medic. Communications. Vol. II. (Lond. 1788.) L. Molenschot, De inflammatione in genere, varioque ejus exitu et cura. (Lugd. Bat. 1788. 4.) J. G. Müller, Diss. s. theoriam inflammationis. (Jenae 1788. 4.) Florren, Diss. de inflammatione. (Bonn. 1788.) E. A. Nicolai, Theoria inflammationis. (Jenae 1789.) P. Schumlansky. Diss. de proxima topicae inflammationis causa (Argentor. 1789. 4.), teutsch in Reueste Sammlung fur Bunbargte. VII. Et. Gahagan, Diss. de inflammatione. (Edinburg. 1790.) S. de Leon, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1790. 4.) 3. S. Biegenhagen, Beitrag zur Berichtigung ber Entzundungs- lebre. (Strasburg 1790.) Chr. L. hoffmann, Bon ber Entgundung und ihren Musgangen, in beffen Bermifchte Schriften. 1. Bb. (Munfter 1790.) G. Bebefind, Allgemeine Theorie ber Entzündung und ihrer Musgange, in funf Borlefungen. (Leipz. 1791.) 3. D. Juftamond, Berfuch über bie Entzundung und bas Giteraber noch immer in mehr als einer hinficht bunkel genannt werben muß. Kann es uns beshalb Bunder nehmen, wenn wir feit den altesten Beiten die Urate verg bens bemuht feben, bem allgemein angenommenen Bor

gefdwur, in beffen Chirurg. Berten. (Sanover 1791.) G. 104. Botfing, Bersuch einer Kritik ber von Richter bekannt gemachten Recension von Webekind's Theorie ber Entzundung. (Leipz. 1792.) Jansseus, Diss, de inflammatione in genere ejusque exitu, (Duisburg, 1792, 4.) Jo. Warmers, Diss, sist, theoriam inflammationis, (Gotting, 1792, 4.) Fowler, Diss. de inflammatione. (Edinburg, 1793.) Chr. Wachtel, praes. Reil, D. Animadversiones quasdam circa naturam inflammationis continens. (Halae 1793.) J. H. A. Mathy, praes. Gutberlet, Diss. de inflammationis genesi et natura. (Wirceburg. 1794.) J. Redman Core, An inaug. essay on inflammation. (Philadelphia 1794.) Jo. Hunter, Treatise on the blood, inflammation and gunshot wounds, publ. by E. Home. (Lond. 1794. 4.) S. Sunter, Berfuche über bas Blut, Die Ent: gundung und Schuswunden; aus dem Engl. mit Unmert. von G. B. G. Debenstreit. 2 Bbe. (Leipzig 1797—1800.) Heisterhagen, Diss. de inflammatione ejusque causis. (Marburg. 1795.) Walker, Diss. de inflammatione. (Edinburg. 1796.) Hecker, Diss. Phlegmonia aetiologia. subjectis quibusdam corollariis therapeuticis. (Erford. 1797. 4.) C. J. Ludewig, De stasi sanguinis in venis inflanmationem mentiente, in Adversaria medica pract. Vol. I. (Lips. 1797.) p. 178. J. Burns, Dissertations on inflammation. 2 Vol. (London 1800.) Mirus, Diss. de inflammatione, (Erford. 1801. 4.) J. G. Bung, Reueste Theorie der Entzundungen, in Martens' Paraborien. 1. Bb. 2. Beft. (Leipzig 1801.) S. 76. Cunz, Diss. de inflammatione in genere. (Jenae 1801.) C. A. Isaac, Meletemata ad doctrinam de inflammatione. (Lips. 1802. 4.) John Herdmann, On white swelling, and the doctrine of inflammation. (Edinb. 1802.) Derwes, iber die Entgundung, in Mursinna's Journal. 2. Bd. S. 221. (1802.) J. P. V. Troxler, Diss. sist. primas lineas theoriae inflammationis, suppurationis et gangraenescentiae. (Jenae 1802.) Baldwin. Diss. de inflammatione. (Edinburg. 1803.) P. J. Bapt. Postel, Diss. sur l'inflammation. (Paris 1803. 4.) Sam. Perret, Apperçu sur les phénomènes généraux de l'inflammation, considerés dans les différens systèmes. (Paris 1803.) H. Berlioz, Propositions sur l'inflammation, (Paris 1804, 4.) G.M. Fege = lein, Bersuch einer Nosologie und Therapie der Entzundungen im Allgemeinen. (Bamberg 1804.) F. C. Någele, Beitrag zu einer naturgeschichtetlichen Darstellung der krankhaften Erscheinungen am menschlichen Korper, welche man Entzundung nennt, und ihre Felgen. (Dusselborf 1804.) P. Lalanne, Quelques considérations sur l'inllammation en général et sur ses dissérentes terminaisons. (Paris 1804. 4.) B. A. Ficter, Gedanten über die Entgündung, in beffen Auffage und Beobachtungen. 1. Bb. (Sanover 1804.) J. G. Walter, Momenta quaedam de natura inflammationis. (Dorpat. 1805.) R. G. Reumann, über das Berhaltniß ber großern und fteinern Blutgefaße und die Ratur ber Entzundung, in hufeland's Journ. 23. Bb. 3. und 4. Ct. B. Bofrichter, uber bas Entzundungefieber und die Entzundung. (Breslau 1806.) A. G. Starke, Diss., exhib. inflammationis theoriarum epicrisin adjuncta nova hujus morbi formae theoria. (Helmstad. 1806.) F. J. V. Broussais, Étude raisonnée des phlegmasies, fondée sur l'anatomie pathologique et sur l'observation clinique. (Paris 1808.) Deffelben Histoire des phiegmasies ou inflammations chroniques. 2 Tomes. (Paris 1808, 2. édit. 1816, 3. édit. 3 Tomes, 1822. 4. édit. 1826.) J. F. Churtet, Traité de l'inflammation et de ses différentes terminaisons. (Paris 1808.) 3. Meier, über bie Natur ber Entzundung; ein bift. Frit. Berfuch. (Berlin 1810.) M. W. Diss. de febre inflammatoria quaestiones. (Lips. 1810.) Ch. W. A. Schroeder, Capita quaedam de inflammationis genesi et cura, (Jenae 1810, 4.) H. A. A. A. B. A. Goden, Die Theorie der Entzgündung. (Berlin 1811.) F. v. Paula Gruithufen, Aheorie der Entzindung, in Salzd. medicin. chir. Beitung. 1811. 2. Bd. S. 298. 1816. 2. Bd. S. 129. A. Tisseyre, Considérations pratiques sur le phlegmone. (Paris 1811. 4.) Ch. F. W. Clauss, praes. Schreyer, Disquisit. potiorum inflammationis theoriarum

continens. (Viteberg. 1811. 4.) J. M. Scavini, Précis hist rique de la doctrine de l'inflammation, (Turin 1811, 4, 2, éd 1812. 8.) A. II. Stevens, On the proximate causes of inlian mation, with an attempt to establish a rational plan of cu Philadelphia 1812.) 3. Meier, Berfuch einer fritifchen G fchichte ber Entzundungen. 1. Ih. (Berlin 1812.) U. D. G. Ba tels, Pathologische Untersuchungen. 1. B. Die allgemeine Theo ber Entzundung und bes Riebers. (Marburg 1812.) F. T. W. v Cooth, De inflammatione ejusque speciebus et exitu. (Traj. Rh. 1814.) H. C. Dzondi. Aphorismorum de inllanmatic Lib. I. (Halae 1814. Lib. II. 1831.) G. von Webefind, nige Blicke in die Lehre von den Entzundungen zc. (Darmft. 1814.) J. Thomson, Lectures on inflammation (London 18: 1818. 1823), teutsch herausgegeben von P. Krukenberg. 2 B (Halle 1820), französisch par Jourdan et Boisseau (Paris 182 italienisch von Barazzi. 4 Vol. (Pavia 1824.) J. Bossnyt, D de inflammatione. (Lugd. Bat. 1816. 4.) A. Decourtray, Di de phlegmasiis in genere. (Lugd. Bat. 1816. 4.) C. H. Re nefeld, Animadversiones nonnullae ad doctrinam de inflama nejen, Kips. 1817. 4.) F. Raffe, Untersuchungen über die Ezindungen, in Horn's Archiv. 1818. 1. Bd. 1826 März, Ap 1830 Januar, Februar. 1834 April. 11'. Fr. Hemprich, Di de inflammationis notione, (Berol, 1818.) R. Friedreich, E gundungen, beren endemischer Charafter in Burgburg. (Burgbr 1818.) F. W. Cassin, Du caractère de l'inflammation, de congestion et de l'épanchement pendant la vie et après la mo (Paris 1819, 4.) C. R. Hoffmann, Sententia de inflammationatura, (Erlang, 1819.) V. Mantovani, Lezione di nosologia terapia speciale sulla inflammazione, 2 Vol. (Pavia 1820. 15 C. S. Dzondi, über bie Nothwendigkeit und Wichtigkeit ber U terscheidung ber Entzundung nach den verschiedenen Spstemen, Grafe und Balther, Journal 1. Bd. 2. heft. S. 221 — 2! G. Tommasini Considerazione pathologico-pratiche sulla infla mazione e sulla febbre continua, (Pisa 1820, 2, edit, 2 V 1826.) Ch. Hastings, A treatise on inflammation of the a cous membrane of the lungs. To which is prefixed, an exprimental inquiry respecting the contractile power of the ble vessels and the nature of inflammation (London 1820); teut ven G. van den Busch. (Bremen 1822.) W. A. Ficker, L der Entzundung, in Harle ß, Meinische Jahrbucher. 4. Bd. 1. ( (1821.) L. B. Verschrneghen, De inflammationis definitio symptomatibus, causis et exitu. (Gandav. 1820. 4.) J. H. J nucs, Observations on some of the general principles, and the particular nature and treatment of the different species inflammation, (London 1821.) R. Hamilton, On febrile and flamm, diseases. (London 1821.) R. S. Dzonbi, über bie Gr gen jeder Erforschung ber Ratur ber Entzundung und über ben ! griff der Entzundung, in Aesculap. 1. 33d. ©. 6-30. (Halle 182 C. H. Göllner, Diss. de inflammatione. (Halae 1821.) Fun Diss, de inflammatione. (Essendiae 1821.) G. de Filippi, Nuc saggio analitico della inflammazione. (Milano 1821.) R. Co pari, über die Entzundung, ihre Folgen und ihre Behandtu in Grafe und Wachter's Journal. 4. Bb. S. 25 — 69 (182 Derfelbe, Die Kopfverlegungen — nebst einer literarisch : the peutischen Abhandlung über die Entzündung. (Leipzig 1823.) C. Luvas, On the principles of inflammation and fever. (Lond, 182 T. A. Stewart, De inflammatione speciatim de phlegmone, (Lui Bat, 1823, 4.) L. Emiliani, Commentario della inflammazio (Modena 1824.) Jos. Black, A short inquiry into the capilla circulation of the blood; with a comparative view of the me intimate natural of inflammation, (London 1825.) A. Goldo Sulla inflammazione, trattato diviso in tre parti. Parte I. (M dena 1825.) E. Burdach, Observationes nonnullae microsco cae inflanmationem spectantes. Diss. (Regiomont, 1825.) C. Koch, Diss, de observationibus nonnullis microscopicis sang nis cursum et inflammationem spectantibus atque de suppul

uch eine allgemein angenommene Begriffsbestimmung zu erschaffen und einige in der neuesten Zeit sogar verzweizelnd an dem Erfolge ihres Bemühens das Wort lieber aus aus der medicinischen Kunstsprache verbannt wissen sollen, da das, was es bezeichnen solle, gar kein einsazer, für sich bestehender Proces sei, sondern als der Auszuch eines zusammengesetzten betrachtet werden musse, elcher mehre Erscheinungen einbegreift, die übrigens wert nothwendig, noch beständig mit einander verbunden nd (Undral). Neben der Schwierigkeit zur klaren Einthe eines allerdings scheindar verwickelten Processes zu langen, hat die übergroße Ausdehnung, welche die Schürt Broussais dem Begriffe Entzündung gaben, ohne Zweizl den größten Untheil an diesem verzweislungsvollen

one, adjecta analysi puris chemica (Berolin, 1825); teutsch in tectel's Archiv für Phys. 6. Bb. V. Prus, De l'irritation et la phlegmasie, ou nouvelle doctrine médicale. (Paris 1825.) Kultenbrunner, Experimenta circa statum sanguinis et vasom in inflammatione; c. IX tab. lithogr. et color. (Monachii 126. 4.), in Seufin ger's Zeitschrift für organ. Physik. 1. 23b. 319. L. Emiliani Dell' infiammazione commento. (Modena 26.) A. N. Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Vol. (Paris et Montpellier 1826); teutsch von J. Rabius.

Be. (Leipzig 1828—1829.) T. Baryen, Diss. de inflammaone ejusque theoriis. (Berol. 1827.) M. Naumann, Jur Lehre on ber Entzünbung. (Bonn 1828.) C. H. Dzondi, Pathologiae flammationis systematum corporis humani succincta adumbrab. (Halae 1829.) J. P. Coffort, Mémoire sur la nature de utlammation. (Paris 1829.) Sommé, Etudes sur l'inflammation. ruxelles 1830. 2. édit. 1838.) J. K. James, Observations on e general principles and on the particular nature and treatent of various species of inflammation. (London 1832.) Ph. L. hilips, An essay on inflammation. (London 1833.) 23. Spren= 1, Die Lehre von ben Entzundungen und Wunden. (Salle 1832.) 828.] D. Badham, Reflexions on the nature of inflammation d its alleged consequences. (Glasgow 1834.) 67 G. J. P. thort, Mémoire sur les caractères anatomiques et physioloques de l'inflammation. (Paris 1834.) 102 S. Eisenmann, ir Naturgeschichte ber Entzündung, in Gräse und Walther, burnal für Chirurgie. 1834. 21. 1836. S. 192—222. 426—459. G. Soeltl, De inflammatione et sanguinis evacuantibus in ea randa diss. (Bamberg. 1835.) H. W. Emmert, Nonnulla de Mammatione, turgore et erectione diss. (Berol, 1835.) C. Fr. nmert, Observationes quaedam microscopicae in partibus anidium pellucidis institutae de inflammatione diss. (Berol. 1835.) h. Gluge, Observationes nonnullae microscopicae fila, quae imitiva dicunt, in inflammatione spectantes diss. (Berol, 1835.) F. Sauemann, über Entzünbung, (Sanover 1836.) R. La-ur, Qu'est-ce que l'inflammation? qu'est-ce que la fièvre? 'aris 1838.) G. Rasori, Teoria della flogosi. (Milano 1837.) vol.; teutsch von Rung e. 1. Th. (Bremen 1838.) J. Macarty, A treatise on inflammation (Dublin 1838. 4.) with plates.

K. G. Bernbt, Die Lehre von den Entzündungen nach dem zigen Standpunkte der medicinischen Ersahrung zum Gebrauche r praktische Arzte bearbeitet. 2 Bde. (Greisewald 1836.) I. Nosnbaum, über Congestion, Blutssus, Entzündung und deren Aussine in ihrer angestischen Extensionalen in Verlieben Extensionalen in Verlieben Extensionalen. inge in ihrer genetischen Entwickelung, in Blafius' Beitschrift ir klinische Chirurgie und Augenheilkunde. 1. Bb. G. 332. M. Sa= er, Die Entzundung, beschrieben und durch Beispiele erlautert. Bien 1835.) Eruse, Bur Lehre von der Entzundung, in Rust's Ragazin. 51. Bb. S. 195. Weaterhead, Observations intenled to illustrate and determine the essential nature of inflamnation, in Edinburg, med. and surg. Journ. 1838. Jan. p. 176. Fraves, On inflammation, in London medic. Gazette, June 590. July p. 559. 600. Bergl. außerbem bie größern Berke ber Chirurgie.

Schritt, welcher jedoch vergebens sich allgemeine Billigung zu verschaffen gesucht hat. Gine burchgreifende Geschichte ber Entwickelung bes Begriffes ber Entzundung murbe uns bier viel zu weit fuhren, ba bei ber Bedeutsamkeit ber Lehre von der Entzundung fur die ganze Pathologie, dieselbe zu einer Geschichte der lettern werden mußte, wie benn auch I. Mener feinen unten genannten Versuch ei= ner fritischen Geschichte der Entzundungen nicht mit Un= recht den ersten Theil oder die Einleitung in die Geschichte ber speciellen Pathologie und Theravie genannt hat; wir werden uns hier mit der Undeutung derjenigen Punkte begnügen, welche wirklich als Momente der fortschreiten= ben Ausbildung bes Begriffes von der Entzundung betrachtet werden muffen. Sowie ber naturliche Berftand die Zusammenstellung einer gewissen Ungahl von außern Merkmalen als Begriff gelten läßt, so sinden wir auch die natürliche Medicin, welcher Definitionen ohnedies fremd sind, sich damit begnügen, unter Entzündung eine Uffection zu verstehen, in welcher der afficirte Theil Ro= the, Sige, Gefdwulft und Schmerz bemerken lagt, alles Erscheinungen, die man an der Dberflache des thieri= schen Korpers mahrnehmen kann. Da es nun charakteri= stisch für die Hippokratische, echt griechische Medicin ist, baß sie ihre Semiotik, Diagnose und Prognose vorzugs= weise aus den Veranderungen, die sich an der Oberflache wahrnehmen laffen, schopft, so kann es uns nicht wun= bern, daß sie die Entzundung auf biefelbe Beife erklart und sich babei beruhigt, baß jene Erscheinungen burch Unbrang bes Blutes in bem afficirten Theile verur= sacht werden. Mit dem Untergange des echt griechischen Nationalgeistes ging auch die Sippokratische Medicin un= ter und mit ihr ber Sinn fur feine Muffassung ber außern Form und ihrer Beranderungen; was man auf ber Dber= flache nicht mehr entbecken konnte, suchte man im Innern des Korpers, um so mehr als gleichzeitig bas anatomische Beit= alter ber alten Medicin in Alexandrien begann und feinen Culminationspunkt erreichte; fur die Entzundung begnügte man sich nicht mehr mit der bloßen Unnahme des Un= branges des Blutes, man wollte wissen, wo dieser Un= brang stattsand; man hatte Benen und Arterien mit ihren Berzweigungen genauer kennen gelernt; naturlich fragte man, welche ber beiden Gefagarten den Undrang des Blu= tes erlitten, und so finden wir z. B. bei der Peripneu= monie ben Diokles sich fur die Benen, den Erasistratus sich fur die Arterien entscheiden (Cael. Aurelian. Acut. II, 28) und zwar deshalb, weil die Arterien (in den Leich= namen gewöhnlich) blutleer im gefunden Buftande nur (bas von den Stoikern eingeführte) Pneuma enthalten, bei ber Entzundung aber bringe bas Blut aus den Benen in die Arterien und brange bas Pneuma zuruck. Man hat diese Unsicht wol lacherlich zu machen gesucht, aber ist nicht das Factum richtig? Finden wir nicht stets bei jeder wahren Entzundung nach dem Tode die Arterienen: ben mit Blut angefüllt und verstopft, sodaß es sich nur schwer ober gar nicht aus ihnen entfernen läßt? Ist hierin nicht zugleich ber Grund zu ber fpater beutlicher entwickel= ten Lehre von dem Error loci gegeben? und behauptet nicht fast zweitausend Sahr spater van Swieten, daß bei

ber Gutjundung ein Rudwartsgeben ber Blutfügelchen burch Murbigung bes Untheils bes Nervenspitems, ben me Die Bufammenziehung ber fleinen Arterien fattfande? Den Methodifern war bie Entgundung ein Strictum, mas of: fenbar Abnlichkeit mit bem fpatern Krampf ber Gefagen: bigungen bat, und bei Soranus ift fie nur ber ortliche Mustruck einer allgemeinen Uffection bes Drganismus. Gin neues Moment machte fich jest in ber gangen Da= thologie und somit auch in ber Lebre von ber Entzundung geltend, wir mochten es bas afiatische nennen; es ift bie Berucksichtigung ber Qualitat ber Gafte und namentlich bes Blutes, benn ber saftreiche Guben mußte nothwendig ber humoralpathologie hulbigen, wie ber ftarre Morben ber Solidarpathologie. Go ift es ichon bei Galenus nicht blos Blut, welches in bie Gefage bes entzundeten Theiles bringt, fondern es ist widernaturlich warmes Blut, und biefes nicht allein, sondern auch andere Flussigkeiten konnen burch ihr Eindringen Entzundung erregen und bas Blut ftoct nicht blos in dem Theile, fondern es geht auch in Faulniß fiber, eine Idee, die fich nur im heißen Guben erzeus gen fonnte, und die wir baber auch bei bem Ufigten Ga= lenus trot feiner Berehrung bes Sippofrates, vorherr= schend finden. Die Uraber behielten biefe Unfichten ebenfo bei, wie bie Urzte bes 16. Sahrh., nur bag man jest wieber sich mehr ber Sippofratischen Lebre naberte, gemis= fermagen also wieder von Born anfing. Dbaleich Para= cellus die Kaulnig im Blute leugnete und erklarte, im Scherben fei es faul, im Menschen nicht, fo lagt er es boch in Berberbniß übergeben und hinsichts feiner chemi= ichen Mischung verandert werden. Unter ben Sanden ber spatern Chemiatrifer wurde die Entzundung gur Fermens tation und immer nur hatte man bas Blut im Auge, was felbst bei van Belmont der Fall ift, obgleich er burch feine berüchtigte Spina beutlich zeigte, bag er erkannt habe, ber nachste Grund liege außerhalb bes Materiellen. Gin Fortschritt zu ber beffern Ginficht in ben Proces ber Ent= gundung war baburch allerbings angebeutet, inbeffen murbe er damals ebenso wenig ausreichend benutt, als Stahl's Erflarung, bag bie Entzundung ein Actus salutaris fei, bestimmt, die stockenben Gafte in Bewegung zu fegen, ba= mit fie nicht in Berberbniß übergeben. Die Berberbniß bes Blutes fonnte man alfo nirgends aus bem Ibeenfreise verbannen, inbeffen wird bies leicht erklarlich, wenn man bebenkt, baß es weniger bie Entzundung als vielmehr bie ihr folgende Citerung und ber Brand mar, welche man zu erklaren suchte. Die genauere Bekanntschaft mit bem Capillargefaßspfteme konnte nicht ohne Ginfluß auf bie Lehre von ber Entzundung bleiben, und fo ftellte es fich denn fest, daß dieses der hauptsit dieses Processes sei; namentlich war es Rob. Whytt, welcher nachwies, daß bie felbstandige oscillatorische Bewegung bes Capillarge= faßinstems unabhangig vom Bergen die hauptrolle bei ber Entzundung fpiele. Indessen beging man hierbei ben Fehler, bag man über ben Untheil bes Capillargefaffy= ftems alles Ubrige vergaß und bie Entzundung gradezu als eine Uffection jenes Systems barftellte, was bie mei= sten Urzte jum Theil jest noch thun. Saller's Lehre von ber Reizbarkeit war im Ganzen wenig forbernd, wol aber biente sie gewissermaßen als Übergang zu ber richtigen

bisher beinahe gang vernachlässigt hatte, weil die hum ralpathologie noch immer die gange Medicin beherrsch Allerdings wurde die lettere endlich durch Cullen's Ne ventheorie und ben fich baraus entwickelnben Browniani mus mit feinem Sproß, ber Erregungstheorie, geftur aber die Lebre von ber Entzundung hatte nur Nachthi bavon, benn sie verlor ihre Activitat beinahe gang u erschien fast nur als ein Bustand ber Schwache, weil I Gefäße in einem Zustande ber Erweiterung sich fand und man irrigermeise barin nur ein Zeichen bes vassiv geschwächten Bustandes erblickte, indem der active Buste Contraction fei; eine Unficht, die noch in der neuern & ihren Ginflug besonders auf Sastings geaußert bat. 9 bas Gute hatte ber Brownianismus, bag er auf 1 Borhandensein einer entzundlichen Diathefe aufmerts machte, welche als entzundliches Fieber fich manifestire erst die ortliche Entzundung sich gleichsam concentrir hervorruft, eine Unsicht, die, wie wir bereits angebeu schon von Soranus ausgesprochen worden war. I Materielle hatte bisher die ganze Medicin beherrscht, trat die Naturphilosophie auf, um die bisherige Medite mortis in eine Meditatio vitae zu verwandeln; inde vergeistigte fie fo fehr alles Materielle, bag fast nie mehr bavon übrig blieb. Dennoch batte bie Lehre von r Entzündung den Bortheil von ihr, daß fie die Entzi bung felbst als einen Lebensact bes ganzen Theiles trachten lehrte, und fo konnten Krenfig, Langenbed, B tels u. U. sie endlich als den abnorm gesteigerten Pre B ber Begetation des ergriffenen Theils bezeichnen. :r physikalischen Richtung der heutigen Physiologie bleibis nun vorbehalten, besonders mit Silfe bes Mifroffi & bie materiellen Borgange jenes Processes barzulegen, in fo zu einem wirklichen Begriff von ber Entzundung u gelangen, ju bem die Bemuhungen von Sahrhunderten je Elemente herbeigeschafft haben. Bis babin, bag nun ae Darlegung in ihrem ganzen Umfange erfolgt ift, mien wir uns icon begnugen, nach bem bis jest Bekannten en Begriff ber Entzundung zu conftruiren, und die gerte fche Entwickelung berfelben im Allgemeinen wie im # sondern zwar versuchen, aber immer dabei auch im ? je behalten, daß es eben nur ein Berfuch fein kann, ber it Ausbildung wie der Berichtigung bedarf. Entzundung ift bas regelwibrige Strein eines Theils ober Draans bes thierischen R: pers, feine Maffenbildung auf Roften ber ut gen zu fleigern, um mit vergrößerter Raits einnahme auch eine großere Gelbftanbigteit ! erringen. Um biese Definition zu rechtfertigen ib

zugleich eine klare Einsicht in den Proces ber Entzunt is zu gewinnen, ift es nothwendig, daß wir zuvor eien Blid auf einen andern verwandten, aber haufig mit et Entzundung verwechselten Proces, die Congestion, Ir fen; bies um fo mehr, als ohne Congestion gar feine tit zundung zu Stande kommen kann und man nicht mit no recht bas erfte Stadium ber Entzündung bas Statim ber Congestion genannt bat. Congestion nennen pir benjenigen Zustand, in welchem burch eine veranderte les

negung ber Blutmaffe irgend ein Theil ober Dragn auf Roffen ber übrigen eine verhaltnigmagig großere Menge in Blut erhalt, als es fein normaler Buftand erfodert. Da nun aber die veranderte Thatiakeit in der Bewegung ine zwiefache fein kann, eine erhobete und verminderte, fo at man eine active und eine passive Congestion unterschieen. Die erhöhte Thatigkeit spricht sich aber im Bufluß es Blutes burch die Arterie, die verminderte im gehinder= en Ruckflusse durch die Vene aus; jene bezeichnet also ie arterielle, diese die venose Congestion. Wenn es nun activen ober arteriellen Congestionen fommen bll, so ist dazu ein Reiz nothig, der entweder in dem heile selbst oder außer ihm liegt. Ist Ersteres der Fall, trifft die Congestion gewohnlich ein Organ, welches ach einer hohern Ausbildung ftrebt, die es entweder fur umer erreichen muß (wie bei Kindern bas Gehirn, bei funglingen bie Bruft, beim Beibe ber Uterus zur Zeit er Pubertat), ober nur fur einen bestimmten Zeitpunkt ch aneignet (wie die Lungen im Winter, die Leber im bommer, die Secretionsorgane zur Zeit ber Rrife u. f. w.). Da jedoch diese Bustande von der Erhaltung des ganzen Organismus und feiner vollkommnen Ausbildung gefodert verden, so gehoren sie nicht in die Reihe der frankhaften Erscheinungen, wofür sie zu halten sich ber Urzt vielmehr ehr huten muß. Daß sie sammtlich aber als folche auf= reten konnen, wenn fie bas Normal überschreiten, bedarf num eines Beweises, wol aber die größte Aufmerksam= eit von Seiten des Arztes, um diefem Übermaß fogleich öchranken seigen zu können. — Anders ist es da, wo der teiz von Außen kommt; hier ist eine doppelte Außerlich= eit zu unterscheiben. Der Reiz kann nämlich von irgend nem andern Theile des Korpers, mag er in gesunder ber krankhafter Beziehung zu ihm gehoren, ober von inem ganz außerhalb bes Korpers fich befindenden Dinge eranlaßt werden und auf das in Congestion zu setende Drgan einwirken. Die Congestion selbst ist in allen die= n Fallen eine frankhafte, somit Gegenstand ber Beiung, obschon diese nicht immer durch besondere Arznei= hittel von Seiten des Arztes erzielt zu werden braucht. findet arterielle Congestion in einem Theile statt, so wird erfelbe an Barme und Umfang zunehmen und eine mehr ber weniger rothe Farbe bekommen, während die Arterie arker und voller pulfirt (wie diese ortlichen Borgange zu Stande kommen, werden wir nachher feben). Es kann aber beder der in Congestion gesetzte Theil das Übermaß, noch die ibrigen ben dadurch fur fie entstehenden Mangel gleichgul= ig ertragen, weshalb sie durch bestimmte Thatigkeiten den= elben zu beseitigen trachten werden. Bunachst wird bas Gentrum der Blutbewegung, das Herz, durch eine größere Thatiakeit bas Gleichgewicht herzustellen suchen, mahrend jugleich bas am meisten nut dem ergriffenen Organe sym= pathistrende, seine Function bethätigend, eine größere Menge von Blut an sich zu ziehen sucht. Diese Bestrebungen werden nun von dem in Congestion gesetzten Organe selbst unterstüt, indem es alle ihm zu Gebote stehenden Mit: tel anwendet, sich des Überflusses zu entledigen. Bunachst wird die der starter Blut zuführenden Arterie entsprechende

Bene bas Blut schneller zurudzuführen suchen, bann eine größere Menge bilbenden Stoffs abgelagert, welcher aber pon bem Dragne felbst auf normale Beife verbraucht wird, indem es, wenn es ein Secretionsorgan ift, ftarter fecer= nirt, oder wenn es bies nicht ift, in seinem Parenchym Die ferofe Mushauchung verftarft. Bierzu ift nun aber nothig, daß das Blut eine qualitative Underung erleide; je schwerer dieselbe aber zu Stande fommt, desto mehr wird bas Blut feine naturliche Beschaffenheit behalten, als folches in die feinsten Bergweigungen ber Gefage ge= trieben worden, beren Wande es bann sprengt und fich nach Außen ergießt; furz, es wird arterielle Blutung entstehen, sowie bas Streben zur Ablagerung bilbenben Stoffs zur Entzündung führt. — Etwas anders ver= halt sich freilich die Sache bei ber venofen ober paffi= ven Congestion, bei welcher jedoch feineswegs Untha: tiafeit berricht. In bemfelben Mage, als bier namlich ber Ruckfluß bes Blutes in der Vene gehemmt ift, wird auch ber Bufluß burch die Arterie verlangsamt werden, da die neu andringende Blutwelle von dem bereits in der Arterie vorhandenen Blut in der Bewegung aufgehalten, gleichzei= tig aber auch bas Blut von den Venen langsamer und in geringerer Quantitat bem Bergen zugeführt wird. Much hier sucht die Natur Silfe zu schaffen, indem die ober= halb der belaftigten gelegenen Benenzweige ihre rudfüh= rende Kraft verstärken, was sich selbst bis zum Benenpulse fleigern kann, wodurch bas flockende Blut bann von felbst gezwungen wird zurudzufließen. Gleichzeitig werden bie zunachstgelegenen Secretionsorgane ihre Thatigkeit erhoben. sowie auch bas Organ selbst, wenn es ein solches ift, ober es sucht sich in ein folches umzuwandeln, was durch die Dunnheit ber Benenwande erleichtert wird; und wie bei ber arteriellen Congestion zulett Ablagerung bilbenben Stoffs erfolgt, wodurch ber Ubergang zur Entzundung gebildet wird, sobald sich das Streben nach selbständiger Ausbildung hinzugesellt (der Bildungsstoff wird durch ben arteriellen Theil des Capillargefäßinstems dem Organe geboten), so erfolgt bei der venosen Congestion, da ber venofe Theil des Capillargefaffinftems den Secretionsfla= chen ben Stoff zum Secret zuführt, Durchschwißung von Serum (Oedema, Hydrops). Kommen biefe Borgange aber nicht zu Stande, vermag die Bene die Blutmaffe nicht zu gewältigen, so wird auch sie endlich von dersel= ben zersprengt werden, und so entsteht venofer Blut= fluß. Bei einigermaßen heftigen Congestionen und Blus tungen, und ba, wo edlere Theile ben Sig berfelben ab: geben, muß nothwendig der ganze Organismus Theil nehmen und dies sich durch Fieber aussprechen, welches ent= weber ben Charakter bes Erethismus, ber Synocha ober bes Torpor hat. Die ersten beiden Urten des Fiebers finden sich meistens bei jungen fraftigen Subjecten und bei arteriellen Congestionen und Blutungen, sowie bei folchen oberhalb des Zwerchfells, wo es sich aber wahrend ber lettern gewöhnlich milbert. Bei alten Leuten aber, bei Congestionen und Blutungen unterhalb bes 3werchfelles und solchen venoger Urt, stellt sich bas Fieber meistens erst mit dem Blutfluß ein, und hat den torpiden Charakter.

Mach biefen Borbemerfungen, beren Bichtigfeit fich nach: ber ergeben wird, wollen wir gur Betrachtung ber Bor-

gange bei ber Entzundung übergeben.

Wirft ein Reis, welcher im Stande ift Entzundung ju erregen, auf irgend einen Theil ober ein Organ ein, fo ift junachst nothwendig, daß derfelbe percipirt werbe; biefe Perception fann aber eine boppelte fein, eine bewußte und eine unbewußte, mas von ber Starte und Dauer ber Einwirkung bes Reiges, besonders aber auch bavon abbangt, ob ber Reig außer bem vegetativen Nervenspftem auch bas animale afficirt ober nicht; in bem lettern Falle fehlt ber Schmerz, welcher im erstern vorhanden ift, und wohl unterschieden werden muß von dem eigentlichen Ent= zundungsschmerze, weshalb wir ihn den Trritations = fcmerz nennen mochten. Sein Zweck ift, das Indivis buum von ber brobenden Gefahr in Kenntniß zu feben. Die unbewußte Perception geschieht nur von Seiten bes Dragns und hat unmittelbar die erhöhete Begetationsthas tigfeit beffelben gur Folge. Da ju allem erhohten Leben im Drganismus auch eine großere Menge bes Nahrungs: faftes ober Blutes erfobert wird, fo ift es naturlich, baß der durch den Entzundungereiz irritirte Theil fich gleich: falls dieselbe ju verschaffen sucht; bies geschieht auf bop= pelte Beise, indem er die grade in ihm vorhandene Menge Blut an sich halt und eine größere an sich zu ziehen ftrebt. Um ben Nahrungsfaft an sich zu halten, ift es nothig, daß der Rudfluß gehemmt und die Umwandlung Des Arterienblutes in Benenblut gebindert werde, benn nur erfteres ift gur Begetation brauchbar; bem gemåß muß bas Drgan nun ben arteriellen Theil bes Gefaffiftems auf eine active Weise erweitern 2), wodurch dann von felbst eine Contraction seines Endes nach ber venofen Seite bin erfolgt, und somit der Übergang in bas Benenspftem gehindert ift. Mit diefer Erweiterung ber arteriellen Ge= faße wird nun ein leichteres Gindringen ber Blutfugelchen felbst in die feinsten Berzweigungen, wohin fie im gefun= ben Buftande nicht bringen konnten, moglich, so entsteht bie Rothe bes entzundeten Theils, welche verschiebene Ruancen barbietet. Mit dem gehinderten Ruckflusse und ber Erweiterung ber Befage ift aber zugleich eine Ber= langfamung ber Bewegung bes Blutes in ihnen gegeben,

welche mit der Bunahme ber Entzundung immer bedeuten: ber wird. Unfangs wird es zwar burch die vis a tergo vorwarts getrieben, indeffen ftaut es immer mehr und macht abwechselnd selbst ruckgangige Bewegungen. Dit bem Biderstande an den Enden suchen die junachst gelegenen Theile ber auführenden Urterie ihre Contraction zu verflorfen, um die Blutwellen besto fraftiger in bas Capillargefakinstem zu treiben und so den Widerstand zu besiegen; mit ben ftarkern und auch baufigern Contractionen wird nun naturlich auch eine immer größere Menge Blut zu: geführt. Bahrend diefer Borgange im Gefäßspsteine finben sich ahnliche Beichen eines erhohten Lebens in ben übrigen Systemen, aus benen ber Theil ober bas Drgan zusammengesett ift. Vor allen wird das Zwischenzellge: webe, welches auf ber niedrigsten organischen Bilbungs: ftufe fteht und somit am leichtesten ein felbständiges Leben gu fuhren im Stande ift, abnlich bem Capillargefagin: steme seine Maschen ausdehnen, indem zugleich der ferbse Hauch in ihnen in größerer Quantitat abgesondert wird wodurch der ganze Theil nothwendig lockerer und wei der wird, was fich außerlich burch Unschwellung u erkennen gibt, und fo wiederum die Ausbehnung bes Ca villargefäßspftems erleichtert. Wie alle erhohte Thatigkei im Organismus, jumal von der vegetativen Seite ber von einer ftartern Barmeentwickelung begleitet wird, fo mir auch hier eine erhöhte Temperatur und zwar sowo subjectiv als objectiv bemerkbar, benn die Bersuche Bunter's, Scudamore's, Goupil's und Underer fanden, baf bas Thermometer, auf entzundete Theile gebracht, 1-Grad hober stand, als an ber entsprechenden nicht entzun beten Stelle. Nicht blos die Barmeentwickelung, fonder auch die Ausstrahlung der Barme ist erhöht, was nic nur die ichnelle Berflüchtigung von Fluffigkeiten und b schnelle Erwarmung kalter Substanzen, welche mit bei entzundeten Theile in Berührung gebracht werben, sonder auch das Thermometer nachweist,

Der sensitive Nerv nimmt an diesen Vorgangen it sofern Theil, als er neben dem Gefühle der erhöhten Ten peratur auch bas bes Drudes als brudenbes Gefut Bewußtsein leitet, welches sich erft nach und na jum Schmerze gestaltet, ber aber niemals eine bebei tende Intensitat erreicht, so lange die Entzundung eine reir ist und überhaupt bei der Entzundung ein mehr accessor sches als essentielles Symptom bilbet, weshalb auch bi Sat: wo Schmerz ift, findet auch Entzundung flat burchaus falfch ift, jumal ba auch die Beobachtung lang gang ichmerzlofe Entzundungen nachgewiefen hat. Da kann fogar sicher behaupten: je heftiger ber Schmerz if auf besto niedrigerer Stufe befindet sich die Entzundun Die bisber bargestellten Erscheinungen stellen aber fast mi die Phanomene ber activen, arteriellen Congestion bar un bilden als folde bas erfte Stadium der Entzundung; ir dessen waltet dabei doch ein nicht unbedeutender Unte schied ob, indem die genannten Erscheinungen bei ber Con gestion nur als Zeichen ber Reaction basteben, welc bas Organ macht, um die gleichsam gegen seinen Will ihm zugeführte größere Blutmenge zu gewältigen und ih gar nicht bas Streben inne wohnt, biefes Ubermaß

<sup>2)</sup> Schon Lobstein (Lehrbuch ber pathologischen Anatomie, teutsch bearbeitet von A. Reurohr. 1. Bb. S. 223) fagt: "Die Entgundung beginnt alfo gang offenbar mit einem Rerveneinfluß, ben man einen plaftifchen nennen tonnte, und beffen unmittelbare Birtung nur barin zu bestehen icheint, baf er bie von mir oben (§. 178) bezeichnete expansive Bewegung hervorbringt, mor= auf fogleich eine Stromung ber Gafte gegen bie gereigte Stelle bin auf jogteich eine Stromung der Safte nicht blod herangezogen und in ihrem Laufe zu ben Capillargefaßen bes gereizten Organd beschleunigt, sendern sie werden in demselben auch fe ft gehalten. Das, was sie festhält, ift jedoch nicht etwa ein medyanisches hinz bernig, das sich ihrer Rudkehr widerset, sondern es ist vielner ein vitaler Buffand, ben man Rrampf nennt. Indeffen burfte es vernünftiger sein, diesen Buftand als die Wirkung ber fortgeschten erpansiven Bewegung zu betrachten, weil ber Begriff von Rrampf ben ber Bufammenschnurung und momentanen Berschließung ber Ges fage in fich fast." Satten Saftings und Undere bies bebacht, fo murben fie' nicht aus ber Erweiterung bes Befagipfteme auf einen paffiven ober Buftand von Schwache geschloffen haben.

Lebensfaft zu feinem eigenen Bortheil, zu einer erhohten Begetation zu benuten; fobalb biefes Streben aber ficht= bar wird, ift nicht nur bas Congestionsstadium vorüber, fondern es findet auch, wenn in der That vorher nur ein= fache Congestion stattfand, Übergang derselben in Entzun= bung fatt. Das erfte Beichen Diefer Beranderung besteht barin, daß ber Theil aus bem ihm zustromenden Blute ben Stoffansat verftartt, die festen Theile des Plasma an fich zieht und nur ben fluffigern an die Benen abgibt. Die vorangegangene Auflockerung der Bellschichten erleichtert ben Unsatz. Indem die Zellenwande machsen, werden die Bellhohlen verkleinert, das Gewebe wird dichter und fe= fter, und dadurch specifisch schwerer, fodaß z. B. die entzündete Lunge untersinkt, während die gesunde auf bem Wasser schwimmt. Da alle Theile des Draans gleich maßig an diesem erhohten Stoffansage Untheil nehmen, feine ganze Maffe also an Umfang und Dichtigkeit zunimmt, fo muß es fich vor ben gefunden Nachbartheilen nothwen= big durch ein großeres Wolumen auszeichnen, und fich als eine gleichmäßige, pralle, gefpannte Befchwulft barftellen. Durch bag' vergrößerte Volumen ift nun von felbst auch eine größere Raumeinnahme bedingt, sodaß bei einigen Organen, welche freier liegen, wirkliche La= genveranderung eintritt; und zwar folgen sie babei nicht etwa dem Gesetze der Schwere, wie bei der Conge= stion, sondern sie nehmen, wie Schonlein richtig bemerkt, Diejenige Lage ein, welche sie im Momente ihrer bochsten Entwickelung behaupten. Der Uterus 3. B. steigt bei ber Entzundung ebenso wie bei der Befruchtung und beim Bebaren tiefer in das Beden hinab, die Soden werden wie beim Coitus an ben Unterleib gezogen, ber Magen breht sich mit der großen Curvatur nach Born, die Leber und Milz werden naher an das 3werchfell gezogen! Dr= gane bagegen, welche weniger frei liegen, fullen wenig= ftens ben gangen, ihnen zu Gebote ftebenden Raum bis aufs Außerste aus, so die Lungen ben Thorar, bas Gehirn bie Schabelhohle, bas Auge die Orbita; fodaß wenn der Rranke in diefer Zeit ploglich flirbt und jene Sohlen er= öffnet werden, sie nachher nicht mehr die Organe zu fasfen im Stande find, mas man am beutlichsten beim Behirne sieht, das nach geöffneter Calvaria nicht mehr von biefer ganz bedeckt und in feine Sohle eingeschloffen wer= ben kann; eins der sichersten Rennzeichen der wirklichen Encephalitis. Auf der Oberflache der Lungen bemerkt man aus bemfelben Grunde, wenn der Kranke einer heftigen Pneumonie erlag, auch Eindrucke der Rippen. biese Volumenvermehrung und größere Raumeinnahme wer= den die Nachbartheile und die das Organ einschließenden Sohlenwande nothwendig beeintrachtigt und namentlich ge= brudt, wodurch in ihnen ein druckender Schmerz ent= steht, ber wol von dem druckenden Schmerze in dem ent= zundeten Theile selbst unterschieden werden muß und ihn oft beiweitem an Intensitat übertrifft, sodaß leicht felbst Berwechselungen und 3weisel über ben mahren Sit der Entzundung entstehen konnen, woraus die Angaben zu erflaren find, daß ber Sig bes Schmerzes nicht immer ben Sitz der Entzündung bezeichne. So hat der Kranke bei ber Encephalitis und Ophthalmie ein druckendes Gefühl,

als wollten Schabel ober Drbita fpringen ober aus ihren Rugen weichen; bei Pneumonie ein spannendes Gefühl über den ganzen Thorax oder eine Halfte deffelben, melches bei der Inspiration, die der Kranke deshalb auch zu meiden sucht, vermehrt, bei der Exspiration vermindert wird, weshalb auch jene furz und abgebrochen, diefe ftets in großern Bugen erfolgt; ein ebenfo evidentes Beichen, als irgend ein durch bas Stethoftop gewonnenes! Beim Beginn dieser Vorgange, sowie bis zu einer gewissen Hohe berselben, wird sich das regere Leben in dem entzundeten Draane auch durch startere Entfaltung aller feiner Runctionen aussprechen; baber größere Denkscharfe und feinere Sinnenperception im Allgemeinen bei beginnenber Ences phalitis, scharferes, nicht soviel Licht ober Schall bedurfendes Gesicht und Gehor bei Ophthalmie und Dtitis (Licht = und Schallscheu); Diarrhoe bei Enteritis u. f. m., Momente, die sich bei der arteriellen Congestion nur Un= fangs und vorübergebend, bei der venofen eigentlich nie finden; da bei ihr, anstatt ber großern Scharfe, Rlarbeit und ftartern Secretionsthatigfeit mehr Trubung, Ber= wirrung oder Trägheit in den Functionen der befallenen Organe sich zeigt. Bei Congestionen zum Ropfe also Gin= genommenheit beffelben, Dummheit, wie bas Bolk fagt; Saufen vor den Dhren, Schwarzsehen u. f. w. bei Congestionen jum Muge und Dhr. Bahrend ber on Encephalitis Leidende im Zusammenhange phantasirt, nur daß die Vorstellungen und Bilber schneller aufeinanderfolgen. sich gewissermaßen jagen, sind die Phantasien der an Congestion zum Gehirn Leidenden undeutlich, verwirrt, oder fie betreffen einen Gegenstand, von dem fie fich nicht los= machen konnen. Daher findet man auch in den Leichen folder Erren, die an firen Ibeen litten, wol Spuren wiederholt aufgetretener Congestionen, nie aber eigentlicher Entzundung, die sich nur bei Tobsuchtigen mahrnehmen laffen. — hat der Theil auf die angegebene Beife die moglichste Daffe bildfamen Stoffes an fich gezogen, fo ist für ihn das Bedürsniß der übrigen Theile des Drga= nismus zu feiner Erhaltung mitzuwirken, immer gerin= ger geworden; nur mit ber Bilbung in fich beschäftigt, faat er jenen felbit ben Dienst auf; baber alle Functio= nen, die er zu jener Bestem übernommen, mehr ober meniger schnell ihre fruhere Regsamkeit verlieren, stocken; das Secretionsorgan fondert nicht mehr auf der Bobe der Ent= zundung ab; das entzundete Auge percipirt nicht mehr den Licht=, das entzundete Dhr nicht mehr den Schall= strahl, das entzundete Gebirn bort auf zu denken und zu combiniren, es liegt in Sopor befangen. Dagegen nimmt der Nerv Theil an der errungenen Gelbstandigkeit des Organes; anstatt die außern Eindrucke zu leiten, lei= tet er nur bie innern im Organe felbst, Die fruber wenig ober gar nicht von ihm percipirt wurden, leicht jum Be= wußtsein, und so fühlt der Kranke neben der erhöhten Tem= peratur (Sige und Brennen) felbst die Blutbewegung in bem flopfenden Schmerze3)! Wir hatten somit die

<sup>3)</sup> Cawrence, Borlefungen über Chirurgie. Aus bem Engl. von Fr. Behrend. (Leipzig 1832.) 1. Bb. S. 63: "Der Krante scheint gleichsam die gesteigerte Thatigkeit der Arterien selbst zu

für charafteristisch gehaltenen Beichen ber Entzündung, versmehrten Blutandrang mit größerem Lumen ber Arterien, erhöhte Temperatur, Anfangs gesteigerte, später gehemnte Function, Rothe, größere specisische Schwere, Geschwulft und Schmerz, durch die örtlichen Worgange in dem entzündeten Theile selbst, erklärt; aber zu einer vollständigen Einsicht in den Proceß, namentlich da, wo das Organ zu dem Punkte der Selbständigkeit zu gelangen im Bezgriffe ist, werden wir erst dann gelangen, wenn wir zugleich nachforschen, wie sich der übrige Organismus bei diesen Worgangen, welche auf ihre Hohe gelangt, bei wichtigen Organen nothwendig sein Leben ge-

fahrben muffen, verhalt. Sowie in bem gesundesten Dragnismus bereits ber Reim des Todes liegt (Interitus autem est omnibus mutuus, et majori a minore et minori a majore faat schon Hippotrates), so wird auch in dem entzündeten Theile - der zwar als werdender Organismus') erscheint, ohne indessen bie wesentlichsten Bedingungen seines Seins und seiner Dauer zu besitten. — die vernichtende Kraft nicht fehlen, die um fo machtiger fein muß, als fie von allen ber Selbsterhaltungsfraft bes Organismus zu Gebote ftebenden Mitteln unterftust wird. Wir haben oben gefe= ben, daß der entzundete Theil soviel als möglich Blut an fich zu ziehen und baffelbe in Bilbungestoff umzuwandeln bemubt ist; um die Rraft bazu zu behalten, bedarf es, wenn an sich die lettere nicht erschöpfen foll, gewisser Ruhepunkte, zumal da er zugleich gezwungen ist sich des Übermaßes und bes unbrauchbaren Stoffes zu entledigen; baber wird bas unterdruckte Benenleben jene Rubepunkte (Remission) benuten, um bas Versaumte nachzuholen; es wird seine rudführende Kraft verstarten, indem die Benen zugleich ihre Lumina soweit als moglich offnen, um besto mehr und besto schneller von der ihm zustromenden Masse aufzunehmen. Diese Maße aber wird, je mehr sich die Ent= zundung entwickelt, besto weniger aus nur unbrauchbaren Stoffen bestehen, es wird immer mehr an Plasma und Cruor reiches Arterienblut unverandert und selbst plasti= scher Stoff in die Benen übergeben 5), wodurch biefe gu

immer größerer Thatigkeit angetrieben und durch die auch auf sie übergehende Stoffanbildung gleichsam zu Arterien empsinden, und es ist dies keineswegs ein tauschendes, blos auf dem reinen Krankheitsgefühle beruhendes Moment, sondern es ist ein wirkliches; denn sehen wir die Finger auf die dem entzündeten Theile zugehenden Arterien, so sinden wir da eine beträchtliche Steigerung in den Pulsationen."

4) In der Entzündung ist das Leben einer Sphare des Schlagaberspstems erhöht, und dieselbe bildet sich selbstisch aus und sucht in sich selbst neue Centralpunkte der Circulation, gleichsam ein als ein punctum saliens sich darbietendes neues Herz und eine neue (tiemenartige) Lunge darzustellen, sodan nun das Herz nicht mehr als das herrschende Organ im Blutspsteme, sondern als beherrscht erscheint, schreibt Jahn in seiner Naturheiskraft. 1. Bd. S. 347. Während des Entzündungsprocesses athmet auch das neue stockende Blut gleich dem Lungenblute, denn es ist roth, oft rother als das im Kreislause begriffene. Gruithuisen. 5) Daher rühren meistens auch jene potyphen Concremente in den größern Geschen werden und dem Herzen, welche mitunter in den Leichen gefunden werden und von den Atten, nicht ebenso lächerlich, wie manche Neuere wel darstellen, als neue Bildungen betrachtet wurden.

umgewandelt werden. Zugleich erstreckt sich die Umwands lung in plastischen Stoff nicht blos auf bas in bas Cavillargefäßinstem bes entzundeten Theiles gelangende Blut, sondern immer mehr auf die ganze Blutmaffe, die burch Die Wechselwirkung des entzundeten Festen auf bas Tluf= fige gewiffermaßen inficirt in fich felbst bas Streben ber Umwandlung in plastischen Stoff zeigt; baber die Erscheis nung der Crusta pleuritica 6), Gredhaut, Entzun: bungshaut, Leberhaut auf bem Blute (Crusta inflammatoria, philogistica), die rothere Farbe, der geringere Gehalt an Serum bes aus ber Bene gelaffenen Blutes, in bem selbst Floden bilbsamen Stoffes schwimmen. Dit biesen verhalt es sich folgendermaßen. Bunachst kommt es sehr barauf an, zu welcher Zeit ber Aberlag veranstaltet warb. obgleich die Beobachter hierauf wenig geachtet gu haben scheinen, und es sind die meisten abweichenden Ansichten bieraus zu erklaren. Ließ man zur Aber zu einer Beit, wo die Absetzung bilbenden Stoffes noch nicht eigentlich begann, dieser vielmehr noch im Arterienblute enthalten war, und so nur bilbsames Arterienblut von den Benen aufaenommen ward, so wird ber Blutkuchen auch bei übrigens gefunden, fraftigen Subjecten eine compacte, bicht gufam= menhangende Masse barftellen, welche wenig ober kein Serum abgibt, aber auch feine Entzundungshaut zeigt. Die mikroskopischen Untersuchungen haben beutlich bargethan, daß im Centrum ber entzundeten Stelle die Blutforner stoden und zusammenkleben, wodurch spaterhin die Gefäße ausgefüllt und felbst ganz unwegsam werben. -Batte die Absetzung bildsamen Stoffes bagegen bereits seit langerer ober furzerer Beit begonnen, fo trennt er fich fchon in ben Urterienenbigungen von ben Blutkugelchen, erscheint mehr mit bem Serum, in bas er aufloslich ift, gemischt, und geht nun mit biesem auch in die Benen über. Wird baher jest Blut aus ber Aber gelaffen, fo gerinnt ber bilbfame Stoff, fich vom Gerum trennend, mehr ober weniger schnell an ber Dberfläche, indem ihm die Tendenz zur selbständigen Bilbung bereits inne wohnt (nach Schönlein beobachtet man zuweilen fogar Blutpunkte in der Crusta pleuritica; als Analogon der ersften Gefaßbildung beim Fotus?), sucht er ein Continuum zu bilben, brangt baber bie an und fur fich schon schwerern Blutkugelchen aus sich selbst heraus, und biefe fenken sich zu Boben, mahrend bas Serum von beiben verlassen, selbst ben naturlichen Untheil an Eiweiß an ben bilbsamen Stoff ober bier die Crusta pleuritica abgab, und fo felbft bunner und leichter nach Bewfon, im: mer aber nur in geringer Quantitat erscheint, ba bas

<sup>6)</sup> Gattenhof, De crusta inflammatoria sanguinis. (Heidelberg. 1766. 4.) H. P. Leveling, Disquisitio crustae inflammatoriae ejusque mire variantium phaenomenorum. (August. Vindel. 1772.) Kraus, Diss. de natura crustae inflammatoriae. (Prag. 1773.) Baerts, Diss. de natura sanguinis inflammatoria, inprimis de crusta phlogistica et spissitudine, quae vocatur inflammatoria. (Harderov. 1782. 4.) Lappenberg, Diss. de diathesi sanguinis inflammatoria. (Gotting. 1783. 4.) F. S. Ratice. Diss. sur la couenne du sang. (Paris 1819.) J. L. C. Schroeder van der Kolk, Diss. inaug. sist. sanguinis coagulantis historiam. (Groning. 1820.) P. Nasse. Das Blut in mehrsacher Besiehung physiologisch und pathologisch untersucht. (Bonn 1836.)

Arterienblut an und fur fich ichon weniger Gerum bei ber Entzundung enthalt. Und L'Beritier fand, baf bas vom speckhäutigen Blute fich trennende Gerum weniger schwer und weniger bicht ift, als bei Polpamie, und Parmentier bemerkte, bag bas Gerum eines Blutes, auf bem fich eine fehr bide Speckhaut gebildet hat, in der Site nicht mehr gerinnt und nur ein milchartiges Aussehen an= nimmt. Ift freilich die Bilbung ber Speckhaut unvoll= kommen, wirken Berhaltnisse ein, welche die Gerinnung bes Blutes zu fehr beschleunigen ober verlangsamen, bann bleibt naturlich nicht nur eine Menge Giweifftoff, fon= bern auch Faserstoff in bem Gerum aufgeloft, fodaß baf= feibe felbst, wie Benbrin fah, eine schleimige Schicht bilbet. Daß die Bildung der Speckhaut bei der Entzundung durch einen Lebensact des Faserstoffes, wenn wir uns so ausdrucken burfen, vermittelt wird, hat ichon Bostock (Elementary system of Physiology p. 444) vermu= thet, indem er fagt: "Bielleicht ift die einleuchtenofte und haltbarfte Unficht bes Gegenstandes bie, baß ber Fa= ferstoff eine naturliche Reigung für die feste Form hat, wenn nicht etwa ein anderer Umftand biefer Tenbeng entgegenwirft. Da er bem Blute allmalig Par= titel für Partikel hinzugefügt wird, wahrend bieses in ei= nem Zustande der Bewegung in den Gefäßen ist, so bat er keine Gelegenheit, fest zu werben; lagt man ihn aber ruben, entweder in den Gefäßen oder außerhalb derfelben, bann ift er in ben Stand gefet, feiner naturlichen Ten= beng zu folgen. In dieser hinsicht ift die Gerinnung bes Blutfaserstoffes febr analog mit ber Bilbung von organi= firten festen Theilen im Allgemeinen, welche ihre Eigen= schaft bes Festwerbens nur unter gemiffen Umstanden ausüben." Diese Unsicht wird endlich auch badurch bewie= fen, daß Alles, was die Vitalität im Allgemeinen berab= zuseben und ben organischen Bilbungsproceß zu fistiren vermag, auch die Bilbung ber Speckhaut hindert; babin gehört niebere Temperatur bes Zimmers, wo man bem Kranken zur Aber ließ, Ralte bes Gefaßes, worin bas Blut aufgefangen 7), zu weite Entfernung bes Gefages von der Uderlafftelle, ju große Flachheit des Gefäßes, sodaß die atmospharische Luft, namentlich wenn fie kalt ift, in zu großer Flache auf bas Blut einzuwirken ver= mag, vor Allem aber bie auch von Undern bestätigte Be= obachtung Gendrin's, daß das nach bem Eintritt einer Dhnmacht gelaffene Blut keine Speckhaut zeigt, wol aber bas vor bem Eintritte ber Dhnmacht entzogene; benn die Dhnmacht fett bie Bitalitat bes gangen Organismus, also auch die des in ihm freisenden Blutes herab. Alle ben angeführten entgegengesetten Momente erleichtern ba= gegen bie Bilbung ber Speckhaut, beren becherformige Gestalt gleichfalls aus bem Bitalitatsacte des Faserstoffes zu erklaren, indem berfelbe im Centrum fraftiger ift und sich långer erhalt, als an der Peripherie. Da durch den Uberlaß gleichfalls die Vitalität herabgeset wird, so ift

ewies in die
erads ihre C
firen lang ii
dahin beinah
dem Goagu
daß felben
idßes son i
falt Rånde
vers flåche
erhålt
lichen
aber flåche
nus, platte
toffes des.
und hautfl
den in ein
o ift ganz
peratur
ie nies fehied

es erklarlich, baß bas burch bie folgenden Uberlaffe ent= zogene Blut, zumal wenn die Benäsectionen schnell auf einander folgen, geringere Neigung gur Bilbung ber Speckhaut zeigt, wenn nicht Steigerung des Entzundungsproceffes stattgefunden bat. Zuweilen ist zwar bas Blut ei= nes Organes mit plastischem Faserstoff überlaben, aber bas Organ fteht in zu geringem Wechselverhaltniffe mit bem Dragnismus, und ber erfte Aberlag gibt fein Blut mit Speckhaut, wol aber ber bald nachher anaestellte zweite, ba burch ben erften Aberlaß bie Reforptionsthatia= feit ber Benen angeregt wurde und bas Beburfnig nach Erfat ber verloren gegangenen Lebensfluffigkeit bas Wech= felverhaltniß erhohte; wie benn überhaupt wol nie eher eine Speckhaut auf bem aus ber Bene gelaffenen Blute fich zeigt, als bis Fieber vorhanden ift; benn wenn Sun= ter. Parry und Thactrab bei langfamem Pulse eine Speckhaut beobachteten und der Duls erst nach dem Uberlasse beschleunigter, selbst voller und harter ward, so war der Puls hier entweder unterdruckt, oder die Kalle gehorten gu ben oben angebeuteten. Bas bie aufere Befchaf= fenhaut ber Speckhaut anbelangt, fo ift ihre Farbe gewohnlich weißgrau, weißgelblich ober gang leicht grunlich, auch zuweilen etwas rothlich. Wo man fie gelblich= grau ober blaulich findet, ist schon die Diagnose einer reinen Entzündung verdachtig; daß bei fehr bunner Kruste ber untenliegende Blutkuchen blaulich, livid durchscheint, barf hier nicht tauschen. Das entzündete Organ hat na-turlich auch Einfluß auf die Farbe der Speckhaut. Diefe ist zwar etwas burchscheinend, aber nicht in einem fehr hoben Grade; im Betreff ber Confistenz ift fie fest, gabe, lederartig, elastisch, schwer zu zerschneiden; legt man sie in die Sonne, fo wird fie bruchig, erhalt aber schnell ihre Elasticitat wieder, wenn man fie einige Minuten lang ins Waffer legt. Ihre Dicke variirt von 1/12 Linie bis beinahe 1 Boll, gewöhnlich beträgt fie 1/4 - 1/3 bes ganzen Coagulums; nur felten kommt fie bem rothen Theile bef= felben gleich; meift ift fie scharf von bem Blutkuchen gesondert, oft hangt sie aber auch fest mit ihm zusammen. Bon dem Rande des Gefäßes abgesondert sind die zackigen Rander nach Innen umgebogen, sodaß die Mitte ber Oberflache vertieft ist und sie felbst ein becherformiges Unsehen erhalt, wodurch sie sich namentlich von der nicht entzund= lichen Speckhaut unterscheibet. Falls keine Blasen die Dberflache einnehmen, ist dieselbe glatt; zuweilen sieht sie jedoch auch rauh aus, wie geschröpft, was nach Naffe von ben ge= platten Blasen berkommen mag. Dem genannten Schrift= steller verdanken wir überhaupt die ausgedehntesten Untersuchungen über diesen Gegenstand in ber neuesten Beit; baber entlehnen wir aus feinem Werke bier noch Folgen= bes. Betrachtet man einen Tropfen ber frischen Faser= hautfluffigkeit unter dem Mikrofkope, so sieht man, wie in einer fast ganglich durchsichtigen Fluffigkeit runde, belle, gang von einander getrennte, nur wenig verbundene Ror= perchen schwimmen, die alle fast gleich groß sind und ei= nen hellen Punkt in ihrer Mitte haben. Die meisten Korperchen liegen ruhig, wahrend einzelne sich wirbelnd herumdreben. Außerdem enthalt die Fluffigkeit noch verschieden gestaltete, 5 - 30mal größere, bunkelrothe Rlump=

<sup>7)</sup> Wenn Geursent und L'Héritier (Bulletin clinique I. p. 90) bie Bilbung ber Speckhaut in Gefäßen sahen, beren Temperatur von 0-50° Réaumur wechselte, so fanden gewiß andere, die niesbrige Temperatur ausgleichende, Momente statt.

den, welche mabricbeinlich aus rothen Bluttorverchen befieben. Rurge Beit, faum 1-2 Minuten, nachbem ber Tropfen abgesondert worden, findet man ibn ichon geron= nen, wobei man feine Beranderungen mahrnimmt. Baft man nach ber Berinnung bas Gerum abfließen, fo rucken bie Rugelden naber an einander, und bas Sautchen wird etwas truber. Die mit fortgeriffenen Blutfornchen zeigen feine Reigung, gufammengufleben. Die Gerinnung ber gangen Faferhaut erfolgt oft febr langfam; fie ift gewohnlich noch halbfluffig, wenn ber Blutkuchen schon gallertartig geronuen ift, und felbst zu ber Beit, wo bie Oberflache bes Blutkuchens ichon Gerum ausschwist, bas benfelben vom Rande bes Gefages abloft, hat die Spedbaut oft noch nicht ihre gehörige Festigkeit erlangt. Auf bem Fener wird die Speckhaut ganz hornartig, blaht sich auf, verkohlt oder verbrennt unter Verbreitung eines ammonigkglischen Geruches zu einer leichten, schwer einzu= afdernden Roble. In fochendem Baffer verhalt fie fich wie Fleischfafer, schrumpft namlich zusammen, indem fie einen eiweißahnlichen Schaum gibt; bei langere Beit fort= gesettem Kochen beträgt ber Gewichtsverlust von 1000 Theilen Faserhaut 175. Die chemische Untersuchung er= gab, bag ber größte Theil ber Speckhaut aus Faferstoff besteht, bem etwas Eiweiß und Fett ober DI beigemischt ift. Bas ben Blutkuchen betrifft, fo ift er haufig mit Schaum bebeckt; feine Geftalt entspricht nicht vollkommen ber Form bes innern Gefäßraumes, fondern ift wie bie Spechaut becherformig und bilbet einen abgestumpften Regel, deffen obere Flache gewöhnlich faum halb fo groß ift, als die untere. Je vollkommener fich ber Saferftoff von dem Blutkuchen getrennt hat, besto murber ift ber lettere, und umgekehrt, fodaß Entzundungsblut ohne Speckhaut einen festen, compacten Ruchen gibt. Meistens bemerkt man um den obern Theil des Ruchens einen ro= then Ring. Der Kuchen liegt nie auf dem Boden des Gefages, und ftets liegt feine Dberflache in gleicher Bobe mit ber bes Serums, welches nach ben meiften Beobach: tern an Quantitat abnimmt, und meistens hell und flar, burchsichtig, farblos, hochstens blag citronengelb erscheint; bie Klebrigkeit foll nach Gendrin vermehrt fein.

Bohl unterschieden von ber Entzundungshaut muß bie Speckhaut bei Schwangern werben, obgleich sie bie= felbe Bebeutung hat, benn sie zeigt hier an, bag bie ganze Blutmaffe mit bilbenbem Stoffe geschwangert ift, welcher vom Uterus aus in biefelbe geführt wurde. Mehr Noth hat aber bie fogenannte falfche Spedhaut ben Arzten und Physiologen gemacht; sie erscheint in typhosfen Fiebern und Krankheiten mit den Zeichen der Diffos lution ber Gafte, sowie auch zuweilen beim acuten Rheu: matismus, und burfte leicht im Folgenden ihre Erfla: rung finden. Bei ben genannten Buftanben wird zwar in ben Arterienenden ber zum normalen Erfat bes Berlorenen bienende plastische Stoff abgesett; allein anstatt von ben festen Theilen angezogen und aufgenommen zu werden, gewissermaßen frostallinisch anzuschießen, wozu jene Theile ju ichwach find, ju wenig Energie besitzen, tritt er groß: tentheils unmittelbar wieder in die Benen über, die schon bie normale Quantitat der Blutmasse nur schwer fortzu:

führen im Stande find. Dieser plastische Stoff ift aber aus einem schlechten Chylus bereitet, an und für sich schon bem Serum analoger, lost sich baher leichter in Diesem und verstärkt seine Menge durch den größern Basfergehalt. Daber bas aus ber Aber gelaffene Blut nur jene schleimige, gallertartige Masse von grunlicher Farbe, wie bas Serum, abscheidet, und so jene schmierige, haut: artige Decke auf bem Blutkuchen bilbet, ohne jedoch jene becherformige Geftalt, aus Mangel an Vitalitat, ju geis gen, welche auch bem Blutkuchen fehlt, welcher gleichfalls eine mehr schmierige Maffe barftellt und nur schwer bas Serum abscheidet, immer aber ben Boben bes Gefafes berührt. Uhnlich verhalt es sich beim Rheumatismus, wo ber Stoffansat gleichfalls gebindert erscheint, ber bier aber beffer bereitete Chylus ein befferes Blut und somit auch beffern plastischen Stoff gibt, welcher in die Benen ge= führt, jene ber entzundlichen mehr ahnliche Speckhaut auf bem Blutkuchen bilbet. Den Beweis eines mangelhaften Stoffansabes entnehmen mir aber aus ber Reigung gum Durchschwiten von Fluffigkeit (um baburch die Festbilbung zu erleichtern?) in bas Bellgewebe (Dbem), ober auf ben Alachen ber ferofen Saute in die von ihnen ausge=

fleideten Sohlen (Snorops).

Rehren wir jest zum weitern Berlaufe bes Entzun= bungsprocesses zurud, so wird durch bas auf die oben beschriebene Beise mit Bildungsftoff überladene Blut, wels ches von den Benen bem Bergen zugeführt wird, biefes felbst zu schnellerer und fraftigerer Thatigkeit gereizt; es treibt mit fraftigern Contractionen bas bilbstoffreichere Blut in die kräftiger sich zusammenziehenden Arterien, und so wird die ganze Blutmaffe endlich jener an der entzinbeten Stelle analog, mit plastischem Stoffe überlaben. Die bas Thier aber vor dem Genuffe bes Fleisches feiner eigenen Species erschrickt und schauert, so erschrickt und schauert sich auch ber Organismus vor dem ihn überfluthenden Thierstoff; baber beginnt die allgemeine Reaction gegen die Entzundung auch mit Froftschauer, der ben Drganismus zur außersten Thatigkeit aufruft, weshalb auch schnell ihm die Sipe folgt, welche bei heftigen Ent: gundungen niemals wieder von Frost unterbrochen wird, es mußte benn eine großere Energie Noth thun, wie beim Eintritt ber Eiterung. Durch jene Überladung bes Blus tes mit plastischem Stoffe werben nun aber zugleich auch auf der andern Seite alle übrigen Organe in den Stand gesetzt ein regeres Leben zu entfalten und ihre Eriftenz gegen bas Alles fur fich in Unspruch nehmenbe entzun: bete Organ zu sichern. Bunachst werben sie freilich bas ihnen Unfangs Entzogene zu ersetzen streben; sie werden mehr nach Innen thatig sein als nach Außen. Daber erklart sich die Erscheinung, daß bei einer einigermaßen hestigen, bereits eine Zeit lang bauernden Entzundung eis nes eblen Draanes des Korpers alle Se = und Ercretionen eine Zeit lang aufgehoben sind, um bann aber besto fraf: tiger als Rrifen wieder aufzutreten. Bei ben paarigen Organen zeigt fich eine folche Reaction felbst in dem anbern freigebliebenen; so bei ben Nieren, Soben und felbst bei den Lungenflügeln, welche alle ihre Thatigkeit in dem Mage, als die Entzundung des andern zunimmt, steigern,

sobak fie felbst endlich sogar mit entzündet werden, was man mit bem Namen ber fympathischen Entzundung belegt hat, beren Buftandekommen die von Kaltenbrunner angestellten Versuche bargethan haben. Wenn ein Reizmittel auf die Schwimmbaut eines Frosches applicirt wird, so werden nicht nur alle Symptome der Congestion in dem der Reizung zuerst unterworfenen Theile, fondern bei= nabe in gleicher Ausbehnung auch an ber Schwimmhaut ber andern Ertremitat beobachtet. Daher kann es aber auch kommen, daß nun 3. B. bei ben Lungen, wo nur ein fleiner Theil des einen Flugels entzundet ift oder bepatisirt wird, der Tod durch Lahmung in Folge der zu großen Unstrengung bes freigebliebenen Klugels erfolgt, worüber die Section dann freilich wenig Aufschluß zu geben vermag. Auf gleiche Weise kann auch ein ferner liegendes Draan sich in der Reaction so übernehmen, daß es selbst in Entzundung gerath, wodurch möglicher Beise die fru-here Entzundung ganz beseitigt wird und man nur nach bem Tobe die Spuren der Entzundung an einem ganz andern Orte, als man sie im Leben vermuthete, findet; bierdurch entsteben die sogenannten metastatischen Ent= gundungen. Die entgegenwirkende Thatigkeit, welche sich hier im ganzen Organismus zeigt, nennt man nun gewöhnlich entzundliches Fieber"), Synocha, und zwar, da die ortliche Uffeetion vorausging mit dem Beifate des feeundaren, jum Unterschied berjenigen Kalle, wo erst nach vorausgegangenem Sieber die Entzundung auftritt, indem sich der Krankheitsproceß loealisirt. Man bat die Effentiellitat folder primaren entzündlichen Fieber geleugnet, mas wir aber fur einen freilich zur Beit noch nicht naber zu begrenzenden Zeitvunkt, welcher Tage und Stunden dauern fann, feineswegs zugeben fonnen, ba bas Fieber recht gut zu Grunde gehen kann, sei es durch Hilfe der Natur oder Runft, bevor die Entzündung eines einzelnen Theils zu Stande kommt. Ebenso wie es ge= schehen kann, daß, wenn in einer gegebenen Beit keine Entzündung eines andern Theiles ober Organes zu Stande kommt, die Gefaße selbst in einen solchen Bustand gerathen konnen, abnlich wie das angestrengte Denken zur Beiftesverwirrung führt, wenn es zu keinem bestimmten Refultate gelangt. Bereits Lobstein (Patholog. Unatomie. 1. Bd. S. 230) spricht sich darüber sehr aut folgender=

feits ortliche Entzundungen hervorrufen? Allerdings; ichon Die Pernunft beweift es und die Beobachtung bestätigt es. Man treibe einmal ein Pferd oder einen Sirsch zu angestrengtem Laufe an; bas Thier wird in die gewaltigfte Bewegung kommen; sein arterielles System wird außersorbentlich gesteigert werden, das Blut mit Macht ins Netz ber Capillargesaße getrieben werden und bei der Offs nung bes Cabavers wird man unzweideutige Spuren von Entzundung in mehren Organen, z. B. am Bergen und an ben Banden ber Urterien, finden. Ift in Diefen Kallen die ortliche Entzundung der unmäßigen Thatigkeit des arteriellen Spstems vorhergegangen, oder ift sie vielmehr der ercentrischen Bewegung des Blutspftems gefolgt? Wenn man, wie es Weinhold (Medieinisch-chirurg. Zeitung 1815. S. 285) that, ein Thier, 3. B. eine Maus, elektrifirt und biefen Versuch alle Tage 15 — 20 Minuten lang wieder: holt, so bringt man in dem Thiere Hise und ein Fieber hervor, es wird gegen den siebenten Tag sterben und bei der Zergliederung wird man die serosen Membranen ent= gindet, von einer evagulirten Lymphe überkleidet und an verschiedenen Stellen Eiterung finden. Sat wol die Ent= gundung der ferofen Saute bas Rieber in diefem Thiere verursacht, oder war es vielmehr das elektrische Kluidum? Man denke sich nun statt dieser physischen und augenfalligen Ursachen feine Agentien, moralische Einwirkungen u. f. w., die die schlimme Eigenschaft besitzen, das Nerven= und Gefäßfystem aufzuregen und es zu tumultuarischen und regelwidrigen Bewegungen fortzureißen, und man wird ben Schluffel zu einer großen Ungahl von Fiebern und acuten Krankheiten haben, die von ortlichen Uffectionen begleitet sind. Und ist es nicht möglich, schon a priori zu errathen, welche Gebilde bei der Leichenoffnung die meisten Beranderungen in Folge diefes gesteigerten Rer= veneinfluffes, diefer beschleunigten Circulation barbieten werden? Dies werden ohne Zweifel jene Gebilde fein, Die am gefähreichsten sind und eine schlaffe, weiche Tertur haben, wie z. B. die Milz, die Lunge und die Schleim= baute. Huten wir uns also allemal, bas für ursprung: liche Beränderungen zu nehmen, was genau erwogen und richtig aufgesaßt nur die Wirkung einer allgemeinen Per= turbation ift. Gibt es übrigens nicht Falle, wo das Fieber ganz augenscheinlich der ortlichen Uffeetion vorherging? Ist der Unthrar das erste Phanomen, das sich an den Pestkranken manifestirt? Geht bei gewissen fauligen Fiebern die Angina gangraenosa voraus? Sind die Lip= peneffloreseenzen vor gewissen ephemeren Fiebern vorhan= ben? Sind die Blatternknotchen, die Masernpunkte, die Scharlachsleden früher ba als das Fieber? Ich weiß wohl, daß das Fieber, welches drei oder vier Tage dem Erschei= nen des Eranthems vorhergeht, von den Unhangern der physiologischen Schule einer Gastro : Enteritis zugeschrie: ben wird; ist aber diese Meinung bewiesen? Ist sie bis jetzt etwas anderes als eine fehr willfürliche Behauptung und eine reine Hypothefe?" — Was nun die Symptome bes entzündlichen Fiebers betrifft, so bestehen sie in Folgendem: Das Berg macht große und fraftige Schlage, ber Puls ist voll, hart, gespannt (nicht blos wegen ber sich kräftiger zusammenziehenden Arterie, sondern auch wegen

<sup>8)</sup> Boehmer, Diss, de proxima febrium et in specie inslammatoriarum quarundam causa. (Halae 1767. 4.) Forst, De febribus inslammatoriis in genere. (Argentor, 1747. 4.) Henckell, De febribus inslammatoriis (Erford, 1747). Kattschnied, De inslammatoriis (Erford, 1747). Kattschnied, De inslammatoriis (Erford, 1750. 4.) Ludolf, Diss, de febribus inflammatoriis (Erford, 1755. 4.) Ittner, De febribus inflammatoriis. (Mogunt, 1762. 4.) Harrer, De febribus inflammatoriis earumque phaenomenis. (Manheim, 1769. 4.) Buschow, Ben dem consensuellem Kieder dei Entzündungen, in Tode's Unnalen, 1777. 4.) Ecil, De febre inflammatoria simplici (Halae 1794). Fr. Aygaleng, Diss, sur la sièvre angéiotenique inflammatoire (Paris 1800). Ch. Gaudicham-Delastre, Essai sur la sièvre inflammatoire. (Paris 1806. 4.) Jos. Tonnet, Essai sur la sièvre inflammatoire. (Paris 1813. 4.)

U. Enenel, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Des gewifferniagen bartern, confiftentern Blutes) und mehr ober meniger schnell, aber gleichmäßig. Das Athmen geschieht fraftig, mit voller Bruft, zuweilen, jedoch ohne Sindernig, ift es tiefschopfend; der Sauch heiß, die Sant chenfalls beiß, aber weich, zur Ausdunftung geneigt. Das Geficht gerothet, etwas aufgetrieben, beig, die Augen glan= gend, ber Blick lebhaft, feurig; ber Ropf in ben Schlafen, mo die stark klopfende Art, temporalis, und im Innern, in der Gegend ber Sella turcica, wo die fark flopfende Carotis cerebralis sich befindet, schmerzhaft, die ver= mehrte Thatigkeit bes Gebirns fteigt wol bis jum Phantafiren, wahrend bas nicht minder thatige Rudenmark, jumal bei reigbaren Perfonen, ju Rrampfen Beranlaffung gibt. Der Schlaf ift unruhig, voll lebhafter, oft schreckbafter Traume. Ulle Secretionen ftoden mehr oder we= niger, die Ercretionen fehlen fast gang, baber Rase, Lip= ven. Mund, oft felbst die Bunge trocken, bochroth, lets= tere auch wol dunnweißlich belegt ift. Der Durft ift an= baltend, fark, besonders von Berlangen nach fublem, fauerlichem Getrante begleitet. Dagegen fehlt die Egluft, be= sonders widern Rleischspeisen an (ber Organismus ift ja überladen mit thierifchem Bilbftoffe!); der Befchmack ift fade, zuweilen metallisch, ber Urin sparfam, burchsichtig, bochroth, geflammt, ohne Sediment, ber Stuhlgang spar: sam und trocken, schwarzlich, felbst wie verbrannt. Daß bei so regem Leben ber Kranke sich bald matt und abge=

spannt fuhlen muß, kann nicht verwundern. Ift es nun bei ber Entzundung eines Organes zu diefer allgemeinen Reaction gekommen, d. h. ift Fieber bin= zugetreten, so find brei Falle moglich 9), entweder die Reac= tion ist zu stark, oder zu schwach, oder sie reicht grade bin, um ben entzundlichen Proceg gang aus dem Drga= nismus zu entfernen. Ift Letteres ber Fall, fo entsteht vollkommene Genefung, b. h. die Entzundung verschwindet, ohne weiter eine Spur gurudgulaffen; man nennt bies Bertheilung (resolutio) 10). War ber entzundete Theil außerlich fichtbar, fo feben wir zuerft feine Rothe fich mindern, der pulfirende Schmerz wandelt fich wieder in das Gefühl von Druck um, die Barte schwindet nach und nach, wodurch die Geschwulft zwar Unfangs um ein Be= niges junimmt, dies aber nur fo lange, bis alles Sarte geschwunden ift, worauf der Theil oder das Drgan bann um so schneller auf seinen normalen Umfang zuruckfehrt; abnlich wie Baffer, in welches wir Schnee ober Gis leg= ten, auf den Dfen gefett feine niedrige Temperatur jo lange behalt, bis alles von jenem geschmolzen ift, bann aber um fo schneller warm wird. Bar ber entzundete Theil ein innerer, so ist dieser Borgang freilich nicht bemerkbar: wir erkennen ben Gintritt ber Bertheilung bann nur aus ben localen Rrifen, wenn ein Secretionsorgan befallen ward, ober aus bem Auftreten von allgemeinen burch Saut und Sarn. In Bezug auf ben lettern bemerkt man, bak er, auf der Sohe der Krankheit bochroth und hell, eine bedeutende Quantitat eines rothen Gediments fallen laft. welches bald erdig, bald krustallene Schuppchen barstellt. Die Chemifer sagen, daß bei Entzundungen sich in bem Urin ein Überschuß von Salvetersaure bilbe, welche auf die lithische Saure wirft und einen Theil berfelben in eine neue Saure, die fogenannte Purpurfaure, verwandle, welche in Verbindung mit den Galgen bes Urins die Durpurate erzeugt. Bermischt man biefe lettere mit dem lie thischen Ummonium, welches beständig im Urine ift, fo bildet sich ein blagrother Niederschlag, welcher wiederum in Berbindung mit dem gelben farbenden Safte dunkels roth wird. Muf ber Sohe ber Entzundung find biefe Stoffe zwar auch schon vorhanden, befinden sich aber in einem aufgeloften Zustande. Lassen die Symptome nach, bann entsteht ein Überschuß von lithischer Saure und es bilden sich überfaure litbische Salze, welche unaufloslich find und daber in Korm eines rothen Pracivitats zu Boben fallen (Elliotson). Entfernt sich die Farbe von ber rothen, erscheint der Niederschlag mehr flockig, so soll man nach Schönlein auf Berbindung mit einem andern Rranks heitsprocesse (erpsipelatofen 3. B.) schließen. Indessen fins ben sich auch bei reinen Entzundungen gar nicht felten Massen von formlosem, schleimgallert = und eiterahnlichem organischem Stoff, die wir dann offenbar als ausgeschwitzten, wieder in die Blutmaffe übergeführten Bilbungsftoff betrachten muffen. Uhnlicher Bilbungeftoff scheint in bunftformiger Gestalt durch die außere Saut zu entweichen, wie benn nach Fr. Sabn's (Naturheilfraft I. S. 361) Experimenten in ber Utmosphare ber Entzundungefranken zur Beit der Krifen ein feines, dem Thierschleim gleichstes bendes, an Bafferdampfe gebundenes und von ihnen ge= tragenes Wefen Schwebt, bas, mit Zimmermann's Porrbin zunächst vergleichbar, sich aus der Utmosphäre niederschla: gen und sammeln lagt und deutlich gegen Garbestoff und Metallfalze reagirt. Kommen biefe allgemeinen Krifen bei weniger deutlich ausgesprochenen localen Symptomen vor, fo konnen fie allerdings ben Berbacht eines reinen Entgundungsfiebers erregen, mas jedenfalls nur außerst selten und dann immer nur von kurzer Dauer ift. Auf bei andern Seite mag auch wieder manches wirkliche rein ent: gundliche Fieber fur Entzundung bes Gehirns ober feiner Baute gehalten fein, in die es freilich am leichtesten übers geht. Uhnlich kann es sich zuweilen auch mit ber Ents gundung des Ruckenmarkes und des Bergens verhalten haben. War jedoch ber befallene Theil ein Gecretionsorgan, bann fann eine folche Berwechselung nicht ftattfinben, indem dieses dann vorzugsweise seine Krisen zeigt, wie man dies am augenscheinlichsten bei ben Lonfillen

<sup>9)</sup> Ch. G. Krieger, De inflammationis exitu. (Erford. 1767. 4.) Huckof, De inflammationis exitu vario. (Regiom. 1797. 4.) Ploucquet, De multifariis inflammationum terminationibus. (Tubing. 1803. 4.) 10) de la Riviere, An inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1742.) van Sanden, De cura inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1748.) J. C. Larssohn, praes. El. de Büchner, De solutione inflammationis per discussionem facta non semper optima. (Halae 1762. 4.) Guillotin, Ergo inflammationi pro vario sede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1779. 4.)

<sup>11) &</sup>quot;Im Parenchym ber Organe hat sich überfluffiger Bilbungestoff ergoffen. Dieser Stoff wird aus bem Innern ber befaltenen Theile auf ihre Oberflache burch bie bekannt unbefannte Bri-

mabrnebnien fann. Die porber gang unterbruckte Secretion namlich beginnt wieder in demfelben Maße, als die Entzündung schwindet und das allgemeine Band ber Dr= gane wieder hergestellt wird; Unfangs allerdings nur mub: fam, als folgte das Organ ungern und nur aus gebie= tendem Zwange seiner Pflicht fur das Bange, bis es ei= nigermaßen sich aus sich selbst berausgearbeitet bat, wo es bann aber mit um fo großerer Gewalt und Rraft bas Aufgespeicherte bem allgemeinen Besten barbringt, sobaß es zuweilen felbst wieder in Gefahr gerath, ein Opfer biefer Hingebung zu werben. Das Unfanas fvarliche, nicht selten eigenthumlich veranderte Secret wird mitunter nam= lich so profuse, daß Erschöpfung einzutreten droht (col= liquative Krise), welche entweder den animalen, sen= sitiven Nerven trifft, wodurch Lahmung bedingt wird, ober von dem vegetativen Nerven ausgeht und Atrophie bes Organes herbeiführt, ober endlich, um dem fortgesetz= ten Absonderungstriebe zu genügen, den dazu notbigen Stoff aus sich felbst herzunchmen gezwungen, fallt bas Drgan in den Schmelzungsproceff, es tritt Erweichung feines gangen Gewebes ein, wie ja schon im normalen Bustande jedes Organ bei der Absonderung einen Theil feiner absondernden Flache zur Bildung bes Secrets ber= Bei nicht absondernden Organen wird berselbe Schmelzungsproceg burch die abnorm gesteigerte Auffaugungsthatiakeit von dem interstitiellen Zellgewebe aus ber= beigeführt, indem die Unbildung neuen Stoffes gleichzei= tig mehr ober weniger gang barnieberliegt, was in ber Mehrzahl der Falle bann vorzukommen pflegt, wenn der entzundliche Proces ploglich gebenimt und schnell die Bertheilung ins Werk geset wird.

In andern Fallen ift aber die hervorgerufene Reaction zu heftig, was jedoch im Allgemeinen nur furze Beit stattfindet, indem bald eine anderweitige ort= liche Uffection hervorgerufen wird, welche gewissermaßen als Ableitung dient. Diese findet sich nun entweder in bem ursprunglich ergriffenen Organe selbst, ober in einem mit ihm meistens sympathisirenden. In bem ursprunglich ergriffenen Organe ist diese Ableitungsaffection verschieden nach ben Structurverhaltniffen, welche jenes Drgan befist. Sind es ferose Saute oder Hohlen, welche damit ausgekleidet sind, so bahnt sich der angehäufte und noch andringende plastische Stoff entweder unmittelbar einen Weg durch die aushauchenden Gefäße derfelben, und es entsteht Erguß plastischer Lymphe von Seiten der Arte= rienendigungen ober Erquß von Waffer von Seiten ber Benenanfange (?). Der Erguß plastischer Lymphe, Musschwißung, exsudatio. ift zugleich als ber außerfte Versuch des entzündeten Theiles, seine größere Massenzu= nahme und volle Gelbständigkeit zu erreichen, zu betrach= ten, um von sich aus einen neuen Organismus zu bil= ben. In ben weniger heftigen Fallen bebeckt sich blos bie ferose haut, &. B. bie Pleura, mit einer Schicht

plastischer Lymphe, welche fest an ihr adharirt und in die fich die Gefaße verlangern, um sie in ihr organisches Leben aufzunehmen. In heftigern Fallen bagegen ift ber Erguß plastischer Enmphe oft von bedeutender Menge; bier bildet fich in ihr felbst ein Gefäßspstem, bas fich mit ben ihm entgegenmundenden Gefagen bes Mutterbobens verbindet, oder wenn andere diesem abnliche Organe in ber Nabe find, wie z. B. in der Brufthohle die beiden Pleurawande, so wendet es sich auch nach jenen zu, ad= harirt mit ihnen und vermittelt, eine ahnliche Gefagver= bindung, wie zwischen Placenta und Uterus; furz, es entsteht organische Berwachsung ber Theile. Da in ben Erscheinungen der Entzundung und in der darauf ausgehenben Thatigkeit eines Organes, wie wir bereits oben erwahnten, gemiffe Rubepunkte ober Memiffionen und neue Eracerbationen eintreten, so geschieht es nicht felten, daß nach ber Organisation ber ersten Schicht ber ergoffenen plastischen Lymphe ein neuer Erguß berfelben erfolgt, und so die anatomische Untersuchung nach dem Tode mehre deutlich unterscheidbare Schichten bilbet. Man belegt diese Schichten mit dem Namen ber Pfendo= membranen 12), und unterscheidet nach Dupuntren vier Perioden in Unsehung der Beranderungen, welche diese Membranen erleiden. In der ersten Periode, der Bilbung, findet man 24 Stunden nach ber Entzundung der serosen Membranen, die man kunstlich, z. B. in bem Bauchfelle eines hundes, hervorgerufen, daß diefe Saut von einer großen Ungahl von Gefäßen wie inficirt ift, und daß sich auf ihrer Oberflache eine außerst bunne und garte Schicht von breiartigen, mattweißen, fehr furgen Botten bildet, die eine Urt von Schleiergewebe barftellen, welches die geringfte Reibung zerftort. Die eine Flache bes Hautchens liegt an der ferofen Membran an, die anbere ist frei, sammetartig und zuweilen warzenformig, nach der innern Cavitat bin gerichtet. Die zweite Periode, des Wachsthums, beginnt, sobald die Ausschwitzung das membranformige Unsehen hat, und charafterisirt fich durch die Bunahme ber Dicke und Dichtigkeit. Diese Dicke er: reicht die eines Franken=, selbst eines Funffrankenstücks; die Dichtigkeit ist verschieden, sowie das Aussehen und die Organisation. Go sah Lobstein an einer und berfelben Lunge in Folge einer Pleuritis die Inmphatische Schicht an einer Stelle fehr wenig mit ber Dberflache bes Gingeweides verwachsen, an einer andern wie an berfelben angeleimt und an einer dritten mit einem beutlichen Ge-fagnet verseben. Ofter geschieht es, daß ganze Stucke von breiartigen Pseudomembranen sich von der ferofen Haut ablosen, ohne sich ganz loszumachen; sie hangen bann in die Bohle frei hinein, mahrend andere losgeriffene Stude in dem gleichzeitig abgesonderten Gerum schwim= men, was man besonders in der Bauchhöhle beobachtet. Die dritte Periode, der Organisirung, charakterisirt sich burch eine der Speckhaut ahnliche Dichtigkeit und durch

tische Bewegungekraft ber Natur getrieben. Un ben Tonsillen sieht man biesen hergang recht beutlich. Nachbem sie einige Zeit entzündet waren, erscheinen auf ihrer Obersläche mehr ober minder große, rundliche, weiße Scheiben von coagulabler Lymphe." Stein = heim.

<sup>12)</sup> Dupuytren, Propositions sur quelques points d'anatomie, de physiologie et d'anatomie pathologique (Paris an XII), Napple, Diss. sur les fausses membranes. (Paris 1812.) Villermé, Essai sur les fausses membranes. (Paris 1814.)

180

Die Gegenwart ber Blutgefaße. Über die Eutstehung Die= fer Blutgefäße ift man nicht einig. Während ein großer Theil ber Beobachter in biefer plastischen Lymphe eine ber im Ei abnliche Neubildung ber Gefage annimmt, leug= nen andere, namentlich Genbrin, Diefe Entstebungsmeife gang, und nehmen nur eine Berlangerung ber bereits vorbandenen Gefaße ber ferbien Saute in die Pfeudoment= bran an. Die Gefäßendchen, fagt Gendrin, verengern fich beträchtlich, indem fie fich an ber Stelle, wo fie in bie falsche Saut eindringen, theilen; hierauf vereinigen fie fich, indem fie fich zu mehren Stammen verbinden, welche fich von Neuem theilen und auf verschiedene Arten in bem frankhaften Gewebe verbreiten. Dies ift ber Bustand ber neugebildeten Haargefaße, wenn sie vollig ausgebildet sind; aber an den Stellen, wo sie noch nicht soweit vor= geruckt find, fieht man beutlich, daß die kleinen Stamme, welche aus ber Bereinigung mehrer febr garten Fabchen entsteben, bie fich in die ferose Saut fortseten, nur noch gelbliche, gebogene Fatchen, welche fich faum einige Li-nien weit erstrecken, in die falsche haut abgeben. Bei wiederholten, sehr langsam und nur immer in kleinen Quantitaten erfolgenden Ergießungen mag bies fich aller= bings auf die von Gendrin angegebene Beife verhalten, bei schnell erfolgenbem copiofem Erguffe hingegen finbet fich gewiß auch eine ber im Gi abnliche Neubildung von Gefägen. In der vierten oder Bermandlungsperiode vers liert die Pseudomembran nach und nach dieses speckartige Unsehen, sie wird dunn, nahert sich taglich mehr bem Bellgewebe, und bietet gar bald burchsichtige, außerst bunne, bem Bellgewebe analoge Lamellen bar. Ubrigens ift fie nicht nur in Unfehung ber außern Form mit bem Bellgewebe identisch, fondern auch in Unsehung der Berrichtungen, wie bies die Infiltrationen beweifen; boch macht Lobstein barauf ausmerksam, bag biefes Gewebe niemals Fett enthalt. Dag es zu Lymphersubat kommen werbe, erfennt man nach Schonlein aus folgenden Er= scheinungen: Der Blutandrang nach bem entzundeten Dr= gane nimmt von Stunde zu Stunde zu, und erreicht turg vor bem Erguffe fein Maximum; lagt man unter diesen Berhaltnissen zur Aber, so wird eine deutliche Speckhaut beobachtet, in der sich deutlich die Spuren des organischen Lebens bemerkbar machen. Daß es aber wirk: lich jum Erguffe gekommen, erkennt ber Urgt aus ben Kunctionsstörungen und hemmungen bes Organes, aus ber Geschwulft und bem veranderten Zone bei ber Per= cuffion. Das Fieber lagt entweder gang nach, ober ver= andert seinen Charakter, ohne daß Krisen erfolgt waren; das Blut enthält viel Serum, der Blutkuchen hat eine cochenistrothe Farbe, ist weich, leicht zerfließlich und von Speckhaut ift feine Spur mehr. Da bas Ersubat aus dem Bereiche des Kreislaufes gefommen ift, fo hat die Reaction bes Organismus naturlich feinen Ginflug barauf; nur Unfange, wenn es noch nicht fest geworben in geringer Menge und auf kleinen Raum beschrankt ift, kann es bei schneller Siftirung bes Ersubationsprocesses burch Resorption der normal gebliebenen Flachen wieder in bas allgemeine Bereich bes Gefäßspftems aufgenom: men werben. Gine ahnliche Ausschwigung bes Faserstof:

fes in Gestalt von Lumphersubat findet auch auf ben Schleimhauten statt, besonders in den Lungen, ber Lufts rohre und bem Rehlfopfe, feltener in der Gebarmutter (bas Analogon ber Decidua Hunteri) und in bem Darmfanal, wobei die Membranenbildung dann die Gestalt der Schleimbauthoble annimmt und fo robrenformia im alude lichsten Falle nach Außen gestoßen wird, was nur in ben feinsten Bronchialverzweigungen nicht möglich ist, weshalb bann die Lunge ben Zustand ber Hepatisation barbietet. Bermag ber Nerv ber Schleimhaut biefes Buftromen bee plastischen Stoffes zu beherrschen, so übt die Schleimhau auch ihren Einfluß auf denseiben aus, zersetzt ihn gewissermaßen erst, bevor er nach Außen tritt, oder nimm eine Ruckbildung mit ihm vor, und fo erscheint anstatt bes plastischen Stoffes eine eigenthumliche Kluffigkeit welche eine Emulfion barstellt und mit dem Namen Ei: ter belegt wird. Es reicht nämlich die Rraft des Merven nicht soweit, daß die Schleimhaut aus bem andringenden plastischen Stoffe Epitheliumzellen und Schleim blasen bilden fann, fie vermag vielmehr nur Gitertorper: chen zu bilben, benen aber die Tendeng zur Membranen: bildung zuweilen noch inne wohnt, sodaß sie sich, wie Wogel fah, zu einer Art bunner Membran vereinigen Freilich ift bierbei noch immer Bieles bunkel, und na mentlich wiffen wir nicht, ob fich nicht ein verschiedener Untheil ber Schleimhautflache und ber Schleimbrufen geltend macht. Sollte vielleicht nur bas Giterferum von ber Flache, die Eiterkorper aber von den Drufen abgeschieden werden, fodaß fie dieselbe Function hier haben, wie bie Granulationen und diefe ihr Unalogon waren? In jener Tendenz zur Sautchenbildung ift nun, unferm Bedunker nach, ber Grund angegeben, warum ber Eiterungsprocef auftritt. Auf einer gewissen Sobe ber Entzundung bort ber Erzeugungsproceg des Epitheliums ber Schleimhaul auf, diefes schwand also nach und nach gang, es ift mithir eine Urt Substanzverluft eingetreten; und wie jeder Sub: stanzverlust von einiger Bedeutung sich nur unter Bermittelung ber Eiterbildung erfett, fo auch hier das Epi: thelium. Da nun aber ber plastische Stoff beiweitem bat Bedürfnig überschreitet, so wird berselbe auch in größerer Quantitat in Eiter verwandelt, und erscheint als solcher auf der Oberflache, bis er zum größern Theil consumirt ift, worauf die wirkliche Spitheliumbildung wieder beginnt, und nicht mehr Eiter, fondern Schleim abgesondert wird. - Bum Baffererguß scheint es nur bann zu kommen, wenn die allgemeine Reaction ploplich durch einen zu ftars fen Eingriff unterdruckt wird, und ber Organismus bes reits auf dem Bege mar, herr ber Entzundung zu werben. Der Sturm bes Gefäßspstems wenbet sich bann auf die Benen, diefe sind zu schwach, die Masse zu gewältis gen, und durch ihre bunnern, ohnehin mehr aufgeloderten Wande tritt bas Gerum. Wenn Druck, fagt 3. Müller (Physiologie I. S. 240), den Durchgang burch bie Poren ber thierischen Bante begunstigt, so muffen nach physisalischen Gesetzen auch tropsbare Fluffigfeiten in freie, mit Gas ober Dunft gefüllte Raume burchbringen und man kann, wie Bouillaud gezeigt hat, eine Baffersucht des Zellgewebes kunftlich erzeugen durch Unterbin-

bung großer Benenftamme. Um baufigsten kommt ber Baffererguß bei ber fogenannten rheumatischen Entzun: bung bor, und wird in der Mehrzahl der Kalle burch ei= nen unzeitigen Uberlaß hervorgerusen. Doch kann bies burch benfelben Gingriff auch ba geschehen, wo die Ent= fundung in ber Bilbung begriffen, die Benen noch feinen blaftischen Stoff von ben Arterien, sondern, damit jener ben gebildet werde, nur das Serum überkommen; wes= balb wir zuweilen neben Berhartung eines Draanes (die ann nothwendig entstehen muß, wie bei unzeitig geoff= teten Drufenabscessen) auch Wasser in seiner Umgebung inden, fo 3. B. neben Bepatisation ber Lungen, Hydrops ectoris. Diese Entstehung ift uns um so mahrschein= icher, weil unter biefen Verhaltniffen nicht nur allgemeine Rrifen sehlen, sondern das ergossene Wasser auch fast nie bell, verhaltnißmaßig eine große Menge gerinnbaren Stof= es, nach Schönlein Eiweißstoff zu 10-20 Proc., wah= end es bei Hydrops nur 2-3 Proc. enthalt, oft trube, elbst fast milchig erscheint, und fast immer confervenahn: iche Faden und Flocken plastischen Stoffes schwimmend eigt. Schonlein selbst gesteht auch, daß sich keine scharfe Grenze zwischen diesem Waster und der plastischen Lymphe ziehen lasse, zumal da man auch umgekehrt im Lymph= ersubat oft Bellen findet, Die mit masseriger Feuchtigkeit erfüllt find. Daß es zur Bafferbildung tommen werde, dfur spricht die eigenthumliche Beschaffenheit des aus der Iber gelaffenen Blutes; das Serum ift trube, molfig, elbst milchig, der Blutkuchen weich, und es kommt zu einer Crusta pleuritica. Den eingetretenen Baffererguß geben solgende Zeichen zu erkennen: Das Fieber schwin= bet, oder mindert sich, ohne daß Krisen eintreten, viel= nehr find die Absonderungen, namentlich die des harns, permindert; die nahe liegenden Organe zeigen die Sym-otome des Druckes von dem Wasser, man bemerkt Flucuation, oder wenigstens Berschiedenheit des Tones bei ber Percuffion. - Bar nun aber ber entzundete Theil ein sarenchymatofes Organ, so geben nicht felten bie von der mmer ftarker andringenden Blutmaffe ausgedehnten Belage nach, ober werden gewaltsam gesprengt, zumal ba, vie auch Lawrence bemerkt, eine Wirkung des Entzun= bungsprocesses in der Verminderung der naturlichen Co= jafion, also im Murbewerden der Theile, sodaß sie leich= er zerreißen, besteht, und so geschieht dann die Ausglei= hung ber ganzen frankhaften Thatigkeit burch eine ent= stehende fritische Blutung, einen naturlichen Uberlag, aus bem entzundeten Organe felbst. Compressus sanguis sua copia, qua maxime impressionem fecerit, venas perrumpit, fagt schon Hippotrates. Inbessen geschieht dies im Ganzen nur selten im entzunde= ten Organe felbst, häufig bagegen in einem entfernten, und zwar oft in einem mit bem entzundeten sympathisi= renden, welches ben Strom der Safte an sich reißt. Außerdem haben solgende Momente einen bedeutenden Einfluß: 1) Das Alter; indem bei Kindern die Blutung gewöhnlich aus der Nase, bei Individuen aus den Bluthenjahren aus den Lungen, im Mannesalter aus dem Magen erfolgt. 2) Die Lage bes entzündeten Organes; bei Organen oberhalb bes Zwerchfelles tritt Hamorrhagie

ein aus der Nase oder den Lungen, bei solchen unterhalb bes 3werchfelles aus bem Ufter, ber harnrohre, bei Frauen aus bem Uterus, und felbft bie Menftruation ift fritisch, wenn ber Augenblick ber Rrise mit bem Beit= puntte ber erftern zusammenfallt; ebenso wie bei hamor= rhoidalischen Mannern der Eintritt der Samorrhoiden fri= tisch ist. Wenn wir nicht irren, sagt Jahn (Naturheil= fraft I. S. 359), so wirken solche Blutungen weniger badurch hilfreich, daß sie die allgemeine Blutmasse, die Bur Durchführung ber Reaction fo nothwendig ift, ver= minbern, als baburch, daß durch fie die von den ruckfuh= ben Gefaken bes leibenden Theiles aufgenommenen und in den Kreislauf geführten Krankheitsmaterien, die ergof= fene plastische Enmphe und das stockende entzundete Blut birect und ohne baß sie erst weit den Organismus zu burchwandern und in ihm bearbeitet zu werden brauchen, ausgeleert werden. Entsteht eine folde Samorrhagie nicht, ober kann sie der Natur des sympathisirenden Organes nach nicht entstehen, so steigert sich die reagirende Thatig= feit in diesem selbst wol gar zur Entzundung, welche bann, wie wir schon oben barthaten, als metaftatische zu betrachten (Orchitis - Parotitis). Ift dies ein we= niger ebles Organ, fo ift die Gefahr meiftens geringer, umgekehrt aber oft fehr groß. Seltener und meistens wol nur bei chronischem Berlauf geht die Reaction vom Gefäfinstem auf bas Nervensnstem über, indem die Thatigkeit bes erftern mehr ober weniger zur Norm gurud: kehrt. Auf diese Weise sehen wir oft plotlich Neuralgien auftreten und aus Entzundung der Bauchorgane fich felbft Intermittens ausbilden. Leider haben die Urzte auf diefes Berhaltniß bisher wenig geachtet, obicon die Ersu= bate und kritischen Absonderungen schon auf ein zur gro-Bern Berrichaft Gelangen bes Nervenspftems hindeuten, ba ohne erhöhete Nerventhatigkeit überhaupt keine Absonderung möglich ist.

Da wo bas entzündete Organ ein parenchymatofes, an Bellgewebe reiches ift und die Entzundung mehr in ber Tiefe beffelben ihren Sig nahm, erfolgt das Ersudat, ber Erauf plastischer Lymphe in die Maschen des Gemes bes auf dieselbe Beise, wie auf der Oberflache der serosen Bullen, und besteht bier wie dort in der verstärkten, aber alienirten Absonderung des ferofen Sauches, welcher aus bem gasformigen in den tropfbarfluffigen Buftand übergeht. Die Natur sucht auf diese Beise sich des überfluthenden pla= stischen Stoffes, ben bas Drgan nicht im Unsag gewältigen kann, zu entledigen, ohne daß jedoch die vollige Ausstoßung aus dem Organismus gelingt, baber Schonlein nicht mit Unrecht alle diefe Bestrebungen mit dem Namen der Pfeu= dofrisen belegt. Da bei jeder Entzundung, wie bereits oben dargethan, alle Gewebe des Organes, somit auch bas Bellgewebe Unfangs wirklich durch Unfat wachst, feine Bande ftarter und somit auch fester werden, so muß nothwendig das Organ durch die in den Maschen aus: schwißende plastische Lymphe größer und compacter werden, alle Maschen des Zellgewebes werden ausgefüllt und gleich: fam verklebt, zumal da die Reforption ohnehin geschwächt ift, indem der Abfat vorherricht. Wirken nun deprimirende Einflusse ein, die sowol die allgemeine Reaction vernichten als auch bas leben bes Draans berabseben und fo auch den Entzundungsproces ausheben, so wird zugleich auch die Vitalität bes abgesetten plastischen Stoffes ber= abgesett, und ba weder er noch bas Organ reagirt, fie fich gegenseitig beinahe passiv verhalten, so bleibt ber Bu= fand unverändert, ber abgesette Bilbungestoff liegt un= thatig in ben Maschen bes Gewebes, b. b. es tritt Ber= hartung (Induratio) ein. Erfolgt biefer Borgang fchnell und plotlich, ist bas Draan ein edles, so wird seine ganze Kunction baburch vernichtet und ber Draanismus gefahr= bet, wie wir dies bei ber sogenannten Sepatisation ber Lungen sehen, die nichts als eine ploglich eingetretene Berhartung ift. Indeffen sind die Lungen auch fast bas einzige Draan, wo eine acute Entzundung in Berhartung übergeht; benn außerdem findet fie fich nur bei Draanen von febr geringer Dignitat, wenn die allgemeine Reaction ben Entzundungsproceg in ihnen fistirte, die Theile felbst aber zu wenig intensive Bitalitat besitzen, um die Begschaf= fung bes abgelagerten Bilbungsftoffes zu vermitteln. Sau=
fig bagegen ift bie Berhartung ein Ausgang ber chroni= fchen Entzundung. — Erlangt ber Nerv das übergewicht über das Capillargefäßsystem noch mehr, denn die eintre= tende Ausschwitzung zeigt schon, daß das Capillargefaß= fustem nicht mehr allein vorherrschend thatig ift, so wird zwar nicht reiner ferofer Sauch ober reines Gerum abge= schieden, ebenso wenig als die plastische Enmphe zum wirklichen Unfat an die organischen Gewebe verbraucht werden kann, bazu ist sie immer noch in zu großer Quantitat porhanden, sondern es entsteht ein Mittelbing zwischen Serum und plastischer Lymphe, eine niedrigere Stufe ber lettern, ber Eiter (f. d. Urt.), und zwar zuerst an bem Puntte, wo zuerst bem Beiterschreiten bes Entzundungs= processes Grenzen gesetzt werden, oder er eine Umwandlung erfahrt, mas meiftens in ber Mitte bes Berbes ber Krantbeit geschieht. Die Zellen bes Gewebes reagiren namlich auf die in ihre Hohlen ergossene plastische Lymphe, die für sie ein fremder als solcher nicht mehr durch Resorption in ben Rreislauf aufzunehmender Korper ift, vermoge ih= rer Contractilitat, um ihn zu entfernen, aus fich heraus zu treiben, da fie aber durch den entzundlichen Proces murber geworden find, ihre Cohafion vermindert ift, mas in ber Mitte bes entzundeten Theils auch am meiften ber Kall ift, fo geben sie oft nach, zerreißen, und nun wird aus bem Streben nach vermelrtem Unfalz bas Streben nach Erfat rege, um bie Trennung ber Continuitat bes Gewebes ju beseitigen. Dies spricht fich dadurch- aus, daß der andringende plastische Stoff nicht mehr in plasti= iche Lymphe, fondern in Giter umgewandelt wird, und es bilbet fich eine Giterbeule (f. b. Urt.) oder ein Ubsceß, beffen 3med barin besteht, bie bereits abgelagerte plastische Lymphe zu entfernen und die burch sie gesetzte Continuitatstrennung ju befeitigen. Cowie in bem plastischen Stoffe die Tendenz liegt, sich zu organischem Ge-webe zu gestalten, so hat der Eiter die Tendenz alles hierzu Unbrauchbare in eine ihm homogene Maffe aufzu= lofen; ift dies vollkommen geschehen, so sucht er sich nach Außen zu ergießen; wird dies Lettere aber verhindert, fo wirkt er zum Theil auch auf bie ihn absondernde Sohle

gurud, wie der Magenfaft, wenn er in bedeutender Quai titat abgesondert nichts mehr zu zerseben findet, Die Schlein haut des Magens selbst angreift, zumal da bei jeder 21 fonderung ein Theil der absondernden Flache selbst m abaestoßen und aufaelost wird. Sowie in ber Entzut bung bas Blut zur Absetzung des Plasma, bes Fafersto fes, bestimmt wird, so burch die Giterung gur Absehun von Eiter und bas entzundete Organ macht burch be Übergang in Eiterung ben Bersuch sich in ein Secretion organ umzuwandeln, um ben übermaßig angebäuften un zustromenden Faserstoff als pathisches Product zu entfe nen, benn ber auflofende Giter ift bas Gecret und ; gleich die kritische Materie. Da diese Secretion aber gleich auf Rosten bes Organs selbst geschieht, mit bie Rrife eine theilweise Bernichtung bes Organs verbu ben ift, so wird bie Eiterung mit Recht eine Pseudokr genannt. Mit bem Gintritte ber Eiterung ist bas Sti ben nach vermehrter Plastik in bem Organe gebrochen u wird wahrend ihrer Ausbildung gang vernichtet, wie n bies auch baraus feben, daß bas jest aus der Aber gelt fene Blut keine Speckhaut mehr liefert. Wahrscheinl wird der jest beginnende Process auch nicht mehr von de arteriellen Theile bes Cavillargefäßsyftems, sondern v bem venosen vermittelt. Die Symptome, welche die & terung begleiten und den Berlauf, den die Uffection bei i rem Eintritte nimmt, haben wir in bem Artikel Git und Eiterbeule angegeben, konnen baber bier fügli barauf verweisen.

Die Reaction des Gefammtorganismi fann aber auch zu schwach sein, entweder weil diesem überhaupt an Kraften fehlt, ober weil der ergriffe Theil zu wenig Wichtigkeit fur bas unmittelbare Fortl stehen bes Lebens hat. Fehlt es dem Drganismus Kraft zur Entsernung der örtlichen Uffection, so wird bi bis zu einem gewissen Punkte sich ausbilden, über ben nicht mehr hinaus kann; ber Theil erliegt nun entwet ber eigenen Last, indem er sich selbst erschopft, b. h. tritt Lahmung ein, wenn bie Erschopfung querft b Merven, welcher alle organische Borgange beherrscht, tre oder ber Theil erreicht die moglichste Gelbstandigkeit, tr aus aller Berbindung mit dem übrigen Organismus b aus, verliert aber badurch, weil er es feiner Natur ne nicht zu einem organischen Ganzen bringen kann, se animalisches Leben und niuß fo als ein gewiffermaßen u organischer Theil ben chemischen Gesethen folgen, fu es tritt Brand ein, welcher wol immer vom Gefagl steme ausgeht und zwar in der Mehrzahl der Falle, a folgende Beise: Wir haben oben gesehen, wie der entzu bete Theil zu Realisirung feines Strebens nach erhöht Massenbildung die Maschen seines Gewebes ausdehnt u erweicht, und daburch nothwendig seine Cohassion vermi bert, wie gleichzeitig aber auch sein Gewebe zu einer h hern Stufe ber Bilbung zu gelangen fucht und bem g maß auch die Capillargefaße sich in Urterien umzuwat beln streben; jemehr bies ihnen nun aber gelingt, bef mehr tritt das Bedurfniß nach Erzeugung eines neue Capillargefäßinstems ein, durch welches bie Stoffanbildur allein möglich ift; kann biese Erzeugung von Capillarg

affen nun nicht ju Stande kommen und erfolgt bie Ums bilbung ber normalen Capillargefaße in Arterien zu plot= ich, so wird auch plotlich aller Stoffansatz und somit uch alles Leben in dem Theile aufgehoben, denn es treen biefelben Berhaltniffe ein, wie bei Berknocherung ber frterien ober Unterbindung berfelben, mithin find auch iefelben Folgen zu erwarten, zumal ba gleichzeitig bas Bilbungsftoff umgewandelte Blut die nicht mehr auf on einwirken konnenden Gefäße verschließt und der übrige braanismus durch die aufgehobene Wechselwirkung nicht ehr im Stande ist, auf den isolirten Theil zu wirken. Bie nun alles aus bem Rreife bes Lebens entfernte Dr= mische ben chemischen Gesetzen anheimfällt, sich auflost nd zerfett, so auch das Organ, und wie das auf der edrigsten Bildungsstufe stehende Organische am wenig= en ben Ginwirkungen bes Chemismus widersteben kann, beginnt auch die Zersetzung zunächst in dem degenerir: n Blute und abgesetzen Bildungsstoff, geht dann auf is ihm am nachsten stehende Zellgewebe über und so fort, 3 fast nur Nerv und ausgebildeter Gefäßstamm übrig eiben, alles Undere aber in eine gleichartige, breiige Masse erwandelt ift. Die wahrnehmbaren Erscheinungen wenn 3 jum Brande kommt, bestehen barin, daß alle oben an= egebene Symptome der Entzündung mit reifender Schnelgfeit fich entwickeln und ihre Sohe erreichen; durch bas lachtig in das Capillargefäßspftem hineingezogene Blut ib deren schnelles Umwandeln in Arterien nimmt die eschwulft, Sige und Rothe ploglich zu, der vorher hell= th gefärbte Theil wird immer dunkler, blau und endlich lbst schwarz, zumal da fast immer gleichzeitig einige der apillargefäße platen und ihren Inhalt in die Maschen & Gewebes ergießen; mit reißender Schnelligfeit leitet r fensitive Nerv die Eindrücke in dem ploplich auf die difte Bobe gesteigerten Schmerze, wird aber ebenso plot= h auch erschöpft und schweigt gang, indem gleichzeitig ich die organische Warme auf ihr Minimum nicht weni= r ploblich berabsinkt. War das brandiggewordene Dr= in ein zum Leben nothwendiges, so erlischt mit seinem ben auch das Leben des übrigen Organismus; bei weger wichtigen Organen ober nur theilweiser Berftorung s Brandes sucht sich aber der Organismus zu retten id macht ben Versuch bas Brandige gang von sich zu tfernen. Unfangs zeigt fich etwas über die Grenze bes randigen hinaus, in dem Gesunden ein rother Rreis Demarcationslinie) mit allen Erscheinungen ber ntzundung. Es wird gesunder plastischer Stoff in Maschen bes Gewebes wie in den Holylen der Geifenden abgelagert, welcher einen Damin bildet gegen 38 Brandige; indem das Gesunde sich von ihm zuruck: eht burch vermehrte Contraction, trennt es sich von dem Uer Clasticitat beraubten Brandigen, es entsteht eine Spalte, in welcher von ber gesunden Seite Giter abgest wird, während von der brandigen Sauche abfließt, is diese lettere gang abfallt und nur die Giter secerni: ende Flache des Gesunden zuruckbleibt. Diese topische feaction ist gewöhnlich mit Fieber verbunden, welches nfangs den erethischen, spater den torpiden Charafter at, wenn die Isolirung und Abstoßung nicht schnell ge=

lingt, indem von den Venen etwas von der Brandjauche aufgenommen wird. Hierdurch erfolgt in der Mehrzahl der Falle der Tod, indem entweder Venennentzundung eintritt, oder eine neue Partie des zunächst gelegenen Gestunden von dem Brande ergriffen wird, der dann forts

schreitet und so endlich das Leben vernichtet.

Berfchiedenheiten der Entzundung. Micht gering ift die Bahl ber Berschiedenheiten, welche bie Ent= gindung barbieten fann, und fie geben zugleich ben Gins theilungsgrund, für bie verschiedenen Formen ab, welche Die Urzte im Laufe ber Beit annehmen zu muffen geglaubt baben. 1) Berfchiedenheiten in dem zeitlichen Berlaufe. Der Zeitraum, welchen die Entzundung gu ihrer Ausbildung und Beendigung auf irgend eine ber angegebenen Beisen bedarf, ist zwar nie ein bestimmter, und namentlich ift man in ber neuern Beit zu ber Ginficht ge= langt, daß ber Entzundungsproceß zu jeder Beit in Ge= nesung übergeben kann, wenn Natur und Runft sich zweckmaßig gegenseitig unterstützen; indessen ist boch immer eine bald fürzere, bald langere Zeit nothig, ehe ber eine ober der andere Ausgang eintritt und deshalb der Unterschied in acute und chronische Entzundung als ein zumal für die Praris wichtiger anzuerkennen. Erreicht die Entgundung einen ber genannten Musgange bei ununterbroch nem Beiterschreiten ber Entwickelung, wie wir biese oben angegeben, innerhalb 7 - 14 Tage, so pflegt man fie acut zu nennen; boch gebraucht man biefen Musbruck auch zur Bezeichnung des Grades der Seftigkeit der ein= zelnen Symptome und fest ibm bann die Infl. subacuta. wo die Symptome weniger beutlich ausgeprägt und beftig find, entgegen. Chronisch wird die Entzundung genannt, wenn fie die angegebene Beitdauer überschreitet. Es hat bies barin seinen Grund, daß ber Drganismus zwar bas Weiterschreiten bes Processes über einen gewissen Punkt hinaus zu verhindern, aber niemals ihn gang zu beseiti= gen vermag, sodaß er immer von Neuem fich auszubilden strebt; es treten baber langere ober fürzere Beit bauernde Remissionen ein, in benen namentlich bie oben besprochene Rudführung bes Blutes und plastischen Stoffes burch bie Bene verstartt erscheint, was sich felbst zu wirklichen Intermissionen gestalten kann, in benen die sinnlich mabrnehmbaren Erscheinungen fast gang schwinden, um aber spater wieder mehr oder weniger heftig aufzutreten; man hat bies bann intermittirende Entzundungen genannt, ebenso wie man sie remittirende Entzundun= gen hieß, wenn die Remissionen deutlich mahrnehmbar waren. Dieses fortwahrende Steigen und Fallen in dem Streben nach Ubsatz und Wegführung des plastischen Blu: tes erklart es auch, warum im Gangen feltner Bertheilung, Eiterung und Brand als Ausgange ber chronischen Ent= zundung beobachtet werden, vielmehr ist ihr besonders die Berhartung, die Hypertrophie eigenthumlich. Die Ub= setzung des plastischen Stoffes erfolgt namlich nur in 3wi= ichenraumen, überschreitet nie ein bestimmtes Dag, woran sich das Organ, eben da es nicht plotlich damit überla: ben wird, gewöhnt, und feine bedeutenden Regetioneer= scheinungen macht, wol aber sein Streben nach mbalichem Stoffanfat leicht befriedigen fann; aber nur ba, wo ber

Uniah leicht ift, erfolgt er wirklich, baber nur im paren= dymatojen Bellgewebe, wahrend Nerven und Arterien nicht mit wachsen, und so relativ zu klein erscheinen. Da Die Stockung in den Arterien nicht stetig ift, fo wird ihr Lumen fich auch nicht gleichmäßig erweitern und großer werden, wol aber bas ber Benen, wegen ber permanent nothigen erhöhten Reforption. Die Urfache, welche bas Entsteben ber dronischen Entzundung vermittelt, liegt ent= weder barin, daß ber Entzundungsreig mit geringer Intensität, aber bauernd einwirft, ober bas Drgan ju arm an animalischen Nerven und Arterien ist, um ortlich wie allgemein eine bebeutende Reaction zu erregen; benn wie fcon Berends aussprach, finden fich dronische Entzundun: gen besonders in solchen Organen, in benen die Benen ein bebeutendes Ubergewicht über die Arterien haben, und, fann man hinzusetzen, die vegetativen Nerven über die Die ortlichen Symptome zeigen bei ber animalischen. dronischen Entzündung gewöhnlich nur geringe Intensitat, treten mehr gesondert auf, wechseln mit einander ab; ber Untheil des Gesammtorganismus ift gewöhnlich gering, zeigt ben Charafter bes Erethismus ober Torpor und nummt nur da den der Synocha an, wenn die chronische Ent: gundung ploglich in die acute übergeht, wo bann meistens Eiterung erfolgt, die leicht profus wird und ben Buftand ber Heftit begrundet, ber gewohnlich zum Tode führt. Mar bas dronisch entzundete ein Secretionsorgan, so steis gern nicht felten die Nachbarorgane ihre Secretionsthatig= feit, was namentlich von den serofen Sauten gilt, wodurch bann oft Sydrops herbeigeführt wird. Auf ahnliche Beise entsteht nicht felten Entzundung in Folge von Secretions: störungen, indem ein Organ zu vicariren sucht, besonders findet dies auf ber Schleimhaut des Darmfanals ftatt, woraus ber Irrthum ber Brouffais'ichen Schule gefloffen ift, bie ben fecundaren Buftand fur ben primaren nimmt und so eine große Anzahl von Krankheiten auf Gastroenteritis beruhen lagt. Schon fruher hatte man übris gens bergleichen Ibeen und namentlich war es in bem letzten Viertel bes vorigen Sahrhunderts, wo man bie Lebre von den verborgenen Entzundungen (Infl. occulta, latens) 13) febr zu cultiviren suchte. Es mar bies die Frucht einer zwar oberflachlichen, aber boch eifri= gern Untersuchung ber Leichen, ber wir zugleich die Localifation einer beträchtlichen Menge früher für allgemein gehaltenen Rrankheiten verbanken. Gind nun auch viele

13) Wienhold, Diss, de inflammationibus occultis. (Gotting, 1772. 4.) Mayer, Diss, de inflammationibus latentibus generatim, in specie de pleuritide et peripneumonia. (Francof, 1785. 4.) B. J. Reyland, Diss, de inflammationibus latentibus, (Ingolstadiae 1787.) Dessen Ubbandlung von verborgenen und langs wierigen Entzündungen. (Wich 1790.) Meckel, Diss, de inflammationibus occultis et febridus putridis. (Halae 1778.) M. Ch. Hartmann, De inflammationum praesertim occultarum acutarum natura in genere. (Gotting. 1796. 4.) K. F. Nietsch, über verborgene Entzündungen und die daraus entspringenden bedeutenden körperlichen übel. (Kranksurt am Main 1819.) J. Wendt, Die alte Lehre von den verborgenen Entzündungen durch neuere Bezeichachtungen bestätigt. (Breslau 1824. 2. Ausg. 1826.) koewens hardt in s. Diagnossisch praesischen Ubbandlungen aus dem Gebiete der Medicin und Chirurgie. (Prenzlau 1835.) 1. Th. S. 1 sp.

Källe von verborgenen Entzundungen eine Kolge fehle hafter Erklarung und ift ihr Begriff auch überhaupt ei relativer, ba er von ber Bildungsftufe bes Urgtes al bangt, benn je feiner und scharfer er zu biagnofticiren ve fteht, befto weniger Berborgenes wird ihm aufftogen, kann man ihr Vorkommen boch keineswegs gang leugnen; in mer aber werden es dronische Entzundungen innerer Di gane sein, die mit andern Krankheiten complicirt sind obe burch plobliches Bervortreten ber Berrichaft bes Nerven fustems die Vorgange im Gefäßsusteme ber Beobachtung en gieben. Daber mag es benn auch gekommen fein, baß Ste Richter, Bogel und Undere verborgene und chronische Er zundungen für identisch gehalten haben. Diesen verbe genen Entzundungen bat man die offenbaren (In manifesta) entgegengesett, welche mit ihren charafte stischen Zeichen deutlich in Die Erscheinung treten. 2) De fchiebenheiten nach bem Grade ber Ausbildun Nicht immer erreicht der entzundliche Proces seine Se und namentlich tritt fehr haufig, besonders bei inner wichtigern Organen die Zertheilung beiweitem früher e baher hat man die Entzündungen nach den verschieden Stadien eingetheilt, die sie erreichten. Diejenigen, well sich noch in den Grenzen der arteriellen Congestion erhi ten, nannte man entzundliche Reizung (Irrital inflammatoria); wurden diese Grengen eben nur ub schritten und trat bann über kurz ober lang Bertheilu ein, so ift es eine unvollkommene Entzundung (Su inflammatio), kommt der Krankheitsproces aber zur boi sten Ausbildung, so ist die Entzündung eine vollkor mene (Inslammatio vera, legitima). Eine andere E theilung hat Lobstein versucht, indem er vier Stufen Ausbildung des Krankheitsprocesses annimmt. Phlogofe benjenigen Zustand, in welchem die Me bran in der Art insicirt ist, daß man immer auf ein weißen Grunde die Ufte und kleinsten Zweige der Gefe bis zur Oberflache verfolgen kann, ohne daß die De branen selbst ihre physischen Eigenschaften verandert ! ben, nur daß ihre Dberflache feucht ober trocken ift. ber Epiphlogose sind die Baute ftarter injicirt, Blutkugelchen sind bis in die aushauchenden Befaffe langt, und die Dberflache ber Baute erscheint unter b Bergrößerungsglase struppig und flockig; auch beme man Absonderung einer gerinnbaren Lymphe, wobei jedi bas Gewebe ebenfalls noch nicht verandert ift. Die M taphlogofe charakterifirt sich durch eine Blutansche pung ber entzündeten Membran und burch eine Auflor rung ihres Gewebes ohne wahrnehmbare Reniten; u ohne Barte. Das Blut scheint nicht nur die Gefe ausgedehnt, sondern sich sogar in die Zellen ergossen! haben, Gefäßramificationen lassen sich nicht mehr unt scheiben, alles ist gleichformig, und ber entzundete Il gleicht einer rothen Fleischmaffe. Die Syperphlogo: endlich ist jener Zustand, wo das Gewebe ber Membr sehr stark angeschoppt, die Geschwulft renitent und b ist und die allgemeine Reaction sich fehr beutlich als spricht. - 3) Berschiedenheiten nach dem Gra? der Reaction hat man mit fehr verschiedenen U1: bruden bezeichnet; es gehört hierher ber Unterschied !

active und paffive, arterielle und venofe, fibes nische und afthenische, tonische und atonische Ent= sundung. Die Bezeichnungen active, arterielle, fibe= nische und tonische Entzundung konnen wir so ziemlich als gleichbebeutend annehmen, da sie alle nur dazu dienen, den wirklich hervorstechenden und als solchen bemerkbaren Buftand erhöhter Thatiakeit in dem afficirten Theile, wie im ganzen Organismus, auszudrücken; anders verhalt es fich mit ben ihnen gegenübergestellten Bezeichnungen, benen Die Schriftsteller zum Theil sehr willfurliche Bedeutungen untergelegt haben. Ursprunglich follten wol alle (paffive, venofe, afthenische, atonische Entzundung) nichts anderes, als den Mangel einer deutlich wahrnehmbaren Re= action ausdrucken, was man bann fur verminderte Thatig= keit überhaupt nahm, und so sich den Vorwurf zuzog, als sprache man eine Contradictio in adjecto aus, ba es feine Entzundung ohne erhohte Thatigkeit geben konne, was allerdings seine Nichtigkeit hat. Jene Ausdrücke find aber von Empirikern ausgegangen, grunden sich unzweis felhaft also auf Beobachtungen, die aber mangelhaft gesteutet wurden. Vor Allem wirkte hier die falsche Ansicht von der Bedeutung des Schmerzes in der Entzundung ein; so lange man biefen als effentielles Symptom ber Entzundung betrachtete und aus feinem Borhandensein oder Kehlen auf das Vorhandensein oder Kehlen der Ent= gundung schloß, mußten eine Menge Falle vorkommen, wo man wenig ober keinen Schmerz fand, und bennoch ber Ausgang ber Krankheit zeigte, daß allerdings nicht nur eine Entzundung, sondern fogar eine rasch fortge= schrittene und Gefahr drohende vorhanden gewesen. Nun hatte man ferner dergleichen Källe vergeblich mit Aberlaß behandelt, der die ohnehin schwache Kraft des Gesammt= organismus erst recht deprimirte und das ortliche Leiden sich rasch und schrankenlos entwickeln ließ; während hin= wiederum eine reizende Behandlung, welche die mangelnde allgemeine Reaction des Organismus in einem folchen Grade hervorrief, daß der ortliche Proces überwältigt wurde, von augenscheinlichem Erfolge war; ba nun der Empirifer überhaupt nur das ortliche Leiden, das ortliche Symptom ins Auge faßt und sich wenig um den allge= meinen Zustand kummert, so kann man sich nicht wun= bern, daß er die allgemeine Schwache, Ufthenie, Utonie, Passivität auf den ortlich afficirten Theil und den in ihm hausenden Krankheitsproceg bezog, und anstatt Entzun= bung mit Schwäche, Ufthenie, Utonie ober Paffivitat bes Gesammtorganismus eine asthenische, atonische, passive Entzündung fab. - Da man nun ferner in den Arterien und ihrem Blute nur das Thatige, in den Venen und ihrem Blute das Unthatige, Paffive zu sehen gewohnt war, das Blut aber bei der Entzundung die Hauptrolle spielt, so nahm man passive und venose Entzundung wie= der für Synonyma. Der Theoretiker, welcher alle diese Ausdrucke vorfand, aber aus Mangel an eigener prakti= scher Erfahrung nicht wußte, wie man dazu gelangt war, glaubte nun, daß ihnen wirklich etwas erfahrungsgemäß Reelles zum Grunde liege, und so gab er ihnen Deutun= gen, die sie gar nicht gehabt hatten, und schuf Begriffe von Dingen, die gar nicht vorhanden waren. Wenn der M. Encott, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Schmert, die Site und die Rothe nur gelind find, die Unschwellung dagegen einen hohen Grad erreicht hat und mit reichlicher Secretion verbunden ift, fo fagt man, daß Die Entzundung paffiv fei. Allein ift bier nicht Thatige keit genug vorhanden, wenn das andringende Plasma in ein Secret umgewandelt werden fann? Die venofe Entzündung (Infl. venosa, hypostatica) der Schriftsteller soll dieselben Erscheinungen darbieten, wie die passive, nur daß eine unverhaltnißmäßig große Menge Blut angehäuft und deshalb die Nothe sehr saturirt ist, kann man sie deswegen aber venos nennen? Ist wirklich eine Entzundung vorhanden, so muß auch das arterielle Syftem vorherrschend afficirt fein. Aber freilich find die mei= ften babingerechneten Kalle gar feine Entzundungen, fon= bern heftige venofe Congestionen, aus benen sich aller= bings Entzundungen berausbilden konnen, welche bann, in Bezug auf Rothe, Geschwulft und Site, ben genann= ten Charakter tragen, und bann entweder chronisch ver= laufen, mit großer Neigung in Erweichung überzugeben, ober wenn der Übergang plötlich erfolgte, in Berjauchung endigen, wobei das Fieber leicht den typhofen Charafter annimmt, weshalb man dergleichen Entzundungen auch typhofe genannt hat, welche auch bann entstehen, wenn eine septische Ursache den Entzundungsproces hervorrief, wo es aber nie eigentlich zum wirklichen vermehrten Stoff= anfat fommt, das Sauptfriterium der Entzundung mit= hin fehlt; vielmehr wird hier der andringende Bilbungsftoff gleich von der Sepsis ergriffen und in Jauche um= gewandelt. Es gehoren hierher zum Theil die Inflammationes neuroparalyticae over toxicae Autenricth's, welche Schonlein zu einer besondern Familie, als Meurophlo= gofen (f. b. Urt.), erhob. Die obengenannten Musbrude beziehen sich gleichzeitig auf die ortliche, wie allgemeine Reaction; in Bezug auf die letztere hat man nach dem Grade des begleitenden Fiebers noch erethische, fnn= ochische und torpide Entzundungen unterschieden; Hus= brucke, die ihre Erklarung hinreichend in der frühern Dar= stellung finden. — 4) Berfchiedenheiten nach ben Ausgangen wurden fruher von hunter und in der neuern Zeit befonders von Gendrin als folche angenom= men; es ift baber bie Rebe von in Ausschwitzung (Infl. exsudativa), in Eiterung (Infl. suppurativa) und in Brand (Infl. gangraenosa) endender Entzun= bung; Undere sprechen auch von einer exulcerativen. (Infl. exulcerativa), indurativen (Infl. indurativa) und paralytischen (Infl. paralytica) Entzundung. Bu den ersudativen Entzündungen gehören zum Theil auch bie transsudirenden Autenrieth's und die Reuro= phlogofen Schonlein's, wo das Nervensustem die Dberhand über das Gefäßsystem erhalt und das andringende Blut nicht sowol in Bildungsstoff, als in ein eigenthum= liches Secret umwandelt. Es sind dies deshalb auch feine echten Entzundungen, ba der Stoffansat nicht erhoht ist und das Blut weniger in den Arterienenden, als vielmehr in den Venenanfangen stockt, und von dieser Seite her die Ausschwißung erfolgt, die im umgekehrten Berhaltniß mit der arteriellen Rothe des Organes steht, 3. B. beim Croup. Die altern Urzte nannten biefe Rrant=

beiten falfche ober unechte Entzundungen, im Gegenfate zu ben mabren ober echten. - Man kann bier= ber auch bie allgemeinen Unsbrucke autartige (Infl. benigna) und bosartige Entzundung (Infl. maligna), somie gefunde (Infl. sana) und ungefunde Entrin: bung (Infl. morbosa), welche sich auf bas spater zu besprechende Verhältniß ber Entzundung zur Neubildung grunden, rechnen. - 5) 2018 Berfchiebenheiten in Beaug auf ben Urfprung hat man ibiopathische, primare, spontane, wo bie Entzundung als erftes und Grundleiden auftritt, und benteropathische, fumptomatische, fecundare, accidentelle Entrin= bungen unterschieden, wo die Entzundung erft als Kolge ober als Begleiter einer andern Krankheit erscheint. Bum Theil gehoren bierber auch bie fritischen und metafta= tischen Entzundungen, beren Bedeutung schon oben ihre Erledigung gefunden bat. - 6) Berfchiebenbei= ten in Bezug auf die Complication der Ent= gundung kommen febr haufig vor, ba kein Rrankheits: proces sich so leicht zu andern gefellt, als sie, und bann neben jenen verläuft; es entstehen baburch jum Theil bie so eben genannten Berschiebenheiten, boch unterscheibet man in biefer Sinficht eigentlich nur bie einfache und aufammengesette Entzundung, welche lettere indeffen in vielen Kallen durch ben andern Krankbeitsproceß ae= trubt und jum Theil in Bezug auf Berlauf und Musgange bestimmt wird, was jedoch fehr nach ben verschie= benen Organen, welche entzundet werden, variirt, wes= halb sich bafur, für jest wenigstens, keine allgemeinen Regeln geben laffen. Nicht felten ubt die Entzundung dabei einen wohlthätigen Ginfluß auf den bereits vorhan= benen Krankheitsproceß aus, indem sie ihn oft sogar nicht blos unterdruckt, sondern felbst entsernt, mithin recht eis gentlich fritisch ift, wohin gewissermagen auch ber Fall gehort, wo die locale Entzundung in Folge des entzund-lichen Fiebers auftritt, wie benn überhaupt Entzundungen, die sich zu Fiebern gefellen, biefe Bedeutung haben, wenn schon ber Organismus nicht felten baburch gefahr= bet und felbst wol getobtet wird. - 7) Berschieben= heiten in Bezug auf die Combination. Nicht immer bleibt es beim Zusammentritt ber Entzundung mit andern Krankheitsprocessen bei ber blogen Complication, vielmehr vermischen sich beide, sodaß gleichsam ein britter Bustand entsteht, wobei jedoch stets die Hauptcharaktere ber Entzundung mehr ober weniger beutlich hervortreten. Da bie Entzündung nun vorzugsweise eine folche innige Ber= bindung mit Krankheitsprocessen eingeht, welche man spe= eisische ober byskrasische zu nennen pflegt, so hat man berartige Entzundungen felbst specifische ober bystra= fische genannt, zum Unterschiede von den reinen, ge= nuinen, wo sich keine solche Berbindung zeigt. Man muß hiervon aber wol diejenigen Falle unterscheiben, wo ber Organismus bas bei jenen specifischen Krankheitspro= cessen sich bilbende ober gebildete pathische Product, die fogenannte Scharfe ber altern Urzte, an einer biergu tauglichen Stelle abzusehen und zu eliminiren sucht, diese Stelle beshalb in Irritationszustand verset und die Ub= setzung nun unter ben Beichen ber activen Congestion er:

folgt; benn nur die lettere, nicht Entzundung, ift vorhanden, wenngleich in einzelnen Fallen bas abgefette pas thische Product einen folden Reiz auf die Ablagerungs: stelle ausüben kann, bag wirklich Entzundung ber Umgebung entsteht. Die laren Begriffe, Die besonders durch bie Brouffais'sche Schule verbreitet sind, haben freilich jene Brritationszustände zu Entzundungen gestempelt, und baburch ben falschen Grundfat aufgestellt, daß alle Localis fationen ber specifischen Krankheitsprocesse, fowie die das burch bedingten Pseudoorganisationen, auf Entzundung beruben und mit dieser ins Leben treten, wobei sie sich na= mentlich auf die misgebeutete Erfahrung berufen, baß bie entzundungswidrige Behandlung bie ortliche Weiterent: wickelung des Krankheitsprocesses bemmt; indessen beben: fen sie nicht, daß dabei der allgemeine Krankheitsproces in der Mehrzahl der Falle fortbesteht, indem sie nur bas Symptom, nicht aber die Krankheit beseitigen. Nicht jede Entzundung in einem specifisch = erkrankten Drganismue wird aber zur specifischen, vielmehr konnen beide Rrank: heitsprocesse auch recht aut neben einander als bloke Complicationen verlaufen. Zunachst hangt dies von dem Dr. gane ab, auf welches der Entzundungsreiz wirft; et muß dies namlich gleichzeitig eine gute Reimstelle fur ber specifischen Krankheitsproceß abgeben, entweder mithin be reits Ablagerungsstelle für benfelben fein, ober Neigung haben, sich in dieselbe umzuwandeln; je weniger dies bei Fall ist, besto schwerer und lockerer wird die Combination zu Stande kommen, je mehr, besto leichter und inniger Sowie bort aber sich die Entzündung mehr der reiner nabert, so lauft fie bier Gefahr, ihre Selbstandigkeit ein zubußen, wenn sie nicht grade so hestig ift, baß sie sich be specifischen Krankheitsproceß ortlich ganz unterordnet, wo i bann wol felbst ganz vernichtet wird und zu Grunde geh Erifft bagegen, wie gefagt, bie Entzundung Organe, b wenig ober keine Neigung fur ben specifischen Krankbeitt proceg zeigen, so wird fie auch mehr für sich verlaufer und beide mithin neben einander bestehen; ein Fall, Di gar nicht so felten vorkommt, und woraus man bann w irrigerweise geschlossen hat, daß bei latenten Dyskrasie biese gar nicht vorhanden, ober die gleichzeitig vorhand nen ortlichen Symptome eben nur ortliche Rrankheit, nid Symptome eines Allgemeinleidens feien. Bon nicht w niger Gewicht ift aber ber Zeitpunkt, in welchem beil Krankheitsprocesse zu einander treten, was sich besonder bei ben Dyskrasien herausstellt, welche sammtlich mel ober weniger beutliche Perioden in ber Localifirung ob ber Absehung bes pathischen Productes zeigen, indem b lettere schubweise erfolgt. Mit einer solchen Periode mi nun die Entzundung zusammentreffen, wenn sie den Ch rafter ber Dnsfrasie annehmen foll; von geringerem B lang ist es hierbei, ob sich die lettere bereits ortli manifestirt hat oder nicht; denn nicht selten sehen wir En zündungen den specifischen Charafter annehmen, ohne bo ortliche Symptome uns von dem Vorhandensein der Dy frasie unterrichteten, und die Entzundung bedingte hi erst den ortlichen Ausbruch, ober beschleunigte ihn weni stens. War die Ausstoßungsperiode dagegen vorüber, ob überhaupt nicht nahe, so wird auch keine specifische Er

gundung entstehen. Die Urt der Modification, welche Die Entzundung durch den specifischen Krankheitsproces erleidet, hangt zum großen Theil davon ab, in welchem Grade ber Mus = ober Ruckbildung fie fich bereits befand, als sie mit dem specifischen Krankheitsproces zusammen= traf und fich mit ihm combinirte. Um augenfalligsten ift ber Ginfluß ber Doskrasie auf die Entzundung in Bezug auf ben Ausgang; diefer ift fast immer ber in Giterung; ba nun aber zu bem pathischen Product ber Entzundung sich bas der Dyskrasie noch hinzugefellt, so ist der sich bilbende Eiter kein reiner, sondern er nimmt den Cha= rafter bes buskrasischen an, und anstatt bag mit ber Ent= leerung des Eiters der Proces des Wiederersates beginnt, wandelt sich der entzundete Theil in eine busfrafischen Eiter absondernde Klache um, es erfolgt nicht bloge Ub= scegbildung, fondern Gefchwursbildung, indem der Draanismus die widernaturlich in ein Secretionsorgan um= gewandelte Stelle zur mehr ober weniger vollständigen Ausstoßung bes pathischen Productes ber Dyskrafie benutt. Der Ausgang in Geschwursbilbung ist mithin kein Ausgang ber Entzundung an und für sich, wie mehre Schriftsteller angeben, sondern nur ein Ausgang ber busfrasischen Entzundung, und die ulcerative Entzundung ist fast immer eine byskrasische. Bang abulich verhalt es sich mit der Bildung der buskrasischen Ufterorganisatio= nen, welche allerdings gar nicht felten aus einer folchen combinirten Entzundung hervorgehen, indem die Dysfra= fie dem angeregten Stoffansab mit Raumvermehrung ib= ren Charafter aufbruckt, aber anstatt eines normalen Bebildes eine Pseudoorganisation erzeugt, die dann den Saftezusluß zu ihrer Wucherung fortgesetzt benutt. Hatte sich der specisische Krankheitsproceß bereits eine Ablage= rungsstelle verschafft, als die Entzündung an einer andern Stelle auftrat, und ift er bort machtiger als die Entzun= bung, so verschwindet diese mitunter an ihrer ursprung= lichen Stelle, ehe sie sich weiter ausgebildet, und tritt bann an ber specifisch erfrankten Stelle auf, um hier die Combination einzugehen. War ber specifische Krankheits: proces nun gar fluchtiger Natur, so nimmt auch die Ent= zundung diefen Charakter an, und fo entstehen die fprin= genben Entzundungen bei Rheumatismus und Ernfivelas. woraus fich zugleich manche wunderbare Gitermetastafen erklaren laffen, die man bier und ba mit bem Namen Con = geftionsabsceffe belegt hat. Bas endlich die Inniakeit der Combination der specifischen Krankheitsprocesse mit der Entzündung anbetrifft, so scheint sie nach Schönlein im ungekehrten Verhaltniß zur Leichtigkeit, mit welcher bie Verbindung zu Stande kommt, zu stehen. So verbindet sich der phlogistische Krankheitsproces leicht mit bem ernsipelatosen, aber die Berbindung ift nur locker, schwer bagegen mit dem impetiginofen Krankheitsproces, und bann aber auch fehr innig. Was nun die verschie= benen specifischen Krankheitsprocesse, welche bergleichen Combinationen eingehen, betrifft, so haben bie Schrift= fleller folgende angenommen: a) Ratarrh, wodurch bie katarrhalischen Entzündungen entstehen, welche Eigenthum der Schleimhaute sind. Daß der Katarrh sich zur Entzündung steigern und Entzündung hinwiederum

in Katarrh enden kann, wollen wir gern zugeben, aber katarrhalische Entzundungen scheinen uns ein Widerspruch in sich felbst zu sein, wirkliche Combination findet gewiß nicht ftatt. b) Ernfipelas, wodurch die ernfipela= tofen ober rothlaufartigen Entzundungen ent= fteben, welche die altern Urzte haufig mit bem Ramen ber galligen Entzundungen belegten. In der Mehrzahl ber Kalle gefellt sich bas Ernsipelas erst zur be= reits vorhandenen Entzundung, namentlich der außern Saut; die Rothe wird dann rofenroth mit gelblicher Tinctur, die Geschwulft wasserig, obematos, oft von bedeutendem Umfange, wobei der Schmerz aber verhaltnißmäßig gering ist. Seltener kommt es dabei zur Eiterung, haufiger zur Jauchebildung mit Brand, ber oft fehr schnell eintritt. c) Rheumatismus, als rheumati= fche Entzündung, welche vorzüglich ihren Sit in den fibrofen und ferofen Sauten hat, außerst mandelbar, und bei geringer mehr rosenrother Geschwulft unverhaltniß= maßig schmerzhaft ist. Sie hat große Neigung zum Aus-gange in Ersudation. d) Gicht, als gichtische oder arthritische Entzündung; sie ist eigentlich noch wenig gekannt, ba man gewohnlich die acute Gicht bamit verwechselt. Auf der haut geht sie meistens in Geschwurbildung über, im Innern, in den fibrosen und Gefäghauten mit chronischem Berlauf gewöhnlich unter Ablagerung falfartiger Concremente, in Berknocherung; acut geht sie leicht in Brand über und zeichnet sich durch große Wandelbarkeit aus. e) Skrofeln, als fkrofu= lofe Entzündung, welche fich durch geringe Schmerz= haftigkeit, eine livide, misfarbene, umschriebene Rothe, schlaffe, teigige, lange anhaltende Geschwulft und sehr tragen Verlauf auszeichnet; sie befällt vorzugsweise die Drufen, namentlich die oberflächlich gelegenen, hat große Neigung, in Induration ober in Geschwürbildung über= zugehen, wobei eine bunne Jauche, mit Strofelmaterie vermischt, abgesondert wird. f) Suphilis, als suphi= litische Entzündung, welche mit acutem Charafter sehr schnell zu Brand oder jauchiger Zerstorung des Thei= les führt, mit dronischem bei geringem Schmerz, tupfer= farbener begrenzter Rothe mit charafteristischer Ulceration oder kondylomatoser Bucherung endet. g) Impetigo, als impetiginose Entzundung. Sie zeichnet sich burch den juckenden Schmerz, glanzende, mehr braunliche Rothe, deutliche Intermissionen und den Ausgang in Berhartung oder Ulceration mit Bildung corrodirender Sauche Über die angenommenen leprofen Entzundungen fehlt es noch an ausreichenden Beobachtungen, woran besonders der vage Begriff, den man mit der Lepra ver= bindet, Schuld ist; ahnlich ist es mit den scorbutischen Entzündungen, welche kaum wirklich vorkommen durf= ten, da das Wefen des Scorbuts dem der Entzundung grade entgegengesett ift, und deshalb die lettere beim Bu= fammentreffen mit dem erstern nothwendig untergeben muß, fich jedenfalls schnell in Brand oder jauchige Geschwür= bildung endet. — 8) Verschiedenheiten nach dem Site ber Entzündung. Diese wurden in der fruhern Zeit sehr allgemein gefaßt, indem man nur die Drgane als Ganzes babei in Betracht zog, weshalb man

benn auch in ben pathologisch : theraventischen Lehrbuchern Die einzelnen Entzundungen, wie feit Galenus lange Beit alle übrigen Krankbeiten, in der Reihenfolge, vom Ropfe his zu ben Kußen, abbandelte, wodurch weder Diganofe noch Theravie zur Marbeit kommen konnten, ba jedes Draan ja aus verschiedenen anatomischen Sustemen aufammengeset ift, welche alle für sich entzundet werden konnen. Gelbst ber größte Theil berjenigen, welche bies recht aut erkannten und einsaben, konnten sich nicht ganz von der bergebrachten Beife losmachen, und nahmen an= statt der anatomischen die physiologischen Systeme zum Eintheilungsprincip, und unterschieden fo Entzundungen bes Blutsyftems (bes Bergens, ber Arterien, Benen und Lymphgefaße), bes Mervenspsteins, ber Uthinungsorgane, ber Berdanungsorgane, ber harntreibenden Organe, ber Genitalien und ber Bewegungsorgane, wobei bann bie besondern Entzundungen einzelner Gewebe nur als Barietaten betrachtet werben, was fur die Klinik unleugbar mancherlei Vortheile gewährt, zumal wir allerdings bis jest nicht überall bei innern Organen genau zu unterschei= ben vermogen, welches ber fie zusammensetzenden Systeme entzundet ift, und gar nicht felten mehre Spfteme ber Reihe nach befallen werden, was oft in so kurzen 3wi= schenraumen geschieht, bag man fie fast fur gleichzeitig von Saus aus erkrankt halten mochte. Indeffen als mis= senschaftlich kann diese Eintheilung nicht gelten, zumal sie Die Defiderate eher verdedt, als vor Augen legt, und fo ben Fortschritt ber Kunst nothwendig hemmt. Deshalb können wir uns nun auch nicht wundern, wenn unfere Kenntniß in mehrfacher Beziehung hier besonders noch mangelhaft erscheint; benn eigentlich sind es nur die ana= tomischen Beranderungen, die uns soweit bekannt find, baß wir allgemeine Schluffe baraus zu ziehen vermogen, wahrend das eigentlich Pathologisch=Physiologische, nur in Einzelnheiten benuthar, sich noch immer nicht zu einem Gesammtbilde gestalten laßt, was beinahe auch nur von Diondi in feiner gangen Husbehnung versucht ift, und auch dieser, sowie alle Ubrigen, hat den Kehler begangen, baß er ein physiologisches System zu ben anatomischen gestellt hat, indem er bie Entzundung bes Gefäßspftems mit abgehandelt hat. Die Entzundungen der einzelnen Gewebe hier genauer zu betrachten, scheint uns um so meniger gerathen, als einzelne bereits ihre besondern Ur= tikel erhalten haben, mithin nothwendig Wiederholungen berbeigeführt wurden. Auf bas wesentlichste Allgemeine ist schon früher Rucksicht genommen, und über die mate= riellen ober anatomischen Veranberungen werden wir nach= ber noch Gelegenheit haben, Undeutungen zu geben. Auf die Verschiedenheit der Entzundung in den Geweben, die fammtlich übrigens nur von secundarer Wichtigkeit sind, da die charakteristischen Beichen ber Entzundung überall auftreten, nur daß sie in ben Graben ber beutlichen Wahrnehmbarkeit verschieden sind, grundet sich nun die Eintheilung in membranofe und parenchymatofe Entzündung. Bu den membranofen, b. h. benjenigen Entzundungen, welche Membranen befallen, gehoren die Entzundungen der ferofen und fibrofen Saute und ber Schleimhaute, bem größern Theile nach auch die der Gefaße;

zwischen ihnen und ben parenchymatosen Entzündungen fteht die Entzundung bes Zellgewebes und ber conglomerirten Drufen mitten inne, ba bei ben Entzundungen ber Membranen bas unter ihnen liegende Zellgewebe stets mit leibet und bei ber Lymphbrufenentzundung eigentlich nur bas ihre Ranale und fie felbst umgebende Bellgewebe afficiet ift. Bu ben parenchymatofen Entzundungen, b. b. benjenigen, wo das Parenchom der Dragne ergriffen ift, geboren die Entzundungen bes. Nervensustems, ber Muskeln, Knorvel, Knochen und der conglobirten Drufen, deren Parenchum wiederum nur Zellgewebe ift, weshalb man benn auch die Entzundung bes Zellgewebes als die einzig legis time betrachtet hat, was aber offenbar eine hyperkritische Unnahme ift. Uls Eigenthumlichkeit ber membranbfen Entzündung hat man ihren vorzugsweisen Ausgang in Ausschwitzung plastischer Lymphe auf die Dberfläche be: trachtet, wahrend die Ausschwißung bei den varenchyma: tofen Entzundungen in das Parenchym erfolgt und zu Eiterbildung Beranlassung gibt, diese Entzundungen alfe bie Reigung haben, mit Eiterung zu enden; - bageger neigt die zwischen innestebende Zellgewebeentzundung mehr Brand, indem bei ihr die Cavillaritat am schnellster vernichtet wird. Bu ben Verschiedenheiten nach bem Sit gehort endlich noch bie Eintheilung ber Entzundungen in au Fere, b. h. folche, die an der Oberflache des Rorper auftreten, und innere, die Theile im Innern bes Ror pers befallen; da nun jene gewohnlich der Chirurgie über: wiesen werden, so hat man sie dirurgische Entzundun gen genannt, mabrend die innern als medicinische be Medicin anheimfallen. — Wesentlich auf der Verschieden beit ober Gleichartigkeit ber anatomischen Systeme berul bie Bertheilung und Mittheilung ber Entzundung Momente, beren Berucksichtigung wir dem genialen Schor lein verdanken, daher es am besten ist, wir lassen ih bier mit seinen eigenen Worten reben. "Der phlogistisch Krankheitsproceg erstreckt sich nicht immer gleich im Ur fange über bas ganze Organ; er beginnt vielmehr vo einem, bisweilen von mehren Punkten ber, und verbre tet sich von da aus weiter; wir nennen dies die Ber theilung der Entzündung. Der Ausgangspunkt ist fi ein und dasselbe Organ gewöhnlich fir; bei der Lunger entzundung z. B. der untere Lappen, bei ber Magenen gundung ber obere Theil ber fleinen Curvatur ober ba blindsactige Ende; Inflammationen bes Peritoneums ge hen gewöhnlich von dem Punkte aus, welcher ber Nabe vene entspricht. Die Entzundung hat gewisse Grenzer bie man Entzundungsspharen nennen konnte. ist die Entzundungssphare bei Lungenaffectionen gewöht lich der untere Lappen. Was die Art der Vertheilun vom Ausgangspunkte über die Entzündungssphäre betriff so geschieht diese nach dem Gesetze der Flache, bei hautige Gebilben wenigstens; Entzundung parenchymatofer Di gane aber, z. B. der Leber, geht auch in die Tiefe. – Bon der Vertheilung unterscheiden wir die Mitthei lung, das übergehen des Krankheitsprocesses auf physic logisch = ober anatomisch = heterogene Organe. Sie beil bie stetige, permanente, fire Mittheilung, wenn fi die Krankheit auf andere Organe verbreitet, ohne daß f

in bem urfprunglich befallenen Dragne aufhort; bagegen schleichende, fpringende Mittheilung, wenn sie nach bem Befallen anderer Organe in dem ursprunglich ergrif= fenen aufhort. Go kommt es z. B. oft nach kaltem Trunte zur Entzundung, welche ursprunglich die Cardia ergreift, bann aber in ber Richtung bes Berlaufs bes Nervus pneumogastricus zur Lunge übergeht und hier Pneumonie erregt, wahrend fie als Carditis verschwun= ben ift. Die Mittheilung geschieht übrigens in beiden Källen a) nach bem Gesetze ber Continuitat, b. h. nur zwischen Organen, die einander berühren. Metastatische Entzündung findet sich wenigstens so lange nicht, als die Phlogose rein besteht. b) Nach dem Gesete der physio= logischen Verwandtschaft. Zwischen physiologisch = verwand= ten Organen geschieht die Mittheilung am leichtesten. So geht Entzundung, die im Pancreas entsteht, leicht (nicht?) auf Duodenum, (wol aber auf) Lebergange, nicht felten auf die Leber felbst über. Es ist dies um so merkwurdisger, da man hier sieht, daß die Entzundung an Theilen borübergeht, die dem ursprunglich ergriffenen Organe he= terogen sind in Bezug auf die Kunction, und entferntere ergreift, die mit ihm gleiche physiologische Verrichtung baben. c) Nach bem Gefete ber Leitungsverschiedenheit; benn wie fur bas elektrische Fluidum alle Korper Leiter find ober Nichtleiter (Conductores ober Sfolatores), ober beffer: wie hinsichtlich der Leitungsfahigkeit ein + ober stattfindet (benn es gibt feine absoluten Isolatoren, wie Die neuere Physik nachgewiesen bat), so auch hier bei bem pblogistischen Krankheitsprocesse. Manche Organe, orga= nische Gewebe sind gute Conductoren der Entzundung, andere bagegen besiten schlechte Leitungsfahigkeit, find phlogistische Isolatoren. Der beste Isolator bes phlogistischen Krankheitsprocesses ist bas Zellgewebe, bie Grenzmarke ber organischen Gebilbe. Go ift die geringste Bellschicht zwischen Pleura und Intercostalmuskeln im Stande, bei Pleuritis die Entzundung von diesen muskulosen Bebilden abzuhalten. Um auffallendsten zeigt sich die That= sache bei Entzundung von Organen, die aus verschiede= nen Sauten bestehen, 3. B. bei Entzundung bes Darm= fanals, wo die Entzündung, welche die Schleimhaut er-griffen hat, selbst wenn diese zerstort wird in Folge des Krankheitsprocesses, nicht auf die nachstliegende Muscularis übergeht. Wie bekannt, sind aber die besten Isola= toren die besten idioelektrischen Korper und umgekehrt; nicht so hier, benn die Organe, welche am wenigsten in Entzündung gerathen, sind die besten Isolatoren, woge= gen jene, die fehr leicht phlogistisirt werden, die schlechte= sten Isolatoren sind. Es ware sehr interessant, die Rei-benfolge zu kennen, in welcher die einzelnen Organe in Bezug auf die Leitungsfähigkeit des phlogistischen Krankheitsprocesses stehen. Vielleicht ist sie biese: serose Haut, mutofe Saut, Nerven, Parenchym, Knochengewebe. Wie aber schon oben bemerkt wurde, absolute Isolatoren gibt es nicht, und es kommen baber haufig genug Falle vor, wo die isolirende Kraft eines Organs, 3.B. des Zellge-webes, überwunden wird und die Krankheit das Gebilde, dessen Schutzwehr einmal überschritten wurde, ergreift." Abhängig von der so eben besprochenen Vertheilung der

Entzündung ist die von manchen Schriftstellern angeschitte Eintheilung in begrenzte (circumscripte) und diffuse Entzündung, sowie aus der Wertheilung und Mittheilung sich leicht der Begriff der primaren und secundaren, ebenso wie der metastatischen Entzündung entwickeln läst.

Diganose ber Entzundung im Allgemei= nen 14). Go lange man über ben Begriff und bas Befen ber Entzundung nur unklare Ginficht hatte, mußte naturlich die Diagnose auf schwachen Fugen stehen, ba= gegen aber an Sicherheit zunehmen, sobald die Einsicht in ben Krankheitsproceß auch eine klarere wurde, sobaß man jest wol mit Gewißheit behaupten kann, die allge= meine Diagnofe sei gesichert, wahrend freilich fur ben speciellen Fall noch Manches zu wunschen übrig bleibt. Eigentlich sind es nur zwei Phanomene, mit benen ber Entzundungsproceß verwechselt werden konnte, und in der That auch noch häufig verwechselt wird; es ist dies die arterielle Congestion und ber Neubildungsproceg. Was zunachst die arterielle Congestion betrifft, so haben wir uns icon oben über ihr Berhaltniß zur Entzundung ausgesprochen, und gezeigt, wie allerdings jede Entzun: bung mit einer arteriellen Congestion beginnt, ihr foge= nanntes erstes Stadium ausmacht, aber nur so lange als solche vorhanden sei, als nicht in dem andringenden Blute bie Umwandlung in Bildungsstoff beginnt und biefer selbst abgelagert werbe, und zwar mehr, als es mit bem normalen Leben des Theiles verträglich ist. Star= feres Undringen des arteriellen Blutes mit erhöhter Thå= tigkeit des Organs ist noch keine Entzundung, obwol sie häufig dafür angesehen wird; benn bas Organ bient hier noch dem Gangen und seine Reactionen kommen diesem zu Gute; zieht es aber bas Blut eigenmachtig an, ver= breitet es feine Rraft, aus dem arteriellen Blute Bil= bungsstoff abzuscheiben und fur sich zum Wachsthum zu benuten, über die nachste Sphare des Capillargefäßsystems, macht es die Umwandlung in Bildungestoff felbst in bem noch in den Arterien rollenden Blute rege, so tritt es aus dem gemeinsamen Verbande heraus, verfolgt egoistische Zwecke und die arterielle Congestion hat sich in Entzundung verwandelt. Uhnlich ift es mit dem Se-cretionsproces; so lange die Secretionsfraft des Drganes noch überwiegend ift, ift keine Entzundung vorhan= ben, wenn bas Secret wirklich feine normale Beschaffen= heit behålt, andert es diese aber und will bas Draan bas andringende Blut nicht mehr burch bas Secret entfernen, fondern an sich halten zu seinem eigenen Wachsthum, welches nicht mit den Zwecken des Gesammtorganismus über= einstimmt, so wird auch hier aus der Congestion eine Entzündung. Daffelbe findet bei dem Evolutions= proces statt, der so viel Uhnliches mit der beginnenden Entzundung hat, daß wir sie nicht anders zu unterschei= ben vermögen, als daburch, daß ber Proces zu einer Zeit auftritt, welche nicht mit dem normalen Zeitpunkte ber

<sup>14)</sup> Nicolai, Progr. I — V. De diagnosi inflammationum. (Jenae 1792.) Wittwerk, Diss. de inflammationum verarum diagnosi. (Jenae 1793.)

Spolution zusammenfällt. Die ausgebildete Entzundung dagegen unterscheidet sich von der Evolution des Dragnes baburch, bag bei ihr mehr Bilbungsstoff aus bem Blute abgeschieden wird, als bas Organ zu seiner homogenen Maffe umzuwandeln vermag, bag ber Bilbungsftoff mit= hin mehr ober weniger roh bleibt und als folcher bas Bewebe des Dragns fullt, wodurch auch der nicht feltene Übergang bes normal vorhandenen Evolutionsprocesses in mirkliche Entzundung angedeutet und charafterisirt wird. In demfelben Moniente besteht auch der Unterschied von bem ber Evolution verwandten Neubildungsproces. So lange nur soviel Bilbungsstoff aus bem Blute abgeschieden wird, als zum Ersate der verloren gegangenen Masse erfodert wird, biese neugebildete Masse selbst nicht das Volumen der vorher dagewesenen überschreitet und moglichst die specifischen Merkmale bes normalen Gestiges bes Organes an sich tragt, ist von einem pathologischen Proces nicht die Rede; wird aber mehr Bildungsstoff ab= geset, bas Blutsustem in einer größern Sphare zur Ub: setzung bisponirt als nothwendig, und kann ber Bilbungs= ftoff nicht bas specifische Gefüge annehmen, bleibt er mehr ober weniger rob und durchdringt als folder bas Gewebe, so entsteht Entzundung, mahrend sich Sppertrophie und Heterotrophie ausbilden, wenn die Umwandlung in bas specifische Gewebe langer fortbauert, als es zum Ersabe des verlorenen nothig ift, ober eine andere Gestalt an= nimmt, als das specifische Gewebe des Dragnes im normalen Buftande zeigt. Je rafcher biefe Borgange auftreten, besto beutlicher wird dieser Unterschied hervortreten, je langsamer und in je langern Pausen, besto undeutlicher, und baber kommt es benn, daß man die dronischen Entzun= bungen gewöhnlich unter ber Form der Hypertrophie und Beterotrophie beobachtet, und diese Processe mit der Ent= gundung fur identisch halt, obschon sie eigentlich nur, wie wir gesehen, als Ausgange ber Entzundung zu fassen sind, die da zeigen, daß der Organismus bis zu einem gewissen Grade bas egoistische, nothwendig jum Berder: ben führende Streben bes entzundeten Organes zu beherr= schen, ober vielmehr wieder unter seine Berrschaft zu brin= gen vermochte. Denn die einsache Sypertrophie ist stets von der entzündlichen dadurch zu unterscheiden, daß bei jener burchaus feine Structurveranderungen fich finden, die stets bei dieser, und zwar immer mit Ablagerung ro= hen Bilbungsstoffes verbunden, vorhanden sind. Da bie genannten Processe nun in den verschiedenen Organen auch verschieden sich gestalten, so muffen wir hier naturlich uns mit dem Ungedeuteten begnugen und die Ungabe der fpe= ciellen Unterscheidungsmerkmale fur die Darstellung ber Entzundung ber einzelnen Systeme und Organe versparen, ober ben Leser auf die bereits von Undern bargestell= ten verweisen. Überhaupt läßt sich ja aus einzelnen Symptomen die Diagnose ber Entzundung nicht feststel= len, wenn man fruher auch der Unsicht war, daß Rothe, Schmerz, Geschwulft und Site charakteristisch seien, was allenfalls nur für die Entzundungen ber oberflächlich ge= legenen Organe und Theile gelten konnte, auf die foge= nannten innern Entzündungen aber wenig ober gar keine Unwendung findet. Wie im Leben aber nur der Ge=

sammtcompler ber Erscheinungen bas Borbaubensein ber Entzundung feststellt, fo reicht auch nach bem Tobe ein einzelnes Zeichen nicht aus, ihr Dasein zu beweisen, wes halb es leicht einzusehen ist, wie sich Broussais und seine Unbanger gewaltig tauschten, wenn fie überall ba Ents zundung sahen, wo sich die so trügerische Rothe fand. ebenso wie Undral und Undere in den entgegengesetten Irrthum verfielen, daß sie das Vorhandensein der Ent zündung ganz leugneten, weil die einzelnen Symptome so variabel sind und ber Leichenbesund zuweilen so wenig von dem als vorhanden nachwies, was man während be Lebens beobachtet batte. Sie bedachten aber nicht, daß bi Entzündung ein lebendiger Proces im lebendigen Drag nismus ift, ber burch ben Tod nothwendig zerftort wer ben muß, sodaß nur einzelne feiner materiellen Substrate die bereits im Leben sich von dem Organismus gewisser magen logriffen, nur einzelne Überbleibsel bes nach be einen oder andern Nichtung bin vollendeten abnorme Processes mahrzunehmen sind. Indem mit dem Tobe be allgemeine Lebensturgor im ganzen Drganismus schwir bet, muß auch bies in bem entzundeten Dragne stattsir ben, wie dies überhaupt von allen Lebensactionen gil Da das Leben aber gewöhnlich vom Centrum nach di Peripherie bin abstirbt, bier sich also am laugsten halt, muß bies auch bei bem bem Centrum am fernsten lieger ben Capillargefäßsystem ber Fall sein, und zwar um f mehr, als dies ohnehin, wie schon fruber angedeutet, ei nen gewissen Grad von Unabhangigkeit vom Bergen be fist; nun ift diese Selbstandigkeit bei ber Entzundun die ja hier ihren Herd hat, noch erhöht, folglich wird t Lebensthatigkeit sich hier am langsten halten, bas Schwin ben des Lebensturgors auch am spatesten stattfinden. D her finden sich denn auch die früher angegebenen materie len Veränderungen auch eine geraume Zeit lang noch bem tobten Korper als solche kenntlich und unterscheidbe wenn nicht, wie allerdings haufig, in bem Tobesact t ruckfuhrende Kraft ber Benen und die Aufsaugung b Lymphgesäßsystems die anziehende Kraft des entzundet Theiles überwältigt und die noch im fluffigen Buftan befindlichen Ablagerungen aus dem Parenchym des en zundeten Organes wegsührt, wodurch die Entzundung geschwulft sich verkleinert, ihre Barte verliert. Da ab die flussigen Stoffe nicht weit weggesuhrt werden konne fo bleiben sie in der vorher gesunden Unigebung, die w niger durch fruhere erhohte Thatigkeit ben burch ben Ti freiwerbenden chemischen Gesetzen widerstehen kann, und vo ben Fluffigkeiten durchdrungen, mit diesen selbst fich schnell auflost. Diese Auflosung beginnt freilich noch schnell in dem entzundeten Organe, je vollkommener sich die En zundung ausgebildet, je mehr sich das Organ von de allgemeinen Bande losgeriffen hatte, je mehr rober Bi bungsstoff in sein Parenchym sich abgelagert hatte, ba diese selbst badurch um so früher den chemischen Gesetzen at heimfallen mußte, als er isolirt bastand; er reißt, wie schon im Leben begann, das bereits wirklich Ungebilde mit in seinen Auflösungsproces hinein, und so stellt de Ganze eine mehr homogene, mehr oder weniger breite Masse dar. Nur das noch in den Capillargesäßen ur

ben zum Theil unwegsam gewordenen oder verschloffenen Urterienzweigen befindliche Blut erhalt fein erhohtes Leben, und daher bleibt auch die Rothe des zweiten Stadiums der Entzündung mehr oder weniger unverändert längere Beit nach dem Tode bestehen, wie man felbst in getrock= neten Membranen seben kann, ja felbst langere Macera= ion vermag fie nicht zu entfernen. Bon ber Seite hatte nan also Recht, die Rothe als Kriterium der vorhanden zewesenen Entzundung zu betrachten; nur muffen auch Die übrigen Beranderungen zugegen fein, benn die ein= ache Rothe kann nichts entscheiben, da fie fogar erft nach em Tode entsteben kann, burch Durchschwißung des Blu= es bei beginnender Faulniß, Senkung in die am tiefsten elegenen Theile, worüber Gelloln, Brouffais d. J., Gen= rin, Nasse und Undere eine Menge Thatsachen gesammelt aben, die die Unsicherheit der bloken Rothe als Zeichen borhandener Entzundung im Leichnam fattsam bargethan aben. Da alle biefe Momente in den verschiedenen Gy= temen und Organen nicht unbedeutend variiren, so kann uch hier bavon nicht weiter die Rede sein, sondern wir nuffen, wie beim lebenden Organismus, fo auch beim Beichnam, auf bie von ber Entzundung jener Systeme und Draane handelnden Urtikel, sowie auf die vom Leich = ram und von der Bermefung handelnden verweisen.

Atiologie der Entzündung. Wie zum Butandekommen aller Krankheitsprocesse, so wird auch zu bem ber Entzündung zweierlei erfodert: eine Disposition bes Organismus und seiner Organe und eine franknachende Potenz, ein Krankheitsreiz. Die Disposi= tion des Organismus zur Entzündung, welche als loca= er Krankheitsproces begreiflicherweise auch nur einzelne Theile ober Organe bes Organismus treffen kann, ift nun entweder eine angeborene ober eine erworbene. Was die angeborene Disposition anbetrifft, so ist kein Theil ber Organ bavon ausgeschlossen, ba ihnen allen nothvendig das Vermogen innewohnen muß, ihre Thatigkeit zu erhoben; wol aber ift die Leichtigkeit, womit diese Er= bobung stattfinden kann, in den verschiedenen Organen verschieden. Da wir das Capillargefäßsystem von seiner arteriellen Seite her als ben Berd ber Entzundung ken= nen gelernt haben, so wird die Disposition ber Organe zur Entzündung auch in geradem Verhaltniß mit der Musbildung biefes Systemes stehen, oder, wie Schonlein fagt, sie wird um so großer sein, je großer die Capacitat der Arterien zu der der Benen in ihm ift. Daher werden auch die Organe, welche oberhalb des Zwerchsells liegen, leichter von Entzundung befallen, als die unterhalb def= selben liegenden. Da aber die Entzundung nicht blos in einer erhöhten Thatigkeit, sondern in dem Streben, durch erhöhten Stoffansat bas Bolumen zu vermehren und so zu größerer Selbständigkeit zu gelangen besteht, so wer= ben auch die Organe, welche im normalen Zustande mehr Blut erhalten, als zu ihrer individuellen Eristenz nothig ist, leichter bahin gebracht werden, bas ihnen zugeführte Blut nur für sich zu verwenden, als andere; daher sind es auch die Secretionsorgane, welche am leichte= sten von Entzündung befallen werden, und die Entzun= dungsfähigkeit steigt mit der Entwickelung ber Secretions:

thatiakeit, wie wir bies am beutlichsten an bem Uterus feben, welcher vor der Pubertat außerst felten von Ent= Bundung ergriffen wird. Im umgekehrten Berhaltniß fteht Die Disposition zur Leichtigkeit bes Befallenwerbens zu ber zur Möglichkeit der Erreichung des höchsten Grades der Entzündung. Je selbständiger ein Organ bereits im Organismus baftebt, besto schwerer wird es von Entzundung ergriffen, aber besto fraftiger entwickelt fich bieselbe. Diese allaemeine Disposition der Organe zeigt sich deutlicher bei Mannern als bei Frauen, weil bei jenen das arterielle Sustem überhaupt entwickelter ift als bei diefen, wenn= gleich hier das vegetative Leben vorherrscht; aus demselben Grunde find auch plethorisch = sanguinische Subjecte mehr bisponirt als andere, und da die rechte Seite in der Regel kraftiger entwickelt ist als die linke, so ist die Dis= position zur Entzundung auch bei den paarigen Organen auf der rechten Seite großer als auf der linken, 3. B. bei den Lungen. Endlich zeigt sich diese Disposition noch beutlicher in dem Zeitraume des Lebens, wo überhaupt der Unbildungsproces und die arterielle Thatigkeit vorherrscht, mithin von der Kindheit bis gegen die Mitte der Bluthenjahre, wobei jedoch die Leichtigkeit des Bustandekommens ber Entzundung mit ber Intensität ber= felben im umgekehrten Berhaltniß fteht; baber find Ent= zundungen bei Rindern 15) bis zur Pubertat haufiger als bei altern Subjecten, erreichen aber felten eine große Intensität und die bobern Grade ber Ausbildung, tragen vielmehr in der Mehrzahl der Falle den Charafter der ar= teriellen Congestion an sich. Sowie die stetige Evolution bes Draanismus sammtliche Organe zur Entzundung dis= ponirt, so auch die stetige Evolution jedes einzelnen Dr= ganes bieses insbesondere, so das Gehirn bis zur Zeit bes zweiten Zahnens, bie Lungen zur Zeit der Pubertat bis zum Mannesalter; hieran schließt fich bie Disposition ber Organe zur Zeit ihrer enklischen Evolution, z. B. bes Uterus zur Zeit ber Menstruation, ber Lungen zur Zeit bes Winters, ber Leber zur Zeit bes Sommers. Wie bie stetige Evolution die einzelnen Organe zur Entzundung, und zwar zur acuten, disponirt, so zeigt sich etwas Uhn= liches, wenngleich in geringerem Mage, auch zur Zeit bes Beginnens der stetigen Involution, nur daß sich hier die Neigung mehr zu chronischen Entzundungen ausspricht. Um beutlichsten zeigt sich dies bei den Geschlechtsorganen ber Frauen, welche zur Zeit ber Ceffation ber Menses gar haufig ber Sit dronischer Entzundungen werden; boch bietet auch die Prostata etwas Uhnliches bei Mannern dar. Erworben wird die Disposition durch vorausge= gangene Rrankheiten, befonders Entzundungen, denn ein einmal befallen gewesenes Organ zeigt meistens mehr ober weniger große Neigung, sich wieder zu entzünden. Als Die die Disposition unmittelbar begunstigenden Mo= mente haben wir zunachst das Klima zu nennen, wor= auf die geographische Verbreitung der Entzundun= gen beruht; sowie das nordliche Klima überhaupt die Ur=

<sup>15)</sup> J. Ch. F. Harles, Einige praktische Bemerkungen über innere Entzündungen bei Kindern. (Nürnberg 1810.) Ch. H. Ad. Henke, De inflammationibus infantum comment. (Erlang. 1817. 4.)

teriellität begunftigt, fo auch die Entzundungen und die Disposition bazu, und ihr eigentliches Vaterland find bie Panber gwifchen bem 30-57. Grabe ber Breite, gegen ben Aguator wie gegen die Pole bin nehmen sie ab. In Bezug auf die einzelnen Organe begunftigt bas nordliche Klima bie Lungenentzundungen, das fubliche Entzunduns gen der Leber. Wie das Klima, fo wirkt auch die Erhebung bes Bobens über die Meeresflache, benn die Disposition und Saufiakeit ber Entzündung, nimmt mit ihrem Steigen zu, und ab mit ihrem Fallen; baher find auf ben Bergen Entzundungen häufiger als in den Chenen, und zwar dort besonders Lungenentzundungen, hier Sepatitis, namentlich in ber Nahe des Meeres, befonders auf der füdlichen Bemifphare, wahrend fonst in ber Rabe bes Meeres Entzundungen felten sind. Un die klimatisch = endemischen - Berhaltnisse schließen fich die epidemischen; infofern fie die Dispofition zu Entzündungen begünstigen und respective selbst hervorrufen, treten sie als Constitutio phlogistica s. inflammatoria 16) auf und erzeugen ben Genius inflammatorius, beffen Bert bie Diathesis inflammatoria ift. Durch ihre Vermittelung wird die Disposition sammtlicher Organe zu Entzündungen fo fehr gesteigert, daß selbst zu andern Beiten nicht wirksame occasionelle Urfachen bie Krankheit hervorrufen, und fogar bas Blut eine große Neigung zur Abscheidung von plastischem Stoff zeigt; alle Krankheiten nehmen ben geuten Charakter an, compliciren fich gern mit Entzundungen. So war es zur Zeit Sybenham's und in dem zweiten Sahrzehnt unferes Sahr= hunderts, wodurch es erklarlich wird, wie die Brouffais'= sche Schule ein folches Unfeben und Spbenham's Lehren fich neue Unhanger gewinnen fonnten. Belche Berhalt= nisse diesen Genius erzeugen, ist unbekannt; daß es ein verstärkter Grad der Luftelektricität sei, wie Hopf meint, ist mindestens zweifelhaft; jedenfalls reicht dies nicht zur Erklarung aus. Bang rein pflegt übrigens ein folcher Genius selten aufzutreten, wenigstens erhalt er sich nicht lange als solcher. Häufig entwickelt er sich nur fur bestimmte Organe, wird bann aber auch nie stationar. Die ber Winter überhaupt bas Arterienleben fleigert, fo begunstigt er auch die Disposition zur Entzundung und ruft fie hervor, namentlich in Bezug auf bie Bruft= organe, wahrend bie Bauchorgane burch ben Commer bisponirt werden. Nicht weniger einflugreich sind die Winde, welche aus dem Norden kommen, da sie gewis= fermaßen eine momentane epidemische Constitution schaffen, wie benn überhaupt eine falte, trodene Utmosphare bas Entstehen von Entzundungen begunstigt. Die Disposis tion, wie die ihre Ausbildung begunstigenden Ginfluffe, konnen nun zwar vorhanden sein, aber es kommt boch nicht zur Entzundung, wenn nicht gleichzeitig eine Gele= genheitsurfache als Entzundungereiz einwirkt. 218 Belegenheitsurfache muß Alles betrachtet werden, was im Stande ift, nicht nur ben Undrang bes Blutes nach

einem Theile zu veranlassen, sondern auch diesen selbst ir einen über bas Normal erhöhten Reactionszustand, unt somit in eine über das Maß erhöhte individuelle Thatia feit zu verseten vermag. Es fann bies aber auf ein doppelte Weise geschehen, auf eine directe und eine indirecte birect, indem entweder ber Reiz mit dem das Dr. gan überhaupt zur Thatigkeit spornenden analog ift, ihn unmittelbar aber zu fraftig unterstütt, sodaf die Thatigfeit zu schnell einen erhöhten Grad einnimmt, wobei abr bas Draan feine Kunction für ben Gesammtorganismu nicht in gleichem Maße entwickeln kann, wie z. B. Hirn entzundung durch zu starkes Denken, Lungenentzundun durch zu rasches Athmen beim Laufen, oder durch Eir athmen von Sauerstoff entsteht; noch beutlicher abe wenn durch plotlich erhöhten Temperaturgrad durch Bei brennen Entzündung hervorgerufen wird; — oder da Draan wird ohne weitere Berletung seiner Structur un seines individuellen Lebens gradezu aus der Berbindun mit dem übrigen Organismus geriffen, 3. B. burch Durch schneidung der fensitiven und felbst motorischen Nerve in einiger Entfernung von dem Organe, wodurch e gang ber Berrschaft bes ihm eigenen vegetativen Nerve anheimfällt, wie dies mehrfache Versuche nachgewiesen be ben, wodurch zugleich unsere Unsicht von der Entzundun auf das Evidenteste bestätigt wird. Analog sind die Fallwo sich aus Neurosen, z. B. heftiger Darmkolik, Entzundung bildet, die meistens schnell in Brand übergeht, weil di Nervenkraft erschöpft wurde. Indir ect, indem der Rei nicht nur die Function des Organes fur ben Organismu ploblich unterdrückt, sondern auch das individuelle Lebe bes Organes felbst zu gefährben trachtet, und so bas D gan zwingt, zur Gelbstrettung mit Sintenansetzung fein Function fur ben Organismus feine Rraft nur fur fi Bur Abwehr ber Schablichfeit und Wiedererlangung fein Integritat zu benugen. Diefe indirecte Beife, wobei be Dragn langere ober kurzere-Beit zu unterliegen brob feine Kraftaußerung unterbruckt wird und die Beichen b Schwäche barbietet, mar früher wenig erkannt und a wurdigt worden, bis Brown und seine Schuler sie e faßten, fie aber entweder falfch verftanden, ober zu vi aus ihr schlossen, indem sie daraus beweisen wollten, da die Entzundung kein Zustand erhöhter Kraft, sondern ei Bustand der Schwäche sei. Außer der falschen Unnahm baß Erpansion Zeichen ber Schwache sei, bedachten f nicht, daß die Kraft bes Drganismus, feine Integritat ge gen außere Einfluffe zu schüten, nur ein bestimmte Maß hat, daß es nothwendig Einfluffe geben muß, bi biese Kraft vernichten ober wenigstens bis zu einem Punkt herabsehen konnen, daß man ihre Außerungen nicht meh wahrnimmt; hier ift aber nur Schwache im Berbaltni jum übermäßig ftarten Reig, nicht im Berhaltniß gun übrigen Organismus vorhanden, was unmittelbar baraut hervorgeht, daß die Kraftaußerung unmittelbar, und zwa im Berhaltniß zum Normal viel zu stark, hervorbricht fobald man bas Ubermaß bes außern Reizes entfernt hat und zwar steht jenes Hervorbrechen der Kraftaußerun im geraden Verhaltnisse mit der Schnelligkeit, womit da Übermaß des Reizes entfernt wird, und mit der entfern

<sup>16)</sup> C. G. Hopf, resp. C. Eschenmayer, Diss. theoriae de principio febres inflammatorias epidemicas gignente rudimenta. (Tubing. 1794. 4.) New, Diss. quaenam pars aeris communis cavorum inflammationem concitat et quomodo? (Edinburg. 1795.)

ten Quantitat beffelben. Bare wirkliche Erschovfung ber Rraft vorhanden, fo murbe fie fich weder gleichmäßig, noch überhaupt entwickeln konnen, viel weniger aber noch mit ben Beichen ber erhohten, und zwar über bie Norm erhöhten. Thatigkeit auftreten, der Theil wurde vielmehr gelahmt ober tobt bleiben. Um beutlichsten fieht man bies bei ber Einwirkung der Ralte; war ein Theil erfroren und man bringt ihn in die Warme, so bricht die Reactionskraft im geraden Berhaltniß mit der Schnelligkeit und dem Grade ber Berminderung der Ralte hervor; er bietet bie Zeichen bes erhobten Lebens, ber Entzundung bar, welche sich oft so schnell entwickeln, daß dadurch nun erst die Kraft erschöpft wird, Brand eintritt; war bie Rraft aber vorher wirklich geschwächt und gar erschöpft, so entstehen gar keine Fieberaußerungen, keine Reactionszeichen, fondern der Theil bleibt todt, mumifi= cirt. Die Beit ber Einwirkung ber Gelegenheitsurfache ift also nicht mit bem Beginn ber Entzundung zu ver= wechseln, benn diese beginnt ja erst mit der Reaction, mit ben Zeichen ber erhöhten Kraftaußerung. Daß in schwach= lichen Subjecten leichter Entzundungereize Entzundungen hervorrufen, ist naturlich, da ihre Bulnerabilitat größer, ihre Wiberstandsfraft geringer, bas Band ber Organe unter sich schwächer ift, und fomit ein einzelnes Organ fich leichter aus der Rette berausreifit, aber bafur erlangt bie Entzündung auch hier nie eigentlich den Grad der Ausbildung, wie bei fraftigen Subjecten, ift fluchtiger und nahert fich baher mehr ber arteriellen Congestion, ober kommt vielmehr nicht weit über diese hinaus, da ja überhaupt die Leichtigkeit des Befallenwerdens mit der Intensität bes Krankheitsprocesses im umgekehrten Ber= haltniß steht. Daß aber bei solchen Subjecten, wenn die Entzundung ihre Sohe erreicht, ber Musgang in mehr pber weniger beutliche Vernichtung des Theiles erfolgt, ift la der beste Beweiß für den gewaltigen Aufwand von Kraft, ber zur Ausbildung erfobert wird; wirkliche Schwache lagt nie Entzundung auftommen. Eigentlich ichwachende Urfachen erregen daber auch nie Entzundung, sondern nur solche, die durch übermäßige Reizung schwähen. Die Gelegenheitsursachen, welche Entzundung her= beiführen konnen, sind in Bezug auf ben Organismus entweder außere oder innere; alle aber bedurfen einer ge= viffen Zeit und eines gewiffen Mages der Kraft, wenn ihre Birkung von Erfolg sein soll; das Eine wie das Undere ft aber bis jest fast gleich unbekannt, da die Berfchiebenheit der Reize, der Organismen und felbst der Organe ju groß ift, als daß fich allgemeine Punkte hier aufstel= len ließen. Man hat die außern Entzundungsursachen n mechanische, chemische und dynamische eingetheilt, allein diese Eintheilung ist fur die Praxis nuplos; fie ver= langt eine Sonderung der Reize in Bezug auf ihr Ber= haltniß zu ben Organen, da jedem besondere Reize so feind= lich sind, daß sie Entzundung erregen, während andere dadurch nicht auf diese Weise afficirt werden, und des= halb kann ihre Aufführung nur bei den Entzündungen ber einzelnen Organe erfolgen, wenn schon es aller= bings Reize gibt, die in jedem Organe die Krankheit erregen, wie bies von einem großen Theile ber mechani= M. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

schen und chemischen Reize gilt. Uhnlich verhalt es sich mit ben innern Reizen. Als allgemeinsten konnen wir bas Blut betrachten, wenngleich es nicht ohne außere Beranlaffung wirkfam auftreten fann. Wird es in feis nem Laufe gehindert, 3. B. burch Benenunterbindung, Druck auf biefe Gefage, fo ift es gezwungen, in Theile zu treten und sich bort anzusammeln, die es nicht ge= waltigen konnen, zumal wenn fie sich bereits im Buftande ber Bulnerabilitat ober erhöhter Disposition befinden. Der Reiz bes Lebensfaftes treibt fie zu erhohter Thatigkeit, fie entzunden fich und fuchen fich moglichst fchnell in ein Gecretionsorgan umzuwandeln, und so entsteht baldiger Uber= gang in Eiterung, oft in einer von der burch bie außere Urfache getroffenen, fehr entfernten Stelle, wodurch fich bie spaenannten Congestionsabscesse bilben, die besonders für ben Chirurgen von Wichtigkeit find, ba fie nicht felten nach größern Operationen, wo viele Gefäße, befonders Benen, unterbunden oder durchschnitten wurden. Noch haufiger haben biefe Wirkung bem Blute beigemifchte pa= thifche Producte, welche Organen zugeführt werden, die feine ober nur geringe Secretionsfahigkeit besigen, um bas pathifche Product auszuscheiden, wodurch bie soge-nannten onskrafischen, wie auch die metastatischen Entzundungen entstehen. Dit wurde die Ausscheidung schon von einem andern Organe verfucht, hier aber plotz= tich gehindert, und nun wirft fich ber Proces auf das mit bem primar ergriffenen Organe sympathisirende Dr= gan, welches feine Thatigkeit bann bis zur Entzundung steigert, was man auch häufig in Folge der Unterdrückung normaler Secretionen beobachtet. Bierher gehoren auch bie Falle, wo sich aus einem vorausgehenden entzund: lichen Fieber locale Entzundung ausbildet, benn hier ift bie gange Blutmaffe mit Bilbungsftoff überlaben, ober zeigt vielmehr die Reigung, sich von ihm zu trennen, ihn abzulagern. Die altern Arzte nannten diefen Zustand ent= jundliche Diathefe bes Blutes (Diathesis sanguinis inflammatoria) 17), obschon sie auch barunter zu= weilen jene Falle rechneten, welche bie Beer'fche Schule unter ber Benennung bes vulnerabeln Sautcharat= ters, Undere als Guchtigkeit zusammenfaßten, wo Ber= letzungen leicht zu Geschwursbildung Beranlaffung geben.

Prognose bei ber Entzünbung. Da burch die Entzündung irgend ein Theil oder Organ sich aus dem allgemeinen Verbande herausreißen will, so ist es klar, daß, wenn ihm dies gelingt, der ganze Organismus nothwendig mehr oder weniger bedeutend in seiner Erisstenz gefährdet sein muß. Der Grad dieser Gesahr hängt deshalb unzweiselhaft von der Dignität des befallenen Orzganes ab, mit der sie in geradem Verhältniß sieht; dazher lausen Entzündung des Herzens, des Gehirns, der Lungen so leicht tödtlich ab; sodann kommt es darauf an, welche Ausbehnung die Entzündung in dem Organe gewinnt; denn se kleinere Partien davon befallen werden, desto geringer ist die Gesahr, welche mit der Ausbehnung

<sup>17)</sup> V. A. Lappenberg, De diathesi sanguinis inflammatoria. (Gotting. 1783.) Haase, De diathesi sanguinis phlogistica in synocho inflammatorio, Progr. (Lipsiae 1801. 4.)

machit; baffelbe findet mit bem Grabe ber Husbilbung bes Krankbeitsprocesses fratt; einmal auf bie Bobe ge= langt, ift ber Dachtheil fur ben Drganismus ftets mehr ober weniger bedeutend; ob diese Sobe erreicht wird, banat von ber großern Disposition bes Dragnes, von ber Beftigfeit ber Einwirkung ber Urfache und bes Berlaufes ber Entzundung, besonders aber von ber Reactionsfabig= feit bes gangen Dragnismus ab; ba bie lettere bei Rin= bern und Greisen am geringsten, so ift die Gefahr auch für fie am größten, wenn schon an und für fich die Ent= gundung feltener ihre bochfte Ausbildung erreicht. Die Bluthenjahre find zwar ber eigentliche Zeitraum ber Ent= zundungen, und fie erreichen bier am ofterften ihre bochfte Unsbildung, aber ber Dragnismus ift bier auch am fraftigsten, und vermag tropbem am baufigften bes Rrankbeitsprocesses Berr zu werben, ba bas Bleichgewicht ber Kunctionen bier vollständig bergestellt ift, somit feine Storung auch schwerer balt. Bei Rintern ninmt ber Dragnis: mus zwar am schnellsten Theil an bem ortlichen Krankbeitsproces, aber bafur ift Die Intensität auch nur gering, wahrend in ben Bluthenjahren bas Kieber feltener, aber bann um fo heftiger auftritt, und einmal aufgetre= ten, oft nur schwer zu bandigen ift. Biel bangt von ber Beit des Eintrittes des Niebers ab; je fruher und je fpa= ter berfelbe stattfindet, besto mehr Gefahr ift zu besorgen, ba in jenem Falle leicht Erschopfung bes Organismus, in biefem Tod bes Drgans erfolgt; nicht weniger wich= tig ift ber Charafter bes Fiebers; ber erethische ist unter allen Berhaltniffen gut, ba er gewöhnlich eine gunftige Entscheidung der Krankheit berbeiführt; der synochale Charafter ift für ben Organismus gefahrbrohender, als für bas leibenbe Organ, ber torpide aber fur beibe. Gin Glei: des gilt von bem Untheile, welchen bas Nervensuftem nimint, wenn ichon bierüber noch viel Dunkelheit berricht. Besonders gefährlich ift es, wenn der sensitive Merv gleich Unfangs fark ergriffen wird, die Krankheit zuerst als Neurose auftritt, weil nur zu leicht der Husgang in Brand erfolgt, indem die Nerventhatigkeit meiftens ichnell erschopft wird. Bu berucksichtigen ift ferner, ob bie Ent: gundung rein oder combinirt; im erstern Falle ift die Bor= berfage immer besser, als im lettern, wobei noch viel barauf ankommt, wann die Combination eintrat, und mit welchen andern Processen sie vor sich ging. Mislich ift es fast immer, wenn jene Combinationen und Complica= tionen burch constitutionelle, epidemische und endemische Urfachen und Einflusse herbeigeführt werden, indem da= burch nicht felten widersprechende Indicationen entstehen. Nicht weniger einflufreich ist die Gelegenheitsursache, welche Entzundungen hervorrief, worüber sich freilich kaum all= gemeine Bestimmungen geben laffen; doch find Entzundungen aus außern, besonders mechanischen und chemischen, Ursachen entstanden, stets besser, als solche aus innern und bynamischen. Sind Constitution, Genius endemicus und epidemieus begunftigend, so greift zwar bie Entzündung leichter um sich und gewinnt eine größere Intensität, indessen werden dadurch auch wieder eine Menge übler Complicationen und Combinationen zum Theil unmöglich gemacht, ober wenigstens an ihrem ver=

berblichen Ginfluß gebindert. Im Bezug auf ben Berlauf find bie acuten Entzundungen fast immer beffer, als bie chronischen. Bas die Ausgange anlangt, fo ift naturlich ber in Bertheilung ber gunftigste, an ihn schließt fich ber Musgang in Giterung, alle übrigen find zweiden= tig, richten sich aber sehr nach dem befallenen Dragne: am übelften ift ber Brand. Bon ber größten Wichtigfeit ist es, zu welcher Zeit und bei welchem Grabe ber Ausbilbung bes Rrankheitsprocesses eine geregelte Runfthilfe moglich wurde, ba über keine Rrankheit Die Runft mehr vermag, als über die Entzündung, woher es eben fommt. baß fein Krankheitsproceg eine gunftigere Prognose gestat: tet, als sie. In dem ersten Stadium führt die zweckmäßige Runfthilfe fast immer zum Biele ber Genesung burch Bertheilung, ba die Natur bies meistens schon fur sich allein vermag, und es fast nur barauf ankommt, ob Die Gelegenheitsursache sich beseitigen lagt, ober nicht; bie ausgebildete Entzundung führt bie Natur nur außerst selten zur Bertheilung, in der Mehrzahl der Falle erfolgt ber Ausgang in Eiterung, wenn nicht die Kunft bingutritt, welche die beginnende Eiterung freilich felten auf: zuhalten vermag. In geradem Berhaltniß fteht der Erfolg ber Behandlung mit ber Zuganglichkeit bes ergriffe: nen Organes; baber bie außern Entzundungen ftets eine bessere Prognose zulassen, als die innern, weil bier auch schon die Diagnose beiweitem schwieriger ift. Überhaupt ift die Borberfage um fo beffer, je weniger Sinderniffe ber Unwendung aller der Runft zu Gebote ftebenden Mit: tel entgegentreten. Endlich vergeffe man nicht, baß bit Natur fich nicht felten ber Entzundung bedient, um an berweitige Krankheitsprocesse zu entfernen; wobei freilid die Frage zu beantworten ift, ob nicht das Beilmittel fu den Organismus gefährlicher als die Krankheit, die e entfernen will.

Behandlung der Entzündung 16). Da da Geschäft des Arztes nicht blos in der Beseitigung eine bereits vorhandenen Krankheit, sondern auch in der Bordeugung einer möglicherweise auftretenden besteht, un diese letztere um so dringender wird, je deutlicher sich bereits eine Anlage zu einer bestimmten Krankheit auf spricht, so werden wir auch von einer Prophylari der Entzündung sprechen müssen, da unzweiselha eine Disposition dazu besteht. Es kann dabei jedoch ke neswegs auf eine Vernichtung der Entzündbarkeit, wen wir dieses Wort gebrauchen dürsen, abgesehen sein, so dern nur darauf, das wir die zu bestimmten Zeiten un unter bestimmten Verhältnissen sich deutlicher entwickelnt

<sup>18)</sup> Myron, Non ergo una viscerum inflammatorum curati (Paris 1570. 4.) Fischer, Diss. Therapia inflammationis in et generalissime spectatae. (Erford. 1722. 4.) Schulze, Dis de inflammationum curationibus variis. (Halae 1741. 4.) F Hoffmann, Compendiosa et clinica praxis inflammationum cu cautelis, in Opera Supplem. II, 2. Reber, Diss. de inflamm tionis cura et resolutione. (Lugd. Bat. 1745.) Hamberger, Dis. Inflammationum therapia. (Jenae 1754. 4.) J. Quarin, Methi dus medendi inflammationibus (Viennae 1773), teutfc von : 3 a b ig b e Meza. (Ropenhag. 1776.) Gattenhof, Diss. Inflammationis therapia. (Heidelberg. 1781.) V. Mantovani, Lezic de terapia speciale sulla inflammazione. (Pavia 1820. 12.) 3 Vi

meciellere Disposition so in Schranken zu halten suchen, daß sich der Krankheitsproceß nicht wirklich entwickelt. 21= lerdings fallt die Aufgabe in vielen Beziehungen mit der= enigen zusammen, die wir bei dem sogenannten ersten Stadium der Krankheit zu lofen haben, indessen find die Berhaltniffe barum doch nicht burchaus dieselben, wie die= enigen zu glauben scheinen, welche die Moglichkeit bes Borhandenseins einer Prophylaris der Entzundung leug= ten. Im Allgemeinen ift freilich die Propholaris eine ne= jative, indem es hauptfachlich darauf ankommt, alle dieje= ugen Reize abzuhalten, welche eine über die Norm er= obte Thatiakeit der Plastik in einem Organe berbeizufüh= en im Stande find, indeffen gibt es doch noch Kalle ge= tug, wo eine positive Prophylaris nothig wird, welche ann gewöhnlich die Derivation zu handhaben hat. Wir aben früher gesehen, daß es für einzelne Organe eine stetige vie cyklische Evolution gibt, und daß sie in der Zeit der Dauer derfelben vorzugsweise zu Entzundungen disponirt ind; hier muß also ber Urzt seine Pflegbefohlenen mit Uen denjenigen Bedingungen bekannt machen, welche als Belegenheitsursachen der Entzündung dienen konnen, damit iefelben möglichst gemieden werden; so wird er bei Kin-ern zur Zeit des Zahnens darauf feben, daß fie innmer inen mehr fluffigen Stuhlgang haben und feine Berfto: stung eintritt, die er möglichst schnell beseitigt, um nicht en Strom der Gafte noch mehr jum Ropfe zu fuhren, ind Hirncongestionen wie Birnentzundung zu erregen; der Erzt wird jungen Madchen zur Zeit der Menstruation in sorafaltigeres Verhalten empfehlen, damit nicht durch blotliche Unterdruckung Lungenentzundung entstehe u.f. w. Da wo ber Genius epidemicus und endemicus herr= chend ist, wird er bei allen Kranken stets barauf Ruckicht zu nehmen haben, daß Complicationen, Combinatio= ten und Übergange anderer Krankheiten in Entzundung eicht erfolgen und bem gemäß fein Verfahren einrichten. Rabere Erorterungen sind hier freilich nicht moglich, und vas besonders die positive Prophylaris anbetrifft, so fallt se theils mit der Indicatio causalis zusammen, theils besteht sie in der mehr oder weniger strengen Sandha= bung bes fir die Entzundung festzusetenden Regimens. Diejenigen Falle, wo der Urzt den Wiederausbruch einer bereits vorhanden gewesenen Entzundung zu verhuten und bie Bulnerabilitat eines bestimmten Organes in dieser Beiehung zu bekampfen bat, fallen bemjenigen Berfahren inheim, welches wir bei der Nacheur angeben werden.

Vermochte der Arzt nun aber nicht die Entzündung u verhüten, entweder weil er überhaupt gar nicht zu Rathe gezogen wurde, oder weil seine Bemühungen durch igend welche Verhältnisse vereitelt wurden, so muß er ein Versahren gegen die Entzündung selbst wenden. Besor er dies jedoch unternimmt, hat er zu entscheiden, ob die Entzündung überhaupt zu bekämpsen ist, oder ob sie nicht als ein vortheilhaftes Heilbemühen des Organismus zu betrachten, eine anderweitige gefährliche, oder auf keine andere Weise entsernbare Krankheit zu beseitigen, mithin wenn auch nicht immer zu unterstügen, so doch die zu einem gewissen Grade zu unterhalten ist, wobei nur dassür zu forgen, daß sie ebendiesen bestimmten Grad nicht

übersteigt. Wie bei allen übrigen Krankbeiten, so wird es auch bei der Entzundung zunächst darauf ankommen, bie Gelegenheitsursache zu derselben zu ermitteln und mog= lichst schnell, wenn dies überhaupt thunlich ift, ju besei= tigen, mas die Schule die Erfullung ber Indicatio causae zu nennen pflegt. Go mannichfaltig die Gelegenheitsursachen, so verschieden die Organe und Theile, eben= so mannichfaltig und verschieden werden auch die Mittel und Wege fein, welche ber Urat zur Beseitigung der Belegenheitsurfachen einzuschlagen hat; für alle gilt aber ber Grundfat, daß man fich ihrer nur alsbann bedienen barf, wenn mit ihnen nicht ein größerer Nachtheil und namentlich nicht eine dauernde und verderbliche Berftar= fung der Entzündung verbunden ist, und wenn nicht zu= por bringendere Symptome zu beseitigen find, beren Bestehen ben Draanismus wie das Organ mehr gefährdet, als die bestehende Belegenheitsursache zur Entzundung. Im Allgemeinen sind es eigentlich nur die mechanischen und chemischen Reize, welche entfernt werden konnen, benn die dynamischen sind theils nur stets vorübergehend wirksam, theils liegt ihre Entfernung fast gang und gar außer bem Bereiche ber Runft. Bas die mechanischen Reize betrifft, so sind fremde Rorper burch Ausziehen mittels Schnittes u. f. w. zu entfernen, wenn nicht die Na= tur bereits ihre Ausstoßung bei einem weniger wichtigen Organe burch Eiterung zc. begonnen hat, ober bie Dpe: ration, 3. B. ber Sarn = und Nierensteine bei Ryftitis und Rephritis, ju eingreifend und nachtheilig fein wurde. Druck wird burch Entfernung des druckenden Rorpers, bequemere Lagerung, Spannung und Berrung durch Erennung beseitigt. Die chemischen Reize sucht man burch Berfetjung , &. B. Gauren burch Ralien und umgekehrt, oder wo dies nicht thunlich, durch verdunnende, einhullende Mittel unschadlich zu machen. Was die in= nern Gelegenheitsursachen betrifft, so pflegt ihre Entfer= nung in der Mehrzahl der Falle mit der Entfernung ei= ner anderweitigen vorausgegangenen Storung des Organismus, befonders eines mit bem entzundeten in Som= pathie stehenden Organes zusammenzufallen, und oft be= fteht darin, wenn sie zeitig genug geschehen kann, die gange Behandlung ber Entzundung, welche in bemfelben Maße schwindet, als das ursprunglich gestorte Organ zu feiner normalen Kunction guruckfehrt. Es gehoren hierher alle diejenigen Falle von Entzundung, welche in Folge ber Unterdruckung von Secretionen anderer Organe ent= stehen; so z. B. Lungenentzundungen bei Frauen in Folge von Unterdruckung der Menstruation mabrend des Flusses, bei Mannern in Folge unterdruckter Samorrhoidalblut= fluffe. Hierbei gilt es aber als Regel, daß die zur Wie= berherstellung der unterdruckten Secretion zc. anzuwenden: ben Mittel fast niemals solche sein durfen, welche bas gange Befäßinstem, somit auch bas bes entzundeten Dr= ganes, aufregen, indem hierdurch die bereits vorhandene Entgundung nur noch mehr gesteigert werden wurde, vielmehr sind es die von Außen anzuwendenden, mehr topisch wir= fenden Mittel, welcher sich ber Urzt bedienen muß. Gel: ten aber kann dieser Indication allein genugt werden, meistens muffen die dazu erfoderlichen Mittel mit denen 25 \*

ben Gutzundungsproeif birect bekampfenden gleichzeitig in Unwendung gezogen werden, woburch freilich oft therapeutische Berlegenheiten entstehen, benen sich ber Urgt nicht immer glucklich zu entziehen vermag. Aber nicht blos bie bereits eingewirkt babende Gelegenheitsurfache ift su entfernen, es muffen auch alle Unftalten getroffen wer: ben, bag fie ober eine andere nicht wahrend ber Dauer Des Entrundungsprocesses und feiner Unsgange von Neuem einwirken, was befonders fur Die Bebandlung ber chroni: feben Entzundungen von Wichtigkeit ift, ba hiervon oft allein die Beilbarkeit abhangt. In vielfacher Beziehung wird biefer Unfoberung burch bas Regimen genügt, welches an Entzundung leidente Kranke einzuhalten baben, und bas man gewohnlich mit bem Namen ber antis phlogistischen Diat im weitern Ginne zu belegen pflegt, benn sie schließt alles basjenige ein, was bazu bestimmt ift, nicht nur moglichst alle außern Reize abzuhalten, sondern auch ber bereits vorhandenen übermäßigen und perperfen vegetativen Thatigkeit auf nicht pharmaceus tischem Bege birect entgegenzuwirken, und bient in ber lettern Beziehung zugleich zur Erfüllung ber Indicatio morbi; ja fie reicht zuweilen allein bin, mit Bilfe ber entsprechenden Reactionen bes Organismus ben ganzen Krankheitsproceß zu beseitigen. Die nachste Rucksicht verbient ber Aufenthalt bes Rranken. Das Bimmer muß moglichst groß, geraumig und boch fein und die nothigen Mittel zur Erneuerung ber Luft enthalten; Bimmer, Die nur eine Thur und kein Fenster haben, follten überhaupt niemals zu Krankenzimmern verwendet werden, ba bie Utmojphare in ihnen ftets dumpfig wird und eine Menge frenider Stoffe gemengt enthalt, Die sich burch feine an= bern funftlichen Mittel entfernen laffen, als burch Er= neuerung ber Utmosphare mittels Luftzug, zu welchem Bebuf Thure und Fenster mehrmals taglich geoffnet wer: ben niuffen, wahrend welcher Zeit man ben Kranken vor bem unmittelbaren Buge schutt. Nachft ber Reinheit ber Atmosphare verdient ber Temperaturgrad bie vor= auglichste Rucksicht. Dit ber Berminberung bes Tem= peraturgrades nimmt auch die Fahigfeit bes Drganismus ab, feine vegetative Thatigkeit zu entwickeln, und biefe bort bei einem gewissen Minimum fogar gang auf. Lei= ter berrichen hier eine zu große Menge Berichiebenheiten in Bezug auf bie Individualitat bes Drganismus im All: gemeinen, wie feiner einzelnen-Drgane insbefondere, als baß sich ins Gingelne gebente Beftimmungen auf bie Ther= mometerffale reducirt bier geben ließen; man fann nur fagen, bag bie Temperatur in jedem einzelnen Falle fo= weit herabgesett werden muffe, als es der Rrante ohne Misbehagen ertragen fann, wobei die Bunahme und Abnahme ber Krankheitssymptome als Richtschnur bienen muffen; benn bie Temperatur ber Utmofphare wirft ja nicht auf ben entzündeten Theil allein, sondern auf ben gangen Organismus, und biefer bebarf ein bestimmtes Maß ber Warme, wenn er seine Reactionen gegen ben Krantheitsproceß mit gehöriger Kraft aussuhren soll. Es ift baber ein zu unbestimmter Ausbruck, wenn man fagt: Kranke, welche an Entzündungen leiden, muffen von eis ner fuhlen Temperatur umgeben fein, welcher noch mehr

an Bebeutung verliert, wenn man ble mannichfaltigen Complicationen und Combinationen mit in Unschlag bringt. Übrigens bangt die Unbestimmtheit über die Feststellung bes Temperaturgrades jum großen Theile bavon ab, baß man ben Temperaturgrab, welchen ber Drganismus verlangt, nicht gehörig von dem fonderte, welcher dem ent= gundeten Theile ober Organe werben muß; in bem let: tern Falle ist bie Ralte nicht mehr biatetisches, sondern pharmaceutisches Mittel, worauf wir nachber noch zuruck: kommen werden. Je mehr freilich ber gange Drganismus mit in den Krankheitsproceß hineingezogen wird, je beut: licher sich bas entzundliche Rieber ausbildet, besto mehr verlangt ber gange Dragnismus eine bem entzundeten Drgane ähnliche Behandlung. Da Luft und Licht zu jedem begetativen Proces nothig sind, fo ift es auch nicht ohne Bebeutung fur ben Kranken, in welchem Mage bem Lichte Butritt zu seinem Lager gestattet wird, und zwar gilt bies oft noch mehr vom Mondlichte, als von bem ber Sonne, indem die Erfahrung deutlich barthut, daß Rranke in Delirien verfallen, wenn bas Monblicht auf ihr Lager, befonders auf ihren Ropf, fallt. Das Sonnenlicht ift überall ba abzuhalten, wo bas Perceptionsvermogen in bem Lichtorgane, ben Augen, ober in bem bie Ginbrucke jum Bewußtfein bringenden Gehirn frankhaft erhoht ift, ivas bei Entzundungen jener Organe offenbar der Fall ift. indem die Empfindlichkeit so groß ift, daß felbst der nor= male Lichtreiz zu ftarke Reactionen hervorruft. Da wo freilich die Krankheit mit dem Charakter des Torpor auftritt, erfodert es im Gegentheil ber Beilzweck, ben Licht: reiz in erhöhtem Mage einwirken zu laffen. Much bat Lager bes Kranken bedarf ber Berudfichtigung; es mus bem Lustwechsel möglichst vielen Zugang verstatten unt bie Marmeausstrahlung moglichst begimftigen, besteht ba ber am besten aus Matragen und wollenen ober Stepp beden, ba Federbetten jene Erfoderniffe weit weniger bar bieten. Das Lager führt uns auf die Rube und Lage bes franken Theiles. Da ber Draanismus felbst mannich fache Unstrengungen macht, um ben Rrankheitsproceß 31 befeitigen, so ift es naturlich, daß er barin fo wenig als moglich geftort werde, beshalb muß er auch Ruhe haben und zwar sowol er selbst, als ber franke Theil, ba jede Bewegung zugleich bie Thatigkeit bes Gefaß= und Ner: venspstems verstarft. Er muß außer sich Rube haben, da außere Eindrücke die psychische Thatigkeit erregen und biese wieder auf den Korper zurückwirkt, was um so nachtheiliger ift, wenn bas Organ ber pfychifchen Thatig keit, das Gehirn, felbst leidet, und durch außere Rubbie innere bedingt wird. Der Kranke muß also in ei ner ruhigen Umgebung ruhig liegen, der Theil felbst abe eine folche Lage haben, daß ber Ruckfluß des Bluter möglichst erleichtert, die Benen nicht gebruckt werden, bei Bufluß bagegen erschwert wird, ba ja Compression bei Urterien felbst die Entzundung bebeutend zu milbern ver-mag. Den wesentlichsten Theil der antiphlogistischen Dia bilden die Nahrungsmittel; beshalb ift es auch fehr un recht, wenn viele Urzte sich damit begnugen, ihren ber artigen Kranken eine kuhlende Rost ober knappe Dia verordnet zu haben; benn bies find nur einzelne, weni

auch bauffa erfoderliche Momente, deren zu allgemeine Unempfehlung Nachtheil genug bringt. Allerdings ver= langt ein burch Site bervorgebrachter Durft fühles, fauer= liches Getrank in reichlicher Menge und ein mit Thierstoff überladener Körper eine schmale Pflanzenkost, nicht aber animalische Nahrung; indessen ist der Durst oft gar nicht vorhanden, die thierische Wärme ebenso wie der Thierstoff nur an einzelnen Stellen übermäßig angehäuft, mabrend der übrige Korper daran Mangel leidet. Alles, was die Schriftsteller über die Nahrung bei Entzundun= gen mittheilen, erstreckt sich fast nur auf Rranke, die im Bluthenalter von heftigen, genten Entzundungen edler Dr= gane, welche mit mehr oder weniger starkem Fieber verbun= ben sind, ergriffen werden, und leidet schon bei Kindern und Greisen keine Unwendung, vielweniger für die große Menge Constitutions = und andern Berschiedenheiten, welche die Individuen außer der Entzundung darbieten. Allerdings beißt es überall, der Arzt muß individualisiren, aber für ben, welcher es lernen foll, ift dies eine inhaltsleere Rebensart, wenn wir ihm nicht ben Weg zeigen, wie er bies beginnen foll. Dergleichen ist aber nicht möglich ohne genaues Unschließen an den Krankheitsproceß, feine Mus = und Ruckbildung, und muß Sand in Sand mit ber übrigen Behandlung geben, da nur durch Bereini= gung beider der Indicatio morbi wirklich genügt werden kann. Eine allgemeine, auch nur fur bie meisten Falle paffende antiphlogistische Nahrungsweife gibt es ebenso wenig, als eine allgemeine, fur die meisten Falle passende antiphlogistische Beilmethode 19) und wirkliche aus= schließliche Medicamina antiphlogistica; woraus zum Theil auch Andral's freilich unrichtige Kolgerung entstan= ben sein mag, oder wenigstens Unterstützung erhalten hat, baß es überhaupt auch keine Entzundung als felbständi= gen Krankheitsproceß gebe. Es kann hier der Ort nicht fein, eine Kritik der verschiedenen Begriffe und Unnahmen vom Inhalte der antiphlogistischen Beilmethode, wie der einzelnen als Antiphlogistica betrachteten Mittel zu ge= ben, vielmehr ersobert es unsere Aufgabe, Curregeln auf=

zustellen für die einzelnen Ausbildungs = und Ruchildungs: momente, in denen die Entzundung dem Arzte entgegen= treten fann, moglichst abgefeben von den Berschiedenbei= ten, welche sie in den einzelnen Spstemen und Dragnen barbietet. Soll ber Urzt thatlich gegen Entzundungen einschreiten, so hat er zunächst sich eine genaue Kenntniß zu verschaffen von dem Berhaltniß, in welchem die beil= fraftigen Bemuhungen bes gefunden Theiles des Dragnismus zu dem Krankheitsproceß fteben; die erste Aufgabe besteht also in der Berucksichtigung des onnamischen Charakters ber Reaction, welcher leider fo haufig mit dem dynamischen Charafter des ortlichen Rrankheits= processes verwechselt wird, weil es allerdings oft fchwer ist, die Zeichen der Reaction von den Symptomen der Rrantheit zu scheiben, obwol beide im geraden Gegenfate zu einander stehen, denn jede Krankheit gewinnt um fo mehr Übergewicht, je weniger fraftig ber Organismus und das Organ gegen sie reagirt, die Krankheitssymptome meh= ren sich in demselben Make als die Beilsomptome schwin= ben, und auf diese Weise unterliegt eben ber Draanismus, benn die allgemeine Krankheit ift der Moment des Todes. Die Außerungen des dynamischen Charafters der Reac= tion sind in den verschiedenen Stadien verschieden, und darauf muß die Kunsthilfe besondere Rucksicht nehmen. benn die Symptome des erethischen Charafters im ersten Stadium werden auf der Hohe der Krankheit den torpi= ben bezeichnen, worin eben die Schwierigkeit der Unter= scheidung liegt, denn diefelben Erscheinungen haben ver= schiedene Grundursachen. Mus der Berkennung oder Nicht= achtung dieses Moments ist die unbeilvolle Lehre von der Schwäche ober Ufthenie erwachsen, welche verderblicher für bas Leben der Menschen geworden ist, als irgend eine andere pathologische Errlehre. Eritt die Reaction mit dem erethischen Charafter auf, d. h. ift sie dem Grade der Einwirkung des Entzundung erregenden Momentes entsprechend, fo hat der Urzt nur die Indicatio causalis zu erfullen, im Übrigen aber blos barauf zu feben, daß den Organismus nichts in feinem Wirken ftort, fo lehrt wenigstens die Schule, hat aber insofern Unrecht, als sie baraus ein blos exspectatives Verfahren berleitet, mas nur da stattfinden kann, wo die Runft fein Mittel befist, den Krankheitsproceg direct zu vernichten, was bei der Entzündung am allerwenigsten der Fall ift; nur sind diefe Mittel freilich nicht überall diefelben. Der ere= thische Charafter zeigt nur an, daß die Kraft des Drganismus der der Krankheit gleich ist; ein Zustand, der aber nie lange anhalten kann, eine muß die Oberhand gewinnen, und daß es die Rraft des Organismus fei, basur muß der Urzt forgen, und zwar so schnell als möglich; er hat mithin nichts abzuwarten, fondern zu handeln! Wir haben gesehen, daß das sich entzundende Organ Unziehungspunkt für den Blutstrom wird, daß es daffelbe zuruchalt und ihm moglichst viel Bildungsstoff zu entziehen sucht, wodurch der Bildungsstoff der ganzen Blutmaffe sich nach dem Organe hinzuwenden veranlaßt wird. Die Aufgabe des Arztes ift alfo, die übermäßige Unziehungskraft des Organes für das Blut zu vernichten, bem Blute einen andern, vom entzundeten Organe fer=

<sup>19)</sup> Hartig praeside Faselio, Diss. de medicamentis refrigerantibus, (Jenae 1764. 4.) Krocker praes, Büchner, Diss. de methodo antiphlogistica in genere, (Halae 1768. 4.) De Boisseau, Mémoire sur les méthodes rafraichissente et échauffante, (Dijon 1772.) Ryan, Diss. de administratione antiphlogistica, (Edinb. 1775.) Richter, Progr. de remediis antiphlogisticis externis, (Gotting, 1780, 4.) Ejusdem Progr. de remediis antiphlogisticis internis. (Gotting, 1780, 4.) Schroeder praes. A. F. Hecker, Diss. de methodo refrigerante et antiphlogistica, per recentiorum de calore animali doctrinam explicata. (Erford. 1790. 4.) C. G. Zimmermann, De methodo antiphlogistica strictius definienda diss. (Berolin. 1820. 36 S.) Sunbelin, über bie Unwendung ber antiphlogistischen Methode, in Horn's Archiv für med. Erfahrung. 1822. 1, 179. Olmade, Appréciation de la méthode antiphlogistique dans le traitement de quelques lésions organiques. (Paris 1824.) Bochr, Diss. de methodo antiphlogistica. (Berolin. 1826.) Arm. Jos. Versen, De Methodo antiphlogistica. (Berolin. 1836. 26 ©.) Salom. Loewensohn, Quaedam ex dissertatione ampliore de methodi antiphlogisticae historia et singulis remediis. (Berolin, 1836, 61 ©.) Lion Holl-stein, De notione methodi antiphlogisticae diss. (Berol. 1836. 58 S.) Ed. Hildebrandt, De notione methodi antiphlogisticae diss. (Berolin. 1837. 28 S.)

nen Ausiehungspunkt zu geben, ben Ruckfluß bes Blutes aus bem entzundeten Organe zu beschleunigen und Die Abscheidung von Bildungsftoff zu verhindern. Der erfte Puntt ift offenbar ber wichtigste, benn wenn es ge= lingt, die erhöhte Unziehungsfraft bes Organes fur bas Blut zu vernichten, fo wird bas Ubrige ohne weiteres Buthim ber Runft von bem Organismus felbit leicht besorat werden. Leider aber kann der Argt nur in febr wenigen Fallen biefe Aufgabe tofen, namtich nur ba, wo bas Organ folden Mitteln unmittelbar zugänglich ift, welche die Kraft besitzen, die Thatigkeit der vegetativen Merven bis zu einem gemiffen Grabe zu lahmen. Dergleichen Mittel find die Blaufaure und zum Theil auch bas Dvium, wie dies die Erfahrung bei Augenentzundun= gen beutlich nachgewiesen bat. Diese Moglichkeit, burch Depotenzirung ber Merventhatigkeit die Entzundung zu vernichten, beweist auch bas Experiment von Sausmann, welcher die Fußentzundung der Pferde durch Durchschnei= bung ber Kesselnerven zum Schweigen brachte. Man hat bie genannten Narkotita auch bei Entzundung innerer Dr= gane zu gleichem Zwed innerlich vorgeschlagen und gar nicht selten mit glucklichem Erfolge angewendet, allein fie paffen nicht bei bem erethischen, sondern bei dem synocha= len Charakter, wie wir nachber seben werden. Auf die Depotenzirung der Nerventhatigkeit wie der erhöhten Begetation wirkt auch die Ralte, beshalb foll sich ja auch ber Kranke in einer moglichst kuhlen Temperatur aufhal= ten; aber ihre locale Unwendung ist auch nur bei von Außen zugänglichen Organen möglich, wo sie an feuchte Stoffe gebunden in Form von Überschlagen von ausgezeichnetem Nuten ist, nur barf sie nicht parmanent, son= bern in Zwischenraumen angewendet werden, weil sonst Die Vitalität der Anwendungsstelle vernichtet wird. Da wo das entzündete Organ durch andere Theile von der Applicationsstelle getrennt ist, ist die Wirkung der Kalte eine indirecte, benn fie erfullt hier fast nur ben zweiten Punkt, fie gibt bem Blute einen neuen Unziehungspunkt, indem die Applicationsstelle, um ihre Integritat gegen die vernichtende Einwirkung der Ralte zu sichern, nothwendig ein erhöhtes Leben entfalten, also auch mehr Blut als gewöhnlich an sich ziehen muß; baber wird sie ftets beißer und bietet immer deutlicher die Zeichen der arteriellen Congestion bar in bem Beitpunkte, wo man bie Ralte entfernt halt. Deshalb ift es ebenso nothwendig, Pau= fen mit der Unwendung der Kalte zu machen und ihre Dauer genau bem Grade ber Beftigkeit ber Entzundung anzupassen, wogegen leiber so oft von den Urzten gefehlt wird, ba fie fich ohne nabere Bestimmung meiftens begnugen, kalte Überschlage anzuordnen; indessen wird bies glucklicherweise in der Mehrzahl der Falle durch den Man= gel an Punktlichkeit von Seiten ber Wartenden ausgegli= chen. Auf den entzündeten Theil selbst hat die Kälte noch den Vortheil, daß sie Contraction des Gewebes, und be= sonders der Capillargefaße, bewirkt, wodurch das Gin= dringen der Blutkugelchen erschwert und die ruckführende Rraft ber Benen gestärkt wird. Gewöhnlich bedient man fich ber Kalte in Form bes kalten Wassers, welches mit= tels Tuchern, zwedmäßiger aber und reinlicher in Thier=

blasen, die aber ofters gewechselt werden mussen, da sie leicht faulen, angewendet wird. Sie fo wenig als bie Compreffen, Tucher ic. burfen fest anliegen, fonbern muf= fen so leicht wie moglich, die Blasen am besten hangend, aufliegen, um, wie Josse sehr richtig erinnert, ber Luft soviel wie möglich Butritt zu verschaffen, bamit die Bers dunstung so leicht als moglich erfolge. Vermag der Arat nun auf die angegebene Beife die abnorm erhohte Begetationsfraft felbst nicht zu brechen, so muß er suchen, bem Blutstrome eine andere Nichtung zu geben, und zwar eine folde, daß es moglichst birect von dem entzundeten Organe abgewendet wird. hier kommen nun die Gesethe der Sympathie und des Antagonismus vorzugsweise in Unwendung, da sie ebendiese Richtung bestimmten. Die Schule belegt dies Verfahren gewohnlich mit bem Namen ber Ableitung ober Derivation. Das einfachste birect wirkende Mittel, dem Blutstrome eine andere Richtung zu geben, besteht in der Unwendung der trockenen Schropf: köpfe, besonders der in neuerer Zeit gebrauchlich geworde: nen großen, mit einer Urt Luftpumpe verfebenen, auf eis ner Korperstelle, die fruber von demselben Urterienstamme mit Blut versehen wird, als ber entzundete Theil. Gie haben ben Bortheil, daß bie ganze Blutmaffe nicht verringert zu werden braucht, was besonders für schwächliche blutarme Subjecte von Wichtigkeit ist, und daß dadurch zugleich die Ruckführung des Blutes durch die Venen verstärkt wird, indem sie das Blut aus den Venen an die Applicationsstelle gewaltsam hinziehen, während zugleich baf in den Arterien zustromende angehalten wird. Reicht biet jedoch nicht aus, zumal bei blutreichen Subjecten und be beutender Congestion, so kann man sich auf dieselbe Beif ber blutigen Schröpfköpfe bedienen; sie wirken fraftige als die trockenen, da sie neben bem Anziehen bes Blut stromes diesen zugleich auf eine beliebige, zugleich abe auch genau bestimmbare Weise an Masse verringern, unt find unter allen Berhaltniffen, wo fie applicirbar, bei Blutigeln vorzuziehen, die nur die Blutmaffe mit einen oft nachtheiligen Reize und weit langfamer, ohne das bie Quantitat genau und sicher bestimmbar ware, verrin gern, wobei die Schmerzhaftigkeit und die von Piorry fi fehr hervorgehobenen Narben der Schröpfköpfe wenig it Unschlag kommen. Weniger bedeutend, schnell und siche wird ber Blutstrom von bem entzundeten Organe abge lenkt, wenn wir ein mit ihm sympathisirendes ober ir Untagonismus stehendes Organ in erhöhte Thatigkeit ver feten. Der Erfolg fieht bier im geraden Berhaltniß mi ber Secretionsfähigkeit des Organes; baber kommt et benn auch, daß in der Mehrzahl ber Källe den Darm kanal die Wahl trifft und Abführungen zu den gewöhn lichsten Mitteln in ber Behandlung ber Entzundungen ge-Sie durfen aber nicht etwa copiose, mafferige hören. Stuhlgange hervorrufen, welche durch Unsfuhrung bei wafferigen Bestandtheile bes Blutes nur ben Gehalt bef selben an plastischem Stoff vermehren und gleichzeitig den Gesammtorganismus schwächen wurden, sondern sie musfen so eingerichtet werben, daß sie nur 2-3 tagliche Stuhlgange in Geftalt eines bunnen Breies herbeifuhren, welcher Zweck mit den sogenannten absuhrenden Neutral:

falzen am besten erreicht wird, wenn nicht die Elasticität bes Blutes bereits zu groß geworden ist, in welchem Kalle das Kalomel vorzuziehen ift. Die Neutralfalze wie das Kalomel haben das Gute, daß, wenn sie Unfangs auch nicht gleich ben Darm zu erhohter Ge = und Er= cretionsthatigfeit fuhren, sondern resorbirt und in die Blutmaffe aufgenommen werden, fie zugleich die Plafti= citat bes Blutes und bas Abgeben bes Plasma an ben entzündeten Theil verhindern, worin wir die lette Indica= tion gefett haben. hierzu bient auch der innere Gebrauch Des Nitrums in magigen Gaben, besonders aber neben ziner sparsamen, fluffigen, sauerlichen Pflanzenkost, ein baufiger Genuß bes Baffers in nicht allzu großen Por= tionen, worauf in der neuern Zeit besonders Piorry auf= merksam machte. Er sagt (Samopathologie ober Lehre von den Blutkrankheiten. Aus dem Franz. von Dr. Gutav Krupp. [Leipz. 1839.] S. 101 fg.): "Nach ber Theorie und nach den meisten chemischen Thatsachen wird ber Niederschlag eines in einer Flussigkeit suspendirten Korpers durch nichts mehr gehindert, und feine Auflosung nehr befordert, als durch Bufat einer großern Menge bes Behifels. Diefes Gefet gilt vom Serum, welches ben Faferstoff aufgeloft enthalt, ebenfo wie von jeder andern Fluffigkeit. Wenn man das reichliche Trinken in der Ba= mititis (Blutentzundung) für indicirt halt, fo muß man e nach der Schwere der Falle jede Viertelstunde oder alle gehn Minuten ein halbes Glas voll trinfen laffen. Wird Diese Borschrift befolgt, so kann der Rranke in 24 Stun= pen 48-72 Glafer, ober 12-18 Pinten Fluffigkeit ge= trunken haben (was nur in schweren Fallen, bann aber auch mit aller Strenge durchgeführt werden muß). So= bald man reichliches Trinken fur nutlich halt, so muß man jedesmal nur soviel in den Magen bringen, als er Befanntlich gelangen die Fluffigkeiten auffaugen fann. faum über das Duodenum hinaus; folglich wurde eine zu große Menge Wasser sich im Magen sammeln, vielleicht nicht in die andern Theile des Berdauungskanals dringen und so uble Bufalle verurfachen konnen. Deshalb bewirft ber reichliche Genuß wafferiger Getranke in rascher Aufeinandersolge eine schmerzhaste Empfindung. — Die Tem= peratur des Getrankes muß sich nach ber der Utmosphare richten, es barf nie lauwarm fein, weil es bann Ekel und Erbrechen erregt, was man verhuten muß. Im Allgemei= nen muß es dem Kranken ein Gefühl von angenehmer Ruhle erregen. Beißes Getrant ruft Schweiß hervor, welcher bei Samitis nicht wunschenswerth ist; kalte Be= tranke sind zuweilen biuretisch, und bei Entzundung bes Blutes barf man feine reichliche Urinsecretion hervorrufen. Die Wahl des Getrankes ist nicht gleichgultig. Starke Sauren find zu verbannen, denn nach der Theorie muß man wenigstens befürchten, daß sie, wenn sie auch nur in kleiner Menge mit dem Blutwasser vermischt werben, die Bilbung der Faserhaut, entweder in den Gefäßen oder in den ferofen Sauten, erleichtern. Von den Sauren darf man hochstens eine schwache Drangeade, eine Abko= dung von Kirschen, Upfeln zc. mit einem angenehmen Sy= rup, wie dem Syrup. capill. Veneris, Altheae u. f. w. erlauben. Die spirituofen Getrante find, wenn sie auch

eine noch so kleine Menge Alkohol enthalten, burchaus contraindicirt. Bekanntlich vermischt biefer fich mit bem Blute und bewirkt das Gerinnen bes Eiweißes; man barf also eine solche Fluffigkeit nicht erlauben, wenn bas Gerum plastisch ist (bie Aufregung bes Gefäßinstems burfte wol wichtiger sein, als die hypothetische Gerinnung bes Eiweißes). Dagegen ift die Emulfion, welche bie Alten für ein fühlendes Betrant hielten, vollkommen indicirt. Die Erfahrung lehrt, daß man nach dem Trinken von mit Waffer versetzem Orgeat ein Gefühl von Ratte fpurt, welches den Ausdruck, deffen fich die Arate ber Galenis ichen Schule zur Bezeichnung ber fogenannten kalten Sa= men bedienten, ziemlich rechtfertigt. Die Molken (zumal mit Cremor tartari bereitet) find bei ber Hamitis eben= falls ein ziemlich zwedmäßiges Getrank (fie haben bas Bute, daß fie zugleich die Darmthatigkeit gelind anregen). Much mittels Klyftieren bringt man zwedmäßig eine großere Baffermenge in den Korper; sollen sie einigen Erfolg ha= ben, fo muß die Fluffigkeit im Darm behalten werden (was stets ber Fall sein wird, wenn man ben Rranken bei ber Application auf ber rechten Seite liegen laft). Man lagt zuerst ein großes Klystier nehmen, um den Mast= barm von seinem Inhalte zu entleeren, alsbann aber alle Stunden 1-2 Glager eines (fuhlen) Infusum Flor. malvae ober eines Decocti parietar, in ben Mastbarm einsprigen. Man empfiehlt bem Rranken die Fluffigkeit bei sich zu behalten und dem Drange der Ausleerung zu widerstehen. Much das Aufstellen von Gefagen mit fri= schem Wasser gefüllt dient dazu, durch Lungen= und Haut= resorption Baffer, wenn auch nur in gassormiger Gestalt, in den Korper einzusuhren. In der Mehrzahl der Falle gelingt es auf diese Weise ziemlich schnell und sicher, die erhöhte Plastik in dem Organ zu sistiren, und es kommt nur darauf an zu verhuten, daß fie nicht von Neuem hervorbricht. Dies geschieht am besten baburch, daß man nur nach und nach die eingeschlagene Behandlung verläßt, in der Anwendung der Mittel immer großere Paufen ein= treten lagt, und sich endlich nur noch auf das biatetische Berfahren beschränkt. War bas entzündete Draan ein Secretionsorgan, fo hute man fich die Unfange meiftens etwas mubiam hervorbrechende Secretion durch reizende Mittel zu unterstützen oder die darauf mitunter ersolgende heftig hervorbrechende Secretion beschränken zu wollen, bei= des wurde verderblich sein, und das Wiederhervorrusen des Entzundungsprocesses zur Folge haben. Daffelbe gilt von der zuweilen zuruchleibenden Schlaffheit der Befaffe und nervofen Reizbarkeit, die bei fortgefetter Rube und passender Diat von selbst schwinden, und weder Roborantia noch Sedantia bedurfen.

Beigt die Reaction des Organismus den synochalen Charakter, so ist die nachste Ausgabe des Arztes die ercessive Gefästhätigkeit, die sich mehr oder weniger über die ganze Blutsphäre erstreckt, gewaltsam und möglichst mit einem Schlage zu brechen. Dies geschieht nun am besten durch die unmittelbare schnelle Entziehung einer solchen Menge von Blut, daß der Organismus nicht im Stande ist, in der nachsten Beit Stoff zur Erzeugung von Bilbungsstoff in Überschuß zu liesern, vielmehr gezwuns

gen wird jum Erfat ber fur bie normale Capacitat feines Gefäßinstems zu gering gewordenen Quantitat bes Blutes mit ber großern Menge von Serum allen überschuffigen Bilbungsftoff in ben Rreislauf zurudzuführen, und bie ortlich zu febr gneinandergedrängten Blutkügelchen von einander zu entfernen und so gleichmäßig in ber Fluffig= feit zu vertheilen. Daß biefer 3med beiweitem fchneller und sicherer durch die Benasection, als burch die Arterio= tomie erreicht wird, ist leicht zu erweisen, wenn man sich nur bie Vorgange bei ber Entzundung recht deutlich flar macht; benn abaeseben von ben Schwierigkeiten und Nachtheilen, welche die Eroffnung einer Urterie mit sich führt, wird burch fie gar nicht birect auf bas entzundete Drgan felbst gewirkt, ba man nur ben Zuflug von Blut wahrend ber Dauer ber Eroffnung bemmt, was burch einfache Compression der Arterie ebenfalls zu erreichen ist, nicht aber auf bas bereits übermäßig im entzundeten Organe angesammelte und gleichsam in einander gedrangte einen unmittelbaren Einfluß ausübt, denn von diesem tritt nichts aus ber Arterienoffnung, ba es hier keine ruckfuhrende Rraft gibt. Bang anders verhalt sich bies bei ber Beneneroffnung 20), wenn sie an einem Stamme vorgenommen wird, welcher von bem entzundeten Organe fein Blut herbefommt, benn bafur muß man moglichst forgen, was bie altern Urzte recht gut wußten, wenngleich sie fich ba= bei ebenfo in fleinliche Rucksichten verloren, als bie neuern Urzte beinahe jede Ruckficht über Bord geworfen ha= ben. Wir haben gesehen, daß die Benen mahrend ber Intermission in der Ausbildung der Entzundung ihre ruckführende Kraft verstärken und badurch immer bildungsstoff= reicheres Blut, sowie selbst bereits ausgeschiedenen Bilruckführende Rraft selbst gehemmt wird, da die Contractionstraft ber schwachen Benenhaute auf bas confistentere Blut geringern Einfluß ausüben kann; offnen wir nun in einiger Entfernung von dem Krankheitsherde den Be= nenstamm, so bringt bas sich felbst fortwalzende Blut mit einer Schnelligkeit, welche bem Grade ber erhöhten Leben= bigkeit entspricht, heraus, die Compression ber Blutfaule hort auf, ber Übergang aus den Arterien in die Benen in dem entzundeten Organe wird freier, bas Blut halt fich nicht mehr fo lange in bemfelben auf, bag bas Drgan feine Wirkung auf baffelbe außern kann; es erfolgt also keine Ausscheidung des Plasma mehr, sondern dies dringt im

Blute noch suspendirt in die Benen, und burch die barin gemachte Offnung nach Außen. Da nun während ber Zeit kein, ober nur febr wenig Blut von dem ents zundeten Organe zu bem Bergen und ben Lungen geführt wird, so wird auch hier die Blutfaule an Dichtigkeit verlieren, biese Organe konnen sie wieder gewältigen und die gleichsam inficirende Kraft bes im Blute schwimmenben Bildungsstoffes kann sich nicht mehr außern, ber Bildungs: stoff felbst wird wieder in Blut umgewandelt, und so kommt schon kein zur Ablagerung von Bildungsstoff bis ponirtes Blut mehr burch bie Arterie zu bem entzündeter Drgane, bies kann um fo weniger feinen Ginfluß auf bat Blut geltend machen, als es nicht mehr so lange in ihn verweilt, als nothig fein wurde, sondern schnell wieder is die Bene bringt. Durch bas fluffigere Blut mit seine Auflosungskraft bes Festen, werben nun nicht nur bi bereits stockenden Blutkugelchen wieder frei und in bei Rreislauf aufgenommen, fondern auch bas bereits Abgela gerte und die kleinern Gefage Berftopfende, ja felbst vol bem bereits Ungebildeten nimmt bas Blut wieder etwa auf, und so wird nicht nur die Circulation des Blute wieder frei, sondern es beginnt auch ein regerer Stoff wechsel, wobei ber Absatz größer ist als ber Unfatz, wo burch ber Zustand ber Bertheilung ber Entzundung eintrit Leiber ift es aber nicht gestattet, biese Wirkung burch be Aberlaß allein herbeizuführen, ba zu viel Blut babei ver loren geben wurde, als der Organismus wirklich ertrage kann. Es entsteht also die Frage, wie weit kann ma die Blutentleerung treiben, ohne den ganzen Organismu zu gefährden, und wie viel muß man durch andere Mi tel und Wege zu erreichen fuchen? So unfehlbar nu von ber richtigen Beantwortung biefer Frage ber gan, Erfolg der Behandlung abhangt, so wenig Material bi ten uns boch unsere jetige Erfahrung und Wiffen, ut allgemeine und fichere Normen bamit aufstellen zu konner denn alle Momente, welche eine Verschiedenheit in der Berlauf und Charafter ber Entzündung bedingen, außer hier ihren Ginfluß, und so sieht fich ber Urgt in ben wid tigsten Momenten seines Handelns von seinem objective Wissen verlassen, und ist fast rein feinem fubjective "Takte" überlaffen. Die meisten wirklichen Regeln ge ten nur fur die Entzundungen einzelner Organe und Gi steme, und muffen bort erwähnt werden. Bier konne wir nur fagen, daß, je weiter die Entzündung noch vo ihren Musgangen entfernt ift, besto großere Menge Bit wird entzogen werben konnen, ohne ben Organismus ; gefährben, aber eine besto kleinere Menge wird auch ni thig sein, um die übermäßige Reaction herabzuseten. mehr Ablagerung bereits erfolgt ift, besto weniger wit ber Aberlaß im Stande fein, allein bas Organ zur Non zurudzuführen, daher beginnende Entzündungen oft m einem Schlage burch ben Aberlag vernichtet werben for nen; aber man muß auch das, was entleert werden muf mit einem Male aus einer weiten Benenoffnung entleerer wenn diefer Erfolg erzielt werden foll; wiederholte flein Aberlasse konnen niemals einen nothwendigen starken Aber laß ersetzen. Durch solche unzureichende Aberlaffe ge schieht es aber oft, daß die Reaction anstatt normalifn

<sup>20)</sup> L. Paniza, Quaestio de phlebotomia fienda in omni dolore, inflammationibus etc. (Venetiis 1532. 4.) de Baillou, Ergo imflammationum et febrium venaesectio ἡγεμόνιχον. (Paris 1602. 4.) Germain, Diss. ergo in magnis inflammationibus et doloribus sanguinis missio ad deliquium. (Paris 1683.) Coschwitz, Diss. de circumscripta utilitate et necessitate venaesectionis in inflammationibus. (Hal. 1731. 4.) Bara, Diss. de theoria inflammationis vulgari, venaesectionem in curatione acutarum inflammationum male dirigente, (Gott. 1757. 4.) Kaltschmied, resp. Ch. J. Berger, De inflammatione, quatenus per venaesectionem discutitur et quatenus inde gravior redditur. (Jenae 1766. 4.) Zollikofer, Diss. de abusu venaesectionis in sanandis inflammationibus. (Gotting. 1778. 4.) Ch. G. Ch. Hartlaub, Nonnulla de V. S. in organismum universalem vi et in curanda nominatim inflammatione usu. Diss. (Lipsiae 1824.)

ju werben, furze Beit nach bem Aberlaffe beiweitem beftiger hervorbricht, als dies vorher der Kall war, weil der inficirende Bilbungsftoff nicht entfernt, fondern nur frei in ben Rreislauf geführt wird, und fo ber gangen Blut= masse die entzündliche Diathese mittheilt, welche bann oft gar nicht mehr zu bandigen ist. Da es hier also so fehr auf subjective Uberzeugung ankommt, so muß ber Urzt sich diese auch möglichst zu verschaffen suchen, und keinen Uberlaß verordnen, bei welchem er nicht selbst zugegen fein kann, um aus ber gangen Symptomengruppe ju er= kennen, wie lange bas Blut aus ber geoffneten Bene fließen barf. Nur berücksichtige er, bag ber gange Er= folg nicht sogleich in die Augen springen kann, sondern es einer gewiffen Zeit bedarf, in der die Nachwirkung ficht= bar wird, und wo man eigentlich erst die Überzeugung gewinnen kann, ob die entzogene Blutmenge hinreichend war, ober nicht. Auf ber andern Seite darf man auch nicht zu lange auf die Nachwirkung warten, da sie nicht eintreten kann, wenn die Quantitat zu gering war und bei zu großen Pausen die Blutmenge sich wieder regulirt, la diefe wird fogar nach jedem Uderlasse größer, und so kann man zumal durch zu kleine Aberlaffe noch allgemeine Blutuberfulle herbeiführen, die vorher gar nicht vorhan= den war. Db man den Aberlaß zu wiederholen hat, kann nur bie Gesammtmaffe ber Symptome entscheiden, nie= mals ein einzelnes, felbst der Puls nicht, noch weniger iber bie Speckhaut, wie man fruher besonders annahm, ndem man glaubte, man muffe fo lange Blut entziehen, 118 sich auf bem Blutkuchen noch eine Speckhaut zeige. Da bie Speckhaut aber nur aus dem überfluffigen Bilbungsstoff, ber nicht an= und abgelagert werden kann, ge= bilbet wird, so wird sie um so starker und langer erschei= nen, je weniger Parenchym bas Organ besitzt, je weniger alfo Raum zur Ablagerung im Innern gegeben ist; folg= ich steht bie Destruction im Innern bes Drganes im ge= aben Gegensate zur Speckhautbildung. Daher treffen vir sie auch befonders da, wo plogliche Bertheilung herseigeführt wird, und ein dann noch gemachter Aberlaß vird Lahmung ober anderweitige Vernichtung bes Orga= tes, immer aber Nachtheil für den Gesammtorganismus ur Folge haben. Die Wahrheit des Gesagten bestätigen m besten die Entzundungen seroser Baute, welche bas eringste Parenchym besiten, aber auch die ftartste Speckaut geben, und durch zu ftarken Aberlaß am schnellsten elahmt, zum Ergusse in die von ihnen ausgekleideten Boh= en gebracht werden. So nachtheilig es nun auch ist, icht genug Blut zu entziehen, so ist ber Nachtheil, zu iel zu entziehen, boch oft noch größer, und so burfen wir, venn auch ber Aberlaß im Stande ift, die Entzundung jang allein zu brechen, es biefem boch felten allein über= affen, vielmehr werben noch andere Mittel in Unwendung u ziehen sein, und zwar zunächst folche, welche der Pla= ticitat des Blutes entgegenwirken und sie selbst möglichst afch zerstören. Dergleichen gibt es nun mehre, die aber juf sehr verschiedene Weise wirken, wenn auch das Re= ultat ihrer Wirkung anscheinend basselbe ift. Das ftarkste, uicht nur die Plasticitat, sondern auch felbst die ganze Bitalität des Blutes vernichtende Mittel ift die Blau-I. Encyft. b. B. u. R. Erfte Section, XXXV.

faure, allein mir baben die Grade ihrer Wirkung zu me= nig in ber Sand, als bag wir immer mit Sicherheit felbst nur in ber Mehrzahl ber Falle ein gluckliches Resultat burch sie erzielen konnten, und die Befahr wird um so größer, eine um fo größere Menge Blut wir entzogen. Wir durfen sie daher nur in fo heftigen Fallen von Lun= gen = und Bergentzundungen innerlich anwenden, wo al= les barauf ankommt, diese Draane vor dem Reize bes ent= zundeten Blutes zu fchuten; immer aber fragt es fich auch bann noch, ob wir wenigstens bei Carditis nicht beffer thun, wir lassen bis zur Dhnmacht wiederholt zur Uber, da auch die Ohnmacht die Plasticitat des Blutes erfahrungsgemäß vernichtet, mas uns aber nicht verleiten barf, überall bis zur Ohnmacht Blut zu entziehen, wie von englischen und französischen Arzten bier und da empfohlen ward; bagegen kann es ofter zweckmaßig fein, bem Kran= fen wahrend der Benafection eine folche Stellung zu ge= ben, daß leicht Dhnmacht eintritt. Weniger heftig, aber noch immer fraftig genug wirken ber Brechweinstein, bas Queckfilber und das Nitrum auf die Vernichtung der Pla= stif im Blute; aber sie verlangen bei wirklich synochalem Charafter der Entzundung stets vorausgegangene Blut-entziehungen, burch welche die Hauptgewalt bereits gebrochen ift. Die altern Urzte bedienten fich haufig ber Un: timonialpråparate, besonders des Antimonium diaphoreticum, welches aber viel zu schwach wirkt; in der neu= ern Zeit lernte man den schon von Brendel, Schröder und Richter gebrauchten Tartarus stibiatus durch die Empfehlungen ber Contrastimulisten in großen Gaben mit entschiedenem Rugen anwenden; diefer zeigt sich vorzugs= weise in Entzundungen wenig parenchymatofer Organe, be= fonders der serosen Häute und der Lungen, während bas Quedfilber als Calomel besonders gegen Entzundun= gen parenchymatofer Organe von Nuten ift. Ungleich kräftiger als der innere Gebrauch des Calomels wirft die von Niemann und Basedow empsohlene außere Unwen= dung der grauen Duecksilberfalbe, von welcher alle 1/2, 2-4 Stunden Sij-3j langsam und ståt, dem Striche ber Saare folgend, an den Ertremitaten ober am Rumpfe (an der Uchselgrube, Weiche) eingerieben wird. Während das Katomel zuerst mehr auf die Magen = und Darmschleim= haut wirkt, dringt das Quecksilber durch die Sautdrufen gleich in die Blutmasse und vernichtet hier die Vitalität und Begetation, weshalb auch Gerre dies Berfahren Traitement abortif genannt haben mag. Geringer und ba es in großern Dosen gereicht werben muß, leicht nachthei= lig auf die Magenschleimhaut wirft ber Salpeter, so= wie die übrigen Neutralfalze, welche nur gegen bas Ende ber Krankheit paffen, um die Secretionen zu erhoben. De= ben diefen innern Mitteln muß nun die strengste antiphlo= gistische Diat beobachtet werden; die Kranken durfen, fo lange ber synochose Charafter anhalt, gar nichts weiter ge= nießen als Baffer, bem man allenfalls noch bas von Mafcagni als Antiphlogisticum empfehlene Kali carbonicum (3ij auf 2-4 Pfund Basser), um auch auf diesem Wege noch mehr die übermäßige Plastif zu brechen, hinzusetzen kann. Die Ersahrung hat sattsam nachgewiesen, daß nichts mehr ben Stoffansatz und die Vitalität des Blutes her=

absetzt als Junger, ba er endlich eine ganzliche Dissoln= tion ber Safte herbeisührt. Gelingt es auf die angeges bene Weise den synochalen Charafter zu vernichten, so tritt die Behandlung ein, wie wir sie bei der erethischen

Form angegeben haben.

Aber nicht immer geht die übermäßige Regetion vom Blutgefäßsyfteme aus, fie findet fich auch als übermäßig erhohte Merventhatigkeit, besonders als Schmerz oder Convussionen sich darftellend, wenn schon man biese Zustande vielleicht mit mehr Necht als Complicationen. nicht als reine Entzundungen betrachtet (fenfibele Ent= sindungen, Cachs). Der Sturm bes Befagfpftems ift zwar auch hier groß, aber es mangelt ihm die Inten= fitat, baber man auch oft beutlich genug ein Steigen und Kallen in den Symptomen der Entzundung bemerkt, und meistens gleicht die alienirte Nerventhatigkeit sich burch übermäßige Bafferbildung, fogenannten Hydrops acutus, aus, da es nicht zu festen Ablagerungen kommen kann. indem gewohnlich bas ergriffene Organ zu wenig Paren= dym befigt. Daber findet fich biefer Charafter vorzugs= weise bei Entzundungen serofer Saute, und tritt in ber Korm der fogenannten rheumatischen Entzundun= gen auf. Da num hier die Rraft bes Blutsustems an und für sich schon geringer ift, als die des Mervensystems, von dem es beherrscht wird, so ift es flar, daß wir burch Alderlaß es nicht noch mehr schwächen durfen, und in ber That hat auch die Erfahrung fattsam bargethan, daß un= vorsichtige, wenigstens zu ftarke Abertaffe fast immer ben Übergang in Baffererguß, Lahmung oder Brand herbeiführten. Die an und für sich schon schwierige Lage, in welcher fich ber Urgt in Bezug auf die Blutentleerung befindet, ift hier noch bedeutend vergrößert und bennoch muß Blut gelaffen werben, weil bies zugleich ein Mittel ift, Die unterdruckte Gefäßthatigkeit zu heben und ihr die Berrichaft über bas Nervensuftem zu verschaffen. Bier wird aber die Gegenwart bes Urztes bei ber Blutentlee= rung vor allem erfodert und er wird sich bann überzeugen, daß während des Flusses des Blutes der vorher unterbruckte Puls sich entwickelt, voll und hartlich, der vorher weiche Puls hartlich wird, worauf bann auch meistens bie Bene bald geschlossen werden muß, wenn nicht Nachtheil entstehen foll, mas naturlich fogleich geschehen muß, wenn ber Urgt sieht, daß bas Gefäßinstem zu schwach ift, um selbst eine kleinere Quantitat Blut verlieren zu konnen. Es find dies die Falle, fur welche man die Lehre vom fo= genannten Probeaberlaß geschaffen hat. Saufig ift man gezwungen, bas Meiste burch ortliche Blutentzie= hungen in der unmittelbaren Rabe bes entzundeten Theils zu bewirken, worauf man sich bei Kindern auch allein zu beschränken hat. Dergleichen Fälle sind es nun, wo man im Unfange gleich nach gemachter entsprechender Blutent= ziehung ben Tartarus stibiatus anwenden muß, und zwar in Brechen erregender Form, um bas Nervensuftem gu erschüttern; geht dies aber nicht, weil die Krankheit sich schon zu weit ausgebildet hat, die Entzündungssymptome zu stark sind, so reicht man ihn in großen Dosen rasch hinter einander nach Peschier's Methode bei der Lungen= entzundung. Überwiegen aber bie Nervensymptome bedeus tenber, so ift es gerathener, sich ber Narkstika, und no mentlich des Extr. Hyoseyamus und Opiums, bei ber mehr rheumatischen Kormen auch wol bes Colchicums aber nicht allein, sondern in Berbindung mit Nitrum ober Ralomel, zu bedienen; auch die Digitalis findet bier ihre Stelle, besonders bei Entzundungen der hirnhaute ber Rinder, wahrend Opium 21) sich fur die Entzundungen ber Baucheingeweibe mehr eignet, fur die es auch namentlich von Hamilton im J. 1783 eingeführt wurde, aber zur Zeit bes Brownianismus so übermäßig gemisbrauch ward, daß noch jetzt eine nicht geringe Ungahl Urzte ein wahre Scheu vor feiner Unwendung haben. Gang bi fonders schnell und fraftig muß man die Narkotika befor bers in benjenigen Fallen von Entzundung anwender welche sich aus Neurosen entwickelten, da dies ber einzie Weg ift, ihren balbigen Übergang in Brand zu verhuter In bem Make, wie bie Nervenaufregung fchwindet, mu fen die Dosen der Narkotika auch seltner gereicht und ver ringert werden, um endlich ben alleinigen rein antiphlog stischen Mitteln Plat zu machen, wie sie von bem Chara ter des Leidens bann gefodert werden. Gehr haufig i es bei Entzundungen ber Kall, daß die allgemeine Re action zu schwach ist, um die ortliche Uffection zu b feitigen, mas seinen Grund entweder in der geringen D gnitat bes entzundeten Organs fur ben Gefammtorgani mus, oder in der zu großen Schwäche des Individuur hat, wornach die Behandlung naturlich sehr verschiede ausfallen muß. Liegt ber Grund in bem Drgane, fo fra es sich zuerst, ob es überhaupt nothig ist, eine allgemei Reaction hervorzurufen, oder ob die Runst hinreichen Mittel besitzt, ohne eine folde die topische Entzundung vernichten. Bei acuten Entzundungen wird es schwert oft gerathen sein, eine allgemeine Reaction hervorzurufe wozu auch bem Urzte die paffenden Mittel fehlen, da a gefäßerregenden Mittel auch die topische Entzundung st gern. Das einzige ist noch ber Aberlaß, burch welch wir ben Organismus zwingen konnen, auf ben ortlich Krankheitsproceß einzuwirken, und diesen werden wir at vielfach ohne Nachtheil anwenden konnen; auch fur die ei fach chronischen Entzundungen bleibt uns kein anderes M tel übrig, wenn wir für manche Falle bas Emeticum at nehmen, benn was die Urzte sonst noch anführen, ber auf mangelhafter Diagnofe und namentlich auf der üb maßigen Ausdehnung, welche man bem Begriffe ber Er zundung gegeben hat. Dagegen findet unter diefen B haltnissen die Behandlung durch Derivation ober Ableitu eine sehr ausgedehnte Unwendung, welche naturlich no ben Organen verschieden eingeleitet werden muß; obgle

<sup>21)</sup> Robert, Non ergo unquam incipientibus internis inflamationibus hypnotico ex opio phlebotomia praeserenda. (Pa 1696. 4.) Hanse, Diss. I. II. de usu opii salubri et noxio morbis inflammatoriis. (Lips. 1777. 4.) Rob. Hanse dilber u Mohnsaft zu behandeln, in Samml. ausertes. Abh. 11. Bb. 265 – 275. Böhm, Diss. de rite aestimanda opii virtute in bribus et morbis inflammatoriis. (Lips. 1777. 4.) Ziehm, Di in vires antiphlogisticas mercurii, opii et balneorum tepidor inquirens. (Erford, 1794. 4.) Meyer, Diss. de opii usu in flammationibus. (Gotting, 1800. 4.)

wegen bes großen Conneres fast aller Organe mit bem Darmkanal biefer am oftersten und gefahrlofesten in Unspruch genommen werden muß, woher aber auch bas Ra= lomel 22) und die Brechmittel einen fo großen Ruf als Untiphlogistica erhalten haben. Nicht weniger finden die Sautreize vom Senfpflafter bis zum Glubeisen bier ihre Stelle, und zwar die ichwacheren bei ben acuten, die ftar= fern bei den dronischen Entzundungen. Die wesentlichste Behandlung trifft aber hierbei das Organ selbst, um so mehr, als es meistens von Außen zuganglich zu sein pflegt. Bir suchen dasselbe direct von dem Überflusse an Blut zu befreien durch Blutigel. Schröpfköpfe oder Scarificationen, ind den bereits im Überfluß abgelagerten Bildungsftoff auf= ulosen durch Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe in ber Rabe ober unmittelbar in das Organ, welcher man da, vo gleichzeitig Aufregung im Nervensusteme vorhanden ift, Narcotica, Ol. hyoscyami coctum, Belladonna, Cicuta etc. hinzufügt, und um die Resorption noch mehr u fordern, bedeckt man, wo es angeht, bei mehr chronischem Berlauf mit sogenannten resolvirenden Pflaftern die Haut= tellen. In der neuern Zeit hat man in der Compression ur viele Falle ein fehr hilfreiches, die Reforption befordern= es Mittel entbeckt, wodurch zugleich das weitere Eindrin= en der Blutkugelchen in das feinere Capillargefäßsyftem erhindert, der Ablagerung wie dem Unsate, also der Ge= dwulft, Grenzen gesetzt werden; doch darf diese naturlich licht so stark angewendet werden, daß anhaltender Schmerz ntsteht, weil sonst die einfache Entzundung in die gefahr= de sogenannte sensibele verwandelt werden wurde. Zeigt ich bei den chronischen Entzundungen bedeutende Erag= eit in dem Verlauf, so muß man zu reizenden Waschun= en, Einreibungen und Pflaftern, felbst Beficatoren, Pocken= albe, Haarseil seine Zuflucht nehmen, um die chronische Entzündung wo möglich in eine acute umzuwandeln, was ch häufig durch Schmerz als gelingend anzukundigen flegt, wo dann die reizende Behandlung, wenn nicht ang bei Seite gefett, doch progreffionsmäßig vermindert berben muß. Überhaupt gilt es hierbei aber als Regel, aß, wie der Krankheitsproceß in seiner Ausbildung Inermissionen macht, wodurch er eben die chronische Form ewinnt, so auch die Unwendung der Mittel nicht per= ranent, sondern in Paufen geschehen muß, um dem Theile eit zu laffen, selbständig an der Eliminirung bes Rrank= eitsprocesses größern Theil zu nehmen, und ihn nicht urch den fortwahrenden Reiz noch mehr zu schwachen. Die Urzte haben recht wohl bemerkt, daß die meisten Mit-I permanent angewandt, nach einiger Zeit keine fichtbare Birkung mehr zeigen, weil fich der Theil an ihren Reiz ewohne und deshalb andere und starkere anwenden zu uffen geglaubt, was aber in der Mehrzahl der Falle icht nothig, ja felbst fogar nachtheilig ist, indem zweck-

maffige Paufen mit einem und bemfelben Mittel meiftens beffer zum Biele fuhren. Überhaupt ift es zwedmäßiger, die reizenden Mittel, wie auch felbst die Blutentziehungen, wenn die Gefahr nicht fehr bringend ift, nicht zur Beit der Eracerbation, wo man ja erst die Kraft der Krankbeit, wie der gegen fie ankampfenden Reaction genauer zu be= urtheilen im Stande ift, sondern gur Beit ber Remission anzuwenden, da fie bier ihre Wirkung viel freier entwickeln fonnen. Jenen nothwendigen Paufen verdanken auch die wiederholten ortlichen Blutentziehungen und Emetica ihre Wirksamkeit und ihren Ruf in der Behandlung dronischer Entzimbungen, und grade in der Remission entfaltet fich ja bie Beilkraft ber Natur, und gewinnt Raum, ben Rrant= beitsproces zu zerstören; ift sie also zu schwach, fo bedarf fie ja eben hier am deutlichsten der Nachhilfe, wahrend die zur Zeit der Eracerbation gereichten und angewende= ten Mittel der ohnehin muhfam das Gleichgewicht halten= ben Beilkraft der Natur noch einen Theil zu ihrer Uffimi= lation rauben, fich also mindeftens zu zersplittern zwingen, was nur zu leicht Erschöpfung zur Folge haben kann. Darin liegt auch der Grund, warum combinirte und complicirte Entzundungen fo fchwer zu befeitigen find, wofür sich übrigens keine allgemeinen Regeln aufstellen lassen. — War es endlich wirkliche Schwache bes Drganismus, welche es weber zu einer allgemeis nen noch tovischen beilfamen Reaction kommen ließ, so entsteht die sehr gewichtige Frage, ob diese Schwache vom Blut = ober Nervensoftem ausgeht und in ihnen seinen Sit hat, benn hier handelt es sich um ganz entgegenge= fette Beilmethoben, welche noch bagu beibe mit ben Inbicationen für das topische Leiden in Conflict gerathen, da dies in dem einen wie in dem andern Falle niehr oder wenis ger verstärft wird, mithin noch eine britte Indication ber= beiführt, durch deren Erfüllung die nachtheilige Einwirs fung der allgemeinen Behandlung, wenn nicht gang auf= gehoben, so boch weniger schadlich gemacht werden muß. Liegt die Schwache im Blutspfteme, so muß dieses geftarkt und feine Rraft gehoben werden. Bier finden bie Cauren, die China 23), wie auch ber maßige Genuß der gerbestoffhaltigen Weine ihre Stelle; die Sauren kann man mit fluchtigern Mitteln, wie Urnica, im Aufguß ver= binden, sie auch zur China hinzusetzen, welche offenbar das vorzüglichere Praparat bildet, da man fie zweckmäßig mit Nitrum und ahnlichen antiphlogistischen Mitteln verbinden, und fo dem Grade der entzundlichen Reizung mehr anpassen kann. Sat die Schwäche ihren Sit im Nervensysteme, so muß man fluchtige Reizmittel in Unwendung ziehen, aber solche, welche so wenig als möglich das Ge= faßsustem reizen, vor allen den freilich theuren Moschus, bann die flüchtigen Ummoniumpraparate, den Kampher und bas Opium, welche lettere aber wie die China fast im= mer mit antiphlogistischen Mitteln verbunden werden musfen, wozu fich besonders das Calomel eignet, welches für Die nervose Schwache in demfelben Range steht, wie das Nitrum für die Schwäche im Gefäßfysteme, und wie hier

<sup>22)</sup> Goy, Diss. de virtute mercurii inflammationes resolente. (Mogunt. 1794. 4.) Rambach, Diss. Usus mercurii in orbis inflammatoriis. (Halae 1794.) Ziehm, Anmerf. 21 angef. iss. Webefind, über den Gebrauch und Misbrauch des Kalozales in Entzündungskrankheiten; Horn's Archiv für medic. Erzahrung. 1827. Zuli, Aug. S. 610 fg. Müller, De antiphloistica Hydrargyri muriatici mitis virtute. (Vratislav. 1822.)

<sup>23)</sup> Büchner, Diss. de virtute corticis Peruvianae antiphlogistica. (Halae 1768. 4.)

Die Arnica, so tritt bei ber nervosen Schwäche bie Valeriana als ein zweckmäßiges Berbindungsglied auf. Die Die allgemeine Behandlung, fo muß auch die topische bes entzundeten Organs, wo es thunlich ift, als eine gemischte auftreten, ba in beiben Fallen zu befürchten fteht, baß bas Drgan in feinem egoistischen Streben fo wenig gebinbert, fich gang aus ber Berbindung mit bem Dragnismus berausreißt, und baburch sich nothwendig felbst vernich= tet, indem es dem Brande und somit den chemischen Befeben anbeimfällt. Ortliche Blutentziehungen muffen zwar fets und fogar oft wiederholt vorhergeben, allein weiter barf die ortliche antiphlogistische Methode selten angewen= bet werden; bei Schwache bes Blutspftems, Die ja auch auf ben entzundeten Theil ihren Ginfluß ausübt, muffen Adstringentia in Form von Waschungen und Überschlägen (Blei, Cichenrinde, China) jedoch falt, bei nervofer Schwache, welche die Kalte nicht verträgt, Aromatica, selbst Nervina in gleicher Gestalt aber warm angewendet werden, naturlich steigend und fallend mit ben Symptomen ber Entzundung. Dag bas biatetische Berfahren biefer pharmaceutischen Behandlung angepaßt werden muß, be= barf wol keiner Erinnerung. — Auf die Behandlung ber übrigen Modificationen und Barietaten ber Ent= zundung konnen wir hier nicht naber eingehen, da fie zu schr von den jedesmal ergriffenen Organen und Syfte= men abhangig, und beshalb in ben fur fie bestimmten eigenen Urtifeln bargelegt werben muß.

Gelang es nun auf bem angegebenen Wege nicht, ben gunftigen Musgang ber Entzundung in Bertheilung berbeizuführen, so barf man nicht hartnachig biefen 3weck weiter verfolgen wollen, sondern muß zeitig folche Modifi= cationen ber Behandlung eintreten laffen, wie sie sowol ber nun zu erwartende Ausgang, als auch beffen wirklicher Ein= tritt es erfodert, damit man die fernere Leitung des Krank: beitsprocesses nicht gang aus ber Sand verliert, und ber unausbleibliche Nachtheil fur ben Organismus moglichft ver= mindert wird. Die Schule belegt biese nothwendigen Modificationen ber Behandlung mit dem Namen Indica-tion der Ausgänge. Wir haben gesehen, daß es Kalle gibt, wo zwar Bertheilung eintritt, aber die bazu nothige Krise wird colliquativ in dem entzündeten Secretionsorgane. hier muß man Unfangs Untiphlogis stika mit Narcotica frigida verbinden, weil die spater erfoderlichen Adstringentia zu früh angewendet leicht die Secretion zu schnell ganz unterdrücken, und dadurch in bem leidenden ober einem mit ihm verwandten Organe leicht wieder Entzündung hervorrufen; es entsteht aber Ge= fahr, daß die Colliquationen zur Lahmung oder Utro= phie des Organes fuhren, welche in der Regel unheilbar find, was zum großen Theil auch von ber aus Entzuns bung sich herausbildenden Erweichung gilt. Das Na= bere sehe man in den genannten Artikeln. Oft gelingt es zwar, ben Entzundungsproceß zu sistiren, aber es bleibt bie bereits eingetretene Sypertrophie (f. d. 2B.) zu= rud, wobei in der Mehrzahl der Falle auch der in das Parenchym ber Organe abgelagerte rohe Bilbungsstoff nicht wieder entfernt wird; es bleibt gleichzeitig Berhartung (Induration) übrig. Hier muß die Resorption fraftig an=

geregt werben, indem man statt ber Ralte bie Barme ortlich auf die Umgebung, nicht auf bas Organ felbst an= wendet, für welches neben ben übrigen Ableitungsmitteln sich die kräftigen Resolventia, Jod, Quecksilber, allein ober in Berbindung mit einander ober mit andern Mitteln, wie Digitalis u. f. w., wenn der Verlauf mehr chronisch, und ber Charafter mehr torvib ift, eignen. Die plotlich eintretenben Indurationen, wie die Sepatifation der Lungen, lassen sich nur durch die fraftiasten Untiphlogistifa, befonders aber Derivantia, verhuten, einmal eingetreten aber nicht mehr ent: Droht ber Bildungsstoff fich auf bie Klache von Membranen zu ergießen, so muß man besonders mit den Blutentziehungen vorsichtig sein, dagegen energisch durch den Darmkanal mittels Kalomel und Salappe oder Cremor tartari, durch die Urinfecretion mit dem Ralomel hinzugefügter Digitalis, vorzüglich aber burch fraf: tige Hautreize, namentlich Vesicantia<sup>24</sup>), die hier vorzugs: weise ihre Stelle finden, ableiten. Erfolgt ber Erguß ben: noch, so ist die beim Empyem angegebene Behandlung einzuschlagen. Die haufig hiernach zuruchleibenden Berwach fungen sind ber Runst fast stets unzuganglich. Uhnlich ist die Behandlung, wenn der Erguß in Form bes Maffers erfolgt; siehe ben Artikel Hydrops ober Was- 460 sersucht. Über die Behandlung des Ausganges in Eite: M rung siehe ben Artikel Eiterbeule, und die Behand: De lung des Brandes wird unter Gangran ober Brand angegeben werden. (J. Rosenbaum.)

Enucleator, & Fringilla.

ENUDA - MIMA, beißt in ber tangutischen Sprach eine von feufgenden Menfchen bewohnte Welt, und mai verstand in ber mythischen Geographie ber Mittelasiater ben von den Mongolen Moo = Dootu = Tip genannten nordlich vom Weltberge Summer : Dla gelegenen, filber reichen Welttheil. Die Einwohner besselben find fast fee lenlose, nur vegetirende Maschinen, ohne alle Leidenschal ten, 230 Kuß hoch und von wunderbarer Gestalt. werden alle 1000 Sahre alt, find fehr weiß von Fart und tragen nur weiße Meider, die fie fich mit allen Birrathen ohne Muhe durch ihren Wunsch verschaffen. De Baum Galbaras befriedigt alle ihre Bedurfniffe, und eir wildwachsende, ben Krüchten bes Salogewächses abnlic Frucht, ober nach Undern die Wurzel Umtatu = Semit bient ihnen zur angenehmen Speise. Sie leben frei vo allen Krankheiten; wenn aber bie Zeit ihres Todes komm so lagt sich sieben Tage vorher eine Warnungsstimme bi ren, die ihnen ihren hintritt ankundigt, worauf sie wiihren Freunden und Berwandten traurig Abschied nehmer f. Pallas, Samml. histor. Nachrichten über bie mong: lischen Bolferschaften. II. S. 25 fg. (Richter.

ENUDOS, Evordos, Sohn des Antaos, Konig der Leleger, und der Samia, also Enkel Neptun's (Pau VII, 2). Er gehörte nebst seinen drei Brüdern, Samo Perilaos und Alitherses, zu den Stammhelden der Sinier.

(Richter

Enula, s. Inula.

<sup>24)</sup> Engel, Diss. de explicandis generalioribus vesicantis effectibus, eorumque in inflammationibus usu. (Halae 1774. recus. in Baldingeri Sylloge dissertat. Vol. IV.

ENVERMEU, Marktfleden und Sauptort eines gleichnamigen Cantons im Bezirke Dieppe bes frangofi= iden Departements ber Niederseine (Normandie), liegt 31/4 Lieues von Dieppe entfernt an der Caune, ift ber Sit eines Friedensgerichtes, eines Einregistrirungs = und eines Postamtes, und hat eine Pfarrkirche, 212 Saufer und 896 Einwohner, welche drei Jahrmarkte unterhal= ten. — Der Canton Envermeu enthalt in 40 Gemein= ben 14,275 Einwohner. (Nach Ervilly und Barbi= chon.) (Fischer.)

ENYALIOS, ein Beiname bes Ures, welcher ber Burger, ber Stadteverwuster bedeutet. Der Name ist unstreitig abgeleitet von bem Namen ber Kriegsgottin Enno, beren Sohn vom Ares auch Ennalios genannt Es scheint ein alter Name bes Kriegsgottes zu fein, benn in einer Stelle bes Sophofles wird er vom Ares unterschieden, und Andere machen ihn zum Sohne bes Kronos und der Rhea. Histigos von Milet nennt einen alten Gott ber Babylonier Beus Ennalios. Borzüglich foll Ennalios ben wilben Schlachtengott ber Thraker, Ares aber auch zugleich ben wohlthatig schützen-ben Kriegsgott bebeuten. (Cf. Schol. Aristoph. Pac. 456. Fragg. Alcman. Lyric. ed. Welcher. XLI. p. 55. Sophoel. Ajac. 179 und daselbst die Ausleger. Cornut. De N. D. XXI. p. 190.) (Richter.)

Enydra, f. Enhydra.

ENYDRIS. Unter diesem Namen stellte Lichtenstein die Secotter (Lutra marina Stell.) als eigene Gattung auf, und unterschied bies im außern Unsehen den Fluß= und Teichottern hochst ahnliche Thier von ihnen burch den Bau bes Schabels, Gebiffes und ber Kuffe fehr genau und richtig. Folgende Charaftere gibt er an: Dhren klein, besonders niedrig, am Ropfe sehr abwarts stehend, tuten= formig eingerollt, mit abgestumpstem Zipfel und dicht behaart. Fuße funfzehig; die vordern mit auffallend tur= zen, schwielig verwachsenen Behen; die hintern mit ge= streckten, von Innen nach Außen allmalig an Lange zu= nehmenden Behen, die durch eine behaarte Schwimmhaut bis ans Ende verbunden sind; beide mit zusammengedrück= ten, sichelformigen, spiken, halb aufrechtstehenden Krallen bewaffnet. Schwanz kurzer als der vierte Theil des Leibes, ziemlich bick, mehr breit als rund, mit starkerer Seitenbehaarung.

Wenngleich diese habituellen Merkmale die Seeotter schon genügend von ihren Verwandten unterscheiden, so steigert sich doch diese Differenz beiweitem durch die Bilbung bes Schabels und des Gebisses. Ersterer ift viel kurzer und breiter, als bei der Flugotter; namentlich ist ber Schnauzentheil ganz auffallend furg, bafur aber ber Stirntheil im Berhaltnig nicht blos langer, fonbern auch viel breiter. Die crista verticalis und occipitalis, welche jungen Individuen, wie gewöhnlich, gang fehlen, erreichen mit zunehmendem Ulter eine betrachtliche Sohe, und übertreffen alsbann die der Flugotter um ein Be= beutendes. Sehr merkwurdig ist endlich das Gebiß durch die Differenz der Schneidezähne. Die ganz jungen Thiere haben namlich oben und unten fechs Schneidezähne von auffallender Kleinheit, und blos zwei Backenzähne, die späs

tern Luckenzahne; bei altern Eremplaren find an bie Stelle ber untern fechs Schneibegabne vier etwas größere getre= ten, von benen die beiden mittlern mehr nach Innen fteben; dabei finden sich je brei Backzahne, von benen ber bintere ein breieckiger Fleischzahn ift. Gang alte Indivibuen mit vollständigen cristis zeigen dieselben Schneide= gabne, aber oben je vier, unten je funf Backgabne, inbem bort noch ein hinterer, vierediger, großer Mahlzahn hinzugekommen ift, welcher an ber innern ober Mundfeite eine viel größere Breite hat, als an ber außern ober Backenseite. Dieses Berhaltniß bes Mablzahnes scheint ben Hauptaattungscharakter des Gebisses barzubieten, in= fofern bei ber Klufotter berfelbe Babn an beiden genann= ten Seiten gleichbreit ift, lettere überdies aber einen Babn mehr hat, namlich einen sehr kleinen vordern Luckenzahn. beffen Auftreten burch die größere Lange bes Schnaugen= theiles bedingt ist. Dieser kleine obere Luckenzahn fehlt indessen ebenso baufig bei der gemeinen Flufotter (Lutra vulgaris), wie felten ber mittlere untere Schneibezahn jeder Seite, sodaß in einem solchen Falle die Ungahl ber Bahne bei beiden Gattungen ganz diefelbe ift, und nur die stumpfzacfige Bildung aller Bahne ber Secotter ihr Gebiß von dem auffallend spitzackigen der Flugotter unterscheidet.

Die einzige bekannte Urt dieser Gattung beißt jest also Enydris marina und erreicht eine Große von fünf Kuß. Sie ist schwarzbraun von Karbe und besitt, gleich allen Ottern, einen fehr bichten Pelz, beffen Wollhaare braungrau aussehen, ftark gekrauselt find und kaum einen Boll messen. Sie werden überragt von 2-21/2 Boll lan= gen, schwarzen Grannenhaaren, zwischen benen in bestimmten Abstanden andere noch etwas langere Grannen= haare mit weißer Spite stehen. Lettere überragen bie erstern grade um soviel, als das Beig ihrer Spike betragt, und bedingen dadurch ein überaus schones, reif= artiges Ansehen des Pelzes. Mit zunehmendem Alter treten folcher weißspihigen Saare immer mehre hervor; fie fehlen indessen an ben Fußen gang. — Die Geeotter bewohnt die nordwestlichen Ruften Umerika's und scheint sich bis zu ben Meuten zu verbreiten; nach Steller besteht ihre Nahrung in Muscheln, besonders Mytilusarten, zu deren Ablosen sie vorzüglich ihre kurzzehigen Vorderfüße benute. Much Patellen und andere festsitzende Mollusken frift sie gern. Bu biefer Nahrung paßt auch gang bie stumpshoderige Bilbung ihrer Badzahne. Bergl, über bieselbe: Steller in Nov. comm. acad. Petrop. T. II. P. II. p. 367. t. 26. Pallas' Reisen III. G. 127. 137. Schreber's Saugeth, III, 465. 4. t. 128, und beson= bers Lichtenstein im Naturhist. Utlas zu Ermann's Reise um die Erbe. S. 19. t. 11 u. 12; sowie Sobgfon in ben Proceed. of zool. soc. IV. 59. (Burmeister.)

ENYEDI, 1) Georg, unitarischer (Socinianischer) Superintendent in Siebenburgen, gest. 1597 im 42. Lebens= jahre. Er studirte in Teutschland, in der Schweiz und in Stalien elassische Literatur und Theologie. Nach feiner Ruckfunft aus dem Auslande, im 23. Lebensjahre, hielt er sich eine Zeit lang in Wien auf, wo er zuerst durch die magnarische Ubersetzung eines lateinischen Gedichtes: De misera morte duorum amantium ob impatientiam

amoris. als Schriftsteller auftrat (Debrecgin 1577. 4.). Mach Siebenburgen guruckgekehrt, wurde er bafelbft Ergieher, unitarischer Prediger und endlich Superintenbent. Großes Aufsehen erregte sein opus posthumum: Explicationes locorum Scripturae Veteris et Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet, auctore Georgio Enyedi, weil es gang gegen bas Dogma von der heil. Dreieinigkeit gerichtet ift. Es wurde zu Enned gebruckt, allein febr bald verboten, und bie Erem= plare, welche man auftreiben konnte, wurden offentlich perbrannt. Es wurde aber in Holland neu aufgelegt, je= boch ohne Ungabe bes Druckortes und ber Sahrzahl \*). Dem Georg Ennedi wird auch von Bielen zugeschrieben bie Explicatio locorum Catechesis Racoviensis und bie Praefatio in Novum Testamentum versionis Racovianae; allein er kann nicht ber Berfasser bavon sein, da die Catechesis Racoviensis erst nach seinem Tode im Drud erschien.

2) Stephan E., Notar ber königl. Freistadt Nagyz Banya in ber zweiten Halfte des 17. Jahrh., schrieb in ungarischer Sprache die Geschichte Siebendürgens von 1657—1660 unter dem Titel: Oceasio suscepti itineris et delli Principis Georgii Rákóczy II. in Poloniam. Diese wichtige Schrist ist dis jest nur in der Handschrift vorhanden. Nähere Auskunst ertheilt darüber der siebendürgische Literator Joseph Benkö in seiner Abhandlung: Selentés az Erdély historiája' irójinak magyar nyelven találtató Kézirásairól (Anzeige der Handschriften von Schriftstellern in ungarischer Sprache über die Geschichte Siebendürgens), welche Nunny theils in dem pester Tudómányos Gyűstemény (Wissenschaftzliche Sammlung), theils in der kaschauer Felső Magyar Országi Minerva (Oberungarische Minerva) mitgetheilt hat.

Enygris Wagler, f. Boa und Riesenschlange. ENYO, Evva, 1) eine von ben Graen; f. b. - 2) Die Burgerin, Stabteverwufterin, eine Gottin bes Rries ges bei den Griechen, die Mutter ober Umme ober Schwe= fter bes Ures und Begleiterin beffelben, indem fie mit Eris, Phobos und Deimos vor feinem Kriegswagen im Getummel ber Schlacht herschreitet. (Hom. II. IV, 440. V, 333. Hyg. Praef.) Sie scheint ursprunglich bie befondere Kriegsgottin eines einzelnen Bolterftammes geme: fen und bann in ben griechischen Gotterstaat übergegan-Bom Ures unterscheidet sie sich blos durch bas Geschlecht. Wie er, ist sie bie Gottin bes wilben Schlachtgetummels, die allein am Blutvergießen fich er= gobt. Bon ber Kriegsgottin Pallas ift fie baber ganz verschieden, benn biese ift auch Borfteberin ber Runfte bes Friedens. Bei ben Romern ward fie unter bem Namen Bellona nationalisirt, und erlangte hier mehr Ruhm als bei ben Griechen. Romische Dichter geben ihr eine blutige Peitsche (Aen. VIII, 703) und eine Fackel in bie Sand und schildern sie mit fliegenden, blutbespritten Saas

ren (Syl. It. v. 221); biefe Bilber entlehnten fie mahre scheinlich, wie Senbold faat, von einer Vorstellung bers felben in ihrem Tempel zu Rom, ober von ber Sitte ibs rer Priefter, fich bei ben Opfern bie Schultern zu riben und ihr eigenes Blut zu vergießen (Mart. Ep. II, 85). Vor ihren Tempeln stand eine kleine Saule, in welche, nach geschehener Kriegserklarung, ein Spieß gesteckt zu werden pflegte (Ovid. Fast. VI, 206). Der merkwürz diaste Tempel berselben war ber, welchen Uppius gelobte. In einem zweiselhaften Treffen mit ben Samnitern und Etrusfern bob er vor ben Mugen bes Beeres bie Bande empor und rief: Berleihest bu uns heute ben Gieg, o Bellona, fo gelobe ich bir einen Tempel (Liv. X, 19). Das begeisterte die Krieger mit neuem Muthe und die Schlacht ward gewonnen. In einem ihrer Tempel pflegte der Senat sich zu versammeln und so vor den Augen der hoch verehrten Gottin zu rathschlagen. — Die Tempel zu Romana in Rappadocien und im Pontus find kein Beis ligthum ber Enno ober Bellona, sondern ber armenischen Ungitis, beren Berehrung bier einen friegerischen Charats ter angenommen hatte. (Crenger's Symb. II, 22 fg.) (Richter.)

Enyo, f. Theridiidae.

ENZERSDORF. 1) Engereborf am Gebirge, auch Maria-Engersborf, ein zur Berrschaft Feste Lich= tenstein gehöriges, großes, schon gebautes Dorf im B. U. 2B. 2B. Des Erzherzogthums Ofterreich unter ber Ens, in ber Rabe von Wien, zwischen Brunn und Mobling, in freundlicher Lage, fast burchaus von Weingarten ums geben, mit 101 Saufern, worunter fich viele Landhaufer ber Wiener befinden, 820 teutschen Einwohnern, welche Wein= und Feldbau treiben und von der Vermiethung ihrer Saufer an die Bewohner ber zwei Stunden entfern= ten Sauptstadt, sowie auch aus bem Berkaufe ber Milch und bes Dbstes nach Wien, großen Gewinn ziehen; einer jum Dekanat Laa bes wiener Erzbisthums gehorigen fa= tholischen Pfarre von 900 Seelen, welche von brei Glie: bern des Franziskanerordens versehen wird und unter dem Patronat bes Religionssonds ftebt; einem im S. 1454 gegründeten, 1533 aufgehobenen und 1632 wieder herge: ftellten Franziskanerklofter; einer katholischen, im 3. 1726 in ihre gegenwärtige Gestalt gebrachten Wallfahrtskirche, Maria Beil ber Kranken genannt, welche stark besucht wird und ein Hochaltarblatt von I. Hokel hat; einem Rirchhofe, in bessen Erbe ber verdiente Ustronom Mar Hell und ber berühmte Dichter Fr. E. Zacharias Werner ruben; einer Schule; einem freien Sofe, ber alten Feste Lichtenstein und dem auf einem mäßigen Vorgebirge liegenden fürstl. Lichtenstein'schen Commerschlosse, mit einem neu angelegten Parke und herrlicher Aussicht auf die nabe Hauptstadt ber Monarchie und ihre belebten, schonen Ums gebungen. 2) Engersborf an ber Fischa, ein gur Herrschaft gleiches Namens gehöriges Dorf beffelben Rrei: fes und Landes, am rechten Ufer ber großen Fischa, wo sie den Reisenbach aufnimmt, in offener, wellensormig ge= schwungener Gegend gelegen, eine halbe Stunde südlich von dem Markte Fischamend entsernt, mit 149 Saufern, 860 teutschen Einwohnern, welche sich vom Feld = und

<sup>\*)</sup> Dieses unitarische Werk suchten zu wiberlegen Benedict Szent Királyi in lateinischer und Stephan Melotai in ungarischer Sprache.

Beinbaue und der Biebzucht ernahren; einem herrschaft= lichen Schloffe, worin bie Umtskanglei ber fürftl. Bat= thnani = Strattmann'ichen Kibeicommigherrschaft gleiches Namens ihren Git hat; einer zum Dekanat Kischamend des wiener Erzbisthums gehörigen katholischen alten Pfarre von (1829) 1560 Seelen, welche schon im 15. Sahrh. bestand, fpater von den Lutheranern in Besit genommen, und erst im 3. 1676 wieder hergestellt murbe, gegenwar= tig unter bem Patronat ber Ortsobrigkeit steht und von zwei Priestern versehen wird, einer alten, zum Theile noch aus dem 13. Jahrh. stammenden Rirche, einer Schule, einem freien Sofe und zwei Mahlmuhlen. In der Ge= gend diefes Dorfes follen mehre Avarenstamme, gleich nach ihrer Unterwerfung burch R. Karl ben Großen, getauft worben fein. 3) Groß = ober Stabtl = Enzersborf, eine f. f. Staatsherrschaft im D. U. M. B. Niederofter= reichs, welche zugleich Landgericht, Grund=, Orts= und Conscriptionsobrigfeit ift, die Stadt gleiches Namens, sieben Dorfer, einen Sof und zwei Biegelofen umfaßt, 10,879 n. d. Joche und 1411 Rlaftern okonomisch be= nutten Bobens besitt, einen Bevolkerungsstand von 2134 Seelen in 365 Saufern und einen Biehftand von 577 Pferben, 665 Rindern, 2124 Schafen und 680 Schweis nen gablt. 4) Ein zur Berrschaft gleiches Namens ge= horiges Landstadtchen, im Marchfelbe, nahe an jenem Urme bes linken Donauufers, welcher die Insel Lobau umschließt, gelegen, 21/2 Stunden offlich von Wien ent= fernt, ziemlich wohl gebaut und von einer Mauer umge= ben, durch welche drei Thore fuhren, mit 110 Saufern, 823 teutschen Einwohnern, welche sich größtentheils mit Getreideban und Sandel beschäftigen; einer alten, zum Dekanat an dem Marchfelde neben der Donau des Erz= bisthums Wien gehörigen katholischen Pfarre von (1829) 1150 Seelen, welche unter bem Patronat des Rameral= fonds steht; einer ansehnlichen, aus dem 12. und 14. Jahrh. stammenden katholischen Kirche und Kapelle; einer Schule, Schiefftatte, einer Apotheke, zwei Gafthaufern, einer Potaschensiederei, mehren Schiffmuhlen, zwei Bie= gelofen, ben in ber Mitte bes Stadtchens gelegenen Rui= nen eines alten Schloffes, von beffen Schickfalen aber nichts anderes bekannt ift, als daß es in der lettern Zeit als Brauhaus verwendet wurde; einem fark besuchten wochentlichen Kornermarkte und zwei Jahrmarkten. Die= ses Städtchen ist vorzüglich in der Kriegsgeschichte des verhangnigvollen Sahres 1809 merkwurdig geworden, denn unterhalb dieses Stadtchens ließ Napoleon vor der mor= derischen Schlacht bei Wagram am Abende des 4. Juli bei Muhlleiten über die Donau setzen, am 5. Morgens die nicht sehr bedeutenden Feldverschanzungen zwischen Eß= ling und Enzersborf nehmen und das hoch in Flammen auflobernde Stadtchen ersturmen, worauf er sich erst im Marchfelbe entfaltete und gegen Teutsch : Wagram vor rudte. 5) Lang= Engersborf, auch Langen= Engers= dorf, ein zum Stifte Alosterneuburg gehöriges großes Dorf in bemselben Rreise und Lande, am Fuße des wegen seines vortrefflichen Weines bekannten Bisamberges, an der von Wien nach Prag fuhrenden Commercial-, Saupt = und Poffstraße, in fehr malerischer Umgebung ge=

legen, zwei Meilen nordwarts von Wien und eine halbe Stunde vom linken Donauufer entfernt, jum Theil von ausgebreiteten Muen umringt, mit 110 Saufern, 650 teutschen Ginwohnern, welche Keld = und Beinbau treis ben und aus dem Verkaufe von Obst. Milch. Getreibe und andern Erzeugnissen nach Wien großen Vortheil gies ben; einer alten katholischen Stiftspfarre ber regulirten Chorherren zu Klosterneuburg, welche zum Dekanat am Michaelsberge bes wiener Erzbisthums gehört, unter bem Patronat bes Stiftes steht, im J. 1326 von bem Bi= schofe Albert von Paffau gestiftet und im I. 1403 an bas Stift ber regulirten Chorherren übertragen wurde; einer katholischen Rirche, Schule, einigen Gasthaufern, ei= ner Poststation, welche mit Wien und Stockerau Pferde wechselt, einer Wegmauthstation, einem f. f. Forstamte und schönen Garten. Die hiesige Gegend litt von jeher burch die Berwustungen bes Rrieges und burch Keuers= brunfte viel Ungemach. 6) Gin gur Berrichaft Staat ge= horiges Dorf in bemselben Kreise und Lande, in einem Thale westlich von der nach Brunn führenden Poststraße gelegen, zwei Stunden von der Poststation Poisdorf ent= fernt, mit 81 Haufern, 537 teutschen Ginwohnern, welche sich vom Keld = und Weinbau ernabren, und nach Staat (Dekanat an ber Hochleiten, Erzbisthum Wien) einge= pfarrt und dahin auch zur Schule gewiesen sind, und ei= ner Mahlmuble. 7) Enzerborf im langen Thale, eine Berrschaft und Dorf in bemfelben Rreise und Lande, welche einem alten ritterlichen Geschlechte ben Namen ga= ben; das Dorf liegt im fogenannten langen Thale am Gollersbache, hat 78 Saufer, 465 teutsche Einwohner, welche Feldbau treiben, eine eigene katholische Pfarre, welche zum Dekanat außer bem langen Thale bes wiener Erzbisthums gehort und unter dem Patronat des Stiftes ber Schotten zu Wien steht, eine katholische Rirche, ein neues herrschaftliches Schloß, eine Schule, zwei Mahl= muhlen und ein Wirthshaus. 8) Ein zur herrschaft Krumau gehöriges Dorf im B. D. M. B. Niederöster= reichs. 9) Gine Gemeinde des Bezirkes Reisenstein im ju= . denburger Rreise der obern Steiermark. (G. F. Schreiner.)

Enzian, f. Gentiana.

ENZIO, König von Sardinien, war der nastürliche Sohn des Kaifers Friedrich II. von Hohenstausen, aus bessen Werhältniß mit einer edlen Dame, die nach Einigen eine Teutsche, nach Andern eine Italienerin gewessen ist, und gewöhnlich Bianca Lancia genannt wird.

Er wurde 1225 ju Palermo geboren und erhielt in ber Taufe ben Namen Beinrich, ber balb in Beinz, in Benzio, Enzo, Entius, gewöhnlich aber in Enzio ver-

wandelt wurde.

Seine Jugend, seine Erziehung sind in Dunkel gehullt und nur das geht mit Bestimmtheit hervor, daß er mit unter allen seinen Brüdern, vielleicht Manfred ausgenommen, dem Herzen seines kaiserlichen Vaters am nachsten stand. Mit unbegrenzter Zärtlichkeit und Treue war er dafür dem Kaiser ergeben, dem er an körperlicher Schönheit ungemein glich.

Dichtkunst und Saitenspiel, welche am Hofe zu Paslermo mit besonderer Sorgfalt gepflegt wurden, bilbeten frih ben Geift und bas Gemuth bes ichonen Junglings, hei bem tiefe schonen Gaben mit fuhner Tapferfeit und manulicher Thatkraft gepaart waren. Gleich feinem Bater war er fern von aller Priesterfurcht, und sern von aller Einwirkung religiofer Vorurtheile fant er bemfelben in allen seinen Rampfen mit der Kirche aus voller Über= zeugung bei und wurde fo einer ber gefahrlichsten und ge= bafiteften Gequer bes Papftes.

Im 3. 1237 erwarb fich Engio in ber Schlacht von Corte nuova die Sporen, als er tapfer an ber Seite feines Baters gegen die aufrührischen Combarden focht. Die in der Schlacht über seine Feinde, so siegte er im folgen= ben Sahre über viele Bewerber, welche um die Sand Abelasia's, ber verwitweten Beherrscherin von Sardinien und Corfica, freieten. War auch ber Ruf ihrer Schonheit weniger groß, benn fie war bereits 30 Sabre alt, fo be= wog doch der Reiz ihrer Reichthumer und der Theilnahme an einem Konigthume ben Raifer, für feinen Sohn bei Abelasia zu werben, ba er baburch nicht allein ber Macht feines Saufes und ben Rechten bes Reichs einen bedeutenden Buwachs erwarb, sondern auch dem seindlich ge-finnten Papst, der auf Sardinien von jeher Unspruche

machte, eine empfindliche Wunde schlug.

Abelasia, durch die Schönheit des tapfern Junglings, ber bamals erst sein 15. Sahr erreicht hatte, bestochen, reichte ihm die Hand und ber Raiser gab ihm darauf ben Titel eines Ronigs von Sardinien. Bermoge ber Ber= fassung Sardiniens besaß aber Enzio, außer ben von fei= ner Gemahlin ererbten Grafschaften (Subicaten) Torre und Logodurro, wenig mehr als den konigl. Titel, und die thatenreiche Zeit, in welcher er lebte, hielt ihn, der die weiten Plane seines Baters begriff und ins Leben rief, fern von biefem Eilande, wo er für feinen Geift und feine Thatkraft nur wenig Nahrung fand. Nur kurze Zeit blieb baber Engio bei feiner Gemablin in Sarbinien, benn bald nach seiner Berheirathung rief ihn ber Raiser nach Stalien zurück, um ihn unter bem 25. Juli 1239 zum Statt= halter (Vicarius Imperii Generalis) von Stalien zu ernen: nen. Die Bestallung bes Raisers findet man in den vorzüg= lichsten Schriftstellern jener Zeit, und sie zeugt sowol von bem hohen Geiste als von der schonen Sprache Friedrich's II.

Enzio wurde in biefer Bestallung mit aller Macht= vollkommenheit bekleidet, ihm wurde die unbeschrankte Berr= schaft und Schwertesgewalt gegeben: "bamit bu gleichsam als ein Spiegel unserer eigenen Person über Frieden und Gerechtigkeit macheft, und überhaupt und allenthalben un-

fere Stelle in jenem Lande vertreteft."

Während im Verlause bes Feldzugs ber Kaiser seine Hauptmacht gegen Bologna führt, erobert Enzio bie Festen Piumuzzo und Crevalcone; barauf brang er gegen bie Mark Uncona vor, und faßte im October baselbit festen Fuß; der Papst zitterte in seiner Hauptstadt und voll von Born schleubert er am 11. Nov. ben Bannstrahl gegen ben jungen König von Sardinien. Diefer aber kummerte sich wenig um den Bann des erschrockenen Papstes, ru= stete sich zu bem neuen Feldzuge, in welchem er bie Er= oberung der Mark und der angrenzenden gander fortsetzte. Orta, Civita Castellana, Montesiascone, Corneto, Su=

tri, Tuscanella und felbst bas vom Pavite schmerzlich bebauerte Viterbo fiel in bie Gewalt bes Ronias.

Die Fehde bes kaiferlich gesinnten Ferrara mit Ras venna leitete die Aufmerksamkeit bes Raisers auf Mittelitalien. Ferrara wurde von den Guelphen, den Keinden bes Raisers, genommen, und ber Verlust bieser Stadt war zu wichtig, als bag er nicht alles zur Wiebererobes rung hatte verwenden follen.

Bald erschien daher Friedrich II. mit Enzio vor Ferrara und noch vor Ende bes Jahres 1240 mußte sich bie Besatung ergeben und ber Kaiser war wieder im Besit

feiner treuen Stabt.

Noch größern Ruhm follte bas Sahr 1241 bem jus gendlichen Konige bringen. Der Papft hatte im vergan: genen Sahre eine allgemeine Kirchenversammlung nach Rom auf Oftern 1241 ausgeschrieben, wogegen ber Raiser alle Pralaten gewarnt hatte, bem Rufe bes Papstes zu fols gen. Trop beffen magte es eine bedeutende Ungabl, vor: züglich ber hohen franzosischen Geistlichkeit, gestützt auf bie bem Papste verbundeten Genuesen, bie gefahrliche Reise auszusuhihren, und schiffte sich am 25. April im Hafen von Genua ein, um von ba, gebeckt burch bie genuesische Flotte, bie Mundung der Tiber zu erreichen. Friedrich II., vom Vorhaben seiner Feinde unterrichtet, übertrug bem Konige Enzio den Befehl über die kaiserliche und pisanische Flotte, welche bereits im Safen von Pisa insgeheim vereinigt war. Mitten auf ber Fahrt ersuhren bie Genuesen bie Unwesenheit ber kaiferlichen Flotte, bennoch setzte man trot ber kläglichen Bitten ber Pralaten, Die einmal bes schlossene Fahrt langs ber etrurischen Rufte fort. Enzie erkannte ben gunftigen Beitpunkt, ereilte am 3. Mai bie genuesische Flotte unweit Livorno, bei der Insel Melo: ria, und errang nach mehrstundigem Rampfe einen voll: standigen Sieg über dieselbe; 22 Schiffe wurden geentert, 3 in Grund gebohrt und nur 2 entkamen, um Genug bie ungludliche Nachricht ber Schlacht zu bringen.

Einige von den Pralaten zogen den Tod in den Wellen der Gefangenschaft vor, die andern aber, worunter 3 Cardinale, 3 Erzbischöfe, 5 Bischöfe und viele Ubte, wurden gefangen und Enzio schickte auf Befehl feinee

Baters, ber ihm auf seine Unfrage

Omnes Praelati Papa mandante vocati Et tres legati veniant hucusque ligati

geantwortet hatte, die Pralaten und brei Legaten gebunben nach Meapel, während die andern in pisanischen und

sicilischen Rerkern untergebracht wurden.

Gebruckt von diesem Unglucke starb ber Papst Gregor IX., und Friedrich II., ber nun augenblicklich in Stalien freien Uthem schöpfen konnte, schickte ben Konig Ens zio mit 4000 Reitern und vielem Fugvolke nach Teutsch= land, um im Bereine mit seinem Bruber, bem Konige Konrad, gegen die Mongolen zu ziehen, die in diesem Sahre von Ungarn aus in Teutschland einzubringen versuchten.

Bum ersten Male sah ber Konig von Sarbinien bas Vaterland seiner Uhnen und war so glücklich, sein Burgerrecht mit bem Schwerte zu erwerben. Um Delphis, einem kleinen Urme ber Donau in Ofterreich, fam es dur Schlacht, und die Mongolen erlitten eine entscheidende

Mieberlage.

Raum hatte Enzio Teutschland von der fürchterlichen Verwüstung der asiatischen Horden gerettet, so kehrte er nach Italien zurück, denn auch der neu erwählte Papst Innocentius IV. sachte den Krieg gegen den Kaiser von Neuem an. Doch bieten diese Feldzüge wenig mehr dar, als die Eroberung sester Schlösser und die Verwüstungen des flachen kandes, und so geschah in den Jahren 1242 bis 1243 nichts Entscheidendes. Für Enzio aber mußte es schwerzlich sein, daß sich seine Gemahlin, die freilich größtentseils fern von ihm leben mußte, unter dem Vorwande, daß Enzio gedamt sei, von ihm trennte, und später einen ihrer Liebhaber heirathete.

Noch thatenloser als die vorhergehenden Sahre war bas Jahr 1244, ba mahrend beffen ber Raifer und ber Papst Friedensunterhandlungen pflogen, die aber zu fei= nem Resultate fuhrten und mit der Klucht des Papstes nach Lyon endigten. Enzio hielt sich zu Verona auf und bier wurde der nachste Feldzug gegen den Papst und seine Unbanger verabredet, der eine Entscheidung bringen follte, aber auch nicht brachte. 3war stand im October 1245 ber Kaifer bei Abbiate am Ticino dem feindlichen guel= obischen Beere gegenüber, wahrend Enzio auf dem linken Klugel an der Udda die Raiserlichen zu sammeln suchte; doch der Raiser wagte die Schlacht nicht, und auch das Treffen bei Gorgonzuolas, welches Enzio bestand, um sich mit seinem Vater zu vereinigen, und in welchem er nur burch die Tapferkeit der Krieger von Reggio und Parma ber Gefangenschaft entriffen wurde, gab keine Entschei= bung. Der Kaiser zog nach Pavia, von dort nach Cre= nona; Enzio aber blieb in der Lombardei.

Das Jahr 1246 ging ohne besondere Kriegsthaten voriber, der Kaiser war mit der verabredeten Kirchenveramnilung zu Lyon beschäftigt, während Enzio und Friedich von Antiochien die Macht ihres Vaters in Italien zu

berstärken suchten, was ihnen auch gelang.

Nirgends hatten die guelphischen Lombarden ein ersebliches Heer, vielmehr breitete sich die kaiferliche Macht allmalig immer weiter aus, aber ebendiese Verbreitung ersplitterte auch die Krafte des Kaifers und die aus Parma vertriebenen Guelphen benuhten dies, überrumpelten am 14. Juni 1247 die Stadt und setzen sich in Besit derselben. Der Papst und alle guelphischen Stadte unterzüchten nun ihre Partei in Parma schleunigst und bald afte es eine zahlreiche, dem Kaiser seindlichgesinnte Bezatung in seinen Mauern.

König Enzio war, als er ben Verlust bieser wichtizen Stadt hörte, mit der Belagerung von Quinzano beschäftigt; er zog sogleich alle versügbaren Streitkräste zusammen, und lagerte sich westlich vor Parma; der Kaier eilte ebenfalls mit einem bedeutenden Heere dahin, und begann am 14. Aug. die Belagerung, bei der Enzio wichzige Dienste leistete. Tros aller Anstrengungen aber zog ich die Belagerung in die Länge, und als der Kaiser im Ansange des J. 1248 schon glaubte, die Stadt durch Hunger zur übergabe zu zwingen, so unternahmen die A. Encou. d. W. u. R. Erüe Section. XXXV.

Belagerten einen Ausfall, überfielen das kaiserliche Lager

und zerstorten es von Grund aus.

Trot beffen wurde die Belagerung eine Zeit lang fortgesett und Enzio, der bei dem Ausfalle der Belager= ten nicht zugegen gewesen, rachte den Überfall, indem er bem Parma verbundeten Mantua in einem Treffen auf dem Po iber 100 Fahrzeuge wegnahm. Die Eroberung von Parma aber mußte ber Raifer aufgeben, ba ihn felbst bringende Geschäfte nach Neapel riefen, mabrend Enzio mit seinem Freund und Schwager Ezzelino nach Berona ging, wo er feine, ihm vom Raifer bestimmte Braut (mit ber er sich jedoch nicht vermablte), die Nichte Ezzelino's. kennen lernte. Über die Person berselben sind jedoch die Schriftsteller in Zweifel; es ift wahrscheinlich, baß, wenn sie nicht die Tochter der mit Enrico d'Egna vermählten Schwester ist, es eine ber beiben so reizend als unglud: lichen Tochter Alberigo's, Umabilia oder Grisseldis war, welche auf Befehl Uzzo's von Este auf schimpfliche Weise getobtet wurden.

Die ausgebrochene Feinbseligkeit zwischen Bologna und Modena rief jedoch den König zu neuen Thaten. Er erfuhr, wie die Bologneser, durch 3000 Reiter und 2000 Mann Fußvolk des Azzo von Este und anderer Bundessgenossen unterstügt, unter Ansührung des Podesta Fi-

lippo Ugone gegen Modena anruckten.

Enzio, durch Gesandtschaft des bedrängten Modena's bestürmt, versprach der Stadt Hilfe, zog seine Streite kräfte aus Pavia und Cremona, sowie die aus Parma und Ferrara verwiesenen Chibellinen an sich, und ging, durch die Besatzung von Modena verstärkt, kuhn dem Feinde entgegen, der an dem rechten Ufer der Kossalata lagerte.

Um 26. Mai entbrannte die Schlacht; Enzio, unter den welschen wie teutschen Rittern an Burde wie an Sel= denmuth der erste, war überall, wo der Kampf am heftigsten entbrannte. Im Gewühle des Kampfes traf er auf Untonio Lambertacci; das Pferd des Königs sturzte, und nur der unbeschreibliche Muth des teutschen Kriegers entriß ihn diesmal der Gefahr, allein fein Fall hatte bas Beer entmuthigt, die Modeneser flohen und zogen die übri= gen Abtheilungen mit nach. Der Konig fuchte umfonst fein Beer zum Stehen zu bringen, die Nacht brach ein und der siegestrunkene Feind verfolgte unablaffig, und Enzio mit mehren Edlen, Marinus v. Ebulo und Boso Doaro geriethen in seine Gewalt. Unter farter Bedeckung wurde der Konig vorläufig nach dem festen Castel Franco abgeführt, dann aber mußte er den Triumphzug des Fi= lippo Ugone verherrlichen, welchen derfelbe in Bologna bielt.

Hoch auf seinem Streitrosse sigend ragte Enzio (er war 24 Jahre alt) vor allen seinen Mitgefangenen hervor, und erwarb sich durch seine mannliche ungebeugte Haltung die Bewunderung der Manner ebenso, als er die

Bergen der schönen Frauen bezauberte.

Wol regten sich in Bologna viele Stimmen, welche, burch Bewunderung des königlichen Helden hingerissen, darauf drangen, den König freizugeben, und so durch Großmuth den Kaiser zu gewinnen: troß dem gewann die Gezgenpartei die Oberhand und es blieb beschlossen, Enzio dis zu seinem Tode gesangen zu halten.

Friedrich II. ward durch diese Nachricht tief erschitztert; er schrieb halb brohend, halb bittend an den Rath und die Gemeinde von Bologna; umsonst: ja er bot der Stadt für die Freitassung seines Lieblings einen silbernen Ring von dem Umfange Bologna's; die Gefangenschaft blieb beschlossen.

Von Sorgen und Feinden aller Art umringt, ver: mochte der Raiser nicht, gewaltsam die Befreiung seines Lieblings zu bewirken, und bald hinderte ihn sein Tod

(13. Dec. 1250) baran.

Über zwauzig Sahre, von 1248 — 1269, blieb Enzio in ber Gefangenschaft und überlebte fo in berfelben ben

Kall und Untergang feines Saufes.

Die Mittel zur Befreiung wurden bem Gefangnen mit aller Vorsicht abgeschuitten, außerdem aber behandel= ten die Bologneser ihn mit ungewöhnlicher Milde; ber Palast des Podesta wurde ihm bis zur Erbauung eines eigenen für ihn bestimmten Saufes als Bobnung ange= wiesen, in welchem er die Besuche ber Edlen von Bo= loqua annehmen burfte. Der Ronig aber wurde burch bas Schicksal seines Saufes und die Ralte feiner geschie= benen Gemablin, die sich abermals verheirathete, tief gebeugt, und die robe Gefellschaft bes gefangenen Grafen Konrad von Solimburg, mit dem er fein Zimmer 14 Sahre lang theilen mußte, konnte ihn nicht troften. Die Musik und Dichtkunst halfen ibm ben tragen Lauf ber Sahre beflügeln. Mehre seiner Lieder, die auf uns ge= kommen sind, zeigen sein hohes bichterisches Gemuth; außer feiner eigenen Dichtung fammelte er alte Sagen und Lie= ber, welche "bas schone Land, in bem bas Si erklinget," damals fannte. Ein noch schönerer Trost als Poesie und Musik ward ihm aber durch die Liebe Lucia's Dia= dogli, Tochter einer armen, aber angesehenen Familie Bologna's, beren Berg er seit bem Tage seines Einzugs gefesselt hielt. Gie vermahlte fich nach bem Berichte ei= niger Geschichtschreiber formlich mit ihm und ein Sproßling diefes Berhaltniffes foll Engio Bentivoglio, ber Stainmvater bes berühmten Gefchlechts biefes Namens, geworden sein, von andern jedoch wird diese Liebe ganz bezweifelt. — Die Nachricht von dem Untergange feines Geschlechtes, von dem Geschicke Konradin's, erweckte in Engio von Neuem den fuhnen ritterlichen Beift und in der Idee, als letter Sprosse des Stauffen'schen Geschlechts berufen zu sein, den volligen Untergang von demselben ab= zuwenden, schien ihm nur die Freiheit zu fehlen, um die französische Zwingherrschaft in Neapel zu zerstören und in Teutschland das Unsehen seiner Familie herzustellen.

Zwei sciner Freunde, Piedro de Usinelli und Nainerio di Gonfalonieri, verbanden sich zu seiner Befreiung. Ein großes Faß voll Wein wurde in des Königs Zimmer gebracht und nachdem es geleert war, legte sich Enzio hinein und hosste in demselben zu entsliehen. Aber eine Locke, die aus dem Spundlocke, wodurch der König Lust athmen sollte, heraussiel, verrieth den König, nachdem er schon sämmtlicke Wachtposten getäuscht hatte. Die Mitschuldigen wurden hingerichtet, nur Usinelli rettete sich durch die Flucht. Der König wurde hierauf in engere Verwahrung gebracht, doch bald endigte die gänzliche Hoss-

nungslosigkeit sein Leben. Er starb am 15. Marz 1272 in einem Alter von 47 Jahren. Die feierliche Beisehung fand zu Bologna in der Kirche St. Domenico statt, wo ihm auch ein Denkmal geseht ward.

Enzio war von mittler Statur, jedoch fraftig und schön gewachsen, seine Haare ringelten sich in blonden goldnen Locken bis auf den Gurtel herab, und selbst seine Keinde nannten ihn den tapfersten, trefflichsten der Sohne

Friedrich's II.

Enzio hinterließ von seiner ersten Gemahlin eine Toch ter, Helene, welche sich 1262 mit einem Grafen von Do noratice vermählte und deren einer Sohn, Ugolino, mi dem Beinamen Nino später in der Geschichte ofters ge nannt wird.

Als Dichter steht Enzio in der Literaturgeschichte Ita liens als einer der ältesten da; leider sind nur Bruch stücke seiner Dichtkunst auf uns gekommen, möglich jedock daß in bolognesischen Archiven, wie in den Manuscripte des Vaticans die übrigen Gedichte Enzio's, wie die seine Vaters und seines Bruders, noch verborgen sind \*).

(A. v. Witzleben. ENZMÜLLER (Joachim), der S. R. R. Gre und herr von und zu Windhaag, auf Pragthal, Mun; bach und Sachseneck, Freiherr zu Rosenberg und Wolfe hofen, Herr zu Groß=Poppen, Neunzehn, Wurmbai und Rirchstetten, Gigenthumsberr ber Berrichaft Reichena am Freiwald und Groß = Bertholds, ift nicht nur fur bi Geschichte der Runft in Teutschland merkwürdig. Bo Geburt ein Schwabe, von Gewerbe ein armer Schreibe kam er, mit ber Doctorwurde geschmuckt, nach Wie um sein Glud zu suchen. Er war ber Landschaft Seer tarius, als er sich am 21. Nov. 1627 mit des verstorb nen Kammersecretarius Christoph Kirchstetter Tochter. M. ria Kirchstetterin von Kirchstetten, vermablte. Diefe De rath scheint ihm zwar kein Bermogen, aber Gonner ut Freunde gebracht zu haben, durch deren vereinigte B mubungen er allmålig in der Dienstlaufbahn vorgeschi ben, endlich bis zu bem Posten eines t. f. Raths ur Regenten bes Regiments ber niederofterreichischen Lan beforbert wurde. In diesem Posten, ben er vermuthli so gut ausfüllte, wie ein anderer, erwarb er großen Reid thum. Die Mittel und Wege, beren er hierzu sich bedient find uns verborgen geblieben, fie mußten ungezweifelt fi die Geschichte der Entwickelung der österreichischen Mona chie hochst belehrend sein, wenn sie verglichen werden kom ten mit der Armuth des Staates in jener Epoche. I 3. 1633 erkaufte Enzmuller bas große Saus auf bei Markte zu Ling, am 17. April 1636 die Herrschaft Wint haag, in Machtand, sammt der ihr einverleibten Bur Pragthal, und den zerstörten Festen Sachseneck und Mi terberg, 1639 ben dieser Herrschaft anstoßenden Mar

<sup>\*)</sup> König Enzio, von Ernft v. Munch. (Stuttgart 1841. Enthalt nicht allein eine aussubrliche Lebensbeschreibung, sonber auch in ben Beilagen bie auf und gekommenen Gedichte und auf suhrliche Capitel über seine Familie und seine Liebe mit Lucia Bie bogli, sein Testament, sowie die Angabe der Quellen für die eitzelnen Begebenheiten. Friedrich v. Raumer's Geschichte der Hohenstausen. 4. Th. Dorschelmann's Geschichte von Sardinie

Mingbach, und 1641 bas Gut Kirchberg an ber Wild. B. D. D. B., um beffentwillen er unter feinem Geschlechts: namen Enzmüller am 21. Aug. 1641 als Landmann in bes Canbes unter ber Ens Matrifel von ben neuen Be= schlechten Ritterstandes aufgenommen wurde. Um 11. Febr. 1648 erfaufte er bas stattliche, zu Wien in der Dbern= Beckenstraffe belegene Saus, ben 4. Sept. 1653 die Berr= schaft Reichenau ober Groß : Bertholds, B. D. M. B., am 14. Febr. 1656 die Berrschaft Groß=Poppen, 2. D. M. B. und beinahe zu berfelben Beit die Berrschaft Rirchstetten, 23. U. M. B., am 8. Dct. 1658 bie bedeutende Berrichaft Rosenberg mit Wolfshofen, B. D. M. B., ben 28. Dct. 1658 bie Herrschaft Neunzehn, B. D. M. B., ben 3. Juli 1659 das Umt Rausmanns. Auf allen diefen Gutern bat er große Bauten vorgenommen, namentlich zu Wind: haag, wo bisher nur ein altes, unansehnliches Burghaus fich besunden. Die Grundlegung allein des neuen, fatt= lichen Schlosses, in dem rauben Felsen, muß unermeß: liche Summen verschlungen haben. Much ber innere Mus-ban, die Auszierung ber Gemacher, die dafelbst aufgestell= ten Sammlungen und Bibliotheken, die Wasserwerke mus-Ten den Bauberren ungemein hoch gekommen fein. Von 1636 an hat er daselbst gebaut, neben das Schloß, 1651, noch das Kirchlein zu Maria Portiuncula gesetzt. Das Prachtschloß zu Rosenberg erhielt durch ihn feine Bollen= dung. Es "ift dasselbe sehr kostlich, und mit 13 unter= schiedlichen Thurmen (barunter theils mit Plech bedeckt) chon geziert, beren theils zwar bamalen nur bloß in Grund gelegt, jedoch nicht außgebawet waren; Sondern erst seithero burch jetigen herrn Graffen von neuem er= bebt; ja das gange auch fast pawsällige Schloß, fambt bem Mener = und Scheffler = hof mit großen Unkosten re= parirt, und noch barzu ein ansehliche Papier = und Pul= fer = Mubl, Stem ein Sammerschmidten ober Gifen = Sam= ner und Walch von neuem erbaut, und also an daffelbe Bebaw, wie auch Reparirung deß alten schon über 12,000 Bulben angewendet hat." Im J. 1641 brachte er von ben Erben Schutter bas Patronatrecht ber Schulstiftung u Munzbach an sich. Begründet durch ein von Georg Rirchheimer bei ber ober = ennferischen Landschaft 1599 an= releates Cavital von 22,000 Fl. hatte diese protestantische Schule bis zum J. 1625 bestanden; Enzmuller, indem r von den Erben die Verfügung über die der Schule igentlich und besonders angewiesenen 600 Fl. jahrlich er= ielt, machte sich anheischig, solche ganz nach dem Willen es Stifters, boch ohne Nachtheil der katholischen Reli= jion, zu verwenden. Demnach traf er die Einrichtung, daß auf folder Schule allezeit "zwen oder dren taugliche gelehrte Professores, und sechs Alumni mit allen Mothdurfften betandig erhalten, auch alle bafelbst studirende Jugend, bhne Bezahlung eines Minerval = oder Schuel = Gelds, nicht allein in humanioribus studiis, als Rudimentis, Gramnatica Latina und Graeca, Poësi und Rethorica, fon: bern auch in Musica Vocali und Instrumentali, auf allerlen Arth unterrichtet werden." Wie aber Enzmuller im 3. 1662 in Mungbach bas Dominikanerkloster zu St. Joachim stiftete, den weitschichtigen und ansehnlichen Conventbau vornahm, auch die am 20. Sept. 1662 dem

Kloster incorporirte Pfarrkirche von Grund auf erneuerte, übergab er auch die Schule an die Dominikaner. Enze muller, Freiherr seit dem 5. Januar 1651, nachdem er fo Bieles erworben und begrundet, wunschte seine Leiftun= gen der Welt mitzutheilen. Dafur fteht ben großen Mannern bes Tages irgend ein befreundetes Conversations: Lexikon offen, so weithin verbreitet den Bericht von Thas ten und Werken, die außerdem ewiger Vergessenheit ver= fallen wurden; Enzmuller war genothigt, sich kostspieligerer Mittel zu bedienen, um feinen 3weck zu erreichen. Durch Bermittelung von Mart. Beiler, bem Rebacteur ber Topographia Provinciarum Austriacarum, gelangte er zu Berbindung mit der Merian'schen Kunsthandlung, und biese übernahm es, als Unhang zu der größern Topogra= phie herauszugeben die Absonderliche Beschreibung der Herrschaften, Stabte und Schlöffer Windhaag, Reichenau, Horn, Drosendorff und Petronell, sampt berfelben Un- gehörungen. Frankfurt 1656 Fol. S. 14. Die Unzahl ber beigefügten Rupfer konnen wir nicht bestimmen, weil in unserm gangen Leben uns nur ein einziges Eremplar, in einer parifer Bibliothet, aufgestoßen, so vollstandig Diese Rupfer befessen hatte. Gewohnlich find ihrer, was die Herrschaften Windhaga und Reichenau angeht, nur drei, ungerechnet die zwei allerliebsten Karten in der in unsern Tagen wieder aufgenommenen Panorama-Methode à vue d'oiseau (Cavalier = Perspective). Um vollständig ge= nannt werden zu konnen, mußte folder Unhang noch 17 Rupfertaseln weiter, barunter sechs verschiedene Unsichten von dem Schlosse Windhaag enthalten. Vermuthlich ließ der Besiter der Herrschaft die Platten, zu denen er die Rosten gegeben haben muß, bald wieder einziehen, und von den wenigsten nur waren Abdrücke in Frankfurt zu= rückgeblieben. Alle diese Platten finden sich aber verei= nigt, mit vielen andern, so ahnlichen Gegenstanden gewid= met, in ber Topographia Windhagiana aueta, bas ift: Bermehrte eigentliche Delineation oder Contrafaitur, Perspectiv, Auffzig, Grund: und Abriß auff unterschidliche Prospecten und Form, mit bengesetzter furger historischer Beschreibung der Graf = und Berschafften Windhaag, Ro= fenburg am großen Rhamp und Wolfshofen, wie auch Groß : Poppen, Neungen, Wurmbach, Reichenau am Frey: wald, Groß = Pertholy, Langenschlag und Rirchstetten; auch aller berfelben vornembsten Gebauen, als Schloffer, Marckt, Uigen Dorffer, Kirchen, Closter, Herrenhauser, Manrhof, Luftgarten, Grotten und Brunnwerken, mit beren Bezurck im Landgericht, Wilbpan, und Fischwafsern ic. Durch Fr. Hyacinthum Marianum, Ord. Praedic. SS. Theol. Lect. und gewesten Windhagerischen Bibliothecarium, anjego des Wiennerischen Convents Vicarium. Gedruckt zu Wienn, ben Leopold Boigt, Anno 1673 fl. Fol. S. IV. und 62, mit 62 Rupfertafeln, worunter bes Grafen Bildniß, in benen sich aber die Me= rian'schen Rupfer gar sehr von den übrigen unterscheiden. Im J. 1669 wurde Enzmüller in des H. R. Bra= fenstand erhoben, vermuthlich bei Gelegenheit seiner zwei= ten Vermablung mit Maria Umilia, Grafin von Sprinzenstein, denn die erste Frau hatte er 1659 verloren. Es blieb ihm von ihr die einzige Tochter, Magdalena Fran-

gista, fo aber bereits am 2. Mai 1650 gu Zuln, in bem Dominifanernonnenklofter, Profession abgelegt hatte. 363 res Umgangs zu genießen, erlangte ber Bater von bem Orbensgeneral, daß biefelbe, mit brei andern Schwestern aus bem Rloster Tuln nach Windhaag transferirt wurde, mo er ein Nonnenklofter zu stiften beabsichtigte. "Es ift auch auff bie eingereichte Fundations = Versicherung ber Bischoff= liche Confens zu völliger Canonischen Einrichtung bieses newen Jungframen Clofters, vermog aufgefertigten Instruments, sub dato Passaw, ben 10. Novembris 1670 erfolgt, und vielernante beg Berrn Kundators Toch= ter, die Wol-Ehrwurdige Fram Eva Magdalena zur er= sten Priorin benennet, auch folches newes Closter (im als ten Schlosse Windhaag) burch Gottes sonberlichen Gee= gen, in Rurge also vermehrt worden, daß sich seithero in fo weniger Beit (außer ber obbemelten bregen Tulne= rischen Schwestern, die sich wieder in ihr Profeg = Sauß begeben) nunmehr allba in Professin und Novizin zwolff Tugendfame Jungframen befinden; Die sowol in Bimmern. Wohnungen und Garten, als auch nach lobl. Orbens: Brauch, in allen Geist = und Weltlichen Nothburfften, ohne allen Mangel ober Abgang, genugsamlich verfeben seynd." Joachim Enzmüller farb im 3. 1675 und wurde in ber Rlosterkirche zu Minzbach, an ber Seite seiner ersten Hausfrau beerdigt. Das Haus zu Wien, in der Ober-Bedenstraße Nr. 215, ober nachmalen 801, widmete er zu einer Stiftung fur Alumnen in der Philosophie, Me= biein und Jurisprudenz, die von einem Hofmeister und Corepetitor geleitet, unter ber Abministration eines nieber= öfferreichischen Landstandes, der von der Priorin zu Wind= baag zu prafentiren, stehen follten. Die Babl biefer Mum= nen ift 1755 auf 26 gebracht worden. Nach demselben Hause murde auch des Grafen Bibliothek gebracht und so, wie er es verordnet, von 1678 an der offentlichen Benuhung gewidmet. Ihr eigentliches Fundament war berer von Jorger, vor bem bohmischen Kriege in Step= regg aufgestellte Bibliothek, "bie man auff viel Taufend Bulben geschätzet, und die ihres gleichen, mas gedruckte Cachen anbelangt, in Ofterreich nicht folle gehabt haben," also berichtet Zeilerus, in seiner Reisebeschreibung bes Teutschlands, Cap. 8, welchem P. Hyacinthus Marianus hinzufügt: "Nun aber ist diese erkauffte Jorgerische Bi= bliothek gegen der jetigen Windhaggerischen, fast nicht für den zwantigisten Theil zu rechnen; sintemalen dieselbe nicht allein in benen von Buchführern und anderen Pri= vat : Personen, in viel Taufend erkaufften Buchern beste= bet, sondern es sennd auch anderwarts gange Namhaffte Bibliothecen als ber herrn von Minckenwig, und herrn Fernberger, ingleichem beg Berrn Sagittarii, Chur : Fürstl. Baperischen gewesten Leib = Medici, wie auch bender Wien= nerischen Medicorum, herrn D. Clausen, und D. Men= surati, item, des Herrn Hauptmanns Fuchsens, und viel anderer Privat = Bibliothecen, darzu erkaufft worden." Bur Beit von des Grafen Absterben zählte diese Bibliothet, von der ein Katalog, Bibliotheca Windhagiana, Viennae 1733. 4. gebruckt, über 20,000 Banbe. Durch ben letten Willen des Erblassers war sie bem niederösterreichi= schen gandmarschallgerichte untergeordnet, welches seine

Dberaufficht burch zwei Superintenbenten, ben einen Ber ren = den andern Ritterftandes, ausüben ließ. Für ber Dienst ber Bibliothek war ein Bibliothekar aus bem Prebigerorben, und ein weltlicher Gehilfe angeordnet. 3m Unterhaltung ber Bibliothek und ber Alumnenstiftung fint bie Berrschaften Neunzehn und Groß = Poppen angewiesen Die Herrschaft Windhaag wurde bas Eigenthum bes in bem alten Schlosse untergebrachten St. Marien Magbale nenklosters, und die Priorin, eben jene einzige Tochter bei Stifters, ließ sofort bas alte wie bas neue, im italieni ichen Gefchmacke erbaute Schlof abbrechen, und auf ben gegenüber liegenden Berge bas neue Kloster aufführen "Damit wurde nicht nur ber weltlichen Berrschaft, sonder auch ber Pracht und Zierbe ein Ende gemacht; bie herr lichen Fontainen, Grotten, Gale, Galerien verftieß bi Beit aus dem Undenken, nachhin auch bas Moster, ben es besteht nicht mehr." Seutzutage ist Windhaag, nach bem es geraume Zeit von dem Religionsfonds befesse worden, ein Dotationsgut bes Bisthums Ling. "Fo comme les fondateurs, " fagt bas Spruchwort.

(v. Stramberg. ENZOWAN, eine fürstl. Lobkowitische Fideicommik berrschaft im leitmeriter Kreise bes Konigreichs Bohmer mit einem eigenen Wirthschafts = und Juftigamte, eine verwendbaren Bobenflache von 5257 n. d. Jochen 9 Alaftern, einem Biebstande von 147 Pferden, 398 Rin bern und 1240 Schafen und einer Bevolkerung von 172 Seelen in sechs Dorfern (und einem Untheile an zwi andern), worunter sich auch bas Dorf gleiches Namen (fonst Wenzowan) befindet; biefes liegt zwei kleine Stur ben öftlich von der Kreisstadt und eine halbe Stunde vor rechten Elbufer entfernt, am Fuße bes Skalken= un Hollenberges, in einer angenehmen Gegend, von Beit und Obstgarten und Obstbaumalleen umgeben, ift nat Ruschowan (Vicariatsbistrict Auscha, Bisthum Leitmerit eingepfarrt, und hat 56 Häufer, worunter sich das heri schaftliche Wirthschaftsamtsgebaube befindet, 328 kathol sche Einwohner, welche sich von der Keldwirthschaft e nabren, ein altes Schloß, eine obrigfeitliche Biegelbrenn rei, bei welcher 17 Sauschen mit 98 Einwohnern lieger ein Brauhaus, eine Branntweinbrennerei, einen Meierho ein Sagerhaus und ein Urmeninstitut\*). (G. F. Schreiner

EO, kleiner Fluß in ber spanischen Provinz Galick burchfließt in nördlicher Richtung die Provinz Mondonet und fällt bei Ribadeo zugleich mit der Narceca in do vizcan'sche Meer. (Fischer.

Eobanus, f. Hessus.

EOCHARICH, ein König der Alanen, wurde m 435 n. Chr. Geb. von dem römischen Feldherrn Aëtius der unter der Regierung des Kaisers Valentinian III. i Gallien besehligte, nach Armorica gesendet, um einen dor ausgebrochenen Aufruhr zu dämpsen. Schon war Cocha rich, dem Heidenthume noch ergeben, auf dem Marsche da kam ihm der Bischof von Aurerre, St. Germain, ent

<sup>\*)</sup> f. Das Königreich Bohmen; statistisch-topographisch bargistellt von J. G. Sommer (Prag 1833). 1. Bb. Leitmeriger Krei. G. 375 fg.

gegen und slehete um Schonung für die Rebellen. Cocharich wollte ihn zurückweisen und weiter reiten; doch der Bischof faßte dessen Pserd am Zügel, hielt ihn an und hörte nicht auf, ihn instandig zu bitten. Diese edle Kühnheit und Selbstverleugnung überraschte und rührte den Heiden; er versprach, seine Truppen in ihre Quartiere an die Loire zurückzusühren und daselbst zu bleiben, bis Verzeihung von Uëtius oder vom Kaiser eingetrossen seine günstige Aufnahme bei der Kaiserin Placidia, und durste Verzeihung für die Schuldigen hossen. Doch diese hatten inzwischen ihre Unruhen erneuert, und nun verheerte Cocharich, auf wiederholten Besehl, ihr Land und übte strenge Uhndung an den Rebellen. (Tillemont, Hist. des Empereurs. T. VI.)

(A. Herrmann.)

EOGAN (Eoghain, Eoghann, Eoan), ist der Name von 13 Regenten in Irland vom Ansange des 3. Jahrh. v. Chr. an; s. Irland. (H.)

EON DE BEAUMONT, geb. ben 5. Dct. 1728 zu Tonnere in Bourgogne, aus einem alten und ange= febenen Geschlechte stamment, kam bereits in seinem sechs= ten Lebensjahre nach Paris, wo er unter den Augen fei= ner Verwandten erzogen ward. Dem Mazarin'ichen Col= legium verbankte er feine wissenschaftliche Bilbung, in welcher er so rasche Fortschritte machte, daß er schon sehr fruh zum Doctor beider Rechte und bald nachher zum Parlamentsadvocaten ernaunt ward. Sein voetisches Ta= lent zeigte er in einigen Lobschriften in lateinischen Bersen, unter benen besonders die Eloge de Madame la Duchesse de Penthièvre großen Beifall fand. ber schonen Literatur verband er ein grundliches Studium ber Staatswiffenschaften. Er war noch fehr jung, als er einen nicht mislungenen Versuch über die verschiedenen Lagen Frankreichs hinsichtlich des Finanzwesens schrieb. Ebenfalls noch in fruhem Alter, ließ er zwei Bande politischer Betrachtungen über die Staatsverwaltung bei ben laltern und neuern Bolkern drucken. Uber biefen gelehrten Beschäftigungen vergaß er nicht, sich in den Waffen und in allen ritterlichen Spielen seiner Zeit zu üben. Seine politische Laufbahn begann mit bem 3. 1755. Empfoh= len durch den Prinzen von Conti, erhielt er von Lud= wig XV. den schwierigen Auftrag, insgeheim in Ruß= land an einer Verfohnung zwischen den Bofen zu Peters= burg und zu Berfailles zu arbeiten. Er gewann das Bertrauen ber Kaiferin Elifabeth und ihres Gunstlings, des Vicekanzlers Grafen von Woronzow. Auf seinen Un= trieb geschah es, daß die russische Kaiferin die zu Gun= ften Friedrich's II. ausgeruftete Beeresmacht nun gegen biefen König vorrucken ließ, zu großem Vortheil Ofterreichs und Frankreichs. Mit diefer Botschaft erschien d'Eon an ben Sofen zu Wien und Berfailles. Bugleich überreichte er bem zuletigenannten Hofe ein von ihm entworfenes politisches Gemalde von der Berfassung Rußlands, in welchem er auch Muthmaßungen außerte über die Ubsich: ten jenes Reiches auf Polen. Diese politische Vorahnung ward jedoch von dem Hofe zu Versailles damals wenig beachtet. Bielmehr richtete derfelbe seine Aufmerksamkeit auf eine geheime Correspondenz, welche d'Eon zwischen

bem russischen Großsürsten und Friedrich II. entbeckt haben wollte. Niemand war geschickter als er, um die Partei bes Königs von Preußen an dem petersburger Hofe zu schwächen. Ludwig XV. schickte ihn daher abermals als Gesandtschaftssecretair nach Rußland, verdoppelte seinen bisherigen Gehalt und erhob ihn zu einem Dragos

nerlieutenant bei bem Generalftabe.

Bei dieser Sendung entsprach d'Eon auf mehrfache Weise den Wünschen der Sofe zu Wien und Versailles. Er brachte es babin, bag ber Großkangler bes Reichs, Graf Bestuschen = Rumin, der als das haupt der preußi= schen Partei in Rufland galt, in dem faiferlichen Palafte verhaftet ward. Bahrend feines Aufenthaltes in Ruß= land, ber bis jum 3. 1759 dauerte, widmete er fich nicht ausschließlich seinen Geschäften als Gefandtschafts= fecretair. Er theilte fich zugleich mit dem Grafen Bo= ronzow, dem nachherigen Großtanzler, in die unmittel= bare und geheime Correspondenz zwischen Frankreich und Hiterreich. Ludwig XV. verdankte er einen Sahrgehalt von 200 Dukaten und den Rang eines Dragonercapitains. Er sah sich baburch an seinen Monarchen gefesselt, und ließ sich auch durch die glanzendsten Untrage nicht bewegen, in Ruflands Dienfte zu treten. 211s er nach Frant= reich zurudfehrte, belohnte ber Sof feine Berbienfte mit

einem Jahrgehalte von 2000 Livres.

Um iene Zeit (1760) eröffnete er auch seine militai= rische Laufbahn. Er erhielt die Erlaubnig, bem damali gen teutschen Feldzuge als Freiwilliger und als General= abjutant des Marschalls Broglio beizuwohnen. Tapferkeit rettete an den Ufern der Befer, mitten unter bem feindlichen Feuer, bas Gefchutz und bie Equipage bes Konigs. In dem Treffen zu Ultrag bei Goeft ward er am Saupt und an ber Sufte verwundet. Den 7. Nov. 1761 nothigte er unweit Eimbed bie Bergschotten nach einem lebhaften Ungriffe zur Flucht und verfolgte fie bis ins englische Lager. Ginen anbern Ungriff richtete er mit seltener Unerschrockenheit und Gewandtheit auf ein preußi= sches Freibataillon, welches sich bei Ofterwick, unweit Salberstadt, postirt und die Communication mit der franzosi= schen Urmee bei Wolfenbuttel abgeschnitten hatte. Das gange Bataillon mußte fich ju Rriegsgefangenen ergeben, und die bald nachher erfolgte Einnahme Wolfenbuttels burch ben Prinzen Xaver von Sachfen war bie unmittelbare Folge des perfonlichen Muthes, den d'Eon bewiesen. Nach ben bald nachher, im September 1762, abgeschloffenen Friedenspraliminarien begleitete er den Herzog von Niver= nois nach London. Much dort zeigte d'Eon eine feltene Umsicht und Gewandtheit, ohne welche sich vielleicht die bamaligen, für zwei Nationen fo wichtigen Friedenshand= lungen wieder zerschlagen haben wurden. Nivernois, eifrig bis zur Unbesonnenheit, wo es bas Interesse seines Do= fes galt, hatte einige Urtifel in bem Ultimatum bes Friebensvertrages abgeandert, und war darüber mit dem bri= tischen Ministerium in manche Irrungen gerathen. Der Graf von Viry, welcher großen Untheil an ben Unter= handlungen hatte, erklarte gradezu, daß der Herzog, falls er sein Ultimatum nicht wieder zurucknehme und bas an= bere, von beiden Sofen genehmigte an beffen Stelle fette,

nur obne Beiteres nach Paris gurudreifen tonnte. Ents ruffet und besturgt hieruber, außerte ber Bergog, bag wes ber bie Burbe seines Sofes, noch seine eigene Ehre eine folde Burudnahme gestatteten, ba die Schrift im Namen des Konigs übergeben worden sei. Als nun zwischen bem Bergoge und bem englischen Ministerium eine offenbare Kalte eintrat, schlug sich d'Eon, der nicht ohne Grund manche nachtheilige Folgen hiervon befürchten mochte, ins Mittel. Er erbot sich, ben Lords Bute und Egremont ju erklaren, bag übertriebener Gifer fur bas Befte bes franzosischen Hofes ihn vermocht habe, ohne Wissen des Herzogs mehre Worte und Stellen in bem Ultimatum abzuändern, und daß beingemäß das ganze Misverstand= niß lediglich ihm beigumeffen fei. Der Bergog ergriff mit Freuden dies Auskunftsmittel und das Einverständniß ward wieder vollig bergestellt.

Uls Nivernois nach Frankreich zurückkehrte, ward b'Eon frangosischer Resident am londoner Hofe und einige Beit nachber bevollmächtigter Minister. Auch in dieser neuen Stellung wußte er sich mit der Burde und Um= ficht zu behaupten, welche bas Interesse feines Monarchen erfoderte. Gine besondere Unerkennung feiner Berdienfte ward ihm nicht. Man wies ihm nicht einmal die feinem Charafter gemäßen Einfunfte an, noch weniger bezahlte man die Schulden, die er auf seiner, blos in Ungelegenbeiten des franzosischen Hofes unternommenen, Reise nach Rugland hatte machen muffen. 2018 er spaterhin mit bem frangofischen Botschafter am großbritannischen Sofe, bem Grafen von Guerchy, in mehrfache Irrungen gerieth, bußte er dadurch zwar seine Titel und sein Gluck ein, doch nicht das Vertrauen seines Fürsten, der ihn bis zu seinem Tode mit seiner geheimen Corresponden; beehrte. hatte er seinen Gesandtschaftsposten verloren, vielleicht aus keinem andern Grunde, als weil er die damaligen Plane des französischen Ministeriums nicht billigte und an den Intriguen beffelben durchaus keinen Untheil nahm. Der Auffoderung, nach Frankreich zu kommen und fich gegen manche ihm gemachte Beschuldigungen zu verantworten, gab er kein Gebor. Er blieb in London, wo er 14 Jahre hindurch als Privatmann lebte, in stiller Abgeschiedenbeit mit mannichfachen Studien und literarischen Arbeiten sich beschäftigend 1). Dem geselligen Leben schien er fast gang= lich entfagt zu haben. Im Winter pflegte er fich in feine Bibliothet einzuschließen, dort taglich 15 Stunden zu ar= beiten und in der Woche gar keinen Besuch anzunehmen. Nur Sonntags konnte man ihn von 2—10 Uhr sprechen. Er ging fehr fpat zu Bette, und ftand ofters in ber Nacht auf, um die Ideen, die ihn aus dem Schlafe ge= weckt, niederzuschreiben. Die übrige Beit bes Sahres, außer dem Winter, pflegte er auf dem Landgute seines

Freundes, bes Lords Ferreos, zuzubringen, theils ben Studien, theils der Jagd sich widmend.

Im J. 1770 erwarb sich d'Eon sowol un den englis schen Sof, als um ben frangofischen, neue Berbienste. Die immer wachsende Babrung in bem englischen Varlament batte bie Berkleinerung bes parifer Friedens zur Folge gehabt. d'Eon rechtfertigte bas Benehmen bes Sofes und bes Ministeriums, und brachte burch seine juridischen Beug: niffe ben Doctor Musgrave zum Schweigen. Standhaft lehnte er jedoch die Kriegs= und Staatsbedienungen ab. welche ihm der englische Sof anbot, als Erfat fur abn: liche Stellen, Die er in Frankreich verloren. Gericht von bieser Unhanglichkeit an sein Baterland, fühlte sich Ludwig XV., der ihm einige Zeit vorher durch den frangosis schen Minister in London einen Sahrgehalt von 12,000 Livres zugesichert hatte, dringend bewogen, ihn zurückzuberufen. Seinen Feinden bei Sofe entgegenzugeben, magte gleichwol d'Eon nicht. Auch hatte man ihm zwar Glanz und Auszeichnung angeboten, doch die öffentliche Ehren: erklarung, die er verlangte, verweigert. Als bald nach ber der König von Frankreich starb, fand dessen Nachsolzger, Ludwig XVI., unter seinen Papieren auch den gebeimen Briefwechsel mit d'Eon, und durch diefe Papiere enthulte sich ein feltenes Gebeimniß, das gang Europo in Staunen fette.

Tene Paviere bestätigten das schon früher hier unt da laut gewordene Gerucht, daß jener kluge und erfahrene Staatsmann, jener tapfere Krieger und einsichtsvolle Schriftsteller nicht mannlichen, sondern weiblicher Geschlechtes, und ihr eigentlicher Name Charlotte Gene vieve Louise Auguste Undré Timothea d'Eon de Beaumon fei. In England hatte man über ihr Geschlecht die größ ten Wetten gewagt, von benen sich einige über 200,001 Pfund Sterling beliefen. Bon biefen Betten batte fi insgeheim beträchtlichen Vortheil ziehen können. Wei entfernt aber, sich auf solche Weise zu bereichern, fühlt sich ihr sittliches Gesuhl dadurch so sehr verletzt, daß si öffentlich auf die Abschaffung jener Wettspiele brang. Mu ihre bagegen erhobene Rlage erfolgte (1778) ein Spruch vermoge beffen Lord Mansfield, als Prafident bei be konigl. Juftizbank, in Gegenwart ber zwolf englischer Dberrichter, alle geschehenen Wetten für ungultig erklarte Laut einer englischen Parlamentsacte vom 20. Marz bet genannten Sahres ward d'Eon in einem damals erschiene nen Rupferstiche weder als Mann, noch als Weib darge stellt, sondern als Pallas, mit dem Selm auf dem Sauvi und der Agide unter dem Urm.

Ludwig XVI., der es nicht für geziemend hielt, das d'Eon, dessen Geschlecht er aus den Papieren seines königlichen Vorgangers entdeckt, noch sernerhin sich mit kriegerischen Chrenzeichen schmücke, sandte den Marquis von Pruneveaux nach London und ließ ihr, unter der Bedingung ihrer Rückkehr nach Frankreich, einen Gehalt von 15,000 Livres nebst sicherem Geleit andieten. Sie drang indessen auf eine öffentliche Chrenerklarung. Endstich erhielt sie (den 25. Aug. 1775) die von dem Minisster von Vergennes und von dem Könige selbst unterzeichenete schriftliche Versicherung: "Seine Majestät würden alle

<sup>1)</sup> Die lestern wurden unter dem Titel: Loisirs du Chevalier d'Eon, 1775 in 13 Banden gesammelt. Besonders hervorzuheben sind darin die Mittheilungen über seine Streitigkeiten mit dem Grassen von Guerchy und die Pensées sur le Celidat. Einzelne Schriften sind auch ins Teutsche überseht worden, unter andern die Statistik des Königreichs Reapel und Sieilien (Leipzig 1775) und eine historischestatistische Abhandlung über Rusland (Altenburg 1779).

jene frühern Streitigkeiten für immer und ewig in das tiesste Stillschweigen vergraben, sodaß d'Eon unangesochsten und mit völliger Freiheit — sei es auswärts oder in Frankreich — ohne die geringste Verletzung seiner Person oder seiner Chre sich aufhalten könne. Wegen der Untershandlungen, wegen der öffentlichen und geheimen Aufsträge, denen er sich im Namen des verstorbenen Königs unterzogen, sowie wegen der deshalb entstandenen Misshelligkeiten sollte ihn Niemand beunruhigen, dagegen aber auch er (d'Eon) in dieser Hinsicht das heiligste Stillschweisgen bevoordten."

Ms b'Con noch immer zögerte, London mit Paris zu vertauschen, erhielt er den 12. Juni 1777 ein abersmaliges Schreiben von dem Minister Vergennes. "Sie können," hieß es darin, "auf sicheres Geleit rechnen, jesoch nur unter den Ihnen schon bekannten Bedingungen, daß Sie ein unbedingtes Stillschweigen beobachten über das Vergangene, daß Sie das Jusammentreffen mit Perssonen, die Sie als die Urheber Ihrer Unfalle betrachten, sorgfältig vermeiden, und daß Sie endlich — in weibslicher Kleidung erscheinen. Sie kennen die Strenge uns

ferer Gesethe über die Verkleidungen."

Den 13. Aug. 1777 war d'Eon, in der Uniform bes Regiments, von London abgereist und ben 17. zu Berfailles angelangt. Dort bot sie ihre grundliche Rennt= nif ber Politik und ihre gange Beredsamkeit auf, ben Brafen von Bergennes von der Theilnahme an dem ame= rikanischen Kriege abzubringen. Sie machte sich anheischig barzuthun, daß die in dem franzosischen Manifest ange= führten Beweggrunde zu jenem Kriege weder auf philo: Tophischen, noch politischen Principien beruhten, und fügte, in prophetischem Geifte, hinzu, daß "der franzosische Sofich selbst dadurch eine Ruthe gebunden habe, wenn es feinem eigenen Bolke einmal einfallen follte, auch frei zu werden." So hatte d'Eon zehn Sahre vorhergefagt, mas n bem letten Decennium bes 18. Sahrh., in ben Stur= men der Revolution, fur Frankreich auf furchtbare Beise in Erfüllung ging. Gleichwol hatten auch ihre triftigsten Grunde fein Gehor gefunden. Giner ihrer Hauptgegner war Beaumarchais, ber aus felbstfüchtigen Absichten zu einem Kriege rieth, bei dem er nur gewinnen konnte, und in dieser Hinsicht seinen Ginfluß auf die damaligen fran= zosischen Minister Vergennes und Maurepas geltend zu machen suchte. Befonders wandte der Lettere Alles an, d'Eon den Butritt zu dem Konige zu versperren, den sie sehnlichst zu sprechen wünschte. Er ersuchte sie vielmehr, Paris zu verlassen und sich nach ihrem Landsite Tonnere zu begeben. In Versailles, wohin sie gegangen war, um ihre Papiere fortzuschaffen, ward fie von einer Krankheit befallen, die sie drei Wochen an ihr Bett fesselte. Bab= rend dieser Zeit ließ Maurepas sie gewaltsam bei Nacht nach Dijon fortschaffen auf die Burg der alten Berzoge von Burgund. Zugleich entwarf er einen Plan, sie mit Beaumarchais zu verheirathen. "Eine folche Verbin-dung," glaubte Maurepas, "sei der sicherste Weg, sie ohne konigliche Rosten zu bereichern. Es bedürfe aber keines Capitalverbrechens gegen ihren Cheherrn, um bald nach ber Sochzeit von ihm wieder verstoßen zu werden. Dann mochte sie unter bem Publicum ein Pamphlet gegen Beaumarchais verbreiten, welches er in Profa und in Versen schon beantworten werbe, um den Lachern in

Paris eine Posse zu geben."

Bald nachher verließ d'Eon ihr Vaterland wieber. wo fie ftatt Dank und Belohnung nur Berdruß und Diberstand gefunden: Sie wandte sich wieder nach London und lebte bort in geräuschloser Stille wissenschaftlichen Beschäftigungen und dem Umgange mit einigen außer= wablten Freunden. Die frangosische Revolution mit den sie begleitenden großen und wichtigen Ereignissen erzeugte in ihr (1791) den Entschluß, nach Frankreich zuruckzu= fehren. Much bei dieser Gelegenheit bewies sie die Red= lichkeit, von der sie nie abgewichen in ihrem ganzen tha= tenvollen Leben. Durch den Verkauf ihrer ausgezeichne= ten Sammlung von Handschriften und Buchern fuchte fie einige Schuldfoderungen zu berichtigen, die keineswegs Wirkungen ihrer Verschwendung ober Unbesonnenheit ma= ren. Die Wahrheit des Letztern beweist schon der Um= stand, daß Ludwig XV., um sie in den Stand zu feten, einige wahrend ihrer Gefandtschaft contrabirte Schulden zu bezahlen, einen Agenten mit ansehnlichen Gelbsummen für sie nach England gefchickt hatte. Diefer ließ die Bah= lung durch einen englischen Lord besorgen. Als derselbe indessen bald nachher starb, gerieth d'Eon mit seinen Er= ben wegen der Depositengelder in einen langwierigen Process.

Die nabern Umstande, die bei dieser Streitsache ob= walteten, lernt man aus dem Catalogue raisonné des livres et manuscrits de Madame d'Eon fennen. Um Schlusse jener Bekanntmachung heißt es ausdrücklich: "Sie will nicht, daß ihre Glaubiger bei dieser ungerech= ten Sache leiden. Sie erklart hiermit, daß sie lieber Alles aufopfern will, was fie in London besitt, und beswegen lagt fie bei bem Auctionator Christine verkaufen: alle ihre Bucher, Handschriften, Kupferstiche, Sachen, Meubles, Rleiber, Uniformen, Negliges und Reifrocke, Flinten, Piftolen, Bajonette, Degen, Cuirasse, Schnürbruste, Belme, Spigen, Diamanten, Ebelfteine, und besonders Alles, mas zur Kleidertracht eines alten Dragonercapitains und eines Frauenzimmers gehört. Sie will nichts von dieser Insel mitnehmen, als - ihre Ehre, und die Betrubnig, fie ju verlaffen. Bei ber Ungerechtigkeit der Manner kann fie fich nur durch folgende Bibelftelle troften: Was Manner ungerechterweise den Mannern entziehen, wird Gott die= fen zehnfach wiedergeben; was aber Mannerhabsucht ben Weibern vorenthalt, wird Gott ihnen hundertfaltig er=

ftatten."

Begeisternd wirkte auf sie die franzosische Revolution. Die Erinnerung an ihre militairische Lausbahn im siebenjährigen Kriege trat wieder lebhaft vor ihre Seele, und in einem solchen Augenblicke bot sie (1792) dem gesetzgebenden Sorps ihre Dienste an. Da gleichwol ihr Anerdieten, ein eigenes Regiment zu bilden, abgelehnt ward, ging sie wieder nach England zurück, und ward als abwesend unter die Liste der Emigranten gesetzt. Seit jener Zeit war ihr Leben eine Reihe von Unfallen. Aller Unterstügung und Hilfsmittel beraubt, versank sie in die

tieffte Durftigkeit, aus welcher fie fich einigermaßen gu gieben suchte burch ihre Geschicklichkeit in ber Fechtkunft. Aber Alter und Rrankheit raubten ihr auch biese Erwerbsquelle, und ohne die Silfe einiger edelmuthigen Freunde wurden ihre letten Tage noch trauriger gewesen fein. Gie ftarb im 79. Lebensjahre ben 21. Marz 1810 in ber Nabe von London.

Das nach ihrem Tode verbreitete Gerücht, baf fie burch das Zeugniß eines Chirurgen für einen Mann er= klart worden, scheint wenig Glauben gefunden zu haben. Coviel ift gewiß, daß fie von ihrer garten Jugend an als Knabe gekleibet und erzogen worden, und zwar an= geblich aus dem Grunde, weil ihr fonst bas Erbtheil ei= nes reichen Dheims, das ihr in dieser Metamorphose wirklich zufiel, entgangen ware 2). (Heinrich Döring.)

EONE, Hwry, eine von den 50 Tochtern bes Thesvios und vom Berfules Mutter bes Umeftrios. (Apollod. II, 7, 8.) (Richter.)

EOOS, 1) ein Beiname bes Sonnengottes, unter bem ihm die Argonauten die Infel Thynias widmeten und ihm ein feierliches Opfer in selbiger barbrachten. (Apollon. Rhod. II, 686.)

2) Eins von den vier Roffen bes Sonnengottes.

(Ovid. Met. I, 153. Hyg. f. 183.) (Richter.) EORDAEA — ἡ Ἐορδαία — war eine Landschaft Makedoniens. Die Lage berfelben wird von Strabon (VII. p. 323) im Allgemeinen schon dadurch bestimmt, baß er die egnatische Straße durch dieselbe über Edessa auf Pella geben lagt. Außerdem erfahren wir burch Li= vius (XLV, 30), daß zu der Zeit, als die Romer Ma= kedonien in vier Provingen zerschnitten, zu dem vierten Rreise die Gordaer, Lynkesten und Pelagonen, sowie die Landschaften Utintania, Stymphalis und Elimiotis ge= schlagen wurden. Ferner gibt Livius (42, 53) an, daß ber Konig Perseus aus der Gegend von Vella aufbrach und durch Cordaa nach Elimeia und zum Fluffe Saliat= mon kam. Endlich ersehen wir auch aus Livius (31, 40), daß Cordaa mit Elimeia grenzte. Darnach ist Corbaa im Norden bes Gebirges Bermios anzunehmen. Es wurde also nordlich von dem Flusse Erigon begrenzt und behnte sich westlich wahrscheinlich bis an die kambunischen Gebirge aus, und vielleicht entsprang ber Fluß Lydias, welcher gegen Sudwesten zum thermaischen Meerbusen floß, in Cordaa. Nach Plinius (H. N. IV, 17) waren die Bewohner dieser Landschaft Paonischen Stammes. Much Herodotos (VII, 185) nennt die Gorder neben den Paonern. Strabon bagegen (VII. p. 326) scheint sie zu Illyriern zu machen; vom Hesychios aber und Tzehes (zu

Lufophron 1342) werben sie Makedoner genanut. Dief große Verschiedenheit in den Angaben läßt sich einiger maßen durch den Stephanos von Byzanz erklaren, mel cher anführt, es gebe zwei Landschaften bieses Namens in Mygdonien, außerdem noch zwei andere, die eine it Iberien, die andere in Thrakien \*). Es ist schwer 31 glauben, daß diese Stelle unverfalscht auf uns gekommen ist; wenigstens muß es schon als febr auffallend erschei: nen, daß in der einen makedonischen gandschaft Mnado nien zwei Diffricte Gordaa geheißen haben follen. halb ist Berkel ber Meinung, man musse lesen: Loodara, δύο χώραι, πρώτη Ίλλυρίδος, δευτέρα Μυγδονίας; δο gegen schlägt R. D. Muller mit größerer Wahrscheinlich feit vor zu lesen: Maxedoviac zui Mvydoviac. die nachfolgenden Worte aber, daß es außerdem noch ei Cordaa in Iberien, ein anderes in Thrakien gegeben habe wendet er nichts ein, und doch steht hier Iberien in vol liger Dunkelheit und durfte wol nur fur die kaukasisch Proving zu halten sein. Eine andere Nachricht hat un Stephanos unter dem Worte Auvoog erhalten, mo e erwähnt. Suidas habe in den Genealogien gesagt, ba die Amyrer Gorder genannt wurden. Die Amyrer wer den aber dort zugleich als Nachbarn der Molosser be zeichnet. Nun erfahren wir durch Thukydibes (II, 99) daß die Makedoner die Corder angriffen und einen Ber nichtungsfrieg mit ihnen führten, sodaß nur wenige Über bleibsel der Corder sich bei Physka in Mygdonien ansie delten; einer Landschaft, die zu der Zeit noch nicht make bonisch gewesen sein muß. Daß aber biefe Eroberung von Corda burch die Makedoner schon in fehr fruhe Beit gescheben sein muß, ersieht man aus Synkellos (Aus gabe von Dindorf. T. I. p. 373) und aus Eusebios (ed Aug. Mai. p. 169), wo berichtet wird, daß der erft makedonische Konia, Karanos (im 9. Jahrh. vor Chr. Geb.) in Berbindung mit den Drestern die Unterwerfung de Gorber zu Stande gebracht und dadurch seine Berrschaf begründet habe. Dadurch wird jenes von Thukvoides an gedeutete Ereigniß ohne Zweifel genauer bestimmt.

(L. Zander. EOROSCH, in der persischen Myth. einer der vie himmelsvogel, welche die Erde und die Menschen geger die Dews beschützen. Sie sind sammtlich lichtweißer Karbe mit Goldfüßen, reden mit Reinigkeit und sind wohl unterrichtet. Corosch insbesondere ift weitschauend, vortreff= lich, im Licht glanzend, verstandig, rein und redet bie Sprache des himmels. Der Schlag seiner Fittige gerschmettert die Ubelthater, aber den Guten und Frommen schühen sie. Wenn er spricht, erschrecken alle in Laster verschlungene Dews. Raubt ein Mensch ihm Bein ober Fittig, so wird kein Lichtmensch geboren und der Uberfluß in seinem Laufe gehemmt. Ruft man aber zu ihm, so wird er um und um viel Licht verbreiten. Seicht Behram ober Jeschts Sabes n. 94. Carde 14. Mitra. Carde 31 und 17.

<sup>2)</sup> Bergt. Vie militaire, politique et privée de Mlle. d'Eon de Beaumont, par de la Forelle. (Paris 1779.) Mémoires du Chevalier d'Eon, par Frédéric Gaillardet. (Paris 1837.) Frei bearbeitet nach bem Frangofischen von Dr. E. Brin fmeier. (Braun: schweig 1837.) 2 Bbe. Leben b'Eon be Beaumont's, ehematigen Ritters. (Leipzig 1779.) Europaisches Magazin. 1791. 1. St. S. 163 fg. S. 408 fg. Galerie berühmter Frauenzimmer. 1. Bb. S. 241 fg. Der Ritter d'Gon, Cavalier und Dame. (Ein Auffat von R. Lippert, in ber Zeitung fur bie elegante Welt. 1837. Nr. 63. S. 249 fg.) Baur's Neues histor. biograph. literar. Sandworsterbuch. 6. 286. S. 361 fg.

<sup>\*)</sup> Es mochte alfo ber Berausgeber bes Thutybibes, Baffe, nicht gang ohne Grund biefes Bolt fur ein fenthisches halten und seinen Namen auf bas noch jest gebrauchliche "Borbe" gurudführen.

Ein gleicher Bogel ist

Eoroschasp, mit golbenem Schnabel und ehernen Kugeln und 6 Augen, mit denen er zugleich nach den Himmelsgegenden, und sowol hinauf, als unter sich herznieder schauet, sodaß seinen Blicken nichts entgehen kann. Seine Klauen sind mit langen Hanjars (bolchartig gestrümmten Messen) bewassnet, mit denen er die Tobten und Lebendigen des Ormuzdvolkes schüht. Er ist ein starker und gewaltiger Streiter und Hauptwächter über alle Fervers der Welt. Teschts Sades n. 89. Carde 26.

Der König und Aufseher der vier Himmelsvögel (die andern beiden heißen Hofraschmodad und Afchtrengshad) ist Mithra. Rhode will unter diesen vier Himmelsvögeln die vier kleinern Planeten verstanden wissen, die sich gleichsam wie Vögel durch den Raum des Himmelsbewegen. Die ganze Vorstellungsart ist noch räthselsbaft.

(Richter.)

EORTA (Heorta), eine Stadt der Sfordisser, welche Strabon (VII.) in solgender Verbindung nennt: Auch einige Eilande besaßen die Skordisser, ja sie dehnten ihr Gebiet sogar dis zu den Illyriern, Påoniern und Thrakiern aus. Sie besaßen die meisten Inseln im Ister; sie hatten auch Städte Gorta (nach anderer Lesart Heorta) und Kapedunum. Da Gorta nur von Strado und nach ihm nicht mehr erwähnt wird, so läßt sich über die Lage dieser Stadt nichts Näheres bestimmen. Muthmaßlich seht man es nach Pannonien, nicht sern von der Donau. (Ferd. Wachter.)

EOS, Hws, bei den Romern Aurora, b. h. auri hora, die Göttin der Morgenröthe, Tochter des Titanen Syperion und der Theia (Hes. Theog. 370), Schwester bes Helios und der Selene. Eigentlich follte fie des Belios Tochter fein, ba fie die Wirkung feines Glanzes ift, aber die alte Welt im Beroenalter wußte nichts bavon, daß die Brechung der Sonnenstrahlen in der Utmosphare ben golbschimmernden Glanz verurfacht, der dem Aufgange ber Sonne vorhergeht, da hoher am himmel kein folcher farbiger Lichtglanz um dieselbe wahrgenommen wird; ihr war daher die Morgenrothe ein eigenes Licht, alfo nicht bes Helios Tochter, sondern Schwester, b. h. in der Wirskung ihm ahnlich. Sie verkundet die Ankunft des Brus bers, öffnet mit rosigen Fingern die goldene Pforte und schmückt seinen Pfad mit Safran und Purpur. Im krokusfarbigen Gewande fahrt sie in ihrem, mit den gottli= chen Roffen, Lampos und Phaëthon, bespannten Wagen aus ben Tiefen bes Dkeanos herauf. (Hom. Od. XXIII, 243 sq. Iliad. VIII. im Unf.) Sie und Helios fommen namlich mit ihren Wagen jenfeit Kolchis aus bem Dkeanos burch bas offliche Himmelsthor, fahren über bie Dunstluft der Tagseite hinweg und entfernen sich durch das entgegengefette westliche Thor am Atlas, wo sie in einem Wunderschiffe auf dem Okeanos um die Nachtfeite berum zu ihrer Wohnung am öftlichen Sonnenteiche zu= rudkehren. S. Boß Homerische Welttafel. Gine geflu-

Cos, die reizende Gottin der Fruhe, die Wiederer= weckerin des Lebens und jeder Kraftaußerung, war eben= darum die Liebe schoner Junglinge, die sie an fich lockte und entführte. Da sie den Ares mit ihrer Liebe beglückte, denn der Krieger erhebt sich mit der Morgenrothe, so ward Uphrodite eifersüchtig, und entzündete sie gegen den schö-nen Jäger Drion. Sie entführte ihn nach Delos und genoß hier seiner Umarmung. Aber die Gotter wurden neidisch und Diana erlegte ihn mit ihren Pfeilen. Apollod. I, 4, 3. Hom. Od. V, 120. Ein anderer ihrer Lieb: linge war Kleitos, den sie wegen seiner Schonheit raubte und unter die Gotter verfette. Hom. Od. XV, 250. Dann liebte sie auch den Tithonos, Laomedon's Sohn, und entführte ihn nach Athiopien, dem Lande des Aufgangs. Alle Morgen erhebt sie sich aus seinem glanzvol= len Bette und bringt Sterblichen und Unsterblichen bas Licht. Hom. Il. XI. im Anf. Ihre Liebe war fo innig, daß sie vom Vater ber Gotter die Unsterblichkeit fur ihn erflehte, aber vergaß, auch ewige Jugend ihm zu erbitten. Da ward er denn ein fraftlofer Greis, ihre Liebe erlofch, boch pflegte sie sein, bis sie endlich den ganz Sinfälligen einschloß, oder nach Undern, da er sie selbst bat, ihm die lastige Unsterblichkeit wieder zu nehmen und sie dies nicht vermochte, ihn in eine Cicade verwandelte, die immerwäh= rend in Rlagetonen ben Berlust ihrer Jugendkraft singt. Von ihm gebar sie ben Memnon und Emathion. Hom. Hymn. in Vener. 218. Il. XI, 1. Schol. Lucophr. 18. Hermann (de Myth. p. XXII), ber die Gos für aura er=

gelte Cos mit vier muthigen Roffen bemerkt Cuper auf einer Munge bes Plautischen Saufes bei Ant. Augustin. Dial. 5, und Urfinus. Much Euripides (Troad. 848) nennt sie die bellgeslugelte Hemera und fpricht 855 von ihrem vierroffigen Safranwagen. — Ihr Gemahl war Ustraos, ber Sohn bes Titanen Krios und Symbol bes Sternhimmels. Ihm gebar sie die Winde Zephyros, No= tos und Boreas, bann aber auch den leuchtenden Mor= genstern Phosphoros und die andern Sterne, welche den himmel schmuden, benn alle Geffirne geben in Dften auf, alfo gleichsam als ihre Kinder vor der erhabenen Mutter ber. Daß fie aber auch die Winde gebar, konnte fich auf die in der Tagesfruhe gewöhnlich wehenden Winde beziehen. Hermann de Mythol. p. XV. leitet Hus von deir, wehen, ab und findet barin ben Begriff von aura, das sanfte Weben in der Luft, sodaß sie schon dieser Grundbedeutung wegen als die Mutter der Winde vom Ustraos erscheinen kann, weil man diese vom Aufgange ge= wisser Sterne sich abhängig dachte. Die Verfe aber, in welchen Gos auch Mutter bes Morgensterns und ber anbern Sterne genannt wird, find nach feiner Meinung erst spåter, als man schon Eos für Morgenröthe nahm, bei Hesiodos eingeschoben worden. Dagegen bemerkt Creuzer (Briefe S. 186): eben, weil auch Cos Mutter bes Morgensterns und der andern Sterne fei, konne man auch zweifeln, ob sie ursprunglich als aura genommen werden muffe. Es sei freilich folgerecht, daß von der aura die Lufte kommen, aber die Schwierigkeit, daß Cos der Sonne Schwester sei, werde schon durch die einfache Vorstellung gehoben, daß beibe sich gleichsam die Bande reichen.

<sup>1)</sup> Bergl. Strabo's Geographie, übers. von R. Karcher. 5. Bb. S. 594.
2) Bergl. Mannert, Geogr. ber Gr. und R. 3. Th. S. 758.

M. Encott. b. W. u. R. Erfte Section. XXXV.

flart, findet im Tithonos ben Begriff bes Nutricius, bes Rabrenten; bie aura raubt ihn, b. h. burch bie Wirfung ber Luft steigen bie nahrenben Dunfte aus ber Erbe in Die Bobe. Run gebiert fie ihm ben Memnon, b. h. ben Manturnus, ben Bleibenden, Dauernden, weil in ben warmern Eroftrichen (Memnon, Konig in Athiopien) in gewiffen Sabresperioden immermabrende Regen berrichen. und den Emathion, b. b. ben Eluus, namlich ben Platregen, ber mit feinen Stromungen alles fortreißt und ben Boten mit Sand übergieht. Dagegen bemerkt Creuger (Briefe S. 214), baß, wenn im homer (Odyss. XI, 522. cf. IV, 188) von einem ichonen Cobne ber glan= genden Gos die Rebe ift, doch babei mehr an Morgen= rothe zu benken sein mochte. - Nach bem Tithonos liebte Gos auch ben schonen Rephalos und entführte ibn. Mit biefem erzeugte sie ben Phaëthon, ben wiederum wegen feiner Schönheit, Jugend, und Klugheit Benus entführte und jum nachtlichen Aufseher in ihrem Tempel machte. Hes. Theog. 986. Bei Apollotor hat diefer Cohn ben Namen Tithon, bei Spain heißt er Besperos mit bem Beinamen Benus. hermann I. c. erflart ben Phaethon durch Fulsius, den Glanzenden, den Sohn des Repha= los, des Capito, des Ropfes, fur die Morgenrothe, weil bie aus bem Saupte ber Sonne aufsteigenden Strahlen in der Luft (aura) rothglanzend werden. Auch sei die Kabel von bem ungeschickten Lenker bes Connenwagens baber entstanden, weil burch ben rothlichen Glanz ber auf= gehenden Sonne oft alles zu brennen scheine. Ein Wach= ter ober Aufseher im Tempel ber Benus werde er aber genannt, weil die Morgenrothe die Umarmungen ber Liebenden trenne.

Cos, welche mit Rosenfingern ben Schleier ber Nacht wegnimmt, oder die schwarze Nacht unter die Erde zuruck= treibt (Orph. Hym. 78), wird von vielen Dichtern gra: bezu mit der Tagesgottin Hemera identisicirt, namlich als die Tagbringende ober weil sie mit ihrem Flugelgefpann über ben Simmel hinfahrt. Bog in ben mythol. Brief. 2. B. G. 62 gibt über die Beflügelung bes Ge-fpanns und über die Bebeutung bes Begriffes Gos folgende treffliche Bemerkungen. Bur Beit ber Tragiter icheint Die Beflügelung ber Roffe ber Gos erft gewöhnlich gewor= den zu fein. Bei Schol. Il. VI, 155 erzählt Astlepiates aus ben Tragifern, Gos habe ben geflügelten Pegafos fich vom Beus jum Geschenke erbeten, um ihren Umlauf mit besto weniger Mube zu vollenden. Euripides Orest. 1004 nennt die Gos die eingaulige und ber Scholiaft beutet bies: Euripides laffe die Gottin auf einem Roffe reiten, wahrend Undere sie im Wagen fahren ließen. Auch Lycophr. Alex. 16 fingt, wie Cos auf raschen Sittigen bes Pegasos babinfliegt. Gbenso versichert Gustathios (Odyss. II, 1), Gos werbe entweder fahrend im Bagen ober reitend auf dem Pegasos und zugleich als Facteltra= gerin vorgestellt. Dagegen machen andere Dichter ben Pegafos zum einzelnen Wagenroß ber Gos und Bog be= merkt babei, bag bas Beiwort eingaulig bei Euripides wol natürlicher von der Gos als Lenkerin eines einzelnen Wagenroffes, als von einer Reiterin zu verstehen fei, in welchem Falle es ganz mußig ba stehen wurde, ba man

naturlich nur auf Ginem Roffe reiten konne. Much zeigt ein geschnittner Stein bei Sandrart (Iconol. Deor. Tab. D) die Eos im Wagen, von dem einzigen Pegasos gezoa gen; sie tragt in der Rechten eine Kackel und streuet mit ber Linken Blumen, wahrend ber wachsame Sahn, ber nach Dvid (Met. XI, 597) mit purpurfammigem Untlis Aurora singend erweckt, vor ihr auf dem Wagen steht und oben der Morgenstern strablet. Eurivides spricht von einem täglichen Umlaufe, ben die Gos vollende. Dies fann, fagt Bog, unmbalich etwas anderes beigen, als bag sie vor Helios des Morgens aufgebe, ihn den Tag über begleite, des Abends vor ihm untergebe und nun auf bem Dteanos zum Aufgange zuruchschiffe. Dies thue sie, moge sie nun, wie bei Homer, mit zwei Rossen (Od. XXIII, 245), ober, wie bei Euripides (Troad. 855), mit safranfarbigem Viergespann, oder, wie bei Undern (Aeschyl. Pers. 386. Theocr. XIII, 11) mit weißschimmernden Gaulen fahren, ober gar mit ben Scholiasten auf bem Pegasos reiten. Diese Vorstellung finde sich bei mehren Dichtern. Bei Quintus Smornaus, ber altern toklischen Dichtern folge, fleigt fie (II, 188) am Morgen bes Lages unwillig (weil ihr Sohn Memnon durch Achilles ster: ben foll) empor und (v. 499) betrachtet nun (sie, die mit Roffen den Uther burchwandert) im Kreise ber Tochter bes Selios ba, wo Zeus bem raftlos leuchtenden Berr scher die jahrige Bahn abzeichnete, angftvoll ben Ramp und, da Memnon fallt, hullt sie sich in Gewolke, das bie Erde dunkelt (v. 548) und fenkt sich dann mit De lios weinend den Himmel hinab. Auch auf einem Philo. stratischen Gemalbe (Icon. 1, 7), das Memnon's Tol vorstellt, erscheint Gos mit ihren Nymphen oben am Sim mel beim Belios. Nicht minder begleitet fie bei Quintu im ersten Gesange v. 823 ben Sonnenwagen bis zun westlichen Weltrande, so auch im vierten Gefange v. 62 besgleichen bei Mufaos in Bero und Leander v. 110 fink Cos, ben Glanz einhüllend, im Westen binab, und it ben Dionys. bes Monnus (VII, 286) fagt ber nach Se mele's Umarmung verlangende Zeus:

Sage mir, grausame Nacht, wann sinkt die verderbliche Cos? Es war also Cos den Griechen nicht blos das, wa wir die Morgenrothe nennen, sondern überhaupt Licht Helle, und wurde so im weitern Sinne von der ganzei Tageszeit gebraucht. So steht ich Dnomakritos (Ar gon. 647) gradezu für Tageslicht, Tag, wenn es heißt

Aber sobald zu ber Mitte ber Gos bie hurtigen Roffe Belios trieb,

over bei Bion (Idyll. VI, 18), wenn es vom Frühling heißt: die Nacht ist gleich der Cos, d. h. dem Tage. Man sehe auch Quintus I, 118. Nonn. Dionys. XVIII, 157 Claudian, De raptu Proserp. II, 46. Gigant. v. 34 In diesem weitern Sinne hieß nun Cos auch Hemera die Tagesgöttin und zwar schon bei den Tragisern, z. B. bei Aschilus (Pers. 384) die weißgaulige Hemera, und bei Euripides (Troad. 848) die hell gestügelte Hemera Man sehe auch die Scholiasten zu Hom. II. XI, 1. Pind Ol. II, 148. Philostrat. Icon. I, 7. Selbst, daß be Hessodos Cos die Winde Zephyros, Notos und Vorea

nebst bem Hesperos und ben Sternen gebiert, konnte eigentlich nur von der Tagesgöttin gesagt werden. Die Gegend der Cos heißt daher bei den Dichtern nicht blos das Morgenland, sondern auch allgemein die ganze erleuchtete Erbstäche, oder besonders die südliche Seite des Erdskreises, über welche den Griechen Sonne und Tag hingebt.

Eine über ben ganzen Himmel weggehende Gos liegt auch ber Stelle in Birgil's Aen. VI, 535 jum Grunbe, wenn es heißt: Babrend bes Wechselgesprächs hatte Murora mit rosigem Biergeswann schon die Mitte bes Dols im atherischen Laufe burchwandert. Uneas namlich stieg mit bem ersten Aufdammern bes Morgens durch die averni= schie Sohle in bas Tobtenreich hinab, schauet auf ber Wansberung alle Schreckbilber besselben, kommt zum stygischen Gewässer, unterredet fich mit mehren Seelen, wird end= lich vom Charon übergefett, durchwandert die verschiedes nen Bezirke, unterhalt sich wieder mit Freunden, beson= bers lange mit Deiphobos, und man kann wol annehmen, baß darüber die Salfte des Tages verstrich und, daß also ber Dichter mit Recht fagt, bie vor bem Helios her= gebende Aurora hatte schon bie Mittagshobe guruckgelegt. Die Sibylle ermahnt also ben Heros, sich nicht langer aufzuhalten, benn nox ruit, die Nacht stürzt baber, b.h. sie wird bald einbrechen. Aneas bringt also ben Nachmit= tag im Elnsium zu und kehrt in ber Nacht zur Ober= welt zurud. Daß ber Aurora boch ein rosiges Bierge= spann zugeschrieben wird, laßt sich leicht theils baraus er= Flaren, daß nirgends angegeben wird, die Roffe hatten wahrend des Laufes ihre Farbe geandert, theils daraus, daß das Beiwort rosig einmal ein den Dichtern gewohn= liches Epitheton war, bas freilich von dem Morgenschim= mer abgeleitet worden sein mag. Überhaupt aber sind goldgelb und purpurroth immer die Prachtfarben des 211= terthums und kommen nicht blos der Aurora, sondern auch andern Gottinnen zu.

Die Runst malte die Gos in einem rothlichen Ge= wande mit einem Sterne auf dem Haupte und einer Fackel in der Sand. Ihren Wagen ziehen zwei hellfarbige, meis ftens geflügelte, Roffe. Man hat aus bem Alterthume feine großen Runftwerke, welche die Gottin vorstellen. Nur auf einigen geschnittnen Steinen glaubt man sie zu erblicken, z. B. bei Lippert Dactyl. Tauf. I. No. 738. In No. 739 ist eine weibliche Figur bargestellt, die einen schönen, schlanken Jungling umarmt; man halt sie für bie Cos, und ben Jungling fur ben Rephalos. Gine ge= flugelte Cos mit vier muthigen Roffen bemerkt Ruper auf einer Munge des Plautischen Hauses (f. oben). Die Ent= führung der Aurora ist auf einer kleinen Base von dem Kunstler Klenias bargestellt; f. Bottig. Vasengem. 1. B. 3. Heft. S. 30. — Daß Cos schöne Tunglinge entführt, hångt überhaupt mit der allgemeinen Idee zusammen, daß schöne Junglinge und Madchen durch Göttinnen und Got= ter entführt werden. Man wollte dadurch theils über= haupt ihre Schönheit recht herrlich und glanzend darftel= len, fie waren fo schon, daß fie felbst die Liebe der Un= sterblichen verdienten, theils mag auch die Borftellung durch die kretische Sitte veranlaßt worden sein, Junglinge zu rauben und sie nach zwei Monaten reich beschenkt zu=

rück zu senden, welches für etwas sehr Ehrenvolles gehalten wurde (Strab. X. Athen. XIII. p. 602. Henne, Untisquar. Auff. St. 1. Herm., Handb. der Myth. der Gr. 1. Bd. S. 44, Unm. 49). Endlich sagte man auch von Tünglingen und Madchen, die in früher Blüthe starben, Eos habe sie geraubt. Sohne der Eos nannte man auch solche, die im Drient geboren waren. (Richter.)

EOSANDER (Johann Friedrich), Freiherr von Gothe, um bie Mitte bes 17. Jahrh. in Schweben gesboren, erschien schon 1692 am Hofe in Berlin. Spater reiste Cofander zu seiner Ausbildung auf Roften bes Rur= fürsten Kriedrich's III. von Brandenburg in Stalien und Frankreich, von wo er 1699 nach Berlin zurudfehrte. und mit einem Gehalte von 600 Athlen. nebst andern Bortheilen als Hauptmann und Hofarchitekt eine Unstellung fand. Bunachst wurden ihm decorative Arbeiten aufgetra= gen, namentlich bei Belegenheit ber Konigsfronung im 3. 1701 zu Konigsberg. Darauf wurde er zum Genes ralquartiermeister = Lieutenant befordert; und 1704 zur Ber= mittelung bes Friedens mit Schweden an Rarl XII., ber damals bei Warschau im Felde stand, abgesendet. Nach vergeblichen Versuchen bei diesem Monarchen begab er sich in gleicher Absicht nach Stockholm, um bort ben Senat fur den Frieden zu stimmen und durch biefen auf ben Konig zu wirken. Nach seiner Ruckkehr nach Berlin war er von 1705-1712 mit Ausführung von Banauftragen bei den koniglichen Schlossern in der Nabe der Hauptstadt, wie in Charlottenburg, Monbijou, Schonhausen und Dranienburg beschäftigt, wahrend er fich 1705 bereits jum Dbersten und Generalquartiermeister befordert sah. 3. 1706 befand er sich in der Commission, welche Ronig Friedrich I. zur Untersuchung und Begutachtung bes vom berühmten Schluter bei einem verungluckten Thurmbaue beobachteten Verfahrens niedersette. Nicht ohne Grund ift ber Berbacht ausgesprochen, Cofander habe feines Rebenbuhlers Schluter Sturz burch verschiedene Mittel hers beizufuhren gewußt. Bu den am wenigsten loblichen muffen die hamischen, gegen Schluter gerichteten Artifel im 17. Bande des Theatrum europaeum gezählt wer= den, die auch deshalb als aus Cofander's Keder gefloffen angesehen sind, weil Merian, ber Berleger und Eigenthumer jenes Werkes, des Ersteren Schwiegervater war. Im 3. 1707, nachdem das Verfahren gegen Schlüter beendet, wurde an beffen Stelle bem Cosander die weitere Husführung des Schloßbaues zu Berlin übertragen, und das mit gleichzeitig die Unweisung eines jahrlichen Gehaltes von 2000 Athlen., welche Schlüter bisher bezogen, verbunden. In den folgenden Jahren führte er den Schloß= bau fort; zwar mit Beibehalt bes Schluter'schen Entwur= fes, doch in dem Bestreben nach Pracht und Großartig= keit nicht selten mit Überladung und geringerem Ge= schmacke. Im I. 1709 finden wir ihn als königlichen Baudirector, mit einer abermaligen Gehaltszulage von 600 Rthirn. jahrlich, zu benen spåter noch außerordent= liche Geschenke kamen. Im S. 1712 wurde Cosander an Rarl XII. nach Bender, abermals zu einer Friedensun= terhandlung, abgeschickt. Und da bald nach seiner Ruck= kehr in Berlin Konig Friedrich I., 1713, mit Tode abging, und Friedrich Wilhelm I. sich nicht geneigt zeigte. Gofanter's bobe Besoldungen ferner zahlen zu laffen: so trat biefer 1714 als Generalmajor in schwedische Dienste. Der inzwischen noch nicht gang vollendete Schlogban wurde nun Bohme übertragen. Im J. 1715 befand fich Co-fanber unter ben Bertheibigern Stralfunds. Dort wurde er preußischer Rriegsgefangener, erhielt aber bie Erlaub= nif, sich auf sein Ehrenwort nach Frankfurt am Main, an feiner Gattin, ber bamaligen Besigerin ber Merian's ichen Verlagshandlung, in begeben. Bu Frankfurt wid= unter benen "Die Kriegsschule ober ber teutsche Solbat." 1. Th. (Frankfurt a. M.) Die bemerkenswerthefte ift. Doch geriethen feine Vermogensverhaltniffe, in Folge eines Dan= ges zur Berschwendung wie zur Alchemie, allmalig fo febr in Unordnung, baß felbst bie Boblhabenheit der De= rian'schen Sandlung barunter litt. Diese Umftande bewogen ihn von Neuem Dienste zu suchen. Wirklich ward er 1723 furfachsischer Generallieutenant, und starb als (v. Gansauge.) solcher 1729 zu Dresben.

EOSTRA oder OSTRA, in der teutschen Myth. eine Gottin ber Ungelfachfen, welche ber Sabreszeit bes Frühlings vorgesetzt war. Ihr Hauptsest fiel im Hafturmonat (Oftermonat), und nicht mit Unrecht leitet man wol von ihr ben Namen unferer Oftern ab. Man weiß von Die Ungelfachsen, welche fie vor: nehmlich verehrten, hatten sie aus Teutschland mitge= bracht, und gehörten bier zu jenem Bolfervereine, ber in der Mitte des 5. Jahrh. unter dem Namen der Thurin: ger auftrat und fich vom Barge bis zur Donau ausbreis tete. In Thuringen nun foll ber beil. Bonifacius, ber 725 fein Bekehrungsgeschaft begann, auch ein Idol ber Affaroth zerftort haben, welches auf bem Ofterberge unweit Gandersheim gestanden. Der aus ber Bibel ent: lebnte Name Ustaroth mochte wol unsere Costra bezeich= nen; ja einige Ausleger wollen in ber Coffra grabezu bie phonikische Affarte finden, beren Berehrung die Teutschen aus ihren affatischen Stammfigen mitgebracht hatten, und bem zusolge erklaren sie bie Gostra fur Symbol bes Mon= bes; f. im 6. B. bes Bragur, bie Abtheil. 1 und 2 bie Abhandlung des Freiherrn von Minchhaufen über ben Goben Offar. In jedem Falle zeigen eine Menge Drts: namen, baß bie Berehrung ber Dftra weit verbreitet war. Co bie Namen Ofterode, Ofterholz, Ofterhagen, Ofter: berg, Ofterwald, Ofterhofen, die Ofterkuppe in Thuringen, ber Efterberg im Bairifchen und ein gleichnamiger bei Tubingen, bas Ofterloch im Landgerichte Gulzbach, un= weit bavon ber Markt Ofternohe, bas Ofterholz in ber Gegend von Seinsheim, wo auch merkwurdige altteutsche Tobtenhugel gefunden wurden. Much ber beruhmte Egge= sterstein im Fürstenthume Lippe wird für eine ber Costra heilige Stelle gehalten, und man glaubt, ber name fei aus Costerstein verdorben. Endlich hat man auch ein im Schaumburgischen auf einem alten Stein gefundenes Bild mit einer nicht mehr zu entrathfelnden Inschrift auf biefe Gottheit bezogen. Bu lesen find noch die Worte: hohit und geuta oste - - oulor sif sin froste. Die Buchstaben scheinen nordische Runen. Über tem Ropfe

scheinen ein Paar Sorner zu schweben, bas Geficht ift fragenmäßig; vor dem Leibe scheint sich ein Sorn in die Hobe zu biegen, das der Kigur vielleicht im linken Urme rubete und aus bem Waffer hervorzuspringen scheint. Die rechte Sand, welche aber mit dem zerftuckelten Steine abgebrochen, scheint etwas gehalten zu haben, wovon nur die Spitze zu sehen ist. Munchhausen erklart sie entweder für die Spitze eines Scepters oder den Kopf eines kas henden Sahns, letteres habe die meifte Babricheinlichkeit. Der untere Theil ber Figur ift ganz verloren. Ebenderselbe findet nun in dieser Oftar oder Ustar die phonikische Ustarti und zwar als Mondgottheit. Die Horner über bem Saupt seien das Symbol des Mondes, in der linken Sand bab fie ein Horn des Überfluffes, wie auch dem flawischen Son nengotte Swantewit beigelegt werbe, auf ber rechten Sant aber einen Sahn als Symbol ber Wachsamkeit unt des Schutes. — Auf die Oftra konnte fich vielleicht and ber von Pomponius Mela III, 3 genannte See Effi (vielleicht der Salzsee bei Erdeborn im Mansfeldischen und der Name der Fee Esterelle bei den Kelten beziehen Besonders ist aber die Benennung des Oftermonats un Ofterfestes fur bas Dasein ber Gottin entscheidend. Bed (De temporum ratione, cap. XIII, Gloss.) fact aus drucklich: Die alten Bolker der Ungeln in England nen nen ben April Costurmonath, nach ihrer ehemaliger Gottheit Coftra, ber fie im Upril Fefte feierten, berei Namen sie jett der Zeit des Paschafestes beilegen. Die ser Stelle zufolge feierten also die Angeln am Anfang bes Frühlings, mit bem auch ihr Sahr, namlich be 25. Marz, begann, ber Gottin Oftar ein Fruhlingsfef bessen Namen die Christen auf das Auferstehungssest be Beilandes übertrugen. Muf Beginnen bes Sabres un Krublings scheint auch ber Name selbst hinzubeuten, ben Die Burgel East, Ost, Est bedeutet ursprunglich entste hen, hervortreten (oriri) und wurde auf die Morgenge gend übergetragen, weil hier die Sonne aufgeht, also auc bas Jahr beginnt. Es war also wol die Gottin Oftr eine Mobification ber großen Gebarerin, Erdmutter, Bei tha, diese als Frühlingsgöttin gedacht. Im Skandinavi schen bedeutet auch Must, beinahe wie Oft gesprochen, bi Liebe. Bon Karl bem Großen berichtet Eginhard, daß e den Monaten vaterlandische Namen gegeben und de Upril Dftarmanoth genannt habe. Wieberum ein Be weis, daß Costra eine allgemeine teutsche Göttin war Dahin gehört auch der in vielen Gegenden Teutschland sich lange erhaltene, und vielleicht noch jetzt hier und d fortbauernde Gebrauch, Ofterseuer anzugunden, womit auc bie Balpurgis: , Pfingst: und Johannisseuer zusammenhan gen. Munchhausen, in feiner Abhandlung im Bragur, fagt daß die Osterfeuer an der Weser, besonders im Schaum burgischen, noch gegen Ende des 18. Jahrh. gewöhnlich ge wesen waren. Man brachte am britten Oftertage ein aus geleertes Theerfaß auf den nachsten Sugel, befestigte et an einer mit Stroh umwundenen Stange, zundete, went es Nacht wurde, das Stroh unten an und setzte so da Ganze in Flammen. Anechte, Magde und Bauern tanz ten nun unter frohem Jubel um das Feuer herum. Un streitig feierten die alten Tentschen ihrer Gottin so ei

Opferfest, bei bem ein großer Ochse am Feuer gebraten murbe. Das Keuer und ber Tanz erhielten sich unter bem Polfe. Damals wurde das Keuer durch Reiben ber= rorgebracht und auch dieser Gebrauch blieb lange. war ein gutes Beichen, wenn die Flamme gerade aufstieg. Liefen Menschen oder Wieh durch das Feuer oder auch nur burch beffen Rauch, fo schützte bies bas ganze Sahr burch So meldet auch Munchhausen, daß bor Krankheiten. man Schweine, die zur Mast sollten getrieben werden, hindurch gejagt habe. Auch bei den Persern wurden im April, sowie zur Zeit des Sommersolstitiums, Feuer ans jezundet; auch mar bei ihnen die Sitte, fich im Beginne pes Frühlings mit schon verzierten Eiern zu beschenken. Das war ein Symbol des großen Welteies, aus dem Elles entstanden, überhaupt Symbol der Erzeugung, also bes Fruhlings. Noch find beim Bolke die Oftereier im Bebrauche und gewiß gehörten sie auch mit zu den heili= hen Gebräuchen der Gottin Offra, Die dadurch fich aller= bings an die griechische Uphrodite und die phonifische Ustarte unschließt. Aus meiner Jugend kenne ich auch noch ben Bolksglauben des Ofterwaffers. Das schopften die jun= ten Leute nach Mitternacht stillschweigend, es sollte sich das ganze Sahr hindurch frisch erhalten und heilbringend ein. Ja gegen Sonnenaufgang follte bas Wasser in Flusen und Bachen sogar in Wein verwandelt werden, und bie Sonne sollte am ersten Oftermorgen tangend ihren Lufgang beginnen. Alles das find Überbleibsel aus bem Iten Glauben unserer Vorfahren und ebenfalls Symbole bon Beil, Fruchtbarkeit und Erzeugung. Denn Waffer und Feuer, Feuchtigkeit und Warme, sind ja die Haupt= trafte, die bei aller Erzeugung wirksam find. Mone (Gesch. bes Beidenthums II. G. 86) bemerkt noch: daß die Sonne, Oftar, und der Mond heilige Saine im Riesewohld bei Nordhabstett, bei Osterwohld und in der glüßinger Holzung m Kirchspiele Tellingstett gehabt haben. Ihre Sofe oder Tempel sollen gegen die gewöhnliche Sitte rund gewesen ein, und der Altar in Riesewohld zwolf Steine zur Einaffung gehabt haben (f. Barth, Die altteutsche Religion.

EPACHTHE, ἐπαχθῆ, d. h. das Fest des Verdrusses, ein Fest der Uchåischen Geres, welches in Bootien zum Undenken der über den Verlust ihrer Tochter trauernden Seres im Monat Damatrios (dem Ügyptischen Uthyr), twa unsern November, geseiert wurde. Plutarch (De sid. p. 549. Wyttend.) führt dabei die Worte an: Kal Bouwtol τὰ τῆς Αχαιᾶς μέγαρα κινοῦσιν "und die Booier erschüttern die Tempel der Uchåerin." Diese Stelle pat mehre Unslegungen veranlaßt. Squire dachte dabei an kleine Tempelchen, die man am Feste herumgetragen jabe. Toup ånderte die Lesart κινδοιν in οἰκοῦσιν, also: ssie wohnen in Tempeln." Spanheim verånderte μέγαρα η μεγαλάρτια, "das Fest der großen Brode," weil Uthenāos don einem Geresseste die ses Namens bei den Deliern spricht, und erinnert dabei an die Schaubrode und an das Fest der großen Brode bei den Tstraeliten (Levit. XXIII, 17). Gine Handschrift hat statt κινοῦσιν die Lesart: κονοῦσιν, d. h. sie bestreuen den Tempel mit Staub. Greuzer, dem wir obige Bemerkungen entlehnen, billigt es, daß Wytzender der großen Brode gemerkungen entlehnen, billigt es, daß

tenbach die Lesart des Tertes beibehalten hat, benn es fei noch zu fragen, ob zeveir von der Keier eines Kestes ge= braucht werden konne, und außerdem werde von Plutarch ausdrücklich eine Parallele mit Aanptischen Kesten gezogen. Nun sei Tithrambo die zurnende Isis, die Ceres Erinnys der Griechen, und Pausanias (IX, 25) beschreibe grade Die Bootische Geres als eine fehr furchtbare Gottin, von beren Gebrauchen er mit großer Scheu rede; bas Rest aber beiffe bestimmt das Kest des Berdruffes (avoc), fo daß selbst bei dem Beinamen Uchaa weniger an die Uchae= rin, als an die trauernde, verdrüßliche Geres zu denken sei. Dann fügt er hinzu: Der Raub der Proserpina und der Zorn der Mutter darüber waren tellurische Begeben= heiten. Wann die Tochter hinabgeriffen wird, verfinstert fich Ceres, die Mutter, und wird gur Erinnys, es be= wegen sich alsbann die Grunde der Erde. Um dies an= schaulich barzustellen, mochten wol die Bootischen Priester Mittel gefunden haben, Die unterirdischen Kapellen (ra μέγαρα) wie durch ein Erdbeben zu erschüttern. Es ware dies also ein Beispiel, wie die alte Welt auf den finnli= chen Menschen im Gibtterdienste zu wirken fuchte. (Richter.)

EPACRIDEAE. Diese von R. Brown (Prodr. fl. Nov. Holl. p. 535) zuerst begründete dikotyledonische Pflanzenfamilie ist so nahe mit den Ericeen, von denen fie fich nur durch die Untherenbildung (abnlich der der Monotropeen) unterscheidet, verwandt, daß sie Link (Sandb. I. S. 601) als Gruppe bieser Familie betrachtet. Die Epakrideen find Straucher oder Baumchen mit abwech= selnden, selten gegensiberstehenden, lederartigen, einfachen, meist gangrandigen, gestielten, ungeftielten oder halbsten= gelumfaffenden Blattern und abren = oder traubenformigen. felten einzeln in ben Blattachseln ftebenben, mit Stub= blåttchen versebenen, regelmäßigen, meist zwitterigen, weißen, rothen oder blauen Bluthen. Ihr Relch ift frei, funftheislig, stehenbleibend, oft gefarbt; die Corolle unter dem Fruchts knoten stehend, funfspaltig oder funfblattrig, selten zu ei= ner geschloffenen, spater mit geradem Rande sich ablosen= den Haube verwachsen (Cystanthe). Die sunf Staub= faben find unter bem Fruchtknoten, ober in ber Corolle eingesügt, mit den Corollenabschnitten abwechselnd, frei, mit einfacherigen, der Lange nach aufspringenden, unge= spornten Untheren: die Pollenkörner fast kugelig, frei ober zu dreien zusammengeballt. Unter dem Fruchtknoten befindet sich eine drusige Scheibe, welche oft funf Schuppchen tragt; der Griffel ist einfach, mit ungetheilter, bisweilen gezähn= ter Narbe. Die Frucht ist eine Rapsel, Steinfrucht ober Beere zwei: bis zehn=, selten einfacherig; die auf der Mittelare angewachsenen, bisweilen herabhangenden Mut= terkuchen tragen die zahlreichen, selten einzelnen Samen: der drehrunde, gerade Embryo liegt in der Langsare des Eiweiftorpers.

Die Epakrideen, ausgezeichnet durch zierlichen Buchs und schone Bluthen, sind in ihrem Vorkommen auf Neubolland und die übrigen Sübseeinseln beschränkt (nur eine Pflanze dieser Familie, Leucopogon malayanus Jack, sindet sich außerhalb Australiens, auf der Halbinsel Malakka) und bilden dort die Stellvertreter der Ericeen. über ihren Nuhen ist nichts weiter bekannt, als daß die Beester

ren von Lissanthe sapida R. Brown (Australian cranberries, australische Moosbeeren ber Englander) zu ben menigen egbaren Fruchten Neuhollands geboren.

Die Kamilie ber Evakrideen umfaßt 30 Gattungen.

welche in zwei Gruppen zerfallen:

I. Stypheliene Bartling (Ord. nat. p. 158). Die Reten ber Corolle zugespitt, in ber Knospe flappenformia: Die Pollenkörner frei; in jedem Kache des Kruchtknotens nur ein Gichen; die Frucht nicht aufspringend, mit fafti= ger, ober frustenartiger Decke. Styphelia Smith, Soleniscia Candolle, Stomarrhena Cand., Astroloma R. Br., Conostephium Bentham, Stenanthera R. Br., Melichrus R. Br., Cyathodes Labillardière, Lissanthe R. Br., Leucopogon R. Br., Atherocephala Cand. Monotoca R. Br., Acrotriche R. Br., Trochocarpa R. Br., Decaspora R. Br., Pentachondra R. Br., Needhamia R. Br., Oligarrhena R. Br.

II. Epacrideac genuinae Bartl. (l. c.). Die Corollenabschnitte stumpf, in ber Knospe bachziegelformig; je brei Pollenkorner zusammengeballt; die Facher des Frucht= knotens mit vielen Gichen; Die Frucht eine aufspringende Rapsel. Epacris Forster, Lysinema R. Br., Prionotes R. Br., Cosmelia R. Br., Andersonia R. Br., Ponceletia R. Br., Sprengelia Sm., Cystanthe R. Br., Pilitis Lindley, Richea R. Br., Dracophyllum

Labillardière, Sphenotoma Sweel.

Bon biefen Gattungen find bier brei, Conostephium, Cyathodes und Atherocephala, alle aus ber ersten Ord= nung ber funften Linne'schen Classe, nachzutragen:

1) Conostephium Bentham (in v. Hügel, Enum. p. 76). Char. Der Reich eiformig ablang, mit meift acht leberartigen Stubblattchen verfeben; Die Corolle roh= rig, bauchig, kegelformig (baher ber Gattungename: στέφος Rrone, zwoos Regel), mit fehr fleinem, aufrechtem Saume: bie Rohre tragt innen an ber Basis funf Buschel von Botten; die fehr furgen Staubfaben find in der Corollen= rohre angewachsen; die Frucht ist ein einsamiges Nußchen mit knochenharter Schale. Die einzige Urt, C. pendulum Benth. (l. c.), ift ein fleiner aufrechter Strauch mit fehr fein behaarten Zweigen, zerstreuten, ablang = linienfor= migen, ftachlicht : stumpfen, am Rande zurückgerollten, un-ten liniirten und weißgrau = haarigen Blattern und in den Blattachseln stehenden, zuruckgekrunmten Bluthenstielen. Dieser Strauch ift am Georgssund und Schwanenflusse in Neuholland von Drummond und bem Freiherrn Sugel gefunden worden.

2) Cyathodes Labillardière (Nov. Holl. I. p. 57). Char. Der Reich funflappig, mit mehren Stutblatt= den versehen; die Corolle trichterformig, wenig langer, als ber Reich, mit offenstehendem, bisweilen bartigem, funfspaltigem Saume; unter bem Fruchtknoten steht eine funfzahnige, becherformige Scheibe (baher ber Gattungs= name: κυαθώδης becherartig); die Frucht eine funf= bis zehnfacherige, funf = bis zehnfamige Beere. Die eilf be= kannten Arten sind Straucher, zuweilen Baumchen, mit unten gestrichelten Blattern und kleinen, achselskandigen Bluthen: 1) C. glauca Labill. (l. c. t. 81. Trochocarpa glauca Spreng. Syst. veg. I. p. 660) auf ber

Bandlemensinsel. 2) C. straminea R. Br. (Prodr. 1 539, Styphelia straminea Spr. l. c. p. 656) ebend, 3) C. dealbata R. Br. (l. c., Styphelia dealbata Sm 1. c.) ebenda. 4) C. Tameiameiae Chamisso (Linnac 1826. p. 539) auf ben Sandwichinseln. 5) C. Baxte A. Cunningham (Ms., Candolle prodr. VII. p. 741 in Neuholland. 6) C. parviflora R. Br. (l. c. p. 540 Lissanthe parvissora Spr. l. c. p. 660) auf der Bar biemensinsel. 7) C. Oxycedrus R. Br. (l. c., Sty phelia Oxycedrus Labill. l. c. p. 49. t. 69, Lissai the Oxycedrus Spr. 1. c.) ebenda und in Neuhollan 8) C. abietina R. Br. (l. c., Epacris juniperina Fo ster prodr. n. 71. Styphelia abietina Labill. l. c. 48. t. 68) auf der Wandiemensinsel und Neuseeland. 9) acerosa R. Br. (l. c. p. 539, Ardisia acerosa Gärner, De fruct. II. p. 78. t. 94 f. 2, Styphelia aceros Solander ms., Lissanthe acerosa Spr. l. c.) auf Neufe land. 10) C. Macraeana Cand. (l. c. p. 742) auf be feuerspeienden Berge ber Insel Dwaihi von dem englisch Reisenten Macrae gefunden. 11) C. Banksii Gaua chaud (Voy. de Freycinet, Bot. p. 98) ebenfalls a ben Sandwichinseln. — C. disticha Labill. ist Dec spora disticha R. Br. und C. laurina R. Br. = Tr

chocarpa laurinà R. Br.

3) Atherocephala Cand. (Prodr. VII. p. 75) Char. Der Reich mit zwei Stubblattchen verseben, ti fünftheilig: die Fegen lang pfriemenformig = zugespitt, üb die Corolle hinwegragend; die Corolle trichterformig, n brehrunder, glatter Rohre und fünflappigem Caume: t Lappen zurückgerollt, schmal, mit bichter, weißer Wo bedeckt; die Staubfaben unter dem Fruchtboden eingefür mit ablang = linienformigen Untheren; ber Fruchtknoten fi kugelig, funffacherig, in jedem Sache ein Gichen; die Frui unbekannt. Die einzige Art, Ath. Drummondii Can (l. c.) ist ein kleiner, kaum spannenhoher Strauch n glatten, an der Basis scheiden, an der Spige pfrieme formigen Blattern. Die weißlichen Bluthen bilden ei enbständige, bichte, eiformige Uhre, über weiche die gra nenformigen Spigen ber Kelchfegen hinwegragen (dah ber Gattungename: κεφαλή Ropf, αθήρ Granne, Spise Dieser Strauch, welcher sich von Leucopogon nur dur die tiefere Theilung des Kelches und die hervorstehende Staubfaben unterscheibet, ist von bem englischen Reiser ben Drummond am Schwanenflusse in Neuholland g funden worden. (A. Sprengel

EPACRIS. Eine von Forster (Char. gen. 11 Prodr. n. 68-71) aufgestellte Pflanzengattung aus b ersten Ordnung der funften Linne'schen Classe und ar ber, nach ihr benannten, naturlichen Familie ber Epafr been. Char. Der Relch gefarbt, funftheilig, mit zah reichen, den Kelchabschnitten abnlichen Stupblattchen ver sehen; die Corolle rohrig; die Staubfaben in der Coroll angewachsen mit schilbformigen Untheren; funf Schupp chen unter dem Fruchtknoten; die Kapsel funffächerig, funfklappig, vielsamig. Die von Forster zu dieser Gattun gerechneten vier Urten, welche er auf den hochsten Berg gipfeln (daher der Gattungename: ¿n anoois) von Neu seeland fand, hat man jest zu den verwandten Gattun

gen Dracophyllum, Pentachondra, Leucopogon und Cyathodes gestellt; es sind aber seit jener Beit 29 an= dere Urten in Neuholland und auf den benachbarten In= feln entbeckt worden. Dies find zierliche Straucher mit gerstreuten Blattern und einzeln in ben Blattachfeln ftebenden, ober ahrenformigen weißen oder rothen Bluthen. Die drei am häufigsten in den europäischen Glashaufern porkommenden Arten sind: 1) Ep. purpurascens R. Brown (Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 550. Loddiges, Bot. cab. t. 876. Ep. pungens Sims, Bot. mag. t. 844), 2) Ep. pulchella Cavanilles (Icon. IV. p. 26 t. 345. Lodd. Bot. cab. t. 194. Sims, Bot. mag. t. 1170), eide mit blaß rosenrothen oder weißlichen Blumen, und 3) Ep. longistora Cavanill. (l. c. p. 25. t. 344. Ep. grandiflora Willdenow, Sp. pl. I, 2. p. 834. Smith, Exot. bot. I. p. 75. t. 39. Sims, Bot. mag. t. 982) nit fast zolllangen, an der Basis rothen, oberhalb gelb= A. Sprengel.) ich = weißen Blumen.

er Alexander Severus. Verworfen in Sitten und Denzungsart stand er bei dem mordbesteckten Caracalla in roßem Ansehen; er war es, der mit einigen Soldaten en berühmten Rechtsgelehrten Ulpianus ermordete, 226. Der edle Kaiser Alexander Severus verabscheuete ihn und eine Thaten, wagte es aber doch nicht ihn zu Rom zur Rechenschaft zu ziehen, aus Furcht vor einem Ausstande, en sein Anhang hätte erregen können, darum ernannter ihn zum Statthalter von Ägypten, und als er dort ingelangt war, ließ er ihn durch einige Vertraute aus em Wege raumen (Kiphilinus, Caracalla, Alexander).

(A. Herrmann.) EPAGOGE (Ἐπαγωρή), I. ein Ausdruck, der bei riechischen Schriftstellern über das Kriegswesen einige Male von einer besondern Art des Ausmarschirens einer Eruppenabtheilung gebraucht wird, und hier die gerade ind fortsausende Linie der Colonnen, welche nach einer ind derselben Richtung und Stellung hinter einander aufmarschiren, bezeichnet; s. Arrian Tactt. p. 65. Suidas v. Eine Abbildung davon bei Potter, Griech. Arshäolog. II. Bb. S. 127 t. XI. f. 2. Verschieden davon

st die Napaywyń, s. den Artikel.

II. Ein technischer Ausdruck in der Rhetorik, um iejenige rhetorische Figur zu bezeichnen, nach welcher aus inem vorder zugestandenen Sate eine Reihe von andern, veitern Folgerungssätzen, die alle in natürlicher Folge eizter dem andern unmittelbar sich anschließen, abgeleitet verden, was die Komer Inductio nennen (f. Cicer. De uvent. I, 31. Topic. 10. Quintil. Inst. Orat. V, 10 3. 73 und V, 11 §. 2), was insbesondere dem Sokrates beigelegt und für eine Eigenthümlichkeit seiner Methode erkannt wird; s. Aristot. Rhet. I, 2. Diogen. Laert. II, 53 und andere Stellen in Stephan. Thesaur. L. Graec. (ed. Hase et Dindorf) Vol. III. Fasc. 5. p. 1370. Westermann, Gesch. der Griech. Beredsamt. §. 66. Not. 3.

III. Auch kommt bas Wort von einer, wie es scheint, eigenen Urt der Beschwörung unterirdischer Damonen vor, die man herausbeschwören und zum Beiskand gegen Un=

bere zu beren Verderben zu gewinnen suchte. Logs. Ruhnken. ad Timaci Lex. Platon. p. 114 und Lobeck, Aglaopham. T. I. p. 221 sq. (Baehr.)

EPAKRIOS, Έπάκριος, der auf Höhen Bohnende, ein Beiname des Zeus. (Richter.)

EPAKTAEOS, Enarrasog, ber am Ufer Wohnende, Beiname des Neptun bei den Samiern. (Richter.)

Epakten, f. Concurrenten und Cyclus.

EPAKTIOS, Ἐπάπτιος, einerlei mit Aktios, Beizname Apollon's (Orph. Argon. 1269), weil er auf dem Vorgebirge Aftium einen von den Argonauten erbauten Tempel hatte.

(Richter.)

EPALLAGE. Gine von Candolle (Prodr. VI. p. 3) gestiftete Pflanzengattung aus der zweiten Ordnung ber 19. Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Ra= biaten (Senecionideae Anthemideae Cand.) ber natur= lichen Kamilie ber Compositae. Lessing (Syn. p. 221) hatte diese Gattung mit Helicta Cassin. (f. Wedelia) vereinigt und zu der Untergruppe ber Beliantheen gerech= net, Candolle erkannte fie als felbståndig und zu den Un= themideen gehorig (biefe Underung foll ber Gattungename andeuten: ¿παλλαγή Berwechselung). Char. Der gemein= schaftliche Relch ist aufrecht und besteht aus zwei oder drei Reihen ablanger Schuppen; ber gemeinschaftliche Frucht= boden klein, fast flach, mit lanzettformigen, steifen, zuletzt abfallenden Spreublattchen bedeckt; die Uchenien find ge= furcht = edig, fast freiselformig, mit furzer, becherformiger, gangrandiger oder gezähnelter Samenkrone. Die vier Ur= ten dieser Gattung, welche der teutsche Reisende Bojer auf Madagaskar entdeckt hat, sind aromatisch riechende Sommergewächse ober Halbstraucher mit aufrechtem Sten= gel, abwechselnden, gestielten, gangrandigen, oder eingesichnitten gezähnten Blattern, und endständigen, gestielten, gelben Bluthenknopfen: 1) Ep. salvifolia Cand. (l. c. Anthemis salvifolia Boj. ms. Helicta alternifolia Less. l. c.), 2) Ep. rupestris Cand. (l. c. p. 4), 3) Ep. dentata Cand. (l. c., Anthemis dentata Boj. ms. Helicta madagascariensis Less. 1. c.), 4) Ep. anemonifolia Cand. (l. c.).

Mit Epallage nahe verwandt und, wie biese Gat= tung, von Anthemis eigentlich nur durch den flachen Fruchtboben unterschieben, ist die Gattung Aganippea Sessé et Moçiño (Fl. mex. ined., Cand. l. c. p. 3). Char. Der gemeinschaftliche Relch besteht aus zwei Reihen von Schuppen: die außeren sind lanzettformig, die inneren kurz und spreublattartig; der Fruchtboden ist flach, mit pergamentartigen Spreublattchen be st; die Uchenien sind nackt, ungeschnäbelt, ablang. Die beiden Arten sind Rrauter mit gegenüberstehenden, gezähnten oder ganzran= digen Blattern und achseistandigen, gestielten Bluthen= knopfchen, deren Strahl oben weiß, unten rothlich und beren Scheibe gelb ift: 1) Ag. bellidislora S. et M. (1. c.) in den Gewäffern um die Stadt Merico (daher ber Gattungsname nach ber im Alterthume berühmten Quelle Uganippe). 2) Ag. dentata Cand. (l. c.), von Berlandier auf den Bergen um die Stadt Mexico ge= funden. (A. Sprengel.)

EPALTES. Diese von Cassini (Bull, de la soc. philom, 1818, p. 139, Dict. des sc. nat. 15, p. 6. 37. p. 33) aus Ethulia divaricata L. gebildete Pflan= zengattung gehört zu ber vierten Ordnung ber 19. Lin= ne'ichen Classe und zu ber Gruppe ber Eupatorinen (Asteroideae Tarchonantheae Plucheinae Cand.) ber naturlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemein= schaftliche Relch ist glockenformig und besteht aus zwei ober mehren Reihen bachziegelformig über einander liegen= ber Schuppen; ber gemeinschaftliche Fruchtboben ift conver, nacht; die weiblichen Blumchen bes Strabls find febr flein, fabenformig, an ber Spitze kaum gezahnt; bie anbrognnischen Blumchen ber Scheibe umgekehrt : fegelformig, außen etwas brufig; die Uchenien, welche nur im Strable fich entwickeln, sind umgekehrt = eiformig, edig, glatt, ohne Samenfrone. Die acht bekannten Urten Diefer Gattung find trovische Rrauter oder Halbstraucher mit affigem Stengel, abwechselnden, ablangen ober umgekehrt = eiformigen, fast gangrandigen, bisweilen am Stengel berablaufenden Blattern, ben Blattern gegenüber einzeln ober paarweise flebenden Bluthenstielen und meift rispenformigen Bluthen. 1) Ep. divaricata Cass. (ll. cc., Ethulia divaricata L. mant. N. L. Burmann, Ind. 176 t. 58 f. 1) auf Uckern in Ostindien; 2) Ep. linearifolia Cand. (Prodr. V. p. 461) in Uva; 3) Ep. pygmaea Cand. (l. c.) im Carnatif; 4) Ep. brasiliensis Cand. (l. c.) in Brasi-lien; 5) Ep. mexicana Lessing (Linnaea 1830. p. 147) bei Beracruz; 6) Ep. australis Less. (l. c.) am Flusse Lackson in Neuholland; 7) Ep. hirsuta Less. (Syn. p. 206) in Offindien; 8) Ep. litoralis Less. (Linn. 1831. p. 151, Artemisia litoralis Retzius observ. V. p. 28) an ben Meereskusten Oftindiens.

(A. Sprengel.) EPAMINONDAS, war ber Sohn des Polymnis, eines armen, aber angesehenen Burgers von Theben (Plut. Pel. III. Corn. Nep. I, I. Aelian. v. h. II, 43. XII, 43. Paus. IX, 13). Die Familie foll von ben Σπαρτοί abstammen, jenen aus Rabmus' Saat ber Drachengahne entsprossenen geharnischten Mannern, die den altesten Ubel in Theben bildeten, weshalb fie auch einen Drachen im Schilde führte, kann aber, wenn auch an Bermogen ber= untergekommen, nicht in folder Durftigkeit gelebt haben, wie Epaminondas fie aus philosophischen Grundfagen liebte (Paus. VIII, 27. Cic. Tuscl. I, 2. Plut. Pelop. III. Nep. Ep. II.), weil ihm sonst wol kaum eine so liberale Bilbung hatte ju Theil werben fonnen. (Eb. Bauch, Epaminondas und Thebens Kampf um die Begemonie [Breslau.] S. 7. Sievers, Geschichte Griechenlands vom Ende bes Peloponnesischen Krieges bis zur Schlacht bei Mantinea [Riel 1840.] G. 192. Not. 26.) Bahrscheinlich im 3. 418 v. Chr. geboren, lebte er bis zu fei= nem 40. Jahre, ba er bei ber Befreiung Thebens banbelnd auftrat, in philosophischer Buruckgezogenheit (Gie= vers S. 192. Rot. 27. Plut. De occ. viv. Mor. VI. p. 274), gang seiner Ausbildung fur die hochsten 3wede hingegeben. Ein Blick auf die außere und innere Jugendbildung ber hellenen wird und ben Schluffel zu Epa= minondas' großer Erscheinung geben, in welcher, was so

selten ber Fall war, nicht nur ber Burger, Krieger und Staatsmann, sonbern auch ber Philosoph und Mensch zu aleich auftreten, und manches Rathsel zu losen ift.

Ein gefunder Korver ward von den Sellenen als bi naturliche Bedingung geiftiger Gefundheit betrachtet; bari stimmten sie mit Perfern, Skothen und Romern und al len Bolkern überein, welche sich in friegerischer Lust und Freiheitsliebe gefielen. Diese beiden Neigungen maren in bem öffentlichen Leben der Bellenischen Republiken verein und gleich stark, barum bestand die Erziehung ober Bor bereitung bes jungen Burgers auf die Zwecke bes Staat zunachst in kunstgerechter Bildung bes Körpers zur Schon beit und friegerischen Brauchbarkeit. Lyfurg's Erzichunge vorschriften, aus altborischer, allen Hellenen ursprunglie eigenthumlicher Gewohnheit entsprossen, erhoben diese zur Gesete, nicht blos fur Sparta, sondern vorbildlich fu bas gange Bolk, beffen gleichartiges öffentliches und hauf liches Leben nach feiner politischen und religiofen Seit bieselbe Nothwendigkeit der Bedurfnisse und Neigungen er zeugte. Wie die Gomnasien und Palastren für die Bu ger ber einzelnen Stabte, fo waren bie mannichfaltige Rampffviele für einzelne Landschaften und für gang Gric chenland Pflanzschulen biefes wehrhaften Sinnes, welche sich mit bem Berschwinden ber öffentlichen Freiheit un jugendfraftigen Rampfluft ftets auch verlieren mußte. Dur biese, porzugsweise auf das Außere des Lebens gerichte Bolksbildung konnte der Geist der Hellenen jene praktisch Kraft und plastische Klarheit gewinnen, welche ihn vi allen Bolkern alter und neuer Zeit auszeichnet und in e nen lichten Gegenfat mit ber nebelhaften Mustif Ugupten Palastina's, Spriens, Etruriens und des christlichen Mi telalters setzt. Das Streben nach Herrschaft, moge als Inrannis der Einzelnen ober Begemonie der Staati auftreten, und festlicher Genuß des erworbenen Besite als dessen Bluthe jener schwelgerische Sinnenreiz des Kunt lurus zu betrachten ist, brangten jedoch bas innigere G mutheleben, ben Werth ber Sittlichkeit, Contemplatic und Entsagung bei ber Mehrzahl in den Hintergrun Die gepriesensten Belben ber politischen Schaubuhne su gleich den olympischen Gottern nur durch die sinnliche Rrafte ber niebern Menschennatur groß und schon; ben Macht gilt ihnen fur Recht, Lift fur Weisheit, Begierl für Liebe. Moralischer Ubel, wie er christliches Princi ist, konnte bei dieser vorherrschenden Ausbildung der nie bern Seelenkrafte wenigstens in ber Maffe bes Bolks nid erzeugt werben; aus ihr ragen verhaltnigmäßig nur wi nige hohere Naturen hervor, in benen mit dem Nutliche und außerlich Schonen zugleich bas Gute, Eble und Er habene zur Erscheinung kommt; die ein ethisches Iber mit Bewußtsein erstrebt und burch Unbau ber bober Seite bes Geistes jene Einseitigkeit ber politischen Bolke erziehung ausgeglichen haben.

Epaminondas widmete sich, da er in die Epheben jahre getreten war, durch Gesetz und Neigung getrieben biesen gymnastischen Übungen mit größter Unstrengung indem er sie als Mittel zum Zweck betrachtete. Meisten übte er sich im Laufen und Ningen, worin er es zu so cher Fertigkeit brachte (Nep. Ep. II. Plut. mor. II.

baß er seinen Gegner stehend umfassen und mit ihm kampfen konnte, legte jedoch weniger Werth auf die von den Thebanern überschätzte Körperkraft, als auf Gewandtheit, indem er jene für Uthleten, diese für Krieger wichtiger hielt, und die Palastra nur als eine Vorschule der großen Wissenschaft des Krieges betrachtete, in welcher er Meister

und Schopfer werben follte.

Als unmittelbaren Zweck selbst sah Epaminondas dazgegen die Gymnastik des Geistes an, und suchte durch Beschäftigung mit ihr jene Einseitigkeit und Leere der geswöhnlichen Hellenischen Tugendbildung zu ergänzen und zu füllen. Zum Verständniß manches Auffallenden in seinem Charakter und in seiner Lebensweise scheint eine Erörtezung der Lehre des Pythagoras in ihren Grundzügen nöttig, denn diese Philosophie liegt seiner ganzen Bildung zum Grunde. Sie ist als freies Ergebniß der gesammten Bildung der damaligen Welt und als die reife Frucht der schönsten Blüthe des damaligen Hellas zu betrachten.

Pythagoras hatte die gebildetsten Bolker feiner Beit auf weiten Reisen kennen gelernt und sich besonders mit ihrer religiosen Beisheit vertraut gemacht. Diese war im Alterthume meist Geheimlehre und nur in ben Raften ber Priester und in den Mysterien zu suchen, welche das Beislige und Unaussprechliche ben Augen ber profanen Welt verhüllten. Er foll fie in Ugppten, Sprien, Phonicien und Rreta fennen gelernt haben. Das ganze Bellenische Mysterienwesen scheint einen gemeinschaftlichen orientali= schabt, und bieselben ober boch ahnliche Geheimlehren stymbolisirt zu haben, beren Inbegriff die verborgene Schospfungsfrast ber Natur und ber Übergang des Menschen aus dem Zustande der Natur in den der Cultur war. In Rreta war Pythagoras ber Sage nach ein Schuler bes Epimenides, bes Bertrauten ber Gotter, und marb von biefem in die Musterien der Griechen eingeweiht. Bon hier begab er sich über Sparta, Elis, Phlius nach Samos, feiner Heimath, zuruck. Nach Andern soll er von Ugppten in den Drient gegangen sein, wo ihn die Masgier in Persien und die Gymnosophisten in Indien in ih= ren Bund aufnahmen. Gewiß ist, daß sich in Pothago= ras' Philosophie, die er zuerst in Samos und dann in Rroton in Großgriechenland lehrte, Spuren und Unklange aller genannten Religionen finden laffen (Ritter, Geschichte der Pythagoreischen Philosophie. [Hamburg 1826.]) Das Tieffinnige und Symbolische bes Vortrags gab feinen Aussprücken das Unsehen gottlicher Drakel und feiner Person ben Nimbus eines gottvertrauten Gehers. Gechshundert bisher der Schwelgerei ergebene Krotoniaten, durch sein Beispiel zur Mäßigkeit bekehrt und für seine Lehre begeiftert, bildeten ben Stamm jenes großen Bundes, bef= fen Bestimmung war, ben Geist ber Menschheit zu ver= edeln und ihn vom Gemeinen zu entwöhnen. Nach Urt ber Uapptischen Priester hatte Pythagoras seinen Bund in eine eroterische und esoterische Abtheilung getrennt. Die von Spatern verfaßten "Goldenen Sprüche," der Unterricht für die Eroteriker, welchen das Innere des Heilig= thums verschlossen war, bestanden in moralischen Vortra= gen, worin die Tugend kasuistisch für die verschiedenen M. Enchel, b. B. u. R. Erfte Section, XXXV.

Stanbe. Geschlechter und Alter empsoblen ward, naments lich Enthaltsamkeit von gemeinen Genuffen, wodurch Erhebung bes Beiftes über bie Materie erleichtert wird. Die Esoterifer bisbeten ben engern Bund, ben eigentlichen Orben, und wurden nur nach strengen Prufungen stufen-weise fur ben hochsten Grad ber Erkenntnis vorbereitet. So lange fie nur Borende und nicht Wiffende waren, mußten fie an bas Wort bes Meisters (avros ega) ohne Beweis glauben, und nach Umftanden ein Schweigen von mehren Sahren beobachten; fowie überhaupt Berfchwiegen= heit das erfte Gebot war. - Bu Kroton wohnten bie Pothagoreer mit Beib und Kind zusammen in einem großen Sause, einer Urt von Moffer. Morgens ward die Ord= nung bes Tages bestimmt, und man ging der aufgehene ben Sonne hymnen singend entgegen, um die Stimmung bes Geiftes zu lautern und zur Bollbringung ber Pfliche ten bes Tages zu starken. Diese bestanden zunächst in ernstem Nachdenken über die hochsten Gegenstände, und in ber Lofung aufgegebener Probleme. Rach einem einfamen Spatiergange erfolgten Unterredungen über die Aufgaben, und bann gymnastische Ubungen gur Borbereitung auf bie gemeinschaftliche Mahlzeit, welche in Brod, Honig und Waffer bestand; benn nach bem Beispiele bes Meisters enthielt man sich animalischer Nahrung, aber auch bla= hender Gemufe, wie ber Bohnen. Den Orbensgliebern ward die Weisheit unverschleiert durch Symbole vorgetra= gen, um fie, bie meift ben ersten Familien angehorten, nicht blos ihrer selbst wegen zu belehren, sondern fie zusgleich zu Staatsmannern und herrschern auszubilden. Denigstens wird bem Orden diese aristokratische Tendenz von feinen Feinden vorgeworfen, und gereichte ihm gum Ber= Berfolgung zerstreute bie Bunbesglieder über bas griechische Stalien, Bellas und Kleinasien, wodurch bas Wort des Meisters Gemeingut ber Nation ward. Hier genügt es, einige seiner Hauptlehren herauszuheben, um zu zeigen, wie besonders auch der Pythagoreismus Einfluß auf Epaminondas' Charafter haben konnte, und überhaupt die hohere ethische Bildung forderte, welche die blos auf das Praktische und Politische gehende Jugender= ziehung ber Hellenen sonst nicht forderte, vielmehr eber zurückbielt.

Die Welt (χόσμος) bilbet ein harmonisch Geordnetes, in dessen Mitte sich das Centralseuer besindet, von welschem die Wärme alles Lebens ausgeht. Der Himmel ist der Raum, in welchem sich die zehn Sphären bewegen: die Sphäre der Firsterne, die Sphären der sieden Planeten, zu welchen Sonne und Mond gehören; die der Erde, welche die Sphäre der unsichtbaren Untichthon gegen sich über hat als die zehnte, die die Harmonie der himmlissichen Sphären schließt und die Hondssinsternisse hervorzbringt. Die sieden Planeten bewegen sich in der Feuersphäre, dem stets reinen, bewegten Uther; die Erde aber ist von der Utmosphäre umgeben, jener dicken, undewegslichen Masse, in welcher die irdischen Geschöpfe leben. Von dem Centralseuer geht auch die Gottheit aus, der Weltgeist, die Schöpferkraft, die das thierische Leben und Weben schafft, undegreislich, unzerstördar, ewig. Ihr untergeordnet waren als Emanationen die Götter, Heroen,

Damonen und Luftgeifter, gottliche Wefen, welche je nach bem Grade ihrer Entfernung vom Centralfeuer, Ginfluß auf Die Welt, Erbe und Menfchen baben, und Gefund= beit, Rrantheit, Traume geben. Die Sterne felbft find Botter ober von Gottern bewohnt. - Huch Die Seele bes Menfchen ift bem Pothagoras ihrem bobern Befen nach ein Ausflug bes Centralfeners. Gie besteht nach ibm namlich aus zwei Theilen, beren erfter, ber Musfluß bes Centralfeuers, im Gebirne wohnt. Diefer Theil ift Die Bernunft (rovs). Der zweite ift bas Berg, Die Leis benichaft, welche ber Bernunft wiberspricht (9vpos). Der 2005 ift unsterblich, weil er mit ber Gottheit einerlei Ur= sprungs ift; ber Douds aber ift verganglich, weil er ben Thieren vermandt ift, die nicht durch Bernunft und Sprache, sondern nur durch Leidenschaft und Instinct getrieben werben. Wegen biefer zwiefachen Richtung ber Seele gur gottlichen und thierischen Natur nannte Pothagoras ben Menfchen einen Mifrofosmus, weil er bie Elemente bes Weltalls ober bes Mafrofosmus in sich traat. -Der rationale Theil ber Seele, bie Bernunft, umfaßt mit bem Denkvermogen bie Berhaltniffe von Beit und Raum. Die Zahlenlehre bes Pythagoras follte biefe Berhaltniffe bilblich veranschaulichen. Daher wurden bie Bahlen zu Symbolen ber abstracten Begriffe gebraucht, bie man in ber einfachen Sprache nicht ausbrucken konnte. Wie bie Monas in ihrer Bervielfaltigung als Dyas, Trias, Tetras einen Fortschritt von der Einheit zur Mannichfaltig= feit barftellt, und bem einfachen geometrischen Punkte in feiner Vervielfaltigung burch Linie, Flache und Korper entspricht, so find Beide wieder der ursprünglichen Einheit der Gottheit zu vergleichen, die durch ihre vielfachen Musfluffe Die gange Ratur beberricht. Go leate Pothagoras die Wiffenschaften ber Arithmetik und Geo: metrie feiner Speculation zum Grunde, und fchuf auf Diesem Wege eine mathematische Philosophie. Sie ging von ber Unschauung ber naturlichen Welt aus, und erbob fich stufenweise zu ben erhabensten Ibeen, welche ber Philosophie und dem auf das Außerliche gestellten Leben ber Griechen meift fremd waren, ober etwa nur symbo: lifch in den verschiedenen Mysterien gelehrt wurden. Er= bebung bes Endlichen zur Unschauung bes Unendlichen, Borbereitung bes Geiftes zur Erkenntniß ber letten Grunde ber Dinge, und die unmittelbare Bahrheit mar bem Pn= thagoras 3med aller Bilbung. — Fur ein Sauptbilbungs: mittel galt ihm die Dusif; fie follte dem Geifte die Berrschaft über die Leibenschaften gewinnen, und ihn zur Uh: nung des Ewigen lautern. Auch hier befolgte er ein arithmetisch = wiffenschaftliches Berfahren, indem er bie Ber= haltniffe der Tone berechnete, eine Tonleiter (Octochord) und ein Instrument nut einer Saite (Monochord) zur Messung ber musikalischen Intervallen erfand. Ihre Un= wendung fand diese mathematische Musik aber in der Ustro= nomie, indem er, zu Folge seiner Unsicht von ber stufenweis fen Organisation bes Weltganzen, annahm, daß sich bie= felbe Harmonie auch in ber außerirdischen und übermensch= lichen Schopfung wiederhole. Die Planeten und Belt= forper follten bei ihrem Areislaufe burch ben Uther, je nach ber lange und Schnelligkeit bes Umschwungs, und

ihrer Entfernung von ber Erbe, biefelbe Leiter von acht Tonen boren laffen und eine Spharenbarmonie bervorbringen, nur bem geweihten Dhre bes auf ber bochften Stufe ber Erkenntnig und Lauterung Stebenden vernehmbar. So fuchte die mathematische Philosophie das Endliche mit bem Unendlichen zu conftruiren. — Einen abnlichen Bus fanimenhang bes Endlichen mit bem Unenblichen lebrte Puthagoras auch in seiner gleichfalls auf aftronomischen Vorftellungen ruhenden Metempfochosis. Diese Lehre von ber Seelenwanderung ift eine zwar materielle, aber ber Bildungestufe bes Alterthums angemessene und fich über die gewöhnliche Vorstellung der Griechen vom Dreus besteutsam erhebende Unsicht von fortschreitender Bervolls kommnung bes Beiftes zur Unsterblichkeit. Gie ift ebenfalls eine Ibec von hohem moralischen Ginfluß auf die Bilbung bes griechischen Bolfes, beffen politische Ergiebung nur bas Praftische bes Lebens beruchsichtigte.

In dieser Philosophie ward Epaminondas von dem aus ben füditalischen Unruhen entflohenen Porthagoreer Lufis von Tarent unterrichtet. (Nep. Ep. 2.) Lusis war von Epaminondas' Bater, Polymnis, ins haus genom: men, einem Manne, bem bie Erziehung und ber Ruhm bes Sohnes die größte Ungelegenheit des Lebens waren, welches bieser auch in hohem Grade anerkannte, indem er nach der Schlacht bei Leuftra außerte, bas Schmeichels hafteste fur ihn fei, daß feine Altern noch lebten und Beugen seiner That sein konnten. (Plut. Cor. 4. Idem Apophthegm. 10.) Lusis adoptirte ben Epaminondas fogar und lebte in der Familie bis furz vor Thebens Befreiung, ba er starb. (Diod. Fragm. de vita et virtutt. T. VI. p. 35. Tauchnitz. Plut. De gen. Socr. 13.) Als die italischen Pythagoreer dem Evaminondas burch ben Theanor ein Geschenk fur die Berpflegung bes Lysis anboten, nahm er dasselbe nicht an. Den Umgang dieses ernsten Greises zog der Jungling allen Jugendgenossen vor, und hat seiner Lehre vornehmlich den hohen Borrang vor ihnen zu verdanken. (C. Nep. 2.) Durch ihn ward er in die tiefern Geheimnisse des Pythagoreischen Bundes eingeweiht, wodurch fein Charafter ein fo eigen= thumliches Geprage erhielt. (Plut. I. c.) Befreiung bes Geistes von den Banden der Sinnlichkeit mar die Vorschrift bes großen Meisters; baber bes Epaminondas fast cynische Entfagung bes Sinnenreizes, Berfchmabung bes Reich= thums, afketische Gelbstqualerei und überhaupt Erhebung bes Gemuthes zu bem Ernste ber Ibee. Da ihm ber Korper nur ein Werkzeug des Geistes war fo bemuhte er sich, benfelben burch Dagigfeit in einem ftets brauch baren Bustande zu erhalten und verachtete Schlemmerei und Didleibigkeit. Der Aufopferungstod fur bas Baters land und die Mitburger schwebte ihm stets als die erha= benfte Idee vor Augen (Plut. Apopli. 2); daher war fein Grundfat, ber Korper ber Sopliten muffe nicht blos nach Urt der Uthleten, sondern auch der Krieger geubt fein; auch fließ er einen fehr biden Mann aus bem Beere, weil kaum brei bis vier Schilbe feinen Bauch beden mur= ben, vor bem er nicht einmal feine Scham feben fonne. (Plut. Apoph. 3.) Berachtlich waren ihm Schwelgerei und überfluß, wo sie sich zeigten; baher kehrte er ber von

fostlichen Speifen und Salben duftenden Tafel eines Mach: bars, ber ihn eingelaben, mit ben Borten ben Ruden: "Ich dachte, du hieltest eine Opfermahlzeit, aber keine Schmauferei." Und als einst ber Roch Rechnung von eis nigen Tagen ablegte, gurnte er über die Menge bes ge= brauchten Dis und sprach zu den Umstehenden, ihn argere nicht sowol die Große des Aufwandes, als vielmehr die Masse des Dis, die in den Leib gekommen. (Plut. 1. c. 4, 5.) Einen gleichen Ursprung hatte seine Außerung bei Gelegenheit eines Festes ber Thebaner, ba er in schmuchi= ger Kleidung tieffinnend bei ben Bachen und Mauern einherschritt, und einem Freunde auf dessen Verwunderung darüber antwortete: "Sch gehe deshalb so trauernd und nuchtern einher, damit ihr trinken, lustig fein und schlas fen konnt." (Plut. 1. c. 6.) Ebenfo kam er ben Tag nach der Schlacht bei Leuftra schmubig und niedergeschla= gen zum Vorscheine, obgleich er sonst stets gesalbt und mit heiterer Miene erschien. Seine Freunde fragten ihn um die Urfache feiner Trauer, und er antwortete: "Mir ift nichts Unangenehmes begegnet, aber ich bemerkte ge= stern, daß ich stolzer wurde, als sich ziemt, beswegen strafe ich heute die übermäßige Freude." (Plut. l. c. 11.) Eine solche Entsagung und Demuth, welche an christliche Rreuzigung bes Fleisches und Gelbstverleugnung erinnert, spricht auch aus der Untwort auf die Frage, ob er den Chabrias, oder Iphikrates, oder sich selbst für einen bes= fern Feldherrn halte: "Das ift schwer zu entscheiden, so lange wir leben." (Id. Ib. 22.) Wenn diese Untwort zu= ruckhaltende Bescheidenheit ausdrückt, so zeugt eine andere von nicht minder edler Selbstschähung; denn er entgeg= nete dem Meneklides, der ihm spottisch vorwarf, daß er sich mehr als Ugameinnon einbilde: "Durch euch, ihr The= baner, kann ich dies, da ich mit euch an einem Tage die Macht der Lakedamonier gebrochen habe." (Plut. Vom Selbstlobe 9.) Diese Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Duld= famifeit und Verschwiegenheit find Grundzuge der Pytha= goreischen Philosophie und ebenso viele Bierden ber hohen Seele des Epaminondas, die ihre erfte Nahrung dem Lyfis verdankte. Demselben Lehrer verdankte er wahrscheinlich auch den Unterricht in der Beredsamkeit (Plut. Politische Vorschriften. Cap. 26); vielleicht aber auch dem Sophisten Gorgias, dessen Aufenthalt in Theben jedoch nur vorüber= gehend war. (Plut. De gen. Socr. Cap. 13.) Huch Die Beredsamkeit beherrschte Epaminondas mit Pythagoreis scher Enthaltsamkeit, indent er lieber schwieg, wenn bas Reden unnöthig war, lakonisch sprach, wenn moralischer Ernst, ober die Bedeutung bes Mugenblicks es erheischten, und in langerem Vortrage mit Kraft und Gewandtheit redete, wenn Unschaulichkeit, Überzeugung und Überredung in der Versammlung es verlangten. (Plut. Apoph. Plut. Cap. 9. Bom Gelbstlobe.) Er war feinen rebetragen Mitburgern ein nachahmungswurdiges Beispiel im Reben, sodaß seit jener Zeit der Vorwurf des Redehasses sie we= niger trifft. Die Thebaner Simmias und Cebes, der Priester Theokritus und der Charoneer Timarchus horten ben milbredenden Sokrates in Uthen; felbst Epaminondas mag den Plato in Uthen gehort haben, da er mit Chabrias naher bekannt war, und nebst Dio von Syrakus Plato's Freund genannt wird. (Plut. Über Kinderergie:

hung. Cap. 10.)

Eine andere ebenfalls aus bem Pythagoreischen Gn= stem abzuleitende Lieblingsneigung bes Epaminondas mar seine Beschäftigung mit ber Musik, in welcher er sich so= gar ausgezeichnet haben soll. (Cic. Tuscl. I, 2. Nep. Ep. 2.) Sein Lehrer im Spiele ber Lyra und im Gefange, ben Pythagoras zur Erhebung bes Gemuthes em= pfahl, mar Dionnfus (Plut. Bon ber Mufik. Cap. 31); im Alotenspiele, welches die Bootier befonders liebten. empfing er die Unterweisung des Olympiodorus und Dr= thagoras (Athen. IV. p. 184 e), wie auch unter seinen Freunden ein Flotenspieler Melissus genannt wird. (Plut. De gen. Socr.) Sein Meister im Tanz war Kalliphron, einer Runft, welche in Griechenland ihrem Befiger große Ehre brachte. (Nep. Ep. 2.) - Eben wie blos robe Rraft ohne funftlerische Ausbildung verschmabte Epami= nondas auch die robe Pracht der Rleider und Tafel. Er trug nur Einen Mantel und ging nicht aus, fo lange biefer beim Walker war. (Plut. Lycurg. 13. Justin. VI, 8. 6. Aelian. V, 5 und II, 43. Frontin. IV, 3. 6. Athen. X, 3.) Berachtung des Reichthums, eine nas turliche Kolge ber idealen Lebensansicht, welche das geistig Ewige den materiellen Rraften und Mitteln vorzieht, erhob ben Epaminondas auch zu jener bei den Griechen fo feltenen und barum ftets um fo hober gepriesenen Uneigennutigfeit und Unbestechlichkeit, die ibn jum Ebenbilbe bes wurdigen Aristides macht. Als Sason, der Tyrann von Phera, nach Theben kam und dem Epaminondas 2000 Golbstücke schickte, nahm biefer fie nicht an, sondern rief ihm entgegen: "Ich habe bir keine Ursache gegeben, mich zu beleidigen." Ebenso schalt er ben Diomedon, welcher ihm vom persischen Konige 2000 Dareiken brachte, baß er soweit geschifft sei, um den Spaminondas zu beste-chen, und befahl ihm, dem Könige zu sagen, derselbe könne seine Freundschaft umsonst haben, wenn er Thebens Wohl beabsichtige, widrigenfalls er sein Feind sei. Buweilen traten jedoch Falle ein, wo die gering geschaften Gelbmittel fehlten und Epaminondas feine Buflucht fur ben Augenblick zu ber Caffe seiner beguterten Freunde nels men mußte. So war er genothigt, sich 50 Drachmen zu einer Ruftung vom Pelopidas zu borgen, als biefer fo eben erft ben burch bas verschmabte Geschent beleibigten Jason begutigt hatte. Der reiche Pelopidas unterflügte ben Freund auch bei Gelegenheit der Ausruftung eines Corps von Flotenspielern, die Epaminondas zu übernehmen hatte; und galt es ber Aussteuer ber Tochter eines redlichen, armen Burgers, ober ber Loskaufung eines Gefangenen, fo that Epaminondas bei den Reichen gleich: falls wirksame Fursprache. Ginft fandte er einen noths leibenden Freund zu einem Reichen mit dem Auftrage, ihn um 1000 Thir. unfers Gelbes anzusprechen, und antwortete dem Lettern, der ihn gelegentlich um die Urfache fragte, warum er biefes Gelb burch seinen Freund fobern lassen: "Weil dieser redliche Mann Mangel hat, und du reich bist."

Mit den Pythagoreischen Grundsagen von Entsagung und Beiligung scheint auch Epaminondas' eheloses Leben

Liebenden. 2113 Ronig Rleomenes in ber Schlacht auf

Arrthimlich werben ihm nicht nur zusammenzuhängen. eine Frau, Die Phobitas geliebt haben foll (Polyaen, II, 2, 1), fondern auch ein Cobn Stefimbrotus beigelegt, ben er wie Manlins befranzen und enthaupten lassen (Plut. Opp. mor. II. p. 342. Cfr. Plut. Pelop. 3); endlich fogar eine Geliebte gegeben. (Plut. 1. c. p. 76. und 11. p. 56.) Hus der Chelofigfeit felbft, wenn fie aus indi= vidueller Lebensansicht hervorging, wird ihm vernünftiger Beise fein Vorwurf gemacht werden; eine besondere Berudfichtigung verdient jedoch feine Liebe zu schonen Iung= lingen, zumal ba wir auch von ber "beiligen Schar" ber Thebaner zu reben baben. Epaminondas liebte ben jun= gen Mikuthus und Ufopichus, welcher Lettere ihn als taufe= rer Mitstreiter in die Schlacht bei Leuftra begleitete (Athen. XIII. p. 605. A.); spater ben Raphisodorus, ber ihm in ber Schlacht bei Mantinea zur Seite ftand, blieb, und an beniselben Orte mit ihm begraben wurde. Der Eros fann bei ben Griechen als Gegensatz ber Betairafis betrachtet werden, und war bei Edlern stets die Tugend und Thaten führende Bluthe der Mannerfreundschaft. Er ift nach bem Aufhören bes Chaos bas ichaffende Princip. und sein Dienst so alt, wie bas Bolk selbst. Die Freund: schaftsbundniffe ber Bergen und ungabliger fpaterer Belben grundeten sich auf ein erotisches Berhaltniß. Philosophen und edelsten Manner bes Alterthums kann= ten diefen, allem Gemeinen fernen, erhabenen Dienst bes Eros; barum mar feine Statue in ben Gomnafien mit benen bes Hermes und Berakles aufgestellt, und das be= beutete ben unter Mannern fo wichtigen Berein ber Starke mit der Rede und Freundschaft. Bon Lyfurg beißt es (Xenoph. De rep. Lac. Cap. 2.): "Benn ein Mann, ber gang ift, mas er sein foll, an dem Geiste eines Knaben Gefallen findet, und fich ihn zum Freunde zu ma= chen und mit ihm umzugeben fucht, das ift gut und bie beste Erziehung; wenn aber ein Mann sinnliche Begierde zu einem Knaben zeigt, bas ift die größte Schmach." — In Sparta kannte bie Mannerliebe bas Schandliche nicht, baher denn auch bort Entehrung eines Knaben mit dem Tobe bestraft wurde (Ael. v. h. III, 13); in vielen ans bern Sellenischen Staaten hinderten die Gesethe jedoch die unerlaubte Anabenliebe nicht (Xen. De rep. Lac. 2); auch bei ben Bootiern fand Umgang eines Mannes und eines Knaben in beständiger Berbindung statt. (Xen. l.c.) Der Liebhaber theilte Ehre und Schande des Knaben, ben er liebte, und man erzählt (Ael. Var. hist. III, 13), baß ein Liebhaber einst von der Dbrigkeit bestraft worden fei, als feinem Knaben in ber Schlacht ein feiges Wort entschlupft war. (Plut. Lyc. 18.) Rein Bolk verknupfte in allen Beziehungen bes Lebens foviel Ethisches mit bem Physischen, als die Griechen, und darum mar ber Eros bei ihnen ein Staatserziehungsmittel. Die Musik, welche bei den Griechen das war, was wir humanitatsbildung nennen, wirfte mit bem Eros zur Entwickelung und Er: hebung der Kraft, und fuhrte jur Idee der Freiheit. Die schönsten Junglinge brachten dem Eros vor der Schlacht ein Opfer. (Bachsmuth, hellen. Alterth. Offent-liche Zucht. Sorge für das Ethische.) Freundschaft bis in den Tod fürs Baterland war die begeisterte Idee ber

ben Tob verwundet war, befahl er seinem Lieblinge Pan= teus, fich nicht eher zu todten, als bis alle Undern geftorben waren. Da ging Panteus umber und berührte Jeben mit ber Spite bes Schwertes, um ju feben, ob noch Leben in ihm fei. 2013 er bann wieder zu feinem Freunde kam und bei ihm daffelbe that, fah er, baf Rleos menes das Geficht verzog. Da fette er fich an feine Seite, fußte ihn und wartete, bis er vollig tobt war. Dann umarmte er ben Tobten noch einmal, und stieß sich selbst bas Schwert in die Bruft. (Fr. Jacobs, Ufab. Reden und Abhandlungen. Mannerliebe von S. 212-252.) - Sofrates liebte ben Alcibiabes. Tenor phon und andere Junglinge; Pindar beschloß sein Leben in ben Urmen seines Lieblings, nachdem er die Schonbeil besselben gepriesen. Wer wollte bei diefen edelsten ber Briechen an unnaturliche Wollust benfen? Ebenfo wenig bei dem gedankenhohen Epaminondas, denn "in der Beschichte ber menschlichen Bilbung wird es immer als eine ausgezeichnete Thatfache feststehen, daß ein nicht kleiner Theil der Griechen fabig gewesen, auf dem jahen Rande, wohin Gefühl und Vernunft burch Leibenschaft und Bei spiel in diesem Berhaltniffe geführt werden konnten, ohne zu gleiten und mit Sicherheit und Freiheit fich zu bewe gen." (Belder, liber bie Cappho. G. 52.) - "Ge wollen wir denn auch von denen, die das Hellenische 211: terthum wegen ihrer Tugenden und des Abels ihrer Gesinnungen ruhmt, darum nicht schlechter benken, weil sie ber Gitte des Landes und dem Beifte des offentlicher Lebens gemäß, einer Licbe gehuldigt haben, die in vieler Staaten Griechenlands ohne Zweifel einen Abel gehab hat, von dem die neuere Belt, in der fie bei ganglid veranderten Berhaltniffen nur als Laster und schimpflich Ausartung erscheint, kaum eine Borftellung bat." (Sa cobs, S. 242. Gang einseitig, obgleich grundlich: J. G Scheibel, Beitrage gur genauern Kenntnig ber alter Welt. II. Theil: "Über die wollustigen Ausschweifunger bei den vornehmsten Bolfern der alten Belt.") Eine aus diesem alterthumlichen Gefühl der Freund. schaft hervorgegangene Berbindung mar die ber "Beiliger Schar" ber Thebaner, welche mit bemfelben Rechte heilig genannt ward, mit welchem schon Plato (Gastmahl Cap. 7 ben Liebhaber einen gottbegeisterten Freund bief. Gie fol

Eine aus diesem alterthümlichen Gefühl ber Freundschaft hervorgegangene Verbindung war die der "Heiliger Schar" der Thebaner, welche mit demselben Nechte heilig genannt ward, mit welchem schon Plato (Gastmahl Cap. 7 den Liebhaber einen gottbegeisterten Freund hieß. Sie sol durch Gorgidas geschaffen sein, und bestand aus 300 auserwählten jungen Männern, welche auf der Kadmea wohnten, weshalb sie auch die Stadtsch ar hießen, weil die Burg vorzugsweise nouch die Stadtsch ar hießen, weil die Burg vorzugsweise nouch sie en Kosten der Bürgerschaft verpstegt und standen wegen ihrer Unüberwindlichkeit und großen dem Vaterlande geleisteten Dienste in hoher Uchtung. Auch wird ausdrücklich versichert, daß das vertraute Verhältniß der Männerliebe bei den Thebanern nicht aus der "Leidenschaft des Laius," sondern aus dem Bemühen der Stifter hervorgegangen sei, den Streit mit der Liebe, den Krieg mit dem Frieden zu vermählen, gleichwie Har monia, die erste Königin Thebens, aus der Vermählung des Ares mit der Aphrodite entstand. (Idem I. c.) Die Gesetzgeber wollten die steinernen Gerzen der

aus Kadmus' Drachensaat entsprossenen Geharnischten schon in jungen Jahren durch das Gesühl der Freundschaft ers weichen und rühren, aus demselben Grunde, wie sie die Rauheit der Palästra und den Ernst des Krieges durch den Ton der Flote zu mildern suchten. Wie wenig an Entartung in dieser heiligen Schar gedacht werden dars, deweiset auch der Ausspruch des Königs Philipp von Maskedischt auch dem Schlachtselbe von Charonea: "Möchten die übel enden, welche in dem Wahne stehen, das Diesertwas Schändliches thaten oder gewährten." (Plut. Peop. 18.)

Der große Rubrer biefer beiligen Schar, welchem ber weite Preis in ber Geschichte ber Erhebung Thebens qe= ührt, ist Pelopidas, bes Hippoklus Sohn, gleich Epa= ninondas von altem Geschlechte, im Wohlstand aufge= vachsen und hilfreich jeder redlichen Urmuth; nur konnte r den Epaminondas nie zur Theilnahme am Genuffe fei= nes Reichthums bewegen. (Plut. Pelop. 3.) Auch suchte Delopidas nie einen Borgug in feinem Bermogen, fondern tellte sich der gesuchten Durftigkeit des Freundes gleich urch schlichte Tracht, einfache Koft, unermubete Abhar= ung und anspruchstofen Rriegsbienft. Gine glanzende Berbindung, und Kinder aus diefer Che konnten seine Jorge um Vermehrung des Vermogens so wenig erhoben, af dieses vielmehr sich verringerte, und die Freunde ihn abelten, "er verfaume ein Nothwerk, nainlich, daß man Beld habe;" worauf er entgegnete: "Nothwerk, ja bei Bott, für biefen Nikodemus!" und auf einen blinden Krup= el hinwies. Beide Freunde erganzten einander in der Lusführung bes großen Werkes ber Befreiung bes Bater= undes. Was dem Einen mangelte, das befaß der Un= ere, und umgekehrt. Pelopidas fand mehr Freude an eibesübungen, Epaminondas an der Wissenschaft und tunst; obgleich Letzterer während der spartanischen Unterruckung auch die Gymnasien oft besuchte, die Thebaner uffoderte, sich im Ringkampfe mit ben Spartanern zu nessen, und falls sie siegten, hohnisch sich verwunderte, wie ie die Berrschaft solcher Menschen ertragen konnten. (Idem . c.) Wenn Pelopidas im Dienste bes Vaterlandes of= entlich früher auftritt, so hat Epaminondas boch gewiß icht mindern Untheil an dem Plane der Befreiung; nur ollte sie, Pythagoreischen Grundsagen gemäß, ohne Blutzergießen geschehen, auf gesetzlichem Wege, nicht durch Levolution. Er wußte, daß Samidas und Eumolpidas as Schwert in jenem Kalle nicht eher niederlegen wuren, als bis alle ihre Geguer gefallen waren; baber schien r an den Planen der Baterlandsfreunde wenig Untheil u nehmen; kam zwar zu Simmias, wo die Berschwor= en ibre Versammlungen hielten, nahm aber nur Theil n philosophischer Unterhaltung, und vertheidigte sich ge-en den Vorwurf der Thatlosigkeit, dem Charon gegen-ber, der zwar kein Philosoph, aber ein tuchtiger Mann

ei, mit seinen Grundsagen, verspricht jedoch, nebst Goribas, die Freunde zur Ausführung bereit zu halten. Das

Broße in dem Verhaltniffe des Epaminondas und Pelo-

pidas ist ihre in Krieg und Frieden bis in den Tod un=

erschütterliche, der Erhebung des Vaterlandes geweihte, uneigennützige Freundschaft. Wie hoch stehen sie durch biese Neiblosigkeit über Aristibes und Themistokles, Eimon und Perikles, Nikias und Alkibiades! (Plut. Pelop. 4.) Dieser Freundschaft ward getrübt durch die Leidenschaften der Ehrsucht, Habsucht und Eisersucht, und hatte nicht immer das Vaterland, sondern oft nur ihre eigene Person im Auge; die des Spaminondas und Pelopidas ruhte auf einer gleich klar gedachten, gleich tief empfundenen Idee, der sich jede personliche Nücksicht von selbst unterordnete.

Die Geschichte Thebens hat ungeachtet ihrer hohen Wichtigkeit fur gang Griechenland noch nicht Die Erfor= schung und Beschreibung gefunden, welche Uthen und Sparta zu Theil ward. Theben ist ein durch Mythus und Geschichte gleich sehr erweislicher Unknupfungspunkt ber Cultur unter ben Bellenen; feine beroische Beit tritt burch die Dichtung so glanzend hervor, wie diejenige irgend ei= nes der andern Konigsstaaten; in dunkler Borgeit reifit es sich von dem an Macht und Herrschaft alteren Orchome= nos los; ftrebt feit Ginfuhrung ber republikanischen Berfassung unablassig nach dem Principat über den Bootischen Bund, wie nach Unabbangiakeit von Utben und besonders Sparta; gerath badurch mabrend ber Perferkriege in eine schiefe Stellung zur guten Sache bes gemeinsamen Bater= landes; dann in ein druckendes und zuletzt unerträgliches Berhaltniß zu bem übermachtigen Sparta, welches feit ber Schlacht am Ziegenflusse und besonders feit dem Frieden des Antalkidas Griechenland tyrannisirte. Rubmlich fucht es sich Schritt fur Schritt von diefer Abhangigkeit zu emancipiren, und erhebt sich endlich, ba Sparta wegen immer sichtbarer hervortretender Unfolgsamkeit der Bun= desgenossen sich durch Befetzung der Kadmea graufam an ihr geracht hat, durch die Belbenkraft zweier großer Man= ner von seinem tiefen Fall zur herrschaft über bas ganze griechische Festland. Diese kurze Bluthe Thebens ist bie Schöpfung des Pelopidas und besonders des Epaminons das, und nur zu ihrer Zeit war der Staat groß; die Ursachen dieser Große aber liegen nicht allein in dem Chas rakter jener Manner, sondern sie wurzeln zugleich tief in ber ganzen voraufgegangenen Beit, welche barum ben Borgrund zu dem Gemalbe ihres Sahrhunderts und den Rahmen zu ihrem Bilde liefert.

Unter allen Stabten Bootiens gelangte bas burch bie Utoler gegrundete Orchomenos zuerft zu einer Macht und Bluthe, welche durch Dichtung und Sage gefeiert mur= ben. Bon hier ging ber burch Cteofles eingeführte Cultus ber Gratien aus, welche "ber glanzenden Orchome= nos gesangreiche Roniginnen, der altgebornen Minner Sort" beißen (Pind. Olymp. XIV.), weil unter den folgenden mythischen Herrschern Minnas als ber machtigste und durch großen Reichthum ausgezeichnete gepriefen wird, def= sen Schahkammer, ahnlich ber des Utreus, ein Bunder beroischer Baukunft, und, wie der Charitendienst, ein Be= weis fur die fruhe Bluthe und Cultur bes Staates ift. Dieses Minneische Orchomenos war der Mittelpunkt eines so machtigen Reiches, daß homer (ll. 1X, 381) es mit bem Ugyptischen Theben vergleicht. Die Orchomenischen, und die von ihnen abstammenden Thessalischen Minner von Solfos unternahmen den Argonautenzug, die erfte große gemeinschaftliche Unternehmung, welche aus der griechi= fchen Borgeit befannt ift. (Boedh, Staatshaushaltung der Athener 2. Bb. S. 366 fg. C. D. Muller, Drs chomenos und die Minyer.) Gelbst nach der Erhebung Thebens behauptete Dribomenos immer noch eine bedeus tende Stelle unter ben Bootischen Staaten, bilbete nebit Bermione, Epibaurus, Agina, Uthen, Prafia und Rauplia ben Amphistponenbund von Calauria, der vielleicht ein Gegengewicht gegen die Macht ber Pelopiben im De= lovonnes war (Boech II, 368), und folgte unter feis nen Konigen Uscalaphus und Jalmenus bem Buge gegen

Troja. (Hom. II. II, 511.)

Theben war Unfanas den Minnern von Orchomenos mit 1000 Ochsen ginsbar, und vielleicht gezwungen, ben Orchomeniern ihr Feld zu bestellen (Boedh a. a. D.), welches spater ber See Ropais mit feinen Fluthen bedeckte. 2013 aber Erginos, Rlymenos' Sohn, König in Drchomes nos war, befreiete Berakles seine Landsleute von bem schimpflichen Tribute, und zerstörte Orchomenos nebst ber Burg der Minner, denen er Tribut auferlegte, indem er zugleich die Mundung des Rephisos verstopfte, worauf biefer Fluß über seine Ufer trat, die Ucker ber Orchome= nier verwuftete, viele Stabte verschlang, ben großen Gee von Kopa bildete, und noch größere Berheerungen ange-richtet haben wurbe, wenn das Wasser sich nicht durch wunderbare unterirdische Ranale einen Ausweg ins Meer gesucht hatte. (Strabo IX, 2.) Das alte Orchomenos lag mitten in einer Ebene; als aber die Überschwemmung bes Rephisos die Gegend verheert hatte, ward es an den Berg Acontius versett, ber sich 60 Stadien weit bis nach Parapotamoi in Phocis erstreckt. Die Stadt ward nicht zu Bootien gerechnet (Hom. Il. II, 511), sondern bildete getrennt von den Bootiern vermuthlich den Sig ber Herrschaft über die ganze nordliche Landschaft. Erst 60 Jahre nach Troja's Eroberung ward es Bootisch, als Die Booter aus Urna in Theffalien bas Land befetten, welches nun erst Bootien genannt ward, wahrend es fruher das Kadmeische Land geheißen. (Thuc. I, 12. Strabo IX, l. c.) Aus den Zeiten der Jonischen Wanderung wird noch gemeldet (Herod. I, 146), daß auch Minyer aus Drchomenos nebst vielen andern nicht Jonischen Stams men den Joniern beigemischt waren. — Theben, seit seis ner Befreiung von Drchomenos ein felbstandiger Staat, scheint sehr bald ber erfte in der Bootischen Umphiktyonie geworden zu sein. Haliartus, Koronea, Tanagra, Kopå, Thespia gehörten zum Bunde (Thuc. IV, 93. Herod. V, 79); jeder unmittelbare Bundesstaat aber hatte andere Staaten unter fich in einem Unterthanenverhaltniß, ob= gleich Theben sich die Herrschaft über Alle anzumaßen suchte. Das Königthum in Theben ging mit Xanthus un= ter, welcher 1126 in einem Zweikampfe durch Überliftung seinen Tob fand; dann nimmt die Republik ihren Un= fang. Sie erhielt 400 Jahre spater, mahrend ber 13. Olympiade, in den Jahren 728 — 724 vor Chr., da Diofles von Korinth Sieger war, in Philolans aus Ro= rinth ihren Gesetgeber. (Aristot. Polit. II, 9-12.) Er war aus dem Geschlechte der Bacchiaden und ein Freund des Diokles, mit welchem er nach Theben ging, wo beide ihr Leben beschlossen und ihre Graber noch zu

Uriftoteles' Beit gezeigt wurden. Seine Gesebaebung ichein fich auch auf die Aboption und auf festere Bestimmun bes Erbrechts bezogen zu haben, indem er nicht zulie daß die herkommliche Bahl ber Feldbetheiligten verände werbe, benn die xlnoovyor, welchen ein xlnoog ober Uder loos zuertheilt war, mußten basselbe unverfürzt binterla fen. Much gab er ein Gefet, bag fein Burger obrigfeit liche Umter erlangen konnte, ber fich nicht gehn Sabre gu bor alles faufmannischen Betriebes enthalten hatte. Bo einer folden Borschrift finden wir bei den Uthenern teil Spur, fondern wiffen vielmehr, daß Rleon, Syperboli und andere Demagogen große Geschafte machten, wodur ber Handelsgeist des Bolkes belebt werden mufite. Theben mag bagegen biefes Gefet bem Sanbelsgeiste g schadet haben, mahrend es die Aristofratie befestigte, i bem nur Befiger liegender Grunde zu Staatsamtern a langten. Nach einem andern Gefete wurden Maler m Bilbhauer mit einer Gelostrafe belegt, die ihren Gege stand nicht anståndig behandelt hatten. Ferner war t Aussehung neugeborner Kinder untersagt: auch stand d Rriegsgefangenen bas Recht zu, sich loszukaufen; falls aber in Bootien felbst geboren maren, murden sie geto tet. (Aelian. IV, 4. II, 7.)

Run feben wir ben Bootischen Bund und Theb erst nach ber Vertreibung bes Tyrannen Sippias a Uthen wieder geschichtlich auftreten, als die Parteien t Isagoras und Rlifthenes um bas Besteben ber neuen Bi fassung kampsten. Die mit Sparta verbundet. Bootier nahmen, als Kleomenes mit großer Macht Eleusis eingeruckt mar, bas mit Attika vereinte Onoë u Syfia; bie Chalcidier von Guboa griffen auf ber anbi Seite an, und bie bedrangten Uthener stellten sich ! Peloponnesiern, Gleusis gegenüber auf, ihre Rache Bootischen Bunde für eine gelegnere Beit versparend. Ch cidier und Bootier erlitten alsbald eine Nieberlage Euripus. (Herod. V, 74-77.) Im folgenden 3. 5 beschlossen bie Thebaner, sich an Uthen zu rachen, u riefen zu Folge ber Deutung eines Delphischen Drakels Bundesgenoffenschaft der Ugineten an, welche Phalen und die gange Rufte verwufteten, wahrend die Uther gegen ben Bootischen Bund zu Felbe lagen, in welch Theben jest schon ben Borftand führte, und Tanag Roronea und Thespia namentlich als Genossen bezeicht werben. (Herod. V, 79 V, 90-93.) Sein Streb nach herrschaft über die Bundesgenoffen hatte ihm b Sag derfelben schon in diefer Periode vor den Perfertr gen zugezogen. Da besonders Plataa bedrangt ward, wollte es sich ben Spartanern anschließen, ward aber v Rleomenes, beffen Berbundete die Thebaner waren, die Uthener verwiesen, welche den Plataern bereitw lig Hilfe leisteten. (Herod. VI, 108.) 2113 es jedoch zu Rampfe kommen follte, traten die Korinther bazwische übernahmen die Theilung des streitigen Gebiets, und mac ten es den Thebanern gur Bedingung, alle diejenigen Bo tischen Staaten für selbständig zu erklaren, welche an i rem Bunde keinen Theil nehmen wollten. Kaum hatt aber die Korinther den Ruden gewandt, als die Uther von den Bootiern angefallen, dieselben aufs Haupt schl

en bie von ben Korinthern gesteckten Grenzen überschrits en und ben Usopus und Spfia zur Grenze Thebens ge= jen Plataa machten. Die überwundenen Thebaner scheiten sich in diese Beschränkung gesügt zu haben, und as mächtig emporstrebende Plataa ward in dem nun olgenden Perferkriege eine getreue Bundesgenossin Ithens.

Uls Darius Berolde nach Griechenland schickte, um on ben Freistaaten Erde und Wasser zu fobern, waren ie Thebaner unter ben Ersten, welche diese Zeichen der nterwerfung auslieserten. (Herod. VII, 233.) In ber Schlacht bei Thermoppla waren sie nur 400 Mann ftark, jahrend die unbedeutendere Stadt Thespia 700 Rampfer ellte. (Herod. VII. 202.) Leonidas entließ die übrigen Bundesgenoffen; die Thespier und Thebaner blieben al= in zurud, und zwar bie Thespier unter Demophilus ach eigner Wahl, die Thebaner unter Leontiades aber nfreiwillig, indem Leonidas sie als Geiseln sur die Treue rer Mitburger bei sich behielt. (Herod. VII, 222.) Is er sich mit allen übrigen Streitern in den Paß warf nd den Hugel besehte, trennten sich nur die Thebaner on ihm, da sie die Perser die Oberhand gewinnen sahen, ngen benfelben entgegen und streckten bie Sande aus it der Versicherung ihrer Treue gegen ben großen Roig. Doch wurden sie, obgleich ihnen die Thessalier auch ese Treue gegen die Perser bezeugten, von diesen theils tobtet, theils gebrandmarkt, welches Letztere auf Xerres' besehl auch ihrem Feldherrn Leontiades widersuhr.

In noch verwerflicherm Lichte erscheint der Bootische Bund und namentlich Theben im 3. 479, da Mardonius n Rampf gegen die Griechen fortsette. Die ganze Fo= ration war medisch, und von ihrem Hauptorte Theben ach Marbonius gegen die Griechen auf. Die Thebaner iben ihm Rathschlage über die Stellung seines Beers in r Schlacht bei Plataa. (Her. IX, 31. 38. 40. 47.) ie hatten große Magazine für die Perfer in Theben ngelegt, sodaß Urtabazus' Rath an Mardonius, die Feung Theben zum Mittelpunkte feiner Stellung zu ma= en, ganz auf die Gesinnung der Thebaner berechnet war. Her. IX, 41. 58.) Nach bem unglucklichen Ausgange er Schlacht fluchteten die Thebaner in ihre holzerne Feung im Thebanergebiete (Her. IX, 65. Diodor. XI, 1), bis auf ben Artabanus, ber mit seinen 40,000 Mann fort dem Bellespont zueilte. (Her. 1X, 66.) Die Belnen in Mardonius' Beer hatten sich alle absichtlich schlecht halten, und dadurch ein Zeichen ihrer patriotischen Gennung gegeben; nur die Thebaner, welche die Flüchtlinge ufnahmen, widersetten mit ihnen vereint sich den nach= Ilgenden Uthenern (Diod. XI, 32) und wollten sich nicht iit Fleiß schlecht halten (Herod. IX, 67), also daß ih= er allein 300 der besten Streiter vor den Thoren der Stadt fielen und die Ubrigen hinter ben Mauern berfelen Schutz suchten. (Herod. und Diodor. 1. c. Plut. drist. 19.) Nachbem aber die Hellenen bei Plataa ihre Tobten begraben hatten, zogen fie unter Paufanias' Un= ührung gegen Theben und verlangten die Auslieserung ver Medischgesinnten, vornehmlich des Timegenides und Ut= aginus, welcher bem Mardonius nebst 50 Perfern ein

prachtiges Gastmahl gegeben hatte. (Her. IX, 15.) Gilf Tage nach ber Schlacht begann die Belagerung; als aber bie Auslieserung verweigert ward, wurden die Mauern berennt und die Landschaft verwuftet. Diese Berwuftung dauerte bis zum 20. Tage, da entschloß sich Timegenides zu der edelsten Selbstaufopserung, indem er in der Ber= sammlung vorschlug, ben Belagerern Gelb zu geben, wenn nur dieses ihre Absicht sei; sonst wollte er sich nebst Ut= taginus ihnen perfonlich zur Rechtfertigung ftellen. Allein Uttaginus entwischte aus der Stadt; feine Sohne sprach Paulanias frei, als Kinder, Die Nichts verschuldet hatten: bie übrigen Ausgelieferten aber, die noch immer hofften, es sei nur auf Geld und nicht auf ihre Personen abgese= ben, führte er nach Korinth und ließ sie bort hinrichten.

(Her. IX, 86-88, Diod. XI, 33.)

Dieses Benehmen ber Thebaner im Perferfriege hat ihnen nicht blos die Verachtung und Rache ihrer die Freiheit vertheidigenden Zeitgenoffen zugezogen, sondern ihnen auch einen Schandfleck bei der Nachwelt angehängt, welcher kaum durch den Ruhm ihrer großten Manner, Epaminondas und Pelopidas, getilgt werden konnte, und felbst in noch spatern Zeiten als Grund bes Haffes seiner Gegner gelten mußte. Allein es wurde unhiftorisch fein, Die ungunstigen Umftande unberuchfichtigt zu laffen, burch welche Theben in bieses Verderben gerissen ward. Der das Vertrauen und die Einheit im Volke störende Kampf der Abels : und Volkspartei (Thuc. III, 62), durch wels chen hier wie überall in ben Bellenischen Republiken bie Sache bes Vaterlandes an den gemeinsamen Feind verrathen und verkauft ward, ift kaum als Entschuldigungs= grund anzuführen, ba diefes Berhaltniß nicht allein bier stattsand. Der verderbliche Einfluß aber, welchen bie Rahe ber Perfer seit Darius' Zuge gegen die Scothen und ber Besetzung Thrakiens, Makedoniens, Thessaliens, der Inseln und Kusten auf die Moral der zerrissenen Bootisschen Staaten ausgeübt hatte, und Versührungskunste, wie fie Alexander von Makedonien gebrauchte, welcher in allen Stabten bes Bootischen Bundes Spione hielt, um sie in das persische Interesse zu ziehen (Herod. VIII, 34), sind allerdings in die Bagichale ber gerechten Beurtheilung zu legen. So hoch also auch das Verdienst Uthens und Sparta's und ihrer Bundesgenossen um bie Behauptung ber Freiheit Griechenlands anzuschlagen ist, so wird doch gewiß auch ein Theil des Hochverraths des Bootischen Bun-des und Thebens auf Rechnung seiner Lage kommen. (Plut. De malign. Herod. p. 472. ed. Wyt. Klütz, De foedere Boeotico §. 3.)

Seit ben Perserfriegen war die Lage Griechenlands eine andere geworden. Die Defensive war feit ber Schlacht bei Plataa und Mykale in die Offensive übergegangen. Die bisher durch das gemeinschaftliche Band der Vertheibigung zusammengehaltenen Staaten Uthen und Sparta waren die heftigsten Feinde geworden, feit Uthen ben Un= griffstrieg zur See fast allein suhrte und burch seine Flotte ein unberechenbares Übergewicht in ber Herrschaft über bas Meer, die Rusten und Inseln erlangt hatte. Theben war unter biefen Umftanden eine naturliche Bundesgenoffin Sparta's geworden, theils weil es aristofratische Regie-

rungsform, wie Sparta hatte, theils weil Plataa, fein entschiedenster Feind, mit Athen verbunden mar, theils endlich, weil fein eigenes Streben nach Berrichaft einen fo machtigen Nachbar furchtete. Beranlaffung jum Musbruche bes Krieges gab im vierten Sahre ber 80. Dlym= riate, also 458 vor Chr. und 21 Sahre nach ber Schlacht bei Plataa, eine Fehde zwischen den Phocensern und Doriern. Der ben Lettern burch ihre Stammesgenoffen, bie Spartaner, geleistete Beiftand veranlaßt ben Ausbruch bes ersten Krieges zwischen Uthen, Sparta und Bootien. In ber ersten Schlacht bei Tanagra 457 tragen bie Spar= taner unter Nikomedes, des Kleomenes Sohn und Vormund bes minterjahrigen Pleiftonar, ben Gieg bavon, in ber zweiten aber, bei berfelben Stadt, werden bie burch fie aufgehehten Bootier von den Athenern unter Myroni= bes geschlagen, 456. (Diod. XI, 79. Thuc, I, 107 sq.)

Theben, an der Svipe des Bootischen Bundes, übte indeffen eine immer druckendere Berrschaft über die Bunbesstädte aus. Deren waren Unfangs mahrfcheinlich 14, namlich: Theben, Orchomenos, Lebadea, Koronea, Kopa, Haliartus, Thespia, Tanagra, Dfalea, Onchestus, Un= thebon, Chalia, Plataa, Eleuthera, fpater aber, ba Eleuthera von ben Uthenern erobert war und Plataa fich ben= felben angeschloffen hatte, nur zwolf. Die regelmäßigen festlichen Versammlungen unter Thebens Vorsit wurden bei dem Tempel ber Uthene Itonia am kopaischen See gehalten. Jede Stadt ward burch ben von ihr gefandten Bootarchen vertreten, welche spater wol gewohnlich in Theben zusammenkamen, ba beffen Dberherrschaft geftiegen war. Gie beriethen bie außern Ungelegenheiten bes Bundes, feine friedlichen Berhaltniffe mit andern Bolfern, und waren Unführer im Kriege, welches Umt spater na= turlich nur von den Bootarchen Thebens bekleidet ward. Bei wichtigen Ungelegenheiten legten fie ihre Beschluffe vier Rathsversammlungen ber Bootier vor, welchen bie lette Entscheidung vorbehalten mar. Muger biefen Ber= pflichtungen gegen ben Bund ubte indeffen jede Bundes= ftadt Autonomie, und mußte es übel empfinden, wenn fie anderweitig von Theben bedruckt ward. Dies Berhaltniß bauerte meist bis zum J. 374, ba Theben ben Stabten bie Autonomie raubte, und sich gang Bootien unterwarf. Kleinere Stadte und Orte Bootiens, welche nicht unmit= telbare Mitglieder bes Bundes waren, und feinen Boo= tarchen als Deputirten in die Verfammlung schickten, maren nur als Theile einer bedeutendern Stadt zu betrach= ten, in beren Gebiete fie lagen, und zu Steuern und Kriegshilse verpflichtet. (Klütz, De foedere Boeotico. [Berolin. 1821.] p. 14—16.)

Nach ben Siegen bei Tanagra und Onophyta hatte Myronibes, Kalliab' Sohn, in ganz Bootien die Demoskratie eingeführt; nur Theben behielt noch seine alte Versfassung. (Diod. XI, 81—83.) Die unterliegende Partei ward in die Verbannung getrieben, verbreitete den Haß gegen ihre Oranger nach allen Seiten, und rüstete endlich Mannschaft, mit welcher sie 447 vor Chr. Orchomenos, Charonea und einige andere Plaze Bootiens wieder besehte. Ein heer der Athener unter Tolmidas, Tolmaus' Sohne, nahm zwar Charonea wieder, legte eine

Befatzung hinein, zog aber bald wieder ab und ward be Koronea von ben Verbannten aus Orchomenos und be mit ihnen verbundenen Lokriern und Eubbern angegriffer geschlagen, gefangen und getobtet. Unter ben vertrage maßigen Bedingungen der Herausgabe ihrer Gefangene raumten die Uthener hierauf ganz Bootien. Die Ver bannten wurden zurudberufen, und alle Stabte erhielter ihre frühere Verfassung. (Thuc. I, 113.) Diese Demuthigung konnte Theben schwer verschmerzen, bas Fem glomm unter ber Ufche, bis ber Peloponnesische Krieg auf Im Frühlinge biefes Jahres 431 vor Chr. foll Plataa für fein Bundnig mit Athen bugen. Die arift Fratische Partei unter Nauklibes hatte Verrath angespo nen mit Eurymachus, bem angesehensten Manne Theben um die bemofratischen Gegner zu fturzen, und Plataa foll überrumpelt werden. Die Bootarchen Pythangelus u Diemporus brangen mit etwa 300 Mann um bie 3 des ersten Schlafs durch die von Nauklides geoffnet Thore, und stellten fich auf bem Markte auf, indem burch Berolde wegen ber friedlichen Ubergabe zu unte handeln begannen. Raum hatten aber die Burger, well nicht geneigt waren von Uthen abzufallen, die gerin Bahl ber Keinde im Dunkeln mabrgenommen, als fie n großer Vorficht und Entschlossenheit angriffen, nachbi zuvor das Thor verschlossen worden, und die Thebai aufrieben. (Thuc. II, 1-6.) Die Gefangenen, 180 ber Bahl, wurden hingerichtet, und unter ihnen Eurym chus, mit welchem bie Verrather unterhandelt hatten. Sierauf legten die Uthener, welche Nachricht von 's fich zum Kriege; ein Gleiches thaten die Lacebamonier 1 ihre Bundesgenoffen. Gang Griechenland war in gefpar ter Erwartung. Im Beere ber Peloponnesier unter : chibamus bienten bie Bootier und wahrscheinlich auch Thebaner meift als Reiter (Thuc. II, 9. 10. 12. Di XII, 42. 45); ebenso werben sie bei ber Belagerung t Plataa erwahnt. (Thuc. II, 78.) Diefe Stabt mu fich nach fast funfjahriger helbenmuthiger Bertheibigi vor Sunger ergeben. Bergebens baten bie Burger ben beweglichsten Ausbrücken um ihr Leben (Thuc. 53-59); aber sie wurden hingerichtet, und zwar auf Borstellung der rachedurstenden Thebaner (Thuc. III, 60 67. 68. Diod. XII, 52), und ihre Stadt ward zerft So fiel Plataa im J. 427 vor Chr. durch Theben, Sahre, nachdem es sich zuerst mit Uthen verbundet.

Im J. 424 hatten die Uthener den Nifias, den Sc des Niferatos, zum Feldherrn ernannt. Dieser that ein Einfall in Bootien, ließ seine Flotte bei Oropus steh und rückte mit den Schwerbewassneten in das Gebiet L. Tanagra, welches er verheerte. Als die Thebaner L. Tanagraern zu hilse eilten, erlitten sie eine Niederla Nisias versolgte nach ersochtenem Siege seinen Borth jedoch nicht, und befreiete durch seine Rathlosigkeit Thebvon einem unvermutheten übersalle. (Thuc. III, 91. Dio XII. 65.)

Die Unzufriedenheit der Bootier mit Thebens Berrs sucht stieg mit dessen wachsender Macht, darum traten Demokraten in Unterhandlungen mit den Athenischen Fe

herren Sippofrates und Demosthenes, und versprachen ben Uthenern die Stadte zu übergeben, wenn diefe die Bolks= herrschaft in benfelben gegen Theben aufrecht erhalten wur= ben. Allein bie Thebaner mit ihren treugebliebenen Bunbesstädten, angeführt von Pagondas, erschienen vor dem burch Sippokrates befestigten Delium mit einem großen Heere von fast 21,000 Mann, und trugen durch ihre Tapferkeit und gerühmte Leibesstärke (Diod. XII, 70. Thuc. IV, 91-100) einen glangenden Gieg bavon. Uns bem Erlos der Bente erbauten fie die große Salle auf ih= rem Markte, und schmuckten die Hallen und Tempel mit ebernen Bildfäulen und Trophaen. Nach der Schlacht

nahmen die Bootier Delium mit Sturm ein. Im Sommer des folgenden Jahres — Dl.  $89^{1/2}$  —

423 riffen die Thebaner den Thespiern ihre Mauern nieber, unter dem Vorwande, sie seien mit Uthen im Einsperständnisse (Thuc. IV, 133); auch scheinen sie mit der Befestigung ihrer Macht in Bootien mehr und mehr auf Unabhangigfeit von Sparta, ungeachtet des Bundniffes, bedacht gewesen zu sein. Der Friede des Nikias erregte Unstand, und Theben so wenig wie Korinth, Elis und Urgos schlossen biefen Frieden mit Bohlgefallen. (Diod. XII. 75.) Endlich war man nach vielen Ranken und Ausflüchten wieder auf dem Punkte zur Entscheidung der Waffen zu schreiten. Un der Spike der Unzufriedenen stand Argos; zu dem Beere der Lakedamonier unter Ugis mußte Theben allein 10,000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter stellen, benn er konnte fich feiner Bundesgenoffenschaft noch nicht entziehen. Ugis bemuthigte mit Bilfe biefer Thebaner Urgos und beffen Bundesgenoffin Mantinea.

Wir nehmen nicht Unstand, die Theilnahme des Bootischen Bundes und Thebens an den folgenden Rriegsbe: gebenheiten furz anzudeuten; wie Theben im zwolften Kahre des Peloponnesischen Krieges den bedrangten Berafleoten 1000 Hopsiten zu Hilfe sendet (Diod. XII, 77. Thuc. V, 52. 58—60); wie es die von Thrakiern überfallene Stadt Mykalessus rettet (Thuc. VII, 29 – 30. 57 – 58); wie Bootische Schiffe auch die Peloponnesische Flotte nach Sicilien begleiten (Thuc. VIII, 60); wie die Bootier die Uthener in Dropus überfallen, und Theil an bem Seefiege nehmen, durch welchen die Peloponnesier Eu-

boa in ihre Gewalt bekamen. (Thuc. VIII, 94—96.) Indessen hatte sich bas Verhaltniß zu Sparta im Peloponnesischen Kriege wesentlich geandert. Die Volks= partei ward auch in Theben machtiger, und neigte sich in bemfelben Grade bem Uthenischen Interesse zu, in welschem Sparta's Macht und Herrschsucht furchtbarer wurs ben. Die thebanische Regierung, durch Uthens Mishand= lung emport, gewährte den hilfs = und schupbedurftigen Uthenischen Berbannten Gastfreundschaft, und erlaubte, Baffen zur Vertreibung der Tyrannen nach Uthen zu bringen. Thraspbulus ward mit Waffen, Geld und Kriegsbedurf-nissen versehen und rückte von Theben aus nach Phyla, um Uthen zu befreien. (Plut. Lys. 27. Plut. Pelop. 6. Xen. Hell. II, 4. Diodor. XIV, 6, 32.) Ebenso bit= ter sprach sich die Stimmung der Thebaner gegen Spar= ta's Übermuth aus, als Agesilaus, bei seinem Abgange nach Usien, in Aulis, gleich Agamemnon vor seiner Ab-U. Encytt. b. B. u. R. Erfte Gection. XXXV.

fahrt nach Troja, ein Opfer bringen wollte. Raum hatten die Bootarchen dies vernommen, als fie eine Abthei= lung Reiter sandten, und ihm das Opfern nicht nur un= tersagen, sondern sogar, was bereits geopfert war, vom Altare werfen ließen. Agesilaus rief die Gotter zu Zeu= gen an, bestieg zornig sein Schiff, und segelte bavon. (Xen. Hell. III, 4.)

Bum wirklichen Ausbruche bes Bootischen Krieges awi= schen Theben und Sparta gab folgende Begebenheit Beranlaffung. Bei bem unaufhaltfamen Bordringen bes Maefilaus in Uffen beschloß Tithraustes, der Satrap Border= affens, beffen Burudberufung burch Aufwiegelung ber Bel-Ienischen Staaten gegen Lakedamon zu bewirken. Dies gelang ihm burch ben Rhobier Timokrates, auch ben Thebanern Androklides, Ismenios und Galaridorus. Auf ih= ren Rath mußten die opuntischen Lokrier die Phoceer gu einem Einfall in Lokris reizen. Sobald dies geschehen war, seste Androklides es durch, daß Theben die Lokrier als Bundesgenoffen unterftutte, worauf Phocis Lakeda: mons Beistand gegen Theben anrief. Sparta, zulett befonders durch Thrasphulus' Unterstützung gegen Theben aufgebracht, aber auch wegen bes Opfers in Mulis, und weil die Thebaner dem Agesilaus nicht nach Usien gefolgt ma= ren, ferner weil sie bei Dekelea bas Behntheil ber Bente fur den Tempel zu Delphi in Unspruch genommen, und weil sie der machtig emporstrebenden Nebenbuhlerin langft eine Demuthigung gonnte, folgte bem Rufe, schickte den Lysander, welcher sich mit einem in Phocis vereinigten Heere bei Haliartus aufstellte, und Orchomenos zum Abfalle von Theben bewog. Much machte der Konig Paufanias vom Peloponnes aus einen Ginfall in Bootien, und wollte sich mit Enfander bei Haliartus vereinigen. Ly= fander fiel in der Schlacht bei diefer Stadt; die Seini= gen murden von den Thebanern bis ans Gebirge verfolgt, wo jedoch diese hinwiederum tapfern Widerstand fanden und einen Verlust erlitten. Als nun auch Pausanias mit feinem Beere eintraf, ichien Thebens Lage gefährlich. Sedoch hatten die Thebaner am folgenden Tage die Freude, daß ein erbetenes Hilfscorps von Uthen zu ihnen stieß. Paufanias, den überdies die Korinther nicht, wie er gehofft, unterstütten, magte es nicht, feine vereinten Feinde anzugreifen, und begab sich, von den Thebanern verfolgt, auf den Ruckweg. In Sparta des Todes angeklagt, floh er nach Tegea, wo er an einer Krankheit starb. (Xen. Hell. III, 5.)

Dies war bas erste Zeichen ber Wiedererhebung bes tiefgefallenen Uthen und des muthigen Entschlusses der The= baner, Sparta's fur gang Griechenland unerträgliche Berr= schaft zu stürzen. Ein Hilfscorps, welches Theben ber Bundesarmee (Xen. Hell. IV, 2) von Korinth, Argos und Athen in den Peloponnes gefandt hatte, litt bei Sischon bedeutenden Verluft. Zwar gewannen Konon und Pharnabajus 394 vor Chr. einen Seefieg gegen ben Spar= taner Pisander bei Knibus; ba war jedoch Agefilaus aus Usien zurückgekehrt; es kam zur Schlacht bei Koro= nea. Die Argiver hatten schon große Bortheile errun= gen, als Ugefilaus mit überlegener Rriegskunft bem Flu: gel in die Seite fiel, auf welchem die Thebaner standen,

und selbst schwer verwundet den Sieg davon trug. Bon den Bootiern waren 6000, von den Lakedamoniern 3030 geblieben. (Xen. Hell. IV, 3. Plut. Ages. 18—19. Diod. XIV, 84.) Agestlaus konnte seinen Sieg jedoch nicht versolgen, weil sich ein Heer gegen Sparta verbündeter Staaten auf korinthischem Gebiete gesammelt hatte; deshalb drang er durch Lokris vor und kehrte zu Schiffe nach Sparta zurück. Der Athener Iphikrates sührte den kleinen Krieg mit Erfolg gegen die spartanische Partei im Peloponnes; Agesilaus berennt Korinth 392, wo die Thebaner einen Theil der Besahung bilden; Iphikrates, unter welchem auch die Bootier sechten, wird geschlagen und versliert 1000 Mann. (Xen. Hell. IV, 3. Diod. XIV, 86.) Sbenso erfolglos kämpst Theben einige Sahre später gegen das von Sparta unterstühte Achaja (Xen. IV, 6); auch sender es den Argivern ein Hilfscorps. (Idem IV, 7.)

Nachdem im 3. 392 Konon die Mauern Uthens wieber hergestellt hatte, sandte bas beunruhigte Sparta mehre Gesandte an den persischen Sof und an Teribazus, Tithraustes' Nachfolger. Unter biesen befand sich auch ber Spartaner Untalfidas, ein fühner, beredter, feiner Mann, welcher burch seine guten Gigenschaften, wie burch seine Laster gang für die Rolle geschaffen schien, welche ihm als Sparta's Unterhandler an dem verdorbenen perfischen Sofe übertragen war. Umfonst suchten Uthen und Theben fei= nen Ranken in der Person des Konon ein Gegengewicht Bu geben; es vergingen mehre Sahre, bis Urtarerres enb= lich 387 jenen Frieden bictirte, welcher den Namen bes Untalkidas tragt. "Die griechischen Stadte Rleinasiens sol-Ien in voller Couveranetat Perfien angehoren. Uthen foll die Oberherrlichkeit über die Inseln Lemnos, Imbros und Storos erhalten. Alle großen und fleinen Republiken Griechenlands follen die Freiheit haben, sich nach ihren eigenen Gesetzen zu regieren. Jeber Staat, ber biefen Bertrag verlett, hat den Born des großen Konigs zu er= warten, und berfelbe wird im Einverstandniß mit ben Spartanern Jeden zu Wasser und zu Lande bekriegen, der dawider handelt." Agestlaus erzwang die Annahme dieses Friedensschlusses burch brobende Erklarungen und Bewegungen gegen Theben, Korinth und Argos, wodurch Die Berrschaft Sparta's in ihrer ganzen Große erschien.

Theben hatte sich zwar geweigert, die Bootischen Stabte frei zu laffen, jedoch ward feine Ruckficht auf diese Pro= testation genommen, und so trat es benn erschopft burch fruchtlose Unstrengung vom Kampfplate. (Xen. Hell. V, 1. Diod. XIV, 110.) Schon in den Schlachten bei Saliartus und Koronea hatte es Bundesgenoffen an Uthen, Korinth und Argos und den Vortheil gehabt, daß der Rrieg meift auf forinthischem Gebiete geführt mard; aber Athen war noch nicht wieder zu entscheidendem Einflusse gelangt und mit Persien wegen Unterstützung des Evago= ras von Eppern in Spannung gerathen; Die griechischen Staaten, in ihrer gemeinsamen Kraft zersplittert, hatten fich ben Bedingungen bes Friedens unterworfen, und Sparta in seiner unbestrittenen Macht fuhr ungescheuet fort, Ge= waltthatigkeiten zu üben. Seine Rache traf zuerst Mantinea, weil es nach bem Frieden bes Nikias dem großen Bund= nisse gegen Lakedamon beigetreten war, und nachher sicht=

bar nur gezwungen sich zur spartanischen Partei gehalten hatte. 2018 nun 386 ber bis dabin bestandene Friede abgelaufen war, verlangten bie Spartaner, Mantinea folle feine Mauern niederreißen, weil man sonst seiner Gefin= nung nicht trauen konne; die Einwohner follten ihre Bobnungen verlassen und wieder die Dorfer bewohnen, wo Die Bater gelebt. Diese Foderung ward zuruckgewiesen, und ein spartanisches Beer rudte nach Urkabien. Man: tinea war von Sumpfen umgeben, besaß bobe, ftarte Mauern, gefüllte Magazine, und fürchtete eine Belage= rung nicht. Der Konig Ugefipolis aber sperrte ben Lauf bes Fluffes Dybis, fette die Befestigungswerke unter Baffer, sodaß diese, nur von Backsteinen erbaut, aufweich ten und einstürzten. Sett mußten sich die unglücklichen Mantineer der barbarischen Koderung unterwerfen, und in vier Gemeinden getrennt sich in den Thalern des Manglus ansiedeln. Sechzig Demokraten ward die Auswanderung gestattet. Uthen befand sich noch nicht in dem Buftanbe, folden Gewaltthatigkeiten fteuern zu tonnen. (Xen. Hell. V, 2, 1-7. Diod. XV, 5, 12. Paus. VIII, 8.) Theben, tiefgebeugt durch den Untalkidischen Frieden, hatte seinem Principat über den Bootischen Bund entsagt, hatte auch seiner Verbindung mit Uthen entsagt, und zu ben Spartanern ein Hilfscorps gegen Mantinea stoßen laffen, in welchem auch Epaminondas und Pelopidas kampften. (Xen. Hell. V, 2. Paus. IX, 13, 1. Plut. Pelop. 4. Bauch, Epam. p. 5. Not. 3. Gievers, Gefch. Grie; chenl. E. 157.) Gie ftanden neben einander unter ben Hopliten, und ließen sich, Schild an Schild gedrängt, nicht durch die allgemeine Flucht mit fortreißen, als der spartanische Flügel wich. Pelopidas stürzte mit sieben Bunden in der Bruft auf einen Saufen Erschlagener; da trat Epaminondas vor ihn, entschlossen eher selbst zu fterben, als den Freund in der Noth zu verlaffen. Schon war auch er mit einem Speerstich in die Brust und mit einem Siebe in den Urm verwundet, als der Konig von andern Flugel ber ju Silfe eilte und Beide rettete.

Mit gleicher Gewaltthat verfuhr Sparta gegen Phlius, welches scheinbar freiwillig, in der That aber aus Furch vor einem Kriege, seine Verbannten wieder aufnehmen, in ihre Besügthumer wieder einsehen, oder aus dem Staatsschaft entschäftigen mußte. (Xen. 1. c. V, 2.)

Ihren Gipfel erreichte Sparta's Gewaltherrschaft aber in der Überrumpelung der Kadmea durch Phobidas. Dlynth an der makedonischen Kuste war von den benachbarten Städten wegen seiner Vergrößerungssucht bei den Spartanern angeklagt worden, welche deshalb Krieg gegen diese blühende Colonie beschlossen. Eudamidas ward mit etwa 2000 Mann zu diesem Zuge abgeordnet, und bat die Ephoren (Xen. Hell. V, 2), ihm doch seinen Bruder Phobidas mit den noch rückständigen Truppen nachzusenden (382). Phobidas folgte ihm mit noch 8000 Mann, und lagerte sich, bei Theben angelangt, außershalb der Stadt in der Gegend des Gymnassums. Der verderbliche Streit der aristokratischen und demokratischen Partei in Theben ward die Ursache seiner tiessen Erniedrigung. Leontiades, an der Spihe der erstern, spartanisch gesinnten Partei, hatte, mit Hilse der Spartaner

feines Gegners Ismenias und beffen bemofratischer, mahr= haft patriotischer Partei Untergang beschloffen. Bergb= redet, und wahrscheinlich von Ugefilaus befohlen, war des Phobidas Seitenmarsch nach Theben, da er fonst ben geraden Weg durch Bootien und Thessalien eingeschlagen hatte. (Plut, Ages. 23.) Ismenias naberte fich aus Haß gegen Sparta dem Phobidas nicht; Leontiades da= gegen brangte sich an ihn: "Es steht jest nur bei bir, Deinem Baterlande einen großen Dienst zu leisten. will bich in unsere Burg einführen, wenn du mir mit den Hopliten folgen willst; dann wird Theben Sparta und uns (ben Dligarchen) unterthan werden. Sest barf fein Thebaner mit bir gegen Dinnth ziehen (Xen. Hell. V, 3, 27. V, 2, 15); wenn du aber Theben erobert haft, viel großer als Dlynth, fo werden wir dich mit vielen Hopliten und Reitern auf beinem Buge begleiten." Phobidas, ein unüberlegter, unternehmender Mensch, ent= schlacht bei Koronea unterlassen hatte, um so mehr, da er um des Agefilaus Absicht gewußt zu haben scheint. Schon stand er zum Abmarsch gerüstet, als ihm Leontia= bes rieth, aufzubrechen, und versprach, nachzufolgen und ibn mit feinem Beere zurudzuführen. Ginige Stunden nach Sonnenaufgang ward der Marsch zum Schein bez gonnen; es war ein heißer Juniustag umd die Mittags= zeit herangekommen, da fich keine Menschen auf dem Felde blicken ließen, als Leontiades zu Pferde nachgesprengt kam, den Phobidas umkehren hieß und ihn sogleich in die Burg führte, deren Thore offen standen, weil die Frauen an diesem Tage bas Fest ber Thesmophorien auf ihr feierten (Plut. De Iside 69), bei welchem feine Man= ner zugegen sein durften. Der Rath hielt ebendeshalb feine Sigung an diesem Tage in der Halle des Markt= planes. Leontiades hatte dem Phobidas die Thorschlussel mit dem Befehle gegeben, Niemanden in die Kadmea ein= zulaffen, ohne feinen Befehl; ging bann in die Raths: halle, ließ den Ismenias verhaften und schickte ihn ge= fangen auf die Burg. Viele von der Volkspartei, die fur ihr Leben fürchteten, zogen sich in ihre Wohnungen gurud, Undere fluchteten aus der Stadt. Gin Saufe, ber zu den Waffen griff, ward von Phobidas auseinan= bergesprengt; das Schicksal des Ismenias und seiner vor= nehmsten Unhänger bewog etwa 400 von den Demofra= ten, nach Uttika auszuwandern. Leontiades ließ statt des Ismenias einen neuen Polemarchen wahlen, und reiste nach Sparta. Ugesilaus und die Ephoren schienen gegen Phobidas ausgebracht, beschlossen aber doch, die Burg besetz zu lassen (Xen. Hell. V, 2) und den Ismenias als vorgeblichen Hochverrather hinzurichten. Phobidas ward, wahrscheinlich um die That als von ihm ausgegangen barzustellen, um Geld gestraft und, wie es heißt, abgesett. (Diod. XV, 20. Plut. Pelop. 6.) Die Besetzung der Kadmea durch die Spartaner geschah im Som= mer des J. 383. Dl. 99, 2.

Die Gewalt war jest in den Handen der Aristokratie, nachdem die Haupter der Wolkspartei geködtet und, wie Pelopidas, Pherenikus, Androklidas, geächtet und verbannt waren. Un der Spisse der Oligarchen standen Ar-

chias. Philippus und Leontiades. Letterer, vielleicht ein Sohn des 431 in Plataa getodteten Eurymachos, welcher ben Überfall besonders berbeigeführt, und ein Enkel des Leontiades, welcher die Thebaner bei Thermoppla anführte, war zwar in seinem hauslichen Leben ein einfacher Mann (Xen. Hell. V, 4, 7), auch ohne Zweifel ein Mann von Geift und Kraft, und schon dadurch zum Guhrer seiner Partei geeignet (Plut. De gen. Socr. 31), übrigens aber burch Geburt und Familiengrundfate ein adelsftolzer Egoift, bem die Behauptung der altvaterlichen Geschlechtsberrschaft und die Unterdrückung der aufkeimenben Gemeinfreiheit ein hoheres Ziel als das Baterland felbst dunkten. - Die geflüchteten Bolksfreunde waren in Uthen gastfrei aufgenommen, wohlgelitten, und harreten in Hoffnung und geheimer Thatigkeit besserer Zeiten. Da fiel Undroklidas durch einen von Leontiades gesandten Meuchelmorder; seine Freunde follte ein gleiches Schickfal treffen. Dazu erhielten die Uthener einen Drohbrief von Sparta, die Berbannten als gemeinschaftliche Feinde der Bundesgenoffenschaft auszutreiben, fatt fie als Gaft: freunde zu behandeln, oder gar aufzuwiegeln, woran man sich in Uthen jedoch theils aus gewohnter Humanität, theils in dankbarem Andenken an die dem Thraspbulus von Theben und Bootien aus gewordene Unterflugung wenig kehrte. Indessen begann vornehmlich Pelopidas, obgleich einer der Jungsten unter den Ausgewanderten, bie Unglucksgefahrten einzeln und insgesammt in feinen Plan der Befreiung Thebens einzuweihen; nicht unwahr: scheinlich im Einverstandnisse mit Epaminondas, welchen die Oligarchen als einen armen Mann ohne Ginfluß und als einen den offentlichen Ungelegenheiten abgeneigten, in sich gekehrten Philosophen, nebst Galapidorus, dem Sip= parchen Gorgidas und Charon, übersehen und nicht ver= bannt hatten. Umphitheos saß noch im Gefangniß und fürchtete gleich Ismenias als Opfer eines Justizmordes der Tyrannen zu fallen, wahrend Damokleidas, Theo= pompos, Mellon, Pherenifus und Undere der Berbann= ten in Uthen die thatigsten Werkzeuge zur Befreiung ih= res Baterlandes unter Pelopidas' Leitung wurden. Die Erinnerung an des Thrashbulus hohe That floßte ihnen Muth und Hoffnung ein, und Epaminondas forderte die Ausführung des gewagten Unternehmens felbst unter den Augen der Inrannen. (Plut. Pelop. 7.) Wie Thrash= bulus einst aus Theben mit den verbannten Uthenern zur Befreiung Uthens vom Joch der spartanischen Tyrannen aufgebrochen, also wollte man jetzt zu ihrer Vertreibung von Uthen nach Theben ziehen. Einer der mitwiffenden Volksfreunde in Theben war Phyllidas, welcher sich bei den Polemarchen Archias und Philippus das Amt eines Schreibers zu verschaffen gewußt und ihnen auch sonst nach ihrer Meinung treu gedient hatte. Diefer ward jest von ihnen in Geschäften nach Athen gefandt, wo ihn Mellon, nachst Pelopidas der Angesehenste unter den Freunden, mit welchem jener schon in geheimer Verbin= dung stand, besuchte, nach der Lage der Dinge befragte, als einen erprobten Vaterlandsfreund erkannte, und nach gegenseitigen Versicherungen der Treue in den Bund der Berschworenen einweihte. Un dem zur Ausführung be=

ffimmten Tage brachen bie Berbaunten, gegen 400 Mann, und Philippus, beren Bertrauen er burch mobiberechneter non Athen auf, zogen bis zur Chene von Thria und la: gerten fich bier, unter Pherenifus' Unführung bie Fort= setung des Marsches erwartend. Hus ihrer Mitte sollten fich einige ber Entschlossensten voraus in die Stadt bege= ben, wozu sich Pelopidas, Mellon, ben Ginige an bie Spike ftellen (Xen. Hell. V. 4), Damoflidas und Theo: nompus erboten. Gie stammten ans ben ersten Kamilien. erhöhten jedoch ihr Unseben noch durch Wetteifer in rubm= licher Unszeichnung, und erhielten als Beweis ber allge= meinen Uchtung bas Bersprechen ber Fürsorge fur ihre Altern und Kinder, falls ihnen ein Unglud begegnen wurde. Ihre Zahl schwankt, oder sie stieg von sechs (Xen. 1. c.) auf zwolf (Plut. 1. c.), die das Abenteuer bestehen und den Übrigen ben Weg bahnen wollten. Den Freunden in Theben mar Nachricht gegeben, und Charon, welcher bier ben Mittelpunkt bildete, hatte fich erboten, sein Saus zum Empfange offen zu halten. Nach berglichem Abschiede verließen die Zwolf bei Anbruch der Nacht die thriafische Ebene zwischen Ucharna und Gleusis, bekleidet mit kurzen Manteln, wie Reiter und Sager fie trugen, und verfeben, wie gur Sagd, mit hunden und Richtstangen, die Wildnetze aufzustellen (conf. Plut. 8. Xen. V, 3. Nep. Pcl. 2. Plut. De gen. Socr. 26), Damit kein Begegnender Argwohn fassen, sondern Seder fie fur harmlose Sager halten moge. Bewaffnet waren fie nur mit Dolchen ober furgen Schwertern, die fie un= ter bem Rleibe verbargen. Den Zag hielten fie fich an einem einsamen Orte verborgen und naberten sich ber Stadt erst in der Abenddammerung, da die letten Arbeiter vom Felbe zurudfehrten, als gehorten fie zu ihnen. Gin Bote melbete bem Charon ihre Unnaberung; diefer blieb seinem Bersprechen getreu und hielt als ein Mann von Wort fein Saus offen; aber ein anderer braver Baterlands= freund, Hipposthenidas, ward im Augenblicke der Gefahr wankelmuthig, ging still nach Sause, und gab einem Bertrauten, Namens Chlidon, den Auftrag, dem Pelopidas und Mellon entgegenzueilen, mit dem Rathe, die Sache aufzuschieben und fur biefes Mal nach Uthen umzukehren. Chlidon fpringt in feine Wohnung zuruck, fuhrt fein Pferd heraus, sucht aber ben Baum vergebens, ben bie Frau einem Bekannten geliehen haben will, und erzurnt fich mit ihr bergestalt, daß sie ihm und benen, die ihn abgeschickt, Fluche als bose Borbedeutung auf ben Beg wunscht. Daburch gerath ber Mann auf andere Gebanfen, und gibt zu Thebens Blud die Reise auf, nachbem er einen halben Tag in Arger verloren. (Plut. Pel. 8.) Pelopibas und feine Getreuen schlichen fich indeffen verkleidet, der Eine hier, der Undere dort, in die Thore hin= ein, begunftigt durch Wind und Schneegestober, welches spat aufgekommen war und die Leute von ben Strafen in die Saufer getrieben hatte. Es war eine Winternacht im 3.379-378. Die Ungekommenen wurden von mit= wissenden Einwohnern empfangen und schnell in Charon's Haus geleitet, wo ihrer bald 48 Berschworene beisammen waren und den folgenden Tag zubrachten. (Xen. Hell. V, 4. Plut. De gen. Socr. 26. Corn. Nep. Ep.) Phyllidas hatte indessen den Polemarchen Urchias

Diensteifer erworben, auf ben Abend biefes Tages ein Uphrobifisches Fest zugerustet, mit welchem fie ben Schluf ihres Umtsjahres zu feiern gedachten, und ihnen fur bie ses Kest schon lange die vornehmiten und schönsten Frauen aus Theben zur Gefellschaft versprochen, um fie recht erschopft durch Wolluft und Wein bem Schwerte zu überliefern. Die luftige Nacht batte nach ihrer Gewohnheit begonnen, diesmal im Saufe des Gaftgebers Phyllidas und noch waren die Gaste ziemlich nüchtern, als ei dunkles, jedoch unverburgtes, Gerücht bei Tasel umlie Die Berbannten feien guruckgekehrt und bielten fich in be Stadt versteckt. Phyllidas bemerkte die Bewegung un suchte dem Gespräche eine andere Wendung zu geben allein Urchias schopfte Berbacht und schickte einen Diene an Charon, er folle sogleich vor ihm erscheinen. De Diener klopft an Charon's Thur, die er schon beshal verschlossen fand, weil es spat Abends war und der Prie ster fur das Gelingen der That ein Opfer brachte. En seben ergreift die Verschworenen brinnen, welche sich gi harnischt und die Schwerter in den Sanden um Pelop bas geftellt hatten, als ber auf bas Pochen an die Thi Geeilte melbet, ein Diener bes Archias rufe ben Charo vor die Polemarchen, denn Alle waren augenblicklich über zeugt, ihr Unschlag sei verrathen und sie vor Unsführun ber That verloren. Deffenungeachtet ward beschlosser Charon solle dem Befehle gehorchen und sich dem Tyran nen arglos stellen. Der eble Mann, unerschutterlich i Gefahr, ift bereit; beforgt jeboch, man moge an fein eigenen Treue zweifeln, holt er aus bem Frauengema feinen jungen Sohn, schoner und fraftiger als Alle fein Alters, und übergibt ihn dem Pelopidas als Bürgen fi bie Aufrichtigkeit seiner Gefinnung; er durfe im Falle b Berraths nach ber ganzen Strenge bes Rriegsrechts e biesem als Geisel handeln. Thranen entfielen Manchem b Umstehenden bei diesem Unblick; Alle aber entrusteten si über den Gedanken, daß Einer unter ihnen ihn bes Be raths fur fahig halten konne, und baten, den Anabi aus dem Spiele zu laffen, damit berfelbe ber Befahr u so sicherer entrinnen und ber Stadt und ben Freund der Freiheit bereinst ein Retter werden moge. Chare bestand indessen auf seinem Vorsate, benn ber Got konne keinen schonern Tob, als im Berein mit dem Ba ter und solchen Freunden sterben, rief barauf die Gotte an, umarinte Alle mit Worten des Troftes, und ichi mit der Miene und dem Tone der entschlossensten Erg bung in sein Schicksal. So kam er an die Thur bi Phyllicas, wo ihm Archias nebst Philippus mit den Bo ten entgegentrat, er habe gehort, es feien Leute in b Stadt geschlichen und versteckt worden, welche mit ein gen Burgern in Verbindung standen. Charon, Aufang besturzt, faßte sich und erwiederte: Wer sich eingeschliche habe und welche die Hehler seien? Mus Archias' Unt wort fah er nun, daß noch keine bestimmte Unzeige ge macht sei, gab ihm den Rath, sich nicht durch unver burgte Gerüchte beunruhigen zu lassen, und versprach, bi nothigen Vorsicht halber felbst Erkundigungen einziehe zu wollen. Diese gewandte Ausrede hatte ben Beise

des auch berbeigekommenen Phyllidas, der den Archias auf seinen Plat zurücksührte, ihm vom besten Wein tuch= tig einschenkte, und um ihn auf andere Gedanken zu brin= gen, ibn an die bald zu erwartenden Tangerinnen und Betaren erinnerte. Charon fam ebenfalls in fein Saus jurud, wo er die Freunde nicht in hoffnungsvoller, son= bern tobesmuthiger Stimmung antraf; boch unterrichtete er nur den Velovidas und bessen nachste Umgebung von bem Stande der Sache, und fabelte ben Ubrigen andere Außerungen vor, die Archias gethan haben follte. Fast ware aber die Ausführung der That noch an einem ans dern Ungluck gescheitert. Der Athenische Hierophant Archias hatte dem gleichnamigen Polemarchen in Theben, feinem Gastfreunde und Vertrauten, einen Gilboten mit ber genauen Auseinanderfetzung der Berschwörung gefandt; der aber traf den Archias schon vollig betrunken, denn Dieser antwortete ihm auf die Mahnung: "Der mich sen= det, bittet, diesen Brief fogleich zu lesen, weil er wich= tige Dinge enthatt!" lacheind: "Auf Morgen die Gor= gen!" nahm ben Brief, stedte ihn unter fein Polfter und feste das abgebrochene Gesprach mit Phyllidas fort. Ulle waren forglos und guter Dinge, und drangen in den ge= wandten Gaftgeber, ihnen doch endlich einmal die ver= heißenen Damen zu bringen. Da ging dieser hinaus und gab ben Berschworenen bas Zeichen. Gie brachen in zwei Ubtheilungen auf, Pelopidas und Damoklidas gegen Leon= tiades und Hypates, welche nahe bei einander wohnten und nicht zum Mahl geladen waren; Charon und Melston aber gegen die Polemarchen beim Phyllidas. Dieser zweite Saufe hatte auf des Lettern Rath Frauenkleider über die Harnische gezogen und, das mannliche Untlig zu verstecken, den Kopf dicht mit Dlivenlaub und Kich= tenkranzen umhullt, und wurde als die erfehnten Frauen= gimmer beim Erscheinen an der Thur des Saales von der Gesellschaft mit rauschendem Sandeklatschen empfan= gen. Drei ber Vermummten waren wie vornehme Frauen und drei andere als ihre Sklavinnen verkleidet. Unter dem Vorwande, die schüchternen Freundinnen wollten sich nicht in Gegenwart der Diener enthullen, hatte Phyllidas Diefe hinausgeben beißen und in bas haus eines zur Dienerschaft Geborenden geschickt, gleichfalls reichlich mit Wein versehen, um sich gutlich thun zu konnen. Nun setzte sich jede der vermeintlichen Damen einem der Gaste zur Seite, enthüllte sich, zog bas Schwert und begann ben Ungriff. Wer bes Phyllidas Rath folgte und ruhig blieb, ward verschont; die Mehrzahl griff zur Gegenwehr und ward in ihrer Trunkenheit nebst den Polemarchen leicht überwältigt. Dasselbe geschah dem Kabirichos, einem Opferpriester.

Der erste Hause unter Pelopidas und Damoklidas scheint nun erst vom Phyllidas, der drei Manner zum Morde auswählte (Xen. Hell. V. 4 und Plut. Pel. 11), nach Leontiades' Wohnung gesührt zu sein, mit welchem sie, da er ein starker Mann und nüchtern war, einen bartern Stand hatten. Sein Haus sanden sie geschlosen, da er schon lag; deshalb mußten sie lange pochen, bis man es horte. Endlich zog der Pförtner den Riegel weg; Alle stürzten über ihn hin auf das Schlafgemach

zu; Leontiades war vom Lager aufgeschreckt burch ben Schlag ber Sausthure, ben garm, bas Laufen, und griff zum Schwert; feine Gattin, nach dem Abendessen noch mit Wollenarbeit beschäftigt, hatte neben ihm geseffen. In der Gile vergaß er die Lichter zu loschen, um die Angreifenden im Dunkel zu tauschen und zum Fallen zu bringen, sondern trat ihnen an der Schwelle des erleuch= teten Gemachs entgegen und fach den Kephisodorus nieder, der zuerst hereindrang. Dann ward er mit Pelo= vidas handgemein und, im Rampfe behindert burch ben in der engen Thur liegenden fterbenden Freund, von je= nem niedergemacht. Als dies Rephifodorus fah, gab er dem Sieger die schwache Nechte, nickte ihm Beifall und verschied. Pelopidas brachte die Gattin durch Drohuns gen zum Schweigen, benn Alles im Saufe follte erwurgt werden, wenn sie die Thur nicht verschlossen hielte; ging bann, wieder vom Phyllidas geleitet, mit den Gefahrten weiter zum Sypates, welcher den Überfall gemerkt hatte und zu den Nachbaren geflüchtet war, aber ereilt und auch getöbtet ward. Darauf vereinten fich die beiden Ubtheilungen der Tyrannenmorder; Phyllidas begab fich mit zweien der Manner zu dem Stadtgefangnisse, in welchem viele unschuldige Opfer des Aristokratendrucks schmachteten; rief den Gefangenwarter, er bringe ihm in Leontiades' Auftrage den Amphitheos zur Bewachung, der schon an diesem Tage hingerichtet werden sollte. Dem Kerkermeister fiel die ungewohnliche Zeit, das erhiste Ge= ficht und die zerstreute Rede des Phyllidas auf, weshalb er nur gezwungen öffnete und fogleich von Phyllidas niebergestoßen ward. Die Kerkerthuren wurden nun gefprengt, Umphitheos und andere Gefangene beim Namen gerufen, die, die Stimmen der Retter erkennend, vom Lager auf= fprangen, und froh des Tages der Freiheit, die Urme mit den raffelnden Retten ausstreckten und, sich einander befreiend, auch denen die Bande loften, welchen die Fife gefesselt waren. Ihrer etwa 150 wurden auf freien Fuß gesetzt (f. Xen. Hell. V, 4, 14) und mit Wassen verfeben, die man aus den erbrochenen Berkftatten der Baffenschmiede und aus den Sallen nahm, wo die Beutewaffen aufgehangt waren; bann stellte fich biefe rache= durstende Schar bei dem Amphium auf, welches vielleicht ein Tempel oder Monument des mythischen Erbauers der Stadtmauern war. Herolde ober Trompeter, die bei der Feier bes Beraflesfestes gebraucht werden follten, verfun= beten den Tod der Tyrannen, und riefen aus, daß alle Thebaner, Reiter und Hopliten, unter Die Waffen treten sollten. Die Burger mistrauten zwar ber froben Bot= schaft, und verhielten sich ruhig, so lange es dunkel war; boch gerieth die ganze Stadt schon in Bewegung; überall Getofe; Lichter um die Baufer; besturztes Sin = und Ber= rennen der nahewohnenden Burger, und felbst der Bei= ber, welche, den Unstand in diefer Verwirrung vergeffend, die Begegnenden neugierig ausfragten, um das Schickfal der Bater und Bruder zu erfahren. Erst mit Unbruch des Tages ruckten die Sopliten und Reiter bewaffnet aus. Bugleich war ber auf der thriasischen Ebene in Attifa un= ter Pherenikus zuruckgebliebenen hauptschar der Verbann= ten durch reitende Boten die Nachricht des glücklichen Erfolges der Befreiung zugefandt, und auch an die beiden Athenischen Feldherren die Aufsoderung ergangen, schleunig mit Hilfe zu nahen. (Plut. Pel. und De gen. Soer.

Nen. Hell. Nep. Ep. Diodor.)

Die spartanische Besatzung ber Burg von 1500 Mann (Plut. Pel. 12. Diodor, XV, 25) word burch ben Larm, die Fackeln zwischen den Saufern, die ftro: menden Bolksmaffen in der Stadt so geschreckt, daß sie den geeigneten Zeitpunkt zur Dampfung des Aufruhrs vorübergeben ließ, sich ruhig verhielt, und vielen von ber siegenden Volkspartei verfolgten, spartanisch = gesinnten Uri= stofraten Gelegenheit gab, sich auf die Afrovolis zu fluch= ten und mit beren Vertheidigern zu vereinigen. Mit Tages= anbruch hatten sich die Thebaner unter Epaminondas und Goraidas am Tempel ber Uthene in Waffen geschart, verstarkt burch die gurudgekehrten Berbannten von der Grenze, und gablreiche Uthener, wie Thrason und Helios, welche bazu beigetragen, daß Demophon durch Bolksbeschluß ben Thebanern als Keldherr mit Truppen zu Hilfe gefandt wurde. (Diodor. XV, 26.) Bu ben thebanisch = gefinn= ten Athenern gehörten Aristophon, Leodamas, Thraspbu-lus von Kolyttos, Archedemos, Pyrrhandros, und wahr-scheinlich auch die Familien des Timotheos, Archinos und Thraspbulus von Stiris. (Aeschines cont. Ktesiphon. §. 138 sq. Plut. De gen. Socr. Cap. 1.) Das Bolf war in Theben zur Versammlung gerufen. In diese wurden nun Pelopidas und die übrigen Retter, welche von Priestern geleitet, Kranze vorhaltend wie Schutfle= hende, die Burger mit aufgehobenen Urmen zum Streit für die Götter des freien Baterlandes anriefen, von Epaminondas und Gorgidas eingeführt. Freudig erhob sich bei ihrem Unblick die versammelte Menge und begrußte bie Erretter mit Bandeklatschen und Buruf. (Plut. Pel. V. 12.)

Epaminondas' Verhalten bei dieser Revolution zeugt von der Überlegenheit seines Charafters und entspricht sei= nen Pythagoreischen Grundsagen. Diesen gemaß hielt er es für Unrecht, einen ohne gerichtliches Urtheil zu tod= ten und eine Staatsumwalzung zu unternehmen, beren Husgang zweifelhaft sei, und welche statt die Guten zu retten, fie in die Bande ihrer Feinde liefern konne; fo= daß Pelopidas' und Pherenikus' Blut durch Samidas und Eumolpidas vergoffen wurde. Er lehnte daber bie Theilnahme an der Ermordung der Tyrannen standhaft ab, obgleich sein Bruder Kapheisias und seine theuersten Freunde unter den Verschworenen waren; trat dagegen von dem Augenblicke des Gelingens an als die zuverlaf= siaste Stupe ber neuen Freiheit und als Mittelpunkt bes Wolfes auf, stets bereit, seine von Burgerblut rein erhaltenen Sande gegen die Feinde des Baterlandes zu er=

heben.

In dieser ersten Volksversammlung nach dem Siege über die spartanisch zoligarchische Partei ward die Staatsversassung verändert. (Plut. Pelop. 13.) Während der spartanischen Unterjochung mußte Theben den Principat über Böotien ausgeben; das Böotarchat ward also während dieser Zeit nicht mehr beseth; an der Spihe standen nun Polemarchen, vielleicht sech 3 (Boeckh, Corp. inser. I.

p. 730), ober zu Beiten nur zwei (Xen. V. 2, 25) and wol nur einer. (Plut. Ages. 24. Xen. V, 4, und 2.) Bielleicht wurden sie jahrlich neu gewählt. (Xen IV, 4.) Die Beibehaltung der Volemarchen und hin parchen wahrend ber spartanischen Besetzung scheint 31 beweisen, daß die strenge Dligarchie die fruhern Staats: formen nicht ganz ausschloß. (Wachsmuth, Sell. Alth. I, 2. S. 256.) Den Polemarchen stand zur Seite eir Schreiber, ber die Geschafte fuhrte und Gefandtschaf ten übernahm; ferner ein Urchont, ber auch bas Prie sterthum führte. Ein Umthaus mar ber Berfamn lungsort der Regierung und diente zur Bewahrung bi Staatsschatzes. (Gievers S. 162). Eine ahnlid Berfassung hatten die Spartaner auch in den bisherige Bootifchen Bundesftabten eingeführt. Die oligarchi fchen Parteibaupter regierten in Sparta's Namer fpartanische Sarmoften befehligten bie Befagungen, a Schut ber Verfassung. — Die wiederhergestellte Dem fratie wird bezeugt durch die Versammlung des Demo Der Bolfsversammlung gegenüber steht ein Rat mit großer Bollmacht. (Xen. Hell. VII, 3, 5.) M bisher Uthen, so vertritt von jetzt an Theben das dem fratische Element in dem griechischen Staatensystem, be aristokratischen Sparta's gegenüber. Die Volkspartei in den Bootischen Stadten mandern aus und schließen fi an die thebanische Demokratie an (Xen. Hell. V, 4, 4t die jest wieder in verandertem Mage das Bundesve haltniß herzustellen gedenkt. Darum werden wieder Bo tarchen erwählt; vom Sahre ber Befreiung an bis ? Schlacht bei Mantinea ist ihre Ordnung folgende: 3 einige Tage Pelopidas, Mellon, Charon (Plut. Pel. 13 378 Pelopidas, Gorgidas (Polyaen. II, 1, 2. Pl. Pel. 14); 373 Neokles (Paus. IX, 1, 3); 371 Exminondas, Malgis, Xenokrates (Paus. IV, 32), Dan fleidas, Simangelos, Branchylidas, Damophilos (Par IX, 13. Diod. XV, 53); 370 Epaminondas, Pelo das (Plut. Pel. 14); 369 Epaminondas, Pelopidas, we nicht zu Bootarchen erwählt, so doch mit Geschäften auftragt; 369 Epaminondas abgefett (Diod. XV, 68 368 Pelopidas, Kleomenes (Paus. IX, 15); 366 Ex minondas (Plut. Pel. 29. Xen. VII, 1, 41); 364 9 lopidas und vielleicht Malkitas und Diogeiton. (Plut. P 34. 35. Sievers S. 186.) Db auch jest noch Po marchen und ein Urchon Eponymos erwählt wurden, k fen wir dahingestellt. (Boeckh ad Corp. Inscript. p. 750.) Daß das Bootarchat jest nicht mehr von b Stadten des Bundes besetzt ward, sondern ausschließliene thebanische Würde geworden war, scheint ause macht, denn früher waren von den eilf Bootarchen n zwei Thebaner und jetzt drei oder mehre; auch haben Bootarchen jest nicht mehr bem Bunbesrathe, sonbe der Volksversammlung in Theben Rechenschaft von ihr Umtsführung abzulegen. (Sievers S. 187. 188.) Ih ben nahm den Bootischen Bund in sich auf.

Die spartanischen Harmosten hatten während b Tumults Gelegenheit gefunden, Boten von der Kadm nach Plataa und Thespia zu schicken, und diese Stat um eiligen Beistand gebeten, benn sie hingen nehst m

ren andern noch an Sparta, von dem fie Schutz gegen Thebens Berrichsucht erwarteten. Die gum Entsage ber beieilenden Plataer wurden von ben thebanischen Reitern uruckgeschlagen und verloren über 20 Mann. (Xen. V, 4. Isocrat. Plataicus 3.) Die Reiter trafen wieder in Theben ein, ba Pelopidas, dem die Eroberung der Burg 13 Strategen übertragen war, noch vor Unkunft sparta= uischer Silfe ichon mehre Sturme unternommen hatte, pobei ihn die Uthener eifrig unterstützten. Die belagerten Barmoffen Hermippidas. Arkefus und Lyfanoridas, beren Befatungscorps von 1500 Mann burch die Flüchtlinge us der Stadt fich auf 5000 vermehrt haben soll (Plut. Pel. 12. Diod. XV, 25. Plut. De gen. Socr.), vers heibigten sich hartnäckig gegen die Belagerer, welche, rebst den 5000 Athenern unter Demophon und den hilfsruppen aus ben befreundeten Bootischen Stadten, gegen 12,000 Mann (10,000 Sopliten und 2000 Reiter) gabl= en (Xen. V, 4, 10. Diod. XV, 26), wurden aber end= ich durch Hunger genothigt, auf eine Capitulation anzuragen, die ihnen auch gewährt ward. Sie zogen in Baffen ab und begegneten schon in Megara dem Kleom= rotus, der mit farter Macht zum Entsage heranrudte. Begen diefer voreiligen Übergabe wurden hermippidas and Arkesus zum Tode, Lysanoridas aber zu einer so roßen Geldbuße verurtheilt, daß er sie nicht bezahlen onnte und aus dem Peloponnes entfloh. (Plut. Pel. 13. Ken. V, 4, 13. Diod. XV, 27.) Schrecklich und kaum laublich ist die Nachricht, daß die Thebaner vertrags= vidrig Alle von der abziehenden Besatung getödtet, die fe für ihre Gegner hielten, und felbst deren Rinder hin= gerichtet hatten, deren einige von den Uthenern heimlich intfernt und gerettet wurden. (Xen. Hell. 1. c.) Ebenso venig Glauben verdient es, daß die Uthenischen Feldher= en gar nicht durch ein Psephisma beauftragt, nur ihrer Neigung und Überzeugung folgend, den Thebanern zu Silfe gezogen seien. Ift Einer von ihnen zum Tode ver= urtheilt und der Undere dem Urtheile durch die Flucht entgangen, wie es heißt, fo war bas, wie die Strafe des Phobidas, ficher nur eine Scheinstrafe und ein Suftig: nord, um die Politik der Regierung nicht zu compromit= iren. (Diod. XV, 26. Plut. Pel. 14. Xen. V, 4, 10. Id. V, 4, 19. Dinarch. in Demosth. p. 30. Aeschines in Ctesiphont. §. 138. Plut. De gen. Socr. Cap. 1. Bergl. Sievers a. a. D. S. 182 und Bauch a. a. D. 3. 16. Not. 29.)

Ungeachtet der kühnen Schilderhebung Thebens gegen Sparta scheint man in beiden Staaten nicht sogleich zu einem Kriege entschlossen gewesen zu sein, denn einer Nachricht zusolge (Isocr. Plataious 12) mistrauten die Thebaner ihren Kräften, da sie durch den Untalkidischen Frieden nicht nur die Bootischen Städte, sondern wahrzicheinlich auch die umliegenden, früher unterworsenen Ortschaften verloren hatten, und thaten deshalb den Spartanern den Vorschlag, in ihrer Symmachie bleiben zu wollen, zumal da sie auf die Zuverlässigsteit des neuen Bündenisses mit Athen nicht große Hossnungen bauen dursten; aber auch Sparta scheuete den Krieg, denn Agestlaus weigerte sich, den Oberbesehl zu übernehmen, theils wegen

feines Alters, theils damit die Burger nicht von ihm fagen follten, er beläftige das Baterland, um Tyrannen zu unterstützen. (Xen. Hell. IV, 13.) Dennoch riethen die Stimmführer von beiden Seiten ben Rrieg. Die Epho: ren sandten den Ronig Kleombrotus, Sohn bes Paufa= nias, Bruder und Nachfolger des Agesipolis, mit einem schon vor dem Falle der Kadmea gebildeten heere mitten im Winter bes 3. 378 nach Bootien; Chabrias hielt aber mit ben Uthenischen Peltasten, die schon bei ber Wie= dereinnahme der Burg Silfe geleistet, den Pag bei Gleuthera besett, und deshalb marschirte Kleombrotus grade nordlich auf Plataa, nachdem er zuvor auf der Sobe des Citharon die 150 befreiten thebanischen Gefangenen nie= dergemacht, welche diesen Vosten besetzt bielten, und rückte bann über Thespia nach Kynoskephala, dem ersten theba= nischen Dorfe, vor, wo er ein Lager aufschlug. (Xen. l.c.) Nach 16 Tagen ließ er jedoch den Sphodrias dort als Harmosten mit einem farken Corps und mit Gelbe zur Unwerbung von Miethstruppen zuruck, ging über Rreufis am halcyonischen Meere, an beffen Gebirgskufte er einen verderblichen Sturmwind erlebte, wieder in den Peloponnes und entließ seine Truppen. Dieser Feldzug scheint eine blos militairische Demonstration gewesen zu sein, um den Bundesgenossen Sparta's Macht zu zeigen und Athen zu imponiren, welches auch in bem Grade gelang, daß letteres sich den Thebanern entzog und die geleistete Hilfe der Willkur Einiger zuschrieb, die dafür bestraft wurden.

So war Theben der spartanischen Übermacht preis= gegeben; darum suchten die Bootarchen Pelopidas und Gorgidas (Plut. Pel. 14), vielleicht auch Mellon (Plut. Ages. 24), Athens Bundesgenoffenschaft durch Lift wieber an sich zu reißen, indem sie den vom Kleombrotos bei Thespia zurückgelassenen Sphodrias, einen hochfahrenden, vorschnellen Mann, durch einen abgefandten Rauf= mann mit Gelb und Schmeichelworten babin vermochten, den Pirdens anzugreisen, der noch keine Mauern und Thore wieder hatte. (Plut. Pel. 14. Xen. Hell. V, 4.) Sphodrias handelte vielleicht in Kleombrotos' Sinne, wenn nicht auf beffen Befehl (Diodor. XV, 29), wenigstens ganz im Geiste ber spartanischen Regierung, wenn er nach bem Abendessen mit mehr als 10,000 Mann (Diodor. l. c.) von Thespia aufbrach, um noch vor Tage den Weg nach dem Piraeus zurückzulegen. Uber der Tag überraschte ihn schon auf bem thriasischen Felde, unweit Eleufis, benn die Solbaten hatten fich von der Saupt= straße zerstreut, Beerden geraubt, Sauser geplundert, und waren auf Leute gestoßen, welche eilig nach Uthen fluch= teten, um die Unzeige von dem Überfalle zu machen. Die Uthener ließen sogleich Reiter und Fugvolk ausrucken, um ihre Stadt zu decken, wodurch Sphodrias zur Ruckkehr bewogen ward. Die spartanischen Gefandten in Uthen wußten nicht um die Sache, welches daraus erhellt, daß fie forglos bei bem Staatsgastfreunde Rallias geblieben waren, und behaupteten, Sphodrias werde von den Epho: ren gewiß zum Tobe verurtheilt; allein sie irrten sich, benn obgleich vor Gericht geladen, erschien er nicht, und ward bennoch vom Agefilaus, ber ja ben Phobidas gleich: falls geschütt hatte, losgesprochen, weil es eine fcmere Mufagbe fei, einen Burger zu tobten, ber fich als Knabe, als Jungling und als Mann ftets rubmlich betragen babe, benn Sparta bedurfe foldber Rrieger. (Xen. V. 4. Diod. XV. 19.)

Der Zweck war nun erreicht; Uthen trat gegen Sparta und fur Theben auf, indem es ben Diraeus mit Thoren versah. Schiffe baute und die Bootier mit allem Gifer unterstüßte. Es bildete sich wieder eine Athenische Seemacht, an welche sich Chios, Rhodos, Mitylene, Eu-boa und Byzanz anschlossen. Tede der fast 70 Stadte hatte ihre Stimme im Bundesrath, dessen Sitz Athen

war, wo sich auch ber Schatz befand.

Indeffen hatte fich Agefilaus boch bewegen laffen, felbst an der Spise eines Beeres von 18,000 Mann zu Ruß und 1500 Reitern nach Bootien aufzubrechen. hatte den Kitharon befett und Thespia erreicht; das the= banische Gebiet war burch Graben und Pfahlwerk versperrt, und Chabrias, ben Thebanern mit 5000 Mann Bu Bilfe geeilt, hatte die Unboben, 20 Stadien vor The= ben, beset und ben Konia unter mancherlei Scharmubeln burch seine neue Stellung und Kriegskunst mehre Tage abgehalten, bis es diefem gelang, bei Rynoskephala in die Berschanzung einzudringen und bas thebanische Gebiet bis unter bie Mauern ber Stadt zu verwusten, worauf er fich nach Thespia's Befestigung in feine Beimath gurud: 30g. Er hatte ben Phobidas als Harmosten in Thespia gelaffen, welcher von hier aus in Berbindung mit den Thespiern Streifzüge ins thebanische Gebiet machte und die Thebaner unter Gorgidas zu einem glucklichen Ungriffe reizte (Diod. XV, 33), der mit einer wahrscheinslich verstellten Flucht endete. (Polyaen. Strateg. II, 5, 2. Xen. Hell. V, 4, 42.) Phobidas benutzte diese zum Nachsehen, ward aber mit 500 der Seinigen (Diod. 1. c.) von ber thebanischen Reiterei niedergemacht. Dieser Sieg ermuthigte die Thebaner zum Angriffe auf das feindliche Thespia und andere, noch spartanisch aristofratisch ge= finnte, Stabte, wahrend beren Volkspartei die neue De= mokratie verstärkte. Noch diefen Berbst schickte Sparta eine Mora über das Meer den Thespiern zu Hilfe (Xen. V, 4, 46), und im Frühling 377 trat Agefilaus felbst seinen zweiten Feldzug gegen Theben an, befetzte den Kitharon, ging nach Plataa, und gab den Thebanern Beranlaffung zu glauben, als wolle er auf ber linken Seite von Thespia aus in ihr Gebiet eindringen, mes= halb sie sich bei dieser Stadt aufstellten. Er aber drang hierauf mit einem Gewaltmarsch über Ernthra (Xen. V, 4, 49. Polyaen. II, 1. §. 11. 25) bei Stolos in ihre Berschanzungen, verwüstete die bisher verschont gebliebene Landschaft, jog sich bann wieber an bie Schange gurud und stellte sich innerhalb berfelben auf. Run erft kamen die Thebaner ihm entgegen bei Graos = Sethos, wurden aber, da er unerwartet gegen Theben aufbrach, gezwun= gen, ihm zu folgen, um ihn von der Stadt abzufchneis den, welches in dem Grade gelang, daß sie eine Trophae errichten konnten (Diod. XV, 34), als Agefilaus abzog (Xen. V, 4, 54) und über Thespia nach Megara ging. Als er sich hier von dem Tempel der Aphrodite in das

Rathbaus begeben wollte, sprang ihm eine Aber unter ber Sant, aus welcher, nach gemachtem Ginschnitte, bas gehemmte Blut fo fark ftromte, bag er in Dhumacht fank, nach Lakedamon gebracht ward und biefen Sommer, wie ben folgenden Winter, unfahig war, den Dber-befehl zu fuhren. (Xen. V, 4, 58. Plut. Ages. 27.) Mit den Thebanern und in Bootien hat er nicht wieder gekampst. — Einen andern Verluft erlitt Sparta auf Euboa. Die Thebaner hatten ihre Ucker zwei Sahre lang nicht bestellen konnen, und beshalb zwei Triremen mit 10 Talenten nach Pagafå in Theffalien gefandt, um Kon zu kaufen. Diese Zufuhr ward durch den spartanischer Harmosten Alketas in Dreus (Istiaa, Metropolis) aufge fangen und die Mannschaft in die Akropolis gefperrt, wi fie sich jedoch, weil Alketas einem schonen Knaben meh Aufmerkfamkeit schenkte, schlecht bewacht, bald befreite bie Burg für Theben einnahm und damit den letten Ref ber spartanischen Herrschaft auf Euboa vernichtete. Wahr scheinlich ward Dreos auch bemokratisirt. (Xen. Hell. V 4, 56. 57. Polyaen. Strat. VII, 9. Frontin. IV 7, 9.) Auch der Feldzug des folgenden 3. 376 war fu Sparta ohne Erfolg. Aleombrot fand ben Kitharon scho durch Thebaner und Athener beseht, erlitt einen Berlu und entließ sein Heer. (Xen. 1. c. Cap. 59. Plut. Pc

lop. 25.)

Agesilaus, der große Kriegsmeister, hatte die Thebe nern siegen gelehrt. Taktische und strategische Erfindur gen von Sphikrates, Chabrias, Gorgidas, Pelopidas un befonders Epaminondas gaben der Kriegskunst einen at bern Charafter; die Thebaner wurden in kurzer Zeit b besten Krieger ihres Jahrhunderts. Durch eigene Erfol zu Canbe und burch bie Fortschritte bes Geefrieges b Uthener gegen Sparta wurde Thebens Kriegsmuth geh ben. Sparta befchließt, Uthen zur See anzugreisi (Xen. V, 4, 60), und dieser Seekrieg gewährt Thebe Beit, sich die bisher noch Sparta anhängenden Städ1 Bootiens zu unterwerfen. Diefe hatten feit Phobida Besetzung der Kadmea auch Harmosten annehmen u sich die spartanische Herrschaft gefallen laffen muffer boch zogen Biele biefen Druck bem von Seiten Theber vor, und waren barum noch Sparta's Berbundete gebli ben, bis dieses bei der veranderten Richtung des Kriege seine Beere aus Bootien rief und biesen Stabten ben bie her geleisteten Beistand entzog, wodurch sie nun der Rach ber Thebaner preisgegeben wurden. Plataa, Tanagro Thespia und Orchomenos waren Sparta's treue Verbur bete in ben letten Rriegen gewesen. Letteres mit seine spartanischen Besatzung ward von Pelopidas vergeber angegriffen. (Plut. Pel. 16.) Auf dem Ruckwege trif biefer an ber Spite ber heiligen Schar von 300 Sopl ten und nur von 200 Reitern begleitet auf die 1000 obi gar 1800 Mann ftarken Spartaner bei Tegyra und bring ihnen eine empfindliche Niederlage bei. (Plut. Pel. 16 17. Diodor. XV, 37.) Bei diesem Treffen, in welcher die heilige Schar und die hohere Taktik der Thebaner gu erst erscheinen, war es, daß Einer Pelopidas sagte: "W sind ben Feinden in die Bande gefallen!" und er an wortete: "Warum nicht lieber sie und?" Dieses Treffe

mar bas Borfviel von Leuktra und Mantinea, und gang Griechenland ward überzeugt, daß bie Gegend am Eurotas und zwischen ber Brude Babnka und dem Flusse Rnakion, wo die spartanische Wolksversammlung gehalten ward, nicht die einzige sei, welche starke und streitbare Manner hervordringe. (Plut. Pel. 16. 17. Diodor. XV, 37. Plut. Ages. 27.)

Einen andern Bug hatte Pelopidas gegen die Pho= tier unternommen, denen Kleombrotus zu Silse kam, wo= burch die Thebaner zur Ruckehr genothigt wurden. (Xen. VI, 1. 5, 2, 1.) Durch biese spartanische Unterstützung ber pholischen Stadte scheinen die benachbarten Bootischen, Plataa und Thespia, ermuthigt worden zu fein, sich der allgeneinen Unterwerfung unter Theben zu entziehen. Plataa berlangte eine Uthenische Befatung zu feinem Schute, und dies war die Losung zu seinem Untergange. Der Bootarch Neokles erhielt Befehl, der Uthenischen Hilfe uvorzukommen, ruckte mit einem ansehnlichen Beere geen Plataa, fand die Burger bei der Feldarbeit ohne Baffen, und nahm sie großentheils durch seine schnellen Reiter gefangen, sodaß nur wenige in die Stadt entkanen, die fich der schnodesten Behandlung ausgesetzt saben. Die mußten mit wenigem Hausrath die Stadt und bas kand verlassen und flohen mit Weib und Kind nach Ithen, wo sie gastfrei aufgenommen wurden. Plataa, rst feit 13 Sahren wieder aufgebaut, ward von den The= anern niedergerissen und, mit Ausnahme ber Heiligthu-ner, zerstort. (Diodor. XV, 46. Isocratis Plataicus. . 448 Lange.) Balb darauf erfuhr Thespia daffelbe Schicksal, vielleicht weil es Uthen auch um Schutz gebeen. Die Burger mußten den Thebanern gezwungen Triegsbienste leisten. — Im J. 374 hatte Theben den Bootischen Städten die Autonomie genommen; Bootien ollte nur als das Gebiet der Hauptstadt Theben erscheizen. (Diodor. XV, 38. 50. Xen. Hell. VI, 3, 19.) Solche Gewaltherrschaft Thebens trug jedoch den Keim bres Unterganges in sich, und zog sich namentlich nach plataa's und Thespia's Fall ben Fluch aller Griechen zu. Die allgemeinere historische Bedeutung gewinnt Theben rst nach dieser Unterwerfung Bootiens, nach seiner Berindung mit auswartigen Furften, wie Safon von Phera Xen. VI, 1, 10), und durch seine Belben Epaminon- as und Pelopidas, die es zu Angriffen gegen das Ausand führten. Epaminondas selbst wird von aller Theil= ahme an den Ungerechtigkeiten seiner Regierung freige= prochen, denn er verleugnete auch im Triumph des Sieges ie jene Großmuth und Menschenfreundlichkeit, welche als as Ergebniß seiner erhabenen Bilbung zu betrachten sind. Paus. IX, 14.)

Nach biefer Mishandlung von Plataa, Thespia und Phokis, welche sammtlich seit den Perferkriegen Uthens Bundesgenossen gewesen, wollte dieses nicht langer ge= neinschaftliche Sache mit Theben machen, sondern wunschte Frieden mit Sparta, und begnügte sich, Friedensboten nach Sparta zu senden, und die Thebaner auszusodern, ein Gleiches zu thun. (Xen. Hell. VI, 3.) Un der Spipe der Uthenischen Gesandtschaft standen Kallias, nach welchem biefer Friede seinen Namen hat, und Kallistratus, an der

M. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Svike ber thebanischen Evaminondas. (Diodor, XV, 38. Xen. I. c.) Dieser, seit der Befreiung seiner Baterstadt vielleicht darum nicht genannt, weil die Thebaner ihren Er= rettern das Bootarchat vorzugsweise übertrugen, vielleicht auch, weil ihm Meneklides ichon damals entgegenarbeitete (Nep. Ep. 5), trat in diesem Congreß mit großer Charafter= festigkeit und Staatsklugheit auf, indem er der überlege= nen Stellung bes Ugefilaus gegenüber seine personliche Burde und bes Vaterlandes Recht behauptete. Zuerst redete Kallias von Uthen und außerte, wie naturlich es sei, daß Uthen und Sparta bei gleich tiefem Unwillen über die Berstörung Plataa's und Thespia's Freunde mur-ben. (Xen. VI, 3.) Dann folgte der Bortrag des Autokles von Uthen, welcher den Spartanern ihre Ungerech= tigkeit vorwarf, indem sie die Ersullung des Untalkidischen Kriedens, das heißt die Gemahrung der Autonomie, von andern Staaten verlange und fich felbst Bedruckungen ber Bundesgenoffen und mancher Stadte, wie Uthen und Theben, erlaube; wie sie wol vorher gewußt hatten, daß Die Thebaner die Friedensbedingungen des Perferkonigs nicht annehmen und ihren Bundesgenoffen die Autonomie nicht zugestehen konnten, und wie sie den Thebanern felbst doch durch Besetzung der Kadmea ihre Freiheit ge= raubt hatten. Diese treffenden Borwurfe brachten Ulle zum Schweigen, und gereichten benjenigen zur Freude, bie das Berfahren ber Thebaner misbilligten. Kallistratus von Uthen redete vermittelnd ungefahr in demfelben Sinne, und die Staaten ichloffen einen Frieden auf der Bafis bes Untalkidischen ab, mit der Bestimmung, die Barmosten aus den Stadten abzuberusen, die Beere zu Lande und zur Gee aufzulofen und ben Stabten ihre Autonos mie wiederzugeben. Gollte ein Staat bagegen handeln, so durfe, wer ba wolle, ben gefrankten Stadten Silfe leisten; wer sich biefer Bedingung nicht unterwerfen wolle, sei durch den Eid nicht verpflichtet, den Benachtheiligten Baffenhilfe zu bringen. Diese lette Clausel war offenbar gegen Theben gerichtet, weil es im Namen des ganzen Bootischen Bundes zu schwören verlangte, bessen Haupt es bleiben wollte. Deshalb trat Epaminondas auf und bewies in einem bundigen Vortrage, welcher selbst die Uthener, die Meister der Rede, in Berwunderung fette, daß Sparta allein Vortheil aus dem Peloponnesischen Kriege zu ziehen gewußt, worauf ihn Agefilaus voll Zorn fragte, ob er nicht glaube, baß es bem Rechte und ber Billigkeit gemäß sei, ben Bootischen Staaten die vollige Autonomie zuzugestehen. Epaminondas erwiederte sogleich, ob Agesilaus nicht glaube, es sei recht und billig, Lako= nien in Freiheit zu setzen. Solcher Sprache ungewohnt, sprang Agestlaus auf und fragte ihn noch einmal: ob er Bootien die Freiheit geben wolle? und erhielt dieselbe Antwort: ob Sparta Lakonien befreien werde? Diese Standhaftigkeit des Epaminondas nahm der erbitterte Ronig zugleich zum Bormande, den Ramen ber Thebaner auszuloschen, weil sie keinen Untheil an dem Bundesver= trage haben wollten. (Xen. Hell. VI, 3. Diodor. XV, 38, 50. Plut. Ages. 27, 28.)

Somit war Theben, den verbundeten Machten ge= genüber, in Rriegszustand erklart; aber Epaminondas

fonnte nicht anders banteln, benn bie Bootischen Stabte jett freigeben, wirde soviel gewesen fein, als Theben Sparta unterwerfen. Er eilte fofort nach Theben gurud, wo ibm bas Bootarchat nebst Malgis, Tenofrates, Da: moklibas, Simangelus, Branchilibas und Damophilus übertragen ward. In Sparta mard fchnell ein Beer ge: ruffet; auch erhielt Rleombrotus, welcher während bes Congresses sich noch (ober wieber?) in Phofis befand. Befehl, mit 11,000 Mann gegen Theben zu ruden, weil es die von Persien und Sparta gethanene Foderung zu-rückgewiesen hatte. (Xen. Hell. VI. 9. 2. VI, 4. 3. Diodor. XV, 51.) Diese überlegene Macht der Feinde erzeugte in Theben lebhafte Beforgnisse, tenn bas versammelte Beer der thebanischen Burger und Bootischen Bundesgenoffen belief fich nicht bober als auf 6000 Mann. Beiber und Kinder wurden nach Athen in Sicherheit ge= bracht. (Diodor. XV, 52.) Der berüchtigte Aberglanbe bes Bolfes zeigte fich in feiner gangen Große. Die als ten Krieger nahmen ungunstige Zeichen mahr. Unter bem Thor begegnete ihnen ein Berold, welcher einen entlaufe= nen Sklaven eingefangen hatte, und rief, man folle ihn nicht aus Theben hinausführen und nicht verrathen, son= dern, wenn er aufgesucht werde, wegbringen und bann wieder aufnehmen. Raum hatte Epaminondas bie Besorgnisse ber Altalaubigen durch den Homerischen Berd: "Ein Wahrzeichen nur gilt, das Baterland zu erretten!" (Ilias XII. 243) beseitigt, als ein noch ungunstigeres Omen erschien. Gin Rriegsberold ging voran mit einem Spieß, an welchem ein Band befestigt war, und machte Die Befehle ber Unführer jum Boraus fund. Da erhob fich ein Wind, ber bas Blatt wegriß und um eine Gaule schlang, welche auf dem Grabe mehrer Lakedamonier und Peloponnesier stand, die in einem Feldzuge des Ugefilaus umgefommen waren. Epaminondas achtete jedoch nicht weiter auf die abermalige Ginsprache ber Alten, die ihm riethen, nicht gegen ber Gotter Willen vorzurnden, und führte, obgleich als ein Freigeist getabelt, ohne etwas zu erwiebern, bas Beer weiter. (Diodor. 1. c.) Bielleicht war es auch bei diesem Ginfalle ber Lakedamonier, baß allerlei Drakelfpruche gebracht wurden, die theils eine Diederlage, theils einen Sieg verkundigten. Epaminondas ließ bie einen auf die rechte Seite ber Rednerbuhne und Die andern auf die linke legen, und außerte: "Benn ihr eurem Unführer folgen wollt, fo habt ihr diese guten, wenn ihr aber in der Gefahr verzagt, so habt ihr jene schlimmen Drakel!" Ein Ausspruch ahnlicher Art bei Uber= nahme bes Dberbefehls war: "Bebenft, es ware moglich, daß ihr bann nicht viel mehr aus bem Felblager famet, wenn ich einmal ben Oberbefehl übernommen habe!" (Plut. Apoph. Ep. 8. 9.) Diefe Festigkeit flogte bem Beere Bertrauen ein. Aber auch die Lakedamonier wur: ben burch Beichen geschreckt, benn es erschien ihnen mehre Nachte nach einander eine große brennende Leuchte am himmel, welche der feurige Balten genannt ward. Die Bernünftigen erklarten diese Erscheinung aus naturlichen Ursachen, die Aberglaubigen deuteten sie auf eine große Niederlage, durch welche Sparta die Dberherrschaft verlieren werbe. (Diodor. XV, 50.)

Kleombrotos war bis Charonea porgegangen, mo e bie nachkommenden Bundesgenossen erwartete. Epami nondas beschloß, ihn anzugreifen, ging ihm entgegen unt besetzte die Engpasse bei Roronea, welches den Kleombroto nothigte, sein Borhaben, hier einzudringen, aufzugeben und sholich über Umbrysos (Paus. IX, 13) burch bi Gebirgsgegend von Thisbe, wo er einen Posten unter Chareas vernichtete (Paus. 1. c.), nach Kreufis vorzu rucken, welches er einnahm. Nachdem er sich bier zu gleich zwolf thebanischer Trieren bemachtigt, zog er land einwarts vom Meere und lagerte sich bei Leuftra at thespischem Grund und Boten. (Xen. VI. 4.) Bal rend eine Abtheilung des thebanischen Beeres unter Brai chylidas noch bis zum Anfange ber Schlacht den Ube gang über den Kitharon besetzt hielt (Paus. IX. 13. 3 schlug Epaminondas in geringer Entfernung vom Kleon brotos auf einem Bugel fein Lager auf, ohne ander Rampfgenoffen als die Bootier. Als biefe bas groß feindliche Beer in der Ebene vor sich ausgebreitet erblid ten, verbreitete fich wieder eine muthlose Stimmung. 3 einem Kriegsrathe stimmten Damoklidas, Damophile und Simangelos fur ben Ruckzug, um bie Feinde i eine gunstigere Gegend zu locken; Epaminondas aber mi gesonnen, bier einen Entscheidungskampf zu wagen. Ih pflichtete Branchylidas bei, der indessen mit seiner U theilung vom Kitharon zum Hauptheere gestoßen wa ebenso Malgis und Xenokrates, und vor Allen der Fu rer ber heiligen Schar, Pelopidas, welcher beim Ubschiel von Saufe seiner Gattin, die ihn unter Thranen be fich zu erhalten, erwiederte: "Weib, bas muß man b Gemeinen empfehlen, dem Hauptmanne aber, daß er t Undern erhalte!" (Plut. Pel. 20.) Alfo behielt des Ep minondas Meinung die Oberhand, um so mehr, da 1 Bootarchen wußten, daß die umliegenden Stabte von i nen abfallen wurden, wenn sie den Rampf ausschluge und baß, falls fie in Theben belagert wurden, bei ei tretendem Mangel an Lebensmitteln auch ein Aufstand t Burger zu befürchten mare. (Xen. l. c.) Bugleich be tete Epaminondas einige Umstande als gluckliche Vorzi chen, um den Muth seines kleinen Beeres zu erbobe Man meldete aus ber Stadt, alle Tempel hatten fi von felbst geoffnet, und die Priesterinnen batten erklat baß die Götter ben Sieg verfunden. (Xen. VI, 4, 1 Frontin. I, 11, 16.) Aus bem Berakleion feien bi Baffen verschwunden, weil Berakles felbst in be Kampf gehe. (Xen. l. c.) In andern Tempeln ware bie zur Erinnerung aufgehangten, verrofteten Baffen frischem Glanze gefeben. (Polyaen. II, 2, 8.) Palla Uthene hatte beim Auszuge ber Scharen aus ber Sta noch unbeweglich auf ihrer Stelle gestanden, ihre Ste lung aber bann plotlich verandert und die Sand an be erhobenen Schild gelegt. (Idem II, 2, 12.) Die Spin nen hatten die Tempelthuren ber Demeter Thesmophe ros mit weißem Gewebe überzogen (Paus. IX, 6, 2 und die Sahne von Tanagra durch ihr lautes Rre hen den Sieg verkundet. In der Höhle des Trophe nius bei Lebadea mar ein Drakel des Zeus erscholli (Paus. IV, 16, 4, 32, 4 und 5, IX, 39, 5, Cic. L

divin. I, 34), Aristomenes werbe mit den Thebanern streiten:

Sh' mit bem Speere ihr treffet ben Feinb, erhebt zum Tropaon Meinen Schild, geschmucket zum Sieg; ihn weihte im Tempel Ginft Messenso helb Aristomenes. Ich aber selber Will verberben bas heer ber feinblich beschiebeten Manner.

Upollo hatte im Ismenion und im ptoischen Beiligthume gunstige Drakel ertheilt, sodaß seine lakonisirenden Mus-spruche zu Delphi keine Beachtung für Theben verdienten. Huch befanden sich in der Ebene von Leuktra die Grab= male ber Tochter bes Skedasos, Sippo und Miletia, welche, von Lakedamoniern geschändet und gemordet, hier begraben wurden. Der Bater fand in Sparta fein Recht und entleibte sich an den Gräbern der Tochter. Nun traumte Pelopidas, er schliefe im Lager und fabe die Jungfrauen an ihren Grabsteinen flagen und ben Spartanern fluchen, und Skedasos truge ihm auf, seinen Toch= tern eine blonde Jungfrau zu schlachten, wenn er den Feind besiegen wolle. Dies schreckliche Gebot theilte er ben Wahrsagern und Anführern mit, und noch stritt man im Rriegsrath, ob es zu erfullen fei, als ein von der Beerde entsprungenes weibliches Kullen mit feuerfarbener Mahne muthwillig wiehernd burch bas Lager rennte und sich vor ihnen hinstellte. Man griff bas Thier, führte es an die Graber der Jungfrauen, segnete, franzte und schlachtete es mit Freuden. Nun schien das Drakel er= füllt, daß die Lakedamonier an diesem Orte geschlagen werden mußten, um ihre Blutschuld zu suhnen; barum schmuckten die Thebaner dies Grabmal vor der Schlacht. Schon im Alterthume war die Meinung herrschend, daß Epaminondas einige dieser Zeichen und Wunder absicht-lich herbeisührte, um den Aberglauben seiner Landsleute gur Befestigung ihres Muthes und gur Erhebung bes Ba= terlandes zu benuten. (Xen. Hell. VI, 4, 7. Callisthenes ap. Cic. De divin. I, 34. Plut. Pelop. 20 -22. Diod. XV, 53. 54. Paus. IX, 13. Polyaen. II, 3, 8 und 12. Frontinus I, 11, 16.)

Auch Kleombrotos, von Freunden und Feinden angetrieben, beschloß die Schlacht. Die Freunde stellten ihm vor, er muffe eine Schlacht wagen, wenn er feine Beimath ungestraft wiedersehen wolle; Agesilaus sei immer über den Kitharon gedrungen; er aber habe weder damals das thebanische Gebiet verheert, als er bis Annoskephala gekommen, noch sei ihm ber spatere Ginfall in Bootien geglückt. Die Feinde sagten, jeht werde es sich zeigen, ob Kleombrotos wirklich ein so großer Thebanerfreund sei, wie es heiße. Er entschied sich also auch fur die Schlacht. Das heer ber Spartaner war 24,000 Mann zu Kuß und 1600 zu Roß, mit dem Gesicht nach Norden sichel= formig aufgestellt (Diodor. XV, 55), weil es sich mit bem Rucken in den Keil lehnte, welchen zwei zusammen= stromende Flüßchen bilbeten. Diese, nach Undern Bache ober Graben (Xen. l. c.), beckten das nicht ganz in der Ebene, sondern mehr an einem emporfteigenden Sügel befindliche Lager (Xen. VI, 4), hart an dem Wege von Plataa nach Thespia. (Strabo IX, 2.) Vor dem spar= tanischen Heere behnte sich bis zu dem der Thebaner eine Ebene; in dieser stellte Kleombrotos seine durch die Bera=

fleoten und Phliasier verstärkte Reiterei (Xen. 1. c.) vor die Phalanx, in welcher die Enomotie drei Mann boch gestellt war, sodaß die Tiefe nur zwolf Mann betrug. (Xen. l. c.) Auf dem linken Flügel, es fragt sich, ob unter Archidamus, Agesilaus' Sohne (Diodor.), standen die Bundesgenossen, die Miethstruppen des hiero und Die leichten Schildtrager der Phoceer (Xenoph.); den rechten befehligte Kleombrotos felbst. Gegen biefen mar des Epaminondas Hauptangriff gerichtet. Das Beer ber The= baner, von 6000 Mann zu Fuß und 400 zu Roß, mit dem Gesicht nach Suden gekehrt, lehnte mit dem Rucken gegen einen Bugel. Seine Reiterei, in den Rriegen mit Orchomenos und Thespia wohlgeubt (Xen. l. c.), und vielleicht durch die Thessalische unter Jason verstärkt (Diodor. 1. c. Sievers S. 244. Not. 27), mar ber fpar= tanischen überlegen, bei welcher die körperlich schwächsten und am wenigsten ehrliebenden Menschen bienten, welche, wie sie die Reihe traf, ihre Pferde und Ruftungen von ben reichen Burgern annehmen mußten, benen die Erhal= tung und Lieferung oblag. (Xen. l. c.) Das thebanische Fugvolk war gleichfalls Mann fur Mann außerlesen und von Epaminondas feilformig fchrag zur linken Seite vorgeschoben, damit der linke Flügel der Spartaner möglichst fern bliebe (Plut. Pel. 23) und die gange Gewalt des Stoßes ihren rechten Flügel treffen mußte. Den Rern ber zu diesem 3weck bestimmten thebanischen Hopliten hatte er 50 Mann hoch aufgestellt; Pelopidas folgte bem Schlachtkeil auf der linken Seite mit der heiligen Schar. Epaminondas' Absicht war, fein heer vor der Schlacht von allen Menschen zweifelhafter Treue zu reinigen, und erklarte baher, es stehe Jebem frei, bas Lager zu ver= lassen. Uls darauf die Thespier abgezogen waren (Paus. IX, 13. Polyaen. II, 32), suchten sich auch die Marketender und Troßknechte, vielleicht auch andere unzuver= laffige Bootier, zu entfernen, wurden aber von den Mieths: truppen des Hiero, den phokensischen Peltasten, wie auch von den umberschwarmenden herakleotischen und phliasi= schen Reitern auf ihre Hauptcolonne zurückgeworfen. (Xenoph.) Kleombrotos hatte nach bem Frühstuck zum letzten Male Kriegsrath gehalten; Mittags ward stark getrunken und die Erhitzung gereichte der Spannkraft des Körpers zum Nachtheil. (Xenoph.) Als nun die Trompeten auf beiben Seiten bas Beichen zum Treffen gaben (Diodor. XV, 55), da rudte der Konig mit Schlachtge= schrei zum Ungriffe vor; ehe biefe Bewegung jedoch burch= weg stattfand, war seine Reiterei schon mit der thebani= schen handgemein geworden und von dieser auf den rechten spartanischen Flügel zurückgeworfen worden, wodurch dieser schon in Unordnung gerieth. Während sich nun Die Thebaner plangemaß mit ihrem rechten Flugel jurud= zogen, brach Epaminondas auf bem linken mit dem schragen Schlachtfeil (Ael. Tact. 47. Bauch Unm. 80 und 81) der dicht gedrängten Hopliten in die schon durch die geworfene Reiterei erschutterte spartanische Phalanr, Die bennoch Ansangs Widerstand leistete (Xen. VI, 4, 13) und sich sogar mit einer Schwentung rechts zu entfalten begann, um dem Epaminondas in die linke Flanke zu fallen. (Plut. Pel. 23.) Raum aber hatte ber bem Epa-

minoubas mit ber beiligen Schar folgende Pelopidas bie Bewegung bes Kleombrotos wahrgenommen, als er bie= fem nicht Beit ließ, fie auszuführen, fondern mit feinen 300 im Sturmschritt auf Die noch nicht in vollig ge= schlossener Linie aufgestellten Lakedamonier stürzte, und burch biefen unglaublich schnell und fubn ausgeführten Streich bem Epaminondas die Bahn bes Sieges brach. Der rief ben Seinigen gu: "Gebt mir nur Ginen Schritt!" (Polyaen. II. 3, 9) drang unaufhaltsam mit der Co-loune des Fusvolkes und mit der Reiterei vor, und warf, obaleich die Spartaner megen ihrer großen Fertigkeit, die ceiprengte Schlachtreibe schnell wieder aufzustellen, gerühmt werden, Alles vor sich nieder. (Plut. 1. c.) Des fonig= lichen Zeltgenossen Sphodrias Sohn, Kleonymus, war als Bortampfer feines Konigs breimal vor ihm gefturgt und hatte fich immer wieder erhoben; da fiel Rleombro= tos felbst im Rampfe, als er zu bemfelben ermunterte (Diodor.); mit ihm Kleonpmus, ber Polemarch Dinon. Sphodrias und die Bluthe der Spartaner, die ihres Ronigs Leichnam vertheidigten. Diefer ward zurudgebracht, wahrend die vor ihm Kampfenden ben Keind noch abhiel= ten (Xen. Hell. VI, 4), welche aber ber fiegenden Tapfer= feit des schrägen Schlachtfeils der Thebaner ebenfalls bald wichen. Da zog sich zugleich der linke Flügel der Lakedamonier über den das Lager beckenden Graben zu= rud und stellte fich, obgleich mit großem Berlufte an Todten besiegt, wieder in Baffen an dem Orte feiner er= sten Stellung, weshalb noch nicht Alles verloren schien, und man die Thebaner an ber Errichtung eines Sieges: zeichens zu hindern und die Todten nicht durch einen Bertrag, fondern durch ein Gefecht zu erhalten beschloß. Es fehlten aber in ben Reiben ber Lakedamonier nabe an 1000 Mann, und von den 700 Spartanern waren ge= gen 400 gefallen; bazu war allen Berbundeten der Muth jum Rampfe vergangen, fodaß bie Unfuhrer in einem Rriegerathe bennoch beschloffen, um Baffenstillftand gur Beerdigung ber Tobten zu bitten, und zu biesem 3meck einen Berold ins Lager ber Thebaner zu fenden. Diese gewährten ben Bertrag, lieferten die Todten aus und er= richteten ein Siegeszeichen. (Xen. VI, 4, 15. Ages. II, 24. 28. Paus. IX, 13. Dionys. Hist. rom. II, 17. Diodor. XV, 56.) Da Epaminondas wußte, daß die Spartaner folche Unglucksfalle zu verhehlen pflegten, fo verstattete er, um die Große ihres Berluftes recht augen= scheinlich zu machen, nicht Allen auf einmal die Wegschaffung ber Gebliebenen, sondern nur jeder Stadt allein, und so erfuhr man, wie gering ber Verlust ber Lakeda= monischen Bundesgenossen gegen den der Spartaner ge-wesen, welche wenigstens 1700 Mann einbuften. (Dionys. II, 17. Plut. Apoph. Ep. 12.) Die Thebaner follen nur 47 und die Bootier 300 Mann eingebußt haben. (Paus. IX, 13.) Eine Beichnung bes Planes ber Schlacht bei Leuftra ist von Mehren mit verschiedenem Gluck versucht (in der Ausgabe bes Alian von Arcorius. [Um= fterbam 1613.] G. 173. Buichard's Mémoires militaires des Grecs et des Romains. Folard, über die Colonne - vor Dienit,' Übersetzung des Polybius. 1. Th. S. 136 fg.); beiliegender Entwurf (vom Professor Ludw.

Bander in Rabeburg) moge zur Beranschaulichung bes

oben Gefagten beitragen:

1) Erste Stellung der Thebaner. 2) Die durch Bersoppelung der Phalanx formirte Angriffscolonne. 3) Zweite Stellung derselben. 4) Die Angriffscolonne. 5) Die heilige Schar. 6) Thessalische Reiterei gegen die Lakedamonier. 7) und 8) Erste Stellung der Lakedamonier. 9) Zweite Stellung, wie sie die Colonne 4 flanfiren wollen, allein die heilige Schar 5 nimmt sie selbst in 10 in die Flanke, während die Colonne 4 in ihre Fronteinbricht. 11) Flucht der durchbrochenen Phalanx 9. 12 Flucht der geschlagenen Reiterei. 13) Bewegung des Lakedamonischen linken Flügels, der aber den thebanischer

rechten nicht erreicht.

Die Nachricht von der Niederlage bei Leuftra kan nach Sparta am letten Tage bes Kestes ber Gymnopå bien, welches jahrlich zu Ehren des Apollo und der be Thyrea gefällenen Spartaner mehre Tage lang durch ei nen Tang nachter Junglinge gefeiert ward. (Manfo Sparta. 1. Bb. 2. Th. S. 210 fg. Valkenaer ad He rod. VI, 67. Ernesti ad Xen. Mcm. I, 2, 61.) Db gleich die Ephoren die Folgen für Sparta's Hegemoni ahnen konnten (Xen. Hell. VI, 4, 16. Plut. Ages. 29) benn die Bluthe der Peloponnesischen Jugend lag auf ben Schlachtselbe (Plut. Pelop. 20. Frontin. IV, 2, 6 Polyaen. II, 2, 12. Xen. l. c. Plut. Ages. 28. Paus IX, 13. Dionys. Hal. Archaeol. rom. II, 17. Bauch Epam. S. 41. Not. 83. Sievers, Gefch. Gr. S. 246) fo duldeten sie dennoch nicht, daß der mannliche Reige im Theater unterbrochen ward, sondern liegen das Kamp spiel vollenden. Dann zeigten fie jeder Familie die Ra men ihrer gebliebenen Bermandten an, mit bem Gebot an die Frauen, kein Maggeschrei zu erheben, sondern it ren Schmerz still zu ertragen. Den folgenden Tag er schienen bie Trauernden in festlichem Aufzuge und mi heiterer Miene, um ihre Selbstbeherrschung zu zeigen wenige aber fah man von benen, welche keinen Verluerlitten, und zwar in bufterer Miene und mit niedergeschla gener Stimmung. (Xen. l. c.) Mutter, welche bie Rud fehr ihrer Sohne erwarteten, brudten ihre unnaturlich Vaterlandsliebe durch Stillschweigen, Schmerz und Thra nen aus, wahrend diejenigen, die ihre Sohne verlorer hatten, einander begluchwunschten, in die Tempel liefen und den Gottern dankten. Diejenigen, welche im Iref fen flohen, wurden sonst nach dem Gefete für ehrlos ge halten, mußten in schmutigen, aus vielfarbigen Studer zusammengeflickten Kleibern, halb kahl geschoren, offent lich erscheinen; Niemand verband sich mit ihnen burd Beirath; wer ihnen begegnete, durfte sie schlagen, und Gegenwehr war verboten. In diesem traurigen Falle be fanden sich jetzt viele Mitglieder vornehmer Familien, und man furchtete burch strenge Unwendung bes Gefetes ei nen Aufstand zu erregen; beshalb ward bem Agefilaus bie Vollmacht ertheilt, nach den Umständen Milberung eintreten zu lassen. Dhne nun das Gesetz aufzuheber ober zu verandern, erklarte er, daß es nur fur ben ein zigen Tag ungultig fein, den folgenden Morgen aber wie ber in Kraft treten folle (Plut. Ages. III.), und han

belte hierin politisch richtig, weil Aufrichtung des gesunsenen Muthes zu der durch die Noth gebotenen neuen Kriegsrüstung als erste Bedingung erschien. Er krankelte noch, und deshalb übertrugen die Ephoren seinem Sohne Archidamus den Oberbesehl, und ersießen ein strenges Aufgebot an die Spartaner, Lakedamonier und ihre Bundesgenossen, denn noch war die Macht der Peloponnesischen Symmachie nicht gebrochen. Tegea, Korinth, Sikyon, Philius, Achaja und selbst die auf ihre Dörser verpflanzeten Mantineer nahmen Antheil an diesem Feldzuge gegen Böotien; der Contingente kleinerer Städte nicht zu gebenken. Sparta und Korintly rüsteten Kriegsschisse und soberten auch Sikyon dazu aus. (Xen. VI, 4, 17, 18.)

Theben war, ungeachtet bes Sieges, weit entfernt, seinen eigenen Kräften allein zu vertrauen, sondern beward sich ebenfalls um Bundesgenossen. Gleich nach der Schlacht ward ein bekränzter Herold nach Uthen gesandt, um den Sieg zu verkünden und Hilse gegen Sparta zu erbitten. Der Nath hielt bei der Unkunft des Herolds grade eine Sitzung auf der Ukropolis, nahm ihn aber nicht als Gastfreund des Staates auf und ertheilte ihm keine Untwort, sondern äußerte vielmehr sein tieses Bedauern unverhohlen, denn ihm leuchtete die Bedeutung des Sieges bei Leuktra zu sehr ein, als daß er der plötzlich sich erhebenden übermacht Thebens hätte unvorsichtigen

Vorschub leiften sollen. (Xen. 1. c.)

Defto glucklichern Erfolg hatten Thebens Bewerbungen bei feinem Bundesgenoffen, bem Tyrannen Safon von Phera. Dieser talentvolle, ehrgeizige Herrscher hatte Das durch innere Theilungen geschwächte Thessalien fast gang unter fein Scepter gebracht, und wartete nur auf eine Gelegenheit, in die innern Angelegenheiten Griechen= lands einzugreifen. Sein Geschlecht leitete er bis zu ben Beroen binauf, und sein Saus war das reichste in Phera. denn er hatte durch Lift und Gewalt das Bermogen feiner Bruder und Verwandten an sich gebracht, eine Schar Miethstruppen geworben und sich in den Besis eines machtigen Reiches gesetzt. Seinen um sich greifenden Er oberungen trat vornehmlich Polydamas entgegen, welchem die Burger von Pharfalus, ber Burgerzwifte mibe, Die Sorge für das offentliche Wohl anvertraut batten. Mit Genehmigung der Bolksgemeinde besetzte dieser gleich einem Konige die Burg und herrschte wie ein Bater bes Baterlandes. Ihn zu gewinnen erschien Sason in Pharfalus, allein und ohne Leibwache, legte bem Polydamas seine Entwürfe vor, schilberte ihm seine Silfsmittel und bot ihm den zweiten Rang in der Berrschaft an, wenn er sich entschließen konnte, ihm die Burg von Pharsa= lus zu raumen. Dann, sprach er, ist uns die herrschaft über Griechenland gewiß! Polydamas weigerte sich des Untrags, um bas Bertrauen seiner Mitburger nicht zu verrathen, ward von dem schlauen Sason deshalb gelobt, wandte sich an die Spartaner ohne Erfolg um Bilfe, obgleich sie sich als die Schutherren von Pharsalus betrach: teten, und sah sich endlich doch genothigt, dem Tyrannen bie Burg abzutreten, der sich nun zum Oberfeldherrn Thessaliens erklarte. Jason vergrößerte jest sein heer von Miethstruppen auf 20,000 Hopliten und 8000 Reis

ter, und befaß außerbem eine Schar mit Schilben, bie fein Pfeil durchdringen kounte. Go unterwarf er bie Dryoper, Doloper und die tapfern Bewohner bes Sta und Pindus; ging über dieses Gebirge, eroberte Epirus und dehnte seine Berrschaft auf dieser Seite bis an das adriatische Meer und auf der oftlichen bis zum thermaiichen Meerbusen in Makedonien aus. Dem hochsten Biele feines herrschfüchtigen Chraeizes stand bas machtige Sparta im Bege. Diefem Staate Berberben zu bereiten, fnupfte Jason Verbindungen an mit Theben und Mannern, wie Pelopidas und Epaminondas. Er erschien in bem bemuthigen Gewande eines Flehenden, um den Richtern fei-nen Proces gegen den Uthener Timotheus zu empfehlen, und suchte durch Geschenke und Versprechungen auch ben Epaminondas zu gewinnen, der ihn aber mit Berachtung zuruckwies. Indessen schloß er Freundschaft mit den Thes banern, und ließ sich bewegen, ihrem Bunde gegen Sparta beizutreten. Much ruckte er nach ber Schlacht bei Leuktra sogleich auf Thebens Hilferuf in Bootien ein, ungeachtet bes blutigen Krieges mit Phofis, in welchen er noch verwickelt war. Schnell geruftete Trieren brach: ten Silfe von der Seeseite, mahrend die Runde von der Erscheinung des Landbeeres demselben überall in ben Stadten Bootiens voraneilte. Uls ihm jedoch die Thebaner vorstellten, er moge, wahrend fie ben Ungriff von Born erneuern wurden, ben gefchlagenen Feind mit feinen Miethstruppen von ben Sohen aus anfallen, fo widerrieth er diesen Plan aus politischen Grunden, weil er Thebens Macht fürchtete, und zog es vor, einen Vertrag zwischen ben streitenden Parteien zu vermitteln, welcher auch an= genommen ward, als Epaminondas mit seiner Meinung beitrat, daß nian den geschlagenen Feind nicht zur Berzweiflung bringen muffe. (Paus. IX, 14. Xen. VI, 4, 21 - 25.) Die Lakedamonier erhielten freien Abzug. Nach der Abendmahlzeit brachen sie auf und schlugen die unwegsame und in ber Dunkelheit schwierige Strafe nach Rreusis ein. Mit Tagesanbruch famen sie nach Maosthena im Gebiete von Megara, wo fie fich mit dem unter Ura chidamos aus dem Peloponnes ichon angelangten Beere vereinigten. Als dieser sammtliche Bundesgenoffen an sich gezogen hatte, ging er mit ihnen nach Korinth zuruck, entließ sie hier und begab sich mit seinen Mitburgern in die Heimath. Dieser ungluckliche Feldzug war der letzte, welchen die Spartaner außerhalb ihrer Halbinsel gemacht haben. Durch Jason's schlaue Bermittelung follen bie Uch der zu Schiederichtern in den verwirrten Berhaltnif= sen der Bellenischen Staaten erwählt fein, weil man ben Athenern eine folche Stimme einzuraumen fur zu gefahrlich halten mochte. (Polyb. II, 39, 8. Strabo VIII. p. 384. Bachemuth, Bellen. Alterth. I, 2. C. 289.) 2118 Jason durch diesen in den Angelegenheiten der Griechen erworbenen Ginfluß seinem Biele, ber Dberfeldherrenschaft über sie, einen Schritt naber gerückt mar, eroberte er auf seinem Rudwege burch Phokis die Vorstadt von Snampolis und verheerte die Gegend. Dann brach er bie Mauern des festen Heraklea am Eingange der Thermopplen, damit ihm durch anderweitige Besetzung dieses Postens nie der Eingang in Hellas versperrt werden

könnte. Nach Thessalischen Gesetzen als Fürst erwählt, ruhte seine Gerrschaft auf einem legitimen Grunde, und ward unterstützt durch ein starkes Soldheer und eine zahlt reiche Bundesgenossenischaft. Da feierte er im I. 370 das Pythische Fest mit ungeheurem Auswande, und bot die Abessalische für die Zeit dieser Spiele zu einem Keldzuge auf, ward aber, mitten in seinen großen Entwürsen, nach einer Musterung der Reiterei von Phera, von sieden Jünglingen niedergemacht. Die Leibwache töbtete ihrer zweiz die übrigen sunf slüchteten sich auf bereit geshaltenen Pferden und wurden in den meisten griechischen Städten gern ausgenommen, da sie den Tod des allgemein aesurchteten Tyrannen verkindeten. (Xen. 1. c.)

Theben, von den Spartanern und Sason befreit, kounte jest seine Macht ungehindert nicht blos im mitt= lern, fondern auch im nordlichen Griechenland ausbreiten. Die Thespier, welche nach Epaminondas' Erlaubniß bas Schlachtselb von Leuktra verlassen und den Keressos, ein Castell bei Kynoskephala, an der nordlichen Seite bes Helikon bezogen hatten, wodurch sie ihre feindliche Stim= mung unverhohlen an den Tag legten, wurden zuerst zur übergabe gezwungen. (Paus. IX, 14.) Dann fiel bas durch die Erscheinung der Spartaner ebenfalls ermuthigte Orchomenos, dessen Burger nur durch Epaminondas' Großmuth bem Loofe ber Sklaverei entgingen und wie: der als Bundesgenossen angenommen wurden (Diodor. XV. 57), worauf bas thebanische Heer, nachbem auch Die Phokier, Utolier und Cokrier in den Bund aufgenom= men worden, wieder nach Bootien zurudkehrte. (370 vor Chr.) Auch erscheinen in biefem Sahre Guboa, Afarna= nia, Beraklea und Melos schon in Thebens Bunde. (Xen. VI, 5, 23.)

Durch die Grausamkeit gegen Mantinea und Phlius waren bie oligarchischen Staaten bes Peloponnes von Versuchen zurückgeschreckt, sich ber Abhangigkeit von Sparta zu entziehen, sodaß bieses die Arkader, Eleer, Achaier, Korinther, Megarer, Siknonier, Philasier, die Bewohner der Ufta, worunter bie Offfuste bes Peloponnes zu versteben ift, und die Arkaber als Bunbesgenoffen zur Beeresfolge auf= bot. Den ersten ber gehn Militairdiffricte Sparta's bilbeten bie Lakedamonier, ben zweiten und britten die Arkader (Xen. V. 4, 37), ben vierten die Elier, ben fünften die Uchaer, ben fechsten bie Korinther und Megarer, ben fiebenten die Sikyonier und Phliasier, nebst den Bewoh: nern ber Ufta, ben achten bie Ufarnaner, ben neunten die Phokier und Lokrer, und den zehnten die Olynthier, nebst ben an der thrakischen Grenze wohnenden Bundees genoffen. (Diodor. XV, 31.) Diese machtige Symmachie erhielt sich auf ihrer Sohe bis zu bem Frieden im 3. 374, burch welchen Persien die Autonomie selbst ber kleis nern Staaten gebot und diese dadurch gegen die größern ermuthigte, und bis zu ber trop aller Bersuche ungerächt gebliebenen Befreiung Thebens, wodurch bie Scheu vor Sparta's Herrschaft verringert und mehre Bundesgenoffen veranlagt wurden, sich biefem Drucke zu entziehen. Die Volkspartei emporte sich gegen die Dligarchen, entriß ih= nen die Herrschaft und verbannte fie. Dies geschah in Phigalia; aber die Verbannten nahmen Beraa ein (Gie:

vers G. 251. Note zu Boeckh, Corp. inscript, I. p. 27) und kehrten von hier nach Phigalia zuruck, wo fie fich burch ein furchtbares Blutbab rachten. (Diodor. XV, 40.) In Rorinth und Phlius zog die zurudfehrende demokratische Partei den Rurgern, und die Dligars chen behaupteten sich in ber Herrschaft. (Diodor. 1. c.) Letteres geschah auch in Mantinea und Tegea. (Xen. VI. 4, 18.) Überhaupt scheinen sich die Dligarchen in ben größern Städten noch behauptet und die meisten Pelopon: nesier, wenn auch nur gezwungen, heeresfolge geleistet zu haben (Polyaen. II, 1, 18. 20. 23), bis Uthen nach ber Schlacht bei Leuktra auftrat und burch seine Stell lung die Auflosung ber Peloponnesischen Symmachie berbei führte. Es hatte aus ber Folgsamkeit ber Peloponnesier mit welcher sie den Archidamos nach Bootien begleitet gesehen, wie weit jene Staaten noch von ber Erfullung bes Untalkibischen Friedens entfernt feien, ohne welche fein Gleichgewicht ber Streitkrafte benkbar schien, unt foderte fie beshalb auf, Gesandte zu schicken, bamit unter Uthens Vorstand Sparta zur Gewährung der Autonomie feiner Bunbesgenoffen gezwungen wurde. Dies geschal (Xen. VI, 5, 1-3); bie Symmachie mußte sich auf lofen, und einzelne Staaten fetten fich wieder in ben Be fit ihrer fruhern Rechte und Freiheit. Go die emporen von Sparta bivikisirten Mantineer, welche beschloffen, ihr gezwungenen Wohnsite in ben Dorfern zu verlaffen unt bie Stadt wieder auszubauen. Ugefilaus ging zu ihner und spiegelte ihnen vor, sie wurden ihre Mauern funfti-mit Einwilligung ber Spartaner weit wohlfeiler wiebe errichten können, wenn sie nur für jest die Arbeit ein stellen wollten; erhielt aber zur Untwort, das sei nick möglich, da jede Stadt bereits beschlossen hatte, die Maue zu bauen, und ging erbittert hinweg, ohne jedoch fu jetzt Rache nehmen zu konnen. Einige Arkabische Stabt halfen den Mantineern bei dem Mauerbau, und felbst di Elier gaben ihnen brei Talente Silbers zu Bilfe, obgleic fie auf bem Gefandtencongreß allein Widerspruch gethar weil man die Marganeer, Skilluntier und Triphylier nich für unabhangig erklaren konne, denn diese Stadte seie ihr Eigenthum. (Xen. VI, 5.) Die Tegeaten Kallibiu und Prorenus bielten fogar Berfammlungen, um ein Bundesgenoffenschaft aller Stabte Arkabiens zu Schul und Trug gegen Sparta zu stiften, welche jedoch erf spåter zu Stande kam, da sie gegen Stasippus, dat Haupt der Aristokraten, den Kurzern zogen. (Xen. VI 5.) Obgleich einer ber zahlreichsten, unverdorbenften Bel lenischen Stamme und durch die Natur ihres Landes ge schützt, hatten die Arkaber sich bisher noch nie als ein Ganzes betrachten und gemeinschaftliche Unternehmunge wagen konnen, ba fie, burch ihre Diebzucht auf bas bir tenleben hingewiesen, meist zerstreut auf dem Lande leb ten und wenige und kleinere Stabte besagen, in bewei bas Burgerthum nicht zu Macht und Glanz gebeiher konnte, um so mehr, da dieselben nicht durch ein politi sches Band verknupft waren und des gemeinschaftlicher Mittelpunktes entbehrten. Lykomedes von Mantinea er hob fich gleich den Tegeaten zu der Idee eines Urkadischel Bundes. Er hielt ebenfalls Versammlungen, um die Ur

faber zu einer gemeinsamen Verfaffung zu bereben; allein auch biefer Versuch scheiterte und endete mit blutigen 3mistigkeiten. (Diodor. XV, 59.) Gelbst Epaminonbas foll für diesen Plan gewirkt und den Pammenes mit ei= nem 1000 Mann farfen thebanischen Corps ben Urfa= bern zur Unterflützung gefandt haben. (Paus. VIII, 27.) Der Gebanke, Sparta burch ein demjenigen entgegenge= settes Mittel zu untergraben, wodurch bieses Mantinea vernichtet batte, fand ben meiften Beifall, und fam end= lich zur Ausführung. Wie namlich bie Mantineer bisoi= kisirt und durch Verpflanzung aus der Stadt auf die Dörfer zerstreut waren, also sollten jetzt die 39 zerstreu-ten kleinern Ortschaften des sudwestlichen Arkadiens synoi-fisirt und zu einer großen Stadt, Megalopolis, vereint werden, um durch wehrhaftes Bürgerthum und starke Eidgenoffenschaft Sparta das Gegengewicht zu halten, wie es noch kurzlich den Argivern gelungen war. (Paus. VIII, 27. Xen. VI, 5, 6.) Wenn die Idee der Grundung vieser Stadt von Evaminondas ausgegangen ift, so ver= bient er schon wegen der Bahl des Ortes hohe Bewun= berung, benn ber nachmalige Wiederaufbau Meffene's spricht für tiefe politische Berechnung, indem Sparta durch eine von Argos über Mantinea, Tegea, Megalopolis bis Meffene gebende Linie von Befatungen auf ein fehr ge= ringes Gebiet beschrankt mard. Selbst die Überwindung ber großen Schwierigkeiten, welche fich der neuen Schopfung in den Weg stellten, namentlich die Abneigung der Ortschaften in den Gauen, sich zu einer Stadt zu vereinigen, ist ein Zeugniß mehr für die politische Größe des Schopfers. (Xen. VII, 5, 11. Paus. VIII, 27. Polyb. IV, 10, 77.) Megalopolis war nun der Mittelpunkt ei= ner demokratischen Eidgenossenschaft Arkadiens. (Xen. VI. 5, 6. Diodor. XV, 59.) Der berathende Landtag be= stand aus 10,000 Deputirten, welche sich in Megalopo= lis verfammeln, Gefandte absenden und annehmen, Bund= nisse schließen, Streitsachen der Bundesmitglieder schlichten, Obrigkeiten einsetzen und über Krieg und Frieden entscheiden. Das Bundesheer (Xen. VI, 5, 12) ward von dem erwählten Feldherrn angeführt (Xen. VII, 4, 33), unter welchem auch das stehende Corps der etwa 5000 Eparitoi stand. (Xen. VII, 4, 22, 23. Diodor. XV, 62-67.

Eine so brobende Veranderung in den bisherigen Verbaltniffen ber Peloponnesischen Staaten, und namentlich Die Bertreibung der rachedurstenden Lakonisten aus Tegea, wie auch der Synoikismus Mantinea's, bewogen den Age= stlaus zu einem Feldzuge, um den gefunkenen Muth der Spartiaten zu heben und den Abtrunnigen die noch nicht gebrochene Rraft zu zeigen. Er befette die Grenzstadt Eutaa, deren wehrhafte Burger fich bei dem zu Ufea ftehenden Arkadischen Bundesheere befanden, befestigte fie, und ruckte bann, ohne ben Zuzug ber Soldtruppen zu er= warten, ins Gebiet von Tegea und darauf von Man= tinea, wo er sich auf den westlichen Bergen lagerte. Indessen war auch das Arkadische Bundesheer von Asea in der Nacht bis Tegea gekommen, vermied aber eine Schlacht, weil es die nahe Unkunft der Thebaner erwar: ten wollte; auch Agefilaus war zufrieden, nicht angegrif:

fen zu fein und bas Land verheert zu haben. Als bie Urkabier horten, daß er nach Lakonika zuruckgezogen fei und fein Beer entlaffen habe, verwufteten fie bas Gebiet ber Berder am Alpheus, weil dieselben sich bei bem Ginfalle ber Lakedamonier an diese angeschlossen und vom Urkabischen Bunde losgesagt hatten. (Xen. VI, 5.) Db: gleich Meister im Felde, fürchteten sie aber bennoch Spar= ta's Macht, und glaubten ben Rampf gegen biefelbe nicht ohne Hilfe Thebens fortsetzen zu konnen; daher nahmen fie nicht nur die Elier und Argiver zu Bilfe, welche letz teren 12-1500 Lakonisten tobtgeschlagen hatten und sich nach Beiftand gegen Sparta fehnten, sondern foderten auch Uthen zu einem Bundniß auf. Rach diesem fruchtlosen Bersuche wurden in gleicher Absicht Gefandte nach The ben geschickt, benn dieses schien jest der naturlichste Bunbesgenoffe gegen Sparta zu fein. (Diod. XV, 62.)

Theben hatte jest im nordlichen Griechenland feinen Feind mehr, sondern nur Bundesgenossen, da auch Jason todt und sein Bruder Polydorus ihm in der Regierung gefolgt mar; es konnte also den neubelebten Rriegsmuth bes Bolkes gegen Sparta richten, und nahm bie Einla-bung ber Arkaber an (Xen. Hell. VI, 5, 23. Diod. XV, 62), mit welchen, wie mit Elis und Argos, Epaminondas und Pelopidas wahrscheinlich schon früher in einflußreicher Berbindung standen. (Plut. Pelop. 24.) Diese, die bedeutenosten unter den übrigen Bootarchen, welche ihnen entweder schon jest (Diod. XV, 62), oder spater, den Dberbefehl freiwillig überließen, machten zum Zwecke des Feldzugs eine Anleihe bei den Eliern, und rudten im Winter 370-369 mit dem Bundesheere ins Feld, welchem auch die Phocenser, Gubber von fammtli= chen Stadten der Insel, beide Stamme der Lokrier, Die Akarnaner, Berakleoten, Maleier und Theffalischen Reiter und Sopliten folgten. (Xen. Hell. VI, 5.) Auf Seiten Sparta's befanden sich jetzt als Bundesgenossen nur noch Korinth, Epidaurus, Trozene, Hermione, Halia, Sicyon, Pellene, Philus und vielleicht auch Megara (Diod. XV, 68), welches sich aber bald neutral erklart zu haben scheint. (Isocr. De pace. Cap. 38.) Diese gesunkene Macht flofite ben Arkadern, Eliern und Argivern, mit welchen bas bochstens 6000 Mann farke Thebanerheer vereint eine Streitmaffe von gegen 70,000 Mann (worunter 40,000 Bopliten) bildete, ein folches Gelbstvertrauen ein, daß fie bie Bootarchen zu einem sofortigen Ungriffe auf Sparta ermunterten. (Plut. Pelop. 24. Ages. 31. Diod. XV. 62.) Epaminondas erwog jedoch die Sahreszeit, denn es war der furzeste Tag nabe (Plut. I. c.); ferner die Beschaffenheit bes Lakebamonischen Gebietes, beffen Gebirgs: vaffe auf der Grenze fur wohlbesetzt und schwer angreifbar galten (Xen. Hell. l. c.), benn in Sum ober Jos in ber Lanbschaft Sfiritis stand Ischolaos mit einer Besatzung von Reuburgern und den jungsten der tegeatischen Glucht= linge, etwa 400 Mann; und eine andere Befatung fand zu Leuktra auf der Sudostfeite des Lykaios. Mis jedoch Manner von Karna famen und versicherten, es fei das ganze Land unvertheidigt, und als man von den Perivi-ten das Versprechen des Abfalls von Sparta erhielt, wenn das heer der Bootarchen in ihre Landschaften einrucken

wurde (Nen. 1. c.), entschloffen sich Epaminonbas und Pelopidas, die ben Oberbefehl, wenn nicht früher, boch jest gewiß von ihren vor der Berantwortlichfeit furchtsamen Umtsaenossen überkamen (Plut. Pel. 24. Diod. XV, 62), und bie wenigen Tage bis zum Schluffe bes Sahres, ba fie ihr Umt gesetlich niederlegen mußten, noch durch eine unsterbliche That zu bezeichnen hofften, bas gefahrliche Un= ternehmen zu magen, und nicht blos bas Leben, sonbern auch ihre Burgerehre fur die herrschaft Thebens und die endliche Demuthigung Sparta's einzuseten. Sie ruckten bemnach über Karna und die Arkader über Bum (Jon), im Gebiete Cfiritis, in Lakonika ein (Xenoph. VI. 1. c.); während die Argiver von Tegea, und die Elier, welche Die vierte Abtheilung bilbeten, auf einem andern Wege famen, wo bas Land offen war, vielleicht über Leuktra. (Diod. XV, 64.) Den Grenzvosten in ber Skiritis, welder, aus svartanischen Neuburgern und tegegtischen Flücht= lingen zusammengesetzt, in Son stand, befehligte Ischolaos, ein vorzüglich tapferer und einsichtsvoller Feldherr (Diod. 1. c.), welcher aber ben Fehler begangen haben foll, daß er in der Stadt stehen blieb, um sich durch die Burger zu verftarken, mahrend es feine Pflicht gewesen ware, die schwierige Stelle bes Gebirgspaffes zu besethen, um die Arkader abzuhalten, welche nun in großer Anzahl ben Punkt erstiegen. Daburch zugleich von Hinten, von ber Geite und von den erfliegenen Baufern aus bedroht und zur Vertheidigung genothigt (Xen. l. c.), beschloß Ischolaos gleich Leonidas zu sterben, schiefte die Jungern nach Sparta zuruck, um ihr Leben für die drohende Zukunft aufzusparen, und behauptete mit ben Alteren in verzweis feltem Rampfe die gefaßte Stellung, bis er mit etwa 400 Helben ben gesuchten Tod fand. (Diod. 1. c.) Wenige entrannen unerkannt; die Arkader gingen den Thebanern nun nach Rarna entgegen, und biese ruckten mit ihnen vereint, neu ermuthigt, in die Thaler hinab gegen Gel= lafia, bem gemeinsamen Sammelplage, welches verbrannt ward. (Xen. 1. c.) — Die über Tegea einbrechenden Urgiver nahmen den Pag, welchen Alexander besetht hielt, und tobteten biefen nebst etwa 200 Spartanern, unter welchen sich auch die Verbannten aus Bootien befanden. (Diod. 1. c.) Darauf trafen auch fie, wie die Elier, bei Cellasia ein, von wo aus ber gemeinschaftliche Angriff auf Sparta unternommen werden follte. Das Beer war in der Ebene sublich vom Berge Olympos zwischen den Klussen Onos und Eurotas gelagert, wo das dem Apollo heilige Gebiet sich ausbehnte, und zog am folgenden Tage weiter, versuchte aber nicht über die Brude bes Eurotas zu gehen, weil man in bein Tempel ber Mea (Athene) jenseit des Flusses Hopliten zur Abwehr aufgestellt fand, sondern setzte ben Marsch gegen Sparta auf dem linken Ufer fort. Die seit 500 Sahren von der Berheerung ver= schonte Gegend, nebst Elis die einzige in Bellas, mard jest mit Feuer und Schwert verwustet und die Wohnun= gen voller Sabe wurden geplundert und verbrannt. Den Rauch ber feindlichen Feuer erblickten bie ftolzen Spartanerinnen, den sie bisher nie gefehen zu haben sich ruhmen konnten (Plut. Ages. 31), und brachen in Wehgeheul aus, noch schrecklicher als der Feind felbst; die Greife be=

flagten folde Zeit unerhörter Noth (Id. Ibid.), benn Sparte war ohne Mauern, und die ffreitbare Jugend, fonst bi starke Mauer bes Vaterlandes genannt, zusammengeschmol zen; die gedrückten Verioiken und Bundesstädte fielen ab und fochten rachsuchtig in den Reihen der Feinde. (Xen VI, 5, 25. 32. Plut. Ages. 32.) Aber noch war nicht alle Hoffnung verloren! Die Stadt, von der Natur felbit ftart befestigt, und, obgleich 48 Stadien im Umfreise glich einem misitairischen Lager. Auf einem sehr unglei chen Boben gelegen, lebnte sie an einem Vorsprunge be Taigetus, beffen mit Saufern befette Sugel fich terral fenformig über einander erhoben, sodaß fie stets unerober blieb, und weder jest eine Beute der Bootier, noch auc spater der beiden Philipp, des Pyrrhus und der Rom geworden ist. Eine noch starkere Burgschaft der Rettun Sparta's ruhte jedoch in Agesilaus, Spaminondas wurd gem Gegner, selbst. Er überließ die Landschaft ihre unvermeidlichen Schicksale, und vertheilte die geringe Ur gahl ber ftreitbaren Burger an verschiedene Stellen; b sie aber wirklich zur Vertheidigung nicht hinreichte, ließ er ben Beloten die Freiheit anbieten, wenn sie Ba fen ergreifen wurden. Und es erhoben sich ihrer 600 in Waffen fur Sparta; ein furchtbarer Feind, wenn sich gegen baffelbe erklarte. Deshalb war ber Ronig Ut fangs nicht ohne Beforgniß, und beruhigte fich erft, a bie Spartiaten durch die dagebliebenen Orchomenischen Soll linge und durch die Hilfstruppen von Phlius, Korint Epidaurus, Pellene und einigen andern Stadten verftar wurden. (Xen. l. c.) Auch Athen, besonders durch Gesand von Phlius und Korinth bewogen, ließ ein Silfsheer vo 12,000 Mann unter Sphikrates marschiren, sodaß Uge' laos trot bem Verrathe ber Peribken und ber haufig Defertion der Heloten, und vielen andern Schwierigkeit sich an der Spipe einer Vertrauen einfloßenden Verthe bigungsmacht befand, die eilig in Baffen geubt war Beiftesgegenwart rettete auch bas Ifforion, einen fur t Vertheibigung wichtigen Punkt, welcher von Verrather befett ward, um ihn bem Feinde zu übergeben. Ugel laus fah die Gefahr, eilte mit getreuen Leuten borthi ertheilte den Verrathern, als ob er glaube sie waren i rer Pflicht getreu, Lobspruche, nur hatten sie feinen Ple misverstanden, und follten sich auf einen andern Pun begeben. Nachdem sie sich alfo überliften laffen, wurde sie über Nacht hingerichtet, und das Issorion besser biseht. (Plut. Ages. 32. C. Nep. Ages. 6. Polyaei II, 1, 14.) Ebenso ward eine Verschwörung spartan scher Burger bestraft, beren Theilnehmer Ugesilaus m Genehmigung ber Ephoren ohne Urtheilsspruch gleichfall in der Nacht töbten ließ. (Ael. Var. hist. XIV, 27 Plut. Ages. l. c. Val. Max. VII, 2.)

Indessen war Epaminondas bei Umpkla, der alte Hauptstadt der Tyndariden, süblich von Sparta, über de Eurotas gegangen, welcher, als ein Gebirgsstrom vol nicht langem Laufe, reißend ist, und geschwollen, wie seim Winter, einen schwierigen übergang gewährte. All die Lakedamonier merkten, daß ihre Feinde dadurch in Un ordnung geriethen, nahmen sie diese Gelegenheit dum Un griff wahr, ließen Weiber, Kinder und Greise in der Stat

gurud, flurgten sich in Schlachtordnung auf die Überseten= Den, und fügten ihnen einen bedeutenden Berluft zu (Diod. XV, 65. Plut. Ag. 32); ob aber diefer Ungriff als iberfall eines von Agefilaus gelegten Hinterhaltes anzusehen ift, bleibt zweiselhaft. (Polyaen. II, 1, 27. Fronin. I. 10, 3.) Die Bootier und Urkader suchten bas Lakedamonische Corps abzuschneiden, jedoch gelang es dem= elben, sich nach Sparta zuruck burchzuschlagen, und bem tonige die Nachricht von der naben Unkunft des Feindes u bringen. (Diod. 1. c.) Diefer aber war fo fehr auf einer Sut, daß er nach feinem Übergange fich jeden La= erungsplat durch einen ftarten Berhad von Baumen cherte; nur die Urkaber ahmten biefem Beispiele ber streng isciplinirten Thebaner nicht nach, sondern entfernten sich on dem Waffenplate, um die Dorfer und Wohnungen u plundern. (Xen. l. c.) Ugefilaos, durchdrungen von Bewunderung bes Epaminondas, ließ fich benfelben aus er Ferne zeigen, verfolgte ibn lange mit nachdenkendem Blide und rief aus: "Welch ein unternehmender Mann!" nd wirklich war biefer kurglich erst aus der Berborgen= eit des Privatlebens aufgetauchte feltene Mann im Beriff, mit einem Schlage bas Wundermerk vieler Sahr= underte von Enkuraus bis Agefilaus zu zertrummern. Plut. Ag. 32.)

Drei bis vier Tage nach dem Übergange über den urotas, bereitete sich Epaminondas zu einem allgemei= en Ungriffe auf die Stadt; die Reiterei ruckte bis in ben ippodromus zum Tempel des Poseidon Gaaochos in ge= hloffenen Gliedern vor; es war die fammtliche Cavalerie er Thebaner, Eleer, Phokier, Theffalier und Lokrier. br gegenüber zeigte sich nur ein kleiner Theil der Lake= amonischen Reiter und etwa 400 der jungern Sopliten gen bei bem Sause ber Tyndariden in Sinterhalt. Die= s befand sich im westlichen Theile ber Stadt, wie bas forion (Paus. III, 14. §. 3), und becte ben ftarken interhalt, von welchem die angreifenden Verbundeten mit ichem Nachdrucke empfangen wurden, daß die Reiter um= brten, und das nachfolgende Fugvolk zum Theil mit in nordnung brachten. (Xenoph. VI, 5, 30 und 31. Poaen. II, 1, 14 und 27.) Bielleicht war es hier, wo e Thebaner durch eine List des Agesilaus mit Symma= us von Thafos 600 Mann verloren (Polyaen. i. c.); ele Menschen kamen gewiß ums Leben. (Diod. XV, 5.) Die Verfolger hielten bald ein; das Beer der The= mer machte Salt und lagerte sich wieder. (Xen. l. c.)

Epaminondas scheint die Schwierigkeit einer Erstur= ung Sparta's erkannt, und beshalb seinen Operations= an geandert zu haben, indem er den Ungriff nicht er= euete, sondern sich begnügte, ben Ronig jum Entschei= ungskampfe in der Ebene herauszusobern, und Sparta's tiederlage zu bekennen. (Diod. XV, 65.) Da Beibes, ie vorauszusehen, nicht geschah, so beschlossen die Boouchen, die Hauptstadt zu verlassen, um deren Fall auf nderem Wege zu beschleunigen. Dazu mag die rauhe fahreszeit, Mangel, eine Folge der Verheerung, das erderbliche Beifpiel der Raubsucht und Wildheit der rkader (Plut. Ages. 32. Xer. VI, 5, 50), Epami= ondas' politische Berechnung als Beweggrund gekom-u. Enchel, b. W. u. K. Erste Section. XXXV.

men sein (Ael. Var. hist. IV, 8. Polyaen. II, 3, 5); gewiß, das heer zog ab, nachdem Ugesilaus den Bootar-den noch überdies zehn Talente als Abkausssumme durch ben Spartaner Phryros überfandt (Plut. Ages. 32), wel: ches jedoch ein Irrthum, ober vielleicht eine Fronie auf Die von den Eleern geborgte Summe zu sein fcheint. Much bie zu fpat gekommenen Athener zogen fich nun un= verrichteter Sache zuruck (Diod. l. c.); ben Lakebamo= niern aber kamen von den Bundesgenoffen 4000 Mann ju Silfe, wozu fie noch 1000 vor Rurgem freigelaffene Se= loten und 200 von den verbannten Bootiern aufnahmen, auch viele Mannschaft in den benachbarten Stadten von Phliafia, Argolis und Korinth aushoben, wodurch bas gefuntene Selbstvertrauen gehoben und ber Entscheibungs=

fampf vorbereitet mard. (Diod. 65.)

Bur Unterwerfung ber Stabte im Guben von Latonika ging Epaminondas von Sparta ben Eurotas hinab und bemachtigte sich mit leichter Muhe des offenen Selos auf der Offfeite des Meerbufens, welches, wie die übri= gen unbefestigten Stabte ber Landschaft, angegundet ward. Darauf ward bas feste Gythion auf ber Westseite bes Bufens, wo die Schiffswerste ber Lakebamonier waren, nach breitägiger Berennung gleichfalls genommen (Xen. l. c.) und mit einer thebanischen Besatzung verfehen. Diese ward nach einiger Zeit von Isadas, Phoblidas' Sohne, angegriffen. Auch er suchte den Tod fur das gebeugte Vaterland zu sterben, wählte hundert Junglinge gleiches Alters und gleicher Gesinnung, hieß dieselben sich salben und, mit Dizweigen bekränzt, Schwerter unter dem Arme verbergend, ihm nackend, wie zu einem religibfen Rampffpiel, im vollen Laufe zum Sturm ber Feftung folgen. Die Thebaner, durch den Festaufzug ge= tauscht, ließen die Junglinge ein, und wurden von ihnen theils getobtet, theils herausgeworfen. (Polyaen. II, 9.)

Epaminondas, von vielen Arkadern, Argivern und Eliern verlaffen, ward bagegen auch von manchen ber Lakedamonischen Perioken in der Fortfetzung seines Feld= zugs unterstütt (Xenoph. l. c.), und begnügte sich nicht, Sparta durch Eroberung der Stadte Lakoniens die Le= benswurzeln abgeschnitten zu haben, fondern setzte ihm auch durch die Gründung einer neuen Stadt, Meffene, feinen altesten unversohnlichen Feind wiedererweckt an die Seite. Da die Arkader und andere Bundesgenossen mit biesem Plane einverstanden waren, so suchte er die ver= triebenen, in Sicilien und Libnen zerstreuten Meffener zur Ruckfehr zu bewegen (Paus. IV, 26. 27. Diodor. XV, 66), benn die Bahl ber in ber entwurdigten Bei= math gebliebenen war nur gering; auch wurden die Lake= bamonischen Periofen und Heloten und alle Hellenen (Diodor. XV, 66) zur Niederlassung in der zu grunden= ben Stadt eingeladen. (Diodor. 1. c. Lyc. in Leocr. p. 182. Archidamos ap. Isocratem, Archidam. 9.) Eine der alten Stabte, wie Undania, die Residenz der Ronige vom Geschlechte des Leler, ober Ochalia, schon zer= stort und nichts als ein Eppressenwald (Paus. IV, 33) wollte man, als uble Vorbedeutung, nicht wieder aus dem Schutte erbauen; felbst Ithome, erfreulichern Undenkens, schien an ben Untergang ber alten Freiheit zu mahnen,

bis Epaminonbas, wiederum ben Aberglauben des Bolfes benugend, burch Trauererscheinungen und bes Bafis alte Spruche bie Aufmerksamkeit bennoch auf Diesen ftrategisch wichtigen Punkt lenkte und ber Bau am fublichen Ubbange bes festen Berges beschloffen ward, beffen Gipfel Die Afrovolis bilben follte. Baumaterial und Arbeiter waren angeschafft, ba beauftragten die Urgiver ihren Feld: berrn Epiteles mit bem Beginnen bes Berfes (Paus. IV. 26. 6), und brachten nebst ben Thebanern und Deffeniern ben erften Zag unter Gebet hin, wobei bie Thebauer bem Dionnfos und bem ismenischen Upollo opfer= ten; die Grundsteinlegung geschah unter Flotenspiel ber Bootier und Argiver nach den Melodien des Pronomos und Safabas. Mauern, Tempel und Wohnhaufer erhos ben fich burch ben Betteifer ber fur benfelben Zweck arbeitenden verschiedenen Bolferschaften (Paus. X, 10, 2) in furger Beit (Gievers G. 272. Dot. 42), und viele Erimmer bezeugen noch jest ben Umfang und bie Pracht (Expédition scientifique de Morée par Abel Blouet, [Paris 1831.] p. 22. 23. 38 – 41. Paus. IV, 31, 5) biefer Schöpfung bes Epaminonbas. Ihm und ber Stadt ber Thebaner setzen die dankbaren Messenier aber eine Bilbfaule. (Din. in Dem. p. 52. Plut. Pel. 24.)

Nun stand Messene als Wächter und Gegengewicht Sparta's im Peloponnes und als Schlußstein jener Kette von Festungen da, durch welche Epaninondas Lakonika vom übrigen Griechenlande ausschloß. (Nepos, Ep. 8.) Zugleich soverte er auch den Bau von Megalopolis, indem er die Andauer durch eine Wache unter Pammenes sicherte (Din. in Dem. p. 52. Plut. Pel. 24), und den von Mantinea (Paus. IX, 14), denn nur durch die Stärke und Eintracht dieser Städte konnte nach seiner Ansicht Sparta eingeschränkt werden. (Polyd. IV, 32, 10.) Messene erhielt eine demokratische Versassung und gleichs salls eine Abtheilung Thebaner zum Schuse des Baues. Spaminondas ward von den Hellenen als der Wiederherssteller der unterdrückten Freiheit gepriesen (Diodor. XV, 66), indem er Sparta zu demjenigen zwang, wozu dieses Theben nöthigen wollte, nämlich zur Erfüllung der Hauptbedingung des Antalkidischen Friedens.

Auf welchem Bege er von Gythium mit dem Heere nach Messene gegangen, ist nicht zu bestimmen. Lakonien war drei Monate von der Geißel des Krieges heimgesucht (Plut. Agesil. 32), oder doch wenigstens 85
Tage. (Diodor. XV, 67.) In Messene ließ Epaminondas außer jener Schuhwache noch eine ansehnliche Besazung zurück, als er sich auf den Rückweg in die Heimath begab. (Diodor. 1. c.) Der ganze Feldzug hatte
4—6 Monate gedauert (Bauch S. 51. Not. 108), und
die Bootarchen hatten außer den angeführten Gründen
und ihrer abgelausenen Dienstzeit auch zur schleunigen
Beendigung des Juges noch den Grund der Besorgnis,
im Peloponnes durch die Athener unter Iphistrates abgeschnitten zu werden, welcher, mit Vernachlässung der
Straße über Kenchrea (Xen. VI, 5, 49—51), die Passe

Die wandelbaren Uthener hatten namlich ein andez res Spstem angenommen und, eifersuchtig auf bas Glud ber Thebaner, burch rasches Ginschreiten bem Rriege ei andere Wendung zu geben beschloffen. In einer bein & schlusse bes Raths zufolge gehaltenen Bolksversammlu hielten die Lakedamonischen Gefandten Uratus, Denlle Pharar, Etymofles und Plontheus ben Athenern ih Bestimmung vor Mugen, gemeinschaftlich mit Sparta b Berrichaft in den Bellenischen Ungelegenheiten auszuübe und erinnerten baran, wie ben Uthenern nach gemeins mer Bertreibung ber Perfer bie Unfuhrung im Seeknie ben Spartanern aber bie Leitung bes landfrieges ub lassen fei. Nach langen Debatten (Xen. VI. 5. 33 48) beschlossen die Uthener, den Lakedamoniern mit ge zer Macht zu Silfe zu kommen, und übertrugen b Sphikrates den Dberbefehl, welcher aber, da Sparta rettet war (conf. C. Nepos, Iphicr. 2 ad fin.), & Arkadien zurückging, und den Gedanken faßte, durch 2 setzung des Paffes über ben Oneion ben Bootiern t Rudweg abzuschneiben. Es wird aber mit Recht getabi baß er bie Strafe über Renchrea unbesett ließ (X. VI. ad fin.); auch war er sich seiner Lage wohl bewi (Polyaen. III, 9, 28), benn bie planlos zur Recognorung vorgesandte sammtliche Reiterei von Uthen und I rinth erlitt einen Berluft (Xen. 1. c.); die Uthener for ten ben Engpaß bei Renchred nicht halten und wurd geschlagen (Plut. Pelop. 24); auch ein Ungriff auf in Evaminondas bei Lechaum ward von diesem zuruckgew fen, der sich mit überlegener Feldherrenkunst glucklich bur schling (Paus. IX, 14, 3. Polyaen. III, 9, 20), 14 Sphifrates mit seinen 12,000 Mann bis Athen zuri trieb und nur durch eine Lift beffelben gur Fortfetig feines Beimzuges bewogen warb. (Polyaen. III. 9, 1) Ein im folgenden Jahre 369 zwischen Uthen und Spein abgeschlossener formlicher Vertrag Xen. VII, 1, 1— Diodor. XV, 67. Xen. Vect. 5, 7) enthielt ben ! schluß der Athener, alle funf Tage im Dberbefehle Lande und zu Baffer mit ben Spartanern abzuwechfet.

Raum war das heer ber Thebaner wieder in feir Beimath angelangt, als die Bootarchen wegen willfu cher Berlangerung ihres Dberbefehls angeklagt wurt, benn ein Geset verhangte die Todesstrafe fur bies 2: geben. Diefem zufolge hatten bie Bootarchen ihr U: mit bem erften Tage bes Bukatios nieberlegen und ren Nachfolgern überlaffen follen, aber Epaminondas ib zeugt, daß ber 3med biefes Gefetes bie Erhaltung ! Staates sei, konnte sich nicht entschließen, ihm in bi Augenblicke Folge zu leiften, ba er mitten in bem la: feiner Thaten in Lakonien, Messenien und Arkabien terbrochen ware und behielt den Dberbefehl vier Mone langer, als bas Bolk ihm aufgetragen hatte, weshalbt nebst feinen Mitbefehlshabern, namentlich auch Pelopio, zur Berantwortung gezogen wurde. (Nep. Ep. 7-8. Pe. Pel. 25. Ejusd. Opp. moral, V. p. 97. Appian. Syria't 41. Ael. Var. hist. XIII, 41. Plut. Apophth. Epam. Paus. IX, 14.) Pelopidas warb zuerst vor bie Schrife fen gesobert und vertheidigte sich mit ber ihm eigenthu-lichen energischen Sige (Plut. Pel. 25), durch welcher vielleicht nicht zu weit hingeriffen worden ware, wil nicht Epaminoudas die Mitschuldigen vermocht hatte, if

als ber Urfache ihrer übertretung zugleich beren Berthei= bigung allein zu überlaffen. Darauf erklarte er, ber Ge= buld im Staatsberuse für ein Hauptersoderniß mannlicher Seelenstärke ansah (Plut. Pel. 1. c.), wenn er durchaus gezwungen sei, por seinen Richtern zu reben, obgleich er beffer zu handeln, als zu reden verstehe, so verlange er bon ihnen, falls sie ihn zum Tode verurtheilen sollten, Daß man das Urtheil auf eine Saule (ober in das offent= iche Sahrbuch) schreibe, damit die Hellenen erführen, daß er die Thebaner gegen ihren Willen genothiget, das lako= uische Gebiet zu verheeren, welches 500 Sahre lang keizen Feind sah; Meffene 230 Sahre nach feiner Zerftorung vieder herzustellen; bie Arkader zur Grundung eines un= bhangigen Staates zu vereinigen, und den Bolkern ihre reiheit wieder zu erkampfen. Hierauf erfolgte ein heite= er Beifall der Nichter und Epaminondas ging, ohne daß ber ihn abgestimmt ware, mit dem größten Ruhme aus ieser peinlichen Unklage hervor. Doch ward ihm das Bootarchat fur dieses Sahr nicht wieder übertragen, welbes wol hauptfachlich den feindseligen Ranken des eifer= uchtigen Meneklides zuzuschreiben ift. Dieser Menekli= es war zwar auch in Charon's Hause gewesen, als sich ie Berschwornen unter Pelovidas und Mellon bort ver= ammelten, glaubte aber spåter seine Berdienste nicht anstrannt, da tes Epaminondas' Ruhm Alle überstrahlte, nd arbeitete allen Beffern, mit feinem durch eine gute lednergabe unterflütten boshaften Charafter entgegen. Dem Charon, welcher am Tage vor der Schlacht bei Leukta Sieger in einem unbedeutenden Reitergefecht bei Pla= fa gewesen, suchte er durch Volksbeschluß die Ehre eines Denkmals zu verschaffen, um Epaminondas' und Pelopi= as' Ruhm zu verdunkeln, ward aber von Letterem mu= big entlarvt und vermochte es nicht, ihn weder mit Chaon zu verfeinden, noch dem Bolke zu verleiden; den Epa= inondas aber verdrängte er wirklich von der Bootarchen= urde und entkraftete seinen Ginfluß auf ein Beit lang. Plut. Pel. 25.) Us er namlich sein steigendes Unsehen im riegswesen sah, rieth er den Thebanern, den Frieden dem riege vorzuziehen; worauf ihm Epaminondas bemerkte, hintergebe feine Mitburger mit truglichen Worten, benn iter dem Namen der Ruhe wolle er ihnen die Sklave: i geben, weil der Friede nur durch Krieg errungen wer= n konne. Wollten sie an der Svise Griechenlands ste= n, so musse ihr Aufenthalt das Feldlager und nicht die echtschule sein. (Nep. Ep. 6.) Eine Gelostrafe, in elche er nach der Demuthigung durch Pelopidas fiel, ar ihm unerschwinglich und verleitete ihn nachmals zu nem Bersuche und Angriff auf die Regierung. (Plut. el. 25.)

Bermuthen läßt es sich, daß Meneklides die Stimung einiger Kurzsichtigen zu benußen suchte, welche es em Epaminondas verdachten, Sparta nicht zerstört zu aben (Polyaen. II, 2, 5); dessenungeachtet sehen wir ihn ald wieder an der Spize einer zweiten Heersahrt in den deloponnes. Die Arkadier hatten den Lykomedes zum eldherrn erwählt, und ihm 5000 sogenannte Auserlesene i einem Streifzuge gegen Pellana, Sparta's Verbündete, wertraut. Er eroberte die Stadt mit Sturm, tödtete

Die Lakedamonische Besakung, welche über 300 Mann fark mar, machte die Einwohner zu Sklaven, verheerte bas Rand und fehrte noch vor der Unkunft eines fparta= nischen Entsages, nach hause zurück. (Diod. XV, 67.) Bald aber, durch diesen glücklichen Erfolg ermuntert, besichloß ber Arkadische Bund im Bereine mit den Argivern und Eliern eine großere Unternehmung gegen Sparta, wozu fie auch Theben burch eine Gefandtschaft einluden (Diod. XV, 68), zumal da die Argiver gegen Phlius nicht glud= lich gewesen waren. (Xen. VII, 2, 4.) Ihrem Bertrage mit Sparta gemaß, daß ein Staat um ben anbern funf Tage lang den Befehl führen follte, ruckten die Uthener im Sommer 369 unter Chabrias nach Korinth, welcher bier ein mit den Bundesgenoffen, den Korinthern, Delle= neern und Megarern, an 10.000 Mann fartes Beer qu= sammenzog. Bu ihm stießen die Spartaner, welche mit ihren Berbundeten ebenfalls 10,000 Mann ftark waren. Man beschloß, den Isthmus gemeinschaftlich zu besetzen und von Kenchrea bis Lechaum mit Pfahlen und Graben Bu deden (Diod. 1. c.); bie Paffe bes oneischen Gebirges wurden befeht (Xen. VII, 1), sodaß die Lakedamonier und Pelleneer die gefahrlichste Stelle inne hatten. Alles war durch die Menge der Arbeiter und den Gifer derfelben ichon fertig, als die Bootier naheten. Es fragt sich, ob Epaminondas das Bootische Beer als Bootarch befehligte, ober nicht (Diod. XV, 68. Paus. IX, 15, 2); gewiß fanden ibm mehre Bootarchen gur Geite, nur Delopidas nicht, welcher sich zu der Zeit in Thessalien be= fand. Die Thebaner, 7000 Mann Fugvolf und 600 Reiter, lagerten fich in der Ebene am nordlichen Fuße bes Oneion, 30 Stabien von den Bachtpoften ber fast breis mal fo ftarken Feinde. Epaminondas bot feinen Gegnern eine Schlacht an; da sie es aber vorzogen, ihn in ihrer festen Stellung zu erwarten, so saumte er nicht mit dem Ungriffe auf Die Boben. Er berechnete Die Beit bes Deges von dem Lager in der Ebene bis zu jenen Poften auf ben Bergen, und brach mit ber Morgendammerung, wie er stets pflegte, gegen sie auf. (Xen. 1. c.) Der Ungriff erstreckte sich langs ber gangen Linie, und war besonders hißig gegen die Lakedamonier, deren Stellung leicht einzu= nehmen und schwer zu behaupten war. Auch ward sie bald erstürmt, jedoch nicht ohne große Unstrengung der besten thebanischen Truppen, da die Gegenwehr der Lakebamonier und Pelleneer verzweifelt war, ungeachtet sie um die Stunde überfallen wurden, da die Nachtwachen bereits abgegangen waren, und die Leute, so eben vom La= ger aufgestanden, noch ungerustet, Jeder seinem Bedurf= nisse nachgingen. Die Geworfenen flüchteten sich auf den nachsten Bugel, wo es bem Lakebamonischen Polemarchen ein Leichtes gewesen ware, soviel Hopliten und Peltasten von den Bundesgenoffen zusammenzuziehen, um biefen Posten zu halten, da er von Renchrea aus ungestort Le= bensmittel beziehen konnte; aber er war entmuthigt und zog es vor, mit den Thebanern um freien Abzug zu ca= pituliren, wodurch es dem Epaminondas erleichtert ward, sich auf die andere Seite bes Berges über Lechaum, wo er sich durchschlagen mußte (Paus. IX, 15), nach Giknon hinabzuziehen. Die nordlichen Staaten im Peloponnes

bingen ben Spartanern noch an, und kounten ber Bers bindung Thebens mit feinen Peloponnesischen Berbundeten binderlich fein; boch brachte Epaminondas feine Bereini= aung mit ben Argivern, Arkadiern und Gleern zu Stande, relche von Nemeg aus jenen fruchtlosen Angriff auf Phlins gemacht hatten (Xen. VII, 2, 5), und griff bas noch feindliche Sikvon an. (Xen. VII, 1, 18.) Diefer kleine Staat ward gezwungen, sich Theben anzuschließen, nach= tem sein Sasen von Pammenes erobert (Polyaen. V, 16, 5. Frontin. III, 2, 10) und einer feiner Anführer burch einen Eleer im 3weikampfe getodtet war. Der forms liche Übertritt von Sparta zu Theben geschah später nach einer Abstimmung ber Burgerschaft, woburch ber Schein bes 3manges vermieben warb. (Nen. VII, 3, 2.) Much besetzte Epaminondas nun ben Sikvonischen Drt Phoibia, und behandelte die hier gefangenen Bootischen Flüchtlinge mit gewohnter Milde (Paus. IX, 15), daß er aber zu: gleich Phlius genonmen, welches sich ihm im ersten Schrecken ergeben haben foll (Diod. XV, 69), scheint zweifelhaft. (Nen. VII, 2.) Uber ben Erfolg eines Ungriffes auf Vellene find wir ebenfalls zweifelhaft. Bon bier ging ber Beereszug ber Thebaner gegen Erozene (Diod. 1. c.) und Evidaurus (Xen. VII, 1, 18. Diod. 1. c.); biefe Stadte tounte Epaminondas aber nicht in seine Gewalt befom= men, weil fie von farken Besahungen vertheibigt wurden, varum begnügte er fich, ihre kanbschaften zu verheeren. (Diod. 1. c. Xen. 1. c.) Darauf marschirte er gegen Korinth, und schlug die ihm entgegenrückenden Korinther in einem Treffen, fodaß fie Schutz hinter ihren Mauern fuchen mußten (Diod. XV, 69); als er nun aber bie nach Phlius suhrenden Thore angriff, und einige Bootier poreilig in die Stadt brangen und die erschreckten Gin= wohner in ihre Sauser jagten, machten bie Leichtbewaffne-ten unter Chabrias, bes Utheners, Unfuhrung einen Musfall, und stießen auf den Rern der thebanischen Truppen, welche nicht mehr als 400 Schritte von der Mauer wa= Evaminondas führte sein ganzes heer in Schlacht= ordnung zum ernstlichen Rampf, aber Chabrias sammelte mit ebenso viel Muth als Besonnenheit die Uthener und Korinther, besette die Denkmåler und hochgelegenen Punkte, tobtete burch Pfeilschuffe und Burffpiege fehr viele ber Ungreifenben, und behauptete fich nach erhaltener Berftar= fung aus ber Stadt gegen bie auf ihre Rorperstarke und erprobte Erfahrung tropenden Bootier von seinem hoher gelegenen Standpunfte aus, fotag biefe mit großem Ber= lufte gurudgeschlagen und brei bis vier Stabien weit ver= folgt wurden. Die Korinther Schleppten bie Todten an Die Mauern und lieferten fie nur nach einem abgeschlosse= nen Bertrage aus, worauf sie ein Siegeszeichen errichte-ten (Diod. XV, 69. Xen. VII, 1), welches Epaminontas spottweise ein Bekatemal nannte. (Plut. Apophth. Ep. 19.)

Dieser Unfall schwächte nicht so sehr die thebanischen Waffen, als er den Muth der Lakedamonischen Bundeszgenossen hob. (Xen. l. c.) Bebenklicher war die Ankunst eines Hissgeschwaders von mehr als 20 Dreiruderern, welches Dionysius der Altere (Diodor. VII, 4, 12. XV, 70) den Spartanern zur Unterstühung sandte. Es war

mit Galliern, Spaniern und 50 Reitern bemannt, und hatte Sold auf funf Monate erhalten. Den Tag nach ber Ausschiffung dieser Truppen stellten sich die Thebaner wieber in Schlachtordnung auf, sodaß sie die Ebene bis an bas Meer und die an die Stadt grenzenden Higel ein= nahmen, und durch ihre vortheilhafte Stellung ber Reiterei der Uthener und Korinther imponirten. Diese überließen ben erften Ungriff ben Reitern bes Dionyfius, welche bin und ber sprengend in kleinen Saufen angriffen, mit Gewandheit und Muth Speere Schleuderten, viele Bootie todteten, sich dann zurückzogen, vom Pferbe fliegen, un auszuruhen, aber schnell wieder auffagen, wenn ber Fein ben Rampf erneuete. Durch biefes Plankeln nothigten bi Barbaren bas Beer ber Bootier, feine Stellung niehrmal zu verandern, und sich nach einem Aufenthalte von we nigen Tagen gang gurudzugiehen. Es gelangte ohne Auf enthalt über ben Ssthmus in bie Beimath gurud, aber auch ohne einen andern Erfolg diefes Feldzugs, als bei Gewinn bes bochst wichtigen Siknon. Gegen bieses wand ten sich nun die siegestrunkenen Truppen des Dionpsius schlugen die Bertheibiger in der Ebene vor der Stadt un todteten ihrer gegen 70, ohne Sikvon einzunehmen, wel ches ihnen vielleicht mit bem festen Plage Geras gelang (Xen. l. c.) Dann fegelte biefes erfte Bilfsbeer bes Dit nysius nach Syrafus zuruck, und zwar noch vor dem Sex tember, nachdem es vier Monate in Griechenland geweser Vielleicht war es Plan des Epaminondas, die Lakedame nier im nordlichen Peloponnes zu beschäftigen, damit De sene und Megalopolis ungestort sortschreiten konnten. D Thebaner entfetten ihn wegen geringer Erfolge feines Un tes (Diod. XV, 72); namentlich weil er in ber Schlad bei Korinth, wo er die Lakedamonier aus der Schan warf, sich mit bem errungenen Vortheile begnügte, ur ihrer schonte, wodurch er sich in den Berdacht des Be raths gesetzt habe. "Die Uthener wurden den Sto und die Berachtung des Mannes nicht ertragen habe wie er bei der Unklage sich aus dem Theater erhob, t Bolksversammlung verließ, und nach bem Gymnasiu ging, ohne eine Vertheidigung für seiner wurdig zu ha ten." (Plut. V, 56.) Dit gleicher Burbe benahm fit Epaminondas, als ihn die Thebaner ein anderes Ma um ihn zu bemuthigen, zum Auffeher über bie Strafet und Ranale machten, indem er dieses untergeordnete Um dadurch zu Ehren brachte. (Plut. V, 82. Wachsmut) I, 2. S. 285. Nr. 19.) Gebuld in undankbaren Ge schäften, Unterordnung unter die Gesetze und Großmut gegen Neiber und Feinde find Hauptzuge seines burch eir erhabene Philosophie geläuterten Charafters. (Nep. Ep. 4 Val. Max. III, 7, 5. Plut. Philopoem. 3.)

Nachdem Epaminondas den Peloponnes seinem Schie sale überlassen, und die Verbündeten in dem fortgesete Kampse gegen Sparta ihre Kräfte übten, bot sich für The ben eine Gelegenheit dar, seinen Einfluß auch im Noben geltend zu machen. In Thessalien waren nach Isson's Tode seine Brüder Polydorus und Polyphron in b Herrschaft gesolgt. Auf einer Neise nach Larissa ermobete aber, wie es heißt, Polyphron seinen Bruder Nach im Schlafe, herrschte ein Jahr lang als wahrer Tyran

in Theffalien, indem er in Pharsalus den Polydamas mit acht ber angesehensten Burger tobten und aus Lariffa Biele verbannen ließ, und fiel beshalb felbst von der ra-chenden Sand bes Merander, seines Reffen (Xen. VI, 4), der ihn zur Trunkenheit verführte und in derfelben burch Gift tobtete. (Diod. XV, 61.) Auch Alexander warb ein graufamer Eprann, ein Land = und Geerauber und gefährlicher Feind ber Thebaner und Uthener. (Xen. VI, 4.) Da vereinigten sich einige Burger von Larissa, aus dem edlen Geschlechte ber Aleuaden, um der Berr= schaft des Butherichs ein Ende zu machen, und foderten ben Konig Alexander von Makedonien auf, zu feinem Sturze mitzuwirken. Alexander von Phera ruftete sich, als er dies erfuhr, allein der Konig kam ihm zuvor und erschien mit feinem Beere vor Lariffa, deffen er sich durch Berrath der Burger bemachtigte. Dann belagerte er die Burg, nahm die Stadt Kranon ein, legte betrachtliche Besatungen in die Plate und betrachtete Theffalien als feine Eroberung, mabrend Merander ber Inrann, über= all verfolgt und geschreckt, sich nach Phera zuruckzog. In Diefer zweifachen Noth wandten sich einige Theffalische Stadte nach Theben um Silfe. Pelopidas mard mit einem Beere und dem Auftrage nach Theffalien gefandt, Die bortigen Berhaltniffe bem Bortheile ber Thebaner gemaß zu ord= nen. Uls er nach Lariffa kam, fand er die Burg burch Alexander von Makedonien besetzt, ließ sich dieselbe über= geben und schloß mit dem Konige ein Bundniß. Tyrann Alexander nahete sich ihm barauf mit Bitten um gutliche Bermittelung, und Pelopidas feste ihn wieder ein in seine Herrschaft, vertrieb ihn aber auch ebenso bald wieder wegen fortgesetzter Graufamkeit, Unzucht und Habgier. Uls er bas Land alfo von feinem Dranger befreiet und den Stadten Eintracht empfohlen hatte (Diod. XV, 67. Plut. Pel. 26. Polyaen, II, 4, 1-2. Frontin. 1, 5, 2. III, 8, 2), nahm er die Einladung des Konigs Merander an, ihm nach Makedonien zu folgen, und fei= nen Thronstreit mit Ptolemaus zu schlichten. Da auch Diefer ben Pelopidas jum Schiederichter herbeigerufen, fo gelang es. bem Thebaner, die Konige zu vereinigen; die wahrend des Burgerfrieges Verbannten wurden zur Wieberkehr eingeladen, und zur Bestätigung des Bertrages 30 Junglinge aus den vornehmsten Geschlechtern, und un= ter ihnen Philipp, des Konigs jungerer Bruder, als Gei= feln nach Theben gefandt, "um ben hellenen zu zeigen, wie weit sich thebanischer Einfluß im Glanze ber Macht und im Glauben an ihre Rechtlichkeit erftrecke." (Plut. Pel. l. c.) Der junge Philipp, zu Theben bald bei Pam= menes, bald bei Pelopidas, bald bei Epaminondas, bil= dete sich im Umgange mit diesen und andern großen Man= nern, und ahmte besonders dem Epaminondas nach, aber nur in der außern politischen und strategischen Tuchtig= teit, nicht in der Gelbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Gee= lenhoheit und Milde, Tugenden, die weder ursprünglich in seinem Charafter lagen, noch jemals durch Unbildung von ihm gewonnen wurden. (Plut. Pel. 1. c.)

Die Ruhe Thessaliens ward jedoch bald wieder durch Alexander von Phera gestort, der nach Wiedereroberung seiner Herschaft strebte. Pelopidas ward abermals dort=

hin abgeordnet, aber diesmal nicht mit einem Seere, meil es unter Epaminondas im Peloponnes focht, sondern nur in Begleitung feines Freundes Ismenias, ber wegen feisner Tapferkeit bewundert wurde. (Plut. Pel. 27. Diod. XV, 71.) In Makedonien hatte im 3. 368 por Chr. jener Ptolemaus Morites, ber Cohn bes Umuntas, fei: nen Konig Alexander mit hinterlift aus bem Wege geraumt und den Thron schon drei Sahre befeffen, als De= lovidas diesmal in Theffalien erschien und der Unhang bes Ermordeten ihn abermals nach Makedonien zu Bilfe rief. Da Pelopidas kein Beer hatte und doch die Gelegenheit nicht verfaumen wollte, Thebens Autorität im Norden zu befestigen, so sammelte er schnell einen Saufen Golbner. bie aber bei ihrer Unnaberung vom Ptolemaus burch Geld zum Übertritt verleitet wurden. Deffenungeachtet ging biefer dem Pelopidas entgegen, bewillkommnete ihn als fei= nen herrn und Meister, und versprach, die Krone ben Brudern des Entfeelten aufzubewahren und mit Theben in ein Trut = und Schutbundniß treten zu wollen, zu beffen Befraftigung er feinen Sohn Philorenus und 50 von seinem Anhange als Geißeln gab, welche Pelopidas nach Theben schickte. Boll Unmuth über Die Berratherei feiner Goldner, beren Sauptniederlage Pharfalus fein follte, sammelte Pelopidas wieder einen Haufen Theffalier und jog nach biefer Stadt, um sie zu bestrafen. Raum mar er aber bort angelangt, als ber Tyrann Alexander mit bewaffneter Macht erschien. Pelopidas und Ismenias begaben sich zu ihm, weil sie, wie es heißt (Plut. Pelop. 27), glaubten, er komme zu seiner Verantwortung, und werbe nicht so kuhn sein, sich an ihren Personen zu ver= greifen; in der That aber wol den Umftanden nachgebend. Raum fah Alexander sie allein und wehrlos vor sich, als er fie festnahm und sich ber Stadt Pharsalus bemachtigte. Den Pelopidas schleppte er nach Phera, wo er Unfangs Jeden zu ihm ließ, in der Meinung, das Ungluck habe ihn bemuthig gemacht. Pelopidas troffete die Pherker mit ber Hoffnung auf den balbigen Sturg des Thraunen, ibn selbst aber schalt er wegen ber Unmenschlichkeit gegen bie Unterthanen, und nannte ihn einen Thoren, bag er ben Tod deffen nicht beschleunige, beffen Leben und Freiheit nothwendig seinen Untergang nach sich ziehen werbe. Der Tyrann außerte: "Warum eilt Pelopidas fo mit feinem Tobe?" und dieser entgegnete: "Damit die Gotter besto schneller mit dir enden!" Darauf war jeder Zutritt zu ihm unterfagt, und er der strengsten Wache überantwortet. Das horte Thebe, Jason's Tochter und Alexander's Frau, und war begierig ben helbenmuthigen Mann, den sie schon fruher gesehen, im Kerker zu besuchen. Sie erkannte ibn aber nicht sogleich wieder in feinem bittern Elende, benn Haar und Gewand waren verwildert und zerriffen, und fein Körper durch die schlechte Nahrung und Pflege abgemagert. Da ging ihr weibliches Auge in Thranen über und Pelopidas fah sie weinen und besann sich Anfangs ver= wundert, wer die Frau wol fei; erkannte fie alsbann als Jason's Tochter und begrußte sie als seine alte Freundin. Sie sprach: "mich jammert bein Weib!" — "Und du mich," sprach er, "baß du, ohne in Ketten zu sein, es mit Alerander aushaltst!" Das Wort ging ihr zu Bergen; fie befuchte ben Gefangenen wiederholt, befannte ibm bas tiefe Clend ihrer Lage, und nahrte bas burch ibn gewedte Gefühl ber Berachtung ihres Gatten, welches mater zu bessen Tobe führte. Als die Thebaner bas Schickfal des Pelopidas vernahmen, beschlossen sie Rache an dem Tyrannen zu nehmen und rusteten sogleich ein heer von 8000 Hopliten und 600 Reitern (Diod. XV, 71), unter bem Bootarchen Kleomenes (Paus. IX, 15) und an= bern unberühmten Feldberren, welchen fich Evaminondas als gemeiner Rrieger unterordnen mußte, weil er abgesett mar und seine Keinde ihn mit unverständigem Groll verfolgten. (Plut. Pel. 28.) Der Inrann fürchtete fich vor biefem Beere und schickte beshalb Gefandte nach Uthen, um wegen eines Bundniffes zu unterhandeln. Wirklich schickten ihm die Uthener sogleich 30 Schiffe und 1000 Mann unter ber Unführung bes Autokles, welcher grade um Euboa fegelte, als die Thebaner in Theffalien eintra= fen. Alexander hatte ein ansehnliches Fußvolk geworben, und eine zahlreichere Reiterei als die Bootier. Kleomenes beabsichtigte, verstärkt burch die dem Inrannen auffässigen Theffalier, bem Rriege sogleich burch eine Schlacht ein Ende zu machen, ward aber von den unzuverlässigen Theffalischen Kriegsbanden verlaffen, wahrend die-Uthener und andere Silfsvolker bas Beer bes Alerander vergrößerten, und beschloß barum, zumal Speisen, Getrante und an= bere Bedurfnisse zu mangeln anfingen, ben Rudweg nach Saufe anzutreten. Schon war bas heer im Begriff, Theffalien zu verlaffen und durch den Daß von Thermoppla nach Hellas zurückzukehren, als ber Tyrann, welcher mit feiner Reiterei auf bem Fuße nachgefolgt mar, aus einem Sinterhalte hervorbrach und ben Nachtrab angriff. Biele Bootier fanken unter ben Speerwurfen tobt ober vermun= bet, ba sie eingeschlossen waren und sich weder vorwarts noch rudwarts bewegen konnten; schon verzweiselten fie an ihrer Rettung aus biefer großen Roth, als bas Beer den Epaminondas aus seiner Mitte hervorzog und sich zum Feldherrn erwählte. (Diod. XV, 71.) Sofort übernahm er den Auftrag, ohne eine Erinnerung an die er-littene Beschimpfung blicken zu lassen (Nep. 7); las die leichten Truppen und die Reiter aus, und hielt mit ihnen, die er selbst anführte, indem er den Nachtrab machte, die nachdringenden Feinde auf, sodaß der Heerhausen ber voranziehenden Sopliten gedecht war. Wahrend der Ge= fechte dieses Rudzuges wandte er funftliche Schlachtstel= lungen an, erreichte ben 3med ber Rettung vollkommen, zu seinem größten Ruhme bei Mitburgern und Bundes= genoffen, indeffen die wirklichen Bootarchen von den The= banern zur Berantwortung wegen ihrer Ungeschicklichkeit gezogen und Jeder unt 10,000 Drachmen bestraft mur= ben. (Plut. Pel. 29. Diod. l. c.) Durch ben Ruhm und die Thaten feines überlegenen Gegners eingeschüchtert, jog ber Thrann bie Flügel ein, und ließ sich eilends bei ihm entschuldigen. (Plut. Pel. l. c.) Spaminondas hielt es jedoch weder für rathsam noch wurdig, mit einem sol= den Barbaren Frieden und Freundschaft fur Theben abzuschließen, sondern bewilligte ihm nur einen 30tägigen Baffenstillstand gegen die Auslieferung bes Pelopidas und Ismenias, und fehrte in bie Beimath gurud. Bahrichein-

lich bestätigten ihn bie Thebaner in der Bootarchenwurde. (Diod. XV, 72.)

Seit Theben vornehmlich mit Thessalien und Makes bonien beschäftigt war, hatten mehre Peloponnesische Bolferschaften auch die Verbindung mit Bootien druckend ge-funden und nach Unabhangigkeit gestrebt. Unter allen zuerst die Arkader, an deren Spige ber Mantineer Lykome: bes stand, ein Mann von edler Geburt und beffen Ehr: geit burch Reichthum und eine große Babe ber Uberrebung unterstütt ward. Er war außerordentlich beliebt bei ihnen, fodaß sie zu Borftebern ihrer Eidgenoffenschaft an= stellten, wen er vorschlug, und seinem Willen in allen Unternehmungen folgten. Unter seiner Unführung befreiten fie die Argiver, welche bei einem Ginfalle in bas Bebiet von Evidaurus, durch die Miethtruppen unter Chabrigs und die Athener und Korinther abgeschnitten waren; schlugen auch die Lakedamonische Besakung von Usine in Lakonika, tobten beren Unführer, ben Spartiaten Geranor und verheerten das Gebiet dieser Stadt. Ihr nationaler Sinn und friegerischer Muth waren durch den trefflichen Führer fo gehoben, daß fie auf einen verhaltnigmäßigen Untheil an dem Oberbefehle im Kriege gegen Sparta Un: spruch machten, und sich weber burch die Nacht, noch burch sturmische Witterung, noch burch die Lange bes Be= ges, noch durch schwer zugangliche Gebirge von ruhmvol-len Unternehmungen abhalten ließen. (Xen. VII, 1, 23— 25.) Dieses offenbare Streben ber Arkader nach ber Begemonie im Peloponnes erregte nicht blos die Gifersucht ber Thebaner, sondern entfremdete ihnen auch bie Eleer, welche jene Stabte von ben Arkabern vergebens gurudfo: berten, die Elis gehörig als Periofen, demselben von Sparta entriffen wurden, und sich nach bessen Demuthigung dem Arkabischen Bunde angeschlossen hatten. (Xen. 1. c.) Da mischte sich Persien wieder in die griechischen Ungelegenheiten, um beren Berwirrung zu benuben, und Philiskus aus Abydos erschien als Abgeordneter bes Ca= trapen Uriobarganes von Phrygien mit vielem Gelbe, um fich bes Beiftandes ber Griechen gegen feinen Ronig zu versichern, ba er sich schon 372 bes Reiches bes Mithri= bates bemächtigt hatte und abzusallen brohte. Er berief die Thebaner und deren Berbundete, sowie auch die Lakebamonier zu einem Friedenscongreß nach Delphi, wo aber nichts beschlossen ward, da Theben auf die Unab: hangigkeit Messene's von Sparta bestand; sodaß Philis: fus nun ein Soldheer zum Beistand Sparta's warb. Dieses war zugleich durch ein zweites Hilfscorps vom Enrannen Dionysius unterstüt, bem an der Erhaltung der spartanischen Macht und griftofratischen Politik ebenso sehr, wie dem Artarerres gelegen war; denn ein Gegen: gewicht gegen Theben sollte in die politische Wage ber Staaten gelegt werden; nach Athens Unficht mußte in Thessalien die Gegenmacht gebildet werden, nach der Un= sicht Sparta's in Lakonika. (Xen. VII, 1.) Diese lets tere Meinung brang bei ben Berbundeten burch. Archis damus, des Agesilaus Sohn, jog mit den durch bielGici= lier verstärkten Spartanern querft gegen bas abgefallene Rarna (im S. 367) und ließ die Einwohner niedermachen (Polyaen. I, 41, 5); bann gegen die Parrhasier in Ur:

kabien, beren Gebiet er verheerte; zog sich jedoch bei ber Annaherung ber zur Abwehr vereinigten Urkader und Ur= giver wieder zurud und lagerte fich auf den Sugeln bei Mibea. (Muller, Dorier II, 448.) Bier gab Riffidas, der Unführer der Sicilier, vor, seine Zeit sei abgelaufen und machte sich nach Sparta auf den Weg. Die Meffenier verlegten ihm aber diefen Weg in einem Engpaffe, worauf er ben Archidamus um Silfe bat, welcher auch fogleich aufbrach und auf bem Seitenwege nach Gutrefia wieber auf die verbundeten Arkader und Argiver fließ, die ihm den Ruckzug nach Sparta abzuschneiden brohten. Der Konig, von Feinden umstellt, ruckte vereint mit ben Siciliern auf den ebenen Plat, wo die Strafen nach Eutrefia und nach Mibea zusammentreffen, begeisterte sein Beer durch eine Unrede, und benutte einen Gewitterschlag aus heiterem himmel, und ein Beiligthum bes Berfules feines Uhnherrn zur rechten Seite, als gunftige Borzeis chen, sobaß er bie Feinde marf und ein Siegeszeichen er= richten konnte. Bei ber burch ben Berold Demoteles nach Sparta gesandten Botschaft bes Sieges, ber ben Sparta: uern nicht Einen, den Keinden aber 10,000 (Diod. XV, 72. Plut. Apophth. lacc. t. II. p. 125 und Prov. quibus Alex. M. us. s. t. VI. p. 564) Mann gekostet haben follte, vergoffen Alle Thranen ber Ruhrung, Uge= silaus, die Geronten und die Ephoren; die Thebaner und Eleer aber, durch das Streben der Arkader nach der Begemonie gegen sie aufgebracht, sollen eine Schabenfreude über diesen Unfall ihrer Rebenbuhler nicht verhehlt haben. (Xen. 1. c.) Nach diesem Rriege, welchen die Priesterin= nen zu Dobona als thranenlos für bie Lakedamonier vorausgesagt hatten, schlossen die Arkader ihren bedrohten Bund enger und arbeiteten unverbroffen an ber Bollen= dung ihrer Hauptstadt Megalopolis. (Diod. XV, 72.) Dieses zweifelhafte Schwanken der Begemonie im Deloponnes konnte den nach dem Alleinbesitz derselben in Griechenland strebenden Thebanern nicht gleichgultig fein; des= halb suchten fie sich die durch Artarerres bargebotene Belegenheit zu Rute zu machen, und durch Perfiens Silfe zur Alleinherrschaft zu gelangen, zumal ba ihnen Athen und Sparta durch Gefandte an den persischen Hof den Borfprung abzugewinnen schienen. Unter bem Vorwande, ie Lakedamonier hatten den Guthykles zum großen Ronige als Unterhandler geschickt, bewogen sie ihre Berbun= veten, ein Gleiches zu thun; demnach begaben sich von Theben Pelopidas (Xen. VII, 1) und Ismenias (Ael. Var. hist. I, 21), von Arkadien Antiochus der Pankratiast, von Elis Archidamus, ein Argiver, aber kein Mes= fenier an ben perfischen Bof. (Xen. l. c.) Die Uthener fandten, als fie von diefer Botschaft vernommen, ben Di= magoras und Leon. Pelopidas' Ruhm gab ihm ebenso wol wie seine Personlichkeit ein großes Übergewicht über bie andern Gefandten. Schon bei feiner Reife durch die per= siften Statthalterschaften ward er überall gefeiert, mehr noch am hofe zu Susa. Urtarerres zeichnete ihn ehren= voll aus, benn es schmeichelte ihn, daß fo große Manner von fernher famen, ihm zu huldigen, und gewann ihn noch lieber, als er ihn auch von Ungesicht erblickte und in seiner Sprache mehr Kraft als in der attischen und

mehr Einfachheit als in der fpartanischen bemerkte. War er aleich gegen Pelopidas, der sich nicht wie Ismenias zur Sofetikette ber Aboration bequemte, weniger gnabig, als gegen ben in hofischer Gervilitat geubten Untalkibas, welchem er ben Kranz in Duftol getaucht überschickte, ben er bei Trinkgelagen trug, und weniger verschwenderisch freigebig, als gegen ben unverschamt habsuchtigen und bestechlichen Timagoras, - so zeichnete er ihn vor ihnen besto mehr burch Gewährung feiner Untrage aus, und gab ge= gen Borbehalt des ungeftorten Befiges von Afien (Isocrat. Archidam. 9) feinen gefchichtlich begrundeten Borftellungen fur Griechenlands Unabhangigkeit, die Ginschrankung Der Uthenischen Flotte (Xen. VII, 1, 36), Meffene's Bie= berherstellung und Thebens altherkommlicher Freund: schaft fur Perfien (Plut. Pel. 30) die Bestätigung. (Plut. Pel. 30. Xen. VII, 1.) 213 Pelopibas feinen 3weck erreicht und mit Ehrengeschenken vom Konige entlassen. in Begleitung eines bas konigliche Sandschreiben überbringenden Versers nach Theben zurückgekehrt mar, verlang= ten die Thebaner von den versammelten Abgeordneten der Stadte, den Eid auf biese Urkunde: mit dem Konige und ihnen Freundschaft halten zu wollen. Die Gesandten ver= weigerten ben Gib; Lykomedes, an ber Spite ber gegen Elis zuruckgesetten und mit tiefer Verachtung gegen bas persische Hofgeprange erfullten Urkaber, verlangte sogar, daß die Zusammenkunft nicht in Theben, sondern bort ge= halten werden follte, wo der Krieg geführt wurde. Als er hierauf von den Thebanern mit Borwurfen überhäuft ward, er zerrutte die Bundesgenoffenschaft, so verließ er bie Sitzung bes Bundesrathes, und reifte ab. Ihm folgten alle Arkadischen Deputirten. Gine Gesandtschaft The= bens an die Stadte mit der Auffoderung zum Eide auf bas konigliche Schreiben ward durch die Protestation der Korinther gleichfalls vereitelt, fodag Pelovidas' Bemuhun: gen nicht den gehofften Erfolg hatten (Xen. VII, 1), und Sparta um so entschiedener bei seinem Widerpruche gegen Messene's Autonomie beharren konnte (Plut. Ages. 34), weil diese eine den Bestimmungen des Antalkidischen Friedens entgegenlaufende Neuerung war, ber bis babin als die rechtliche Grundlage ber Bellenischen Staatenver= haltniffe betrachtet ward. Perfien hatte fich durch Meffene's Unerkennung von Sparta ab = und Theben zugewandt, bem gewiffermaßen eine Begemonie durch die Verwirkli= thung ber neuen Bestimmungen eingeraumt, und die Rothwendigkeit geboten mar, die Staaten im Falle bes Wiber= strebens mit Waffengewalt zur Genehmigung zu zwingen.

Epaminondas, der das Heer in Thessalien gerettet und den Pelopidas und Ismenias befreiet hatte, ward in hoher Anerkennung seiner Berdienste um das Vaterland von demselben jeht an die Spike einer dritten Heersahrt in den Peloponnes gestellt, welche, außer den nach Unabhängigkeit strebenden Arkadern, zunächst den Achaiern galt. Diese, meist Aristokratien, waren bisher dem spartanischen Interesse zugethan und Thebens Verbündeten im Wege gewesen; deshalb mußte Theben sie gewinnen oder bezwingen. Epaminondas begann sein Unternehmen damit, daß er den Peissas, welcher in Argos Feldherr war, bewog, das Gebirge Oneion zu besehen, dessen Bewachung von

bem Maufles, bem Unführer ber Lakebamonischen Mieth= truppen, und von dem Uthener Timomachus vernachläffigt Peisias besette ben Hugel oberhalb Kenchrea in ber Nacht mit 2000 Sopliten, und war auf sieben Tage mit Lebensmitteln verfeben. In Diefen Tagen kamen Die Thebaner an, überstiegen ben Berg, vereinigten sich mit ben Bundesgenossen und brangen mit ihnen in Uchaja ein. Die Uriftofraten, langst von Sparta's Silfe abge= schnitten, glaubten sich nicht anders im Besite ber Berr= schaft behaupten zu konnen, und warfen sich bem Epaminondas in die Urme, welcher, ohne die Saupter zu ver= bannen, noch bie Berfassung zu veranbern, von ben Uchaiern bas Gelübbe treuer Rampfgenoffenschaft empfing, und, nach= bem er also die Landschaft für Theben gewonnen, wieder beimzog. Da ward er jedoch von den Arkadern und ihren Berbundeten verklagt, Uchaja eine ben Lakedamoniern gun= stige Einrichtung gegeben zu haben, und die Thebaner beschlossen beshalb, Barmosten in Die Uchaischen Stabte zu fenden und bemofratische Berfassungen einzuführen. Die nun in Scharen vertriebenen Aristofraten aber vereinigten fich, eroberten eine Stadt nach der andern, fetten fich wieder in den Befit ihrer vorigen Gewalt, fagten fich von Theben los und schlossen sich wieder an die Sparta= ner an, die sie nach Rraften im Rriege gegen die Urkaber unterftutten, wodurch biefe von zwei Seiten bedrangt in

eine schwierige Lage geriethen. (Xen. VII, 1.) In Siknon, wo bis dahin noch die aristokratische Berfassung bestanden, erhob sich damals Euphron, und versprach ben Urgivern und Arkadern, unter ihrem Beistande bie Verfassung zu verändern, von Sparta abzu-fallen und bem Bunde gegen dasselbe beizutreten. Sie gingen auf ben Vorschlag ein; Euphron berief mit ihrer Bilfe eine Volksversammlung und grundete eine Demo= fratie. Er felbst ward nebst Sippodamus, Rleander, Ufri= sius und Lysander zum Kelbherrn erwählt, und ernannte seinen Sohn Abeas zum Anführer ber Miethtruppen, die er fich durch Gelbspenden verpflichtete, wozu er die Guter der 40 Berbannten (Diodor. XV, 70) confiscirte, die Staatscaffe verwandte und felbst die Tempelschate an= griff. Seine Mitbefehlshaber raumte er bann burch Ber= bannung und Mord aus dem Wege und schwang sich, mit Genehmigung ber burch Gelb und Rriegshilfe gewon= nenen Verbundeten, als Tyrann an die Spite bes Staates, ohne von der thebanischen Befatung in der Burg baran verhindert zu werden. (Xen. l. c. 2, 11.) Diese machte, verbunden mit den Burgern von Sikyon und Pellene und den Soldnern des Euphron, einen vergebli= chen Angriff auf bas ben Spartanern stets treue Phlius (Xen. VII, 2, 11—16), welches barauf burch Absper= rung ausgehungert und zur Ubergabe gezwungen werben sollte, indem die Sikyonier Thyamia und die Argiver Trikaranon anlegten, um burch biese Forts ber Stadt jede Zufuhr abzuschneiben. Da erschien Hilfe von Uthen unter Chares, ber Thyamia einnahm (Xen. VII, 2, 18. Aesch. De fals. leg. p. 146. Diod. XV, 75), wahrend die Argiver sich in Trikaranon behaupteten. Gine Beranderung in den Berhaltnissen Sikvons ward burch Uneas aus Stymphalus bewirft, welcher Unführer ber

Urkaber geworden mar. Diefer beschloß den Tyrannen 31 fturgen und besetzte mit seinen Truppen die Afropolis, mor auf er bie Berbannten zur Ruckfehr aufrief. Der er schrockene Euphron fluchtete sich in ben Safen von Si knon und übergab ihn, mit Silfe des Pasimelus von Ro rinth, ben Lakedamoniern, benen er einzubilden versuchte er sei ihnen beständig treu geblieben. (Xen. VII, 3, 2 -3.) Dann holte er Miethtruppen aus Uthen und wart durch sie und mit Hilfe der Bolkspartei wieder herr ei nes Theils ber Stadt; weil er aber fah, baß er fich be gangen Stadt nicht wurde bemachtigen konnen, fo lang bie Thebaner die Burg behaupteten, so ging er, mi Gelb versehen, nach Theben, um die dortigen Stimmsuh rer für sich zu gewinnen. Ihm waren jedoch einige seine Feinde aus Sikpon auf bem Fuße nachgefolgt, bie ihn i Theben auf der Kadmea, vor den Augen der verfammel ten Haupter der Stadt, ermordeten. Die Thebaner er flarten, ihm fei Recht geschehen; seine Mitburger abe ließen seine Leiche holen, begruben sie auf bem Markt plate und verehrten ibn wie einen Stifter ber Stadt (Xen. VII, 3, 12.)

Wichtiger als diese zu kurze Verbindung mit Siknor war für die Arkader ein Bundniß mit Athen. Diese hatte, ungeachtet ber ben Lakedamoniern geleisteten Dienste keine Unerkennung gefunden; und als nun Dropus, voi Fluchtlingen befett, sich benselben unterwerfen mußte schien es für Uthen verloren zu sein, denn Theben war sich als Vermittler auf und gab ben Ort nicht wiede beraus. (Xen. VII, 4, 1. Diodor. XV, 76.) Umfoni bat Uthen jest Sparta um einen Begendienft, und ent fagte, erbittert über solchen Undank, ber bisherigen Bun besgenossenschaft. Lykomedes, schon langst barauf be dacht, Arkadien von Theben unabhangig zu machen, be nuste diese Gelegenheit, und bewog die Zehntausend. Ather ein Bundniß anzutragen, welches von demselben ange nommen ward. (Xen. VII, 4, 2-3.) Bald baraur fiel dieser für Arkadien so bedeutende Mann burch Mord Die Arkader blieben mit Athen verbundet, festen aber gu gleich ben Krieg gegen Sparta fort, und die Uthener wußten ihnen sogar ein Corps Reiter unter Lysistratus zu Hilfe geben. (Xen. VII, 4, 6 und 29. Diodor. XV, 77. Xen. De vect. 3, 7.) Die Uthenische Besatung, welche noch in Korinth gestanden, erhielt von diefer, burch eine in der Uthenischen Bolksversammlung ausgesprochene Absicht mistrauisch gemachten Stadt Befehl, sich zurud: ziehen; ja die unter Chares nach Renchrea gekommene Uthenische Flotte ward nicht einmal in ben Safen aufgenommen. (Xen. VII, 4, 4—5.) Da die Korinther sich nun burch kostbare Miethtruppen schuten mußten, zogen fie es vor, Theben einen Frieden anzutragen, welches auch Phlius und einige andere Staaten thaten. (Xen. VII, 4, 6—11. Isocr. Archid. Cap. 39.) Durch diese Friedensschlusse wurden die kriegführenden Staaten weiter von einander getrennt, der Rrieg aber dauerte fort, und die Spartaner eroberten Gellasia, unterstütt burch ein von Dionysius II. gefandtes sicilisches hilfscorps. Die Berwirrung vermehrte sich, als jest die Elier ihre Foberung bes ihnen von Sparta entriffenen, jest von

Artabien befeffenen, Gebietes erneuerten; fie erlitten eine wiederholte niederlage von den Urkadern, warfen fich den Lakedamoniern in die Urme und foderten biefe zum Kriege gegen Arkadien auf, welcher, mit Erbitterung geführt, selbst die Feier der olympischen Spiele unterbrach. (Xen. VII, 28—32. Diodor. XV, 78. Paus. VI, 22. VI, 4.) Theben war durch feine Theffalischen Ungelegenheis ten zu febr in Unspruch genommen, und mußte die erft gegen Sparta verbundeten, jest unter einander in unfeligem Sader zerfallenen, Staaten ihrem Schickfale über-Taffen. Um biefe Beit (Diodor. XV, 79, 364 vor Chr.), ober fruher schon, als Epaminondas ben Pelopidas befreite, welches mahrscheinlicher ist (Paus, IX, 15), zer= Storten die Thebaner auch Orchomenos, deffen Ritter sich mit einigen Dligarchen in Theben verbunden hatten. (Diodor. 1. e.) Auch mag um diese Zeit Epaminondas in einer Bolksversammlung ber Arkaber bas bekannte Ge= fprach mit bem Uthenischen Gefandten Kallistratus gehabt haben, in welchem er diesen Redner, der Thebaner und Argiver zu beschimpfen suchte, mit schlagender Gewandt= beit abfertigte. (Nep. 6. Plut. Apophth. 15.) ftratus warf den Thebanern und Urgivern die Berbrechen bes Prestes und Stipus vor, worauf ihm Epaminondas entgegnete: "Wir geben zu, daß bei uns ein Batermor-ber und bei den Argivern ein Muttermorder gewesen; in= beffen haben wir die, welche eine folche That verübt, zum Lande hinausgeworfen, ihr Uthener aber habt sie aufge= nommen." Bielleicht hat dieser Landtag auch früher statt= gefunden, da Thebens Einfluß im Peloponnes noch gro: Ber war. Jest hielt es nur noch in Sikyon und Tegea Befahungen.

So groß auch die Thaten der Thebaner im Pelo: vonnes wie in Thessalien und Makedonien gewesen, konn= ten sie bod jest weder hier noch dort ihren Einfluß ver= größern, da es den Uthenern durch ihre Politik gelungen war, eine Urt Gleichgewicht unter ben Staaten zu erhalten, wodurch Theben die Erwerbung der Begemonie zu Lande erschwert ward. Run konnte es aber dem Scharf= blicke des Epaminondas schwerlich entgangen sein, daß Althen diese Bedeutung nur durch seine Seemacht besaß, welche durch die Verbindung mit Sparta noch gewonnen hatte. Beil die Hegemonie zu Lande jedoch durch eine Thalassofratie unterstütt sein will, so beschloß Epaminon= bas, ben Thebanern auch diese zu schaffen, obgleich der Delphische Gott ihm gerathen, sich vor dem πέλαγος zu huten. (Paus. VIII, 11, 6.) Die Thebaner, burch ih= ren Gesetzgeber Philolaos an Uckerbau und Biehzucht gewiesen, waren bem Sandel, ber Schiffahrt und bem Geefriege bisher fremd gewesen, und hatten nur wenige Rriegsschiffe gehalten. Es ist erzählt, daß sie im 3. 413 ben Spartanern 25 Trieren mit nach Sicilien gaben (Thuc. VIII, 3); daß 373 ihre Schiffe mit den Utheni= schen vereint waren (Dem. Tim. 1190), und daß die Spartaner beren zwolf in Kreusis nahmen (Xen. VI, 4, 3); jest follten aber, so fehr dies eigentlich gegen Epa= minondas' Neigung war, seine hochstammigen Sopliten (Plut. Philopom. 14) burch ihn auch zum Matrofen= dienste herabgewurdigt werben. Darum besprach er sich u. Encytt. 6. B. u. K. Erste Section. XXXV. mit seinen Mitburgern in öffentlicher Bolksversammlung, um sie zu dem Entschlusse zu bewegen, sich um den Dberbefehl zur Gee zu bemuben. (Diodor. XV, 78.) In einer wohl durchdachten Rede (Aesch. De fals, leg. p. 123) wies er die Vortheile und die Möglichkeit Dieses Unternehmens nach, und bemerkte, daß es leicht fei, sich die herrschaft zur Gee zu erwerben, wenn man die herr= schaft zu Lande besitze. Hierauf beschloß das Bolk ben Bau von hundert Trieren und ebenso viel Schiffshaufern. (Uristides' erste leuftrische Rede. Dindorf. I. p. 634.) Er felbst ward an die Spitze einer Expedition gestellt, um Die Rhodier, Chier und Byzantiner zur Unterstützung des Worhabens aufzusodern, und um, wie er sich in ber Wolksversammlung ausdrückte, die Propylaen der Uthenis schen Ukropolis unter den Vorstand der Kadmea zu stel= Ien. (Acschin. l. c.) 2118 er im Frublinge 363 in Gee geben wollte, mußte er erst den Laches zuruchschlagen, welcher mit einer ansehnlichen Uthenischen Flotte abgefandt war, ihm das Auslaufen zu wehren; er zwang ihn, abzusegeln, überwand glücklich die unregelmäßigen Strbmungen des Euripus (Strabo IX, 11, 8. Liv. XXVIII, 6. XXXI, 24), gewann die Rhodier, Chier und Byzan-tiner (Isocr. ad Phil. 21) für Thebens Sache (Diodor. 1. c. Justin. XVI, 4), lehnte die Auffoderung des Abels zu Beraklea am Pontus zum Beiftande gegen bas Bolk ab, und fehrte wieder zurud, nachdem er ben Uthenern neue Feinde erweckt und den ersten Unstoß zu dem Ub= falle der Bundesgenoffen und jenem verderblichen Bun= besgenoffenkriege gegeben hatte. Sein großer Gebanke, ber Schopfung einer thebanischen Seemacht, scheiterte an ber Ubneigung ber Bootier gegen bas Meer, an bem Mangel guter Rriegshafen und großer Stadte an ber Bootischen Rufte und an der kurzen Dauer seines Le= bens; benn wenn er langer gelebt hatte, fo wurden bie Thebaner ben Dberbefehl zu Lande mit ber Berrichaft gur See zugleich erlangt (Diodor. XV, 79) und er die Be= friedigung gehabt haben, eine dauernde Grundlage für ben Bau der Große und Herrschaft Thebens gelegt zu

Der Tyrann Alexander von Phera hatte die Zeit jener Unternehmungen der Thebaner benutzt, seine Macht
zu vergrößern, hatte Thessalische Städte eingenommen und
den Phthioten, den gesammten Achdern und Magnesiern
Besahungen ausgedrungen. Da wandten sich die bedrängten Städte durch Gesandte an die Thebaner um Hilfstruppen, und erbaten sich zugleich den aus Usien zurückgekehrten Pelopidas zum Ansührer. Der Gewährung des
Gesuchs durch den Böotischen Bundesrath (Diod. XV,
80) solgte der Ausbruch des Heeres von 7000 Hopkiten,
im S. 364; in dem Augenblicke trat eine Sonnenssinsterniß ein (13. Juni; Dodwell), welche Alles in angstvolle Bestürzung versetzte, und den Pelopidas nöthigte,
mit nur 300 freiwilligen Reitern und einigen Miethsoldaten den Marsch anzutreten, denn er verachtete das Omen
und dürstete nach Rache an Alexander, und hoffte durch
Hilfe der Thebe den Hof schon im Zustande innerer Zerrüttung anzutressen. Ein höherer Untrieb jedoch war für
ihn der edle Ehrgeiz, den Griechen zu zeigen, wie The-

ben bas Schwert fur bie Unterdruckten fubre und ruchlofe Gemaltthat in Griechenland fturge, in einer Beit, wo Sparta Dem Tyrannen Dionys von Sicilien hauptleute und Boate fandte, und wo Uthen von Alexander Gold bezog und ibn als feinen Wohlthater in Erz aufstellte. (Plut. Pel. 31.) In einer Beerschan zu Pharsalus mufterte er feine mit den Theffaliern vereinten Truppen, um den Tyran= nen fogleich anzugreifen, welcher ihm mit noch einmal foviel Fugvolt, als die Theffalier ftark maren, bis Theti= bion, einem Stadtchen unweit Pharfalus, entgegenzog. Mis man ihm dies bemerkte, antwortete er: "besto besser, besto mehr erschlagen wir!" Und als ein Soldat ausrief: "Wir find unter die Feinde gerathen," entgegnete er: "Ift es nicht beffer fo, als daß Jene unter uns gerathen find?" (Apophth. Pel. III.) Zwischen beiden Beeren lagen in ber Gegend, welche Annoskephala beißt, einige Sugel hoch und abschiffig neben einander; diese beherrschten die Ebene, und beshalb suchte Jeber sie zuerst zu gewinnen. Pelopidas machte mit seiner Reiterei einen Ungriff auf die feindliche, welche geworfen ward und sich in der Ebene zer= streute; indessen aber erschien Alexander mit feinem Fugvolke auf biefen Soben und bas Theffalische Fugvolt machte zu spat einen Versuch, sie zu fturmen; er mislang. Da rief Pelopidas feine Reiter von der Verfolgung zurud, und fette auf ben Feind an, da wo er Front bot. Selbst flugs ben Schild zur Sand, flurzte er sich voran in bas Gefecht um die Hugel, begeisterte die Thessalier zu neuem Muthe, und Aufvolk und Reiterei-fturmten noch zwei bis breimal vergebens, da wich Alexander von den Sohen und jog fich Schritt fur Schritt zurud. Pelopidas gewann die hohe und feste Position, von welcher herab er das zwar noch nicht fliehende, aber doch in Unordnung gebrachte Beer bes Feindes überschauete und feinen verhaften Bea: ner mit den Augen suchte. Endlich sah er ihn auf dem rechten Fligel Die Goldner sammeln und ermuthigen, und rannte, von der Phantasie hingeriffen, gleich den Beroen der Mythe, die gemeinen Saufen weit hinter sich, den Tyrannen an mit lauter Berausfoderung zum 3weikampfe. Doch der verfroch sich binter Schützende Bellebarden, Die ber fturmifche Belb gurudwarf und einen haufen von Leis chen um sich thurmte, bis ihn die Trabanten mit ihren langen Speeren durch die Ruftung überall wund fachen. Da eilten bie Theffalier voll angftlicher Beforgnif von den Sugeln zu Silfe, fanden ihn jedoch bereits gefallen. Die thebanischen Reiter vollendeten die Riederlage der Feinde, beren mehr als 3000 die Bablftatt mit ihren Lei: chen bedten. . Doch ber Bater und Retter war nicht mehr! (Plut. Pel. 33.) Die Scharen überboten einander in ber Trauer um ihn; fein Thebaner schnallte trot ber Urbeit . bes Tages den Panger ab, Reiner zaumte fein Pferd ab, Reiner verband feine Wunden. Schweiß triefend unter bem Barnifch fcbichtete man bie Beute ber Schlacht um ben Leichnam bes Belben, ichor die Mahnen bes Streitroffes, Schor fich fein eigenes Saar. Mus ben Stadten erschienen Die Behorben, Junglinge, Knaben und Priefter, gum Ch: renempfang der Leiche, Erophaen und Kranze und volle goldene Ruftungen auf die Bahre legend, und ersuchten Die Thebaner, ihnen die Bestattung zu überlassen, die ih=

nen gewährt ward. (Plut. Pel. 1. c.) - Theben vollen bete bas angefangene Werk bes Velopibas baburch, ba es sogleich 7000 Mann Kukvolk und 700 Reiter unte Malkites und Diogeiton nach Theffalien fandte, welch ben geschwächten Tyrannen zwangen, ben Theffaliern bi Stadte herauszugeben, Magnesia, Phthiotis und die Uchae von den Besatungen zu befreien, und mit einem forper lichen Gide ben Thebanern überallhin Beeresfolge zu fchwo ren. — Bald barauf, im S. 359, fand biefer ausgezeich nete, aber furchtbare Despot, ber Menschen lebendig be graben, Andere in Eber = und Barenhaute genaht m Jagdhunden zu Tode beten laffen (Plut. Pel. 29), fe nen eigenen Tod durch feine Gattin Thebe und beren Bri der. Die Wohnung des Tyrannen war Nachts von We chen umringt; ein Kettenhund, Jedem furchtbar außer bi Thebe, ihren Brudern Tifiphonus, Potholaus, Lykophroi und feinem Barter, der ihn futterte, lag por bem Schlat gemach im obern Goller. Um Tage vor ber That bie die Frau ihre Bruder schon nahe bei in einer Kamme verborgen, ging bann ihrer Gewohnheit nach zu bem icho schlafenden Gatten hinein, kam aber bald wieder herat und befahl dem Barter, den Sund fortzuschaffen, den ber herr wolle die Nacht in Rube schlafen. Darauf b legte sie felbst die Treppe mit Wolle, führte die schwe gerüsteten Brüder hinauf und stellte sie vor die Thu ging hinein, nahm das zu seinen Haupten hangende Schwe herab und zeigte es zum Beweife, daß er fest ichlaf Als die Junglinge schauderten und zagten, brobte sie, bi Alexander zu ihrem Verderben wecken zu wollen; da fol ten sie ihr, die voranleuchtete, und stellten sich um d Bett; Einer faßte ihn bei den Rugen, der Undere bi den Kopf an den Haaren zurud, und der Dritte gab ih den Todeksftreich. (Plut. Pel. 35.) Theffalien ward je ber Schauplat noch größeren Glends.

Seit dem Abfalle der Achaier und Elier hatten fi die Verhaltnisse im Peloponnes ungunftig für Theben g staltet. Da entstanden auch unter den Arkadern Spa tungen, aus welchen eine Theben feindliche Partei be vorging. Nachdem namlich die Arkaber in Gemeinscha mit den Pifdern die olympischen Spiele geordnet, man fie herren des Tempels und ber Schape in bemfelbe Als ihre Archonten aber die Tempelgelder angriffen ut bavon ihre Soldlinge, die Epariten, unterhielten, faste die Mantineer, obaleich auch sie Weihgeschenke genomme haben follen (Diod. XV, 82), in ihrer Versammlung be Beschluß, sich dieser Magregel zu widersetzen, und san! ten den auf sie zur Bezahlung ihrer Epariten gefallen Untheil an die Urchonten zuruck. (Xen. VII, 4, 33 Das erklarten die Archonten fur eine bem Rugen di Bundes zuwiderlaufende strafbare Handlungsweise, fi derten die Vorsteher der Mantineer zur Verantwortun vor das Gericht der Murioi, und sandten nach gesprocht nem Urtheile, als jene nicht erschienen, Epariten ab, fi zu holen, welchen die Mantineer aber die Thore verschlo sen. Bald trat sogar bie Mehrzahl der Zehntausend bi Unsicht der Mantineer bei; weil aber diejenigen Archonter die den Tempelschatz angegriffen hatten, fur ihr Lebe fürchteten, wenn sie Rechenschaft ablegen mußten, ur

beshalb die Fortsekung bes Krieges wunschten, so wandten fie fich nach Theben mit ber Borftellung, die Urkaber feien im Begriffe, sich wieder auf spartanische Seite gu folagen, und Theben mochte, um bies zu verhindern, mit ben Waffen einschreiten. Diesen Wunsch theilten auch bie Tegeaten. (Diod. XV, 82.) Die Landesgemeinde ber Urkaber schickte auf die Nachricht, daß Theben rufte, Ge= fandte borthin mit ber Bitte, Die Ruftung einzustellen, benn es fei gar keine Urfache zum Kriege vorhanden; auch schloffen Urkaber und Gleer eilends einen Bergleich, um den Thebanern jeden Vorwand zur Ginmischung in ihre Ungelegenheiten zu benehmen. Wie erwunscht biefen jedoch die Gelegenheit war, das Unsehen ihrer Baffen im Peloponnes wieder geltend zu machen, bezeugt das Benehmen des thebanischen Harmosten, welcher mit 300 Hopli= ten als Besatzung in Tegea stand. Als hier ber Friede geschlossen, beschworen und durch eine Mahlzeit, Trant= opfer und Festgesange gefeiert ward, ließ jener Harmost, obaleich er felbst mitgeschworen, im Einverstandniß mit ben Bootiern, der Mehrzahl ber Tegeaten, den tempel= rauberischen Beamten und ben Gleichgefinnten unter ben betheiligten Epariten die Thore der Stadt schließen, und Die Vornehmsten ber aus allen Urkadischen Stadten hier unter Belten Versammelten ergreifen, sodaß bas Stadtgesfängniß und bas Gemeinbehaus bie Jahl ber Gefangenen faum faßte. Da aber Biele, und besonders Mantineer, über die Mauer und aus den Thoren entkommen waren und sich nach Hause geflüchtet hatten, so schickten die Mantineer, welche von der friedliebenden Partei waren, ben folgenden Tag fogleich Boten in die andern Arkadi= ichen Stadte umber, mit ber Auffoderung, unter Waffen u treten und auf ihrer Hut zu sein, sowie auch nach Te= hea mit dem Verlangen der Herausgabe ihrer Mitburger, und der bestimmten Foberung, daß kein Urkader gefangen nehalten, ober vor rechtlicher Entscheidung hingerichtet wer= ben sollte. Die Stadt Mantinea, so lautete die Erklarung, verburge fich, alle Ungeflagten vor die Landesge= meinde der Arkader zu stellen. Diese Entschlossenheit setzte ben Thebaner in folche Verlegenheit, daß er alle Gefange= nen in Freiheit setzte und sich vor öffentlicher Versammlung mit einer Luge entschuldigte, die Niemand glaubte. Sie borten dies an und ließen ihn gehen, schickten aber Ge= fandte nach Theben, die ihn auf den Tod anklagen muß= Hier soll sich der als Bootarch mit der Rustung um beschlossenen Peloponnesischen Feldzuge beauftragte Epaminondas feiner angenommen und ben Gefandten ge= intwortet haben, ber Mann habe weit vernunftiger ge= handelt, wie er die Leute gefangen setzte, als wie er sie los ließ. Er warf ihnen als Verrath vor, daß sie The= ben aufgefodert, mit den Waffen einzuschreiten, und nun ohne sein Wissen Frieden machten, und kundigte ihnen an, daß er nachstens mit einem Beere in Urkadien erscheinen und ben Freunden der Thebaner helfen werde. (Xen. VII, 4.)

Diese Untwort bestärkte die Mantineer und ihre Verbundeten in der Furcht vor Thebens Waffen, und in dem Entschlusse, sich zu vertheidigen. Der Gedanke, den Pe= loponnes vor der angedrohten Unterjochung zu schützen, vereinte jest die sonst so eifersuchtigen Staaten zu gemein-

famer Abwehr. Mantinea, langst mit Athen befreun= bet und voll Vertrauen auf beffen Beiftand (Diod. XV. 5), dem es feine Wiederberftellung verdankte (Xen. VI. 2, 3-5), war die Baterstadt bes Lykomedes, bes Schopfers des Arkadischen Bundes, und stand jest Tegea ge= genüber an der Spite der patriotischen Partei des Pelo= ponnes. Von diefer Stadt gingen im Namen ber an= bern, wie auch der Eleer und Argiver jest Gesandte nach Uthen, die um Silfe baten. Chenfo fragten Abgeordnete ber Epariten in Lakedamon an, ob es nicht zu gemeinsa= mem Widerstande bereit fei, wenn eine fremde Macht zur Unterjochung des Peloponnes heranzoge, und so kam benn ein Bundnif zwischen iener Arkadischen Partei. ben Uthenern, Lakebamoniern, Uchaiern und Eleern zu Stande. In Betreff des Oberbefehls murde durch die Bundesverhandlungen festgesett, daß jedes Bunbesalied denselben in seinem Lande führen solle. Uthen und

Sparta rufteten fofort Bilfsbeere.

Wahrend dies geschah, ruckte Epaminondas im Fruh= linge bes 3. 362 por Chr. mit allen Bootiern, Gu= boern, und vielen Thessaliern aus, sowol von Alexan= ber als auch von bessen Gegnern, die sich fammtlich in ber thebanischen Symmachie befanden. Die Phoceer verweigerten die Beeresfolge unter bem Vorwande, wol zur Bertheidigung Thebens, nicht aber zu einem Angriffskriege besselben verbunden zu sein. Im Peloponnes waren Ur= gos, Messen, Tegea, Megalopolis, Usea, Palan= tium und einige kleinere Arkadische Stadte den Thebanern verbundet, welche durch ihre Lage dazu gezwungen waren. (Xen. VII, 5, 1—3. Diod. XV, 82.) Spaminondas ging diesmal ungehindert über das Oneion in den Peloponnes und verweilte zuerst in Nemea, um hier die Athener auf ihrem Durchzuge vor der Vereinigung mit ihren Bundesgenoffen zu vernichten, wodurch das Vertrauen der thebanischen Verbundeten sehr gehoben werden mußte; ba horte er aber, daß sie ben Plan aufgegeben hatten, ben Bug zu Lande zu machen und fich rufteten, zur Gee über Lakedamon nach Arkadien zu gehen, und setzte seinen Beereszug bis Tegea fort, wahrend fich feine Feinde bei Mantinea zusammengezogen hatten. Daß er sein Lager innerhalb der Mauern von Tegea aufschlug, war der Bor= sicht gemäß, benn hier war er gesicherter als außerhalb, und konnte von den Feinden unbemerkt seine Unterneh= mungen im Berborgenen vorbereiten, bagegen aber bie außerhalb gelagerten Feinde ruhig beobachten. Much ge= wahrte ihm die Stadt mehr Mittel bes Unterhaltes, als ein von Feinden umschwarmtes Lager in der offenen Landschaft, benn er hatte ben Plan, sich, ungeachtet sei= ner Überlegenheit, bier zu halten, bis seine Gegner Fehler machten, und war nicht gesonnen, sie in vortheilhaften Stellungen anzugreifen. Die Zeit verstrich indeffen, ohne daß sich mehr Stadte mit den Thebanern vereinigt hatten; ihre Feinde verschanzten sich bei Mantinea; und riefen den Agesisaus mit den Lakedamoniern herbei, der schon bis Pellana in Lakonika, oder gar bis Mantinea (Polyb. 1X, 8) vorgeruckt war. Da hielt Epaminondas es für ge= rathen, eine Unternehmung zu wagen; ließ seine Leute eine Mahlzeit halten, befahl ben Aufbruch und führte bas

15 000 Mann ftarke (Justin. VI, 7) Beer mit anbres chenter Nacht (Diodor, XV, 82) gegen bas von Bertheis bigern entblogte Sparta. Er hatte, um ben Feind zu tanichen, ibm vorber eine Schlacht angeboten, die berfelbe aber nicht annahm, weil die Athenischen Truppen noch nicht eingetroffen waren (Plut. Glor. Ath. 2), und Sparta mare ohne Zweifel wie ein leeres Mest (Nen. 1. c.) von ibm eingenommen worden, wenn nicht Agefilaus durch ei= nen Rreter (Xen. VII. 5. 10) ober Thespier (Plut, Ages. 34. Cfr. Polub. IX. 8. Polyaen. II, 3, 10. Diod. 1. c.) Nachricht erhalten und wenigstens mit einem Theile feines Beeres fur; vor ibm in Sparta eingetroffen ware. Seine Truppen waren nur gering an Babt, benn bie Reiterei nebst ben Miethtruppen und brei von den gebn Ub= theilungen des Fußvolks waren nach Arkatien abgegangen; boch besetzte er bie Wachtposten. Epaminonbas brang nicht auf einem folden Punkte in die Stadt ein, wo er auf einem freien Plate hatte kampfen, ober aus ben Saufern hatte beschoffen werben tonnen, ober wo feine Überzahl ihm nicht zugleich ein Übergewicht über die Min= bergahl gegeben hatte, sondern besetzte eine Begend, wo er im Bortheile zu fein glaubte, und zog von einer Un= bobe berunter, gegen ben Archidamus, welcher ihm mit nicht einmal 100 Mann ben Sugel berauf entgegen fam. Die Thebauer mußten ungeachtet ihrer gunftigen Stellung ber verzweifelten Tapferkeit der Spartaner weichen; ihre Borberften fielen, aber bie Sieger brangen im Berfolgen zu weit vor und erlitten ebenfalls einen Berluft an Tod= Doch errichtete Archidamus auf dem Rampfplate ein Siegeszeichen, und lieferte Die Todten nach geschloffe= nem Stillstande aus. Der fast 80jabrige Ugefilaus felbst batte sich in den Kampf gestürzt (Plut. Ages. 34), und ber Jungling Isadas warf sich hier abermals blos mit Lange und Degen bemaffnet mit Aufopferungsluft auf Die Thebaner, und fturgte Alles ju Boden, mas fich ihm wis berfette. Die Ephoren beehrten ihn mit einer Burger= frone für feine Tapferkeit, verurtheilten ihn aber zugleich au einer Gelbstrafe, weil er ohne Barnisch und Schild ge= fochten hatte. (Plut. Ages. 34. Aelian. Var. List. VI, 3.) Da bie liberrumpelung mislungen war, fo fette Epa= minondas ben Sturm auf die durch ihre Lage begunftigte (Polyb. V, 22), durch Greise und Kinder von den Daschern vertheibigte (Diod. XV, 83. Xen. VII, 5, 11), im Junern ber Strafen verrammelte (Diod. 1. c.) Stadt nicht weiter fort, sondern zog sich, nachdem er bis zur Moora vorgedrungen (Polyb. IX; 8), noch vor der Un= funft ber übrigen Spartaner mit ben Arkabern, ihren Berbundeten, im Bewußtsein eine große That (Diod. XV, 84. Plut. De glor. Ath. 2. Front. III, 11, 5) ges than zu haben, nach Tegea zurud. Sier ließ er fein schwe= res Fugvolf ausruhen, fandte aber die Reiterei mit ber Ermahnung, in der Unstrengung auszuhalten, sogleich wei= ter gegen Mantinea, wo er wegen ber Ernte jest alles Wieh und alle Ginwohner außerhalb ter Mauern vermu: thete. In Mantinea mar an demfelben Tage, faum eine Stunde vorher, auch bie Uthenische Reiterei eingetroffen, welche fruh von Eleusis aufgebrochen, auf bem Isthmus Mahlzeit gehalten, bann ihren Beg über Kleona genom= men hatte, und in der Stadt bei den Burgern einquaritirt lag. Diefe, obgleich weder Pferde noch Leute Beit gehabt, Nahrung zu sich zu nehmen, ward, trot eines bei Korinth entweder durch Thebaner ober Urgiver erlittenen Berluftes, burch die Bitten ber Ginwohner bewogen, fogleich wieder aufzusigen, und hatte bas Glud, alles Dieb. Die Arbeiter, Kinder und Greife edler Kamilien aus ben Banden der freilich an Bahl überlegenen, trefflichen, aber burch Rriegsarbeit und Gewaltmariche erschöpften theba: nischen und Theffalischen Cavalerie zu befreien. (Xen. VII, 5, 15 - 18.) Es wird ergablt, daß ber erfte Bug bei thebanischen Reiter, gegen Mittag vor Mantinea ange: langt, schon den Poseidontempel, sieben Stadien vor dem Thore, erreicht hatte, als ploglich die Uthener, 6000 Mann ftark, unter bem Strategen Begefilaus (Ephor. XXV, bei Diogen. Laert. Vit. Xen. p. 124. Steph. Xen. Vect. III, 7) ober Hegelochus (Diod. XV, 84) auf ben gegen: überliegenden Sugeln erschienen und die Stadt befesten. Der Hipparch, welcher bas Reitergefecht mit den Theba: nern bestand, mar Rephisodorus (Ephor. Ibid. Paus. VIII. 9. 5); er schloß einen Bergleich, und die Leichname ber Gebliebenen wurden gegenseitig ausgeliefert.

Epaminondas' Bootarchat war in wenigen Tagen wie der abgelaufen, darum beschloß er, eine ohnehin durch bie Umstande gebotene Schlacht zu liefern. Er konnte fein Berbundeten nicht verlaffen, ohne etwas für sie gethan gi haben, wenn er nicht Thebens Hegemonie und die eigen Ehre aufs Spiel fegen wollte. (Xen. Hell. VII, 5, 18. Und er durfte einen Rampf nicht scheuen, denn er hatt fein Beer fo gebildet, daß es fich durch keine Unftrengung weder bei Tage noch bei Nacht ermuden ließ, daß es fein Gefahr vermied, und auch bei Mangel an guter Berpfle gung stets willig gehorchte. Als er ben Kriegern Befeh ertheilt, fich zur Schlacht zu ruften, putten die Reite ibre Belme blank und die schwerbewaffneten Urkabischer Reulentrager malten eine Reule auf ihre Schilbe, um al Thebaner zu erscheinen (Xen. VII, 5, 20. Eckhel. Doctr num. II. p. 203); Alle schärften ihre Langen und Schwer ter, und machten ihre Schilde glanzend. Go geruftet bief er sie ausbrechen, und stellte sie in die gewöhnliche Dro nung, führte das Beer bann aber nicht auf bem furzefter Wege, sondern vielmehr nach den westlichen Bergen von Tegea, ber Stadt gegenüber, um die Feinde glauben gu machen, er beabsichtige an diesem Tage noch kein Treffen. Um Fuße des Gebirges angekommen, entwickelte er auf bemfelben feine Schlachtordnung, um sie dem Feinde gu zeigen, und schien sich sobann hier tagern zu wollen, im bem die Soldaten die Waffen zusammenstellten, wodurd seine Gegner wirklich getäuscht wurden und die Unordnun gen zur Schlacht aufgaben. (Xen. l. c. §. 22.) Dat Ersteigen bieser Soben hatte er ben Augen bes Feindet badurch entzogen, daß er dem Sipparchen Befehl gab, mit 1600 Reitern vor dem Beere einen folchen Staub gu machen, daß dieses baburch verhullt ward. (Polyaen. Il 3, 14.) Darauf ließ er die bisher nach dem Fligel 31 bewegten Maffen burch eine Schwenfung Front machen um fo den Reil zu verstärken (Xen. l. c.), dann die Baf fen aufnehmen und vorruden. Das machte ben getaufch

ten Keind bestürzt; Reiner blieb rubig; Ginige liefen auf ihren Posten, Undere stellten sich in Reihe und Glied, Undere zaumten die Pferbe, Undere legten die Panger an. Das heer ber Thebaner foll 30,000 Mann zu Kuß und 3000 zu Roß, das der Spartaner 20,000 zu Fuß und 2000 ju Roß ftart gewesen sein. Beide Theile rufteten sich zu ber Entscheidungsschlacht, und stellten sich in Ord= nung, mahrend bie Geber auf beiben Geiten Dpfer fchlach= teten und ben Sieg verkundigten. (Diodor. XV, 85.) Ungefahr 30 Stadien fublich von Mautinea lag ber Gi= denhain Pelagos, an der nach Tegea führenden Scer-ftrage, wo fich die den rechten Flugel ber spartauischen Schlachtordnung bilbenden Mantineer mit den übrigen Ur= kadern und den Lakedamoniern aufstellten, denen gur Seite die Elier, die Uchaer und die andern schwächern Truppen standen bis zum linken Klugel, den die Athener einnah= men. Die Thebaner stellten sich auf ihren linken Flugel; ihnen zur Seite standen die Arkader; auf den rechten Flu= gel schickten sie die Argiver; ber übrige Saufe machte bas Mitteltreffen aus, namlich bie Gubber, Lokrer, Sichonier, Meffenier, Malier, Unianen, Theffalier und die andern Bundesgenoffen. Die Reiterei war bei beiden Theilen auf die zwei Flügel vertheilt, und begann den Streit, nach: dem die Trompeten das Zeichen zum Ungriffe gegeben, mit lautem Schlachtgeschrei. Babrend mit Wetteifer gefochten ward, gerieth die Reiterei der Uthener, welche die der The= baner angriff, in Nachtheil, nicht weil sie an Tuchtigkeit der Pferde, oder an Tapferkeit der Mannschaft, oder an Erfahrung im Reiterdienst ihr nachgestanden, fondern weil fie der großern Bahl, der leichtern Bewaffnung und funft= gerechtern Schlachtordnung nicht gewachsen war. thebanische Reiterei zählte nämlich dreimal soviel Speers schützen und Schleuderer aus Theffalien, welche von Jugend auf in solchen Baffen trefflich geubt maren; ihnen wich die Athenische Reiterei, die nur wenige Speerschützen hatte; jedoch zog sie sich in der Richtung außerhalb der beiben Flügel und zwar in so guter Dronung zuruck, daß sie noch eine Solonerschar Guboischen Fugvolkes aufreiben konnte, welche zur Besetzung der Unboben abgeschickt war. Huch ward sie von der thebanischen Cavalerie auf ihrem Ruckzuge nicht versolgt, sondern diese sprengte auf die ge= genüberstehende Schlachtreihe an und suchte das Kufvolk zu überflügeln. Da auch dieses geworfen ward, eilte ihm ber die Reserve befehligende Sipparch der Elier zu Hilfe herbei und machte viele Bootier nieder. Auf dem andern Flügel blieb bas Reitertreffen eine Zeit lang unentschie= den, bis auch hier die Mantineer durch die überzahl und Tapferkeit der Bootischen und Thessalischen Reiter auf ihr Fugvolf guruckgeworfen murden. (Diodor. XV, 85.) Biel: leicht gereichte es ber Bootischen und Theffalischen Reite= rei zum Nugen, daß Epaminondas sie mit Fußsoldaten untermischte, mahrend die feindlichen Reiter wie eine Pha= lanr von Hopliten ohne Beilaufer aufgestellt waren. (Xen. VII, 5, 23.)

Nach diesem Ausgange bes Gefechtes ber Reiterei beider Beere begann Epaminondas den großen Kampf des Fugvolks. Er führte dasselbe wieder wie bei Leuktra in einer schrägen Ordnung wie ein Kriegsschiff mit ber

Spike gegen ben rechten Klugel bes Keindes, mo bie Arkaber und Lakedamonier standen, die fich nachber um die Ehre stritten, ihn getobtet zu haben. (Xen. 1. c.) Der Rampf begann mit Langen, und ward, da biefe zerbra= chen, mit den Schwertern fortgesett; lange und bartnackig mard er geführt, ohne Entscheidung. Da glaubte Epaminondas nur burch perfonliche Aufopferung ben Sieg an fich reißen zu konnen, fammelte fchnell bie Tapferften um fich, und brang in festgeschlossener Reihe mitten in Die Keinde ein. Un der Spige dieses gewaltigen Schlacht= feils schleuberte er ben ersten Speer auf den Unsibrer ber Lakedamonier, warf Alles um sich ber nieder und burch: brach die Schlachtreihe bes Feindes, der fich in allgemeine Klucht ergoß. Die Sieger setten ihnen nach und bedeckten bas Feld mit ben Leichen ber Erschlagenen. (Diod.

XV, 86.)

Da maate fich ber Beld im Gifer ber Berfolgung zu weit voraus, und kaum bemerkten bies die Lakedamos nier, so rannten sie alle gegen ihn an. Eine Menge von Geschoffen flog auf ihn zu, aber theils wich er ihnen aus, theils prallten fie ab; einige jog er aus feinem Korper und vertheidigte fich damit gegen feine Ungreifer; da em= pfing er eine todtliche Wunde in die Bruft; die Lanze brach ab und das Gifen blieb in dem Korper guruck. Gogleich fiel er entkräftet nieder. Um den Gefallenen erhob fich ein wuthender Streit, in welchem die Bootier mit überlegener Korperstarfe ben Sieg über bie Lakedamonier bavontrugen, und sie eine kleine Strecke versolgten, wor= auf sie wieder umkehrten, um die Todten in ihre Gewalt zu bekommen. Die Trompeten bliefen zum Ruckzuge, Die Scharen zogen fich zurud, aber beibe Beere ichrieben fich ben Sieg zu und errichteten ein Siegeszeichen. Doch fandten Die Lakedamonier zuerst Berolde megen Bestattung ber Todten ab, und beide Theile begruben die ihrigen. Die Schlacht siel den 12. Juni (Stirrophorion) im J. 362 vor Ehr. Geb. vor. (Disnis, übersesung des Poslybius I. S. 138. Folard, Traité de la colonne. Cap. 10.) Nach beiliegendem Schlachtplane war die Stels lung ber Truppen nach einander folgende (Professor Ludm. Bander in Rateburg):

1) heer der Spartaner und ihrer Bundesgenoffen. 2) Lakedamonische, 3) Uthenische Reiterei. 4) Reservecorps

von eleischer Reiterei.

I. Mantineer und Arkader; II. Lakedamonier; III. Eleer und Achaer; IV. Athener. 5) Erste Stellung ber Thebaner, die Reiterei auf beiden Flügeln mit leichtem Fugvolke vermischt. 6) Ungriffscolonne der Thebaner, welcher die übrige Phalanx burch eine Viertelschwenkung in 7 und 8 nachruckt: Die Colonne 6 bricht in die feindli= chen Corps I und II und wirft sie in 9, wahrend die spartanische Reiterei 2 von der thebanischen besiegt und in die Flucht gejagt wird. Die Reiterei des rechten Flu-gels der Thebaner dringt bis 10 vor, und bringt die Uthenische 3 zum Weichen in 11, faßt auch sogleich bas Uthenische Fugvolt IV in die Flanke und in ben Rucken, wird aber von der eleischen Reservereiterei 4 und 13 eben= falls in die Flanke genommen und in ihre erste Stellung 14 gurudgetrieben; 15 Gubbisches Rufvoll.

Den großen Cyaminondas getobtet zu baben mar eine Stre, um welche fich die Bolfer und Gingelne ftrit= Ein Mantineer ober Spartaner Machairion follte Die That gethan haben (Paus, VIII, 11. 4); nach einer andern Nachricht bieß ber Lakedamonier Antikrates (Dioscarides ap. Plut, Ages. 35), ward aber Machairion genannt, und seine Nachkommen die Machairiones genossen noch im zweiten Sahrhundert nach Chr. Geb. Steuerfreibeit. (Plut. 1. c. Paus. 1. c. Diod. XV, 87. Nep. 9.) Die Uthener und Bootier schrieben die That dem Gryllos, Renophon's Sohne, zu (Paus. IX, 15. Diog. Laert. p. 124. Plut. Amator. V. p. 492); felbst ein Umphissenser Euonamos wollte ben Epaminondas getob= tet haben.

Der große Gefallene ward noch lebend ins Lager ge= bracht: die herbeieilenden Arzte erklarten aber, der Tod muffe nothwendig erfolgen, sobald bas Gifen aus ber Wunde gezogen werde. Epaminondas behielt die Hand auf der Bunde, sah unverwandten Blicks in das Schlacht= getummel, weshalb die Stelle nachher σχοπή genannt ward (Paus. VIII, 11), rief seinen Waffentrager und fragte ihn, "ob er ben Schild gerettet habe," und als ihm ber vor Augen gelegt ward, "Wer gefiegt habe." Auf die Untwort bes Schildtragers, die Bootier hatten gesiegt, erwiederte er: "Go ift es Beit zu fterben!" und hieß ihn das Eisen berausziehen. Noch horte er, daß Jol= lidas und Diophantos gefallen seien, und rieth feinen Mitburgern Frieden zu schließen (Plut. Apophth. Ep. 24), weil sie keinen Feldherrn mehr hatten. Der Blutstrom machte seinem Leben bald ein Ende; er gab seinen Geist ohne allen Kampf auf. (Diod. XV, 87.) Er ward von Staats wegen an der Stelle bestattet, wo das Treffen seinen Unfang genommen hatte. (Plut. Fab. Max. 27.) — Seine Statue stand noch nach mehren Sahrhunberten in Theben (Paus. 1. c.), mit einer Inschrift, bie den Ruhm bes Helben feierte, und sein Bildniß von Ariftolaos war gerühmt. (Plin. Hist. nat. XXXV, 40, 31.) Eine Saule mit Bootischer Inschrift stand auf seinem Grabe. Der Raiser Habrian errichtete an beren Stelle eine neue, mit einer von ihm felbst gedichteten Grab= (Dr. Heinrich Francke in Wismar.) schrift.

EPANA, ist eine Berbindung zweier griechischen Prapositionen, welche, wie die teutschen aufer und auser, nur in zusammengesetten Wortern vorkommt, aber biefen auch eine pragnante Bebeutung mittheilt, wie wenn ber Teutsche eine Erwählung mit Auswahl Aus= ermablung nennt. Gleichwie Er Jeois nur ein Sineinfegen, enlergig nur ein Bingufegen, enerdeois aber gu= gleich eine Zugabe beim Hineinsetzen andeutet, weshalb Die grammatische Figur ber Epenthefis ober Paren= thefis nach Charifius (ed. Putsch. p. 248) und Do= natus (ed. Putsch. p. 1772), welche in ber Bugabe eis nes Buchstaben ober einer Sylbe in der Mitte eines Wor= tes, wie meint = ober meinetwegen für meinwe = gen, besteht, nach Diomedes (ed. Putsch. p. 436) von Einigen auch aleovasuos genannt wurde: so ist die έπανορθωσις keine einfache correctio, wie diese rhetorische Figur, welche Borhergesagtes verbessert, beim Auct. ad

Herennium IV, 26 und auderwarts genannt wird; son bern brudt zugleich ein Sinterherverbeffern aus, weshall sie auch μετάνοια ober poenitentia dicti bei Quint. (IX 2, 68) hieß: quum corrigimus nosmet ipsos, quas reprehendentes, nach Cicero (Orat. 39) 3. B. qui scriptores Graecos latine verterunt, verius dicam. perverterunt. Go feben bie griechischen Rhetorifer bie έπιδιόρθωσις ber προδιόρθωσις ober προθεραπεία, praemunitio (Borbauen ober Bevorworten), bei Giceri (De Orat. III, 53) entgegen, worauf auch Cicero (l. 1. beutet, wenn er saat: Correctio vel ante vel postquan dixeris, wiewol Ernesti irrte, wenn er glaubte, baß Ci cero (De Orat, III, 54) eine aliam correctionem be praecedenti correctioni bei Uguila Rom. (Antig. rhet lat. ed. Capperonner. p. 16) entgegenstelle. Besonder bilbeten aber die griechischen Rhetoriker mit den Prapo sitionen ent, ara und enara allerlei Benennungen sol cher Wort = und Redesiguren, durch welche irgend etwa wiederholt wird. Beil aber hierin mancherlei Berwechse lungen stattsinden, so wollen wir hier alle Kiguren, welch fich auf eine Wiederholung beziehen, zu deren befferer Un

10 1

10

8

terscheidung zusammenstellen.

Wie sich die Figuren überhaupt, sofern sie sich ent weder auf die Bilbung ber Worter ober Gate ober Ge banken beziehen, in grammatische, rhetorische und logisch theilen; so haben wir auch die Wiederholung einzelne Buchstaben und Sylben in den Wörtern von der Wie berholung einzelner Worter und Sabe in ber Rebe 31 unterscheiden. Man hat zwar die Benennungen ava στροφή oder έπαναστροφή bei Tiber. περί σχημ. 25 un Hermog. περί έδ. I, 12, worunter man das Unheben eines zweiten Gliebes mit bem Schlusse bes vorhergeben ben versteht, und umgekehrt, wie in dem Beisviele, wel ches Quintilian (IX, 3, 40) aus Cicero anführt: Vestrun jam hic factum deprehenditur, Patres conscripti non meum; ac pulcherrimum quidem factum, ve rum, ut dixi, non meum, sed vestrum; auch auf bioß Sylbenwiederholungen, z. B. Er & a Gaaver, πρόθοο Gods, wie auf ungewöhnliche Wortstellungen, z. B Thiogi noo, und Gebankenveranderungen, z. B .: "Den Cato wurde nicht die Pratur, sondern der Pratur Cate versagt," übertragen; aber gewöhnlich haben boch bie gram: matischen Figuren andere Benennungen, als die verwand: ten rhetorischen, wie überhaupt in dergleichen Namen viele Willfur herrscht. So heißt der Schluß mehrer Sate mit einerlei Worte Epiphora, ein gleicher Unfang aber Anaphora, wie in ben Bersen Dvid's (Met. I, 594 sq.):

Praeside tuta Deo nemorum secreta subibis: Nec de plebe Dco, sed qui coelestia magna Sceptra manu teneo; sed qui vaga fulmina mitto.

Unter Epanaphora könnte man daher diejenige Redesigur verstehen, welche mehre Sate mit gleichen Worten anhebt und schließt, wie bei Juvenal. XIV, 139: Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit; both wird Epanaphora gewöhnlich nur für Anaphora gebraucht, wie bei Julius Rufinianus, welcher funf Beispiele derselben aus Birgil (Ecl. X, 42 sq. G. I, 289 sq. II, 323 sq. A. III, 539 sq. IV, 369 sq.) anführt: und wenn ebenderselbe zwischen der Anadiplosis und Epanadiplosis also unterscheidet, daß jene Benennung eine unmittelbare Wiederholung desselben Wortes bezeichne, wie Vale, vale (Virg. Ecl. III, 79), Corydon, Corydon (Ecl. II, 69), Me, me (Aen. IX, 427), diese aber eine Wiederholung desselben Wortes am Unsange und Ende eines Gedankens oder Verses, wie Virg. A. XI, 358. III, 435; so wird von Charisius (ed. Putsch. p. 250) jene Redessur 'Enlzevziz, diese 'Enavádnyuz, dagegen die unmittelbare Wiederholung desselben Wortes am Ende des einen und zu Unsange des andern Verses, wie Astur, Astur (Virg. A. X, 180 sq.), Gallo, Gallo (Ecl. X, 72 sq.), Orpheus, Orpheus (Ecl. VIII, 55 sq.), 'Avadindwoiz genannt, statt daß Uquila Nomanus (ed. Capperonn. p. 24) in den Versen des Testentius (Phorm. II, 3, 5 sq.):

Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho?; Hanc Demipho negat esse cognatam? — Negat,

wischen einer Palillogia (Wiederholung), Epanalepsis (Wiederausnahme) und Anadiplosis (Verdoppelung) ahnzliche Unterschiede ausstellt, welche dem Alexander (περίσχημ. II, 2) auf eins hinauslausen. Der Scholiast zu des Aristophanes Wolfen (v. 266) nennt sogar die unsmittelbare Wiederholung einer Negation, dergleichen Hoener besonders in den Ausdrücken οὐδὲ μὲν οὖδὲ, οὖδὲ γὰρονδε, οὖ μὰν οὐδὲ str οὐδὶ ἡβαιόν, οὐδὲ τυτθόν, οὐδὲ αίνυνθα und dergl. liebt, eine Επαναδίπλωσις, statt daß phobammon IV. (Rhet. gr. ed. Walz. Vol. VIII. p. 516) in dem Beispiele βαρὸς, βαρὸς σύνοικος eine Epizeuxis anersennt, die ihm freisich eine Art der Anadiplosis ist.

Phobammon ordnet unter den Figuren xarà nleoνασμόν der Ταυτολογία das Πολύπτωτον und die Κλίμαξ und 'Αντίδοσις bei; der 'Αναδίπλωσις die 'Αντιστοοτή und Ἐπίζευξις; ber Παρονομασία die Πλοκή; der Αναφορά die Επαναφορά und Επιβολή u. s. w. Die Tavrología ober ejusdem verbi aut sermonis iteratio ist nach Quint. (VIII, 3, 51) ein Kehler, in welchen Sicero oft verfiel, der aber als Enavalytic zu einer Redefigur wird, und nur hochst unangenehm fur das Dhr st, wenn er in eine Oμοιολογία ausartet. Zum Moνίπτωτον zahlt Quint. (IX, 3, 36) nicht nur die Wie= berholung besselben Gedankens in verschiedenen Casus, son= bern auch grammatischen Geschlechtern und dergl., wie bei Birgil (Ecl. I, 39 sq.): Ipsae te, Tityre, pinus, Ipsi te fontes, ipsa haec arbusta, vocabant; conf. Ecl. V, 62 sq.:

> Ipsi laetitia voces ad sidera jactant Intonsi montes; ipsae jam carmina rupes, Ipsa sonant arbusta; deus, deus ille, Menalca.

So Cicero (pro Archia 6): Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas. Noch gefünstetter ist die Κλίμας oder Gradatio (Steigerung) nach Quint. (IX, 3, 54), von Aquila Rom. (ed. Capperonn. p. 26) ascensus, von Undern auch scala oder gradiculi genannt, die nur selten angewandt werden darf, aber, richtig gebraucht, große Wirzfung thut. Musterhafte Beispiele derselben liest man bei

Quint. und Uquil. (1. 1.). Aristoteles (Metaph. III.) nannte sie mit Undern Εποικοδόμησις. Mit der Arti-Sooic verbunden ift bei Phobammon bas Beispiel aus Demosthenes (pro Corona, ed. Reisk. p. 288), welches Duintilian also übersett: Non enim dixi quidem, sed non scripsi: nec scripsi quidem, sed non obii legationem: nec obii quidem, sed non persuasi Thebanis. Aus derfelben Rede gibt Phobammon ein Beiswiel der Avadindwoig in Berbindung mit einer Epanorthofis: Οψε γάο ποτε όψε λέγω γθες μεν ουν και ποώην. Diese wird zur Untistrophe, wenn sie, nach Merander πεοί σχημ. II, 4) ber Έπαναφορά entgegengefest, mehre Sate mit demselben Borte schließt; 3. B. Aschines (in Ctesiph. p. 450. ed. Bekk.): Ootig & er to ouddogo την ψηφον αίτει, δρχον αίτει, νόμον αίτει, δημοxoutlar alter. Bur Epizenris wird fie aber burch unmittelbare Wiederholung deffelben Bortes, wie im So= merischen Ages, Ages (Il. V, 31 und 455) oder bei Gi= cero (in Catil. I, 1. extr.): Nos, nos, dico aperte, consules desumus; zur Epanalepsis aber ebenda= felbst in folgendem Beispiele: Consul videt: hic tamen vivit. Vivit? imo vero etiam in senatum venit.

Die Έπιστροφή und Έριζενξις sind nach Phobdammon zugleich eine Hagoromasia oder Annominatio nach dem Auct. ad Herenn. IV, 21, welche dasselbe Wort mit geringer Veränderung der Buchstaden oder des Sinmes wiederholt. Auf wie mancherlei Weise dieses geschechen könne, entwickelt der Auct. ad Herenn. I. I. Phobmammon ordnet ihr aber die Ildons bei, oder Copulatio nach Aquila Nom. (ed. Capperonn. p. 23), welche dasselbe Wort in verschiedenem Sinne gebraucht, z. B. Ad illum diem Memmins erat Memmins. Etwas verschieden davon sind die von Quintilian (IX, 3, 41 sq.) und Rusinian (ed. Capperonn. p. 40) gegebenen Beispiele; aber Phobdammon bemerkt, daß das Omoiorkhevtor, wie Hom. II. XX, 392:

"Υλλφ επ' τχ θνό εντι και Έρμφ δινή εντι, welchem ahnlich Charifius (ed. Putsch. p. 251) die Παρονομασία bestimmt, eigentlich hier nicht hergehöre. Us Beispiel der Αναφορά oder des Ομοιδαρκτον nach dem Scholiasten zu Hermogenes sührt Phobammon Hom. II. IV, 405 sq. an, ohne weiter zu bestimmen, wie sich davon die Επαναφορά unterscheide; aber Tiberius (περί σχημ. 29) sührt mehre Beispiele davon an, wie das Hoemerische (II. XVIII, 535; cf. V, 740 sq.):

'Ev δ' "Eqis, &v δ' Kuδοιμός όμιλεον, &v δ' όλοή Kho. Diesem entspricht die 'Επιβολή des Phobammon in dem Beispiele des Sophokses oder Aschvlus:

'Ο δ' αὐτὸς ὑμνῶν· ὁ δ' αὐτὸς ἐν γαμοῖς παοών, Αὐτὸς τάδ' εἰπών, αὐτός ἐστιν ὁ κιανών,

mit demfelben Unterschiede, welcher zwischen der Avapood und  $II\lambda oz \eta$  stattsindet, da zwar jedes Komma mit demfelben Pronomen, aber in verschiedenen Gedanken, anshebt. Unders unterscheidet Rutilius Lupus (ed. Capperoun. p. 3) die Epibole von der Epiphora, von welschen ihm zusolze jene jede Periode mit demfelben oder eisnem gleichbedeutenden Worte anhebt, diese aber beschließt,

wie die Ποοςαπόδοσις bei Phöbanunon in dem Beispiele: Τίς ὁ λύσας τὸν χρησμόν; Θεμιστοχλης. Τίς ὁ βασιλέα κατανανμαχήσας; Θεμιστοκλης, welche jeboch zugleich mit demselben Pronomen die Fragen beginnt. Schendiese Figur nennt Aquisa Romanus (ed. Capperonn. p. 25) Symploce, welche Epanaphora und Antistrophe zugleich sei, und erklärt als Prosapodosis oder Redditio einen Gedanken, welcher mit demselben Worte anhebt und schließt, während er die Wiederholung desselben Wortes in der Mitte der Rede nach geringer Unterstrechung Epanalepsis, dassenige aber, was sonst Epanalepsis heißt, wie in den Homerischen Versen (Il. XX, 371 sq.):

Τοῦ δ' εγώ ἀντίος είμι, και εί πυρί χεῖρας ἔοικεν, Εί πυρί χεῖρας ἔοικε, μένος δ' αἴθωνι σιδήρφ,

und Il. XXII, 127 sq.:

Τῷ ὀαριζέμεναι , ἄτε παρθένος ἢιθεός τε, Παρθένος ἢιθεός τ' ὀαρίζειον ἀλλήλοῦν ,

Anadiplosis nennt. Bei so vielerlei Verschiedenheiten der Ansichten mag es daher genügen, nur noch anzusühren, was Quintilian (IX, 3, 36) Epanodos oder Regressio nennt: Illud repetendi genus, quod semel proposita iterat et dividit; Virg. A. II, 435 sq.:

Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aevo Jam gravior, Pelias et vulnere tardus Ulixi, wogegen Alexander (περί σχημ. 13) die Homerischen Verse (Od. I, 22 sq.):

- Αλλ' ὁ μέν Αιθίοπας μετεκίαθε τηλόθ' ἐόνιας, Αιθίοπας, τοι διχθά δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδοῶν, fowol als bie Sophofleischen (Elektr. 1169 sq.):

3Ω φίλτατ, ως μ' απώλεσας, "Απώλεσας δητ, ω κασίγνητον κάρα,

und ben Drakelspruch:

'Αρχαδίην μ' αιτεῖς· μέγα μ' αιτεῖς· οὖτοι δώσω· Δώσω τοι Τεγέην,

und anderes zur Epanalepsis zählt. (G. F. Grotefend.)

Epanadiplosis, f. Epana. Epanalepsis, f. Epana. Epanaphora, f. Epana. Epanastrophe, f. Epana. Epanodos, f. Epana. Epanorthosis, f. Epana.

EPAPHOS, Έπαφος, 1) Sohn des Jupiter und der Jo, den die Mutter, als sie wieder menschliche Gesstatt erhalten, in Ügypten gebar. Aus Betried der Juno entsührten ihn gleich nach der Geburt die Kureten; zur Strafe tödtete sie Jupiter. Die Jo sand ihn endlich wieder bei der Königin von Byblos an der Grenze von Äthiopien (Aeschyl. Prom. 810) und brachte ihn wieder nach Ügypten; ein Mythos, der offendar an die Isis erinnert, die den getödteten und geraubten Dsiris sucht und auch in Byblos wiedersindet. In Ügypten wurde nun Epaphos König, heirathete des Nilos Tochter Memphis, erbaute die Stadt ihres Namens und noch viele andere Städte (Pind. N. 10, 8), und zeugte mit ihr die Libya, die vom Poseidon Mutter des Ugenor und Belos ward; auch die Lysianassa, welche vom Poseidon den Bus

firis gebar (Apollod, II, 1, 3, 4, Hug, f. 145, 147, Einige geben ihm die Raffiopea zur Gemablin. Hug. f. 149. Lutat. ad Stat. Theb. IV. 737. Herodot. III. 27. 28), erklart ihn fur ben Agpptischen Stier Apis, ben eine von einem Strahl bes Himmels berührte Ruh geboren hatte, woher er Epaphos, ber Sohn ber Beruhrung. geheißen. Der Mythos scheint also ursprunglich Manvtisch. Die Agyptischen Unsiedler in Argolis brachten ihre Can: besgotter mit bahin, die spater gracifirt wurden. Jo if Isis mit dem Stierhaupte; auch die Hellenen bildeter ihre Jo mit Ruhhornern. Isis und Jo sind die Erde bie im Drient so oft unter dem Bilde der Kul erscheint Ein Himmelsstrahl, oder wie es bei Plutarch (De Isid p. 508. Wuttenb.) bestimmter heißt, ein Mondstrahl, be fruchtet sie, und das Kind ist Apis, das Symbol de Fruchtbarkeit. Der Mond aber empfangt seine befruch tende Rraft von der Sonne, und diese ist also die Befruchterin in hochster Instang und die Erweckerin aller im Schoofe ber Erbe schlummernden Reime, die von Strable bes Frublings ins Leben gerufen werden. 2) Ein Sohn bes Erebos und ber Nacht. Hug. Praef. 1. 3 Ein König in Sikvon, der aber richtiger Epopeus ge nannt wird. (Richter.

EPAPHRODITOS, d. h. von der Benus begun stigt, Beiname mehrer schonen Frauen des Alterthumi 3. B. der Semele, Thetis, Deidamia u. a. (Richter.

EPAPHRODITUS, ein Freigelaffener Mero's, be ihm, nach seinem eigenen Willen, behilflich war, sich be Tobesstoß zu geben. Mit unsinnigem Trot und Leich finn hatte der Tyrann den immer häufiger werdende Verschwörungen und Bewegungen im Bolke und in be Becren zugesehen, ohne seinen Rafereien ein Biel gfegen. 2118 er aber bie Emporung Galba's vernahm, hie er sich für verloren. Die Leibwache fiel von ihm ab, seir Freunde verschloffen die Thuren vor ihm, nur fein Fre gelaffener Phaon bot ihm eine Zuflucht auf seinem Lant aute an. Mit Gefahr erreichte er felbiges in einer ftu mischen Nacht, verbarg sich in einem entlegenen Winke rang zwischen Ungst und Verzweislung, versuchte es mehr mals, sich den Tod zu geben, bebte aber jedesmal sche zurud. Da sprengte ein Trupp Reiter heran, um ihr zu greifen. Nun endlich überreichte er bem Epaphrodi tus ben Dolch, und dieser half ihm, sich benfelben in bie Rehle zu stoßen. Der Kaiser Domitian verurtheilte ibn also mindestens 13 Jahre nachher, zum Tode. (Sueton Nero. Tacit. Annales. L. XV.) (A. Herrmann.

EPARCHIA (Ἐπαρχία, Ἐπαρχος), scheint zunächs wol in allgemeinem Sinne, wie dies in der Natur und in der Ableitung des Wortes liegt, von jedem Oberbesehl ode Obercommando, zunächst in militairischer Beziehung, ange wendet worden zu sein, wie dies insbesondere dei dem Wort Ἐπαρχος der Fall ist, das jeden Besehlshaber einer Land und Seemacht (schon dei Aeschylus, Agamemn. 1228 ἔπαρχος νεῶν), jeden Besehlshaber oder Commandanter einer Stadt (z. B. ἔπαρχος Τάραντος dei Plut. Vit Flamin. 1 und sonst), jeden Ausseher (z. B. ἔπαρχο τεκτόνων dei Plut. Cioer. 32, τεχνιτῶν dei Plut. Brut 51) oder Beamten bedeutet. Dann aber wird Ἐπαρχία

besonders im politischen Sinne genommen und von grie= difchen Schriftstellern angewendet, um bas auszudruden. mas die Romer mit dem Worte Provincia zu bezeichnen pflegten: ein Gouvernement, ein außerhalb Rom und Italien befindlicher, großerer Landstrich, der einem eiges nen, von Rom aus gesendeten, Dberbeamten zur Civil-und meift auch zur Militairverwaltung übergeben war, welcher bann felbst ebenso mit dem allgemeineren Ausbrucke "Engovoc bezeichnet ward. In biefem Sinne haben Plutarchus (vergl. 3. B. Vit. Cicer. 4), Polybius (1, 15. II. 19) und Undere diese Ausbrucke nicht felten angewen= det, welche auch ofters in griechischen Inschriften vorkom= men, und so findet sich auch bei Plutarch (Vit. Cicer. 36) der Ausbruck enapyings von einem Provincialen gebraucht. Es tritt aber dann insbesondere in dem oftro: mischen ober byzantinischen Reiche die Benennung Eπαρzia bervor, um die einzelnen Provinzen oder Gonverne= ments dieses Reiches, deren mehre eine Diocese bilbeten (f. Encyfl. 1. Sect. 26. Bb. G. 296), zu bezeichnen; ja es wird bann felbst ber Ausbruck in kirchlichem Sinne genommen, und von einer einem Metropolitanbischof über= gebenen Kirchenproving gesagt, beren mehre, gang analog ber eben bemerkten politischen Eintheilung, eine unter eis nem Patriarchen stebende Diocese bildeten. Daber der Musdrud: of the enapylas enloronoi; f. die Stellen bei Suicer, Thes. Eccl. I. p. 1159, Du Cange, Glossar. p. 417. In den byzantinischen Schriftstellern finden sich baber ofters Eparchien, als die Bezirke einer kirchlichen Metropole genannt; vergl. z. B. nur die Notitia Graecc. Episce. a Leone Sapiente. p. 291 der venet. Ausgabe hinter Codinus Curopalat. De office. Constant., ober Bingham, Origg. Eccless. I. p. 213. 218, besonders III. p. 373 sq. Bei einer so allgemeinen Unwendung und Berbreitung dieses Wortes, um firchliche wie politi= sche Landesabtheilungen oder Provinzen zu bezeichnen, er-klart sich auch die Glosse bei Hespechius (I. p. 1315), wo Eπαρχία durch φυλή η πατρίς erklart wird, wobei wir freilich an den altern Begriff des Wortes φυλή und des fen engere Bedeutung im alten Bellas, zunachst in Uthen, nicht mehr denken durfen.

In derfelben byzantinisch=romischen Hierarchie wird bann auch der Unsbruck Enapyog angewendet, um die hobere Burde eines Praefectus urbis oder eines Praesectus praetorio zu bezeichnen, wie die Bemerkungen zu Procopius (Nott. historr. in Procopii Hist. arcan. cap. 20. 21. p. 157. 169), bei Codinus (am oben a. D. cap. II. not. 23. p. 23) und die bei Du Cange (l. l. p. 416) angeführten Stellen beweisen, aus benen wir zugleich er= sehen, daß auch der Ausbruck Enaggia gebraucht ward, um die Burde und das Umt eines folden "Enaggos oder Praefectus Praetorio zu bezeichnen, von bessen Dienern und Unterpersonale ber Ausbruck Enapyinol (f. Du Cange 1.1.) vorfommt. Es wird dann auch der Ausbruck "Επαρ: zos unterschieden von "Υπαρχος, das ebenfalls zur Be= zeichnung folcher Militair=, wie Civilbeamten gebraucht wird, jedoch, wie es scheint, mit dem Unterschiede, daß Enagyos den hohern Beamten, den Obergouverneur bezeichnet, welchem die "Ynaoxor untergeordnet sind, obwol

U. Encoti. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Berwechselungen beiber nicht selten vorkommen; s. Cosbinus a. a. D. Valesius ad Eusebii Vit, Constant. IV, 1. p. 627. Heyler ad Julian. Epist. p. 196. (Baehr.)

EPÉE (Charles Michel, Abbé de l'), der Stife ter eines methodischen Unterrichts der Taubstummen in Kranfreich, ward zu Berfailles geb. den 25. Nov. 1712. Sein Bater mar Architeft bes Konigs. Der junge be l'Epée bestimmte fich aus innerem Berufe fur ben geifts lichen Stand. Da er aber, um die ersten Weihen zu erhalten, bas bamals wegen ber Sanfenistischen Streitigfeiten entworfene Formular, als feinen Grundfagen wiberstreitend, nicht unterzeichnen wollte, verweigerte man ihm die Aufnahme in den geistlichen Stand. Er war damals 17 Sahre alt. Hierauf widmete er fich der Rechtsgelehrsamkeit und ward nach ruhmlich bestandenem Eramen Parlamentsadvocat zu Paris. Gleichwol zog ihn fein innerer Drang aufs Neue zum geiftlichen Stande; er betrieb die theologischen Studien abermals und erhielt von dem Bischofe von Tropes die priesterlichen Beihen. Nach einiger Zeit ward er Kanonikus an der Kirche zu Tropes. In einem echt chriftlichen Ginne ubte er Die Pflichten eines mahren Seelforgers mit der hochsten Duldsamkeit in Religionsmeinungen, und führte den Wahl= fpruch Beinrich's IV .: "alle Guten find meiner Religion," oft im Munde. Huch ben Ausfallen gegen die damals eine neue Zeit verfundenden Schriftsteller war er abhold. Der Bischof von Tropes ftarb; ein schmerzlicher Verluft fur de l'Epée, doch entschadigte ihn bald ein inniges Freundschaftsbundnig mit Coanen, dem Bischofe von Genez, in welchem er eine vollkommene Beiftesverwandt= schaft entdeckte. Diese freiere Denkweise aber zog beiden ben Unwillen des Erzbischofs von Paris, von Beaumont, zu; fie wurden suspendirt, und de l'Epée durfte die Husubung des Beichtstuhles, felbst bei den ihm anvertrauten Boglingen, nicht mehr verrichten. Bu wiederholten Masten flehete er den Erzbifchof um diefe Bergunftigung an; diefer verharrte in einem unbeweglichen Schweigen; de l'Epée erklarte endlich, er werde diefes als eine Bustim= mung auslegen, und als ber Pralat bennoch schwieg, trat de l'Epée seine Functionen wieder an.

Zufällig lernte der Abbé de l'Epée ein taubstummes Zwillingspaar, zwei Schwestern, kennen. Ihr bisheriger Religionslehrer, Pater Banin oder Famin, war gestorben, und Niemand wollte sich jetzt der armen Verlassenen an= nehmen. Ihr hilfloser Zustand jammerte den menschen= freundlichen de l'Epée, und er begann das schwere Werk ihres Unterrichts. Eben damit beschäftigt, bot ihm eines Tages ein Unbekannter ein in spanischer Sprache geschrie= benes Buch zum Rauf an; de l'Epée, des Spanischen unkundig, war schon im Begriff, den Handel abzulehnen, warf aber doch einen Blick auf den Titel des Buchs. Er lautete: "Arte para ensenar à hablar los mudos;" ohne Spanisch zu verstehen, entzifferte er doch leicht, daß dieses heiße: "Runst, die Stummen sprechen zu lehren;" zugleich war auch eine Tabelle zur Erlernung der Finger= fprache beigefügt. Sest stand ihm fein kunftiger Beruf klar vor Augen; er lernte Spanisch, um biefes Buch zu verstehen, und weihte sich von nun an dem menschenfreund=

34

lichen Geschäfte, ber unglucklichen Claffe ber Taubftums

men beiguspringen, ausschließlich.

Allerdings waren schon Versuche gemacht worben, Taubstumme sprechen zu lehren. Buerft von einem spa= nischen Benedictinermonch, Pedro de Ponce, ftarb 1584; boch bat er seine Methode nicht bekannt gemacht. Die= fes that in einem (1620) berausgegebenen Werke ein an= berer Spanier, Don Juan Paolo Bonnet. Er unterrich= tete ben im vierten Jahre taub geworbenen Sohn bes Connetable von Castilien, welcher nach feiner Methode beutlich fprechen lernte. Gleiche Bersuche wurden ge= macht von Bailly, Digby, Ballis und Burnet in England, von Ramirez in Spanien, von Pietro be Castro aus Mantua, von Konrad Umman, einem geborenen Schweizer, ber als Urzt in Holland lebte, und von ei= nem Teutschen, von Selmont. Don Untonio Pereira, ein Portugiese, erregte 1735 in Paris Aufsehen, indem er der Akademie einige von ihm gebildete taubstumme Bog= linge vorstellte; indeffen machte er ein Gebeimnig aus fei= ner Methode. Gin Professor Ernaud trat neben ihm auf, welcher fein Berfahren öffentlich barlegte; beibe ga= ben fich fur bie Erfinder ber Kunft, Taubstumme gu unterrichten, aus.

Von allem diesem hatte de l'Epée keine Kenntniß ge= nommen. Jener Unlag und ber zufällig erhaltene Fingerzeig waren bie einzigen Unregungen feines nunmehr stets flammenden Eifers. Selbständig bildete er eine neue Methode, die Taubstummen zu unterrichten, aus. brachte zuerst bie robe Beichensprache unter feste Regeln, ging bann zu einer geordneten Fingersprache fort, und unternahm es endlich, die Taubstummen auch sprechen zu Ihre innere intellectuelle und sittliche Bilbung war und blieb babei fein Sauptzweck. Bum Beleg feiner Leistungen ließ er einen seiner Boglinge, Clement be la Pujabe, offentlich zu Paris eine lateinische Rebe von diemlicher Lange hersagen, und eine Taubstumme recitirte Die 28 Capitel des Evangeliums Matthai auswendig. Mit glubendem Enthusiasmus lebte, wirkte de l'Epée ein= gig fur fein nun auf eigene Roften und burch milbe Beis trage entstehendes Institut. Alle feine Ginnahmen, eine Rente von 10,000 Francs, opferte er feinen geliebten Boglingen bis zur eigenen Entbehrung bes Nothwendig= ften; benn mahrend er felbst burftig gekleibet einherging, waren sie wohl gekleibet, und in bem harten Winter von 1788 entbehrte er oft des Feuers, damit er für ihre Er= warmung forgen konnte. Der Berzog von Penthievre war einer ber thatigften Wohlthater feines frommen Werkes, die Regierung ließ es unbeachtet.

Bei seinem wachsenden Ruf erwachten auch der Neid und die Eisersucht, und der edle de l'Epée hatte mancherlei Angriffe von einzelnen Gelehrten und ganzen Corporationen zu bestehen, gegen welche er aber, zwar ohne Bitterkeit, doch mit Festigkeit auftrat. So verwickelte ihn auch der innige Antheil in viele Verdrießlichkeiten, welchen er an einem taubstummen Jünglinge nahm, welchen man 1773 in Lumpen gehüllt auf der Straße von Peronne aufgefunden und zu ihm gebracht hatte. De l'Epée glaubte, dieser Unglückliche sei ein Mitglied und Erbe ber reichen, gräslichen Familie Solar, erhob zu bessen Sunssten einen Proces, und wußte auch ben Herzog von Pensthiedere zu bewegen, sich dieses Handels anzunehmen. Besteits war er für den armen Taubstummen entschieden, da starb der Herzog und der Ubbé de l'Epée; das bisherige Rechtsversahren ward hierauf wieder umgestoßen und der junge Mensch dem Elende auß Neue preisgegeden; er war endlich genöthigt, Dienste als gemeiner Cuirassier zu nehmen, und starb bald darauf im Hospital. Bouilly benutzte diesen Stoff zu einem Drama, "l'Addé de l'Epée" genannt, und Kohebue bearbeitete es unter demfelben Titel für die teutsche Bühne.

Der Abbe de l'Epée wirkte in seinem eblen Beruse bis zu seinem 77. Jahre fort und starb den 23. Dec. 1789. Er hatte viele geschickte Lehrer gebildet, welche seine Methode nach allen Landern Europa's verpstanzten. Das Wesentliche derselben stellte er dar in seinem Werke: De la véritable manière d'instruire les sourds et muets de naissance. (Paris 1774.) Erst zwei Jahre nach seinem Tode (1791) wurde zu Paris durch bie gesetze bende Versammlung ein Taubstummeninstitut auf Kosten bes Staates gegründet und der Leitung des Abbe Sicard anvertraut. Dieser starb 1822. Biographie nouvelle

des Contemporains. T. VI. art. de l'Épée.

(A. Herrmann.) EPEI, "Eneioi. Unter biesem Namen führt schor Somer (II. II, 619. Od. XV, 298) die Bewohner vor Elis an. Daß bie Epeier ursprunglich von ben Gleierr verschieden waren, und daß erft, nach ber Berschmelzung beiber Volksstämme, ber Name Eleier allgemein geworber sei, behauptete ber Milesier Bekataos. (Strabo VIII. p 341.) Die Epeier aber standen in Verkehr und Ver mandtichaft mit den Bewohnerst bes jenseit des Meerbu fens liegenden Utolien, wie benn Ephoros (Strabo X p. 463) bestimmt die Ansicht aussprach, die Speier hat ten sich in Utolien niedergelassen. Daber wird behaup tet (Strabo 1. c.), Orylos, welcher bei ber Dorischer Wanderung Besitz von Elis nahm, sei ursprünglich au Elis geburtig gewesen. Auch in den Namen der Berr scher gibt sich diese Stammeinheit der Atolier und Epeie zu erkennen. Denn Endymion foll bas Reich ber Epeie in Hohl : Elis gegrundet haben, und der Name bes Bol tes foll von seinem Sohne Eppios ausgegangen sein; die ses Epeios Sohn war bann Utolos, welcher auszuwan bern genothigt und Stifter bes Atolischen Reichs wurde (Pausan. V, 1.) Diefer Stammeinheit wegen fand aud bei Drylos' Einwanderung kein Krieg mit ben Eleiern sondern nur eine Aufnahme der Eingewanderten statt (Pausan. V, 4.) Daher erhielten auch die Beroen bei Utoler nach ber Einwanderung gleiche Verehrung in Glis wie die ursprunglich eleischen. (Paus. V, 15.) (L. Zander.)

Epeion, f. Elis 33. Bb. S. 344.

EPEIOS, EPEUS, Eneids, 1) Sohn des Panos peus. (Paus. II, 29. Serv. ad Virg. Aen. II, 264.) Er scheint ein Künstler gewesen zu sein, denn man zeigte von ihm eine hölzerne Bilbsaule des Hermes zu Urgos (Paus. l. c.), und das berühmte hölzerne Pserd von Eroja wurde als sein Werk gepriesen. (Odyss. VIII, 493

Hyg. f. 108.) Uthene hatte ihm bei der Arbeit geholsfen, und im Tempel derselben zu Metapont bewahrte man noch die Werkzeuge aus, deren er sich dabei bedient hatte. (Justin. 20. 2, 1.) Nach Dictys (Cret. I, 17) war er mit 30 Schiffen, welche die Krieger der kykladischen Insteln sührten, vor Aroja gekommen. Nach Warro (De S. L. 4) war er aber nur Koch und Wasserräger bei den Helden vor Aroja, in welcher Function er auch zu Karthea auf der Insel Keos im Tempel ves Upollo abgemalt gewesen sei. Doch erhielt er nach II. XXIII, 668 bei den Leichenspielen des Patroklos den Preis im Faustkampse, nämlich eine Mauleselin.

2) Der Sohn bes Endymion. Er überwand seine Brüber im Wagenrennen, und ward daher, vermöge der Anordnung des Vaters, Nachsolger in der Regierung. Von ihm bekamen die Eleer den Namen Epeer. (Paus. V. 1.)

ÉPEIRA, eine von Walckenaer (Tableau des Aranéoides [Paris 1805]) aufgestellte Gattung ber echten Spinnen (Aranina), welche zur Latreille'schen Familie ber Orbitelae gehort und mit diesen in der Unwesenheit von zwei Luftlochern und fechs Spinnwarzen harmonirt. Much im Übrigen ist ihre allgemeine Bildung ber aller Spin= nen (f. d. Urt.) ganz gleich, und nur die Stellung ber Augen oder die Umrisse des Cephalothorar bilden unter= scheidende Gattungscharaktere. Was lettern betrifft, so ift feine verkehrt=herzformige, am Vorderende abgestutte und hier starker gewolbte Bildung Familiencharakter, welcher bie Epeiriden oder Orbitelen von den meisten übrigen Spinnen unterscheidet, und der insofern auf eine bobere Entwickelung dieser Familie hinweist, als die bemerkte, oft ziemlich scharf abgesetzte vordere Erhöhung das Un= zeichen eines mehr felbständig werdenden Ropftheiles ift. Muf bem vordersten ziemlich abschuffigen Ende diefer kopf= artigen Erhebung sigen die acht einfachen Augen in einer bestimmten, bei allen Epeira : Urten gleichen Figur, welche sich am besten durch dieses Schema versinnlichen lagt:

Hierin zeigt der Strich die vorderste Grenze bes Cepha= lothorar an und seine aufgebogenen Enden die nach Sin= ten sich umbiegenden Eden desselben. Bon den acht Mu= gen stehen also je zwei in der Form der Zahl 8 schief neben einander hinter den Außenecken, die vier andern bilden ein Trapez in der Mitte des Vorderrandes, indem zwei größere mehr entfernte unmittelbar am Rande fteben und zwei kleinere mehr genaberte hinter ihnen. Im Ubrigen ift Epeira durch die auffallende Breite des bin= tern flachern Theiles am Cephalothorar und den eiformi= gen, gleichmäßig gewölbten, aber fehr hohen, am Bafals ende bisweilen mit zwei Sodern versehenen, ziemlich haar= losen Hinterleib noch kenntlich. Gewöhnlich haben die Urten schöne und grelle Zeichnungen auf seiner Dber= flache. — Bon dem innern Bau, wenigstens einer ber zu dieser Gattung gehörigen Arten, sind wir durch Brandt's schone Untersuchungen (Medicin. Zoologie II, 88), wos

burch G. R. Treviranus' altere Beobachtungen (Bermischte Schrift. I.) jum Theil bestätigt und meistens erweitert wurden, ziemlich vollständig unterrichtet. Dieselben lebren, daß ber Darmkanal geradlinig vom Munde jum Uf= ter, welcher am Ende des Hinterleibes über den Spinnwarzen liegt, sich begibt, im Cephalothorar aber sich er= weitert und jederseits funf Blindsade ausschickt; eine zweite Erweiterung findet sich am Unfange des Sinter= leibes. In feinen furgen, faum unterschiedenen Mastdarm fenkt sich ein großer Blindsack, welcher zwei sich vielfach burch ben Sinterleib veraffelnde Gefafftamme aufnimmt. die eine weiße, besonders im Berbst haufige, Fluffigkeit enthalten. Offenbar find es nierenartige Organe, nicht Gallengefaße, wofur Treviranus fie hielt. Den übrigen Raum im hinterleibe, neben dem hier engen Darm, er= fullen die Spinngefage, und beim Beibchen besonders die großen Gierstocke. Bon erstern finden fich drei Paare, beren Stamme sich auch noch verafteln; sie begeben sich

Bu ben fechs in diefer Figur oo unter bem After

am Bauchende angebrachten Spinnwarzen, und ergießen ihr Secret durch die zahlreichen feinen siebartigen Offnun= gen, wovon die Endflache jeder Warze durchbohrt ift. Die Genitalien munden an der Basis des hinterleibes dicht hinter seiner Berbindungsstelle mit dem Cephalotho= rar unter einer Klappe, neben welcher die Querspalten stehen, die den Eingang zum Respirationsorgan bilden. Letteres besteht blos aus zwei gefalteten Lungenfacken, und macht daburch die Unwesenheit eines ausgebildeten Gefäßsystemes nothig, bessen Stamm (Berz) am Rucken, zunachst unter der Haut, über allen Eingeweiden liegt. Mußer diesen Organen bemerkt man nur noch ein Paar Speichelbrufen, welche durch den Rieferhaken fich offnen, und den aus einem fünsstacheligen Bruftknoten bestehenden Nervenstamm, dessen Uste sich zu den verschiedenen Organen begeben. — Biel Schwierigkeit bot ben Beobachtern die Bildung der außern Genitalien und beren Copulationsact dar. Mannchen und Weibchen unterscheiden sich nämlich bei den Epeiriden, und wahrscheinlich bei allen Spinnen nicht blos beträchtlich in der Große, sondern auch im Bau einzelner Theile, die nicht grade Genitalien sind.

Die Größe ber Individuen betreffend, so sind die Mannchen zwar in allen Theilen des Numpses, und bessonders im Hinterleibe, viel kleiner und schmächtiger als die Weibchen, haben aber dennoch längere Ertremitäten, bei sonst gleicher Färbung und Zeichnung. Unter den Gliedmaßen zeichnen sich die bei allen Spinnen in einsachem Paare vorhandenen accessorischen Mundtheile, hier Unterkiefertaster genannt, besonders durch ihre Größe beim männlichen Geschlechte aus, und weichen auch in der Form des letzten verdickten, koldigen Gliedes auffallend von dem Weibchen ab. Un diesem Gliede hatte man lange Zeit nicht blos eine taschenartige Vertiefung, sondern auch in ihr versteckte bewegliche Haken und Kortsfähe erkannt, welche, so nahm man an, die Weibchen zur Copulation reizen sollten, weil die Männchen grade mit ihnen die weibliche Scheide so häusig berühren. Neuere

Beobachtungen bei andern Gliederthieren, besonders von Siebold's Entdechungen über die Befruchtung ber Libels lulinen, machen es wahrscheinlich, baß biese Dragne nicht bloke Reizer find, sondern die Befruchtung selbst bewerkffelligen, indem wahrscheinlich bas Mannchen iene Tasche mit feinem Samen aufullt, burch freiwillige Ergießima aus der Offnung ber Boben, und nun wahrend bes-Sviels die Svermatozoen in die vulva ber Weibchen ge= langen. Gine folche Einrichtung mag befonders bei Thieren munichenswerth und nothwendig gewesen fein, welche, wie die Spinnenweibchen, so gleichgultig gegen ben Begattungkact sind, gewöhnlich erst nach langen Versuchen das schwächere Mannchen zulassen, und nicht selten das selbe für seine vorschnelle Kuhuheit mit dem Tode bestrafen. Ja felbst nach ber wirklichen Befruchtung muß es schleunig auf seinen Rudzug bedacht fein, um ben rach= füchtigen Berfolgungen feiner Geliebten zu entgeben. Da= ber also schreibt sich seine größere Beweglichkeit auf der einen und feine Einrichtung zu einer felbst per distans moglichen, momentanen Befruchtung auf ber andern Seite.

Die Epeira-Urten, beren es nach Roch (Übersicht bes Arachnidenshystems. I, 2) 14 europäische gibt, sind burch das häufige Vorkommen einer von ihnen, der foge= naunten Rreugspinne (E. diadema), in ihren Gewohnheiten fehr bekannt geworden. Gie gehoren zur Gruppe der figenden Spinnen (Sedentariae), welche Bur Erlangung ihrer Nahrung vermittels ber Spinnor= gane verschiedene Gewebe aussuhren, in denen fie ihren aus andern Inseften bestehenden Kraß einfangen. Von den Epeiren werden tiefe Gewebe in Form eines fenfrecht schwebenden Kreises ausgeführt, und barauf bezieht sich ber von Latreille vorgeschlagene Familienname. Das Berfahren, welches bie ermabnte Rreugfpinne babei be= obachtet, ift folgendes: Sat sie nach vielfachem, forg= faltigem Guchen einen Ort entbeckt, ben fie zur Unlegung eines Gewebes tauglich findet, fo lagt fie fich von bem erhabensten Punkte biefer Stelle an ihrem Gespinnstfaben, der, wie die oben gegebene Beschreibung der sechs Spinn= warzen zeigt, aus hundert und mehr einzelnen Sabchen besteht, senkrecht herab, bis sie einen gegenüberstehenden, unter ihr besindlichen festen Punkt trifft, an dem sie das Ende des Fadens besestigt. Alsdam kriecht sie an demselben Faden, oder wenn sie einen andern Weg sindet, auf biefem in bie Mabe bes erften Befestigungspunktes gurud und befestigt in einiger feitlichen Entfernung von ibm ben binter sich bergezogenen zweiten Faben, fobaß beibe mit einander einen Winkel bilben. Ift biefer Win= fel ichon groß genug, um zwischen feinen Schenkeln ein Gewebe anlegen zu konnen, so erfolgt nun beffen Gin= richtung auf die Beife, daß bie Spinne beibe Schenkel an verschiedenen Stellen, oben wie unten, burch gerade Linien verbindet; ift aber der Winkel zu klein, fo wird nach ber andern Seite bin ein abnlicher britter Sauptfa= den gezogen, oder auch noch ein vierter, je nachdem das Bedürfniß bes Ortes und der Spinne es ersodert. In bem auf die angegebene Beise zwischen ben Schenkeln bes Winkels abgeschnittenen, vier = ober mehreckigen Ranme legt nun die Spinne das Gewebe an, indem sie zuerst

ben Raum burch eine Querlinie balbirt und bann pour Mittelvunkte berfelben aus Rabien nach bem Umfange bes Raumes zieht, die sie badurch an einzelnen Steller zu verfurzen sucht, daß sie die Eden bes gangen Raumes burch andere gerade Linien abschneibet. Das gange Ber fahren ift naturlich fehr mubfam, ba die Spinne immer um zu zwei gegenüberftebenden Punkten, Die fie verbinben will, zu gelaugen, wenigstens ben halben Umfang bes gangen Raumes zwischen beiden Punkten burchlaufer muß. Dennoch geht die Arbeit, nachdem die erfter Grundfaben und die sie verbindenden Sehnen gezogen fint ziemlich rasch von statten. Sind alle Nadien fertig, si beginnt die Spinne vom Mittelpunkte aus den Kreisfa ben, der ununterbrochen fortlauft, mithin eine Spiral beschreibt. Unfangs ift fein Bang gewohnlich febr regel maßig; spater werden die Abstande ungleicher, und be altern Geweben, die ausgebeffert wurden, zeigen fich aut mancherlei Lucken, Ungleichheiten und regelwidrige Wer bindungen ber Faben. Im Mittelpunkte eines folche Gewebes sist die Spinne und wartet, bis sich Insekter im Gewebe fangen, fturzt, sowie es geschieht, auf biesel ben los und tobtet fie mit ihrem giftigen Speichel, ba bewegliche Ende beider Riefer in den Leib der Beute bin einschlagend. Ist sie gesättigt, so umspinnt sie den Rau und läßt ihn an Ort und Stelle, bis sie ihn braucht bedarf sie der Nahrung, so nimmt sie ihn mit sich zu Mitte und verzehrt ihn hier, indem sie alle weichen Theil ausfaugt, die trodenen Sulfen aber fallen lagt. Be wohnlich hat die Spinne neben ihrem Gewebe noch eine Schlupfwinkel, in den sie sich bei schlechtem Wetter un großer Gefahr zurudzieht; oft auch lauert fie in bem felben auf Beute und sturzt erst hervor, wenn bas Ge webe durch ein gefangenes Insett erschüttert wird. Ge gen Nasse und Kalte sind diese Spinnen sehr empsindlich und suchen namentlich Regenschauer foviel als moglich 3 vermeiden. Daber ift die Spinne ein febr guter Wetter prophet und ihr Betragen ben Kundigen bas beste Beiche ber Witterung. Steht Regen bevor, fo find fie unruhi und entfernen fich aus ihren Geweben, um in bem Schlup winkel den Negen abzuwarten. Ist derselbe vorüber, f kommt die Spinne nicht sogleich hervor; erst wenn di Sonne wieder durchbricht, zeigt sie sich. Beginnt sie nu Die Musbefferung ihres vom Regen zerftorten Gewebes oder gar ein neues, so kann man sicher sein, daß de Regen fur dies Mal sein Ende habe; benn wenn er fort bauert ober bald wiederkehrt, so fangt keine Spinne bi Reparatur ihrer Wohnung an, wohl wiffend, daß sie ball wieder zerstort werden wurde. Auch kann man an schwu len Tagen aus der Abwesenheit von Spinnen aus ihrer Geweben schließen, daß bald Regenschauer sich einsteller werden. — Ubrigens hat jede Spinne, sowol Manncher als Weibchen, ihr eigenes Gewebe, und dulbet in ihn feinen fremden Gaft; kommt ein folcher, fo wird er un freundlich empfangen, burch erschütternde Schwingungen welche die im Centrum siende Besiterin macht, ver scheucht, und wenn er nicht weicht, mit gehobener Baff angegriffen. Much zur Brunstzeit ist bie erste Unnahe rung ber Mannchen in ber Regel einem flurmischen über-

falle von Seiten der Weibchen ausgesetzt, und wird das ber mit großer Vorsicht ausgeführt. Fügt sich bas Weib= chen, fo erfolgt bier, am Rande feines Eigenthums, die Befruchtung, und erft wenn der lufterne Frembling nach erlangter Befriedigung sich schnell entfernt hat, kehrt das Beibchen in sein Centrum zuruck. Die Gier, welche es im Spatherbit legt, werden klumpenweis irgendwo unter= gebracht, leicht umsponnen und fo ihrem Schicksal über= laffen. Die im nachsten Fruhjahre auskriechenden jungen Spinnen halten fich bier noch einige Zeit in Gefellschaft bei einander auf, entfernen sich aber balb, bevor Noth ober hunger sie brangen, weil diese sie veranlassen durf= ten, gegen einander zu wuthen; da Unverträglichkeit schon ihnen inwohnt. Über ihre Entwickelung im Gie hat Berold vortreffliche Beobachtungen bekannt gemacht. (Untersuch. über Die Bildungsgeschichte ber wirbellofen Thiere. 1. Bb. Marburg 1824. Fol.]) — Das Charakteristische ber Urt, beren Skonomie wir so eben in einigen allgemeinen Um= riffen geschildert haben, besteht in der Zeichnung ihres Hinterleibes. Sie hat, gleich allen bis jest bekannten Epeira = Urten, eine rothlich = braungraue Grundfarbe, die bei einzelnen Individuen mehr ins Graue und Schwarze, bei andern mehr ins Gelbe übergeht; die Beine find bel= ler und dunkler geringelt und ber Cephalothorar pflegt einen bellern Saum zu besiten. Auf dem Sinterleibe, beffen Mittelfeld dunkler und von einem hellern Saume umgeben ift, steben symmetrisch vertheilte freideweiße Punkte und Flecke, von denen die der Mittellinie großer find und an ber breitesten Stelle bes ganzen Bauchs zwei große elliptische Flecken neben sich haben, welche mit ihnen ein Kreuz bilden; Die Seitenraume sind mit dunklern Quer= binden versehen, auf denen auch wol noch weiße Punkte stehen. Bei ben Mannchen ift biefe Zeichnung fehr fein, und daher undeutlicher. - Die beste Abbildung beider Geschlechter dieser an Gartenmauern, Spalieren, Solz= wanden zc. so haufigen, aber fast immer gegen die Gon= nenseite hin ihr Gewebe aufrichtenben Spinne sindet sich in der schon erwähnten Medicin. Zoologie. Zaf. 14. Fig. 1-4; sehr schlecht ist die größere Darstellung von Sahn in seinem Werke über die Urachniden (Nurnberg 1834 fg.) 2. Bd. Taf. 45. Fig. 110, woselbst auch noch mehre an= dere einheimische Arten abgebildet sind. (Burmeister.)

EPENTHESIS (¿πένθεσις), ist ber Name einer etn= mologischen Figur in der Grammatik, welcher, wie schon tie Busammensehung des Wortes aus bein Griechischen eni, er und ridque lehrt, bas Ginschieben, bas Bingu= fügen in ber Mitte bedeutet. Go erklart es unter ben alten Grammatikern bereits Donatus (De schematibus. p. 1772, 2, ed. Putsch.): est appositio ad mediam dictionem literae aut syllabae, ut relliquiis pro reliquiis, Induperator pro Imperator. Aber eine folche Begriffsbestimmung beruht blos auf außerlicher Beobach= tung einer orthographischen Eigenthumlichkeit, über welche auch neuere Grammatiker nicht hinausgegangen find. Scheiden wollen wir daher zunächst zwischen den wenigen Uber= resten archaistischer Formen, zu deren Unwendung sich der Dichter im daktylischen Versmaße genothigt sah, weil in ber lateinischen Sprache sich bie langsplbigen Stamme

gegen die kurzsplbigen zu fehr vermehrt und badurch bie Erlangung ber beiden Kurzen bes Daktplus erschwert bat= ten. Bu ben in folder Bebrangniß angewendeten Silfs: mitteln gehorte eine Ungahl Borter, welche mit ber alten Praposition endo ober vielmehr nach lateinischer Bocalifirung indu ftatt in zusammengesett find, 3. B. indugredi bei Lucrez (I, 83. IV, 310), indupeditus (1, 241) statt bes unfügsamen ingredi und impeditus; induperator (IV, 964) statt imperator, das schon Eunius sich im Herameter gestattet hatte, bei Cicero (De divinat. I, 48), bas aber im spatern Gebrauch auffallend erscheinen mußte, und darum auch von Juvenal (Satir. IV, 29) mit lacherlicher Gravität angewendet wurde. Cf. Gifanii Conlectanea v. endo, Columna ad Ennii Fragm. p. 16, 22. Wakefield ad Lucret. I, 83. Sierher gehoren ferner Formen wie Alcumena statt Alemena in dem Umphitruo des Plautus; navita für nauta, sowie in den weniger fügsamen Casus navifragus statt naufragus, selbst bei ben epischen Dichtern bes goldenen Beitalters (Virg. Aen. III, 553, Ovid. Metam. XIV, 6); Mayors für Mars, siem und possiem für possim und sim (worüber Vareus im Lex. crit. p. 1155); fuvimus und fuvat statt fuimus und fuat (cf. Wukefield ad Lucr. I, 387); das gedehnte alituum für alitum, was nach Lucretius' (II. 927) Bor= gange selbst Virgil (Aen. VIII. 27) nicht gescheut bat. Nicht ganz mit Recht hat man die vollere Form divitior statt der allerdings häufigern ditior hierhergezogen; denut ba sich bei Cicero immer die vollere Form findet und ei= gentlich erst in der silbernen Latinitat die abgefürzte all= gemein wird (vergl. die von mir zu Voss. De analog. II. c. 25. p. 685 gegebenen Nachweisungen), so ist es leicht zu erklaren, warum die Epifer zwar immer ditissimus fagten, aber im Comparativ die vollständige Form ge= brauchten, sobald dieselbe bem daktylischen Bersmaße fich fügte, 3. B. bei Ovid. Heroid. XVI, 34. Metain. VI, 452. Auch ber teutschen Poesie sind solche Formen nicht fremd geblieben, besonders hat sie Goethe in den kleinern Gebichten haufig angewendet, z. B. 1. Bb. S. 195: Roffelein, Schloffelein, manniger Sieg; S. 137: gelie: bet, geglaubet u. a. - Bon der Epenthesis scheiden einige Grammatifer ben Diplasiasmus, und bezeichnen damit die aus metrischen Grunden zur Verlangerung ei= ner ursprünglich furzen Sylbe angewendete Verdoppelung eines Consonanten. Die bafur beigebrachten Beispiele sind entweder unpassend oder gang falfch. Denn bie Schreibart Juppiter mit doppeltem p ift die burch Ety= mologie und alte Zeugnisse allein bestätigte (vergl. nur Manutii Orthogr. p. 442), daffelbe Berhaltniß findet bei quattuor fatt (f. Schneiber's Elementarlehre. G. 446); die Berdoppelungen repperi, rettuli, reppuli muffen aus der Reduplication des Perfectums erklart werben (f. Ritter, Elem. gramm. lat. p. 137); gang grunds 103 ift die Schreibung relliquiae (Virg. Aen. I, 34), relligio (sehr haufig), da hier eine Dehnung der Sylhe re mit beinselben Rechte angenommen werden kann, wie in einer Menge von Verbalformen der mit re zusammengesetzen Zeitworter, die man ohne diese Licenz nicht hatte gebrauchen können. Daher ist es falsch, wenn man redducere, receidere, restugere und Ahnliches, namentlich in-den Ausgaben des Lucrez, geschrieben sindet. Es ergibt sich hieraus, daß die Erörterungen der neuern Grammatiker, wie Jani's in der Ars poet. p. 70, Ramshorn's §. 88 u. A., wenig befriedigen.

(F. A. Eckstein.) EPEOLUS, eine von Latreille aufgestellte, von Kabricius (Syst. Piezat, 388) angenommene Gattung ber Bienen (Apina), welche im außern Sabitus fich am mei= sten an Nomada anschließt, und auch in ihrer als Larve parasitischen Lebensweise mit den Nomaden übereinkommt. Sie gehört also zur Gruppe ber nichtgeselligen Bienen mit langer Mittelzunge, und schließt sich unter biefen in ihrer Mundbilbung ben Gattungen zunachst an, welche, wie Anthidium, eingliederige Riefertafter besigen, unterscheidet sich aber von dieser Gattung durch die Dberkiefer, welche bei Epeolus langlich, schlank, fast zahnlos sind, bei Anthidium aber breit, gedrungen und fark gezahnt, und burch bie Fluget, welche bei Anthidium nur zwei, bei Epeolus drei Cubitalzellen haben. Ganz innig schließt sich dagegen Epeolus an Melecta Fabr. (Crocisa Latr.), von welcher Gattung außerlich bas bei ihr erweiterte aus= geschnittene Ruckenschildchen, innerlich aber der vollige Mangel von Riefertafter bie Unterscheidungscharaktere lie= fern. Übrigens ist bei Epeolus die merkwurdige Bilbung bes Schildchens ber Melectae burch zwei an ben Seiten besselben befindliche Soder schon angedeutet. Europa beherbergt von diefer Gattung nur eine Art, die Apis variegata Linn., welche etwa vier Linien lang wird und einen fast nachten Korper von schwarzer Farbe hat, auf bem gelbe, aus Haaren gebildete, breite Randfaume der Ringe fich befinden, die auf der Mitte bes hinters leibes unterbrochen find; ihre Beine haben eine gelbrothe Farbe und die Flügel sind farblos. Man findet sie im Sommer nicht selten auf Schirmblumen und kennt ihre frühern Lebensstadien noch nicht genauer, wenngleich ihre Bildung die obenerwähnte Lebensweise mahrscheinlich macht. Gine gute Abbildung gab Panger in ber Fn. Germ. f. 61. t. 20; vorzüglich ist die von Curtis in feiner Brit. Entom. Vol. 11. t. 516; ebenfalls febr ge= treu die von Lepelletier de St. Fargeau in seiner Hist. natur. des Hymenopt. T. II. p. 462. pl. 17. f. 5. 6 gegebene, befonders weil hier beide Geschlechter ne= ben einander dargestellt find. Dieser Schriftsteller nennt übrigens die Art Ep. tricolor, und zieht als zweite Art noch die Melecta remigata Fabr. (Syst. Piez. 387. 5) hierher; eine britte, wie es scheint noch unbeschriebene, Art erhielt ich aus Merico. Fabricius führt (a. a. D.) noch zwei Urten auf, wovon eine, E. punctatus, bei Paris vorkommen soll; sie scheint das Weibchen unserer gemeinen Art vorzustellen; bie zweite, E. mercatus, aus Carolina, fenne ich nicht. (Burmeister.)

EPEOSCHE, in der altpers. Rel. ein machtiger Dew, Feind des Wassers und des Taschter, des Genius desselben. Meschia und Meschiane, das erste Menschenpaar, somit Reprasentanten des ganzen Geschlechts, hat=

ten es unterlassen, ben Ormuzd gehörig zu verehren Da ermahnte Tafchter zuerst in der Gestalt eines 15jabe rigen schonen Junglings, bann als goldgehornter Stier und endlich in der Gestalt bes eblen Roffes mit Golb: ohren und Goldschweif bie Menschen zu ihrer Pflicht, aber fie achteten feiner Worte nicht und bie Durre begann bereinzubrechen. Tafchter floh nach bem Bare Bookoresche (bem Meere) und ber Dem Epeosche, ber Genius bei Durre, folgte ihm babin nach in Gestalt eines schrecklicher Roffes mit steifen Ohren, fester und ungebeugter Brus und starkem, machtigem, boch emporfliegendem Schweit und fampfte brei Tage, und brei nachte gegen Taschter ward Sieger und ber Gegner mußte um die Weite eine großen Befars (foviel als funf Farfangs) aus bem Bar Bookoresche flieben. Taschter sah bas Baffer, gebrud mit Noth und gebunden, gegen Mittag fließen, b. h. bi burre Sahreszeit begann wirklich; das Wasser konnte sid nicht in Dunsten erheben und regenbringende Wolfen bil ben. Da rief Taschter selbst den Ormuzd an und biese schuf augenblicklich zehn große Rosse, zehn große Stiere zehn hohe Berge und zehn große Strome. Go mit Mach verstarkt kehrte Taschter zurud nach bem Bare Bookoresch und besiegte den Dem Epeosche, daß er um die Beit eines großen Hefars vom Bare fliehen mußte, b. h. mi bem Taschtermonat, dem vierten des Sahres, wo bi Sonne im Beichen bes Rrebses fteht, begann die Regen zeit wieder, und die Erde nebst Menschen und Thiere wurden aufs Neue erquickt. Die ganze Mythe beziet sich offenbar auf den Sahreslauf im Klima von Persier wo mit bem Beichen bes Krebses bie Regenzeit anfang und die vorhergegangene Durre endet. (Richter.

EPERATOS (Ἐπήρατος), ein Uchaer aus Phare ein Zeitgenoffe bes Uratus, ohne jedoch beffen Ruhm un Unsehen, wie beffen Berdienste zu theilen. Wir hore von ihm zuerst im Frühlinge bes Sahres 218 vor Chi Geb., als die Abgeordneten ber Achaischen Bundesgenot fenschaft sich zur Bahl eines Borftebers ober Stratege zu Agion verfammelten und die Ranke des Apelles, be vom König Untigonus dem jungen Philipp von Makede nien beigegeben war, die Wahl bes von Aratos empfot lenen Timorenus zu hintertreiben suchten, nachdem Upel les schon vorher des Aratus Gegner dem Konige empfoh len und diesen gegen Aratus einzunehmen versucht hatte So gelang es ihm, nachdem er ben Konig bewogen hatte sich felbst nach Ugion zu begeben, um die Wahl eines bei makedonischen Interessen ergebenen Bundeshauptes burch zuführen, die Uchaischen Gefandten ungeachtet des an fanglichen Widerspruches und der Abneigung, doch theili durch Bitten und Versprechungen, theils selbst durch Drohungen dahin zu bringen, daß Eperatos, welcher be Gegenpartei des Aratus angehörte, ein, wie sich ball auswies, schwacher, unfähiger, von Niemandem geachteter Mann, zum Strategen erwählt wurde. Das geringe Anschen und der geringe Einsluß dieses makedonischer Schützlings zeiste sich ober halb als der makedonischer Schühlings zeigte sich aber bald, als ber makedonische König, nachdem er von dem Zuge gegen Glis zurudge: kehrt war und nun an Allem zur weitern Fortsetzung bet Erieges Mangel litt, sich an ben Uchaischen Bund wen:

bete, beffen Saupt feinesweas im Stande war, burch fei= nen Ginflug ben Bunfchen bes Ronigs Gebor zu verichaffen. Erst nachdem biefer fich wieder an Aratus ge= wendet, konnte er die gewünschten Unterstübungen, sowie bas Bersprechen weiterer Unterstübung für die Folge er= halten. Spater finden wir den Eperatos als Strategen an ber Spike ber Truppen, welche der Uchaische Bund den Meffeniern zu Silfe Schickte, in beren Gebiet Lykurgus bon Sparta eingefallen war, wahrend Philipp mit bem Rriege gegen die Utolier beschäftigt war. Doch einmal aber stellte sich im Winter des Jahres 218/7 vor Chr. Geb. die Unfahiakeit bes Eperatos beraus, als er die Grenzen ber Uchaischen Landschaft gegen die von Elis aus in bas Bebiet von Dome eingefallenen und diefes, wie die naben Umgebungen von Phara und Patra verheerenden Scharen bertheibigen follte, und weder Goldner, noch die friegs: fabige Jugend des Bundes zusammenzubringen vermochte, bis bei dem außerst zerrutteten Zustande im Fruhjahre 217 Aratus wieder jum Strategen erwählt ward. Bon Eperatos aber boren wir weiter nichts. Bergl. über diese Freigniffe Belwing, Gefchichte des Uchaifchen Bundes. S. 194 fg. Merleker, Achaicc. libr. p. 206 seq. Schem, Gesch. von Griechenl. S. 157 fg. Hauptstellen barüber sind bei Polybius IV, 82 sin. V, 1, 5 und 30. Plutarch. Vit. Arat. 48. — Als Name eines Ephoren u Sparta im 19. Jahre bes Peloponnesischen Krieges ommt ebenfalls ein Eperatos vor bei Xenoph. Hellen. (Baehr.)

EPERIES, latein. Eperiesinum, flaw. Pressow, o genannt von dem ungarischen Worte Eper, Erdbeere, Daher im Lateinischen auch Fragopolis (Br. 48° 58' 45", L. 38° 55' 30"), eine fonigliche Freistadt im sa-cofer Comitate im Rreise jenseit der Theiß Oberungarns, ugleich Versammlungsort des Abels diefer Gespanschaft u den General= und Particularcongregationen, von Mauern imgeben, die durch Basteien befestiget sind, am linken Ufer bes Tarczaflusses in sehr anmuthiger, von Sügeln und Bergen, Garten, Feldern und Wiesen auf das Lieblichste ausgeschmickten Gegend, in der Nahe und zwischen den Markten Soovar, Also Sebes, Nagy Saros und Priczke gelegen, und auch von Zeben nur zwei teutsche Meilen entfernt, gut gebaut, gepflastert und überhaupt nach Ra= ichau die bubscheste Stadt Oberungarns, mit 952 Saus fern, welche in breiten Gaffen aneinandergereiht find, und mitunter fehr hubsche Gebaude sind, 7656 teutschen und lowakischen Einwohnern, welche 6316 lateinische und grie= hische Ratholiken, 1266 Reformirte und 74 Juden uns ter fich zählen; einem griechisch = fatholischen Bischof, wel= der der nach bieser Stadt benannten Diocefe vorsteht; der Districtualtafel für den Kreis diesseit der Theiß; einem ora ganisirten Magistrate, welcher aus einem Stadtrichter, Burgermeister, Stadthauptmann und neun Senatoren besteht; einem griechisch = katholischen Domcapitel; einer griechisch= katholischen und einer Pfarre des lateinischen Ritus, beren lettere schon 1255 errichtet wurde, zum eperieser Districte des kaschauer Bisthums gehort und unter dem Patronate des Magistrats steht, einem Pastorate der Evangelischen, augeburgischer Confession; vier katholischen Rirchen, einem Lutherischen Bethause; einer judischen Spnagoge; einen Fatholischen Gymnasium; einem evangelischen Diffrictual: collegium; einer Normalhauptschule; einem Kloster ber Franziskaner, welchen bas katholische Gumnasium anvertraut ift; der bischöflichen Bibliothet; einer Buchdruckerei; ei= nem Urmen = und Baifenhause; einer Steingutfabrif; ei= nem Calvarienberge mit mehren Ravellen und dem schonen Grabmale bes Grafen Bandernath; einer Raferne; eis nem Postamte und einer Station, welche mit Ternne auf der Strafe nach Bartfeld, Lemes auf bem Bege nach Rafchau und Berthot auf der Strafe nach Leutschau Pferde mech= felt; besuchten Sahrmarkten und einem sehenswerthen Bafferdruckwerke, welches bas Waffer der Tarcza fast 30 Kuß hoch in die Stadt, ber es an gutem Brunnenwasser man= gelt, hinaufhebt und allbort in Cisternen leitet. Eperies besteht aus der innern Stadt, mit einer schonen brei= ten Sauptstraße, aus der zwei Thore und eine fleinere Pforte in die ungepflasterten Vorstädte führen, welche ringsum von der herrlichsten Landschaft eingeschloffen find. Unter den Gebäuden der Stadt zeichnen sich am vortheil= haftesten aus: Die St. Nikolaskirche mit einem schonen Thurme, die ehemalige Jesuitenkirche im Geschmacke dieses Ordens, der aber hier nicht mehr besteht, ausgeschmuckt, bas fehr schon gebaute Comitatshaus, bas im Gevierte aufgeführte Gebaube bes Lutherischen Collegiums, bas Ca= pitelhaus und m. a. In der Nahe der Stadt befinden fich einige Schloffruinen, mehre hubsche Garten und Land= haufer ungarischer Großen, die Sauerbrunnen zu Cremete und Kragnavoda, und die bedeutende Saline Goovar, welche reizende Spaziergange darbieten. Die Einwohner ber Stadt verfertigen viele Leinwand und Tucher, und treiben auch mit Bein, Bieh, Getreibe, mit weißer, ge= bruckter und gefarbter Leinwand und mehren andern Ge= genständen einen nicht unwichtigen Sandel. Bon gelehr= ten Silfsanstalten finden fich hier eine Mineralienfamm= lung, ein Conchyliencabinet, die bischofliche Bibliothek, welche auch einige Runstschäte, Rupserwerke u. bgl. ent= halt, vor. - Den Ursprung der Stadt führen Ginige bis in die Zeiten Urpad's zurück; nach Undern foll sie ungefahr in der Mitte des 12. Sahrh. entstanden fein, als Ronig Genfa II. um 1150 eine zahlreiche teutsche Colonie hier= her und in die benachbarte Gegend einführte. Hundert Sahre spåter war Eperies schon ein beträchtlicher Ort. Die Grafen von Eperies, beren die Geschichte ermabnt. waren hochst wahrscheinlich nur die Richter und Borstande bes Ortes und ber Gemeinde. Im J. 1288 wurde hier ein Moster der Karmeliter gegründet, welches spater einen großen Ruf erlangte. In viel fpatern Beiten wurden gu Eperies auch die Rloster der Franziskaner und Minoriten gegründet. Im J. 1374 erhob R. Ludwig I. den Ort gur konigl. Freistadt, und im 3. 1394 wurde sie mit Mauern umgeben. Befonders ließ sich K. Sigismund bie Befestigung, größere Bevolkerung und Bereicherung von Eperies angelegen sein, die er seine königl. Stadt nannte. Nach dem königl. Briefe vom J. 1435 wurde der Stadt die Freiheit der Wochenmarkte eingeraumt. Schon ein Sahr früher hatte der König Eperies durch das ganze Konigreich zoll = und mauthfrei gemacht, wozu spater R.

Matistam noch bas Privilegium fügte, baß bie Burger ibre Maaren ebenfalls goll = und mauthfrei nach Rrafau führen konnten. Im 3. 1445 ertheilte ber Feldoberff Giffra, ein glübender Vertheidiger ber Nechte des Konias La-Dislaus Postbumus, ber Stadt einen Schubbrief und Ronig Labislaus felbst ein eigenes Stadtwappen. Im 3. 1490 bekam Johann Albert, ber Bruder bes R. Wladislaw Eperies, Beben und bas Schloß Saros burch einen Bergleich zu feiner Sicherheit. R. Bladislaw felbst be= chrte die Stadt mit einem Besuche im 3. 1494, bei melder Gelegenheit die Stadt auch wieder an Kestigkeit gewann. Uls ein besonderes Beichen koniglicher Suld und ur Belohnung ber ihm bewiesenen Treue verlieh er ber Stadt im 3. 1508 das Vorrecht, sich des rothen Wachses fowol in hangenden als aufgedruckten Siegeln bedienen zu burfen. Im J. 1514 verlieh ihr R. Wladislaw auch bas Privilegium zur Abhaltung bes Undreamarktes. In ben nach bem Tobe bes unglucklichen Konigs Ludwig II. folgenben Wirren lagerte fich im 3. 1537 ber faiferl. Felb: herr von Fels vor der Stadt auf dem fogenannten Tabor= helly, wo er von den Unführern des Zapolnischen Beeres vergebens zu einem Treffen gereizt wurde. Im J. 1547 ließ R. Ferdinand I. das Schloß Soovar der Stadt Everies pfandweise zuerkennen, aber auch noch in bemselben Jahre bemoliren. Db ber standhaften Treue, welche bie Stadt inmitten der burgerlichen Kriege ihm immer bewiefen, bestätigte und vermehrte er bas Stadtmappen wieder= holt in ben Jahren 1552 und 1558. Im J. 1558 verlieh er ihr das Drenßigstgefälle, welches der Stadt auch von den späteren Regenten in den Sabren 1571, 1573 und 1649 bestätigt wurde. Maximilian II., welcher ber Stadt fich auch fehr gnadig bewies, raumte ihr im I. 1567 auch bas Nieberlagsrecht ein, bas fonft gum Em= porbluben bes Sandels ber Stadt fehr viel beitrug. Im S. 1563 wurden hier die Judicia octavalia eingeführt, wodurch bort ofters ansehnliche Versammlungen veran= staltet wurden. 2113 unter R. Ferdinand II. konigl. Com= miffarien nach Dberungarn gefendet wurden, um ben bur= gerlichen und firchlichen Bustand zu untersuchen, überga-ben die Stadte Kaschau, Eperies, Leutschau, Bartfelb und Beben hier ihr Glaubensbekenntniß, welches bis jest bie Confessio quinque civitatum genannt wird. Im J. 1633 fam bier zwischen bem siebenburgischen Kurften Georg Rakoczy und den kaiserlichen Abgeordneten ein Vergleich zu Stande, welcher aber nicht lange Bestand hatte, benn schon 1644, unter ber Regierung Ferdinand's III., kam Eperies nebst mehren andern Orten in die Bande der Feinde. Die alte Stadtschule, welche sich schon seit langerer Beit einen fehr guten Ruf errungen hatte, murbe im 3. 1666 von bem Ubel und ben funf konigl. Freiftabten, beren Einwohner meift ber neuen Lehre zugethan waren, in ein großes Collegium umgestaltet, zu beffen Dotirung reiche Beitrage aus allen Theilen Ungarns und aus der Fremde eingingen. Bis zum I. 1673 blühte biefe Lehranstalt und verblieb in ben Sanden ber Protestanten. In bem ge= nannten Sahre wurde es aber geschloffen und ben Se= fuiten übergeben. Im J. 1682 wurde es unter Tokely zwar wieder den Protestanten zuruckgegeben, allein schon

in kurger Beit erhielten es bie Jesuiten wieder, um es forte bis zu ihrer Ausbebung zu behalten. Da bie Stadt in 3. 1672 80 faiserliche Solbaten, welche bier Sicherhe suchten, nicht aufnahm, sondern ihrem Schicksale überlief bas sie in die Sande des Feindes fallen ließ, verlor f im barauf folgenden Sahre ben Salzbandel; alles Geschut die Munition und die auf dem Rathbanke vorhandene Waffen wurden ihr genommen, die Thurme und Mauer abgebrochen und ibr gur Bergutung ber beschloffenen Plur berung 11,000 Gulden auferlegt und ihr die Unterhaltun . bes als Garnison eingelegten Regiments zwei Monate bir burch zur Pflicht gemacht. Balb barauf, namlich im 1688, nahmen die Tokeli'schen Unruhen ihren Unfan Eperies mußte eine harte Belagerung aushalten, die ve dem berüchtigten Pater Joseph befehligt, bei dem Berai naben der kaiserlichen Generale Leslie und Wurm ab aufgehoben wurde. Auch im weitern Verlaufe ber Be mußte die Stadt noch manches andere Drangfal fowi burch Krieg als auch durch Pest und andere Unglucksfal erdulden. Insbesondere hatten die Protestanten viel ; erbulben. Im 3. 1701 faß bier Furft Frang Rafoczy I einige Zeit hindurch mit seiner Gemahlin gefangen, von n er spåter nach Wienerneustadt abgeführt wurde. Im ? 1723 wurde die Districtualtafel errichtet. In den Sahre 1750, 1751 und 1752 erbauten die Evangelischen ih Rirche und Schule neu auf und erhielten im J. 1750 ve bem Landesfürsten auch die Erlaubniß, die hohern Wiffer schaften hier lehren zu durfen. Eperies ist der Geburtso bes verdienstvollen Gelehrten J. M. Korabinsky.

(G. F. Schreiner EPERNAY (Sparnacum), Stadt der Champagn Hauptort eines Begirfes bes Marnebepartements, ber neun Cantonen 185 Gemeinden gabit, mit einer Bevo kerung von 83,278 Ropfen. Die fehr angenehm, auf be linken Ufer der Marne belegene Stadt wird fur bas al Ugua Perennes gehalten, obgleich sie bereits in bem fri hesten Mittelalter ben Namen Sparnacum traat. Bo einem großen Eigenthumer, von Eulogius, an ben bei Remigius verkauft, verschaffte dieser durch seinen lette Willen Sparnacum, sammt seinen übrigen Besitzungen, b. Kirche in Reims. Giner der Nachfolger des heil. Rem gius, der Erzbischof Hinkmar, suchte in Epernan Buflud vor der Wuth der Normanner, und ftarb daselbst 882 3wolf Sahre fpater, 894, wurde zu Epernay Flodoar geboren, ber Geschichtschreiber ber Rirche von Reime Eudo II., ben man als ben erften Grafen ber Champagn ansehen kann, erbaute hierselbst eine Burg; erhob auc aus feinen Trummern bas in einer Fehde eingeafchert Kloster, um solches 1032 mit Chorherren zu besethen. Boi bem an folgte die Stadt bem allgemeinen Schicksale be Proving. K. Franz I. ließ sie 1544 ausbrennen, dami nicht die reichen Magazine den Kaiserlichen zur Beut wurden, und verlieh einige Sahre fpater bie langfam wie ber mit Wohnungen sich bedeckende Brandstatte an Peter Strozzi. Es war bas eine burftige Vergeltung ber un ermeglichen Opfer, welche Strozzi bem Dienste Frankreicht gebracht. Den Ligisten wurde die Stadt 1594 burch eine Belagerung entriffen, welche bem Marschall von Biron

bas leben fostete. In einem ber bamals unter ben Mauern gelieferten Gefechte glanzte besonders der alte Parchappe, ein städtischer Beamter, der feine Treue dem Ronige gu bethätigen, Saus und Sof verlaffen, und mit seinen funf Soonen bem heere bes Belagerers fich angeschloffen hatte. Un bes Ronigs Geite ftritt er als ein Beld, zwei Pferde wurden ihm unter dem Leibe erschoffen, der eine Sohn fiel vor seinen Augen, selbst verwundet, ließ er nicht ab von dem Kampfe, dis er der Feinde ganzliche Niederlage gesehen. Einen Abelsbrief hat der Mann sich verdient in jenem Strauße, und ein ihm gewidmetes Denkmal ward noch unlängst in der Salle de l'arquebuse bes Rathhaufes gezeigt, namlich eine Tapete, welcher das Gefecht bild: lich eingewirkt, zusammt einer poetischen Beschreibung. Durch den Tauschvertrag von 1651 wurde Epernan als ein Bestandtheil bes neu errichteten Bergogthums Chateau = Thierry an das Haus-la Tour d'Auvergne gegeben. Gegenwartig zahlt ber Drt, schlecht gebaut, wie die meisten Stabte ber Champagne, faum 6000 Menschen; ber ein= zigen Pfarrfirche Pfarrer ift bis zu der Revolution der Prior ber Abtei zu St. Martin, Augustinerordens, gewe= sen. In diese Abtei hatte, auf Berwendung des heil. Bernhard, Graf Theobald IV. von Champagne 1128 Augustiner Chorberren eingeführt, statt ber seit 1032 in ihr hausenben Weltgeistlichen. Bu ber Election von Epernay gehorten 86, zu 8957 Feuerstellen berechnete Rirchspiele. Die Stadt steht auswarts in hohem Rufe, als Pflang= flatte einer der edelsten Weine, bem ift nicht vollkommen also. Eine Quelle des edelsten Wassers besitt fie aller= bings als einen unschatbaren Vorzug, inmitten der kalkich= ten, unlautern, widrigen Gewaffer ber Champagne, aber per Bein gehort hochstens nur in die zweite, britte und pierte Classe der Champagnergewachse, zumal, da der da= ige Producent in unfern Tagen mehr auf Quantitat, benn Qualitat achtet. Einzig in der Nichtung von Pierry befinden sich einige Weingarten, wie les Gemons, les Roherets, les Closets, les Toulettes, les Justices, les Par= elines, Belnaut und Chelignon, so dem ersten Rang zus utheilen. Dafur aber liegt die Stadt ungemein vor= beilhaft, im Mittelpunkte ber erften Weinlagen, auf inem dem Bau wohlseiler und vortrefflicher Keller ungenein gunstigen Boden. Diese Keller werden in die weiche Preide getrieben, sind nicht minder haltbar, als diejenigen, o durch massive Wolbungen geschütt, und befordern durch bre Temperatur gang ungemein die weitere Bilbung der hnen anvertrauten Beine. Manche dieser Keller, beson-ers jener des Sauses Moët, haben sich einen europäischen Ruf erworben; man bewundert, bei Moët zumal, Ausbhlungen, die in Umfang und kunstlicher Verschlingung en Labyrinthen der Alten vergleichbar. Gie liegen, zu= ammt ben Bureaux, in ber Vorstadt, zu beiben Seiten per meter Heerstraße. Unter den Gebauden und Garten ehnen in mehren Stockwerken die Keller sich aus, schmal, mit glattem Stein parquettirt. Die Hauptgange mogen eine Lange von 1000 Fuß einnehmen (sind demnach den tesenhaften Verhältnissen mancher Kellerburgen in Ungarn eineswegs zu vergleichen); die Wande sind in der Hohe bon sechs Fuß mit geschmackvell geordneten, den edelsten M. Encott b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

Saft bergenden Klaschen bekleidet. Gine marmorne Tafel in einem Sauptgange berichtet, wie einstens Raifer Ras poleon diese Gewolbe mit seinem Besuche beehrte. Uberhaupt pflegen durchreisende Kürsten ohne Ausnahme bei Moët einzukehren, und wir konnen das nur loben. Much wir, als Konig, wurden viel eher unter Weinhandlern wie Moët, benn unter Apothekern 3. B. unfere Freunde suchen. Der ben Kellerbau fo fehr erleichternde und begunstigende Boben, verbunden mit den noch wesentlichern Bortheilen der Lage mußte an Epernay den Beinhandel bins ben, und hat in dieser einen Sinsicht felbst bas ftolze Reims, mit aller seiner Überlegenheit in den übrigen Sanbelszweigen, der unbedeutenden Nachbarin nicht Meister werden konnen. Das eigentliche champagner Weinland erstreckt sich von beilausig Reims bis Bertus, in einer Langenausbehnung von 12-15 Stunden, in gerader Linie von Norden nach Guben, baber die Weinlagen im Allgemeinen eine öftliche Richtung empfangen follten. Es erhebt sich aber auf der Nordseite der Marne, zwischen Epernan und Reims, ein waldiges Mittelgebirge, welches ber auf bem rechten Marneufer belegenen großern Salfte des Weinlandes, in ihrer mit Reben bepflanzten nordlichen Unsstächung den Namen la montagne de Reims, in ihrer füdlichen, gegen die Marne gerichteten Abdachung den Namen la cote d'Ay, bem ganzen Gebiete aber die Ge-falt eines Halbeirkels aufdruckt. Der Richtung biefes Halbeirkels muffen die Erpositionen nothwendig folgen; que nachst an Reims werden sie beinahe vollkommen nordlich, in weiterer Entfernung, wie zu Verzenan, Verzy, Villeres Marmern, Bougn, werden sie meist offlich; die in der nachsten Umgebung von Epernan belegenen Ortschaften Un, Marenil, Dizy und Hautvillers, find rein sublich erponirt. Sier, in dem herrlichen Marnethale, erscheint auffallend gunftiger bas Berhaltniß ber, im Allgemeinen ansteigenden Lagen, die hingegen in der oftlichen, die besten Weine erzeugenden Region des Halbeirkels, zur Flache beinahe sich senken, ober kaum merklich anskeigen. Die Montagne und die Côte d'Un, oder jener Salbeirkel in feiner Gesammtheit, werden durch die Marne von der anbern, mindern Salfte des Beinlandes getrennt. Lagen und Ortlichkeitsbeziehungen versagen jedoch bem linken User ein Erzeugniß, so in seinen Qualitaten jenem des rechten Ufers gleichgestellt werden konnte. Auch bildet die= ses linke User, ober la côte d'Avize, obgleich in seinem Ruden, gegen Beften, von ziemlich bewaldeten Soben umfaßt, weder eine eigentliche regelmäßig fortlaufende Côte, ben Strich von Cramant bis Vertus ausgenommen, noch auch einen Halbeirkel, wie das Schwestergebiet, sondern es beschreiben die Weinlagen eine verworrene, in etwas gekrummte Linie, die sich von Epernay bis Bertus zieht. Mis regellose Unhäufung von meist gegen Often ausges flachten Kreidehügeln und Kreidebergen gestaltet fich, von Pierry an, die über Monthelon, Cup, Eramant, Avize, Oger, le Menil, über Vertus hinüber sich ausdehnende Landschaft. Minder begünstigt durch die Exposition, er= freut sie sich gleichwol eines eigenthumlichen Borzugs; sie bereitet aus weißen Trauben den Wein, welcher zu Erhohung der Moufsirung den aus rothen Trauben gekelters

ten Beinen bes rechten Ufers beigegeben werben ning. Bie befannt wird ber mouffirende Champagner auf funft: liche Weise bereitet. Wird Die Gabrung gar nicht unterbrochen, so gibt es einen nicht mouffirenden Wein, nonmousseux. Ift bas in geringerem Maße geschehen, so wird der Wein halb mouffirend (eremant), ließ man ihn noch eine Gabrung auf ber Flasche machen, und ward ihm ber Liqueur, weißer Bucker, in altem, gutem Beine aufgeloft, beigesett, so ist ber vollmouffirende Wein (grand mousseux) fertig. Fleur de N. N. (in ber Regel Gillern) ift bas fur Die feinsten Gewachse beliebte Pradicat. Tisane beißen leichte, nicht moussirende, im Auslande felten ober niemals vorkommende Tischweine; ein unwur= biges, sufliches, fabes Getrant, bas feines, an die haß= lichste aller Krankheiten mahnenden Namens vollkommen wurdig. Vin rosé ist ein blagrother Mousseux, wo= von Deil de perdrix eine etwas dunklere Schattirung. In vorigen Zeiten wurde ber in unfern Tagen überhaupt weniger begehrte Vin rosé dadurch erzielt, daß man die Burge vor dem Keltern einige Tage auf den Trebern fte= ben ließ; bavon empfing ber Wein eine bem Auge febr wohlgefällige, tief rosenrothe Farbe, die er jedoch mit ei= ner gewissen, von ben Trebern berftammenden Raubigkeit erkaufen mußte. Im Ubrigen gleich dem weißen Cham= pagner behandelt, mußte er in den ersten Sahren verbraucht werden, denn die Farbe geht allmalig in das Gelbe über. Diesem letten Übelstande abzuhelfen, hat man in der neuern Zeit einen dauerhaften Karbungestoff erfunden, eis nen aus Sollunderbeeren und Weinstein, mit einem Bufate von etwas Spiritus bereiteten Bein. Gine Bouteille voll biefer geborig vergohrenen Mischung reicht aus, um 200 Bouteillen Bein die dauerhafte Rosafarbe mitzutheilen. Sie mirb im Großen fur ben Berkauf zu Fimes bereitet, und heißt daher im gemeinen Leben Vin de Fimes. Zu ben non-mousseux, vins sees, die nur vom Boben des Glafes, ohne zu braufen, feine Perlen treiben, mablt man die reifften Beeren und die vorzüglichsten Gewachse. Daffelbe gilt von den cremans, welche beim Ginschen= fen nur soviel Schaum geben, daß berfelbe als eine leichte, von den aufsteigenden Perlen auf der Dberflache des Gla= fes erhaltene Dede schwebt; überhaupt wird zwischen erêmant und non - mousseux nur wenig Unterschied ge: macht. Fleur, Blume, beutet auf etwas Ausgesuchtes, gleichwie die nicht minder häufig vorkommenden Pradicate Qualité supérieure und première qualité. Bu berglei: chen pompofen Titeln berechtigte Weine follen nur aus ben ersten Cuvées bereitet werden, wohingegen der gewohn: liche grand-mousseux ben besten letten Pressen anzuge: boren pflegt. Seife Sabre erzeugen geistige, forperliche (corpsés) Beine, mit geringer Mousse; je leichter, gruner, geiftlofer ber Bein, um fo ftarfer bas Schaumen. Mus biesem erklart sich, warum bie Beine de la montagne ebler und feiner, jene ber Marne teigiger und fußer, jene der cote d'Avize leichter und schaumender sind. Die besten mouffirenden Weine werden burch Mischung bieser verschiedenen Eigenschaften erzeugt, und eine lange Erfahrung fleht fur folche Berrichtung ben Sandelshau= fern zu Gebote: fie wissen hierbei vortrefflich des Bouzy

Milbe und Bartheit, des Sillery und Verzenay Körperfrast und pikante Bitterkeit, des Ay und Mareuil Kettiakeit, des Avize Leichtiakeit, Lebhaftigkeit und reichliche Mousse zu paaren. Huch ber Jahrgang ist von vorzüge licher Bedeutung, und ein wohleingerichtetes Sandelshaus barf. ber guten, ju Rraftigung ber jungern und minber vorzüglichen Gewächse bestimmten Weine niemals entbebs ren, gleichwie von ber andern Seite eine vernunftige Handelspolitif fobert, baß man in ausgezeichneten Sabra gangen die Runden nicht verwöhne burch Lieferungen, Deren Vollkommenbeit in minder-gunstigen Sahren nicht zu erreichen. Für folche Falle werden geringere Beine bei gegeben, stets von funstgerechter Sand, benn es bereite kein Weinbergbesitzer, einige Saufer ausgenommen, ber ebeln Mousseux: bieses Geschäft wird lediglich von ber Sanbelshäufern zu Epernan, Un, Mareuil, Avize, Chalons und Reims betrieben, als welche ihren Bedarf an noch nicht praparirten Weinen von Winzern und Gutebe fibern erkaufen. Daß der Champagner sich demnach ganzlich und ohne alle Controle, in dem Bereiche der Industrie, nicht der Producenten, befindet, wird wol auch bie auffallende Erscheinung erklaren, daß man in ber neuester Zeit an andern Orten moufsirende Beine zu bereiten ge lernt hat, die eine Concurrenz mit dem echten Champa gner zu bestehen vermogend, obgleich an Rhein und Mose bie materia prima so unendlich viel geringer. Dent was sind jener Fluggebiete edelste rothe Beine, verglicher mit den rothen Weinen der Champagne, die aus densel ben rothen Trauben, wie der mousseux bereitet, mit de trefflichsten Burgunderweinen um den Borgug ftreiten bure Feinheit, Feuer und geiftige Fluchtigkeit? Der Champagn jahrliche Crescenz wird zu 700,000 Bektoliter, über 8 Millionen Flaschen, berechnet; ein Biertel Davon mag et wa zu Mousseur verarbeitet werden, und bas zwar er feit 1814, in frühern Sahren war der Absatz der mouff renden Weine ungleich geringer. Es wird, wie bereit gefagt, durch die Marne und das Gebirge von Reim das Weinland abgetheilt in die Montagne, in die Côte d'U oder die Marne, und in die Côte d'Avize, wozu noch stron abwarts die Côte de Châtillon zu fugen, und nordwef lich von Reims bas sogenannte Pans de St. Thierry, ! burch eine ebenfalls mit Reben bebeckte Sobenkette im Gi ben der Besle mit der Montagne verbunden. St. Thierr felbst hat ben Namen von einer Benedictinerabtei, un producirt besonders in dem Clos de St. Thierry Bein die mit der Karbung und dem Geschmacke des edelste Burgunders die Flüchtigkeit der Champagnerweine ver binden. Die übrigen Weine hingegen ber Markung vo St. Thierry und bes Pans be St. Thierry, wie Trigm Chenan, Pouillon, Villers = Franqueur, Urmonville, gehi ren nur an das Ende der britten Claffe: es find febr gi fuchte, hellrothe Weine von dem angenehmsten Geschmack Sublich der Besle, an der untern Montagne, 2-3 Lieue von Reims, treffen wir zuerst Pargny, beffen rother Beir um seiner geringern Saltbarkeit willen, der vierten Claff zuzutheilen, wahrend hingegen bas benachbarte Chameri Ecueil und Villedemange zumal Weine von fehr guti Art, die 10-12 Jahre haltbar, erzeugen, und barut

an die Spite ber zweiten Classe gehoren. Billers : aur= noeuds, zwischen Chamern und Reims, baut weiße, fluch= tige, angenehme, aber schwache Beine, die man felten bas zweite Sahr antreten laßt. In gleicher Nahe zu Reims, aber hart auf bem linken Ufer ber Besle, ift Taiffn gele= gen, beffen rother Bein beinabe ben Gewachsen von Bourn und St. Thierry gleichzustellen, und sich von ihnen einzig burch Nuancen unterscheidet, so allein für erfahrne Bein= fenner verständlich. Es folgt zunächft, die Beste auf= warts, an der Straße von Chalons nach Reims (zwei Lieues) das weltberühmte Sillern, die Pflanzstätte der edelften und feuriasten von allen Champagnerweinen, den meniger seine Bernsteinfarbe, als ber ihm eigenthumliche Mandelaeschmack charakterifiren. Dichtigkeit, Geift, eine herrliche Blume, die aufregende Krast, womit er begabt, sichern ihm den Vorzug vor allen andern Gewächsen der Proving; außerdem wird von ihm gerühmt, daß er den Mund frisch erhalte, und, felbst in einigem übermaße ge= nossen, feine bauernde Unbequemlichkeit veranlasse. Er balt fich febr lange und gewinnt mit ben Jahren; als besonders vorzuglich ist der Sillery cremant bekannt, und wenn er von Hause aus als vin sec behandelt worden. kann er in seinen wesentlichsten Gigenschaften ben schwer= sten Rhein- ober Maderaweinen gleichgestellt werden. Wenn er im Keller zu hoch stand, und dadurch, oder durch andere widrige Zufälle, zu Gährung kam, darf man nur, um ihn wieder herzustellen, die entstöpselte Flasche eine Stunde lang in Eis setzen. Überhaupt läßt man diesen Wein, bevor er zur Tafel gegeben wird, vom Froste berühren. Die Weinberge erheben sich gegen eine bem Dorfe anliegende Hohe, von etwa zehn Grad Abbachung und nordnordoftlicher Exposition, und wird ihr Product heut= zutage nur mehr in geringen Quantitaten zu rothen Weinen, bie nicht einmal von besonderer Gute, verwendet. Gil= lery und das benachbarte Puisieulr waren das Eigenthum von Maria Cauchon, so burch Chevertrag vom 30. Nov. 1543 des Peter Brulart Hausfrau geworden ift. Ihr Sohn, Nicolaus Brulart, der Kanzler von Frankreich, ließ 1619 Sillery zu einem Marquisat erheben. Die Erbin einer Linie der Brulart trug das Marquisat 1744 an ihren Gemahl Ludwig Casar le Tellier de Louvois, den nachmaligen Marschall von Frankreich und Herzog von Estrées, indem sie aber ohne Kinder blieb, mußte sie bei threm Ableben ein jahrliches Einkommen von 100,000 Li= vres, auch Sillery und Puisseulr, einem andern Brulart, dem Grafen von Genlis, hinterlassen. Deffen jungere Toch= ter trug Sillern an ihren Gemahl, den General Balence, und weiter an den heutigen Marschall Gerard. Bu beffen Zeiten, 1814, murbe bas schone Schlof von den Ruf= fen verbrannt; bas Gut verkaufte er 1816 an die fogenannte schwarze Bande. Alles wurde sofort vereinzelt; bie Schloftrummer und einen Theil des Uckerlandes brachte Bedin, der Maire von Sillern, an sich. Dieser Wechsel wurde dem Weinbaue und dem Rufe von Sillern fehr nachtheilig. Die Marschallin von Estrées hatte forgfaltig gebaut, die Stocke standen vier Fuß und darüber von einander; außerdem wurden nicht nur die zu Sillern felbst gewonnenen Beine, sondern auch der Ertrag der herrschaft=

lichen Weinberge in Ludes, Mailly, Bergenay und Bergy, in Allem über 300 Morgen, nach dem Schloffeller geschafft, um bort gepflegt, von bort aus verkauft zu werben. Die Raufer hatten sich gewohnt, alle biefe Weine als Erzeugnisse ber Klur von Gillern zu betrachten. Die Berichlagung bes Guts in fo viele fleine Parzellen mußte von ben gewöhnlichen Folgen ber Bettelwirthschaft bealei= tet fein. Der treffliche Boben, ber nur feltenen Dunger fodert, die vielfältigen Misjahre in Wein, die boben Frucht= preife, veranlagten viele ber fleinern Gigenthumer, bie Reben auszurotten, und in den herrlichsten Weinlagen, wie wir diefes auch auf Schloß Johannisberg gefehen haben, Weizen und andere Kornerfrüchte zu bauen, die bei geringern Culturkosten einen hohern und minder zufälligen Ertrag erwarten ließen. Indessen wurden die mouffiren= ben Weine überall beliebter, der auf sie begrundete Banbel gewann mit jedem Tage eine großere Ausbehnung, und von allen Seiten kam Nachfrage um Sillernweine. Die Aufmerksamkeit fur jenes berühmte Clos de Sillery wurde neu geweckt; man begann die besten Stellen mit jungen Reben zu besetzen, namentlich die Côte, die den Witterungszufallen, vorzüglich dem Froste, weniger ausgefett, von jeber ben feurigsten und fraftigiten Bein erzeugte. Besonders verdient hat sich um jenen neuen Unbau gemacht August Ruinart; von 1832 an hat er mit schweren Rosten in jener vortrefflichen, damals noch gang vernachlässigten Lage, 70 Morgen an sich gebracht, auch beren allmälige Bepflanzung bewerkstelligt. Schon vor 40 Sahren kostete die Bepflanzung eines Morgens 1200 Franken. Wir konnen von Gillern nicht scheiden, ohne bie Stelle bei Jullien (Topographie de tous les vignobles, p. 30) abzuschreiben: "le corps de ce vin, le spiritueux, le charmant bouquet et les vertns toniques, dont il est pourvu, lui assurent la priorité sur tous les autres." Eine halbe Stunde von Sillern, an der Sohe, hat Gr. Moët sich das stattliche Schloß Romont erbaut, um zu zeigen, wie es scheint, mas Reich= thum und Beharrlichkeit gegen bie Natur vermögen. Die gange Unlage koftet ibm 1,500,000 Franken; dafur befitt er ein vollständiges Gut von 800 Morgen, barunter be= deutende Stucke ber berühmten Bruneres von Mailly. Das hoher hinauf, zwischen der Beste und der Straße von Chalons belegene Beaumont baut einen Wein, der in al= Ien Dingen jenem von Villers = aur = noeuds abnlich. Bergy, fo fublich von Beaumont, aber schon an der Montagne gelegen, und das bicht an Verzy gelehnte St. Basle, eine ehemalige Benedictinerabtei, liefern mit dem weiter nach Westen, und in größerer Rabe zu Romont gelager= ten Bergenan, Beine im erften Range, Mr. 2, doch bergestalt, daß bie meisten Gewachse von Bergy jenen von Verzenan nicht völlig gleichkommen. Bei Verzenan wer= ben als die beften Weingarten geruhmt Piffe = Renard, Bas-Pertuis, Carreaur, Blancsfosses, Demi : bemies, Bafserres de Saint Baste, Baillons, Houtes, Champ-Caint Martin; zu Verzy haben vorzüglichen Ruf les Vignes Goffes, Terres de Saint Baste, Baillons, Houtes, Charronées, Nopers b'or, Basses : Vincelles, Foncelles. Alle biese Weinberge tiegen an einer nor boftlichen, beholzten Ede ber

Montagne, und bilden gewohnlich gang flache Mulben pon 6—10 Grad Abdachung burchschnittlich, die sich ge= gen Offen ausminden, und mit ber einen Seite ber Mulbe portreffliche sudliche Ervositionen bieten, daber nicht nur Die Morgensonne, ber im Lande so gepriesene Soleil de dix heures, sondern auch die Abendsonne in voller Kraft wirken kann. Im Allgemeinen finden sich die bessern Lagen, wo die rothen Tranben wachsen, unterhalb ber Drt= schaften, namentlich am Suge ber Boben, wohingegen Die gunachst an die Waldkuppen flogenden Spiken nur geringe Weine erzeugen, auch gar vielfaltig nur mit ber weißen Burgunderrebe, die vielen, aber minder werthvol= Ien Bein liefert, bepflangt find. 2018 vormaliger Beffandtheil des Marquifats Sillery mag Berzenay nicht gerin= gen Untheil haben an ber frubern Berühmtheit ber Gil-Terpweine. Jest behauptet bas hiefige Gewachs einen ei= genthumlichen ausgezeichneten Rang: es besitt bei einer in etwas schillernden Karbe viel Keuer, und ein aroma= tifches Bouquet, ift, mit bem Gillern, ber feurigste, schwerste Wein ber Champagne, geht fehr zu Blut, und wird, we= gen feiner Starte, felten rein gefüllt. Die tebhaften Uvige= und Vierryweine geben ihm die dem besten Mousseur ei= genthumliche Feinheit im Geschmacke, indem fie zugleich die übermäßige Kraft milbern. Die eremans und nonmousseux von Berzenan sind zumal vortrefflich, und werden Liebhaber von starken Weinen unter allen Umstän= ben ben Sillern und Bergenan dem garten Bougn und Un vorziehen. Mailly und Lubes, von Verzenan bie nachsten Nachbarn gegen Beften, gehoren theilweife mit ihren Bei: nen in diefelbe Rategorie, daher Jullien gu ber Beit, als noch die Benugung zu rothen Weinen vorherrichte, ichrei: ben fonnte: "Bergy, Bergenan, Mailly und Saint : Baste, geben von rothen Beinen die besten, namlich die von ber Montagne; fie haben eine fcone Farbe, Rorper, Beift, und hauptsächlich große Feinheit, Wurze und Blume." Mailly bat, als gang besonders vorzügliche Beinlage, seine be= rubinten Bruperes, die mit den Bruperes von Gillern aufammenhangen. Immer in westlicher Richtung folgen auf Lubes die Ortschaften Chigny, Milly : la = montagne, Willers - Allerand, Die fchon im Nachtheile gegen Bergenan fteben, obgleich Jullien versichert, "ihre (rothe) Beine be= figen alle Eigenschaften ber in ber erften Classe verzeich= neten Berge, und unterscheiden sich von ihnen lediglich burch Abstufungen, welche allein erfahrne Weinkenner zu schatzen verstehen." Indem hiermit die ganze nordliche Linie der Montagne beschrieben, wenden wir uns ihrem fudöftlichen Ende zu, wo, anderthalb Stunden von Bergy, und von bemfelben zum Theil durch Felbbau getrennt, bas fleine Kirchdorf Bougy am Fuße eines fegelformigen, mit Reben bepflanzten Sugels gelegen. Unabhangig von ben gunstigsten Bodenverhaltniffen, genießt bieser Bugel von Morgen bis zu Abend ber Sonne, daher fein Erzeugniß, geistig im hohen Grade, zugleich begabt ift mit der garte-ften Feinheit, mit herrlicher Burge und unvergleichlichem Bouquet, Vorzüge, benen zwar nicht ber gleiche Grad von Starte beigegeben. Fruher wurde hier nur rother Bein, in Bartheit und Bouquet unstreitig einer ber be= ften bes Landes, bereitet, seitbem aber ber Berkehr mit

mouffirenden Beinen gu fo großer Musbehnung gelangte, wird zu folden theilweife auch bas hiefige Gewächs, und zwar mit bem besten Erfolge, verarbeitet. Die Quantis tat bes gewonnenen Beines ift aber gering, und barum ber Preis stets hoher, als in ben Nachbarorten; beshalb wird er vor ber Lefe von ben erften Saufern allein gegen aleich baare Bezahlung aufgefauft, mabrend unbemittelte Raufer burch bie hohen Foderungen ber Producenten ab. geschreckt werden. Als Mousseux kommt ber Bouzowein niemals pur in den Handel, theils, weil es zu wenig bavon gibt, theils, weil er ungemischt nicht haltbar ist, son bern burchaus mit einem anbern Weine verschnitten wer ben muß. Zedenfalls wird er, vermöge der geographifchen Lage ber Pflanzungen, die Eigenschaften ber Mon tagne = und Marneweine vereinigend, bem Gillery zu Seite Die erfte Stelle in der erften Claffe einnehmen. Bin ter Bougy verliert sich ber Weinbau, und man betrachte ben Ort als den Grenzpunkt der Montagne; von bi find es zwei Stunden bis nach Mareuil, einem ber Dia manten unter ben Weinen bes Marnethales. Go mai aber von Bougy feitwarts ber Bobe fich zuwendet, gelang man über einen schmalen Rucken in bas Thal von Mure zunächst, in des Thales letter Schlucht, zu dem einst welt bekannten Schlosse Louvois, dem Sit der le Tellier, bann gegen des Thales Mundung, nach Avenay, mit der an liegenden, von ber beil. Bertha, ber Gemahlin von Bum bert, dem heil. Mapordomus, gestifteten Frauenabtei, Be nedictinerordens. Es behauptete bieses Kloster einen aus gezeichneten Rang im Orden, war auch regelmäßig, bi ju feinem Erloschen, von wenigstens 40 Schwestern be wohnt. Seute ist der Weinbau die einzige Merkwurdig keit von Avenan, und sett Jullien den hiesigen rothe Bein in die vierte Claffe, sodaß er noch dem Champil Ion und Damery, vorzugiehen. Gegenwartig wird ba Gewachs von Avenay wol meistentheils als Mareuil ver sendet, was um so leichter, da die beiden Markungen m einander grenzen. Mareuil, gang nabe am rechten Ufe ber Marne gelegen, hangt burch feine Weinberge lint mit benen von Up, rechts mit benen von Avenay un Bougy zusammen. 2018 bie vorzüglichsten Weingarten vo Mareuil nennt man die Place = Saint = Pierre, 1es Mc crets, la Blanche = voie, les Charmons und les Bourde leuses. Die Lagen sind entweder eben, oder an die Rre befelsen gehängt; man follte ein solches Terrain als ber Weinbau weniger gunstig betrachten, und boch wird ver sichert, daß einige der hiesigen Weine mit jenen von U wetteifern, daß manche Garten ein Gewachs erzeugen, ba die Vorzüge des Bouzy theilt. Gleichwol ist im Augi meinen ber hiefige Wein grober, harter, grunlich un minder haltbar, sodaß nur die besten Sahre ihn gut, re und fuß hervorbringen. Darum hat Mareuil vorder schlechter rangirt, als Epernan, jetzt barf man jenem bei Vorzug zuerkennen, und seine Gewächse noch zur erftel Classe, unter Nr. 6, stellen. Die drei Sohne des Marschalls Lannes, Herzogs von Montebello, haben als Besiger des vormals dem Hause Orleans zuständigen Schlo fes auf bemfelben ein großes Etabliffement fur mouffirent Weine begründet, bas sich unter ber personlichen Leitun

bes einen ber Brüder, bes Marquis Alfred de Montebello, befindet. In der Firma des Saufes beißt es: Duc de Montebello, propriétaire de l'ancien vignoble de la famille d'Orleans, au château de Mareuil-sur-Ay, Marne, exploité par M. Alfred de Montebello. Sein Besitzthum ift nicht gar bedeutend, die meisten Rebauter befinden fich in den Banden von kleinen Gigenthu: mern. Un, das mit Mareuil und Avenay, dann wieder mit Evernay und Mareuil ein Dreieck bildet, liegt eine fleine halbe Stunde von Epernan, nach Mareuil zu nur eine Viertelstunde von der Marne entfernt, und ift ein bedeutendes Stadtchen, von großer Ausdehnung und von ichonen, den Wohlstand der Bewohner verkundigenden Bartenanlagen umgeben. Die Weinberge lehnen fich theils an die Abhange steiler Rreidefelfen, theils find fie auf borliegende, nach allen Seiten freie und fanft ablausende Bugel gegrundet. Diefe geben, vorzuglich in den Mit= tellagen, die besten Beine. Man ruhmt die Beingarten Charmont, Usniers, Blancs-fosses, les Droualles, les Meunières, Cheufelle, les Côtes-Bonnates, Goutte d'or, les Villers, les Vauzelles, le Terme, Pierre=Robert und es Chaudes : terres. Der Wein zeichnet sich nicht durch Rraft und Schwere aus, sondern im Gegentheil durch hobe Keinheit, die ihn zum lieblichsten Weine der Champagne macht. Weiß von Karbe, wird er hier und da auch blau= ich und dann oft, mit der Zeit, gang fett; als Ursache biervon lagt sich angeben, daß der in diesem Weine ent= baltene naturliche Buderftoff ftarter ift, als feine Binofi= åt, er daber nicht selten matt wird und in eine Urt von Bahrung übergeht, die ihn zum Getranke untauglich macht. klus diesem Grunde wird der Un ebenso felten wie der Bouzy, pur versendet, sondern man verschneidet ihn mit den folibern Weinen der Montagne, die ihn nicht nur haltbar machen, sondern auch durch ihre Vinosität ihm jene an= enehme Kulle verleihen, welche eines vollkommenen Cham= Jagners besonderer Vorzug ift. Giner ber bedeutenoften Eigenthumer ift der Contreadmiral, Graf Villermont: er Toll die besten Weine keltern. Durch Lage, Form, Ub: bachung und Exposition ganz besonders ausgezeichnet, ver= kinigt ber Berg von Un alle Schonheiten, Die man bei ei= ner vorzüglichen Weinlage begehren kann. Das nachste Dorf, Dign, bildet mit dem weiter westlich entlegenen Sautvillers gewiffermagen ein Beingebiet, verwandt burch Lage, Boben und Rebsatz. Hautvillers erhebt sich auf einem der Vorberge des Waldgebirges und gehört demnach zu den Punkten, von welchen der Beschauer bas ganze berrliche Marnethal beherrscht. Diese Lage, so abstechend gegen die milden, lieblichen Formen des Beingelandes von Un, verleihet manchem ber unterhalb des Orts belegenen Beinberge eine starke Abdachung, die an der Côte de Le= ris bis zu 26 Grad, ohne Terraffen, ansteigt. Die hie= sige, 670 von dem Erzbischofe Nivard von Reims gestif= tete Abtei Benedictinerordens war eine der reichsten der Proving, und besaß besonders die vorzüglichsten Weingar= ten, deren Product den ersten Lagen von Un gleichkam, ja bieselben oft übertraf. Die Bereinzelung bieser Bein: garten und ihr minder forgfältiger Betrieb durch fleine, unbemittelte Eigenthumer ift bem Rufe von Sautvillers

febr nachtheilig geworden. Doch rangirt ber Drt als Dr. 5. in der erften Claffe. Weniger fuß, aber forperli= cher, als die von Un, haben feine Weine viel Keinheit. Geift, Wohlgeruch und einen vortrefflichen Geschmack. Moët, der zu Hautvillers, wie zu Dizn, die vorzhalich= " ften Lagen befist, verwendet deren Ausbeute vorzuglich ju feinem Mouffeur, indem er damit den Epernay verschneis bet und auf diese Beife ein gutes, ftart braufendes und bouquetreiches, oder, wie der Kunftausdruck lautet, ein fufiges Getrank bereitet! Die werthvollsten Lagen find zu Hautvillers der Clos-Saint-Pierre, Champ de Linette, Montimelles, Côtes-de-Lery, Bismarlettes, Pignon, Tré-for, Prières, Vorivat, Maladries und Garennes; les Quartiers, und besonders der in deren Mittelpunkt, auf halber Sohe belegene Beinberg Sataut, erzeugen einen rothen Wein, der dem vormals in Bougy bereiteten febr abnlich. Er muß 2-3 Sahre auf ben Faffern liegen bleiben, und halt fich bernach auf Flaschen zehn und mehr Sabre, nur daß er in ichlechten Rellern leicht umfchlagt. Die Beine von Dign, obgleich fie in den meisten Eigen= schaften, mit denen von Hautvillers, dem Un am nach= sten steben, fonnen gleichwol, genau genommen, nicht der= felben Classe zugetheilt werden, weil sie zu fehr influencirt und modificirt durch die Lage sind. Nur der unter bent Namen les Crayons bekannte Theil der Markung erzeugt Beine, welche, wenigstens theilweife, den Charafter und alle übrigen Eigenschaften des Un besitzen, und sich nur dadurch unterscheiden, daß fie feiner, aber etwas weniger geistig find. Die Millenons, Souchienne, Moque = bou= teille und les Leons werden als die vorzüglichsten Bein= berge genannt. Champillon, an der Quelle des Bachs, der unterhalb Dizy in die Marne geht, baut Beine, die jenen von Avenay nicht viel nachgeben. Cumières, ein Stundchen von Epernan, die Marne abwarts, fann wol als der Schlufftein der Côte d'Un, gegen die Côte von Châtillon bin, betrachtet werden. Es schreibt davon Jullien: "Das Rebland von Cumières, auf ben Unboben, fo ben Ramen Rivière de Marne führen, gelegen, grengt an die durch ihre weißen Beine berühmten Begirke, fteht indeffen blos burch feine rothen Beine in Ruf. Gie find noch feiner und garter, als jene ber Montagne von Reims, haben aber weniger Korper und Beift, und find fo fruh reif, daß sie in heißen Sahrgangen schon im ersten Sahre gut werden, und felten långer, als 3-4 Sahre fich hal= ten." Die hinter Cumières, landwarts, belegenen Ort= schaften Romery und Cormoneux bauen nur beffere Sor= ten von Landwein. Die Côte d'Uvize, ober die auf bem linken Marneufer belegene Balfte bes Weingelandes, nimmt ihren Unfang mit dem eigentlichen Weingebiete von Epernan felbst. Das von da 3/4 Stunde sublich entlez gene Pierry erzeugt, gleich den übrigen Urten der Côte D'Avize, einen leichten, lebhaften, fart fchaumenden Wein mit scharf in die Nase steigendem Flintensteinduft. Er ift mehr trocken als markig, selten wurzig, und verbindet sich sehr gut mit den Weinen der Marne, und noch besser mit den edeln Weinen der Montagne. Ungemischt halt er sich nicht lange, weil er, hierin dem Moselweine ahnlich, zu Kalte gestimmt, auch, unbeschabet seiner elegan=

ten, weißen Farbe, viel Rebengrime enthalt. Dierrowein. mit Bougy gemischt, gibt einen ungemein garten Moufsfeur, hingegen bem Bergenan zugesetzt, einen genügenben, fraftigen, körperlichen Wein, ber feine berauschende Rraft meistentheils aufgegeben bat, und barum zumal in Teutschland fehr gefucht wird. In ben ersten Rang ber biefigen Weinberge fett man les Borbets, les Porgeons, les Gouts tes : d'or, les Mocherets, les Folies, les Collines, En : re: nard, als unter ben auf halbem Abhange belegenen Gar: ten bie besten weißen Weine bervorbringend; aus bem Erzeugnisse der hober oder tiefer liegenden Garten werden nur rothe Weine bereitet. Biele Gigenthumer haben ben Meunier oder Brie vervielfaltigt, eine weiße Rebe, die von weitem schon kenntlich an dem weißen Filg, mit welchem Die Oberfläche ber dunkelgrunen Blätter bekleidet; sie gibt reichliche Ernten, aber einen sehr schlechten, wenig halt= baren Bein. Biele Raufer meiben Pierrn, lediglich aus Furcht vor dem Product dieser Reben, welche mehr als die halbe Markung bedecken. Der Boben, licht braun= rothlicher Thon, ist mit rothlichen Keuersteinen erfüllt, Die als zerfreffene Dieren unter ber Erdoberflache gerftreut liegen, und nahrt eine Begetation, die uppiger, als irgend= wo in ber Champagne. Besonders sind die Trauben viel größer und schwarzer, als an andern Orten, daß man bei oberflächlicher Betrachtung versucht werden follte, in dem Stocke die gemeine Burgunderrebe zu verkennen. West-lich von Pierry, am Saume des Waldes von Spernay, solgt zunächst Moussy, mit seinen bessern Gewächsen, aus Les Walavenes, les Aventures, le Chardeloup, les Côtes = aur = cerifiers, les Crayons, En = Rigobelin und les Culbutes, gar febr bem Pierrywein verwandt, gleichwie auch in Moussy die Meunierrebe gar sehr vervielfältigt ift. Das an Mouffy beinahe anstoßende Chavot, gleich= wie das der Marne benachbarte Mardeuil erbauen Beine, die jenen von Vertus nicht unahnlich, doch minder haltbar; Binan, und bas im Guden bavon belegene Molins, geben, wie Chouilly, Monthelon, Grauves, Mancy und Montgrimaud, weiße, sluchtige, angenehme, aber schwache Weine, die gewöhnlich im ersten Sahre verbraucht wer= ben. In heißen Jahrgangen werben die besten Qualitaten oft zu Bereitung von mouffirenden Weinen britter Classe benutt; dann erhalten sie durch 1/10 Busat in Un ober Mareuil Korper, Geist und Haltbarkeit. St. Mar= tin d'Ublois, bas Stadtchen, macht gegen Westen bie außerste Grenze ber Cote d'Avize, und producirt aus weißen Trauben weiße Beine, die jum Theil zwei, burchaus aber eine Claffe hoher fteben, als Binan und Molins; befonders vortheilhaft bekannt find die Crapons zu St. Martin=d'Ablois. Nach Osten zurückkehrend sinden wir der Marne zunachst Chouilly, von welchem bereits die Rede gewesen. Auf der eigentlichen, oftlich exponirten, von der Marne etwa 2 Lieues abstehenden Côte, folgen auf Pierry, sublich, erst Monthelon, dann Manen; Montgrimaud, von Mancy der nachste Nachbar, steht damit in gleichen Berhaltnissen, das zwischen Montgrimaud und Avize belegene Grauves aber baut in den Roualles gute Beine, die ungezweifelt der dritten Claffe angehoren. Ungefahr in gleider Sohe mit Manen, aber an bem Abhange, erscheint

Cramant, von vielen unmittelbar hinter Vierry in Dr. & bes zweiten Ranges, von andern sogar hoher gestellt al Pierry, indem die Winger, mehr wie bort, der Quantite die Qualitat vorziehen. Die Haupteigenschaft des Erg mant, der im Übrigen dem Vierry abnlich, ift das fark Petillant, schaumen und perlen, welches kein anderer Bei ber Champagne im gleichen Grabe befitt. Das Stabt then Uvize, sowie das noch weiter sublich gelegene Don le Ménil, rangiren in der zweiten Classe, unter Mr. 10 Die Pflanzungen besteben im Allgemeinen, wie überg auf der Côte d'Avize, aus weißen Reben, die besser a beihen, als die rothen. Außer den vielerlei Mischunge zu welchen ber Avize verwendet zu werden pflegt, gel er noch besonders als Tisane in den Handel, und ist b hiefige Tisane verhaltnismäßig wol die beste, zum Beiche daß sie nicht, wie anderwarts, das armliche Ergebniß b letten aller edeln Stoffe beraubten Pressen ift. Es wir diese Tisane mit Ablauf des ersten Sahres auf Flasche gezogen und von den Arzten in Blafenkrankheiten verort net, auch von Leuten, die daran gewöhnt, als ein Rei mittel für den Appetit gepriesen. Mehre Weinhandlm gen befinden sich im Orte, barunter folche, welche die at Flaschen gezogenen Beine in gehöriger Borbereitung zu we terer Behandlung an die eigentlichen Champagnerhandlui gen liefern. Die Gemarkung von Avize enthalt 700-800 Morgen Weinberge, unter diesen eine fubliche Lag von 14 Grad, les Couttes b'or genannt. Dger, glei bei Avize, und das ebenfalls fudlich, aber im weitern Alftande belegene le Ménil erzeugen Weine, die überhau benen von Avize ahnlich, doch behauptet Daer unter bi brei Orten einen gewissen Vorzug. Vertus ist der let Ort der Côte, und nicht nur wegen des Schlachtfeld von 1814 berühmt, sondern auch als Hauptort einer a ten Grafschaft, welche der erste Titel der Visconti vo Mailand gewesen ist, bevor ihr Staat von R. Wencer laus zu einem Berzogthum erhoben worden. Die rothe Weine von Vertus verbinden mit einer ausgezeichn schönen Farbe, mit Körper und Geist einen sehr angenel men Geschmack, sind zwar in bem ersten Sahre fest, gi winnen aber viel, wenn sie altern, und halten sich lange Die Côte de Chatillon hingegen, als beren Grenze wi Cumières annehmen, baut gemeine, viel Wein gebend Reben, und prest daraus rothe Landweine ohne Dauer während die beffern hier und da vorkommenden Gewächs sich ungenannt in den Kellern der Handlungshäuser ver lieren, um der Mousseurfabrication zu dienen. Es um faßt dieses Weingelande das Marnethal bis einschließlid Dormans. Chatillon felbst, bas berühmte Stammhau: eines Geschlechtes, dem nur wenige in der Christenheit 31 vergleichen, besitzt eine ganz vorzügliche Weinbergslage und genießen seine Weine barum eines gewissen Rufes den mit ihm die benachbarten Gemeinden Reuil, Vanteuil Fleury = la = rivière theilen, während über alle das mit Cumières grenzende Damery sich erhebt. Die genannter Ortschaften liegen sammtlich auf dem nordlichen Ufer der Marne, gleichwie Villers, bei Reuil, Vendières = sous; Châtillon, Verneuil und Vincelles, so mit Deuilly und Troisso, auf bem sublichen Ufer, unter jenen Landweinen

vie bessern erzeugen. Zum Beschlusse wollen wir die von Julien versuchte Classissiation der Champagnerweine hier wiedergeben, dabei jedoch an die große, seitdem in der Fastriation eingetretene Nevolution, von der zumal die rosthen Weine betroffen, erinnernd. Rothe Weine, erste Classe: Berzy, Berzenay, Saint=Basle, Mailly, Bouzy, Closde St. Thierry; zweite Classe, Hautvillers, Mareuil, Dizy, Pierry, Spernay, Sillery, Taissy, Ludes, Chigny, Rilly, Villers=Allerand, Cumières; dritte Classe, Billedemange, Ecueil, Chamery, St. Thierry, Trigny, Chenay, Pouilson, Villers=Franqueux, Armonville; vierte Classe, Berzus, Avenay, Champillon, Damery, Monthelon, Marzeuil, Moussy, Sinay, Chavot, Mancy, Chamery, Pargny, Banteuil, Reuil, Fleury=la=rivière. Beise Weine, crste Ilasse: Sillery, Ludes, Mailly, Verzenay, Verzy, Uy, Mareuil, Dizy, Hautvillers, Pierry, Moussy, Epernay; weite Classe, Cramant, le Ménil, Avize, St. Martin=d'Ablois; dritte und vierte Classe, Grauves; suste Ilasse, St. Martin=d'Ablois, Oger, Grauves; suste Ilasse, St. Martin=d'Ablois, Oger, Grauves; suste Ilasse, Chouilly, Monthelon, Grauves, Mancy, Molins, Vinay, Montgrimaud, Beaumont, Villers=aux=noeuds.

(v. Stramberg.) EPERNON, fleines Stadtchen des Bezirkes von Chartres, Departement von Eure und Loir, erhebt sich auf steiler Hohe über das liebliche, von der Duille durch= Iromte Thal, und zählte, die jenseit der Duille belegene, instens der Election von Moutsort, nicht aber von Char= res, gleichwie die Stadt, unterworsene Vorstadt Bourg= Saint = Thomas mit eingerechnet, nicht mehr denn 187 Feuerstellen. Uuch in grundherrlicher Beziehung war von ber Stadt biefe Worftadt geschieden, als die abhangig von bem in ihrem Umfange belegenen Priorat von St. Thonas. Die Stadt hingegen erheirathete mit Montfort und Rambouillet jener Wilhelm von hennegau, des Grafen Umalrich Sohn, der in seiner Ehe der Stammvater des roßen Sauses Montsort = l'Umaury geworden ist. Wil= belm's Sohn, Umalrich, erbaute die Burgen in Montfort und in Epernon, und hinterließ diese lette Herrschaft seinem jungern Sohne Meginer, ber wiederum der Bater eines Amalrich (1133) und der Großvater Simon's und Meginer's geworden ist. Nach der beiden Bruder Ubleben wird Epernon an die Sauptlinie der Montsorts qu= ruckgefallen fein, und erscheint Amalrich's VI. von Mont: fort Tochter Laura als Besitzerin von Epernon. Sie war in erster Che an den Infanten Ferdinand, Grasen von Mumale und Ponthieu, ben Sohn R. Ferdinand's des Beiligen von Caffilien, in anderer Ehe an den Grafen Beinrich VII. von Grandpre verheirathet. Ihre Urenkelin, Johanna von Ponthieu, als jungere Tochter mit der Berrschaft Epernon abgefunden, brachte folche auf ihren Gemahl, den Grafen Johann VI. von Bendome, und mit allen übrigen Besitzungen bes hauses Bendome er= warb sie Johann I. von Bourbon, Eraf von la Marche, durch seine Vermahlung mit Johann's VI. Erbtochter, Katharina. Epernon vererbte sich hierauf, immer noch ein Lehen der Herrschaft oder Grafschaft Montsort, in dem Hause Bourbon = Vendome, bis der Konig von Na= varra, nachmals heinrich IV., ben Ort an Johann Lud:

wig Nogaret de la Valette verkaufte, zu bessen Gunsten sodann K. Heinrich III. im November 1581 die Duchépairie Epernon errichtete. Johann Ludwig war der Sprößling einer Familie, die gar gern ihren Ursprung von jenem, in dem Zwiste Philipp's des Schonen mit Papit Bonifacius VIII. fo beruhmt gewordenen Wilhelm von Nogaret berleitete. In dem Udelsbriefe, im Decem= ber 1372 für Jacob von Nogaret auf Marquesave und St. Hippolyte ausgesertigt, heißt es aber: "licet ex neutro parentum suorum nobilis existat." Dieses in ober um Toulouse ansässigen Jacob Abkommling war Johann von Nogaret, Ritter, Baron von la Balette (ein Leben des Erzbisthums Toulouse), von Casaux und Caumont, mestre-de-camp von der cavalerie-legère, lieutenant-general in dem Gouvernement von Guvenne, Sauptmann über 50 Lanzen. Er hatte in Piemont und in den Niederlanden gedicut, besondern Ruhm in den Burgerfriegen sich erworben. Von dem Vicomte von Joyeuse wurde er 1566 nach Pamiers entsendet, um in dieser Stadt die Ruhe wiederherzustellen. Ihrer hatten in einem Aufruhr die Sugenotten sich bemeistert. "Les protestans se confièrent à l'équité de la Valette, dont ils connaissoient la modération, et ils firent tout ce qu'il leur prescrivit." Als des Herzoas von Nemours Lieutenant in dem Commando der cavalerielegère, wurde la Balette mit 18 Cornetten frangbfischer Reiterei und einigen Compagnien Italiener nach Houdan beordert, um von dort aus den Prinzen von Conde in der vorgenommenen Belagerung von Chartres durch Über= falle und Streifereien zu belästigen und aufzuhalten. Der Bequemlichkeit der Verpflegung wegen vertheilte er sein Volk in ausgedehnte Quartiere. Das erfuhr man in dem Belagerungsheere vor Chartres, und urploglich fulrte ber Udmiral von Coligny 3500 Reiter vor Houdan. Einige Italiener, die daselbst vereinigt, hielten Stand, und mah= rend diese, nicht ohne Unstrengung, überwältigt wurden, versammelte la Balette den Rest seiner Scharen, mit de= nen er, von dem Udmiral scharf verfolgt, doch unge= brochen, einen meisterhaften Ruckzug nach ben Ufern ber Seine bewerkstelligte. In dem Feldzuge von 1573 an ber Garonne wird la Valette, ber nach dem Marquis von Villars ben erften Rang im Beere einnahm, noch= mals bemerkbar burch feine versohnenden Rathschlage. Er starb, nachdem er noch die hohe Gerichtsbarkeit der Herr= schaft la Balette an sich gebracht, in seiner Burg zu Caumont, ben 18. Dec. 1575, in bem Ulter von 48 Sah= ren, und empfing seine Ruhestatte in ber Nirche bes Paulanerflosters ju Cafaur. Seine Bausfrau, Johanna von St. Lary de Bellegarde, eine Schwester des berühmten Marschalls Roger de St. Lary = Bellegarde, vermablt 1551, geft. ben 9. Upril 1611, hatte ihm feche Rinder geboren; eine Tochter, Helena, wurde an Jacob von Goth, Marquis von Rouillac, die zweite, Katharina, an den Ber= zog Heinrich von Joyeuse, den nachmaligen Papst Ungelus, die dritte, Unna, an Karl von Luremburg, ben Grafen von Brienne und Ligny, verheirathet. Won ben Sohnen starb ber jungste, Johann, in dem Alter von 15 Jahren; mehr werben und bie beiben altern, Bernhard

und Johann Ludwig, beschäftigen. Bernhard von Moga: ret, herr von la Balette, geb. 1553, und ohne 3weifel burch seinen Obeim, ben Marschall von Bellegarbe, bei Sofe eingeführt, erscheint alsbald in ber langen Reibe ber Mignons Beinrich's III. 2118 er ben bobern Reigen feines Bruders weichen mußte, verschmabte er es nicht. aus ben Sanden eines glucklichen Mebenbublers bie fatt der koniglichen Gunft gebotene Entschädigung anzuneb= men. Er empfing bie Statthalterschaft von Saluzzo, Die Stelle eines Mestre-de-camp de la cavalerie legère. fo der Bater gehabt, und 1583 bas Gouvernement von Dauphine. Die Behauptung beffelben, gegen einen Begner von des Lesbiquières Geprage, erfoberte die aufferste Unstrengung, und nicht unwürdig hat la Balette sich ge= zeigt des großen, von ben Protestanten ihm entgegenge= fetten Kelbherrn. Er nahm Pierre : Longue, beffen Lesdignières vor einem Monat sich bemachtigt hatte; er be= fiegte am 19. Aug. 1587 ein Corps von 3000 Schwei= gern, die, unterstüßt von 400 Buchsenschüßen des Lesdi= guières, unweit Grenoble ben Übergang ber Ifère zu er= zwingen trachteten; von ber gangen Schar entfamen feine 100 Mann. Gleichwie la Balette im Berbste 1586 bes Bruders Unternehmungen in der Provence unterflugt hatte, mußte er nach bessen Abzug auch die Lieutenance-genérale in jener Provinz übernehmen, ohne barum doch die Ungelegenheiten von Dauphine verabsaumen zu burfen. Um 7. Dec. 1587 wurde er-felbständig mit bem Gou= vernement ber Provence bekleibet; er empfing auch 1588 bie durch seines Bruders Bergicht erledigte Ubmirals= wurde, und bewies alsbald feine Dankbarkeit für bes Ko-nigs Hulb, indem er eine ber Liga ergebene Befatung aus Balence vertrieb, und statt ihrer ein von des Ro= nigs Willen abhängiges Volk einlegte. Diese Sandlung zumal machte ihn ben eifrigen Katholiken verdachtig, und er sah sich genothigt, in Gemeinschaft mit seinem Bruder, vor ber öffentlichen Meinung durch eine Denkschrift sich zu vertheidigen. Gleichwol wird von diesem Zeitpunkte an eine Verminderung seiner Thatigkeit in dem Kampfe mit Lesbiguieres fichtbar, wahrend von ber andern Seite ber ganze Guben ber Provence von ihm abfiel. Uir hatte hierzu das Beispiel gegeben und wurde der Brenn= punkt der Ligisten, wahrend die wenigen, der königlichen Sache treugebliebenen Parlamentsglieder, wie ber Prafi= bent Coriolis und ber Generalabvocat Monnier mit ber Frau von la Valette, in Pertuis Zuflucht suchten. "Les deux frères" (Epernon und la Valette), schreibt Gully, s'aidant mutuellement, eurent souvent du pire, et ne purent empêcher qu'il ne se formât en Dauphiné et en Provence, trois ou quatre partis principaux, qui leur tinrent tête, sans compter que presque toutes les grandes villes en avoient un, et cherchoient à se rendre indépendantes. Le duc de Savoye et le duc de Nemours, son frère, y avoient une forte brigue, et leur parti devint extrêmement puissant, après que le roi d'Espagne eut consenti, que le duc de Savoye, son gendre, fut reconnu comte de Provence, et tînt ce fief de sa couronne. Au milieu de leurs succès, ces deux princes ren-

contrèrent un adversaire redoutable, qui les ai rêta dans leur carrière, et réduisit leur parti au abois: c'est Lesdiguières connu par sa valeur son bonheur contre le duc de Savove. M. M. d Montmorency et d'Ornano donnaient beaucoup d force à ce parti. Les autres étoient formés par l duc de Joyense, la comtesse de Sault, et le comt de Carces, avec le sieur de Vins: Louis d'Aix d' Casaux, Ligny, Martinengue et une infinité d'autre y firent parler d'eux, et remplirent ce pays de d visions et de carnage, mais leur faction ne passe guères les bornes d'une simple ville. La Valet ne se soutenoit dejà presque plus en Dauphin lorsqu'il fut tué en assiégeant une bicoque." D Nachricht von dem bevorstebenden Unzuge des Herzoi von Manenne veranlaßte eine Unterhandlung zwischen Valette und Lesbiguieres. Die beiden Unführer erricht ten am 13. Aug. 1588 zu Montmaur ein Schut = ut Trubbundnig, bem nachmals die Stande der Provin Saluzzo beitraten, indem fie fich in dem Bertrage vo Bozancy zu regelmäßiger Theilnahme an ben Roffen b Rrieges verpflichteten. Wahrend bie in Uir verfamme ten Stande ber Provence Untrage und Mandate gegi la Balette erließen, bemubte fich eine seinem Interesse e gebene, in Pertuis haufende Berfammlung biefer Stan burch ihre Berordnungen, dem sinkenden Unsehen b Bouverneurs zu hilfe zu kommen, der seinerseits die Di rance überschritt, Valensole, Niez, Penroles wegnahi und für einige Augenblicke durch ein Detachement sog Air bedrohte. Hingegen legte de Vins sich vor Pertu und die Stadt wurde allein durch die Frau von la V lette gerettet, als welche ber überraschten Besatung ihr Muth mitzutheilen wußte. Gine konigliche Commissio auf Ort und Stelle sich begebend, suchte den Frieden vermitteln, indem sie von la Valette den freiwilligen Be zicht seiner Statthalterschaft foderte. Dazu war der stol Mann nicht zu bewegen, und ber Konig, den Umstand weichend, verfügte über bas Gouvernement zu Gunft bes Parlaments von Uir, zwar fest entschlossen, soba wie möglich auf diefe, einen treuen Diener beeintracht gende, Magregel zuruckzukommen. Das bewerkstellig Beinrich III. im Marg 1589, kurz barauf nachbem b Ligisten sich ber Stadt Brignolles bemeistert hatten, wo auf bann la Balette, in feinem Gouvernement bergeftell bie Vorkehrungen zu einem entscheibenden Feldzuge tra zugleich aber in Pertuis am 26. Juli ein fogenannte konigliches Parlament seine Situngen eröffnen ließ. L Valette's erste Unstrengungen trafen bas Dorf Monjustin beffen feste Lage zu hartnackiger Bertheibigung bie Gin wohner ermunterte; brei Stirme wurden abgeschlager der vierte endigte mit der Vernichtung des Dorfes; di Wenigen, die dem Schwerte entronnen, mußten ohne Un terschied des Geschlechtes am Galgen sterben. Der hier burch verbreitete Schrecken offnete die Thore von Upt Saignon und Digne; Frejus wurde von dem Baron voi Montaut wieder eingenommen, Beaumont, so Gouverne mit 2000 Mann eingeschlossen, burch Capitulation gewon nen, dann geplundert und ein Theil der Burgerschaf

Dann jog la Balette mit 2000 zum Tobe geschickt. Mann Kufivolk und 600 Reitern hinab gegen Uir, de Bins trat ihm entgegen, und es erfolgte die hartnackige Schlacht vom 25. und 26. Juni, die zwar in Unsehung des Menschenverlustes den berühmtesten von Macchiavel besprochenen Schlachten zu vergleichen: "d'où l'on doit conclure que l'on ne combattoit pas en bataille rangée, mais par pelotons épars, et que le plus souvent on tiroit avant d'être à la portée du fusil." Ginen Augenblick schien la Balette die Belagerung von Uir felbst zu bezwecken, er begnugte sich jedoch, die Land= baufer und Saaten der Umgegend den Flammen zu lie= fern, Dibaume und Weinstocke zu fallen, und wendete sich im halben August gegen das dem Hause Guise zu-ftandige Stadtchen Lambese. Der Ort wurde geplundert, tie Burg, nach langerem Widerstande, begehrte zu capi= tuliren. Tobtlich verwundet wurde durch einen Buchsen= chuß ber an sie abgesendete Officier, und la Balette, jum Außersten entrustet, gebot ben Sturm. Es erlag bie Befatung, und nicht ein Mann von berfelben ent: ging bem Tobe, ber Ort wurde bis auf ben Grund abges prannt. Einverständniß öffnete bem Gouverneur bie Thore bon Tarascon, des Schlosses zu Toulon bemeisterte er sich burch Kriegslift. In der Berzweiflung über fo vielen Berlust rief de Bins die Savonarden zu Hilfe, und ihre Dazwischenkunft setzte alsbald die streitenden Parteien in Bleichgewicht, zumal da die bisher in der Neutralität berharrenden Städte, Marseille und Arles, der Liga sich anschlossen. Die von la Valette gemachten Eroberungen gingen meistentheils verloren; die Hilfstruppen, welche Montmorency aus Languedoc ihm zusendete, wurden in zwei verschiedenen Gesechten zerstreut, und das Parlament von Pertuis, nachdem es kurz vorher den Konig Beinrich IV. ausgerufen, fab fich genothigt, bis Manos= que jurudzuweichen. Much die Resultate des Keldzuges von 1590 waren im Bangen für la Balette ungunftig, ba on nun an der Bergog von Savoyen felbst sein Gegner var. Doch siegte er in verschiedenen Gefechten, und es gelang ihm, Juli und August, ben Savonarden bie Burg Pertuis, Pun=Michel, Valenfole und Montagnac zu ent= eißen. Vor Valenfole verwundet, vollsührte er aleich= vol im October einen glücklichen Ungriff gegen Kaspar on Pontevez, den Grafen von Carces, der mit einer Deeresabtheilung Salon de Craur belagerte; mubfam ent= ann mit ben Trummern feiner Mannschaft ber Graf Um so größer ergeben sich des Berzogs von Savonen Unstrengungen fur ben folgenden Feldzug. Gin beer von 1000 Geharnischten, meistentheils Ebelleute, ind 1500 Archibusieren, Savonarden, Spanier, Propenzalen, hatte fich die Belagerung von Berre vorgefett, und einer folchen Macht keineswegs gewachsen, mußte la Balette feinen Berbunbeten Lesbiguières aus dem Norden ju hilfe rufen. Das am 13. April 1591 bei Binon, an dem Berdon, vereinigte heer zahlte 800 Reifige, meistens Ebelleute, die trefflich beritten und bewaffnet, und 2000 Archibusiere. Sothane Bereinigung zu hinter= treiben, hatte ben Savonarden leicht fallen muffen, ba ihr Lager von dem Sammelplage aus zwei Stunden ent= U. Encuel, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

legen, aber fie icheinen nicht bie mindefte Runde von bes Lesdiquières Unzuge empfangen zu haben. Mit gleichem Un= geschick ließen fie sich in ihrer Stellung bei Esparron über: fallen. Es gludte ihnen, burch eine rafche Bendung eine Bobe einzunehmen, mittels beren fie bas Gefecht abbrechen fonnten, aber burch eine von Lesbiguières angeordnete Klankenbewegung von diesem Punkte verdrangt, blieb ih= nen nichts übrig, als ein übereilter Ruckzug, ber sich bald in vollständige Flucht auflöste. In dem Augenblicke traf ben Savoyarben zur Unterstützung ber Graf von Martinengo ein mit 500 Reisigen, die in Rians gelagert gewesen. Bei ihrem Unblicke ermannen und ordnen sich wiederum bie Kluchtlinge, daß fie den nachsten Ungriffen ber Frangofen zu widerstehen vermogen, aber la Balette verdoppelt feine Unftrengungen, und es bleibt ihm ein volls ftanbiger Sieg. Drei Kahnen murben erbeutet, 200 reis fige Savonarden erfchlagen, die übrigen warfen die Baf= fen von sich, um nach verschiedenen Richtungen sich zu zerstreuen. Noch an demselben Abend, den 15. April 1591, erschienen die Sieger vor Rians, doch verhindert die einbrechende Dammerung sie an der Bestürmung der errichteten Barricaden. Das bleibt bem kommenden Mor= gen porbehalten: 200 der Keinde, die sich theils in die Rirche, theils in ein Taubenhaus und eine Muble gewor= fen, ergaben fich auf Gnade, und wurden zum Theil an ben nachsten Baumen aufgeknupft. Gin ungleich große= rer Saufe hatte in Esparron fich zusammengefunden; von Sunger und Durft und von bem Geftank ber vielen Leich: name geplagt, mußten daselbst 300 Reisige und 1000 Fußganger das Gewehr strecken, unter ber einzigen Bezbingung, daß das Leben ihnen bleibe. In allem kostete bas Treffen von Esparron, an Tobten und Gefangenen, ben Savonarden 500 Reifige und 1500 Urchibufierer; Lesbiguières und la Balette theilten fich in die Befange= nen, in die erbeuteten Sahnen und Pferde; der Fahnen waren 15, der gefangenen Sauptleute 32, darunter Mer= ander Bitelli und St. Roman die vornehmften. Un Mix vorbei zogen die Sieger ber Seekufte gu, um nach einem Marsch von sieben Tagen Marignane zu erreichen; ber Ort wurde ihnen am 24. April burch Capitulation übers liefert. Grans, unweit Salon, murbe mit Sturm gez nommen und von Befatung und Ginwohnern alle, bie ber erften Buth entronnen, aufgehenft. Muf ber Brand: statte nahm Lesbiguières, unter gegenseitigen Dankfaguns gen und Freundschaftsbezeigungen, seinen Abschied, um nach ben Alpen zuruchzukehren. La Balette hingegen erneuerte und erfrischte die Befatung von Berre, ließ burch ben Baron von Montaud Pignans wegnehmen und hielt am 14. Mai einen Landtag in Sisteron, wahrend ber Bergog von Savoyen alle Krafte seiner Erblande aufbot, um ben erlittenen Schaben zu erfeben. Berre ging nach einer Belagerung von einem Monat an bie Savonarben verloren, und ihrer Berrschaft hatte die ganze Proving sich unterwerfen muffen, ohne die unter den Ligisten auß= gebrochenen Zwistigkeiten, ohne die offene Opposition, welche gegen ben Bergog die Grafin von Sault erhob. Die politischen Fehler seiner Gegner benugend, unternahm la Balette im Berbst die Belagerung von Digne; in beren Berlauf viel von ben Streifereien ter Befatung bes benachbarten Fleckens Gaubert erleidend, wendet er unverfebens fich gegen fie, und ber Überraschung erliegt ber Muth ber Vertheidiger. Sie ergeben sich auf Gnabe, und murben alle, bis auf zwei Dann, zum Galgen ge= schieft. Um 4. Nov. capitulirte Die Stadt Diane. Sm Bereine mit Lestiquières nothigte bierauf la Balette ben Bergog von Cavonen, Die Belagerung von le = Pun = be= Sainte : Reparate aufzuheben; boch batte ber Baffenbru= ber fich kaum von ihm getrennt, als er vor Bennes, wels ches er seit dem 20. Nov. belagerte, beuselben Unfall er= fubr. Der Bergog von Savoyen führte seine gange Macht sum Entfate, und la Balette konnte nicht eilig genug mit feinen Ranonen fich auf Mezeuil zuruckziehen. Diefer im Angesichte bes feindlichen Bortrabs zu bewerkstel= ligende Ruckzug wurde bem fleinen Beere ber Royaliften pernichtend geworden sein ohne die Lauheit des Grafen von Carces. Bon ber erften Befturgung gurudgefehrt, ordnete la Balette fofort in Mezeuil feine Scharen jum Streite, und auf bas Neue gegen Carces sich wendend, bestand er ein Gefecht, welches nur burch bie Nacht unterbrochen wurde. Die Savonarben, nachdem fie Verstarkung in Bennes geworsen, gingen über ben Verdon zuruck, bie Belagerung von Binon vorzunehmen, mahrend la Ba= lette bie verlaffenen Linien um Bennes wieder bezog. In feinen Arbeiten wurde er abermals geftort burch bie Del= bung, daß die Vorstadt von Binon verloren, daß ber ei= gentlichen Stadt Festungswerke, aus aufgeschichteten, burch Mortel nicht verbundenen Steinen bestehend, dem feindlichen Geschübe, zwei Feldschlangen, beinahe erliegen; er gieht feine gange Macht, 500 Reiter und 600 Buchfen: fcbiten, zusammen, entschlossen, um jeden Preis ben Entfat ber beangstigten Stadt vorzunehmen. Um 21. Dec. 1591 naberte er fich ben Ufern bes Berbon; feinen Bortrab, 150 Reiter, führte Buous. Dem hielt gur Linken St. Canat mit 20 Cuiraffieren, benen einige Buch: fenschützen und Enfans perdus beigegeben. Beiter rud: warts entwickelte Montaud feine 150 Reisige, benen ein Saufe folgte von 200 Mann, an beffen Spige la Balette felbst, und endlich die von Gouvernet befehligte Re= ferve. Richt fur gut hatte es ber Bergog von Savoyen befunden, feiner Feinde auf bem linken Ufer bes Berdon Bu erwarten; mit 800 Reifigen und 500 Archibusieren ben Fluß überschreitend, ließ er nur foviel Mannschaft vor Vinon zurud, als ersoderlich, um die Belagerten in Schranken zu halten. In diefer Stellung, bas reißenbe Bewaffer im Ruden, schien er die Berpflichtung zu fie: gen übernommen zu haben; ftatt beffen mußte er zusehen, wie seine Reiterei, bennruhigt durch des de Buous er= ften Ungriff, burch einen von St. Canat ausgeführten Flankenangriff zum Weichen gebracht wurde. Montaub, nachruckend, warf die Savonarben vollends über ben Baufen, daß fie fopsuber in ben Bluß sich zu sturzen genothigt. Da ift Mancher ertrunken; 100 Mann wur: den erschlagen, barunter ber Graf Binciguerra von St. Bonifacio. Der Bergog von Savonen selbst entkam un= ter Begunstigung ber Nacht, benn nicht lange vor Son= nenuntergang hatte bas Gefecht angehoben. Unftatt ben

Keind in seiner Flucht, die Durance abwarts, zu verfolgen, wendete la Balette abermals fich gegen Martiques. welches auch mit allen Festen ber Umgebung von Marfeille fich an ihn ergab. Dierauf gegen Often feinen Bug richtend, legte er am 25. Jan. 1592 fich vor Roquebrune. unweit Kreius. Die Geschütze, vier Kanonen, wurden gegen die Mauer gerichtet; allein ber Sturm auf Die Bresche misgluckte. Das Feuern begann von Neuem und la Valette mußte sich überzeugen, daß seine Batteric an unrechter Stelle angebracht. Er ließ die Geschutze ab führen, und indem er allzuverwegen auf einer unbeschütz ten Stelle mit ihrer zweckmäßigen Richtung fich beschäf tigte, empfing er eine tobtliche Schufwunte, bag er nad Berlauf von 13 Stunden, ben 11. Febr. 1592, sterber mußte. "D'un courage invincible, modeste dans le bonne fortune, ferme dans l'adversité, il ne su jamais ébrahlé par le péril. Libéral, poli, habile dans le maniement des affaires, on ne lui connût qu'un seul défaut. Une finesse outrée l'avoit rendu un objet de désiance pour tout le monde; plus tard, soit qu'il se fut corrigé, soit qu'il apprit à s'entourer des dehors de la candeur, il vint à-bour de dissiper les facheuses impressions, que soi début avoit provoqué." Er starb in dem Augenblicke als er den Lohn seiner langen und mubfamen Unstren gungen ernten, vollständig über Ligisten und Savonarder triumphiren follte. Seine Sausfrau, Unna von Batar nay, bes Grafen Renat von Bouchage Tochter und be Joyeuse Tante, vermablt ben 13. Febr. 1582, war nich lange vor ihm finderlos gestorben.

Johann Ludwig von Nogaret de Caumont, geb. ir Mai 1554, sollte in seines altern Bruders Gesellschaft in bem Collegium von Navarra ju Paris, ben Studie obliegen; damit wollte es aber feinen Fortgang gewin nen, daß der Bater die beiden unverbefferlichen Schule wieder zu fich nehmen und fie zu Genoffen feiner Rriegs fahrten machen mußte. In einem Gefechte bei Maran (1570) rettete Caumont feinem Bater bas Leben, un der dankbare Bater verzichtete naturlich von dem an je bem Gebanken, bes Sohnes Neigungen Gewalt anzu thun. Caumont, mit einem Jahrgelde von 400 Livre ausgestattet, mochte nach seinem Ginne Ubenteuer auf fuchen. Er biente 1573 bei ber Belagerung von la Rochelle, und ging bemnachst, in bes Berzogs von Unjou Gefolge, an den Sof, in der Hoffnung, fich die Unwarts schaft auf des Baters Umter zu verdienen. Daß solch fehlschlug, maß er dem Ginfluffe des Berzogs von Buife zu; sich zu rachen, trat er in ben Dienft bes Ronige von Navarra, den er fogar 1575 auf feiner Flucht von Hofe begleitete. Es misfiel ihm aber dieses Konigs Rud tritt in den Schoos der reformirten Kirche; er erinnerti sich auch, wie gnabig sich ihm in ber Belagerung vor la Rochelle der Herzog von Unjou erwiesen, und glaubte auf diese Erinnerung die fühnsten Soffnungen bauen gu burfen, seitdem nach Kart's IX. Ableben der Bergog ber Thron von Frankreich bestiegen hatte. Sacob von Levis. Duelus, Franz von Maugiron, Johann Darces be Li varot, Frang von Espinan : Saint : Luc, Paul Stuart bi

(I de er giel

Cauffabe be St. Megrin, Unna von Joneuse, sein eige= ner Bruder, Bernhard de la Valette, waren nach einanber Gegenstände ber zartlichsten Neigung bes Monarchen geworben; Caumont trug fein Bedenken, in folcher ben eigenen Bruder zu erseten und den zweifelhaften Kampf anzutreten gegen Soneuse, ben begunftigtften aller Dis anone. "Ces jeunes seigneurs, à mesure qu'ils se succédoient ou se supplantoient les uns les autres, gouvernoient l'esprit du roi. Contents d'abord de posséder en secret le coeur de ce prince, ils ne cherchoient point à faire éclater leur faveur au dehors. Mais bientôt leurs desirs s'accrurent; leur pouvoir s'augmenta; ils s'enivrèrent de leur fortune: les murs du Louvre ne furent plus capables de les contenir, et comme ils étoient déjà les maîtres de la personne du monarque, ils voulurent rendre le public témoin de leur gloire et de leur triomphe, recevoir des respects, et se faire suivre sous les yeux du prince et même par son ordre de tout ce qu'il y avoit de plus grand dans l'état. Eux sculs disposoient des honneurs et des emplois, des charges et des gouvernemens; gardant pour eux les plus considérables, qui étoient autrefois la récompense du mérite, et faisant des autres un trafic honteux, ou les remplissant de sujets indignes de les posséder: ensorte que personne n'étoit moins maître que le roi dans son royaume." Es ist be= greiflich, daß unter so vielen Nebenbuhlern Caumont nur allmälig den lieblichen Zweck seiner coquetten Bemuhun= gen erreichte, zumal er, seinen kriegerischen Neigungen sich hingebend, fur gut gefunden, seine Ruckkehr an den Sof (1577) burch Unternehmungen im Felbe einzuleiten. Bei der Einnahme von la Charité, Iffoire, Brouage (1577) hat er fich ausgezeichnet. In dem vollen Befite feines koniglichen Liebhabers erscheint er 1579, und zwar namentlich in ei= ner jener Zwistigkeiten, die unter Liebenden so haufig vor= zukommen pflegen. Daß er sich in vernachlaffigter Rleibung vor dem Konige sehen laffen, nahm dieser übel, mit scharsen Worten eine Unachtsamkeit bestrafend, welche ihn den geliebten Gegenstand in minder vortheilhastem Lichte erblicken ließ. Seine Worte schmerzlich empfindend, dachte Caumont bereits den Sof zu verlaffen; doch siel das ihm schwer, und auch Beinrich bereuete sofort seine Ubereilung; fo feierte benn bas Liebespaar feine Berfoh= nung, welcher noch absonderlich Caumont seine Bestal= lung als Staatsrath und Kammerherr verdankte, sammt dem ehrenden Auftrage, den Herzog von Savoyen von den die Genfer bedrohenden Ruftungen abzumahnen. Seine Entfernung glaubte der von Espinay = Saint = Luc benuten zu konnen zur Wiedereroberung der verlorenen Stellung; die heftigen, gegen Caumont gerichteten Un= griffe dienten aber nur, den Eindruck, den seine Reize in bes Konigs Phantafie hinterlassen, dem ganzen Sofe an= schaulich zu machen, und Caumont, von der Sendung heimgekehrt und von der Eifersucht der Frau seines Re= benbuhlers unterstütt, fand es nicht schwer, diesen voll= ends aus des Monarchen Nahe zu verdrängen. Mestre-de-camp bes Regiments von Champagne er=

nannt (1580), biente Caumont unter bem Marichall von Matignon bei der Belagerung von la Fère, in gleicher Stellung mit Unna von Joyeuse, bemjenigen Nebenbuhler, dem er niemals vollstandig obsiegen konnen. Bom 1. Juli bis 12. Sept. mahrte die Belagerung, und Caumont wollte, daß die Besatung ihre Bartnackigkeit buffe. Bahrend Matignon die Capitulation verhandelte, ließ je= ner, als des Beeres Beugmeifter, fortwahrend die Beschübe gegen die Mauern ber Stadt spielen, dann verließ er, ohne bei dem Marschall sich zu beurlauben, das La= ger, um als Preis ber froben Botichaft von ber Gin= nahme von la Fere das Gouvernement des Plates von bem Könige zu empfangen. 2013 im August 1581 für Sopeuse ein Berzogthum errichtet worden, durfte natur= lich Caumont, feit Rurgem Colonel-général de l'infanterie française, nicht zuruckbleiben 1). Er wurde burch Diplom vom November 1581 jum Berzoge von Epernon creirt, in der Weise, daß er unmittelbar nach den Prin= zen bes koniglichen Hauses, vor allen andern Ducs et pairs, den von Joyeuse ausgenommen, Rang haben follte. Zum Unkauf der Herrschaft empfing er aus dem Schabe 300,000 Goldthaler, als eine Aussteuer fur feine bevorftehende Vermahlung, zusammt andern 300,000 Gold= thalern, als die Aussteuer ber ibm bestimmten Braut, ber Prinzessin Christina von Lothringen, einer Schwägerin von König Heinrich III. und von Jopeuse, um beretzwillen er die ihm verlobte Tochter des Marquis von Moun aufgeben mußte. Belehrt durch die Unannehmlichkeiten, welche die Eifersucht von des Espinan de Saint Luc Hausfrau ihm bereitet, jog ber Ronig es vor, seinem Gunftling eine Frau zu ermitteln, die noch nicht in ben Sahren, die Ghe vollziehen zu fonnen, und Epernon er= wagend, daß eine Schwagerin des Konigs fur ihn die einzige ebenburtige Gemahlin, feitdem die andere Schwagerin an Jopeuse gegeben worden, daß auch durch die Muslieferung der Beirathsgelder fein finanzielles Intereffe gebeckt, ließ es fich gefallen, ein Kind als seine Frau anzusehen. Wie fehr aber der Konig bekummert war, die beiden Günftlinge stets im Gleichgewichte zu erhalten, daher auch beibe an einem Tage, den 31. Dec. 1582, den h. Geistorden empfingen, die Charaftere und Fahigkeiten vermochte er nicht auszugleichen, und ben hof abgerechnet, erscheint Epernon allerwarts im Bortheil. Seine politi= sche Überlegenheit macht sich zumal bemerklich in dem Processe des Parlamentsraths Poesle, der, so strafbar er auch gewesen sein mag, boch nur barum Strafe empfing (1582), weil er den Guisen ergeben und weil diese Eper= non verabscheute, nicht nur aus perfonlichen Grunden, sondern auch aus Untipathie gegen Sovense. Ein naber Unverwandter der lothringischen Prinzen hatte ihre Partei ergriffen; Joneuse an sich allein schon war für Epernon

36 \*

<sup>1)</sup> Le roi, qui les aimoit tous deux éperdûment, quoique peu maître de lui d'ailleurs, avoit une attention infinie à leur partager également ses bienfaits, de crainte que la moindre inégalité n'excitat entre eux de la jalousie: mais il n'étoit pas aisé de l'empêcher, et l'envie de les voir unis l'inquiétoit beaucoup plus, que le repos et la tranquillité de son royaume.

eln binreichender Grund, um ibn bem Konig von Da= parra zuzuwenden, obgleich er an sich feineswegs ben Protestanten geneigt. Die Spaltungen am Sofe, Die bis: ber mehr ben Charafter verfonlicher Rivalität bemabrten. bilbeten fich zu politischen Factionen aus, und bie beiben Baupter bemubten fich in verdoppeltem Gifer, ihre Dacht auszubreiten ober an ben Tag zu legen. Durch unmäßige Geldopfer erwarb Jonense fich bas Gonvernement ber Mormandie: Evernon verschaffte fich wohlfeilern Raufs bie Gouvernements von Boulogne und Met (1583), benutte eine zwischen bem Ronig und Joneuse sich außernde Dis= stimmung, um in bem Rangstreite ber Carbinale von Bourbon und von Joyeuse, von benen biefer Priester, eine Entscheidung zu bes Pringen von Bourbon Vortheil. zu bewirken, und wußte auch bem Ronige feine Uber-Beugung mitzutheilen, baß eine genaue Berbindung mit bem gesetlichen Thronerben, bem Konig von Navarra, bas einzige Mittel sein wurde, die in ihren Grundfesten erschütterte Monarchie aufrecht zu erhalten. Diese Berbindung einzuleiten, trat Epernon, unter bem Bormande, feine betagte Mutter zu besuchen, eine Reise nach bem Cuben an, und in einer Bufammentunft zu Pamiers bot er Alles auf, um ben Ronig von Navarra von ber Be= beutfamkeit feines Auftrags zu überzengen, von ber Roth= wendigkeit, alle Glieder des koniglichen Saufes zum Di= berftande gegen die ehrgeizigen Entwürfe ber Buifen gu vereinigen. Nicht nur Berbeißungen, sondern auch baare Unterflugung zu spenden war er ermachtigt; 200,000 Boldthaler foll er bem gefahrlichsten Gegner ber fatholi= schen, Liga überbracht haben (1584); eine Ungabe, der zwar auf bas Entschiedenste widersprochen worden, die aber in einem zufalligen Geftandniffe von Dupleffis-Mornap ihre Bestätigung findet. Es weiß biefer von einer Summe von 100,000 Thalern, welche genau in berfelben Beit der außerdem regelmäßig mit Geldnoth ringende Ronia von Navarra baar beseffen und zu bem Unkause von la Ferté=vidame verwendet hat. Bielleicht geschah es in Erwägung biefer Gendung, daß der König im December 1584 bas Umt eines Colonel-general de l'infanterie française, wie es bisber Evernon ausgeübt, in eine charge de la couronne verwandelte, auch weit über die bisberigen Grenzen die Gewalt bes Colonel-general, burch Verleihung bes Blutbanns über bie Goldaten, ausbehnte. Es begannen aber die Folgen jener zu Pamiers gepflogenen Unterhandlung bemerkbar zu werden in der unbegreislichen Entschließung des Sofes, die Bertheidigung ber niederlandischen Rebellion zu übernehmen. Berberblich ber Cache bes Ratholicismus im Allgemeinen, mußte folche Entichließung alle noch übrigen Zweisel ber Rubrer ber Liga lofen, und ber Bergog von Buife eilte, fein Bolk zusammenzuziehen, bezeichnete auch die Eroff-nung der Feindseligkeiten mit der Wegnahme von Berbun und Toul. Das gleiche Schickfal war fur Det bereitet, wo mehre Officiere von der Befatung fur die Liga gewonnen, aber Evernon fand Mittel, Berftarfung in die bedrohte Stadt einzuführen, begab fich anch selbst, als im Berdruffe um den verfehlten Unschlag weiter jog nach ber Champagne ber Bergog von Guife, an Ort und

Stelle. Da wurden alle Berbachtigen ausgewiesen; ber Commandant, Lupiac be Montcaffin, obgleich bes Epernon Unverwandter, unste seinen Posten an Roger de Comminges : Cobole abtreten; den Protestanten, hoffend, hiermit ihre Zuneigung fich zu versichern, erlaubte Eper: non, in Courcelles ihren Gottesbienst zu üben. Dann eilte er zuruck an den Sof, nach allen feinen Kraften ben Ronig zu entscheidenden Magregeln gegen die Guisen zu bestimmen. Thatlichen Untheil zu nehmen an ber Berftrenung ber auf allen Punkten des Reichs stattfindenden ligistischen Werbungen, wurde er verhindert durch ein Geschwur an ber rechten Wange, welches eine langwierige Behandlung erfoderte, und bei seinem endlichen Ausbrechen den Patienten gar febr entstellte. Raum genesen, eilte Evernon im Kelde sich zu zeigen, wie vor ihm Joveuse gethan; er gerftreute die um Gien versammelten ligistischen Bolker, mußte aber gleichzeitig vernehmen, baß bie von einer feiner Creaturen bewachte Citabelle von Lyon durch die Burgerschaft eingenommen und geschleift worden sei (ben 5. Mai 1585). Alle feine Bemuhung, ben Konig zu ei: ner Bestrafung diefer Rebellion zu veranlaffen, blieb unfruchtbar. Gludlicher in feiner Bewerbung um bas burch den Tod des Bastards von Angouleme erledigte Gouver: nement ber Provence, neben welchem er jene von Boutogne, Det und Loches beibehalten durfte, erhielt er ju gleich eine Urmee, sich einzuführen in bas neue Gouver nement. Nachdem er seines Bruders Mannschaften ar fich gezogen, fand er unter feinen Befehlen vereinigt fie ben frangofische Regimenter, 3000 Schweizer, 5 Com pagnien Corficaner, an Chevaur : legers 18, an Gendar men 20 Compagnien, daneben eine Artillerie von 14 Feuerschlünden. Um 1. Nov. 1586 ließ er Chorges be rennen, wahrend eine andere Abtheilung feiner Truppel burch eine Belagerung von vier Tagen Geine gur Uber gabe nothigte. Durch bie Cavitulation war ber Burge Leben und Eigenthum gesichert, nichtsbestoweniger ließ be Bergog den Pradicanten la Combe, ben Udvocaten Merch und den Sauptmann Urnauld henken. Der Ginnahm von Seine folgte jene bes Schlosses la Breole, bas 564 Ranonenschuffe aushielt, und die Belagerung von Chor ges gewann ebenfalls ernstlichern Fortgang, nachdem Eper non am 17. Nov. sich bafelbst eingefunden. Die Be satzung empfing indessen, so enge sie eingeschlossen, eine Berftarkung von 120 Archibusieren, fo Lesbiguières ihr jugesendet, und benen es gelang, bie Bachtposten ber Belagerer zu überwaltigen; Epernon's Soffnungen beruhter baber einzig auf bem gewaltigen, gegen die Werke be Stadt gerichteten Feuer; allein am 23. Nov. wurder 1000 Kanonenschusse gezählt, auch mehr oder minder die Bastionen Sarragin und St. Jean beschäbigt. Der ein tretende Frost, indem er die Operationen hemmte, führt zu Unterhandlungen, welche nach langem Bedenken in ein Capitulation ausgingen. Die Besatzung erhielt freien 21b jug, und Epernon entschädigte sich fur die ihm abgedrun gene Schonung burch zwei Sauptleute von ber Befahung von Geine, die noch in seiner Gewalt: Bougearel uni Eugent mußten am Galgen sterben, ber Bergog abe ging an den Hof zurud, um Erholung für die Thater

feines Feldzuges zu suchen. Boulogne, wo er fo allges mein gehaßt, baß es schwer zu ermitteln, ob ihm feindlicher Die Ritterschaft ober bas Bolk, ware beinahe durch einen von dem Berzog von Guise geleiteten Banbstreich ihm entrissen worden; es ftarb Epernon's an Beinrich pon Sopeufe, den Grafen von Bouchage, verheirathete Schwester, bafur aber fand er reichlichen Troftgrund in feines Schwagers Entschlusse, Die Welt zu verlassen, in-bem biefer Schritt eines geliebten Bruders, eines nutlichen und zuverlässigen Bundesgenoffen bem Berzoge von Joneuse hochst unangenehm fallen mußte. Gleich barauf vollzog Epernon zu Bincennes, ben 23. Aug. 1587, seine Bermablung, nicht mit Christing von Lothringen, sondern mit Margaretha von Foir, Grafin von Candale, Benauges und Uftarac, Captale von Buch, und wurde bie Sochzeitfeier acht Tage spater zu Paris in dem Hotel von Montmorency, mit Bermeibung übermäßigen Prunfes, begangen. Denn ber Bochzeiter, ber gleich allen Gascognern unter bem Schein ungemeffener Freigebigfeit den Knauser zu verbergen wußte, zog es vor, die von bem Ronige fur jene Feier ausgesette Summe baar gu empfangen. Die neuen Zumuthungen, welche bem Bolfe gemacht wurden, um bergleichen außerordentliche Musga= ben zu bestreiten, verbunden mit den Fortschritten des von bem Burggrafen von Dohna befehliaten teutschen Deeres, veranlagten in Paris den Aufruhr vom 2. Sept. Das Volk, indem es sich zu der Vertheidigung des Gref= fier Satte erhob, verkundigte laut feine Beforgniffe um Die allen wahren Ratholiken bereiteten Gefahren; bas fei, bieß es, unter ben Schreiern, ein Studlein bes Berzogs von Epernon, des Beschützers der Reter und des Bear= ners, aber nimmer wurden die Parifer bergleichen leiden, ihnen gelte Religion und Staat unendlich mehr, als bas Interesse der Lieblinge zusammengenommen. Sturm zu beschworen, mußte, wider Willen, ber Ronig auffigen (ben 12. Sept.) und die bei Estampes versam= melten Truppen zu Vertheidigung bes linken Ufers ber Loire aufstellen. In feinem Gefolge zog Epernon auf, und begierig, unter den Augen des Monarchen sich ausz zuzeichnen, überschritt dieser bei Neuvy den Fluß. Es gelang ihm, eine vollständige Recognoscirung der feind-lichen Urmee vorzunehmen, dann durch rasche Bewegungen der Verfolgung von Châtillon und Dohna sich zu entziehen. Gleichwol hatte ber von ihm, in ber Rennt= niß der Quartiere der feindlichen Infanterie, in der nach= ften Nacht ausgeführte Überfall keinen Fortgang, und in einem spätern Ungriff auf bas Schweizerquartier fonnte er ben einzigen Villeneuve de Cormont gefangen abfüh: ren. Die mit den Schweizern bestehende Unterhandlung hatte er durch jenen Angriff zu sordern gedacht; Cormont wurde ihm das Werkzeug, auch mit den Reitern Unter= handlungen einzuleiten, Die zu Auflösung der ganzen feindlichen Heeresmacht suhrten. Den Abschluß des Ber= trages feierte er burch ein großes Gastgebot, in dem Priorat von Marcigny gegeben, welchem Dohna und die sammtlichen teutschen Officiere beiwohnten?). Auf ben

Dank bes Ronigs nicht nur, auf jenen ber Pariser nicht minder, fur feine in biefem Feldzuge geleisteten Dienste mag Evernon gerechnet haben. Von Beinrich III. empfing er in ber That am 7. Nov. 1587 Bestallung als Udnie ral; gang verschieden biervon aber wurde seine Wirksams feit burch die Ligisten beurtheilt. Gie fanden hochst zweibeutig seine Saltung mahrend bes gangen Buges, als bie entweder Feigheit verrathe, oder die strafliche Absicht, den Ronig von Navarra zu begunstigen. Er, hieß es, habe ben Konig bestimmt, freien Abzug den Teutschen zu be= willigen, anstatt sie zu vernichten; ben Ruhm eines folchen Musganges habe er nicht gounen mogen bem guten Berrn, dem soviel die Religion verdanke (bem Bergoge von Guise). Biele Schmabschriften murden verbreitet. für Evernon alle mehr ober minder anzüglich. "Grands faits d'armes du duc d'Epernon contre les hérétiques, fo ertonte in allen Straffen ber Colporteurs mach= tiger und unermublicher Ruf, und wenn der Raufer bas gepriesene Büchlein begierig durchlief, dann fand er leere Blatter, auf jedem ein strahlendes "Rien." In dem Make der Konia, nach des Herzogs von Joneuse gewalt= samem Ende, ausschließlich an Epernon sich überließ und immer hoher trieb des Lieblings Macht und Ansehen, un= ter Undern durch Berleihung des von Joneuse besessenen Gouvernements der Normandie, in dem gleichen Maße wuchs des Publicums und besonders der Ligisten Feindschaft für den Gegenstand so übertriebener Gnadenbezei= aungen. Aber tropig und kubn trat Epernon allen seinen Widersachern entgegen. In einer vor dem Rouige gehal= tenen Predigt stellte Peter von Espinac, der Erzbischof von Lyon, ben Sat auf, daß heinrich von Navarra ber Thronfolge sich unwurdig gemacht habe. Darauf erhob sich ber Bergog, um in bes gesammten Bofes Beisein ibn gu befragen, ob berjenige, ber eines straflichen Umganges mit ber eigenen Schwester überwiesen, ber mit dem Beiligsten einen schimpflichen Handel treibe, der durch feine Musschweifungen sich zu Grunde gerichtet, seines Saufes Stammgut verschleudert habe, ob diefer wurdig fein konne, eine der hochsten Burden der Kirche zu besigen? Den verletenden Angriff beantwortete der Erzbischof in einer bem Ronig übergebenen Rlageschrift, bann, fortwährend der Genugthuung entbehrend, wendete er sich an das Pu= blicum in einer Denkschrift: Histoire tragique et memorable de Gaverston, worin ber Bergog verglichen mit Eduard's II. von England Gunftling Gavetton. Nicht nur in den Beziehungen, sondern auch in den Namen Gaverston und Noguarest wollte die Denkschrift wunder= bare Unklange sinden. Der Herzog erwiederte in seinem an Beinrich von Baudemont, alias von Lothringen, b. i. an den Berzog von Guise gerichteten Untigaveston, mor= in dem Erzbischofe abermals der strafliche Berkehr mit feiner Schwester Grifole, Reberei und Laster aller Urt

Folgen ber ertragenen Beschwerben, hingerafft, und Epernon mußte in dem Sprüchworte: "Dieu nous préserve du diné de Marcigny," den Vorwurf vernehmen, daß er seine protestantischen Tischfreunde vergistet habe. Unter den Opfern solcher Treulosigkeit nennt Courtépée den Baron de Doney; es ist aber Fabian, Burggaraf von Dohna, erst im I. 1621 verstorben.

<sup>2)</sup> Biele ber Gafte murben ichnell nach einander durch Geuchen,

porgeruckt, bann Zweifel an ber Echtheit von bes Gaves ffon Geichichte erhoben, endlich verfucht wird zu beweisen, Dan fur Diefelbe einzig in bem Saufe Buife ein Pendant ju finden. Singegen wurde ber Bergog am bellen Dit= tag auf bem Pont Notre-Dame von bem Pobel insultirt; es erhob auch die im Mai 1588 zu Chartres von den Li= giften bem Konig übergebene Requête gegen ihn und feinen Bruder, la Balette, als offene Beforderer ber Reperei, gehaf= fige Unklage. Jenem insbesondere wurde feine Fahrt nach Suvenne vorgeworfen, zusammt ber in folcher mit ben Protestanten eingegangenen Verbindung. "Deren Interessen habe er allerwarts beschüßt, die eifrigen Katholiken hingegen ver= folgt; mit bem Baron von Clervant habe er Einverstand: niffe unterhalten, beffen Unternehmen auf Met, ben Rebern gum Besten, zu befordern, auf Cambray, welche Stadt roch S. M. zuftanbig, habe er felbst einen Unschlag aus= Buführen gesucht. In den Werhandlungen mit den Reis tern habe er offenbar die Regierung verrathen, indem er fie bewogen, jenen Raubern ben Ruckzug nach Teutschland Bu verstatten. Dem Ronige ben Rath ertheilend, bewaff= netes Bolk in Paris einzuführen, habe er den Aufruhr ver= aulaßt, durch feine geheimen Unterredungen mit Chatillon allen Gutgefinnten die peinlichsten Beforgniffe erweckt. Es fonne nicht fehlen, daß über furz ober lang die Beisheit S. Mai, die beiden Bruder von sich entfernen werde, bann konne man darauf rechnen, daß sie ihre ganze, auf Rosten bes Staats erworbene Macht ben Rebern zutragen wurden, ben Theilnehmern aller ihrer Interessen. Un sich schon seien sie Gegenstände des öffentlichen Sasses, der in ihnen die Urheber aller auf Frankreich lastenden übel erblicke. Von ihnen sei ber schimpfliche Umterhandel ausgegangen, fie hatten die taufenderlei Mittel ersonnen, das Volk aus= zusaugen, sie hatten des Konigs Gemuth vergiftet, ihn entfremdet den Großen des Reichs, ihn dahin gebracht, daß er bie vor allen ihm zu dienen geeigneten, meide." Der König begnügte fich, zu versichern, "qu'il feroit droit sur cet article," der beiden Brüder Rechtfertigung aber unternahm in einer Druckschrift ber sogenannte vrai Catholique-Romain, ber jedoch meift auf Abnegationen sich beschrankt, und die Rlagepunkte gegen das Saus Buife zu retorquiren fucht. Als diese Bertheidigung veröffentlicht wurde, den 21. Mai, war eben ber Bergog aus ber Normandie an ben Sof zuruckgekommen. Biel Erfreuliches hatte er bei ber Besignahme seines Bouver= nements, bei bem feierlichen Einzuge in Rouen, ben 3. Mai, nicht wahrnehmen konnen, obgleich bei dieser Ge= legenheit Stadt und Land, Burgerschaft und Behorben, in Ergebenheit für seine Person, in Pracht zu wetteifern schienen. Mit Tapeten waren alle Gebaude befleibet, mit Blumen die Straßen bestreut. Beritten auf einem statt= lichen Streitroffe, fah Epernon von der gefammten Ritter= schaft der Proving sich umgeben. In dem Palaste ange: langt, wurde ihm von wegen der Stadt, eine Statue ber Glücksgöttin, in Silber ausgearbeitet, überreicht; es hielt Die Gottin des Gefeierten Bild eng umarmt. "E per no lasciarti," sagte bie Devise. Die Nachricht von den Erzeignissen in Paris benahm dem Herzoge alle Haltung. Er eilte nach Chartres, dem Konige zu folgen, traf aber

auch hier Unerwartetes. Neue Liebschaften beschäftigten ben Monarchen, der zudem den Gedanken ergriffen hatte, los fich zu fagen von bem Gehaften, um ben Frieden gu baben, wie er vermeinte mit seinem Volke. Durch Concessionen suchte Epernon ben berannahenden Sturm zu bes schwören, er entsagte bem Gouvernement ber Normandie, unter dem Borbehalte, es nicht an einen feiner Feinde verliehen zu feben, er verzichtete zu Gunften feines Brubers ber Udmiralswurde, er ließ sich gefallen, daß fein Schwager, ber Graf von Luremburg Brienne, mit bem Gouvernement von Met bekleidet werde. Biel zu wenig schien das alles seinen Feinden, zumal dem Staatssecreztair Villeron; den Mann hatte Epernon todtlich beleidigt. als er zu St. Mignan, auf bem Buge gegen die Reiter, ihn des Einverständnisses mit den Ligisten beschuldigte. Villeron bewirke des Epernon Verbannung nach Loches. Da verweilte ber Herzog, bis am Hofe ihm verbliebene Freunde berichteten von einer immer feindlicher sich außernben Stimmung und von Anstalten, die nichts weniger denn seinen Untergang zu bezwecken schienen; durch fortwahrende Unthatigkeit die Bestrebungen seiner Gegner zu fordern, hatte er zu Schimpf fich gerechnet. Darum begab er sich auf den Weg nach seinem Gouvernement von Angoumois und Saintonge, um in Angouleme sich festzuschen, baraus eine Place-de-sureté sich zu schaffen und einen Waffenplat ju Erleichterung ber Berbinbungen mit dem Könige von Navarra. Den Behörden in Ungoulême war von dem Hofe untersagt, irgend Jemanden, wer es fei, mit Truppen aufzunehmen, wenn nicht dazu von dem Konige die bestimmte Weisung geges ben; das Berbot war aber verspätet, oder für die Orts: behörde überraschend. Epernon fand nicht nur Eingang in die Stadt, sondern auch eine ungemein schmeichelhafte Aufnahme. Es wurmte den Maire der begangene Fehler, und er entsendete seinen Schwager Souchet an ben Hof, um den scheinbaren Ungehorsam fur bes Konigs Befehl zu erklaren, und Mittel und Wege anzugeben, wie bas Vorgefallene zu verbessern. Souchet, burch Villeron bei dem Monarchen eingeführt, empfing das ben guten Absichten ber Burgerschaft geziemende Unerkenntniß; doch meinte Beinrich, es wurde wenig gewonnen sein mit bes Epernon Bertreibung aus Ungouleme. Sich feiner Person zu versichern, musse man trachten, damit er nicht in ber Verzweiflung Verbindungen eingebe mit den Keinden bes Staats und der Kirche, damit eine Gelegenheit sich ergebe, ihn vollends einer die offentliche Sicherheit bedrohenden Macht zu entkleiden. Solche Worte hinterbrachte Souchet seinen Committenten, entschiedenen Ligisten, und der Plan für die Aufhebung des Herzogs wurde verabre= bet. Um 10. Mug. 1588 befuchte Epernon, wie es feine Gewohnheit, die Reitbahn: da fand er den Maire und eis nige der vornehmsten Burger, die gekommen, seiner Reitz kunste Zeugen zu sein. Freundlich die Unwesenden begrußend, machte er bie Schule burch, bann ging er hinauf in das Schloß, um sich zu Unhörung der Messe vorzubereiten. Die Berzogin hatte sich bereits in ber gleis chen Absicht nach der Dominikanerkirche begeben. Nicht lange, und Norman, ber Maire, nachdem er ben Com=

mandanten ber Citadelle in fein Saus gelockt und barin festgehalten hatte, versügte sich nach bem Schlosse. Ihm folgten 40 Mann, die Waffen unter ben Meidern verbor= gen; zehn bavon, bann zwei Rerle in Kanonen, biermit vom Sofe eingetroffene Couriere vorzustellen, traten qua gleich mit ihm in ben Sof, ohne daß die Bache von ihm Notiz genommen hatte. Su dem Borzimmer angelangt, fand Norman daselbst die Geheimschreiber des Herzogs, ben Rouillart und Seguencio, ben Bundarzt Gorlin, ben Klorentiner Rafael Girolami und ben Peter Mubin, ber, Rath an bem Prafibial von Ungouleme, bes Bergogs Beschäfte im Lande zu beforgen pflegte. Gorlin murde zu= erst angegriffen, auf ihn bruckte der Maire feine Pistole ab, die fehlte, und dem ungeschickten Schützen den Gas bel über den Ropf hauend, sturzt Sorlin hinab in die Ruche, um die Dienerschaft zu hilfe zu rufen. Bahrend mit Bratspiegen, Dfengabeln und Beilen diese sich bewaffnet, fallt oben, nach tapferm Wiberftanbe Girolami unter den Streichen der Morder. Vergeblich muht der Entfat fich ab, die auf des Maire Geheiß versperrte außere Thure des Vorgemachs zu sprengen, und ebenso wenig gelingt es den Mordern, in das Cabinet zu dringen, wo eben bem Bergog, unter vertraulichem Gefprache mit Claude be l'Isle, dem herrn von Marivaux, und mit dem Ubbe d'Elbène, das Hemde gereicht wurde. Auf den Larm im Vorzimmer, bem bas Sturmlauten in ber Stadt fich aefellte, hatte er mit Banken und Stublen ben Gingang barricadirt: von dem Maire zur Übergabe aufgefodert, nannte er ihn einen Schurken, ben er zum Galgen schicken werde. Es haben die Verschwornen nachmals bekannt ben großen Schrecken, ber mit diesen Worten auf sie ge= kommen. Auch der Angriff, den des Maire draußen vor ber Schlofpforte zuruckgelaffenes Bolk versuchte, gewann keinen Fortgang. Die wenigen Ebelleute, die im Schloß= hofe sich herumtrieben, in der Absicht, den Berzog zu fei= nem Ausgange zu begleiten, wiefen die Angreifer mit blu= tigen Ropfen zurud und schlossen bas Thor, nachdem fie porher andere durch Zufall herbeigeführte Berren, darun= ter ben Grafen von Luremburg, an fich gezogen. Der alfo gesammelte Saufen verharrte einige Augenblice in bumpfer Unschlussigkeit, benn Niemand magte es zu hof= fen, daß der Berzog dem Streiche entgangen fein konne. Endlich faffen fich bie Bebergteften, fie empfangen von ber gesammten Gesellschaft das Versprechen, zusammenzu-balten bis zum Lode, und sturmen die Treppe hinan. Gleich weichen die Verschwornen, deren Sitze abgekühlt burch die vergeblichen Bemühungen gegen die Barricaben bes Cabinets, und die jett, vernittels einer Seitentreppe den Hauptthurm einzunehmen sich bemühen. Gedrängt durch rasche Versolgung muffen sie aber in einer dem Thurme angebauten Stube Zuflucht suchen. Mittlerweile hatte der Herzog unter den Mannern des Entsages befannte Stimmen vernommen, und fammt Marivaux und d'Elbene, alle drei mit Gabel und Pistolen bewaffnet, zu einem Ausfalle sich entschlossen. Der führt, von der ent= gegengesetten Seite, fie an den Fuß ber Schnecke, die beherrscht durch das von den Verschwornen eingenommene Bimmer, und einiger Unschluffigkeit kann Epernon sich nicht

erwehren bei dem Unblide bes engen, unter dem Geschoffe ber Feinde zu ersteigenden Aufgangs. Indem meldet athem= los eine Magd, wie eben des Maire Bruder verfuche, an einer schabhaften Stelle bie Ringmauer zu überfchreiten. Bleich eilte babin ber Bergog, nur brei Mann gurucklaffend vor dem belagerten Bimmer, er erlegt ben Rorman und einen von deffen Begleitern, und wirft einem abermaligen, auf bas zweite Schloßthor gerichteten Ungriff sich entgegen; schon war dort die Petarde angeschraubt. Im Aluge lagt er die Stelle vermauern, und er vertheilt bie 15 Mann, welche ihn dahin begleitet, in die am starksten bedrohten Punkte. Also gerustet, beunruhigt ihn allein bie Betrachtung, daß bas Schloß ganglich von Lebens= mitteln entbloßt, sobann bas hartnactige Schweigen ber Citabelle. Denn dahin hat ein wuthiger Bolfshaufen fich gewendet, zu verheißen augenblicklichen Tod dem gefange= nen Commandanten, fur ben Fall, daß eine einzige Ra= none gelofet werbe. Diese Drohung vermag zwar nicht, ben Lieutenant bes Commandanten zur Übergabe zu be= stimmen, noch die Besatzung, aber in dem Zweifel lassen fie einige Stunden hingehen, ohne sich zu ruhren. Das machten die in dem Schlosse belagerten Verschwornen sich zu Ruge, um ben Leuten bes Berzogs anzukundigen, baß bie Citadelle genommen, daß augenblicklich ihre Geschübe gegen bas Schloß gerichtet werben, wenn baffelbe in zwedlofer Bertheidigung verharren follte. In nicht minder verzweifelter Lage befand fich wahrend bes ganzen Ber= gangs die Berzogin. Gie hatte auf ben Ruf, baß Bu= genotten vor ber Stadt, bie Rirche verlaffen, um nach ber Citadelle zu flüchten, wurde aber auf diesem Bege ergriffen und zur Gefangenschaft abgeführt, nachdem ihre beiben Begleiter in ihrer Vertheidigung mehre Wunden empfangen. Gefangenschaft war auch bas Loos aller Ebelleute von des Herzogs Gefolge, das durch die Stadt ver-einzelt, und selbst der Bote, der beauftragt, die kurz vorher von Lupiac de Tagens nach Saintonge abgeführte Reiterei zuruckzurufen, konnte der Aufmerkfamkeit der Bes lagerer nicht entgehen. Er wurde ergriffen, indem er bie Mauer bes Schlofparts überstieg. Bum Glucke erhielt Tagens von Flüchtlingen aus der Stadt die Runde jener Greigniffe. Geines Unzugs von fern nicht fich verfebend, wahnten die Stadter, es habe feine Gile mit dem Schloffe, und ergriffen, statt die Bertheidiger durch regelmäßig fort= gesetzte Ungriffe zu ermuben, den Weg ber Unterhandlung. Ihrem Eronipeter erwiederte Epernon, daß feinen Man: banten balb eine andere Sprache beigebracht werden folle. In bemfelben Ton ließ bie Bergogin in ihrem Gefangniffe sich vernehmen. Man brohte ihr, bei fernern Un= griffen auf das Schloß fie als Schanzforb zu gebrauchen, ober aber ihr den hals abzuschneiben, wenn sie nicht den Gemahl zur Übergabe vermoge: fie antwortete, ben Tob fürchte sie nicht, halte ihres Mannes Ehre und Beil viel werther, benn bas eigne Leben. Darauf mußte Bour= going, ber zweite Maire, vermittels einer Schieficharte, ein Gesprach anzuknupfen mit dem Abbe d'Elbene und mit dem von Umbleville: ausgemacht wurde nichts, nur ließ Bourgoing fich schrecken burch eine Darstellung von ben Gefahren, womit des Herzogs Born die Stadt be:

Bleich barauf ging ein Schreiben ein von ben broke. Berichworern im Schloffe; Epernon hatte bie Thure ber ihnen Buflucht gewährenden Stube anzunden laffen, bier= mit fie gur Übergabe genothigt, und auch bas Schreiben erpreßt, worin sie ihrer Mitburger Barmbergigkeit anfleh= ten. "Sie alle mußten sterben, wenn bas Schloß ange-griffen wurde." Und bie Schreiber wußten, wie ernstlich die Drohung gemeint, benn ihr Unführer, ber Maire Norman, hauchte eben sein Leben aus auf der Folter, zu der Epernon ibn verurtheilt, in der hoffnung, von ihm bas Geständniß von einer Einwirkung Billeron's auf den gan= gen Sandel zu erpreffen. Sterbend war Norman gefun= ben worben, eine tobtliche Schiefwunde hatte er empfangen, indem er neugierig ben Schalter ber schützenden Stubenthure gurudschob, aber die Qualen ber letten Stunde kounten ibn nicht befreien von den Qualen der Marter= bank. Das Schreiben verfehlte der Wirkung nicht auf bie Gemuther ber Burgerschaft, und Bourgoing fam nach bem Schlosse, die Absendung eines Deputirten zu betreis ben. Bu solcher Unterhandlung erbot sich der Abbe d'Elbene, und sie war vorgeruckt, als de Mere, einer ber vornehmsten Leiter bes Aufruhrs, ber Berfammlung mit= theilte, daß ber Baron von Aubeterre, gehorfam ben von Billeron, in des Konigs Namen, gegebenen Befehlen, un= verzüglich ben Burgern zum Beistande, mit seinem Bolke eintreffen wurde. Der Ubbe, nachdem er eine mubselig erbettelte Erlaubniß benutt, um der gefangenen Bergogin feine Aufwartung zu machen, fehrte zum Schloffe zuruck. Um andern Morgen wirbelten in allen Straffen ber Stadt bie Trommeln, alle Glocken riefen zum Sturme, und ein ungahliges bewaffnetes Volk zeigte sich vor des Schlosses fcwachster Seite. Ungeschraubt wurde bie Petarbe, im Rnall fürchterlicher benn in ber Wirfung; bann prallten bie Berwegensten vor zum Sturme, ober vielmehr, wie fie mahnten, zum Drohbilb fur bie Belagerten. Indem diese aber den Entschluß zu mannhafter Vertheidigung of= fenbarten, kublte sich der Muth der Angreifer, sie stockten, wechselten einige Flintenschusse, saben einen ihrer Unfüh= rer, den von Fleurac, fallen, und verschwanden um so eiliger, da jest auch die Kanonen der Citabelle ihr Spiel begannen. Wiederum gewannen die Dberhand die Ge= maßigten in ber Burgerschaft, wiederum wurde ein Unterhandler gefodert, und wiederum bagu ber Ubbe b'El= bene ausersehen. Lebhaft betrieb ber sein Geschäft, ob= gleich ihn noch das Gedachtniß ber in solchem gestern aus: gestandenen Gefahr beunruhigte, da ritt ein der Baron von Toverac, begleitet von des von Aubeterre Marechaldes-logis, und beauftragt, für ben andern Tag bes von Mubeterre Gintreffen mit 300 Reisigen und 500 Fußfnech: ten zu verheißen. Das durch sothane Melbung in die außerste Aufregung zurückgerufene Bolk gebot ben Unter= handlungen Schweigen, und ein wilder Saufen schleifte ben Ubbe d'Elbene zum Fuße ber Citadelle, und zwang ihn, Namens des Herzogs das Einstellen des Feuers zu befehlen. Allein in demfelben Augenblick schmetterten die Trompeten, den Unzug von Tagens und seinen Reitern zu verkundigen, und mahrend diese in den Borftabten sich aubbreiteten, murbe von einer andern Seite ber Graf von la Rochefoucault sichtbar, ben mit einigen Truppen ber Ronig von Navarra anrucken ließ, bem Bergog jum Beistand. Dieser Umstand zumal beschleunigte Die Wiederberstellung ber Rube. Dur mit Widerwillen konnte Epers non ben Beistand ber Sugenotten annehmen, ungern mußte Tagens fich gefallen laffen, ben Ruhm ber Befreiung des Herzogs mit andern zu theilen; nicht minder fühlte die Burgerschaft sich vollständig entmuthigt bei dem Unblicke der neuen Keinde. Sie beeilte sich, nochmals von d'Elbène die Bermittelung anzurufen, und an dem= selben Abend wurden die Bergleichspunkte beliebt. Es fielen die Barricaben, es wurde in geziemender Chrerbietung bie Berzogin zum Schlosse geführt, oder vielmehr zum Fuße der Leiter, die sie ersteigen mußte, da alle Eingange vermauert. Der Commandant ber Citabelle trat sein Umt wieder an, alle Gefangene wurden zuruckgegeben, zusammt ben Leichen der Gebrüder Norman; daß diese in der Stille beerdigt wurden, wollte der Bergog zugeben. Ganger 30 Stunden hatte er sich vertheidigt, ohne zu essen, noch zu trinken, und kein Schuß Pulver mehr war im Schlosse übrig. Den ersten freien Augenblick ergriff Epernon, um über den Hergang an den Konig zu berichten, und bittere Rlage über Villeron, als den eigentlichen Leiter der Berschworung, ju führen. Es hatten, schrieb Beinrich III. jurud, auf feinen Befehl bie von Angouleme gehandelt: er habe ihnen aufgegeben, ben Flüchtling zu fahen und wohlbehalten in feine Gewahrfam zu überliefern, ba es seine Absicht sei, von nun an ihn zu hüten und zu halten, als den leiblichen Cohn. Den fußen Worten folgte aber auf dem Kuße Miron, der konigliche Leibarzt, bela: 66 ftet mit Botschaft ganz andern Inhalts. Daß Epernon fle fogleich alle festen Plate seines Gouvernements überliefere, bie bei Strafe bes Majestatsverbrechens, bas foberte Miron, lab im Auftrage seines Königs, ber handelte nach dem Willen bag des zu Blois versammelten, von den Guifen beherrschten ich Reichstags. Unftatt zu gehorchen, bereitete Epernon sich ju Biderstand, jugleich fortsetzend die fruber mit dem Ronige von Navarra gepflogene Unterhandlung; die Furcht um den Berluft einer Summe von 360,000 Thirn., fo fur ihn Beinrich III. bei Bamet und Bandini niedergelegt, hatte bis bahin wenigstens ebenso fehr ihn gezügelt, als die Besorgniß, für immer und ganglich mit ben Katholiken zu brechen. Tett bot der König von Navarra hinlangliche Sicherheit für den Ersat solcher Summe, und schon was ren die Commiffarien ernannt für den Ubschluß des Bund, niffes, als die Runde von dem an den Guifen verübten Morde ganz neue Combinationen hervorrief. Auf eine Bersohnung mit seinem königlichen Liebhaber zählend, beobach tete Epernon eine vorsichtige Neutralitat, wahrend um seis netwillen der Konig den beunruhigenosten Zweifeln sich hin= Es fürchtete der Monarch, wenn er den hochmuthigen Gunftling gurudrufe, allen Großen feiner Umgebung zu misfallen, vorzüglich aber den Marschall von Aumont bu beleidigen, deffen Zwistigkeiten mit bem Berzoge ben Charafter ungewöhnlicher Bitterkeit trugen. Doch hatte nicht sobald der Marschall des Gebieters Zweifel vernom: men, als er der erste zu einer Magregel rieth, welche unvermeidlich geworden durch die Lage ber Dinge. Un

nen

San

mid

EN I

den M

ben Sof zurudgefodert, eilte Epernon bem Marichall gut banken für feine großmutbige Verwendung: er fomme, ibm feine Freundschaft und feine willigen Dienste zu bieten. Befehlen moge ber Marschall, und mit seinem Diener ichalten nach Belieben. Denn feines Borgefesten Befehle zu vollstrecken murbe ftets als eine Luft ihm gelten. Alfo, und nie mehr in ber gleichen Beise zu einem Sterblichen, hat Epernon gesprochen, und ift ber beiben Musschnung herzlich und vollständig gewesen. Nach dem Willen des Königs besetzte Epernon sogleich mit seinem aus Ungoumois herbeigesührten Fußvolk, 4000 Mann, die Stadt Blois, feine 800 Reiter aber ichickte er, unter ben Befeh-Ien seines Schwagers, bes Grafen von Brienne, auf Rund= schaft aus, ber zwar unweit Uniboife von bem Berzoge von Mayenne sich überfallen ließ, 600 Mann und 17 Standarten verlor, und zuleht mit den Trummern seines Wolks in dem Schlosse St. Duen capituliren mußte. Unangesehen dieser herben Einbuße behauptete Epernon fei= nen Posten, bis er in bem Buge gen Paris, unter bes Ronigs Dberbefehl, die Leitung des Beeres übernahm, mehre wichtige Punkte in der Umgebung ber Hauptstadt, auch bas muthig vertheidigte Pontvife einnahm. Allein es fand in biefem Buge Beinrich III. ben Tob, und von ber Mehr= zahl ber im Lager versammelten Großen ward als beffen Nachfolger Heinrich von Navarra anerkannt. Dazu wirkte Epernon in aller Beife, wie aber bem über die Gidesleis ftung aufgenommenen Protokoll die Unterschriften beigu= fugen, erhob sich zwischen ihm und ben Marschallen von Aumont und Biron ein Rangstreit. Unter biefer Unterschrift bie feinige zu feten betrachtete Epernon als verkleinerlich fur ben Rang eines Duc et pair, wogegen Die Marschalle einwendeten, daß ihr Umt ihnen nicht erlaube, im Felde einen Borgesetten anzuerkennen, und daß fie bemnach berufen, unmittelbar nach den Pringen des königlichen Haufes zu unterzeichnen. Der Streit wurde formlich verhandelt, und zu Bunften der Marschalle entschieden. Da ergrimmte Epernon hochlich, oder viel= mehr er freute fich ber Belegenheit, bas Beer zu verlaf= fen. Denn er wunschte, bevor er fur eine der streiten= ben Parteien sich entscheibe, ben fernern Verlauf ber Dinge abzuwarten, war auch nicht frei von Sorge um den Gin= bruck, ben sein fruberes Benehmen bei bem Regenten bin= terlassen haben mußte, und ber verstarkt burch Greignisse aus ber jungsten Beit. In ber Belagerung von Jargeau führte Epernon ben Konig nach einer bem Gewehrseuer ber Belagerten besonders ausgesetzten Stelle. Es wurden diesem zur Seite zwei Hofjunker erschossen, und leichtlich ließ er sich überreben, daß Epernon in der Absicht seinen Tod herbeizuführen, ihn, ohne den Schutz einer Ruftung, ben feindlichen Rugeln ausgefent habe. Bei ber Einnahme von Ctampes hatte Epernon bei einer Kirche Schutzwa= chen aufgestellt, bie aber bie Navarreser vom Plundern nicht abhalten konnten. Da eilte Epernon hinzu und er= legte eigenhandig einen der Trabanten des Königs von Navarra, diefen hiermit auf das Außerste verlegend. Eper= non kam, bei dem Konige sich zu beurlauben. ,, Ne mo reconnaissez-vous pas pour votre roi, fragte dieser am Schluffe einiger in leibenschaftlicher Bewegung vorge= M. Encykl. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

brachten Worte. Welchen ber Bergog entgegnete: "qu'il estoit son très-humble sujet et serviteur; qu'il n'y avoit personne dans le royaume, qui eust desiré plus ardemment que luy, de le voir sur le thrône, si le roy son maistre venoit à luy manquer, qu'il ne feroit jamais rien contre son service; qu'il aimeroit mieux monrir, que d'en avoir formé la pensée: mais qu'il supplioît très-humblement S. M. de l'excuser, si estant d'une réligion différente de la sienne, il ne pouvoit demeurer auprès de sa personne, ne croyant pas le pouvoir faire sans blesser sa conscience." Es fiel biefe Abschiedsfrene vor, wie Evernon eben ben Leichnam bes verftorbenen Konias nach Compiegne gebracht hatte, und fand das Beispiel, durch feinen Abzug dem Beere gegeben, viele Nachfolger. Muf feinem Ruckzuge befah er fich bas fur ihn von Sallerm bewehrte Loches, bann ging er burch Poitou nach Ungou= lême, beffen Citadelle er, gleich jener von Saintes burch neue Werke verstartte, zugleich aber einen lebhaften Krieg führte mit ben Ligisten, seinen und bes Rouigs Feinden. Sie bemeisterten sich zu Limoges der Cité, fogleich war Epernon zur Stelle, um ben Grafen von Bentadour, der ben übrigen Theil ber Stadt noch behauptete, zu entsehen. Bei feiner Unnaherung zerftreuten fich die Feinde, und mit unerbittlicher Strenge verjagte ber Bergog alle biejenigen, die eines Ginverstandniffes mit ihnen verdachtig. Er nahm auch S. Germain und schien der Rebellion in Limosin vollständig Meister zu werden, als die Botschaft von Villebois ihn nach Hause foderte. Diese gewaltige, beinahe unzugangliche Burg, fublich von Angouleme, hatte ber Chevalier von Aubeterre burch Uberfall gewonnen. Genothigt zu einer regelmäßigen Belagerung fand Epernon in bes Ortes Gelegenheit die größte Schwierigkeit fur bie Aufführung seiner Geschütze; als diese übermunden, war die Befatung bald dahin gebracht, auf Gnade fich ergeben zu muffen. Gnade hoffend ließ der Commandant, Maumont, mittels eines Strickes in ben Schlofgraben sich herab: in der Luft noch wurde er erschossen. Dann strenge Schau über die übrige Besatzung haltend, schickte Epernon zum Galgen alle biejenigen, fo bei ber Berfchworung von Ungouleme betheiligt gewesen. Ihrer fanden sich 18. In seinem Gouvernement sicher, konnte Epernon wieder mit den Ereignissen der Nachbarschaft sich beschäftigen. Das Schloß von Bourg, an der Gironde, war noch vertheidigt burch ben tapfern la Jouisiere, wah= rend die Stadt den Ligisten zur Beute geworden. Den Entsatz des Schlosses bewerkstelligt Epernon, zugleich den Commandanten für feinen Dienst gewinnend: indem er aber die Befatzung wechselte, verrieth er allzu deutlich die Absicht, den Drt fur sich zu behalten, und das konnte der Marschall von Matignon, in dessen Gouvernement Bourg gelegen, so wenig, wie ber Konig zugeben. Seine Eroberung mußte Epernon fahren laffen, nichtsbeftowe: niger fand er sich, da Heinrich's IV. Übermacht nicht langer zweifelhaft, in dem Beere ein, welches zum andern Male die Belagerung von Paris unternahm, 1591. Nach= bem er bei ber Einnahme von Chartres und Nopon ge= bient, wurde ihm die Erlaubniß bewilligt, seine eigenen

Ungelegenheiten zu beforgen, b. h. es murbe ihm ein Ausflug nach Boulogne verstattet, wo seine Berrschaft Durch Die Umtriebe ber Ligisten bedroht. Un ber Spipe von 500 Reisigen legte er ohne hinderniß den Weg gurud, aber auf der Beimfahrt erwarteten seiner an der Authie füblichem Ufer ber Bergog von Aumale, auf bem nordlichen Ufer der ligistische Gouverneur von Montreuil, Mai= gnien, mit einem auserlesenen Bolfe. Inbem bes Eper= non Vortrab in die Authie sich stürzte, brach Maignieu aus bem hinterhalte hervor, wendete Epernon fich jum Biberstand, und es erfolgte eins ber glanzenoften Gefechte, bas mit ber ganglichen Berftrenung ber Ligisten enbigte. Ihrer Flucht von jenseits Zeuge, vernehmend, daß bie Maignieu, Bater und Sohn, wie auch ihre vornehmsten Officiere gefangen, beeilte Aumale sich, sein Bolt in Si-cherheit zu führen. Dhne fernern Widerstand wurde ber Übergang vollbracht, und seinen Marsch gegen Novon fortsetend, meinte Epernon im Vorbeigeben ber Burg Pier= refonds sich zu bemächtigen, von wo aus ber Sauptmann Rieur durch unglaubliche Tapferkeit und Verwegenheit Schrecken trug in die fernsten Provingen. Uber Rieur machte, und Epernon ließ ab von dem Versuche, der ihm einige Bahne kostete; eine Flintenkugel war ihm burch ben Backen gegangen. Den in jenem Feldzuge erlittenen Ber= lust durch neue Werbungen zu ersetzen, beschäftigte sich in seinem Gouvernement von Angoumois der Herzog, als er bes Bruders gewaltsames Ende vernahm. Dhne Gaumen bachte er 500 Cuiraffiere und 500 Archibufiere nach der Provence zu fuhren, aber es foderte feinen Beiftand Themines fur bas belagerte Billemur, in Quercy, und folchen zu verweigern, erlaubten die Umstande nicht. Inbem Epernon feine Truppen zu des Themines Verfügung stellte, batte er bereits ben bobern Officieren seine eigent= liche Willensmeinung eröffnet: ben Schein bes Rrieges sollten sie nur bewahren, jedes entscheidenden Gesechtes sich enthalten. Allzu buchstäblich wurden diese Unordnungen befolgt, und es misbrauchten die an des Herzogs strenge Bucht gewöhnten Soldaten gar bald ber Nachsicht ihrer Befehls: haber. Die Archibusiere, forg= und ordnungsloser Ruhe sich hingebend, wurden um die Mitternacht des 18. Juni 1592 von dem Berzoge von Joyeuse überfallen, und bis auf eine bundert etwa niedergemacht. Seiner Waffen Schimpf, feiner Soldaten Berwilderung, boten bem Berzoge eine willkommene Gelegenheit, ber Felfde weiterer Theilnahme fich zu entziehen, und des Konigs dringenoste Befehle konnten ihn nicht anspornen, ju der Rettung von Billemur fer= ner zu mirken. Mit unerbittlicher Strenge bestrafte er bie= jenigen, beren Unordnungen ben Berluft herbeigeführt, und wie derfelbe faum durch neue Werbungen erfett, mußte der långst beabsichtigte Marsch nach dem Rhone angetreten werben. Um Ende bes Augustmonats erreichte Epernon die Provence, wo trot feiner gehaften Perfonlichkeit, die royalistische Partei genothigt gewesen, sich ihn von dem Konige zum Gouverneur zu erbitten. Denn es hatten bes la Balette Veteranen, burchaus Gascogner, den Behörden allen Gehorsam versagend, den Entschluß offenba= ret, der Liga sich zu ergeben, falls ein anderer, denn der Bruder, den unvergeflichen Unführer erfeten follte. Un=

gern der Nothwendigkeit weichend, ernannte ber Konig nicht zum Gouverneur, sondern zum Generallieutenant der in der Provence aufgestellten Truppen ben von allen Seiten empfohlenen Bewerber. Un die 10,000 Streiter unter seinen Fahnen vereinigend, bewerkstelligte Evernon den Entfatz von Favence, dann belagerte er Montaurour, bessen Befatzung, 900 Savoyarden, auf Gnade sich er= gab, nachdem jegliche Capitulation ihr verweigert worben. Bierzehn der Hauptleute ließ Epernon henken, 500 von ben Gemeinen nach ben Galeeren abführen, bann schrieb er auf den 25. Sept. einen Landtag nach Brignoles aus. Da fanden sich zu ihm viele Edle, die zeither in der Ge= genpartei gewesen, die Grafin von Sault, mit ihrem Sohne Cregun, ber Graf von Bar, Billeneuve : Bauclaufe, Caftellane : Bezaudun, der Chevalier von Caftel : lane : Biofe, der Baron von Tret, Alagonia : Meirargues, und es ließen, durch solchen Abfall erschreckt, für einen partiellen Frieden die eifrigsten Ligisten Borschlage vernehmen. In dem Moment, die Unterhandlungen zu er: offnen, legte Epernon sich vor Untibes, und es zog die Befatung, nach furzer Belagerung, mit allen Rriegseh: ren, am 6. Dec. 1592 aus, die Citadelle hingegen erlag am 23. Dec. bem auf sie gerichteten Sturm. Bon ihren Bertheidigern schickte Evernon 23 jum Galgen, die übri= gen nach ben Galeeren. In bem hierdurch veranlaßten Schrecken ergab Cannes sich ohne Widerftand, und Epernon verlegte seine Artillerie und theilweise seine Truppen nach Brignoles und St. Tropés, wo er die Anlage von Citadellen beabsichtigte. Das konnten die Einwohner ihm nicht verwehren, aber es verbreitete ber Bau diefer Bastillen allgemeines Misvergnügen im Lande, das ohnehin schwierig wegen ber an wehrlosen Gefangenen verübten Meteleien. Mur die strenge, von dem Berzoge bei feinen Truppen eingeführte Disciplin wehrte einer thatigen Uu= Berung dieser unfreundlichen Stimmung. Die von beiben Seiten für das Friedensgeschaft ernannten, und in G. Maximin feit bein 22. Jan. 1593 versammelten Commis= farien trennten sich, ohne zu einem Resultat gelangen zu konnen, und Epernon, bem ber Landtag in Brignoles, ben 9. Marz, die Mittel für den Unterhalt von 800 Rei: tern und 1500 Knechten bewilligte, eröffnete den neuen Feldzug mit der Wegnahme von Gardane und Auriol. Der Commandant von Auriol, Hauptmann le Blanc, mußte, nachdem er eine mehrtagige Belagerung ausgehals ten, auf Gnade sich ergeben: er, alle seine Officiere, Ger: geanten und Corporale verfielen bem Balgen, Die Gemeis nen ben Galceren. Boll bes Entsetzens bequemte sich die Stadt Arles in Evernon ihren Gouverneur anzuerkennen, auch jeglicher Confoderation mit beffen Gegnern abzusagen. In der Nacht vom 12. Upril ließ ber Berzog burch Petarden zwei Thore ber Stadt Marfeille fprengen, die Beit aber, die er mit dem Fallen der Bugbrude perlor, ließ die Burger zur Besinnung kommen. Bon einer unzählbaren Menge bedrangt, entflohen die Ungreifer, unt in der Erstürmung von Roquevaire ihren Grimm auszu= lassen. Da wurden alle erdenkliche Greuel verübt, der Hauptmann Bourdon, ber Conful, 30 Burger aufgefnupft. Um 1. Mai betrat Epernon verwuftend bas Ge=

F181

ben

aeni

pene

by 3

min '

Gi

cinas

Caro

Die M

bon de

de Ir

unant

bew !

nen U

missea

tette so

a peup

THIS D

wi ce

terdem

Bar

源 田

KIMI

biet von Uir. Die Mühle bei bem Pont de l'Ure, so burch eine Compagnie Marseiller vertheidigt, ließ er neh= men, acht ber Bertheibiger henken, wofür ber Graf von Carces an acht Gefangenen bas Bergeltungsrecht ubte. Gen Lambest fich wendend, empfing der Herzog von den Confuln von Peliffane, Alenfon, Malemort und Alen, auch von Robert von Porcelet, dem herrn von Foz, ben Treueid, aber von Neuem trieb es ihn an, ber Sauptstadt sich zu versichern. Um 17. Juni bemeisterte er sich des in ihrer Nabe, auf einem Bubel belegenen Thurmes von Entremond. Um 22. bestürmte er bas Capucinerklofter und das Hospital, Punkte von großer Bedeutung für den Angriff. Er traf auf entschlossenen Widerstand, der zu einem kräftigen Ausfall sich steigerte. Erfrischungen den Freunden und Landsleuten zuzutragen, magten die Burgerfrauen sich mitten unter bie Streitenden, und nicht felten, in folder Berwirrung bewegte fich bas Gefecht, mur: ben jene Frauen verleitet, Feinde zu erquiden. Epernon genothigt, sein Lager nach ber Hohe von S. Gutrope zu verlegen, fand biefe Stelle vor allen geeignet zu bem Bau einer Citadelle. Mit unglaublicher Thatigkeit wurden hierzu Die Arbeiten betrieben, unter bem Schutze von sieben fcme= ren, gegen die Stadt gerichteten Gefchuben. Bon ben Unstrengungen bes Tages pflegte ber Berzog fich am Spiel= tische, in einem seinem Gezelte anstoßenden Gartenhause zu erholen: dieses Lusthaus erfah sich ein städtischer Con= stabler zum Ziele (ben 9. Juli), und seine Rugel erschlug zwei der Spieler, zerschmetterte den Spieltisch und die Stuhle, und verlette bergestalt burch die auffahrenden Holzsplitter den Bergog, daß biefer mehre Tage lang für todt gehalten wurde. Durch folchen Glauben und durch eingetroffene Berftarkungen ermuthigt, wagte ber Graf von Carces einen Angriff auf St. Eutrope, dem abermals Unterhandlungen folgten. Ausgemacht war nichts, als die Nachricht eintraf von des Königs Religionswechfel und von dem mit dem Herzog von Mayenne verabredeten Un-stand der Waffen. Was bisher in dem Reiche der Lei= benfchaften, meist nur von Gegnern, empfunden worden, bie Unmaßung, bie Barte, die Raubsucht bes Generallieu: tenants, das wurde selbst erklarten Unhangern unertrag= lich, sobald ihnen Zeit zum Nachdenken und Bergleichen bewilligt. Besonders erregten die Erpressungen allgemei= nen Unwillen. In feinem ben Berzog anklagenden Manis fest sagt Castellane : Bezaudun: "Quels trésors et quels ruisseaux de richesses faudroit-il, pour désaltérer cette soif inextinguible, que la substance et le sang du peuple, tant de fois sucé par cette sangsue, n'a jamais pu étancher? Si nos prédécesseurs avoient écrit ce que nous avons vu, par les effets de ses débordemens, ou par ses dépenses inappréciables, nous en réputerions le discours fabuleux; et ce que nous en laissons à la posterité, ne sera peut-être pas reçu pour véritable; car d'affirmer qu'un pays aussi stérile et aussi petit que la Provence, après les ravages de cinq ans de la guerre la plus cruelle et la plus débordée qui se vit jamais, ait, sur ses derniers abois, pu payer trois ou quatre millions d'écus en subsides et impositions au sieur d'Epernon, et qu'outre cela les soldats aient vécu à discretion, et pillé indifféremment amis et ennemis avec toutes sortes de licence, et que ces ravages aient presqu'égalé les sommes en argent, si l'on n'avoit en main de quoi le montrer, il vaudroit mieux s'en taire que d'avancer une chose si excessive et si incrovable." Die Beschwerden ber misbandelten Proving erweckten bie Aufmerkfamkeit bes Ronigs, ber an sich schon bezweifelnd die treue Ergebenheit des Berzogs. besondere Aufmerkfamkeit den Angelegenheiten einer Grenzproving zuzuwenden fich verpflichtet fühlte. Bum Scheine übertrug er die Prufung der von den Provencalen erho: benen Beschwerden dem Connétable von Montmorency, in ber Stille aber empfingen Lesbiguières und Drnano bie Weifung, eine Bewegung, die allenfalls gegen Epernon gerichtet werden könnte, zu unterstützen. Daß diese Bewegung nicht ausbleibe, erwartete der König nach den schriftlichen Aufsoderungen, so er an ben Marquis d'Drai= fon, an Forbin Saint : Canat und andere Ebelleute ber Provinz ergeben laffen. Im Gegentheile trafen tiefe Schreis ben allerwarts auf Zweisel und Unentschlossenheit; so lebhaft die Aufregung, fo scheute doch jeder die schwere Sand bes Gewaltigen, und ben machtigen Beistand, ben ein Nachbar und naher Unverwandter, der Connétable von Montmorency, Gouverneur von Languedoc, ihm reichen fonnte. Den Connétable ju besuchen, fuhr Epernon bin= über nach Pezenas, und gleich ließ Lesdiguières, voll Un= gebuld über bas feige Schwanken berjenigen, fo am mei= sten von dem Sturze bes Tyrannen zu gewinnen hatten, 200 Reiter unter Bintimille = Tourvez in die Provence einrucken. Bei dem Unblicke der Bewaffneten erhoben sich bie 3meifelnden; Forbin Saint : Canat empfing bes Gra: fen von Carces Versprechen, daß Epernon bei der Liga keine Hilfe sinden werde, und eilte zuruck nach Pertuis. Alsbald bewassnete sich auf seinen Ruf die Burgerschaft, und unter dem Ruse: "vive le roi et la liberté," wurde am 20. Nov. die Befatung ausgetrieben. Dem Beifviele folgten ohne Saumen die meisten Stabte, und einzig die Citadelle von Toulon und die Tour de Bouc setten den Ungreifern Widerstand entgegen. Much bas Lager von St. Eutrope ware verloren gewefen, hatten die Berschwornen nur baran gebacht, der Übergange von Rhone und Durance sich zu bemeistern, und hiermit dem Berzoge bas Land zu verschließen. Bitter haben sie diese Berfaumniff gebußt, obgleich Epernon, nachdem er mit ben in Langue: boc gefammelten 400 Reitern S. Gutrope erreicht, verurtheilt schien, ein mußiger Buschauer von den Fortschrit= ten seiner Gegner zu bleiben. Schon am britten Tage fiel die Citadelle von Toulon; der Commandant, ber Gascogner Signac, wurde in ihrer Vertheidigung mit ei= ner Partisane durchbohrt, die Mehrzahl seiner Solbaten ermordet. Pelissane wurde am 13. Dec. eingenommen, einige Tage spater auch Martigues. In der Tour de Bouc wurde allein ber Provengalen verschont, alle Gascogner mußten am Galgen ober burch bas Schwert ster= ben. Die Stande vereinigten sich zu einer Bittschrift an ben Konig, um die Abberufung bes Gehaßten zu erlangen, und bas Parlament von Uir erließ Avocatorien an

alle, fo in beffen Dienften verbarrten. Indem biefes Parlament zugleich die gesetzliche Autorität des Konias an= erkennend, ben Bergog aller Grunde zu einer Fortfetung bes Rriegs beraubte, sah ber stolze Mann sich gemußigt, von bem Parlament, von bem Grafen von Carces, von ben landschaftlichen Procuratoren Commissarien sich zu erbitten, mit welchen die Grundlage eines bauerhaften Friedens ju verhandeln. Dierum abschlägig beschieben. erneuerte Epernon Ende Januar 1594 ben Berfuch, fich ber Stadt Mir zu bemächtigen, und von ba abgewie= fen, fiel er auf Aiguilles, wo ber Wiberstand unbedeutend, aber besto unbarmbergiger bas Gemetel und bie Berwuftung. Alle, die unter Gewehr fich betreten laffen, wurden niedergemacht ober gebenkt. Die Befahung von St. Canat erhielt freien Ubzug, Lambesc, Marignane, Tret, St. Maximin und Rians offneten ihre Thore, ein bestiges Gefecht, ben 19. Febr. am Fuße ber Verschanzungen von St. Eutrope geliefert, blieb unentschieden. Babrend ber Landtag zu Uir, den 8. Marz, beschloß, 1200 Reisige, 100 Urchibuffere und 8000 Fußganger bem Berzog entgegenzu= stellen, hielt dieser mit den Gemeinden seiner Botmäßigkeit einen Landtag zu Rieg, um fein Verfahren zu rechtfertigen, jenes ber Begner zu verdammen. Un ber Spige eines Beeres von 11,000 Mann schien er sogar dem Konig fürchterlich, und empfing beshalb Johann Lafin, zugleich mit bem Auftrage, an ber Beruhigung bes Landes zu arbeiten, eine doppelte Instruction: von lange ber durch Intriquen aller Urt berüchtigt, und daher geeignet, nach Advenant in fei= ner Sendung entweder anerkannt ober verleugnet zu mer: ben, follte Lafin, im Falle er bes Grafen von Carces Partei zu schwach befinde, nicht nur des hofes Eteilnahme an dem Vorgefallenen in Abrede stellen, sondern auch des Grafen Proceß einleiten. Bor folder Niedertrachtigkeit wurde Beinrich IV. durch Lesdiquières bewahrt, als der am 2. April 1594 in Pertuis mit 1500 Fußgangern und 500 Reifigen eintraf und durch feine Bereinigung mit Carces bas Gleichgewicht zwischen ben ftreitenden Beeren ber= Aber es erfrankte Lesdiguières, bag er erft am 24. Upril die Durance überschreiten konnte, Ungefichts ber feindlichen, in Malmort und Genas concentrirten Trup= ven. In bem am 25. April bei Durgon gelieferten Befechte wurde Castellane=Bezaudun des Boner Gefangener. Boyer beeilte fich, bei bem Bergog um feines Gefangnen Leben zu bitten, verschwieg aber den Namen, benn er erinnerte fich der herben Musdrucke in des Bezaudun Manifest, wußte auch, daß diefem Epernon den an seinem Bet= ter, dem Gascogner Etampes, verübten Mord zuschreibe. Etampes war der Gefangene gewesen von des Bezaudun Bruder Umpus. Boner wunschte, daß fein Gefangner bem herzog Dank abstatte fur die ihm erwiesene Gnade, und dieser Pflicht entledigte sich Bezaudun, ohne das Bifier aufzuschlagen. Dem Bergog fiel es auf, daß ein Mann, der einer Verpflichtung geständig, Ursache haben follte, fein Untlig zu verbergen, und fragte um den Da= men. Der mußte endlich genannt werden, der Berzog gab ein Beichen, und in feiner Gegenwart wurde ber rit= terliche, hochgebildete Bezaudun durch einen Pistolenschuß gu Boben geftreckt. Gleich barauf, am 1. Mai, vermit=

telte Lafin einen Baffenftillstand fur brei Monate, beffen, Berlangerung um die gleiche Frist ber Connétable am 19. Mug. durchsette, zugleich mit der Raumung der Citabelle von St. Entrope. Sie wurde an Lafin zu Sequester übergeben, bald aber gegen die genommene Abrede von Grund aus geschleift. Auch in anderer Beziehung wurde ber Unftand nur unvollkommen beachtet, Ligiften, Royaliften, Savonarden, Marfeiller und bes Bergogs von Epernon Unhanger wetteiserten fortwahrend in Berwuftungen und Gewaltthätigkeiten, obgleich sichtlich bes Bergogs Stern erbleichte, seitdem der Ronig ihn suspendirt hatte in dem Rriegsbefehle ber Provence. Mur ber Grafin von Sault Bruch mit Carces und bes Ergbifchofs Genebrard Bemuhungen um die Wiederbelebung ber Liga, konnten ihn auf= fodern zu neuen Soffnungen und Unstrengungen. Statt Die von dem Konig gebotene Berlangerung Des Baffenftillstands anzuerkennen, nahm er die Burg Souliers, beren Besitzer, wie alle Forbins, ihm stets feindlich und verhaßt gewesen, er verwüstete die Gebiete von Toulon, la Garbe, la Balette, Uir, foberte, als Bafis ber Friedenshandlung, feine Anerkennung in der Eigenschaft eines Gouverneurs, und expreste, von dem un-ter seinen Auspicien im Februar 1595 zu Riez versam= melten Landtage die Genehmigung aller feiner gewalts thatigen Sandlungen. Nicht gewachsen sich fuhlend ben Royalisten und Ligisten zugleich, verbundete er sich mit Mayenne, denselben anerkennend als General=Lieutenant der Krone von Frankreich, und von demfelben hiergegen seine Bestätigung als Gouverneur der Provence empfan= gend. In Marfeille, bem Sauptfige ber Liga, murbe ber Bergog alsbald in der ihm von Mayenne verliehenen Gi= genschaft anerkannt; das Namliche geschah in Urles. Witelli, der für Savonen Berre behauptete, wurde aus eiz nem Feinde des Herzogs Berbundeter. Fur ihn erklarte fich Saint = Romans, einer ber berühmtesten Unführer ber Liga. Durch Berrath von Carces aus dem Besite von Salon geworfen, wird er in bem bafigen Schloffe Saint-Romans belagert. Ihm eilt Epernon zu Hilfe, und bie Burg von Salon belagernd, wird Carces in ber Stadt belagert. Abermals um Beiftand angerufen, überließ Lesbiquières feine Eroberungen in Piemont, zumal bas un= mittelbar bedrohte Cavore, ihrem Schickfal, und Alpen und Durance überschreitend, warf er Lebensmittel und Wolf in bas in Saft von den Feinden verlaffene Salon. In der Richtung von Rognes sich zurückziehend, schrieb Epernon an Saint = Romans, ben Bertheibiger ber Bucg von Salon: "Je suis venu au pas vous secourir, je me retire au trot, mais je vous promets, foi de chevalier, que si vous tenez encore quinze jours, je viendrai vous délivrer." Die 14 Tage waren aber nicht herum, als die Burg, am 22. April, mit Sturm genommen wurde, mit Ausnahme der Franziskaner= und der St. Laurentienkirche. Eben hatte Epernon einen Besuch empfangen von de Fresne, dem koniglichen Bevoll= mächtigten, der ihn bedeutete, daß er die Provinz zu raumen habe, indem diefelbe anderweitig vergeben fei. Dem entgegnete in zorniger Bewegung Epernon, er habe mit seinem und seines Bruders, mit seiner Ungehörigen

und Kreunde Blut das Land ben Savonarben und Ligi= ften entriffen, nur Ungerechtigkeit konne ibn des auf fol= des erworbenen Rechtes entfegen wollen. Durchdrungen von biesem Rechte werde er mit Gewalt daffelbe behaup: ten; sollte bas Blud ihm ungunftig fich erzeigen, fo be= fibe er in seinem Degen bas Mittel, eine Entehrung nicht ju überleben. Der Abgeordnete bedrohte ihn mit des Ro: nias Unanade: "Qu'il vienne," versette jener, "je lui servirai de fourrier, non pour marquer, mais pour brûler les logements sur son passage." In etwas beruhigt, willigte Epernon nachmals in einen Stillstand, der bis zum November 1595 verlängert, nach altem Brauche gleichwol nicht in ganglicher Unthätigkeit binge= hen konnte; so ließ ber Herzog z. B. zwei Parlaments= rathe auf ihrer Ruckreise von Digne ausheben. Zu bem Ronige nach Lyon berufen, trat er nur zogernd die Fahrt an; Valence hatte er noch nicht erreicht, als der Monarch genothigt, der Nordgrenze zuzueilen. In jener Stadt er= warteten aber bes Berzogs ber Connétable, Roquelaure, be Fresne und Visani, und von ihnen wurde er in des Ronigs Namen bedeutet, in die Bande bes Berzogs von Buife fein Gouvernement niederzulegen. Done in weitere Erorterungen sich einzulassen, ging er seines Beges zu= ruck; der Freundschaft von Spanien gewiß, durch die Berficherung seiner Residenten Mons in Turin und Cauneny in Mailand glaubte er gegen den Willen Aller in feiner Stellung sich behaupten zu konnen. Allein es eilte hm poraus ber Ruf von bes Konigs Entschließung, und ille Geschwindigkeit und Thatigkeit waren nicht hinrei= hend, um dem beinahe allgemeinen Abfalle der Städte und bes Ubels vorzubeugen. Selbst Pontevez : Bouous ind der Chevalier, sein Bruder, dann der Hauptmann Boyer vergaßen der so oft erprobten Treue, um welche Spernon meinte, daß feine Angelegenheiten in der Provence stets gedeihen mußten, "parcequ'il avoit deux vons boeufs et un bon bouvier." Bouous bemeisterte ich der Stadte Riez und Moustiers, um sie dem Ber= oge von Buife zu überliefern; in Aulps wurde bie gange Besahung, durchaus Gascogner, von den Burgern er= nordet. Lesdiguieres, der als General Lieutenant und 118 Mentor bem Berzoge von Buife zur Geite gestellt, interwarf die obere Provence, wahrend der Bergog felbst n langfamen Marschen ber Durance zuzog. Der beiben leichzeitiges Eintreffen in Mir wurde durch einen Parlanentsschluß gefeiert (ben 17. Nov. 1595), der allen Soldnern Epernon's, vorzuglich ben Gascognern, aufer= egte, bas Land zu raumen und binnen acht Tagen die von ihnen besetzten Plate an die koniglichen Commissarien gu übergeben, bei angedrohter harter Strafe. Bergeblich sich abmubend, dem unaufhaltsamen Strome der offent= lichen Meinung zu widerstehen, und in dem Bersuche, an ber Spite von 200 Mann den Fall von Sifteron aufzu= halten, ganz eigentlich seine Schwachheit offenbarend, hatte Epernon zulegt nach Brignoles sich zurückgezogen, nach bem Punkte, ber als Hauptstadt ihm biente. Da ihn zu todten und hiermit der landverderblichen Fehde Ende her= beizuführen, nahm sich vor Bartholomaus de Bergue, ein Schlichter Landmann, in tem benachbarten Flecken Duval

wohnhaft. Buerst erbat sich ber Mann die Erlaubnif. in der Stadtfirche, wohin der Bergog taglich zur Meffe kam, zwei Riften niederlegen zu durfen. Das bewilligte ber Kirchberr, verlangte aber vorher ben Inhalt ber Riften zu untersuchen; bazu konnte Bergue sich nicht ver= stehen, benn mit Schießpulver waren sie gefüllt. Bie= berum bachte er, bas Saus, welches bem Bergog gur Bobnung biente, in die Luft zu fprengen; er fullte in zwei Sace sein Pulver, 300 Pfund, verbarg in jedem Sace das Schloß einer Archibuse, an welches Bindfaden geheftet und foldbermaßen verschlungen in ben Strick, mit welchem ber Sack zugebunden, bag beffen Offnung un= möglich, ohne daß zugleich das Schloß losginge. Um nach Willfur dieses Losgehen zu beschleunigen, hatte er ben Sacken langere Faben angeheftet, bie er von ber Strafe aus durch die Rellertocher zu regieren gedachte. Aber es befanden fich die Rellerlocher fest verschlossen, als burch sie bie Sade eingeschwarzt werben follten. Beraue verzweifelte nicht. Der Eigenthumerin bes Saufes, ber Frau Roger, Pachter, hatte er burch feine Laffigkeit im Entrichten des -Pachtes sie zu einer gerichtlichen Klage veranlaßt; zu ihr begab sich Bergue, meldend, draußen halte seine Fuhre, beladen mit dem ihr bestimmten Bei= gen, er aber furchte, die Schweizer und Gardiften bes Berzogs wurden ihm, oder vielmehr feinen Gaden, ben Eintritt bes Saufes verweigern. Die Frau versprach, mit den Schweizern zu reben, daß er sicher die Abliefe= rung vornehmen fonne. Bergue ging, um gegen bie zwolfte Stunde mit feinen Tragern vor dem Saufe ein= zutreffen, benn er wußte, bag ber Bergog um 12 Uhr fpeise. Die Sacke wurden in einem Raume unterhalb bes Speisesaales wider eine Zwergmauer niedergelegt. und gleich trat bas Bausgefinde bingu, ber Backer gu: vorberft, um den Beigen zu beschauen. Die die Stricke angezogen wurden zu dem Eröffnen der Sade, knackten bie Echloffer, und es erfolgte eine Explosion, welche bie Zwergmauer umwarf und bie Sauptwante bes Gemachs zu beiben Seiten auseinanderschob. Indem aber Thuren und Fenster offen standen, mar die Gewalt des Schlages gebrochen, nicht zertrummert, wie boch Berque ge= rechnet hatte, das Saus. Nicht einmal von feinem Stuble. ber zufällig auf einem Balken ruhte, murde ber Bergog geworfen, nur an Urm und Schenkel verwundet, an Saar und Bart versengt; mit dem Schrecken kamen die Gaste davon, der Backer aber und einer der Sackträger blieben todt, wahrend andere, die mit ihnen in der Un= terstube gewesen, Brandwunden oder Verstümmelung zu beflagen hatten. Die herzogliche Dienerschaft litt am wenigsten, weil fie eben mit bem Empfangen ber zwei= ten Tracht in ber Ruche beschäftigt gewesen. In ber Stadt glaubten bie Meiften, ben erschutternben Rnall vernehmend, ber Feind habe mittels des Petarde ein Thor ge= brochen; Undere, den Tob des Berzogs nicht bezweifelnd, erhoben in den Strafen großes Geschrei; bie Rramladen wurden gefchloffen, und Alles brangte fich um ber Roger Saus. Einzig ber Bergog handelte in voller Befinnung; er ließ Bachtposten aufstellen, andere Mannschaften auf ben Ballen vertheilen, 50 Reiter eine Recognoscirung ber

Umgegend vornehmen. Ein Detachement ging nach Duval, um bes Bergue Saus zu burchsuchen, benn ibn batten die Roger und ber überlebende Trager als ben Urhe= ber bes Mordversuchs bezeichnet. Er war aber bereits nach Uir entlaufen, um ben Tob Epernon's angufundigen, und wie voreilig er bamit gewesen, so hat er boch nicht ganglich sein verzweifeltes Unternehmen verfehlt. Bon bem Tage an suchte Evernon die Mittel, in anstan-Diger Beise Die Provence aufgeben zu konnen; burch so viele Gefahren gepruft, wußte er bes Schreckens, ben je= ner Bauer ibm bereitet, nicht mehr Meister zu werden. Dabei waren seine Mittel, um Gelb ober Bolk aufzubringen, erschöpft, ausgegeben fogar bie 60,000 von Mai= land ber bezogenen Thaler. Wahrend bes Berzogs von Buife Aufmerksamkeit einzig auf die Borfalle in Marfeille gerichtet, glaubte Epernon die Belagerung von St. Tropes ftoren zu konnen; allein es erwartete seiner baselbst eine vollständige Niederlage; sein Bolk, 300 Reisige und 200 Fußganger, wurde nach erlittener schwerer Ginbufe ger= ftreut und jum Theil in ben Urgensfluß getrieben (ben 25. Febr. 1596). In beffen filbernen Fluthen ertranten namentlich bie beiden Landesprocuratoren. Allamanon und St. Marc = Chateauneuf; fie hatten ben größten Ginfluß geubt auf bes Berzogs Politik, und es konnte bemnach bieser mit einigem Rechte sagen: "Retirons nous, la paix est faite, nos deux procureurs du pays sont alles boire ensemble." Nochmals und in geschärften Musbruden wurde ihm von bem Ronig geboten, bis gum 14. Marg 1596 feinen Abzug zu nehmen, und er ent= sendete seinen Secretair Guet an ben Sof, um bes Ro= nias Gnade zu suchen. Roquelaure bewährte sich bei biefer Gelegenheit als ein treuer Freund, und auf bessen Kursprache empfing Epernon die Zusage einer angemesse= nen Entschäbigung für dassenige, so bereits seinen Han-ben entschlüpfte. Theuer genug ließ er sich die Kosten eines muthwilligen Krieges bezahlen; nachdem er von den Stanben 50,000 und andere 30,000 Thaler fur feine Hauptleute empfangen, überlieferte er an Bevollmachtigte Die ihm noch übrigen festen Plate, Brignoles, St. Tropes, St. Marimin, Riez, Hières, Manosque, Rognes, le Puech, Montpahon, St. Paul de Durance, Beauvezer und Thoramenès, und am 27. Mai 1596 verließ er fur immer das Land, dem er so lange eine Geißel gewes fen. Ein bemuthiges Schreiben schickte er voraus, bann eilte er, bem Konige sich zu Fußen zu werfen; es sei, hat nachmals heinrich IV. bekannt, ber feurigste seiner Bun= sche gewesen, zu schauen die Demuthigung von Bouillon, la Tremouille und Epernon. Diesem ist sie einträglich genug gewesen, in bem Bouvernement von Limosin em= pfing er die verheißene Entschädigung für die Provence, und daneben, für sich und seine Udharenten, die baare Summe von 496,000 Livres; endlich burfte er fogleich bei ber Belagerung von Umiens bienen. Bedeutend burch bie Ausbehnung seiner Gouvernements, durch seine Reich= thumer und seine verwandtschaftlichen Beziehungen, blieb, auch nach ber ganglichen Beruhigung bes Reichs, Eper= non fortan ein bevoter Höfling, immer noch dem Konige ein Gegenstand der Aufmerksamkeit, wenn auch nicht der

Buneigung. Ginftens, in einer Aufwallung von Born, gab Beinrich, ber, gleich andern Ronigen, aller Menschen Buneigung zu verdienen wahnte, bem Berzog Schuld, baß er seinen König nicht siebe. "Le duc, sans s'étonner de la colère du roy, lui repartit avec froidenr: Sire, V. M. n'a point de plus fidèle serviteur que moi dans le royaume, j'aimerois mieux mourir, que de manquer à la moindre partie de mon devoir. Mais, Sire, pour ce qui est de l'amitié, V. M. scait bien qu'elle ne s'acquiert que par l'amitié. Le roy qui scavoit également estimer les grandes actions et les paroles de cette nature, convertit toute son indignation en estime. Es hatte von dem an Evernon bei Sofe eine behaglichere, burch Augenblicke von Gunft verschönerte Eristenz, und er zeigt sich eifrig ber Pflichten eines vollkommenen Soflings befliffen. Nur in seinen Beziehungen zu Gully offenbart fich nicht felten bie Storrigkeit seines Gemuths. Durch Berordnung bes geheimen Raths wurde den Gouverneurs der Provingen bei harter Strafe jebe eigenmachtige Gelberhebung unterfagt. Das empfand jumal Epernon, der in berglei: chen Erpressungen vorzüglich thatig gewesen sein muß, wenn anders die Ungabe richtig, daß er allein von ben Infaffen und unmittelbaren Nachbarn feiner Guter alljabrlich bie unglaubliche Summe von 60,000 Thalern gu erheben pflegte. Die Sitzung bes geheimen Raths, in welcher bie Berordnung befinitiv burchzuseten, wurde bei bem Rangler gehalten, ben 29. Dct. 1598. Much in bem Feldzuge von Savonen (1600) zeigt sich Epernon stets beschäftigt, ben von Sully empsohlenen Maßregeln entge-Uls Folge biefer Untipathie mag theil: genzuwirken. weise die hinneigung zu Biron bienen, die beinahe ihm felbst verberblich geworden ware. Wie Biron, an ben Sof zuruckkehrend, blindlings in die ihm gelegte Falle fturgte, schickte Epernon einen Bertrauten, den Dupleffis: Baussonniere, ihm entgegen, nicht nur die unter den Großen jener Zeit üblichen Dienstanerbietungen auszurich ten, sondern zumal um den Marschall von dem Berrathe bes uns schon bekannten Lafin zu unterrichten, ihn zu überreden, daß er unbedingt der Gnade des Konigs sich hingebe. Solche Sendung wurde als ein schweres Ber-brechen angesehen, und diejenigen, welche sich dessen zu Epernon's Verderben zu bedienen gedachten, wendeten den außersten Fleiß an, um zur Flucht nach dem Auslande ben Duplessis zu bestimmen. Allein es widerstand biefer nicht nur den trüglichen Rathschlägen, sondern er verans laßte auch ben Herzog, bem Konige ben ganzen Bergang und ben 3weck jener Sendung mitzutheilen. Der Bericht allein konnte ben Verdacht des Monarchen nicht zerstreuen. Eine für Epernon weniger gunftige Wendung nahmen bie Bandel zu Met, wo die Gebrüder de Comminges = 50= bole feit Sahren ihm eine Berrschaft bewahrt hatten, bie unter ber vorigen Regierung allein bem Namen nach von Souverainetat verschieden. In der Zeiten Lauf gefiel es aber ben Brubern, auch zu eigenem Vortheil biefe Berrschaft auszubeuten, und sie geriethen barum in so arge Berwurfniß mit der zahlreichen und ftreitbaren Burgers schaft, daß Epernon felbst die Nothwendigkeit empfand,

Son

· ein

raca

14 17

100

1

1 3

in

Die übermuthig gewordenen Diener zu beseitigen. Dieses burch eigene Rraft zu bewerkstelligen unvermogend, mußte er ben Beistand bes Konigs anrufen, und Beinrich, die Wichtigkeit von Met fur seine Vergrößerungsentwurfe ein= febend, unterzog sich willig der Aufgabe, die Sobole ih= res Reiches zu entseten. Begleitet von der Ronigin und dem gesammten Hofstaate begab er sich, Ende Februar 1603, auf den Weg nach Met, und er durfte nur sich zeigen, um ben gangen Bertheibigungsplan ber beiben Bruber zu nichte zu machen. Gie wurden genothigt, Stadt und Land zu raumen, und an ihre Stelle traten die Gebruder von La Grange, indem diese aber nicht des Gouverneurs, sondern des Konigs Geschöpfe, fand zu= gleich Epernon seines Fürstenthums in Men sich entsett. Das mußte er geduldig ertragen, nachdem er felbst bierzu die Beranlaffung gegeben, aber um fo lebhafter wider= stand er, als ber Ronig die durch Crillon's Abdankung (1605) erledigte Mestre - de - camp des Gardes - frangaises an des Lesbiquières Schwiegersohn Cregun vergab. 2113 Colonel-général de l'infanterie française hatte Epernon alle Mestres - de - camp zu ernennen, und fehr boch nahm er die Ausnahme auf, so hierdurch Bein= rich IV. für das Garderegiment einführte. Ungehört in feinen Einwendungen, begab er sich nach Ungouleme, feinem eigentlichen herrschersiße, und dabin mußte Cregun ibm folgen, um bas Erequatur seines Patents zu erhalten. Das wurde dem Candidaten fauer gemacht; einen ganzen Jag ließ Epernon an feines Gemachs Musgang ibn um eine Audienz suppliciren, mehre Tage mußte er dem ber= zoglichen Sofgefinde, in der demuthigen Geftalt eines Bittstellers, zur Ergöhlichkeit bienen, bis das konigliche Schreiben eintraf, bem fo wenig ber Behorfam, als ben binzugefügten Bergleichsbedingniffen bie Buftimmung zu versagen möglich. Dem Unspruche, den Mestre-decamp ber Garbe zu ernennen, entsagend, sollte ber Colonel-general wechselsweise mit dem Konige, die Com= vagnien in diesem Regiment, auch kunftig alle Officier= stellen bei Colonel-general, namentlich die bes Oberst= lieutenants und der Enseigne = Colonels vergeben. Much in feinem Zwist mit Ornano hatte Epernon gegen ben Ronia feine Gelbständigkeit behauptet. Die mit bem Frieden von Lyon (1601) eingetretene Pause benutte er zu einer Reife nach Gupenne, und ein Aufenthalt in Borbeaur gab ihm Gelegenheit, bie ganze Pracht bes alt= fürstlichen Saufes Foir und jener glanzenden Captale von Buch zu entfalten. Die burch ihn angeordneten Ritter= spiele erregten aber besonders die Eifersucht des Lieutenant-general ber Proving, des Marschalls von Ornano, ber bereits in der Provence bem Berzoge ein erbitterter Begner gewesen, und es wurden die Ritterspiele unterfagt. Datauf antwortete Epernon burch eine bem Marschall zu= gesendete Aussoderung, und allein der König konnte ben Zweikampf hintertreiben, indem er die beiden Banker zu sich nach Paris foderte. Sie zu vergleichen, murde ihm aber, zumal burch Epernon, gar fehr erschwert. Des Königs Bunsch hingegen, seine und der henriette von Balfac= Entragues Tochter bem Lieblingssohne von Epernon zu vermahlen, wurde, wie Niemand zweifeln wird, mit gro=

fer Bereitwilligkeit von bem Bater aufgenommen. Es erklart sich hierburch die befondere Gunft, beren Epernon in ben letten Beiten von Beinrich's IV. Regierung genof. Ihm wurde, in Rudficht feiner Gichtübel, vergonnt, zu Wagen den Sof des Louvre zu durchschneiben. ja von seinen Staffirern bis in ber Konigin Bimmer fich tragen zu lassen, wenn er, wie täglich und zu jeder Stunde vorkam, ihre Spielpartie machen wollte. Roch beutlicher spricht fich jene Gunft aus in bem Machtgebote. welches bes Bergogs Schwagerin, Die fogenannte Ma= bame de Candale, Franziska von Foir, nach der Abtei Moncel verwies. Als der Herzogin von Epernon einzige Schwester war Franziska besugt, die Halfte des alterlichen Nachlasses anzusprechen. Ihr das zu verwehren, hielt der Herzog sie bis 1590 in Angouleme gefangen, dann wurde fie am 22. Sept. 1591 gezwungen, Die flofter= lichen Gelubbe abzulegen, nachdem sie vorher, gegen Bu= ficherung einer Penfion von 600 Thalern, ju Gunften ber Berzogin von Epernon, allem Erbanspruche verzich= tet hatte. Mus bem Moster zu Saintes wurde sie 1600 nach St. Gloffindis binnen Met als Abtiffin verfett, ihre fortwahrende Protestationen über erlittene Gewalt nothia= ten jedoch ben Ronig, der Sache sich anzunehmen. Er bat sie, nicht weiter ihren Schwager zu beläftigen, konnte aber damit so wenig erreichen, als mit ber Berbannung nach Moncel, denn Franziska hat bis zu ihrem im Sep-tember 1649 erfolgten Ende die Epernon durch Processe verfolgt. In dem Bollgenusse feiner Sofgunft blieb Epernon ftets gespannt mit Gully, fo febr biefer auch bas Gegentheil zu versichern sich abmubet, und bei jeder Ge= legenheit erfolgten Reibungen; namentlich erscheint Epernon einer ber Gifrigften in bem Widerstande gegen bie Abschließung der Contracte mit den Lieferanten von Luttich, Machen, Trier und Coln (October 1609). Es bien= ten biefe Contracte bem julichschen Feldzuge, ber projectir= ten Umwalzung von Europa, jur Ginleitung. Um 14. Mai 1610 befand sich Epernon mit funf andern Herren in des Königs Wagen, und man hat ihn felbst ber Theil= nahme an Ravaillac's Berbrechen bezüchtigt. Namentlich haben ihn deren Jacobine le Boyer, verebelichte Baren= nes : Coman, und ber Sauptmann Lagarde angeflagt; es wurde aber von dem Parlament den Außerungen ber Coman in Beziehung auf Epernon feine Folge gegeben, fie felbst vielmehr, als Verleumberin, ju ewigem Gefang= niffe verurtheilt. Es barf auch nicht, ber projectir= ten Beirath der beiderseitigen Rinder unbeschadet, über= sehen werden, daß Epernon es gewesen, welcher ben Morber ber Bache überlieferte: einem Mann feines Ge= prages fonnte nicht entgeben, daß ein einziger Stich bin: reiche, ihn gegen alle Geftandniffe eines Mitschuldigen zu sichern. Un bem Tage nach ber verübten Mordthat ver= handelte bas Parlament die Frage um die Regentschaft, und Epernon faßte seines Degens Griff. "Roch," be= drohte er die bestürzten Bater, "noch rubet er in der Scheide, aber ziehen werde ich, so man nicht augenblick= lich ber Konigin die Gewalt verleihet, zu welcher sie durch Ratur und Recht berusen." Den ihr geleisteten Dienst wußte Maria von Debici zu wurdigen. In allen feinen

Umtern bestätigt, gelangte Epernon zu ungemeffenem Ginfluffe in bem Cabineterathe, und er benutte ibn vornehm= lich, um in allen Dingen ber bisberigen Richtung ber ausmartigen Politik entgegenzuwirken, Die zwar in ber That umzwedmäßig, feitbem ber Gebaute an Eroberung von Gebiet und Ginfluß durch bes Reichs innere Lage geftort. Er benutte auch biefen Ginfluß zu einer Sandlung, die endlich einmal in einem liebenswurdigen Lichte ihn erscheinen läßt, und die, nach den mancherlei durch fie geweckten Erinnerungen, viel koften mußte bem stolzesten Manne feines Beitalters. Beinrich's III. Leichnam fant immer noch vergeffen zu Compiegne, in St. Cornelienabtei; ba= felbst erhob ihn Epernon, um die theuern Reste am 23. Juni 1610 nach St. Denns in die Gruft ber Konige zu übertragen. Im Ubrigen fand Epernon in der Konigin Gnade vielmehr eine Gelegenheit, feiner Gitelkeit zu frohnen, als es ihm gelingen wollte, Theil zu nehmen an ber Ausubung einer Macht, die das ausschließliche Eigenthum von Concini zu werden schien. Wahrend bieser Dof und Reich beherrschte, empfing ber Berzog regelmäßig die Aufwartung von 700 - 800 Eblen; von ihnen begleitet, verfügte er sich nach dem Louvre, und Trabanten, in seiner Livree, folgten ibm bis in ber Ronigin Cabinet. Mus diesem Cabinet ben Concini zu verdrangen, ward bes Ber= zogs Bestreben, sobald er bes Irrthums ansichtig gewor= ben; allein bafur war ber Augenblick verabsaumt, und wenn jener auch zu allen gegen bes Italieners Berrichaft gerichteten Bestrebungen wirfte, wenn er felbst bis ju groben und drohenden Worten gegen den Nebenbuhler sich vergaß, so verharrte nichtsbestoweniger Concini unerschut= terlich in feiner Stellung. Gleich unerschütterlich die Partei der Konigin haltend in den burch die Pringen bes fo= niglichen Saufes erregten Unruhen, wußte Epernon eben= fo wenig zu vollstandigem Bruche, als zu einer festen Berbindung mit Maria von Medici zu gelangen. Nur hat er verstanden, zu personlichen Zwecken die Augenblicke ber Gunst zu benuten. Ein Corps Infanterie wurde ihm bewilligt, bas von der Regierung zu besolden, und eine farte Summe fur bie Erweiterung und Musbefferung ber Festungswerke von Ungouleme und Saintes. Seine Garde wurde auf festen Fuß gestellt, die Unwartschaft aller feiner Gouvernements feinen Sohnen verheißen, Die Gebrüder la Grange = Montigny mußten der Lieutenancegenerale in Met entsagen. Gleich andern Großen buhlte Epernon um die Freundschaft des Gebieters, den in Lui= nes Ludwig XIII. sich erwählt, aber ber langst seinem jungsten Sohne zugesagte Cardinalshut wurde an Gondi vergeben, und in einem-Rangstreite mit bem Garde-dessceaux du Vair, "l'intérêt des robbes longues l'emporta sur les Pairs de France." 216 ber alteste ber Ducs et pairs mußte Epernon ihre Sache vor dem Ro= nige führen und dabei harte Worte vernehmen; ber Bastille zu entgehen, flüchtete er nach Met. Bon ba sollte er, nach bem Willen bes Ministeriums, bas Verbindun= gen mit ber Konigin Mutter geahnet zu haben scheint, nicht weichen; bas Berbot wurde ihm ein Sporn zu Un= gehorsam. Salb Frankreich durchziehend, begab er sich nach Angouleme, und von ba, in Begleitung von 200

- 300 Stelleuten, nach Loches. Dafelbft empfing er bie Ronigin, welche burch feinen Beistand ber Saft in Blois entflohen (ben 21. Febr. 1619) und entschlossen mar, ihren Aufenthalt in Angouleme zu nehmen. Bon ba fie zuruckzuforbern, fehte ber Minister Armee fich in Bewegung, und in wahrhaft ritterlichem Sinne zweifelte Epernon nicht, um einer Dame willen feine gange Existeng eingusetzen. Beiftand empfing er von keinem, "parceque beaucoup de gens envioient la bonne action du duc, peu se vouloient ranger sous son humeur altière, et tous eroioient que le tout aboutiroit à une bonne paix, et se fascheroient de s'embarquer pour avoir la haine du roy, et laisser l'honneur de l'entreprise à l'autre " (Mém. de Rohan). Nicht nur bas von dem Berzoge von Manenne angeführte Beer hatte Epernon zu bekampfen, sondern auch einen falschen Freund, ber ungleich gefährlicher werden follte ben Ungelegenheis ten ber Konigin. Man hatte ben Bischof von Lugon, Urmand bu Pleffis = Richelieu, an fie abgesendet, und befsen Werk war der Vertrag vom 30. April 1619. Daß Epernon wenigstens theilweise bas Wesen bes Unterhand= lers erkannte, verrath sich burch einen Traum, ben er um jene Beit ergablte; ihm begegnete, auf ber großen Treppe bes Louvre, ber Bifchof von Lugon, und es fragte biefer, nach schuldiger Begrußung, mas es Neues gebe. "Ne rien," versetzte ber Herzog, "sinon que vous montez, et que je descends." über 200,000 Kronen hat ber kurze Krieg ibm gekostet, besien einzige Frucht für ihn, außer ber vollständigen Begnadigung, ein schöner von ber Konigin ihm gespendeter Diamantring war. abermalige Demonstration zu der unglücklichen Fürstin Diensten wurde alsbald, durch ihres Volkes Niederlage bei dem Pont=de=Cé, zwecklos, hingegen führte Epernon im April 1621 ein kleines Heer nach Béarn, wo er die unter dem Marquis de la Force vereinigten Insurgenten gerftreute und die Rube berftellte. Sierauf zu einem grogern Commando berufen, machte er am 26. Juli 1621 ben Unfang mit ber Blokabe von la Rochelle, und am 11. 1622 eroberte er, nach kurzer Belagerung, Royan. Instem er aber eine Verletzung seines Nechtes als Gouversneur ber Provinz barin erblickte, daß bie Blokade von Rochelle dem Grafen von Soiffons übergeben worden, empfand er urploplich einen Widerwillen fur bas Land, das blindlings ihm unterworfen gewesen, seit ber Belagerung in Angouleme (1588). Der Statthalterschaft von Ungoumois, Saintonge, Aunis und Limosin verzichtend, nahm er statt ihrer bas allerdings eintraglichere Gouvernement von Guyenne (er foll baraus jahrlich eine Million Livres bezogen haben). Bei dem Wiederausbruche bes Burgerkrieges führte er, obgleich Soubise eine Landung in Medoc vornahm, um ihn zu Haufe und in ber Ber= theibigung feines Eigenthums zu beschäftigen, ein Beer bon 1500 Reitern und 4000 Fußgangern nach ber Gegend von Montauban (Juni 1625), und große Berhees rungen wurden dort angerichtet, auch die wiederholten Musfalle ber Einwohner sammtlich zurückgeworfen. Jener vom 27. Juni kostete nur an Todten ben Stadtern 800 Mann. In dem Feldzuge von 1628 biente Epernon als Generals

1 0

in mi

E STORY

Lieutenant unter bem Prinzen von Conbe in Langueboc, und ihm wird von feinem Biographen ber erfte Gebante ju bem Damme beigelegt, welcher die Unterwerfung von la Rochelle herbeiführte. Es begann der Bergog unbeim= lich fich zu fuhlen unter bem Ministerium Richelieu, und er verrieth, ber Stadt Montauban fich bemachtigend, Die Absicht, ju bes Berzogs von Orleans Unternehmen auf Languedoc zu wirken. Um solche Absicht suchte er, um nicht bes Montmorency Schickfal zu theilen, sich zu recht= fertigen; unschwer mag ibm bas bei bem Konig, unmog= lich bei bem Minister geworden fein. Durch Richelieu's Einfluß wurde zu dem Erzbisthume Borbeaux Beinrich d'Escoubleau de Sourdis befordert; vergeslich hatte Epernon der Erhebung dieses unbeugsamen Trogfopses entge= genzuwirken gesucht. Des Erzbischofs Ginzug in Bor= beaur, Ende October 1633, wurde burch Bankereien mit dem Gouverneur bezeichnet, die bald, bei Gelegenheit des Fischmarktes la Clie, zu gewaltsamen Sandeln führten. Mis Captal von Buch und herr von Puymaurin behauptete Epernon, selbst gegen die königliche Ruche, das Recht des Vorkaufs auf der Clie, sodaß ber Markt nicht eröffnet werden durfe, er habe benn zuvor feinen Bedarf an frischen Fischen eingehandelt. Dieses Recht wollte ge= legentlich bes ersten etatsmäßigen Schmaufes ber Erzbi= schof verkennen, gleich verbreiteten sich in ben Stragen um ben erzbischöflichen Sof bes Berzogs Garbiften, in grauer Montur, braungrunen Cafaken mit weißen Kreu= gen, und mishandelten bes Pralaten Ruchenofficianten, qui s'en retournèrent chargés de coups et décharges de provisions." Unter dem Vorwande, dem Erz= bischof Gelegenheit zu geben, daß er die Thater ermittle, laft Epernon beffen Wagen burch feine Garbiften anhal= ten. Naugas, ber Gardeofficier, wird barum ercommunicirt, und ein 40stundiges Gebet angeordnet, um die Bekehrung der Urheber des Attentats zu erflehen. Eper= non fand aber unter bem Klerus von Borbeaux felbit Parteiganger, und zur Rechenschaft werden diese Ubtrun= nigen in den erzbischöflichen Sof gesodert. Ihnen den Gehorch unmöglich zu machen, befeten abermals die Gold= ner bes Berzogs die Strafen. Siervon unterrichtet, wirft ber Pralat sich in die bischoflichen Gewander, und zu Rufe, begleitet von einer Ungahl von Priestern, durch= Bieht er diese Straffen, wahrend sich um ihn ein mit je= bem Augenblicke anwachsender Bolkshaufe sammelt. Eper= non tritt ihm in den Weg, schlagt ihm Sut' und Calotte von dem Ropfe, halt ihm die Faust ins Ungeficht, stößt ihm ben Stocknopf in den Magen, alle diese Sandlun= gen mit einem Strome von Schmahungen begleitenb. Keineswegs ruhige Fassung, aber begeisterte und erhabene Leidenschaftlichkeit fest ber Erzbischof dem Sturme entgegen, mit den Worten schließend: "et te dirai encore une fois de la part du Dieu vivant, que tu es ex-communié" (ben 10. Nov.). Um 11. Nov. wurde in voller Versammlung der Klerisei diese Excommunication wiederholt, die Stadt Bordeaur und das benachbarte Ca= billac mit dem Interdict belegt. Inzwischen das Parlament die Untersuchung des Vorgefallenen verfügte, kamen von bem hofe Befehle und Entschließungen. Epernon M. Enchel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

murbe nach feiner Burg Plassac, in Saintonge, verwiefen, und gehorchte ohne Saumen. In Ginsamkeit ver= lebte er zu Plassac traurige Tage, ohne, als ein Ercom= municirter, auch nur die Kirche betreten zu burfen. Es vereinigte sich ber gefammte Klerus, um bie Bestrafung des Frevlers zu fodern; schon war durch Rathsbeschluß bem Berzoge die Ausübung aller Umtsverrichtungen, ber Genuß jeglicher bamit verbundenen Ehren unterfagt, Die Entlaffung feiner Garben verfügt. Biel Schlimmeres ließ sich noch von dem Gange der Untersuchung erwarten, zumal der h. Stuhl, bei aller Theilnahme für den ritter= lichen Versechter der katholischen Interessen, doch die von ibm nachgesuchte Intervention unthunlich fand, als ber Bergog von la Valette fich entschloß, feines Baters Leben Bu retten burch feine Beirath mit Maria be Cambout, einer naben Unverwandten bes Carbinals von Richelieu. Sauer wurde es bem alten Bergog, hierzu feinen Willen ju geben, aber es erlag ber Rinder anhaltendem Bitten feine Standhaftigkeit. Sofort schwanden alle die Gefah= ren, mit benen er abseiten des Ministeriums bebrobt, und nur das Gouvernement von Met durfte er aufge= ben, ju Gunften zwar feines Cohnes, bes Carbinals von la Valette. Dann aber, daran war nicht vorbeizukom= men, mußte er, von Seiten des Erzbischofs, die Mufhe= bung ber Ercommunication nachsuchen. Die Form, in welcher folche zu ertheilen, murde von dem Minister vor= geschrieben, aber von dem hochmuthigen Pralaten nicht vollständig beachtet. Die Ceremonie sollte in der Schloß-kapelle zu Coutras vorgenommen werden, neben dem Saale, welcher 45 Jahre früher den blutigen Leichnam des Herzogs von Joyeuse, des unwandelbaren Nebenbuhlers von Epernon, ausgenommen hatte; ber Erzbischof wählte ftatt der Kapelle die Pfarrkirche. Um Portal faß ber Pralat (ben 20. Sept.), auf ben Knien lag vor ihm ber Sunder, dem zur Buße aufgegeben wurde, drei der heil. Jungfrau geweihete Kapellen zu besuchen, drei Rossenkranze und dreimal das ofsicium parvum B. V. zu beten. In sein Gouvernement wieder eingeseßt, besiegte Epernon den Bauernaufruhr von 1635, um in dem folgenden Sahre eine von dem Ulmirante von Castilien ge= führte feindliche Invasion zu bekampsen. Kaum hatten die Spanier die Terre de Labour betreten, als der alte Berr in Bayonne fich warf. Erkrankt von der Überei= lung feiner Reise traf er bafelbst ben 16. Det. 1636 ein. aber weder Siechthum noch Altersschwäche wurden seiner Thatigkeit ein Hinderniß. In unglaublicher Geschwindig= feit hatte er die aller Bertheidigungsmittel entbehrende Stadt bewehrt, ben hartnackigen Widerstand von St. Jeanpié : be : port organifirt, daß ben Spaniern kein anderer Vortheil blieb, als die momentane Occupation von St. Jean = be = Luz und Socoa. In des Sieges Hochgefühl mag Epernon sich berechtigt geglaubt haben, die fur bas nachste Sahr beabsichtigte Erpedition gegen Fuenterabia an der Grenze feines Gouvernements zu leiten, es murde aber zu solcher Ehre ber Pring von Conde ihm vorgezo= gen, und für diesen mußte um jeden Preis eine Urfache bes beschämenden Ausganges jenes Buges aufgefunden werden. In solcher wurde ber Herzog von la Valette

n

in

bem

wer

1 1

Ni suf

1

ā

1

oon X

da.

ein !

fubi

bon

tan .

Berge

Cand

R re

188

Bes.

ral fi

la R

frant

Dien

Intere

dan 23

un 16

वर्ष क्ष

100 por

IN IT

TO 163

Die D

auserseben, und hatte ber Bater beffen berbe Unanabe gu theilen. Inmitten feiner Traner um ben Berluft ber bei: ben andern Sohne wurde Epernon feines Gouvernements und eines anderweitigen Einkommens von 50,000 Rronen entfett; ber Mann, ber es einstens mit ber Liga und zugleich mit bem größten ber franzolischen Ronige aufsunehmen fich getraute, wurde burch ben Sauch eines Di= nisters verweht, zum Zeichen, daß menschliche Große weber auf Fahigkeiten, noch auf Seelenstarte, sondern einzig auf ber Gunft ber Umftande zu beruhen pflegt. In Kenntniß gesetzt von ber bilblichen Bollstreckung bes gegen seinen Sohn erlassenen Urtheils, sprach Epernon folgendes fur= 3c8 Gebet: "Seigneur, puisque vous avez réservé ma vieillesse pour survivre à la perte de mes trois enfants, donnez-moi, s'il vous plait, la force de supporter la rigueur de vos jugemens." In ei= ner Unwandlung von Reue (1640) ließ ber Pring von Condé bem alten Manne Verfohnung mit dem Hofe und für ben Sohn die Ruckfehr aus freiwilliger Berbannung anbieten, meil Epernon aber verweigerte, mit ber Ubtre= tung feiner Burde als Colonel-general biefe Berfoh= nung zu erfaufen, foberte er zu erneuerter Berfolgung feine Gegner heraus. Auf koniglichen Befehl mußte er Plasfac verlaffen und feinen Aufenthalt zu Loches, bem einzi= gen ihm gebliebenen Gouvernement, nehmen. Unch ba= bin folgte ihm die Tucke eines Angebers. Bon Madaillan eines Unschlags auf des Königs und des Cardinals Leben beschuldigt, rechtsertigte er sich vollständig, aber seine 87 Jahre erlagen der Gemuthsbewegung, durch jene Beschuldigung veranlaßt. Er starb zu Loches den 13. Jan. 1642. Nicht freundlich, doch nicht zu streng, wurdigt seinen Charafter Sully. Wenn Voltaire bezeugt, "que d'Epernon n'a jamais fait que des actions généreuses," wenn St. Aulaire ihm "vertus, vices brillans et encore bassesses" abspricht, so bachten sie wahrlich nicht an den Weg, der zu Gunft und Macht ihn geführt hatte. Gascogner in dem vollen Ginne bes Bortes, befaß er in eminenter Beise bie Gabe, sich geltend zu machen, seinen Lastern und Thorheiten eine glanzende Mugenseite zu verleihen. Gin Dornstrauch fur die Beruh= rung Aller, die ihm untergeordnet ober gleichgestellt, ver= wandelte er unter der hand eines Sohern sich in spiegel= glatten Marmor. Bon ber Schule her mar ihm einige Bilbung geblieben; bas Ratholikon, jenen bittern Ungriff auf die Liga, zu lesen und andern vorzulesen, gereichte Ein leidenschaftlicher ibm zu besonderem Bergnugen. Spieler, verspielte er einst an den Portugiesen Pimentel, neben bedeutenden Summen seine sammtlichen Juwelen. Ein Monument seines Kunstsinnes ift das stattliche Schloß Bu Cadillac an der Garonne. "Der Grund bes Schloffes ift in die Vierung, von sehr harten Steinen über sich, biß an das Dach geführet, und senn die Marmelstein auff Die 25 Meil Wegs, von dem Pyrenaischen Geburg, jum Gebau hieher gebracht worden. Sat vier Stock, und in denselben 60 Zimmer. Die ausserste Mauren senn mit Blen überzogen, daß sie das Außfressen des Gebaus vom Flug verhuten sollen. Und wird das Regenwasser durch bleverne Rinnen herunter geleptet. Die Zimmer seyn

Königlich gezieret und hat man zwantig Camin von un: berschidlichen Marbel alba gezählet, bergleichen in gant Frandreich nicht follen zu finden gewest fenn. Gie ma= ren alle wol und funstlich disponirt, aufgearbeitet und gemablet; auch die Bande ber Zimmer befigleichen ge= mablet, und mit fostlichen Tapezerenen, wie nicht weni= ger auch bie Stul, die Bett und ber Boben, von einge= legter Arbeit ic. auffs stattlichste gezieret. Die Capell foll allein über 30,000 Eronen zu erbauen und zu zieren gekostet haben. Die Gewolber unter ber Erben fenn auch fattlich. Um Schloß liegt ein schöner und weiter Bar= ten, barinn ein palemaille ober Rleinkugel Spiel von 450 Schritten. Bon bebedten Bangen, Ballerien und Grotten, werben, mit ihren Cammern, auff bie 64 ge= zählet, barunter sonderlich eine schone von Blumen= und Krauterwerk überzogene, darinn der verstorbene alte Bergog, ber dieses vbergabltes alles so prachtig hat anrichten lassen, offt zu essen pflegte. Das Bafferlein Lille umb= gibet biefen Garten, nach welchem man bernach auch ben Marstall daben, Item das Ballenhauß, und das in der Rahe gelegene Capuciner-Closter besuchen kann." Des Bergogs Leben, von feinem Secretair Girard befchrieben (Paris 1655. Fol. und 1730. 4. ober in 4 Bon. in 12.), barf nur mit ber außersten Borsicht benutt werben. Gein Leichnam ruht in Cadillac an der Seite seiner Gemahlin, bie, kaum 26 Sahre zählend, zu Ungouleme den 23. Cept. 1593 verftarb, aus Entfegen über bie Botschaft von ihres Mannes Verwundung, an dem Spieltische auf St. Eu-trope. Sie hatte drei Kinder geboren, Heinrich, Bern-hard und Ludwig. Von des Herzogs Bastarden sind funf befannt. Giner ftarb als Prior zu Belle = fonds, ein an= berer begab sich in ben Franziskanerorden. Gine Tochter, Louise, Abtissin zu St. Glossindis binnen Men, starb ben 23. Dec. 1647. Ludwig, zu Mirepoir seit 1630, zu Carcaffonne seit 1656 Bischof, ftarb ben 10. Sept. 1679. Johann Ludwig, der Chevalier de la Balette, von den Baftarben ber alteste, biente als General : Lieutenant ben Benetianern zur See, bann in ber gleichen Gigenschaft, wahrend der Unruhen der Fronde, in den koniglichen Dee= ren. Er überfiel ben Marquis von Sillern in Téraffon. an der Grenze von Limosin, und von da am 25. Mai 1650 aufbrechend, storte er burch die Occupation von Brive = la = gaillarde die Prinzeffin von Condé und ihren Bof in dem Genuffe der thorichten Freuden des Schloffes Turenne. Es verließ die Pringeffin ben ferner feine Si= cherheit bietenden Aufenthalt, und wahrend fie auf der Dordogne sich einschiffte, bestand bas ihre Bedeckung ausmachende Landheer ein Gefecht mit la Valette, beffen Bortrab vernichtet, beffen hauptmacht bis Bergerac ver= folgt wurde. Gleich barauf, unter seinem Bruder, bem Bergoge von Epernon, bei ber Belagerung von Bordeaux bienend, empfing er in Vertheidigung ber Insel St. Geor: ges, vier Stunden oberhalb der Stadt, eine Wunde, welche er nur wenige Tage überlebte. Mus seiner Ete mit Gabriele Uymar hinterließ er drei Kinder, namentlich den General = Lieutenant Ludwig Felix Marquis de la Ba= lette, Graf von Beaumont, der bei der Belagerung von Luremburg (1684), auch in ben Schlachten von Fleurus

und Reerwinden biente, und in dem Alter von 60 Sab= ren zu Courtran ben 9. Febr. 1695 verftarb, ohne Kinder aus seiner Che mit Paula d'Ustarac de Fontrailles

zu haben.

Des herzogs von Epernon altester Sohn, heinrich be Nogaret be la Balette be Foir, Graf und bemnachft Herzog von Candale 1), Captal von Buch, premier gentilhomme du roi, geb. 1590, wurde 1596 mit ber Gur= pipance bes von feinem Bater bekleibeten Gouvernements von Angoumois, Saintonge und Aunis begnadigt. Es war ihm von dem Bater alles perfonliche oder erworbene (nicht erheirathete) Eigenthum, bas über 80,000 Rronen jahrlich betrug, bas Berzogthum Epernon, die anstoßende Grafschaft Montfort = l'Umaury u. f. w. zugedacht worden in seinen Chepacten mit Unna, des Bergogs von Sall= wyn und Marquis von Maignelay einziger Tochter; bei dem Bollzuge des Chebundnisses ergaben sich aber Um= ftande, welche beiden Theilen eine Trennung wunschens= werth machten. Der ungluckliche junge Chemann, von feiner Frau geschieden durch die firchliche Beborde, mußte aber so Bieles erleiden von den Spottereien feiner Freunde, daß er in einem Unfalle von Verzweiflung (1612) das Ronigreich verließ, zuerst bem Raifer feine Dienste antrug, dann auf der Florentiner Galeeren eine Karawane nach Caramanien machte. Mit dem Ruhme, den wefent= lichsten Untheil genommen zu haben an der Eroberung von Ughaliman, bem Safen von Seleffihe, Seleucia Tra= chea, fam er nach Frankreich zurud, um bei Ronig Lud: wig XIII. das Umt eines premier gentilhomme de la chambre zu übernehmen (1614). Eine Sofintrique oder ein Berdruß um die ihm verweigerte mutterliche Erbschaft führten, nach Berlauf weniger Monate, ihn dem Prinzen von Conde zu, oder vielmehr der protestantischen, momentan den Pringen unterftupenden Partei. Es berichtet der Herzog von Rohan: "en ce voyage il vit le duc de Candale, qui luy declara le dessein qu'il avoit de se rendre reformé, et de passer en Languedoc vers l'assemblée, qui s'estoit transportée à Nismes." Bon seinen neuen Glaubensgenoffen jum Gene= ral für die Cevennen bestellt, leistete Candale in der nach la Rochelle übertragenen Generalversammlung der prote= stantischen Deputirten dem Herzog von Rohan wichtige Dienste, ohne doch an der Partei selbst ein dauerhaftes Interesse gewinnen zu konnen. Mit der Rirche und mit bem Bater ausgesohnt, wurde ihm durch konigliche Briefe von 1621 der Titel eines Bergogs von Candale bestätigt, auch vergonnt, daß er ben Sollandern feinen Degen widme. Un dem Entsage, nicht aber an der Bertheidi= gung von Bergen = op = Zoom nahm er Antheil, dann befeh= ligte er 1624 der Benetianer Bolk im Beltlin. Im I. 1630 zum General der venetianischen Infanterie ernannt und 1633 mit dem h. Geiftorden bekleidet, besuchte er ben frangosischen Sof, in der Absicht, um den Marschalls=

Es trat ihm aber Richelieu entgegen. stab zu buhlen. und zum britten Male wurde Candale genothigt, über die Alven zu wandern. Bon den Benetianern als Generalissimus in Bestallung genommen, gelang es ihm end: lich, durch feines Bruders, des Cardinals, Bermittelung, die Vorurtheile des Ministers zu besiegen. In Gesellschaft bieses Bruders biente er 1637 an der niederlandischen Grenze: wirkfam bei allen Unternehmungen biefes Feld= zuges, nahm er noch zu bessen Schlusse, den 29. Nov., an der Spite eines unabhangigen Beerhaufens Chiman. Much in dem Feldzuge von 1638 fand er in Italien als General = Lieutenant unter feines Brubers, bes Carbinals, Befehlen, und fur ben britten Feldzug mochte er eben fich anschicken, ba fand er sein Sterbestundlein in Cafale, ben 11. Kebr. 1639. Ein ausgezeichneter Officier war er vorzüglich im freien Felbe, weniger zu Belagerungen

brauchbar.

Ludwig, von ben rechtmäßigen Gohnen bes Berzogs von Epernon der jungste, geb. den 8. Febr. 1593, murde, unangesehen seiner friegerischen Reigungen, bem geistlichen Stande bestimmt. Ubt zu St. Victor von Marfeille, St. Vincent zu Met und le Gard, Prior von St. Martin= bes : champs zu Paris, wurde er auch noch auf den erz= bischöflichen Stuhl von Toulouse erhoben. Ein Weltmann in allen seinen Richtungen, wirkte er mit besonderer Leb-haftigkeit, um die Konigin Mutter aus der Gefangenschaft ju Blois ju befreien, und feinen Berdienften um ben Friedensvertrag, der im Allgemeinen burch bas Gefecht bei Pont = de = Ce herbeigeführt, verdankte er den Cardi= nalshut. Es wurde ihm berfelbe, sammt bem Titel St. Ubriani, am 11. Jan. 1621 von Paul V. verliehen. Im 3. 1628 verzichtete Ludwig auf das Erzbisthum Toulouse: nicht unmöglich mare es, daß er hierzu burch feines ho= hen Gonners, des Cardinals von Richelieu, Unfichten von Rirchendisciplin und Cumulation der Beneficien sich ver= leiten laffen. Richelieu, indem er gar gern von der Beob= achtung der kirchlichen Vorschriften sich los zahlte, war in Unsehung des Nachsten ein Zelot, ihm aber hatte mit Leib und Seele der Cardinal von la Balette fich verschrei= ben muffen. In der berühmten journée des dupes 1630, war seiner Freunde nicht nur, sondern auch der Berrichaft über sich felbst, Richelieu verlustig gegangen; eingeschlossen in sein Cabinet, beschäftigte ber staatskluge, der unerschutterliche Richelieu sich nur noch mit der Ber= brennung seiner Papiere, dann wollte er, wo moglich, vor dem anziehenden Sturme in Pontoise sich verbergen. Mus bem Todesschlafe weckte den Lowen la Balette, der allein es gewagt, die traurige Einsamkeit jenes Cabinets zu thei= Ien. "Klammern Sie sich fest an den Konig," sprach er ju bem Bergagenden, "versuchen Sie, ben verlornen Gin= fluß wiederum zu erfaffen. Die Gie den Sof verlaffen, sind Sie vergessen, bleibt offenes Feld Ihren Feinden." Sich erhebend bei biefen Worten, folgte, von la Balette begleitet, Nichelieu dem Konig nach Berfailles nach dem einsamen Sagdhause, und gewaltiger als jemals, erstand der Minister von seinem Falle. Die Rolle, die la Valette hierbei übernommen, wurde niemals ihm von dem Vater verziehen, ber auch, über das ganze Verhaltniß seine Mis=

<sup>4)</sup> Es ift das ein Unspruchstitel, entlehnt der Baronie Rendale in Westmoreland, welche Johann Captal von Buch, um 1440 mit Margaretha be la Pole, bes Berzogs Richard von Suffolt Tochter, erheirathete.

300

16

90

1

1

1

(in

in U

100

Die 1

mad

Cate

ien

ben !

B ud

=0

11

.

Siz

11 B

gont t

DETOTO

gefuch

lomir

Card

Land

einen

mittel

- (Sa.

Miun

1 00

bei

miete

Balet

20 11

Den

Radi

he re

Es ent

dwa

10 11e

a ;

D inte

W.

POLICE

billigung auszudrücken, gewöhnlich le cardinal valet feis nen Sohn nannte. La Balette war aber nicht nur bes Ministers, sondern auch des P. Joseph Knecht geworden. benn Joseph übte unwiderstehlichen Ginfluß auf die Ungelegenheiten ber Politik und bes Kriegs in Teutschland, und porghalich in diesem gande des großen Kriegs wunschte la Walette ein Commando zu bekleiben. Das wurde ihm ge-wahrt 1635, zusammt ben Gouvernements von Unjou und Mes, und dem beil. Geistorden. Er übernahm als Generallieutenant ben Oberbefehl ber bem Bergog Bernbard von Sachsen = Weimar bestimmten Silfsvolker, 18,000 Mann Infanterie und 6000 Reiter. Gleich bei bem erften Busammentreffen ergaben sich Schwierigkeiten um Die Regulirung bes Ceremoniels zwischen bem Carbinal und einem teutschen Fürsten, ber als die vornehmste Stute ber frangonichen Intereffen besondere Berudfichtigung er= wartete. Um 13. Aug. wurde Bingen von dem vereinig= ten Seere eingenommen: bem Entsage von Maing, ben 24. und von Zweibrucken ben 28. Aug. folgte ein Einfall in das Gerauer Land und weiteres Vorruden bis zu ben Thoren von Frankfurt. In der verodeten Wetterau konnte bas zahlreiche Beer nur nichfam bestehen, "indem es aber benselben an Geldt und Proviandt abgienge, bannenhero etwas schwurig worden, daß zu beforchten, sie mochten von ben Ranserischen, welche gar ftarch sich zusammen ge= zogen, unversehens überfallen werden," blieb als einziges Rettungsmittel Schleuniger Ruckzug übrig. Um 14. Gept. ging die Reiterei über bie mainzer Rheinbrucke und von Bingen aus wurde ber weitere Marsch burch ben wilbesten Theil bes Hundsrudens angetreten. "Man hatte gern gesehen, daß die Frankosische Urmee sich der schwe= ren Stude abgethan hatte, Die es aber nicht fur gut be= funden, sondern mitnehmen wollen; hat derselbe schwere und übele Bespannung ziemliche Ungelegenheit verurfacht, und groffe Sinderniß gegeben, welche aber boch nach und nach einen guten Theil unterwegen haben muffen zurud lassen. Wie sie nun angezogen, und ben Creugenach die Kapferlichen nicht angetroffen, und also nicht vermennt, baß sie ihnen folgen, treffen sie solche zu Meisenheim nicht auff der Senten, sondern just vor ihnen auff bem Beg, an einem Pag an, ba fie in Bataglia mit 9 Regimentern ju Fuß, und 13 ju Pferdt gehalten. Wie nun kein anderer Weg senn wollen, als zu schlagen, sennt Ihr. Fürstl. In. in ber Person mit etlichen Frangosischen Reutern und Kufvolck angeruckt und getroffen, allda sie starden Widerstand gethan, in ber Nachfolge einen guten Theil erlegt, unterschiedliche Officirer gefangen bekommen, unter andern ben Obriften Bender, und ben diefem Treffen 13 Stud flein und groß erobert. Wie nun durch Die Gefangene die Berren Generalen vernommen, daß ber Berr General Ballas ihnen mit ber gangen Urmee auff ben Salf mare, haben fie fich erft in rechter Poftur gu einer retraite geschickt, und meistentheils ihre Bagen umb ungehindert fortzukommen verbrennt, und sich auf die rechte etwas naber nach ben Bergen ber Saar nach, und auff Balberfangen begeben, und also in die 34 Stunden an einander fast marchiret, in welcher Zeit die Urmee je= berzeit hinden und zur Senten verfolgt, und angegriffen

worden, ba jederzeit die Kanserische abgewiesen worden. bingegen aber haben die Schwedischen auf Mangel Pferbt. auch habenden bofen Begs, auff 10 Stud und viel Pas agan abgelaben und fteben laffen muffen, fo die Rapfer= lichen mehrentheils bekommen. Im übrigen ist nicht ges nugsam zu sagen, über was schröckliche hohe Berg die Erabaten geritten, der Schwedischen Urmee in die Seps ten zu kommen, big endlichen folche ben Balberfangen ankommen, und die Konigliche und Schwedische Urmee über die Saar gangen, haben die Kanferlichen mit Macht und auffs wenigst mit 3000 Pferdten, barunter mehrentheils Crabaten, sampt 800 Tragonern, auff ben Rest von ber Arriere Guarde angesett, und in die Flucht gebracht, daß viel 100 auf der Bahlstatt geblieben, doch wiederum 2 Dbriften, neben etlichen Rittmeiftern und andern Offi= cirern gefangen, und '5 Standarten barvon gebracht wor-In diesem letten Treffen (ben 27. Sept.) aber has ben allein das Kanoffskische, Bodendorffische, Berckische, Ohmische und Kalenbergische Regiment neben brei Truppen Franhosen getroffen. Dupabel, Hofffirch und Rose aber neben noch etlichen Franhosen senn in reserva gestanden. Singegen aber wird anderer feits erzehlet, daß ber Graff Gallas ben Schwedisch = und Frankosischen ben Pag allenthalben verlegt, sie zu fechten genothigt, sie in eine folche Disordre und unglaubliche Confusion getrieben, baß Bergog Bernhard ben meistentheil feiner Schwebi= schen und Frangofischen Soldaten eingebuffet, und sollen Die Ranferlichen viel enferne und metallene fleine Feldt= ftucklein, 19 groffe Canonen, alle Munition und Paga= an = Bagen, beren über 2000 gerechnet, mit allem Borrath erobert, und denselben big an Met vor die Thor verfolgt haben." Mit den armlichen Trummern feines Beeres fluchtete la Balette nach Pont = à = mouffon, wah= rend in Bic und Monenvic die Schweden Buflucht such= ten. Papst Urban VIII. fand es aber bochst unangemes fen, daß in ber Fuhrung eines Beeres einem Lutherischen Prinzen ein Carbinal beifteben folle. Gin Breve unterfagte die monftrofe Matschappei, blieb aber ohne Wirkung, da Ludwig XIII. und sein Minister gegen den heil. Stuhl bes Cardinals hohen Beruf fur Kriegsbefehl, und bes Carbinal = Infanten Beispiel geltend machten. Bielmehr bewerkstelligte la Balette am 25. Jan. 1636 ben Entsat von Colmar, von bem die Befreiung von Schlettstadt, Dachstein und Benfeld eine Folge, bann begab er sich auf ben Weg nach Paris, um mit bem Berzog von Weimar, mit Richelieu und bem P. Joseph die Operationen bes bevorstehenden Feldzugs zu berathen. Gegen Ende Mai brach ber Carbinal mit einem Theile seines Heeres und mit vier Regimentern weimarischer Reiterei aus ben Quar= tieren um Toul und Verdun auf, und die wenigen ihm entgegengestellten froatischen Saufen vor sich ber treibend, befreite er das von andern Kroaten zeither blokirte Hage= nau, wahrend er einen Theil feines Bolkes aufwarts fenbete, um bem über Pfalzburg anziehenden Berzog von Beimar bei ber Belagerung von Elfaß= Babern hilfreiche Hand zu leisten. Die Stadt ergab sich mit Uccord ben 14. Jul., nachdem der Cardinal selbst Untheil genommen an ben Muhfeligkeiten biefer Belagerung, aber es zog über

Speier heran bie große kaiferliche Armaba, und vor biefer wichen allmalig Frangofen und Weimarische bis nach St. Sean - be - Lone, um fpat im Sahre ihre Rache zu nehmen. und bis zum Rheine die zu verfolgen, die jungst noch Berfolger gewesen. Nicht allein des Gallas Unternehmun= gen, auch der Spanier Fortschritte in der Picardie hat= ten im Laufe bes 3. 1636 mehrmals mit bem aukersten Entsetzen den Cardinal von Richelieu geschlagen, und es zeugt von feinem Bertrauen in bas Feldherrentalent bes la Balette, daß er biefem 1637 bie Bertheidigung jener gefährlichen Grenze übergab. Ein heer von 15,000 Mann Infanterie und 7000 Reitern wurde bis Ende Mai in ber Umgebung von Château : Porcien versammelt, und fand la Balette seine Aufgabe gar fehr erleichtert burch die im Norden von den Hollandern bewerkstelligte Diver= fion, welche lange ben Cardinal = Infanten und feine Haupt= macht in dem Lande Baes und bei Untwerpen festhielten. Cateau : Cambresis widerstand nur drei Tage den Franzo: fen, Landrecies vier Wochen. Der Fall diefer Festung, ben 26. Juli, bestimmte auch jenen von Maubeuge und Bouchain, ohne daß Piccolomini, von dem Cardinal=In= fanten mit einem Beobachtungscorps an ber Sambre auf= gestellt, ben Franzosen nur das Streifen hatte wehren konnen. In Diesen Streifereien zeigten fich bes la Balette Banden als die mahrhaftigen Landsleute und Berbundete der Bestien, durch welche 1635 das unglückliche Tilles mont heimgesucht worden. In. der Kirche zu Gomignies verbrannten sie zur Lust 200 Menschen, Die allda Zuflucht gesucht, und nur unvollständige Rache nahm dafür Dicco-Iomini in der Vernichtung des Regiments Gaffion, so dem Cardinal von la Balette bas Geleite gab, wie er von Landrecies aus seinem bei Maubeuge stationirten Bruder einen Besuch geben wollte. Indem hierauf la Balette mittels einer Seitenbewegung sich zu der Belagerung von la Capelle anschickte, kam, in der Hoffnung die bedrohte Keftung zu retten, der Cardinal = Infant in Gilmarfchen berangezogen. Allein des Berzogs von Candale festes La= ger bei Maubeuge widerstand den verschiedenen darauf ge= richteten Sturmen, la Capelle fiel den 21. Sept. und la Balette konnte feine gange Macht bem Bruber gum Beistand verwenden. Des Cardinal=Infanten Ruckzug auf Mons war hierdurch dringend geboten, und es hatte sein Nachtrab noch nicht vollständig das rechte Ufer der Cam= bre verlassen, als zum Angriffe la Balette herankam. Es entspann sich das hartnackigste Gefecht, denn ganze Geschwader von Spaniern, die bereits auf das linke Ufer übergeset, warfen die Kleider ab, und sturzten, den Degen zwischen ben Bahnen, nacht sich in ben Strom, um ihren bedrangten Landsleuten beizustehen. Doch muß= ten bie Tapfern einige Stude und vieles Gepade ben Franzosen als Siegeszeichen hinterlassen. Der Feldzug wurde mit der Einnahme von Chiman beschlossen; die von seinem Bruder geführte Belagerung hatte der Cardi= nal la Valette mit einem Beobachtungscorps gedeckt. In bem Feldzuge von 1638 trat er an die Stelle des vor Brema erschoffenen Marschalls von Crequy. Das Schutzund Trutbundniß vom 3. Juni 1638 ssicherte ihm für seine Operationen den Beistand der verwitweten Berzogin

von Savoyen, inbessen gahlte bas combinirte Deer nicht über 10,000 Fußganger und 3000 Reiter. Mit fo geringen Kraften durfte der Cardinal nicht hoffen, die Aufhebung ber Belagerung von Vercelli zu erzwingen, doch gelang es ihm, nach zwei vergeblichen Verfuchen, am 19. Juni 900 Fugganger und 200 Reiter in Die Stadt gu werfen, und es gewann das Unsehen, als wurde das hierburch ungemein erschwerte Unternehmen von felbst der Marques von Leganez aufgeben, als ein zweites heer burch ben Carbinal Trivulzio aus bem Mailanbifchen berbeigeführt wurde. In Fronte und Flanke zugleich be-droht, verließ la Valette die bisher behauptete Stellung, und Vercelli capitulirte den 4. Juli. Lagerkrankheiten, burch ben Aufenthalt in den ungefunden Marschen erzeugt, versetzen die Spanier in die Unmöglichkeit, ihren Vortheil weiter zu verfolgen. Um so lebhaftere Thatiakeit entwickel= ten sie in dem Feldzuge von 1639; wahrend la Balette von der Bergogin von Savonen den Vertrag vom 1. Juni, und die Auslieferung von Cherasco, Savigliano und Carmagnola erzwang, wurde ber großere Theil von Diemont von dem Prinzen Thomas und den Spaniern eingenom= men. 3war eroberte la Balette ben 19. Juni Chivasco wieder, Ungesichts bes feindlichen Beeres, beffen Reiterei in einem Gefechte bedeutende Ginbufe erlitt, es wurden auch bem zweiten Prinzen von Savoyen, bem Cardinal Morit, alle feine in Ober : Piemont gemachten Eroberun: gen entriffen, nachdem la Balette ihn genothigt hatte, die am 16. Upril vor Turin gelegte Belagerung wieber auf= zuheben, aber die mit gleich viel Überlegung und Gluck von dem Prinzen Thomas und dem Marques von Cara= cena ausgeführte Überrumpelung ber Stadt Turin, ben 5. Mug., verlieh ben fpanischen Baffen bie entschiedenfte Uberlegenheit. Rach einigen unerheblichen Bersuchen, bes verlornen Turins sich wiederum zu bemeistern, bot ber Cardinal die Sande zu einem Waffenstillstand, ber vom 24. Mug. jum 24. Det. ju mahren hatte. Bor beffen Ablauf, ben 28. Sept. 1639, ftarb zu Rivoli ber Carbinal von la Balette, erliegend, wie es scheint, einem bosartigen Fieber, wenngleich der Cardinal von Richelien erzählt: , que l'infidelité de son frère et le dépit de voir périr le Piémont à sa vue, lui donnèrent le coup de la mort." Um biesen Bruder hatte furz vor: ber la Balette an ben Minister geschrieben: "Je suis le premier contre lui, car il est certain, Monseigneur, que je serais le plus ingrat homme du monde, si je ne préférais vôtre service, non-seulement à ses intérêts, mais aussi aux miens propres." Der Carbinal wurde zu Cabillac beigefest, und gab ein Franzis: kaner, der P. Vincent von Rouen, 1643 zu Toulouse in Drud: Discours sur la mort du cardinal de la Valette, welchem beigefügt: Cardinalis Valetae tumulus, epitaphium etc. in 4. "Fort civil, très-libéral, sûr et genéreux ami, homme de coeur et de tête, ayant beaueoup de talens pour la guerre," wird von einigen Schriftstellern la Balette genannt. Die letzte Eigen= schaft zumal scheint ber eigne Bater ihm bestritten zu ha= ben: von des Cardinals Misgeschick im Felde horend, fagte verachtlich Epernon: "je l'avais pourtant bien fait

étudier à la Flèche." Auch in anderer Beziehung scheint jenes gunstige Urtheil nirgends begründet. Hochmuthig und gierig, wie der Vater, verschwenderisch und nicht allzu lauter in seinen Sitten, unterhielt der Cardinal einen mehr als verdächtigen Umgang mit der Prinzessin von Condé, der merkwürdigen Frau, deren Zauderkraft keiner widerstand, nicht der große König Heinrich IV., nicht Ambrosius Spinola, der geseierte Held. Man hat Mémoires de Louis de Nogaret, cardinal de la Valette genéral des armées du roi en Allemagne, Lorraine, Flandre et Italie, années 1635—1639 (Paris 1772.) 2 vol. in 12. Facob Talon, des Cardinals Secretair, hat diese Mémoiren zu Papier gebracht, und wurde die Urschrift in dem Schlosse Beaupun, in Guyenne, ausgesunden.

Bernhard von Mogaret, la Balette und Foir, Berzog von Epernon und la Balette, Graf von Candale, Montfort - l'Umaury, Uftarac, Benauges und Loches, Cap= tal von Buch, Vicomte von Castillon, Baron von Ca= dillac, Caumont und Plassac, Gire von l'Esparre, Colonel-général de l'infanterie française, Couverneur von Gupenne, Ritter des beil. Geift: und des hosenbandor= bens, war von der Wiege an der Sohn, welchem ber alte Bergog die Fruchte feiner Bemuhungen um bie Berherrlichung bes Hauses zugebacht hatte. Geboren zu Un-gouleme, 1592, empfing Bernhard 1610 bie Survivance für bas Umt eines Colonel-general, wahrscheinlich als bie Mussteuer ber ihm zugebachten, 1602 ober 1603 ge= bornen, legitimirten Tochter R. Beinrich's IV., Gabrielle Ungelique de France. Auch in dem Gouvernement von Met sollte Bernhard bereinst, fraft abnlicher Erpectanz, succediren, aber Ludwig XIII., ben Groll im Berzen um den Beiftand, ben eben Epernon ber Konigin Mutter ae= leistet, glaubte in anderer Beise über besagtes Gouverne= ment verfügen zu konnen. "Dahero bann bie Burgersichafft zu Meh Unlag bekommen, auff Mittel zu trachten, wie fie fich beffen von Espernon Sohn, Marggrafen von la Balette, erledigen, und bas Caftell in ihren Gewalt bringen mochten: Umb der Ursachen willen sie offt Convent gehalten, und von folchem ihre am Borhaben berathschlaget. Welches endlich bem von Balette burch seine gute Gonner und Favoriten entbecket worden, ber bann Darauff, als er biefen Braten gerochen, feine Sachen fleißig in Ucht genommen, in ber Stille in Lothringen eine gute Unzahl Kriegs: Bold zusammen bringen, und in Bereit: schafft senn lassen. Wie er nun vermerket, daß es an bem ware, daß die Burgerschafft ihr Borhaben ins Werch richten wollen, hat Balette (im Eingang des Maji 1619) bas grobe Geschutz auff bem Castell in die Stadt gerich= tet, und das geworbene Bolk eingelaffen, felbiges ift auß bem Caftell in groffer Fury in die Stadt geloffen, ben fich habende, neben anderm Gewehr, in ber linken Sand ein brennende Fackel, unter demfelben Urm ein Ball Stroh, und am Gurtel ein Urt, mit folchem haben fie bie Burgerschafft auf Feuer und Blut gebrauet, und fie genothiget, all ihr Wehr und Waffen von fich zu geben, bie man alsbald ins Castel getragen, ben andern Tag hat die Burgerschafft all ihr Gilbergeschirr, Baarschafft und Rleinodien liefern muffen, folgends wurde auch bas Land:

Bold umb Met gebrungen, Kutterung, Getrand und Bein in die Stadt zu führen, ingleichem mit ben Burgern Schangen bavor auffzuwerffen. 2113 nun biefe Sachen bem König vorkommen, hat er alsobald das Auffbot erge-hen lassen. Weil aber die Reichstathe vor gut angesehen, daß diesem Wesen besser in der Gute als mit Gewalt fonnte abgeholffen werben, in Betrachtung, er Balette, ihm Unhang machen, und die Stadt wol gar von ber Gron Franfreich bringen mochte, ift bie Cach zu einem Bergleich kommen, und ber Konig alles in vorigem Stande gelaffen." Der Marquis von la Balette biente sobann bei ben Belagerungen von St. Jean = b'Ungely, 1621, und Ronan, und feierte zu Enon, ben 12. Dec. 1622 fein Beilager mit der ihm vorlangft verlobten Pringeffin. Wenige Zage vorher hatte er fie Ungefichts bes ganzen Sofs, ge= schlagen, "pour quelque petit dépit qu'elle lui avait fait," und Ludwig XIII. wollte barum feiner Schwester Berbindung mit dem ungeschlachten Brautigam hintertrei= ben. Uber um feinen Preis konnte bie Pringeffin fich entschließen, den schönen Mann aufzugeben, und ihr Wille geschah. Funf Sahre trug sie ein eifernes Joch, bann starb sie zu Det, ben 24. April 1627, im Wochenbette, wie es hieß, ober aber, wie beffen wenigstens ber Sof überzeugt, an bem ihr von dem Manne gereichten Gifte. Es hatte, in Betracht dieser Bermahlung, Ludwig XIII. seines Schwagers Baronie Villebois, in Angoumois, im Mart 1622, zu einer Duché : Pairie, unter bem Namen la Balette erhoben, es ist aber bas hierum gegebene Di= plom erst im J. 1631 im Parlament einregistrirt worden. In des Baters Leben ift erzählt worden, wie diesen aus großer Noth zu erretten, der Herzog von la Balette eine Anverwandte des Cardinals von Richelieu heirathete. Marie de Cambout, vermablt den 28. Nov. 1634, war bie Enkelin von Louise du Plessis, einer Zante des Cardinals. Much der Maria Che scheint in hohem Grade unglucklich gewesen zu sein, und gleich unglucklich ergaben sich alle Bersuche bes Cardinals das unbandige Gemuth des Berzogs zu zügeln. Zumal mogen beffen, auf die Abstam= mung von dem souverainen Sause Foir gegrundete Unspruche alles Mag und Biel überstiegen zu haben, nach bem es ihm gegluckt, in ber Besiegung ber Rebellen von Perigord, ber sogenannten Croquans, und in der Ubwei: fung ber die Pyrenden überschreitenden Spanier, 1636, erhebliche Dienste zu leisten. "Der Duc be la Valette ward wider das in der Provints Perigort auffgestandene rebellische Landvold geschickt, mit 4000 zu Fuß, 500 Pferben und vier Studen Geschutz, welche er hart geschlagen, daß beren über viel hundert geblieben, gleichwohl die Ronigliche Officirer auch fehr eingebuffet, und beren fehr viel auff bem Plat geblieben, bie Auffruhrer retirirten fich, hatten aber (welches bas beste) fein Saupt, und murben von den Konigischen verfolget. Man trachte fehr barnach, sie auß ben Waffen zu bringen, mit Berheisfung, bie Mufflagen abzuthun, sie wolten aber ber Parole nicht trauen." Ein zweites Gefecht nahm einen minder gunftis gen Ausgang. "Duc de la Valette schlug abermahls mit ber auffgestandenen Bauerschafft in Perigort, buffet aber ein, bann ihrer gar viel tausend waren, und auch bie zu

nr.

97

120

laub

Wicht.

Prin

tete

tier

78 B

Tolofen in Furcht brachten." Nicht nach seinen Berbien= ften belohnt, wie es ihn bedunkte, stets im Streite mit bem Sofe und mit ben Großen, um die von wegen bes Saufes Foir gefoderten Chrenrechte, unwillig ertragend Die Berrschaft, so auch ihm fühlbar zu machen der allge= waltige Minister sich bemuhte, ergab ber Bergog sich ver= zweifelten Entwurfen. Gin Bundnig mit bem Bergog von Orleans und mit bem Grafen von Soiffons follte ihn in den Stand setzen, den König und den Cardinal in Umiens oder Corbie aufzuheben, 1638. Der Plan der Berschworer wurde entdeckt und vereitelt, aber zur Strafe sie zu ziehen, fant für ben Augenblick ber Minister un= thunlich. Im Gegentheil wurde der Herzog von la Ba= lette zu einem Commando in des Prinzen von Conde Ur= mee berufen. Diefer Urmee war die Belagerung von Tuenterabia aufgegeben, und nach zwei muhfamen Monaten ichien ein Generalsturm thunlich. Dazu befehligt, blieb la Valette einen ganzen Tag unthatig, unter bem Vorwande, daß die Brefche der gehörigen Weite ermangele. Der Pring von Condé veranderte seine Disposition, und ernannte gu den Ehren des vorhabenden Sturmes den Erzbischof von Borbeaux. Zum Außersten verlett, schied la Valette aus dem Lager, um sich ruckwarts, eine Meile von dannen, niederzulassen. Eine kostbare Zeit war verloren gegangen, und am 7. Sept. 1638 erschien ber Almirante von Ca= stillen jum Entsatz. In unglaublicher Ruhnheit durch brach sein Sauflein die Linien der Belagerer, und in un= glaublicher Verwirrung warfen diese sich in die Flucht. Nicht der Erste, aber auch nicht der Lette, entlief der Pring von Condé, und in einer weiten Strecke burchmatete er den flachen Meeregrand, um das rettende Boot zu erreichen. Undere Befehlshaber flohen nach bem Quartier des Berzogs von la Valette, der die Flüchtlinge sammelte und ordnete und ohne weitern Berluft über die Bidaffoa zuruckführte. Lager, Geschütz und Gepack blie: ben ben Siegern gur Beute, ben Frangofen, außer gro-Bem Verluft, die großere Schande. Damit den Bergog von la Valette zu belasten, trachtete der Prinz von Condé. Jener ließ zu feiner Rechtfertigung brucken: Relation du siège de Fontarabie, und es erschien von Seiten bes Pringen eine weitlaufige Biderlegungsschrift. Des Bin= und Berrebens wurde kein Ende. La Balette schilbert ben Prinzen als einen schlechten Redner, der in Wort und Schrift nicht weniger ungeschickt, denn in der Waffen Führung. "Puisque vous m'avez tiré," sagt er, ben Gegner anredend, "de mon poste, qui vous empêchait de mieux faire par un autre? Une heure de vigueur suffisait, dites-vous, pour vous rendre maître de la place. En cela vous vouz condamnez vous-même. Je ne vous ai lié ni la langue ni les mains pour vons empêcher de commander et d'agir .... Si vous m'imputez votre déroute, je puis répondre que s'il y avait encore quelque reste de fortune et d'honneur à sauver, je le garantis du naufrage; j'empêchai que tout le sang de l'armée ne fût répandu avec honte, et que la perte ne fût plus grande que le déshonneur." Dann bes Prin= gen Außerungen um feinen Bater und feine Brüber auf=

fassend, ermangelt er nicht, auf bes Carbinals von la Balette Beziehungen zu ber Pringessin von Conde anauspiclen: "mes frères ne sont pas plus coupables, que mon père. Je ne sais pourquoi vous voulez les envelopper dans ma disgrace: peut-être vous les haïssez pour quelque raison, que vous ne voulez pas dire." Grunde und Wibe maren in ber Lage ber Dinge gleich vollständig verloren, denn es hatte Richelieu die Stunde gefunden, ben lange aufgesparten Groll zu außern. "Er werbe," so ließ er sich vernehmen, "im Falle einer gerichtlichen Untersuchung gegen la Walette, das Amt des Generalprocurators üben." Unmittelbar barauf an ben Sof gefobert, um Rechenschaft von feinem Betragen abzulegen, entfloh der Berzog nach England. Wahrend da der frangofische Gesandte fruchtlos um seine Auslieferung handelte, arbeiteten zwei Staatsrathe, Machault und de la Poterie, an der Instruction des gegen ben Flüchtling eingeleiteten Processes. "J'oserai bien re-pondre," sagte wiederum Richelieu, "que M. de la Valette ne peut être convaincu de trahison: mais je crains qu'il n'ait beaucoup de peine à se justifier. d'une jalousie furieuse, qui l'a empêché de faire son devoir, et a produit un aussi mauvais effet que s'il avait été d'intelligence avec les ennemis. Il paraît coupable 'd'une jalousie criminelle, ou fort malhabile dans le métier de la guerre, ou avoir manqué du courage nécessaire dans une pareille occasion." Ein Specialgericht wurde angeordnet, um ben Berbrecher ju bestrafen; Ducs et Pairs, Staats= råthe, die sammtlichen Présidents à mortier und der Doyen du Parlement empfingen eine Einladung nach St. Germain. Nach einem reichen Schmause trat ein Staatsfecretair unter bie Berren, ihnen anzukundigen, baß fie als Staatsrathe beschieden feien, nach ihrer Patente Ordnung und Datum. Dem wurden Schwierigkeiten ent: gegengesett von Seiten ber Parlamentsmitglieder: in Corpore anwesend, konne ihnen nicht zugemuthet werden, sich zu vereinzeln. Das wurde ihnen nach langerer Verhand= lung nachgegeben, und die ganze Gefellschaft ließ fich, unter des Königs Prasidentschaft, in der Salle du conseil nieder. "Ich habe Sie berusen," hob der Monarch an, "von wegen des Processes des Herzogs von la Valette." Sogleich trat der erfte Prasident, le San, mit der Worstellung auf, daß über folche Ungelegenheit nur im Parlament und in Form Rechtens berathschlagt werden fonne. Den Einwand verwies ihm der Konig in harten Worten, und ohne weitere Unterbrechung wurde der Bericht der beiden Referenten verlesen, sammt den Conclusionen des General= procurators Molé. Bei dem Abstimmen sammelte der Ronig felbst die einzelnen Bota, zugleich durch sein Unfeben und durch Machtsprüche die von allen Seiten gegen so tumultuarisches Verfahren sich erhebenden Einwurfe jum Schweigen bringend. Berloren ift des Prafidenten Bellièvre edelmuthige Aufwallung: "V. M. Sire, pourrait-elle soutenir ici la vue d'un gentilhomme sur la sellette, et qui ne sortirait de vôtre présence que pour aller mourir sur un échafaud? Cela est incompatible avec la majesté royale. Le prince

porte partout les graces avec soi; s'il entre dans une église interdite, la censure est aussitôt levée selon les règles du droit. Tous ceux qui paraissent devant lui, doivent se retirer contents et joveux." / Beinahe einstimmig wurden bes Generalabvos caten Conclusionen fur bes Ungeflagten Berhaftung und Einferkerung beliebt, und mit einem berben Bermeife ent= ließ der Ronig die Parlamentspersonen, daß fie einen Mu= genblick zweifelhaft gewesen in bem blinden Gehorsam fur einen Machtspruch. Schon am folgenden Tage erschien ein Beschluß bes geheimen Raths, ju verordnen bie Berhaftung bes Bergogs von la Balette und feine Abliefes rung an den Gouverneur ber Baffille. Fande biefelbe Schwierigkeit, so sollte ber Herzog unter Trompetenschall vorgesodert, außerdem sein Eigenthum mit Beschlag beslegt werden. Um 14. Mai 1639 trat nochmals das Cominissionsgericht in bes Konigs Cabinet zusammen. Der Cardinal von Richelieu, als bem Ungeklagten verschwa= gert, nahm seinen Abtritt. La Poterie berichtete, Molé conclubirte, daß ber Herzog von la Balette bes Majeftateverbrechens schulbig erklart, wegen Berrath, Feigheit und Ungehorsam zum Tobe verurtheilt und sein Bermogen confiscirt werde. Die sammtlichen Unwesenden fielen ben Conclusionen bei, bis auf ben einzigen Belliebre. Er finde von Verrath feine Spur, betheuerte biefer, noch weniger Beweis in ben Worten einer alten Frau von Fuenterabia. Die Frau follte ben von bem Pringen von Condé in ber Gile ber Flucht auf bem Schlachtfelbe gus ruckgelassenen Mantel zum Berkaufe ausgeboten und bas bei geaußert haben: "on ne vendra jamais ainsi les hardes du duc de la Valette, il est trop de nos amis." Ludwig XIII. gab sein Botum in solgenden Worten: "Je dirai qu'il ne s'agit ici ni de la lâcheté du duc de la Valette, ni de son ignorance dans les fonctions de sa charge. Il l'entend fort bien, et a du coeur. Je l'ai vu moi-même se comporter avec courage en plusieurs rencontres; mais il n'a pas voulu prendre Fontarabie. Il n'a pu se conduire comme il l'a fait que par un mouvement de jalousie, qui ne peut être justifié par aucun prétexte. J'avais dessein de vous parler de ce qui arriva à Corbie; mais cette circonstance n'est pas dans le procès. Il est vrai que M. de la Valctte voulut débaucher M. le duc d'Orléans et M. le comte de Soissons, pour tourner leurs forces contre moi, et m'enlever avec M. le cardinal de Richelieu; et cette entreprise ne leur ayant pas réussi, lui-même l'a declaré, ce qui fait counaître le ca-ractère de son esprit." Ein König gesellt sich den Richtern, um von ihnen ein Todesurtheil zu erzwingen! Allein im Bilbe konnte bas gegenwartige vollstreckt wer= ben. Um 8. Juni 1639 trug ber Scharfrichter von ber Baftille nach bem Greveplage ein Gemalbe, barftellend bes Herzogs von la Valette Hinrichtung, und ahnliche Possen wurden in Borbeaux und Bayonne veranstaltet. Der Cardinal von Richelieu ftarb ben 4. Dec. 1642, und la Balette wartete ben Tod bes Königs nicht ab, um in Paris und sogar in der Halle des Schlosses von St. Ger=

main fich bliden ju laffen. Rach furger Frift, am 16. Juli 1643, wurde burch Parlamentsbeschluß bas gegen ihn erlassene Todesurtheil vernichtet, ihm bewilligt, wie in dem Titel eines Bergogs von Epernon, fo, fraft ber königlichen Ervectangen, in ben Umtern bes Baters Nachfolger zu werben. Gine eiferne Sand taftete von bem an auf der großen Provinz Guyenne, die alle Unfoderungen von Stolz, Harte und Raubsucht schweigend ertrug, die Opposition der einzigen Stadt Bordeaux abgerechnet. So lebhaft, so bedrohlich wurde ba bie Opposition, bag ber Bergog balb freiwillig bem Aufenthalte in Borbeaux verzichtete, um bas fügsamere Ugen zu bem Mittelpunkte seiner Herrschaft, zu dem Schauplahe seiner Freuden zu erheben. Da lebte er mit einem Weibe aus der Hese des Bolkes, mit ber berüchtigten Nanon, Die, trop ihres vorgeruckten Alters, ben Gouverneur ganglich beherrschte. Nichts war zu erhalten, benn burch ihre Bermittelung, und wie kostspielig biese zu erkaufen, wie geschäftig bas gegen die Provinz geubte Raubspstem, wird man baraus ersehen, bag die Nanon ein Bermogen von vier Millio= nen Livres und barüber zusammenbrachte. Die Mussicht auf den Beistand der Fronde gegen folche Unterdruckung wurde, zumal in Borbeaur, mit Jubel begrußt. Noch war Paris nicht von den Truppen ber Konigin belagert, und schon hatten die Feindseligkeiten zwischen bem Parlament und bem Gouverneur von Guvenne ihren Unfang genommen. Kaum unterbrochen burch ben Eractat von St. Germain, erhob sich die Fehde auf das Neue, in doppelter Buth, wegen der Festungswerke, die auf vers schiebenen Punkten bes Dordogneufers ber Bergog er= richten ließ, und wovon den Burgern von Bordeaur bes fonders die Citadelle in Libourne feindlich erschien. Das Abkommen, durch einen koniglichen Commissarius, ben Bis comte von Argenson, zwischen Epernon und dem Parla= ment vermittelt, hatte bie Ginstellung ber Arbeiten zu Lis bourne verheißen. Im Biderfpruche ju folder Berheißung wurden die Arbeiten mit der größten Lebhaftigkeit fortge= fest. Die gefainmte Bevolkerung von Bordeaur gerieth in Bahrung; ein Parlamentsbeschluß verstattete ihr bewaffneten Auszug und gewaltsame Vertreibung ber in Libourne beschäftigten Arbeiter, und die Stadtmiliz, 6000 Mann, bot zu dem Ende ihre Dienste an. Der den Nachbarn in Libourne zugedachte Besuch wurde abgestattet, aber bei ber Beimkehr erwarteten bes Berzogs von Epernon Bolfer bie forglosen Freiwilligen, und nur wes nigen gelang es, bem Gemetel zu entrinnen. berichtete ber Gouverneur an ben Hof von bem Ungriffe, zu bem gegen ibn bas Parlament herausgefobert, und es wurde von dem Ministerium die Interdiction des Parlazments versügt. Alles konnte damals Epernon durchsetzen, benn Mazarin hatte seinen Sohn sich zum Gemahl für eine feiner Nichten ausersehen. Mit einem zahlreichen Gefolge von Ebeln und unter militairischer Bebeckung ritt am 24. Juli 1649 Epernon zu Borbeaur ein, feis nes doppelten Triumphs sich zu freuen und das Inter-dictionspatent in bem Parlament intabuliren zu laffen. Den Justigpalast hatte er eben erreicht, als zu wuthigem Aufruhr bas Bolk sich erhob. Es zerstreute sich bes Ber-

mill

de d

10 OT

a mi

nahm

murh

Bort

-le

hà

मा है

u d

34 (9

fung.

= 1

71.

-ķi

101

17

1

zogs bewaffnetes Gefolge, er felbst, ber Gnabe seiner Feinde überlassen in bem Palast, entkam wie burch ein Bunder. Das Parlament beschloß, unangesehen ber Interbiction, feine Berrichtungen fortzuseten, zugleich aber, mittels Entfendung von Deputirten, ben hof aufzuklaren um die eigentliche Lage ber Dinge. Epernon, feinerseits, beantragte neue und ftrengere Zwangsmaßregeln gegen die Rebellen, wie er fie nannte, foderte aber zumal Verftar= fungen, bie ihm erlauben mochten, bergleichen Magregeln burchzusühren. Eine Truppensendung murde ihm verheißen, einstweilen aber zog er zusammen, mas in bem Bereiche feiner Statthalterschaft an Rriegsvolk zerftreut, und mit der also vereinigten Macht überzog er unter argen Verhee= rungen bas Gebiet ber feindlichen Stadt. Das Parlament stellte ihm ben Beschluß vom 9. Sept. entgegen: "considérant que des massacres, pillages, ruines, ravages, démolitions de maisons, étaient journellement commis par les ordres du sieur duc d'Epernon; qu'il avait été tiré, par ses troupes, plus de quatre mille coups de canon sur la ville, et qu'après tant de désolations réiterées et de lois violées, il serait impossible d'entretenir avec lui la correspondance nécessaire pour le service du roi, il declarait le dit sieur duc d'Epernon perturbateur du repos public, faisait inhibitions et défenses à tous gentilshommes et sujets du roi de le suivre et d'exécuter ses ordres." Sodann wurden neue Truppengushebungen verordnet, und der Marquis von Sauveboeuf über= nahm ben Befehl ber parlamentarischen Bolfer. Der Château : Trompette, fo noch von den Berzoglichen befest, wurde am 15. Oct. mit großem Ernste angegriffen, und capitulirte nach breitägiger Vertheibigung, Ungesichts ber Vorbereitungen zum Sturme: "au moment, où la garnison allait sortir, il commença à tomber une pluie si grosse et si importune, qu'il était du tout impossible de demeurer parmi la campagne, ce qui fut cause que par courtoisie on laissa la garnison dans le château le jour entier et la nuit suivante. " Uuch Epernon verordnete neue Werbungen, denn unzertrennlich mit der Sache des Hofs verbunden, fah er sich bedroht burch die lebhafte Bewegung bes Abels von Aquitanien ju Gunften des Saufes Condé; zahlend auf die Mitwir= fung der Stadt Bordeaux, hatte die Prinzeffin von Conde jenen Ubel eingelaben, der Hauptstadt von Guyenne als eines Stutpunktes zu fernern Operationen sich zu bedie-nen. Unangesehen der Bewegungen bes Chevalier de la Balette, welchen ber Bergog ber Conbe'schen Urmee ent= gegengestellet, gelang es ber Prinzessin, Borbeaur zu er= reichen. Bu ernsthaft wurde hiermit die Fehde, um langer auf Epernon allein beruhen zu konnen. Der Marschall von la Meillerane führte ihm ein Truppencorps zu Hilfe, und follte zugleich die oberste Leitung des Krieges übernehmen. Eine mistiche Sendung, wie er fehr bald zu seinem Erstaunen wahrnehmen mußte, benn sicher burch des Cardinals Mazarin Gunst, spottete Epernon der Befehle des Hofs, um endlich mit Gewalt den Mar= schall aus der Provinz zu vertreiben. Dagegen eine bedeutende Macht gen Borbeaur führend, bemeisterte er U. Encyft, b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

fich ber Insel St. Georges, in ber Baronne; er ging auf bas linke Ufer hinuber, und lagerte sich vor den Thoren ber Stadt, ungedulbig die Gelegenheit zu einem bedeutenden Gefechte erwartend, bas im Nothfalle ihn ben Freun= ben fo fürchterlich mache, als ben Feinden. Gine folche Gelegenheit schien sich zu bieten, die nicht minder streit= lustigen Burger, an ber Bahl 5000, verabsaumten in ei= nem fturmifchen Ausfalle die erften Regeln der Rriegs= funft, und entgingen ber vollständigsten Niederlage einzig burch die Entschlossenheit des Herzogs von Bouillon, der ben unordentlichen Rudzug zu beden herbeigeeilt war. Dagegen gelang am folgenden Tage ben Stabtern bie Wiebereinnahme der Infel St. Georges, mo 300 Mann von den Berzoglichen in Gefangenschaft geriethen. Die Un= naberung des Konias und des Cardinals mit einem voll= ståndigen Beere, an dessen Spite abermals der Marfchall von la Meillerage, gab der Fehde eine veranderte Rich= tung, und führte zu bem Bertrage vom 1. Det. 1650, bessen erste, wenn auch nicht in das Instrument aufgenom= mene, Bedingung, die Entfernung des verabscheuten Gou= verneurs war. Die mußte Mazarin sofort bewilligen, gleich= wie Epernon sich genothigt sah, das ihm zur Entschabi= gung gebotene Gouvernement von Burgund, Breffe und Bugen anzunehmen: er errichtete um baffelbe mit bent aus bem Gefangniffe zu Savre entlaffenen Prinzen von Condé einen Tauschvertrag, und hielt am 29. Nov. 1651 zu Dijon seinen Einzug. Das Schloß der burgundischen Hauptstadt, wo Laplanchette commandirte, verweigerte ihm aber ben Gehorfam, und es mahrte beffen Biderftand, verbunden mit einem gegen die Stadt gerichteten Bom-barbement, bis zum 8. Dec., als an welchem Tage La-planchette capitulirte. Viel langer setze von Seurre aus ben Krieg fort der dem Prinzen von Conde ganglich ergebene Bouteville, nachmals als Marschall von Luremburg so be= ruhmt. Durch unausgesette Streifereien beunruhigte er bas flache Land, und in einem Umtreife von fechs Stunben hob er regelmäßige Contributionen. Auf der Glus (ber landschaftlichen Verordneten) Bitten legte Epernon am 8. Mai 1653 mit 4500 Mann sich vor die gewaltige Festung, und in Monatsfrist erlag sie den unermudlichen Ungriffen. Bouteville zog aus mit ben wenigen Officieren und Solbaten, die zu folgen ihm geneigt, und begab sich nach Stenan, die Festung aber wurde geschleift. Reine Mishandlung der Einwohner ließ Epernon sich zu Schul= ben kommen, und man gewahret in dem ganzen Laufe feiner Wirksamkeit in Burgund, daß er durch einen mach= tigen und geregelten standischen Ginfluß beaufsichtigt, be= schränkt und verhindert, wie außerdem aller Orten, sich ben haß der Menge aufzuladen. Im J. 1655 wurde ihm in Dijon ein triumphirender Einzug bereitet, davon eine Drudschrift berichtet, fo betitelt: Armes triomphantes du duc d'Epernon (Dijon.) Fol. Hiervon ift vielleicht nur eine Übersetzung: Serenissimi ducis Espernonii triumphalia, seu honoraria ac superba hnjus herois in urbem Divionensium ingressio, in 4. Durch den pyrenaischen Frieden wurde der Pring von Conde in fein Gouvernement von Burgund wieder eingesett, gleichwie Epernon berusen wurde, nochmals jenem von Guyenne

porzusteben. Er mag nicht ungeneigt fich gefühlt baben. wiederum ber Proving feine Allgewalt fublen zu laffen. allein es überraschte ibn ber Tod inmitten feiner Borfase und Vorbereitungen. Er ftarb ben 25. Juli 1661. und gleich am folgenden Tage beeilte fich ber Ronig, Die allan aewichtige Stelle eines Colonel-general de l'infanterie française für immer abzuschaffen. Die Leiche wurde von Paris nach Cabillac gebracht, und in bem Erbbegrabniffe beigesett, wie einige Sabre fruber geicheben mit des Herzogs einzigem Cobne, mit Ludwig Karl Ba= ston de Mogaret, de la Balette et de Foix, mit jenem glanzenden Berzog von Candale, um beffen Band Maza= rin so eifrig für eine seiner Nichten buhlte. "Cet homme perdra la France pour les beaux yeux de M. de Candale," fagte einstens von bem Minister ber geiftreiche Senneterre. Geboren zu Met, ben 14. Upril 1627, erhielt Candale 1649 ein Infanterieregiment feines Da: mens, und 1652 die Unwartschaft auf die Burde eines Colonel-general, sammt ber Statthalterschaft von Muvergne, beren Magarin um seinetwillen sich entfleibete. Roch in demfelben Sahre lofete Candale in dem Com= mando in Guvenne ben Grafen von Harcourt ab. bann stand er 1654 als Generallieutenant bei der von dem Pringen von Conti und dem Marschall von Hocquincourt be= febligten Urmee von Catalonien, beren Anführung, nach des Prinzen Abgang, ihm allein verblieb. Der Herzog von Candale starb unvermahlt, zu Lyon, den 28. Jan. 1658. Sein Portrait, nach dem Kunstausdrucke, hat S. Evremond, Oeuvres t. 2. entworfen, in vielen zierlichen Worten über nichts nichts fagend. Doch lernen wir bar= aus, daß der junge Mann bes Cardinal Magarin Bartlichkeit feineswegs erwiederte. Es schreibt ferner G. Evremond: "Je n'ay jamais vû un air si noble que le sien. Toute sa personne étoit agréable, et il faisoit tout ce qu'on pouvoit faire d'un esprit naturellement mediocre, pour la douceur de la conversation et pour les plaisirs. Une legère habitude le faisoit aimer, un profond commerce ne s'entretenoit pas long-tems sans degout." Ein Rind war bem ftolgen Bergog ge= blieben, Unna Maria Christiana Ludovica, geboren um 1629. Das glanzenoste Geschief war von ber Wiege an ihr verheißen, aber die Gitelkeit fand feinen Gingang gu ihrem Bergen, und fie nahm 1648 ben Schleier in ber Rarmeliteffen Rlofter ber Strafe St. Jacques zu Paris. Dafelbst ist Schwester Unna Maria von Jesu nach 53 Jahren bes auferbaulichsten Wandels, am 22. Aug. 1701 verschieden. Ihr Bilb hat Ebelind in einem Rupferstich aufbewahrt, ihr Leben beschreibt Jacob Boileau, des Dich= ters Bruder. Seine Arbeit, durch manche Mittheilung von dem Sofe Ludwig's XIV. merkwurdig, ift nur in Abschriften vorhanden. Des letten Berzogs von Eper= non andere Gemahlin, Maria de Cambout, farb zu Pa= ris, im Bal = de = grace, den 12. Febr. 1691; ihr zu Ch= ren hatte der Jesuit Molet geschrieben: Entrée de la duchesse de la Valette dans Metz, en 1650 (Paris 1654. fol.) mit Rupfern. Sie war ohne Kinder geblie: ben, und das Herzogthum Epernon vererbte fich an Lud: wig de Goth, den Marquis de Rouillac, dessen Mutter

bie alteste Schwester des Herzogs Johann Ludwig gewesen. Es ist merkwirdig, und verstattet einen tiesen Blick in die Armuth der sogenannten großen Häuser, daß der Marquis von Rouillac des Herzogs Bernhard von Epersnon Erbschaft nur unter der Wohlthat des Inventars antreten konnte. Von dessen Sohne erbte der Herzog von Antin, und es erhob sich vor dem Parlament ein langer, zu vielen gedruckten Denkschristen Anlaß gebender, Process um die Frage von dem Fortbestande des Herzogthums Epernon. Sie wurde durch Cabinetsordre negativ entschieden. Von den Schicksalen der von dem Hause Foir herstammenden Guter wissen wir nichts zu berichten, nur sinden wir, daß die Grasschaft Astarac, in Folge der Uchtung des Herzogs Bernhard von Epernon von Staatswegen an den Herzog von Roquelaure verkauft worden.

(v. Stramberg.) EPERUA. Eine von Aublet (Gui. I. p. 369. t. 142) aufgestellte Pflanzengattung aus ber achten Ordnung der 16. (ober aus der ersten Ordnung der zehnten) Linne'schen Classe und aus der Untergruppe ber Cassieen der Gruppe ber Cafalpinieen ber naturlichen Familie ber Leauminosen. Den barbarischen Namen bat Necker (Elem. n. 1284) mit Rotmannia, Willbenow (Sp. pl. II. p. 540) mit Panzera vertauscht. Char. Der Reich stebens bleibend, frugformig, ungleich viertheilig; die Corolle besteht aus einem einzigen rundlichen, gefranzten Blattchen, welches mitten im Kelche eingefügt ist; bie zehn langen, an ber Bafis verbickten, gottigen Staubfaben find unten zu einem schmalen Ringe zusammengewachsen; ber Frucht= fnoten ift gestielt, der Griffel lang, fabenformig; die Gulfenfrucht lederartig, zusammengedrückt, sichelformig ein= bis viersamig. Die einzige Urt, Ep. falcata Aubl. (l. c. Pois-Sabre ber frangofischen Creolen), ift ein in Gujana einheimischer, gegen 60 Fuß hoher Baum mit abwechselnden, abgebrochen = gefiederten, zwei = oder dreipaa= rigen, glanzenden Blattern, eiformigen, langzugefpigten Blattchen, langgeftielten, berabhangenden Rifpen und rothen Blumen. Das Bolg biefes Baumes ift bart, fest. rothlich, harzig und widersteht lange ber Faulniß.

EPETION — 'Enérior — war eine Stadt an der balmatischen Kuste, wahrscheinlich am Kanal der heutigen Insel Brazza. Die Hauptstelle über diesen Ort sindet sich bei Polydios (XXXII, 18), durch welche wir ersahren, daß Epetion zu den ältesten Stadten der Isser geborte. Ganz unbedeutend mag die Stadt wol nicht gewesen sein, da Plinius (II. N. III, 26) die Epetini anssührt, sowie Ptolemäos (II, 17) und die Peutingerische Tasel den Ort ebenfalls, und zwar in der Nähe von Sastona, nennen; die letztere auch noch den portus Epetius hinzusetzt. Bei dem Dorfe Stodratz sinden sich in der bezeichneten Gegend Ruinen, welche vielleicht von der Lage der ehemaligen Stadt Epetion Zeugniß geben. (L. Zander.)

EPFIG; lat. Epiaeum, Flecken im franzosischen Despartement bes Niederrheins, Canton Barr, Bezirk Schlettsstädt, liegt an der Straße von Zabern nach Schlettstädt und hat mit den Weilern Frohnholz, St. Margaretha und einigen einzelnen Haufern 2000 katholische und 167

jubische Einwohner; auch befindet sich hier die Cantonsparrei. In der Nahe sind gute Thongruben. — Im I. 1439 wurde Epsig hart von den Armagnaken, welche damals plundernd und verheerend durch das Elsaß streiften, mitzgenommen. Im I. 1493 schlossen sich viele Einwohner dieses Orts der Notte aufrührischer Bauern an, welche unter dem Namen des Bundschuh die Geistlichkeit und den Abel bekämpften, um sich dadurch von dem Orucke und der Noth, unter welchen sie seufzten, zu entreißen. (Nach Erpilly, Barbichon und Ausschlager.)

(Fischer.) EPHA (hebr. איפה, bisweilen auch הפא), ein Sohlmaß ber aften Bebraer fur trodene Sachen, befon= bers Getreide. Bas die Große des Epha betrifft, so er= kennen wir aus der Bibel felbst wenigstens das Verhalt= niß besselben zu andern Magen. Mus Ezech. 45, 11 geht zunachst hervor, daß bas Epha (ober die Epha, wie man eigentlich sagen sollte, da das Wort sowol im Bebraischen als im Lanvtischen weiblich ist) an Gehalt dem Bath gleich kam, nur daß letteres ein Maß fur Fluffigkeiten war. Diesem Bath nun gibt Josephus') ben Inhalt von 72 Xesten ober Sertarien, welche grabe Ginen Utti= schen Metretes ausmachen. Einem folchen Uttischen Metretes entspricht also auch an Gehalt bie Epha. Folglich ift, wie sich schon hieraus allein ergibt, eineandere Ungabe des Sosephus, von welcher man sich bei Bestimmung der Epha gewöhnlich leiten lagt 2), durchaus irrig; fei es, daß der Text eine Corruption erlitten, oder daß Josephus selbst den Fehler verschuldet hat, welches Lettere wahrscheinlicher ift, da die Lesart nicht allein die der griechischen Handschriften ist, sondern auch durch die alte lateinische Version und durch Zonaras bestätigt wird. Es steht dort namlich die Motiz, daß der Kor (713) oder Chomer (han, denn beide Namen sind gleichbedeutend und bezeichnen ein Maß, das 10 Epha oder 10 Bath umfaßt) zehn Uttischen Medimnen entspreche, wornach also bie Epha = 1 Utt. Medimnos ware, d. i. 6 romi= sche Modii oder 96 Sextarien, circa 15/16 eines berliner Scheffels. Uber es ist bies gegen die obige Berechnung des Bath offenbar zu viel; denn ein Metretes enthalt nur 3/4 bes Uttischen Medimnos ober 72 Gertarien ober 45/8 romische Modii. Schon Capellus und andere Me= trologen 3) haben den Fehler in jener Stelle des Josephus erkannt, und durch Bockh's grundliche Erorterung ift die Sache außer Zweifel gestellt 4). Der Inhalt der Epha ware hiernach auf ungefahr 1994 oder genauer 1993. 95 parifer Rubifzoll zu berechnen 5). Der berliner Schef= fel halt 27703/4 par. Rubikzoll, die Epha war also um etwa 776 par. Rubikzoll kleiner und verhalt sich zu je=

nem ungefähr wie 7:10. Es mag nur bies noch zur Bestätigung biefer Berechnung erwähnt werben, bag bas Maß Seah (hebr. ΤΑΣ, griech. σάτον, bei den Septua-ginta oft μέτρον) von den meisten Autoritaten als der britte Theil der Epha bestimmt wird. So segen die LXX für das hebraische Wort Epha bisweilen vola perpa, 2 Mof. 16, 36. Jef. 5, 10; beggleichen erklaren bie chalbaifchen Überfeter an den genannten Stellen und außer: bem 3 Mof. 5, 11. 6, 20. 4 Mof. 5, 15. Ruth 2, 17 Epha durch "brei Geah;" ebenso einstimmig die Rabbinen. Salten wir damit die ausdruckliche Ungabe des Di= bymus 6) zusammen, daß ber phonifische Ror 30 Ceah, die Seah aber 11/2 Modien enthalte, so fuhrt auch bies wieder auf das obige Resultat; denn 11/2 Modien sind 24 Sextarien auf die Seah, und dies dreimal genommen gibt eine Epha von 72 Sertarien ober 1 21tt. Metretes. Bum Überfluß bestimmen auch Josephus, Hesychius und Hieronymus die Seah auf 11/2 italische Modien 7).

Freilich gibt es daneben der abweichenden und irri= gen Ungaben genug, wie man es in biefen Dingen faum anders erwartet; aber das richtige Berhaltniß diefes Maßes ist durch eine hinreichende Ungahl gewichtiger Beug= nisse constatirt. Wie wir auf jene Ubweichungen bier nicht wohl eingehen konnen, so wurde es auch unangemes= fen sein, die Bergleichung mit andern Magen noch weiter zu führen. In der lettern Beziehung wird nur etwa das Agyptische Maß nachher noch zu berücksichtigen sein, und es genügt wol, fur die Epha in dem Attischen Metretes einen fo festen und entsprechenden Bergleichungs= punkt erkannt zu haben. Bu weiterer Festigung biefes Punktes konnen wir uns indessen noch auf die eregetische Tradition berufen, welche in den alten Überfehungen der Bibel niedergelegt ist. Zwar schwanken dieselben vielfach in der Ubertragung der hebraischen Mage, oder sie ver= schmaben auch wol jede Vergleichung, indem sie nur den bebraischen Namen wiedergeben; aber bennoch gibt es eine Anzahl von Stellen, wo sie dem Bath (= Epha) ausdrucklich den Metretes gegenüberstellen. Go die Gep= tuaginta 2 Chron. 4, 5, die Bulgata in derfelben Stelle und 2 Chron. 2, 10 (obwol hier unmittelbar baneben satum, d. i. Seah, dafur fteht), die alte sprische Berfion 1 Ron. 7, 26. 38, auch Luc. 16, 6; endlich auch Saa= bia Ses. 5, 10 (benn daß das hier von ihm gebrauchte Wort ho diesen Sinn habe, schließt man aus Joh. 2, 6, wo der Araber der Polyglotten daffelbe fur ueronτής sett).

Da das Wort Epha in den Semitischen Sprachen keine eben sehr wahrscheinliche Etymologie hat \*), so ist långst vermuthet worden, daß der Name Ügyptisch sei, und es vereinigt sich sast Alles zur Bestätigung dieser Annahme. Unwahrscheinlich ist sie schon darum nicht, weil auch der Name eines andern Hohlmaßes, des Hon (7-77), welches ½ Bath oder 12 Sertarien enthält, und

<sup>1)</sup> Joseph. Antiq. VIII, 2, 9. Er schreibt βάδος. 2) Ibid. XV, 9, 2. Bgl. Eisenschmid, De ponderibus et mensuris. p. 88. Baucr's Lehrb. ber hebr. Alterth., herausg. von Rosenmüller. (1835.) S. 56. de Wette's Archáologie. §. 183. Gesenius, Thesaur. l. hebr. I. p. 83. Winer's Wibl. Acalmétrerb. II. S. 50. 2. Ausg. 3) Capellus, De mensur. et pond. p. 108. Cf. Salmas. ep. 67. p. 142. 4) Boch's Metrologische Unterstuchungen. (Berl. 1838.) S. 259 fg. 5) Boch a. a. D. S. 261. 278.

<sup>6)</sup> Didymus Cap. 21 (ebirt von A. Mai im Anhange zu Iliadis fragm. et pict.). Bgl. Bockh S. 259. 7) Joseph. Ant. IX, 4, 5. Hieron. in Matth. XIII. Bockh S. 260. 8) Man hat III. (umgeben) verglichen und "rundes Maß" erklärt.

also auch zu dem Inhalte der Epha in einem bestimmten Verhältnisse sieht, entschieden Ugyptischen Ursprungs ist \*). Es spricht serner dasur, daß die Alexandrinischen überzseiger das Wort meist beibehalten, und zwar in einer etzwas abweichenden Form, sodaß es nahe liegt zu glauben, daß sie dieselbe der Agyptischen näher zu bringen suchten. Sie haben am häusigsten die Form oder oder oder, dazneben sindet man in den Handschriften odere, vari, vari,

braucht auch der Agyptische Jude Saadia, um das hes bräische Azis auszudrücken, wenigstens an allen den Stellen, wo es das bestimmte Gemäß dieses Namens dez zeichnet, wo darnach gezählt oder gerechnet wird. Man s. Saadia in den Stellen 2 Mos. 16, 36. 3 Mos. 5, 11. 6, 20. 4 Mos. 5, 15. 28, 5 und Jes. 5, 10. — Das koptische orione und orumn weisen als Getreidemaß, und zwar als gleichbedeutend mit Karp, de Sacy und Peyron aus Kircher und Zoega's Katalog nach ), und die Ubleitung dasselben von wer gernen aus ablen der

die Ableitung desselben von um, oyum, en, zählen, berechnen, Passiv um, gezählt werden, um, Zahlen, berechnen, Passiv um, gezählt werden, um, Zahlen, berechnen, Passiv um, gezählt werden, um, Zahlen, benetetteidemaßes vor, desselbe in der Figur eines gehäusten Gerteidemaßes vor, dessen Ammen Champollion ome schreibt und durch boisseau übersetzt. Nach diesem Allen wird es kaum einem Zweisel unterliegen, daß wenigstens die Benennung dieses Ügyptischen Maßes mit dem Namen der hebräischen Epha eins ist, und es würde sich nur darum handeln, auch noch die Übereinstimmung des Inhalts beider Maße nachzuweisen, um die völlige Idenztität derselben zu constatiren. Aber dieser Versuch will und zur Zeit bei den unvollständigen und schwankenden Machrichten über die Maße des alten Ügyptens noch nicht gelingen. Bech, der neueste und gründlichste Forscher in diesen Dingen, hat im Gegentheil nach Didymus, Epiphanius und Tsidor sessgestellt 12), daß die alte Urtabe (jeht Urdebb, J., genannt) mit der hebräischen

Epha gleichen Gehalt gehabt; und doch ist in Ugypten jest, und soweit die Nachrichten der Araber zurückgehen, dies ses Maß das Sechssache der Weibeh, in welcher wir die alte ome und die Epha selbst erkannten! In der That scheint gegen Boch's Unnahme nicht blos jenes neuere Agyptische Maß zu streiten, sondern auch eine von ihm übersehene Stelle der LXX, die in dieser Sache, so unssicher oder nachlässig sie sich auch sonst erweisen, immershin eine gewisse Autorität in Anspruch nehmen. Sie sehen nämlich Jes. 5, 10 für den hebrässchen Chomer

"sechs Artaben." Da nun der Chomer 10 Epha und folglich 720 Sextarien befaßt, so wurde die Artabe nach biefer Ungabe 120 Sertarien enthalten haben, also grade soviel wie der babylonisch = sprische Metretes 13), oder 48 Sertarien niehr als der Uttische Metretes oder die Epha. Indessen bliebe diese Artabe noch um ein Bedeutendes hinter ber neuern guruck. Lettere beträgt nämlich nach Lane 14), einer der beften Autoritaten, in Cairo ungefahr 5 englische Bushels. Der Bushel enthält nach Niemann 1831\*/s par. Kubikzoll, folglich diese neuere Artabe nicht weniger als etwa 9159 par. Kubikzoll. Da nun die Beibeh den sechsten Theil bavon ausmacht 15), so erhal= ten wir für dieselbe eirea 15261/2 par. Kubikzoll, was wiederum gegen die Epha von 1994 Rubikzoll viel zu gering ift. — Es scheint hieraus wenigstens bas zu folgen, daß diese Ugyptischen Dage im Laufe ber Beiten manche Beranderung erlitten haben; und fo ware die Möglichkeit nicht abgeschnitten, daß einst Epha und Weibeh oder Disi wie im Namen, so auch im Inhalt mit einander übereinkamen. (E. Rödiger.)

febn

M. 27

200

wir

· me

30

क्षा द

a. a.

Slot

· Hero

W

EPHA (עיפה), ist ber Name eines Landes oder Bolfes, das Jef. 60, 6 neben Midian und Saba gestellt wird, und bessen Karavanen Gold und Weihrauch nach bem vom Propheten geschilderten neuen Jerufalem bringen follen. In einer Genealogie ber Genefis (25, 4) wird Epha als ein Sohn Midian's aufgesuhrt, und eben-so in der Wiederholung dieser Stelle 1 Chron. 1, 33. Alles dies führt auf eine arabische Bolkerschaft an den nordlichern Ruften des rothen Meeres, in der Nachbar= schaft ber Midianiter, mit welchen biefelbe ben Binnen= handel zwischen dem sudlichern Arabien (Saba) und Pa= lastina betrieb. Es ist dabei allem Unscheine nach an die alte Sandelsftraße zu denken, welche uber Clath nach Gaza und andern Punkten biefer Gegend fuhrte. Bon ahnlichen Namen aus der neuern Zeit hat fich bis jest faum etwas Entsprechenderes dargeboten, als ber Ort Gaifa (Aic ober lich) in der heutigen Provinz Scharfije unweit Belbeis, also in der Nahe bes alten Pelusium '). Den ersten Buchstaben bes Namens sprachen auch die Septuaginta als hartes Uin, denn fie schreis ben Taiqá oder Taiqág, welche lettere corrumpirte Form auch der von den LXX abhangige arabische Übersetzer des Jesaia ausdruckt. Diese Combination, welche schon Bochart andeutet 2), wurde vollständig genügen, wenn sie uns nicht von dem eigentlichen Bobusite der Midianiter (am östlichen Ufer des alanitischen Golfes) fast zu weit abführte. In dieser Beziehung ware die Vergleichung des Berges und Fledens Dippus (Innoc), welchen Ptoles maus nicht weit sublich von Modiana oder Midian ver= zeichnet, angemessener; aber hierbei hat man wiederum keine so schlagende Uhnlichkeit des Namens, wie im er= sten Falle. Auf keinen Fall barf man jedoch mit Bochart Dieses Hippus mit jenem Gaifa identificiren. (E. Rödiger.)

<sup>\*)</sup> Leemans, Lettre à Salvolini, p. 160. 9) De Sacy, Abdallatif, p. 153. Pegron, Lex. copt. p. 150. 10) Jablonsky, Pantheon aegypt. II. p. 229. Ejusd. Opusco. ed. te Water. I. p. 182. II. p. 335. 11) Champollion, Gramm. égypt. p. 221. 12) Béch a. a. D. ©. 242.

<sup>13)</sup> Booth S. 258. 14) Lane, Account of the manners and customs of the modern Egyptians. (London 1836.) Vol. II. p. 377. 15) Eane chembas.

<sup>1)</sup> Firufababi's Ramus. S. 1211 ber Calc. Ausg. De Cacy's Abdallatif. p. 616. 2) Hieroz. I. p. 15. ed. Lips.

EPHEBEIA, FPHEBEION, EPHEBI (¿Εφηβεία, Langejov. "Eangor). So wenig Schwieriakeit und 3wei= fel in sprachlicher Sinficht über Ginn und Bedeutung die= fer Ausbrucke herrschen kann, welche auf die Junglings= periode, wie sie dem Gintritt in das fraftige Mannesalter junachst vorhergeht, sich beziehen 1), so knupfen sich boch in Uthen an biese Ausbrucke politische Beziehungen von solcher Wichtigkeit und Bedeutung, daß wir darin wol einen Sauptabschnitt in der Lebensperiode eines jeden frei geborenen Utheners anzuerkennen, den Gintritt in die Ephebie aber als einen wichtigen politischen Uct zu be= trachten haben 2). Die Wichtigkeit dieses Eintrittes lagt fich fchon aus bem Umftande ermeffen, bag bemfelben ge= fehmäßig eine zweijahrige Vorbereitung vorausgeben mußte, welche von dem jungen Uthener zunächst den Übungen ber Gymnastif, alfo ber forverlichen Ausbildung und Erfraftigung - benn fraftige, gefunde, starte Manner wollte und sollte der Staat sich erziehen — gewidmet wurden. Man nannte δίεδ διετές ήβῆσαι (f. Bekker, Anecdd. p. 255. Harpocrat. s. v. ἐπιδιετές ήβῆσαι. Etymolog. Magn. p. 359, 17. Suidas s. v. Demosthen. Adv. Steph. II. p. 1135 etc.); und es scheint nach biefen und andern Stellen kaum zweifelhaft, daß an die Zeit vom 16-18. Jahre bei biefer zweisahrigen Borbereitung zu benken ift, mithin an bas 14. Jahr ober irgend ein anderes nur irrthumlich gedacht werden fann (f. R. Ber= mann, Griech. Staatsalterth. §. 123. Not. 3). War biese Periode der  $\eta \beta \eta$  geschlossen, so folgte die Aufnahme unter die Egyfor ober ber Eintritt in die Ephebie. Db bieser Eintritt in ben Unfang des 18. Lebensjahres zu feben, wie mehre Gelehrte anzunehmen geneigt sind, oder nach Ablauf dieses Sahres, wie Undere behaupten, wollen wir hier nicht entscheiden; doch scheint uns die lettere Unnahme mahrscheinlicher, und selbst in den Ausdrücken der Lexikographen 3) begrundeter, und hochstens die Musnahme zu verftatten, daß in einzelnen Fallen die Mufnahmezeit verschieden gewesen, ohne jedoch damit das, was als allgemeine Regel und Norm angenommen wer= ben zu muffen scheint, umzustoßen. (Bgl. R. Bermann a. a. D. Not. 5 und bafelbit die Stelle aus Tales bei Stobaeus, Serm. XCVI. p. 533: έξ εφήβων εστί καί ήδη είκοσιν ετών.) Db diesem Eintritt auch eine Unter= suchung des Körpers vorausgegangen, um sich von der

vollen Pubertat bes Junglings zu überzeugen, ober ob biese, wie Schimann (De Comitt. p. 78 seg. 379) glaubt, nur dann stattgefunden, wenn Bormunder ihren Mundel vor dem 20. Sahre unter die Manner aufnel;= men und baburch jum Untritte bes vaterlichen Erbes ermachtigen laffen wollten, ober ob gar, wie Petitus (Legg. Att. II, 4. p. 229 seq.) annimmt, eine doppelte Beschauung der Urt stattgefunden, die eine vor Aufnahme unter die Epheben im 18., die andere beim Austritte im 20. Jahre, wollen wir nicht entscheiden, da die Stellen ber Ulten (f. insbesondere Aristoph. Vesp. 578 [553 Both.] mit ben Scholien, und andere bei Schomann a. a. D.) fich über diefe Dokimafie, welche die Aufnahme unter die Epheben oder die Manner bestimmt haben foll, nicht naher erklaren, obwol fie besonders in Bezug auf Baife und Mundel bavon reben, mahrend eine Stelle bes Plato (De legg. XI. p. 925 A.) eber vermuthen lassen konnte, daß vielmehr physische Rucksichten mit Bezug auf die nun zu schließende Che und Rindererzeugung, bie ja nach Attischem Gesetz als Zweck und Ziel der Che angesehen ward, bei dieser Dokimasie zu Grunde gele= gen, die dann nicht wol in den Unfang der \psi\psi\psi\ (wie R) Bermann richtig gegen Bodh bemerkt a. a. D. Rot. 3), sondern in bas 18. Sahr verlegt werden mußte.

Die dem auch fei, so erfolgte jedenfalls bie Muf= nahme des Junglings, der die bemerkte zweijahrige Bor-bereitung erfullt hatte, unter die Epheben durch die feierliche Einzeichnung seines Namens in das Gemeindebuch (ληξιασχικόν γραμματεΐον), welches das Berzeichniß der zu der Gemeinde (diuog) gehorigen Burger enthielt, barum auch durch die Gemeinde = ober Ortsvorsteher, die De= marchen, geführt ward, und, wie sein Name andeutet, insbesondere zum Untritte seines Untheils am vaterlichen Bermogen (27,515) den Einzelnen ermächtigte 1). Mit dem Eintrage in diefes Buch erfolgte dann die feierliche Leisftung des Burgereides in dem Beiligthume der Agrau: 103, oder, wie Undere sie nennen, Aglauros'), welches nach Paufanias (I, 18. §. 2) oberhalb bes Tempels der Dioscuren lag, da wir hier doch schwerlich an die Rapelle dieser Gottin auf der Burg, da wo sie sich her= abgestürzt haben sollte, und wo spater die Perser eindran= gen (f. Herodot. VIII, 53 und daselbst meine Note T. IV. p. 70) benten durfen. Diese Gottheit wird bekanntlich als eine von den Tochtern des Rekrops in dem Mythus bezeichnet, welche sich sammt ihren beiden Schweftern Berfe und Pandrosos von der Afropolis und zwar ba, wo sie am abschuffigsten war, heruntergesturgt; ihr Name — die Helle — mit welchem Athene selbst mit-unter bezeichnet wird (Harpocrat. s. v. este de nat επώνυμον 'Aθηνας), sowie andere Spuren eines strengen und feierlichen Cultus fuhren uns hier auf einen alten

<sup>1)</sup> Daher auch έφηβάν ad pubertatem accedere, pervenire bei Herodot. VI, 83. Aeschyl. Sept. c. Theb. 662. Blomf. — Ganz verschieden von den oden genannten Worten ist έφηβος als Bezeichnung einer eigenen Art von Trinkgefáßen bei Athenaeus X. p. 424 C. und XI. p. 469 A. 2) Außer den im Versolg genannten Schriften von Schömann, Wachsmuth, E. Hermann, E. D. Müller und Andern sie über die Attische Expledie insbesondere die beiden Abhandlungen von Bock h im Index Lectt. von Berlin, Sommer 1819 und Winter 1819/20, adgedruckt auch dei Seedode, Reues Archiv. 1828. III. E. 78 fg. 3) Pollux VIII, 105: els μèν τοὺς ἐψήβους εἰςἡεσαν ἀπωπαίδεπα ἔτη γενόμενοι (πίτη γινόμενοι) — εἰκοσιῷ δὲ ἐνεγράφοντο τῷ ληξιαρχικῷ γραμματείῳ. Η arpocrat. am oben a. D.: ἔφηβοι πας Αθηναίος ἀπωπαίδεπαετεῖς γίνονται καὶ μένουσιν ἐν τοῖς ἐφήβοις ἔτη δύο ἔπειτα τῷ ληξιαρχικῷ ἐγγράφονται γραμματείφ etc., was bie andern oben genannten wiederholen.

<sup>7)</sup> s. Schömann, De comit. Athenienss, p. 379 und basetbst in ber Rote die Stellen des Harpokration, Suidas, Hefychius u. d. W. Pollux VIII, 104. 5) So schreibt Pausanias (1, 2, §. 5. I, 18, §. 2), so auch Herodotus (VIII, 53); Auderez. B. Plutarch (Vit. Aleid. 15.), haben die andere, edenfalls in Athen, wie es scheint, gebräuchliche Form; s. Greuzer, Symbol. II. S. 729. Ret. 515 der zweiten Ausg.

Rener = und Lichtbienft 6), ber in ben Personificationen und Genealogien bes altattischen Konigshauses überhaupt ans gedeutet ift und insofern auf die ersten Spuren einer Gia vilifation und eines geordneten Staatslebens im alten Ut= tifa und zurudweift. Dann wurde es minder auffallend ericheinen, sondern einigermaßen erklarbar, warum grade in bem Tempel diefer Gottin die feierliche Ablegung bes Burgereides, burch welchen ber junge Athener nun erst in ben Staat als ein felbstanbiges Blied aufgenommen ward, stattfand. Die Worte des Eidschwures selbst, ben uns Stobaus (Sermon, XLI, 141) und Pollur (VIII, 106) aufbewahrt haben, und ber baraus auch in die neuesten Musgaben bes Redners Lykurgus (z. B. S. 77. ed. Baiter) übergegangen ift, wahrend Plutarch (Vit. Aleib. Cap. 15) bessen Sauptinbalt fürzer andeutet, bestätigen gemis= sermaßen biese Vermuthung; sie lauten namlich, wie folgt:

"Ich will nicht beschimpfen die heiligen Waffen, noch verlassen ben Nebenmann, bei dem ich stehe, ich will vertheibigen die Tempel und die Beiligthumer, einzeln und mit Vielen; das Vaterland aber will ich nicht geringer hinterlaffen, sondern großer und machtiger, als ich es em= pfangen; auch willig Gebor geben den jedesmal verständig Richtenten, und ben bestehenden Satungen, sowie allen andern, die das Bolf in Gintracht feststellen wird, ge= horchen. Und wenn Jemand die Satungen umstöft ober ihnen keinen Gehorfam leiftet, so will ich dieselben, allein wie mit Allen, vertheidigen; auch will ich die vaterliche Religion in Ehren halten. Deß Zeugen find die Gotter: Maraulos, Enpalios, Beus, Thallo, Muro, Segemona."

Nach diesen hochst merkwurdigen Worten mochte man wol schließen, daß ber Eid in der vollen Ruftung, mit welcher ber junge Uthener hier zum ersten Male feierlich erschien, abgelegt worben sei; was, wenn wir ber Un= nahme Bockh's ') folgen burfen, im Berbfte, und zwar im Monat Boedromion, bei bem ber Agraulos ju Ehren in biefem Monat gefeierten Feste ber Ugraulien, geschehen. Wenn nun aber mehrfach in neuern Schriften 8) biese erste

Unlegung der Ruftung als ein feierlicher Uct der Wehr= machung bargestellt wird, welche vor bem versammelten Bolke, also öffentlich, stattgefunden, indem der junge Mann Speer und Schild erhalten, um fo geruftet bann ben bemerkten Burgereid abzulegen, fo scheint doch kaum aus ber in dieser Beziehung nicht ganz bestimmten und klaren Stelle des Uristoteles bei Barpokration 9), aus welcher 6) s. Ereuzer, Symbol. II. S. 729 fg., vergl. mit Meursius, Athen. Att. I, 7, und Anderes, was ich zu Plutarch's Alcidiad. cap. 16. p. 143 und 144 nachgewiesen habe; vergl. mit S. 240 fg. 7) Index Lectt. 181½0. (Berolin.) p. 4. 5. 8) ξ. B. Bachsmuth, hellen. Alterthumsk. I, 1. S. 252. Schömann, De comitiis Athen. p. 331. Bergl. auch R. hermann, Griech. Staatsalterth. h. 123. Not. 8.

9) Die Worte selbst lauten s. v. περίπολοι p. 241 (Aristotel. Rerr. publl. Reliq. ed. Neumann. p. 92): 'Αριστοτέλης εν 'Αθηναίων Πολιτεία περί των εφήβων λέγων φησίν οὕτως ,,τον δεύτερον ενιαυτόν, εχκλη-σίας εν τῷ θεάτοω γενομένης, ἀποδεξάμενοι τῷ δήμω περλ τὰς τάξεις και λαβόντες ἀσπίδα και δόου παρὰ τοῦ δήμου πε-

οιπολοίσι την χώραν και διατρίβουσιν εν τοῖς φυλακτηρίοις παρατηρητέον οἰν, ὅτε ὁ μεν Αρισιοτέλης ενα φηρίν ενιαυιὸν εν τοῖς περιπόλοις γίγνεσθαι τοὺς εφέβους 'ὁ δὲ Αἰσχίνης δίο." Εθεπο Photion p. 420 und Suidas s. v.

bies gewöhnlich abgeleitet wird, die Allgemeinheit einer solchen Sitte hervorzugehen, die darum Bockh 10) unter Beiziehung einer andern Stelle des Afchines (in Clesiph. Cap. 47 p. 541 seg.) blos auf die Cobne ber im Felde gefallenen Uthener, also auf Baifen, beschrankt wiffen will, insofern diese mit dem vom Staate ihnen verliebenen Waffen, welche die andern Uthener aus eigenen Mitteln anzuschaffen genothigt waren, seierlich bei bem Feste ber städtischen Dionnsien, die unter großem Zulaufe des Bolks im Monat Elaphebolion gefeiert werden, im Theater vor dem zahlreich versammelten Volke erschienen, und dann gegen Ende des Sahres mit ben übrigen jungen Uthenern in das Gemeindebuch eingetragen wurden und den Bur=

17110

Yoke 11

ton !

断引

6 3

N. T

fr =

J.

ka ji

egripi

wie 9

than,

( b)

fann

TO 10

ben i

janias

pount

m Bi

TO

, aun

breit i

der

ober i

idliene

**数加** 

" der i

Mil. ta, ind

अप नेता

81.

gereid ablegten.

War also der junge Uthener auf diese Weise mit vollendetem 18. Sahre unter die Evheben feierlichst aufgenommen (είς εφήβους τελεῖν bei Pollux II, 19), fo er= folgte ein zweisähriger Waffendienst fur ben Staat. Es erstreckte sich derselbe jedoch nicht über die Grenzen Utti= fa's, außerhalb beren nur diejenigen verwendet wurden, welche bereits alter, aus der Bahl der Epheben getreten waren; die Epheben dienten als eine Grenzwache unter bem Namen Heginolog 11); sie lagen in ben verschiedenen festen Platen an ben Grenzen des Landes, umzogen bie= felben bewachend (baher auch wol der Ausdruck Περίπολοι, Circuitores), und übten sich so auch in andern Thei: len des militairischen Dienstes, als Vorbereitung zum funf= tigen Dienste im Felbe, wozu felbst Aufwerfen von Schanzen und abnliche Urbeiten, nach Plato's Außerung (De legg. VI. p. 778 vgl. 760 C.), gehören mochten, ohne daß jedoch biefer Dienst, wie wir aus ben Worten bes Scipio bei Cicero, De republ. IV, 4 (,,quam levis epheborum illa militia") schließen konnen, befonders streng war. Ubrisgens mochte man fast nach der bemerkten Stelle des Aris stoteles 12) schließen, daß diefer eigentliche Grenzbienst abwechselnd ein um das andere Sahr verseben worden, und in dieser Beziehung eigentlich nur ein Sahr gedauert, wah: rend das andere der beiden Sahre, welche die Dauer der Ephebie jedenfalls umfaßte, anderen Waffenübungen und gymnastischen Ubungen zugetheilt gewesen. Go gelangte ber Ephebe eigentlich erft mit vollendetem 20. Sahre in den Genuß und in die Ausübung aller der burgerlichen und politischen Rechte, deren er durch seine Ausnahme in das Gemeindebuch und die Leistung des Burgereides, wodurch seine politische Mündigkeit erklart war, theilhaftig

<sup>10)</sup> Um oben a. D. S. 5. 11) f. außer ber angef. Stelle bes harpokration Pollux VIII, 105: - ξφηβοι - περιμέσαν την χώραν φυλάττοντες, ώσπερ ήδη μελετώντες τα στοατιωτικά δύο δε (ξτη) εξς περιπόλους ηριθμούντο. 12) s. die Unfangs-worte (τον δεύτερον ενιαυτον etc.) und den Schuß der vorhin angeführten Stelle von den Worten παρατηφητέον ούν an, wo ber mehr scheinbare als reelle Widerspruch bes Aristoteles mit Aschines gewiß nicht mit Neumann so zu beuten, als ob Uriftoteles bie altere Beit, Afchines die spatere, welche zwei Sahre statt einer frühern einz jahrigen Frist festgesett, bezeichne. Weit vorsichtiger bruckt sich Schömann aus a. a. D. S. 332. Auch die vorher citirte Stelle bes Pollur von zwei Sahren wird fich bann als allgemeine, min= ber genaue Ausbrucksmeise erklaren laffen, ohne baraus einen Wis berspruch abzuleiten.

geworben war, und baraus möchte es sich am ersten erglichen lassen, warum mehre alte Grammatiker den Einztrag in das Gemeindebuch in das 20. Jahr seizen 13), was sicher nicht der Fall war. Nun war der Ephebe in jeder Beziehung mundig und selbständig geworden, er konnte vor Gericht erscheinen wie in der Volksversammlung, und hier die Rechte eines Bürgers in vollem Umfange des Worztes ausüben; nur die Theilnahme an dem Volksgerichte oder der besia gewann er erst mit vollendetem 30. Jahre. Über nicht blos in Bezug auf politische Nechte war er mundig; auch in allen andern häuslichen und dürgerlichen Verhältnissen und einen eigenen Hausstand sich bilden, sein Vermögen selbst verwalten und alles dahin Gehörige besorgen, er konnte erben, oder auch selbst ein Testament machen und dergl.

Bas die bereits oben angesichrten körperlichen Übun= gen der Epheben betrifft, so waren dazu nicht blos in Uthen, sondern auch in andern griechischen Stadten, wie benn Pausanias (II, 10. S. 6. VII, 27. S. 2) Beispiele aus Pellene in Achaja und Siknon anführt, zunächst die Symnasien bestimmt, jedoch schwerlich so ausschließlich, daß nicht auch Knaben in benselben sich geubt 14). So erklart es sich, wie Theophrast (Charact. IV. und dazu Casaubon.) zwischen folden Inmnasien, in welchen Ephe= ben sich übten, und andere, wo dies nicht stattfand, un= terschied, Strabo aber (V. p. 268. s. 377) γυμινάσια und έφηβεῖα neben einander nennt, ohne daß jedoch daraus, wie Petitus und Corfini (Fast. Att. II, 11. p. 135) ge= than, die Unnahme von besondern Gymnasien fur die Epheben, und von besondern für die Anaben gefolgert werden kann, zumal da in den Gumnasien ein besonderer Raum. το έφηβείον, genannt wird, der für die Übungen der Ephe= ben zunachst dienen mochte 15), ober auch, wie bei Pau= fanias (Lacon. 14) Equipeior von dem Symnafium über= baupt gesagt wird. Bitruvius (V, 11) verlangt in fei= ner Beschreibung von ber Unlage einer Palastra und zwar einer griechischen, in ber Mitte ein Ephebeum als einen geraumigen Saal, ber um ben britten Theil langer als breit ift, mit Gigen versehen, rechts mit einem Cornceum und einem an dieses ftogenden Conisterium, wahrend auf ber linken Seite bas Elaeothesium und Frigidarium oder die Raume zum Beblen und zum Abkühlen sich an= schließen. Die Aufficht über die Epheben bei diefen Ubun = gen führte wahrscheinlich der Gymnastes; vielleicht nahm, in der spåtern Zeit wenigstens, auch der Padotribe baran Untheil 16). Much der Gymnasiarch beaufsichtigte Die Ephe= ben, insbesondere fruberhin, insofern aus Inschriften spå= terer Zeit hervorzugehen scheint, daß die Epheben wie die Knaben besondere Gymnasiarchen hatten, wie denn auch in einer Stelle (bei Arrian, Epictet. III, 7 vergl. 1) neben dem γυμυασίασχος ein έφήβασχος genannt wird 17).

Da die Epheben auf diese Weise einen besondern, selbst politischen Stand bilbeten, so wird es auch nicht befremben, wenn wir sie durch eine besondere Rleidung ausgezeichnet finden; in biefer Beziehung legt ihnen Pollur (X. 164) unter Unführung einer Stelle bes Uttifchen Romikers Philemon die Chlamps, oder den leichten Man-tel, der mit einer Schnalle oder Spange über ber rechten Schulter befestigt wurde und bis auf die Aniee berabfiel. bei, sowie als Ropfbedeckung ben Petasos 18), den, gleich der Chlamps auch Reiter gern zu tragen pflegen, sowie ibn auch Merkur tragt, ein leichter Sut mit breiter Krampe, auch als Sonnenhut und Schirmhut gebraucht. Nach ei= ner Angabe des Philostratus (Vit. Sophist. II, 1. 6. 5) hatten die Epheben, mit einer fcmargen Chlamys befleidet, in der Bolksversammlung geseffen, wofur jedoch Berodes eine weiße substituirt. Auch im Theater scheint, nach einer andern Stelle des Pollur 19) zu fchließen, ein besonderer Plat ihnen angewiesen gewesen zu fein.

Bliden wir endlich noch auf andere griechische Staa= ten, fo finden wir, wenn auch unter veranderten Namen, obwol auch hier der Uttische Ausdruck Egyboi in allgemei= nerem Sinne, blos um die gleiche Altersperiode zu be= zeichnen, oftmals angewendet wird, abnliche Ginrichtun= gen, wie zu Uthen; zumal in Dorischen Staaten, wo auf die kräftige Ausbildung des Körpers und auf Alles, was in das Gebiet der Gymnastik gehort, ein so hober Werth und eine so große Bedeutung gelegt ward. So trat in Sparta 20) der Jungling mit dem 18. Jahre aus ben Anaben heraus, und hieß im zweiten Jahre barauf elonv: auch kommt der Ausdruck ogwoeis von folden bort vor. welche auf dem Übergange von den Epheben zum Manns= alter standen: ein Ausbruck, der allerdings auf bas Ball= spiel (oquiou), als eine ihrer Hauptubungen, sich zu be= ziehen scheint, grade wie zu Athen auch eine eigene Art bes Ballspiels der Epheben (ή επίσχυρος εφηβική bei Pollux IX, 104) erwahnt wird. Auch die Aussendung ber jungen Spartaner zur Kryptie, welche in die Jahre vor zwanzig fällt, und Uhnliches, kann als Analogie zu bem Dienste ber Epheben als neginolor zu Uthen, mit Bezug auf militairische Borbereitung zum eigentlichen Feld= bienfte gelten. Endlich werben auch in Sparta eigene Huf= feber ober Sophronisten dieser Epheben genannt, Die felbst in gewiffe Ubtheilungen getheilt gewesen zu fein scheinen, grade wie dies zu Ryrene ber Fall war, wo die Epheben in ahnlichen Verbindungen standen, die nach der Bahl der

<sup>13)</sup> f. die oben schon angesührten Stellen des Harpokration und Pollur. Wir solgen Hermann a.a. D. S. 123. Not. 11. 14) Das Rähere darüber, sowie über das Folgende f. in Krause, Theagenes oder wissenschaftl. Darstellung der Gymnasiik. S. 160. 15) f. Krause a. a. D. S. 134 fg. 162 fg. — Bon diesem Έφηβεῖον ift wohl zu unterscheiden Έφηβαῖον, d. i. die Scham, dei Pollux II, 170; vergl. Foesius s. v. Έπίσειον. 16) f. Krause a. a. D. S. 241. 244 und vergl. Hermann a. a. D. §. 150. Not. 4. §. 176. Not. 18.

<sup>17)</sup> Bei Plutarch (Arat. 53) heißt es bei dem dem Audenken des Aratus zu Shren gefeierten Feste: συνεπόμπευεν δ γυμναστίαςχος ήγούμενος τῶν τε παίδων καὶ τῶν ἐφήβων. Ein Mehres über diese Berhältnisse bei Krause a.a.D. S. 216. 217. 18) s. Schneiber u. d. W. im Lerikon und daselbst auch 2 Makade. 4, 12. 19) IV, 122: έκαλεῖτο δέ τι καὶ βουλευτικὸν μέψος τοῦ Θεατροῦ καὶ ἐφηβικόν. 20) Das Nάhrer darüber s. bei Müller, Dorer II. S. 301 fg. - ἔψηβοι zu Sparta mennt Pausanias (Lacon. 14. §. 9 und 20. §. 1), wo sie demselzben Enyalios ein Opfer bringen, dem auch die Attischen Spheben den Bürgereid (s. oben) schwören.

Dreihundert ben Namen roiaxatioi führten. Bgl. Mul= ler, Dorer II. S. 304. (Baehr.)

Ephebus Salisb., f. Erica.

EPHEDRA. Gine Pflanzengattung, welche zuerft bei Tournefort (Institt. p. 663. t. 477) unter biefem namen mit Sicherheit nachzuweisen ift, aus ber 7. Drbnung ber 16. (ober aus ber 10. Drbnung ber 22.) Linne'ichen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Tarinen (Coniferae). Char. Die Blithen bibcifch: bie mannlichen fast tatchen= artig, mit ichuppenformigen Stutblattchen verfeben; ber Reich bei beiben Gefchlechtern zusammengebrudt, bis zur Balfte gefpalten; Die Corolle fehlt; Die Staubfaben find zu einem oberhalb zertheilten Gaulchen zusammengewach= sen: Die Untheren zwei = oder vierfacheria, jedes Fach sich mit einem Lochlein an ber Spite offnend; zwei furze fabenformige Griffel mit zugespitten Rarben; Die Frucht besteht aus dem faftig werdenden Relche, welcher zwei Camen einschließt; ber Embryo ift umgekehrt. (Richard, Conif. t. 4. 29.) Es sind funf Urten biefer Gattung bekannt, welche als blattlofe, den Cafuarinen und Schachtelhalmen abnliche Straucher mit gelblich = grunen Bluthen und füßlichen, rothen Beeren auf felfigem, fandigem Bo-ten fehr derstreut vorkommen. 1) Eph. distachya L. (Schfuhr, Sandb. t. 339, die weibliche Pflange. Lamarck, ill. t. 830. Polygoni quartum genus Plinius, H. N. 27, 91. τράγος Dioscorides, Mat. med. IV, 51. Meertraubchen, Sea-grape der Englander, Uvette der Franzosen), ein 2—3 Fuß hoher, sehr astiger Strauch mit zweizähnigen, stumpsen Gelenkscheiden und zu zwei ober drei beisammen = und einander gegenüberstehenden Blüthenkächen, deren Stiele kurzer als die Kätzchen sind. Die Bluthen biefes Strauches, welcher im fublichen Gu: ropa (auch in Ungarn, Eprol und in ber Schweiz) und im nordlichen Ufrika einheimisch ift, waren früher unter bem Namen Amenta Uvae marinae officinell. 2) Eph. monostachya L. (Ephedra amentis solitariis Gmelin, Fl. sibir. I. p. 171. t. 37. 38. Pallas, Fl. ross. II. p. 87. [Eph. polygonoides.] t. 83), etwas fleiner und mit einzeln zerstreut : ober gegenüberstehenden Ranchen, beren Stiele langer als die Ranchen sind. Wächst in Sibirien, in ber Rrim, in Beffarabien und in Ungarn. Die Zweige bieses Strauches, welche scharf und widerlich schmeden, werben von ben Rirgifen gegen Ratarrh ge= braucht, und find auch in einige europaische Pharma= fopoen aufgenommen worden. 3) Eph. fragilis Des-fontaines (Flor. atlant. II. p. 372. Equisetum montanum creticum Pr. Alpin. Exot. 141, die mannliche Pflanze), wie die vorhergehende Urt, aber mit tiefgespal= tenen stumpfen Gelenkscheiben und zusammengehauften, ungestielten Bluthenkabchen. Auf Rreta und im nord: lichen Afrifa. 4) Eph. altissima Desfont. (l. c. p. 371. t. 253. Eph. aphylla Forsk. aeg., vielleicht Ephedra s. Anabasis Plin. II. N. XXVI, 20), ein 12 - 24 Fuß hober Strauch mit sparrigen, oft kletternden 3meis gen, halbgespaltenen, langzugespisten Gelentscheiben, zu= sammengehäuften mannlichen Bluthenkanchen und einzeln stehenden, gestielten weiblichen Bluthen. Bei biefer Urt, welche im nordlichen Ufrika einheimisch ift, find die Staub=

faben frei. 5) Eph. americana Humboldt (in Willdenow, Sp. pl. IV. p. 858), ein in Quito wachsender
Strauch mit straff aufrechten Zweigen, tiefgetheilten, pfriemenformig-langzugespisten Gelenkschen, furzgestielten,
zusammengehäuften mannlichen Bluthenkatchen und einzeln gegenüberstehenden weiblichen Bluthen. (A. Sprengel.)
Ephektiker, s. Skepticismus.

EPHEMERA. Dem Beispiele der alten Schriftstelster folgend, nannte Linne in seinem Systeme der Thiere diejenige Insektengattung mit obigem Namen, deren Arsten sich durch eine auffallend kurze Lebensdauer im vollskommenen Zustande auszeichnen, und führte so diese Bes

nennung in bas Syftem ein.

Bei Aristoteles kommen biese Thiere zu verschiebenen Malen unter dem Namen egipuegov vor, namentlich hist. anim. I, 6; V, 19 und de part. anim. III, 5. Das bier von dem Egnuspor Gefagte bezeichnet unzweifelhaft unfere Gintagsfliegen, enthalt aber zugleich Misver= standnisse, die eben die Identitat der damaligen und jeti= gen Benennung barthun. Aristoteles sagt namlich an ber zuerst erwähnten Stelle, daß das egnuegor zugleich vier Bufe und Flugel habe, was merkwurdig fei; weil, muf: fen wir aus feinem Bedanken bingufugen, die übrigen Beflügelten entweber zwei ober fechs Tuge haben. In ber That hat aber unfere Ephemere ebenfalls fechs Fuße, allein die beiden vordersten benutt es nicht zum Geben und Sigen, fondern ftredt fie, gleich Fuhlhornern, weit vor fich. Da nun zugleich bei ihr bie mahren Fuhlhorner gang auffallend klein sind, so ist es begreiflich, wie Uristoteles biese übersehen und die Vorderbeine fur Fuhler halten konnte. Un ebendieser Stelle wird auch auf bas kurze Lebensalter ber Ephemeren angespielt, aussuhrlicher jedoch von ihr Lib. V. Cap. 19 gehandelt. Hier heißt es: "Wom Flusse Hypanis, dem am kimmerischen Bosporus, werben zur Zeit ber Sonnenwende Schlauche, größer als Weinbeeren, mit fortgeführt, aus welchen, nachdem sie zerriffen find, ein geflugeltes vierfußiges Thierchen hervor= geht. Diefes lebt und fliegt bis gegen Abend, wenn aber bie Sonne sich fenkt, wird es matt, und wenn sie unterfinkt, stirbt es, blos einen Tag gelebt habend, weshalb es auch Eintagsfliege genannt wird." In dieser Dar stellung sind wieder Unrichtigkeiten, insofern die jungen Ephemeren nicht in Schlauchen gleich Beinbeeren ftecken, fondern frei in Rohren des Flußschlammes, welche sie erst verlaffen, wenn fie sich zum letten Lebensstadium anichicken. Sene weinbeerenformigen Schlauche kann man nur für die Larvenhülsen der Phryganeae halten und also Schließen, daß Aristoteles dem Berichte wenig genauer Beobachter trauend, beide sehr verschiedenen Thierfor= men zusammengeworfen habe. Diese Behauptung zugeges ben, paßt alles Gesagte vortrefflich auf die Ephemeri= nen, welche ber hautigen Gattung Palingenia angebos ren, und die auch an unseren Flussen zur Zeit der Son-nenwende dasselbe Schauspiel gewähren. In der dritten Stelle, De part. anim. III, 5, erwahnt Ariftoteles die Ephe= merinen (welche am Pontus geboren wurden) nur bei= laufig als Thiere "von kurzer Lebensbauer, welche sich von ber aus bem Pneuma übrigbleibenden Feuchtigkeit

= 0

ernahren" und bezeigt baburch, bag er ibre Berfumme= rung der Mundtheile und damit ihr Unvermogen, Rab= rung zu sich nehmen zu konnen, entweder beobachtet oder

aus ihrer furgen Lebenszeit erschloffen batte.

Plinius gedenft ber Ephemeren Lib. II. Cap. 43 unter bem neuen, bei griechischen Autoren in dieser Bebeutung nicht üblichen Namen Hemerobion, und erzählt an hiefer Stelle baffelbe, mas bei Uriftoteles Lib. V. Cap. 19 portommt, indessen mit einigen Corruptionen. Er fagt namlich, daß die weinbeerensormigen Schlauche hautig feien, was bei Aristoteles nicht steht, und auch auf meine Bermuthung, daß damit die Gulfen der Phryganeen ge= meint seien, nicht paßt. Wollte man aber annehmen, daß mit den tenuibus membranis des Plinius, wosur bei Aristoteles blos Féluxoi steht, die abgestreisten Saute ber Ephemerenlarven gemeint seien, so wurde wieder der Bergleich mit Beinbeeren unstatthaft fein, da an diesen Hauten ja alle Theile des Insektes, mit Ausnahme der Klugel, sichtbar find.

Der dritte naturhistorische Schriftsteller des Alterthums, C. Alianus, bespricht allerdings auch die Ephemeren, aber unter zwei verschiedenen Namen. Das konuepov des Uri= stoteles, vom Flusse Sypanis, nennt er μονήμερον (Lib. V. Cap. 3) und erwähnt blos feine eintägige Existenz; unter bem Namen εφήμερον dagegen führt er (Lib. II. Cap. 4) ein eintägiges Thierchen an, welches er fo= gar aus bem Weine entstehen laßt, statt daß feine Bor= ganger beffen Bulfen blos mit Weinbeeren verglichen bat= ten, und macht dann einige teleologische Nukanwendun=

gen, die noch weniger Interesse haben.

Bei den gelehrten Compilatoren des Mittelalters kommt die Benennung ephemeron theils gar nicht vor, theils nur beilaufig. Go beschreibt Moufet in feinem Theatr. Insector. zwar eine Eintagsfliege, und zwar die bautige Eph. vulgata, ziemlich fenntlich (p. 64 lin. 17. Est et musca tripilis etc.), bildet sie auch ab (S. 63, oben rechts); allein sagt nicht, daß seine musca tripilis das exquegor des Aristoteles oder das hemerobion des Plinius fei, was um fo auffallender ift, da er hier nach Penn's Beobachtung die Lebensweise der Ephemeren, mit Ausnahme ihres bald eintretenden Todes, richtig angibt. Ul. Albrovandi widmet dagegen der Eintagsfliege ein be= sonderes Capitel (Lib. III. Cap. 3. p. 146. b. ed. Frankof. 1618), nachdem er Alian's ephemeron, welches im Weine entsteht, fur die moscinos der Staliener, fleine Fliegen, deren Larven in Weinschlauchen und Fassern im Erudat zu leben pflegen, erklart hat. Im Capitel von der Eintagsfliege felbst theilt er dann die Übersetzung ber Uristotelischen Stellen mit, veraleicht damit die Be= schreibung beim Plinius, und erwähnt mehre Commenta= toren, besonders Scaliger. Biel Mube scheint den lette= ren die richtige Deutung des ephemeron gemacht zu haben, weil sie sich auf Aristoteles' Aussage, daß das Thierchen nur vier Beine habe, verließen, und bei bem Thiere, welches in der Lebensweise mit dem geschilderten ephemeron übereinkam, in der That fechs Beine fan= den. Wie diese Differenz zu erklaren sei, haben wir oben gesehen.

M. Encykl. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Dies waren bie Kenntniffe, welche man von den Gintagsfliegen befaß, als Joh. Swammerbam mit feiner Ephemerae vitae, afbildung vans Menschenleben, vertoont in de historie van het Hafts of Oeveraas (Amstel. 1675.) austrat und dadurch 70 Sabre nach Albrovandi's Tode die Naturgeschichte dieser merkwürdigen Thiere vollständig erhellte. In der Einleitung zu dieser Urbeit, welche ich leider nur aus dem in der Bybel der Natur (teutsche Uberf. S. 100 fg.) aufgenommenen Auszuge kenne, gedenkt Swammerdam freilich noch eines Borgan= gers, namlich des Augerius Clutius, welcher eine Schrift (opusculum de Hemerobio sive Insecto Ephemero, nce non de Verme majali. [Amstelod. 1634. 4.] Huch enthalten in seinem Tractatus de nuce medica) über die Ephemeren berausgegeben habe; allein auch diese fab ich noch nie und kann daher über ihren Inhalt nichts berichten. Ebenso wenig gelang es mir, in ber von Men besorgten Ausgabe des Goedart die gelehrten Unmerkun= gen zu entdecken, welche der genannte Berausgeber bei Be= legenheit der von Goedart mitgetheilten, allerdings hochst unvollkommenen, Abbildungen einer Ephemerenart über 2. Clutius Werk gemacht haben foll; in meinem Exemplar der gedachten Ausgabe, sowie auch in der von M. Lister

besorgten, finde ich darüber fein Wort.

Swammerdam's Schilderung der Ephemeren beginnt mit dem Momente des Gierlegens und verfolgt dann die Geschichte der aus dem Gie friechenden Larve bis zum Momente ihres Todes als geflügeltes Insekt nach sechs= ftundigem Dafein. Wir finden also die ganze Metanior= phose der Thierchen deutlich vorgelegt und sehen, daß seine Beobachtungen mit benen spaterer, ebenso forgfältiger Na= tursorscher, wie Reaumur (Mem. pour serv. à l'hist. nat. des Insect. T. VI. mem. 12) und de Beer (Mem. etc. T. II. ps. II. mem. 9) fast vollständig übereinstim= men. Nur die Ungabe, daß das Weibchen die Gier vor ber Befruchtung lege und die gelegten Gier erst im Baffer von den darüber flatternden Mannchen befruchtet wurben, erregt den Berdacht einer Tauschung um so mehr, als die mannlichen Ephemeren mit außeren Copulations= organen versehen sind, die sie doch bei einer folchen Be= fruchtungsweise nicht brauchen wurden. Ich habe daber diese Bemerkung Swammerdam's in meinem Handb. der Entomol. (2. Bd. S. 788 fg.), wo ich die Epheme= rinen schildere, übergangen und glaubte zur Unnahme einer Taufdjung von Seiten Swammerdam's um fo mehr Grund zu haben, als v. Siebold lebendige Junge gebarende Ephemeren beobachtet hat (vergl. Muller's Urchiv 1837. S. 425). Much de Geer widerspricht, auf eigene Beobachtungen ber Begattung gestügt, ber Meinung von Swammerdam gradezu, wahrend Reaumur ihre Richtig= keit dahin gestellt sein lagt. Wahrscheinlich erfolgt die Begattung der kurze Zeit lebenden, von denen doch Swam= merdam redet, balb nach dem zweiten Sautungsacte, wenn die dadurch sehr erleichterten Thierchen sich hoher in die Lust erheben, und ist hier, sobald das Mannchen seinen Samen entleert hat, beendet. Daß ich, wie Swammer= dam, keine Begattungstasche an den weiblichen Genita= lien, sondern blos zwei große sackformige Gierstocke fand,

waft gang mit tiefer Unficht einer fchnellen Befruchtung und mit te Geer's Beobachtung, nach welcher die Gier als ein großer Klumpen zugleich gelegt werden, mithin jeder Gierstocksack sich auf einmal entleeren und schon in fich befruchtete Gier enthalten muß. Uuch D. F. Müller beobachtete Begattung bei Ephemeren, wie er in feinem Zool. Daniae prodr. p. 144 No. 1624 erzählt. - Die jungen aus ben Giern gefrochenen garven haben im 2011= gemeinen das Anfeben ber alten Ephemeren, unterfcheiben sich aber von ihnen nicht blos durch die viel geringere Große und ben Mangel ber Flügel, fondern auch durch bie Unwefenheit außerer fiemenartiger Respirationsorgane an ben feche Ringen bes hinterleibes binter bem erften, ober allen fieben, ben erften mitgerechnet. Bielleicht bekommen inteffen die garven ihre Riemen erft fpater, mabrend bes erften Lebensstadiums, sodaß fie erft nach ber erften Sau= tung hervorwachfen. Bald nach dem Mustriechen bohren fich nun bie Larven in ben Schlamm, und stecken bafelbft in fenkrechten Rohren oft bicht neben einander. Sedes Thierchen foll zwei Robren bewohnen, die unten zufam= menhangen, fobag es, um hinauszugehen, nie rudwarts sich zu bewegen braucht, mas auch bie Stellung feiner Riemen ihm beschwerlich, wenn nicht gar unmöglich macht. In diese führen fie durch Oscillation der Riemen bestan= big einen Wasserstrom ein wie aus, und mit ihm erhalten fie bie zu ihrer Eriftenz nothigen Nahrungsmittel, welche in fleinen Wasserinsekten, nach Undern aber im Ertract bes Erdschlammes bestehen. Um diese Materien geschickt ergreifen zu konnen, vielleicht auch um mittels berfelben ihre Gange sich auszuhöhlen, haben die Larven nicht blos febr kraftige, hornige, gezahnte Dberkiefer, fondern auch ftart entwickelte, mit einem hornigen gezähnten Rauftuck versehene Unterkiefer. Tafter fand ich an ihnen, gleichwie an der Unterlippe nicht (vergl. Handb. der Entom. II. Unh. G. 1016); wol aber einen zweigliedrigen, fart gewimperten außern Lappen, den ich fur das Unalogon ber Galea bei Orthopteren und Libellulinen halte; indessen bat J. D. Westwood Abbildungen von den Mundtheilen einer Ephemerenlarve gegeben (modern classif. of Ins. II, 25. f. 61. 10. 11), an welchen die außern Unhange aus mehren Gliedern zu bestehen scheinen und fehr bas Unsehen von Taftern haben. Nicht blos diefe fart ent= wickelten Mundtheile, sondern auch die langen vielgliedris gen Fuhler, unterscheiden die Larven noch mehr von ben vollkommenen Infekten. Im Ubrigen haben sie einen ziemlich großen Kopf mit zwei zusammengefetzten Augen, ei= nen freier abgesetzten Prothorar, welcher bas erste oft großere und fast schaufelformige Fußpaar tragt, mas of= fenbar mehr als die Mandibeln zum Graben ber Erbrohren bestimmt ist, und einen mit dem Mesothorar inniger verwachfenen aber im Bergleiche mit letterem nur fleinen Metathorar, an welchen beiden in den altern Lebensstadien ber Larven Flügellappen sichtbar werden. Much diese bei= ben Ringe tragen Fuße, aber etwas langere und schlan= fer gebaute, beren Tarfus nur aus einem einzigen Gliebe besteht und mit einer einfachen Kralle endet. Der Hinter= leib besteht sehr beutlich aus neun Ringen, ist doppelt so lang wie Kopf und Brustkasten zusammen, und hat bei

älteren garven einen beträchtlichen Umfang. Mit ihm bes merkt man statt ber seitlichen Luftlocher des vollkommnen Insektes fünf, sechs oder sieben Riemenpaare von dreifach verschiedener Bilbung. Bei ben kleineren, vielleicht frei im Baffer herumschwimmenden Urten besteht jede Rieme aus zwei gleichen ovalen zugespisten Sautlappen, von des nen der eine fast senkrecht, der andere mehr wagerecht steht; bei den in Rohren steckenden Gattungen pflegen dagegen beide Blatter eine zweiseitig gefiederte, doppelt kammformige Bildung zu haben. Endlich findet man Larven, bei welchen das senkrechte Blatt einsach ist, das wage-rechte aber gesiedert oder buschelsormig. Durch alle dies Kiemenblatter verbreiten sich zahlreiche Lustgefäße, welche mit den Tracheen im Innern des Körpers zusammenhangen. Wegen der Marbeit des Korpers kann man nicht blos die Tracheenstamme barin sehr aut verfolgen, sondern auch den Lauf der Blutkugelchen sehr deutlich seben, und eben Ephemerenlarven waren es, an benen Carus biefe Blutbahn entdeckte und an benen Bowerbank u. U. fie weiter verfolgten (vergl. barüber ben Urt. Insecta). In Bezug auf die Vertheilung diefer Riemen ift noch zu er= wahnen, daß, wenn sieben Paare vorhanden sind, sie an ben ersten sieben Ringen bes Sinterleibes sigen, wenn aber nur sechs oder funf Paare, so hat der erste hinterleibs= ring keine Riemen. Der lette Ring tragt endlich noch brei gegliederte Borften über dem Ufter, welche mit jeder Bautung sich verlangern, bei weiblichen Individuen aber fürzer sind als bei mannlichen, bei welchen indessen die alle mittlern kurzer zu sein pflegen als die seitlichen.

bet

Nahet für die Puppe die Zeit der Berwandlung gum bemer vollkommnen Insekt, so verläßt sie, falls sie eine Rohren- allein bewohnerin ist, ihre Behausung, und rudert gegen Abend ift ble einige Stunden vor Sonnenuntergang zur Dberflache bes men, Wassers. Hier angekommen, platt ihre Puppenhaut fo- um gleich langs ber Mitte bes Ruckens, und bas geflügelte a bie Infeft steigt aus berfelben berbor, erft ben Ropf, bann un Die Vorderbeine, nunmehr die Flügel und hinterbeine, endlich auch ben Sinterleib mit ben Schwanzborften berausziehend. Es benuft babei bie Puppenhaut als einen am Rahn, und fliegt davon, sobald es mit dem Abstreifen mer fertig ist. Anfangs hat es eine blasse, unreinliche, wie ban to von Rauch getrübte Farbung, und bewegt sich noch schwerfällig. Es sucht baber alsbald einen am Ufer, ober selbst auf dem Wasser befindlichen Gegenstand auf, und lagt fich daselbst nieder, um noch einige Zeit zu ruhen. Babrend diefer Ruhe erfolgt nun die sehr merkwurdige und dieser Thiergruppe allein eigene Erscheinung einer zweiten Bautung, die gang ebenso von Statten geht, wie die erfte, und in der Regel noch viel schneller ausgeführt wird. Run erst hat das Insekt seine volle Reife erlangt und ift erst jest im Besit seiner normalen Ausbildung. Daber nebmen auch alle außeren Organe nach diefer zweiten Baus tung- ein Betrachtliches an Lange und Schlankheit zu, und farben sich so rein aus, wie es von der Natur bestimmt ist. Man bezeichnet diese eben geschilderte Zwischenstuse daher mit Namen subimago, das Infekt im reifen Les bensalter, wie überall, imago nennend. In diesem reisen Lebensalter hat nun die Ephemere nicht blos vollständige

Flügel, sondern auch einen andern Ropf, andere Füße, und einen veranderten Hinterleib. Um Kopfe sind die Augen, zumal bei den Mannchen, viel größer gewor= ben und besteben bei benen ber Battung Cloë sogar aus zwei getrennten Salften. Außerdem haben alle reifen Ephemeren noch 2-3 Nebenaugen auf bem Scheitel. Neben diesen stehen die gang furz gewordenen, seinborsten= formigen Fuhler. Noch mehr find die Mundtheile ver= vollkommnet; die Dberkiefer scheinen gang zu fehlen, und von den untern mit der Unterlippe bemerkt man nur noch bautige Spuren, ben ganzen Mundraum bedeckt übrigens bas sehr große erweiterte Kopsschild von Vorn und Dben. Von ben Ringen bes Bruftkaftens haben fich ber erfte und britte verkurzt, wahrend sich ber mittlere auf ihre Kosten erweitert hat. Dieser tragt einen großen, von Langsabern, und bei den meisten Urten auch von zahlreichen Queradern burchzogenen hautigen Flügel, beffen Vorderrand in der Regel eine etwas derbere Beschaffenheit hat. Sinter dem Vorderflügel folgt bei den Gruppen Enhemera, Palingenia und Baëtis noch ein viel fleineres, aber abnlich gebildetes Flugelpaar, welches am Metathorar haftet, und allen Oxycyphis sehlt, bei mehren Clois aber noch ein Ru= biment als schmaler Hautstreif vorhanden ist. Mehr Über= einstimmung findet fich in ben Beinen, von benen bas erste Paar, zumal bei den Mannchen, eine sehr betracht= liche Lange hat. Schenfel und Schienen find schon febr gart, fast haarfein, aber die Fuße noch viel feiner; fie bestehen in der Regel aus funf, mitunter nur aus vier Gliebern, von benen das lette das langste ift. Un ihm bemerkt man zwei ungleiche Krallen, benn die außere hat allein eine hakige, gekrummte Spipe, die breitere innere ift blos abgerundet. Um Sinterleibe fehlen nur die Rie= men, dafür find die Schwanzborften aber fehr lang. Alle Ephemeren haben auch jest noch drei folche Borften, al= lein die mittlere ist theils an sich sehr klein (bei den Mann= chen von Palingenia) theils bricht fie unmittelbar am Grunde gern ab, fodaß nur noch zwei bemerkt werden. Unter ihnen ragen beim Mannchen zwei gefrummte Ba= fen hervor, die Copulationsorgane find, und vom Bauch: fegment bes vorletten Ringes ausgeben: die Beibeben ba= ben feine außeren Genitalien.

Der innere Bau dieser Thiere, den ich untersuchte und in meinem Sandbuche ber Entomologie beschrieb, zeigt nichts Merkwurdiges, baber ich feine Schilderung unterlasse. Wol aber verdient die fernere Lebensweise dieser Thierchen in ihrem letten Lebensstadium bier noch einige Beachtung. Allerdings ist es richtig, daß viele Epheme= ren wenige Stunden, nachdem fie fich zum letten Male gehäutet und barauf ihren Begattungsact vollbracht ha= ben, wieder sterben, und bald nach ber untergesunkenen Sonne des Tages, ber fie gebar, wieder verschwinden; allein diese Angaben gelten aller Wahrscheinlichkeit nach blos von den Arten meiner Gattung Palingenia, benn alle andern Ephemerinen trifft man nicht blos vereinzelt überall, auch während anderer Tageszeiten an, sondern bemerkt auch von ihnen nicht leicht eine so ungeheure gleich: zeitige Entstehung, wie sie ben Palingenien eigen ist. Rur

die Oxycyphao haben dieselbe Gewohnheit und vielleicht

auch dieselbe furze Lebensdauer.

Directe Beobachtungen von de Geer, Reaumur und Underen beweisen, daß manche Urten mehre Tage binter einander leben, und jeder Sammler weiß auf der andern Seite, baß wieder andere Ephemerinen felten genug find und keineswegs in so ungeheuren Schwarmen vorkommen, wie die Palingeniae und Oxycyphae. Nur von diesen gilt alfo, was man von allen Ephemerinen berichtete, bak fie um Johannis an zwei ober brei Tagen hinter einander zu Taufenden aus dem Waffer bervorkommen, alle Ge= genstande am Ufer mit der abgestreiften Subimagobaut bebeden, und bann wenige Stunden fpater in folcher Bahl todt zu Boden fallen, daß man ihre Cadaver als Dung auf die Felder fuhren konnte. hierbei ift noch zu be= achten, baß die Larven beider Gattungen sigende zu fein scheinen, und daß die ber Palingenia blos in fliegenden Gewässern leben, die der Oxycyphae aber, so weit meine Erfahrungen reichen, in ftebenden. Bon ben übrigen Gat= tungen scheinen die Larven der echten Ephemerae auch noch eine sitzende Lebensweise zu führen die der Baëtes aber herumschweisende zu fein. Diese Gattung und Cloë scheint die meisten Arten zu besitzen, und sehr allgemein verbreitet zu sein. Auch Palingeniae ber Tropenzone sind mir bekannt geworden.

Was nun die Unterschiede der mehrmals erwähnten funf Gattungen, in welche man die von Linné und Fa= bricius als einfache betrachtete Gattung Ephemera getheilt hat, so bemerke ich darüber Folgendes. Leach war der Erste, welcher biefelbe in brei Gattungen: Ephemera, Baëtis und Cloëon, spaltete, zu deren Definition aber uns richtig die Zahl der Schwanzborsten mit in Unwendung brachte, benn biese ift bei allen Ephemerinen ursprünglich biefelbe, und die Berschiedenheit ber Bahl entsteht blos burch Abbrechen ber mittleren. Daber kommt es auch, daß eine und dieselbe Urt von verschiedenen Schriftstellern bald als zweiberstige, bald als breiberstige erwähnt wird, je nachdem der eine ein verstummeltes, der andere ein voll= ståndiges Individuum vor sich hatte. Bei Bearbeitung meines Handbuches der Entomologie mußte ich deshalb die Schwanzborstenanzahl als Eintheilungsgrund der Ephe= merinen zuruckweisen, konnte aber boch nicht umbin, niehre Gattungen in biefer Familie anzunehmen, weil bie große und durchgreisende Differenz im ganzen Rorperbaue dringend dazu auffoderte. Ich nahm daher funf Gattungen

an, und unterschied sie, wie folgt.

I. Die Vorderflugel enthalten theils gar feine Querabern, theils nur fehr wenige am Grunde der Langsabern; die Hinterslügel sehlen entweder ganz, oder sind nur schmale

liniensormige Sautlappen.

1. Gatt. Oxycypha Burm. Der furze gebrungene, zumal am Bruftkaften fehr hohe Rorper tragt einen fleis nen gueren Ropf, bessen einfache Netzaugen bei beiden Geschlechtern gleiche Große haben. Die Vorderflugel auf= fallend groß und breit, die hintern fehlen gang. Der Sinterleib trägt drei sehr zarte Borsten, die beim Mannchen wol dreimal so lang sind wie beim Weibchen. Dieselbe auffallente Gefchlechtsbiffereng zeigen bie Borberbeine, be-

ren Fuße nur aus vier Gliebern bestehen.

Hierher meistens kleine  $(1^{1}/_{2}-2^{1}/_{2})$  Lienien lange) weißliche Arten, beren Brustasten und vorderer Flügelzrand dunkelgrau oder schwarz zu sein pflegt. Sie leben gefellig, und erscheinen an den Usern stehender Gewässer bisweilen zu Tausenden. Die kurzschwänzigen Weibchen bilden die Gatt. Brachveereus Curtis, Lond. and Edind. new phil. magaz. IV, 122, 3. Ich habe a. a. D. S. 796 drei Arten unterschieden, wovon eine am Cap der guten Hoffnung lebt.

2. Satt. Cloë Burm. (Cloëon Leach). Leib lang, ziemlich schmächtig, ber Kopf groß, beim Mannchen mit je zwei Augen au jeder Seite, von denen die obere Halfte boher und größer ist; Flügel wasserstar mit verdicktem Rande und einzelnen zerstreuten Queradern; nur zwei Nesbenaugen; Hinterleib schlank mit langen, aber nach dem Geschlechte weniger ungleichen Borsten, von denen die

mittlere in ber Regel fehlt.

a) Einigen Arten sehlen die Hinterflügel ganz, und bahin gehört die Eph. bioculata Linn. Fabr., zu welscher Eph. diptera derselben Schriftsteller das andere, weibeliche Geschlecht ist. Beide sind bei de Geer a. a. D. t.

18. f. 5-10 abgebildet.

b) Bei Anderen sind die Hinterslügel in der Form schmaler Hautlappen vorhanden. Dahin gehört als bestannteste Art die Eph. halterata Fabr., ein Mannchen, welches ebenfalls bei de Geer a. a. D. t. 17. f. 17. 18 abgebildet ist. Eine andere Art wurde in der Descr. de l'Egypte Neur. pl. 2. f. 4 von Savigny sehr schön darz gestellt und analysirt; auch ein Weibchen, vielleicht derselz ben Art, sindet sich dort f. 8.

II. Alle vier Flügel mit vielen in quadratformigen Abständen auf einander folgenden Queradern zwischen den

Langsabern, die Sinterflügel immer vorhanden.

A. Mit brei ziemlich gleich großen Nebenaugen.

3. Gatt. Baëtis Leach. Die drei Mebenaugen fte: ben bicht neben einander auf der Mitte bes Scheitels; die Netzaugen sind fehr groß, und ragen bei ben Mannchen, woselbst sie noch viel großer sind als bei den Beibchen, foweit vor, daß fie beinahe gusammenftogen; bestehen in= bessen bei beiden Geschlechtern nur aus einer einzigen Rugelflache. Die Vorderbeine berfelben Geschlechter find auf: fallend lang und haben funf Glieder, von benen das erfte mitunter bas langste ift. Die Flügel sind lang schmal, im Zustande des subimago trube, aber nicht behaart; im Buftande bes imago vollkommen glafern, wenngleich auch gefarbt. Bon ben brei Schwanzborsten fehlt bie mittlere in der Regel. Die Larven haben einen breiten Ropf, keine vorragenden Mandibeln und wenigstens ein ungetheiltes Kiemenblatt. Sie leben mahrscheinlich nicht in Rohren. Die vollkommenen Infekten leben mehre Tage und sind nirgends in großen Schwarmen gleichzeitig beob= achtet worden. - In meinem Sandbuche der Entomo: logie habe ich sieben Urten unterschieden, von denen brei schon früher bekannt waren; die eine: B. fusca, ist bei de Geer a. a. D. t. 17, f. 11 - 16 abgebildet; die zweite: E. marginalis, bei Schäffer, Icon. Insec. Ra-

tisb. t. 42. f. 7; bie britte: E. venosa Fabr., wieber bei be Geer, t. 18. f. 1—4 und zugleich vortrefflich von Eurfis in seiner Brit. Entomol. pl. 484 unter bem

Lem

perch

Y

be .

Fcl e

a

00 1

5 t f

903

17 3

itt fo

wud

EN.

por

ah

thing.

tung .

melder

ingiht

1139

3

Ba t

Gauffe

gence fe

pereng 1

ut ászu

ter Apet

OOXIOV,

may a

Die ho

W Be

, nie

311

w (2)

neuen Manten B. dispar.

4. Gatt. Palingenia Burm. Die brei Mebenaugen find weit aus einander geruckt und die zwei seitlichen, et= was großern, stehen bicht neben ben bei beiden Geschlech= tern kleinen Netzaugen. Der Prothorar ist groß, bick und fast breiter als ber Ropf. Die Flügel haben matte Farben, selbst im Zustande bes imago, und schwache, fast bautige Abern. Un den Kußen bemerkt man nur vier Glieber, und von den drei Schwanzborften ift die mittlere ber Mannchen fehr verfürzt. Die subimagines haben gefranzte behaarte Flügel und haarige Schwanzborsten; bie Larven stecken in Rohren, haben große, hervorragende Dberkiefer, ftark entwickelte Grabfuße und funf Paare un: gleicher gefiederter Kiemen. Sie leben wol nur in fließen= ben Gewässern und entwickeln sich zugleich an einem Abende in ungeheurer Menge. Die Inbividuen leben nur wenige Stunden. Die größte und ichonfte Urt Diefer Gattung beschrieb zuerst Swammerbam in dem oben erwahnten Werke; Olivier gab ihr in ber Enc. meth. zuerst ben Namen longicauda, den Illiger in E. flos aquae, und Latreille in E. Swammerdammiana veranderten. Sie findet sich im mittleren und sublichen Europa an verschies benen Flussen, ist wachsgelb, mit braunem Ruden und Klugeln, und wird im Rumpfe über einen Boll lang. In ber Bibel ber Natur und bei Schaeffer Icon. Ins. Ratisb. t. 204. f. 3 ift sie abgebildet. Die zweite Urt, welche mehr im Norden und Westen Europa's einheimisch zu fein scheint, beachtete Reaumur genauer (Mem. ctc. Vol. 6. pl. 42. 44) und erhielt von Linné den Mamen Eph. horaria (S. N. 1, 2. 907. 2), den spatere Schrift. steller in E, albipennis veranderten; sie ist namlich milch= weiß, mit rothlichem Bruftfasten, schwarzen Augen, Borberschenkeln nebst Schienen, und rauchigem Flügelrande. Ihre Größe beträgt nur 1/2 Boll. Das Weibchen im Bu= stande des subimago beschrieb D. F. Müller (Zool. Dan. prod. 144) als Eph. plumosa. Außer diesen beiden Urten kenne ich noch eine Urt aus Brasilien, und eine aus Ugypten, welche in der Descr. de l'Egypte Neur. pl. 2. f. 5 abgebildet ist.

B. Das dritte vordere Nebenauge fehlt ganz.

5. Gatt. Ephemera. Diese Gattung hat die Kopfbildung der vorigen, unterscheidet sich aber von ihr durch die klaren, schmäleren, gesteckten, hornigadrigen Flügel, fünfgliedrige Füße und drei gleichlange Schwanzborsten bei der Geschlechtern. Die Larven haben sehr lange, gekreuzte, weit vorragende Oberkiefer und sechs Paar gesiederter gleicher Kiemenblätter. Sie scheinen mehr in Gräben und Wiessenden sich aufzuhalten, und entwickeln sich auch nicht so gleichzeitig wie die vorigen. Dennoch sind die außkrieschenden Fliegen häusig genug, aber nie so zahlreich wie jene. Hierher gehört die überall verbreitete große und schöne Eph. vulgata Linn. Fabr., welche de Geera.a.D. t. 16 abs bildete und in allen Lebensstadien erörterte. Eine nah verswandte Art, die vielleicht bloße Varietät der vorigen ist, bildete Curtis in seiner Brit. Entomol. pl. 508 als

Eph. cognata ab, eine britte ift bie Eph. lutea Linn. Fabr. (Burmeister.)

Ephemerae Batsch, f. Commelineae. Ephemerum Dodon., f. Lysimachia.

EPHESIA, Egesola, Beiname der Artemis von ihrem Tempel zu Sphesos. Aber auch an andern Orten verehrte man sie unter diesem Namen (Spank. ad Callim. Hymn. in Dian. 36), und ihr Bildniß erblickt man auf vielen alten Munzen und Denkmälern, kennbar an den vielen, mit verschiedenen Binden umwundenen Brüssten; s. Artemis.

EPHESISCHE CHARAKTERE, Egéora oder Eφέσεια, in den Unapasten des Komifers Unarilas bei Uthendos (XII, 70) auch Έφεσή α γράμματα, nannten die Alten gewiffe magische Worter von rathselhafter Dun= kelheit, welchen man Schutz gegen alle Unfalle und Berletzungen und glucklichen Ausgang bei jeder Unternehmung auschrieb, und beshalb auch die Benennung Egéoic alegiquouaxa bei Suidas (im Etymol. M. und Photii Lexicon) beilegte. Gie ftanden auf ben Fugen, bem Gurtel und Rranze ber Bilbfaule ber Urtemis zu Ephefos ge= schrieben, und wurden von Aberglaubigen auf Riemen in lebernen Beuteln oder fonst irgendwo aufgezeichnet getra= gen, sowie man von einem Ephesier, ber in ben olympi= schen Spielen mit einem Milefier rang, erzählt, daß er nicht habe besiegt werden konnen, weil er dergleichen Charaftere um seinen Knochel hatte, wogegen er, sobald man ihm die bemerkten 30 Charaftere abnahm, fofort besiegt wurde. Wie es am Ende der funften Frage in Plutarch's Tischreden heißt: "Die Magier schreiben den Besessenen vor, die ephesischen Charaktere für sich herzusagen und abzulesen;" so soll auch Rrosos, wie mit Undern Eufta= thius (ad Hom. Od. XXI, 247) versichert, seine Ret= tung auf dem Scheiterhaufen biefem Berfahren verbankt haben. Nach Clemens Alexandrinus (Strom. V. p. 568), welcher am ausführlichsten über dergleichen Charaktere ichreibt, waren fie Symbole ber gottlichen Weltordnung, welche sich durch die Gegenfatze der persischen und Bera= kliteischen Lehre in Verbindung mit dem asiatischen Stern= bienste, Kinsterniß und Licht, Erdenrund und Rreislauf des Jahres, Nachtbesiegende Sonne und schaffendes Wort der Wahrheit aussprach. Us ursprünglich echte und heilige Charaftere, welchen aber nach Hespchius betrügerische Gaufler noch viele andere hinzusugten, erkannte man fol= gende sechs: "Ασχιον, Κατάσχιον, Λίξ, Τετράξ, Δαμναuereds und Aigior ober Aigia. Nach Hespchius bedeu = tet ασχιον schattenlos und κατάσχιον vollig beschattet; der Pythagoreische Undrokydes erklarte jedoch umgekehrt άσχιον, wie δάσχιον, sehr schattig, und κατάσχιον, wie καταυγάζον την σκιάν, schattentilgend, und verstand dar= unter das Licht, wie unter Comor die Finsterniß. Als zur Bezeichnung der Erde konnte fur die neton gefagt sein, wie τετράξ für τετράς, wodurch nach Clemens die vier Zeiten des Sahres angedeutet wurden; daher Sesy= thing auch dis durch addying xai didog adards, wie diw burch πέτρα, ἀφ' ής ύδωρ στάζει, erklart. Durch ben Namen Auwauevede, welchen nach dem Scholiasten des Upollonius Rhobius (ad I, 1129. Strab. X. p. 473 und

Euseb. Praepar. evang. X, 6. p. 475) auch einer ber idaischen Daktyle führte, auf welche Clemens Alexandrinus (Strom. I. p. 306) die ephelischen Charaftere überhaupt bezieht, wird die Sonne als Bezwinger bezeichnet, und Alowov hat unter den vielerlei Bedeutungen, welche bas Etym. M. und hesychius bavon anführen, auch die auf bas Wort ber Wahrheit anwendbare bes Schicklichen. Dies waren also wirklich bergleichen magische Worter. welchen man eine ganz besondere geheime Krast inwohnend bachte, und welche nach Jamblichus (De myster, Aegypt. VII, 3 sq.) nicht aus menschlicher Willfur, sondern gott= lich entstanden, in keine andere Sprache übertragen merden durften, wenn sie nicht ihre Kraft verlieren follten. Von ganz anderer Art waren die Bannrunen, welche Clemens Aler. (Strom. V. p. 569 sq.) als abuliche Miλήσια γοάμματα zu erläutern sich abmuht, ungeachtet ih= nen die στοιγειωτική των παίδων διδασχαλία ihren Ur= sprung gab; baher auch nach Apolloborus von Corcyra ber Seher Branchus, zur Vertreibung ber Peft bas Bolk mit Lorbeerzweigen besprengend, seinen hymnus mit bem Berameter anhob:

Μέλπειε, & παίδες, Έχαεργον καί Έκαεργην. Kinder! den treffenden Gott singt saut, und die treffende Gottin. (Nach Voß.)

Denn wenn hierauf das Volk die Litanei nach Jonischem Rhythmus anstimmte:

Βέδυ, Ζὰψ, Χθώμ, Πλῆστρον, Σφλγξ· Κναξζβι, Χθύττη, Φλεγμος, Δρώψ;

so war dieses nur ein Spiel mit den 24 Buchstaden des Jonischen Alphabetes seit dem Ende des Peloponnesischen Krieges, welche man in magische Wörter zu ordnen verssuchte, gleich dem υπογοαμμός παιδικός, wie es Clemens nennt:

Μάρπτες, Σφιγέ, Κλώψ, Ζυβχοηδόν. Bu Folge ber Erläuterung des Clemens oder des Grammastifers Didymus, welcher in den vier ersten Benennungen die vier Clemente, wie in der Sphinx, welche nach dem Dichter Aratus die Weltordnung oder den das ganze All durchdringenden Weltgeist bezeichnete, den Ather erkennt, nach den Versen des Empedofles:

Εὶ δ' ἄγε, τοίνυν ἐγὼ λέξω ποῶθ' Ἡλιον ἀοχὴν, Ἐξ ὧν δὴ ἐγένοντο τὰ νῦν ἐςορώμενα πάντα Γαῖά τε καὶ πόντος πολυκύμων ἤδ' ὑγρὸς ἀὴς, Τιτὰν ἤδ' αἰθὴο, σφίγγων περὶ κύκλον ἄπαντα.

follte eigentlich χθων geschrieben werden, aber vor π wurde ν wie μ gesprochen, wie es die Buchstabenordnung verlangt, nach welcher im ersten Verse ebenso wenig zwei Wörter mit ν, als im zweiten, wo man χθύπτης, oder im britten, wo man gegen den Rhythmus Πλάρπτες Ιαξ, zwei Wörter mit ς schließen dürsen. So tiese Weisheit aber auch Clemens im ersten Verse zu sinden glaubt, od es gleich nur ein Buchstabenspiel ist, wie wenn man in den Buchstaben ZHO I den Imperativ ζηθι sand, oder Eusedius (Praepar. evang. X, 5. p. 474) der des Clemens spottet, das hebraische Ulphabet also deutet: Μάθησις οίκου, πλήρωσις δέλτων αὐτη· ἐν αὐτῆ ζῆ ὁ ζῶν· καλὴ ἀρχή· ὅμως μάθε· ἔξ αὐτῶν αἰωνία βοήθεια· πηγὴ ἢ καὶ ὀφθαλμὸς, καὶ στόμα δικαιοσύνης· κλῆσις

remakre xai dodrewr onneia. und so richtig er auch das Mirnaische Bedv. was Undere für die reine und lautere Lebensluft nahmen, burch Wasser erklarte, so ist boch bie Deutung bes Wortes Zaps, welches vermuthlich im Gegenfate von πλημτρον für ηλέκτωο, strahlende Conne, bem zendischen Ysaps für Nacht entspricht, als Meer ebenso unrichtig, als bessen griechische Ableitung von Céois jur Bezeichnung ber Wallung bes Feuers. Daß bie Ephefier ebenfo haufig, wie die Pamphilier, ihrer Artemis auch bas Fabelthier Sphinr beilegten, hat Creuzer in feiner Symbolik (II. S. 180) nachgewiesen; fehr unglucklich ist aber bes Clemens Erlauterung ber folgenden Borter aus griechischen Wurzeln, in welchen nicht mehr Sinn ju fuchen ift, als in ben 13 Worten: Studi, Hadi, Hamdmae, Comdardne, Kerker, Lice, Unhollzae, Erns-Lucam, Curide, Sagina-Sagine, Cati, Eckmaly, Tuncry, durch welche man nach Horst's Baubers bibliothek (IV. S. 31) bie wundersame weiße Otter beschwören kann. Merkwürdigerweise soll aber, ber spåten Einführung bes 7 und w ungeachtet, schon ber Tragifer Thespis die Geistesnahrung der Sterblichen aus den 24 Buchstaben bes Ulphabetes in folgenden Anapaften anges deutet baben:

"Ίδε σοι σπένδω Κναξζβί το λευκον από θηλαμόνων θλίψας κνακών τός σοι χθύπτην τυρόν μίζας ξουθρώ μέλιτι, κατά τών σών, Πάν δίκερως, τίθεμαι βωμών άγιων τός σοι Βρομίου ατθοπα Φλεγμόν

λείβω κ. τ. λ. (G. F. Grotefend.) EPHESUS, war eine ber von den Joniern erbauten zwolf Stadte, nachdem dieselben in Folge ihrer Banberung aus bem Mutterlande auch in dem mittlern Theile ber Westkufte Rleinafiens und ben nahe gelegenen Inseln sich niedergelassen hatten. Diese Stadt lag an der Mundung des Kanstros nicht weit von der Meeres= fuste, war mit Bafen und Schiffswerften verseben, und alfo jum Sandel vorzüglich geeignet. Strabo nennt fie die vorzüglichste Handelsstadt des innerhalb des Tau= rus gelegenen Uffens, und berichtet zugleich, daß sie ursprunglich von Lelegern und Kariern sei gegrundet wor= den. Plinius (H. N. 5, 31) nennt fie ein Werk der Amazonen und fagt, daß sie früher verschiedene Namen geführt habe: Alopes zur Beit bes trojanischen Krieges, bann Ortngia, Morges, Smyrna = Trachea, Samornion, Ptelea. Diese alte, von den eingewanderten Joniern nachmals in Besitz genommene und erweiterte Stadt, die sich mit einer Befestigung an einem Berge erhob, wurde sodann von Arbsus erobert und kam bann unter persische Berrichaft. Bahrend biefer bauten fich bie Ginwohner in der Ebene naher dem Hafen an. Da war die Stadt nicht befestigt, erbluhte aber durch die Benugung ihrer Lage an der zum Handel so gunftig gelegenen Kuste im= mer mehr. Nach ber Schlacht am Granikus kam Ephe= sus unter Alexander ben Großen, und unter einem seiner Nachfolger, Lysimachos, veranderte sich die Lage der Stadt von neuem. Lysimachos, um die Überschwemmungen zu vermeiben, denen sie bei ihrer bermaligen Lage hausig ausgefett war, verlegte sie an die subliche Seite bes Ber=

ges neben dem Flusse, wo er sie auch mit Mauern ums aab. Er wollte diefer von ihm gegrundeten Stadt ben Namen feiner Gemalin Arsinoë geben, vermogte aber nicht biesen allgemein gebräuchlich zu machen, und so erhielt sich ber alte Name. Nachdem Vorberasien unter die Herrschaft der Romer gekommen, war Ephefus die Sauptstadt von Asia Proconsularis, gehorte bann zu bem oftromi= schen Reiche, bis sich unter den Raiser Merius, dem Bater ber Unna Komnena, die Mahomedaner feiner bemachtigten: boch eroberten es bie Griechen wieder im 3. 1206, behielten es aber nur bis 1283, und zu Unfange bes 14. Sahrh. fam es zu bem turkischen Reiche, wo man es in bem Paschalik Anatoli, freilich in febr verandertem Bustante, findet. Wo einst die Stadt stant, welche Plinius ben Glanzpunkt Asiae) nannte, findet man jest ben Flecken Ujafaluk mit 50-60 Familien, in beffen Umgebung aber noch Überrefte ehemaligen Glan= zes, des Gymnasiums, zweier Theater, eines Dbeums, eines Circus, mehrerer großer prachtiger Gebaude. Biele berselben waren ohne Zweifel mit Marmor überzogen, und Pocoke faat: "Alle diese Webaude muffen, als sie noch standen, einen überaus schonen Unblick gewährt haben, und nicht leicht hat eine Stadt zum Bauen die Bor= theile gehabt, wie Ephesus. Der Berg Lepre und Ko= riffus find Marmorfelsen. Man burfte also nur ben Mar= mor brechen und ihn zu den Orten bin walzen, wo man bauen wollte." (II, 67 fg.)

Die größte Merkwurdigkeit von Ephesus bleibt aber ber berühmte Tempel der Artemis, der zu den sieben Bundern der Welt gerechnet wurde. Die hier verehrte Urtemis war die große afiatische Naturgottin, die UUmutter ber Natur, und barum mit vielen Bruften bar= gestellt, mit ausgebreiteten Armen, mit allerhand Thieren umgeben, die theils auf ihren Uchseln figen, theils in ihr Gewand eingewebt find. Diese Gottin war es, beren Dienst, nach Rallimachos, am Strande von Ephesus bie Umazonen einführten (f. Artemis 5. Bb. S. 444; fo- wie über bas Verhaltniß ber Umazonen zur Urtemis baf. S. 446). Sie brachten dahin ein Standbild ber Gottin aus Ebenholz oder Weinrebenholz, welches in der Umlaubung eines Ulmbaums aufgestellt wurde, und bies gab in der folgenden Zeit Veranlassung zum Bau eines Tempels, dessen Bau und Zerstorung boppelt merkwurdig ist. Zum Bau dieses Tempels trugen Krosos und andere Ros nige und Stadte Rleinasiens bei, und er wurde fur alle ber gemeinschaftliche. Ungelegt ward er zwischen ber Stadt und bem Safen in einem sumpfigen Boben, ben man aber absichtlich wählte, um badurch zu verhüten, daß der Tempel durch Erdbeben oder Erdriffe nicht beschäbigt werden moge. Deshalb erfoderte nun aber schon bie Grundlegung ungeheure Rosten und Arbeit. Der berühmte Runstler Theodoros von Samos ertheilte ben Rath, ben Sumpfgrund mit Schichten von zerstoßenen Rohlen zu füllen und, wie Plinius fagt (36, 21), mit Wollfellen barauf. Chersiphron von Knossus leitete ben Bau bes Tempels, deffen Lange, nach Plinius, 425 und die Breite 220 Jug betrug. Die (Jonischen) Saulen waren auf 10 Stufen aufgestellt, auf ber Borber = und Ruckseite eine

319

Doppelreihe von je 8 und mit Inbegriff ber Eckfaulen 17, eine zweifache Saulenstellung auf ben Seiten. Die Anzahl ber Saulen gibt Plinius auf 127 an, jede von 60 Tug Sobe, 36 bavon mit erhabener Urbeit geschmuckt, eine von Ctopas \*). 220 Sahre lang hatte man mit Erbauung dieses Tempels zugebracht, der zulet durch Demetrios und Vaonios von Ephefus vollendet murde, und ben Beroftratos, um feinen Namen zu verewigen, in ber Nacht, in welcher Alexander ber Große geboren wurde, in Brand steckte. Ein anderer, noch prachtiger und schos ner, murbe wieder aufgebaut, wozu, wie Etrabo berich= tet, die Frauen von Ephefus fogar allen ihren Schmuck bergaben. Der Erbauer besselben mar, nach Strabo, Cheiromofrates, nach Undern Deinofrates. Außer bem Wunderwerke des Tempels felbst war viel Bewunderns-werthes darin zu sinden, Weihgeschenke, deren Werth durch die Namen ihrer Kunstler noch erhöht wurde; der Altar war fast gang bas Werk bes Prariteles. Das Standbild der Gottin mar, wie die Decke, aus Cedernholz.

Schon in altester Zeit war der Tempelbezirk ein Ufpl, welches Alexander auf ein Stadium, Mithradates auf einen Bogenschuß und M. Antonius um bas Doppelte er= weiterte, Augustus aber und Tiberius zu beschranken Ur=

sache fanden. Es bestand bis 262 n. Chr.

Ephesus war der Geburtsort mehrerer berühmter Manner, des Philosophen Herakleitos, des Dichters Sip= ponar, der Maler Parrhasios und Apelles und des Rhes

tors Alexandros mit dem Beinamen Lychnos.

Der Bohlstand ber Stadt, die Bluthe seines San= bels und feiner Runfte bing genau zusammen mit bem Rultus ber einheimischen Gottin und beren Tempel; es war daber naturlich, daß eine andere Religion, die hier eingeführt werden sollte, Widerstand fand, und zwar um so mehr, je nachtheiliger die Verbreitung einer folchen Lehre dem Erwerbe werden mußte. Dies erfuhr Paulus, als der Goldarbeiter Demetrius, welcher filberne Dianen= tempel verfertigen ließ, wodurch er vielen seiner Runftge= nossen bedeutenden Gewinn verschaffte, die Möglichkeit großen Verluftes durch des Paulus Lehre bemerkt, viel= leicht auch Verminderung des Absabes bereits erfahren hatte; benn da versammelte er seine Runstgenossen, machte ihnen den großen Gewinn von ihrem Handel bemerklich, und fagte: "Ihr sehet und horet, daß nicht allein zu Ephesus, sondern auch fast in ganz Usien, dieser Paulus viel Bolks abfällig macht, überredet und spricht: Es-sind nicht Gotter, welche von Sanden gemacht sind. Uber es will nicht allein unfer Handel dahin gerathen, daß er nichts gelte, sondern auch der Tempel der großen Gottin wird fur nichts geachtet, und wird dazu ihre Majestat untergeben, welcher boch ganz Usien und ber Weltfreis Gottesbienst erweiset." Die Apostelgeschichte erzählt es (R. 19), welchen Aufruhr dies veranlaßte, wie man an zwei Stunden lang schrie: Groß ist die Diana der Ephe= ser! Paulus entging damals dem Sturme nur, weil

feine Kreunde ihn zurückhielten, und feine Gefährten ret= tete die Vernunft eines Gerichtsschreibers. Auf abnliche Auftritte mag es sich wol beziehen, wenn Paulus an die Korinther schreibt (1, 15, 32): "Sabe ich um mensch= licher Meinungen willen zu Ephesus mit wilden Thieren gekampft?" Drei Sahre hatte er baselbst gelehrt, von Milet aus stiftete er aber die erste christliche Gemeine in Ephesus (R. 20), und sendete nachmals Mehrere bahin, um diefer Gemeine Dauer und Kestigkeit zu geben. Rach einer alten Sage foll Timotheus ber erfte Bischof baselbit gewesen sein. Nachdem es ganz driftianisirt worden, war ber Bischof von Ephesus bas Saupt der Proving (Evagr. hist, eccl. 3, 6) mit allen Vorrechten eines Patriarchen. Trot des mehrsachen Wechsels bald driftlicher, bald mahomedanischer Beherrscher von den Zeiten der Rreuzzuge an erhielt sich die Stadt, und erft nachdem Tamerlan lange sein Standquartier ba gehalten, und auch hier bas Werk der Zerstörung geubt hatte, verschwindet der Name Ephesus. Der Name Uja Soluk konnte aber nicht jett erst an bessen Stelle getreten sein, weil dieser auf Ent= stehung aus driftlicher Zeit hinweiset, wenn es mit der Erklarung Diefes Namens feine Richtigkeit hat, baß er soviel sei als Hagios Theologos nach Aussprache der Neugriechen. Dieser heilige Theolog ist der Junger 30= hannes (wegen feiner Offenbarung so benannt), von welchem gesagt wird, daß er zu Ephesus sich aufgehalten und dafelbst gestorben sei. Pocoke sagt, der heutige Blecken Uja Soluk scheine wegen der vielen umher liegen: den Moscheen eine ansehnliche mahomedanische Stadt ge= wesen zu sein!

Alte Mungen von Ephesus sind noch viele übrig, sowol aus der Beit, wo es noch eigne Regirung hatte, als der Beit der Triumvirn und der Raifer; f. Rasche, Lex. r. n. vett. II, 1, 642-675.

EPHETEN, Epéral, in der altern Attischen Gerichtsverfassung eine eigene Classe von Richtern, welche junachst den Blutbann übten, deren Ginsetzung aber nach ber ausbrücklichen Versicherung des Pollux (VIII, 10. §. 125) auf Drako zurückfällt. Wir hatten demnach dar unter ein Richtercollegium (τὸ τῶν Ἐφετῶν δικαστήσιον. fagt Pollur a. a. D.) uns zu benken, in bessen Com= petenz ein Theil der Criminaljustiz gehorte, das heißt zu= nachst nur diejenigen Verbrechen oder Processe (dixul govixai), über welche in den vier oder funf alten Blutge= richtshofen entschieden wurde, deren Stiftung wol in fruhere Zeiten sich verliert, beren Richter aber aus den Ephe= ten, seit Drafo's Unordnung, genommen wurden. Sier= nach war ihre Zahl auf 51 bestimmt 1); sie waren aus

<sup>\*)</sup> Von neuen mechanischen Erfindungen, welche bei biesem Bau Ktesiphon und bessen Sohn Metagenes gemacht, f. Plin, H. N. 36, 21 und Vitruv. 10, 6.

<sup>1)</sup> Die bei Photius vorkommende Zahl 80 beruht wol auf einem Schreibfehler; bei ber Bahl 51 mar, wie Muller (Dorer II. S. 137) vermuthet, ber Phylobasileus mit eingerechnet; 50 aber fonnten hiernach erft feit bes Rlifthenes neuer Phyleneintheilung es fein, namlich funf aus jeber Phyte, grabe wie auch die Baht ber Raukraren auf 50 fich belief, und somit eine merkwurdige übereinftimmung zwischen ber richterlichen Behorde und ber Berwaltungs= behorbe eintritt. Bor Klifthenes waren es, wie Muller (a. a. D.) vermuthet, nach ben vier Phyten, 48 Epheten gewesen. Bestimmte Nadrichten barüber fehlen uns ganglich.

bem Abel erwählt (agiorirony aigedertes), mußten, wie Suitas (s. v., vergl. Photius Lex. p. 41) versichert. über 50 Sahre alt sein und unbescholtenen Lebenswan= bels. Den Namen felbst, über beffen Zusammenhang mit Egrerar wol nicht gezweifelt werden fann, leiten indeffen Die Granunatiker auf verschiedene Weise ab. Pollur zu= nachst von dem Begriffe der Appellation, insofern man von dem Basileus, welcher bisber über unvorsätlichen Mord (welcher hauptfächlich in die Competenz der Ephe= ten an den alsbald zu nennenden Gerichtshofen gehorte) gerichtet hatte, an die Ephetenrichter appelliren konnte; eine Ableitung, bei welcher bereits auf Die Schwierigkeit hingewiesen worden, in dem Worte Eqérns, dem doch zunächst eine activische Bedeutung zukommt (Os Eplyow), eine passivische (node or tie equipoir) anzunehmen; vergl. Meier und Schomann, Der Attisch. Proceg. G. 16. Not., nebst R. Bermann, Griech. Staatsalterthumer. §. 103. Not. 12. Noch weniger Bahrscheinlichkeit bieten andere, dort angeführte Vermuthungen, als batten biefe Richter Epheten geheißen, weil von ihrem Richterspruche feine weitere Appellation (Egeoig) an ein anderes Gericht stattgefunden, ober mit Bezug auf ben Vorfall mit bem Uttischen Ronige Demophon bei bem palladischen Gerichts= hofe und die Überlassung der Entscheidung (εφιέναι την zolow) an eine aus 50 Argivern und ebenso vielen Athenern zusammengesetzte Jury. Diese und abnliche Erkla-rungen sind offenbare Versuche ber spatern Zeit, von ber Entstehung, Benennung und dem Wirkungsfreise einer in bie altere Beit fallenden, spater aber in Abgang gekom= menen Institution sich historisch die befriedigende Rechen= schaft zu geben.

Es waren bemnach die Epheten als Nichter in allen einen Mord, zunächst einen unvorsätzlich begangenen, betreffenden Processen sür die vier (oder nach Pollur²) fünf) alten Gerichtshöse bestimmt, in welchen diese Gegenstände verhandelt werden sollten. Wer vor ihnen in diesen Gerichtshösen, welche sich in die ältere mythische Zeit Uthens verlieren, zu Gericht gesessen, wissen wir nicht; die Verbindung dieser Blutgerichte mit Tempeln und Sühngebräuchen scheint vermuthen zu lassen, daß es ehedem Priesster gewesen, welche hier den Nichterspruch gefällt. Un ihre Stelle traten dann die, wahrscheinlich zur bessen Drbnung der Gerichtspssege durch Drakon angeordneten, Epheten, welchen bemnach solgende Gerichtshöse 3) zussielen:

1) Der Gerichtshof bei dem Tempel der Pallas (τδ επὶ Παλλαδίω), welchen Paufanias (I, 28) unter den für Mord bestimmten Gerichten hervorhebt, mit der Bemerkung, daß hier diejenigen gerichtet worden, welche eis

nen unfreiwilligen Mord begangen hatten, wie bies auch Barvofration und Pollur ") verfichern, fowie einige Falle, aus welchen wir feben, bag unfreiwilliger Tobtschlag, ge= fabrliche Berwundungen, welche ben Tob nach fich zogen, Nachstellungen ber Urt (Bovlevois), welche für ebenso gefährlich und strafbar erachtet wurden, vor biefen Ge= richtshof gehörten. Entschieden bie Epheten, daß ber Mord vorbedachtlos stattgefunden, so mußte der Morder bas Land so lange verlassen, bis die Unverwandten bes Gemordeten ibre Einwilligung zur Rudfehr gegeben bats ten, nachdem sich der Morder mit ihnen verständigt hatte. Daß ber Uttische Konig Demophon ber erfte gewesen, welcher vor diesem Gericht gestanden wegen eines unvorfahlich durch ihn veranlaßten Todes eines Utheners, ber fich nicht vorgesehen und bei bem Gefechte bes Demos phon mit den unter Diomedes von Troja heimkehrenden, an Uttifa gelandeten Argivern burch bas Pferd bes Des mophon zertreten worden, bemerkt Paufanias ausdrücklich, jedoch mit dem Beifugen, daß über diesen Borfall versichiedene Erzählungen existirten ), die ebenfalls wol nur so viel beweisen konnen, wie man in spatern Beiten be= mubt war, einer in bas unsichere Dunkel ber Borgeit sich verlierenden Einrichtung, die offenbar den Grund hatte, burch ein mit religioser Weibe und Gubnung ausgestattetes Gericht dem Mord, vorsaklichem wie unvorsaklichem, entgegenzuarbeiten und die Blutrache zu hemmen, eine historische Grundlage zu geben und damit gewissermaßen zu befestigen.

2) To en dedario, mit dem Apollinischen Cultus zusammenhängend, wie der ebengenannte Gerichtshof mit dem Minervencultus. Es wird aber dieser Gerichtshof noch von Demosihenes 6) als der heiligste von allen dezeichnet, vor welchem diesenigen gerichtet wurden, die eines begangenen Mordes geständig, diesen als einen gerechten Mord vertheidigen zu können glaudten, wie z. B. den Tod eines auf der That ertappten Chebrechers, oder Nothwehr und dergl. Welche Fälle insbesondere hierher gehörten, scheint durch ein Gesetz oder auch durch Gerkommen bestimmt gewesen zu sein, wie aus einigen Stellen des Demosshenes 7) und Lysias, welche Matthia (De judice. I. in Miscell. phill. I. p. 151 sq.) ansührt, deutlich hervorgeht. Auch hier sehlt es nicht an einer

<sup>2</sup> έδιχαζον δὲ τοῖς ἐψ' αξιαπι διωχομένοις ἐν τοῖς πέντε διχαστηρίοις. Daher auch bei Suidas s. v. 'Εμέται: — οῦ τὰς τονικὰς δίχας ἔχοινον. — Harpocrut. s. v. 'Εμέται: — οῦ διχάζοντες τὰς ἐψ' αξιαπι χρίσεις ἐπὶ Ηαλλαδίφ καὶ ἐπὶ Πρυτανείφ καὶ ἐπὶ Δελφινίφ καὶ ἐν Φρεαιτοῖ 'Εμέται ἐκαλοῦντο. 3) Die Stellen über biefe vier alten Blutgerichtshöfe f. bei A. Matthiae, De judicc. Athen. I. in be ffen Miscell, philoll, I. p. 149 seq. Bergl. auch Creuzer, Symbolif. II. S. 692 fg. ber zweiten Ausg. und K. D. Müller zu Üfchyl. Eumenib. S. 151 fg.

<sup>4)</sup> f. VIII, §. 118. Ich lieft hiernach auch bei Paufanias (I, 28. §. 9) mit den neuesten Herausgebern: ὁπόσα δὲ ἐπὶ τοῖς φονεῦσίν ἐστιν, ἄλλα καὶ ἐπὶ Παλλαδίφ καλοῦσι, καὶ τοῖς ἀποκτείνασιν ἀκουσίως κοῦσις καθέστηκε, was auch Walz und Schwbert mit Recht aufgenommen, obwol in der darunter stehenden lateinischen übersehung, welche doch nach S. XLII der Vorrede eine "recensioni nostrae adaptata" sein soll, die ganze Stelle übergamgen ist, indem sich hier nichts weiter sindet als: "In eo foro [?] quod Palladium appellant, caedis causue ugitantur." 5) De ber auch dei Harpollant, caedis causue ugitantur." 5) De ber auch dei Harpollant, caedis causue ugitantur." 5) Die her auch dei Harpollant, caedis causue ugitantur. 5) Die her auch dei Harpollant, caedis causue ugitantur. 5) Die her auch dei Harpollant, auch und heister Arabition. 6) in Aristocr, p. 644, 16: — δικαστήριον, διαλοιογή μέν κτείναι, ἐννόμως δὲ ιρῆ δεδρακέναι. Bergl. Pausan, l. l. §. 10. 7) Insbesondere in Aristocrat. p. 637: ἐαν τις ἀποκτείνη ἐν ἄθλοις ἄκων ἢ ἐν όδῷ καθελών ἢ ἐν πολέμφ ἀγνοήσας, ἢ ἐπὶ δάμαρτι, ἢ ἐπὶ μητοὶ ἢ ἐπὶ ἀδελφῆ ἢ ἐπὶ συγατοὶ, ἢ ἐπὶ σαλακῆ, ἢν ᾶν ἐπὶ μητοὶ ἢ ἐπὶ αδελφῆ ἢ ἐπὶ συγατοὶ, ἢ ἐπὶ παλλακῆ, ἢν ᾶν ἐπὶ ἐλευθέροις παισὶν ἔχε, τοίτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα.

ähnlichen Tradition hinsichtlich bessen, ber zuerst vor diessem Gerichte gestanden; es war Theseus wegen der Ersmordung des Pallas und seiner Sohne bei einem Aufstande (f. Pausan. l. l. §. 10 und Eurspid. Hippolyt. 34

mit ben Scholien).

3) To ent Hovraveiw; ein Gericht, welchem eiferne Berkzeuge und überhaupt alle leblose Gegenstande an= heimfielen, burch welche zufällig ber gewaltsame Tob ei= nes Menschen veranlaßt worden war; solche Gegenstande mußten bann, einer ausbrucklichen Bestimmung gemäß, über die Grenze geworfen werden 8). Wie man auch hier bie aus alter Zeit stammende und beren volles Geprage tragende Ginrichtung auf ein hiftorisches Factum zu be= grunden und bamit auf die Beiten bes Erechtheus gurud: zuführen suchte, kann die von Paufanias (l. l. &. 10) mitgetheilte Sage zeigen. Ohne Zweifel hangt die uns auffallend, ja lacherlich scheinende Ginrichtung mit bem= felben erftern Bestreben zusammen, bas auch die Ginrich= tung und die Bestimmung ber übrigen eben genannten Blutgerichtshofe, die wir wol als eine Urt geistlicher Subnaerichte vor ber Unordnung ber Epheten betrachten burfen, hervorrief, und keinen andern 3weck hatte, als bem Mord und ber Blutrache auf alle mogliche Beife ju steuern, und bamit einen geordneten, politisch = gesicher= ten Zuftand der Bevolkerung herbeizuführen. Wol aber muß von diesem Gerichtshofe, der, wie sein Name schon andeutet, bei ober neben bem Protaneum feinen Gis batte, und nach Allem nur eine symbolische, religiose Bebeutung haben konnte, durch welche bas Strafliche jedes zewaltsamen Todes bargethan und, bei leblosen, der ei= fentlichen Bestrafung nicht unterliegenden Gegenstanden, burch einige Ceremonien, mit welchen wol auch ein feier= icher Fluch ober eine Berwunschung verbunden war, echt in die Augen springend gemacht werden sollte, un= erschieden werden ein anderer Gerichtshof, der in dem Protaneum selbst seinen Sit hatte, in welchem baher uch Prytanen zu Gericht fagen und feine Epheten. Das Nähere barüber s. bei Meier und Schömann a. a. D. 5. 19 fg. Faßt man aber die blos religiofe Bedeutung es Gerichtshofes ent Naddadiw ins Auge, so wird sich ann auch eher es erklaren lassen, wie Pollur (VIII, 20) fagen konnte, daß die gulogavileig in bemfelben en Vorsitz geführt, wahrend berselbe Schriftsteller an ei= er andern Stelle (VIII, 90) die vor die Competenz die= es Gerichtshofes gehörigen Gegenstande (τὰς τῶν ἀψύ-ων δίκας) dem Archon zutheilt; s. Meier und Scho iann a. a. D. S. 116 fg.

4) To ev goearroi; eine Gerichtsstätte am Meere, ei dem Piraeus, wo diejenigen, welche wegen eines unsorsätzlich begangenen Mordes zum Eril von den Epheten ei dem Palladium (f. oben) verurtheilt, und noch ehe e sich mit den Berwandten des Ermordeten über die

5) Wenn es bemnach keinem Zweifel unterliegt, baß die Richter bei den bemerkten vier Gerichtshofen Ephe= ten waren und den Blutbann in der bemerkten Weise übten, fo kann bie oben ermahnte Stelle bes Pollur (VIII, 123) insofern Zweifel erregen, als biefer von fünf Gerichtshofen spricht, an welchen die Blutgerichtsbarkeit von den Epheten geubt worden, und weiter hinzufugt, baß Solon ihnen ben Rath ber Areopagiten zugeordnet 5). Daß aber der Areopag, deffen erfte Einsehung durch So-lon, wie einige spatere Schriftsteller behauptet haben, jest so ziemlich allgemein und mit Recht verworfen wird, da er jedenfalls långst vor Solon, wenn auch in anderer Urt und in verandertem Wirkungskreise, eristirt, auch schon vor Solon, der ihm die eigentliche Gerichtsbarkeit über vorsätzlichen Mord, Giftmischerei, boshafte Verwunbung und bergl., also einen wesentlichen Untheil ber Gris minaljustig übertrug, in Gegenstanden, welche einen Mord betrafen, gerichtet hat, zeigen mehre Falle zu bestimmt 10), als daß wir baran einen Zweifel nehmen konnten, so auffallend es sonst auch erscheinen mag, bag bei bem, was von Drakonischen Gesetzen und Einrichtungen zu unserer Kunde gekommen, bes Ureopags nirgends gebacht wird (vergl. Plut. Solon. 19), mithin die Unnahme, baß

Rudfehr verständigt hatten, eines neuen Mordes angeflagt worden waren, pom Schiffe aus (weil fie bas Land nicht betreten durften) von den am Lande sitenden Rich= tern, also ben Epheten, vernommen und gerichtet wur= ben, bemnach, im Falle ber Berurtheilung, ben gefetlichen Strafen über Mord unterlagen; andernfalls aber damit noch nicht von ihrer fruhern Schuld, die ihr Eril herbeigeführt hatte, frei wurden. Die Tradition, die auch hier eine bistorische Begrundung durch ein Kactum suchte, laft ben Teucer zuerst bier sich auf biese Weise gegen Telamon seine Unschuld am Tobe bes Mjar barthun. Go Paufanias (1. 1. §. 12), womit noch bie Stellen bes Pollur, Barpofration und einige Stellen bes Demosthenes (bei Matthia a. a. D. S. 156 fg.) zu verbinden sind. Über die Gerichtsstätte selbst vergl. die 12. Note in R. Bermann's Lehrb. b. griech. Staatsalterthumer. §. 105, beffen Bermuthung, daß das in einer Stelle bei Beffer (Anecdd. p. 311, 17) genannte Zea fur Diefelbe Gerichtsstatte anzusehen, in der Notiz des Grammatikers selbst (Ζέα· ενταύθα κοίνεται δ έπ ακουσίω μέν φονω σεύγων, αλτίαν δ' έχων εφ' εκουσίω φόνω) fo begrun= bet erscheint, daß man an eine Zusammenstellung mit bem Hofe bei bem Delphinium (wie Bachsmuth [Bellen. 21: terth. II, 1. S. 320] irrthumlich thut), ober gar an die Unnahme eines funften Ephetenhofes Zea wahrlich nicht denken sollte.

<sup>8)</sup> f. besonders Demosthen, in Aristocr. p. 645, 14 (ξάν λίσος η ξύλον η σίδηρος η τι τοιούτον ξαπεσόν πατάξη και τόν εν βαλόντα άγνοη τις, αὐτό δε είδη και έχη τό τὸν φόνον ογασμένον etc.) und die oben bereits angesührten Grammatiker: ollur, harpoeration, Suidas. Ein Mehres bei Mauhiae l, l, 152 sq.

M. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

<sup>9)</sup> Die Borte selbst lauten: 'Eyérai — έδικαζον δε τοῖς εφ' αξματι διωκομένοις εν τοῖς πέντε δικαστηρίοις: Σόλων δ' αὐτοῖς προςκατέστησε τὴν εξ 'Αρείου πάγου βουλήν. Bergl. bazu Mathiae, De judicc. I. l. l., p. 146 seq. Meier und Schoe mann, Der Uttische Proces. S. 17 fg. 10) s. Matthiae l. l. p. 142 seq. Meier im Rheinisch. Museum. II. S. 267 fg., auch mit Bezug auf Plutarch. Vit. Solon. cap. 19. Im Allgemeinen s. auch die Rachweisungen in R. Hermann's Griech. Staatse alterthumer. §. 105. Not. 4 und 5.

bie gange Blutgerichtsbarkeit in allen Fallen ben Gubeten abertragen, nicht unwahrscheinlich wirb. Der Widerfpruch. ber auf Diese Beise sich erhebt, wird sich zwar aus Mangel naberer Nachrichten über biefe bunteln Berbaltniffe alt= attijder Staatseinrichtungen schwerlich mit Sicherheit befeitigen, fondern nur burch mehr ober minder mahrschein= liche Bermuthungen beben laffen. Wir konnen baber ent= weber mit R. D. Müller (Dor. I. S. 333. II. S. 137 und gu Ufchyl. Eumenib. G. 153) annehmen, bag außer ben pier genannten Gerichtshofen an ben oben bezeichne= ten Orten auch ber Areopag als ein funfter existirt, an welchem ebenso gut, wie bei ben vier andern, Epheten 311 Gericht gefeffen, biefe mithin bas gefanimte Richter= versonale für alle fünf Gerichtshose gebildet, ober wir fonnen es mit Meier und Schomann (Der Attische Proceg. G. 11. 12) für wahrscheinlicher ansehen, bag ein und baffelbe Gericht, ber Areopag, nach Berschiedenheit ber Gegenstände an den verschiedenen oben bezeichneten Gerichtshofen feine Situngen gehalten; fodaß bann auf bie am Aresbugel, bem Gipe bes Areopags, felbft verbandelten Gegenstände die Außerung bes Pollur (der boch mahrscheinlich bier altern Quellen folgte, vielleicht aber auch Berschiedenartiges zusammenwarf und so ben Wiber= fpruch herbeiführte) von funf Berichtshofen fur ben ge= Jedenfalls aber sammten Blutbann zu verstehen ift. scheint die Solonische Gesetzebung, indem sie den eigent: lichen Blutbann der Competenz des Areopagus unterwarf, und so nur die oben bemerkten minder wichtigen Gegen= stande den vier Ephetengerichten zur Entscheidung über= ließ, diesen unwillfurlich von ihrem Unsehen und ihrer Bedeutung entzogen, und so ein Ginken berfelben herbeis geführt zu haben, bas bei ber fpater immer mehr ber= portretenden demokratischen Richtung und der in diesem Sinne vorgenommenen Befetzung der Gerichte, bei ber Nichtachtung ber religiofen Berhaltniffe, welche bei ben Ephetengerichten ein fo wesentliches Element bilbeten und ihnen eine folche Bedeutung gaben, naturlich immer mehr sunehmen mußte. Daher find auch im Gangen bie Falle, wo von einer Berusung auf die Ephetengerichte die Rede ift, nicht febr gablreich, ber Spuren überhaupt nur menige, und eben baburch über die ganze Einrichtung ein Dunkel verbreitet, das wir vergeblich burch Bermuthun= gen aufzuhellen fuchen; ja es scheint fogar, bag biefe Gerichtshofe fpater, jum Theil wenigstens (wie bas Gericht bei dem Palladium und Delphinium), den Beliaften, also den Bolksgerichten, eingeraumt und überlaffen wur: ben (vergl. Meier und Schomann a. a. D. G. 143 fg.), wodurch ihr aus alter Zeit stammendes, an alte Tradi= tionen und religiofen Glauben gefnupftes Unfeben immer mehr verlieren und zulett fo herabsinken mußte, bag Pol: lur (VIII, 125) selbst seine Nachrichten über bas Ephe: tencollegium, bas nun eine leere Form geworben war, mit den Worten schließen konnte: κατά μικρον δέ κατεγελάσθη τὸ τῶν Ἐφετῶν δικαστήριον. — über bie Ephe: ten und beren Gerichte im Allgemeinen fonnen außer ben bereits angeführten Schriften von Matthia, Meier und Schomann, R. Hermann (Griech. Staatsalterthumer. §. 103 - 105), und dem, was kurzer, bei Tittmann (Dars stellung ber griech. Staatsverfast, S. 222) und Mache: muth (Sellen. Alterthumsk. I. S. 243, wo jedoch auch einige von R. hermann bereits berichtigte, irrige Behaups tungen vorkommen) sich bemerkt sindet, noch benuft werden: die altere Abhandlung von F. T. Krebs (praesid. Fr. Menzio), De ephetis Athenieuss, judicibus Diss. (Lips. 1740. 4.), die auch in desselben Opusco. (Lips. 1778.) p. 1 sq. steht, und die neuere von H. F. Kayemann, De origine Ephetarum et eorum judiciis. (Lovan. 1823.) - Schlieflich bemerken wir noch, baß bei Afchylus (Pers. 80. ed. Blomfield; vergl. bef: fen Gloffar) ber Ausbruck egerns auch in einem allges meinern Sinne, als Befehlshaber gebraucht, vorstommt; welche Unwendung des Wortes indessen fcon ben alten Grammatikern aufgefallen zu fein scheint, ba wir bei Besychius die Glosse finden, die wol aus einer altern Quelle gefloffen sein mag: Έφέτας τους ήγεμόνας των Περσων, καταχρηστικώς κυρίως δε οί τας φοvixas Sixas Agnonoi Sixasovres. Ober verhalt sich die Sache vielmehr umgekehrt? insofern in beiden Fallen ber allgemeinere Begriff eines Borgefetten ober Borftebers jum (Baehr.) Grunde liegt.

EPHEU. bieser durch ganz Europa verbreitete, in Walbern an Baumen und an Felsen und Mauern wachfende baumartige Strauch (m. f. Hedera) lieferte schon in den altesten Zeiten verschiedene Theile als Urzneimittel, die aber in der neuern Beit fast ganglich obsolet geworden

find. Es sind diese solgende:

Epheublatter, folia Hederae arboreac. fie ba: ben frifch, besonders wenn fie gerieben werden, einen bal: famisch harzigen Geruch, und entwickeln beim langen Rauer einen widerlichen, harzig fragenden, trodnenden, lang an haltenden Geschmad. Die trodnen Blatter find neuerlid mit Erfolg bei Lungenkrankheiten in Pulverform angewen det worden, die srischen werden auch jest noch zur Erre gung gelinder Eiterung auf Fontanelle und Seibelhaftwun ben aufgelegt; ihr vorwaltender Bestandtheil ift Barg.

Epheubeeren, Baccae Hederae arboreae, schme den fauerlich, harzig reizend, wirken brechenerregend unt wurden als Brech = und Purgirmittel benutt; ihre vor waltenden Bestandtheile sind Barz und eine Pflanzenfaure

Epheuholz, Lignum Hederae arboreae, hat der milia Geruch und Geschmack der Blatter und wurde früherhir nicht allein zur Verfertigung von Fontanellkügelchen benust, sondern es wurden auch Becher aus ihm gebreht aus welchen man bei Entzundungen trinken ließ; fein vor waltender Bestandtheil ift Sarg.

Epheuharz, Resina s. Gummi Hederae arboreae, fließt im sublichen Europa und im Drient aus ge machten Ginschnitten in bem Stamm und ben 3weiger bes Epheus aus, zuweilen auch im sublichen Teutschland und Goppert in Breslau (f. Brandes' und Baden: rober's Archiv ber Pharm. XX, 94. Jahrg. 1839) be obachtete an einem 80 Sahre alten Epheustamm nicht al lein in bem Innern besselben, sondern auch auf ber Rinde eine große Menge ausgeschwittes Harz. Auch Geiger gibt in seinem Sandbuche ber Pharmacie 2. Bb. S. 613. 1829

an, daß ber an ben Burgruinen von Beidelberg machs fende Epheu nach gemachten Ginfchnitten Barg gebe.

Im Handel kommt das Epheuharz in größeren oder kleineren unregelmäßigen, rauhen Körnern oder in eis dis kaustgrößen Klumpen von dunkelbraungelber, zum Theil ins Drangegelbe gehender Farbe, welche aus mehr oder weniger glänzenden, auch matten Theilen zusammengeset sind, zum Theil aber auch in kleinen durchsichtigen oder kaum durchscheinenden Stücken von granatrother Farbe vor. Es ist spröde, leicht zerreiblich und gibt ein lebhaft orangegelbes Pulver; es riecht, besonders beim Erwärmen und Anzunden, eigenthümlich, nicht unangenehm aromatische balsamisch und schmeckt schwach bitterlich, und gelind kragend. Guidourt beschreibt drei verschiedene Sorten Epheuharz, in Teutschland kommt aber nur das beschriedene in den Handel.

Man wendet das Epheuharz noch hin und wieder in Pulver und Pillenform innerlich an; außerlich wird es als wundenheilendes Mittel, als Jusatz zu Pflassern und zum Räuchern, sowie auch als Witterung für Fische, indem man die Angel damit bestreicht, benutzt. Pelletier

100,0

ber Gehalt an holziger Substanz variirt aber sehr, sowie es auch oft mit erdigen Theilen vermischt ist, weshalb man es für den innerlichen Gebrauch reinigen sollte.

(Döbereiner.)

Epheu, f. Hedera.

EPHIALTES (Εφιάλτης). Wir unterscheiden hier zuwörderst die mythischen Personen dieses Namens von benjenigen, welche unter demselben Namen in der wirklichen Geschichte von Hellas uns entgegentreten. In erster Beziehung haben wir zu nennen:

1) Den himmelstürmenden Giganten Ephialtes,

1) Den himmelsturmenden Giganten Ephialtes, welchem durch Apollo das linke, durch Herkules das rechte Auge ausgeschoffen ward, wie Apollodor in der Att. Bis

blioth. I, 6,6 erzählt;

2) Ephialtes, den Sohn des Neptun und der Sphimedia, der Gattin des Moeus, den Bruder des Dtus, beide bekannt unter dem Namen der Aloiden, deren rie= senhafter Leib jedes Sahr um eine Elle in die Breite und eine Rlafter in die Lange wuchs, und daher schon im neun= ten Jahre, wie homer (Odyss. XI, 304 sq.) fingt, neun Ellen breit und neun Rlaftern lang war, welche Stadte, wie Uscra, gebaut (Diod. Sicul. IV, 87. Pausun. IX, 29), und den Dienst der Musen eingeführt, die aber auch vermeffen genug sind, an die Gotter sich zu wagen, ben Diffa auf den Dlymp, und barauf den Pelion thurmen, um so den Himmel zu ersteigen, und dort sich gottliche Frauen, Dtus die Diana und Ephialtes die Juno, zu gewinnen; die felbst den Mars in Fesseln legen, den mit genauer Noth des Mercurius List ihnen entführt, bis sie zuletzt sich gegenseitig mit ihren Pfeilen, mit welchen sie auf ben hirsch, in welchen Diana sich verwandelt, zielen,

sich gegenseitig erlegen, oder durch die Pfeile des Apollo und der Diang, wie Undere melben, ober wie Homer fagt, burch die Pfeile des Upollo, noch ehe der Bart ihnen keimte, fallen. (Ilias V, 385 sq. mit den Scholien, vergl. mit Apollon. Rhod. I, 484 mit den Scholien, Hugin. Fab. 28 mit ben Muslegern, Apollodor. I, 7. 8. 4 sq. und die übrigen, diesen Mythus betreffenden Stellen bei Creuger in den Melet. I. p. 85. not. 56. Einiges auch oben Band 3 diefer Encuklopabie G. 189.) Fragen wir aber nach Ginn und Bedeutung biefes My= thus, fo werden wir bald in diefen Moiden, ben Gohnen des Mannes der Tenne (Alwevs von alma Tenne, tà aloa Saatfeld) und ihren riesenhaften Leibern und ungestumem Vermessen, ein Bild und eine Versonification ber wilden, ungemessenen Naturkrafte, wie sie in wilden Wos gen und Wellen aus der Tiefe des Meeres aufsteigend, über die naben Geftade, Fluren und Saatfelder verheerend sich wälzen und diesen Unfall immer und so lange wieder= holen, bis sie durch hohere Krafte gebandigt, in ihr Nichts zuruckfallen, und nun es moglich machen, Fluren und Kelder zu bebauen, und mit ihrem Ertrag die Tenne zu fullen; wir werden nun erkennen, warum sie die Gobne des Neptun, wild und vermessen, wie dieser, heißen, und so als die Kinder des wilden Meeres, als gewaltig an= fturmende Wogen und Wellen erscheinen; selbst der Name bes Ephialtes, b. i. bes Beransturzenden und Ungreis fenden, wird dann leicht seine Deutung finden. Wir se= ben also in diesem Mythus dargestellt den Rampf wilder Meereswogen mit der Erde an fruchtbaren Gestaden und Ufern, und werden dann auch, wenn wir, wie billig, die localen Beziehungen ber Sage beachten, erinnert an die großen tellurisch vulkanischen Beranderungen, wie sie an ben Ruften Bootiens und Theffaliens, ben Stromgebieten bes Peneus und Usopus, sich einst zugetragen haben mogen. Bergl. Creuger Symbolif II. G. 386 fg.

Treten mir aus dem Gebiete bes Mythus auf bas Feld der Geschichte, so finden wir zuerst den Ephialtes, ben Gohn des Eurydemos, aus Malia, oder, was auf Eins hinauslauft, aus Trachis, bekannt durch den Berrath, ben er an Griechenland beging, als er bem Xerres und seinen Persern, nachdem sie vergeblich sich bemubt, ben von Leonidas und feinen Spartanern befetten Engpaß der Thermopplen zu ersturmen, einen Fußsteig über bas Bebirge verrieth, mittels beffen fie ben Pag umgehen und fo den tapfern Bertheidigern jenes Paffes in den Rucken fallen konnten. Wahrend die Mehrzahl der alten Schrift: steller, welche dieses Kactum erwähnen, der Angabe des Berodotus (VII, 213) folgen (vergl. Oudendorp ad Frontin. Strateg. II, 2, 13), nennt, statt des Ephialtes, Rtesias in seinen durch Photius im Auszug erhaltenen persischen Geschichten §. 24 zwei vornehme (oi δυνατώτατοι) Trachinier Kallidas und Timaphernes, welche in dieser Ubsicht zum Perserkönig sich begeben und ihm den Weg gezeigt; was bei dem nicht felten vorkommenden Wider= spruch der Ungaben des Herodotus und Ktesias in Bezug auf die Geschichte der Perferkriege, und bei dem ausgesprochenen Bestreben des Letteren, irrige Ungaben des Erstern zu widerlegen, um so mehr Beachtung verdient, als

Berobot felbst (VII, 214) einer andern Sage gebenft. melde Diefen Berrath einem gewissen Onatas von Rarn: ffes und Korndallos von Anticyra zuschrieb, aber diese Sage als unglaubwurdig bezeichnet, wahrscheinlich in Folge ber Erfundigungen, die er an Ort und Stelle barüber felbit eingezogen hatte; benn er erzählt uns, wie Ephialtes aus Kurcht vor ben Lakedamoniern nach Theffalien gefloben, und wie dann ein Preis auf seinen Ropf von den Um= phiftponen gesett worden; wie bernach Ephialtes wieder nach Untiepra zuruckgekommen, und bort von einem Tradinier Uthenades, um einer andern Urfache willen, beren nabere Ungabe er spaterer Erzählung vorbehalten, erschla= gen worden sei, und wie Uthenades bessenungeachtet ben bemerkten Preis erhalten. Mus biefen Grunden glaubt ber Bater ber Geschichte mit vollem Rechte ben Ephialtes als ben Schuldigen zu betrachten, welcher ben schandlichen Verrath begangen. Dielleicht war auch Ephialtes nur bas Werkzeug, beffen sich die ben Hellenen abgeneigten, und Ferres befreundeten Dligarchen und Dynasten von Thessa= lien und ber anstoßenden Gegenden bedienten, um ben beabsichtigten und von ihnen ausgegangenen Berrath aus= auführen. Dann wurde fich ber Wiberspruch zwischen ben Ungaben und Berficherungen des Berodotus und ber fur= gen, nur allzu unvollständigen Nachricht des Ktesias viel= leicht eher losen oder doch einigermaßen erklaren lassen. Was endlich jenen Fußsteig selbst betrifft, von dem uns Herodotus (VII, 216 fg. vergl. mit Kruse, Hellas II, 2. S. 125 fg.) wahrscheinlich aus eigener Anschauung wie aus Mittheilungen ber bortigen Gebirgsbewohner eine fo genaue Beschreibung liefert, mit ber auch die Ungaben anderer spåterer Schriftsteller (3. B. Livius XXXVI, 16. Diodor. Sicul. IX, 8. Appian. Syr. Cap. 18. Pausan. X. 22. 6. 5. Plutarch. Cat. maj. 13) fo ziemlich übereinstimmen, indem auf ebendemfelben Pfade fpater Merander ber Große, wie Brennus und feine Gallier ein= fielen, fo wollen neuere Reifende benfelben an Ort und Stelle wieder aufgefunden und bald erkannt haben, ba auf ihm noch heutigen Tags die bortigen Bewohner nach Salona ober Umphissa ziehen. So Clarke, Travels etc. II. 3. p. 250; und ebenso versichert Roß (Morgenblatt 1835. Nr. 204), als er am Fuße bes Dta angelangt war, ohne viele Muhe die von Berodot genannte Felsschlucht Anopaea ('Aronaia), nach ber ja auch ber Fußweg selbst ben Namen führte (obwol ihn Uppianus einfach Άτραπός nennt) erkannt zu haben, ber sich, nach bem Dta zu auf= steigend hinter bem über ben Thermopplen ragenden Gipfel herumzieht, und so es möglich machte, den Griechen in ben Rucken zu kommen. Nach Leake (Travels in Northern Greece II. p. 53 sq. 59) führt jest ber Fußsteig den Namen μονοπάτι.

In ber Geschichte Uthens haben wir einen doppelten Ephialtes zu unterscheiden. Der eine, ungleich bekann= tere und berühmtere, ist Ephialtes, des Simonides oder, wie Mian sagt, des Sophonides Sohn, ein Zeitgenosse des Perikles, und beffen Gehilfe in deffen politischen, be= mofratischen Tendenzen 1), insofern Ephialtes als einer ber

Baupter ber bemokratischen Partei zu Athen erscheint, und in diesem Sinne die griftofratischen Elemente ber Solonis schen Verfassung zu beseitigen bemuht war, weshalb ihn Die Alten mehrfach als Demagogen bezeichnen. Doch ru= ben auf feinem politischen Charafter feine moralischen Flecken; im Gegentheil, er wird neben einen Cimon und Aristides gestellt, als hochst uneigennützig und freigebig, wie gerecht geschildert, und ihm gleich einem Aristides, Phocion, Epa-minondas, selbst große Armuth beigelegt. Go lauten wenigstens die Zeugnisse eines Alianus (Var. Hist. II, 43. XI, 9. XIII, 39, vergl. mit Plutarch. Demosth. 14. Cimon 10. Valer. Max. III, 8, 4), bei bem er als πενέστατος bezeichnet wird, wozu freilich die Ungabe des Beraklibes (p. 206 Cor.), wonach er zur Berbstzeit einem Geben ben Butritt zu seinen Garten ober Felbern verftattet, und Biele bamit bewirthet, nicht gang paffen will, fodaß Sintenis (ad Plutarch. Pericl. p. 105) bier fogar an eine Berwechslung des Ephialtes mit Cimon benken mochte, die wir indessen noch nicht so bestimmt auszusprechen wagen.

Von der politischen Wirksamkeit des Ephialtes zeugt. außer einigen minder bedeutenden Spuren, wie 3. B. daß er einst als Stratege eine Flotte von 30 Galeeren ge= führt (Plut, Cimon 13), ober baß auf seinen Untrag bie Solonischen Gesehestaseln von ber Burg, wo sie bisber aufbewahrt gewesen, nach bem Prytaneum und Markt gebracht worden (vergl. Pollux VIII, 128. Harpocrat. s. v. άξονες. Photii Lexic. s. v. δ κάτωθεν νόμος), wo fie auch noch in fpaten Beiten gefehen wurden (f. Harpocrat. 1. 1. Paus. I, 18, 3), insbesondere ein Factum, bas, als befonders wichtig und einflugreich auf die Utti= schen Staatsverhaltnisse, von den Alten hervorgehoben wird, ba es bem Areopag, biefem wichtigen ariftofratischen Institut, nach Solon's Bestimmung, sein Unsehen und feinen politischen Einfluß, durch welchen es in Widers spruch trat mit der von ihm und Perikles beabsichtigten Entwickelung ber reinen Demokratie, entreißen follte. Auf Betrieb bes Perifles, wie es scheint (Plutarch. Pericl. 9) 2), machte er einen Untrag, burch welchen bem Ureopag ein großer Theil seiner richterlichen Besugnisse entzo= gen, und überhaupt bas Unsehen und bie Bebeutung befselben geschwächt, mithin seine politische Macht und sein Einfluß gebrochen werden follte. Go, und nur in allge-meinen Ausbruden, sprechen sich die Alten über biefen von Ephialtes auch durchgesetten Untrag aus, welcher nach K. Hermann (Griech. Staatsalterth. §. 109. Not. 6) aus Dinmp. 80, 1, nach Sintenis (ad Plut. Perick p. 107) ein ober zwei Sahre früher, auf Dlymp. 79, 3 ober 4 fallt. Es entsteht daher die nachste Frage, worin benn eigentlich die einzelnen Bestimmungen biefes Pfe= phisma bestanden, und was benn eigentlich baburch bem Areopag von seinen durch die Solonische Verfassung ihm

bi

be

30

γον Έφιάλτην φίλον γενόμενον καλ κοινωνόν όντα της εν τή πολιτεία προαιρέσεως etc.

<sup>2)</sup> Dies scheint jebenfalls mahrscheinlicher, als bie nach einer unsichern Notig bei Beker (Anecdd. p. 188) aus einer Privatbeleibigung abzuleitenbe Beranlaffung. Bergl. Sintenis ad Plutarch. Pericl. p. 106.

<sup>1)</sup> Plut. Pericl. 10: - τοῦ Περικλέους - τὸν δημαγω-

zugewiesenen Rechten entzogen worben, namentlich in Beaug auf die richterliche Competeng, und hier gunachst auf Die Blutgerichtsbarkeit, insofern der Areopag über vorfat= lichen Mord und lebensaefahrliche Verwundung, Gift= mischerei, Brandstiftung und bergl. die Entscheidung gab. Ift nun diese ganze Criminaljurisdiction in ihrem vollen Umfange dem Areopag durch das Psephisma des Ephial= tes entriffen worden, und besteht ebendarin die im In= teresse der reinen Demokratie von ihm und seinem politi= ichen Freunde Perifles beabsichtigte Schmalerung und Erniedrigung eines feiner ursprunglichen Bestimmung nach allerdings mehr aristofratischen Instituts? Es ift biefer Punkt in der neuesten Zeit Gegenstand lebhafter Controversen 3) unter den gelehrten Forschern des Bellenischen Allterthums geworden, da man sich über die Beantwor= tung biefer Frage nicht vereinigen konnte, und fogar bie= fes Psephisma des Ephialtes dahin deutete, daß dem Areo= pag allerdings die bisherige Jurisdiction, zunachst die Blutgerichtsbarkeit, nach ihrem vollen Umfange badurch entzogen, aber bereits zwischen Olymp. 88 und 92, oder erst spater, um Dlymp. 94, 1, wieder zugetheilt worden, und von biefer Beit an, jedenfalls furg nach bem Sturge ber Vierhundert, fortwährend wieder von ihm ausgeübt worden sei; es waren bann in jener Periode bem Areopag höchstens einige und wol nicht bedeutende Geldstrafen u. bal. übriggeblieben. Diese von Bodh 4) aufgestellte Unsicht ist indessen in neuern Zeiten mehrfach bestritten worden, wobei man theils von bem allgemeinen politischen Stand= punkte ausging und diesen zunachst ins Auge faßte, theils bie Stellen der Ulten, welche von biefer burch Ephialtes bewirften Beranderung überhaupt reben, zum Gegenstande naberer Untersuchung machte. Es gehort hierher, außer bem, was von Platner (Procef und Klagen bei den Ut= tifern. I. S. XXI. Bufat zu S. 27) bemerkt worden ift, insbesondere die Abhandlung von F. W. Forchhammer, De Areopago non privato per Ephialten homicidii judiciis contra Boeckhium Disputatio (Kiliae 1828), und die Recension derselben von R. hermann in den Beidelb. Jahrb. 1830. Nr. 44. Beachten wir zuvorderst Die Stellen der Alten, so spricht Plutarch's) nur von den meisten Entscheidungen (rag nhelorag xoloris ober ras zοίσεις πλην ολίγων απάσας); andere Schriftsteller, wie

Aristoteles 6) und Diodorus 7), nur im Allgemeinen von ber Schwächung und Schmälerung des Areopags, wobei sie die Ausdrucke xolovoal und μειώσαι gebrauchen; letterer mit einem allerdings verstarkenden Busake, welcher auf den beabsichtigten Umsturg der alten Gerechtsame des Ureopags Schließen lagt. Bei der Unbestimmtheit und Allgemeinheit diefer Ungaben muß aber eine Stelle bes Demosthenes (adv. Aristocr. p. 642) von um fo großerem Gewichte sein, da sie auf das Bestimmteste aus-fpricht 8), daß der Areopag unter keiner Staatssorm und unter keiner politischen Beranderung zu Uthen ben Blut= bann verloren; mas wir wol schwerlich mit einigem Rechte für eine rhetorische Übertreibung werden erklaren durfen, und es wird damit auch die Stelle des Lufias (De Caede Eratosthen. c. 30) 9), wenn wir sie mit R. Herrmann in dem, wie es boch scheint, allein wahren Sinne auffassen, nicht in Widerspruch stehen; benn sie wurde bann nur bezeugen fonnen, daß der Areopag bie Blutgerichts-barkeit schon zu der Bater Zeiten befessen, und auch in den Zeiten des Redners (¿q² vµwv) ausdrucklich wieder bestätigt erhalten. Noch entscheidender aber spricht sich eine Stelle des Philochorus in einem Lexic. Rhett. bei Photius ed. Pors. p. 585. cd. Lips. aus, nach welcher Ephialtes dem Areopag blos die Blutgerichtsbarkeit τὰ υπέρ τοῦ σι ματος, was gewiß nicht anders gedeutet werden fann, gelaffen, alles Undere ihm also entzogen. Es kann aber, wenn wir die damaligen Berhaltniffe, bas Streben der beiden demofratischen Saupter, des Perifles und Ephialtes, und ben Gesichtspunkt berudfichtigen, aus welchem dieser ganze Angriff des Ephialtes auf die Macht bes Areopags hervorgegangen, kaum zweifelhaft bleiben, daß es babei hauptsachlich auf die politische Macht dieses Senates und eine Schmalerung seiner Befugnisse in die-fer Beziehung, nicht sowol aber auf die richterliche Competenz besselben, abgesehen gewesen 19); sodaß wir die oben angeführten Aussprüche ber Alten bann auch nur in bie= fem Sinne von einer Schmalerung ober Erniedrigung des Areopags zu verstehen haben, zumal da sich, ohne baß man die Stelle des Lyfias, die wir eben angeführt,

<sup>3)</sup> s. die Literatur barüber und die Angabe der Hauptstellen bei R. Hermann, Griechische Staatsalterthümer. §. 109. Not. 6. 7. 4) In dem Index Lectt. (Berolin, 1826—1827), wieder abgedruckt in Seebode's Archiv. I, 5. S. 115 sg. und dasselbst die Hauptstelle: "Ephialtae plebiscito plurima judicia Areopago erepta esse diserte testatur Plutarchus et ad ordinarios judices translata; in quibus consentaneum est, capitales potissimum causas suisse, quae longe gravissimae veteribus visae sunt, relictis haud dubie iis tantum causis, in quibus judicandis multam irrogandi potestas suit." Bergl. damit Index Lectt. (Berolin. 1828—1829) mit Bezug auf Meier im Mhein. Museum. II. S. 265 sg. und die Behauptung, daß in der Imsselm. Huseumischte darfeit ausgeübt. 5) Vit. Pericl. 9: did zal μάλλον lazioas δ Ilequalizi εν τῷ δημφ κατεστασίασε την βουλήν (namlich den Areopag), αστε την μεν ἀμαιοεθήναι τὰς πλείστας κρίσεις δι' Εμιάλιου. Bergl. Vit. Cimon. 15 und cap. 10.

<sup>6)</sup> Polit, II, 9, 3: την εν Άρειω πάγω βουλην Έφιάλτης εκόλουσε και Περικλής. In demfelben Sinne sagt Plutarch (Reip. G. Praecept, p. 812 C.): Περικλής — δι' Έφιάλτου την εξ Άρειου πάγου βουλην εταπείνωσε. 7) Die Stelle selbst sautet: Έφιάλτης ὁ Σιμωνίδου δημαγωγός ών και τὸ πλήθος παροξύνας κατὰ τῶν Άρεισπαγιτῶν ἔπεισε τὸν δημον ψηφισμασι μειῶσαι τὴν εξ Άρειου πάγου βουλην καὶ τὰ πάτρια καὶ περιβόητα νόμιμα καταλῦσαι. 8) τοῦιο μόνον τὸ δικαστήριον οὐχλ τύραννος, οὐχ δλιγαρχία, οὐ δημοκρατία τὰς φονικὰς δίκας ἀφελέσθαι τετόλμηκεν κ. τ. λ. 9) τῷ δικαστηρίω τῷ εξ Άρειου πάγου, ῷ καὶ πατριόν ἐστι καὶ εψ' ὑμῶν ἀποδέδοιαι τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάξειν; s. δας Μεται Ν. Θετ mann in ber oben angesührten Recension S. 696. Betgl. G. Hermann, Opusco. T. IV. p. 299 sq. 10) Luch die Stelle des Sicero (De Republ. I, 27 sin.); "Si Athenienses quibusdam temporibus, sublato Areopago, niĥil nisi populi scitis ac decretis agebant, quoniam distinctos dignitatis gradus non habebat, non tenebat ornatum suum civitas, " wirb boch immerhim nur von dem politischen Standbunste aus als eine aligemeine Žußerung aussusgassen sich vote bie richtersiche Autorität ganz unbeachtet gelassen ist.

berbeizieht, burchaus keine Stelle, kein Factum beibringen läßt, ans welchem ersichtlich ware, daß der Blutsbann, wie ihn der Areopag geubt, eine Zeit lang wenigsfens andern Richtern oder gar den Volksgerichten überslassen worden, der Ausspruch des Demosthenes mithin nicht widerlegt werden kann, und das Psephisma des Ephialtes diesen Theil der Thatigkeit des Areopags, soweit er die Eriminaljurisdiction befaste, nicht berührte.

Das weitere Schickfal bes Cphialtes ift aus Plutarch (Pericl. 10) und Diodor (XI, 77) bekannt. Er fiel als ein politisches Ovfer burch Mord, bessen Beranlassung, nach ben Außerungen bes Plutarchus, in ber Strenge feiner antioligarchischen und antiaristokratischen Grundsate und ber baburch geleiteten politischen Handlungsweise zu fuchen ist. Nach Aristoteles war Aristobikos aus Tanagra ber von ber Gegenvartei angestellte Morber. Plutarch. ber biefer Ungabe folgt, erklart fich dabei fehr ftark ge= gen bie burch Ibomeneus in Umlauf gebrachte Sage, als habe Perifles, aus Eifersucht und Neid auf den Ruhm und bas Unfehen bes Ephialtes, diefen, feinen politischen Freund, aus der Welt schaffen laffen. Doch waren zur Beit des Redners Untiphon die Morder des Ephialtes nicht befannt (De Caede Herod. p. 137. §. 68), und es stimmt auch damit die Angabe des Diodorus an dem ans geführten Orte überein.

Berschieden von diesem Ephialtes ist Ephialtes, ein Uthenischer Staatsmann und Redner aus der Zeit des Demosthenes und Hyperites, zur Zeit der Thronbesteizung Alexander's des Großen, der seine Auslieserung verzlangte, da er zu der den makedonischen Interessen untgezengesetzten Partei gehörte, und, wie behauptet ward, durch persisches Geld bestochen war; s. Plutarch. Vit. Demosthen. 23 und X Oratt. (Morel. T. II.) p. 848 E. Photius, Bibl. Cod. CCLXVI. p. 495 B. Ob dieser Ephialtes derselbe ist, der im persischen Heere gegen Alexander diente (Diodor. Sicul. XVII, 26 und daselbst Wesseling), wird ungewiß bleiben. (Baehr.)

Ephielis Schreb., f. Matayba.

EPHIPPIUM nannte Latreille eine Gattung ber Waffensliegen (Stratiomydae s. Notacantha), für welche Meigen ben Namen Clitellaria vorgeschlagen hatte. Unster letzterem ist sie von den meisten Entomologen angenommen worden. Vergl. daher diesen Artifel. (Burmeister.)

EPHIPPUS, eine von G. Cuvier aufgestellte Gattung aus der Familie der Klippsische (Squamipennes, Chaetodon Linn.), welche sich von ihrer ålteren Stammagattung Chaetodon (s. d. Art.) durch die Form der Rückenssollsche unterscheidet, insosern dieselbe dei Ephippus aus wei Halften besteht, von denen die vordere blos allmälig kleinere Stachelstrahlen enthält, keinen Schuppenbesat hat, und in einer Furche auf der Kante des Rückens nies dergeschlagen ganz versteckt werden kann. Ihr Körper ist weniger hoch als bei den echten Châtodonarten. Neuerdings hat Cuvier die Gattung wieder in drei Untergattungen gesondert (Hist. natur. des poissons. T. VII. p. 112): 1) Ephippus, mit drei Stachelstrahlen in der Usterssolls und eirunden Brustzlossen; 2) Drepane, mit ebenso vielen Stacheln in der Usterssolls vielen Stacheln viele

formigen Bruftfloffen; und 3) Scatophagus, mit vier Stacheln in der Ufterfloffe. Die Urten ber beiden letten Gruppen bewohnen die oftindischen Gewässer ausschließ= lich; Ephippusarten findet man auch an Amerika. Qu= vier beschreibt beren a. a. D. zwei von diefer Localitat, zwei andere aus Offindien. Uls bekannteste Urt gehort hier= ber der Chaetodon faber Bloch's, ben zuerst S. Sloane (Iam. II. pl. 251. f. 4) abbilbete und ben Linné als Ch. triostegus in das System aufnahm. Dieser Fisch hat im Alter einen freisrunden, in der Jugend einen mehr ovalen Unriff, wird von 3-12 Boll gange gefunden und ist bleigrau, mit fechs bunkelblauen Querbinden und schwarzblauen Flossen. Er bewohnt die Oftfufte Umeris ka's, von Neupork bis Rio Janeiro. Eine Abbildung besselben nach Bloch's Figur theilte ich in meinem zoologischen Handatlas (t. 23. f. 7) mit. Die zweite Urt von Amerika: E. gigas Cuv., wird viel größer und ist einsar big bleigrau, von mehr ovalem Umrisse mit merkwurdigen Auftreibungen am Schadelknochen und den Tragknochen ber Ufterflosse. Besonders lettere kannte man lange, und hielt sie für Theile einer Platarart; B. Wolf beschrieb indessen zuerst dieselben richtig als Theile dieses Fisches, den er jedoch für einerlei mit E. faber hielt. (Conk. Dissertat, inaugural, de Chaet, fabri sceleto, [Berol, 1824.] c. tab. aen.) Cuvier wies a. a. D. diesen Irrthum nach. - Die beiden oftindischen Arten sind E. goreensis Cuv. l. c. 125. pl. 178 und E. orbis, ein schon von Bloch als Chaet. orbis beschriebener und abzgebildeter (t. 202 f. 2) Fisch von sechs Zoll Lange und filberweißer Farbe mit braunlichen Floffen. Bu Drepane rechnet Cuvier zwei Arten: Dr. punctata und Dr. Iongimana, beide schon befannte von Linne und Bloch unter demfelben Urtnamen als Chatodonarten beschriebene Fifche, von benen ber erftere bei Cuvier auf t. 179 abgebildet ift. Bu Scatophagus zieht Cuvier funf Arten, unter benen Chaet. argus Linn. und Chaet. tetracanthus Lacep. als fruher bekannte vorkommen. (Burmeister.)

EPHOD (hebr. אפרד eigentlich "überzug" bedeutend) hieß das prachtvolle Schulterkleid, welches mit feinem Bubehor, insbesondere dem Drakelschild, den hauptsächlich= ften Schmud bes jubischen Dberpriesters ober sogenannten Hohenpriesters ausmachte. Derselbe trug namlich außer ber weißen Tunika, welche allen Priestern gemein war, über diefer zunachst noch eine zweite Tunika, die in einem Dbergewande bestand und Meil (מֵעֵיל) hieß, aus baums wollenem Zeuch von purpurblauer Farbe, ohne Urmel und etwas über die Kniee herabreichend, der untere Saum abwechselnd mit baumwollenen breifarbigen Granatapfeln und golbenen Schellen befett. Über biefem Meil hing bann noch, bis etwas über die Balfte des Leibes herunter, das Ephod, im Allgemeinen der griechischen Epomis, ¿πωμίς, sehr ahnlich, was auch Sosephus ausbrücklich bemerkt '). Es war aus Goloftoff, mit blauen und rothen Durpurs faben burchwirkt, und bestand, gleich dem katholischen Meß:

<sup>1)</sup> Joseph. Antiq. III, 7, 5. Bgl. E. U. Böttiger, Raub ber Cassanra S. 60. Die LXX übersegen es auch burch exwufs, die Bulg. superhumerale, Luther: Leibrock.

gemanbe, aus Borbers und Sinterblatt, fodaß beibe Studen auf den Schultern burch kostbare Spangen und Schnus ren verknipft, wie auch unter ber Bruft durch einen zu beiben Seiten am Ephod befestigten und aus gleichem Stoffe gewirkten Gurtel zusammengehalten wurden. Muf jeder Schulter war ein in Gold gefaßter Onne aufgehef= tet, worin bie Namen ber zwolf Stamme Ifraels (in jebem Steine sechs) eingegraben maren, und vorn auf ber Bruft hielten Ringe, Rettchen und Schnuren bas Ephob mit bem vieredigen, eine Spanne langen und breiten, ba= bei doppelten, also hohlen Drakelschild (bei Luther: das Umtschildlein, LXX doyesov, Bulg. Rationale) zusam= men, in welchem die geheimnifvollen Drakelsymbole, Die Urim und Thummim, bei Luther Licht und Recht genannt, aufbewahrt wurden. Nach dem Pentateuch (f. bef. 2 Mof. Cap. 28 und 29) gehorte bas Ephod aus= fcblieflich zum Ornat bes Sobenpriefters, und von einem Ephod der gemeinen Priefter ift dort überall nicht die Rede; aber zu David's Zeit scheint man von diefer Borfchrift abgewichen zu sein, wenn sie überhaupt schon vorhanden war. Denn nach 1 Sam. 22, 18 trugen sammtliche Priester zu Nob wenigstens ein leinenes Ephod, und Da= vid selbst bekleibete fich mit einem folchen, als er die Bunbeslade nach Jerusalem brachte (2 Sam. 6, 14). Desgleichen mar Samuel, als er als Opferknabe bei bem Dberpriefter Eli Dienste that, mit einem folden leinenen Ephod bekleibet, wie ihm benn seine Mutter auch einen fleinen Meil machen ließ, nach 1 Sam. 2, 18. 19. Inbessen scheint aus 1 Sam. 14, 3 wieder hervorzugeben, daß auch in jener Zeit der Oberpriester vorzugsweise bas Ephod trug 2). Bergl. überhaupt Braun, Vestitus sacerdotum Hebraeorum. Lib. II. Cap. 6, und unten ben Urt. Priester. - Wir muffen bier nur noch ber auffallenden Urt gedenken, wie das Ephod einige Male in den Buchern der Richter und Samuelis erwähnt wird. Nach Richt. 8, 27 namlich machte Gibeon aus erbeutetem Golde ("1700 Getel Golb") ein Ephob, und "ftellte es auf in seiner Stadt Ophra, und gang Israel verhurete sich baran." Diefer lettere Musbruck bezieht fich ohne Wider= rede auf einen illegalen Cultus, und zwar, da Gideon ganz deutlich als Jehovaverehrer geschildert wird (f. B. 7. 19 und 23 in demselben Cap.), nicht auf Gögendienst, sondern auf einen wenigstens nach dem Ginne des Er= gablers illegalen Jehovacultus. Man hat nun früher ge= wohnlich behauptet, daß Ephod hier fur den ganzen Apparat eines Priesterthums zu nehmen sei, da es zu den vorzüglichsten Insignien desselben gehore, und daß nichts Anderes gemeint sei, als dieses: Gideon habe eine Priesterschaft creirt, die nicht zu dem legitimen, b. h. Levitissichen, Stamme gehorte. Aber man sieht leicht, wie ges zwungen diese Erklarung ist 3). Noch weniger kann man

mit ben Rabbinen an ein kolossales Schulterkleid von Gold benken, welchem gottliche Berehrung bezeugt wor= Ephod muß daher bier eine andere Bedeutung has ben, und für eine folche spricht auch eine exegetische Tra= bition, nicht blos die jungere des grabischen Übersetzers (wie Spencer, Gesenius u. 21. angeben), sondern auch bie viel altere der Peschito, auf welche das Zeugniß des Arabers sich erst stutt '). Beide übersetzten es namlich durch Bild, Statue. Daß das Wort so etwas bedeuten konne, schließt man schon allenfalls aus einem andern Derivat beffelben Stammes, welches fich Sef. 30, 22 auf die Bekleidung von Statuen mit Goldblech bezieht. Gibeon errichtete also ein Bild, das den Jehova vorstel= len follte, ahnlich vielleicht dem goldenen Kalbe in der Bufte, ober ben von Terobeam in Dan und Bethel auf= gestellten Stieren, die ja auch Jehovabilder sein follten 5). Dieselbe Bedeutung scheint nun Ephod auch in ber Richt. 17 und 18 erzählten Geschichte zu haben, und zwar eben: falls mit Beziehung auf einen bilblichen Jehovacultus. Biel weniger ficher scheint uns bas in ben Stellen 1 Sam. 22, 10. 23, 9 fg. 30, 7 fg. und 2 Sam. 2, 1, welche Batke großentheils dahin zieht; sie lassen sich füglich auf bas Priesterkleid und bas damit in Verbindung stehende Drakel der Urim und Thummim beziehen, wie man viel= leicht schon aus 1 Sam. 28, 6 schließen nuß. Zweifel= haft ist auch Sof. 3, 4; wenigstens ift hier nicht ber Drt, die Schwierigkeiten dieser Stelle zu erortern. (E. Rödiger.)

EPHOH, nach ben Talmubiften ein Engel, ber bem Ifaak die geoffnete Holle zeigte, als er ben Jacob versfluchen wollte, weil er ihn um den Segen für Esau bestrogen hatte. Dies bewog den Erzvater, von seinem Vorshaben abzustehen. Eisenmenger II. S. 262. (Richter.)

EPHOREN, Egogor. Diesen seiner Natur nach ganz allgemeinen Ausbruck, womit Jeder, der eine Aufssicht führt, bezeichnet werden kann '), sinden wir zuerst in verschiedenen Dorischen Staaten in einem bestimmten Sinne zur Bezeichnung eines Magistrates angewendet, der insebesondere in Sparta zu. so großem Ansehen und zu einer fast alle politischen Behörden des Staates überragenzben Stellung gelangt ist. Wir sinden Ephoren ') mit strafrichterlicher Gewalt zu Cyrene, ebenso in Thera, der Mutterstadt von Cyrene, was uns, da Thera selbst eine

Chriftol. III, 127 fg.; f. bagegen schon Spencer, De legg. Hebr. ritual. p. 945 sq. ed. Tubing., besondere aber Stuber zu Richt. 8, 27 und 17, 5. Batke, Bibl. Theol. I, 267 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Und Ahia . . . war Priester Jehova's in Sitoh, ber das Ephob trug." Dieser Ausdruck scheint allerdings eine Bevorzugung bieses Priesters anzubeuten, was wir gegen Vatke (Bibl. Apeol. I, 269) bemerken. 3) Sie sindet sich u. a. bei Clericus zu d. St. Wgl. Rosenmüller zu hos. 3, 4. Saalschütz in Illsgen's Denkschrift. III, 36 fg. Abeile in Winer's Journ. V, 186 fg. Winer sethst im Debr. Lerikon. Hengkenberg,

<sup>4)</sup> Dies ist zuerst von dem Verf. dieses Artikels nachgewiesen mittels einer Emendation in den Ausgaben der Peschito, die sich ihm nachher durch Ephräm's Commentar bestätigt hat. Man s. Rödiger, De orig. et ind. arab. interpr. p. 75. 5) Der Austeger, der diese Ansicht begründet sindet, verwandelt dazum Zehova nicht in einen Göhen, wie Hengstenberg (a. a. D.) in unvorsichtisgem Eiser behauptet; mindestenst träse ihn derselbe Bornvurf, da er nicht umhin kann, anzunehmen, daß unter den Israeliten wirklich zu Zeiten bilbliche Vereirung Jehova's bestanden hat. Auch Säulen wurden dem wahren Gott errichtet, 1 Mos. 28, 16. 35, 14.

<sup>1)</sup> Daher bei Suidas s. v. διὰ τὸ ἐψορᾶν τὰ τῆς πόλεως πράγματα. Bergl. II. Stephani Thesaur. L. Gr. T. V. p. 6893 ber tondoner Ausg.

2) Die Belege zum Folgenden bei K. D. Müller, Dorer II. S. 111 fg.

Lakebamonifche Colonie mar, auf Lakebamon gurudweift; wir finden weiter Ephoren zu Beraklea, einer Colonie von Tarent; in Meffenien seben wir die Ephorie feit ber Er= neuerung bes Staates, was gewiß nur mit Bezug auf altere Justitutionen ber Dorifchen Messenier geschah; und ware und überhaupt ein Mehres von ben Staatseinrich= tungen ber verschiedenen Dorifch : griechischen Staaten, im Mutterlande wie außerhalb besselben in den Colonien, be= fannt, fo wurden fich außer ben angeführten Beispielen gewiß noch manche andere Belege bagu bieten. Nur über Die spartanische Ephorie sind wir, in Kolae ber großen Bedentung, zu der sich dort biese Behorde nach und nach, besonders in der blubenosten Beit von Bellas, erhoben hat, etwas naber, keineswegs aber so vollskandig unter= richtet, um die merkwurdige Erscheinung nach allen ihren Richtungen und Beziehungen befriedigend uns zu erklaren und fie in ihrem eigenthumlichen Befen vollig zu wurdi= gen. hier erscheint die Ephorie als ein alle Zweige der Staatsverwaltung in sich vereinigendes, ja, wie schon die Alten sich ausbruckten, tyrannisches Umt, burch welches die Geschicke des Staates hauptsächlich und zunächst ge= leitet wurden.

Wenn die Errichtung ber Ephoren von Berodotus (I, 65), an den sich auch einige andere Zeugnisse anschließen 3), bem Lyfurgus, so gut wie die Ginführung ber Gerusia zu= geschrieben, von Undern aber auch bem Philosophen Chei= lon beigelegt wird \*), so scheint es doch eine im Alterthum noch weit mehr verbreitete Ungabe gewesen zu fein '), daß Theopompus, ber Enkel des Charilaus, die Ephoren, und zwar in der Absicht, durch diese Einrichtung die konigliche Macht zu beschranten, in Sparta eingesetzt habe; und fo wird Clatus als der erste Ephore zu Sparta 757 vor Chr. genannt. Indeffen bei bem fruben Borkommen ber Ephoren auch an andern Dorischen Orten, wodurch wir eben barauf hingewiesen werben, in ihnen eine ursprung= liche und alt = dorische Institution von einer freilich der spa= tern Gestaltung und Umbilbung zu Sparta wenig ahnli= chen Urt zu erkennen, scheinen jene Ungaben kaum in ei= nem andern Sinne gefaßt werben zu konnen, als baß man die neu befestigte und bestimmte Unordnung biefes Umtes zu ber in der Folge immer mehr hervortretenden Bedeutung, als eines wesentlichen Gegengewichtes der fo= niglichen Gewalt, auf bestimmte, bedeutende Namen ber frühern Zeit zurückführte, wie dies überhaupt allgemeine Sitte bes Alterthums war, bas, was im Laufe ber Zeit und unter dem Gange der Berhaltnisse sich allmalig zu einer bestimmten und festen Form herangebildet hatte, auch auf bestimmte, einzelne Namen, wie eben ben bes Lykur= gus ober Theopompus zurudzuführen. Wir wollen daher nicht entscheiden, ob Enkurqus es gewesen, ber das Ephorat zu einer bedeutenden Stellung erhoben und somit in seiner politischen Bedeutung eingeführt und errichtet 6),

oder ob von ihm vielmehr gang abzusehen bei der Einführung ber Ephorie, die bem ganzen Wesen ber von ihm eingeführten Berfassung entgegen, diese nur habe erschuts tern und im Berfolg zerstoren konnen?): wir wollen nur ben Satz festhalten, bag bie Ephorie, als ein alt = boris sches Institut, gewiß ursprunglich etwas gang anderes gewesen ift als bas, wozu es sich spater ausgebilbet bat, baf allerdings biefe fpatere Entwickelung bem Geifte und bem einfachen Charafter ber Lyfurgischen Institutionen, welche auch die Ephorie in sich ausgenommen und damit gemissermaßen bestätigt zu haben scheinen, burchaus fremd ist 8), und mithin die oben als Grund ber Ginfebung ans geführte Absicht ber Schmalerung und Beschrankung ber koniglichen Gewalt gewiß nur bas andeutet, wozu spater allerdings die Ephorie angewendet ward und wozu fie spas ter auch wirklich bienen sollte.

Die ursprüngliche Bestimmung ber Ephoren scheint aber bie einer richterlichen Beborbe gewesen zu fein, bie zunachst auf ben Berkehr, auf ben Markt sich bezog, und bie hier entstebenden Streitigkeiten zu schlichten bemubt war und damit zugleich über den ganzen Berfehr, wie er stattfand, die Aufsicht führte. Go stehen diese Auffe= her bann auch ben Konigen zur Seite, welche bie Ci= vilgerichtsbarkeit in Banben hatten 9). Darum batten fie auch auf bem Markte ihren Umtsfis, und besorgten hier noch ihre Geschäfte zu einer Zeit, wo ihr Geschäftsfreis ein ganz anderer, weit ausgedehnterer geworden war; bort war ihr aqxeson, ihr eqoqeson; heißt doch der Markt selbst in altattischen Gesetzen eqoqia 10) und eine Bemers fung des Etymologic. Gudianum s. v. Egogos p. 225 enthalt die Borte: καλούνται δέ και οι τα των πόλεων ώνια επισκεπτόμενοι. Daber auch Uristoteles (Polit. III. 1, 7) den Ephoren in dieser ihrer richterlichen Eigenschaft die dixus two συμβολαίων zutheilt, und sie das mit als ein Civilgericht bezeichnet im Gegensate jur Ges rusia, die als hochster Gerichtshof die Criminalgerichtsbarfeit ubte und über Leben und Tod entschied.

Wenn wir bemnach in den Ephoren it) eine ursprunge lich richterliche Behorde erkennen, ohne Bedeutung und Einfluß in die eigentliche Staatsverwaltung, die spater gang in ihre Sande kam, so wird es doch immerhin, aus Mangel an naheren Ungaben, schwer zu bestimmen fein, in welcher Weise sich die Ephorie von dem beschränften Rreis einer ben Konigen zur Seite ftebenben, im Gangen

Staateverfassung. S. 161 fg. 165: "Lufturg fcheint es baber gewefen zu fein, welcher die Ephorie zu einem offentlichen Umte machte."

<sup>3)</sup> Plat. Epist. VIII. p. 354 B. Stobacus, Sermon. p. 288. ed. Gesn. aus Xenoph. De Republ. Lacon. VIII, S. 4) Diogen. Laert. I. S. 68.

5) s. Plutarch. Vit. Lycurg. VII. 29.
Aristot. Polit. V, 9, 1. Ciecro, De Legg. III, 7. De Rep.
II, 33. Noch Anderes führt R. hermann (Gricch). Staatsalterth. §. 43. Nct. 5) an. 6) Bergt. Bachmann, Die spartanische

<sup>7)</sup> Bergl. Hermann, Griech. Staatsalterthumer. §. 43 am (uffe. 8) f. K. D. Muller a. a. D. II. S. 113. 114. Schlusse. Bachemuth, hellen. Alterthumet. I, 1. G. 192 fg. 222. 9) f. Muller, Dorer II. G. 115. 116. Als Gemeindeversteher, wie Tittmann (Darstellung ber griech, Staatsverfassung, S. 104) will, glauben wir sie baber betrachten nicht zu konnen. 10) Dies scheint glauben wir sie baher betrachten nicht zu fonnen. selbst aus ben weiter unten anzuführenden Worten bes Rleomenes bei Plutarch (Vit. Cleomen. 10) mit Sicherheit hervorzugeben. Bergl. bie Stellen bei Lachmann, Spartan. Gtaatsverfaffung. S. 163. Not. Jeboch will biefer S. 164. Not. 3 bezweifeln, cb Egogos von Egogar abzuleiten fei, ba bie Ephoren ursprunglich Marktrichter und feine polizeiliche Behorbe gewesen.

329

untergeordneten, richterlichen Behörde zu einer fo hoben Stellung hinaufgeschwungen, in ber wir fie zu den Bei= ten der Perferkriege und nach benselben grade in der Beit. als Sparta auf bem Gipfel feiner Macht stand, erblicken. Die in dem Gange der griechischen Geschichte überhaupt bemerkliche Erweiterung und Ausbehnung der Civilgerichte gu einem gesteigerten Unseben, in Berbindung mit bem Sinken ber meistens ben griftokratischen Staatskorpern qu= gewiesenen Criminalgerichte, worauf Müller 12) aufmerk= sam macht, ist gewiß nicht zu übersehen, aber auch und vielleicht noch mehr die Ausbehnung und Erweiterung des spartanischen Staates über die engen, durch die Lukurgi= schen Einrichtungen ihm so fest abgeschlossenen und vorge= zeichneten Grenzen hinaus in Unschlag zu bringen. Denn es scheint vielmehr die Ephorie in dieser ihrer weitern Ent= wickelung und Ausdehnung nur die nothwendige Folge bieser Ausbehnung bes Staates und der erweiterten poli= tischen Berhaltniffe zu sein, denen die alteren, einfachen Formen der Lykurgischen Verfassung oder vielmehr ber alt= borischen Stammverfassung nicht mehr genügen konnten; bas bemokratische Element, bas in ben Staaten Jonischen Stammes sich so fehr ausbildete und durch die ganze Staatsverwaltung hindurch sich geltend machte, erscheint in anderer Beise zu Sparta in der Ephorie, die hier un= ter veranderten Verhaltnissen, indem sie das Recht der Bolksversammlung gewissermaßen auf sich nahm, zu einer Urt von Willfürherrschaft dieser Behorde führen mußte, die keiner weitern Beschränkung ihrer Macht unterlag, die insofern aber in die spartanische Verfassung ein ihr ur= sprunglich gewiß fremdartiges, durch die veränderten Ver= haltniffe aber nothwendig herbeigeführtes Element brachte, bas darum schon von Plato 13) als ein tyrannisches be= zeichnet worden ist: eben weil es, obwol selbst demokrati= schen Ursprungs, doch in Sparta unter ben bortigen Berhaltnissen einen oligarchisch : tyrannischen Charafter anneh: men mußte, der es zum Theil so in Berruf gebracht hat.

Auf den demokratischen Ursprung der Ephoren und das in ihnen repräsentirte demokratische Element 13) sührt aber ebenso wol die Fünfzahl der Ephoren, und der jähreliche Wechsel ihres Amtes (worüber die Zeugnisse der Alten ziemlich übereinstimmend sind 15), zumal da die Fünfzahl

auch bei andern spartanischen Magistraten vorkommt 16) als insbesondere der Umstand, daß Jeder aus dem Bolke zu diesem Umte gelangen konnte, bas also an durchaus feine bestimmte Bedingungen der Bablfabigkeit geknüpft gewesen zu sein scheint. Auf welche Beise aber die Ephoren bestellt wurden, ob durch die freie Babl des Bolfes ober durch das Loos, oder endlich durch Ernennung des Senats, scheint nicht gan; flar, und wird baber schwerlich mit Bestimmtheit nachzuweisen sein; daß ihre Ernennung nicht burch die Ronige geschah, wie an einer Stelle Plutarch's (Morall. II. p. 197) sich angegeben findet, scheint wol we= niastens fur die spatere Periode, d. h. fur die der eigent= lichen Entwickelung und Bluthe ber Ephorie, nicht annehm= bar, auch wenn in der fruhesten Zeit so etwas stattgefun= den haben fonnte; auch bezeichnet Aristoteles 17) fie gang bestimmt als eine άρχη αίρετη, sodaß bemnach nur die Frage ware, ob sie durch den Senat gewählt worden, wie R. Hermann 18) vermuthet, oder durch das Bolk, wie Lachmann 19) als unzweiselhaft annimmt, oder ob ein Mit= telweg einzuschlagen 20), sodaß unter einer burch die Stim= men des Volkes auserwählten Ungahl dann das Loos ent= schieden, zumal da auch Plato 21) die Ephorie als ein den durch Loosung vergebenen Umtern nabe stebendes bezeich= net, jedenfalls mit Rucksicht auf den demokratischen Ursprung und Charafter ber Behorde, zu ber Jeder aus dem Bolke, wie Aristoteles 22) aufs Bestimmteste versichert, ge= langen konnte. Es kann dies Alles jedoch nur von der Beit gelten, wo die Ephorie bereits zu der großen Musdehnung ihrer Macht gelangt war, die eben ihre Bluthe bezeichnet; und selbst dies scheint doch nur nach und nach, felbst langfam, erfolgt zu fein. Gine nabere und erfte Berantaffung zur Erweiterung ber Ephorie außer ihrem ursprunglichen Berhaltniffe scheint durch die langere Abwesenheit ber Konige mahrend des ersten Meffenischen Rrieges herbeigeführt worden zu sein; wir glauben dies we= nigstens aus ben Worten, die Plutarch 23) bem Kleomenes in den Mund legt, wonach dieser Umstand zur ersten Gin= führung der Ephoren Veranlassung gegeben, schließen zu Ruhnk.) nennt funf größere und funf kleinere; f. jedoch baselbst die Note von Ruhnkenius.

16) Bergl. Müller a. a. D. II. S. 116. Not. 8. 17) Polit. II, 6. §. 15. 18) De Homoeis p. 15, auch mit Bezug auf Nenoph. Cyrop. I, 2. §. 14. Bergl. auch Griech. Staatsealterth. §. 44. Not. 5. 19) Spartantiche Staatsverfassung. S. 165. Genso auch Titm ann, Darstell. d. griech. Staatsverfassung. S. 107. 20) s. S. ch mann zu Plul. Agis VIII. §. 1. p. 120 sq., wo die ganze Streitstage (p. 117—121) näher besprechen worden ist, und am Schlusse beigefügt wird: "Sed haec omnia quam incerta sint quotque dubitationibus obnoxia, et quam amplus in certorum testimoniorum desectu etiam aliis conjecturis campus pateat, quillibet intelligit. Ego quidem in tali re ignorantiam fateri quam hariolari satius duco." 21) De Legg. III. p. 692 B.: την των ξφόρων δύναμιν ξυγύς της κληφωτής άγαγων δυνάμεως. 22) Polit. II, δ. §. 14: γίνονται δ' ξκ τοῦ δήμου πάντες, und §. 16: καθισταται (ή ξφορία) γὰρ ξξ άπάντων, mit Bezug auf die Ephoren. Bergl. dazu auch Bachsmuth, Sellen. Alterthumst. I, 2. S. 214 fg., der sich gegen die Annahme, als seine die Ephoren aus den niedern Bürgerclassen gewählt worden, entschieden ausspricht, da sie vielmehr als ein Ausschluß der Altbürger anzusehen seien, und daher auch deren Standessinn, als eine aligarchische Behörde, getheilt. 23) Vit. Cleomen. 10: "νοτερον δὲ τοῦ πρὸς Μεσσηνίους πολέμου

42

<sup>13)</sup> De Legg. IV. p. 712 D.: τὸ 12) a. a. D. II. S. 117. γάρ τῶν ἐφόρων θαυμασιὸν ώς τυραννικόν ἐν αὐτῆ γέγονε. Aristotel. Polit. II, 6, 15: — και, διὰ τὸ τὴν ἀρχήν είναι λίαν μεγάλην και Ισοτύραννον, δημαγωγείν αὐτοὺς ηναγχάζοντο και οί βασιλείς. ώστε και ταύτη συνεπιβλάπτεσθαι την πολιτείαν · δημοκρατία γαρ έξ αριστοκρατίας συνέβαινε 272. 14) Bergt: die Erorterungen bei Aristoteles, Polit. II, 6. §. 14—16; insbesondere auch II, 3. §. 10, wo es in Bezug auf bie spartanische Berfassung, die Manche als eine weise Mischung monarchischer, oligarchischer und bemofratischer Elemente betrachte= ten, und beshalb belobten, heißt: - λέγοντες την μεν βασιλείαν μοναρχίαν, την δε των γερόντων αρχην όλιγαρχίαν, δημο-χρατετσθαι δε κατά την των εφύρων άρχην, διά τὸ έχ τοῦ δήμου είναι τοὺς ἐφόρους. Οἱ δὲ τὴν μὲν Εφορίαν είναι τυραννίδα, δημοχρατείσθαι δέ κατά τε τά συσσίτια και τον άλλον βίον τον καθ ήμεραν. 15) Gegen Göttling's Unnahme (ad Aristotel, Polit, p. 466) von einer Zehn = gahl ber Ephoren haben sich Wachsmuth (Gellen, Alterthumek, I, 1. S. 222) und R. Hermann (Griech, Staatsalterth, S. 44. Not. 1) nicht ohne Grund erklart. Timaus (Lex. Platon, p. 128. U. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

burfen, mabrend zugleich bort ein sonst nicht weiter uns bekannter Ufteropos fur benjenigen ausgegeben wirb, melther viele Sahre nachher die Ephorie fo verstärkt und ge= beben (τον ποιώτον επισφοδούναντα την άργην και άνατεινόμενον Αστερωπον ηλικίαις υστερον πολλαίς έφορον vereobai). Raber die Stufen und gleichsam die Stadien Diefer Entwickelung anzugeben, ift bei bem Mangel aller Nachrichten bes Alterthums nicht moglich. Fassen wir bas ber dieselbe bier so auf, wie sie in der Kulle ihrer Macht zu den Zeiten der Perferfriege und nach benfelben ent= wickelt und fast ausgebildet uns entgegentritt. Die frus ber ursprunglich nur auf den Marktverkehr beschränkte richterliche Gewalt erscheint nun ausgedehnt und zu po= litischer Wichtigkeit erhoben, badurch, daß sie Die Prufung und gewissermaßen die Aufsicht über alle ande= ren Behorden erhielten, bie ihnen Rechenschaft abzule= gen hatten 21); übrigens waren die abgetretenen Ephoren felbit barin einbegriffen. Es konnten bie Ephoren jeden Magistrat zur Berantwortung ziehen, und sie brauchten bazu nicht einmal ben Ablauf der Umtsführung abzuwar= ten, sondern konnten unmittelbar in die Berwaltung ein= brechen und diese suspendiren; sie konnten, wie Xenophon 25) sich, vielleicht nur allzubestimmt und allgemein, ausbrückt, Jeden strafen, den sie wollten, und da die Konige ja selbst nur erbliche Magistrate waren, so mußte sich diese Macht selbst über die Ronige erstrecken, die vor den Ephoren von ihren Sigen aufzustehen und auf ihre Ladung vor Gericht zu erscheinen hatten, was freilich Aleomenes in der Rede bei Plutarch (Vit. Cleomen. 10) als eine Usurpation und Unmaßung darstellen mochte 26). War doch einer fei= ner Uhnen, ber Konig Kleomenes, vor den Verserkriegen vor den Ephoren der Bestechung angeklagt worden 27); ans dere Beispiele bietet die spatere Geschichte Sparta's. Mus: brudlich wird bemerkt 28), daß sie die Magistrate, also auch den Konig, in Gewahr nehmen und vor ein Gericht stellen konnten, zu dem sie selbst gehörten, außer ihnen die Geronten, der andere Konig und wol auch noch an= bere Magistrate. Von diesem hochsten Gerichtshofe murbe

bie Geronten, ber andere König und wol auch noch ansbere Magistrate. Von diesem höchsten Gerichtshose wurde dann die lette Entscheidung gegeben 29): nicht bloß und μαχοῦ γενομένου, τοὺς βασιλεῖς, διὰ τὰς στρατείας ἀσχόλους ὅντας αἰτοὺς πρὸς τὸ χρίνειν αἰρεῦσθαί τινας ἐχ τῶν ψίλων καὶ ἀπολείπειν τοῖς πολίταις ἀνθί ἐαυτῶν, ἐφόρους προςαγορευθέντας καὶ διατελεῖν [τε] τοίτους τὸ πρῶτον ὑπηρείας τῶν βασιλέων ὄντας, εἶτα κατὰ μιχρὸν εἰς ἐαυτοὺς τὴν ἐξουσίαν ἐπιστρείη οντας, [καὶ] οἶτως λαθεῖν ἴδιον ἀρχεῖον κατασκευα-

σαμένους."

24) Bergl. Aristotel. Polit. II, 6. §. 16 (χοίσεων μεγάλων χύριοι) und §.17, woselbst die Worte: δόξειε δ' ἄν ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχὴ πάσας εὐθύνειν τὰς ἀρχὰς χ. τ. λ. Μεψι bei Μάι! let α. α. Д. II. ⑤. 118 fg. 25) Rep. Laced. VIII. §. 4: ἔφοροι οὖν ἰχανολ μέν εἰσι ζημιοῦν ὅν ἄν βούλωνται, χύριοι δ' ἔπράπτειν παραχρῆμα, χύριοι δὲ καὶ ἄρχονίας μεταξύ χαταπαῦσαι καὶ εἰρξαι καὶ περὶ ψυχῆς εἰς ἀγῶνα καταστῆσαι. 26) ,,σημεῖον δὲ τούτου τὸ μέχρι νῦν, μεταπεμπομένων τὸν βασιλέα τῶν ἐφόρων τὸ πρῶτον ἀντιλέγειν καὶ τὸ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον καλούντων ἀναστάντα βαδίζειν πρὸς αὐτούς. Κεπορhon. Republ. Laced. XV. §. 6: ἔδρας πάντες ὑπανίστανται (in Βεγιας αις ben κὸπὶς) πλὴν οὐκ ἔφοροι ἀπὸ τῶν ἐφορικούν δίφρων. 27) Μενοιδι. VI, 82. 28) ſ. bie oben angeführte ⑤telle bei Χεπορhon. Rep. Laced. VIII. §. 4. 29) Pausan. III, 5, 3. Βεται. Μὰίτει α. α. D. ⑤. 119.

unmittelbar von ben Ephoren, fo thatig fie auch als Unflager wie felbst als Richter babei erscheinen mochten. Wol waren fie übrigens, vermoge ihrer richterlichen Ge= walt, befugt, Undern Bugen und Strafen aufzuerlegen; ihre Ruge trat, wie es scheint, fogar in Fallen ein, die außerhalb ber Sphare richterlichen Erkenntniffes lagen und fo die Ephoren gewissermaßen mit den romischen Genforen vergleichen laffen. Gie legten bem Agefilaus eine Strafe auf 30), weil er sich beliebt zu machen suche; fie rugten es am Archidamus, bag er eine zu fleine Frau geheira= thet, ebenfo wie sie ben Unarandridas nothigten, zwei Frauen zu nehmen; was aus der Sorge fur Die Erhal= tung bes Konigsgeschlechtes und zwar eines fraftigen, sich erklart. In Diesem Sinne übermachten fie Die Erziehung und die Feier der offentlichen Spiele u. f. w.; sie maren bei dem Allen nicht durch bestimmte, schriftlich aufgezeich= nete Befete bestimmt, sondern durch Berkommen und Sitte, durch ein ungeschriebenes Recht und die Uberzeugung von bem, was des Staates Wohlfahrt erheischte. Als Beamten wird von ihnen bann auch ber allgemeine Ausbruck τὰ τέλη gebraucht 31).

Besonders aber zeigt sich die politische Bedeutung und Wichtiakeit der Ephoren, in der fie die gange Staats= gewalt überragen, in ihrem Verhaltniß zu ber Volksver= fammlung 32), die grade zu der Beit, wo Sparta in fei= ner größesten Bluthe stand, durch sie geleitet und geführt wurde. Gie konnten die Versammlung einberufen und abstimmen laffen, fie konnten Gesetze derselben vorlegen und von ihr auch genehmigen lassen. Daber waren die Ephoren es auch, die zunächst die Berhaltniffe zum Auslande beforg= ten und ben gangen diplomatischen Berkehr leiteten, frembe Gefandte zuließen oder abwiesen; im ersteren Kalle mit ihnen verhandelten, mahrend sie ebenfalls die Absendung von Ge= fandten aus Sparta besorgten. Auf diese Weise mar der Ubschluß aller Vertrage, Bundnisse, Friedensschlusse u. bal. in ihre Hande gelegt, fie selbst badurch nicht selten Ber-ren über Frieden und Krieg, ber von ihren Berhandlungen und Bestimmungen abhing. Daher sie bisweilen sogar Beereszüge anordneten und die ins Feld ziehende Mannschaft feststellten, und wenn auch gleich im Rriege felbst der Ronig den Oberbefehl fuhrte, so empfing diefer doch nicht felten von ihnen Berhaltungsbefehle durch die Stytale, und mußte ebenso an fie Bericht erstatten; ober er ward durch beigeordnete Rathgeber beschränkt; spater folgten zwei Ephoren bem Ronige ins Feld und gehorten mit zu bem Kriegsrathe, vielleicht auch, baß fie fur ben Unterhalt des Heeres zugleich Sorge zu tragen hatten, jedenfalls aber als Reprasentanten ber hochsten Bolkoge= walt, die in der durch die Ephoren geleiteten Bolksver= sammlung ihren Sitz hatte. Daher benn auch weiter in ben vom Heere eroberten Stadten und Landern alle Un= ordnungen von ihnen ausgehen und Verfassung und Ver=

<sup>30)</sup> Die Belege zu biefem und bem Folgenden f. bei Muller II. S. 120. 31) Bergl. Hermann, Griech. Staatsalters thumer. §. 45. Not. 1. 32) über das Einzelne, das hier bez rührt ist, s. ebenfalls Muller II. S. 121 fg. Wachsmuth, Hellen. Alterthumskunde. I, 1. S. 223 fg. I, 2. S. 212 fg. Tittmann, Darstell. der griech. Staatsverfass. S. 108—115.

waltung derselben durch sie nach den Grundsätzen der sparstanischen Staatspolitik bestimmt wird. Daß die Ephoren, wenigstens in der spåtern Zeit, auch die Aufsicht über die Kinanzen und die Staatscasse suhrten, scheint ebenfalls

ziemlich sicher.

Wir haben fcon oben bemerkt, daß es funf Ephoren waren; alliahrig gewählt traten sie ihr Umt mit ber Herbstnachtgleiche, die den Ansang des Lakonischen Sahres bilbete, an, und erließen, wie es scheint, bei ihrem Un= tritt eine Urt von Ebict, woruber sich noch einige Spuren erhalten haben, wie z. B. die merkwurdige Vorfchrift, ben Schnurrbart zu fcheeren und die Gesethe zu beachten 33). Nach bem ersten unter ihnen (¿πώνυμος), ward bas Sahr benannt: gewiß ebenfalls ein Zeichen ihres Unsehens und ihrer Bedeutung; in dem doyetov auf dem Markte kamen sie taglich zusammen, um ihre Sibungen zu halten und bie Geschäfte zu beforgen, fpeisten auch bier zusammen; bort wurden auch die fremden Gefandten aufgenommen und beherbergt. In der Nahe fand fich, bedeutsam ge-nug, ein kleiner Tempel der Furcht; bort war auch wol der Ort, wo sie ihre nachtliche Himmelsschau anstell= ten, von der Plutarch im Leben des Ugis Cap. 11 er= gahlt. Alle neun Sahre, heißt es bort, nehmen sich bie Ephoren eine reine, mondlose Nacht, seizen sich in der Stille nieder und schauen fo nach dem himmel. Zeigt sich von der einen Geite zur andern eine Sternschnuppe (ἀστήο), so schließen sie baraus, daß die Ronige sich gegen die Gottheit verfundigt und fegen sie ab, bis ein Drakel von Delphi ober von Dlympia zu Gunsten der Konige anlangt 34). Gine Bergleichung ber Ephoren mit ben fre= tischen Rosmen 35) ist kaum statthaft; noch viel weniger aber die mit den romischen Volkstribunen 36).

Uls Sparta von der Höhe, die es nach dem Peloponnesischen Kriege gewonnen, herabsank und innersich, durch
Erschlassung der alten Sitte, zersiel, zeigt sich dies insbesondere auch bei den Ephoren, welche schon Aristoteles 37)
in dieser Beziehung tadelt: daher auch das Bestreben des
Kleomenes (226 v. Chr.), als er die alte Versassung
Sparta's wieder herzustellen gedachte, auf den Sturz der
Ephorie gerichtet war 38), die jedoch später unter der römischen Herrschaft wieder zum Vorschein kommt, da aus
dieser Beit hinwiederum Ephoren zu Sparta erwähnt werden 39), so namentlich auch in den Städten der Eleutherolasonen, wie Geronthra und Othylus, und es läst sich
die Reihe der Ephoren dis auf das Antoninische Zeitalter,
ja dis auf Gordianus III. herab, zunächst aus Inschris-

ten verfolgen 40).

In Uthen finden wir nur bei einer Gelegenheit Ephoren genannt, als namlich nach ber Schlacht bei Laos Potamos (405 vor Chr.) funf Ephoren mit einer un= gewöhnlichen und außerordentlichen Vollmacht bestellt wurben, um die Angelegenheiten des Stagtes zu leiten: wobei es jedoch nicht naber sich nachweisen läßt, in welchem Umfange und mit welcher Macht wir uns diese Beborbe, menn sie anders überhaupt als eine folche zu betrachten ist, zu benten haben; benn es fcheint fast, bag biefe Ephoren eigentlich nur die von ben einzelnen politischen Clubs ober Betairien gewählten Baupter berfelben maren, bestimmt, in bem Ginne biefer Gefellschaften auf bie Staatsgeschäfte und beren Leitung einzuwirken; s. Lysias, Advers. Eratosth. cap. 43 sq. und bazu Boch, Staatshaush. ber Uthen. II. S. 264. Sievers, Comm. hist, de Xenophont, Hellen, I. p. 92. — Daß bie driftlichen Bischofe bisweilen auch den Namen Egooor führten, obwol sie ihn wegen des heidnischen Unstrichs zu vermeiden fuchten, sieht man aus Bingham, Origg. Ecclesiast. Lib. II. cap. 2. §. 5 (T. I. p. 74), vergl. mit Augusti, Handbuch der christl. Archaolog. I. S. (Baehr.)

EPHOROS ('Egooog). Wenn ber Name biefes Geschichtschreibers, ber mit Theopompus eine neue Periode der griechischen Historiographie beginnt, schon bei den 211= ten manchen Verwechselungen und selbst Verderbnissen auß= gesetzt war, indem ber Name Egogos bald in Eginnos (wie 3. B. früher in ber Stelle bes Suidas), balb in Eigogog, bald in Eugogiwe verwandelt erscheint 1) und zu manchen Bermechselungen und Berberbniffen Beranlaf= fung gegeben hat, so sind die Nachrichten über die Per= fonlichkeit des Mannes, über fein Leben und feine Bilbung im Ganzen hochst sparlich und ungenügend zu nen-nen?). Ephoros stammte nach ben so ziemlich einstimmigen Zeugnissen ber Alten aus Ruma in Aolien, nicht aus Samos; sein Vater hieß Demophilus, nach Unbern Untiochus; wir wiffen nur dies von ihm, daß er ben Sohn der Schule des Isokrates, die dieser damals zuerst in Chios, fpåter in Uthen, eroffnet hatte 3), übergeben 4), und hier mit Theopomy den Unterricht dieses Rhetors benutte; was allerdings von dem wesentlichsten Einfluß auf bie ganze Bildung bes Mannes und feine wissenschaftliche Richtung gewesen zu sein scheint. Bur gerichtlichen Pra= 1 ris, wozu der junge Ephoros zunächst sich bilden follte, scheint er wenig Neigung gehabt zu haben, und da der Erfolg den gehegten Erwartungen nicht entsprach, so scheint Isokrates, der die Abneigung des Ephoros gegen die praktische Laufbahn bemerkt hatte, felbst die Nothwendigkeit gefühlt zu haben, feinem Geiste eine andere Richtung zu geben, indem er ihn auf die geschichtliche Darstellung hin= wies, die feinen Neigungen und Gesinnungen am entspre=

<sup>33)</sup> f. Plut. Vit. Cleomen. 9 und De sera num. vindict. 4, nebst Whitenbach's Note. Wegen des übrigen s. Müller a. a. D. II. S. 125 fg. 269. 34) Vergl. dazu Müller II. S. 100. 35) Vergl. Müller II. S. 130 und die daselbst angesührten Stellen des Aristoteles (Polit. II, 7, 8), Strado (X. p. 482 D.) und Sieero (De republ. II, 33). 36) Vergl. Cicer. De Legg. III, 7. Wachsmuth a. a. D. I, 2. S. 214. 37) Vergl. Polit. II, 6, 16. 38) Plutarch. Vit. Cleomen. 7 sq. Vergl. Wachsmuth a. a. D. I, 2. S. 421. 39) Vergl. Pausan. III, 11. S. 2. Meursius, Miscell. Lacon. II, 4. Titzmann a. a. D. S. 116. 40) s. Osann, Sylloge Inscriptt. p. 279 und Boeckh, Corpus Inscriptt. Graec. I. p. 608 sq. 649 und 624; s. auch No. 1241. 1249. 1321—1323. 1334.

<sup>1)</sup> Das Einzelne bei Marx, Ephori Cumaei fragmm. p. 4—8. Suidas s. v. T. I. p. 925. 2) Das Folgende ebenfalls nach Marx p. 9—22. 3) f. darüber Westermann, Gesch, ber griech. Bereds. §. 48. Not. 6 fg. 4) Daher bei Cicero, Orat. 51. De Orat. II, 13. 23. III, 9. Philostrat. Vit. Sophist. I, 17. §. 4. Undere Stellen bei Westermann a. a. D. §. 50. Not. 1. Marx l. c. p. 11 sq.

denbiten fei '). Weil er namlich bemerkte, baf Cuboros non rubiger Gemuthsart fei, so rieth er ihm, Die Geschichte der frühern Zeit zu behandeln, wo er zugleich, der Gegenwart vergessend, sich ganz in die vergangene Zeit zurück versenken konne, mahrend er dem rascheren Theopompus die Behandlung der Zeitgeschichte anrieth. Die befannte Außerung des Jokrates ), daß Ephoros der Spornen, Theopompus aber bes Bugels bedurfe, ift in Dieser Sinsicht außerst bezeichnend. Uber die weitern Le= bensverhaltniffe und Schickfale bes Mannes herrscht ein volliges Schweigen, bas bie Schrift bes Bermippus?) πεοί των Ισοκοάτους μαθητών, wenn wir sie noch bes faßen, mol aufzuklaren im Stande mare. Dag er Rei= fen unternommen, laßt sich wol vermuthen 8), aber nicht erweisen. Selbst bie Beit feines Lebens laßt sich nicht fo ganz genau bestimmen. Seine Geburt verlegt Marr ") um Olymp. 93, 4; eine Angabe bes Diodorus (XVI, 76) läßt ihn Dlymp. 109, 4 seine Geschichte enden; boch ift es aus manchen Grunden erweislich, daß er Dlymp. 111, 3, wo Alerander nach Usien zog, noch gelebt, und so mag er allerdings in gleichem Alter mit Theopompus gestanden und als ein 70jabriger Greis gestorben fein 10).

Bon ben verschiedenen Schriften bes Ephoros, welche fammtlich in das Gebiet ber Geschichte fallen, bat fich leiber nichts erhalten und nur die verhaltnigmäßig bedeuten= ben Bruchstude, bie wir aus feinem Sauptwerke bei fpatern Schriftstellern, namentlich bei Strabo, Diodor, Plustarch u. A., finden, vermogen uns einen Begriff von ber Musbehnung und bem Umfange beffelben zu geben. Dies fes Hauptwerk war eine Geschichte, welche nach Suidas mit ber Berftorung Iliums und bem troischen Kriegszug, nach der richtigern Angabe bes Diodor (a. a. D.) mit ber Ruckfehr ber Berakliben begann und bis auf die Be= lagerung von Perinthos fortgeführt, einen Beitraum von 750 Sahren umfaßte, abgetheilt in 30 Bucher, beren jebes mit einer besondern Vorrede versehen mar, bas Bange nach Polybius (IV, 2) auch mit einer allgemeinen. Eine bestimmte Aufschrift bes gangen Werkes ift uns nicht bekannt; es scheint aber, daß die einzelnen Bucher auch noch besondere Aufschriften fuhrten, mit Bezug auf ben in ihnen behandelten und gewissermaßen abgeschlossenen Gegenstand; wie benn Strabo !!) ausbrucklich eine folche Aufschrift bes vierten Buches Europe anführt, anderer Spuren nicht zu gebenken. Denn bag Ephorus bemuht gewesen, innerhalb eines Buches einen bestimmten Rreis vollständig zu behandeln und zu umfassen, geht aus einer

er:

112

2

Mit erstaunlichem Fleiße scheint Ephoros ben Stoff zu diesem großen Werke gesammelt und alle alteren Quellen, namentlich auch die der alteren Dichter, der Sagenschreiber, der Drakel und anderer öffentlicher Venkmale, die damals noch überall vorhanden waren, aus Sorgsaltigste benuht zu haben: in der Behandlung des Stoffes,

Außerung bes Diobor 12) so ziemlich hervor, und hängt auch mit dem Charafter einer ftreng methobischen Behand= lung ber Geschichte, die ihm von Seiten der Schule ber eigen war 13), zusammen. Soweit sich ber Inhalt bes Ganzen aus einzelnen Fragmenten bemeffen lagt 10), hatte das erste Buch die Nückkehr der Herakliden und die da= burch bewirkte Umwalzung ber bisberigen Verhaltniffe bes Peloponnes zu seinem Gegenstande; das zweite Buch bezog sich auf das übrige Griechenland, im dritten war die Gründung griechischer Colonien in Assen enthalten, und wie es scheinen will, Die Geschichte bis furz vor die Beit der Verferfriege berabgeführt. Das vierte Buch gab eine Schilderung von Europa, bas fünfte von Uffen und Ufrika; im sechsten scheint, nach ben wenigen baraus ers haltenen Fragmenten zu schließen, auf den Peloponnes besondere Rucksicht genommen worden zu sein; ebenso im siebenten von dem altern Buftande Siciliens, im achten von verschiedenen Bolkern und Reichen Ufiens, im neunten von Skythen, Umazonen und bergl. Die Nebe geme= fen zu fein; wahrend im gebnten ber Unfang ber Perfer= friege, Beranlaffung u. bgl. m. enthalten und bann in ben übrigen Buchern bie weitere Geschichte Griechenlands bis zu der oben bemerkten Periode sortgeführt war, also bis zu Olymp. 110, 1 ober 340 vor Chr., wonach also, wenn die obige Ungabe von dem Zeitraume von 750 Sahren ihre Richtigkeit hat, Ephoros seine Geschichte etwas über 300 Jahre vor ber Olympiadenrechnung um 1090 vor Chr. begann, und bemnach die Buge ber Berafliben, die den Ausgangspunkt bildeten, in einer von den Bestimmungen des Ssokrates wie des Eratosthenes und Upol= lodorus nicht fehr abweichenden Beife festsette 15). Den letten Theil des Werkes, welcher ben beiligen Krieg be= faßte, vollendete Demophilus, bes Ephoros Sohn, wie Diobor (XVI, 14) ausbrucklich versichert; eine weitere Fortsetzung des großen Geschichtswerkes wird dem Dinls los 16) beigelegt (ib. XVI; 14. 76); sie hat sich ebenso wenig wie jenes erhalten.

<sup>5)</sup> Photius, Bibl. Cod. CLXXVI. p. 204 (121), nebst ber aus Potybius wahrscheinlich entnommenen Stelle bes Suidas (s. v.). Bergl. Marx p. 16 seq. Gicero in der a. St. (De Orat. II, 13): "Ephorus et Theopompus, ab Isocrate magistro compulsi se ad historiam contulerunt; causas omnino nunquam attigerunt."
6) Bei Cicero, Brut. 56. De Orat. III, 9. Suidas s. v. 7) Daruber s. die Stellen bei Meursius, Leett. Att. V, 21 und Westermann a. a. D. §. 50. Not. 1. 8) So Marx p. 17. 9) I. c. p. 20 sq. 10) s. Clinton, Fast. Hellen. p. 385 und insbesondere p. 163. ed. Kruy. und dastleft die Stellen des Clemens von Alexandrien, Stromatt. I. p. 337 A. und Plutarch. Morall. p. 1043 D, Marx p. 21 sq. 11) VII. p. 463. Almel. Bergl. Marx p. 25.

<sup>12)</sup> V, 2: έχάστην τῶν βίβλων πεποίηχε κατὰ γένος περιξχειν τὰς πράξεις. Bergl. Marx l. c. 13) Dies zeigen felbst bie ben eben angeführten vorausgehenden Worte bes Diodor: Έφορος δὲ τὰς κοινᾶς πράξεις ἀναγράφων οὐ μόνον κατὰ την λέξιν ἀλλὰ καὶ κατὰ την οἰκονομίαν ἐπιτετευχε. 14) Das Folgende nach Marx p. 27 sq. Die einzelnen Bruchstide bes Werkes nach ben einzelnen Büchern geordnet, ebendaselbst p. 89 sq. 15) Nach Ephoros fallt die Nücktehr der Heraktiven 1090 vor Chr.; nach Isfokrates um 1056; nach Erachsthenes und Upollodor um 1103; s. Fischer und Soetbeer, Griech. Zeitztaseln. S. 24—27. In Absicht auf Ephorus scheer, Griech. Zeitztaseln. S. 24—27. In Absicht auf Ephorus scheen, der Seitztaseln. Seitztaseln.

in Ausführung wie in Plan und Anlage und Kaffung zeigt sich aber ber Schüler bes Ifokrates, ber bas rheto= rische und fritische rasonnirende Element in die Geschichts= schreibung einführte, die fo nun allerdings eine neue pragmatische Richtung erhielt, die spater in noch größerer Boll= endung bei Polybius uns entgegentritt. Wir feben bier in ber Einführung eines folden rafonnirenden Elements in Verbindung mit einem streng methodischen Bang bes Gangen und einem auf rhetorische Wirkung angelegten und berechneten Streben den Ginfluß, den die Rhetorif und Sophistik ber Schule nun auch auf andere Zweige bes Wiffens und der Literatur auszuüben begann. In der Behandlung des Gegenstandes, in der mehr rhetori= schen Darstellung, sowie auch in dem universalhistorischen Umfang des Ganzen zeigt sich die große Veranderung und die neue Epoche, die mit Ephoros und seinem Zeitgenofs sen Theopompus fur die Geschichtschreibung überhaupt beginut. Darum bezeichnet auch Polybius 17) ben Ephoros mit vollem Rechte als den erften, der eine Universalge= schichte zu schreiben unternommen, und die Bergleichung mit frühern Geschichtschreibern, die nur die Geschichte ein= zelner Perioden, einzelner Kriege ober einzelner Bolker und Staaten behandelt, und baran wol auch manches Unbere aus der Geschichte anderer Beiten und anderer Bol= fer, wie sich dazu grade die Gelegenheit bot, geknüpft, kann diese Ungabe nur bestätigen. Ephoros hatte sich vor= genommen, die gange Geschichte von Bellas in allen Beziehungen und nach allen Richtungen zu schildern; er hatte baber, wie selbst aus den vorhandenen Bruchstücken wol erkennbar, fogar die Geographie ber einzelnen Lander in ben Bereich seines Werkes gezogen 18), und zwar in einer so genauen und umfassenden Weise, wie dies vor ihm noch kein Geschichtschreiber gethan zu haben scheint. Bielleicht bing bies auch mit ber rhetorischen Tendenz zusammen, die in einzelnen Schilderungen sich gern gefallen mochte. Was nun aber ben Ephoros weiter und insbesondere aus= zeichnet, ist sein Bestreben 19), aus den Mothen, wie fie bei ben alteren Dichtern, Logographen und sonst sich vor= fanden, den hiftorischen Gehalt, der in der Gulle ber Sage verborgen, auszumitteln, und so fur die altere Geschichte Griechenlands eine fichere Grundlage zu gewinnen. Epho= ros faßte ben Mythus von ber historischen Seite auf und fuchte dessen Inhalt auf die Geschichte der Vorwelt zurück= zuführen, um so aus dem, was aus dem Mythus als historisches Element sich erwiesen hatte, eine in sich mog= lichst zusammenhangende und vollständige Geschichte der alteren Zeit Griechenlands herauszubringen. Die Princi= pien, denen Ephoros dabei huldigte, sind uns nicht be=

kannt, und wenn er bier bei einer pragmatischen Beband: lungsweife allerdings feinen subjectiven Ansichten und Überzeugungen folgte, so war damit auch schon eine gewisse Willfür in die Behandlung und Auffassung der altern Sagengeschichte gebracht, die leicht zu Misgriffen und irriger Darstellung ba verleiten konnte, wo nach bem subjectiven Raisonnement der Gang der Thatsachen bestimmt und diese felbst in einen innern Zusammenhang gebracht werden soll= ten. Wenn Ephoros in Diefer Beziehung felbst von neuern Schriftstellern 20) getadelt worden ift, so verdient doch fein Bestreben einer fritischen Erforschung ber Sagengeschichte ju bem 3wecke einer baburch moglichen Feststellung bes Thatbestandes um fo mehr Unerkennung, als Ephoros ge= wiß von bem besten Streben beseelt, nur die Wahrheit suchen und auch nur diese finden wollte 21). Auch hat ihm dies das besondere Lob eines Polybius 22) und ande: rer alten Schriftsteller zugezogen, mahrend bie Merandri= ner ihm unter ben gehn von ihnen ausgezeichneten Sifto= rifern Griechenlands eine Stelle einraumten 23). Auch hat fich Ephoros felbst über fein Bestreben historische Babr= beit auszumitteln, in einer Urt und Beife ausgesprochen 24), Die über die Redlichkeit seiner Absichten durchaus keinen 3weifel gestattet. Go enthielt also fein Werk die Summe beffen, mas aus altern Sagen fur Die altere Geschichte von ihm als historische Wahrheit ausgemittelt worden war, wahrend fur die fpatere Geschichte mit gleicher Sorgfalt ber hier leichter zu gewinnende Thatbestand in seiner na: turlichen Entwickelung bargestellt war. Dieser Umstand gibt seinem Berke so große Bedeutung und laßt und seinen Berlust boppelt beklagen; auch wenn wir zugeben, daß der Geschichtschreiber bei einem so umfangreichen Ge= genstande in einzelne Irrthumer gefallen 25), oder einer subjectiven Willfur in Behandlung der alten Sagen hier und da einen zu großen Spielraum gelassen. Daß ein folches Verfahren schon im Alterthume Aufsehen machte, daß es ihm neben dem bemerkten Lobe auch Haß und Feindschaft zugezogen, zeigen die heftigen Ungriffe bes

<sup>17)</sup> V, 33: "Εφορος δ πρῶτος καὶ μόνος ἐπιβεβλημένος τὰ καθόλου γράφειν. Bergl. wegen des Ausbrucks auch die Partallesstelle VIII, 4 (ἡ καθόλου τῶν πράξεων ἱστορία). Diodor (IV, 1) sagt wol in dieser Beziehung von Ephorus: ὑποσιησάμενος γράφειν τὰς κοινὰς πράξεις. Gbenso V, 1: "Εφορος δὲ τὰς κοινὰς πράξεις ἀναγράφων. 18) Bergl. die Anssührungen des Strado zu Ansang von Buch I. und VIII. Bergl. auch Marx p. 46 sq. Uctert, Geographie der Griech, und Rôm. I. S. 85. II. S. 218. 19) Bergl. darüber im Allgemeinen Marx p. 51 sq.

<sup>20) \$\</sup>mathbb{R}\$. D. Mutter, Dorer. \$\mathbb{I}\$. \$\infty\$. \$3. 95 fg. 103. 137. \$\mathbb{I}\$. \$\infty\$. \$21. \$21) \$\mathbb{E}\$\$ \$\mathbb{E}\$

wegen seiner Tadelsucht schon im Alterthume bekannten Timáus, von welchen Polybius spricht 26); sowie die Erwähnung anderer Geguer, die gegen ihn schriftlich aufgetreten, eines gewissen Alerinus, des Peripatetikers Strato und Anderer 27), wobei wir freilich auch an den Gegensatz und an die Feindschaft denken müssen, mit welcher die Peripatetiker Alles, was aus der Schule des Isokerates hervorgegangen war, behandelten. Weit mehr aber als alle Verleumdungen und aller Tadel spricht für unsern Geschichtschreiber der Werth, den spätere Schriftselzler auf ihn legten, indem sie so große Stücke aus seinen Schriften ercerpirten, in die ihrigen aufnahmen und auf seine Autorität sich beriesen. Es genügt hier nur die Namen eines Strado, Diodorus, Plutarchus, Trogus und Justinus zu nennen, um sich davon zu überzeugen 28).

Die Sprache 29), beren Ephoros sich bediente, war nach den Angaben der Alten außerst rein und correct, in der Redeweise des neuern Atticismus gehalten, aber nicht frei von einem gewissen epideiktischen Element, das sich mit dem sorgfältig ausgearbeiteten und wohlgerundeten Bau der Rede verdand, sowie von einem rhetorischen Ansstrich, der den Schiler des Isobracks doch nicht selen der Kraft wie der Anmuth 31) ermangelte und dadurch

zu einer gewissen Monotonie berabsank.

Muker diesem Hauptwerke werden aber auch noch ei= nige andere Werke, die sich ebenso wenig erhalten haben, und uns ihrem Inhalte nach noch weniger bekannt sind, von den Alten namhaft gemacht, zunächst von Suidas in bem diesem Schriftsteller gewidmeten Artifel. Dieser nennt ein Werk über bie Erfindungen in zwei Buchern (περί Evonuarwr), aus welchem auch Stellen bei Uthenaus und Strabo angeführt werden 32); sonst ist der Juhalt nicht weiter bekannt, wol aber aus andern Unführungen befannt, daß die namhaftesten Schriftsteller Griechenlands, ein Simonides, Aristoteles, Theophrastus und viele Un= bere, unter bemfelben Titel abnliche Schriften geliefert hat= ten 33). Bon einem andern Werke bes Ephoros, aus an= geblich 24 Buchern Negl dyadav nai nandr ift fast gar feine Spur weiter vorhanden, und selbst bas, mas Guis bas unter dem Namen Παραδόξων των έκασταχοῦ βιβλία ef als ein eigenes Werk bes Ephoros anführt, scheint vielmehr eine aus bes Ephoros Schriften ausgezogene Samm= lung von Natur : und andern Merkwurdigkeiten zu fein, burch einen späteren Autor verfertigt in einer Beit, wo die Unlegung folder Unekhoten = und Wunderbucher febr ver= breitet war 34). Dagegen haben fich echte Bruchstucke ei= ner Schrift rhetorischen Inhalts περί λέξεως erhalten 35), unter welchem Titel auch Theophrast, Posidonius und Un-bere eigene, gewiß inhaltsverwandte, Schriften geliefert hatten: besaleichen wird in der dem Plutarch beigeleaten Schrift über homer (Cap. 2) auf eine eigene, soust nicht bekannte Schrift des Ephoros verwiesen (er συντάγματι τῷ ἐπιγραφομένω Ἐπιχωρίω), worin dieser über homer fein Geschlecht u. f. w. gehandelt und seine Abkunft aus Ruma berzuleiten versucht hatte; ja es scheint in den ver= schiedenen, aus späterer Beit auf uns gekommenen, Auffagen über Homer's Leben Bieles aus dieser Schrift bes Epho= ros entnommen gewesen zu fein 36). Wahrscheinlich hatte bes Ephoros Schrift zunachst feine Baterstadt Ruma und beren altere Geschichte, Ungelegenheiten u. bgl. gun Ge= genstande. Db Ephoros außerbem noch andere Schriften abgefaßt, ift uns nicht bekannt. Die befte Schrift uber ibn und die geordnete Busammenstellung ber auf uns gekommenen Bruchstucke gab Meier Mark in der mehrfach angeführten Schrift: Ephori Cumaei fragmenta. Collegit atque illustravit M. M. Praefatus est Frid. Creuzer (Caroliruhae 1815), nebst einigen Nachtragen bazu in Friedemann et Seebode, Miscell. crit. T. II. P. 4. p. 754 sq. In frühere Beit fallen die Abhand: lungen von Bougainville in den Mem. de l'Acad. des Inscript. T. XXIX. p. 76 sq. und C. G. Benne in ben Commentt. societ. Gott. T. VII. p. 107 sq. und T. VIII. p. 107 sq. Bergl. auch G. J. Voss. De historice. Graece. I, 7. p. 65 sq. ed. Westermann mit beffen Roten.

Außerdem wird noch bei Suidas ein zweiter, jüngerer Geschichtschreiber Ephoros angesihrt, der die Geschichten des Galenus, oder, wenn die bei Suidas 37) vorgeschlagene Verbesserung richtig ist, des Galienus, in 27 Büchern geschrieben, und außerdem Kogurduzá, swie neof Adevádar und Anderes geschrieben haben soll, worden aber weiter durchaus nichts bekannt ist. Muthungslich wurde dieser jüngere Ephoros dann in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung zu verlegen sein. (Baehr.)

EPHRAIM, zum Geschlechte Israels gehörig, war ber Sohn Joseph's, erzeugt mit Unath, ber Tochter bes Ugyptischen Priesters zu On, Potiphera (1 Mos. 46, 20). Der Stamm Ephraim's soll sich während bes Aufent-

<sup>26)</sup> Polyb. XII, 23: κατὰ τοῦ Ἐφόρου Τίμαιος πλείστην πεποίηται καταδοριήν κ. τ. λ. — über Σimāus in biefer Beziehung f. Gölter hinter der Schrift: De situ Syracuss. p. 187—194. 27) f. die Nachweifungen bei Marx p. 68. 28) Bergl. Creuxer, Praef. ad Marx p. XVII sq. Marx p. 72. 29) Das Nähere f. dei Marx p. 36—44 und daselbst insbesondere die Zeugnisse des Dionys von Halifarnaß (Vit. Isocr. T. II. p. 94. ed. Sylb. und De composit. verd. cap. 23). Cicero, Orat. 51: "Omitto Isocratem, discipulosque ejus, Ephorum et Naucratem; quamquam orationis faciendae et ornandae auctores locupletissimi, summi ipsi oratores esse debebant." Ebendaselbst 57: "Ephorus autem levis ipse orator, sed prosectus ex optima disciplina etc." 30) über die Nedeweise des Jostrates vergl. Westermann, Gesch. der griech. Veredemteit. S. 49, insbesondere Not. 9. 10. 31) Dies wirst ihm insbesondere Duris vor bei Photius, Cod. 176. p. 205. 32) Vergl. Marx l. c. p. 30. 261 sq. 33) Cfr. Fabricius, Bibl. Graec. II. p. 150. not. ed. Harles.

<sup>34)</sup> Cfr. Marx l. c. p. 31. 32. Westermann, Scriptt. Rerr. Mirabb. p. XXX. 35) Marx l. c. p. 33. 265 sq. 36) f. Marx l. c. p. 32 sq. 267 sq. und daselbst Heyne, Excurs. III. ad Iliad. ώ. T. VIII. p. 823. Nitzsch, De historia Homeri melett, fascicul. poster. p. 86. 87. 37) T. I. p. 925 (vergl. Eudocia, Viol. p. 164), wo eš heißt: γρανρε δε τας Γαλήνου εν βιβλίοις εζ, wo Kuster und Schneider vorschlagen Γαλιήνου. Bergl. Marx p. 7 und Westermann in der Not. 37 zu G. J. Voss, De hist. Graecc. p. 68, die beide diese Berändes rungen billigen.

baltes ber Israeliten in Aappten bis zu 40,500 Mann vermehrt haben. Bei der Musterung, welche Moses furz vor seinem Tode veranstaltete, werden vier Geschlechter dieses Stammes namhaft gemacht, und die Ungahl der Mannschaft 32,500, also 8000 weniger als früber (4 Mos. 26, 35 fg.). Nach der Unkunft in dem gelobten Lande wurde daffelbe unter die Stamme vertheilt, und der Stamm Ephraim, bessen Oberhaupt damals Remuel war (4 Mos. 34, 24), erhielt feinen Untheil nordlich von den Stam= men Dan und Benjamin innerhalb ber bei Josua ver= zeichneten Grenzen (16, 5 fa.). Bon biefem Stamme batte ein Gebirge ben Namen, fonst auch bas Gebirge 33= rael genannt, welches ben mittleren Theil von Valaffina einnahm und fich von ber Ebene Esbreion bis nach Je= rufalem bingog. Es geboren bazu bie Berge Balmon, Garifim und Cbal, Gilboa, Schomron, Gaas, Zemargin. -Einer Stadt Ephraim wird bei Samuel gedacht (2, 13. 23). Sie ift dieselbe, die bei Johannes (11, 54) Ephrem heißt, wohin sich Jesus begab, als er sich in Jerusalem nicht sicher hielt. — Much eines Balbes Ephraim wird gedacht im Sudwesten des Stammes, nordlich von Be-thel, wo Absalom siel (2 Sam. 18, 6, 17. Richter 12).

Als bei der Trennung des Neiches die zwei Monarthien Juda und Israel entstanden, gehörte die Provinz des Stammes Ephraim zu Israel, und weil hier der Sitz des Königs war, so wurden Ephraim und Israel häusig gleichbedeutend gebraucht. Nach der Eroberung durch Salmanassar wurden die Einwohner jenseit des Euphrat verssetzt, und als nach dem Exil das jüdische Neich in vier Provinzen zertheilt wurde, gehörte Ephraim zu Samazia

EPHRAM SYRUS, einer der altesten, bedeutend: sten und fruchtbarften theologischen Schriftsteller ber fpri= schen Kirche im 4. Sahrh. Der Name Ephram ober Uphrem (>2:21) ist kein anderer als der hebraische Name Ephraim, nur nach sprischer Aussprache modificirt. Ms hochgeachteter Kirchenlehrer, der in dem Rufe großer Beiligkeit stand, heißt er gewöhnlich Mor oder Mar(i) Ephräm, b. i. "mein Berr Ephram." Sonst wird er oft "ber Lehrer" vorzugsweise genannt, und "ber Prophet der Sprer," auch "die Cither des heil. Geiftes," "der beredte Mund," "die Saule der Kirche." Griechen und Maroniten feiern das Gedachtniß des heil. Ephram am 28. Januar, die romische Kirche am 1. Februar, die Jacobiten an funf verschiedenen Tagen des Sahres, ja die Liturgie der Jacobiten und Maroniten gedenkt seiner tag= lich in Berbindung mit dem heil. Jacob von Serug. Über das Leben des Ephram gibt es eine nicht geringe Unzahl von Berichten, aber fie find sammtlich mehr oder minder mit Fabeln verfett '). Schon das Encomium feines Beit= genossen, des Gregorius von Myssa2), enthalt mehr all= gemeine und hochgehende Lobsprüche als Data zu einer Biographie. Spätere Schriftsteller geben großentheils nur wortliche Wiederholungen daraus. Selbständige, aber nur kurze Notizen über Ephräm gibt Sozomenus 3). Reichhaltiger, aber beiweitem unzuverlässiger, sind die Nacherichten eines anonymen sprischen Schriftstellers, die sogenannten Acta Ephraemi, welche vollständig von Steph. Evod. Ussemani 4), und mit einigen Auslassungen schon von Ios. Sim. Ussemani 5) bekannt gemacht worden sind. In der neuern Zeit haben von Ephräm's Leben gehandelt Gaab, Hossmann, Hahn, Eredner, von Lengerke u. U. 6).

Als fein Vaterland bezeichnet Ephram felbst bas Land zwischen dem Euphrat und Tigris 7). Nach Sozo= menus und bem sprischen Biographen war er aus Resi= bis oder der Umgegend gebürtig, und wenn er zuweilen Ebeffener genannt wird, fo beutet bas nur auf feinen Aufenthalt zu Edessa. Das Sahr seiner Geburt ift nicht naber bekannt, es fallt aber in die frubere Regierungszeit Constantin's bes Großen. Seine Altern follen Beiden, fein Bater sogar ein Götzenpriester gewesen sein, der den Sohn verstieß, weil er diefen falschen Cultus verwarf. Undere Nachrichten geben indessen babin, daß die Altern Christen gewesen 8). Genug, Sacob, der damalige Bi= schof von Nesibis, nahm sich feiner an, unterrichtete ihn und stellte ihn sodann bei der Schule, die der Bischof selbst leitete, als Lehrer an. Auch soll er den Bischof Sacob im S. 325 nach dem nicanischen Concil begleitet haben 9). Ephram weihete fich fruhzeitig einer ftrengen affetischen Lebensweise und zog baburch die Bewunderung seiner Zeitgenossen auf sich. Das Studium der heiligen Schrift, das Lehramt an der Schule zu Nesibis, vielleicht auch schon theologische Schriftstellerei scheinen seine Saupt= thatigkeit ausgemacht zu haben. Als aber im J. 363 Nesibis von Kaiser Jovinian den Persern abgetreten wurde <sup>10</sup>), zog sich Ephram auf romisches Gebiet zurück, wandte sich dann für eine Zeit lang nach Amid, dem Geburtsorte feiner Mutter, und nahm zuletzt feine Wohnung in Ebessa (Drfa), wo die spåter so berühmt gewordene gelehrte Schule bereits aufzubluhen begann. Hier foll Ephram Unfangs, um sich seinen Unterhalt zu verdienen. bei bem Besither eines offentlichen Babes in Dienst ge= treten sein. Bald wurde er aber mit den Ginsiedlern ber bortigen Gegend bekannt; er widmete sich selbst dem Gin= siedlerleben und wohnte bis an sein Lebensende in einer

<sup>1)</sup> Eine Musterung derselben gibt Jos. Sim. Assennani in den Prolegomenen zu Th. 1 der griech. Werke Ephram's in der rom. Ausgade. 2) Greyor. Nyss. Opera. ed. Par. T. III. p. 695 sq., auch bei Assenn i a. a. D. Wenn sich die Echtheit dieser Schrift nicht mit voller Sicherheit behaupten laßt, so muß sie doch alt und wenigstens bald nach Gregor's Tode versaßt sein.

<sup>3)</sup> Sozom, Hist, eccles. III, 16. 4) Ephraemi Opp. syr. III. p. XXIII sq. 5) Assemani, Biblioth. orient. 1. p. 26—55. Dazu noch eine andere kürzere Relation ebendaß. p. 25. 26. 6) Gaab in Paulus' Memorabilien. 2. St. S. 136 fg. Hoffs mann in Bertholibt's Krit. Journ. 14. Bb. (1822.) S. 258 fg. Pahn in ben unten genannten Abhanblungen. Credner, De prophet. min. vers. syr. (1827.) p. 9 sq. Caes. a Lengerke, Commentat. de Ephr. Syro S. S. interprete. (Hal. 1828. 4.) p. 1 sq. 7) Opp. syr. I. p. 23. 8) Assem. Bibl. or. I, 26. Credner l. c. p. 11. Lengerke l. c. p. 1. not. 3. 9) Die abendtåndisschen Quellen melben dies nicht, wol aber die morgentåndischen. Assem. Bibl. or. I. p. 31: "cui (concilio Nicaeno) S. Ephraemum interfuisse omnia orientalium monumenta clamaut." Eredener (p. 11) bezweiselt die Sache, und sie scheint mehr als zweiselt haft. 10) Assem. Bibl. or. I. p. 31.

Höhle in ber Nahe ber Stadt, wo er seine Zeit unter Gebet, Fasten, Bibelstudium und Schriftstellerei hindrachte, so jedoch, daß er — wie man dies wol annehmen muß — mit den Bewohnern der Stadt und Umgegend in gewissem, vielleicht nicht seltenem, aber auch wol nicht immer freundlichem Verkehr blied. Ja nach einigen Nachrichten errichtete er in Edessa selbst eine Schule, die noch nach seinem Tode sortbestand 11). Sein Eiser im Bekehrungs und Lehrzgeschäfte soll ihm dabei viele Feinde erweckt haben, sodz er gezwungen war, sich wieder ganz in die Einsamkeit zurückzuziehen. Er eiserte wider die Göhendiener, bekämpste Juden und Chaldaer und stritt gegen die Häresien der christlichen Kirche, gegen Bardesaues und Harmonius, gezen Arianer und Sabellianer, gegen Manichaer und Novatianer, gegen Apollinaris, Marcion und andere Keter. Erst seht scheint Ephräm seinen Commentar über die Viebel geschrieben zu haben, nachdem er zuvor schon Homistien versaßt. Wenigstens muß dies für den Commentar über die Genesis gelten, denn die ersten Zeilen dessehen

besagen es gang beutlich.

In diese spatere Beit fallt Ephram's Besuch bei Ba= filius in bem kappadocischen Cafarea, ein Factum, welches die Sage mit allerlei, jum Theil wunderbaren, Butha= ten ausgeschinuckt hat. Namentlich berichten ber anonyme fprische Biograph und (Pseudo=) Umphilochius (in der Schrift De Basilio Magno et Ephraemo Syro), daß bei die: fer Zusammenkunft mittels eines Wunders Basilius plots lich in sprischer, Ephram aber in griechischer Sprache ge= redet, obwol vorher keinem von beiden die Muttersprache bes Undern bekannt war. In Bezug auf Ephram hat dies bie Frage veranlaßt, die man bald bejaht, bald verneint hat, ob er namlich überhaupt jemals ber griechischen Sprache fundig und somit im Stande gewesen, ben Grundtert bes neuen Testaments, die alexandrinische Übersetzung bes alten Testaments und die Schriften der griechischen Pa: tres zu lesen. Um vollstanbigsten ift diese Streitfrage von Grebner und von Lengerke verhandelt worden 12). Erfte= rer findet die Sache gegrundet, wie 3. B. schon Uffemani 13), letterer leugnet sie mit Tillemont, Cave 14) u. 21., und bas wol, mit Recht; benn es gibt keinen sichern Beleg bafur, fo wenig wie fur bie Unnahme, bag Ephram bes Hebraischen kundig gewesen 15). Alles, was man zum Er= weis solcher Behauptung angeführt hat, reducirt sich sicher theils auf mundliche Mittheilungen, die ihm über bergleichen Dinge zukamen, theils auf sprische Gloffen, womit man icon bamals bie sprischen Bibelhandschriften verseben mochte. Schlecht verburgt ist endlich auch die Nachricht, daß Ephram, bevor er den Basilius besuchte, acht Sahre lang in Ugupten gelebt und bort Bucher in koptischer Sprache geschrieben habe 15). Gein Aufenthalt in Cafarea dauerte nur wenige Tage, worauf er nach Ebessa zurückging, um dort in gewohnter Weise bis an seinen Tod im S. 378 thatig zu sein. Er hatte alle hohern kirchlischen Umter verschmaht und war nur Diakonus, welches

Umt ihm Bafilius ertheilt haben foll.

Bon ben gablreichen Schriften Ephram's findet man die vollständigsten Verzeichnisse, sowie alle literarischen Nach= weisungen bis auf Fabricius und Casimir Dubin berab bei Uffemani in der Biblioth, orient, 1, 59-164 und in ben Prolegomenen der romischen Ausgabe, namentlich Opp. graec. T. I. p. LII - CCIII. Bas in griechischer Sprache unter Cphram's Namen auf uns gekommen ift, befteht größtentheils in geistlichen Germonen ober homilien und Eractaten eregetischen, bogmatischen, paranetischen und affetischen Inhalts. Photius kannte ein halbes Sundert folder Ephram'scher Reben und borte, daß er beren mehr als taufend geschrieben 17). Sozomenus (a. a. D.) spricht von "300 Myriaden von Berfen," bie Ephram gemacht; er fuhrt ausbrucklich seine poetischen Reben gegen Barbefanes und Harmonius, sowie einiges Undere au, und berichtet, baß Ephram's Schriften fruhzeitig, ja schon bei Lebzeiten des Verfassers, ins Griechische übersetzt worden seien. Dies bat auch eben nichts Umwahrscheinliches, ba Die griechischen und lateinischen Rirchenvater der nachstfol= genben Beit, 3. B. auch hieronymus, mit benfelben bekannt find. Das Encomium bes Gregor von Myffa citirt eine Stelle, die fich in bem fogenannten Teftament Ephram's findet und bezeichnet baneben noch andere einzelne Schriften, namentlich die Commentare über die Bibel 18). Unter ben vorhandenen griechischen Tractaten sind aber mehre offenbar unecht, andere erregen wenigstens Berbacht und bedurfen noch einer fritischen Prufung. In ben fyrischen Sanbschriften hat man biese griechischen Schriften nur zum Theil wieder gesunden, mehr davon enthalt eine ara-bische Übersetzung 19).

Rón

die

:106

ben

AND

mit t

Die erste, etwas umfangreichere, Sammlung Ephram'= scher Schriften enthält die lateinische Übersetzung, welche Gerhard Boffius aus griechischen Sandschriften ber Baticana und anderer italienischer Bibliotheken anfertigte und in brei Banden zu Rom 1589, 1593 und 1598 herauß= gab. Es sind barin 171 Tractate u. f. w. enthalten (ein einziges Stuck ist aus bem Sprischen übersett). Nach. brude dieser Ausgabe, jedoch mit einigen Studen vermehrt, kamen zu Coln 1603, 1619 (1675), und zu Antwerpen 1619 heraus. Im S. 1709 erschien bann zu Orford in Folio die erste vollständigere griechische Ausgabe, 156 Ser= mone u. f. w. enthaltend, nach 28 orforder Sandschriften von Ed. Thwaites besorgt. Endlich ist zu erwähnen die große Sauptausgabe ber Werke Ephram's, Die in ben Sahren 1732 - 1746 in fechs Foliobanden zu Rom unter papstlicher Autoritat erschien. Die ersten Borbereitungen dazu wurden auf Befehl Clemens' XI. gemacht, welcher zu diesem 3wecke im Drient mehre Handschriften an= taufen ließ. Der Druck begann aber erft unter Clemens XII. auf Untrieb des Prafecten der Vaticanbibliothek, Cardi=

<sup>11)</sup> Lengerke p. 3. 12) Credner p. 48 sq. Lengerke p. 4 sq. 14 sq. 13) Biblioth. orient, I. p. 55. Doch f. bensels ben in ben Prolegom. zu Ephr. Opp. graec. III. p. 46. 14) Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist, eccl. T. VIII. p. 743. Cave, Hist. liter. I. p. 133. 15) über Letztere f. besonder Credner l. c. p. 15—47. Lengerke p. 21 sq. Der unterzeichente Berfasser in ber Ausgem. Literat. Zeit. Jan. 1832. S. 42 fg. 16) Assem. Bibl. or. I, 40 sq. Bahl's Magazin. II. S. 87.

<sup>17)</sup> Photii Bibl, cod. 196. 18) Ephr. Opp. graec. T. I. p. VI. VII. VIII. 19) Man f. Assem. Bibl. or. I, 60.

nals Angelus Maria Quirinus. Buerft erschien ber 1. Bb. der griechischen Werke im J. 1732, bearbeitet und mit ben schon erwähnten gelehrten Prolegomenen versehen von Joseph Simon Uffemani; hierauf ber 1. Bb. ber fprischen Berke 1737 von bem Maroniten und Jesuiten Petrus Benedictus (Mobaret) beforgt 20); dann unter Papft Benebict XIV. ber zweite fprische Band von bemfelben Petrus Benedictus; ferner 1743 ber britte fprische Band nach bem Tobe bes Petrus Benedictus, vollendet von Steph. Evobius Affemani (bem Neffen bes Joseph Simon Affemani); endlich 1743 und 1746 ber zweite und dritte griechische Band von Joseph Simon Uffemani. Den griechischen Terten liegt die orforder Ausgabe zu Grunde, doch find fie aus vielen Sandschriften verbessert und vermehrt; bie lateinische Übersetzung ist hier im Wesentlichen die von Gerh. Boffius. Die lateinische Übersehung ber sprischen Terte von Petr. Benedictus und Evod. Uffemani (Lette= rer übersette von G. 425 im 3. Bb. bis zu Ende) ist sehr frei, oft ganz willfürlich und unzuverlässig. Auch die Vocalisation des Textes und überhaupt die kritische Behandlung desselben läßt manches zu wünschen übrig, ob= wol dies zum Theil an der geringen Zahl und mangelhaften Beschaffenheit ber benutten Sandschriften liegen mag 21).

Unter den in sprischer Sprache erhaltenen Werken Ephram's find nun wol feine Bibelcommentare in vieler Beziehung als die wichtigsten zu betrachten. Die romische Ausgabe enthalt davon im 1. Bbe. Die Commentare über den Pentateuch, Josua, Richter, Samuel und Konige; im 2. Bde. Hiob, Jesaia, Jeremia mit den Mag= liedern, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Umos, Dbadja, Micha, Zacharja, Maleachi. Bei den ersten beiden Budern des Pentateuch gibt die romische Ausgabe eigentlich zweierlei Commentare nach zwei Handschriften, von welchen der eine einen kurzeren Tert enthalt, ber andere da= gegen weitlaufigere Bemerkungen über einzelne Stellen, und zwar untermischt mit andern Scholien, von welchen wenigstens bei ber Benefis die des Jacob von Ebeffa mit abgedruckt find. Es ift dies also ein catenenartiges Werk, worin ohne Zweifel gar manches ben Namen Ephram's mit Unrecht tragt. Uhnliche fremdartige Scholien kommen auch in dem Commentare über die Propheten vor. Barbebraus im 13. Jahrh. citirt lediglich jenen kurzeren Com= mentar 22). Aber auch diefer hat nur felten die Form ei= nes fortlaufenden Commentars, er besteht meistens aus unzusammenhangenden scholienartigen Bemerkungen. Usfemani (B. o. I, 70) führt auch die Commentare über Jonas, Nahum, Habatut, Bephanja und Saggai auf,

und aus dem über Jonas gibt er sogar Auszüge: aber in der romischen Ausgabe fehlen diese allesammt. Ebed: jesu ferner nennt in seinem Ratalog 23) die Pfalmen als von Ephram erklart, wovon sich in der romischen Ausgabe gleichfalls keine Spur findet, obwol Cod. Vatic. 752 griechische Fragmente daraus enthalt 24). Noch un= bekannt sind endlich Ephram's Commentare über bas neue Testament: Die romischen Sbitoren konnten feine Bandschrift davon auftreiben. Daß er aber wenigstens die Evangelien, und zwar nach der Dronung des Tatianischen Dia: tessaron, commentirt hat, das geht aus den ausdrücklichen Beugniffen bes Dionys bar Salibi und bes Barhebraus bei Ussemani (B. o. I, 57) mit Sicherheit hervor; auch eristiren davon Fragmente in griechischer Sprache 25). Min: ber sicher ift dies bei den übrigen Schriften des D. I.; denn auf den enkomiastischen Musdruck bes Gregor von Muffa. "baß Ephram die ganze heilige Schrift commentirt habe von dem Buche der Schopfung bis zu dem letten Buche der Gnade," wird man nicht viel Gewicht legen konnen, fo lange fich bazu feine fichere Bestätigung von anderer Seite ber findet.

Der Tert, welchen Ephram seiner Erklarung zu Grunde legt, ift der der alten fprifchen Rirchenversion, der Peschito, und seine Commentare bilden eine reichhaltige Quelle fur die fritische Berbesserung unserer noch sehr im Urgen liegenden Ausgaben der Peschito des alten Testaments, worauf man erst in neuerer Zeit recht bedacht ge= wesen ift 26). Wenn nun nach dem oben Bemerkten Die ieweilige Beruchsichtigung bes hebraischen Grundtertes und ber Septuaginta mahrscheinlich auf mundlichen Mittheis lungen und sprischen Randgloffen beruht, so muß bagegen die Benutung der alttestamentlichen Apokryphen, wie des Buches Judith, der Weisheit, Tobias, Sirach, Baruch, 1 und 2 Makkabaer, und der Gebrauch solcher neutesta= mentlicher Schriften, welche ber Peschito eigentlich fehlen, wie 2 und 3 Johannes, 2 Petr., Br. Jud. und Offenbarung, auf eine schon damals vorhandene sprische Übersetzung auch Dieser Bucher zuruckgehen 27). Nach dem allen dienen biefe Commentare vorzugsweise nur der Rritif und Erlauterung der Peschito; aber sie enthalten nebenbei auch fur das Verstandniß des Grundtertes der Bibel bin und wieder einen guten Wink, besonders in dem, was zur hifto= rischen Erklarung gehort.

Uber bie eregetische Manier bes Ephram, wie über seine Borzuge und Fehler in biefer Beziehung hat am vollständigsten und grundlichsten von Lengerke gehandelt in

<sup>20)</sup> Peter Mobarek war ein geborener Sprer, der im I. 1672 in das Maronitencollegium zu Rom aufgenommen wurde. Von da ging er als Missionar eine Zeit lang wieder nach dem Orient, kehrte aber nach Rom zurück, wurde Prosessor der Theologie zu Pisa und trat im I. 1707 in den Orden der Tesuiten. Er stard im I. 1742. 21) Es ist hiernach sehr zu wünschen, daß man edire eder kritisch vergleiche, was sich irgend sonst von Eppräm's Werken handschriftlich vorssinder. Dahin gehört Vertheau's Ausgabe eines einzelnen Gedichtes aus einer noch undenunten römischen Pandschrift. (Göttingen 1837.) über einige oxforder Handschriften f. Nicoll's Katalog. S. 11 und 14. 22) Assem. Bibl. or.

M. Encuet. b. B. u. R. Gufte Section. XXXV.

<sup>23)</sup> Bei Assem, Bibl. or. III, 1. p. 62. 24) Assem, ibid. I, 157. 25) Assem, ibid. Petr. Bened. praef. in Ephr. Opp. syr. I. fol. 1. 26) Spohn, De ratione text. biblici in Ephr. Syri comm. obvii ejusque usu critico. (Lips. 1786. 4.) Fjusd. Collatio vers. syr., quam Peschito vocant, cum fragmentis in comm. Ephr. obviis. Spec. 1. (Lips. 1785.) Spec. 2. (1794. 4.) (über Tesaia). Bahl, Magazin. 2. und 3. Lieferung. Kirsch, Borrede zum syr. Pentateuch. Erebner und Eengerke in ben anges. Echristen. Hirzel. De Pentat. vers. syr. indole. (Lips. 1825.) Roediger, De orig. et indole arab. librr. V. T. histor. interpr. (Hal. 1829. 4.) 27) s. bie Nachweisungen bei Lengerke, De Ephraemi Syri arte hermeneutica. (Regiom. 1831.) p. 3. 4.

ber Schrift: De Ephraemi Syri arte hermeneutica (Konigeberg 1831). Gine Schilberung feiner gesammten theologischen Bilbung ist erst noch zu erwarten, ba man bisber nur einzelne Seiten berfelben ausführlicher befprochen bat 25). Dafür nun, wie fur bie Geschichte ber Dogmen enthalten vorzuglich bie andern fprifchen Schrif= ten bes Rirchenvaters, außer ben Bibelcommentaren, reich: liches Material. Gie find fammtlich in Berfen gefchrieben, b.h. in Beilen mit einer gleichen Bahl von Sylben (bie jeboch nicht profebifch gemeffen find), am haufigsten in fieben= iplbigen Zeilen . welche Gattung ben Ramen bes Cubrami= ichen Beremages führt. Entweder laufen biefe Beilen ohne Strophentheilung burch bas gange Gebicht hindurch, welche Form besonders die Somilien haben, ober fie find in Strophen getheilt von verschiedenem Umfang, von vier bis zu zwolf Zeilen. Reim und Uffonang findet man nur bin und wieder angebracht, ohne bestimmte Regel 29). Für unsern mobernen Geschmad hat biefe Form ber Dichtung etwas Sartes und Eintoniges; boch ift nicht zu leugnen, bag bies zu ber Ginfachheit ber fprifchen Rebe überhaupt nicht übel paßt und baß es ofter fogar bagu bient, ben ernsten, seierlichen Zon, und bie Grandiloqueng, welche in vielen Dichtungen Ephram's berricht, nicht wenig zu beben. Einen wirklich poetischen Gehalt haben fast nur Die Dichtungen elegischer Gattung, die Grablieder u. bgl., und auch biefe nur theilweife und fo, bag, bas Befte ber Urt erst wieber bem Rreise ber biblischen Dichtungen ent= nommen ift 30). Übertrieben aber und ungerecht ift bas wegwerfende Urtheil Eichhorn's über bie fprische Poefie, sofern er Ephram, offenbar ohne ihn binlanglich zu fen= nen, mit ben spatern Dichtern zusammenwirft 31); ebenfo Munter's Urtheil, ber Ephram's Berbienft in biefer Sinficht nur nach ben zwei sprischen Gebeten und einigen (vielleicht gar unechten) lateinischen Studen im 3. Bbe. ber griechischen Werke G. 605 fg. mißt, indem er offenbar die vielen Poesien, welche im 2. und 3. sprischen Bande stehen, weil die Berausgeber die Zeilen nicht abgefett haben, für Profa hielt 32). - Diefe poetischen Schrif= ten konnen wir hier nur summarisch verzeichnen mit fur= ger Unbeutung bes Inhalts. Sinter ben Commentaren folgen in ber romischen Musgabe 1) eine Reihe von So= milien über einzelne Bibelftellen, befonders bes U. E .; aus bem N. T. wird nur eine einzige behandelt (Opp.

syr. T. II. p. 316-395). Gie beiffen Madrosche und Puschoke (eregetische) Tractate und Auslegungen. — 2) Dreizehn (ober 15 nach Assemani B. o. I, 80, in ben Sandschriften eigentlich 27) Mabrosche ober Tractate von der Geburt Christi. T. II. p. 396-436. - 3) Sechs= undfunfzig Reben ober Tractate gegen die Reter (T. II. p. 437—560), außerordentlich wichtig für die Ketzerges schichte des Drients. Vorzüglich werden Barbesanes, Marzion, Manes, Chaldaer, Astrologen und Fatalisten hier im orthodoren Eiser von Ephram streng gezüchtigt 33). 4) Neunzig Reben vom Glauben "gegen bie Grubler" (T. III. p. 1 - 208), namlich vorzugsweise gegen bie Aria= ner, gegen Eunomius, Wetius u. U. Unbegreiflichkeit Got= tes, Trinitat, und Menschwerdung Chrifti find die Saupt= gegenstände, die er hier behandelt, bald in polemischem Gi= fer gegen die Reger ankampfend, bald in Rlagen ausbre= chend über die Thorheiten und Schwächen ber Menschen. -5) Ein Germon gegen die Juden (T. III. p. 209 - 224) zum Palmensonntag. Eine teutsche übersetzung beffelben von Sahn steht in Ilgen's hift. = theol. Abhandlungen III. (1824.) G. 1 fg. - 6) Funfundachtzig Sterbelieber, Grab= reben u. bal. (T. III. p. 225-359.) Von ihrem poe= tischen Werthe war schon oben die Rede. - 7) Vier Re= ben de libero arbitrio (T. III. p. 359 - 366). Bergl. Sahn, Ephram ber Sprer über bie Willensfreiheit bes Menschen, in Ilgen's Abhandlungen II. (1819.) G. 30 fg. — 8) Sechsundsiebzig Reben paranetischen Inhalts, meist Bufpredigten. T. III. p. 367 — 561. — 9) Zwolf Reben vom Paradiese (T. III. p. 562 — 598). Bergi. Uhlemann in Illgen's Zeitschrift für die hiftor. Theol. I, 1. S. 127 fg. — 10) Achtzehn Reben verschiebenen Inhalts. T. III. p. 599 — 687. — Sonst findet sich noch in fprischer Sprache 11) bas fogenannte Testament Ephram's (Opp. graec. T. II. p. 395-410), welches er auf bem Todtenbette geschrieben haben foll. In einer erweiterten Form ift es auch griechisch vorhanden; aber schon ber fv: rische Text ift bedeutend interpolirt.

tal

(T

Die

RETIE

In den liturgischen Buchern der Sprer werden dem Ephräm mehre Lieder, Gebete u. dgl. zugeschrieben, die offendar ihm nicht angehören, sondern höchstens in seiner Manier versaßt sind. Bei andern ist es mindestens zweisselhaft. Dahin gehören auch die zwei Gebete am Schlusse von Guido Fabricius Boderianus (Antwerp. 1572) herausgegebenen und fälschlich dem Severus beigelegten Tausliturgie. Dieselben sind wiederholt im 3. Bde. der griechischen Werke Ephräm's (p. 605) und vielsach emendirt. Auch die drei sprischen Theile der römischen Ausgabe mögen ein und das andere unechte Stück enthalten. Die Kritik hat sich noch wenig daran versucht, und es wird ihr schwer werden, bei dem Mangel an alten Handsschriften immer eine bestimmte Entscheidung zu geben. Leichter lassen sich einzelne Zusähe und Interpolationen entbecken und ausscheiden. (E. Rödiger.)

<sup>28)</sup> Dahin gehört z. B. Hahn, Ephr. ber Sprer über bie Willenefreiheit bes Menschen, in Ilgen's Histor. ztheol. Abhandungen. II. (1819.) Uhtemann, Die Schöpfung, eine histor. begmat. Entwickelung ber Ansichten Ephram's, in Ilgen's Zeitsschrift für histor. Theologie III, 1. S. 104 fg. u. a. 29) Man s. über bas Alles besonbert Hahn, Bardesanes gnosticus. (Lips. 1819.) p. 28 sq. 30) Dahin gehören z. B. die Schilberungen der Auserstehung und des jüngsten Gerichts, die Beschreibung der Pest u. a. Einige Proben dieser Art in Roediger, Chrest. syr. (Hal. 1838.) p. 117 sq.; auch Manches in Hahn, Chrest. syr. sive S. Ephraemi carmina selecta. (Lips. 1825.) 31) Eichsorn's Vorrede zu Jones, Poes, asiat. 32) Münter, über áltesste christische Poesse, vor s. übers. der Apokalupse, S. 50. Bon ihm sind Augusti (Diss. de hymnis Syrorum. 1814. p. 7) und Rambach (Anthologie christ. Essange. 1. Bb. 1817. S. 34. 46) abhängig; s. dagegen Hahn, über den Gesang in der spr. Kirche, in Stäublin's Kirchenhist. Archiv. 1823. 3. D. S. 53, 66.

<sup>33)</sup> Bergl. Sahn's Abhanblungen über Marcion und über Barbesanes; Gesenius, Comm. zu Iesaia. 2. Beilage S. 339 fg.; Weynern, De indulgentiis Manichaeorum und andere bahin eins schlagende Schriften.

Ephrat, Ephrata, f. Bethlehem. 9. Bb. S. 325. EPHRON, Name mehrer Städte in Palästina 1) in dem Stamme Juda, 2) in dem halben Stamme Manasseh oberhalb Schthopolis, wurde durch Judas den Makkadaer zerstört. Denselben Namen sührte auch ein Gebirg an der Grenze der Stämme Juda und Benjamin. (H.)

EPHYDATIA, 'Equdatia, eine Nymphe, welche ben Liebling bes Herkules, ben Hylas, raubte, als er bei ihrer Quelle porheifam. (Andlan, 1, 1229) (Richter)

bei ihrer Quelle vorbeifam. (Apollon. l. 1229.) (Richter.) EPHYDOR (Ἐφ΄ ΰδωρ, δ ἐφ΄ ὕδωρ). Go hieß in Uthen ein niederer Beamter ober Aufseher, welcher als ein durch das Loos erwählter (xlnowtos) bezeichnet wird, und bei den öffentlichen Gerichtsverhandlungen, wo ben streitenden Parteien die zum Reden verstattete Zeit burch die Rlepspora zugemessen war, über die Klepspora und Alles darauf Bezügliche die Aufsicht führte, damit in dem Aufschutten und Abfließen des Waffers Alles in der ge= hörigen Ordnung vor sich gehe, und nichts vorsiele, wo= burch die eine Partei in der ihr durch das Wasser zuge= meffenen Beitfrift im Reben verfurzt, die andere aber begunstigt werde, mithin eine volle Gleichbeit bier eintrete und jeder Partei ihr volles Recht im Reden widerfahre. Daher gibt Pollur (VIII, 113) von diesem Aufseher die Grflarung: ἐπιμελετής δέ τις κληρωιός ἐγίγνετο, δς έκαλείτο Εφύδως, ο παραφυλάττων την ζούτητα της κλεψύδρας, wozu noch nach Schomann's gludlicher Emen= bation (Der Uttische Proces. S. 716. Not. 40) aus bem unmittelbar Vorhergehenden die Worte gezogen werben können, er raig noog vowo Sixais, wie benn Suidas (T. I. p. 927) unter έφ έδωρ die Erklarung folgen lagt: εν ταις πρός ύδωρ δίχαις ελάγχανεν ο επιμελησόμενος τούτου, vergl. T. II. p. 38; nicht anders auch Photius im Ceriton (p. 38): ἐπιμελετής κλεψύδρας ἐν δίκαις. Diefer Aufseher ift es bann auch, an welchen bei ben gerichtlichen Berhandlungen bie Auffoderung ergeht, das Baffer nach Beendigung der Rede auszuschütten (Estoa τὸ ἔδωρ), ober bas Baffer innezuhalten, wenn Beweiß: stellen. Zeuanisse und beral. vorgelesen werden sollten, da= mit nicht die mit dem Vorlesen dieser Gegenstände verstreichende Zeit in die dem Nedner zugestandene und durch bas Ablaufen bes Waffers bestimmte Zeit mit eingerechnet werde, in welchem Falle es hieß: επίλαβε το ύδωο; Be= weisstellen zu Beidem finden sich von Meier und Schomann (a. a. D. S. 717. Not. 41. 42) aus den Utti= ichen Rednern angeführt. Daß die Stelle eines Ephydor nicht bedeutend war, sondern zu den niedrigsten Posten gehörte, welche nicht sowol Sklaven ober Freigelassenen, fondern freien Burgern überlaffen wurden, zeigen die Borte des Suidas (T. II. p. 38), wo er eine daraus entstandene spruchwortliche Redensart anführt: elt' eq' ύδως κακός επί των δυςκληρούντων ή παροιμία είρηται εν γάρ τοῖς δικαστηρίοις τὸ φαυλύτατον έργον ήν ύδωρ διαμετρείν τοις δικαζομένοις εγένετο δε τοιούτος ο απόκληρος. Daß die κοηνοφύλακες oder curatores aquarum (vergl. Pollux 1. c.) von diesem Ephydor wol zu unterscheiden sind, da ihr Geschaft ein gang anderes war, bedarf jett, da wol Niemand mehr eine solche Ber=

wechselung sich wird zu Schulben kommen laffen, kaum noch einer besondern Erinnerung. (Baehr.)

EPHYDRA, eine Gattung ber Fliegen (Muscidae), welche Fallen (Hydromyzid. Sueciae) so benannte. Sie gehört zur Unterabtheilung ber Scatophilae Latreille's, und wird von ihren nachsten Berwandten am besten durch das hochgewolbte Untergesicht, das langliche dritte Kühlerglied, Die ziemlich stark behaarte Kuhlerborste, Die gang runden, hervorgequollenen Augen und die auffallende Rurze der ersten, dem Borderrande parallelen, Flugellangs= aber unterschieden. Bon ben 33 Urten, die Deigen in feiner Suftem. Befchr. ber europ. Zweiflügler (Samm 1830). 6. Bb. S. 114 fg. aufführt, ift feine in allen ihren Lebensstadien bekannt; sie finden sich nach diesem Schrift: steller zumeist an Gestaben und sumpfigen Stellen, welcher Aufenthalt indessen zu keinem Schluß auf ihre Lebensweise berechtigt. Gine Urt, E. littoralis, ift a. a. D. t. 60. f. 8 abgebilbet; sie besigt, gleich den größten, eine Lange von zwei Linien, und ist dunkel metallisch grun, mit gelblichem Untergesicht und rußbraunen Flügeln, beren brei Querabern eine bunklere Farbung, aber zugleich einen bellern Saum baben. (Burmeister.)

EPHYDRIDES oder EPHYDRIADES, 'Eqvδοιάδες, allgemeine Benennung der im Wasser waltenden Nymphen. Parthen. Erot. 14. (Richter.)

EPHYRA, eine von Peron (Annal. du Mus. T. XIV. p. 354) aufgestellte Gattung ber Acalephae aus ber Familie der Medusidae, welche nach Lamard's Refor: mation, der Eschicholz (Suft, der Ucal. 83) beipflichtet, die von Peron zugleich gegründete Gattung Euryale, wol von der Echinodermengattung gleichen Namens zu unter: scheiden, mit in sich aufnehmen muß. In diefer Bestim= mung unterscheidet sich Ephyra von den übrigen Medu= siden durch den Mangel von Fangarmen um den ein= fachen centralen Mund und den gleichzeitigen Mangel aller Fangfaben. Es besteht hiernach ihr Leib blos aus einer freisformigen, am Umfange ungetheilten ober burch acht Ginschnitte in ebenso viele Lappen zerfallenden Scheibe. Nach diesem geringfügigen Unterschiede trennte Peron die beiden Gattungen, und nannte die einfachen Ephyra, die gelappten Euryale, von jeder eine Art aufführend. Bu biesen hat Eschscholz (a. a. D.) noch eine dritte Urt hin= zugefügt und daselbst auf t. 8. f. 1 abgebildet. Alle find kleine Quallen, welche auf dem hohen Meere gefunden werden. Eine vierte, von Peron als E. simplex nach Borlase's Abbildung in der Natur. hist. of Cornwall. pl. 25. f. 13. 14 aufgestellte Urt, muß nach Cuvier und Eschscholz ganz aus der Reihe der Thiere gestrichen werden, weil ihr Topus ein verstummeltes Bruchftuck an= berer Quallen gewesen zu sein scheint. (Burmeister.)

EPHYRA, Name mehrer Stadte in Griechenland. Bei Gelegenheit der einen in Elis (f. Encykl. 33. Bd. S. 344) bemerkt Mannert: "Es gab ein Ephyra überall, wo einst Pelasger ihre Sitze gehabt hatten; vorzüglich aber waren die Ausleger Homer's (ll. 2, 659. 14, 530. Odyss. 1, 261. 2, 328) immer im Streit zwischen die sem Ephyra und dem Ephyra in Epirus, weil man bei beiben einen Selleissluß aufzuweisen hatte. Wenn, sagt

43 \*

er bann, bieses elische Sphyra wirklich vorhanden war, so gibt es die einzige Spur von dem Dasein der Pelassaer auch an diesen Kusten, wo sie soust nirgends zum Vorschein konunen." Die zu Epirus gehörige Stadt lag in Thesprotien am User des Acheron in der Nahe der Kuste und hieß spater Kichyros. Von einem Flecken Ephyra in der akarnanischen Landschaft Ugreis sind die Spuren schon im Alterthume verschwunden. (Strado 8, 521.)

EPHYRE (Ephyra), war der alteste Name von Korinth (f. dieses). Der Mythus leitet ihn ab von eisner Tochter des Ofeanos, Ephyre (die Wassernde), die sich in der Gegend von Korinth niedergelassen und der Stadt ihren Namen gegeben habe. (Paus. 2, 1. Plin. 4, 4.) Nach Andern war sie eine Tochter des Chimesteus und der Myrmir. (Steph. s. v. Kogurdog.) Bei Virgil kommt Ephyre als Meernymphe vor, Gefährtin der Kurne. (Georg 4, 343)

ber Kyrene. (Georg. 4, 343.)

EPIACUM (Enelaxor), ein Ort im alten Britannien, nach Ptolemaus 18° 30' L., 58° 30' Br., nach Mannert') süblich unter Carlisle; U. Macpherson') daz gegen seht es an den Fluß Bedra (Bear)') unterhald Winovium (dem jehigen Dorse Binchester nahe Bishop Aufland am Flusse Bear), und versteht Durham darunter.

(Ferdinand Wachter.)

Epibaterium Forst., f. Menispermum.

EPIBATERIOS (Enibaryolog), ein Beiname des Apollo, dem Diomedes eine Kapelle zu Trözene errichtete, als er dem Sturme, der die Griechen bei der Ruckfehr von Troja übersiel, glücklich entgangen war. Paus. Il, 32. Der Name bedeutet einen, der zugleich mit in das Schiff steigt und es durch seinen Schutz erhalt. Diomezdes erklärte also dadurch seine überzeugung, daß Apollo mit ihm sein Schiff bestiegen und ihn so am Leben erzhalten babe. (Richter.)

EPIBEMIOS, Επιβήμιος, ein Beiname des Zeus, unter dem er auf der Insel Siphno verehrt wurde.

(Richter.)
EPIBLEMA. Diese von R. Brown (Prodr. st. Nov. Holl. p. 315) aufgestellte Pflanzengattung gehört zu der ersten Ordnung der 20. Linne'schen Classe und zu der Gruppe der Neottieen der natürlichen Familie der Orchideen. Char. Die Blumendecke regelmäßig, sünscheitterig, offenstehend; das Lippchen nagelsörmig, mit unzgetheilter Platte, an der Basis mit Anhängseln von düsscheister Platte, an der Basis mit Anhängseln von dieschelsörmigen Fäden; das Bestruchtungsfäulchen mit der Platte des Lippchens zusammengewachsen, an der Basis mit einem Anhängsel versehen; die Anthere auf beiden Seiten mit einem corollenblattartigen Lappen besetz; der Bestruchtungsstaub mehlig. (Der Gattungsname soll die Anhängsel des Lippchens, des Säulchens und der Anthere andeuten: £nishanua, Anhang.) Die einzige Art, Ep.

grandissorum R. Br. (l. c.), ist ein neuhollanbisches Kraut mit prachtigen himmelblauen Blumen. (A. Sprengel.)

Epibole, f. Epana.

EPIBOMIOS, der Priester, welcher bei den Eleusinischen Musterien den Dienst am Altare verrichtete und symbolisch den Mond vorstellte (f. Eleusinia). (Richter.)

EPIBULUS, Fischgattung aus der Familie der Lipp= fische (Labroides), beren einzige bekannte Urt: E. insidiator, Pallas zuerst sustematisch als Scarus insidiator beschrieb (Spicil, zool, VIII, 41. t. 5. f. 1) und die Bloch, gleichwie alle fpatern Ichthyologen, in ebendiese Gattung brachten. Schon vor Pallas hatten Runsch (Theatr. anatom. I, 3. 6. t. 2. f. 6. 7) und Valentyn (Amboin. 384. 112. f. 112, nicht 122, wie gewöhnlich eitirt wird) biesen Fisch bekannt gemacht, und seine eigen= thumliche Mundbildung erwähnt. Diefelbe hat ihren Grund in einer auffallenden Ausdehnbarkeit ber Rieferknochen, welche durch eine beträchtliche Berlangerung des oberen Bwischenkieferknochens gegen die Stirn bin, auf welche biefer Fortsat bis jum hinterhauptstamm im Buftanbe ber Ruhe sich auflegt, bedingt ift. Die entsprechende Große des Unterkiefers wird bann burch eine Berlangerung bes eigentlichen Rieferknochens nach Sinten hervorgebracht, welche es nothig macht, daß bei geschlossenem und zurucks gezogenem Munde das Ende bes Unterfiefers frei neben und unter dem Ropfe herabhangt, weit über die Riemens spalte hinausreichend. Bur besferen Befestigung dieses großen Riefergeruftes an ben Schabel bient bann noch bas auf= fallend lange, zum Ende des Unterkiefers gehende Soch = bein (jugal Cuv.), sowie der hier ganz vom Zwischenfiefer getrennte Dberfieferknochen, beffen oberes Ende fich an ben vordersten Augenrandknochen befestigt, mabrend bas Jochbein nach Dben an ben Borber be del gelenkt. -Im-Ubrigen hat ber Fisch bas Unsehen ber Papageifische (Scarus), ift indessen verhaltnismäßig hoher und sein Ropf fpiger, wegen bes vorstreckbaren Maules. Er besitt, gleich ben Scaris, auffallend große Schuppen, die auch ben gangen Ropf, mit Ausnahme bes Schnaugentheiles, berecken, und alle Ropfknochen verhullen. Die Riefer sind mit kleinen Regelzahnen besetht, unter benen sich am vor= berften Ende beider großere Fangzahne auszeichnen; Die Schlundknochen find hockerig, wie bei Scarus, und Die feine spikige Zunge ist zahnlos, die Flossen haben ganz bas Unsehen ber Scarusarten, boch ift die Bruftflosse für: zer, breiter; die Bauchfloffe viel spitiger; die Ruden = und Ufterflosse sehr stark nach Hinten verlangert, sodaß die: felben bis ans Ende ber Schwanzfloffe reichen, Die beiben langen Spigen abgerechnet, in welche die letztere an ih= ren Enden ausgeht. In ber Unalfloffe bemerkt man brei vordere Stachelstrahlen, in der Dorfalflosse besteht mehr als die Halfte aus bloßen Stacheln, deren Bahl neun ift. Die Seitenlinie ist ganz wie bei Scarus durchbrochen; die vordere Salfte lauft über die dritte Schuppenreihe und reicht bis auf 2/3 der Ruckenflosse, Die hintere Balfte beginnt in gleicher Sohe mit dem weichstrahligen Theile der Ufterflosse und steht ber untern Schwanzkante viel naber. Der ganze Fisch, beffen Große sich bis auf 11/2 Fuß Lange und etwas über 1/2 Fuß Sobe belaufen kann, ift auf ber

ber

Der

THE

Inte

<sup>1)</sup> Geogr. ber Er. und Rom. 2. Th. 2. Heft. S. 211. 2) f. die Karte: Britannia Antiqua secundum Ä. Macpherson zur Allgem. Encykl. d. W. u. K. 3) Namlich nach Macpherson ist ber Fluß Vebra ber Bear. Die Meinungen Anderer f. im Artikel Vedra.

Ruckenhalfte rothlich gefarbt, im Übrigen aber grunlich; die Rudenflosse hat grune und rothgelbe Streifen, die Bruftfloffe einen breiten fcwarzen Endfleck und einen weißen Rand. Undere Eremplare zeigen mehr gelb in ih= rer Karbung, zumal an den Flossen. In Weingeist aufbewahrt nimmt der ganze Kisch einen braunlichen Ton an. - Man findet die einzige bekannte Urt diefer Gattung, ben Epibulus insidiator, in der gangen indischen See, von den Molukken bis zu den Maskarenen, doch scheint er in dem öftlichen Ende berfelben haufiger zu fein. Seine Mundbildung weist auf eine lauernde Lebensweise bin, und zeigt an, daß er vom Raube anderer Fische sich nabre. Sein Kleisch foll efibar und wohlschmedend sein. Bei den Malayen heißt er moelaet bezar, was die Hollander burch groot smoel übersetten; andere, wie Runsch, nennen ibn nach seiner Lebensweise Bedrieger, und auf biefen Namen grundete Pallas fein Beiwort insidiator, bas Cuvier zur Gattungsbenennung ins Griechische überfette. In des Letteren Histoire natur, des Poissons (T. XIV. p. 110. pl. 398) ist er vortrefflich geschildert und abge= bildet. (Burmeister.)

EPICARPUS ORIENTALIS (pharmakolog.); von biesem auf Malabar und Java wachsenden Baum wird in Oftindien die Wurzel in Abkochungen bei Epilepsie und Entzündungsgeschwülsten, und die Abkochung der Blätter außerlich gegen Gliederreißen benutt. (Dödereiner.)

EPICES (Operarum judiciariarum pretia, mercedes, sportulae judiciariae). Mit biesem Borte be-zeichnete man fruber in Frankreich ben Bucker, die eingemachten Fruchte und bas Confect, welche nach der Beendigung eines Processes dem Richter von der gewinnen= ben Partei als ein Zeichen der Dankbarkeit gereicht wurben. Bas Unfangs ein freiwilliges Geschenk mar, murde nachher in gesetzliche Geldgebuhren verwandelt. Denn bis zur Regierung R. Karl's VIII. hatte bas Parlament ben Parteien unentgeltlich Recht gesprochen. Tett entfloh ein Kanzeleibeamter, welcher die Casse, aus welcher die Koften fur die Ausfertigung ber Urtheile bestritten wurden, unter fich hatte, und nahm bas Gelb mit. Der mit fei= nen Nachbaren in Rrieg verwickelte und beshalb gelbbeburftige Ronig ließ fich leicht bereden, daß man die procefführenden Parteien ohne Ungerechtigkeit die Urtheilsko= ften bezahlen laffen konnte, und diese hatten nicht Grund, fich grade fehr zu beklagen, benn ein ausgefertigtes Urthel toftete nicht mehr als fechs Blancs ober brei Gols. Un= ter Ludwig XII. kamen die Epices auf. Gin Klager hatte, nachdem er seinen Proces gewonnen, dem Richter aus Dankbarkeit eine Schachtel mit Confect, welches man ba= mals vorzugsweise mit dem Worte Epices bezeichnete, überreicht. Die Sache fand Beifall, die Richter fingen an, diese Epices, als ihnen rechtlich zukommend, zu fo= bern; bald fetten sie ihren Werth fest und verwandelten biesen in Geld. Tout comme chez nous. (Nach Er= pilln.) (Fischer.)

EPICHARIS, eine von Klug in Illiger's Masgazin der Insektenk. (6. Bd. S. 212 und 226) aufgestellte Bienengattung, welche mit Centris nahe verwandt ist, und sich von ihr zumal durch die Anwesenheit zweier kleiser.

nen Glieder am Ende der Lippentafter unterscheidet. Dazu kommen dreizahnige Oberkiefer, febr kurze Mebenzungen. fleine zweigliedrige Riefertafter und eine Radigl = nebst brei Cubitalzellen, an welche noch eine vierte undeutliche Zelle sich anschließen kann. Die dicht behaarten (bei Centris bagegen fast nachten) Sinterfuße haben ein febr großes. nach Außen erweitertes erftes Glied und alle Ruffe mit einem Bahn versehene Krallen. Die alteste Urt iff Centris hirtipes Fabr. S. Piez. 355, 4. (Ep. dasypus Klug, Illiger); eine spåtere C. umbraculata Fabr. ibid. 5; fie bewohnen, wie alle bekannten, Gudamerika. Latreille's Vermuthung, daß Xylocopa splendida Fabr. (Acanthopus Klug) das Mannchen dieser Urt sei, hat sich nicht bestätigt. Lepelletier de St. Fargeau beschreibt (Hist. natur. des Hymen. 1840. T. II. p. 170 sq.) funf Urten, und barunter vier neue. (Burmeister.)

EPICHARIS, eine romische Freigelassene, zeichnete sich unter Nero durch belbenmuthige Standhaftigkeit unter ben marterpollsten Qualen aus. Gine weitverzweigte Berschwörung hatte sich gegen Nero gebildet, nachdem durch feine Graufamkeiten die Geduld des Bolkes erschopft mar; Consularen, Senatoren, Ritter, Leute jedes Ranges, 211= ters, Standes und Geschlechtes nahmen daran Theil, auch Epicharis. Doch die Berschworenen zagten, zauderten, schwankten in ihren Entwurfen; dies weckte die Ungeduld der unternehmenderen Epicharis. Nach vergeblichen Berfuchen zu ermuthigen und zum Beginnen anzutreiben, gebachte fie felbst handelnd einzuschreiten. Gie beaab fich nach Campanien, um die Befehlshaber der Flotte zu Mi= fenum zu gewinnen, und wendete sich an Volusius Proculus, ben fie kannte. Er befehligte 1000 Mann, hatte fich von Nero zum Berkzeuge bei ber Ermordung feiner Mutter brauchen lassen und war schlecht dafür besohnt worden. Ihm theilte Epicharis bas Geheimnig ber obschwebenden Verschworung mit, verschwieg aber vorsichtig bie Namen ber Theilnehmer. Proculus hinterbrachte, mas er vernommen, dem Kaifer, Epicharis mard vor ihn gebracht, entfraftete aber, bem Proculus gegenüber, seine Unzeige, welcher die Beweise mangelten, als fei biefelbe eine grundlose Ungeberei; indessen Epicharis blieb in Saft als verdachtig. Gine abermalige Unzeige geschah durch ben Freigelaffenen bes Ritters Natalis, eines Freundes Pisos. Er ward verhaftet; vor den Kaifer geführt, mit ihm die Senatoren Scevinus, Quintianus, Lucanus und Senecion. Eingeschüchtert durch Drohungen, erschreckt durch die Zubereitungen zur Folter, oder gelockt durch die angedeutete Soffnung zur Begnadigung, gestanden fie 211= les und nannten die vornehmsten Mitverschworenen. Sett erinnerte sich Nero der noch verhafteten Epicharis. Won einem Beibe hoffte man durch die Qualen der Folter anderweitige Beftandniffe zu erpreffen, und fie murden mit satanischer Steigerung gegen die Ungluckliche angewendet. Bergebens; die Folterfnechte erschöpften ihre Runft, ohne bas Geringste zu erlangen. Die Tortur sollte sich ben nach= sten Tag erneuern; Epicharis mußte, weil ihre Glieder ausgerenft maren, auf einem Geffel herbeigetragen merben. Unbemerkt hatte sie ein Tuch an selbigem befestigt und zu einer Schlinge geformt; fie stedte ben Ropf hindurch, ließ

sich mit ber ganzen Wucht ihres Körpers fallen und bewirkte so augenblicklich ihre Erdrosselung. Einige französische Dichter haben versucht diesen Stoff zu einem Arauerspiele zu verarbeiten, wie Ximenes, Epicharis, ou la
mort de Neron, 1753; und Legouvé. Tacit. Annal. —
Biographie universelle, T. XIII. (A. Herrmann.)

Epicharis Blum, f. Guarea.

EPICHARMOS der Komiker 1). 1) Biggras phische Rotig. Über bas Leben dieses bochgeschatten Dichters scheint Niemand unter ben alten gelehrten For= schern einen Bericht gegeben zu haben; man barf sich also nicht verwundern, wenn die wenigen umlaufenden Notizen, bie wol eher aus ben Commentatoren feiner Romodie als ben literarischen Registern ber Alexandriner stammen mo= gen, ziemlich verworren und ungefichtet vorliegen. Ginen Urtifel fand Evicharmos ohne Zweifel in den biographi= schen Denkwurdigkeiten von Neanthes aus Cyzicus, einem forgfältigen Sammler bes zweiten Ranges, aber Stepha= nus citirt aus jenem Werke περί ενδόξων ανδρών nur eine Kleiniakeit. Weit lebhafter mar bas Interesse an Form und Gehalt der Epicharmischen Poesie: worüber die Nachweisung im zweiten Abschnitte. Unsere Hilfsmittel bestehen daher gegenwartig in wenigen und aphoristischen Compilationen, namlich bei Diogenes Laertius?) und Gui= bas, aus welchen beiden Eudocia 3) einiges an zwei Dr= ten ausgezogen hat; ferner aus gelegentlichen, doch mehr unbequemen als forderlichen Ungaben. Indem nun die Darsteller der früheren Sahrhunderte grade von letteren sich bestimmen ließen, geriethen sie auf mancherlei Uus= funstmittel, welche bie Verwirrung recht eigentlich begrun= beten: worunter die Spaltung des Epicharmos in mehre Rollen, in einen Dichter, Philosophen und allenfalls auch einen Urzt. Sett lohnt es schwerlich diese Errungen, ber= gleichen befonders in den Arbeiten sicilischer Untiquare über die Alterthümer ihrer Insel vorkonumen, namhaft zu machen oder ernstlich zu prüsen; wir halten vielmehr für augemessener, der Verdienste, welche sich nach dem Jugendsversuch von Harles ') durch methodische Kritik Grysar und Welcker ') erworben haben, zu gedenken. Trotz der umsichtigsten Ausmerksamkeit, mit der das Material erwogen und ausgedeutet worden, ist gleichwol eine Reihe völlig sicherer und zusammenhängender Resultate nicht zu erwarten.

Abstrammung und Jugend des Epicharmos. Epicharmos, sagt Diogenes, war aus Kos, Sohn des Elothales, kam aber als Kind von drei Monaten nach Megara in Sicilien. Noch vollständiger erzählt Suidas aus verschiedenen Gewährsmännern, er sei als Koer unter denen genannt, welche mit Kadmus nach Sicilien ause wanderten; nach Anderen heiße er ein Samier, andere setze ihn nach dem sicilischen Megara. Soweit erscheinen Trümmer einer und derselben Nachricht; obgleich der Name dieses Ortes einige Schwierigkeit erregt. Denn Kadmus zog, nachdem er freiwillig die Tyrannis von Kos ausgegeben hatte, herüber nach Zankle, dem späteren Messen, und wohnte dort, vermuthlich nicht ohne eine Partei überzsiedelter Koer, in Gemeinschaft mit den Samiern, welche jener Stadt sich bemächtigt batten d. Wenn man ferner

<sup>1)</sup> Der Name Enlyaquos ift fo felten im Alterthume, baß es nicht überfluffig icheint, ber fehlerhaften Bariante zu gebenten, welche sich früher neben bem richtigen Enixagivov in Pausan. I, 23, 11 einfand; übrigens ift bas Unbenten bes bort ermahnten Mannes burch bie Basis seiner Statue wieder aufgefrischt worden: f. Tubinger Runftblatt 1840. G. 42. 2) Diog. VIII, 78. Der Artitel ift so mider Erwarten furz ausgefallen (benn er berichtet aufs Bunbigfte von feiner Abkunft, bem Aufenthalt in Sicilien, bem Epigramm unter seiner Statue, der Kulle seiner dreisachen Schrift-stellerei und dem hohen Lebensalter des Mannes), daß man billig nach dem Grunde dieser Abfertigung gefragt hat. Erysar (De nach bem Grunde bieser Abfertigung gefragt hat. Grofar (De Dor. comoed. p. 101) geht barauf juruck, bag Diogenes mit bem Leben von Philosophen und nicht von Dichtern zu thun habe, bag er ben Epicharmos nur in jener Eigenschaft seiner Galerie Pothas goreischer Beifen einverleibe und über bie Denkwurdigkeiten eines Autors, ber als Romiter berühmter und hinlanglich bekannt war, fich furz faffen burfte. Bermuthlich will Grnfar bie breite Musführlichkeit ignoriren, mit welcher Diogenes furz vorher über Em-peboktes, einen blos philosophirenden Dichter, und belehrt; hiernach hatte man minbeftens eine Reihe speculativer Gage, ein Register claffischer Aussprüche, woran unser Komiter so reich war, erwars tet, jumat ba Diogenes manche Bemerkungen bes Alleimus über bie Spicharmische Philosophie beim Plato ber Lange nach ausschreibt. Diesen letten Ausfall wird man kaum anders als aus Verluften bes heutigen Tertes erklaren konnen; über bas Leben aber hat Dio: genes, scheint es fast, nichts Bollftanbiges ermittelt und auf teinen Fall eine ergiebige Quelle befeffen. 3) Eudocia p. 166. 193.

<sup>4)</sup> Herm, Harless, De Epicharmo (Essendiae 1822), unb weitere Musführungen beffelben in Sahn's Sahrbuchern fur Philot. weitere Ausschrungen besselchen in Jahn's Jahrbüchern für Philol.
1833. VII. S. 298 fgg., mit Benutung der Welcker'schen Recension.
5) C. Jos. Grysar, De Doriensium comoedia quaestiones. (Colon. 1828.) p. 84—168. De Epicharmi vita et doctrina; der Schluß des Buches: De comoedia Epicharmea. Recension von F. G. Welcker in Zimmerm. Schutzeit. 1830.
2. Abth. Nr. 73 fgg., vergl. mit den Bemerkungen von Müller, Gött. Anz. 1829. Nr. 205. Giniges dei Roeder, De tribus comoed, generibus. p. 26 sq. Compilation von G. H. Bode, Geschickte der dramat. Dichtkunst der Hell. 2. Th. (Leipz. 1840.) S. 36 fg. In allen biefen Werten (gumal im letten, wo bie 3abt ber aus oberflächlicher Interpretation hervorgegangenen Misgriffe nicht gering ift) sinden sich viele Differenzen und subjective Auffassungsweisen, welche jedesmal anzugeben keineswegs im Interesse unspective Auflassinger Darstellung liegt. Übrigens wird noch erwähnt Türitto, Saggio storico sulla vita di Epicarmo coi frammenti delle di lui opere. (Palermo 1836.) Beitäusig die Bemerkung, daß der erste nambafte Gelehrte, welcher verschiedene Epicharme aussonderte, Meurssius war.

6 Dauptstelle Herod. VII, 164, wo zu beachten ber Ausbruck: ένθα μετά Σαμίων έσχε τε και κατοίκησε πόλιν Zayulne, alfo mit Unhangern und Colonisten, welchen bie Samier einen Plat und politische Rechte vergonnten; woran die Wendung bei Suidas sich anschließt: τινές δε αδτον Κώον ανέγραψαν, των γεετά Κάδμου είς Σικελίαν μετοικησάντων. Gine seltsame Combination, welche mit ber Chronologie zu vereinigen schwer halt, ift bie von R. D. Muller (Dorier I, 170), gegrundet wie hausig auf Wiederkehr besselben Namens, ba Rabmus ein Sohn bes Skythes heißt, Skythes aber auch Name bes Konigs von Zankle war, wels chen bie Samier vertrieben. Das Resultat tommt barauf hinaus, baß Kabmus ver Dl. 75 nach einem Bertrage mit ben (langst aus Bankle gewichenen!) Samiern in sein altes Beimathland sich begab. Dag übrigens Epicharmos von diefer vorübergehenden Beruhe rung mit ben Samiern bas Pradicat Zauros erhalten hatte, scheint grade so glaublich als eine zweite Erklarung, welche ben Grund im Busammenhange bes Dichtere mit Pythagoreischer Philosophie sucht. Lettern Gesichtspunkt hat Bobe (S. 38) auf die Spie getrieben: wenn er sich wirklich des personlichen Umganges mit Pythagoras erfreute, wie berichtet werbe (bas foll namlich liegen in Plutarch's Worten: της Πιθαγορικής διατριβής μετεσχηκώς), so könne er nicht erst Dl. 70 angekommen sein; also sei historisch gewiß, bas

fich erinnert, daß die Samier in Bankle Olymp. 70, 4 sich niederließen, Epicharmos aber, einem nicht verdächtis gen Zeugniß zufolge, spätestens Olymp. 73, 3 mit Kos-modien hervortrat: so erhellt, daß die Familie des Dichs-ters ziemlich lange vor dem Abenteuer der Samier musse nach Sicilien gewandert fein. hiernach ift die Ungabe bes Diogenes in ber Ordnung und ohne Widerspruch: ein Koer mochte füglich Unlaß haben ins Dorische Megara zu ziehen, dann aber durch Berhaltnisse zum ehemaligen Regenten von Ros, einem hochst geachteten Manne, beanzuschließen. Dun murben aber bie letteren bereits DI. 71. 4 burch Unarilas aus ihrer Besitzung vertrieben; Epi= charmos verweilte mithin nur kurze Zeit unter ihnen, und wenn noch ein britter Ort genannt wird, bem er ange= hort habe, so konnte man geneigt sein, auch diese Notiz bei einem Manne, welcher oftmale seinen Wohnsitz wech= felte, zu rechtfertigen. Ramlich auf die Autoritat bes oben gedachten Neanthes bin fagt Stephanus von By= zang, bag unfer Dichter aus ber ficilischen Stadt Rraftos ftammte; dieselbe Nachricht bat Guidas aufgenommen 7). Wie unbequem nun immer ein folcher aus dem Winkel hervorgezogener Name sein mag, so hat doch die Muth= maßung eines geistreichen Mannes, der mittels einer alle= gorifchen Muslegung fich beffelben entledigen will, kaum ben bloßen Schein auf ihrer Seite. Lassen wir bas gleich so vielen winzigen Dornen, welche bie Literargeschichte bes Alterthums belästigen, ohne tiefer in den Kern der Forschung einzugreifen, auf sich beruhen; und halten lie= ber daran fest, daß Epicharmos einen Theil seiner Sugend auf Sicilien in Megara, porubergebend auch in Ban-

ber Bater bereits um Dl. 60 Ros verließ. Ginen gang abweichen= ben Weg hat Ernfar (p. 133 sqq.) eingeschlagen, indem er ber Combination von Muller, welchen er verschweigt, eine andere Wen= bung gibt. Ausgebend von der prekaren Boraussegung, daß Epi-charmos ben Pothagoras felbst horte, ruckt er seine Geburt gegen Di. 60 bin; bemgemäß er etwas nach Di. 82 geftorben mare. um nun Diogenes mit Guidas zu vereinigen, ftellt er bie Sypothefe auf, daß der Dichter eine zweifache Reise nach Sicilien unternahm, zuerst als Rind, lange vor Dl. 68, als ber Pothagoreische Bund gesprengt wurde, dann aber aus Ros, wohin er aus unbekannten Erinden guruckehrte, in Gesellschaft des Kadmus im Dl. 70 nach Jankte, von dort nach Megara. Diese Argumentation leidet unter Anderem an einem methodischen Fehler, wenn sie die biographischen Nachrichten alter Sammler als Trummer einer und derselben his ftorie in Concordang bringt, mabrend folde im Gegentheil zu vereinzeln und aufgeloft in ihrem Werthe ober Unwerthe zu prufen waren. Noch mehr wundert man sich, daß Ernsar aus Diomedes (III. p. 486) eine Gewähr ziehen wollte, nämlich aus den Worten: Sunt qui velint Epicharmum in insula Co exulantem primum hoc carmen frequentasse, et sic a Co comoediam dici. Mag nun exulantem verdorben ober falsche übertragung eines griechischen Ausbrucks fein, ein fo graulicher Ginfall, bem nichts als Epicharmus Cous zum Ruchalte bient, barf hochstens unter ben Traumen after Grammatiker aufbewahrt werden, nicht unter geschichtlichen Beugniffen einen Plat erlangen. Much ift Welckern (G. 426) bie hierunter verborgene Taufdung nicht entgangen.
7) Steph. Byz. v. Κραστός: έχ ταύτης ήν Έπίχαρμος ὁ χω-

7) Steph. Byz. v. Κράστος: Εκ ταύτης ήν Έπιχαρμος ὁ κωμικὸς καὶ Λαϊς ἡ εταίρα, ὡς Νεάνθης εν τῷ περί ενδόξων ἀνδρών. Suidas: — ἡ εκ πόλεως Κραστοῦ τῶν Σικανῶν. Wie Reanthes ins Detail herabging, fann man aus den Fragmenten bei

Marquardt (Cnzicus G. 166) erfennen.

kle ober Messana, vielleicht noch in anderen Stabten, verlebte. Kein geringes Gewicht hat hier die bestimmte Trabition bei Aristoteles ): die Ersindung der Komodie eignen sich die Megarer an, sowol die Nachbarn der Athener als die in Sicilien wohnenden; denn letzteren gehört Epicharmos an.

Wir muffen aber auch auf ben Bater bes Dichters einen Blick werfen. Im voraus beseitigt man leicht die Namen seiner Altern, welche Suidas ) unverkennbar aus guter Quelle entnommen hat: "Sohn des Lityrus oder des Chimarus und der Sikis." Aus einer Menge von Beispielen geht die sinnreiche Symbolif bes hoheren 211= terthums hervor, welche die Versonen ber Dichter nicht als freie Individuen und bewußte Runftler faßt, noch we= niger mit den subjectiven Bugen einer burgerlichen Cha= rakteristik verstandesmäßig umgibt, sondern ihnen halb phan= tastisch (man mochte sagen, in einer Urt Abbreviatur) die Kamilie aus ben Uttributen ihrer poetischen Schopfungen verleiht und anbildet. Die nun Arion &. B. Cohn bes Ryfleus heißt, so bezeichnete ein witiger Epigrammatist den Epicharmos als Kind berjenigen Wefen, welche ben Stoff und die Farbe seiner Komodie andeuteten, bes Bockes ober ber Naturwelt und ber Schaffnerin. Siervon abge= feben fteht als Name bes Baters Glothales feft; benn Thursus, welcher an beffen Statt, wie es schien, genannt wird, ift biefer Untersuchung fremb 10). Naheres lagt fich

<sup>8)</sup> Aristot. Poet. 3: ἀντιποιοῦνται ... τῆς κωμφιδίας οἱ Δωριεῖς, τῆς μὲν κωμφιδίας οἱ Μεγαρεῖς, οι τε ἐνταῦθα — καὶ οἱ ἐκ Σικελίας· ἐκεῖθεν γὰρ ῆν Ἐπίχαρμος ὁ ποιητής. Φαβ legs tere Wendung eine Ungenauigkeit verbirgt, welche sich leicht aus den Umwandlungen oder Aphorismen der urfprunglichen Ariftotelis ichen Form erklart, mahrend etwa gemeint war: inde enim pro-fectus est Epicharmus, wird sich Jebem bei unbefangener Ermagung barbieten. Denn ben Megarenfern, welche nach Moglicfeit ihre Unspruche belegten, fam es nur auf irgend einen Busammenhang an , in dem Epicharmos mit dem andern Megara ftand. Es gebort alfo unter bie vielen übereilungen bes neueften Berausgebers (f. Ritter G. 99), wenn biefer ben Musbruck exeider fr in aller Strenge festhalt, und barum ben vermeinten Pfeudo = Uriftoteles als bumm und nachtaffig ausschitt; wenn er ferner bie naheliegenbe Moglichkeit: Epicharmum, antequam Syracusas commigraret, Megaris in Sicilia ubi per aliquot (!) temporis fuit comoedias spectandas praebuisse, vollig abweift. Auf ber andern Seite fehlt ein triftiger Grund fur die Oppothefe, bag bie Komobie von Meggara nach Syrakus, wohin Gelon die megarifche Bevolkerung verfeste, übergegangen und mit ihr zugleich Epicharmos verpflanzt worben fei, mas Muller felbst einraumt (Dorier II, 352). das: Τιτύρου η Χειμάρου (Χιμάρου) και Σικίδος. Die rich-tige Deutung gab Belder bei Schwenk, Mythol. Undeut. S. 331. In den Noten zum Suidas ist erinnert worden, daß wahrscheinlich Dyuldog zu berichtigen sei: die Schaffnerin hatte in ben vielen Sittengemalben ber burgerlichen Belt ihren Schicklichen Plat, auch kommt dieser Name in den Fragmenten vor. 10) Der Name 'Ηλοθάλης (zum Theil falsch accentuirt) steht bei Diogenes (VIII, 78). Επίχαομος, 'Πλοθάλους, und, settsam genug, als Titel eines von Pothagoras herausgegebenen Buches (VIII, 7): πέμπτον ἸΙλοθάλη τον Ἐπιχάρμου τοῦ Κώου πατέρα. Mit einer fo monftrofen überschrift wird man fich am schonendften abfinben durch Entfernung des Gloffems tor Enixuouov tou Kwov narkon, das eine gelehrte Hand wol zuerst an den Rand hinge-worfen hatte. Ob nun hieraus ein inniges Verhältniß des Koers Elothales zu Pythagoras (Grysar p. 96) zu folgern sei, wollen wir nicht entscheiden; ebenso wenig, ob eine Familie, die sich (nach dem

über Clothales nicht ermitteln, und weber mit Sicherheit aufstellen, daß er in vertrauter Beziehung zum Pythagoras stand, wiewol dasur einige Wahrscheinlichkeit spricht, noch daß er zum Geschlechte der Asklepiaden auf Ros gehörte. Immerhin darf man vernuthen, daß er eine Rolle
spielte, und auf die Unleitung seines Sohnes zur Pythagoreischen Philosophie und zur Natursorschung einen unmittelbaren Ginsluß ausübte 11).

Fabuliften Ptolemaeus Hephaest. ap. Phot. p. 147. Bekk.) vom Adilles herleitete, vornehm war. Ernfilicher erscheint vielmehr bie Frage, mas es fur eine Bewandniß habe mit jenem Thyrfus, ber allein gur Unterscheibung mehrer Spicharme Berantaffung geben burfte. Jamblichus, V. Pythag. c. 34. §. 241: και Μητρόδωούς τε ὁ Θύοσου τοῦ πατρὸς Επιχάρμου καὶ τῆς ἐκείνου διδιασκαλίας τὰ πλείονα πρός τὴν Ιαιοικήν μειενέγκας, ἐξηγού-μενος τοὺς τοῦ πατρὸς λόγους πρὸς τὸν ἀδελη ὑν φησι τὸν Ἐπίχαρμον και πρὸ τοίτου τὸν Πυθαγόραν τῶν διαλέκτων ἀρίστην λαμβάνειν τὴν Δωρίδα. Εξ ift unglaublich, wie viel man in biefe zum Theil unverfanglichen Worte gelegt hat; Bobe (S. 39) fagt nach anbern: "So war Metroboros Sohn bes Thyr-fos ein Berehrer von Epicharmos' Bater, und übertrug fehr viele feiner Lehren auf die Beilfunft, indem er einem sonst unbekannten Bruder bes Spicharmos bes Vaters Schriften erklarte;" Gryfar (p. 93) folgert unbedenklich, bag Clothales Urzt mar, wenn auch (p. 93) folgert unbedenklich, daß Clotyales Arzt war, wenn auch Jamblichus im Namen sich geirrt hatte; einen Schritt weiter ging Müller (Dor. II, 353), indem er mit des Epicharmos Herkunft aus Kos zusammenstellt, daß er sethst auch Arzt war, und sein Bruder diese Kunst ausschließlich übte; vielleicht die unschuldigste Auslegung ist die von Sprengel (Gesch. d. Arzneikunde. I. S. 337). Wenn wir aber dem Jamblichus eine leidliche Kenntniß der Erásistat und genügenden Verstand zutrauen, so konnte er weder verdunsen wirden. ben miffen, & Guogoov του παιρός Επιχάρμου, "ber Gohn bes Thyrfus, welcher bes Epicharmos Bater mar," noch feinem (folg-lich auch bes Epicharmos) Bruber bie icholastifche Rotig mittheilen, bag Epicharmos die Doris als ben beften Dialekt behandelt hatte. Letteres führt auf einen betrachtlich spatern Metrobor, und unter ben vielen homonymen biefes Namens (f. Jonsius, De S. H. Ph. I, 20) bietet fich kaum ein paffenberer Mann, als jener von Sertus (Adv. Math. I, 258) erwähnte Argt bar, ber Lehrer vom Grafistratus. ibrigens fallen bie Schluffe, welche man aus biefem Beugnif entnimmt, um ben Vater bes Epicharmos zum Arzt und noch weiter zum Ufflepiaden zu machen, auf den ersten schärfern Blick zusammen. Ein Mann, bessen Dogmen ein anderer auf Mebicin überträgt (διδασκαλίας τα πλείονα πρός την δατρικήν μετevernus), ist boch wol von arztlicher Profession entfernt geblieben? Für Jamblichus indessen ift noch Einiges zu thun; uns genügt, feine Autorität für etwanigen Misbrauch unschabtlich zu machen.

11) Mit der Frage, ob Elothales Kenner der Arzneikunde ge-

11) Mit ber Frage, ob Clothales Kenner der Arzneikunde gewesen, verbinden wir am natúrlichsten die Notiz, daß sein Sohn medicinischer Schriftsteller gewesen sei. Stellen die Grysar p. 97. Ganz allgemein erzählt Plinius XX, 9: Epicharmus inter medicos resertur. Ferner Diogenes in seinem Artisel: οὐνιος ὑπομνήματα καταλέλοιπεν, ἐν οἰς ψυσιολογεῖ, γνωμολογεῖ, λατφολογεῖ. Bon diesem Zeugniß, das eher auf die ὑπομνήματα eines Grammatisers, als auf die freien Schöpfungen eines Dichters zu passen schen wird dessen zu passen schen seinen Sitationen zusolge, keine vor sich, und wenn jenes ψυσιολογεῖ nicht auf sommliche Abhandlungen physiologischer Art gehen darf, so fällt auch die entsprechende Deutung des λατφολογεῖ fort. Die ganze Starke des etwanigen Beweises geht demmach auf römische Autoren über. Diese nun belehren uns zur nicht geringen Betwunderung, in welches praktische Detail ein so geistvoller Dichter mella VII, 3. 6 (unter der allgemeinen Bemerkung: Epicharmus Syracusanus, qui pecudum medicinas diligentissime conscripsit), wie man Krankheiten der Genitalien und den Bis eines tollen Huns

Bildung und Biffenschaft bes Epicharmos. Die Alten haben vielfach angemerkt, was jeder auch aus bem Tone so manches golbenen Spruches und tieffinnigen Bruchftudes abnen wurde, baf Epicharmos auf philoso= phischem Standpunkte schrieb, und zwar ben Puthagoreern sich anschloß. Es hindert uns wenig, daß nur spate, zum Theil oberflachliche, Gewahrsmanner bies ausdrücklich bezeugen. In den claffischen Beiten achtete man felten auf die Momente, welche den inneren Lebenslauf von Inbivibuen und ihren Bilbungegang bestimmt hatten, jumal bei benjenigen Denkern und Dichtern, die sich ohne poli= tische Stellung in irgend eine Ginfamkeit zuruckzuziehen liebten; alsbann pflegten die Spaten, burch die gelehr= ten Sammlungen ber alexandrinischen Periode unterftust und von eigenem Interesse fur biographische Buge getrieben, die fragmentarische Tradition burch umlaufende Beruchte, Deutungen wichtiger Ereignisse und selbst burch blogen Schein auszufullen, um ein Banges zu gewinnen und jede literarische Größe wie ihrer einen in Reihe und Glied zu stellen. Ein Pythagoreer ist also nachst anderen sogar Aschylus genannt worden, denn ber bedeutsame Rlang feiner religiofen Beisheit schien, verbunden mit dem Muf= enthalte beffelben in Sicilien, unter jener Formel bequem erklart zu werden; um so weniger befremdet die Ungabe vom Empedokles, bei welchem man außer ienem und verwandten Gesichtspunkten die mannichfaltigsten Ginflusse phi= tosophischer Sate wahrnahm, baß er, ber beträchtlich jungere, ben Pythagoras gehort habe. Konnte nun bie nur außerliche Nachricht, daß Epicharmos zur Pythagoreis schen Schule sich hielt, an sich fur problematisch gelten, fo wird fie boch burch eine viel bestimmtere Fassung gesichert: wonach er zwar kein Mitglied bes esoterischen Kreifes war, aber im Umgange mit echten Pythagoreern gebildet ihre Lehren unter der Berrschaft des Konigs Siero, welche kein freies Philosophiren gestattete, in poetische Formen verhüllt und in einem halb scherzhaften oder popularen Tone vortrug. Letzteres freilich ließe sich etwas anders beuten, daß namlich aus den schlichten Worten bes Dichters ein tiefer Berstand, ein unzweifelhafter Un-

bes heile, Plinius XX, 34, 36. Vielleicht wurde man etwas mehr Butrauen faffen, wenn noch ein griechisches Fragment vorlage. Dies wurde gleichwol bie unbefangene Beurtheilung um nichts verrucken: benn die Gewißheit eines Falfum bliebe ftets biefelbe. Daß alle jene Schriften unecht waren, meinte schon Bobe (S. 39), wiewol er außerbem wissen will, sie mußten im Dorischen Dialekt abgefaßt gewesen sein. Soviel fann Sebem einleuchten, bag ihre Form fur ben Romiter Epicharmos weber in Profa, noch in Berfen bentbar war. Nicht in Verfen, benn in feiner Beit eriftirte feine bibaktifche Gebichte art, und Empedotles, beffen fystematisirende Dichtung man vergleichen wurde, verwebte bie Beobachtungen ber Physit und Medicin nur als Belege in feine Darftellungen ber Natur. Roch weniger aber in Profa, benn bie griechische Literatur besitt vor Jon bem Chier kein Beispiel eines Dichters, ber zugleich Prosa herausgegeben hatte. Mithin sind die medicinischen Arbeiten (benn was Gresar [p. 100] noch geltend macht, verdient keine Erdrterung) unter die weiterhin gu erwähnenden untergeschobenen Berte gu rechnen, die man burch ben beruhmten Ramen unferes Dichters ungefahr in ber Beife gu empfehlen hoffte, wie man den Konig hiero unter die Botaniker brachte. Columella I, 1, 8: Siculi quoque non mediocri cura istud negotium sunt prosecuti Hieron et Epicharmus.

flang an Pythagoreisches Dogma sprach, ohne beshalb einen mysteriösen Rückhalt vorauszusehen; allein man erwäge zugleich, daß die Jugend des in den ersten sechsziger Olympiaden gebornen Epicharmos, abgesehen von den Einwirfungen seines Vaters, mit der höchsten Bluthe des Bundes zusammentraf, daß er in Gegenden wohnte oder solschen Stådten nahe war, welche vorzugsweise die Tendenzen des Pythagoras ergriffen, daß endlich nach Zerstreuzung der unmittelbarsten Jünger weit und breit durch Hellas und die Colonien eine Kenntniß namentlich seiner ethissehen und religiösen Principien drang. Dies eben ist es, woran wir sesschaften mussen benne Epicharmos verfolgte kein System, das auf Zahlen und geometrische Verhältnisse gegründet in Symbolen sich offenbart håtte 12). Die Kürze

12) Erhebliche Zeugnisse über den Pythagoreismus von Epi= djarm: Plutarch. Numa c. 8. — επ Πυθαγοράν 'Ρωμαΐοι τη τη πολιτεία προςέγραψαν, ώς ιστόρηπεν Ἐπίχαρμος ὁ κωιμκὸς ἔν τινι λόγω προς έχραψαν, ώς ιστόρηπεν Ἐπίχαρμος ὁ κωιμκὸς ἔν τινι λόγω πρὸς Δυτήνορα γεγραμμείω, παλαιός ἀνήο και τῆς Πυθαγορικής διατριβής μετεσηκώς. Diese Bushirst αυπτεποκ δατ man mit Wester (S. 481) bezweiseln, während das Zeugniß Plutarch's unangetasiet bleibt. Diog. 1. l.: και οὐτος ἤκουσε Πυθαγόρου. Clem. Alex. Strom. V. p. 708: ὁ μὲν Ἐπίχαρμος, Πυθαγόρειος δὲ ἦν κτλ. Jambl. V. Pyth. c. 36. §. 266: τῶν οὐ ἔξωθεν ἀκροατῶν γενέσθαι καὶ Ἐπίχαρμον, ἀλλ οὐκ ἐκ τοῦ συστίματος τῶν ἀνδρῶν. Die er den Ερικηματος αλθ εἰνηθιίεθο μοι επικημαίδε philosophischen Tentamens stehen blieb, weiches innerhalb des philosophischen Tentamens stehen blieb, wie Gryfar (p. 105) meint, steht dahin; genug, wenn wir selbst urtheisen tênnen, daß der Didster im Epidarmos máchtiger war und nur mit den Grunds der Dichter im Epicharmos machtiger war und nur nut ben Grundwahrheiten des Phithagoras sich besaste. Darauf schrt Samblichus sort: ἀφικόμενον δε είς Συρακούσας, δια την Ίερωνος τυραντίδα του μέν φανερώς φιλοσοφείν ἀποσχέσθαι, είς μέτρον δ' έντεϊναι (vulg. ένειναι) τας διανοίας των ανδρών, μετά παιδιάς κρύφα ξκιρέροντα τὰ Πυθαγόρου δόγματα. Man sollte mei= nen, hier die Geschichte vom Euripides zu vernehmen, ber aus Borficht die Gate bes Unaragoras in bramatische Form fleibete; und in ahntichem Sinne spricht sich Wyttenbach (Opusc. T. I. p. 537) aud: "Hic ex Pythagorae schola profectus, cum nefas haberetur illius placita vulgare, invenit novum poeseos genus, quod Comoediae nomine celebratum est; ejusque poeseos opportunitate usus philosophiam in theatro exhibuit." Indeffen da Spicharmos gar kein philosophisches Geheimnis verrieth ober burchschinnnern ließ, und bei ihm das poetische Etement beweitem überwog, so hat Samblichus in seiner unhistorischen Weise den geis ftigen Eindruck biefes Romikers ungeschickt aufgefaßt und verkehrt motivirt. Die Unalogie bes Empedokles reicht hin, um einzusehen, wie Manner auf ben unahnlichsten Standpunkten von einer so her-vorragenden Erscheinung, wie Pythagoras, bedingt und in dessen Areise gerissen wurden. Das Philosophiren des Epicharmos ging nicht barüber hinaus; benn es ist leere Tauschung, mit Bobe (S. 41) zu mahnen, baß seine Komik bereits die Speculation ber gleichzeitigen Philosophen angriff, und er nicht blos Kenophanes, sonbern auch Geraklit bem Gelächter ber Sprakusaner preisgab. Tekteres ift (auch von Grysar p. 119) unkritisch genug auf eine verdoebene Glosse des Antiatticistes (p. 83) gegründet: Αφάνηας. Έπιχασμος Ποακείτω, wo der Titel Ποακεί τω... mit einem ausgefallenen Prädicat (vielleicht τω παρά Φόλω, woran Bergk dachte), sowie Αφάννας (s. Steph. Byz. v.) sich ohne Mühe darbietet. Tenes ader bezieht sich auf Aristoteles (Metaph. III, 5. p. 1010. 1010, 5), wo die Meinung, daß die Sinne und die sinnliche Wahrnehmung tauschen, beurtheilt und eingeschränkt wird: διο είκοτως
μέν λέγουσιν, οὐκ άληθη δε λέγουσιν· οὕτω γὰρ ἀρμόττει
μαλλον είπεῖν η ώςπερ Ἐπίχαρμος εἰς Ξενοφάνην. Rur ein flüchtiger Blick konnte Ernsar (p. 115) zur Deutung hinziehen: Epicharmus subtilia Eleatici istius effata hic illic ad risum movendum more comicorum traduxit. Allein Epicharmos versicherte, A. Encukt, d. W. u. K. Erste Section. XXXV.

und Schlichtheit seiner Dramen ware schon ein Sindernik gewesen; und erst eine mehr entwickelte, von subjectiver Resterion bewegte Zeit, wie die des Euripides, des fcenischen Philosophen, brachte jenen Berein von Specula: tion und Poefie zu Stande, worin letztere nur Gefaß und Bulle war. Epicharmos hingegen, ein Dichter gebundener Dorischer Sitte, zugleich ein fluger Beobachter bes mensch= lichen Treibens, bestimmte bas Leben nach allen feinen Erscheinungen bin zum Boden und Tummelplat der Kunst; Die innerlichen Motive besselben aber begriff er aus den großgrtigen, durch Pythagoras verbreiteten Unsichten, und es ist sein Verdienst, den sittlichen Gehalt eines fur die Menge verschlossenen Gedankenreichs in gultigen Munzstucken von feinstem Korn und weitestem Umlauf ausge= pragt zu haben. In dieser Sinficht heißt er ben Alten ein sententioser (γνωμικός) Dichter, und die allgemeine Bemerkung des Samblichus: "wer über praktische Zustande. fich in einer Sentenz außern will, benutt dafur die Musspruche des Epicharmos, welche alle Philosophen im Munde führen" wird auf eine glanzende Weise bestätigt nicht nur durch die Unerkennung der Sokratiker, vorzüglich des Plato, der ihn in Ehren hielt und ihm wichtige Unregungen in der Wissenschaft soll verdankt haben, sondern auch durch ben kanonischen Gebrauch einiger im ganzen Alterthume ge= priesener Verse, die neben dem Werthe der scharfen Wahr= heit so rund und voll wie wenige Lebensregeln gefaßt waren 13). Wer hat nicht die bewunderten Kundamentalfage des praktischen Wißes und Verstandes angetroffen:

weit entfernt mit Kenophanes zu streiten, gleich diesem, daß die Sinnenwelt eitel sei, daß alle zu allen Zeiten im Wechsel befangen lebten. Diog. III, 11. Dies hat der belgische Bearbeiter des Eleaten (Karsten p. 187) wohl durchschaut: non igitur erat (außert er), quod Epicharmus hac in re Kenophanem reprehenderet aber wir möchten mit ihm keine gewaltsame Beränderung des Teretes wagen, oder die geringe Variante kenophanen konugen; Aristoteles hat vielmehr den berühmten Spruch voüs don u.s. w. im Sinne gehabt, und els Sevogiáry ist ein offenbares, aus einer Nandbemerkung eingeschlichenes Glossem, welches andeuten sollte, daß die Kritik des Philosophen auf Kenophanes gehe. Vergl.

13) Anonymus De Comoed, p. 23, 21 (ed. Dind. 1838): τη δε ποιήσει γνωμικός και εύρετικός και φιλότεχνος. Jamblich. V. Pyth. c. 29. §. 166: οἴ τε γνωμιολογήσει τι τῶν κατά τὸν βίον βουλόμενοι τὰς Ἐπιχάρμου διανοίας προφερονται, και σχεδόν πάντες αὐτὰς οἱ φιλόσοφοι κατέχουσιν. Unter biesen Philosophen bietet sid zuerst Probitus dar. Axiochus p. 366: διὰ παντὸς δὲ ἔθος ἐστὶν αὐτῷ φωνεῖν τὸ Ἐπιχάρνιον, ά δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει· δός τι καὶ λάβε τι. Die ksorte flingen zwar nach einem trochdischen Tetrameter, aber die gewöhnliche Fassung δός τι και τι λάμβανε ist grammatisch uns richtig, und unter andern Borschtägen sieht auch δούς τι κᾶτα καὶ λάβε viel zu gefünstelt aus. Rruseman (p. 84 und früher Grysar p. 216) hat Recht, wenn er δός τι καὶ λάβε τι mit άβπιίτρει Bariationen ausscheidet, worin man den Gebanken ά δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει blos populár umschrieb. Ferner läßt Kenophon (Mem. II, 1, 20) seinen Lehrer den Berd des Epitharmos aussprechen: τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τὰγάβ' οἱ θεοί. Ühnlich war cin anderer, den irgend fundige Leser hinzusügeten: ὧ πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μώεο, μὴ τὰ σκλήρ ἔχης. Giner besondern Aufmertsamteit würdigte den Dichter Plato, wescher ihn in der Lehre vom ewigen Kiuß der Dinge unter den erlauchtesten Gewährsmännern anssuhrt, Theact. p. 152 E.: καὶ τῶν ποιητών οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως εκατέρας, κωμφδίας μὲν Ἐπιχαρμος, τραγφόίας δὲ Όμηρος.

veis bog xal vois axovet, ralla xwga xal rogla, Geift ift sebend, Geift ist horend, sonst ist alles stumpf und blind; und jenen unübersetharen goldnen Spruch:

rage xat usuras' anisteir agdea tatta tor peror. Noch zahlreicher sind die pikanten, auf einen Ruchalt teutenden Wendungen, welche von begrifflicher Strenge zeugen: bas von Plato gelobte Wort,

τὰ πρὸ τοῦ δύ' ἄνδρες έλεγον, εἰς εγών ἀποχρεω, ferner bie Diffinctionen moralischer Charafterzüge:
οὐ λέγειν τύν' εσοί δεινός, ἀλλὰ σιγῆν ἀδύνατος,

οὐ λέγειν τύγ' ἐσσὶ δεινός, ἀλλὰ σιγῆν ἀδύνατος nber

οὐ φιλάνθρωπος τύγ'. ἔσσ' - ἔχεις νόσον, χαίρεις διδούς 14).

Rech merkwürdiger mar bie umständliche Beweisführung eines gewiffen Alkimos, von welchem vier Bucher noos Aubriar eriftirten, und woraus Diogenes (III, 9-17) Auszuge nebst langern Fragmenten gab, um ben (auch von alten Biographen Plato's benusten) Cat zu bekräftigen: Πολλά δε και παο' Έπιχάρμου τοῦ κωμφδοποιού προςωφέληται, τὰ πλείστα μεταγράψας. Miti: mos (vermuthlich "Adrigios o Σικελιώτης, aus beffen antiquarischen Buchern Einiges von Athenaus entnommen ift) scheint feine Aufgabe von ber leichten Geite gefaßt zu haben, wenn er barthun wollte, bag (wie fich ein Reuerer ausbruckt) bie Reime ber Platos nifden Ibeenlehre fich bereits beim Epicharmos fanben; es mar ges nug, niancherlei Unregungen von ihm herzuleiten. Solche waren allerdings in ben Außerungen vom Wechsel ber Ginnenwelt und ber Individuen, in ber Scheidung bes Abstracten vom Concreten, in ber Relativitat ber Vorstellungen und andern scharfen Beobachtungen enthalten. Beiterhin geht auch Aristoteles ofters auf ihn ein, f. Bobe S. 49. Spater aber beschrankt sich ber Ruhm bes Dichters immer mehr auf einzelne fanonische Spruche, bie im gangen Publi: cum umliefen.

14) Bon biefen Sentenzen gilt im Allgemeinen bie Beurtheilung bee Cicero (Tusc. I, 8): Sed tu mihi videris Epicharmi, acuti rec insulsi hominis, ut Siculi, sententiam sequi. Hir den Spruck; rovs ôph rat rovs àxovet, s. die zahlreichen Nachweisungen bei Kruseman p. 83; für das räge, welches Pelydius den Praktikern fleißig einprägte, ib. p. 87. Charakteristisch Cic. ad Att. 1, 19: Ut eredro midi vafer ille Siculus insusurret [Epicharakteristisch Cic. ad Chic. 20] mus] cantilenam illam suam, Nage etc. Die britte Eentenz (wetche auch Athenaus benugt, s. Krusem. p. 59) eitirt Plato (Gorg. p. 505 E.). Die beiben nachstfolgenden sind bei Kruseman fr. 34. 63. In der Natur der Sache liegt auch, daß manche dicta probantia mit Unrecht dem oft vorschwebenden Epicharmos zugeschrieben wurden. So Schol. Soph. Ai. 1074: 'Entzaquos' Evva déos, évravda zal aldwig: biefer etwas entstellte Ausbruck gebort bem Berfaffer ber Apprien. Fr. 20 aus ber Appendix Stobaei, Hoos de τούς πέλας πορεύου λαμπρον εμάτιον έχων, Καὶ φρονείν πολλοίσι δόξεις τυχον ίσως, verrath nichts vom Styl ober Beift bes Dichters. Ebenso wenig beruht bie Meinung von hemsterhuis, bağ ber von Guibas aufgestellte Tetrameter Poùg ανήο πληγείς (edd. vett. πλαγείς) αμείνων και διακονέστερος, welcher δοά den üblichen Ton ber Spruchworter zeigt, aus Epicharmos gefloffen sei, auf einer innern Kenntniß besselben. Man barf überbies zweisfeln, ob einige Sentenzen bei Stobaus, in jambifchen Trimetern und, mas mehr bedeutet, im vermaschenen Zon ber neuern Romobie ges faßt, auf einen fo hohen Ursprung guruckgehen. Une bleibt indefs fen eine formliche Sichtung, welche man vom Berausgeber ber Fragmente verlangen burfte, fremb; und wir schließen vielmehr mit einer Bermuthung von Grysar (p. 112), die sich irrig auf eine Obeservation bes Suidas, λόγος Επιχάρμειος, δ του Επιχάρμου, und scheinbar auf bas Unthologium bes Alkimos (f. Unm. 13) gruntet. "Namque fieri potuit ut paulo post Epicharmi tempora sententias ejus philosophicas excerptas in compendium gnomologicum redigerent, quo facilior fieret earum conspectus atque divulgatio." In jebem Kalle hat er ben oben (Unm. 11) besproches

Aber die zerstreuten und weder spstematisch verknüps: ten noch in einem Mittelpunkte zusammengefaßten Musspruche vom Charafter des Aphorismus loszureißen und aus einer Rette von Principien zu entwickeln ift, wie man leicht sieht, nicht blos schwierig, sondern auch bedenklich; ohnehin find die Fragmente felten lang genug, um einen Makstab für die wahrscheinliche Anordnung zu begründen. Alle Gedanken von philosophischem Gehalte standen in den Romodien, und waren durch ben mythischen Stoff gefarbt; benn von der Meinung, daß Epicharmos ein eigenes Werk über die Natur der Dinge, die Ideen und verwandte Fras gen der Speculation hinterlaffen habe, ift man bereits gu= ruckgekommen. Dafür mochte man sich allenfalls auf ben Epicharmus, das Lehrgedicht des Ennius, berufen; aber bie wenigen Überreste desselben geben der Unsicht freien Raum, daß auch hier der romische Dichter in einer zwanglosen Zusammenstellung und Übersetzung das aus mehren Dramen gesammelte Material verarbeitete und biefen Co= der der Naturphilosophie nach dem Meister überschrieb 15). Wenn wir indessen die aller Orten zerftuckelten Dogmen über Physiologie und Ethik, ohne Gewähr fur beren ursprunglichen Zusammenhang, auf einen Plat brangen, so erscheint ihre Summe folgenbermaßen. Indem er von

nen Ausbruck bes Diogenes: οὖτος ύπομνήματα καταλέλοιπεν, έν οἶς φυσιολογεῖ, γνωμολογεῖ, richtig beurtheilt, baß er auf pros faische Sammlungen aus Epicharmos sich beziehe. Bgi. Anm. 19.

15) Un formliche, über Philosophie von Epicharmos hinterlaffene Bucher bachte ber gelehrte Reapolitaner, S. Columna, welcher eine Stizze vom Leben und literarifden Rachlag beffelben ale Scripsit praeter hunc de reruit natura librum, de republica de bono atque ideis, aliaque quamplurima ad philosophian spectantia, quorum nec nomen quidem est superstes. Minde ftens nahm man einen Tractat πεοί φύσεως an. Diefem Borur. theile ber Frühern ift zuerst Gryfar (p. 108 sqq.) grundlich entge gengetreten, und wenn auch feine Darstellung hier und ba ber Boll standigkeit ermangelt, anderwarts auch zwiel beweift (g. B. aus be Berpflichtung aller Pythagoreer, nichts Schriftliches über Die Leh ren bes Meifters zu veröffentlichen), fo hat er boch bargethan, bal bie Spaltung bes Namens Epicharmos in einen Romiker und Phi losophen nicht einmal scheinbar, für einen philosophirenden Dichte aber auch überflussig sei. Außerdem kann es für keinen eitten Bu fall gelten, daß vom Spicharmus des Ennius, der nur in wenige Fragmenten (hauptsächlich aus Priscian und Barro L. L. V, 59 60) vorliegt, grade zwei erhebliche Sate mit Außerungen bes Epi charmos übereinkommen, welche im Dialog einen Plag einnahmen Einige Beschwerde macht übrigens die Sentenz bei Diogenes (III 17), welche sich eher ins Lehrgebicht, als in die Romodie schicke will; benn was Ernfar (p. 117) meint: "fieri potuit ut Epichar mus personam aliquam comoediae verba illa ita dicentem fece rit, ut ipsum significari quivis sentire posset" (um nichts vo Bobe [S. 52] zu fagen, bem zufolge biefe Stelle gewiß in eine Parabase stand), bas wird man umsonft in irgend einer Combino tion unterbringen. Wir urtheilen, baß ein solches Apophthegma,ich ahne, vermuthlich keine trugliche Uhnung, baß mich bas Ge bachtniß meiner Gebanken überleben und alsbann einer komme wird, ber sie bes jesigen Metrums entfleibet, und nachbem er ichor Sage in prachtiges Gewand gehullt, sich an vielen überwundene als siegreichen Kampfer bewähren mag," nach aller Wahrscheinlick feit nur in einen Epilog sich fügen lasse. Wenn endlich ber Epicharmische Dialog ofter in den trockenen Lehrton versiel, den einig Auszüge bei Diogenes athmen, so war es nicht schwer, ihn fu Blumenlesen und spstematische Bortrage zu excerpiren.

ben Gegensaten der Sinnenwelt und bes gottlichen Gei= stes ausging, traf er in der Kritik des materiellen Lebens vielfach mit den Eleaten zusammen. Sollte er auch nicht aleich jenen einen unlösbaren Widerspruch zwischen bei= den Gebieten erfannt und ber sinnlichen Wahrnehmung, wie die grelle Negation der Marime "nur der Geist sieht und bort, alles andere ift taub und blind" erwarten ließe, einen Unspruch auf Seiendes versaat haben: immer bliebe boch eine schroffe Trennung und ein nicht vermittelter Dualismus. Wir find insgesammt, hieß es bei ibm, zu jeder Zeit in stetem Wechsel befangen, und wie kein In= bividuum heute wie morgen ist, so bulbet jedes sinnliche Ding einen Wandel durch Busegen oder Minderung; die Gotter hingegen, unter ihnen bas Chaos, ber Ursprung ber Welt, bleiben stets dieselben und waren von Ewigsteit her 16). Diesem Princip lag die Zersetzung ber mas teriellen Substanz burch elementare ober bewegende Rraft am nachsten. Die Korper sind aus gottlichen Urstoffen susammengesett; die belebten Wefen durchdringt ein gott= licher Trieb ober Juftinct, der Tod aber loft diese Bestandtheile bergeftalt, daß Erdisches zur Erde, ber belebende Sauch zum Simmel zurückfehrt 17). Demnach besitt ben

16) Hauptstelle bei Biog. III, 10. 11, beren Kern ber Aussspruch bildet: ἐν μεταλλαγὰ δὲ πάντες ἐντλ πάντα τὸν χούνον, im Gegensaße zur unverandertlichen Eristenz ber Götter. Mehres ift aber augenscheinlich verborben, und einige Vorschläge von Versmann, welche Hübner nach seiner Gewohnheit sosort in den Tert erhoben hat, dienen mehr dem Metrum, als dem Sinn. Sogleich der Ansang verräth einen Widerspruch:

'All' άει τοι (ι. άει τοι) θεοι παρήσαν, χὐπέλιπον οὐ πώ-

τάδε δ' ἀεὶ πάρεσθ' ὅμοια, διὰ δὲ τῶν αὐτῶν ἀεί.

Schon Casaubonus vermochte diesen Gegensaß nicht zu reimen: die Götter sind von Ewigkeit her, aber auch die physische Welt bleibt sich immer ahnlich und vermöge berselben Stoffe; was der nächsten Demenstration grade zuwider läuft. Wenn die Worte nicht Schlimmeres erlitten haben, so erwartet man wenigstens solgende Wendung: τολ δ' ἀελ πάφενβ' δμοιοι διά τε τῶν αὐτῶν ἀελ. Wenn man übrigens die Lehre vom Fluß der Dinge und der Individualität methodisch verfolgen wollte, so ware das Resultat des Protagoras nicht fern, daß alles Wissen subjectiv sei. Dafür spräche scheinder das Fragment bei Diog. III, 16, wo unter Underem es heißt: καλ γάρ ά χύων χυνλ χάλλιστον εξικεν φαίνεται καλ βοῦς βοῖ χιλ. Ullein hierin liegt, wie in Cic. N. D. I, 27, nur die Subjectivität und Bedingtheit sinnlicher Worstellungen angedeutet; selbs Kenophanes wagte jenen Schritt nicht, dem erst die gereiste Zeit der Sophisten sich gewachsen stellt Menander, Fr. inc. X.:

Ο μεν Έπιχαρμος τους θεους είναι λέγει άνεμους, ὕδωρ, γην, ηλιον, πῦρ, ἀστέρας.

Eine wunderbar tiese Weisheit (numina quasi species quasdam esse; quibus tanquam involucro aliquo rerum omnium divinitas significaretur etc.), verbunden mit resormatorischen Planen, deutet Bergk (Comm. de comoed. Att. antiq. p. 146) hinein. Ühnlich Ennius (p. 172). Hiernach kann man Witruw wurdigen, der gern mit zusammengeraffter Gelehrsamkeit prunkt, Praes. I. VIII.: Pythagoras vero, Empedocles, Epicharnus aliique physici et philosophi haec principia quattuor esse proposuerunt, aërem, ignem, aquam, terram, eorumque inter se cohaerentiam naturali figuratione ex generum discriminibus efficere qualitates. Bergl. übrigens Lobeck, Aglaoph. p. 744. — Instinct und animalische Weltseele, dargelegt am Beispiel der brütenden Henne (wie Ennius p. 182 sq.); Diog. III, 16, wo die Popularität des Ausderucks

obersten Platz die Intelligenz, welche sowol der Gottheit angehort, als auch in der Kunst waltet und das geistige Princip im Menschen bildet, wodurch der sittliche Werth oder Unwerth der Individuen bestimmt wird 18). Fehlt es nun grade nicht an Außerungen über die Macht und Burde Gottes, fo fragt fich boch, ob Epicharmos bie feit ben Perferkriegen vielfach erorterte Frage, wie weit in ber Geschichte und in den Schicksalen der einzelnen eine gotts liche Gerechtigkeit reiche, zum Gegenstande seiner Betrach= tungen machte, ja ob er nur die von ihm behauptete Uns tonomie des Geistes gegenüber dem irdischen Treiben ent= wickeln und an eigenthumlichen Rreisen barlegen mochte: benn umsonst sieht man sich nach Beweisen um. Im Gegentheile horen wir, daß die Lehren von streng philosophis scher Karbe, die Vorstellung, daß Mag und Bahl das innere Wefen der Gottheit bestimmen, wonach sie die Ordnung der Welt gestiftet und woran der Mensch seine Vernunft offenbare, diefe und abnliche Dogmen ber ftricten Dbfervanz in untergeschobene Schriften ober Ψευδεπιχάρμεια gehörten; geschweige, baß von Ideen und ihrer Berr-

merkwürdig ist: Εξιαιε, το σοφόν έστιν ου καθ' εν μόνον, Άλλ όσσα πευ ζή πάντα και γνώμαν έχει, b. h. die Intelligenz ruht nicht in dem einen obersten Wesen, sondern theilt sich allen tebenden Dingen mit. — Die Scheidung physsscher und geistiger Stosse durch den Tod: Plutarch. Consol. ad Apoll. p. 110 A., aus dem ohne Mühe zwei Tetrameter sich gewinnen lassen:

συνεχοίδη καὶ διεχοίδη, κὰπῆνθεν ὅθεν ἦνθεν πάλιν, γὰ μεν εἰς γὰν, πνεῦμὶ ἄνω τι τῶνδε χαλεπόν; οὐδε ἔν. Db hiermit auch die Gleichgültigkeit gegen den Tod, unter Boraussfegung eines künftigen Daseins, in Berbindung stand, läßt sich des zweiseln. Fr. 29: ᾿Αποθανεῖν ἢ τεθνάναι, οὐδεν μοι διαφέρει. Cic. Tusc. I, 8: Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestumo. Gilt außerdem Fr. 23, welches der unzwertässige Clexmen citirt, für echt (was schwer zu glauben), vorausgesest, daß es ehemals besser stylisiert war, so hätte der Dichter eine Belohnung der Krommen gelehtt:

εὐσεβὴς νόω πεφυχώς οὐ πάθοις κὶ οὐδὲν κακὸν κατθανών ' ἄνω τὸ πνεῦμα διαμένει κατ' οὐρανόν.

18) Dbenan steht ber Spruch vom νους Unm. 14. Da hiere mit der Gegensag von νοητά und αίσθητά ausgesagt war, so bes greift man schwerlich, daß Epicharmos (wie Welcker S. 483 will) dem Gott oder Princip des Kenophanes entgegentreten wolke; denn beibe standen auf demselben Boden. Daran reiht sich die von Clemens und andern Kirchenvätern aufbewahrte Sentenz, Fr. 24:

ούδεν έχφεύγει το θεῖον· τοῦτο γιγνώσκειν σε δεῖ· αὐτός ἐσθ' ἀμῶν ἐπόπτας, ἀδυνατεῖ δ' οὐδεν θεός.

Man kann zweifeln, ob bieje Worte, welchen ber Nerv und Klang Epicharmischer Rebe abgeht, echt waren; ihr Unspruch ist um nichts sicherer, als in ber gleichfalls von Clemens angemerkten Gnome, Fr. 25:

2αθαρδν αν τον νοῦν έχης, απαν το σῶμα καθαρος εἶ.
Der Unterschieb zwischen bem Geiste ber Kunst und bem Gubsecte bes Künstlers ist in etwas trockener Schuldisciplin bei Diogenes (III, 14) an ben Belegen bes Flötenspielers und Tanzers bargelegt. Was aber Grysar (p. 125) aufstellt: Omnium idearum, quibus universum continetur et conservatur, complexus sive potius origo numen divinum est, und Verwandtes aus der Ibeensehre Bode (S. 54), beruht auf keinem Zeugniß. Erwähnung verbient baher nur der von vielen Philosophen (Davis, in Cic. Div. I, 49. Tusc. V, 13) in verschiedenen Beziehungen geäußerte Sat, die Seele des Menschen sei ein Gott oder Damon. Fr. 12:

ό τρόπος ανθρώποισι δαίμων αγαθός, οίς δε και κακός.

44

lichkeit, welche von Neueren dem Dichter gar freigebig beigelegt werden, die Rede sein konnte 19). Hierauf beschränkt sich unsere Kunde von der Philosophie des Epi=

darmos.

Wirksamkeit und letzte Schicksale bes Epischarmos. Nehmen wir den etwas dunnen Faden der biographischen Notiz wieder auf, so verlebte der Dichter seine Zugend in Megara, vorübergehend auch in Messana. Nun zerstörte Gelon die Stadt Megara Dl. 74, 2 und vereinigte deren Bewohner mit den Syrakusanern; da serener Kadmus der Koer sich in der Nahe des Machthabers von Syrakus besand, so lag hierin einiger Grund zur Muthmaßung, daß auch Epicharmos mit herübergewanz dert sei. Mindestens sehen wir ihn dort eingebürgert und mit der Bühne beschäftigt, sodaß ihn mehre Autoren einen Syrakusaner nennen und als solchen betrachten 20).

19) Die Haupststelle über die Pseudepicharmea gibt Athen. XIV. p. 648 D.: την μεν ήμιναν οι τὰ εἰς Ἐπίχαρμον ἀναφερόμενα ποιήματα πεποιηχότες οἴδασι, κὰν τῷ Χείρων ἐπιγαφοιιένω οἴτω λέγεται — τὰ δὲ Ψευδεπιχάρμεια ταῦτα ὅτι πεποιήχασιν ἄνδρες ἔνδοξοι, Χουσόγονός τε ὁ αὐλητής, ως φησιν Αριστόξενος ἐν ὀγδόφ πολιτικών νόμων, τὴν Πολιτείαν ἐπιγομφομείαν, Φιλόχορος δ' ἐν τοῖς περί μαντικῆς Μξιόπιστον — τὸν Κανόνα καὶ τὰς Γνώμας πεποιηκέναι ψησίν ὁμοίως δὲ ἱστορεῖ καὶ Απολλόδωρος. Βαι Βεβάτίσμης bienen die mattebergigen und graulich siplisiten Bereslein der Πολιτεία dei Clemens, Strom. V. p. 719, von denen statt der übrigen auß dem Unfange seigende stehen mögen:

ό βίος ἀνθοώποις λογισμοῦ κὰριθμοῦ δεῖται πάνυ· ζῶμεν ἀριθμῷ καὶ λογισμῷ, ταῦτα γὰρ σώζει βροτούς.

Grufar (p. 129) fpielt Berfteck, wenn er ben Betrug bes Chryfo. aenus immer nech nusbar machen will: Illum vero, cum scripta sua nomine Epicharmi divulgaret, sententias certe doctrinae Epicharmeae consentaneas pronunciare omnino oportuit, Beketer's Antiatticistes, er seibst kein kritischer Grammatiker, eitirt zweimat Entzaguos Holtrais, einmat Xelgwei, sogar p. 99 ke τή cray ερομένη els Enlyaquor Oponoria. Ob nicht die Irwinat, wogu ber Name vielleicht berechtigen kann, fur die Sentenzensammlung echter und frember Spruche (vergl. Unm. 14) zu halten feien, aus welcher bas Alterthum vieles in formaler Binficht Berbachtige citirt, wollen wir feineswege entscheiben; zweifeln übris gens nicht, daß die trockene Moral in Trochaen und Trimetern, welche Stobaus und ahnliche Sammler ausheben, aus den Falfa herrührt. Im langen Fragment 118 hort jeder den Discours Menanber's heraus, welchen Stobaus anberwarts als Berfaffer nennt. Endlich sindet man zwar auch Epicharmos unter den Dichtern des berühmten Skolien *Treadrew ner ängerov* genannt; folgen wir indessen der Wahrscheinlichkeit, so hat Simonides und jeder Andere ein größeres Recht.

20) Stellen der letzten Art gibt Ernsar ein größeres Recht. (p. 157). Da nun gewohnlich Epicharmos zugleich mit Sprakus gebacht wurde, ohne Ruckficht auf die frubern Statten feiner Birtfamteit, so wird man teine unnothige Schwierigkeit, das heißt, fein übertriebenes Gewicht an die Worte bes Snibas knupfen: ην δὲ πρό τῶν Περσικῶν ἔτη εξ διδάσκων ἐν Συρακούσαις. Der Busah er Sugazovomis ist hier vermuthlich ebenso wenig ernstlich gemeint, als anderwarts bei bem sieilischen Romiter Dinolochus, ben man balb fur ben Cofn, balb auch fur ben Schuler Epicharm's ausgab, bie Bestimmung bei Suibas: i,v ênt tijs oy 'Odvuniados. Man hatte fich einmal gewohnt, ben Gpicharmos mit feinen Beitgenoffen um Dl. 73 zu gruppiren: um fo leichter verfiel Suibas (cher sein Gewährsmann) beim Chionites, welcher auch nach bes Uristoteles Zeugnif weit junger als Epicharmos war, in ben frarten Irrthum zu berichten: διδάσκειν δε έτεσιν όκτω πρό των Περσικών. Grufar, welcher burchaus jenen Lexikographen retten will, hat sich gegen Meineke (f. besselben Com. Gr. Vol. I.

Indessen war er zuerst unter Konig Hieron offentlich bervorgetreten, und an bessen Regierungzeit knupften ihn die Chronologen, wie die Parische Chronik, die seiner un-ter Dl. 77, 2 gedenkt; wenngleich der Unonymus über die Komodie Dl. 73 anseht. In den wenigen Geschichten nun, welche diesen Zeitpunkt betreffen, erscheint uns der Dichter nabe mit dem Konige und bessen Sofe verbunden, wenn auch obne Vertraulichkeit, woran Dieron's heftiger Charafter hindern mußte; und hiermit steht Die Unficht des Samblichus (Unm. 12) in Zusammenhang, daß unter des Letteren Regierung Evicharmos nicht gewagt habe, frei zu philosophiren, sondern zur Sicherheit in die Form der Poesie sich zuruckzog 21). Damals also und nach den Zeiten Hieron's schuf er neben ben spater verschol= Ienen Dramatikern Phormus und Dinolochus die Romodie, welche durch ihn einen folchen Drganismus, eine so gediegene kunstlerische Verfassung empfing, daß er von meh-ren Alten als Erfinder biefer Gattung betrachtet werden konnte. Sie bekam vorzugsweise durch ihn einen festen Stoff, und unterwarf sich auch ben ortlichen Bedingungen ber sprakusanischen Bubne, welche gleichzeitig ber Attischen

p. 27 sq.) in eine grundlose Controversie eingelassen, um das gar einsache Resultat (p. 150) zu erzwingen: ab Epicharmo Ol. 71 inter et Ol. 73 primam comoediam Megaris esse editam; und zwar mit der Ktausel, sogleich in Dl. 71, 1, damit mindestens zwei Olympiaden herauskämen, und Chionides richtig heiße ein viel zungerer (um acht Jahre!) Dichter der Attischen Komödie. Behutsamer, wenngteich ohne den rechten Anhalt, solgerte Wolf (Prolegg. Hom. p. 69 sq.): — comoedia Graecorum Siciliensium, ab Epicharmo, si nutus veterum recte assequor, perscripta jam ante Gelonis tyrannidem. Wir besigen aber kein die teres chrenologisches Merkmal in Epicharmos selbst, als das in Schol. Pind. Py. I, 98 enthattene: Tu δε Δναξίλασς... εχωλύ-λη ποις 'lkowos, ίστοφεί χαι 'Eπίχασμος εν Νάσοις. Also der dem Tode des Tyrannen Angrilas, Dl. 76, 1, und wer möchte dennoch behaupten, daß diese Anspielung nicht später vorkommen durste? Übrigens ist Grysar (p. 156) noch die unnüße Conjectur entfallen, daß das Drama Meyacls vom Epicharmos während seiner des Gustentalis in Wearen arkitetet.

nes Aufenthalts in Megara gebichtet sei.

21) Die beiben Buge, welche bes Dichters Berhaltniß zum Ronige Sieron aussprechen, haben einen berben Beifdmack, und laffen zweifeln, ob Letterer (was taum zu glauben), wirklich ben Epichar mos als Genoffen anerkannte, ber ein breiftes Wort fich erlauben burfte, oder ob biefer nicht vielmehr feine Unabhangigkeit etwas fchroff geltend machte. Wenn auch bie berühmtesten Geister mit bem Ronige, burch feine Freigebigkeit bewogen, nah und fern verkehrten, fo war es boch allein einem fo vollenbeten Sofmanne, wie Simonibes, ber feine Perfonlichfeit um boberer 3wecke willen leicht unterordnete, gegeben, sowol in die Politik durch klugen Rath einzugreisen, als den Anspruch des dichtersichen Ruhmes mit den Neigungen der Großen in Einklang zu bringen. So sacht auszutreten verstand Epicharmos richt, weshalb ihn Hieron segar in Strase nahm: Ps. Plut. Apoplith, p. 175 C.: Bulgaguar de vor zowygδοποιών, δτι τῆς γυναικός αὐτοῦ παρούσης εἶπε τι τῶν ἀπρεπών, εζημέσσε: auch tlingt ber Wie unseres Komitere nicht fein, nech weltklug bei Plut. De diser, adul, et am. p. 68 A.:  $E\pi$ . δε οἰχ δοθώς του Ίερωνος ανελύντος ενίους των συνήθων και μεθ ήμερας δλίγας καλέσαντος επί δείπνον αὐτόν, 'Αλλά πρώην, Egy. rous glious oux exalesas. Man urtheile hiernach (um ren andern wunderfamen Folgerungen zu fchweigen), ob hieron an bice fent Manne sich ergogen kennte; Grysar p. 160: Epicharmo in, aulicorum numerum recepto mirum quantum delectari debebat; er mußte ihn benn im Range eines scurra mimicus ober Aretalo: gen gefaßt haben.

Tragodie ihren scenischen Apparat, ihre Nichter und Schaufpieler besaß, sonst aber, wie es scheint, mit einer mäßigen Zahl agirender Personen sich begnügte 22). Was die Stellung des Epicharmos zur damaligen theatralischen Technik betrifft, so sehlen uns hierüber die außeren Angaben. Wir hören nur, daß er das hohe Alter von 90 Jahren und darüber erreichte, und die ihm gewordene Gunst des Schicksfals mit heiterem Verstande zu beurtheilen wußte. Seine Mitbürger sehten ihm, mit dankbarer Anerkennung seines Talents und der von ihm geübten praktischen Weisheit, ein ehernes Standbild, zugleich mit solgender Inschrift 23):

Wie die erhabene Sonne den Glanz der Gestirne verdunkelt, und wie die Fülle des Meers dreiter als Ströme verrauscht, Also an Weisheit strahtt, dem ich Zeugniß künd', Epicharmos, Bürger der Stadt Sprakus, welche den Kranz ihm verlieh. Seinen Ruhm bezeichnet schon die Ausmerksamkeit des junz gern Tyrannen Dionysius, welcher über die Poesie des sicilischen Dichters schried. Auch übersahen ihn die alexanz drinischen Gelehrten nicht, wenngleich er keineswegs die Sorgfalt ersuhr, welche sie den Attischen Komikern zuwandten; ohne Zweisel verdankte man ihnen revidirte

22) Daß Epicharmos die Komodie erfand, sagt zuerst sein kandsmann Theoreit (Epigr. XVII.): χώνης δ τὰν κωμφδίαν εὐρών Ἐπίχαρμος, nach ihm einige Grammatiker, wie Diomedes (p. 486) und Cram. Anecd. T. IV. p. 316, dagegen mit einer Modification Suidas: δς εὐρε την κωμφδίαν έν Συρακούσας πια Φόρμφ, und Themistius (Or. 27. p. 337). Unbestimmter lautet die Außerung des Aristotles in Ann. 8. Was Andere vor ihm sür die Bühne leisteten, erwähnt nur Suidas unter dem Artikel Pόρμος: έχρήσαιο δε πρώιος ένδύματι ποδήρει και σκηνή δερμάτον φοινικών. Von Spicharmos wird dagegen keine Neuerung berichtet; nur feben wir mehre Schauspieler bei ihm beschaftigt, ferner Einrichtungen zur Einibung berselben, ober auch der Chorreuten (Pollux IX, 41: ἐχάλουν δὲ τὸ διδασκαλεῖον καὶ χορόν, και μάλιστα οι Δωριείς, ώς Έπιχαρμος εν Οδυάσκειν χροηγείν. εν δε Αρπαγαίς χροηγείνου το διδασκαλείον ωνόμασεν), endidy Die Einsebung von funf Richtern ber Romobie mittets feiner Muto= ritat bestätigt und zur Erklarung des Sprüchwortes: ker Autre zorrwr yodraor, verwandt; s. Nermann Opusc. T. VII. p. 91. Doch hat vielleicht größere Bebeutung als die vorstehenden Zeugnisse ber offer genannte Anonymus (De Comoedia p. 23): oftos πρώτος την χωμφδίαν διεδομμιένην ανεχτήσατο πολλά προςφίλο-τεχνήσας. Supjar (p. 71) versteht bort διεδομμιένην ganz wills fürlich von der altern Einrichtung μιχρών μύθων, kleiner Sujets, bie wechselseitig nicht verbunden gewesen; mahrend bie einfache Interpretation ergeben muß: Epicharmos feste bie Romobie in ihre Burbe ein, nachdem sie in autoschebiaftischen Kleinigkeiten ohne Wirde ein, nachem sie in aufosciastischen Kleinigkeiten ohne gibt 90 Jahre, der sogenannte Lucian gegen Ende der Makrebier 97 anz Festerem den Borzug zu ertheilen, hindern die vielen Ungenauigkeiten und Hyperbeln seines Machwerks. In der artigen Äuserung dei Alian (V. H. II, 34), welche seinen Gleichmuth bezeugt, sieht allgemein Entzaguor neur sydden noesskirpr örna. Über die letzen Worte Alian's, wo der Oldster sodert ihr raxlogned die konten fiche hier eine gescontlishe Komerkung der Reckker arayeodai, ftehe hier eine gelegentliche Bemerkung, ba Belder bie Schliswendung: ποδ τοῦ τινος καὶ ἀπολαῦσαι κακοῦ πρεσ-βυτιδίου, auffallend misversanden, Koran noch ποεσβυτικοῦ ge-sekt hat. Gemeint ist, aber: lasset uns schleunigst einpacken, ehe man an unserem Greisenverstande schlechte Ersahrungen niacht und uns als schwachkopsige Leute behandelt. Endlich erwähnen das eherne Standbild mit dem Epigramm Diogenes und Theokrit (Epigr. 17), Lehterer mit dem naiven Schluß: πολλά γὰρ ποιτὰν ζόαν τοῖς πασιν εἰπε χρήσιμα μεγάλα χάρις αὐτῷ.

Eremplare (woran auch gelegentlich die Tradition anknupfte. baf Epicharmos Erfinder einiger Buchstaben gewesen). und die Grammatiker von Rang beschäftigten sich mit ibm aus dialektologischem Interesse. Manner wie Alkimos (Unm. 13), die aus patriotischen Motiven seinen inneren Behalt erforschten, gab es allerdings wenige; gewiß fanben sich weit mehr Sammler ein, welche ben Schatz ber Sen= tengen und Lebensmahrheiten auf Bluthenlesen abzogen ober unter bem tauschenden Namen bes Dichters felbst (Unm. 19) in eigenmachtiger Redaction verbreiteten. Um bas Verständniß ber Komobien aber, bie von ihm in gehn Bucher eingetheilt wurden, erwarb sich Niemand größeres Berdienst als der pergamenische Grammatiker Apollobor. welcher ohne felbständigen Ruhm durch realistischen Samm= lerfleiß und Popularifirung ber alteren wiffenschaftlichen Forschungen ein Unseben gewann: seine Commentare zum Epicharmos (ben Urbeiten deffelben Berfaffers über Gophron nahe verwandt) erlanterten fritisch, sprachlich und antiquarifch ben mannichfaltigen Stoff, und man barf glauben, daß auch biographische Materialien aus ihm ent= lehnt worden seien 24). Weiterhin treffen wir immer noch

24) Bon Dionysius bem Jungern Guibas: Eniorolas, nat περί των ποιημάτων Επιχάρμου. Aus slüchtiger Ansicht schrieb Grysar (p. 84): epistolas de Epicharmi poematis conscripsisse tradit. Hiernachst schri uns ein fritisches Urtheil ber alten Philoslogen; benn wenn Ruhnkenius (Hist, crit. Oratt, p. 95) Epicharmen, angeblich nach bem Ranon ber Alexandriner, an bie Spige men, angeolich nach dem kannen ver auchnermet, au die Spider alten Komiker stellt (was außer den Verfassern einiger Handbucher auch Bobe [S. 58] wiederholt), so verfahrt er hier gleich willkurlich, als in andern Theilen seines literarischen Registers. Nur der öfters gedachte Anonymus (De Comoedia), ein unvollstänbiaes Excerpt aus reichen Subsibien, gibt ihm in ber alten Romobie ben Altersplas und eine summarische Notiz. Sest widerspricht ber Mangel an Nachweisungen, woraus grammatische ober eregeti= fche Studien ber claffifchen Grammatiter fich abnehmen liegen; nur bie Paar Fragmente aus den Arbeiten Apolledor's (in der Hoynes sich en Ausgade S. 440 fg.) bleiben als vereinzelte Erscheinung übrig. Dennoch muß die Nachricht, daß Epicharmos einige Beiden fur Doppelconfonanten und lange Bocale er= fand, als überlieferung gelehrter Technifer erscheinen : wofern bie Nadyricht selbst hinreichende Gewähr besist. Allein die alten Samm-ler (Grysar [p. 158], Bobe [S. 47]) schwanken zwischen Simoni-des und dem sieilischen Komiker; und kommt es auf ausdrückliche Bestimmung bessen an, was Letterer erfand, so bleibt nach 26b= zug ber verdorbenen Stelle Cram. Anecd. T. IV. p. 400 nur bie Bufatlige Randbemerkung im lendener Cober bes Guidas, er fei Ur= heber ber Langezeichen y und w, neben ber Erzählung bes Ariftote= les bei Plin. VII, 56, daß er 3 und z einführte. Gewiß ift, daß in ben alteften Infchriften niemals, auf ben Bafen von hoberem Datum felten 7 und w fich finden, wahrend baz eben fo jung nicht fein konnen. Aber follen wir Epicharmos, beffen Name nun einmal in die Geschichte bes Aphabets verflochten ift, als ienen Grammatiften, einen Bucherschreiber betrachten, ober, wie Ernfar naiv außert: Epicharmum cum Simonide commune studium suum ad literarum numerum complendum contulisse? Unftanbiger ware wol diese Unficht, daß man, che die Attifer das volle Ulphabet aufnahmen, die fruheften Belege einzelner Buchftaben in beruhmten und vielgelesenen Dichtern (worunter auch Euripides ae= bort) antraf, und daß diefe gebrauchten, was unter Soniern und Doriern bereits in Umlauf war. Und was das z anlangt, so konnte dafur das von Diogenes erwähnte Merkmal bienen: zeit παραστιχίδια τοις πλείστοις των υπομνημάτων πεποίηχεν, οίς Siaoay et bu avior fort in συγγράμματα, bas heißt, an ber Spife ber von Diogenes (irrig) fur Epicharmisch gehaltenen SchrifLefer an; fie mindern fich aber feit bem 3. Sahrh, ber driftlichen Zeitrechnung, und man kann sicher annehmen, baß in furgem die Denkmaler ber Dorifchen Romodie vols

tig perschivanden.

2) Dichterischer Charafter bes Epicarmos. Mistich und in allen wesentlichen Beziehungen problematisch ift ber Bersuch, von ber Runft und bramatischen Gi-genthumlichkeit bes Epicharmos ein leidliches Bild, einen mäßig begrundeten Umriß zu entwerfen; und je mehr sich Spuren bes Geistes und ber Erfindsamteit in ben Bruch= stucken aufdrangen und die Phantalie mit Uhnungen einer bewundernswerthen Grofe beschäftigen mogen, besto no= thiger wird die Worsicht und allenfalls die peinliche Skepsis, um nicht in die gemuthliche Tauschung zu verfallen, welche nur zu baufig aus gerriffenen Bruchftucken eitel Luftgebaude von Autoren und Gedichtarten aufzuführen liebt 25).

ten frand eine Alkroftichis (abnlich ben metrischen Argumenten vor Plautinischen Dramen und ben bis in unfere Beit fortgefegten Spielereien), beren Anfangsbuchstaben herabgelesen ben Namen bes Ros miters, vielleicht auch ben seines Studes ergaben. Fleißige Leser wenigstens fanb Epicharmos balb nach Plato; ein Beleg bei Meris (ap. Ath. IV. p. 164 C.), wo Epicharmos als Bestandtheil einer Bibliothek unter andern Dichtern vorkommt. Übrigens ist der spåtefte Beuge, nachft ben von einander abhangigen Cammiern (mor-unter Athenaus uns bie meiften Fragmente iberliefert hat), ber mastirte Phalaris, welcher bie Miene annimmt, Epicharmos aus Rigerung stehet: Els γαρ ανής έμοι τοιούτος απάσης έστι Σιαβ-λίας μέτρον. Bon bieser Correspondenz des Aprannen mit dem Romiker hat zuerft Bentlen Unlag genommen, Die Chronologie bes

Lettern festzusegen; f. Opusc. p. 259 sq.

25) Gine Unficht über bie bobe Birtuofitat unferes Dichtere ftellte zuerst Muller (Dor, II, 354-359) auf, und zwar aphoristisch in einer Reibe geiftreicher Blicke, bie großentheils ihm aus der Betrachtung ber Bafenbilber hervorgegangen waren, aber nur ein ungefahres Resultat ohne kritischen Berlaß gewähren. Indem er voraussest, daß diese Komddie über bäurische Rohheit sich erhob, da sie alle Vortheile des gebildeten Stadt und Hoflebens genoß (was wahr und anders sein konnte), betrachtet er ihren Stoff als einen mythischen ober Travestie des Mythos, etwa wie das Satyr spiel in Athen (alfo boch feine eigentliche Traveftie), und vergleicht bemgemaß mit Epicharmischen Titeln, unter benen Koucarat & "Aquaros ber erheblichste fein mag, die auf Basen erhaltenen bur-lesten Situationen. Run ist zwar biese Wechselseitzeit zwischen bramatischer Runft und Bafenmalerei vollig begrundet und spaterhin mit Erfolg in ber Auslegung von Bilbern auf irbenen Gefafen aus gebeutet worben; aber Niemand barf blos auf so schwankende Una= logien hin uns zumuthen, bie Quelle ber plaftifchen Darftellungen in ben Buhnenfpielen bon Sprakus und nicht lieber in ber Tragikomödie und den verwandten Possen Mittel- ober Unteritaliens aufzusufuchen. Außerdem will Muller die seicissische Komödie nicht auf Travestirung beschränken; bei großem Reichthume des Stoffes, der sich auch in Charakterstücken zeigte, habe sie auch politische Themata behandelt; der Beweis ist aber mislungen. Daß er endlich bas Streben bes Epicharmos fur allgemeiner und hoher als bie Tenbeng ber Attischen Komik erklart, bie ihm in ber Art einer fast einseitig praktischen erschien (was Bergk ihm ruhig nachspricht De comoed. Att. antiq. p. 151), ift Gefchmackefache; fowie ein Unde: rer die Abwesenheit der localen Tendenz ruhmt, die auch den Ros mern erlaubte, feine Darftellungen fich anzueignen: bag aber Mul-ler eine philosophische Weltanficht im Mittelpunkte feiner Poeffe wahrzunehmen meint, barin liegt entweder eine Taufchung (benn bie früher gegebenen Ausführungen haben uns nur auf Momente philo: sophischer Bilbung geführt), ober ein bebenkliches afthetisches Prin-cip, welches außerlichen, moralischen, bem bramatischen Boben

Wer die Titel ber Epicharmischen Komodie überblickt, wird unwillkurlich eine kede Laune und schöpferische Rraft abnen, wenigstens die Gabe ber raschesten Erfindung porausieben; aber Niemand verrath uns in einer wenn auch burchsichtigen Stizze die jedesmal behandelten Stoffe und ben Gang einzelner Dramen; ja sogar wenn wir eine ersichopfende Inhaltsanzeige besäßen, welche Kluft lage bann noch zwischen dem Argument, b. h. ben aphoristischen Bebanken eines Ganzen und der mannichfaltigen Skonomie! Wer vermochte wol, wennaleich von den fühnsten Schwungen der Phantasterei gehoben, aus der bloßen YnoGeois jene Gruppen und genialen Combinationen zu folgern und auszubauen, welche grade den Kern und Lon einer Urisstophanischen Komodie bestimmen? Wir konnen selbst eis nen Schritt weiter gehen und unbedenklich behaupten, daß ohne den Nachlaß vollständiger Dramen von Aristophanes weder Nachrichten der Alten noch zahlreiche Fragmente einen flaren und sichern Begriff für die alte Komodie gewahren wurden; woran um so weniger zu zweifeln, ba bie zum Theil nicht geringen Überrefte bes Kratinus und Eupolis noch zu feiner burchgreifenden Conftruction eines einzelnen Studes und feines Buhnenspiels verholfen haben. Ein anderer Mangel, der uns beim Epicharmos noch empfindlicher beschränft, liegt in der offenbaren Unkunde

nicht entsprungenen Intereffen einen Borgug ertheilt. Die von Mills ter betretene Bahn ift im britten Abschnitte bes Gryfar'fchen Buches (p. 169 sqq.), welcher in Breite bas Mögliche geleiftet hat, eifrig verfolgt worden. Als Voraussesung gilt ihm, daß dem Dichter, der die Meisterschaft errang (p. 75: qui in comoedia perficienda palmam attigit!), musse durch Andere vorgearbeitet sein; wenngleich uns nur Phormus und Dinolochus, und zwar als Zeitgenos-fen, bekannt sind. Hauptsächlich aber entwirft er ein Sittenge-malbe von Sprakus, dessen goldenes Zeitalter unter kunstliebenden und mächtigen Herrschern, in der Fülle des Friedens und Neichund nachigen Jetrigern, m ver Zue des Friedens und Reicht thums, in Gesellschaft großer Dichter eben Epicharmos erlebte; woraus Jeder leicht abnehme, eum in arte sua non exiguam prae-stantiam assecutum suisse. Rein verächtliches Moment ware hier die Nachbarschaft des Aschvlus, bessen Dramen auf der sieitsischen Bubne bewundert wurden; ja wenn wir bem Schol, Aesch. Eum. 629: τιμαλφούμενον συνεχές το δνομα πας Αισχύλο, διδ σχώπτει αὐτον ο Έπιχαρμος, glauben (wie Grysar [p. 191] thut), so verspottete der Komiker schon den tragischen Ausdruck. Allein bie Parobie haftete nur an Battungen, die bereits ihren Lauf voll= endet hatten; von der beginnenden Tragodie mußte fie noch ziemendet hatten, von der beginnenden Aragone mußte hie noch ziem-lich sern bleiben, auch tressen wir beim Epicharm nichts Parodischeb an, wenngleich Athenaus (XV. p. 698 C.) einen einzelnen Fall herz vorhebt (σέχοηται δε και δ Έπικασμος δ Συσακόσιος εν τινι τῶν δοαμάτων ἐπ' δλίγον), und eine leichte Anspielung auf den Jambographen Ananius vorkommt, id. VII. p. 282 A. Fassen wir nun die obigen glucklichen Beitverhaltniffe gufammen, unter benen biefer auftrat, fo enthalten sie die Bedingungen feiner neuen Schopfung und poetischen Entwicketung; feine Bollenbung und bras matische Sobe bezeugen fie nicht. Bas aber die Dtonomie betrifft, fo legt ihr Grysar (p. 248) eine sche kunstlerische Haltung bei : hanc imprimis harum Epicharmi comoediarum proprietatem suisse concedes, ut artisciosa quadam atque varia rerum περιπετείς delectarent. Namlich unter ber Voraussehung, daß Epicharmos Vorbild des Plautus war; es ist nur hierin übersehen, wie spat in Tragodie und Komobie eine organische Verschlingung und Katastrophe des künstlich geschürzten Knotens auskam. Endlich hat Bode (S. 58 st.) diesen seinen Vorganger mehr oder minder unverändert compilirt, und ben Dichter, "ber in ber tomischen Darstellung ber Gotter = und helbenfabet bas hochste erreicht hatte," mit ben hells ften Karben gemalt.

ber Dorifch = ficilischen Romobie, von welcher uns weder ein Plan noch eine glaubhafte Definition überliefert ist: und wer wollte die vielen Spielarten ber antiken Romodie blos nach ber fluchtigen Uhnlichkeit abmessen und ih= nen gewisse Aufgaben stellen? Wer getraut sich die frubeste Form der Komodie in einen engen, mit Bewußtsein burchgebildeten Kreis zu bannen? In der Natur eines frisch begonnenen, aus tumultugrischen Elementen hervor= gelockten Unternehmens lag vielmehr die Freiheit und Un= bestimmtheit der Themen, welche stizzenhaft in jede Bahn ihren Lauf nehmen durften. Ebenso wenig ließe sich glau= ben, daß diejenige Romodie, welche sowol den politischen Interessen als auch den ethischen Motiven fremd war, aus welchen Manner wie Aristophanes und Menander einen reich gegliederten und verschlungenen Bau von Gruppen und pathetischen Gegensagen aufführten, über einen maßi= gen Umfang und eine gewiffe Magerkeit fich hinaus gear= beitet hatte: man follte grade fur Epicharmische Gujets mehr Nerven als Fleisch vermuthen. Dies mit um so großerem Grunde, je furzer alle befannten Natur = und Sittenbilder bei ben Sikelioten (wir denken hier besonders an die Mimen des Sophron, und felbst die Dichter der tarentinischen Posse gestatten benselben Maßstab) innerhalb eines fertigen Schema's sich entwickelten.

Dieses einmal nach literarhistorischer Analogie vorausgesetzt, geben uns nur zwei Stellen bei Aristoteles und Horaz einen schicklichen Ausgangspunkt. Phormus und Epicharmos, erzählt jener, begannen zuerst einen komischen Stoff dichterisch zu behandeln, mithin den lustigen, sonst planlos verschleuderten Einsall nach Gesetz und Berechnung zu entwickeln; Horaz aber erwähnt mit spöttischer Miene, daß altväterische Kunstrichter dem Plautus das Lob ertheilten, er eile nach dem Muster des Epicharmos, das heißt, der Gang seiner Dramen sei rasch und dränge gewaltsam aufs Ende, ohne sonderliche Breite der Charakteristik und Motive 26). So nehmen wir also zuerst unbedenklich an,

26) Aristot. Poet. 5, 5 in einer zertrümmerten Stelle, wor von der handschriftliche Bestand dieser ist: τὸ δὲ μύθους ποιείν Ἐπίγαρμος καὶ Φόρμις τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἡλθεν, τῶν δὲ ἀθήνησιν κτλ. Dennoch hat der Sinn kein Bedenken, námlich wie Gryfar (p. 75) isn saßt: eum igitur μύθους ποιοῦν-τα dicimus, qui actiones minutas ita componit, ut una eaque major actio inde essiciatur et persectior. Die irrige Deutung, daß Epicharmos zuerst Mothen oder Travestien der Mythen zu Stossen der Komödie wählte, theilt Bode (S. 45. 63) mit Andern, welche troß häusiger Erinnerungen nicht begreisen können, was den Griechen μῦθος in der Poesie debeutet. Auf ättere Autoschediasmen scheint Epicharmos anzuspielen ap. Hephaest. p. 45: Ol τοὺς ἐάμβους καττὸν ἐργαῖον τούπον. "Ον πρᾶτος εἰξηγήσαθ" 'Ωριστό-ξενος. Horat. Ep. II, 1, 58: (Dicitur) Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi. Die Ausstanden der Stelle vasiizen beträchtlich, worüber ein Programm von C. Linge, De Plauto properante ad exemplar Epicharmi (Ratibor. 1827, in s. Edulzschistich Bressau 1828). Diese properante beziehen die meisten willfürsich auf Styl, Form und Lebhastigkeit des Plautus; vielzmehr liegt darin ein Zug der Comoedia motoria, welche den Bühnenessecht der Styl, Form und Lebhastigkeit des Plautus; vielzmehr liegt darin ein Zug der Comoedia motoria, welche den Bühnenessecht die in rasches Exponiten von dramatischen Etementen und Charasteren erzielte. Das eigentliche Mötiv war einsach, und nur, wie Plautus öftere thut, durch größere Breite zu dehnen. Ihm sethit erschienen die siellischen Sugestischen die stelle und erschen des eigentliche Mötiv war einsach, und sethit erschienen die siellischen Sugestischen des Bauntur dotis tidi inde sexcenti logi, atque Attiei omnes;

baff unser Dichter eine komische Masse zur Einheit und Ordnung gewöhnte; zweitens, bag er die Fulle feiner Ibeen und Laune nicht auf einem Plate zusammenhielt und in symmetrischer Gruppirung, in plastischen Individuen ober fvannenden Contrasten grundlich verarbeitete, vielmehr feine Erfindungen in einen maßigen Rahmen faßte, ben lichten Worderarund mit mannichfaltigen Figuren ausmalte und in ber Losung luftiger Widerspruche bas Getummel nicht zu muhsam entwirrte. Mit anderen Worten: wir meinen im Plautus, beffen Starke fich in genialen Gedankens bliben, in Berwickelungen und Überraschungen, in Schlaglichtern, die fich um lacherliche Charaftere lagern, furz in ber Spannkraft des Momentanen und nicht in ber bauer= haften That eines überlegenen Runftlers offenbart, burch= aus den Kern Epicharmischer Komit zu erblicken. Diese gehorte ohnehin Sicilien an und trug ben ganzen Stempel des ficilischen Geiftes. Raum bedarf es der Erinne= rung, daß die Zeiten eines Gelon und Bieron, gleich ausgezeichnet durch politischen Ruhm und den Glanz des bur= gerlichen Gemeinwesens als durch allgemeinen Boblffand, namentlich die Bluthe von Sprakus, in dem von Natur geweckten Bolksftamme ein machtiges Gelbstgefühl und ei= nen erhöhten Ginn für Lebensgenuß auregen mußten. Nicht minder bekannt ist der Hang dieser Dorier zum wißigen Gesprach, beffen Form sie den gewöhnlichsten Themen bes Augenblicks anzuvaffen verstanden, ber Scharf = und Spitssinn bes Ausbrucks, die unverwustliche Munterkeit in Ernst und Scherz, welche sie befähigte (wie Cicero fagt), wenn es ihnen auch schlimm ging, ein witiges und schla= gendes Wort zu finden; endlich die Gabe ber burchbrin= genden Beobachtung: lauter Eigenschaften, welche noch jest in den Siciliern trot aller Erniedrigung unverfummert bluben und ein Gegenstand ber Bewunderung find. Auf biesem Punkte treffen wir aber einen wesentlichen Unter= schied zwischen Sikelioten und Athenern an, der in ein zweisaches Resultat ausläuft. Sene besaßen die glücklichste Anlage zum lebhaften, selbst sprudelnden Dialog, aber das naive Zwiegesprach kommt bald an sein natürliches Biel und wurde bei langerer Ausbehnung ermudet sich verzehren; die Uttiker hingegen waren nicht blos dialogische. sondern auch dialektische Ropfe, welche nicht zufrieden, al= lerhand Differenzen mit scharfem Auge erspaht und im ge= sellschaftlichen Verkehre durchgesprochen zu haben, sich an die vollständige Vermittelung der Gegensatze magten und auf diesem Wege der geistigen Wechselwirkung fortschreistend eine Reihe von Resultaten erkampften. Dort also sind die Ergebnisse der Lach = und Sprechlust rein mimi = scher Urt, enthalten in den kurzen Bilbern der Geschlech= ter, Berufsweisen und Stande bei Sophron, Theofrit und, wie wir glauben, auch beim Epicharmos; die Früchte des Uttischen Talents waren fritischer Natur und zugleich der vielseitigsten Gesellschaft entsprossen, wovon die unfterb= lichen Schöpfungen bes Drama's wie ber Wiffenschaft ein bleibendes Zeugniß geben. Nicht minder bedeutsam ist

nullum Siculum acceperis. Vom Gebanken ber Menachmen gibt er Prol. 12 unverhohlen biesen Ursprung an: hoc argumentum . . . non atticissitat, verum sicilicissitat: wiewol Grysar (p. 301) ansbers urtheilt. eine zweite Verschiedenheit. Die Attiker stellten das dramatische Spiel unter Obhut der Götter, ihr Mythos war ein Theil der Religion, und soviel immer die Reslexion des Tragisers oder die Tronie des Komikers an den göttzlichen Personen zu berichtigen oder zu verzerren sand, die Substanz der Götter blieb heilig und unverleht. Im Gezgentheile stand die sprakusnische Komik außer einer genauen Beziehung auf Religion, und mochte sie sogar im Gesolge höherer Feste sich zeigen (wiewol sie hauptsächlich den Lustbarkeiten des Landbaues und der Weinlese sich anschloß), so war sie doch nicht aus religiösem Gedanken, sondern aus natürlichem Frohsune und dialogischer Neizgung entsprungen, hatte deshald auch das Riecht den Götztermythos als prosan zu betrachten und die Figuren desselben mit unbeschränkter Freiheit umzuwandeln. Hier konnte aux ein phantassischer, nicht ein idealer Gesichtszumst

vunft aufkommen. Mus biefen Bebingungen wird bas Befen, bie Saltung und bas Gebiet ber Epicharmischen Poesie sich ohne Schwierigkeit entwickeln laffen. Wir haben in ihren ger= trummerten Überresten keinen Unlaß zur Classissication nach Travestien und Charafterstücken entdeckt, welche man ohne Ruben versucht hat, sondern wir behaupten, daß durchweg, wenn auch bisweilen ein einzelnes Element überwog, einerlei Typus herrschte. Sie sollte in ber bunteften Berkleibung ffets sicilische Lebens = und Sittenbilber liefern, beren ob= jectiver Gehalt burch die launigsten Sullen und Metamor= phosen hindurchschimmert. Und zwar drangen sich die Grundlagen ber ficilischen Lebensart, welche für jene und svätere Zeiten im Spruchwort "sicilischer (sprakusanischer) Tifch" erschöpfend bezeichnet wurde, recht augenscheinlich in den stets wiederkehrenden Erwahnungen der detailirte= sten Fischwelt, der übrigen Victualien und Genuffe, des Sausraths und ahnlicher Bestande ber feinen Diat auf, welche besonders des Athenaus Aufmerksamkeit erregten und einen hohen Grad bes Materialismus verrathen. Gine Kundgrube solcher Wiffenswurdigkeiten enthielt Hag ya-4105, in einer zweiten Bearbeitung Movou genannt, bie älteste Autorität der griechischen Schthpologie: denn zum Sochzeitschmause bes Berakles und ber Bebe kam fogar Poseidon mit einer Flottille ber reichsten Fischladung an= gefahren; die ausgesuchtesten Artikel mit felten gehorten Namen wurden oft in langen Registern aufgezahlt, felbst das Brod in sechs verschiedenen Urten war nicht vergef= fen. Diefes Drama führt uns unwillfurlich zu ben Got= terkomodien. Gin Stud, wie die zulett gedachten Mufen, worin Zeus fur sich und seine Bemahlin zwei koftbare Fi= sche auf dem Markte bezahlen laßt, ferner die ehrbare Uthene zum Waffentang der Dioskuren die Flote blaft, wahrend anderwarts Semele zum Gefange eines Cither= spielers mit großem Entzucken tanzt: eine solche Mimik gottlicher Geschichten gleicht offenbar nicht ben schneibenben Caricaturen in der Attischen Komodie, die mit beson= berer Schabenfreude die niedrigen gedankenlofen Borftel= lungen theils der Mythologie, theils des verworrenen Volks: glaubens einem unermeglichen Gelachter Preis gab; ebenfo wenig finden wir darin die von Attifern betriebene Tra= vestie wieder. Aber auch diejenige Romodie, beren Stoff

wir mit einiger Bestimmtheit kennen, Komaoral n Agaioros, die Fesselung der Berg auf einem Baubersessel durch Hephastos, welcher bafür späterhin den Olymp meiden mußte, dann durch Dionysos trunken gemacht und auf einen Efel gefett im Getummel von Bechgenoffen in ben Gottersiß zuruckfehrt, - auch biese Scenerie weicht von der gewohnten Komobie völlig ab, und erinnert an eine Darstellung, wie Plautus sie im Amphitruo nach dem Muster der tarentinischen Tragisomobie unternahm. Nun muffen bie meiften Schilberungen, bie Epicharmos aus ber Gotter = und Beroenfabel entnahm, und gleichzeitig Phor= mus behandelte, solche wie man für die Titel Auvros, Βάκχαι, Βούσιοις, Κύκλωψ, Όδυσσεὺς αὐτόμολος, Όδυσσεὺς ναυαγός, Σειρηνες, Σκίρων, Τρώες, Φιλοκτήτης wol vorausseen barf, mehr auf die scherzhafte Beise diefer letteren Form eingegangen sein, folglich bem Satyrs spiele in allgemeinsten Umriffen nahe kommen: nicht ber Mythos foderte bort zur spottischen Kritik auf, sondern das mythische Personal gewährte fast überall Masken und eine bequeme Staffage, um bie Gegenwart und Nachbarschaft in ihren Sitten und Unsitten vernehmlich durchschei= nen zu lassen 27). Einen tiefen Plan ober eine kunstvolle

27) Alles bieber Gefagte lagt fid furz in den Ausspruch faffen, bağ bie Romobie bes Epicharmos ein gesunder, aber einfacher Schwant war, im Sinne namlich ber Sikelioten, welche von Natur den burlesten Spaß in breiter Nedesorm liebten, als no-doyélwies zat daloi. Denn um dies sogleich anzumerken, Wis, wie nur die feine Gesellschaft ihn erzeugt und ihm Maß und recht wie nur die feine Gesellichaft ihn erzeugt und ihm Mas und rechtes Korn aneignet, kannten sie nicht; und vergebend wird man in den Fragmenten des Epicharmos nach einer wiesgen Wendung, einem genialen komischen Einsall suchen. Sogenannte Wortwiese nach derliner Art, wie dei Ath. VIII. p. 338 D., der aus ykga-vor und y kgaror gedrechte, oder Antikheta gleich jenem im Etym. M., nollo orensoes, anodorsses odd är eis, nicht zu gedenken des drolligen Wortwechsels dei Ath. II. p. 49 C. ider den rollen der das der den gegen wer das die verfliese so meinen wir netwische nicht Allein vous, ber boch vierfußig sei, meinen wir naturlich nicht. Allein wie man sich überschwängliche Vorstellungen von ber Diese bes Gpis darmos und derszichungscher Sorftetangert von etr Arte des Spricharmos und dem freien philosophischen Geiste seiner Komik machte, so hat man vorzüglich auf Plato's Zeugniß sich berufen, der ihn (Anm. 13) an die Spize der Komiker stellt. Vermuthlich wollte man nicht sehen, daß dicht daneben Homer das Haupt der Tras godie heißt, und daß der große Philosoph seiner Absicht gemäß sagen mußte: Homer und Epicharmos, der Quell oder Ausgangspunkt aller tragischen und komischen Darstellung, lassen die Dinge fich in ftetem Fluß bewegen. Bobe, ber auf jenen Wint erftaunliches Gewicht legt und keinen Komiker mit einem so hohen Grade speculativer Erkenntnis begabt sinden will, hat sogar den erhabenen Sat (S. 85) aufgestellt: "Nicht einzelne Sate, sondern die ganze Physiognomie des Epicharmos hatte man in den Platonischen Schrift ten nachweisen follen." Derfelbe ift in ber Unalyse ber Epicharmis schen Dramen weiter als Undere gegangen, und während er dem Plane seiner Compitation gemäß die Resultate fremder Forschungen aufs Treueste vortragen und das Unbekannte, Problematische als solches bezeichnen mußte, hat er sich nicht gescheut, den Bericht zu verfälschen und die teeren Raume in ben Sujets mit Firnig und Farbenpracht klingender Redenkarten zu bedecken. Außer seiner Ekizze vom *Höas yámos* und von den Modoam, wo die zu kisch weidern heradgewürdigten Göttinnen des Gesanges parodit seiner sollten (vorsichtiger und doch nicht glaubhast hatte sie Hermann [De Musis fluvialidus Epicharmi et Eumeli p. 11] gedeutet als rei piscariae magistras), sei es genug, die Phantasse über Hicha auch Nochasis zu erwähnen. Prometheus (heißt es S. 70 fg.) hat aus übergroßer Menschen sienen, Preckgebilden! auch den Geskrauch des Feuers nertieben zim Resis desselben! auch den Geskrauch des Feuers nertieben zim Resis desselben! auch den brauch bes Feuers verlieben; im Besig besselben legen sie fich nur

353

Berwickelung, die fich in Bogen und Winkel herumaezo: gen hatte, wird Niemand babinter vermuthen. Auch an einigen Komobien, beren Gewand minder burchfichtig fein mochte, wofern fie balb allegorisch einen freien sittlichen Gesichtspunkt verfolgten und ungefahr nach Urt des Uri= ftophanischen Plutus auf leichter ninthologischer Bafis ein Sittengemalbe entwarfen, wird man schwerlich größere poetische Mage entbecken: bahin gehören am meisten bie Titel Γα καί Θάλασσα, Έλπὶς ἢ Πλοῦτος, Εορτά καὶ Νασοι, Πύδοα η Προμαθεύς. Leicht wird man ahnen, daß ein Komiker, welchem ber politische Gesichtspunkt ver= fagt mar und eine blos moralische Auffassung bes Lebens noch fern lag, nothwendig die festen plastischen Figuren bes Mythenkreises als buhnengerechte Trager feiner Ibeen und als objectiven Rahmen verwenden mußte. Diese for= malen Schemata bekamen Fleisch und Wahrheit, indem Evicharmos fie mit ben Charafteren bes sicilischen Stadt= und Naturlebens in Berein fette, gleichsam ben idealen Schein ber Poefie in Schlaglichtern auf Die markigen Er= scheinungen ber Wirklichkeit fallen ließ. Charakteristik alfo, wie der scharfe Beobachter des menschlichen Treibens fie raich ergriff und in Ausspruchen ober Beobachtungen ofter, als wir jest feben 28), mag niedergelegt haben, bilbete ben wesentlichen Stoff seiner Dramen, und es fehlt jeder Un= laß zu der von einigen angenommenen Classe ber Cha= rafterstude. Denn die wenigen Titel, beren Buchstabe auf bie Beichnung eines Berufs ober einer bestimmten gefell= schaftlichen Form leitet, Appwortivog ober ber Landmann, Αρπαγαί, Θεαροί, Μηνες und Τριακάδες, Χορεύοντες, Xiroai, lassen sich ohne 3mang auch mit freieren Situa-

auf Rochkunft, verpraffen Alles und machen Schulben über Schulben. Daber vertitgt Zeus bas sunbige "Dreckgeschiecht;" bie ubrig-gebliebenen Pyrrha und Deukalion retten sich und bilben aus Steinen, als foliberem Material, ein neues Geschlecht, unter Uffifteng "und gewiß nicht ohne die philanthropischen Spage" des Prome-theus. Diese und ahnliche mit größter Sicherheit vorgetragenen Schnurren muß man mit bem Paar nichtssagenber Fragmente ver-gleichen, um ben Unfug ber neuesten literargeschichtlichen Methobe zu begreifen. Doch muß man gestehen, daß auch Ernfar (p. 242 sqq.) eine nicht geringe Fülle solcher wohlseilen Phantasterein aufgeboten hatte. Genau genommen steht nichts fest, außer der lächerlichen Schilberung des fressend herzeiles. Ath. X. p. 411. übrigens hat Ernsar (p. 239 sqq.) die Ansicht von Böttiger und Andern bestritten, welche zwischen dem Sathrspiel und den Komösienungspieles Schilder und den Komösienungspieles Schilder Schilder und den Komösienungspieles der Schilder spieles den kein bei Komösienungspieles den bei kein bei kannt bei kein bei kein bei kannt bei kein bein bei kein bei ke bien unseres Dichters nicht geringe Unalogie fanden. Daß auf bei= ben Seiten große Differengen bleiben, lohnte nicht umftanblich bar= guthun: wenn man nur anerkennt, bag bie mythischen Figuren bes Satyrbrama's und ber ficilischen Romobie blos als typische aufallige Ramen ober Reliefs behandelt wurden, um allgemeine Berhaltniffe bes Lebens in festere Umriffe gu bringen.

28) Unter diese Observationen gehören der Ausspruch bei Poletur (IX, 81) über bose, prellende Wahrsagerinen, αίθ υπονέμονται γυναϊκας μωράς, die mit größerem oder geringerem Ges winn an Gelbe bavonziehen; und die Sentenz bei Theoboret und Cram. Anecd. IV. p. 254. fr. inc. 22: ψύσις ἀνθρώπων ἀσκοί πειρυσημένοι. Gine gefallige Form haben bie Inomen bei Stob. 58, 7: 'Α δ' άσυχία χαρίεσσα, γυνά, καὶ σωφροσύνας πλατίον οἰκεῖ, und bei Ath. XIV. p. 628 B.: οὐκ ἔσιι διθύραμβος οχ υδωρ πίης. Das schönste bieser Art scheint in ber Schilberung bes Parasiten (Ath. VI. p. 235 sq. mit ben Emendationen von Meineke, Com. I. p. 378) gelegen zu haben; worüber ausssührlich Grysar p. 252 sqq.

M. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

tionen vereinigen, welche die Alten mit Titeln von febr gleichgultigem Werthe zu bezeichnen liebten. Wenn mithin Epicharmos bereits die Ethopoie gewisser Charaftere, namentlich bes Parafiten, vielfeitig verarbeitet und feinen Nachfolgern überliefert hatte, so lehrt doch die Combina= tion ber Mengechmen, daß Charafterrollen mit einer eigenthumlichen Zusammensehung vikanter Geschichten sich wohl vertrugen.

Bas die Composition und Sprache des Epi= charmos betrifft, fo verrath fie burchaus ben heiteren red= seligen, aber ber Runft wegen unbekummerten sicilischen Dichter. Der Vortrag ift einfach und ungezwungen, ber Sabbau naiv und in ber lofesten Glieberung, bas Mehr ober Weniger der Worte nicht angstlich abgewogen. In ber letten Hinsicht durfte schon manches Zuviel in Rebefulle und dialogischem Wortwise (f. Unm. 27) vor einem Publicum vergonnt sein, welches ein besonderes Gefallen an nedischen Einfallen, überraschenden Paradoren und am Berfechten von Sas und Gegenfaß fand. Diesem mehr auf Gefelligkeit als Runft berechneten Proceg widmete Epi= charmos sein Scherzspiel Loyog nai Loyivva, an bem wir etwas Wefentliches eingebußt haben; vermuthlich auch Der Dialekt ift ein sehr ermäßigter Dorismus; wenn man nicht annehmen foll, daß viel Charafteristisches abgeschliffen fei; Worter vom engeren mundartlichen Ge= prage werden fast nirgends angetroffen. Sierin lagt sich ber städtische Darsteller nicht verkennen, welcher mit Rucksicht auf gebildete Zuhörer eklektisch verfuhr und alle groberen idiotischen Buge (bem Sophron entgegengesett) ver= mied. Um fo freier und erfindsamer wußte er die vorhandenen Kormen und Sprachschabe den komischen 3wecken anzupaffen und neue treffende Worter zu stempeln, vorzug= lich in Busammensetzung von Abjectiven; doch befaß seine aus alten und frischen Mitteln geschaffene Diction, wenn wir am Gefammteinbrucke festhalten, weber bie Gewandt= heit, noch die geniale Schonheit und Grazie, wodurch die altattischen Komiker eine zauberische Wirkung gewannen 30). Endlich war Evicharmos gleich einfach im Be-

29) Fur die Reigung gum fpaghaften, in frappanten Wendun= gen hineilenden Gefchwag fehlen nirgende Betege. Ath. II. p. 36 C. (fr. 48): Έχ μεν θυσίας θοίνη\*, εχ δε θοίνης πόσις εγένετο.
— Έχ δε πόσιος χώμος, εχ δε χώμου 'γένετο θυανία, 'Εχ δε θυανίας δίχη, \*\* Έχ δε χαταδίχης πέδαι τε χαὶ σφάχελος καὶ ζημία. Die Tanbelei bei Ath, III. p. 91 C.: Καρχίνοι 3' Γχοντ' εχίνοι 3', οι καθ' άλμυραν άλα Νείν μέν οὐχ τσαντι, πεξά δ' εμπορεύονται μόνοι. Als trügerisches Untitheton rügt Uristoteles jenen auch von Demetr. (De elocut. 24) citirten Bers: τόχα μέν εν τήνοις εγών ήν, τέκα δε παρά τήνοις εγών. Diefes Schaus kein des antithetischen Gedankens, die Lust am Griphus, dem Spicharmos dóyov év dóyo hieß (Eustath. in Od. IX. p. 1635), ere klart uns leicht, warum man ihn zum Ersinder der Figur dóyos adsécusvos machte: die Stellen gibt Wyttenbach (in Plut. S. N. V. p. 76), ber ein metaphyfifches Geheimniß babinter sucht. Spruch-worter werben aus ihm setten erwähnt: Ath. II. p. 58 D. 59 C. liefert zwei Belege: Πραΰτερος έγωγε μολόχας, und, Υγιέστερον κολοχύντας πολύ. Ferner το παρον εύ ποιείν bei Philodemus ed. Göttl. p. 61, wovon Weltfer, Zeitschr. für Ulterth. 1835. S. 1125. Manches Plebejische (z. B. bei Ath. II. p. 60 E.) wurde burch ben Plat entschuldigt, wie in ben Συβάρεια αποφθέγματα bei Guibas. 30) über bie Sprachform bes Epicharmos hat eine fleißige Sammlung Grnfar (p. 223-226). Wenn jener bieweilen

brauche feiner Metra und gleich entfernt von ber ftren= gen Correctheit ber folgenden Dichter. Denn er beschrantte fich erftlich auf brei Bersmaße, ben trochaischen Tetrame= ter, ben jambischen Trimeter und ben anapastischen Dimeter. Die meisten Berfe feben wir noch jest im trochai= fchen Tetrameter gedichtet, alfo in bemjenigen Rhythmus. welcher, wie die Zeugnisse ber Alten und die Unwendung in bes Ufchylus Perfern barthun, wegen feiner Lebhaftig= feit und orchestischen Munterkeit im altesten Drama für ben Dialog sowol als die Erzählung überwog. Mit ihm wechselte ber Trimeter ab; ben letten Plat nahmen anapaffifche Dimeter ein. Wie abstract, wie wenig aus ben Stimmungen und mannichfaltigen Scenen entwickelt und ihnen geistesverwandt die Metra bort erschienen, mag als lein die Bemerkung bes Sephastion zeigen, daß zwei ganze Romodien, Xogevortes und Enerixios, beren Stoff da= bin neigte, nur in anapastischen Tetrametern verfaßt ma= ren. Zweitens aber hatten biefe Metra genug Sarten und Millfir, namentlich die Trochaen und Trimeter in Zulas= fung breisplbiger Kuße; sie schlenderten in ungezwungener Naturlichkeit, und verriethen am Mangel einer ftrengen musikalischen Technik binlanglich, bag bas Publicum nicht wie spaterhin bas Uttische burch feines Gehor und Bahr= nehmung bes Mages seine Dichter zu zügeln verstand 31).

über die Zahl der Epicharmischen Komddien war, wenn Suidas treu berichtet, ein Zweisel, da die einen 52 angaben, Lykon aber, der Forscher über Pythagoras, nur 35; welche Differenz schon in ihrer außeren Erscheinung sich beseitigen läßt, da sie nächst der Eristenz von überzarbeiteten oder doppelt herausgegebenen Dramen einen Zuwachs an untergeschobenen, mindestens zweiselhasten, vorzausssett. Ziehen wir den Titel Aradárrau ab, über dessem Berfasser die Alten nicht entschieden (sie nennen noch Phormus oder einen Anonymus), so bleiben jeht 36, nämzlich folgende 32):

in den Genera oder Endungen anomal erschien (worin doch auch die besten Attischen Komiker genug Glossematisches hatten), so war er doch seiner Stellung nach befugt, den Maßstad der Sorrectheit-abzulehnen; eine zwar schlagende, aber bedenkliche Wortbildung, wie Motaul. λύδριον Cram. Anecd. T. IV. p. 273, paßte sür die duckeke Komodie, αὐτότερος αὐτῶν, was Apollonius anmerkt, ist von Attikern noch überdoten worden; auch das wunderliche γυναι-κάνδρεσσι Schol. et Eust. in Il. VIII, 527 läßt sich troß seiner Anomalie (Lobeck. Phryn. p. 687) rechtsertigen. In welchem Tone seine Rede sließend und energisch sein konnte, zeigen die malerischen Schilderungen Ath. VI. p. 235 sq. X. p. 411 A.

31) Die metrischen Ahatsachen sind genügend dargestellt von

 1) Αγοωστίνος, Landmann, nur in unbebeutenden Motizen vorhanden; oder, in der geistreichen Wendung von Bode zu reden, nur eine Ohrseige, Purpurschnecken und Rapunzeln sind daraus erhalten. Wie es mit der Ohrseige steht, kann jeder aus der verdorbenen Glosse des Hehrt, kann jeder aus der verdorbenen Glosse des Henrichte Fragment im Artisel Kolagisch des Etym. M. (wo die Worte τδ δε δνομα Έλληνικον παρά Έπιχάρμφ noch aus Berichtigung warten) sehrt uns über die wahre Bedeutung des Wortes nichts.

2) 'Alxvwv, ohne nahere Charafteriftif.

3) "Auvxog: Pollur fesselte bort ben im Zweikampfe überwundenen Konig ber Bebroker.

4) Aonayal: auf die zerstörenden Kriege, mit denen sich die sicilischen Städte besehdeten, dieses Stück zu beziehen, fand man einen flüchtigen Unlaß im Fragmente des Etym. M. à de Direkla nénove. Die übrigen Sitz

tenzuge beuten nichts Bestimmtes an.

5) Báxxai, auß zwei Fragmenten nicht zu erläutern.
6) Bovoiois: bas bekannte Abenteuer des Busiris mit Herakles, der sich für gehabte Mühe gründlich am Schmause entschädigt: ein beguemer Stoff für das Satur-

Schmause entschädigt; ein bequemer Stoff fur das Satyr= spiel, um, wie auch Epicharmos that, die massive und giezrige Person des Helden auszubeuten. Bgl. Num. 14.

7) Γα και Θάλασσα: vermuthlich als Wettstreit zu betrachten, ob die Producte des Landes oder die des Mees res vorzüglicher sein; nach Art einer in Mittelitalien und wol auch anderwärts einheimischen Komik der wißigen Redegewandtheit, Mortis et Vitae judicium, certamen coci et pistoris, certamen boleti et sicedulae et ostreae et turdi Suet. Tib. 42 und åhnliches aus römisschen Atellanen, Satyren u. s. w. Dahin sühren auch die Notizen von Fischen und Essenswürdigkeiten; so paßt sür den Mund des einen Kämpsers selbst der spaßhafte Schwur vai μα ταν κοάμβαν.

8) Liorvooi: nur auf einem Fragmente beruhend.

9) Έλπλς η Πλούτος, berühmt durch eine meistershafte Schilderung des Parasiten, für welche komische Persson Epicharmos die früheste Autorität war.

10) Eootà nai (2) Navoc: die erheblichste Notiz dieses Drama's bezieht sich aus eine That des Konigs Hie-

ron, f. Unm. 20.

11) Enirlniog, gang in Unapaften geschrieben, was für die Schilberungen eines Siegesliedes und verwandter

gesellschaftlicher Scenen befrembet.

12) HBag (ABag) yauog: die zahlreichen Fragmente (groß und klein, 27 Nummern) drehen sich um die Beschreibung des glanzenden Mahles, welches zur Vermahstung des Herakles mit der Hebe besonders aus den Zusuh-

νβ΄ unverhaltnismaßig hoch und vermuthlich falsch beraus: weshalb Bergk (De com. Att. antiq. p. 149), wo ein kritisches Register ber 36 Kömöbien gegeben ist, μβ΄ als annahernd glaubhafte Zahl vorschlug. Darauf scheint auch die Variante des Cod. Leydensis zu sühren; sonst müßte der Gewährsmann des Suidas durch Doppeltitel und Falsa getäuscht worden sein, und doch hat Meursus (in Hellad. p. 61 sqq.) mit allen Irrgängen nur 40 Titel herausegebracht.

355

ren ber fostlichsten Rifche bereitet wurde; woraus freilich über Plan und Bau bes Studes nichts entnommen wird. ebenso wenig aber hervorgeht, daß, falls Epicharmos bie Sinnlichkeit ber Gotter verspottete, bas ironisch ausgesprochene Princip bes Lebens (Grysar, p. 285) fein follte: Die Welt beruht nicht auf Intelligenz, sondern dem Ma= gen und guten Geschmack. Dennoch muß man voraus: feben, daß ber Dichter, welcher mit studirter Genauigkeit gleichsam einen gastronomischen Cursus vortrug, die Up= piakeit seiner Zeitgenossen im Hintergrunde zeichnen wollte.

13) Ἡρακλῆς ὁ ἐπὶ τὸν ζωστῆρα, citirt von Schol.

Ven. Aristoph. Pac. 73.

14) Ἡρακλῆς ὁ παρὰ Φόλω, citirt von Eustratius in Aristot. Eth. III, 5, 5 (vulg. τῷ παραφόρω, MS. τῷ παραφόλω): gaftronomisches Ubenteuer des Berakles beim Centauren Pholus in Arkadien. Interessant sind die beiden daraus erhaltenen Berfe:

άλλα μαν εγώ 'ναγκαΐος ταυτα πάντα ποιέω, οξομαί δ', οὐδεὶς έκων πονηρός οὐδ' ἄταν έχων.

15) Oxagol: eine Scenerie, wie sie Sophron in den Isthmiazusen, der Quelle von Theokrit's Aboniazusen, ausführte. Die Fragmente geben Auskunft von mancherlei Hausrath.

16) Kundwy, ber von Donffeus geblendete Poly= phem: das Bruchstuck Ath. XI. p. 498 E. φέδ εγχέας είς τὸ σκύφος beweift bafur mehr als die Bewunderung von Wurst und Schinken, ib. IX. p. 366 A. Ein brit=

tes bei Herodian. π. μ. λ. p. 10 ift unflar.
17) Κωμασταί η Αφαιστος, die Fesselung der Hera, bie Entfernung bes Bephaftos aus bem Dlymp, die Ruckfehr bes trunkenen Gottes unter Mitwirfung bes Dionn= fos und seines lustigen Romos (f. Muller, Dor. II, 354 fg.), diese Grundzuge des Ganzen wissen wir besser aus andern Quellen, als aus den unerheblichen Fragmenten.

18) Abyog nai Abyerra (nicht Abyeira), gesellschaft= liches Wisspiel, wie es scheint vermittelt durch die mann= liche und weibliche Personification der Redefunst, vergleich=

bar ben Aristophanischen Loyoi.

19) Meyagis, aus den Fragmenten nicht festzustellen. 20) Myres, sicher als komischer Titel und vielleicht einerlei mit bem Drama Toraxádes: Die Conjectur Mives

entbehrt aller Wahrscheinlichkeit.

21) Movoui (Mwoai steht nirgends), nach Ath. III. p. 110 B. die Siaoxevn ober überarbeitete Ausgabe von HBac γάμος (ob in diesem Sinne bei Herodian. π. μ. λ. p. 10 παο Επιχάρμω δευτέρω zu fassen sei, kann man bezwei= feln) und in der Hauptsache Darstellung besselben Thema's, nur daß die sieben Mufen, nach Flussen benannt und in Beziehung zur endlosen Aufzählung der Fische ge= bracht (wenn auch nicht in der niedrigen Haltung von Fischweibern, Unm. 27), dort eine Rolle spielten.
22) 'Οδυσσεύς αὐτόμολος, nach der von Homer er-

zählten, von den Tragifern dramatisirten Geschichte des Donffeus, welcher in unscheinbarer Tracht, vielleicht als Hirt, Troja erspähte und, wie es scheint, mit Helena Berabredung nahm. Hauptfragment Ath. IX. p. 374 E.

vgl. Grysar p. 288 sqq.

23) 'Oδυσσεύς ναυαγός: nicht ber schiffbruchig ir= rende Beld, sondern die Beimkehr des Donffeus, welcher unter anderm mit Eumaus sich in philosophischer Weise besprach; benn das Fragment bei Diog. III, 16 gebort in fein anderes Stud.

24) Oova die Burft, im einzelnen ebenfo unbekannt als 25) Περίαλλος, wo schon ber Titel (Casaubonus meint auf gut Gluck, ber Großsprecher) Bedenken erregt; man erwartet Neoldag ober Neoldog, fann aber aus Ath. IV. p. 183 C. nichts ergrunden.

26) Mégoai, schwerlich ein politischer Stoff, ebenso

unklar als

27) Midwr, der Uffe, wofür wahrscheinlicher aus Pol=

lur X, 179 ju feten Hidior, ber Weinkeller.

28) Πύδοα η Προμαθεύς (καὶ Πρ. Ath. III. p. 86 A. für jenes spricht die schlichte Citation Iligoa): Geschichte von Pyrrha und Deukalion (daher Devnaliwr Antiattic. p. 90); wovon sich mit Beseitigung ber aufgeftellten Phantasien (Unm. 27. Grysar p. 279 sq.) nur annehmen läßt, daß die Verderbniß der schwelgenden Menschen hiermit in Verbindung gesetzt war.

29) Seignveg: bas Bohlleben auf ber Gireneninsel

scheint zu beschreiben Fr. ap. Ath. VII. p. 277 F.

30) Szlow, nur obenhin erwahnt.

31) Spirt, vielleicht ein Stud nach Urt von num. 18, worüber etwas bestimmter sich urtheilen ließe, wenn Ath. II. p. 49 C. baraus geschöpft hatte.

32) Towarades, gleich dunkel als 33) Towes.

34) Oidoxrhing, deffen Behandlung aus drei Frag-menten nicht ersichtlich ist. Lächerliche Fictionen tragt mit zuversichtlicher Miene Bobe p. 73 vor.

35) Χορεύοντες (Χορευταί Herodian. π. μ. λ. p.

12), gang in anapastischen Tetrametern gedichtet.

36) Xύτοαι, gelegentlich von Pollur citirt.

Die Fragmente biefes originellen Dichters, welche nur in maßiger Bahl und nicht ohne ftarke Verderbungen auf uns gekommen sind, haben ehemals den Gifer der Sammler wenig gereizt. Chrestomathisch pflegte man den fentenzibsen Theil auszuheben, wie H. Stephanus in seiner Poesis philosophica, Morelli und hertel in den Fragmenten der Komiker, S. Grotius in den Excerpta ex tragoediis et comoediis, beilaufig auch Rit= tershufius in den Commentaren zu Porphyr. V. Pyth. p. 38 und Oppian. p. 216 thaten. Indessen konnte bas Register ber Dramen bei Grosar (p. 274—295) füglich bie Stelle einer weitlaufigen Compilation vertreten. Nach biesem unternahm ber Hollander Kruseman 32) eine fast vollständige Fragmentsammlung, wobei von den literarischen Fragen vollig abgesehen ift. Allein ba sie nur die Urbeit eines Unfangers darbietet, welcher ohne irgend eine kritische Leistung oder Fahigkeit, überdies unsicher im Metrum, sich begnügt, mit bescheidenem Fleiße die Barianten und Meinungen der Vorganger aufzuzeichnen und je-

<sup>32)</sup> Specimen literarium inaugurale exhibens Epicharmi fragmenta, quod — defendet Henricus Polman Kruseman. (Harlemi 1834.) 138 Seiten. Dazu bie Epikrifis von Belder in ber Zeitschrift fur Alterth. 1835. Rr. 189. 140.

ber weitern Erörterung entweicht, so hat sie blos ben Ruben eines Repertoriums. (Bernhardy.)

EPICHEIROTONIA (Ἐπιχειροτονία). Benn, wie befannt, zu Uthen in den Volksversammlungen die Wahl gewisser Magistrate, die nicht auf andere Weise gesehlich bestimmt war, oder die Unnahme der vorgelegten Gesehlich bestimmt war, oder die Unnahme der vorgelegten Gesehlich des in der Beise geschah, daß das versammelte Volk duschen der Hande seinen Willen und seine Justimmung zu erkennen gab — χειροτονία, χειροτονείν — so ist schon damit auf die Bedeutung des Wortes Eπιχειροτονία hingewiesen, aber auch die aus der Jusammensehung des Wortes hervorgehende Verschiedenheit, in welcher dasselbe, so gut wie χειροτονία, ebenso wol in Bezug auf die Erwählung der Beamten wie der Genehmigung der Gesehe, gebraucht wird, weshalb wir eine επιχειροτονία άρχῶν und eine επιχειροτονία νόμων unzterscheiden können.

In Bezug auf die erstere bemerken die griechischen Grammatifer '), daß in der erften ordentlichen Bolfsver: fammlung einer jeden Prytanie, in der sogenannten zuola exxlnola, von Seiten ber Urchonten eine Unfrage an bas Wolf geschehen, ob es mit ben Behorden zufrieden fei und Niemand eine Klage ober Beschwerde gegen ei= nen Beamten, es fei in einer öffentlichen Ungelegenheit, oder in einer Privatsache, vorzubringen habe, um so eine Entfebung beffelben von feiner Stelle zu veranlaffen, falls namlich ber Beschwerbeführer seine Klage nicht bis Bard Ende bes Sahres hatte verschieben wollen. Warb nichts der Art vorgebracht, oder die Beschwerde vom Bolfe nicht gebilligt, fo erklarte es burch eine mittels Mufhebens ber Sande gemachte Abstimmung feine Bufriedenheit mit bem ermablten Beamten, und biefe Abstimmung, welche zu ber frühern Erwählung durch Aufhebung ber Bande gleichsam hinzukommend, die Bahl gewiffermaßen geneh= migt, heißt Enigeigorovia, Enigeigorover, und es wird faum zweifelhaft fein, bag alle Beamten ohne Musnahme, also auch die, welche nicht durch Cheirotonie erwählt wor= ben waren, einer solchen Enizugorovia unterlagen2), be= ren Absicht und 3weck bei bem ganzen Wesen und Charafter der Uttischen Demokratie bald erkannt werden kann. Kand bas Gegentheil statt, und hatte bas Bolk auf bie bemerkte Beife ber Abstimmung feine Misbilligung aus: gesprochen (was burch ben Ausbruck αποχειροτονείν be: zeichnet wird), so erfolgte ber Rucktritt bes Beamten von feinem Umte, und es hatten bie Urchonten bann gegen ihn die Untersuchung einzuleiten, wenn namlich ber Rlas ger barauf bestand, und sich nicht, wie dies wol meist ber Fall sein mochte, mit bem erfolgten Rucktritt bes Beamten zufrieden gab. Daher kommen auch keine einzelner Fälle einer solchen durch die Archonten geführten Untersuchung vor, obwol der auf diese Weise abgesetzten Beamten (of anoxelovorn derres) mehrkach bei den Atztischen Rednern gedacht wird; s. bei Schömann, De comitt. Athen. p. 330. not. 84.

Verschieden davon ift die Enizeiootoria vouw, welche regelmäßig in ber erften Bolksverfammlung eines jeben Sahres geschab, und, wie wir aus ber hauptstelle bei Demostbenes (in Timocrat. p. 706) erseben, junachst bie Gesetze betraf, hinsichtlich beren die Prytanen bas Bolk befragen follten, ob es mit benfelben überhaupt zufrieden sei, keine Underung wunsche, sondern sie für genügend halte. Much hier gab das Bolk durch Aufheben der Sande feinen Willen zu erkennen, und baber offenbar auch die Benennung ber gangen Ginrichtung, Die übrigens, wie wir mit R. hermann (Briech. Staatsalterthumer. §. 131. Mot. 3; vergl. Schomann a. a. D. S. 251 fg.) wol anzunehmen geneigt sind, nur die Absicht hatte, bem Bolte Gelegenheit zu geben, seine Buniche auszusprechen. oder einzelne mangelhafte Gesetze ober Theile ber Geset= gebung den dafur bestellten Behorden, ben Nomotheten, anzugeben, die bann bas Weitere zur Ausführung biefer Bunfche in Bezug auf die nun zu entwerfenden Gefetes= porschläge einzuleiten hatten. Go besteht also biese Epi= cheirotonie ber Gesethe nur in einer von Seiten bes Bolfes durch Ubstimmung mittels Aufhebens ber Banbe erflarten und öffentlich ausgesprochenen Billigung ber bestehenden Gesetzgebung; ober andernfalls in einer Disbilligung, welche die Bebung einzelner Mangel in ber Gesehgebung burch bie verfassungsmäßigen Behörden auf verfassungsmäßigem Wege veranlassen soll (vouor anoxeipoτονηθέντες).

Uus diesen Bemerkungen erklart es sich dann, wie der Ausdruck επιχειροτονείν oder auch επιχειροτονία zu: nachst gesagt wird von dem Vorsteher einer solchen Verzsammlung, wenn er sie zum Abstimmen über die bemerkten Punkte auf die bemerkte Weise aufsodert; dann ist επιχειροτονείν soviel wie επιψηφίζειν, oder es wird dann auch επιχειροτονίαν διδόναι gesagt; ja es kommt bisweislen der Ausdruck επιχειροτονείν in ganz allgemeinem Sinne vor, und heißt nichts anderes, als durch Stimmenmehrzheit eine Sache entscheiden oder bestätigen. Die nähern Belege dazu gibt Schömann, De comitiis Athen. p. 121 seq. (Baehr.)

EPICHEREMA, Έπιχείρημα von επιχειρείν, Schlußfolgerungen machen, heißt in der Logif ein auß mehren
einsachen Vernunftschlussen zusammengesetzer Schluß, welder entsteht, wenn man einer der beiden Prämissen, es sei im
Ober- oder im Untersatze, sogleich den Grund beisügt, warum
man ihn aussagt, sodaß darin ein verkürzter oder zusammengezogener Schluß versteckt liegt; vgl. Enthymema. Dieses
geschieht z. B. in folgendem Obersatze: "Alle Menschen
können sundigen, weil sie auch irren können: ich bin ein
Mensch: also kann ich auch sündigen; oder im Untersatz: "Alles was irren kann, kann auch moralisch sehlen
oder sündigen: alle Menschen können irren, weil sie unvollkommene Wesen sind: also können auch alle Menschen

<sup>1)</sup> Pollux VIII. §. 95: τῶν δ' ἐχχλησιῶν ἡ μὲν χυρία, ἐν ἡ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονοῦσιν, εἶπερ χαλῶς ἄρχουσιν ἢ ἀποκειροτονοῦσιν. Ὠχὶ. VIII, 87 und II. §. 150. Harpocrat. s. v. χυρία ἐχχλησία und baselbst die Borte: — προςγράφουσι δὲ χαὶ χυρίαν ἐχχλησίαν, ἐν ἡ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἀποχειροτονεῖν οι δοκοῦσι μὴ χαλῶς ἄρχειν etc. Borber: Ἐπιχειροτονία ἡ τῶν χειροτονητῶν χατάστισις. Μις bei Schömann, De comitt. Athenn. p. 231. A. hermann, Grich. Staatealterthůmer. §. 128. Not. 1. 4. §. 154. Not. 1. 1) s. hermann. §. 154 χι Υπίαης.

Man fieht leicht, daß man auf biese Beise fündigen. mehre verfürzte Schluffe fo mit einander verbinden kann, baß aus ber Unterordnung mehrer einfacher Bernunftschluffe nur Gin Schluffat gefolgert wird. In diefem Falle heißt ber Schluß Sorites ober Kettenschluß, welcher entweder progressiv ober regressiv sein kann, je nachdem man in ben einander untergeordneten Schluffaben vom nachsten Grunde bis zu ben entferntesten aufsteigt, ober von ben entfern= ten Grunden zu dem nachsten herabsteigt. Der erstere Kettenschluß, wie wenn man fagt: "Ich bin ein Mensch; alle Menschen find unvollkommene Besen; alle unvoll= kommene Wesen konnen irren; alles was irren kann, kann auch fundigen: also kann ich sundigen," wird auch ein ge= meiner genannt; ber umgekehrte bagegen, in welchem man ben Sat: "Alles was irren kann, kann auch fundigen" obenan stellt, und mit bem nachsten Grunde: Ich bin ein Mensch," schließt, Goclenianisch, weil ihn Goclenius in feiner Einleitung zum Organon bes Aristoteles zuerst vortrug.

Hier ist nur furz bemerkt, was die neuern Logister unter Épicherema verstehen; etwas abweichend davon sind die Bestimmungen der alten Rhetoriker bei Griechen und Römern, worüber man sich in Ernesti's Lexicis technologiae Graecorum et Latinorum rhetoricae näher besehren kann.

(G: F. Grotefend.)

EPICHORII, EPICHTHONII (Ἐπιχώριοι θεοί, Enigeovioi Geoi), heißen Gotter, die in einer Landesge= gend, ober auf der Erbe malten; beide Borter alfo find sinnverwandt und dem Lateinischen dii locales, dii terrestres entsprechend, Gotter, die fich naber um Erde und Erdbewohner oder um gewiffe Landesftriche bekummern, Landesgotter. Man benannte damit mehre niedere Gott= heiten, insbesondere Landesherven, benen man eine gott-liche Berehrung widmete. Statt ing Sovior findet man oft auch blos y9ovior in derselben Bedeutung, doch bezeichnet bas Lettere mehr die unterirdischen Gotter, die Gotter der Unterwelt, welche sonst bestimmter onoy Jovioi ober naray Jonioi heißen. Bei Pausanias (VIII, 15) fommt eine Stelle vor, wo das enix Jovioi den Auslegern Schwierigkeit gemacht hat. Es heißt namlich: Bei den Pheneaten in Arkadien legte am großen Jahresfeste der Eleusinischen Geres ein Priester die Maske der Ceres an, und schlug mit Staben κατά λόγον δή τινα, b. h. ent= weder, auf eine vorgeschriebene Weise (welches wol das Richtigste fein mochte), ober nach einer heiligen Sage, robs Ener Forlovs. Diefer Musdruck ift dunkel. Gollte es beißen die Landeseinwohner, so wurde Paufanias den Ausdruck επιχωρίους gebraucht haben, wie er sonst allemal spricht. Daber lefen Einige (Ruhn zuerst, bem Siebelis in der Musgabe des Paufanias folgt) vnox Jovious, d. h. die Un= terirdischen, und Siebelis erlautert in der Unmerkung: wenn man die unterirdischen Götter rief, schlug man die Erde mit den Handen (also hier mit Stäben). Dagegen erstlart sich Creuzer (Symb. IV. 267) für die gewöhnliche Lesart, welche auch alle Handschriften haben, und erklart Enixyovior allgemein für die, welche auf der Erde leben, also Menschen, Irdische, und halt die Handlung des Ce= respriesters bei ben Pheneaten fur eine symbolische. Der Priefter in der Ceresmaste ift die Gottin felbft. Die Ceres schlägt die Irdischen, d. h. die Cerealische Religion ist eine Religion des Kampfes, wie die persische. Der wahre Berehrer der Göttin soll kampfen gegen das Irdische, Sinnliche, wie es der Priester bei den Pheneaten symbolisch vorbildet.

(Richter.)

EPICHYSIUM. Eine von Tode (Fung. meckl. II. p. 1. t. 8. f. 60) aufgestellte Pilzgattung aus der Abetheilung der Byssoideen der Gruppe der Fadenpilze der natürlichen Familie der Pilze und aus der letten Ordnung der 24. Linne'schen Classe. Char. In einem unzestielten, rundlichen, kannensörmigen (daher der Gattungsname: Enlyvois Kanne, Gießgesäß), aus ästigen Fasern bestehenden, glänzend weißen Behältnisse hangen innen sast fugelige Keimkörner. Die einzige Art, Ep. argenteum Tod. (l. c., Nees, Pilzssssie (Syst. myc. III. p. 293), sowie die Gattung Atractobolus Tod. und einige Arten von Ascophora Tod. sur fein Gewächs, sondern vielmehr für das Erzeugniß von Insesten.

(A. Sprengel.) EPICOCCUM. Gine von Link (Berl. Mag. VII. S. 32. t. 1. f. 5) gestiftete Gewachsgattung aus ber Gruppe der Staubpilze der naturlichen Familie der Pilze und aus der letten Ordnung der 24. Linne'schen Classe. Char. Die undurchsichtigen, fugeligen Reimkorner find auf ein gewolbtes, schwarzes Lager wie aufgestreut. Es gehoren zwei Urten hierher: 1) Ep. nigrum Link (a. a. D.), das Lager halbkugelig, schwarz; auf durren Pflanzensten= geln. 2) Ep. purpurascens Kunze (Mykol. Heft), bas etwas gewolbte, schwarze Lager liegt in einem purpurro: then Flecken; auf faulenden Zweigen und Stengeln. R. Sprengel (Syst. veg. IV. p. 563) zog Dermosporium flavicans Link als dritte Urt hierber, Fries aber (Syst. mycol. III. p. 466) halt Epicoccum fur ben unent: wickelten Zustand von Markpilzen. (A. Sprengel.)

EPICOENA, oder Promiscua, auch Subcommunia von Diomedes (ap. Putsch. p. 276) genannt, find folche Borter, welche unter einerlei grammatischem Ge= fchlechte beibe naturliche Geschlechter bezeichnen, und baber, so bestimmt auch ihr grammatisches Geschlecht sein mag, das naturliche Geschlecht gleichwol unbestimmt lafsen. Nach Ssidorus (Origg. I, 6, 34) bilden sie einen Gegensatz zu ben sogenannten Communibus, insofern biefe bei bestimmtem naturlichem Geschlechte ein unbestimmtes grammatisches haben, jene aber bei bestimm= tem grammatischem Geschlechte doch incerti sexus sind, ,,quia utrumque sexum sub uno genere enuntiant, quod nec natura nec oculis discernitur." Allerdings gibt es Borter, die beides zugleich sind, wie tigris, dama, talpa: diese heißen aber Communia, sofern sie in beiderlei grammatischem Geschlechte vorkommen; Epicoena dagegen, sofern sie das naturliche Geschlecht nicht unterscheiden, mogen sie wie Masculina ober wie Feminina gebraucht werden, sowie berjenige, welcher nach provin= zialem Sprachgebrauche ben Raben ober Floh eine Rabe ober eine Floh nennt, barum boch nicht bas weibliche Geschlecht vom mannlichen unterscheibet. solchen Epicoenis sind auch nur diejenigen Thiernamen

folden Epicoenis sind auch nur diejenigen Thiernamen ju jablen, welche fur beiberlei naturliches Geschlecht nur einerlei Wortform gestatten, wie der Rabe corvus und bie Krabe cornix beißt, wenn man auch unter jener Be= nennung einen weiblichen, unter biefer einen mannlichen Bogel meinen follte. . Auf Pflanzennamen ift biefe Be= zeichnung nicht anwendbar, da die Alten bei diesen fei= nen Geschlechtsunterschied fannten ober beachteten: noch weniger auf Namen von Flussen ober andern leblosen Gegenständen, weil, wenn auch einigen Bolfern die Klußgottheiten weiblichen Geschlechts zu sein schienen, welche andern mannlich waren, deren Geschlecht doch nur ein fingirtes ift. Ebenso wenig ist es ein Epicoenum zu nennen, wenn die Romer ihre Sklaven, wie das Bieh, mit einem neutralen Namen mancipia nannten, ober die Griechen, gleich ben Teutschen, ihren Geliebten ein neu-Trales Deminutiv, 3. B. Glycerium für Glycera, wie Suschen fur Sufanna, gaben: und Frigen ift fein Epicoenum, mag es auch ebenso wol einen Friedrich als eine Friederike bezeichnen. Darum find auch folche Namen feine Epicoena, welche nur durch willfürliche Namengebung in einem verschiedenen Geschlechte gebraucht werden, wie Tremellius Scrofa bei Barro, Fenestella scriptor, Mosella fluvius. und umgekehrt Eunuchus comoedia, Orestes tragoedia, Centaurus navis. Denn wenn auch in Aquila Orator ober Tigris navis bas erste Wort ein Epicoenum genannt werden fann, sofern man weder bei Aquila, noch bei Tigris, ein naturliches Geschlecht unterscheibet; so find beide Worter doch nicht barum Epicoena. weil sie einer mannlichen Person so= wol als einer weiblichen ober sonst einem Gegenstande unter fingirtem Geschlechte beigelegt werden konnen. Da= gegen gibt es Epicoena, beren grammatisches Geschlecht nur scheinbar unterschieden wird: denn wenn im Lateini= schen auch sowol simius, als simia, gebrauchlich mar, so konnte boch eine Uffin ebenso aut simius, als ein Uffe simia genannt werben; woher es fam, daß man felbst bann die Thiernamen nicht unterschied, wenn sie auch für das mannliche und weibliche Geschlecht verschieden laute= ten. 3. B. lupus femina, ovis mas, ίππος θήλεια, βούς ἄρσην, wofur doch auch lupa, aries, ή ίππος und ravoog im Gebrauche waren. (G. F. Grotefend.)

EPICYKLOIDE. Mit diesem Namen werden alle Curven belegt, welche von einem gegebenen Punkte in der Ebene einer gegebenen Curve beschrieben werben, wahrend biese lettere Curve auf einer andern gegebenen festen Curve so fortgewälzt wird, daß die Bogen, die auf beiden Curven zwischen zusammengehörigen Berührungspunkten liegen, gleich groß sind. Die feste Curve heißt die Grundlinie ober Basis, die sich rollende Curve dagegen heißt die erzeugende oder beschreibende Curve. Man un= terscheidet außere und innere Epicyfloiden, je nachdem die erzeugende Curve auf der converen oder auf der con= caven Seite der Basis rollt. Lettere wird auch bisweilen mit dem Namen Sypocyfloide belegt. Ferner nennt man die entstandene Curve eine Epicykloide im en= gern Sinne, wenn ber beschreibende Punkt auf bem Umfang der erzeugenden Curve liegt, dagegen eine verfürzte

(curtata), wenn er außerhalb und eine gestrecte (elon-

gata), wenn er innerhalb ber Curve liegt.

1. Ullgemeinfte Gleichung aller außern Gpis enkloiden. Es fei in Fig. 1. XAY bas Coordingtenfostem. NAS fei eine beliebige Curve, die zur Bafis dienen foll, also fest liegt, ihre Gleichung sei  $\eta = \varphi(\xi)$ ; ferner sei LAM eine andere beliebige Gurve, welche auf der erstern rollen foll und in einer ursprünglichen Lage, auf daffelbe rechtwinklige Urenspstem bezogen, zur Gleichung v = f(u)baben mag. Die gemeinschaftliche Tangente beiber Gurs ven in dieser ihrer ursprünglichen Lage sei die Y Ure. Eine andere Lage der rollenden Curve fei L'A'M', bann wird für diese Eurve auch noch die Gleichung v = f(u) gelten, wenn wir sie auf das Arenspstem X'A'Y' bes ziehen. Der beschreibende Punkt P, welcher sich mit der Curve LAM zu gleicher Zeit herumbewegt und also mit und ihr auf unveranderliche Weise verbunden sein muß, fei B burch  $AP = \omega$  und  $\angle PAX = \varepsilon$  bestimmt, sodaß also bei der zweiten Lage der Eurve wieder  $A'P' = \omega$  und  $/\!\!\!/ \operatorname{P'A'X'} = \varepsilon$  ist. Die Bedingung, welcher die rollende Curve in der zweiten, sowie in jeder folgenden Lage genugen muß, ist diese, daß der Bogen BA' gleich bem Bogen BA fein foll, wenn B ber Berührungspunkt beis ber Curven ift.

Die Coordinaten des Berührungspunktes B, bezüglich auf das feste Urensystem, seien  $BD = \eta'$ , AD = 8und in Bezug auf das bewegliche Arenspstem BC = v', A'C = u', dann gelten offenbar die Gleichungen:

 $\eta' = \varphi(\xi'), \quad v' = f(u')$ Die Coordinaten des beschreibenden Punktes P' im festen

Coordinatenspstem sind

x = P'R = GA' + A'Jv = P'Q = A'H + JP'.

Cett man aber den Binkel, ben die gemeinschaftliche un Tangente bes Berührungspunktes B beider Curven mit al der X Ure bildet / BTA =  $\psi$ , und den Winkel, den = biefelbe Tangente mit ber beweglichen X' Ure bilbet, 18 BT'A' =  $\psi'$ , dann wird der Winkel T'BC =  $90^{\circ} - \psi'$  BD und wenn man durch B die BF parallel mit der X Are zieht,  $\angle T'BF = \psi$  also  $\angle FBC' = 90^\circ - (\psi + \psi')$ ; mithin wird in dem Dreiect BCF, welches dadurch entz steht, daß CF parallel mit der Y Are gezogen wird:

 $CF = v' \cos (\psi + \psi')$  $BF = v' \sin (\psi + \psi')$ 

Ebenso erhalt man aus den Dreiecken A'GK und CEK, weil der  $\angle ECK = \psi + \psi'$  ist,

 $A'G = u'\cos(\psi + \psi') - EC$  $GE = u' \sin (\psi + \psi').$ 

Da ferner  $\angle P'A'X' = \varepsilon$ ,  $\angle JA'T' = \psi + \psi'$  also  $\int JA'P' = 180^{\circ} - (\varepsilon + \psi + \psi')$  ist, so gibt das Dreieck A'JP', worin noch A'P' =  $\omega$  bekannt ist:  $A'J = -\omega \cos(\varepsilon + \psi + \psi')$ 

 $P'J = \omega \sin (\varepsilon + \psi + \psi').$ 

Endlich ist auch

A'H = BD + FC - GE und EC = AD - BF,

 $A'H = \eta' + v'\cos(\psi + \psi') - u'\sin(\psi + \psi')$  $EC = \xi' - v' \sin(\psi + \psi').$ 

Sett man baber biefe gefundenen Werthe in bie obigen Ausbrücke für x und y, so sindet man:

1) 
$$\mathbf{x} = -\xi' - \omega \cos(\varepsilon + \psi + \psi') + v' \sin(\psi + \psi') + \mathbf{u}' \cos(\psi + \psi'),$$
  
2)  $\mathbf{y} = \eta' + \omega \sin(\varepsilon + \psi + \psi') + v' \cos(\psi + \psi') - \mathbf{u}' \sin(\psi + \psi').$ 

2) 
$$y = \eta' + \omega \sin(\varepsilon + \psi + \psi') + v' \cos(\psi + \psi')$$
  
-  $u' \sin(\psi + \psi')$ .

Nimmt man zu diesen beiden Gleichungen noch die Bestimmungen der Winkel  $\psi$  und  $\psi'$ , für welche man, da sie Winkel zwischen der Tangente und den zugehörigen Ubscissenaren sind, erhalt:

3) 
$$\frac{d\eta'}{d\xi'} = \tan \xi \psi$$
, 4)  $\frac{dv'}{du'} = \tan \xi \psi'$ ,

ebenso ferner bie ichon vorhin genannten Gleichungen

5) 
$$\eta' = \varphi(\xi')$$
, 6)  $v' = f(u')$ ,

und endlich die Bedingung, daß die Bogen BA und BA' einander gleich fein follen, namlich:

7) 
$$\sqrt[\xi']{1+\left(\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\xi}\right)^2} \cdot \mathrm{d}\xi = \int_0^{u'} \sqrt[4]{1+\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\right)^2} \mathrm{d}u,$$

wo überall bie Buchstaben mit Strichen versehen find, um anzudeuten, daß nach der Differentiation und Integration für die einzelnen Coordinaten die speciellen Werthe einge= fest werden follen, welche durch die entsprechenden Buch= staben mit Strichen angebeutet werben; bann bat man fieben Gleichungen, aus benen man bie fechs Großen ξ', η', u', v', ψ, ψ', eliminiren muß, um eine Gleichung zwischen x und y zu erhalten, welche die gesuchte allge= meinfte Gleichung jeder außern Epicykloide fein murbe.

II. Allgemeinste Gleichung aller innern Epis enkloiden. Es fei in Fig. II. wieder NAS die zur Basis dienende feste Curve mit der Gleichung  $\eta = \varphi(\xi)$ , MAL und M'A'L' die beschreibende Curve mit der Gleichung v = f(u) und P' ber beschreibende Punkt. Benn B ein Berührungspunkt beiber Curven ift, fo wird wie porhin:

BD = 
$$\eta'$$
, AD =  $\xi'$ , BC =  $v'$ , A'C =  $u'$ , BTD =  $\psi$ , BT'A' =  $-\psi'$ , P'Q =  $-y$ , AQ =  $-x$ ,

und man findet auf ganz analoge Weise folgende sieben Gleichungen:

8)  $\mathbf{x} = \xi' + \omega \cos(\varepsilon + \psi - \psi') + v' \sin(\psi - \psi') - \mathbf{u}' \cos(\psi - \psi')$ 

9) 
$$y = \eta' + \omega \sin(\varepsilon + \psi - \psi') - v' \cos(\psi - \psi') - u' \sin(\psi - \psi'),$$
10) 
$$\frac{d\eta'}{d\xi'} = \tan \xi \psi, \quad 11) \quad \frac{dv'}{du'} = \tan \xi \psi',$$

10) 
$$\frac{\mathrm{d}\eta'}{\mathrm{d}\xi'} = \tan \xi \psi$$
, 11)  $\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}u'} = \tan \xi \psi'$ 

12) 
$$\eta' = \varphi(\xi'), \quad 13) \quad v' = f(u'),$$

14) 
$$\sqrt[\xi']{1+\left(\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\xi}\right)^2} \,\mathrm{d}\xi = \sqrt[u']{1+\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\right)^2} \,\mathrm{d}u,$$

us benen man wieder bie feche Großen &', n', v', u', ν, ψ', heraus eliminiren muß, um eine Gleichung zwis chen x und y zu erhalten, welche die allgemeinste Gleis hung jeder innern Epicykloide sein wurde.

Es ist augenscheinlich, daß sowol bei den Gleichun= gen ber vorigen Nummer, als auch bei ben zuletzt genann= ten die erfoderliche Elimination bei der hier angeführten Allgemeinheit nicht zu bewerkstelligen ift, fo lange nicht die Natur der durch o und f angedeuteten Functionen bekannt ist. Im Folgenden beschränken wir uns baber auf die Untersuchung der Epicykloiden, welche bei ber Un= nahme bestimmter Functionen entstehen, indem wir folde Falle hervorsuchen, in benen das Resultat ein moglichst elegantes und brauchbares wird.

III. Die Basis ift eine gerade Linie und bie beschreibende Curve ein Kreis. Die gerade Linie konnen wir hier zugleich als Y Ure annehmen, sodaß ihre Gleichung ist & = 0. Wenn ber rollende Kreis mit bem Radius r, beffen Gleichung v2 = 2ru - u2 fein mag, eine folche Lage hat, daß fein Mittelpunkt mit bem beschreis benden Punkt P und dem Berührungspunkt mit ber gera= ben Linie, in einer geraden Linie liegt, fo foll diefer Be= rührungspunkt der Aufangspunkt der Coordinaten XY fein, also in Fig. III. der Punkt A. Bei dieser Unnahme wird ber Winkel e, ben wir in unsere Formeln eingeführt ba= ben, entweder = 180°, wenn der beschreibende Punkt in P liegt, oder =0, wenn er in π liegt. Der Binkel ψ, b. h. ber Winkel, ben die Tangente ber ersten Curve mit der X Are bildet, wird hier, da diese erste Curve eine ge= rade Linie und zwar die Y Ure ist, constant, namlich = 90° sein. Wenn der rollende Kreis bis B gekommen ift und wenn AB = b geset wird, so werden die Gleichungen I, 1-7 in folgende übergeben:

1)  $x = -\omega \sin \psi' + v' \cos \psi' - u' \sin \psi'$ 

2) 
$$y = b - \omega \cos \psi' - v' \sin \psi' - u' \cos \psi'$$

2) 
$$y = b - \omega \cos \psi + v \cos \psi - u \sin \psi$$
,  
3)  $\infty = \tan \frac{\pi}{2}$ , 4)  $\frac{dv'}{du'} = \frac{r - u'}{\sqrt{2ru - u^2}} = \tan \psi$ ,

5) 
$$\xi' = 0$$
, 6)  $v' = \sqrt{2 r u' - u'^2}$ 

5) 
$$\xi' = 0$$
, 6)  $v' = \sqrt{\frac{du'}{2 r u'} - \frac{u'^2}{u'^2}}$   
7)  $b = \sqrt{\frac{u'}{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2}} du$ .

Die Gleichung 4) gibt  $u' = r(1 - \sin \psi')$ , mithin vermöge 6):  $v'=\mathrm{r}\cos\psi'$ . Hierdurch verwandelt sich die Gleichung 7 in:

$$\mathbf{b} = -\int_{\mathbf{r}} \mathbf{r} \, d\psi' = \mathbf{r} \left( \frac{\pi}{2} - \psi' \right);$$

und die beiden ersten Gleichungen endlich werden, wenn man noch überall  $\frac{\pi}{2} - \psi' = \varphi$  seht:

man noch überall 
$$\frac{1}{2} - \psi' = \varphi$$
 sett:
$$\begin{array}{l}
\mathbf{x} = -\omega \cos \varphi + \mathbf{r} - \mathbf{r} \cos \varphi \\
\mathbf{y} = \mathbf{r} \varphi - \omega \sin \varphi - \mathbf{r} \sin \varphi
\end{array} \cdot \dots (15)$$
mithin

woraus fich ergibt: 
$$\varphi = \frac{y + \sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)}}{r}$$

Man muß hier bei ber Wurzelgröße das positive Zeichen nehmen, weil, wenn  $\omega=0$  geseht wird, die Werthe  $\psi'=0$ ,  $\varphi=\frac{\pi}{2}$ , x=r,  $y=\frac{r\pi}{2}-r$  zusams mengehören.

Sett man nun diesen Werth von  $\varphi$  in die zweite der Gleichungen (15), so wird sie:

$$\frac{\sqrt{2r+\omega-x})(\omega+x)}{\omega+r} = \sin\left\{\frac{y+\sqrt{(2r+\omega-x)(\omega+x)}}{r}\right\},\,$$

ober

$$y = r \cdot arc \left\{ sin = \frac{\sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)}}{\omega + r} \right\}$$
$$-\sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)} \cdot \dots \cdot (16)$$

oder durch Differentiation

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{\sqrt{(2\,\mathrm{r} + \omega - x)\,(\omega + x)}} \dots \dots (17)$$

Diese Differentialgleichung kann man auch unmittelbar aus ben Gleichungen (15) erhalten, wenn man sie in Bezug auf o bifferentiirt, wodurch sich ergibt:

$$\frac{dx}{d\varphi} = (\omega + r) \sin \varphi,$$

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = r - (\omega + r) \cos \varphi$$

$$\frac{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2 + \left(r - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi}\right)^2 = (\omega + r)^2.}{(\omega + r)^2}$$

Wenn man aber in der vorletten Gleichung den Werth für  $\cos \varphi$  aus der ersten der Gleichungen 15 einfetzt, so aibt sie:

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d}\varphi} = \mathrm{x},$$

baburch erhalt man:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}}\right)^2} + (\mathbf{r} - \mathbf{x})^2 = (\omega + \mathbf{r})^2,$$

und hieraus:  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{\sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)}}$ , wie vorhin.

Die Gleichung (16) oder auch deren Differential (17) ist die Gleichung einer gewöhnlichen Cykloide und zwar die einer Cykloide im engern Sinne, wenn  $\omega=0$  ist, d. h. wenn der beschreibende Punkt auf dem Umfange des rollenden Kreises liegt, oder die einer verkürzten Cykloide, wenn  $\omega$  positiv ist, d. h. wenn der beschreibende Punkt um  $r+\omega$  vom Mittelpunkte des rollenden Kreises entsernt ist. Die gestreckte Cykloide, d. h. die, welche entsteht, wenn der beschreibende Punkt innerhalb der Peripherie des rollenden Kreises liegt, erhält man entweder dadurch, daß man in den Gleichungen I, 1-7 den Winkel  $\epsilon=0$  und  $\omega=\omega$  sext, oder einsacher in (16) und (17) das  $\omega$  negativ nimmt. In Fig. III. ist PQRST eine cyclois curtata, und in Fig. IV. UVW eine cyclois elongata.

IV. Die Basis ist ein Kreis und die barauf außerhalb rollende Curve ebenfalls ein Kreis. In Fig. V. sei NAS der zur Basis dienende seste Kreis, welcher in A, dem Anfangspunkte des Coordinatenspstems, die Y Are berührt. Jur ursprünglichen Lage des rollenden Kreises LAM nehmen wir wieder, sowie in der vorigen Nummer die an, in welcher dieselbe die YAre ebenfalls in dem Punkte A berührt und zugleich der beschreibende Punkt P mit dem Mittelpunkte K und dem Anfangspunkte A in gerader Linie liegt, dann wird wieder  $\varepsilon = 180^\circ$  sein. Der Nadius des sessen Kreises sei r, der des rollenden r', tann ist die Gleichung des erstern  $\eta = \sqrt{2r\xi - \xi^2}$  und die des andern  $v = \sqrt{2r'u - u^2}$ . Der Winkel BTA ist  $= \psi$  und  $= \sqrt{2r'u - u^2}$ . Ferner wird  $= \sqrt{2r'u - u^2}$ 

 $= \frac{\mathbf{r} - \xi'}{\sqrt{2\mathbf{r}\xi' - \xi'^2}} = \tan \psi, \text{ also } \xi' = \mathbf{r}(\mathbf{l} - \sin \psi) \text{ unb}$   $\mathbf{r}' = \mathbf{r}\cos \psi, \text{ unb sharfs} \frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}v'} = \mathbf{r}' - \mathbf{u}' = \tan \mathbf{r}v'$ 

 $\eta' = r\cos\psi$ , und even fo  $\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}u'} = \frac{r'-u'}{\sqrt{2r'u'-u'^2}} = \tan g\psi'$ , also  $u' = r'(1-\sin\psi')$  und  $v' = r'\cos\psi'$ ,

$$\int_{0}^{\xi} \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\xi}\right)^{2}} \cdot \mathrm{d}\xi = -\int_{\mathbf{r}}^{\psi} \mathrm{r} \, \mathrm{d}\psi = \mathrm{r} \left(\frac{\pi}{2} - \psi\right)',$$

$$\int_{0}^{u'} \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}v}\right)^{2}} \cdot \mathrm{d}u = -\int_{\mathbf{r}}^{\psi'} \mathrm{r}' \, \mathrm{d}\psi' = \mathrm{r}' \left(\frac{\pi}{2} - \psi\right).$$

Sett man biefe Werthe in bie allgemeinen Gleichungen 1-7 von Nr. I. ein, fo werben biefe:

1\*)  $x = -r + r \sin \psi + \omega \cos (\psi + \psi') + r'\cos\psi'\sin(\psi + \psi') + r'(1 - \sin\psi')\cos(\psi + \psi')$ 

2\*)  $y = r\cos\psi - \omega\sin(\psi + \psi') + r'\cos\psi'\cos(\psi + \psi')$ -  $r'(1 - \sin\psi')\sin(\psi + \psi')$ 

7\*) 
$$r\left(\frac{\pi}{2}-\psi\right)=r'\left(\frac{\pi}{2}-\psi'\right)$$

Führen wir nun zunächst den Winkel  $\mathrm{BOA}\!=\!rac{\pi}{2}\!-\!\psi\!=\!\phi$ 

und  $\angle$  BO'A'  $= \frac{\pi}{2} - \psi' = \varphi'$  ein, so gibt die lette

Gleichung  $\varphi'=rac{r}{r'}\,\varphi$  und hierdurch gehen die beiben ersften Gleichungen in folgende über:

$$x + r = (r + r')\cos\varphi - (\omega + r')\cos\left(1 + \frac{r}{r'}\right)\varphi$$
$$y = (r + r')\sin\varphi - (\omega + r')\sin\left(1 + \frac{r}{r'}\right)\varphi.$$

Um biese Gleichungen einsacher und namentlich um bas nachfolgende Resultat eleganter zu machen, verslegen wir zunächst das Coordinatenspstem parallel mit sich selbst so, daß der Ansangspunkt der Coordinaten in den Mittelpunkt des sesten Kreises in O fällt, weshalb wir also x+r=x' zu setzen haben; den Strich bei dieser neuen Abscisse x' werde ich aber der Bequemlichkeit wegen immer fortlassen. Ferner soll 2r'+r, b. b. die

größtmögliche Entfernung bes Punktes A' von O, oder wenn der rollende Kreis soweit gekommen ist, daß O, O' und A' in einer geraden Linie liegen, durch mr bez zeichnet werden, also  $2\frac{r'}{r}+1=m$ . Endlich soll der Punkt P nicht durch seine Entfernung  $AP=\omega$  vom Endpunkte des Durchmessers des rollenden Kreises, sonz dern durch seine Entfernung KP=nr' vom Mittelpunkte dieses Kreises bestimmt werden, sodaß also  $\omega=(n-1)r'$  zu sehen ist. Unter diesen Voraussehungen werden die beiz den vorigen Gleichungen diese Gestalt annehmen:

$$x = \frac{m+1}{2} r \cos \varphi - n \cdot \frac{m-1}{2} r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$y = \frac{m+1}{2} r \sin \varphi - n \cdot \frac{m-1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi$$
(18)

Aus diesen beiden Gleichungen muß man noch den Winkel  $\varphi$  eliminiren, um die gesuchte Gleichung der Epichtloide zu erhalten. Diese Gleichung wird offenbar nur dann eine algebraische sein können, wenn m und dieses wieder wenn  $\frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{r}}$  eine rationale Zahl ist; im Allgemeinen wird sie transcendent.

Um die Elimination wirklich auszuführen, bringe man zuerst die ersten Glieder und dann die zweiten Glieder von der rechten Seite der Gleichheitszeichen auf die linke und addire in beiden Fällen die Quadrate der dadurch entstandenen Gleichungen zusammen, dann sindet man

$$x^{2} + y^{2} + \left(\frac{m+1}{2}\right)^{2} r^{2} - n^{2} \left(\frac{m-1}{2}\right)^{2} r^{2}$$

$$= -(m+1) r \left[x \cos \varphi + y \sin \varphi\right]$$

$$x^{2} + y^{2} - \left(\frac{m+1}{2}\right)^{2} r^{2} + n^{2} \left(\frac{m-1}{2}\right)^{2} r^{2}$$

$$= -n(m-1) r \left[x \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi + y \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi\right].$$

Sett man aber hierin  $x = \sqrt{\mu \cdot r \cos \lambda}$ ,  $y = \sqrt{\mu \cdot r \sin \lambda}$ , indem man Polarcoordinaten wählt und  $OP' = \sqrt{\mu \cdot r}$  und  $\angle AOP' = \lambda$  annimmt; sett man auch noch:

$$\frac{m+1}{2} + n \frac{m-1}{2} = \sqrt{m^{i}}$$

$$\frac{m+1}{2} - n \frac{m-1}{2} = \sqrt{m^{i}}$$

so werden die beiden vorigen Gleichungen:

$$\mu + \sqrt{\mathbf{m'm''}} = (\sqrt{\mathbf{m'}} + \sqrt{\mathbf{m''}})\sqrt{\mu}\cos(\varphi - \lambda)$$

$$\mu - \sqrt{\mathbf{m'm''}} = -(\sqrt{\mathbf{m'}} - \sqrt{\mathbf{m''}})\sqrt{\mu}\cos(\frac{\mathbf{m} + 1}{\mathbf{m} - 1}\varphi - \lambda),$$

und hieraus erhalt man:

$$\varphi - \lambda = \operatorname{arc} \left[ \cos = \frac{\mu + \sqrt{m'm''}}{(\sqrt{m'} + \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right]$$

$$\frac{m+1}{m-1}\varphi - \lambda = \operatorname{arc} \left[ \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m'm''}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right],$$
und wenn man hier  $\varphi$  heraus eliminirt:

U. Encyel, b. W. u. R. Grfte Section. XXXV.

$$\lambda = \frac{m-1}{2} \operatorname{arc} \left[ \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m'm''}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right]$$

$$-\frac{m+1}{2} \operatorname{arc} \left[ \cos = \frac{\mu + \sqrt{m'm''}}{(\sqrt{m'} + \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right],$$

ber

$$\lambda = m \left[ \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m' \operatorname{m''}}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''}) \sqrt{\mu}} \right) - \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = \frac{\mu + \sqrt{m' \operatorname{m''}}}{\sqrt{m'} + \sqrt{m'' \operatorname{m''}}} \right) \right] - \left[ \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m' \operatorname{m''}}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''}) \sqrt{\mu}} \right) + \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = \frac{\mu + \sqrt{m' \operatorname{m''}}}{(\sqrt{m'} + \sqrt{m''}) \sqrt{\mu}} \right) \right],$$

ober da  $\tan \frac{1}{2}(\alpha + \beta) = \frac{\cos \beta - \cos \alpha}{\sin \alpha - \sin \beta}$  und  $\tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$ 

$$= \frac{\cos\beta - \cos\alpha}{\sin\alpha + \sin\beta} \text{ ift, fo wird}$$

$$\lambda = \text{m.arc}\left(\text{tang} = \sqrt{\frac{\mu - \text{m''}}{\text{m'} - \mu}}\right) - \text{arc}\left(\text{tang}\right)$$
$$= \sqrt{\frac{\text{m'}}{\text{m''}}} \cdot \sqrt{\frac{\mu - \text{m''}}{\text{m'} - \mu}} \cdot \dots (19)$$

oder, wenn man alles durch die ursprünglichen Coordinaten ausbrücken will:

$$\operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{y}{x}\right) = \left(2\frac{r'}{r} + 1\right), \operatorname{arc}\left[\operatorname{tang}\right]$$

$$= \sqrt{\frac{(x^2 + y^2) - (r - \omega)^2}{(\omega + r + 2r')^2 - (x^2 + y^2)}} - \operatorname{arc}\left[\operatorname{tang}\right]$$

$$= \left(\frac{2r' + r + \omega}{r - \omega}\right) \sqrt{\frac{(x^2 + y^2) - (r - \omega)^2}{(\omega + r + 2r')^2 - (x^2 + y^2)}}\right] (20)$$

welches die endliche Gleichung der Epicykloide ist, die das durch entsteht, daß ein Kreis auf einem andern Kreise außerhalb rollt, während der beschreibende Punkt um das Stück  $\omega$  + r' vom Mittelpunkte des rollenden Kreises entsernt ist. Wir wollen diese Epicykloide, um sie im Folgenden kurz bezeichnen zu können, eine außere Kreissepicykloide nennen.

Um die Differentialgleichung dieser Eurve zu erhalzten, könnte man die Gleichung (20) differentiiren, welches offenbar der kurzeste Weg ware; man kann jedoch auch zuerst direct zur Differentialgleichung und dann durch deren Integration zur Gleichung (20) gelangen, und da diese Art der Ableitung nicht ohne Interesse sein dürfte, so soll sie hier vollständig mitgetheilt werden.

Wir geben wieder von den Gleichungen (18) aus:

$$x = \frac{m+1}{2} \operatorname{rcos} \varphi - n \cdot \frac{m-1}{2} \operatorname{rcos} \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$y = \frac{m+1}{2} \operatorname{rsin} \varphi - n \cdot \frac{m-1}{2} \operatorname{rsin} \frac{m+1}{m-1} \varphi$$
(21)

Differentiirt man diese beiden Gleichungen in Bezug auf  $\varphi$ , so ergibt sich:

$$\frac{dx}{d\varphi} = -\frac{m+1}{2} r \sin \varphi + n \cdot \frac{m+1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = \frac{m+1}{2} r \cos \varphi - n \cdot \frac{m+1}{2} r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$
(22)

und aus diefen vier Gleichungen erhalt man burch ein= face Elimination:

$$x - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = n r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$y + \frac{dx}{d\varphi} = n r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$(m+1)x - (m-1) \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = (m+1) r \cos \varphi$$

$$(m+1)y + (m-1) \frac{dx}{d\varphi} = (m+1) r \sin \varphi.$$

Ubbirt man hier die Quadrate der beiden ersten Gleichungen für sich und die Quadrate der beiden letzten für sich zusammen, so folgt:

$$x^{2}+y^{2}-n^{2}r^{2}+2\left[y-x\frac{dy}{dx}\right]\cdot\frac{dx}{d\varphi}+\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{2}\right]\cdot\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^{2}=0$$

$$\left(\frac{m+1}{m-1}\right)^{2}\left[x^{2}+y^{2}-r^{2}\right]+2\left(\frac{m+1}{m-1}\right)\left[y-x\frac{dy}{dx}\right]\cdot\frac{dx}{d\varphi}$$

$$+\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{2}\right]\cdot\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^{2}=0,$$

und wenn man diese beiben von einander subtrahirt:

$$\frac{dx}{d\varphi} = -\frac{4m(x^2+y^2) - [(m+1)^2 - (m-1)^2, n^2]r^2}{4(m-1)\left[y - x\frac{dy}{dx}\right]}.$$

Ceht man nun biesen Werth in die erfte ber beiden letztern Gleichungen ein, fo erhalt man nach leichter Reduction:

$$\frac{\left[\frac{y-x}{dx}\right]^{2}}{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{2}} = \frac{\left[4m(x^{2}+y^{2})-\left\{(m+1)^{2}-(m-1)^{2}n^{2}\right\}^{2}\right]^{2}}{8(m^{2}-1)\left[2(x^{2}+y^{2})-\left\{(m+1)-(m-1)n^{2}\right\}^{2}\right]^{2}} (23)$$

welches die Differentialgleichung jeder außern Kreisepicys kloide ist.

Um sie leichter übersehen zu können und sie zugleich zur Integration geschickter zu machen, wenden wir biesels ben Substitutionen an, welche wir schon fruher benugt baben, nämlich:

$$\begin{array}{l}
x = \sqrt{\mu} \cdot r\cos \lambda, \\
y = \sqrt{\mu} \cdot r\sin \lambda, \\
\frac{m+1}{2} + n \cdot \frac{m-1}{2} = \sqrt{m'}, \\
\frac{m+1}{2} - n \cdot \frac{m-1}{2} = \sqrt{m''},
\end{array}$$

woraus sogleich folgt:

$$\begin{split} \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\lambda} &= \frac{1}{2\sqrt{\mu}}\mathbf{r}\cos\lambda\,.\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda} - \sqrt{\mu}\,.\mathbf{r}\sin\lambda\\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathrm{d}\lambda} &= \frac{1}{2\sqrt{\mu}}\mathbf{r}\sin\lambda\,.\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda} + \sqrt{\mu}\,.\mathbf{r}\cos\lambda. \end{split}$$

Sierdurch geht die Gleichung (23) in folgende über:

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{m}\,\mu - \sqrt{\mathrm{m}'\mathrm{m}''}}{2\mu\sqrt{(\mathrm{m}'-\mu)(\mu-\mathrm{m}'')}} \quad . \tag{24}$$

welche, nach bekannten Regeln ber Integralrechnung integrirt, Die Gleichung

$$\lambda = \text{m.arc} \left[ \text{tang} = \sqrt{\frac{\mu - m''}{m' - \mu}} \right] - \text{arc.} \left[ \text{tang} \right]$$

$$= \sqrt{\frac{m'}{m''}} \sqrt{\frac{\mu - m''}{m' - \mu}}$$

liefert, die mit der früher gefundenen (19) übereinstimmt. Daß die Constante der Integration = 0 sein muß, folgt darauß, daß für  $\lambda = 0$ , wobei y = 0 und  $x = r - \omega$  = r - (n-1)r' wird, sich  $\mu - m' = \left[1 - (n-1) - 1\right]^2$ 

$$-\left\lceil\frac{\mathbf{r'}}{\mathbf{r}}+1-n\frac{\mathbf{r'}}{\mathbf{r}}\right\rceil^2=0 \text{ ergibt.}$$

Um die Natur einer Curve, hier der außern Kreise epicykloide naher zu untersuchen, muß man bekanntlich bessonders die Differentialquotienten beachten. Wenn man aber hier die beiden Gleichungen (22) durch einander bivisdirt, so sindet sich

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = -\frac{\cos \varphi - n \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi}{\sin \varphi - n \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi}$$

und durch nochmalige Differentiation:

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} = \frac{4mn\cos\frac{2}{m-1}\varphi - 2[(m+1) + (m+1)n^{2}]}{r(m^{2}-1)\left[\sin\varphi - n\sin\frac{m+1}{m-1}\varphi\right]^{3}}.$$

Wenn man nun  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  oder  $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$  oder  $=\infty$  seizt, so erhält man keine bestimmten Werthe für  $\varphi$ , so lange nicht n oder m oder beide bestimmte Zahlenwerthe erhalten. Man muß daher besondere Bedingungen über das gegenseitige Verhältniß der Nadien beider Kreise und über die Lage des beschreibenden Punktes annehmen, um die Eigenschaften der dadurch entstehenden einzelnen Curzven aufsinden zu können. Dieses soll jest geschehen.

V. Außere Kreisepicykloide, bei welcher die Radien beider Kreise einander gleich sind. Wenn in Fig. VI. der Radius des festen Kreises AO = r gleich dem Radius des rollenden Kreises AK = r' ist, so wird  $m = 2\frac{r'}{r} + 1 = 3$ , wodurch die Gleichungen

(18) der vorigen Nummer IV. in folgende übergeben:

$$\begin{array}{l}
x = 2r\cos\varphi - nr\cos2\varphi \\
y = 2r\sin\varphi - nr\sin2\varphi
\end{array}.$$
(25)

Wenn man diese Gleichungen quadrirt und sodann abdirt, so findet sich:

$$\cos \varphi = \frac{(n^2 + 4)r^2 - (x^2 + y^2)}{4nr^2}$$

und dieses in die erste der Gleichungen (25) eingesetzt, gibt  $(x^2+y^2)^2-2(n^2+2)r^2(x^2+y^2)+8nr^3x+n^2(n^2-4)r^4=0$  (26) als algebraische Gleichung für die Eurve, welche dadurch entsteht, daß ein Kreis auf einem andern von gleichem Razdius r rollt, während der beschreibende Punkt um nr vom Mittelpunkt des rollenden Kreises entsernt ist.

Um zunächst die Durchschnittspunkte der Eurve mit der Abscisse, d. h. mit der XAre, zu erhalten, setzt man y=0, wodurch die Gleichung (26) in diese übergeht:

 $x^4-2(n^2+2)r^2x^2+8nr^3x+n^2(n^2-4)r^4=0.$  Die vier Wurzeln biefer Gleichung find:

$$x = -(2 + n)r, y = 0;$$
  
 $x = (2 - n)r, y = 0;$   
 $x = nr, y = 0;$   
 $x = nr, y = 0.$ 

Hiervon gehören die Werthe y=0, x=-(2+n)r zum Punkte M, die Werthe y=0, x=(2-n)r zum Punkte P und die Werthe y=0, x=nr zum Punkte N, der, wie sich hier schon aus dem doppelten Vorfommen des Werthes nr in der Gleichung vernuthen läßt, und wie sich späterhin noch bestimmter herausstellen wird, ein doppelter Punkt ist.

Sest man dagegen, um die Durchschnittspunkte der Curve mit der YUre zu erhalten, in der Gleichung (26),

x = 0, so wird sie:

$$y^4 - 2(n^2 + 2)r^2y^2 + n^2(n^2 - 4)r^4 = 0$$
, woraus man die Werthe findet:

y = + 
$$r \sqrt{n^2 + 2 + 2 \sqrt{2n^2 + 1}}$$
, x = 0;  
y = -  $r \sqrt{n^2 + 2 + 2 \sqrt{2n^2 + 1}}$ , x = 0;

$$y = + r \sqrt{n^2 + 2 - 2 \sqrt{2n^2 + 1}}, x = 0;$$

$$y = -r \sqrt{n^2 + 2 - 2 \sqrt{2n^2 + 1}}, x = 0.$$

Hiervon gehören die ersten Werthe x=0,  $y=+r\sqrt{n^2+2+2\sqrt{2n^2+1}}$  zum Punkte s, die zweiten Werthe s=0,  $s=-r\sqrt{n^2+2+2\sqrt{2n^2+1}}$  zum Punkte s, die deiben lehten Werthe geben s=0 und s=0, d. h. den Mittelpunkt des sesten Kreises s=0 und s=0, d. h. wenn der beschreibende Punkt s=0 um s=0, d. h. wenn der beschreibende Punkt s=0 um s=0, d. h. wenn der beschreibende Punkt s=0 um s=0 und Mittelpunkte des rollenden Kreises entsernt ist; sie geben serner zwei Durchschnittspunkte mit der Vare, wenn s=0, d. h. wenn der beschreibende Punkt s=0 um mehr als s=0, und werden endlich imaginär, oder geben keinen gemeinsamen Punkt der Eurve und der Vare, wenn s=0, d. h. wenn der beschreibende Punkt s=0 um weniger als s=0 vom Mittelpunkte des rollenden Kreises entsernt ist.

um die Maxima und Minima der Curve in Bezug auf die Coordinatenaren zu bestimmen, muß man den Differentialquotienten naber untersuchen. Es folgt aber

aus Gleichung (26):

$$y^{2} = -x^{2} + (n^{2} + 2)r^{2} + 2r\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx}$$
(27)
und hieraus
$$\frac{dy}{dx} = -x\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx} + nr^{2}$$

$$\frac{\pm\sqrt{-x^{2} + (n^{2} + 2)r^{2} + 2r\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx} \cdot \sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx}}}{2r^{2} + \sqrt{-x^{2} + (n^{2} + 2)r^{2} + 2r\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx}}}$$

Der Babler bieses Bruchs wird =0 fur x=nr und fur  $x = \frac{r[1 \pm \sqrt{1 + 8n^2}]}{4n}$ . Die beiben letzten Werthe machen ben Nenner nicht verschwinden, es wird also für sie  $\frac{dy}{dx} = 0$ , d. h. sie gehoren zu Punkten, in welchen die Tangente parallel mit der XAre geht. Der Werth  $x = \frac{r[1 + \sqrt{1 + 8n^2}]}{4n} = OQ$  in die Gleichung (27) eins geset, gibt die Punkte V und V' als maxima, wenn wir in dem Ausdrucke für y2 das untere Zeichen bei der darin vorkommenden Wurzelgröße nehmen. Wählen wir dagegen das obere Zeichen, so erhalten wir zwar auch zwei reelle Werthe sur y, welche zu den Punkten W und W' gehören; es wird aber dann  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  nicht =0, d. h. W und W' find nicht maxima. Der zweite Werth  $x = \frac{r[1-\sqrt{1+8n^2}]}{4n} = OR$  in die Gleichung (27) ein= gesett, gibt, wenn man das obere Zeichen bei der dortisgen Wurzelgroße nimmt, die Punkte U und U' als maxima. Das untere Zeichen gibt niemals maxima, und gibt sogar nur dann reelle Werthe fur y, wenn  $n > \sqrt{\frac{7 + \sqrt{45}}{2}}$  ift, welchen Grenzwerth man dadurch erhalt, daß man  $x = \frac{r[1 - \sqrt{1 + 8n^2}]}{4r}$  und y = 0 in die Gleichung (27) fest und bann n baraus bestimmt. — Der Zähler bes Ausbrucks für  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  wird endlich =0, wenn x = nr ift, und wenn man beim zweiten Gliebe bes Bahlers das untere Zeichen wahlt; da aber für den=

Der Zähler des Ausdrucks für  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  wird endlich = 0, wenn x = nr ist, und wenn man beim zweiten Gliede des Zählers das untere Zeichen wählt; da aber für denzselben Werth x = nr auch der Nenner = 0 wird, so bestimmen wir den Werth dieses  $= \frac{0}{0}$  werdenden Bruchs am bequemsten, wenn wir die Gleichung (26) zweimal in Bezug auf x differentiiren und dann x = nr sehen, wodurch sich sindet:

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \pm \sqrt{\mathrm{n}^2 - 1}.$$

Es ist also der Punkt N, in welchem y=0 und x=nr ist, ein doppelter Punkt, da  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  zwei verschiedene Werthe erhalt.

Der Nenner des Ausbrucks für  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  wird ferner noch =0, ohne daß der Zähler zu gleicher Zeit verschwindet, für  $x=\frac{2n^2+1}{2n}$  r, wobei  $y=\pm\sqrt{4n^2-1}$  wird, Werthe, die zu den Punkten L und L' gehören; ferner für x=(2-n) r, wodurch y=0 wird, was den Punkt P gibt, und endlich für x=-(2+n)r, wodurch ebensfalls y=0 folgt und den Punkt M liefert. In diesen

vier Punkten wird also  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x} = \frac{1}{0}$ , d.h. die Tangente geht

parallel mit ber YAre.

In der bisher betrachteten Fig. VI. lag der beschreis bende Punkt P außerhalb der Peripherie des rollenden Kreises, oder, da wir seine Entsernung vom Mittelpunkte dieses Kreises — nr gesetzt hatten, es war n>1. Nehmen wir jetzt dagegen n<1 an, so bleibt Alles unversändert dasselbe, nur dieses Eine ändert sich: sür x=nv und y=0 erhielten wir bei n>1 einen Punkt N, in welchem sich zwei Aste der Eurve schnitten. Da sür diessen Punkt  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\pm\sqrt{n^2-1}$  wurde, so wird dieser Tisserntialquotient hier sür n<1 imaginär, während die Gleichung der Eurve durch x=nv und y=0 erssüllt wird. Dieser Punkt N (Fig. VII.) wird also hier ein beigeordneter Punkt sein.

VI. Üußere Kreisepicykloide, bei welcher der Radius des rollenden Kreises halb so groß ist, als der des festen. Wenn in Fig. VIII. der Radius des festen Kreises AO = r und der des rollenden Kreisses  $AK = \frac{1}{2}r$  ist, so wird  $m = \frac{2r'}{r} + 1 = 2$ , woodurch die allgemeinsten Gleichungen der Kreisepicykloide Nr. 1V, 18 in solgende übergehen:

 $\begin{array}{ll}
\mathbf{x} &= \frac{3}{2} \mathbf{r} \cos \varphi - \frac{1}{2} \mathbf{n} \mathbf{r} \cos 3 \varphi \\
\mathbf{y} &= \frac{3}{2} \mathbf{r} \sin \varphi - \frac{1}{2} \mathbf{n} \mathbf{r} \sin 3 \varphi
\end{array} \cdot \dots (28)$ Wenn man diese Gleichungen quadrirt und addirt, so sin=

det man

$$\cos 2\varphi = \frac{(9 + n^2)r^2 - 4(x^2 + y^2)}{6nr^2}$$

Differentiirt man die Gleichung (29), so erhalt man:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\left[16(x^2 + y^2)^2 - 8(3 + n^2)r^2(x^2 + y^2) - n(3 - n)(n^2 + 3n + 6)r^4 + 36nr^4\right] \cdot x}{\left[16(x^2 + y^2)^2 - 8(3 + n^2)r^2(x^2 + y^2) - n(3 - n)(n^2 + 3n + 6)r^4\right] \cdot y}$$

Dieser Disserentialquotient wird = 0 für x = 0 und  $y = \pm \frac{1}{2}(3+n)$ r, welche die Coordinaten der Punkte S und S' sind, die also maxima in Bezug auf die X Are sind; er wird  $= \frac{1}{0}$  sür y = 0 und  $x = \pm \frac{1}{2}(3-n)$ r, welche die Coordinaten der Punkt P und P' sind, die also maxima in Bezug auf die Y Are sind; er wird endlich  $= \frac{0}{0}$  sür y = 0 und  $x = \pm \frac{1}{2}$ r  $\sqrt{n(3+n)}$ , dissertitet man aber die Gleichung (29) zweimal und setzt dann 1gese Werthe ein, so ergibt sich:

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \pm \sqrt{\frac{1}{3}(3+n)(n-1)},$$

woraus folgt, daß N und N' doppelte Punkte find.

VII. Außere Kreisepicyfloide, bei welcher ber Radius des rollenden Kreises doppelt so groß ist, als der Radius des festen. Wenn man in den Gleichungen Nr. IV, 18 r' = 2r,  $m = \frac{2r'}{r} + 1 = 5$ 

und bieraus

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{(3+n)^2 r^2 - 4(x^2 + y^2)}{12 n r^2}}$$

Setzt man aber biefen Werth in die erste der Gleichuns gen (28), so erhalt man die algebraische Gleichung der gesuchten Epicykloide:

$$(x^{2} + y^{2})^{3} - \frac{3}{4}(3 + n^{2}) r^{2} (x^{2} + y^{2})^{2} - \frac{3}{16}n(3-n)(n^{2}+3n+6)r^{4}(x^{2}+y^{2}) + \frac{2}{4}7nr^{4}x^{2} - \frac{1}{64}(9-n^{2})^{2}n^{2}r^{6} = 0 \dots (29)$$

Wenn man hierin x = 0 fett, so låßt sich die refultirende Gleichung so darstellen:

$$[y^2 - \frac{1}{4}(3 + n)^2 r^2] \cdot [y^2 + \frac{1}{4}n(3 - n) r^2]^2 = 0.$$

Aus dem ersten Factor erkennt man, daß die Y Are zweimal von der Eurve durchschnitten wird, in den Punksten S und S', wo  $y=\pm\frac{1}{2}~(3~+~n)~r~$  ist. Der zweite Factor gibt aber nur dann noch außerdem zwei reelle Durchschnittspunkte, wenn n>3~ ist.

Sett man dagegen y=0, so wird die Gleichung (29):

in N und N', wo  $x=\pm\frac{1}{2}r\sqrt{n(3+n)}$  wird, von denen die lehten mit den ersten zusammensallen, wenn n=1 ist, d. h. wenn der beschreibende Punkt auf der

Peripherie des rollenden Kreises liegt.

$$\cos \frac{1}{2} \varphi = \frac{(9 + 4 n^2) r^2 - (x^2 + y^2)}{12 n r^2},$$

welcher Werth in die erste der Gleichungen (30) eingesetzt, als algebraische Gleichung der gesuchten Spienkloide gibt:

$$(x^{2} + y^{2})^{3} - 6(3 + 2n^{2})r^{2}(x^{2} + y^{2})^{2} + 3(27 + 12n^{2} + 16n^{4})r^{4}(x^{2} + y^{2}) - 216n^{2}r^{5}x + 16n^{4}(9 - 4n^{2})r^{6} = 0 \dots (31)$$

Setzt man hierin y = 0, so lagt sich diese Gleichung so schreiben:

$$[x-(3-2n)r].[x-(3+2n)r].[x+(\frac{3+\sqrt{9+16n^2}}{2})r]^{\frac{3}{2}}[x+(\frac{3-\sqrt{9+16n^2}}{2})r]^{\frac{3}{2}}=0,$$

woraus man erkennt, daß die X Ure in vier Punkten von ber Curve geschnitten wird.

Differentiirt man bie Gleichung (31) in Bezug auf x, so ergibt fich:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + y^2)^2 x - 4(3 + 2n^2)(x^2 + y^2)r^2 x + (27 + 12n^2 + 16n^4)r^4 x - 36n^2r^5}{[(x^2 + y^2)^2 - 4(3 + 2n^2)(x^2 + y^2)r^2 + (27 + 12n^2 + 16n^4)r^4] \cdot y}.$$

Seht man hierin: y = 0 und x = (3 - 2n)r, und ebenso y = 0 und x = (3 + 2n)r, so wird in beiden Fällen  $\frac{dy}{dx}$  unendlich, es gehören also

fo wird in beiden Fallen  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  unendlich, es gehören also biese Coordinaten zu Punkten, welche maxima in Bezug auf die Y Are sind.

Sest man bagegen:

$$y = 0$$
 und  $x = \frac{-3 - \sqrt{9 + 16 n^2}}{2}$ , r

oder:

$$y = 0$$
 und  $x = \frac{-3 + \sqrt{9 + 16n^2}}{2}$ . r

in den Differentialquotienten, so wird er in beiden Fålzlen  $=\frac{0}{0}$ ; um seinen wahren Werth zu erhalten, muß man die Gleichung (31) zweimal differentiiren und dann die genannten Werthe der Coordinaten einsetzen, wodurch sich ergibt

in dem einen Fall:  $\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{\frac{(9+16n^2)(3+2n^2+\sqrt{9+16n^2})}{6n^2}}$ 

und im zweiten Fall: 
$$\frac{dy}{dx} = + \sqrt{\frac{(9+16n^2)(3+2n^2-\sqrt{9+16n^2})}{6n^2}}$$
;

hieraus erkennt man, daß beibe Coordinatenpaare zu Dopspelpunkten der Curve gehören.

Die weitere Untersuchung bieser Curve gibt zu lästige und zu wenig elegante Resultate, weshalb wir sie hier übergehen.

VIII. Innere Kreisepichtloiden. Wenn wir in Fig. IX. den Kreis mit dem Mittelpunkte O und dem Radius OA als den festen Kreis, den mit dem Mittelpunkte K und dem Radius KA als den innerhalb rollenden Kreis und diejenige Lage als die ursprüngliche annehmen, in welcher beide Kreise die Y Are im Anfangspunkte der Coordinaten A berühren und zugleich auch vorausssehen, daß der beschreibende Punkt P in gerader Linie mit K und A liegt, so sind dieses dieselben Bedingungen, unter welchen die allgemeinsten Gleichungen aller innern Epizchstoiden in Nr. II, 8-14 ausgestellt wurden. Es wird / OTB =  $\psi$ , / O'T'B =  $-\psi$ , AT =  $\omega$ , / OAT =  $\varepsilon$  = 180°. Die Gleichung des sesten Kreizses sei  $\eta$  =  $\sqrt{2 r \xi - \xi^2}$ , woraus sich ergibt:  $\frac{d\eta'}{d\xi'}$ 

 $= \frac{\mathbf{r} - \xi'}{\sqrt{2\mathbf{r}\xi' - \xi'^2}} = \tan \xi \psi, \text{ also } \xi' = \mathbf{r}(1 - \sin \psi) \text{ und}$   $\eta' = \mathbf{r} \cos \psi \text{ und auch}$ 

$$\int_{0}^{\xi'} \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\xi}\right)^2} \,\mathrm{d}\xi = -\int_{0}^{\psi} \mathrm{r} \,\mathrm{d}\psi = -\mathrm{r}\left(\frac{\pi}{2} - \psi\right).$$

Ebenso sei die Gleichung der rollenden Kreises  $v = \sqrt{2r'u - u^2}$ , woraus sich ergibt:  $\frac{\mathrm{d}v'}{\mathrm{d}u'} = \frac{\mathbf{r'} - \mathbf{u'}}{\sqrt{2r'u' - \mathbf{u'}^2}} = \tan y'$ , also  $u' = \mathbf{r'}(1 - \sin \psi')$  und  $v' = \mathbf{r'}\cos \psi'$  und auch

$$\int_{0}^{\mathbf{u'}} \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\mathbf{u}}\right)^{2}} \mathrm{d}\mathbf{u} = - \int_{\mathbf{r'}}^{\mathbf{r'}} \mathrm{d}\psi' = -\mathbf{r'}\left(\frac{\pi}{2} - \psi'\right).$$

Sest man nun biese Werthe in die Gleichungen (8), (9) und (14) ein, so werden biese

8\*)  $x=r-r\sin\psi-\omega\cos(\psi-\psi')+r'\cos\psi'\sin(\psi-\psi')$ -  $r'\cos(\psi-\psi')+r'\sin\psi'\cos(\psi-\psi')$ 

9\*) 
$$y = r\cos\psi - \omega \sin(\psi - \psi') - r'\cos\psi'\cos(\psi - \psi')$$
  
-  $r'\sin(\psi - \psi') + r'\sin\psi'\sin(\psi - \psi')$ 

14\*) 
$$r\left(\frac{\pi}{2} - \psi\right) = r'\left(\frac{\pi}{2} - \psi'\right)$$
.

Führen wir nun hier ebenso wie in Mr. IV. den Winkel  $\mathrm{BOA} = \frac{\pi}{2} - \psi = \varphi$  und den Winkel  $\mathrm{BO'A'} = \frac{\pi}{2} - \psi' = \varphi'$  ein, so gibt die letzte Gleichung  $\varphi' = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'} \varphi$ , und

$$\mathbf{r} - \mathbf{x} = (\mathbf{r} - \mathbf{r}')\cos\varphi + (\omega + \mathbf{r}')\cos\left(\mathbf{l} - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}\right)\varphi$$
$$\mathbf{y} = (\mathbf{r} - \mathbf{r}')\sin\varphi + (\omega + \mathbf{r}')\sin\left(\mathbf{l} - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}\right)\varphi.$$

bie beiden andern Gleichungen geben in folgende über:

Wir verlegen ebenso, wie in der genannten  $\Re r$ . IV., das Coordinatenspstem parallel mit sich selbst, sodaß der Anfangspunkt der Coordinaten in den Mittelpunkt O des sesten Kreises fällt, wobei wir hier  $\mathbf{r} - \mathbf{x}$  statt  $\mathbf{x}$  sehen müssen, weil hier die positiven Abscissen nach der untern Seite hin gezählt werden. Ferner wollen wir auch wiezder statt die Lage des Punktes P durch dessen Abstand von der Peripherie  $\mathbf{PA} = \omega$  zu bestimmen, dieselbe seht durch die Entsernung vom Mittelpunkte des rollenden Kreizses  $\mathbf{PK} = \mathbf{nr}'$  ausdrücken, sodaß  $\omega = (\mathbf{n} - 1)\mathbf{r}'$  wird. Endlich soll die kleinstmögliche Entsernung zwischen O und A', welche man dann erhalten wird, wenn  $\mathbf{O}$ , A' und  $\mathbf{O}'$  in einer geraden Linie liegen, durch  $\mathbf{m_1r}$  bezeichnet werden, sodaß  $\mathbf{m_1r} = \mathbf{r} - 2\mathbf{r}'$  oder  $\mathbf{m_1} = 1 - \frac{2\mathbf{r}'}{\mathbf{r}}$  wird.

Unter biefen Boraussehungen nehmen die vorigen Gleischungen diese Gestalt an:

$$x = \frac{m_{1}+1}{2} \operatorname{rcos} \varphi - n \cdot \frac{m_{1}-1}{2} \operatorname{rcos} \frac{m_{1}+1}{m_{1}-1} \varphi$$

$$y = \frac{m_{1}+1}{2} \operatorname{rsin} \varphi - n \cdot \frac{m_{1}-1}{2} \operatorname{rsin} \frac{m_{1}+1}{m_{1}-1} \varphi$$
(32)

welche beibe Gleichungen zusammengenommen bie Gleidung jeder innern Rreisepicufloide bilden. Man mußte eigentlich aus ihnen noch zuerst ben Winkel o beraus eli= miniren, um eine einzige Gleichung ber gesuchten Curve att erhalten. Da aber diese Gleichungen (32) vollkom= men mit ben obigen Gleichungen IV, 18 übereinstimmen, wenn man nur statt bes bortigen  $m \Longrightarrow 1 + \frac{2r'}{r}$  hier  $m_1 = 1 - \frac{2r'}{r}$ , b. h. - r' flatt r' fett, so wird man alle in ben Nummern IV. erhaltenen Formeln fur bie

außern Kreisepicokloiden unmittelbar auf bie innern Rreisepienkloiden anwenden konnen, wenn man nur für bas bortige m bier bas ebengengnnte m, einführt. Für die in den vorigen Formeln vorkommenden Großen m' und m" hat man hier m,' und m," zu seben, welche baburch befinirt werben. baß:

und 
$$\sqrt{m_{1}'} = \frac{m_{1}+1}{2} + n \cdot \frac{m_{1}-1}{2}$$

$$\sqrt{m_{1}''} = \frac{m_{1}+1}{2} - n \cdot \frac{m_{1}-1}{2}$$

hiernach geben die Gleichungen (19), (20), (23), (24) aus Dr. IV. in folgende über:

$$\lambda = m_1 \cdot \operatorname{arc} \left[ \operatorname{tang} = \sqrt{\frac{\mu - m_1''}{m_1' - \mu}} \right] - \operatorname{arc} \cdot \left[ \operatorname{tang} = \sqrt{\frac{m_1'}{m_1''}} \cdot \sqrt{\frac{\mu - m_1''}{m_1'' - \mu}} \right] \cdot \dots$$
 (33)

$$\operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{y}{x}\right) = \left(1 - \frac{2r'}{r}\right) \cdot \operatorname{arc}\left[\operatorname{tang} = \sqrt{\frac{(x^2 + y^2) - (r - \omega)^2}{(\omega + r - 2r')^2 - (x^2 + y^2)}}\right] - \operatorname{arc}\left[\operatorname{tang} = \left(\frac{\omega + r - 2r'}{r - \omega}\right)\sqrt{\frac{(x^2 + y^2) - (r - \omega)^2}{(\omega + r - 2r')^2 - (x^2 + y^2)}}\right] (34)$$

$$\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{m_1 \mu \sqrt{m_1' m_1''}}{2\mu \sqrt{(m_1' - \mu)(\mu - m_1'')}}$$
(35)

$$\frac{\left[y-x\frac{dy}{dx}\right]^{2}}{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{2}} = \frac{\left[4m_{1}(x^{2}+y^{2})-\frac{1}{2}(m_{1}+1)^{2}-(m_{1}-1)^{2}n^{2}\right]^{2}}{8(m_{1}^{2}-1)\left[2(x^{2}+y^{2})-\frac{1}{2}(m_{1}+1)-(m_{1}-1)n^{2}\right]^{2}} \cdot \dots (36)$$

worin die Größen x und y mit a und u ebenso verbun= ben sind, als dort, daß namlich

$$x = \sqrt{\mu} \cdot r \cos \lambda$$

unb

$$y = \sqrt{\mu} \cdot r \sin \lambda$$

ist. — Die Gleichungen (33) und (34) find endliche Glei= chungen und (35) und (36) Differentialgleichungen für jede innere Kreisevichkloide.

Beben wir wieder zu einzelnen Fallen über, indem wir specielle Verhaltniffe zwischen den Radien beiber Kreife annehmen, so finden wir Kolgendes:

a) Benn ber Radius bes rollenden Kreifes gleich dem des festen ist. Man setzt also  $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$ , wodurch  $m_1 = 1 - \frac{2\mathbf{r}'}{\mathbf{r}} = -1$  wird. Dadurch geben aber die Gleichungen (32) in diese über

$$x = nr,$$
 $v = 0,$ 

y = 0, b. h. man erhalt nur einen einzigen Punkt, oder es sindet gar fein Rollen statt.

b) Wenn ber Radius des rollenden Kreifes halb so groß ist, als der des festen. Hier hat man  $\mathbf{r}' = \frac{1}{2}\mathbf{r}$ , also  $\mathbf{m}_1 = 1 - \frac{2\mathbf{r}'}{\mathbf{r}} = 0$ . Dadurch werden die Gleichungen (32)

$$x = \frac{1+n}{2} r \cos \varphi,$$

$$y = \frac{1-n}{2} r \sin \varphi,$$

woraus sich ergibt:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{1+n}{2}\right)^2 r^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1-n}{2}\right)^2 r^2} = 1 \dots (37)$$

b. h. man erhalt eine Ellipfe, beren halbe große Ure  $=\frac{1+n}{2}$ r und beren halbe kleine Ure  $=\frac{1-n}{2}$ r ift.

c) Wenn ber Radius bes rollenden Rreifes doppelt so groß, als der des festen ist. Man hat r'=2r, also  $m_1=1-\frac{2r'}{r}=-3$ . Mithin wers den die Gleichungen (32)

$$\begin{array}{l}
x = - \operatorname{rcos} \varphi + 2\operatorname{nrcos} \frac{1}{2}\varphi \\
y = - \operatorname{rsin} \varphi + 2\operatorname{nrsin} \frac{1}{2}\varphi.
\end{array}$$

Diese beiden Gleichungen quadrirt und addirt geben:  $\cos \frac{1}{2} \varphi = \frac{(1+4n^2)r^2 - (x^2+y^2)}{4nr^2},$ 

$$\cos \frac{1}{2} \varphi = \frac{(1+4n^2)r^2-(x^2+y^2)}{4nr^2},$$

was in die erfte ber beiben vorigen Gleichungen eingefett diese in folgende umwandelt:

$$(x^{2} + y^{2})^{2} - 2(1 + 2n^{2}) r^{2}(x^{2} + y^{2}) + 8n^{2} r^{3} x + (1 - 4n^{2}) r^{4} = 0 \dots (38)$$

welches die algebraische Gleichung ber gesuchten Epicy= floide ist.

Sett man hierin, um die Durchschnittspunkte ber Curve mit der XUre zu erhalten, y = 0, so wird sie:  $x^4 - 2(1 + 2n^2)r^2x^2 + 8n^2r^3x + (1 - 4n^2)r^4 = 0$ 

 $[x-(2n-1)r].[x+(2n+1)r].[x-r]^2 = 0,$ es gibt also solcher Durchschnittspunkte brei.

Sett man bagegen in Gleichung (38): x = 0, so erhalt man als entsprechende Werthe für y:

$$y = r\sqrt{1 + 2n^2 + 2n\sqrt{2 + n^2}}$$

$$y = -r\sqrt{1 + 2n^2 + 2n\sqrt{2 + n^2}}$$

$$y = r\sqrt{1 + 2n^2 - 2n\sqrt{2 + n^2}}$$

$$y = -r\sqrt{1 + 2n^2 - 2n\sqrt{2 + n^2}}$$

b. h. im Allgemeinen vier Durchschnittspunkte mit ber YUre, von benen aber bie beiden lettern imaginar find, wenn n > 1/2 ift, wie es sich unmittelbar ergibt, wenn man fie folgender Beise schreibt:

 $y = + r \sqrt{1 + 2n^2 \sqrt{(1 + 2n^2)^2 + 4(n^2 - \frac{1}{n})}}$ Die Gleichung (38) gibt:

$$y = \pm r \sqrt{\left[1 + 2n^2 - \frac{x^2}{r^2} \pm 2n \sqrt{2 + n^2 - \frac{2x}{r}}\right]}$$

und diese nach einmaliger Differentiation:

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{-\frac{x}{r}\sqrt{2+n^2 - \frac{2x}{r}} \pm n}{\sqrt{2+n^2 - \frac{2x}{r}}.\sqrt{1+2n^2 - \frac{x^2}{r^2} \pm 2n}\sqrt{2+n^2 - \frac{2x}{r}}}$$

Dieser Difserentialquotient wird unendlich  $x = (1 + \frac{1}{2}n^2)r$ , wozu  $y = \frac{1}{2}n^2 \sqrt{1 - \frac{1}{4}n^2}$  gehört, ebenso auch für x = (2n-1)r und für x = -(2n+1)r, zu welchen beiben Werthen y = 0 gehört. Diese Coors binaten liefern also maxima in Bezug auf die YUre.

Der Differentialquotient wird ferner = 0 fur In  $x = \frac{nr}{4} (n \pm \sqrt{n^2 + 8})$ , wozu die Werthe

 $y = +r \sqrt{16 + 8n^2 - 2n^4 + 2n(8 - n^2) \sqrt{8 + n^2}}$ 

gehören, welche also maxima in Bezug auf die XUre liefern. Er wird endlich  $= \frac{0}{0}$  für x = r, wenn man im Babler sowol als im Menner beim zweiten Gliebe bas un= tere Zeichen mahlt. Wenn man, um feinen wahren Werth zu bestimmen, die Gleichung (38) zweimal differentiirt, und dann x = r und y = 0 fest, so findet man:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \pm \sqrt{\frac{1-n^2}{n^2}},$$

woraus sich fur n < 1 ein doppelter Punkt und fur mitt n > 1 ein beigeordneter Punkt ergibt.

IX. In den vorhergehenden Nummern haben wir die außern und innern Kreisepichkloiden betrachtet, bei wel= chen der beschreibende Punkt außerhalb ober innerhalb der Peripherie des rollenden Kreises liegt. Von besonderer Wichtigkeit aber sind die Epicykloiden, welche entstehen, wenn der beschreibende Punkt in der Peripherie selbst liegt. Diese sollen jett naher untersucht werden.

Außere Kreisepichkloide, bei welcher der beschreibende Punkt in der Peripherie des rol= lenden Kreises liegt. Es werden fur diese Epicy= loide offenbar alle Formeln der Nummer IV. gelten, wenn nan darin n = 1 ober ω = 0 sett. Die bort einge= ührten Bilfegroßen m' und m" erhalten hier die Bedeutung  $\sqrt{m'} = m$ ,  $\sqrt{m''} = 1$ , während  $m = \frac{2r'}{r} + 1$ bleibt. Man erhalt baber als Gleichung ber gesuchten Curve:

$$x = \frac{m+1}{2}\operatorname{rcos}\varphi - \frac{m-1}{2}\operatorname{rcos}\frac{m+1}{m-1}\varphi$$

$$y = \frac{m+1}{2}\operatorname{rsin}\varphi - \frac{m-1}{2}\operatorname{rsin}\frac{m+1}{m-1}\varphi$$

$$(39)$$

$$\lambda = m$$
,  $\operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \sqrt{\frac{\mu - 1}{m^2 - \mu}}\right) - \operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = m\sqrt{\frac{\mu - 1}{m^2 - \mu}}\right)$  (40)

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{m}}{2\,\mu} \sqrt{\frac{\mu - 1}{\mathrm{m}^2 - \mu}} \dots (41)$$

wo d und u durch die Gleichungen

$$x = \sqrt{\mu} \cdot r \cos \lambda$$
  
 $y = \sqrt{\mu} \cdot r \sin \lambda$ 

erklart werben.

Wenn man die Gleichungen (39) in Bezug auf o differentiirt und dann ihre Quabrate abbirt, fo erhalt man:

$$\left(\frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 = \left(\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 = (m+1)^2 r^2 \sin^2 \frac{1}{m-1} \varphi$$

$$s = \int_{0}^{\varphi} (m+1) r \sin \frac{1}{m-1} \varphi \cdot d\varphi = (m^2-1) r \cdot \left[1 - \cos \frac{1}{m-1} \varphi\right];$$

und wenn man die Gleichungen (39) gradezu quabrirt und addirt, so ergibt sich:

$$\cos \frac{2}{m-1} \varphi = \frac{\left(\frac{m+1}{2}\right)^2 r^2 + \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 - (x^2 + y^2)}{2 \cdot \left(\frac{m+1}{2}\right) \left(\frac{m-1}{2}\right) r^2}$$
und hieraus:

$$\cos \frac{1}{m-1} \varphi = \sqrt{\frac{m^2 r^2 - (x^2 + y^2)}{(m^2 - 1) r^2}}$$

wodurch der Ausbruck fur den Bogen s folgender wird:

$$s = r \sqrt{m^2 - 1} \left[ \sqrt{m^2 - 1} - \sqrt{m^2 - \left(\frac{x^2 + y^2}{r^2}\right)} \right]$$
 (42)

Dieses ist also bie Lange bes Bogens AP (Fig. X.), wenn bie Coordinaten bes Punktes P, x und y sind. Derfelbe lagt fich aber noch in Beziehung zu gemiffen Linien der Figur bringen. Wenn man namlich die Cen-trallinie beider Kreise bis zur Peripherie des rollenden Kreises, dis C, verlängert und diesen Punkt C mit bem beschreibenden Punkt P verbindet, so wird PC = 2r' cos PCO. Zieht man serner PO, so wird im Dreieck PQO: PO = 1/x2+y2 und im Dreieck POC: PO  $= \sqrt{(\mathbf{r} + 2\mathbf{r}')^2 + \overline{\mathbf{PC}^2} - 2(\mathbf{r} + 2\mathbf{r}') \cdot \overline{\mathbf{PC} \cdot \cos \mathbf{PCO}}}. \quad \mathfrak{Self}$ man hierin den Werth  $\cos PCO = \frac{PC}{2n^{\ell}}$  und vergleicht beide Werthe von PO, so ergibt sich:

$$PC = r \sqrt{\frac{r'}{r+r'}} \sqrt{\left(1 + \frac{2r'}{r}\right)^2 - \left(\frac{x^2 + y^2}{r^2}\right)},$$

over ba  $\frac{2r'}{r} + 1 = m$ , also  $r' = \frac{m-1}{2}r$  ist, so wird:

$$PC = r \cdot \sqrt{\frac{m-1}{m+1}} \sqrt{m^2 - (\frac{x^2 + y^2}{r^2})}$$

und hierdurch geht der obige Ausdruck (42) in folgenden über:

s=(m+1)[(m-1)r-PC]. Wenn aber M benjenigen Punkt der Epicykloide bedeutet, der am weitesten vom Mittelpunkte des festen Kreises entz fernt ist, so wird ja nach Nr. IV. MO = mr, also MU = (m - 1)r und MV = (m + 1)r, mithin wird der endliche Ausdruck des Bogens:

$$AP = \frac{MV}{OV}.[MU - PC] \dots (43)$$

Denken wir uns den beschreibenden Punkt P bis nach M gekommen, so wird hier offenbar  $x^2 + y^2 \Longrightarrow m^2r^2$ , man erhalt also aus (42)

ober 
$$\begin{array}{c} \text{arc . APM} = (m^2 - 1)r \\ = \frac{MU . MV}{OV}. \end{array}$$

Der Bogen APM ist aber offenbar die Halfte ber ganzen Spichkloibe; es wird also die Lange der ganzen Curve, welche durch eine vollständige Umwälzung des rollenden Kreises erzeugt wird, sein:

$$APMN = 2 (m^2 - 1)r = 2 \cdot \frac{MU \cdot MV}{OV} \cdot \cdot \cdot \cdot (44$$

Um den Flächeninhalt des von der Curve begrenzten Raumes zu bestimmen, wählen wir die Polarcoordinaten PO  $= \sqrt{\mu}$ . r und  $\angle$  POQ  $= \lambda$ . Dann wird bekanntlich:

area. POA = 
$$\frac{1}{2} r^2 \int_{\mu}^{\lambda} d\lambda$$
,

ober da aus (41)  $\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{m}}{2\mu} \sqrt{\frac{\mu-1}{\mathrm{m}^2-\mu}}$  war:

area POA = 
$$\frac{1}{4}$$
 mr<sup>2</sup>  $\sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}$ .  $d\mu$ 

ober auch, wenn man bas Dreied

$$OBP = \frac{r^2}{2(m+1)} \sqrt{(\mu-1)(m^2-\mu)}$$

dazu abdirt und den Kreisausschnitt

$$AOB = \frac{m-1}{2} r^2 arc \left( tang = \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}} \right)$$

bavon subtrahirt:

area ABPA = 
$$(m+2) \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 \operatorname{arc} \left(\operatorname{tang} = \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}\right)$$
  

$$-\frac{(m+2)(m-1)r^2 \sqrt{(\mu-1)(m^2-\mu)}}{4(m+1)}.$$

Auch diese Flache läßt sich mit einer andern Flache in der Figur vergleichen. Es ist namlich in dem Dreieck POK, in welchem  $PO = \sqrt{x^2 + y^2}$  ist:

Figur vergetagen. Es is namina in dem Drete in welchem PO = 
$$\sqrt{x^2 + y^2}$$
 is:
$$\cos PKO = \frac{(\mathbf{r} + \mathbf{r}')^2 + \mathbf{r}'^2 - (\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2)}{2\mathbf{r}'(\mathbf{r} + \mathbf{r}')},$$

also wenn man berücksichtigt, daß  $x^2 + y^2 = \mu r^2$  und  $m = \frac{2r'}{r} + 1$  ist:

$$\cos \frac{1}{2} PKO = \sqrt{\frac{m^2 - \mu}{m^2 - 1}}$$

$$\sin \frac{1}{2} PKO = \sqrt{\frac{\mu - 1}{m^2 - 1}}$$

$$\tan g \frac{1}{2} PKO = \sqrt{\frac{\mu - 1}{m^2 - \mu}}$$

Nun ist aber der Kreisabschnitt BDPB = r'2. ½ arc BP - r'2 sin ½ PKO cos ½ PKO, b. h.

segm. BDPB = 
$$\left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 \operatorname{arc}\left(\operatorname{tang'} = \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}\right)$$
  
 $-\frac{(m-1)r^2 \sqrt{(\mu-1)(m^2-\mu)}}{4(m+1)}$ 

mithin wird ber obige Ausbruck ber Flache (45)

area POA = 
$$\frac{m(m+1)}{m-1}$$
. segm. BDPB ... (46)

ober auch, wenn man will 
$$=\frac{MO.MV}{VO.MU}$$
. segm. BDPB.

Denkt man sich ben Punkt P bis nach M gekommen, so wird  $x^2+y^2=m^2r^2$  ober  $\mu=m^2$ , unt segm. BDPB wird bem Halbkreise gleich, also  $=\frac{r'^2\tau}{2}$ 

$$= \frac{(m-1)^2 r^2 \pi}{8}, \text{ mithin}$$

$$\text{area APMO} = \frac{m(m^2-1) r^2 \pi}{8},$$

und hieraus ergibt sich die gange Flache der Curve, welch durch eine vollständige Revolution des rollenden Kreiset erzeugt wird:

area OAPMNO = 
$$\frac{1}{4}$$
 m (m<sup>2</sup>-1) r<sup>2</sup>  $\pi$   
=  $\frac{1}{4}$  MO . MV . MU .  $\pi$  . . . . (47)

ober auch

area APMNUA = 
$$(m+2)\left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 \pi$$

Um ferner die Normale der Epicykloide zu bestimmen, haben wir die allgemeine Gleichung für die Normali einer Curve

$$\frac{\eta - y}{\xi - x} = -\frac{dx}{dy},$$

worin  $\eta$  und  $\xi$  die laufenden Coordinaten der Normale, und y und x die speciellen Coordinaten des Punktes in der Eurve bedeuten, für den die Normale bestimmt wird. Wenn wir aber die Coordinaten in der Form (39) wähzlen, worin  $\varphi$  den Winkel AOK bedeutet, und sie in die Gleichung der Normale einsetzen, so wird diese:

$$\frac{\eta - \frac{m+1}{2} r \sin \varphi + \frac{m-1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi}{\xi - \frac{m+1}{2} r \cos \varphi + \frac{m-1}{2} r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi} = \frac{\sin \varphi - \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi}{\cos \varphi - \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi}.$$

Da aber biefer Gleichung auker burch bie Coordinaten. welche bem Punkt P zukommen, namlich burch

$$\eta = \frac{m+1}{2} \operatorname{rsin} \varphi - \frac{m-1}{2} \operatorname{rsin} \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

unb

$$\xi = \frac{m+1}{2}\operatorname{rcos}\varphi - \frac{m-1}{2}\operatorname{rcos}\frac{m+1}{m-1}\varphi$$

auch noch durch bie Coordinaten bes Punftes B, namlich burch  $\eta = r \sin \varphi$  und  $\xi = r \cos \varphi$  genügt wird, so ergibt sich, daß die Normale des Punktes P durch den Berührungspunkt beider Kreise geht, oder daß die Sehne PB in der Normale der Epicykloide liegt; und hieraus folgt unmittelbar, daß PC in ber Tangente liegt. Es hat also die Epicyfloide ihre Tangente und ihre Normale gemeinschaftlich mit bem Rreise, ber über ber Gehne PB als Durchmeffer beschrieben wird.

Um endlich die Evolute der Epicofloide zu bestimmen, nehmen wir wieder die Gleichungen (39), burch beren

Differentiation man erhalt:

$$\frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\mathrm{m+1}}{2} \mathrm{r.} \left[ -\sin\varphi + \sin\frac{\mathrm{m+1}}{\mathrm{m-1}}\varphi \right] /$$

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d\varphi}} = \frac{\mathrm{m+1}}{2} \mathrm{r.} \left[ \cos\varphi - \cos\frac{\mathrm{m+1}}{\mathrm{m-1}}\varphi \right] /$$
(48)

ober wenn man diese burch einander bivibirt:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan g \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m-1}} \varphi \qquad (49)$$

Differentiirt man biese Gleichung nochmals, so wird:

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} = \frac{\frac{m}{m-1}}{\cos^{2}\frac{m}{m-1}\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dx} = \frac{m}{(m^{2}-1)\operatorname{rcos}^{3}\frac{m}{m-1}\varphi\sin\frac{1}{m-1}\varphi} (50)$$

Sett man aber diese Werthe in den bekannten Ausbruck für ben Krummungshalbmeffer einer Curve:

$$\varrho = \frac{\left[1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}},$$

bestim so wird dieser für die Epicykloide

$$\varrho = \frac{m^2 - 1}{m} r \sin \frac{1}{m - 1} \varphi.$$

Aus der Quadrirung und Abdirung der Gleichungen (39) ergibt sich aber

$$\cos \frac{2}{m-1} \varphi = \frac{\left(\frac{m+1}{2}\right)^2 r^2 + \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 - (x^2 + y^2)}{2\left(\frac{m+1}{2}\right)\left(\frac{m-1}{2}\right) r^2},$$

and hieraus

M. Encoft. b. B. u. R. Erite Section. XXXV.

$$\sin \frac{1}{m-1} \varphi = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 - r^2}{(m^2 - 1)r^2}},$$

$$\varrho = \frac{1}{m} \sqrt{m^2 - 1} \sqrt{x^2 + y^2 - r^2} = \frac{r}{m} \sqrt{m^2 - 1} \sqrt{\mu - 1}$$
 (51)

Da aber bie Sehne BP =  $2r' \sin \frac{1}{2}$  PKO

ober = 
$$\mathbf{r} \cdot \sqrt{\frac{m-1}{m+1}} \cdot \sqrt{\mu-1}$$

ift, so wird auch noch 
$$\varrho = \frac{m+1}{m} \cdot BP = \frac{MV}{MO} \cdot BP,$$

ober, wenn E ber Mittelpunkt bes Krummunasfreises ift, fo verhalt sich:

PE: PB = MV: MO.

Wenn nun ferner n und & die Coordinaten dieses Mittel= punktes find, so hat man bekanntlich:

$$\eta = y + \frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

$$\xi = x - \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right] \cdot \frac{dy}{dx}}{\frac{d^2y}{dx^2}},$$

und fest man hierin die Werthe aus (39), (49) und (50), fo findet man:

$$\eta = \frac{m+1}{2} \cdot \frac{r}{m} \sin \varphi - \frac{m-1}{2} \frac{r}{m} \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi 
\xi = \frac{m+1}{2} \cdot \frac{r}{m} \cos \varphi - \frac{m-1}{2} \frac{r}{m} \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

welche beibe Gleichungen zusammengenommen die Gleichung ber Evolute bilben, die, wie ersichtlich ift, wieder eine abn= liche Epicukloide sein wird, für welche der Radius des fe-

sten Kreises = r und ber Radius des rollenden Krei=

$$\mathfrak{fes} = \frac{\mathbf{r}'}{\mathfrak{m}} \, \mathfrak{ift}.$$

a) Sind die Radien beider Kreise einander gleich, so entsteht die Fig. XI., deren Gleichung eine algebraische wird. Man erhalt dieselbe aus dem Borhergehenden am einfachsten, wenn man in der Gleichung (26) der Nummer V, n = 1 fest, namlich:

 $(x^2+y^2)^2-6r^2(x^2+y^2)+8r^3x-3r^4=0$  . (52) Von dieser Eurve gilt im Allgemeinen dasselbe, was von der dortigen Fig. VI. galt, nur daß der dortige Doppel punkt N hier ein Ruckkehrpunkt A wird. Sie ist die Gleichung ber unter bem Namen Cardioide bekann= ten Curve.

b) Wenn der Radius des rollenden Kreises halb fo groß ist, als der des festen, so entsteht die Fig. XII., des ren algebraische Gleichung man baburch erhalt, daß man in Dr. VI, 29 fur n ben Werth I einfest, woburch biefe

 $\frac{15}{(x^2+y^2)^3-3r^2(x^2+y^2)^2-\frac{15}{4}r^4(x^2+y^2)+\frac{27}{4}r^4x^2-r^6} = 0$  (53)

Bei biefer Curve find ebenfalls zwei ber bortigen Dov=

pelpunkte in Ruckkehrpunkte übergegangen.

c) Wenn der Radius des rollenden Kreises doppelt fo groß ist, als ber bes festen, so entsteht die Fig. XIII., beren algebraische Gleichung aus Dr. VII, 31 folgt, wenn man barin n = 1 set, namlich:  $(x^2+y^2)^3 - 30r^2(x^2+y^2)^2 + 165r^4(x^2+y^2) - 216r^5x$ 

dessen Coordinaten dort y=0 und  $x=\frac{-3+\sqrt{9+16n^2}}{9+16n^2}$ 

maren und hier v = 0 und x = r werben, in einen

Rudfehrpunkt über.

Innere Rreisepicnkloide, bei welcher ber befchreibende Punkt in ber Peripherie des rol= lenden Kreifes liegt. Wir haben in Dr. VIII. ge= feben, daß man alle fur die außern Kreisepicukloiden ge= fundenen Resultate auf die innern Kreisepicnkloiden an= wenden fann, wenn man darin nur — r' flatt + r', b. h.  $m' = 1 - \frac{2r'}{r}$  flatt  $m = 1 + \frac{2r'}{r}$  fest; man wird also auch unmittelbar aus (39), (40) und (41):

to also auch unmittelbar and (39), (40) und (41):  

$$x = \frac{m'+1}{2} r \cos \varphi - \frac{m'-1}{2} r \cos \frac{m'+1}{m'-1} \varphi$$

$$y = \frac{m'+1}{2} r \sin \varphi - \frac{m'-1}{2} r \sin \frac{m'+1}{m'-1} \varphi$$
(55)

$$\lambda = m'$$
.arc $\left(\tan g = \sqrt{\frac{\mu - 1}{m'^2 - \mu}}\right)$ -arc $\left(\tan g = m'\sqrt{\frac{\mu - 1}{m'^2 - \mu}}\right)$ (56)

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{m}'}{2\,\mu} \sqrt{\frac{\mu - 1}{\mathrm{m}'^2 - \mu}} \dots (57)$$

als Gleichung ber hier gesuchten innern Kreisepichkloide erhalten, sowie auch die übrigen unter (42) bis (51) ge= fundenen Resultate, unter der genannten Umwandlung bes m in m' hier ihre Gultigkeit haben.

a) Wenn der Radius des rollenden Rreifes gleich bem des festen Kreises ist, so wird  $\mathbf{r}'=\mathbf{r}$ ,  $\mathbf{m}'=1-\frac{2\mathbf{r}'}{\mathbf{r}}$ = - I, also werben die Gleichungen (55):

$$x = r$$
  
 $y = 0$ 

b. h. man erhalt nur einen einzelnen Punkt.

B) Wenn der Radius des rollenden Kreises halb so groß ist als ber bes festen, so wird  $\mathbf{r}' = \frac{1}{2}\mathbf{r}$ , m'  $=1-\frac{2r'}{r}=0$ , also werden die Gleichungen (55):  $x = r \cos \varphi$ 

$$x = r \cos \theta$$

b. h. man erhalt eine gerade Linie und zwar benjenigen

Durchmeffer bes festen Rreifes, ber gur X Ure angenoma men murbe.

y) Wenn der Nadius des rollenden Kreises doppelt fo groß ist, als der des festen, so wird r'=2r, m'=1 - 2r' = 3, also werden die Gleichungen (55):

 $x = - r \cos \varphi + 2r \cos \frac{1}{2} \varphi$  $y = - r \sin \varphi + 2r \cos \frac{1}{2} \varphi.$ Quadrirt und addirt man biese, so sinder man:  $\cos \frac{1}{2} \varphi = \frac{5 r^2 - (x^2 + y^2)}{4 r^2},$ 

und biefer Werth in ben Ausbruck fur x eingesett, gibt:  $(x^2 + y^2)^2 - 6r^2(x^2 + y^2) + 8r^3x - 3r^4 = 0$ welche Gleichung vollkommen mit der Gleichung (52) übereinstimmt und also dieses merkwurdige Resultat lie= fert: Wenn ein Kreis auf einem andern Kreise von glei= chem Radius außerhalb rollt, so beschreibt ein Punkt in ber Veripherie des beweglichen Kreifes diefelbe Curve, als ein Punkt in der Peripherie eines Rreifes von doppeltem Rabius, ber auf bem festen Rreise so fortrollt, bag ber lettere ben andern von Innen berührt.

X. In den vorhergehenden Nummern IV. bis 1X. haben wir nur folche Epichkloiden behandelt, welche durch das Rollen eines Kreises auf einem andern Kreise entste= hen. Das Nächstliegende wurde nun sein, diejenigen Cur= ven zu untersuchen, welche entstehen, wenn irgend ein Re= gelfchnitt auf irgend einem anbern Regelfchnitt gewälzt wird. Diefes fuhrt aber meiftentheils zu fehr unbeque= men ober uneleganten Resultaten; weghalb hier nur bie einzelnen wenigen Falle angeführt werden follen, in welchen das Ergebniß ein leicht zu übersehendes ift. Dieses findet zunachst statt:

Wenn die zur Basis bienende Curve eine In Ellipse und die barauf rollende Curve eben= falls eine und zwar ber erften ganz gleiche El= lipfe ift, wobei noch die Bedingung erfüllt wer= den muß, daß, in ihrer ursprunglichen Lage, die M Scheitelpunkte ber großen Uren beiber Ellip: In

fen zusammenfallen.

Um die Curve zu finden, welche ein mit der rollen= den Ellipse fest verbundener Punkt beschreibt, gehen wir wieder zu den Gleichungen 1 — 7 aus Rr. 1. zuruck. Die dortigen Gleichungen (5) und (6) werden hier:

 $\eta = \sqrt{1 - e^2} \sqrt{2a\xi - \xi^2}$  und  $v = \sqrt{1 - e^2} \sqrt{2au - u^2}$ also die Gleichungen 3) und 4)  $\frac{\sqrt{1-e^2 \cdot (a-\xi)}}{\sqrt{2a\xi-\xi^2}} = \tan g\psi \text{ unb } \frac{\sqrt{1-e^2 \cdot (a-u)}}{\sqrt{2au-u^2}} = \tan g\psi',$ woraus:

woraus: 
$$\xi = a - \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}, \text{ also } \eta = \frac{a(1 - e^2)\cos\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}$$
 und 
$$a\sin\psi' = a(1 - e^2)\cos\psi'$$

$$u = a - \frac{a \sin \psi'}{\sqrt{1 - e^2 \cos \psi'^2}}, \text{ also } v = \frac{a(1 - e^2) \cos \psi'}{\sqrt{1 - e^2 \cos \psi'^2}}$$

Hier ist überall bei bem Wurzelzeichen nur das eine Borzeichen gewählt, weil das andere Zeichen durch die Unnahme eines passenden Werthes für w erseht werden

Die Gleichung (7) wird hier:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}}} \cdot d\psi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi'}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}}} d\psi,$$

woraus  $\psi = \psi'$  folgt. Es gehen also die beiden Gleizchungen (1) und (2) in folgende über:

$$\mathbf{x} = -\mathbf{a} + \frac{\mathbf{a}\sin\psi}{\sqrt{1 - \mathbf{e}^2\cos\psi^2}} - \omega\cos(\varepsilon + 2\psi) + \frac{\mathbf{a}(1 - \mathbf{e}^2)\cos\psi\sin^2\psi}{\sqrt{1 - \mathbf{e}^2\cos\psi^2}} - \left(\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\sin\psi}{\sqrt{1 - \mathbf{e}^2\cos\psi^2}}\right)\cos^2\psi$$

$$y = \frac{a(1-e^2)\cos\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}} + \omega\sin(\varepsilon+2\psi) + \frac{a(1-e^2)\cos\psi\cos2\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}} + \left(a - \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}}\right)\sin2\psi,$$

$$\begin{array}{l} x = -\omega\cos(\varepsilon + 2\psi) - 2\sin\psi^2 + 2\sin\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2} \\ y = \omega\sin(\varepsilon + 2\psi) - 2\sin\psi\cos\psi + 2a\cos\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2} \end{array}$$
 (59)

und diese beiden Gleichungen zusammengenommen bilben bie Gleichung der gesuchten Curve. Aus der Form dies fer Gleichungen ist leicht ersichtlich, daß sie nur dann burch Elimination des Winkels  $\psi$  zu einer irgend brauch: baren endlichen Gleichung führen werden, wenn man bem w und dem & passende Werthe beilegt, d.h. wenn man dem beschreibenden Punkte P eine besonders passende Lage gibt. Wir wollen nur die Curven untersuchen, welche entstehen, wenn der beschreibende Punkt in der großen Ure der beweglichen Ellipse liegt, wobei also  $\epsilon = 0$  ist; und zwar

a) Wenn der beschreibende Punkt der Scheitelpunkt ber großen Ure in der rollenden Ellipse ift. In diesem Falle hat man w = 0 zu feten und bann kann man

die Gleichungen (59) so schreiben:

$$x + 2a = 2a \cos \psi^2 + 2a \sin \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$
  
 $y = -2a \sin \psi \cos \psi + 2a \cos \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$ .  
Wenn man diese Gleichungen quadrirt und abdirt, so erzgibt sich

 $\cos\psi = \frac{\sqrt{x^2 + 4ax + y^2}}{2a\sqrt{1 - e^2}},$ 

welcher Werth in die erste Gleichung eingesett, diese in folgende umwandelt:

 $y^4 + 2[x^2 + 2ax - 2a^2(1 - e^2)]y^2 + x^3(x + 4a) = 0$  (60)

welches die Gleichung der gesuchten Curve ist.

b) Wenn der beschreibende Punkt ein Brennpunkt ber rollenden Ellipse ist. In diesem Falle setze man w = a (1 - e), dann werden die Gleichungen (59)

 $x+a+ae = 2ae\cos\psi^2 + 2a\sin\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$ 

 $y = -2ae\sin\psi\cos\psi + 2a\cos\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$ .

Die Summe ber Quabrate hiervon gibt:  $(x+a+ae)^2+y^2=4a^2 \dots \dots$ als Gleichung ber gesuchten Curve, welche einen Kreis darstellt, dessen Mittelpunkt der vom Unfangspunkte ent: ferntest liegende Brennpunkt ber festen Ellipse und beffen Radius gleich ber großen Ure berfelben ift.

c) Wenn der beschreibende Punkt der Mittelpunkt ber rollenden Ellipse ist. Sier muß man w = a feben.

wodurch die Gleichungen (59) diese werden:

$$x + a = 2 a \sin \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$
  
$$y = 2 a \cos \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}.$$

Sieraus findet fich:

$$\cos \psi = \frac{\sqrt{3a^2 - x^2 - 2ax - y^2}}{2ae},$$

welches in ben Ausbruck fur y eingefeht, jur Gleichung ber gesuchten Curve gibt:

 $y^4+2[x^2+2ax-a^2+2a^2e^2]y^2+(x+a)^2(x-a)(x+3a)$ 

eine Parabel und die darauf rollende Curve ebenfalls eine und zwar der ersten gleiche Pa= rabel ift, wahrend in der ursprunglichen Lage bie Scheitelpunkte beider Curven gufammen =

Wir geben hier, wie bei der vorigen Nummer, auf die Gleichungen 1-7 aus Rr. I. zurud. Die Gleichungen (5) und (6) werden im vorliegenden Falle:

$$\eta = \sqrt{2p\xi}$$
 und  $v = \sqrt{2pu}$ 

wobei wir wieder der Bequemlichkeit wegen nur das posi= tive Vorzeichen mablen, weil bas andere zu denselben End= gleichungen führt.

Mit Hilfe dieser Werthe werden die Gleichungen (3)

$$\sqrt[4]{\frac{p}{2\xi}} = \tan \psi$$
 und  $\sqrt[4]{\frac{p}{2u}} = \tan \psi$ ,

$$\xi = \frac{\mathbf{p} \cdot \cos \psi^2}{2 \sin \psi^2}$$
, also  $\eta = \frac{\mathbf{p} \cdot \cos \psi}{\sin \psi}$ ,

und

$$u = \frac{p \cdot \cos \psi'^2}{2 \cdot \sin \psi'^2}$$
, also  $v = \frac{p \cdot \cos \psi'}{\sin \psi'}$ .

Die Gleichung (7) wird hier:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi}{1}} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\psi} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi'}{1}} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\psi},$$

woraus  $\psi'=\psi$  folgt. Es gehen also die beiden Gleischungen (1) und (2) in folgende über:

$$x = -\frac{p \cdot \cos \psi^2}{2\sin \psi^2} - \omega \cos(\varepsilon + 2\psi) + \frac{p \cdot \cos \psi \cdot \sin 2\psi}{\sin \psi} + \frac{p \cdot \cos \psi^2 \cdot \cos 2\psi}{2 \cdot \sin \psi^2}$$

$$y = \frac{p \cdot \cos \psi}{\sin \psi} + \omega \sin(\varepsilon + 2\psi) + \frac{p \cdot \cos \psi \cdot \cos 2\psi}{\sin \psi} - \frac{p \cdot \cos \psi^2 \cdot \sin 2\psi}{2 \cdot \sin \psi^2}$$

ober  

$$x = -\omega \cos(\varepsilon + 2\psi) + p\cos\psi^{2}$$
  
 $y = \omega \sin(\varepsilon + 2\psi) + \frac{p\cos\psi^{3}}{\sin\psi}$  (63)

und diese beiden Gleichungen zusammengenommen bilden die Gleichung der gesuchten Eurve. Man sieht auch hier leicht, daß man nur dann, wenn  $\epsilon$  und  $\omega$  passende Werzthe erhalten, zu brauchbaren Resultaten kommt. Wir nehmen wieder an, daß der beschreibende Punkt in der Ure der beweglichen Parabel liege, wodurch also  $\epsilon = 0$  wird.

Die Gleichungen (63) werben aber für & = 0:

$$x = -\omega \cos 2\psi + p \cos \psi^{2}$$

$$y = \omega \sin 2\psi + \frac{p \cos \psi^{3}}{\sin \psi}$$

$$(64)$$

Die erfte liefert aber:

$$\cos \psi^2 = \frac{\mathbf{x} - \omega}{\mathbf{p} - 2\omega}$$
, also  $\sin \psi^2 = \frac{\mathbf{p} - \omega - \mathbf{x}}{\mathbf{p} - 2\omega}$ ,

und wenn man den Werth fur y unter dieser Form schreibt:

$$y = [2\omega\sin\psi^2 + p\cos\psi^2]\frac{\cos\psi}{\sin\psi}$$

und die gefundenen Werthe von  $\cos \psi$  und  $\sin \psi$  einset, so erhält man:

$$y = (x + \omega) \sqrt{\frac{x - \omega}{p - \omega - x}} \dots (65)$$

welches die Gleichung ber gesuchten Curve ift.

Man fann hier aber noch speciellere Falle unterscheisben, und gwar:

a) Wenn der beschreibende Punkt im Scheitel der rolztenden Parabel liegt. Hierbei wird  $\omega=0$ , also die Gleichung (65):

$$y = x \sqrt{\frac{x}{p-x}}$$

b) Wenn der beschreibende Punkt im Brennpunkte der rollenden Parabel liegt. Hierbei wird  $\omega=\frac{p}{2}$  und seht man diesen Werth in die Gleichungen (64), so erbalt man:

b. h. die Gleichung einer geraden Linie, die in einer Entfernung =  $\frac{p}{2}$  vom Anfangspunkte der Coordinaten senkrecht auf der XAre steht, oder mit andern Worten die im Brennpunkte der rollenden Parabel in ihrer urs sprünglichen Lage senkrecht auf ihrer Are steht.

XII. Wenn die zur Basis dienende Curve eine Syperbel und die auf ihr rollende Curve ebenfalls eine und zwar ihr gleiche Syperbel

ist, während in ihrer ursprünglichen Lage die Scheitelpunkte beiber Curven zusammenfallen.

Wenn man hier wieder zu den Gleichungen 1 - 7 aus Nr. I. zuruckgeht, so werden bie Gleichungen (5) und (6)

$$\eta = \sqrt{e^2 - 1} \sqrt{2a\xi + \xi^2} \text{ und } v = \sqrt{e^2 - 1} \sqrt{2au + u^2},$$
also die Gleichungen (3) und (4)

$$\frac{\sqrt{e^2-1 \cdot (a+\xi)}}{\sqrt{2a\xi+\xi^2}} = \tan \psi \text{ und } \frac{\sqrt{e^2-1 \cdot (a+u)}}{\sqrt{2au+u^2}} = \tan \psi',$$

words 
$$\xi = -a + \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}, \text{ also } \eta = \frac{a(e^2 - 1)\cos\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}},$$
 und 
$$u = -a + \frac{a\sin\psi'}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi'^2}}, \text{ also } v = \frac{a(e^2 - 1)\cos\psi'}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi'^2}}$$

Auch hier ist aus denselben Grunden, wie in den beiden vorigen Nummern, nur das eine Borzeichen bei der Wurzelgröße gewählt.

Die Gleichung (7) wird hier:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi}{1}} \frac{1}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}} d\psi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi'}{1}} \frac{1}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}} d\psi,$$

woraus  $\psi = \psi'$  folgt. Es werden also die beiden Gleischungen (1) und (2) in folgende übergehen:

$$x=a-\frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}}-\omega\cos(\epsilon+2\psi)+\frac{a(e^2-1)\cos\psi\sin2\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}} + \left(-a+\frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}}\right).\cos2\psi,$$

$$y = \frac{a(e^{2} - 1)\cos\psi}{\sqrt{1 - e^{2}\cos\psi^{2}}} + \omega\sin(\varepsilon + 2\psi) + \frac{a(e^{2} - 1)\cos\psi\cos2\psi}{\sqrt{1 - e^{2}\cos\psi^{2}}} - \left(-a + \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1 - e^{2}\cos\psi^{2}}}\right) \cdot \sin2\psi,$$

nhor

$$\begin{array}{l}
x = -\omega\cos(\varepsilon + 2\psi) + 2a\sin\psi^2 - 2a\sin\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2} \\
y = \omega\sin(\varepsilon + 2\psi) + 2a\sin\psi\cos\psi - 2a\cos\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}
\end{array} (68)$$

Diese beiden Gleichungen zusammengenommen bilben die Gleichung der gesuchten Eurve; um aber auch hier nur die einsachsten und übersichtlichsten Resultate zu bezrücksichtigen, geben wir wieder dem  $\omega$  und  $\varepsilon$  specielle Werzthe, und zwar dergestalt, daß der beschreibende Punkt zwar immer in der ersten Are der rollenden Hyperbel liegt, wobei also  $\varepsilon = 0$  oder  $= 180^\circ$  ist, aber an besondern Stellen, nämlich:

a) Wenn der beschreibende Punkt der erste Scheitelpunkt der beweglichen Hyperbel ist, unter welchem Namen hier derjenige Scheitelpunkt verstanden werden soll, welcher beim Unfange der Bewegung mit dem Scheitelpunkte der sesten Hyperbel zusammenfällt. Man hat in diesem Falle  $\varepsilon = 0$  und  $\omega = 0$  und es werden sich die Gleichungen (68) so schreiben lassen:

$$2a - x = 2 a \cos \psi^2 - 2 a \sin \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$

$$y = 2 a \sin \psi \cos \psi - 2 a \cos \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$

aibt sich:

 $\cos \psi = \frac{\sqrt{4 \, a \, x - x^2 - y^2}}{2 \, a \, \sqrt{e^2 - 1}},$ 

welcher Werth in die erfte Gleichung eingefest, diefe in folgende umwandelt:

 $y^4 + 2[x^2 - 2ax + 2a^2(e^2 - 1)]y^2 - x^3(4a - x) = 0$  (69)

welches die Gleichung ber gesuchten Curve ift.

b) Benn ber beschreibende Punft, der bem Schei= telpunkte der festen Hyperbel zunächst liegende Brennpunkt der beweglichen Hyperbel ist. Hier ist  $\epsilon=0$  und  $\omega$ = a(e-1), wodurch die Gleichungen (68) werben:

$$x-a(1+e) = -2ae\cos\psi^2 - 2a\sin\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$$
$$y = 2ae\sin\psi\cos\psi - 2a\cos\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2},$$

und wenn man diese quadrirt und addirt, so sindet man:  $[x-a(1+e)]^2+y^2=4a^2...$  (70) b. h. die Gleichung eines Kreises, beffen Mittelpunkt ber zweite Brennpunkt der beweglichen Snverbel und beffen Radius die erste Ure berfelben ift.

c) Wenn der beschreibende Punkt der Mittelpunkt der Hoperbel ist. Hier muß man  $\varepsilon = 180^\circ$  und  $\omega = a$  segen, wodurch die Gleichungen (68) diese werden:

$$x-a = -2 \operatorname{asin} \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$
  

$$y = -2 \operatorname{acos} \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$

woraus sich findet:

$$\cos \psi = \frac{\sqrt{3a^2 - x^2 + 2ax - y^2}}{2ae}.$$

Dieser Werth in ben Ausbruck fur y eingesett, gibt: 

XIII. Die bisher angeführten Epichkloiden, welche durch das Rollen eines Regelschnittes auf einem ihm congruenten entstanden, durften wol die beachtenswerthesten fein. Die nabere Untersuchung ihrer Natur muffen wir aber jedem Lefer felbst überlaffen, weil sich sonst dieser Ur= tikel, mehr als billig, ausdehnen mochte. Ebenso über= gehen wir auch die Betrachtung jener Epicykloiden, welche burch bas Rollen anderer speciellen Curven auf einander entstehen konnen.

Auch kann man Epicykloiden untersuchen, die dadurch entstehen, daß ein Kreis auf einem andern rollt, wahrend beide auf der Oberflache einer Rugel liegen. Dieses ift geschehen von Hermann in Comment. Acad. Petrop. T. I. p. 210; ferner von Joh. Bernoulli, Mauperzuis, Nicole und Clairaut in den Memoiren der parifer Akademie vom Jahre 1732; von Lerell in den Actis Petrop. T. III. 1779. p. 49.

Uber die gewöhnlichen Epicykloiden sehe man: Sal= len in ben Philos. Trans. Nr. 218: De la Bire in einer kleinen besondern Sammlung Mémoires de Mathématique et Physique (à Paris 1694); L'Hôpital, Analyse des infiniment petits, Nr. 100; Joh. Bernoulli, Lect. Hospit. Lect. XXI. Newtoni Principia Phil. nat. Prop. 48, 49; Euleri Introd. in Annal.

Benn man biefe Gleichungen quadrirt und abdirt, so er= Infin. T. II. S. 523. So fehr die hier betrachteten Epi= enkloiden nur ein rein wissenschaftliches Interesse zu gewah= ren scheinen, so haben sie boch auch einen wesentlich praktischen Nuten; denn die Babne an den Kammen ber Ra= der, sowie auch die Bebedaumen, welche Bebel bewegen, muffen nach einer Epicokloide geformt fein, wenn die Da= schine einen regelmäßigen Bang haben foll. Sierüber febe man befonders die vorhin angeführte Abhandlung von de (L. A. Sohncke.)

EPICYKLUS (von Ptolemaus Anomalia und von Covernicus Anomalia commutationis genannt), nennt man in der alten Ustronomie einen Kreis, in deffen De= ripherie fich ein Planet bewegt, wahrend ber Mittelpunkt dieses Kreises sich selbst wieder auf der Peripherie eines andern Kreifes bewegt. Man hatte namlich burch Be= obachtungen erkannt, daß die Planeten nach einiger Zeit wieder an demfelben Orte am himmel erschienen, wo fie früher gestanden hatten, woraus man schloß, daß ihre Bahnen in sich selbst zurückkehrende krumme Linien sein mußten. Da nun die alten Griechen den Kreis und die Rugel für die vollkommensten Gestalten hielten, weil in jedem Punkte berfelben Unfang, Mittel und Ende zugleich liegen, und ba man von dem Grundfate ausging, daß in der Natur Alles nach den vollkommensten Gesetzen ein= gerichtet sein musse, so kam man zu der Unnahme, daß die Planeten sich in Kreisen bewegen. Die Erde durfte aber nicht in dem Mittelpunkte diefer prafumirten Kreis= babnen liegen, weil die Beobachtungen gelehrt hatten, daß die Planeten bald naber, bald ferner von ber Erde ftan= ben. Da man jedoch die Borstellung festhielt, daß die Erde feststehe und die Planeten sich um dieselbe drehen, fo verfiel man, um genannte Erscheinung zu erklaren, auf die ercentrischen Rreise (circuli excentrici), d. h. man nahm an, bag bie Planeten freisformige Bahnen burchliefen, beren Mittelpunkte um gewiffe Stude (Er= centricitaten) von der Erde entfernt waren. Dieses reichte fo ziemlich bin, die Bewegung ber Sonne barzustellen, um jedoch den Rucklauf, das Stillstehen und die Recht= laufigkeit ber Planeten zu erklaren, verfiel man auf bie abenteuerlichsten Dinge. Pythagoras hatte ichon jedem Planeten einen befondern Simmel gegeben, Gudorus fette noch die Planeten an fleinere Spharen, die fich an ihren größern himmeln berumwalzten (Aristoteles, Metaphys. L. XII. c. 8). Upollonius, Hipparch (Comm. in Aratum) und Ptolemaus (Almagest) machten die sinnreiche Unnahme, daß die Bahnen der Planeten nicht die Excentrici felbst waren, fondern, daß sie sich in Peripherien anderer Rreise bewegten, deren Mittelpunkte auf den Excentricis, die nun Deferentes genannt wurden, beweg: ten. Diese kleinen Kreise nannte man Epicycli. Benn man hierdurch noch nicht genau die Bewegung des Pla= neten erhalten konnte, ging man wol noch weiter, nahm den Epicyclus als neuen circulus deferens an und ließ auf der Peripherie dieses Kreises den Mittelpunkt eines andern Kreises sich bewegen, bessen Peripherie von bem Planeten durchlaufen wurde und der Epicycepicyclus hieß. Bei jedem Planeten waren die Ercentricitat und bie Groffe bes Epicyclus besonders zu bestimmen.

Auch bei ber Sonne nahm man einen Epicyelus an, nur mit bem Unterschiede, baß hier ber Deferens kein ercentrischer Kreis war, sondern baß die Erde in seinem Mittelmunkte fand.



Es fei A & PY die Ekliptik, in T, bem Mittel= puntte berfelben, sei die Erde; bann nahm man, um die Bahn ber Sonne barzustellen, einen Rreis EFG als circulus deferens an, der mit der Ekliptik concentrisch ift. Wenn nun in A bas Apogaeum ber Sonne ift, fo befin= bet sich die Sonne in S auf der Peripherie eines um E beschriebenen Kreises, des epicyclus. Der Mittelpunkt biefes Kreises E bewegt sich nun auf der Peripherie EFG, wahrend die Sonne S sich auf der Peripherie des Epicy= flus E bewegt. Beibe Bewegungen sind mit einander so verbunden, daß, wenn der Mittelpunft des Epicyflus in F ist, die Sonne nach S' gefommen ist, wobei / MFS' = / MTS. Wenn der Mittelpunkt des Epicyklus nach G gekommen ist, so befindet sich die Sonne in S", man sieht sie also im Perigaeum P. Der Durchmeffer ber Sonne wird in der Rabe des Apogaeum kleiner erscheis nen, als in ber Rabe bes Perigaeum.

Gegenwärtig ist die Unnahme der Epicykel überstüssigeworden, weil man die elliptischen Bahnen der Planeten kennt, wodurch sich die Specialitäten und Irregularitäten in ihren Bewegungen und Gestalten vollständig erklären lassen.

über die specielle Unwendung der Epicykel auf die einzelnen Planeten sehe man Purbachii Theoricae Planetarum, Wurstisii Quaestiones, Moestlini Epitome Astron. L. 4. (L. A. Sohncke.)

EPIDAMNIOS, Enidaurios, ein König ber Episaurier, bessen Tochter ben Dienst ber Benus in Epidauros einführten. Lettere waren Dienerinnen ber Göttin, die ihr bei ben geheimen Zusammenkunsten mit Adonis hilfreich beistanden; dafür schenkte ihnen die Göttin selbst

göttliches Ansehen. Sie wurden daher in Epidauros versehrt, besonders von denen, die nach Geld und Gut trachsteten. (Ptol. Heph. IV. p. 319.) (Richter.)

EPIDAOS, 'Enidios, einer von den zwolf Sohnen des Königs Neleus und der Chloris, also Bruder des Nesstor. Im Kriege des Herkules gegen Neleus siel er mit allen übrigen Brüdern, den Nestor ausgenommen. (Apollod. I, 9. 9.)

EPIDAURIOS, 'Επιδαύριος, Beiname des Üskulap (Usklepios) von der Stadt Epidauros. (Ovid. Pont. I. El. I. 21.)

EPIDAUROS, 'Enidavoos, Sohn des Argolischen Königs Argos und der Evadne, einer Tochter des Strymon, Erbauer der Stadt Epidauros. Seine drei Brüder waren Jasos, Piranthos und Kriasos. (Apollod. II, 1, 2. Paus. II, 26.) (Richter.)

EPIDAURUS — Enidavoos — lag an ber foge: nannten Ufte. d. h. der nordöstlichen Ruste der Landschaft Urgolis und zwar auf dem Isthmos einer Salbinfel, mes= halb es auf zwei Seiten einen Safen hatte und bei Be= sychios dioromos heißt. Zugleich lag es an einem Winkel bes faronischen Meerbusens, bessen Umfahrt 15 Stabien betrug (Strabo VIII. p. 374). Die Stadt hieß (Strabo a. a. D.) in fruherer Zeit, - ein Ausbruck, ber sich wahrscheinlich auf die Beit vor der Dorischen Wanderung bezieht, — Epikaros \*), weil sie von Karern bewohnt wurde, für welche Behauptung Strabo ben Ariftoteles als Gewährsmann angibt. Bei ber Dorifchen Banderung in die Peloponnesos nahmen Deiphontes und Ugraos, jungster Cohn bes Temenos (Pausan. II, 28. VII, 4. Scym. Ch. 532 των δέ περί την ακτήν, ber aber ben Namen Ugaos fchreibt) Befit von Epidauros und vertrie= ben den Prokles, Sohn des Pityreus, welcher vom Authos, Jon's Sohn, abstammte. Prokles zog mit vielen vertriesbenen Epidauriern ab, wandte sich nach Uttika und gruns bete von dort aus die Jonischen Colonien in Kleinasien. Die Dorier aber, welche Epidauros befet hatten, gingen barauf unter Unführung des Triakon (Schol. Pindar. Ol. VIII, 39) auch nach Agina über, vertrieben jedoch die Myrmidonische Bevolkerung der Insel nicht, sondern siedelten sich neben berfelben an. Allein Dorische Sitten, Gebräuche und Gesetze wurden auf der Insel herrschend (Paus. II, 29. Herod. VIII, 46. V, 83. Strab. VIII. p. 375). Aber auch nach Kleinasien gingen von Epidaus ros aus Colonisten mit den Dorischen Auswanderern von Megara (Herod. VII, 99. Strab. XIV. p. 653). Das ber sagt Aristeides (ad Rhodios de concord. T. I. p. 839 Dindorf): Ihr seid von Alters her Dorier aus der Deloponnes und habt Herakleiden und Asklepiaden zu euren Stammvåtern und Ronigen gehabt.

Es waren aber Epidaurier namentlich nach Kos gegangen, wie dies auch bestätigt wird durch die Ubereinsstimmung des Asklepiosdienstes in beiden Orten. Die Metropole dieses Cultes war Trikka in Thessalien. Episdauros scheint erst vermittels der kalaureischen Amphiktnomie durch das minnische Orchomenos den Dienst des Us

<sup>\*)</sup> So hat Casaubonus bie Lesart 'Entravgos emenbirt, sich ftugend auf Eustath zu II. II, 561.

klepios erhalten zu haben, benn diese Umphiktyonie bestand schon vor der Dorischen Wanderung und Orchomenos des hauptete darin den Vorrang. Daß jedoch durch die Dorische Wanderung die Sage von Asklepios eine Umgestaltung erfuhr, erkennt man aus Pausanias (II, 26 vergl. mit Apollod. III, 10, 3. Schol. Pind. Pyth. III, 15). Denn seitdem wird Asklepios ein Sohn Apollon's genannt und seine Geburt nach Epidauros verlegt. Auf diese Weise, da die Dorier durch ihre Besiszergertung der Peloponnes eine größere Bedeutung unter den Hellenen gewannen, wurde Epidauros der zweite Hauptort des Asklepiosdiensstes und Apollon erscheint seitdem als Lehrer der Asklepiaden in der Heilfunde.

Das Gebiet des kleinen Staats von Epidauros reichte über die ganze Halbinsel von saronischen zum Argolischen Meerbusen, und scheint nach Skylar (51, 55) an jeder dieser Küsten eine Ausdehnung von 30 Stadien gehabt zu haben. Die Kräste des Staats lassen sich einigermaßen nach Herodot's Angaben beurtheilen, denn zur Schlacht bei Salamis stellten die Epidaurier zehn Schiffe (Herod. VIII, 43), zum Treffen bei Platåa 800 Mann Landtruppen (Herod. IX, 28). Der Tempel des Asklepios lag füns Millien von der Stadt entsernt (Liv. XLV, 28), und wie man aus Pausanias (II, 26, 27) entnehmen darf, an der Straße nach Argos in einem Thale zwischen

ben Bergen Titthion und Annortion.

Die Bilbsause bes Gottes war aus Elsenbein und Gold (Paus. l. c.), welche, wie es scheint (Strab. XII. p. 567) von den Römern nach Rom gebracht wurde. Zu den Umgebungen des Tempels gehörten ein Hain und die Tempel mehrer anderer Gottheiten, sowie eine Anzahl Gebäude, unter denen ein Krankenhaus und ein Theater waren. Auch wird noch einer Rotunde, Tholos genannt, gedacht, an deren Saulen viele Votivtaseln aufgehängt waren von Genesenen, mit Anzeigen der Arzeneimittel, durch welche ihnen geholsen war. Das war nämlich die herrschende Sitte in allen Asklepiostempeln (Strab. XII. p. 567. VIII. p. 337). (L. Zauder.)

EPIDAURUS LIMERA - Ἐπίδαυρος ἡ Διμηρά. - Diefen Beinamen mag biefe Stadt gur Unterscheidung von dem Argolischen Epidauros erhalten haben. Mach Strabo (VIII. p. 368) erhielt der Ort diesen Ma-men wegen seiner trefflichen Safen, denn Eimera sei aus Allein wir finden sonst nur einen Limenera abgefürzt. Hafen bei dieser Stadt angegeben (Scylax 47, vergl. mit Pausan. III, 23). Die Grundung der Stadt wird von Epidauros in Argolis hergeleitet (Paus. 1. c.). Eine Ge= sandtschaft, welche von diesem Orte nach Ros geschickt wurde, um dahin eine Usklepiosschlange zu bringen, wurde an die lakonische Ruste verschlagen; und da die Schlange aus dem Schiffe hinaussprang und sich unweit des Meeres un= ter die Erde verfroch, fo befchloß die Schiffsmannichaft sich dort niederzulassen. Es wurden daher an der Stelle, wo sich die Schlange verborgen hatte, dem Usklepios 211: tare erbaut. Man erkennt aus dieser Ungabe deutlich, daß Colonialverbindung zwischen ben beiden Orten zum Grunde lag. Neben ber Stadt erstreckte sich eine Landspike in die See, welche Minoa hieß, und von Strabo (VIII. p. 368)

als eine Feste bezeichnet wird. Dies wird die mit dem Festlande durch eine Brucke verbundene Insel sein, auf welcher jest die Stadt Napoli di Malvasia liegt. Bedenkt man diese Lage der Stadt, so mochte es eine große Wahrsscheinlichkeit gewinnen, daß Epidauros zwei Hafen gebabt bat.

Eine britte Stadt bes Namens Epidauros lag an ber illyrischen Kuste, einige Meilen südlich von Ragusa. Plinius (III, 26, 22) nennt bort ein Epidaurum colonia, Ptolemaus (II, 17) und die Peutinger'sche Tasel ein Epidaurus; allein wir ersahren durch diese Schristseller nichts weiter über den Ort. Es mag daher nicht ganz unwahrsscheinlich sein, daß die von Polybios (II, 11) im Kriege der Römer mit der illyrischen Königin Teuta im J. 230 vor Chr. Geburt genannte Stadt Arbon an der Stelle der spätern römischen Colonie Epidauros lag. In der nachsfolgenden Zeit unter den römischen Kaisern ersahren wir nichts über diesen Ort. Nur über den Untergang der Stadt durch die unausschichen Angrisse der in jene Gezend eingedrungenen Slawen und über die Flucht der Einwohner nach dem im Gedirge liegenden Ort Raussum gibt Constant. Porphyrog. De administ, imp. Nachricht. Dazburch erhielt die jehige Stadt Ragusa ihre Entstehung.

(L. Zander.)

EPIDELIOS, Eπιδήλιος, d. h. der auf Delos Walstende, Beiname des Apollo, unter dem er bei Malea eisnen Tempel hatte, weil seine Bilbsaule daselbst angeschwomsmen war, die ein Krieger vom Heere des Mithridates, das die Insel Delos geplundert, ins Meer geworsen hatte.

(Richter.)

EPIDELIUM — Enidificor — war ein Flecken auf der Westüsse Lasoniens, nach Pausanias (III, 23) hundert Stadien vom Vorgebirge Malea an der Grenze des Gebiets von Boa. Strado (VIII. p. 368) nennt dort ein Heiligthum unter dem Namen Delion, welches dem Orte ohne Zweisel den Namen gegeben hatte. Dieser dem Apollon geweihte Tempel war nach Pausanias Bericht auf solgende Veranlassung erbaut. Als Menophanes, der Feldherr des Königs Mithridates, sich der Insel Delos demächtigt und dieselbe auf die roheste Weise hatte ausplündern und verwüsten lassen, wurde ein Bildniß des Gottes, ein altes Xoanon, ins Meer geworfen und trieb hinüber an die Westsüsse Lassen wurde es gestunden und ihm ein Tempel erbaut, neben welchem seitzdem ein Flecken entstand.

EPIDEMIA, Feste, welche dem Apollo zu Ehren geseiert wurden, theils zu Delphi, um seine Ankunft dasselbst und seine Gegenwart in dem dortigen berühmten Tempel zu ehren, theils auch an andern Orten, welche von solchen Personen geseiert wurden, die glücklich von einer Reise zurückgekommen waren. (Richter.)

EPIDEMIE 1) nennt man im Allgemeinen den Ausdruck des abnormen Berbaltniffes der Reaction der orga-

<sup>1)</sup> M. A. Florio, Della natura de' mali epidemici e modo di curargli. (Ferrara 1587.) T. Farina, Ortus et occasus morborum epidemicorum. (Rom. 1672. 12.) Menzer, Diss. de morbis epidemicis antiquis. (Basil. 1704. 4.) Sauvall, An morbi omnes omnibus fiunt temporibus? diss. (Paris 1706. 4.) Vater,

nischen Befen, herbeigeführt burch die Einwirkung ber Außens welt, welches sich zu einer und berselben Zeit oder boch nur

in sehr kurzen Zwischenraumen bei einer mehr ober weniger großen Menge berselben in einem bestimmten Raume kund

Española ó historia cronológica de las pestes, contagios, epi-

Diss. de morbis epidemicis. (Viteberg. 1717. 4.) J. Astruc, De l'origine des maladies épidémiques et principalement de l'origine de la peste, ou l'on explique les causes de la propagation et de la cessation de cette maladie, (Montpellier 1721.) Jo. With. Albrecht, praes. J. A. Fischer, Diss. de morbis epidemicis 1727. 32 S. 4. J. Rogers, An essay on epidemic diseases and particulary on endemial epidemie of Cork etc. (Du-Clifton Wintringham, Commentarius nosologicus, morbos epidemicos et aeris mutationes in Urbe Eboracensi locisque vicinis per XX annos grassantes complectens. (London 1739.) The works of the late Clifton Wintringham, now first collected and published entire by his Son C. Wintringham, (London 1752. 2 Vol. El. Bintringham, Bon ben endenischen und eribemischen Krankheiten, nebst einem Auszuge seiner übrigen Schriften, überset und herausgegeben von Joh. Ephr. Liebau. 2 Thle. (Berlin 1791.) Ludolff, Diss, generales de febribus epidemicis conceptus. (Erford. 1753. 4.) P. T. Navier, Diss. sur plusieurs maladies populaires. (Chalons 1753. 12.) Andr. Nann, Diss. de variis speciebus morborum epidemicorum atque eorum causa, indole et curatione. (Erford. 1758. 4.) J. Sims, Observations on epidemical disorders, with remarks on nervous and malignant fevers, (London 1775.) Sacob Sime, Bemerkungen über epidemische Rrantheiten, benen einige Unmerkun= gen über bie nerven = und bosartigen Fieber angehangt worden find. Aus bem Engl. übersest von Jo. Wilh. Moller. (Samburg 1775.) J. Sims, Observations sur les maladies épidémiques, avec remarques sur les fièvres nerveuses et malignes; ouvrage traduit de l'anglais par M. Jaubert. (Avignon 1778.) Meyer Leiser Levi (Osann), De norbis epidemicis diss. (Gotting. 1776. 50 ©. 4.) Lepecq de la Cloture, Collection d'observations sur les maladies et constitutions épidémiques. 3 Vol. (Paris 1776 - 1778.) Teutsch: Unleitung fur Urzte nach Sippokrati: schen Grundsäsen epidemische Krantheiten zu beobachten. (Leipzig 1785.) Le Brun, Traité théorique sur les maladies épidémi-ques, dans lequel on examine s'il est possible de les prévoir et quels seroient les moyens de les prévenir et d'en arrêter les progrès? Ouvrage couronnée en 1772 par la faculté de Méd. à Paris. (Paris 1776, 8, 1784, 4.) Teutsch: Theorie über die epidemischen Krankheiten. Aus dem Franz. übersest, mit Unmers kungen und einer Abhandlung über die erhaltenden und heilenden Naturfraste des Menschen versehen, von J. E. F. Leune. (Leipsig 1790.) Raymond, Mémoire sur les épidémies, dans lequel on recherche particulièrement quels sont les rapports des maladies épidémiques avec celles qui surviennent en même temps et dans le même lieu, et qu'on appelle intercurrentes; quelles sont leur complications et jusqu'à quel point les complications doivent influer sur leur traitement; couronné par la Soc. royale, in Mém. de l'Acad. roy. An 1780. 1781. (Paris 1785. Vol. IV. m Mem. de l'Acad. roy. An 1780. 1781. (Paris 1785. Vol. Iv. p. 36 fg. Gingeln Paris 1785. 4.) Jean Bénoit Zandyck, Diss. de morbis epidemicis. (Donay [Derbais] 1786. 26 S. 4.) de la Porte et Vicq d'Azyr, Reflexions sur les maladies épidémiques et sur le plan, que la Société royale de médecine se propose de suivre dans la redaction de leur histoire, in Histoires et Mémoires de la Soc. royale de Méd. de Paris. An 1786. p. 87 fg. Ginzeln Paris 1790. 4. M. Rosa, De epidemicis et contagiosis acroasis. (Neapol. 1788.) (Retz) Traité des principales maladies qui attaquent les peuples. (Paris 1790. (F. Fernandez) Trattado de las epidemias. (Madrid 1794. 4.) Phil. Friedr. Sopfengartner, Beitrage gur allgemeinen und befonbern Theorie ber epidemischen Krankheiten. (Frankfurt und Leipzig 1795. 168 S.) William Webb, Diss. de morbis epidemicis. (Edinburg. 1796.) Nonh Webster, A brief history of epidemic and pestilential diseases, with the principal phenomena of the physical world, which precede and accompany them, and observations deduced from the facts stated. 2 Vol. (Hartford. 1799. London 1800.) Don Jonquin de Villalba, Epidemiologia

demias y epizootias que han accecido en España desde de la venida de los Cartaginenses hasta el año 1801. Con noticia de algunas otras enfermedades de esta especie que han sufrido los Españoles en otros reynos, y de los Autores nacionales que han escrito sobre esta materia, asi en la peninsula como fuera de ella. Il Tom. (Madrid 1802.) J. F. M. Boyer, Essai sur les épidémies. (Montpellier 1803. 4.) M. Rochard, Progr. d'un cours des maladies épidémiques. (Strasbourg 1804.) E. F. W. Henri German des Épidémiques. (Strasbourg 1804.) E. F. Magazin. Jahrg. 1805. E. 117—138. Th. Hancock, Diss. de morbis epidemicis, (Edinburg, 1806.) Rritische Blatter für die Gefch. ber Epidemien. 1. St. (Rubolftabt 1805.) Bigeon, Reflexions sur les épidémies, en reponse à quelques observations critiques sur la lettre relative à l'épidémie observée en l'an XII. (Paris 1806.) J. Adams, An Inquiry into the laws of Epidemies. (London 1809.) F. v. Schraud, De eo quod est in morbis epidemium. (Viennae 1802. 4.) Fr. Schnurrer, Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre der Epidemien und Contagien. (Tübingen 1810.) Schnurrer, Materiaux pour servir à une doctrine générale sur les épidémies et la contagion, traduit de l'allegendant de l'Allegen de la Contagien. nand par J. C. Gasc et Henry Breslau. (Paris 1815.) Cl. A. Barray, Mémoires sur les maladies épidémiques. (Besançon 1813.) B. Anoblauch, Epidemion, oder Annalen der Epidemien, Endemien, Contagien, Constitutionen und des Genius der Krankfeiten. Snoemten, Contagien, Confututionen uno des Gentus der Kranfesten.
2 Hefte. (Ecipzig 1815. 1816.) Ambr. Laennec, Considérations générales sur les épidémies. (Paris 1816. 4.) Ch. Maclean, On epidemic and pestilential diseases. 2 Vol. (London 1817.)
J. A. F. Ozanam, Histoire médicale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, qui ont regné en Europe depuis les temps les plus reculés et notamment depuis le XIV siècle jusqu'à nos jours, 'V Tom.' (Paris 1817. II. édit. 1835.) Teutsch: Allgem. und besondere medicinische Gesch. ber epidemischen, ansteckenden und epizootischen Krankheiten, die in Europa seit ben fruhesten Zeiten, besondere seit dem 14. Jahrh., dis auf unsere Tage geherrscht haben. Aus bem Franz, von Dr. S. Brandeis. 1. Bb. (Stuttgart und Tubingen 1820.) J. B. Traunoy, Traité élémentaire sur les maladies épidemiques et populaires. (Paris 1819.) Alex. Morton, Diss. de febribus epidemicis. (Edinburg. 1822.) Ant. Bodei, Questioni di medicina pratico-teorica, tocanti l'origine, la natura ed la terapia de' morbi contagiosi ed epidemici. Vol. I. (Milano 1822.) F. M. Foderé, Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique faites à la faculté de médecine de Strasbourg. IV Tom. (Paris 1822.) J. M. Audibert - Caille, De l'analogie appliquée à l'étude des épidémies et à la determination des méthodes curatives qu'il faut choisir dans les cas douteux. (Montpellier 1823.) Frie: brich Schnurrer, Chronit ber Seuchen in Berbinbung mit ben gleichzeitigen Borgangen in ber physischen Welt und in ber Geschichte ber Menschen. 2 Ehste. (Eubingen 1823 – 1825.) Smith, Elements of the actiology and philosophy of Epidemics. (New-York 1824.) N. Chapman, Thoughts on the causes phenomena and laws of epidemics, with suggestions for their prevention and suppression, in *Chapman*, Philadelph. Journal of med. and physic. Sciences. Vol. VIII. (1824.) p. 352—390. Vol. IX. (1824.) p. 116—140. 376—398. Vol. XII. (1826.) p. 104—117. *L. J. L. Leprieux*, L'homme considéré dans ses rapports avec l'atmosphère, ou nouvelle doctrine des épidémies. 2 Vol. (Paris 1825.) N. Poutrain, De morbis epidemicis in genere. (Gandav. 1826. 14. S. 4.) J. F. Courhaut, Mémoires sur les maladies épidémiques contagieuses. (Chalons s. S. 1827. 93 C.) Mart. Wilh. Manbt, Praftifche Darftellung ber wichstigften ansteckenben Epibemien und Epizootien in ihrer Bebeutung für die medicinische Polizei. (Berlin 1828.) Risuedo de Amados, Mémoire sur les constitutions médicales et les épidémies, in Mém. des hospitaux du Midi. T. II. 1830. p. 174-183, 295

LG

gibt. Insofern wir jedes abnorme Reactionsverhaltniß ber Organismen im Allgemeinen mit bem Namen Krankheit belegen, wird die Epidemie auch gleichbedeutend mit der epidemischen Rrankheit gebraucht, wenngleich richti= ger hierdurch die besondere Urt des abnormen Reactions= verhaltniffes bezeichnet wird. Muf ber andern Geite hat man entsprechender das Wort Epidemie auf den Ausbruck bes abnormen Reactionsverhaltnisses ber menschlichen Dr= ganismen beschränkt und die epidemische Krankheit als Synonom von Volkskrankheit, wie es auch der Wortbegriff verlangt, betrachtet, wahrend man fur bas abnorme Reactionsverhaltniß bei ben Thieren die Benennung Epi= zootie und bei den Pflanzen, nach Rieser nicht eben pas= fend gebildet, Epiphytozie gebraucht und demgemaß die Lehre von den epidemischen Krankheiten der Menschen Epi= demiologie, der Thiere Epizootiologie (unrichtig Epi= zoonologie), der Pflanzen Epiphytoniologie nennt. Die lettere besteht eigentlich noch gar nicht und auch die beiben übrigen sind eigentlich nur erst in Rudimenten vorhan= ben, wenngleich Materialien, wenigstens für die Epide= miologie, seit den altesten Zeiten gesammelt wurden. Der vorzüglichste Begründer der wissenschaftlichen Seilkunde überhaupt, Hippokrates, war auch der Begründer der Lehre von den epidemischen Krankheiten, die er aber nicht von ber theoretischen, sondern von der praktischen Seite ber zu erfassen suchte. Wie das Hauptmoment der wissenschaft= lichen Richtung seiner Zeit darin bestand, die Thatsachen so aufzusaffen und barzustellen, baß jeder bas ihnen zum Grunde liegende Gefet felbst aufzufinden im Stande war, wenn er überhaupt das Talent dazu besaß, so ließ auch er sich bavon in der Darstellung seiner Beobachtungen über den allgemeinen Bildungsgang der Krankheiten lei= ten, und wie der Hauptgegenstand jener wissenschaftlichen Richtung zu seiner Beit in der thatsachlichen Ermittelung bes Verhaltniffes des Menschen jum großen Ull, dem Rosmus, bestand, so mußte auch er, getragen von biefer Rich= tung, nothwendig jenes Berhaltniß vom arztlichen Stand=

298. Lassis, État de la science, relativement aux maladies épidémiques. (Paris 1831.) I. J. S. Sads, Allgemeine Lehren von den epidemischen und ansteckenden Krankseiten, insbesondere der Cholera. (Berlin 1831.) S. E. Steinheim, Bauz und Bruchztücke einer künftigen Lehre von den Epidemien und ihrer Verdreitung. I. Desteinheim, Bauz und Bruchztüng. I. Desteinheim, Bauz und Bruchztüng. I. Desteinheim, I. Desteinheimen

punkte aus in physiologischer wie pathologischer Sinficht zu ermitteln suchen. Da fur ihn aber die Beschichte fast nur leere Blatter barbot, - noch hatte ja feine inhaltsleere Gegenwart ben Blick auf die Vergangenheit bingewie fen - fo konnte auch er nur ber Gegenwart die Beweise fur jenes Berhaltniß entnehmen, mas um fo leichter mar, da fie eben felbst überreich an beweisenden Kacten mar; enthullt ja doch überall felbst die Natur dem finnigen For= scher ihr Innerstes und forgt bafur, daß ba, wo sie Großes schafft, es nicht an Kundigen sehle, die es zu wurdigen wissen. So murde Sippokrates das fast unübertreffliche Muster des Beobachters epidemischer Krankbeiten. Wenn er auch die Lehre davon nicht sustematisch zu ordnen ver= mochte, fo stellte er boch fest, daß es eine stationaire Constitution gab und zeichnete mit fraftiger Sand die Sabresconstitution, sowie die durch sie begrundeten Krankhei= ten, indem er zugleich vollständig die Wichtigkeit der einen wie der andern fur den Arzt mit dem Blicke eines Sehers erkannte. "Denn wenn man," fagt er de aëre, aquis et locis, "die Abwechselungen ber Sahreszeiten nebst bem Auf= und Untergange ber Gestirne, wie jedes bavon eintreten muß, genau kennt, so wird man auch bie bevorstebende Sahresconstitution vorausseben konnen. Wer auf diese Beise forschend, die Berhaltniffe der Sahreszeiten vorhersieht, der ning sich von jeder eine genaue Kennt: niß erwerben; in ben meisten Kallen wird ihm die Beilung gelingen und bei Ausubung feiner Runft wird er am wenigsten ben rechten Weg verfehlen. Wenn man aber glaubt, daß diese Dinge leere meteorologische Trau= mereien waren, so wird man nach Ablegung seiner vor= gefaßten Meinung einsehen lernen, daß die Sternkunde nicht etwa wenig, sondern im Gegentheile sehr viel zur Aussibung der Medicin beitrage. Denn der Darmkanal wie die Eingeweide des menschlichen Körpers andern sich zugleich mit den Sahreszeiten." Daß in der Luft das vermittelnde Moment fur die Entstehung der epidemischen Rrankheiten liege, war dem Sippokrates wohl bekannt, aber es entging ihm auch nicht, daß sie es nicht für sich allein war, sondern, daß noch ein unbekanntes Etwas. ein Unerforschliches (Becov) 2) hinzukommen muffe, um eine Epidemie zu erzeugen. Seine Beobachtungen enthalten außer dem bereits Genannten und den Aphorismen vorzugs= weise die Bucher von den epidemischen Krankheiten, von benen zwar nur das I. und III. ihn wirklich zum Ber= saffer hat, die übrigen aber gewiß zum großen Theil aus seinen gesammelten Materialien entstanden sind, wenn schon seine nachsten Nachfolger sicher auch manches aus bem Schate ihrer eigenen Erfahrung hinzugethan haben mogen. Ist uns aus der folgenden Zeit auch wenig oder nichts erhalten worden, so zeigt boch schon die Ungabe des Plinius, daß die Epidemien sich von Often nach Besten verbreiten, daß man bei bem Studium biefer Rrankheiten über die Gegenwart hinausgegangen war und die Bergan-

U. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

<sup>2)</sup> C. P. Gesner, praes, G. G. Richter, Diss, de divino Hippocratis, (Gotting, 1739, 4.) Ch. L. Moegling, resp. C. G. Pichter, Diss, s. divinum Hippocratis in morbis epidemicis malignis, (Tubing, 1758, 4.)

genheit mit ihr verglichen hatte. Freilich mag fich bas Meifte, mas man zu leisten vermochte, nur auf bas Com= mentiren ber Sippofratischen Schriften beschrankt baben. mas infofern fein Gutes batte, als baburch bie Lebre non ben Evidemien auch theoretisch, wenn auch nur für einzelne Punfte nach und nach ausgebildet wurde, wie Dies namentlich von Galenus geschehen ift. Die Araber bemachtigten fich zwar ber Sippofratischen Unfichten, baß Die Luft die Sauptrolle bei der Entstehung der Epidemien miele und der Lauf der Gestirne einen nicht unbeträchtli= den Untheil baran habe, legten aber zu viel Gewicht auf ben lettern Punkt und geriethen fo in bas Gebiet ber astrologischen Traumereien, welches jede anderweitige Beobachtung verschlang und so ben Fortschritt ber Lehre von ben Epidemien fast für ein halbes Sahrtaufend bemmte, was um so niehr zu bedauern, ba grade in jener Beit bie gewaltigsten Epidemien die Bolker heimsuchten. Das neu erwachte Studium der griechischen Literatur trat zwar auch dieser Richtung entgegen, war aber noch lange zu fraft= 103, um ihm die gehörige Stelle anweisen zu konnen, um fo mehr, als man fich fast allein barauf beschränkte, theils auf eine fehr nuchterne Beise bie Schriften bes großen Beisen von Ros zu commentiren, theils seine Lehren mit ben herrschenden aftrologischen Unsichten in Ginklang zu brin= gen (Cardanus, Balefius, Mercurialis, de Be= redia). Huch war die Bahl jener gelehrten Urzte zu gering gegen den Troß gewöhnlicher Curirer, die mit dem großen Saufen in ben Evidemien nur eine Buchtruthe Gottes fa= ben und jeden Versuch einer naturlichen Erklarung für Reberei auslegten; bazu kam noch, bag man beinahe alle und jede epidemische Krankheit mit dem unglücklichen Na= men De ft belegte, wodurch jede nahere Unterscheidung unmöglich gemacht und somit auch das überreiche Mate= rial, welches die Epidemien des 14., 15., 16. Jahrh. dar= bieten, kaum jemals gehorig benutt werden kann. Mußer= bem hatte der feit Sabrhunderten herrschende Particularis= mus in der Medicin jede hohere Auffassung des Berhalt= niffes des Menschen zum großen Ull beinahe gang vernich= tet, bis die Uhnung bavon in dem freilich in mehr als einer Hinsicht confusen Paracelsus wieder aufdammerte, ohne daß er jedoch, allerdings zum größen Theil burch eigne Schuld, von feinen Beitgenoffen verstanden worden ware. Nicht wenig trug endlich die in jener Zeit sich ei= gentlich erst gestaltende Lehre von der Unstedung, um welche sich besonders Fracastori und Palmarius verdient mach= ten, bazu bei, eine richtige Unsicht von den Epidemien zu erschweren, da man bald dahin gelangte epidemische und ansteckende Krankheiten für identisch zu erklaren. Endlich kam man zu der Uberzeugung, daß man aus diesem, sowie aus dem Wirrwarr überhaupt, in den die Medicin gerathen war, nur dadurch herauszukommen vermoge, wenn man den von Sippokrates betretenen Beg wieder befolge, und fo feben wir benn außer durch Fernelius (1497-1558) und Fores stus (1520 — 1597) besonders durch Ballonius (1538 — 1616) und vor allen durch Sydenham (1624—1689) eine neue Ura für die Lehre von den epidemischen Krankheiten hereinbrechen. Zwar begnügte man sich vorzugs= weise damit, die vorkommenden Epidemien in echt Sippofratischem Sinne aufzuzeichnen, allein man ging auch eis nen Schritt weiter und namentlich mar es Sybenham, ber die bedeutsame Lehre von der stationaren und epidemi= schen Constitution fchuf; indessen geschah auch bies nur von ber praftischen Seite her und bie Theorie konnte sich berselben noch nicht bemächtigen, ba die Geschichte sich noch nicht bes Materials bemachtigt hatte. In England fchrits ten Morton, Surham, Mead, Pringle und Grant auf ber von Sydenham betretenen Bahn weiter; in Italien Bag= livi, Ramazzini, Lancisi; in Teutschland von Boerhaave angeregt, van Swieten, de haen und Stoll; in Frankreich, wo in der letzten Salfte bes vorigen Jahrhunderts Lepecq de la Cloture glanzte, fuchte vor allen die parifer Gesellschaft der Urzte mit dem größten Gifer die Materialien zu sammeln, von denen jedoch nur ein kleiner Theil in den Zeitschriften veröffentlicht ward, ber größere aber noch jest unbenutt in ihrem Archive sich niedergelegt befindet, da die Arbeiten einer besonders dazu niedergesetz ten Commission unter de la Porte und Bicg d'Ugpr durch die Revolution unterbrochen wurden. In der neuern Zeit hat die Akademie awar den Gegenstand wieder aufzuneh: men beschlossen, allein die dazu bestimmte Commission scheint bis jest nicht weiter als zu einer allgemeinen, fast nur nominellen ober numerischen, Übersicht gelangt zu sein. Willeneuve erzählt in feinem Bericht, daß von 1771 — 1830, alfo innerhalb 60 Jahren, 900 Berichte von Epis bemien veröffentlicht feien, aus 73 frangofischen Departes ments, und 1160 seien an die Akademie eingefandt. Auf diese Weise war die Bahl der Monographien über einzelne epidemische Krankheiten nach und nach bis in das Ungeheuere angewachsen, wozu besonders die Kaulfieberevide= mien, welche in den siebziger Sahren des vorigen Sahr= hunderts herrschten, nicht wenig beitrugen; aber nur hier und da hatte man in Differtationen den Versuch gemacht, einige allgemeine Resultate zusammenzustellen und somit auch theoretisch die Lehre von den Epidemien im Allgemei: nen naber zu begrunden. Die ersten felbstandigen Schriften lieferten Le Brun und Raymond, benen sich in Teutsch= land Hopfengartner anschloß; allein viel vermochten fie nicht zu leisten, ba ber geschichtliche Boben, auf bem fie fußten, zu geringen Raum umfaßte. Endlich ließen bie Berheerungen, welche bas gelbe Fieber in Umerika anrich: tete, Noah Bebster den fuhnen Entschluß fassen, die gerstreuten Materialien zu einer Geschichte ber Epidemien zusammenzustellen und hieraus eine Unzahl festbegrundeter Schluffe zu ziehen; allein obgleich sein Werk in England sogleich einen Nachdruck erlebte, so konnte es sich doch nur einen mehr als beschrankten Rreis von Lefern ermer= ben, der größte Theil der Eremplare erlitt ungelesen bas Schicksal ber Makulatur und bas Buch ist somit jest zu ben Seltenheiten zu rechnen. Nicht beffer ging es ber auf gleiche Beranlassung verfaßten Schrift von Bil- lalba, und beibe sind ben teutschen Arzten fast erst durch Schnurrer's Werk dem Titel nach bekannt geworden, wenngleich auch sie burch bie Furcht vor dem Weiterdringen bes gelben Kiebers von Spanien her zu einem sorafaltis gern Studium der Lehre von den Epidemien lebhaft ans geregt, und das durch Cullen und Brown hereinbrechende

379

theoretische Zeitalter der Medicin, als beffen Bluthe sich die naturphilosophische Schule barstellte, auch in die= fes Chaos Licht zu bringen versucht wurde. Die ersten Früchte der neu beginnenden, durch Sopfengartner eröffneten, theoretischen Richtung erhielten wir in Benditsch Un= tersuchungen über die herrschende Constitution, Wolfart über ben Benius der Krankheiten und Schraud's kleiner Schrift; allein auch sie bafiren fich meistens nur auf die Erfahrun= gen der Gegenwart. Das jest einmal Ungeregte wurde burch die Typhusepidemien zu Anfange unsers Sahrhun= berts, und die auffallende Umgestaltung des Genius epidemicus machtig gefordert, und fo konnte es nach Lentin's, Wittmann's, Hufeland's, Autenrieth's und Harleß' Bemuhungen der geniale Kiefer wagen, freilich oft mehr abnend, als durch sichere historische Facten beweisend, die Lehre von den Epidemien in ihren Grundzugen in dem erften Bande seines Systems niederzulegen, die noch jest das Gediegenste find, mas wir besigen, obgleich leider nur ein mehr als kleiner Theil der Urzte von ihnen Kennt= niß nimmt. Nicht beffer erging es Schnurrer, ber nur einen Theil feines, bei allen Mangeln im Ginzelnen groß= artigen Berkes zu vollenden vermochte; geringern wiffen= schaftlichen Werth haben die mehr compilatorischen Werke von Dzanam und Fodere, weshalb fie um fo leichter bas Schicksal mit den übrigen theilten, denn nur zu bald er= kaltete der kaum belebte Eifer. Da erschien endlich die Cholera und ruttelte bie Urzte gewaltsam aus ihrem forglofen Schlummer; vergebens muhte fich die herrschende Theorie ab, eine Erkenntniß zu affectiren, wie fehr fie fich auch wandte und straubte, die Misgriffe, die fie jeden Mugenblick beging, zwangen fie endlich zu dem Geftand= niffe, daß fie führerlos auf unbekannten Wegen wandle und sie bei ihren fuhnen Sprungen eine Lucke hinter fich gelassen, die nicht fo leicht auszufüllen war. Da die Gegenwart so wenig ber Silfe bot, mußte man schon feinen Blick auf die Vergangenheit richten, und so erhielten erst jest die Bemuhungen fruberer Gelehrten die ihnen langft gebührende Unerkennung. Go reich aber auch an Bahl Die Literatur sich jeht gestaltete, fo gering an Inhalt ift ber größere Theil diefer ephemeren Productionen, da die burch die bringende Gefahr gebotene Saft nur das einem jeden zunachst Liegende aufzuraffen zwang, und dann traf es meistens nur einen einzelnen fur ben Staat zwar fehr wichtigen, fur die Runft aber nur untergeordneten Punkt, bas Berhaltniß bes Contagiums zur Epidemie, bas ber größere Theil der Arzte, bornirt genug, aus den in der Gegenwart so unsicher gebotenen Daten festsetzen zu wol= len fich anmaßte. Go schnell wie ber Gifer fur bie Musbildung der Lehre von den Epidemien erwacht war, ebenso schnell verlor er sich auch bei den meisten Urzten wieder, benn mit dem letten begrabenen Cholerafranken wurde auch das Interesse für die Krankheit und die Epidemien überhaupt begraben. Bergebens suchte Hecker burch sei= nen zeitgemäßen Aufruf bieses Interesse fur die Dauer zu fesseln, nur ein verhaltnismäßig sehr kleiner Theil schloß sich seinen verdienstvollen Bemuhungen an, ba die Meisten ohne das Feld zu bebauen und zu befåen ernten wollen. Much der von Beder betretene Weg, soviel Berdienst=

liches er auch bereits gefordert hat, kann nicht zum Ziele fuhren, ba man zu wenig barauf bedacht ift, aus ber Maffe bes Einzelnen bestimmte Resultate für die Lehre von ben Epidemien im Allgemeinen zu gewinnen, und bas rein Sistorische das Pathologisch = Physiologische zu fehr in ben hintergrund drangt. Grade barin liegt eben ber Grund, warum fo wenige Arzte sich mit bem Studium der hiftorischen Pathologie befreunden, weil ihnen in dem bisher Geleisteten zu wenig der praktische Rugen in die Mugen springt. Unendlich viel ist bemnach hier noch zu thun übrig. Aber nicht leicht ift bas Geschaft berarti= ger Untersuchungen und nur mubsam, nach ben angestreng: teften Studien, wird hier eine Fugbreite Landes gewonnen. Die Sprache aller Bolfer und Zeiten muß bem Geschichtsforscher zu Gebote stehen; nicht blos die Berke der Kachgenoffen find mit fritischem Muge zu durchmuftern, sondern auch die Sahrbucher aller Zeiten, Bolker, Stadte und felbst einzelner Menschen muffen forgsam gepruft mer= ben, Uftronom und Physiker uns ihr Biffen überlaffen, ja sogar die Klagen der Moralisten durfen nicht ungehört verhallen. Das kann aber nicht eines Menschen Berk fein. dazu gehören Sunderte von schaffenden und sammelnden Banden, die von einem Geiste beseelt nicht Luftblasen, fonbern Werkstude dem aufzuführenden Gebaude barbringen. Zwei Aufgaben sind vorher zu losen, wenn anders die Lehre von den Epidemien jemals mehr als eine nur zu lockere Berbindung von Bruchstücken barbieten foll; wir muffen eine geographische Nosologie und eine wirkliche Geschichten ber Epidemien, wie der epidemischen Constitutio= nen besitzen; so lange aber diese uns fehlen, kann es keine auf wissenschaftlichen Werth Anspruch machende Lehre von den Epidemien geben. Sieraus mag der Lefer felbst den Mafftab zur Beurtheilung ber folgenden Darftellung ent=

Nåhere Bestimmung des Begriffes von der Epidemie. Wir haben oben die Epidemie bezeich: net als den Ausbruck bes abnormen Berhaltniffes der Reac= tion der organischen Wefen, herbeigeführt durch die Gin= wirkung der Außenwelt, welches sich zu einer und derfelben Beit oder doch nur in sehr kurzen Zwischenraumen bei eis ner mehr ober weniger großen Menge berfelben in einem bestimmten Raume fund gibt; indessen bedarf diese gang allgemeine Definition noch einer nabern Bestimmung, wenn fie als erschöpfend betrachtet werden foll. Zunachst haben wir den Begriff der Außenwelt hier naber festzustellen. Außenwelt nennen wir im Bezug auf den Organismus allerdings alles, was außer ihm befindlich ift, allein hier verstehen wir nur das allgemein ihn Umgebende, deffen Behikel die Luft ift, sodaß namentlich der Boden, auf welchem sich ber Organismus befindet, ausgenommen ift, welcher nur insofern in Betracht kommen kann, als er eine Einwirkung auf bies auch sie umgebende Medium, bie Luft, auszuüben im Stande ift, und auch bann we= niger auf die Entstehung einer Epidemie im Allgemeinen als vielmehr auf die Form und den Berlauf derfelben von Ginfluß ift. In gleichem Berhaltniffe fteht die Lebens= und Nahrungsweise des Volkes zur Epidemie, welche zu= fammen mit ber Einwirkung bes Bobens die Endemie

und enbemische Krankheit (f. b. Artitel) feben. Die Luft an und fur sich bringt aber, wie wir nachber feben werben, noch feine Epidemie bervor, fonbern nur ei= gentbumliche Beschaffenheiten berfelben, beren Grund außer= balb, in kosmischen Verhaltnissen, liegt, welche nicht ben normalen und gewöhnlichen Gefeben gemäß auftreten, nicht 3. B. burch ben normalen Gang ber Sahreszeiten berbei= geführt werden, obichon man auch auf die hierdurch veranlanten Krankbeiten ben Ausbruck Epidemie angewendet und baburch mancherlei Berwirrungen hervorgerufen bat. Demnach baben wir die Epidemie als den Unsdruck bes abnormen Verhaltniffes ber Reaction ber organischen Be= fen burch bie Ginwirkung einer ungewöhnlichen, burch fos= mische Einflusse herbeigeführten Luftbeschaffenheit, welche wir mit bem Ramen epidemische Luft = Constitution belegen, hervorgerufen, zu befiniren. Indem wir eine folche Luftbeschaffenheit als ungewohnlich bezeichnet haben, ift es zugleich ausgesprochen, daß fie nur temporar fein kann, und hiermit in Bezichung steht es, daß die Epidemie einen Unfang und ein Ende, ebenso wie einen Zeitpunkt ber Sobe haben muß, die epidemische Rrankheit also in ihrem Berlaufe in ber Maffe ber befallenen Organismen ein Gesammtbild barftellt, welches ein Unalogon bes Ber= laufs ber Krankheit in dem Individuum darbietet, gleich= fam die Krankheit in vergrößertem Maßstabe barftellt. Dies burch die Epidemie dargestellte Gesammtbild ift nicht blos in Bezug auf die endenischen, fondern auch fur andere gu= fallig entstebende, intercurrirende Krankbeiten ein darakteristi= iches Unterscheidungszeichen, worauf zuerst Sydenham auf: merkfain machte, ba bie Alten, namentlich Sippokrates. nichts von folch einem, gleichwol überall fich beftatigenden, Gefene gewußt ju haben icheinen. Es gibt eine nicht ge= ringe Ungabl von Rrankheiten, Die ben Epidemien im Ubris gen vielfach abnlich find, benen aber diefes charafteriftische Unterscheidungsmerkmal durchaus mangelt, und die des= halb auch aus der Bahl der epidemischen gestrichen werden muffen. Es konnen fich z. B., fagt Schnurrer (Materia: lien G. 13), die Bewohner einer Stadt bei einer offentlis chen Beranlaffung zugleich in großer Ungahl ber falten Abendluft aussetzen, ben Tag barauf konnen Ratarrhe und Salsentzundungen allgemein werden, oder es konnen Solzbaten, die sich gemeinschaftlich der Witterung und allen ihren übrigen Strapazen aussetzen, nach einem Gefechte unter freiem Simmel schlafen, dabei fehr burchnaßt wer= den und nach ein Paar Tagen ziemlich allgemein von der Ruhr befallen werden, wie dies Pringle beobachtete, welder (Beobachtungen über die Rrankheiten ber Urmee, über= sett von Brande. G. 295) ausbrudlich dabei bemerkt, daß in biesem Kalle die Krankheiten der einzelnen Indi= viduen in ihrem Totalverlauf kein allgemeines Bilb ber Krankheit barftellten, sondern es fei nur ein Uggregat vieler einzelnen Krankheiten gewesen. Auffallend ist es daher, wie der gelehrte Sarleß (Handbuch der arztlichen Klinik 1. Bb. G. 479) biefes Merkmal als charafteristisch ver= werfen und die basselbe anerkennenden Urzte, wie Schnurrer, tadeln und fragen konnte: warum follen solche und abn= liche Krankheiten, die aus gleicher Ursache einen großen Theil der Einwohner einer Stadt ober eines Diffrictes gus

gleich befallen, nicht auch epidemisch beißen? Freilich, fagt er, konnen und werden solche mehr nur zufällig und terrestrisch = epidemische Krankbeiten in einigen Sauptmomenten sich immer von den atmosphärisch zwidemischen, welchen ein gewiffes atmospharisch verbreitetes Miasma gum Grunde liegt, unterscheiben; aber man ift beswegen boch nicht berechtigt, diese letteren, wenn sie auch immerhin die volls kommnere und die wichtigste und einfluffreichste Classe von Epidemien bilben, als die einzigen Krankheiten biefes Das mens aufzustellen." Gine folde Berechtigung ift nun als lerdings nicht nur vorhanden, sondern man muß sich ihrer auch nothwendig bedienen, wenn man nach größerer Rlarheit in der Lehre von den Epidemien strebt, welche durch jede fremdartige Beimischung verhindert wird. Darum, daß jene Rrankheiten, welche wir fundemifche nennen. Abnlichkeit mit den Epidemien haben, sind sie noch nicht zu den Epidemien felbst zu rechnen, sonst mußte bas Erbrechen, welches die Urzte zufällig an einem Tage bei eis ner vielleicht nicht unerheblichen Menge von Kranken in einer Stadt ober Gegend burch Urzneimittel berbeiführen. auch eine Epibemie fein. Das Raumliche und Zeitliche ist für die Epidemie allerdings von geringerem Gewichte, chen, weil es auch fur andere nicht eigentlich evidemische Rrankheiten in Unspruch genommen wird; indessen barf es boch in der Definition nicht fehlen, ebenso wenig eine bestimmte Menge von Individuen, die sich freilich nicht durch die Bahl begrenzen laßt. Daß Einheit der Zeit und des Raums nothwendig ift, sieht man baraus, daß z. B. in einem heißen Sommer in den verschiedensten Begenden und Landern eine bedeutende Menge Menschen von Upoplerie befallen werden konnen, ohne daß diese Kalle in eis nem weitern Zusammenhange stehen, mithin auch keine Epidemie begrunden konnen, und dies zwar um fo weniger, je größere Zeitabschnitte zwischen den einzelnen Erkrankungen stattfinden. Die Zahl ber Kranken an und fur fich kann fcon beshalb nicht allein entscheiden, ba im Unfange und zu Ende jeder Epidemie gewöhnlich nur wenige erkranken, und gleichwol die Evidemie bereits vorhanden ist, und selbst auf der Sohe wird keineswegs immer die Mehrzahl ber Individuen wirklich frank, wenn fchon ber großere Theil auf irgend eine Weise den Einfluß bes Genius epidemicus empfindet. Fast nur die Influenza scheint mit einem Male den größten Theil der Bewohner eines Ortes ju befallen, bafur ift aber auch ihr Gesammtbild weniger in fleinerem Raume, sondern meistens nur in der Gesammt= maffe ber Gegenden, die fie durcheilt, zu erkennen, und Die einzelnen Orte stellen bier gleichsam die Individuen vor, weshalb man sie auch nicht mit Unrecht als bas Muffer ber epidemischen Rrankheiten bezeichnet hat. Werben alle oder doch die meisten Individuen derfelben Species und Gattung in einer bedeutenden Anzahl von Orten eines ober gar mehrer Welttheile von der epidemischen Krankheit befallen, fo nennt man dies eine Pandemie ober Beltepide= mie, und wenn baran eine bedeutende Menge ber erfrantten Organismen zu Grunde gehen, Beltfeuche, ba man überhaupt die mit zahlreichen Todesfällen verbundenen Epis bemien Geuchen nennt, wofür die altern Urzte ben Ramen Pest gebrauchten, was zu einer Menge von Irrthumern

Beranlassung gegeben hat. Scaliger nannte bie endemi= iden Krankheiten morbos populares, die evidemischen bagegen morbos vulgares ober vulgivagos; Fr. Hoff= mann sette die epidemischen Krankheiten den sporadischen und die vandemischen den endemischen entgegen, mas aber schon Sennert als unftatthaft bezeichnet hatte. Endlich haben wir noch den bier in Betracht kommenden Begriff ber Reaction ber Organismen naber ins Auge zu fassen. Reaction nennen wir die Art und Beise, wie der Drag= nismus sein Thatigsein gestaltet, um die von Außen einstringende Schadlichkeit fern zu halten, oder die bereits eingedrungene zu entfernen. Je allgemein wirkender die Schablichkeit ift, besto allgemeiner muß auch ber Organis= mus an der Reaction Theil nehmen. Der Reprasentant der allgemeinen Thatigkeit des Organismus ift aber das Blut, bas beständig Thatige die Blutbewegung; ba nun die epidemischen Ginfluffe burchaus allgemein einwirkende sind, so muffen auch durch sie allgemeine Reactionen des Drganismus hervoraerufen werden, mithin die epidemischen Rrankheiten fammtlich mit Fieber verbunden sein, und da keine sieberhafte Krankheit einen chronischen, vielmehr stets einen acuten Verlauf nimmt, so muffen auch die epidemi= ichen Krankheiten einen acuten Berlauf zeigen. acute Verlauf ift sowol in dem einzelnen Krankheitsfalle als auch in ber ganzen Summe ber Krankheitsfalle ber einzelnen Ortschaften und Districte, also in der ganzen Epidemie als Gesammtbild der Reaction mahrzunehmen. Abnorm ift jene Reaction aber in Bezug auf die befalle= nen Individuen insofern, als sie dasselbe aus dem gewohn= lichen Kreife der zum gefunden Leben nothigen Functio-nen herausreißt und ein fremdartiges Wechselverhaltniß der Drgane hervorruft, während die Reaction in Bezug auf die epidemischen Einslusse ganz gesehmäßig erfolgt, also von dieser Seite normal zu nennen ware. Fassen wir fam das Gesagte zusammen, so werden wir die Epidemie de= ind finiren als den "Ausdruck des abnormen Verhaltnisses der fin, Reaction der menschlichen Organismen in Gestalt einer acuten, fieberhaften Krankheit, welche, hervorgerufen burch die Einwirfung einer ungewohnlichen, durch fosmische Gin= Id fluffe herbeigeführten Luftbeschaffenheit, eine bestimmte Menge em von Individuen in einem größern oder kleinern Raume mehr oder weniger gleichzeitig oder doch in einer unmit= telbaren Aufeinanderfolge befällt, an den befallenen Indi= mit viduen, wie im Ganzen einen bestimmten, regelmäßigen Werlauf zeigt, und dann nach einer bestimmten Zeit so lange wieder verschwindet, bis sich abermals die zu ihrer Entstehung nothwendigen Bedingungen erzeugen." Hieraus geht also hervor, daß wir die Epidemie mit der epi= bemischen Krankheit im Allgemeinen identificiren, denn die besondere epidemische Krankheit ist die besondere Form des Ausdrucks der Reaction, und sie namentlich von der epi= demischen Constitution unterscheiden, die so haufig mit der Epidemie verwechselt wird, mas zu einer Menge Verwirrungen Beranlassung gegeben hat, wie sich bies spaterhin ergeben wird.

Utiologie ber Epidemie 3). Sowie zu bem

3) L. Meyssonier, De abditis Enidquilor causis paraenetica

Bustandekommen einer jeden Krankheit, so wird auch zu dem Zustandekommen einer Epidemie eine besondere Disposition der Organismen ersodert, welche wol von der allgemeinen Receptionssähigkeit der schädlichen Einslüsse überhaupt zu unterscheiden ist. Diese Disposition ist aber nach zwei Richtungen hin verschieden, je nachdem sie die Quantität oder Qualität der Reaction bestimmt, was früsher sast ganz außer Ucht gelassen ward; denn obgleich der reits Raymond und Wittmann diesen Unterschied kannten, so war es in der neuern Zeit doch erst Fuchs, welcher ihn aussührlicher begründete. Die Richtung der Quantität der Reaction und somit der Krankheit, drückt ihren Charakter aus, und wir belegen sie mit dem Ramen des Genius epidemicus<sup>4</sup>), während die Richtung der Qualität die

ventilatio. (Lugdun. 1641. 4.) Jac. Moody, De febrium epidemicarum communium causis et formis diss. (Edinburg. 1772.) E. Rosenblad, Diss. de causis morborum epidemicorum generatim. (Lundin, 1775.) C. A. Eichelberg, Diss, de causis phaenomenorum quae observantur in progressione morborum epidemicorum. (Neomag. 1776.) Fr. Adolph Weise, Diss. de causis epidemiarum generalioribus. (Halae 1797. 27 ©.) (D. S. (2. 3. Friedlander) Berfuch einer Auflofung bes Stoll'ichen Problems: Bie kann ein und berfelbe Rrantheitestoff in ber Luft verschiebene Krankheiten, die durch einersei Mittel gehoben werden, hervorbringen? (Brestau 1797.) Jean Louis Perrier, Diss. sur les causes et sur les moyens préservatifs des maladies épidémiques. (Paris 1813. 34 ©. 4.) Th. Forster, A brief inquiry into the cause and mitigation of pestilential fever, and into the opinion of the ancients respecting epidemical diseases. (London 1818.) John O'Regan, Diss. de causis febrium epidemicarum. (Edinburg 1822.) S. Lassis, Causes des maladies épidémiques, moyens de les prévenir et d'y remédier; avec quelques reflexions sur l'épidémie d'Espagne. (Paris 1822.) J. A. Dupeau, Quaenam sunt morborum epidemicorum causae? (Paris 1822.) ris 1828. 4.) 3. C. U. Biermann, über bas Befentliche und Urfachliche epidemischer und contagioser Rrankheiten im Allgemeinen, in dessen Abhandlungen naturhistorischen, gerichtlichen und medi-cinischen Inhalte. (Leipzig 1828.) G. Clymer, Diss. on causes of epidemic diseases. (Philadelph. 1828.) E. L. Brown, Diss. on causes of malignant epidemics. (Philadelph. 1829.) Bachoué de Loustalot, La cause des épidémies devoilée, ou experiences tout à fait concluentes sur l'art d'assainir les hospitaux. les camps, les prisons, les palais, les vaisseaux, les habitudes particulières à la ville et à la campagne, les voitures publiques et de préserver infailliblement les nations du choleramorbus, de la peste, de la sièvre jaune et en général de tout fléau épidémique. Travail confirmatif de la découverte de la médecine physico-dynamique et destiné à renverser tous les sophismes de l'école dite physiologique ou d'irritation et de physique actuelle sur les attributs de la matière de l'homme et de la matière universelle. (Paris 1831.) Alibert, Sur les causes secrètes des épidémies, in Revue médicale 1833. T. I. und IV. C. H. Neubert, De morborum epidemicorum notione et causis. Diss. (Lipsiae 1835.) Latour-Marliac, Opinion sur les causes qui produisent les maladies épidémiques. (Paris 1837.) Holt Yates, On the causes of epidemic fever in the metropolis, especially among the labouring classes. (London

4) Bittmann, über stehende Constitution in medicinische praktischer hinsicht, in harles Rubin. Jahrbuch. 4. Bb. 1. St. S. 80—118. Supplementband zu bem 1. und 4. Bbe. (1822.) S. 33—57. Fuchs, Bemerkungen über Krankfeitegenius, Krankeheitsconstitution und pandemische Krankheiten in ihrem gegenseitigen Berhalten, in heidelberger klinische Unnalen. 10. Bb. (1834.) S. 161—206. Dr. Martin Geigel, Untersuchungen über Entste-

Form ber Reaction und somit ber Krankbeit bestimmt, und als epidemische Constitution') zu bezeichnen ift. Die frühern Arzte haben nicht nur Genius epidemicus und Constitutio epidemica promiscue gebraucht, sondern auch die eigenthunliche Luftconstitution, welche die veran= laffende Urfache der epidemischen Constitution abgibt, mit biesem Namen belegt, wodurch eine grenzenlose Berwir-rung entstanden ift, welche eine klare Einsicht in die atiotogischen Verhaltnisse ber Spidemien fast zur Unmöglich= feit gemacht hat. Was nun zunächst ben Genius epidemicus betrifft, so versteben wir barunter im Allgemeinen Die Disposition zu einem bestimmten Grade ber Reaction. welche ber Dragnismus der Bewohner ganger Gegenden und Landerstriche gegen die auf ihn eindringende Schab= lichkeit bervortreten laft: es ift ber Ausbruck ber in ber Gesammtheit eines Volkes allgemein verbreiteten Stim= mung der Lebensfraft, welche wie jede Reaction nur in einer breifachen Richtung, der fthenischen, asthenischen und erethischen, moglich ift. Da indessen ber erethische Cha= rafter ber normale, mit ber Gefundheit zusammenfallende ist, so tritt er, wenn nicht grade wirkliches Kranksein er= folgt, in den Hintergrund, und wird gewohnlich deshalb übersehen oder nicht als der Ausdruck eines epidemischen Einflusses betrachtet, sodaß in der Regel nur von bem sthenischen und asthenischen Genius die Rede ift. In der

hung des Krankheitegenius, bessen einzelne Formen und Gesetzeitbung für arzilices Sandeln, namentlich in Bezug auf die Jestzeit. (Burgburg 1840. 480 S.)

5) Franc. Gouel, Ergo in acutis morbis epidemicae constitutionis maxime habenda ratio. (Paris 1692. 4.) A. El. Büchner, Diss. de differentiis morborum quae constitutioni epidemicae debemur. (Halae 1768. 4.) F. H. Schmitt, praes. Leveling, Diss, de praestantia medicorum morbos acutos et chronicos ad normam constitutionis epidemicae et endemicae observantium. (Heidelberg. 1790. 18 S. 4.) Aug. Fr. Hecker, respond. Wilh. Koch, Diss, de constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam specifico quam sensibili explicanda. (Erford. 1791. 22 S. 4.) Ph. Jac. Scheurer, Quaedam de constitutione epidemica et endemica. (Jenae 1794. 44 S.) Kramer, Diss. de constitutionis epidemicae aerisque in morborum diagnosin influxu eorum praedicendo atque investigando. (Jenae 1799. 4.) C. Bolf, über bie Beranberung bes Rrankheitegenius. Mus bem Lat. (Marburg 1799.) Derselbe, über den Genius der Krank-heiten. (Frankf. a. M. 1801. 343 S.) Schraud, De eo quod est in morbis epidemium. (Pesth. 1802. 4.) Hopfengürtner, De morbis annuis, endemiis, epidemicis et stationariis, in Dent-fdriften ber ichwabischen Gesellschaft ber Arzte. (Zubingen und Stuttgart 1803.) 1. 28. S. 97 fg. J. P. Chauffe, De genio morborum epidemico. (Paris 1804. 4.) C. van der Hoven, De constitutionis epidemicae doctrina. (Lugd. Bat. 1817. 4.) Car. Gotthelf Grafe, Diss. exh. brevem quarundam veterum ac recentiorum de origine constitutionis epidemicae opinionum comparationem. (Jenae 1827. 17 G. 4.) C. B. Sufetand, über ben Unterschied von epidemischer Conftitution, Epidemie und Contagion und die Berfchiedenheit mittelbarer und unmittelbarer, leben= ber und tobter Contagiofitat, in Sufeland's Journal. 72. 28b. 4. Ct. (1831. April.) G. 91-106. Bith. Buchner, Die vier Grundformen des epidemischen Krankheitegenius und beffen Berhalt= niß zur allgemeinen stationairen Rrantheitsconftitution. Gin Beis trag zur genauern Renntniß epidemischer Rrantheiten. (Erlangen 1836. 68 S.) Ebel, Die epidemische Conflitution und ihr Berhalten in physiologischer, atiologischer und pathogenetischer hinsicht, in hufelanb's Journ. 1839. 89. 86. 5. St. S. 3-72.

That kann sich auch der erethische Charafter im Großen feiner lange bemerkbaren Dauer erfreuen, ba er eben Inbifs ferenzwunkt ist und jedes Gleichgewicht ber Krafte nur furze Beit anhalt, um zu dem Mehr oder Weniger überzugehen. Die Beit ber Berrschaft bes Genius epidemicus erethicus ist baber auch mehr bie Beit bes Schwankens, man mochte fagen ber Charafterlofigfeit ber Wesammtmaffe ber Rrants beiten, während die Individualität allerdings in vieler Beziehung deutlicher hervortritt, jedoch auch hier mehr orts lich als allgemein, baber benn auch bie Gelegenheit zum Studium der ortlichen Krankheiten vorzüglich gunftig ift, indem felbst fonft als allgemein auftretende Krankbeiten eine große Neigung zeigen, sich zu localisiren, sodaß man in Bersuchung gerath, jede allgemeine Krankheit zu leug-Die Erfahrungen ber neuern Zeit haben Dies auf das Unwidersprechlichste bewiesen. Seit dem 3. 1825. wo der sthenische Genius epidemicus sein Ende erreichte, ist ein deutliches Schwanken zwischen ihm und dem afthe= nischen Genius bemerkbar, jedoch besonders bis zum I. 1830 mit größerer Neigung zum sthenischen, seit der Zeit aber zum afthenischen, und daraus erklart sich auch das Schwanfen der Arzte in ihren pathologisch = therapeutischen Unsich= ten; in Berlegenheit sind alle Ultras gerathen, und jo tropig sie auch bagegen ankampften, ihre Confequenz wurde erschüttert, die Zeit der Regeln schien vorüber und die Berücksichtigung der Ausnahmen gewann die Dberhand, bie Empirie sang Siegeshomnen, ber Rundige aber wußte, daß diesem Rausche bald das Wimmern der Verzweiflung folgen mußte, das auch, grauenvoll genug, zur Zeit der Cholera aus allen Weltgegenden ber ertonte; und in ber That befindet sich Niemand in verzweiflungsvollerer Lage, als der Empirifer und Routinier in der Zeit, wo der Genius morborum zwischen sthenisch und asthenisch schwankt, benn er kennt nur eine gewohnte Reihenfolge ber Recepte, bie er mit eiserner Consequenz verfolgt, und sein Wissen ist aus, wenn er biese Bahn verlassen soll; er zieht bann bie Recepte wie Lotterieloofe, sich dem Glücke überlassend, das ihm freilich bei gewöhnlichen Krankheiten oft gunftig ift, denn der erethische Charakter lagt die Beilkraft der Natur am freiesten walten; gefahrlichen Rrankheiten, befonders epidemischen, wie die Cholera, gegenüber ift er rathund glucklos, benn obgleich Allgemeinheit in der Grunds form herrscht, tritt doch die Individualität des Kranken auf das Mächtigste hervor und stellt dem Urzt ein Labyrinth dar, aus welchem nur der wahrhaft philosophisch gebildete Urzt den Ausweg zu finden vermag. Denn hier gilt ber fuhne Ausspruch des koischen Beifen larode gelooogog ioodeoc. Bor ber Cholera war freilich bas Schwanken gering, ber erethische Charakter fast überall rein ausgesprochen und mit ihm die Naturheilkraft am thatigsten, daber die Behands lung mehr negativ, fast nur exspectativ zu sein brauchte, um zu glucklichen Resultaten zu führen, weshalb aber auch die Receptschreiber so vieles verdarben, wahrend die flu= gen Nichtsthuer mit bloßer Diat Wunder thaten. mußte die Somoopathie ju Unsehen gelangen, benn bas, was Wahres in ihr war, lag in dem nothwendigen Ent= widelungsgange bes Genius der Krankheiten, und es hatte ber aberwißigen Ausgeburten ihres Schopfers nicht bedurft,

um die Gemuther zu fesseln; ja die Capucinaden bes Ulten von Cothen haben seiner guten Sache bei bem beffern Theile ber Urzte nur geschabet und ihre allgemeinere Unerkennung gehindert. Wie das Individuum vorzugsweise feine Rechte geltend macht, wahrend bes Berrichens bes Genius crethicus, so auch die einzelnen Organe im in= bividuellen Organismus, ohne daß jedoch darin ein vormaltendes Streben nach erhöhter Begetationsthätigkeit lage; vielmehr spricht sich dies badurch aus, daß felten der Gesammtorganismus andquernd in Mitleidenschaft gezogen, felten heftigere Kieberbewegung hervorgerufen wird, die Kies ber überhaupt feltner werden und die Fieber, wie überbaupt die Krankbeiten, sich leichter localisiren, nicht sowol aber in Form von varenchumatofen Entzundungen, fon= bern als mehr eireumscripte Uffectionen der Baute und zwar mehr ber innern, Schleim : und serofen Baute, seltener der Oberhaut, daber die eranthematische Constitution sich so selten, die gastrisch = rheumatische so häufig mit dem Genius erethicus gleichzeitig zeigt. Much hierfur lieferten bie letten gehn Sahre vollaultige Beweise. Brouffais und feine Schuler faben Unfangs überall nur Entzundung, mit dem Eintritte des jegigen Genius epidemicus localisirten sich ihre Unsichten, und die Mehrzahl der Kieber sollte auf Dothienteritis beruben, und wahrend die Susteme ber altern Urate als die vorzuglichste Classe die Rieber ent= hielten, kennen Schonlein und seine Schuler eine folche besondere Classe gar nicht mehr; ja die ganze Richtung der Pathologie ist jest local geworden, und in der That hat die topische Diagnostik zu keiner Zeit so reißende Fortschritte gemacht, als in den letzten Decennien, wo namentlich die Auscultation und Percussion ein Unsehen und eine Ausbildung erlangt haben, wie sie fie zu keiner früheren Zeit erlangt haben wurden, wie bas Schicksal von Auenbrugger's Entdeckung auf das Evidenteste barthut.

Den sthenischen Genius epidemicus schildert Kuchs folgendermaßen: "Er bruckt schon dem gefunden Leben ein weit deutlicheres Siegel auf, als der erethische. Unter seinem Einflusse scheint das sanguinische und cholerische Tempera= ment in der Population allgemein verbreitet zu werden; ber Knabe reift früher zum Junglinge, ber Greis scheint wieder die Rrafte des Junglings ju erlangen. Die Men= struation stellt sich nicht felten schon fruhzeitig ein, Die Fruchtbarkeit ber Frauen ift groß, und Individuen, die schon lange nicht mehr gebaren, empfangen wieder. Uber auch Frühgeburten aus sthenischen Ursachen kommen wie ac= tive Congestionen und Hamorrhagien überhaupt häufiger vor. Alle Lebensaußerungen scheinen pracipitirt und anomal bethätigt; die Saut zeigt mehr Turgescenz und Farbe, ber Muskel größere Spannfraft, Berg und Arterie lebhaf= tere und häufigere Contractionen, und alle Secretionsproducte haben großere Confistenz, verhaltnismäßig mehr feste Bestandtheile als Menstruum. Die Empfanglichkeit für krankmachende Ginflusse aus der Reihe der excitirenden ist übermäßig erhöht und schon leichte, unter andern Berhalt= niffen normale Reize erregen bas Gefäßipftem zu befti= gem Orgasmus; bepotenzirende Ginfluffe hingegen machen nur geringen und vorübergebenden Eindruck, und nicht selten folgt auf die momentane Depression der Lebenskraft

um fo ftarkere Ervansion berfelben. Die Reaction gegen Rrankheitsreize erfolgt ungewöhnlich schnell, übereilt, und ift im Berbaltniff zu ben ercitirenden Momenten zu ftark und zu sturmisch; sie währt daher häufig noch fort, nach= bem die einwirkende Schadlichkeit langst vorübergegangen ist, und die dadurch veranlagten Kunctionsanomalien lange ausgeglichen sein konnten. Sie spricht fich ortlich burch heftig vermehrten Blutzufluß und durch die Tendenz zu neuer Varenchymbildung aus dem faserstoffreichen Blute. burch Entzundung im mabren Sinne bes Wortes mit ib= ren Ausgangen in Emphersudat und Eiterung aus, und es bedarf unter Berrichaft bes sthenischen Krankheitscharafters oft nur leichter Reize, um intensive Phlogose bervorzuru: fen. Insektenstiche erregen beträchtliche Geschwulft, intensive Rothe und heftigen Schmerz, chronische Hautausschläge compliciren sich mit Dermatitis und führen so zur Bereiterung ber Cutis, und selbst leichte Trennungen veranlassen nicht felten einen fo bedeutenden Entzundungsgrad, baß die Heilung per primam intentionem unmöglich wird und nur nach Unwendung strenger Untiphlogose ober durch Gis terung gelingt, die Sinapismen und Blasenpflaster, die Rinde von Daphne mezereum und andere rothmachende Mittel wirken ceteris paribus geschwinder und ftarfer: die kunstliche Rose kommt baufiger vor, die Entzundungs= rander ber naturlichen Blattern, der Schuppocken und ber Rrabvusteln find ungleich großer, als fie sonst zu sein pfle= gen; ja man fieht in ber Scabies oft lange ernfivelatofe Streifen, besonders an den Ertremitaten, welche von ei= ner puftulofen Stelle ber Saut zur andern geben und bisweilen selbst schmerzhaft sind, wie denn auch Panaritien oft in großer Menge beobachtet werden. Die Rieber beginnen meistens mit einer gleichzeitigen auffallenden Trockenheit der Saut, worauf icon Sydenham aufmerksam machte. Leichter und fruhzeitiger als bei einem andern Krankheits: charafter wird die Reaction unter der Form des synocha= len Fiebers allgemein. Bermehrter Turgor und erhohte Temperatur, frequenter, harter und gespannter Puls, fparfamere, aber an festen Bestandtheilen reichere, consistentere Secretionen charafterifiren biefe Fieberform; ihr vorherr= schender Typus ist der anhaltende und das aus der Bene entleerte Blut zeigt große Gerinnbarkeit, viel Kaferftoff, wenig Serum und gewöhnlich Crusta phlogistica. Die Perceptionsfähigkeit des Nervensustems ift krankhaft erhobt und es spricht fich dies nicht nur burch gesteigertes Schmerg= gefühl, sondern nicht selten auch durch sympathische Functionsstörungen seiner Centralgebilde aus. Typus und Berlauf der Krankheiten sind durch die allzuheftige Reaction getrubt, übereilt; die Rrifen treten haufig zu frubzeitig, unter sturmischen Erscheinungen, unvollstandig und in perversiv nach Innen gekehrter Richtung als Pseudokrisen ein, und trot ber hartnackig ausbauernden Lebenskraft und dem lebhaften Widerstande der Natur erfolgt unter feinem Rrankheitscharakter ber schlimme Musgang frubzei= tiger als unter bem synochalen, wahrend die Genefung in ber frankhaft gesteigerten Reaction felbst nicht felten Ber= zögerung und Hinderniß findet. Die Krankheiten sind viel weniger gutartig als bei erethischem Genius morborum; alle Leiben, ihr Charakter sei primar welcher er

wolle, haben die Tendeng in Entzundung überzugeben. ober fich mit ihr zu compliciren, und die Sterblichkeit ift baber nicht unbedeutend. Borzüglich leiben vollsaftige und plethorische Individuen, Leute in ben Blithejahren, von sanguinischem ober cholerischem Temperament viel; becrevite Subjecte hingegen, schwache Kinder und Greife befinden fich verhaltnigmäßig beffer, ba die Reigung folcher Sudividualitäten zu mehr afthenischen Krankheiten durch den Genius morborum sthenicus neutralisirt wird. Da= gegen widersteht ber Dragnismus lange beprimirenden Gin= fluffen, wie die naffen Sungerjahre 1816 und 1817 zeig= ten, wo alle Gelegenheitsursachen bem Tophus gunftig maren, ohne baß es bagu fam. Die Convalesceng ift un= ter feinem Ginfluffe in ber Regel furg, aber Recidive wer= ben felbst durch leichte Reize haufig herbeigeführt. Die dem synochalen Rrankbeitscharakter entsprechende Behand= lungsmethode ift die antiphlogistische, und feiner Berrschaft verdankten Sydenham und Marcus ihr Unsehen, Brown feinen Untergang. Bahrend felbst ercessive Blutausleerun= gen vertragen werben und Nuten stiften, find Excitantia und Tonica ber Kranken Berderben, und es ist von ih= nen felbst in ber Convalescenz fein Gebrauch zu machen, ba fie leicht zu Recidiven und neuen Entzundungsfrant: beiten fubren. Brouffais' Guftem, bas erft in ber Involutionsperiode des entzündlichen Krankheitsgenius ins Leben trat, und beshalb größern Werth auf topische als all= gemeine Blutentleerung legt, bas außer bem Krankheits= charafter auch die stationare gastrische Constitution beruckfichtigt und dem namentlich in Bezug auf die frubere Sie= bertheorie manche große Wahrheiten zu Grunde liegen, wurde ein Decennium früher noch viel mehr Unerkennung gefunden haben. Allein faum mar es ins Leben getreten, so anderte sich der Genius morborum, die Ginseitigkeit ber neuen Lehre zeigte sich in ihrer gangen Blofe, und Brouffais' Ubtheilung im Bal de Grace lieferte Die meisten Leichen; seine Reconvalescenten glichen wandernden Schatten." Go weit Fuchs. Faffen wir das Mitgetheilte Bufammen, fo ergibt fich baraus, daß der fthenische Benius eine intenfive Steigerung ber Lebensfraft hervorruft, verbunden mit dem Streben bes Organismus feine Mafsenbildung soweit als moglich zu fordern. Die Steigerung ber Lebensfraft spricht sich vorzüglich dadurch aus, daß ber Organismus an allen Vorgangen und Storungen in seinen einzelnen Theilen und Organen schnell einen fehr leb= haften Untheil nimmt, die meisten ortlichen Uffectionen leicht und schnell von starkem Fieber ergriffen werden; die= ses Fieber spricht sich vorzugsweise durch das Blutspftem aus, welches bas Nervensnstem durchaus beberricht, mab= rend bei der afthenischen Constitution bas Nervenspftem das vorherrschende ift. Indessen haben wir mahrscheinlich auch bei dem sthenischen Genius eine boppelte Richtung zu unterscheiden, indem er gewissermaßen durch die Organis= men felbst gespalten wird, zerfallt und so einseitig entwe= ber bas Blut: ober Nervensystem sthenisirt, worüber je= doch spatere Forschungen entscheiden muffen. Beim Beginn, wie gegen bas Ende des Herrschens des sthenischen Genius ist fein Einfluß freilich nur auf einzelne Organe bemerkbar und zwar besonders auf diejenigen, welche ir=

gendwie bereits eine regere Thatigkeit entfalten, und ba= burch wird die Localisation des Krankheitsprocesses besons bers zur Zeit ber Abnahme bes Genius sthenicus bes bingt, die in dem Mage beutlicher hervortritt, als ber Rrankheitscharakter, welcher dem sthenischen folgt, ber erethische ift. Die neuere Beit hat auch hierfur die unzweis beutigsten Belege gegeben, indem vom 3. 1811-1823 ber Genius epidemicus sthenicus fich stationair erhielt 6), wie der geniale Riefer so meisterhaft nachgewiesen bat. Der afthenische Genius epidemicus nabte fich feinem Ende und der Ginfluß des sthenischen machte sich zuerft auf das bisher deprimirte Nervensuftem geltend, beffen ves getativer Theil in erhohete Thatigkeit gesetzt ward, und gwar zunachst bei bem so leicht erregbaren Organismus ber Rinder, es traten die fensitiven Entzundungen Sachs', bie ersudativen Autenrieth's, die Neurophlogosen Schon= lein's als Hydrocephalus acutus und Croup mit vers heerender Rraft auf, mahrend die typhose Constitution, welche seit dem Beginn dieses Sahrhunderts in Europa berrichte, unter bem Ginflusse bes sich entwickelnden neuen Genius, fich als Entzundung ber hirnhaute und des Behirns zu localisiren suchte, ober sich in Cerebraltyphus um: wandelte, besonders nachdem die abnorme Thatigkeit des Ganglienlebens durch die Wechselfieber der 3. 1807-1810 fich geregelt. Sehr richtig fagt jedoch Riefer: "Wenn bas her Markus behauptet, in allen Nervensiebern liege ort= liche Entzundung ber Dirnhaute zu Grunde, bas Nerven= fieber sei also eigentlich nur Hirnentzundung, und es eristire kein Nervenfieber als solches," so lag zur Zeit dek Musspruches biefes Sages bemfelben eine große, fur jent Beit geltende, Wahrheit jum Grunde, indem auch im Nervenfieber der entzundliche Charafter vorherrschend war, unt daber häufig ortliche Entzundung der Hirnhaute im Mer: venfieber bildete; aber diese Wahrheit mar einseitig, inder fie das Wefen bes Mervenfiebers verkannte und die ort: liche Entzundung ber hirnhaute fur bas Wefentliche bet Nervenfiebers, also bas hervorstechende Symptom für bai Bange nahm, und indem fie neben diesem Errthume fid auf alle Zeiten geltend machen wollte. Nun begannen bie parenchymatofen Entzundungen mit lebhaftem Fieber, be fonders in den Organen aufzutreten, welche vorzüglich bas mit neuer Bitalitat begabte sturmisch freisende Blu zu beherrschen haben; Lungen= und Bergentzundungen ma ren an ber Tagesordnung und ließen die materiellen Krank beiten diefer Organe sich schnell ausbilden, baber die Lun genphthise so Viele wegraffte, und sich selbst da zeigte wo fie faum geahnt, lange Beit als Unlage geschlummer hatte. Ebenso war es mit ben herzkrankheiten, die de große Hause der Arzte, die die Gegenwart nie eher be greisen lernen, als bis sie langst zur Vergangenheit ge worden, erst in die Ropfe der weitersehenden Collegen burd die Lectire von Krenfig's damals so zeitgemaß erschiene

<sup>6)</sup> Scheu, über bie entzündliche Krankheiteconstitution sei 1812, in Sufeland's Journal. 1823. Octoberh. Riefer, übe ben entzündlichen Charakter ber stehenden epidemischen Constitution in ben letten Quinquennien und über beren Einfluß auf einzeln medicinische Theorien ber neuern Beit, in hufeland's Journal 1825. Febr. 20. Bb. E. 3-41.

nem Werke eingeschwarzt wahnten. Auf gleiche Beise mie die Lungentuberkeln schnell in das colliquative Stabium übergeben, um von dem Organismus ausgeworfen zu werden, geschieht bies auch mit den Strofg'n, die eben wie die Lungenphthise den sogenannten floriden Charafter annehmen und auch da zum Borscheine kommen, wo sie früher nicht bemerkt wurden; acute Darmffrofeln, als febris mesaraica, Scrofula fugax Sauvagesii waren baufig. Much die Syphilis nahm Theil an Diesem Ginfluffe, ihre Formen bilbeten fich rafcher aus, um um fo schneller zu schwinden, wie wir das an einem andern Orte?) nachgewiesen haben. Man bedurfte ber energischen Queckfilbercuren nicht mehr, deren Nachtheil die herrschende ty= phose Constitution obnehin in ein deutliches Licht gestellt hatte, und so wandte man sich zum simple treatment und ber antiphlogistischen Methode, wobei freilich die Meisten nur der Mode zu huldigen meinten. Auch in den viel= fachen Beräftelungen des Pfortadersustems rollte das Blut rascher und durchbrach die bei vielen murbe gewordenen Gefäßwände, gleichwie in dem Uterinspftem bei altern Frauen, beren Menses bereits ceffirten. Diefer Turgor bes Blutes ließ instinctartig selbst ben Laien alles meiden, was das wallende Blut noch mehr entzunden konnte. "Wenn fruber," schrieb der geniale Riefer im 3. 1824, "die schweren Weine, deren Wirkung vorzüglich in Erhöhung bes animalischen Lebens besteht, und die nach dem Bolks= ausdrucke mehr ins Blut geben, die beliebteren waren, und binsichtlich der Quantitat ein gesunder Mensch ohne Nach= theil einige Flaschen derselben zu sich nehmen konnte, so er= scheint es gewiß als etwas sehr Merkwurdiges, daß statt der schweren Weine jest die leichtern an der Tagesordnung find, daß die Rlage über die Wirkung der schweren Weine all= gemein gehört wird, und daß einige Glaser oft dieselbe Wirkung zeigen, wie fruher einige Flaschen. Und, daß bie noch in den 70ziger Sahren des vorigen Sahrhunderts nicht felten vorgekommene Sitte, daß wenige Personen einen halben Eimer Wein auf den Tisch bringen, und ben Tisch nicht eher verlassen, als bis der Wein verzehrt worden, gegenwärtig nicht mehr gefunden wird, möchte auch wol nicht blos einer Zunahme des sittlichen Gesubls ober größerer Mäßigkeit in der Lebensweise zugeschrieben werden konnen; diese Erscheinung, über welche die Bein= bandler die beste Auskunft wurden geben konnen, scheint also ebenfalls aus der gegenwartigen stehenden epidemi= schen Constitution, die leichter abnorme Erhohung des ani= malischen Lebens zuläßt, erklart werden zu muffen." Bum Theil auf bemfelben Inffinct beruht die Beranderung bes Zuges nach den verschiedenen Mineralquellen, welche in einer großen Zahl von Fallen der Kranke ja felbst ex juvantibus et nocentibus sich auswählt. Auch dies ist dem sinnigen Riefer nicht entgangen; er fagt: "Nun ift es aber eine bekannte Ersahrung, wie verlaffen gegen fru: bere Zeiten feit 10—15 Sahren alle Stahlbaber und Stahl= wasser find, wie Eger, Pyrmont, Driburg, Schwalbach,

Spag und die übrigen beilenden Gifen führenden Quellen der deorum minorum gentium außer Mode gekommen, wie dagegen die bittersalzhaltigen, alkalischen, salini= fchen und fcwefelbaltigen Mineralwaffer, besonders Rarle bab, Wiesbaben, Ems, Baben in Schwaben, nebst ben Sootbadeanstalten, seit derselben Beit an Frequeng ihrer Babeaafte und an Ruf ihrer Beilwirkung zugenommen haben, wie felbst eine fruber wenig beachtete und geach= tete Quelle, die des Marienbades, alle ihre Schwestern durch ihren Ruf in den Hintergrund zu stellen droht. Diese eigenthumliche Erscheinung kann ebenfalls nicht wohl zufal= ligen Greigniffen, durch welche einzelne Babeorter und Ge= fundbrunnen in einzelnen Sahren häufiger oder feltener be= fucht werden, zugeschrieben werden, sondern sie bangt of= fenbar mit einem allgemein gefühlten größern Bedurfniffe Diefer schwachendwirkenden Mineralwasser zusammen; und wollte man bennoch dieses großere Bedurfnig bes Publi= cums im Abrede stellen, so suhren wir für unsere Unsicht noch den überwiegenden hauslichen Gebrauch der genannten schwächenden Mineralwäffer an, bei welchem jene die größere Frequenz mancher Brumnenorte Scheinbar bedingenden zu= falligen Greigniffe nicht einwirken. Nach einer in Sufe= land's Journal. 58. Bb. 1. Stud. Januar 1824. S. 114 mitgetheilten Notiz war ber Verbrauch ber verschies benen Mineralwässer in Berlin im J. 1822 folgender:

Rruge. Driburg . . . 651 Arenzbrunnen . . 8612 Obersalzbrunnen 2850 Eger . . . . . 4577 Prrmont . . . 2690 Selters . . . . 15,864 Spaa . . . . 410 Rarlsbad . . . . Codova . . . 96 Ferdinandsbrunnen 300 Bitterwasser . . 5702 Ems .... 350 Geilnau . . . . 3936 Weilbach . . . . Fachingen . . . 976

und es ergibt sich auch bier also ein weit größeres Bedurfniß der schwächenden Mineralwasser, wobei auch nicht zu überseben sein durfte, daß bier nur Berlin bernchfich= tigt ift, wo durch die klimatischen Ginfluffe der flachen Ge= gend bedingt der entzundliche stehende Charafter ber Rrankheiten nicht so rein auftreten kann, als in den hoher lie= genden Gegenden des übrigen Teutschlands, daß alfo in biesen Gegenden die Differenz noch bedeutender sein mochte." Und fugen wir noch hinzu, daß die Berechnung in einem Sahre stattfand, wo bereits der sthenische Charafter beinabe feine Endschaft erreicht hatte! Sprechender sind noch die Beweise, welche das arztliche Handeln barbot; ihm hat= ten bisher Brown und die Erregungstheoretiker, wie es schien, unumftofliche Gesetze vorgeschrieben, allein als sie fich eben bes besten Unsehens zu erfreuen glaubten, wur= ben sie felbst mit Gewalt in ihren Uberzeugungen wan= fend gemacht, ja mehre der Ultras der Erregungstheoreti= fer, wie Marcus, wandelten sich schnell zu Ultras der fast vergessenen antiphlogistischen Theorie um, welche bald von bem großen Saufen fur die allein seligmachende Rirche gehalten wurde, und wie fruher Brown, so wurde jest Sydenham der Gone des Lages. "Wir mochten fagen," schreibt Rieser, "zu der Zeit, als in innern uns bislang nicht naher befannten Naturgesetzen begründet, sich eine

<sup>7)</sup> Einige Fragen, die Luftseuche und ihre Geschichte betreffend, in Fricke und Oppenheim, Zeitschrift. 14. Bb. S. 472. Geschichte ber Luftseuche. 2. Bb.

M. Encytt. b. BB. u. R. Erfte Section XXXV.

bestimmte Korm bes allgemeinen epitemischen Charafters ber Kranfheiten ausbildete, entstand nach benfelben Da= turgefeten auch bas Beilmittel berfelben, in dem Vorherr= ichen berjenigen Theorie, welche biese bestimmte Form bes alloemeinen Charafters ber Krankheiten zum Augenmerke nahm und zwar einseitig, mas nur fur die bamalige Beit galt, als fur alle Beiten gultig aufstellte, aber in ihrer Musführung jenem allgemeinen Charafter ber Rrantheiten Der Geist bes Lebens ber Menschheit entaegenwirfte. erzeugte also diese nur fur jene Beit gultige Theorie, be= ren beschränkte Gultigkeit aber die Rurgsichtigkeit ber Beit nicht einzuselhen vermochte, gleichwie der aus Bernunft= grunden handelnde Arzt oft für einen besondern Fall ein besonderes Mittel empfiehlt, welches der Laie fur gegen alle Krankheiten helfend ansieht, und jene Theorie war das heilmittel, welches ber nach Naturgeseben handelnde Geift der Menschheit fur den gegenwartigen Genius der Krankheiten schuf. Die Zeitgenoffen, nachdem fie zuerst noch die frühere Zeit vor Augen habend, dieselbe bestrit= ten hatten, huldigten indessen zum großen Theil diefer Theorie, weil sie fanden, daß die Behandlung der Krankhei= ten nach derfelben ihnen glucklichere Resultate gewährte als nach der frühern Erregungstheorie, die jest, was eben= falls burch ben veranderten Krankheitsgenius bedingt war, bie nachtheiligen Folgen ihres Misbrauchs sichtbarer, als früher ber Fall gewesen, zu Tage gab." Nitrum, Ralo: mel, Mittelfalze, fo lange gemieden, wurden wieder ber: porgefucht und mit dem größten Nuben gebraucht. Die Schnepper und die Lanzette, die Blutigel und die Schropf= köpfe erhielten auf einmal (zur großen Freude manches erstaunten Dorfchirurgus) die so lange verlorenen Rechte wieder! Ungeachtet bes Wechsels ber verschiedenartigffen Theorien verbrauchte die Charite in Berlin im 3. 1811 nur 120 Blutigel, bagegen im 3. 1819 ber Berechnung nach 13,100 Stud nothig waren. So lange ber Genius sthenicus noch in der Evolution begriffen war, war der Verbrauch noch nicht fo bedeutend, da die Benafectio= nen bas Meiste leiften mußten; als aber feine Involution begann, er immer mehr in ben erethischen überging, Die Krankheiten sich immer mehr localisirten, und zwar jest vorzugsweise bem Buge nach bem Unterleibe folgenb. wahrend er zu Unfange ber Berrschaft bes Genius sthenicus nach dem Ropfe zu ging, somit Broussais' Lehre von ber Dothienteritis auf ber einen und fpater Schon= lein's vom Ganglientuphus auf ber andern Seite bervor= gerufen warb, ba flieg bas Bedurfnig nach ortlichen Blut= entziehungsmitteln ins Ungeheure, und artete bei den fo leicht von der Mode beherrschten Franzosen zur wirklichen Berschwendung aus. Bereits im J. 1823 berichtete man (Froriep's Notizen. Nr. 112), daß fammtliche Hofpitaler in Paris jahrlich funf bis fechs Millionen Blutigel verbrauchten, die damals schon 150-180,000 Franken kosteten und von denen allein das Botel de Dieu taglich 400 Stuck in jedem Krankensaale bedurfte. Bon Sahr ju Sahr stiegen diese Summen bis zum Fabelhaften, bald wurde Mangel bemerkbar, es erschienen Ausfuhrverbote in mehren Landern, und man fann auf kunftliche Mittel, welche die lebendigen Blutigel ersetzen sollten; fo gab die

harlemer Societat ber Wiffenschaften im 3. 1823 eine Preisaufgabe über die Verbefferung bes Bbellometer von Sarlandière (Den's Siis 1823. S. 472). Wollten fich die Apotheter die Muhe geben statistische Übersichten aus ihren Defectbuchern zu ziehen, wir wurden ftaunen, wie fchnell Tincturen, Opiate, Extracte gu Labenhutern gewors ben und die Neutralfalze, vorzüglich aber bas Ralomel in fast unglaublicher Menge verbraucht wurden. Huch bei ben chronischen Krankheiten wurde bas ben Drganismus beherrschende Streben nach erhöhter Beactation und Mafsenbildung sichtbar, und wie man zur Bekampfung ber acuten einer streng antiphlogistischen Diat bedurfte, so der hungercur fur die chronischen Krankheiten. Bei so einfachem, deutlich ausgesprochenem Grundcharakter aller Rrank= heiten mußte auch die ganze pharmaceutische Behandlung einfach werden, die ellenlangen, kunstlich componirten Re= cepte wurden zum großen Schrecken der Apotheker immer feltener, ja ein großer Theil der jungern Urzte hielt die Lehre vom Receptschreiben für eine vedantische Lacherlich: feit, wodurch es jest sogar dabin gekommen, daß nur wenige Arzte ein kunstgerechtes Recept zu verschreiben im Stande find, und ba, wo fie nothgebrungen componiren muffen, nicht felten dem Apothekerlehrling Gelegenheit zur Erschütterung seines Zwerchfells geben. Auf solchem Boden mußte die negative Behandlungsweise der Homojovathie, ihr Entziehen aller Reize, felbst ber gewohnten, um so besser gebeihen, als sie ja aus ihm felbst unmittelbar hervorgesprossen, und die Lehre von den Decillionentheils chen der Arzneigaben war ja nur eine caricaturartige Bergrößerung des von der Erfahrung gebotenen Grunds satzes, die machtig waltende Naturheilkraft nicht burch übergroße Arzneigaben und Mischungen zu ersticken. "In der Geschichte der Krankheiten und Seilmethoden sehen wir beutlich," fagt Wittmann, "wie an der Grenze des überganges einer stehenden Constitution in die andere immer ber Scheideweg war, wo die fruher allgemein übliche Beilmethode einer neuen Plat machen mußte. Die Zeit wirft in diesem Greignisse gleichsam jedesmal einen Bankapfel unter die Ausüber ber Beilkunft, und ein arztlicher Rrieg wird unvermeidlich. Man streitet, ohne deutlich zu wissen, warum. Denn wahrend bes Rampfes bildet fich die neu eintretende Constitution unvermerkt aus, und die Dehr: heit der Urzte wird endlich durch die Macht der Ereige nisse fortgeriffen. Was man in bes Zweifels Dammerung nicht flar erkannte, liegt nun ploplich, wie ein neuentbecktes Land vor unsern freudigen Augen. Alles legt iberzeugt und beschamt die Waffen nieber, und ber argtliche Friede ist hergestellt. Die Wortführer in dem großen Rampfe nennt die Geschichte. So focht Spenham unter dem Schilde einer neuen stehenden Constitution mit Glud gegen die hartnadigen Unhanger bes Ulten, die Chemiatrifer seiner Zeit. Go ftand Morton gegen Sybenham, ber endlich doch seine allzu allgemeine und allzu lange vertheis bigte antiphlogistische Heilart dem überwiegenden Ginflusse ber veranderten Constitution aufopfern mußte. Go wurde Stoll mit seinen Unhangern durch eine neue stehende Constitution gezwungen, seine lang gepriesene gastrische Methobe mit der antiphlogistischen zu vertauschen. Würte

mol Chr. Ludw. Hoffmann's sogenannte antiseptische Mez thode bei uns so viele Unbanger gefunden haben, hatte sie nicht grade ber bamaligen afthenisch = fauligen Constitution. welche unser achtbarer Straf mit seinen Schulern nach feiner frühern fehr glücklichen Methode auch diesmal durch Aberlaß und Purgirmittel bekampsen wollte, auf bas Boll= kommenste Genuge geleiftet? Berbankten nicht berselben ftebenden Constitution, welche die reizende Heilmethode fo febr rechtfertigte, Brown und Roschlaub ihre bamalige Celebritat? Endlich fließ in unferer Zeit Marcus in die Do= faune, und erweckte nicht ohne Widerstand die seit Stoll's Epoche erstorbene antiphlogistische Beilart nochmals aus bem Grabe. Die veranderte Constitution allein beglau= bigte ibn zu biefer Sendung, und die Stimme bes Mei= sters hallt noch in den Schulern nach. Man schrie auch Dies Mal über das neue Spstem ohne Noth; benn die Na= tur rief es, gleich ben fruhern andern ins Dasein." — Nicht blos auf die innern Krankheiten zeigte sich dieser wohltha= tige Einfluß des Genius sthenicus, sondern auch auf Die fogenannten außern ober dirurgischen. "Insbesondere," fcreibt Wittmann, "ift es eine fehr erfreuliche Erscheinung für ben rationellen Wundargt, zu feben, wie burch bie Wirkung der stationairen Constitution allein, vermoge des allgemein erhöhten Lebensproceffes, im Gangen genommen, bei den meiften Berletzungen eine gute Citerung fich ein= stellt, mancher seiner Natur nach trage Absces fruber reif wird, manche Caries fich verbeffert; manches alte Geschwür und manche frankhafte Metamorphofe ber Saut burch Er= regung einer neuen Entzündung glucklich zur Beilung und überhaupt, vermöge ber spontaneen Energie ber organischen Plastik der handarztliche Kunstzweck weit zuverlässiger als burch den ungewissen Gebrauch innerer Mittel erreicht wird." Daher kam es denn auch, daß die Chirurgie, durch die Kriege bereits zu größerm Unsehen gebracht, unster der Herrschaft des Genius sthenicus ihr Haupt so machtig erhob und fo reißende Fortschritte machte, daß die innere Medicin nothwendig in Schatten treten mußte. Namentlich war es die operative Chirurgie, welche durch jene Energie der organischen Plastif ihr weites Feld erhielt und zu den fuhnsten Gingriffen ermuthigte; es heilte ja alles von felbst, was mit dem Meffer getrennt war; und man wurde dadurch endlich so sicher gemacht, daß man beinahe jede Vorsicht aus dem Auge fette, besonders was die Nachbehandlung betraf, die der größere Theil der Chirzurgen verlernte. Indessen wird sich dies bald genug ra chen und schon jetzt spedirt so mancher Chirurg nach einer glucklich vollbrachten Operation seine Kranken in die an= bere Welt. Aber nicht blos das somatische Leben der Men= schen war durch den sthenischen Genius zu höherer That= frast entflammt, auch das geistige nahm Theil an dieser allgemeinen Kräftigung. Der Winterschlaf, worin ein großer Theil ber europäischen Menschheit versunken war, ging in ein thatkraftiges Erwachen über, die jahrelang geknechteten Nationen durchbrachen muthig die Fesseln des corfischen Tyrannen. Gin bisher unerhortes Factum wurde in die Bucher der Geschichte Europa's eingetragen, und von den Freiheitskriegen ber datirte sich eine neue Phase in der Geschichte der Menschheit, deren Genesis freilich

ber in seinen Roten und Actenstuden versenfte, wie fein Pergament zusammengeschrumpfte Diplomat nicht zu bes areifen vermochte, wenngleich bas Bolk, bas vor feinen eigenen Sandlungen erstaunte, eine Uhnung davon hatte, wenn es fagte, ihn habe Gottes Finger gezeichnet und Gott ihn gerichtet, benn keine leere Phrase war es, wenn Teutschlands Gohne mit Gott für Konig und Baterland ihre Schwerter zogen. Das war bas to Gesor bes großen Beisen von Ros, welches den Anaben zum Junglinge, ben Jung= ling schnell zum Manne reifen und das Blut in den Udern des Greises mit Jugendkraft freisen ließ. Mit bem plot= lichen Eintritte bes Genius sthenicus burchauchte es bem elektrischen Funken gleich die Bewohner ber teutschen Gauen; Jung und Alt erkannte bas, was Noth that, und die fturmische Blutwelle des Herzens riß ihn zum Handeln fort, das Gehirn, zu dem der allgemeine Zug des Lebens ging, wurde fich der Kraft ber Glieder bewußt, die gleich= fam von Mugen erft in fie gekommen war. "Go wefent= lich es fur junge Baume ist," sagt Wittmann, "in welcher Witterung und Sahreszeit sie gesetzt wurden, so wichtig ist es fur die Kraft einer ausblubenden Generation, in welche Gattung stehender Constitution ihre Jugend fiel. So erzeugt die afthenisch = nervose Constitution ein weichlich nervenschwaches Beitalter; die sthenisch phlogistische aber gibt Kraftmenschen, mehr gum Sandeln als gum Leiden geeignet. Man vergleiche einmal die neueste Geschichte." Ein wahres, leider aber bisber in die Bufte bineingespro= chenes Wort! Die Manner, welche um 1806 lebten, wa= ren unter ber Berrschaft des afthenischen Genius und ber fauligen Constitution ber 70ziger Jahre, Die Junglinge unter der herrschaft des afthenischen Genius und der nervosen Constitution ber 80 und 90ziger Sabre bes vorigen Sahrhunderts geboren; beide ohne Kraft wurden von frankhafter Phantafie und Eigendunkel geleitet, welche der ciferne Scepter Napoleon's bald zum Schweigen brachte, beffen-eigne Seere nur in ihm lebten und webten, bie nur durch feinen Willen und bas felfenfeste, gleichwol nur in einer firen Idee beruhende Vertrauen auf fein unzerftorbares Gluck, wie sie selbst fagten, ihre Kraft erhielten, fodaß er mit Recht ausrufen konnte: "Was ift ber Thron Frankreichs, ein mit Sammet überzogenes Stuck Holz, ich bin der Thron Frankreichs, Frankreich ohne mich ift nichts, ich und Frankreich Alles!" Er war bas Amulet, bas, wie bem Pefchera, bem Frangofen bie Seele lieb, fo lange es an ihrem Salse hing; mit der ersten verlorenen Schlacht begann fich der Zauber zu lofen und schwand ganz mit der letten. Frankreichs Jugend und Manner waren vernichtet, die übriggebliebenen hatten sich felbst aufgerieben, und ihnen konnte ber neue Genius bes Le= bens keine Thatkrast mehr geben; anders war es bei ben Teutschen, aber auch bei ihnen trat die Reaction zu plob= lich ein, als daß sie lange ausdauern konnte; entwickelte sich die Kraft auch von Innen, so war sie doch den Glie= bern eine mehr frembartige, baber staunten fie felbst bas vollendete Werk an und vermochten nicht flar zu erkennen, wie sie es zu vollbringen vermocht hatten. Sie brachten nur die Sage von der errungenen Freiheit mit in die Beis math, um fie ben unter einem gunftigern Stern gebornen

Angben zu ergablen, welche fie gum Jugendtraum gusbilteten, in teffen Realisirung fie bas Biel ihres Lebens festen, das fie aber verfeblen mußten, weil ihnen die Reife der Erfahrung mangelte. Sier liegt die Chiffre fur Die ocheinnisvolle Schrift von dem Entstehen und dem Treis hen ber burschenschaftlichen Demagogen, ber Propaganda und ber Conftitutionsmanner unferer Zeiten, nur von bic= fer Seite ber konnen fie erklart und beariffen werden; benn fie find nichts anderes als die Symptome der Entwicke:

lungsfrankheit ber europäischen Menschheit!

In geradem Begensate mit dem sthenischen, steht ber afthenische Rrantbeitsgenius, beffen Wirtun= gen sich nach Wittmann in folgenden Erscheinungen fund geben: Berfen wir zuerft unsern Blick auf die Saut, die als die allaemeinste Bulle des Rorpers, der naturlichste Wi= talitatemeffer und gleichsam bas Bifferblatt bes Lebens ift. fo finden wir allmalig im Laufe einer afthenisch = nervosen Constitution Abweichungen, welche fich auf die gewohn= liche Farbe und Verrichtung tiefes Organs beziehen. Co geht bei schwarzbarigen Menschen die ihnen gewöhnliche braune Sautfarbe mehr ober weniger in eine gelbliche, gleichsam ifterische, über; bei Blonden bemerkt man eine eigentliche Blaffe und fast leichenartige Weiße ber Saut. Das Leben ber Saut im Allgemeinen scheint zu leiden und berabgestimmt zu fein. Flohstiche und Insektenbisse bringen felbst bei Kindern feine Entzundung, feine Pufteln, sondern nur flache, entzundungslose Sugillationen hervor; auch entstehen nicht felten über ber ganzen Saut Petechien, ohne daß übrigens bas allgemeine Wohlbefinden merklich gestort ist. Hansige und erschopfende Schweiße, beren Geruch etwas Uhnliches von ber Ausdunftung Epileptischer hat, erfolgen nach mäßiger körperlicher Bewegung in ber Warme, nach heftigen Gemuthsaffeeten und bei fleinen Rrankheiten, welche ihre gewohnliche Rrife burch bie Haut machen, 3. B. bei dem Katarrhe, der fehris ephe-mera etc. Die Abschuppung der Epidermis in fleienar: tigen Staub, eine befannte Wirfung von geschwachter Bitalitat ber Saut, wird fast allgemein und vorzuglich im reifern Alter beobachtet. Die Fetterzeugung wird im Allgemeinen, besonders nach der Convaleseenz von Fiebern burch bie Conftitution begunftigt; Die Dusfeln er= scheinen weicher und unfraftiger; die Mustelfraft er= mubet ungemein leicht, und ein fleiner Bang, eine maßige forperliche Urbeit haben oft bie Wirkungen eines ftarken Marsches, einer beftigen Unftrengung. Diefes ift am auf: fallenosten, wenn der Bewegung ungewohnte Musteln in Thatigkeit gefett werden. Daher die haufigen Klagen nach dem Bucken, Steigen, Mettern, Ringen, Sanzen, Rei-ten, Laufen, Marschiren und bgl., wodurch nicht felten Schmerzen entstehen, die einem hestigen Rheumatismus gleichen. Krampfe und partielle Buckungen ber Muskeln nach Unstrengungen werden allgemeiner als sonst beobachtet. Co fab ich im Laufe ber lett verfloffenen afthenisch = ner= vofen Constitution mehrmals Subsuitus tendinum bei bem vollkommenften Boblbefinden. Diefe Erscheinung fin= det man gewöhnlich bei dem weiblichen Geschlechte, dem nervosen Temperamente und im jugendlichen Ulter. Ulte Leute gittern nunmehr ftarfer, Kinder fallen oft, und Er=

wachsene, die zu ftraucheln wflegen, baben etwas Stolperndes in ihrem Gange (baber viele Beinbruche). Un Tischen sieht man bas Berschlingen baufiger; Die Stimme vieler Menschen weicht mehr oder weniger von ihrem na= türlichen Tone ab. Diejenigen, die als Rinder stammelten, find biefem Fehler neuerdings unterworfen; bas unwillfurliche Bucken einzelner Gesichtsmuskeln, womit manche Leute behaftet find, wie das des Levator palpebrae superioris, des Corrugator supercilii, des Zygomaticus minor, des Levator anguli oris etc. ift stårker, baufiger und bemerkbarer. Urmlahme sind schwächer und hin= fende hinken tiefer, langst geheilte Lähmungen kehren gern wieder. Wenn Puchelt bemerkt haben will, daß die frank= haft erhöhte, überwiegende Benositat ofters das Moment sei, worauf sich der stationaire Charakter arunde, so ailt dies vorzuglich von der asthenisch = nervosen Constitution. Huch scheint in ihr ber sympathische Nerv, wenigstens in bynamischer Hinsieht, eine gang besondere Rolle zu spie-len und auf den Kreislauf, das Athmen, die Berdauung, Uffimilation, Ernabrung u. f. w. febr abnorm einzuwirken. Denn man beobachtet gar allgemein und haufig Beschleunigung und Kleinheit, Intermiffion bes Pulfes und Berg= flopfen, wenn auch keine eigentliche Krankheit vorhanden ift, &. B. nach leichten forperlichen Bewegungen, nach Bei= ftesanstrengungen, nach fleinen und unbebeutenben Diat= fehlern, nach bem Beischlafe, nach der naturlichen Geburt u. f. w. In keiner Constitution ift ebendeshalb der foge= nannte Pulsus medicus auffallender und die Erfullung ber Regel, ben Puls nicht sogleich bei bem Eintritte in E bas Krankenzimmer zu fühlen, nothwendiger als in dieser. Das Gahnen und Seufzen, diese durch Schwache und ein überwiegende Benosität der Lungen bedingten Modificatio= nen des Athmens, find bei den meiften Individuen haufis 6 ger als fonft, und muffen ebenfalls als charafteristische un Beichen ber afthenisch = nervosen Constitution betrachtet wer- bi Nicht, minder auffallend und bemerkenswerth find un bie Erscheinungen bes gestorten Gemeingefühls und abnormen Gemuths. Die meisten Menschen beklagen ifich, bei übrigens ungestörter Gesundheit, über ein Klospfen und Schlagen in allen Theilen bes Korpers, manche empfinden in jedem Momente deutlich den Bergschlag; einzelne versicherten mich, daß sie oft ihr ganges Pulsadersn= ftem durch alle feine Ramificationen fublten. Gine gleiche bie Bewandniß hat es mit der erhoheten Sensibilitat tes Mas mi gens und des Unterleibes. Plobliche Anaftlichkeit, Übelbefinden, Traurigkeit wechseln oft, ohne alle außere bemerkbare Urfache in schnellen Sprüngen mit dem Gefühle Im des vollkommenen Wohlseins, mit der kuhnsten und ausgelassensten Freude ab. Bald beobachtet man Volle des b Magens und mangelnde Eglust, bald Heißhunger und Wolfshunger, bald Apathie, bald den heftigsten Geschlechts: a trieb. Ebenso wechselt die Lust zu rauschenden Vergnus gungen mit bem Triebe gur Ginfamkeit ab. Die feltsamften Gelufte und Instinkte werden unter der Herrschaft dieser Conftitution ins Dasein gerufen. Die Entwickelungsperiode des weiblichen Geschlechts und die Schwangerschaft bieten vorzüglich eine Menge ber merkwurdigften Beispiele bar. In dem Gemuthe einzelner am meisten ergriffener

Individuen berrichen wechselsweise Liebe und Sag, Gleich= gultigfeit und Laune, Soffnung und Verzweiflung, Le= benslust und Lebensüberdruß. Daher kommt auch in feisner Constitution ber Selbst mord haufiger vor als in biefer. Da endlich aus benfelben Grunden ber Geschlechts= trieb febr unordentlich ift, und mehr von der Stimmung bes Nervensustems als von dem Überflusse des Samens abhangt, auch das weibliche Geschlecht ganz vorzüglich an erhöhter Sensibilitat des Uterinspftems leidet, so treffen wir in dieser Constitution die meisten Abortus, die größte Unzahl unehelicher Kinder und venerischer Krankheiten an. Die Dynamik ber Sinnesorgane bietet, meiner genausten Beobachtung zufolge, fehr wichtige abnorme Erscheinungen bar, die meines Wiffens von unfern Saut=, Mafen=, Bun= gen =, Hugen = und Ohrenarzten bis jest noch nicht aus Diefem Gesichtspunkte betrachtet wurden. Die Baut, als Organ des Gefühls betrachtet, ift wahrend diefer Consti= tution bei der Mehrheit der Menschen außerst empfindlich. Alles flagt über beständiges Bucken und Beißen, ohne daß irgend ein Ausschlag zum Vorscheine kommt. Einzelne Stellen ber Saut verlieren bas Gefühl, man bort haufig inber Umeisenkriechen ober Ginschlafen der Glieder sich beflagen. Der Geschmacksfinn wird in diefer Periode bei denjenigen am merklichsten verandert und berabgestimmt, die vermoge ihres Berufes von diesem Ginne den ftark= sten Gebrauch machen. Apotheker, Roche fühlten diese Ubnormitat am meisten, Wirthe und Rufer verloren auf langere Zeit die Weinprobe. Viele Menschen aus allen Standen flagten entweder über einen bestandig fauern oder alkalischen, fauligen ober faben Geschmack im Munde; einzelne, befonders alte Leute, verloren den Gefchmack gang= lich. Ebenso verhielt es sich niehr oder weniger mit dem Geruchssinne. Biele flagten über einen beständigen burch nichts zu vertreibenden Gestank in der Nase, manche beschwerten sich über übermäßige Feinheit, andere über ganglichen Verluft des Geruches. Die nervofen Zufälle bes Gehors und Gesichts scheinen ein ganz erquisites Diganostifon ber asthenisch = nervosen Constitution zu fein. Nervoses Ohrensausen und Ohrenklingen, Harthorigkeit und Taubheit kommen haufig vor. Gewohnlich wurden fruber Harthorige in dieser Periode ganglich taub; andere der Urt horten dagegen jest besser als vorher, jedoch kehrte spåter die fruhere Harthorigkeit wieder. Ermudung des Gehver= mogens, Nebel und periodische Verdunkelung des Gesichts, Lichtschen und Lichthunger, übermäßige, meistens andern Ursachen zugeschriebene Erweiterung oder Verengerung der Pupille, Uneurose und ahnliche Fehler des Sehvermögens wurden damals häufiger als sonst beobachtet. Warum fah man wol in den letten Decennien des 18. Jahrh. so allgemein in jedem Alter und in beiden Geschlechtern Brillen und Confervationsglafer im Gebrauch? Weil ebenso fehr die ophthalmologische Diatetif, als das reelle Bedurf= niß der damaligen Constitution dazu aufsoderte. Jest ift dieser Gebrauch beiweitem nicht mehr so allgemein und fast nur auf einzelne individuelle Unlage beschrankt. Der Schlaf ist bei den meisten Menschen übermäßig. Die allgemeinen Traume und die partiellen Sinnestraume, die Beisterseherei, bas Ulpdruden, bas Schlafreben und Nacht=

mandeln, überhaupt die ganze nachtliche Welt des hobern Traumlebens scheinen so recht in dieser Constitution ibr Theatrum phantasmagoricum aufgeschlagen zu baben. Daber ift wol keine Zeit den psychologischen Untersuchun= gen gunftiger, als biefe; ber fluchtige nervofe Sch windel und das nervofe Ropfweh find ein ganz eigner über= aus allgemeiner Bufall, und ich mochte fagen, eins ber vorzuglichsten biggnostischen Kennzeichen der asthenisch = ner= volen Constitution. Zugleich leidet bas Gebachtniß ber meiften Erwachsenen und vorzüglich ber Alten in dem Grade, als die Einbildungstraft ber Jungern erhöht ift. Ich habe wenigstens den noch immer bezweiselten Wahnfinn des kindlichen Alters, der sich gewöhnlich durch die narrischen Begierden, wilde Unbandigfeit des Gemuths. Beisen, Kraken und bergl. zu erkennen gibt, nur in dieser Periode beobachtet. Unhaltende geistige Beschäftigung bringt überhaupt leicht Erschöpfung und jenen pas siven Zustand des Denkvermogens hervor, den man schick-lich die Ideenflucht nannte. Es scheint daher allerdings für die intellectuelle und moralische Cultur einer aufblu= henden Menschengeneration gar nicht gleichgultig, ob sie langere oder kurzere Zeit unter der Herrschaft dieser Constitution lebte. Erfahrungemäßig fann ich behaupten, daß der thierische Magnetismus und Mosficismus unter der= felben die meisten Früchte bringen, und es wurde nicht weniger intereffant sein zu erfahren, inwieweit die fuhnften Schöpfungen des Genies, z. B. die Meisterwerke ber Dichtkunft und Tonkunft, in diese Epoche fallen. Im 2011gemeinen ist die afthenisch = nervose Constitution dem ju= gendlichen und dem hohern Alter am ungunftigften. Das weibliche Geschlecht leidet in ihr mehr als das mannliche. Das phlegmatische Temperament wird durch sie biswei= Ien lebhafter und gespannter, das cholerische wird reiz= barer, das melancholische leidender und das fanguini= sche frivoler. Das sogenannte Bootische ober Bauern= temperament leidet am wenigsten, das garte oder nervose am meisten. Daber wird der Ginfluß diefer Constitution im Allgemeinen auf dem Lande und in den niedern Bolfs= classen weniger, als in den Stadten und in den gebilde= ten Standen der Gesellschaft empfunden. Fernere Beichen der asthenisch = nervosen Constitution sind manche Ubwei= chungen, welche in das Gebiet der Diatetif einschlagen; Wein, Bier und ahnliche geistige Getranke bringen bei Gewohnheitstrinkern entweder gar feine betaubende Wirfung hervor, oder sie werden von diefen Getranten schnel= ler und leichter berauscht als ehemals. Diese entgegenge= setzte Wirkung ist der Individualität zuzuschreiben. (Wir haben schon früher nach Riefer barauf ausmerksam gemacht, wie der Instinkt in jener Zeit zu den mehr Alkohol haltenden frangofischen Weinen geführt hatte, Franzweine zu trinken Mobe geworden war.) Ebenso wollten mir Za-baksraucher damals bemerken, daß sie, obgleich stels an denselben Tabak gewohnt, beim Rauchen ofters von jenem Übelsein und Schwindel ergriffen wurden, welchen sie nur in den Zeiten der Jugend, wo sie das Rauchen lernten, unterworfen waren. Rleine Debauchen, Nacht= wachen, Beischlaf, Leidenschaften, forperliche Ubungen wirken sehr schwächend, bringen im Allgemeinen, auch bei

gleichem Alter, ben Rorper in größere Unordnung als gu andern Beiten, und es mabrt langer, bis er wieder zu feiner vorigen normalen Thatigkeit zurückkehrt. Mancher= lei sonst nicht so leicht beobachtete Storungen in ben granischen Se= und Ercretionen find die gewohnlichen Kolgen bavon, als nervose Trockenheit ber Saut und bes Munbes, Speichelfluffe, prosufe Schweiße, Erbrechen, beftige Durchfalle, hartnactige Berftopfung, weißer Kluß, übermäßige monatliche Reinigung, starf fließende Hamor-rhoiden, Haruruhr u. f. w. Weiber abortiren überhaupt unter biesen Umständen leicht, und erhalten ungleich lang= famer, als zu andern Beiten, felbst nach ber naturlichen Geburt, bas vorige Daß ihrer Rrafte wieder. Ebendes= balb bietet die Ernahrung im Allgemeinen die grellsten Bechsel bar. Das lymphatische und vollsaftige kindliche Allter und weibliche Gefchlecht nehmen gar oft nach ben genannten biatetischen Ginfluffen burch Gafteverluft ab, um nachber wieder besto starter zuzunehmen. Meistens tritt alsbaun bei gesteigertem Ernahrungsproceffe ver= mehrte Fetterzeugung ein. Daffelbe geschieht nach ber Convalescenz der meisten Krankheiten, wovon selbst die unbedeutenosten eine ungeheure Abmagerung nach fich zie= ben. Greise zehren Sahre lang allmalig bis zu lebendi= gen Steleten ab und sammeln fpater bei erhohtem Mutritionsproces wieder Fleisch und Fett an, nachdem fie die afthenisch=nervose Krise der stehenden Constitution glud= lich überstanden haben. Daber der oft tauschende Marasmus senilis in dieser Periode. - Alle unter ber Berr= schaft dieser Constitution durch was immer für eine Gelegenheitsursache erzeugten acuten Rrankheiten (Fie= ber) tragen, vermoge der durch die Constitution beding= ten allgemeinen Lebensstimmung ben Charafter ber Schwäche und unordentlichen Reaction, und find baber mehr ober weniger mit Nervenzufallen begleitet. einfachsten Fieber, wie das Katarrhalfieber, das rheuma-tische Fieber, bas Wechselfieber, find in diesem Betrachte schon sehr belehrend; ja ich mochte sie gleichsam als bie ersten und zuverlässigsten pathologischen Wetterfahnen be= trachten, welche ben Geist der anrudenden Constitution prognostisch ankundigen. Wie grell und plotlich wird nicht bisweilen der Praktiker von diesem neuen Beifte überrascht, wenn eine mit der stationaria gleichsormig wirkende endemica oder annua den erstern schnell verstarft, und baburch um so auffallender macht, wie z. B. in dem epidemischen Ratarrhalfieber (Influenza) der Sahre 1802 und 1803. Im Allgemeinen betrachtet, ift die asthenisch = nervose Constitution die Quelle und Mutter aller fauligen, nervofen, abynamischen, afthe= nischen ober Schwächefieber, sie mogen nun im Winter bei seuchter Witterung und sehr kalter Tempera-tur als sogenannte asthenische Katarrhalsieber und rheumatische Fieber, ober im Frühlinge bei bem Wechsel ber Tem= peratur und Witterung als bynamische remittirende Fieber und Wechfelfieber sich zeigen, ober im Sommer bei gro= Ber anhaltender Sige als gastrisch = nervofe Fieber und Typhus, oder endlich im Herbste als adynamische Fieber, welche die Ruhr und Cholera begleiten, beobachtet wer= den. Hierher gehören ferner das von Hurham zuerst be=

schriebene schleichende Mervensieber (Febris nervosa lenta). wenn es allgemein berrscht, sowie die epidemischen Schleim= und Burmfieber ber Alten, welche vielleicht als Pro= ducte zweier eigenen Species der afthenisch=nervosen Con= stitution angesehen werden durften, in beren ersterer bie allaemeine Aftbenie des Nervensustems, in letterer die bes sondere Usthenie des Darmkanals und gastrischen Systems überhaupt vorwaltend ist. Erscheint endlich der reine an= stedende Tuphus (Typhus contagiosus Hildenbrandi) als Epidemie unter ber Berrschaft biefer Constitution, fo muß er, was auch immer Markus über die Identität beffelben mit ber Encephalitis zu feiner Zeit Gutes bes hauptet haben mag, als asthenisches Fieber betrachtet und behandelt werden. Die asthenisch = nervose Constitution ist ferner, ber Erfahrung zufolge, wenn auch nicht bas einzige, boch bas gewöhnlichste Princip von der sogenannsten Malignitat ber Krankheiten, insofern man barunter ben unerwarteten, ploplichen und tobtlichen Musgang einer Krankheit versteht, die unter keinen gefahre lichen Zufällen angefangen hatte. So bietet die Beobachs tung unter ber Berrschaft dieser Constitution manche Källe dar, wo einzelne Kranke, dem tibermaße der stationaren Lebensschwäche unterliegend, bei einem einsachen Fieber im ersten Schweiße sterben, den der Arzt nach allen Zeis chen und gewöhnlichen Regeln der Kunst für kritisch zu halten berechtigt war. Daffelbe Übermaß der Schwäche besordert oft bei accidentellen Fiebern, wie die Resultate ber Leichenöffnung zeigen, ben unerwarteten und tobtlichen Ausgang mancher organischen Fehler bes Bergens, ber Lungen, des Gehirns und anderer edler Eingeweibe. die früher erkannt oder nicht erkannt, sich ohne diesen Umstand bei allgemeiner ungestörter Vitalität noch lange erhalten haben wurden, und von dem Kranken durch die Ungewöhnung der Natur, ohne fur sich den Tod zu bes wirken, ertragen worden waren. Das Fieber ber intercurrirenden Krankheiten, wie das der Rose, der Pneumos nien und Peripneumonien, ber Entzundungen anderer Theile und Eingeweibe, sowie der hisigen Erantheme, ist der herrschenden Constitution gemäß und muß nach dem Grundcharakter derselben behandelt werden. Daher Falle von Erysipelas malignum, Peripneumonia nervosa, asthenica, von Malignitat bes Scharlachs, ber Poden, Masern u. f. w. unter dem Ginflusse Dieser Constitution stehen. (Aus diesen Zeiten stammt auch die Lehre von den passiven, adynamischen, asthenischen und falschen Entzundungen, die in den Ropfen der großen Menge fo viel Unheil wahrend des Beginns des sthenischen Genius angerichtet und die Feststellung des wahren Begriffs der Entzundung so fehr gehindert hat.) Die Ersahrung lehrt ferner, daß fich die dronifden Nervenkrankheis ten überhaupt unter keiner Constitution leichter entwickeln, als unter der asthenisch = nervosen. Zu welcher andern Beit sieht man wol so viele hysterische Frauen und hypos chondrische Manner, so viele arthritische und rheumatische Bufalle, Manien, Epilepsien und nervose Apoplerien, als in dieser? Werden alsdann nicht auch der Hydrocephalus internus, das Asthma spasmodicum, der Reuchs husten und die mancherlei Convulsionen und Krampse des

findlichen Alters, unter andern auch der Beitstang, gang porzualich häufig und weit öfter als zu jeder andern Epoche beobachtet? (Huch die Lehre von dem schweren Bahnen ber Rinder stammt aus der Beit der Berrschaft des afthenischen Genius.) Merkwürdig ist noch, daß die Racherien überhaupt, mas ihnen fo felten eigen ift, un= ter ber herrschaft dieser Constitution durch binzutretende Mervenzufälle oft schnell todtlich endigen, und daß das hektische Fieber, besonders in der Lungenschwindsucht, ei= nen viel raschern und kurzern Verlauf als gewöhnlich macht. Die Subjecte endlich, welche mit schwachen Ner= ven geboren, oder welche als Kinder häufig an Gich= tern litten, hypochondrische und hysterische Rranke, und alle diejenigen, die bei schwächlicher Korperbeschaffenheit an frankhaft erhöhter Sensibilitat leiben, muffen, unserer Beobachtung zufolge, als die ersten und empfindlichsten Pathometer der afthenisch = nervosen Constitution betrachtet werden. Ich habe gefunden, daß diese Subjecte zu der Beit von den ploblichen Übergangen und Abanderungen des Baro= meters, Thermometers, Sygrometers und ber atmospharischen Elektricitat weit starker ergriffen werden, und daß sie als= bann haufig Dhnmachten, Krampfen, Gichtern und Labmungen ausgesett sind; und wenn sie, durch was immer für eine Gelegenheitsursache, ein Fieber bekommen, so ist es meistens ein abynamisches oder Nervensieber, wiewol die Constitution beiweitem noch nicht ihren Zenith erreicht hat und die Mehrheit des Volkes kaum noch die ersten Spuren der stationaren Lebensstimmung in der Beobach= tung barbietet. Dies sind bann die sogenannten sporadi= schen Nervenfieber, welche in einer und derfelben Gegend oft viele Jahre ben Epidemien dieser Urt vorauszugehen vflegen. Huch bas epidemische Bechfelfieber, wie man es unter Undern 1809 in bem größten Theile von Teutschland beobachtete, burfte vielleicht ebenso gut ein Borlaufer wie Nachlaufer ber asthenisch nervosen stationas ren Krankheitsconstitution zu nennen sein. Nichts ver= mag uns indeffen, wenn wir einmal ben bisherigen bia= guoftischen Weg eingeschlagen haben, in ber Beurtheilung Dieser Constitution so sicher zum Ziele zu leiten, nichts und mehr in der Erkenntniß der eigentlichen Indicatio stationaria zu unterrichten und zu bestärken, als die reine, burch feine vorgefaßte Meinung entstellte Beobach: tung von der Wirkung unferer Urgneimittel und Beilmethoden. Man findet in diesem Betrachte Folgendes: Die im Unfange der Fieber fruherhin übliche und mit Nugen angewandte gastrische ober antiphlogistische, ober schweißtreibende oder alterirende Methode fångt nach grade an, unzureichend und schablich zu werden. Selbst bei den intercurrirenden Fiebern und den durch Constitutio endemica und annua bedingten Entzündungsfrank: beiten kann die antiphlogistische Methode nicht mehr in ihrem ganzen Umsange Unwendung finden, und muß mit großer Vorsicht geleitet werden. Die Ausleerungen jeder Art, selbst wenn sie noch so klar angezeigt scheinen, bekommen nicht gut und vertragen sich nicht mit der stationaren Le= bensstimmung. Daher bie häufigen Febres nervosae artificiales in dieser Periode. Deswegen kommen die Brechmittel, die Aberlässe und Mittelfalze nach und nach

auker Cours und manche andere mit ihnen permandte Urzneimittel, wie bas Nitrum, Kalomel, Jalappe, Rha= barber, die Sennesblatter, haben gleiches Schickfal. Da Die beiden ersten Mittel (Nitrum und Kalomel) unter ber Herrschaft dieser Constitution so sehr geneigt sind. Durchfalle zu erregen, so werden, bei ihrer Unentbehrlichkeit in porkommenden Entzundungskrankheiten, die praktischen Arzte in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. So verdanfen manche Mittel nicht, wie es scheint, der Mode, fon= bern ber stationaren Constitution ihr Aufkommen wie ih= ren Untergang, besonders je mehr sie sich in den Bolks= gebrauch eingeschlichen hatten. Denn notorisch ift es 3. B., baß unsere Materialisten seit ber langwierigen asthenisch= nervosen Constitution nicht mehr den zehnten Theil von Rhabarber, Salappe, Sennesblattern und Mittelfalzen abseten, wie vor berfelben, obgleich in diesem Zeitraume bie Bevolkerung betrachtlich zugenommen hat. Die Beobachtung überzeugt demnach jeden aufmerksamen und unbefangenen praktischen Urzt, daß jest die gelind ftarkende, Die excitirende und berivirende Beilmethobe an der Lages= ordnung sei. Baldrian, Kalmus, Chinarinde, Kamphor, Naphtha, Moschus, Dpium, Wein und andere bekom= men, nach Maggabe angewandt, in den meisten Krank= heiten am besten. Die asthenische Constitution ift die Constitution der ableitenden und starkenden Baber, der Bugpflaster, der Sinapismen und überhaupt die Keindin jeder schwächenden oder heftig alterirenden Seilmethode. Daher muß man auch bei diefer stationaren Lebensstim= mung, sowol in den acuten wie in den dronischen Krankheiten, mit den narkotischen Mitteln überhaupt fehr (?) vorsichtig fein, und ich bin gewiß, daß die un= ferer gegenwärtigen Constitution fo gang entsprechende, jest fo beliebte Blaufaure bei einer bereinstigen afthenisch: nervofen Constitution allen Credit verlieren wird. Go schwankend ist unsere Materia medica und so unzuver= laffig find die meisten in unserer Beit so fehr vervielfaltigten Beobachtungen über die Wirkung neuer Urzneimit= tel, weil man dabei vergaß, die stehende Constitution in Unschlag zu bringen. Daß endlich bas Quedfilber als Specificum gegen die Lustseuche wahrend der afthe nisch = nervosen Constitution seinen Dienst versagt, daß es ofter, als sonst, Speichelfluß erregt und die sogenannte Merkurialkrankheit erzeugt, die manchmal noch schlimmere Folgen als die venerische Krankheit selbst hat, sind Thatfachen, welche Urzte und Wundarzte beobachteten. Df= tere Versuche, die syphilitischen Übel ohne Quecksilber zu heilen, mußten deshalb nothwendig in jene Periode fallen, wie bas Mittel von Laffecteur und von Besnard, bie Vorschlage ber Salpeterfaure 2c. beweisen. Zum Schlusse glaube ich endlich nicht mit Stillschweigen über= geben zu dursen, daß denkende Wundarzte manche fort= bauernde Berblutung der feinsten Gefäße, manche durch nichts zu verbessernde schlechte Eiterung, manche unge-wöhnlichen und schwer zu erklarenden Schmerzen bei Wunden und Geschwuren, sowie besondere, in Bezug auf ihre Urfachen unerforschliche Nervenzufälle, die bei gewis= senius zugeschrieben haben. Diese Beobachtungen gelten wol zunächst ber asthenisch = nervosen Constitution, unster beren Herrschaft nebst andern auch die Geschwülste im Allgemeinen seltener sein sollen, vermuthlich beshalb, weil durch jene Constitution der organische Wildungstrieb auch in pathologischer hinsicht mehr oder weniger herabgestimmt ist."

Die vorliegende Darstellung des asthenischen Genius ift bas Ergebniß einer forgfaltigen Beobachtung, und ent= balt Alles, was barüber nur beigebracht werden kann: nur hat der Verfasser derselben den Genius morborum mit der Constitutio freilich nur im Namen verwechselt; aufferbem aber burfen wir nicht unbemerkt laffen, baß er nur von der einen Nichtung des asthenischen Genius spricht, namlich insofern er sich vorherrschend im Leben des Mervensustems kund gibt, weshalb auch stets von einer afthenisch=nervosen Constitution bei ihm bie Rede ift, wahrend die Ufthenie des Blutfostems, welche er allerdings als den hohern Grad der afthenisch = nervosen Constitution, als asthenisch : faulige bezeichnet, erwähnt, eigentlich ganz unberücksichtigt bleibt, wenn schon man: ches in der gegebenen Darstellung offenbar ihr angehort. Indessen wird bies leicht erklarlich, wenn man bedenkt, bag ber Verfasser nur von ihm selbst Beobachtetes geben wollte; ber Beginn feiner Beobachtungen fallt aber in die Beit feit der letten Salfte der neunziger Sahre des vorigen Sahrhunderts (er promovirte 1797), und damals war die Usthenie des Nervensystems, jedoch mit vorherrschender Erregbarkeit, eigentlich Genius epidemicus. Leiber besigen wir feine so betaillirte Darstellung bes Genius asthenicus mit feiner vorwaltenden Richtung auf bas Blutfpftem von einem damaligen Urate mit der Sorgfalt, wie sie Wittmann gegeben; doch hat uns der treffliche Lentin 5), der die Nothwendigkeit einer solchen Darstel= lung wohl erkannt haben nußte, einige, wenn auch nur mehr rhapsodische, Undeutungen barüber hinterlassen, die wir hier deshalb mittheilen wollen. "Der Husbruch des siebeniabrigen Rrieges, ber viele und mancherlei Calamitä= ten über meinen bamaligen Wirkungsfreis (Lauenburg) brachte, einen großen Theil der fonst stillen, ruhigen und freudigen Bewohner beffelben in steter Furcht, Unruhe und Angst erhielt und großentheils in Durftigkeit nieberbruckte, wirkte fo fehr auf die Gefundheit Aller, daß fie auch empfänglicher für alle die Krankheiten wurden, die mit dem damals temporaren Sieger zugleich kamen. So allgemein por dieser Epoche der Charafter der Krankheiten stbenisch war, so wirksam sich die Naturkräfte bei Krankheiten verhielten, so ordentlich bei ungestörtem Gange derfelben die Abfalle zu erfolgen pflegten, ebenfo febr nahmen fie in ber Folge einen afthenischen Charakter an. Faulfieber mit oder ohne Flecken, faulige Ruhr, Seitenstiche unter ben furzen Rippen mit Faulfieber und aufgeloftem Blute verbunden, in größeren Stadten die fogenannten Lazareth= fieber und bergl. traten an die Stelle ber ehemaligen rein intermittirenden, rein entzundlichen ober rein galligen Fieber, echter Pleuresien, Sirnentzundungen und anderer ber= gleichen Krankheiten. Man erwartete nun vergeblich die

ebemals bei Kiebern ordentlich eintretenden Abfalle: ber aufe malisch = chemische Proces, der zur Abreinigung batte bienen konnen, hatte schon bas Außerste ungefühlt erreicht, ebe bie Rrankheit sich in ihrer Korm barftellte. Das Blut bilbete keinen festen Ruchen; statt einer Messerrucken bicken Entzundungsbede auf gelassenem Blute (bas aber balb genug unterblieb) bildete sich eine grunliche Schleimbaut. wie mit einem weißen Nebe überzogen. Der Cruor er= schien in einem aufgelosten klimperigen Bustande, mit dem Blutwaffer vermifcht. Die Rrafte waren mit dem Rrankwerden erschöpft, fraftlose Deliria bamit verbunden. Dies waren allgemeine Ereignisse und gang unverkennbare Beichen allgemein veranderter Constitution. Alle andern sporadisch = vorkommenden Krankheiten hatten doch einen sol= chen Austrich bavon, der allemal beobachtet werden mußte. Aber auch bie Volksbiat hatte fich geandert. Auf der ei= nen Seite hatten die frangosischen Solbaten bas Raffeetrinken in Saushaltungen eingeführt, in welchen man es bisher nicht kannte, und bazu die übliche Gerathschaft nicht da war. Die Weiber fanden bies Getrank bald angenehm, gewöhnten ihre Kinder baran und bie Manner, um es in der Folge zu dulden, wurden gar leicht burch den gemachlichen Genuß und die tauschende Rech: nung, daß manche Mahlzeit badurch erspart wurde, tagliche Gafte bes neuen Getranks. Bieraus entstand aber, in Unsehung biensamer und nahrhafter Speifen, bei welchen sich die Rrafte bisher so gut erhalten hatten, beson= bers bei bem gemeinen Manne, ein Deficit, bas sich in ben nachsten Sahren gang sichtbar an Kraften und Ge-fundheit außerte. Die Last, welche fonst ein Mann bewaltigte, wurde nun zweien beinahe zu schwer. Auf ber andern Seite aber nahmen oftere, auch wol starke Einquartierungen, Lieferungen, auch wol Erpreffungen, bie Borrathe, die auf langere Zeit bestimmt maren, und bei Rrieger bie besten Bissen weg; ein Ubel, dafür der Land: mann, wenn es aus Miswachs ober andern hauslicher Unglucksfällen entstanden ware, kaum Gleichmuthigkeit und Geduld genug gehabt hatte. Er iberließ sich alft bem Rummer, mit heiterem Gesichte gegen seine Unter: bruder, und eine unabsehbare Folge besselben Geschick ließ keinen Strahl von hoffnung durchbrechen. Alles die: fes und so viele andere namenlose, unter anderer Form taglich kommende Ungemachlichkeiten wirkten fo fehr nach: theilig auf die Gesundheit des allergrößten Saufens, das man felten das Bild frischer, froher Gefundheit auf bem Gesichte eines Menschen sah. Nur Benige, Die von Lause aller Dinge Vortheil zu ziehen wußten, bereicherter fich durch Lieferungen aller Bedurfniffe fur Freund unt Feind; wer dann just ihr Nachster war, hob sich empor, schwelgte, schwelgte sich auch wieder arm und krank. Un vielen Orten wurden fur das Militair fliegende und ftehende Sospitaler und Lagarethe errichtet, aus welchen fich, wie aus Pandora's Buchse, aller Urt Miasmen unter bie Warter und unter bas Volk verbreiteten. Die lange Dauer des siebenjahrigen Krieges erfoderte mehre zahl= reiche Erganzungen ber jungen, bienstfahigen Mannschaft, bie größtentheils aus ben Sofen genommen werden mußten. Der Ackerbau und jede andere, burch starke Manns=

<sup>8)</sup> übersicht bes Wechsels allgemeiner Gesundheitsconstitution vom 3. 1756 bis zum 3. 1803, in Beiträge zur ausübenden Arzeneiwissenschaft. 3. Bb. S. 220—228.

arme zu betreibende, Arbeit konnte nun nur, wenn ich die eigentlichen Wirthe ausnehme, durch größtentheils alte Leute. sum Soldatendienst untaugliche, ungefunde Knechte, Beiber und Madchen verrichtet werben. Das Misverhaltnif zwischen porhandener Leibesstärke und der mit ungewohn= ter Unstrengung zu verrichtenden Arbeit, die in aller Gile und Durftigfeit allemal beschaffte Nahrung, bas hiermit verbundene Misvergnugen, Die unerfullte Gebusucht nach besserem, reichlicherem und beguemerem Leben, auch wol nicht unwahrscheinlich nach langst entworfenen, und wer wußte wie lange noch unvollzogen bleibenden Beirathspla= nen, alles diefes begunftigte die Fortbauer ber fauligen Constitution auch lange nachher noch, als Ferdinand un: fer Land gerettet hatte. Im I. 1770 misrieth bie ganze Ernte und alles Dbft, burch ben vom Junius bis zum September anhaltenden Regen; die Fluffe maren ausge= treten, überschwemmten, besonders in der Elbaegend, die fruchttragenden Felder weithin; übrigens mar viel Mut= terkorn, bas in einigen Gegenden mit dem sogenannten Honigthau beschmutt war, entstanden. Das Korn hatte Die gehorige Beschaffenheit nicht; die Krume im Brode floß, nach bem Aufschneiben, wie ein trager, ungarer Teig zwischen ber Rinde heraus, hatte einen üblen Ge= ruch, mußte aber boch wegen Mangels bessern Brodes vom Landmanne genossen werden. Nach dem Genusse beffelben erzeugte fich in manchen Gegenden bie fogenannte Rriebelfrankheit, die im 3. 1771 unter dem gemeinen Manne fortdauerte. Der faulige, mit Abspannung aller Brafte verbundene Charafter fast aller Fieber dauerte gwar noch lange fort, sodaß man wol das 3. 1784 als das lette dieser Constitution ansehen kann: boch waren nach meiner Erfahrung biesseit bes I. 1773 Fleden und Striemen und bas Unftedungsvermogen ichon fehr gering. Db nun schon vom 3. 1785 an einige rein entzundliche ober rein gallige ober katarrhalische Zuge von Krankhei= ten, die nicht langer anhielten als ihre vorbereitende Ur= sache, vorkamen, die mehr als Producte der Sahreszeit und Witterung anzusehen waren, so anderte sich boch die Conftitution bergestalt, daß nun nach Berhaltniß weit weniger sporadisch = gehende acute Krankheiten als sonst, da= gegen aber viel mehr folche bemerkt wurden, die Überfluß bon Schleim und einen nervofen Zustand mit Schwache zum Grunde hatten. Intermittirende Fieber amen fast gar nicht mehr vor, dahingegen weit mehr Racherien unter den Kindern und Erwachsenen, viele Phthises pituitosae und purulentae, Wassersuchten, Mheumatismen ohne Bahl, viel gichtische Unomalien, we= niger Podagra als fonst; auch hatte die Corpulenz gegen vorige Zeiten sehr abgenommen (vermuthlich weil der Baufer=, Garten=, Meubeln=, Spiel= und Schulden= lurus zu fehr stieg, ber Lebensgenuß bei der Tugend zu fruh an die Tagesordnung kam und sich noch darin er= halt), Strofeln, Flechten und bergleichen. Durch Diat und Kleidung, die, mas das weibliche Geschlecht anlangt, jo bunn, so transparent, ich mochte wol fagen, so inde= tent als möglich angelegt wird, werden insonderheit rheu= matische und gichtische Infirmitaten, und durch die Urt, wie jest die jungen Leute tangen, mancherlei Gattungen U. Encoff. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Hamorrhagien, Schwindsuchten, sowie burch bas übermakige Theetrinken und das unvorsichtige Romanlesen ner= vose Krankheiten mehr als zu fehr unterhalten." Un Materialien zur Gewinnung eines vollständigen Gemaldes bes Einflusses biefes afthenisch fauligen Genius fehlt es feineswegs; sie sind vielmehr überreich vorhanden, leider aber uns bisher nicht zuganglich gewesen, daber wir die weitere Erorterung auf eine spatere Untersuchung verspa= ren muffen. Secker hat neuerlich allerdings einen Theil dieser Periode monographisch beschrieben, allein bier, wie in feinen übrigen Monographien, den Untheil des Genius und ber Constitution nirgends besonders nachzuweisen ae= sucht, vielmehr sich mit der Erklarung begnügt, daß da= mals eine scorbutische Lebensstimmung ber Bolker mit gaftrischem Elemente geherrscht habe. — Werfen wir ei= nen Blick auf den Ginfluß, welchen die afthenische Constitution auf die pathologischen Unsichten der Arzte aus= ubte, so wird es bald klar, daß die anfanglich vorzugs= weise asthenische Richtung auf das Blutspstem die uralte Sumoralvathologie bedeutend unterstützen mußte, und in der That find beinabe alle Urzte jener Zeit humoralva= thologen, soweit sie die Grunde ihrer Behauptungen und Unsichten aus den Beobachtungen in der Gegenwart her= nahmen, besonders in Teutschland, Holland, Frankreich und England, und die Lehre von der Faulniß im Rorper erhielt machtige Bearbeiter an Macbride, Pringle ic., fo= wie an Ch. L. Soffmann die antiseptische Beilmethobe einen energischen Vertheidiger erhielt. In Schottland scheint gleich Unfangs die Ustbenie mehr das Nervenspstem ge= troffen zu haben, da das Klima und der Boben die Gafteentwickelung weniger begunstigt, beshalb sehen wir hier auch Cullen als eifrigen Vertheidiger ber Nervenpatholo: gie auftreten und Brown in feinem Systeme die Lehre von der Usthenie und der incitirenden Methode fast auf die Spige treiben. Bis zu seinem Tode (1788) konnte Brown mit seinen Lehren keinen Unhang gewinnen, erst mit dem Bekanntwerden seines Systems in Italien (1792) und Teutschland (1794) fand es sein Publicum, und zwar mit einer Schnelligkeit, wie die Geschichte wenige Beispiele barbieten mochte; es war, wie felten ein System, zeitgemäß, benn es entsprach dem herrschenden Genius asthenicus nervosus, in bessen Burdigung sich weder Untiphlogistiker, noch Gastriker, noch Untiseptiker zurecht= finden konnten; man war des Schwankens ebenso mide, wie des Hergebrachten, mit dem man nichts mehr anzufangen wußte; barum griff man muthig und schnell zu bem Neuen, bas noch bazu fo einfach mar, bag es felbst ber weniger Gebildete faffen zu konnen meinte. scheinbar logische Consequenz nahm ben Philosophen für sich ein, der Physiolog fand es mit Haller's Lehre von der Irritabilität vereindar; die Verebrer der Naturwissen= schaften, die damals einen machtigen Aufschwung mach= ten, fanden ihre Rechnung in dem empfohlenen Studium ber außern Reize oder einwirkenden Potenzen, wodurch es auch die Naturphilosophen fur fich gewann, die mit pan= theistischen Ideen ja dahin strebten, das Berhaltniß des Menschen zur Außenwelt, zum All und umgekehrt zu er= fassen, und endlich einen Theil der durch Roschlaub ge=

bilbeten Erregungstheoretifer gang bu fich binubergogen. Der von Rafori gegrundete Contrastimulus, ein Sproß bes Brown'ichen Syftems, entstand zu fpat, um eine allgemeinere Unerfennung finden zu konnen; benn ber Gienius bafur war bereits vorüber, und gegen benfelben vermag fein Syftem aufzukommen, fo fein es auch aus-gedacht fei. Alle Syfteme, die fich Geltung verschafften, entsprachen bem berrichenden Genius und der Conftitution, und fanden somit in ber Erfahrung ihre Stute, wahrend bie theoretische Afterweisheit wol eine furze Beit Auffeben machen, nie aber Unsehen gewinnen fann. Die Bernichtung ber Individualitat, welche die ber franabfifchen Revolution zum Grunde liegende Ibee beabfich= tigte, hatte gewiß auch ihren Theil baran, um bem neuen, nach Gleichheit ftrebenden, Spfteme einen gunftigen Boden zu verschaffen, wie denn überhaupt jene Revolus tion, die unter ber Berrichaft eines Genius epidemieus. welcher nervofe Schwache mit Reigbarkeit felzte, allein mog= lich mar, die Teutschen wenigstens veranlagte, einen wijsenschaftlichen Rosmopolitismus zu erschaffen, ba ihnen für ben politischen Ginn und Kraft fo fehr mangelte, baß fie willig ihren Nacken unter bas Joch bes corfischen Machthabers beugten; benn ein afthenischer Benius fann nur eine afthenische Generation ins Leben treten laffen, Die ohne Rraft jur Gelbstbestimmung burch einen fremben Millen bestimmt werden muß. Daher sehen wir auch zu Diefer Beit ben thierifchen Magnetismus, Comnambulis= mus und Mesmerismus auftreten und eine nicht geringe Babl von überspannten Cultoren gewinnen. - Die Leich= tigfeit, womit ber Organismus Damals auf bie außern Reize reagirte, Die Schnelligfeit, mit ber, freilich mit Mangel der Intensitat, Fieber entstand, mußte naturlich bie Pathologen auf das Studium ber Fieber selbst leiten, und so murbe die Fieberlehre vielleicht zu feiner Beit in so vielen Schriften vorgetragen, als mahrend ber Berr= schaft bes Genius asthenicus, ja bas Fieber absorbirte beinahe jebe topische Rrantheit, wie in Reil's Berke, woburch die specielle Diagnostif vollends zu Grabe getragen ward. Dennoch war bas Unfeben ber Urzte beim Publicum vielleicht zu keiner Zeit größer, da die Naturheilstraft nur geringe Energie besaß, Diat wenig fruchtete und Sausmittel ihr Vertrauen verlieren mußten; nur ber Urat konnte belfen, und er ermangelte nicht, die Upothe= fen zu leeren, um ben gleichzeitig überall hausenden Feind gleichzeitig mit ben verschiedensten Dingen zu befanftigen oder bis zur Flucht zu stimuliren. Die Kunft bes Receptschreibens wurde machtig geubt, und fonnten die glud: lichen Erfolge ihm auch nur felten eine Freude bereiten, fo fand ber Urat boch Troft in bem Bewußtsein, burch bie gut geordnete Formel fur alle Beschwerden geforgt zu haben. Dit felbstgenugsamer Verachtung schaute er auf ben Chir= urgen hernieber, ber vergebens feine Rranten mit Pfla= ftern und Salben bebectte, um außere Schaben zu ent: fernen; fie trotten ja sichtbar wegen mangelnber Energie des Drganismus folch einem Bemuhen, wenn nicht gleich: zeitig innere Mittel angewendet wurden. Mube genug machte es, bereits vorhandene Wunden zu heilen, mit dem Meffer neue zu machen durfte man nicht wagen. Co

machte bie medicinische Chirurgie wol Kortschritte, nicht aber die operative, die nur die fortwahrenden Kriege in Thatigkeit erhalten konnten. Der afthenische Genius erbebt die Arate und bringt die Chirurgen um ihr Unseben. wahrend der sthenische die Chirurgen erhebt und bas Un-

feben ber Urzte vernichtet.

Wenn ber Genius epidemicus, wie wir ihn eben nach feinen brei verschiedenen Richtungen, auf ben ge= funden wie franken Organismus bin genauer betrachtet haben, sich in der einen ober andern bieser Richtung einen aroffern Zeitabschnitt hindurch erhalt und andauert. so pflez gen wir ihn auch bestimmter noch mit bem Beifals bes stationairen, als Genius epidemieus stationarius. 31 bezeichnen, find aber für jest wenigstens nicht im Stande biefen Zeitabschnitt burch Ungabe bestimmter Zahlen zu be: grenzen, und wenn schon es außer Zweifel ift, bag bie brei Richtungen in einer bestimmten Reihenfolge einander ablosen, daß ber erethische jedesmal zwischen beiden in bei Mitte steht, sie verbindet, und ihren Übergang in einander gewissermaßen vermittelt, mithin ein gewisser Cyflus unver fennbar ift, fo fehlen uns boch bie Materialien bagu nod zu felr, um eine ununterbrochene Reihe ihrer Aufeinander folge geben zu konnen, mas bei ber großen Luckenhaftig feit ber geschichtlichen Aufzeichnungen arztlicher Beobach tungen auch schwerlich jemals für die Vergangenheit ge lingen mochte, weshalb die Zukunft allein diese Aufgab zu losen und bei ber Wichtigkeit bes Gegenstandes niemals aus ben Mugen zu verlieren hat, indem die Gicherheit un Bervollkommnung ber Medicin als Wiffenschaft zum großer Theil davon abhangt. Es gehoren ganz andere Studie und Forschungen bazu, als sie bis jett vorgenommen sint und namentlich bedürsen wir vollständige chronologische Ta bellen über die epidemischen Krankbeiten, mit einer große Menge Spalten, ehe überhaupt die Lehre von den Epide mien Gesete, und nicht blos Phantasiegemalbe barbiete kann. Alles was bis jeht historisch gewiß ist, geht nu bis zur Mitte bes vorigen Sahrhunderts, benn bis 175 herrschte nach Lentin's Bericht der sthenische Genius (mahr scheinlicher wol nur noch der erethische), dann solgte vo 1756—1785 der asthenisch-saulige, von 1785—1810 de asthenischenervose, von 1810—1825 der sthenische, von 182 an begann ber erethische, welcher seit 1830 schon mehr zur afthenischen neigt. Dieselbe Unbestimmtheit, welche in Be zug auf die zeitliche Ausdelnung des stationaren Geniu berricht, findet auch in Sinsicht ber raumlichen Mus behnung statt. Schon badurch, daß sich nicht übera Beobachter finden, ist es fast unmöglich, eine vollständig Nachricht von der Ausbreitung des Genius epidemicu zu erhalten, und bann ist ja auch nicht einmal jeder Urz fahig, einen Beobachter abzugeben, mas noch auffallende bei ber Bestimmung ber Constitution hervortritt, worübe oft von den Urzten derfelben Gegend die verschiedenartig sten Behauptungen aufgestellt worden find. Indessen kau man wol annehmen, daß ber wirkliche stationare Geniu ein pandemicus ift, benn mehre Data, 3. B. aus be Beit der siebziger Sahre des vorigen Sahrhunderts, weiser darauf bin, daß in der nordlichen wie fudlichen Bemisphar berselbe Genius herrschte, wie ja auch bie Influenza un

Cholera fich fiber ben gangen Erdball verbreiteten. Sedoch ift zu berücksichtigen, baß in ber nordlichen wie sublichen Bone, befonders aber in der lettern, der Genius epidemicus. wie alle evidemische Einflusse, von den klimatischen= bemischen sehr in den Hintergrund gedrängt, und nur bann beutlich bemerkt wird, wenn er fehr von den lettern bifferirt, fodaß ber eigentliche Schauplat fur bie Beobach= tung der epidemischen Ginflusse die gemäßigte Bone ift, was feinen Grund barin bat, daß hier ber Genius endemicus der erethische, also bei Ubweichungen leicht in das eine oder andere Ertrem übergeht, die dann ebenso leicht mabr= genommen werden, wahrend ber sthenische sich in ber kal= ten, der astbenische in der beißen findet; ja man kann füg= lich ben Grundfat aufftellen, baß alles, mas in einer Ge= nend als epidemischer Einfluß sich kund gibt, sich in einer andern als endemischer (klimatischer) Einfluß zeigt. Die epidemischen Einflusse sind die zeitlichen, während die en= Demischen (klimatischen) die raumlichen sind. Der raum= liche Genius (endemicus) wird aber burch zwei Momente bedingt, einmal durch die Breitengrade, wie wir so eben angaben, und dann durch die Elevation über die Meeres= flache; je bedeutender diese ift, also auf den (besonders trockenen) Soben, besto mehr berrscht ber sthenische Genius, le geringer ober gar unter ber Meeresflache, also in ben Niederungen, Thalern, flachen Ruften, ben Infeln ber üblichen Mecre, besto mehr ber afthenische, mahrend bas Blachseld für sich ben erethischen Genius in Unspruch nimmt. Je abulicher ber epidemische Genius stationarius dem en= bemischen einer Gegend ift, desto reiner wird er sich bort wesprechen, obgleich sein Vorhandensein dadurch an Augenfälligkeit verliert, da er nur in der Steigerung des beeits Vorhandenen besteht. Daher schrieb auch Lentin a. a. D. S. 225), "die zehn Sahre, die ich zu Klaus-hal als Bergmedieus stand, kann ich nicht mit in diese Beobachtungen aufnehmen, indem diese Provinz fast in illen Stucken von den niedriger liegenden zu fehr ver= chieben und an Epidemien fo fehr fruchtbar ift, daß ch in berfelben Beit 16 berfelben unter Kindern und Frwachsenen erlebte." In je größerer Differenz bage= en der epidemische Genius stationarius mit dem ende= nischen steht, desto unreiner tritt der erstere auf, desto chwerer erhebt er sich zur Herrschaft und besto langere seit wird er verkannt, wenn nicht sehr forgfältige und er= ahrene Beobachter vorhanden sind. Go erging es Reuß, velcher zu Aschaffenburg, wo der endemische Genius der thenische ist, die Beilkunst ausübend, noch 1826 und 1827 as Vorhandensein des sthenischen stationaren Genius epilemicus behauptete (Beidelberger flin. Unnalen. 4. Bb. 1828. 1. Seft. S. 1-49) und Wittmann (Ein Wort iber das gastrisch=nervose Fieber, dessen Behandlung und Berhutung. [Mainz 1827.]), sowie Puchelt (Beibelberger lin. Unnalen. 3. Bb. 2. Seft) mit Unrecht tabelte, daß te eine Umanderung des fationaren Benius, und zwar ius dem sthenischen in den asthenischen angenommen hat= en (vergl. Wittmann in Beidelb. klin. Unnal. 4. Bd. 3. Heft. S. 444-454). In einem ahnlichen Berhalt= tisse wie der endemische, steht auch der Genius epidenicus annuus, das heißt der durch die Sahreszeiten her=

beigeführte Reactionsgrad, ju bem stationaren Genius. Seine Beobachtung ift indeffen schon bedeutend schwieri= ger, ba er nicht nur von dem ftationairen, fondern auch oft noch viel mehr von dem intereurrirenden zurückgedrängt wird; im Alaemeinen berrscht ber sthenische Genius im Borfrühling, ber afthenische im Berbste. Uber den mo= natlichen und taglichen Genius fehlt es noch weit mehr an sicheren Beobachtungen, ebenso über den inter= currirenden, obgleich dieser lettere von bedeutender Wichtigkeit fur die Epidemie ift, und seinen Grund vorzugsweise in Witterungsverschiedenheiten, besonders aber in bem Herrschen der Winde hat, denn Nord = und Dit= winde erzeugen einen sthenischen, Gud: und Bestwinde eis nen asthenischen Charafter, ber gar nicht selten den durch ben Genius stationarius und annuus gesetzen verdrangt, und so beren Erkennen schwierig macht. Satte dies Ruchs gehorig berucksichtigt, so hatte er sicher nicht geschrieben, daß er bei Betrachtung des Genius stationarius kein Unalogon von den intercurrirenden Constitutionen aufgefunden habe.

Vielfach mit dem Genius epidemicus verwechselt ist die epidemische Constitution, welche in der allzgemeinen Anlage einer größern oder geringern Bolksmenge zu einer bestimmten Krankheitsform besteht, und wie der Genius epidemicus entweder während eines größern Zeitzraums andauernd erscheint, also wie jener stationär ist, und zwar entweder vorübergehend, als Constitutio stationaria epidemica oder an den Boden gedunden sich mit dessen Beschaffenheit sort erhält als endemische Constitution, oder durch den Bechsel der Jahreszeiten herbeigezsührt als Constitutio annua oder endlich durch plössischen nach kürzeren Zeiträumen wieder verschwindenden epidemischen Einsluß bedingt, als Constitutio intercurrens austritt. Was nun zunächst die stationaire epidemische Constitution betrifft.), so verstehen wir darunter, wie

<sup>9)</sup> Riederer, Diss. de febre stationaria. (Stuttgart. 1791.) Benbitfch, über bie herrschende Conftitution und einige Rrant= heiten, welche 1797 und 1798 in Steiermark beobachtet worden sind. (Graf 1799.) Sarleß, Die Constitutio stationaria, ihre Wichtigkeit und ihr Ginfluß auf Krankheitsbildung und heilartbestimmung, in beffen Sahrbuchern ber teutschen Medicin und Chir-urgie. 1. Bb. (1813.) S. 1-73 und 266-333. A. Bodel, Nuovo ricercha sulla constitutio epidemiche dominante. (Milano 1816.) Borfc, Ginleitung in die Klinit und die bamit zu verbin= bende Untersuchung über die herrschende Constitution. (Burgburg 1817.) S. Muer, über ben Genius epidemicus morborum stationarius, (Burgburg 1820. 47 G.) U. Gentrup, über ben Charafter ber herrichenden Krankheiten. (Munchen 1820.) Jos. von Zlatarowich, Diss. de genio morborum stationario. (Viennae 1830.) Fr. ab Hildenbrand, Animadversiones in constitutionem morborum stationariam ejusque cum siderum laboribus necessitudinem. (Vindobou. 1831.) Corneliani, Osservazione intorno alla epidemia stationaria. (Padua 1831.) A. Baaber, über bie ftehende Gefundheitsconftitution. (Munchen 1833. 16 G.) Frd. Const. Carger, De constitutione morborum stationaria. (Dorpat. 1833. 31 ©.) J. G. Rothlauf, Diss. de genio epidemico stationario. (München 1834. 18 ©.) F. X. Sinzinger, De morborum charactere epidemico - stationario. (München 1834. 16 ©.) di Ceresa, Memorie intorno alla constituzione cosidetta stazionaria, ossia precipue leggi fondamentali di Medicina speculativa. (Vienne 1835.) J. A. Sandegren (praes. Jac. Sonnerberg), Diss. de constitutione epidemica praecipue stationaria. (Lund. 1840. 10 3. 4.)

gefagt, bie allgenieine, an verschiedenen Orten, unter verfchiebenen Simmelsftrichen und zu verschiebenen Beiten er= icheinende, von außern allgemeinen, vorzugsweise telluri= fchen Urfachen bedingte Unlage zu befondern Krankheitsfor= men, welche ihre Eigenthimlichkeit auf langere ober für: gere Beit, jedoch immer ohne eigentliche Unterbrechung, er= halt und bann von einer andern Unlage verbrangt wird. Bahrend ber Genius epidemicus gewiffermagen die alls gemeine Lebenstraft beberricht und Diefer eine bestimmte Richtung gibt, ben Grad ibrer Augerungen beterminirt. fo beberricht die Confitution die an bestimmte Spfteme und Organe gebundenen Außerungen ber allgemeinen Le= bensfraft, beterminirt also neben ber Rraft auch und gwar vorzugsweise bie Materie, sobaß sie also bie Reigung gewiffer Organe und Systeme vorzugsweise von bestimmten außern, epitemischen Einflussen ergriffen zu werden fest. In der Mehrzahl der Kalle find biefe Ginfluffe freilich Dieselben, welche die Constitution hervorbringen, und bann erscheint bas Ergriffensein, die epidemische Rrankheit nur als eine ausgebildete, verftartte epidemifche Constitution, wie fich etwa aus phtbifischer Unlage wirkliche Phthifis bilbet; indeffen ift bies keineswegs immer ber Fall, fon= bern es gibt Ginflusse, die so besonderer Urt sind, baß fie zwar ben allgemeinen, bie Constitution hervorbringen= ben Ginflussen nicht widerstreben, wol aber sie so zu mo= bificiren im Stande find, baf fie ber allgemeinen Form ber Reaction eine besondere Gestaltung geben, wie bies am beutlichsten die Erantheme barthun. Die Constitution fett ein frankhaft erhobtes und gleichzeitig verandertes Leben einzelner Syfteme, mabrend anderweitige epidemische Ber= haltniffe ein folches in einzelnen zu biefen Suftemen ge= borigen Organen berbeifihren, beren besondere Form bes Erfrankens bann wieder von andern, wenn auch nicht ge= nerisch verschiedenen, Ginfluffen abhangt, fodag also bie ftationare Constitution die Ordnung, die intercurrirende Constitution die Gattung und die speciellen epidemischen Ginfluffe die Urt der Krankheit bedingt. Ein Beispiel wird bies beutlicher machen. Die stationare Constitution bedingt 3. B. ein erhöhtes Leben der Schleimhaute, Die in: tercurrirende Constitution ein erhohtes Leben ber gaffrischen Schleimhaut, ber epidemische Ginflug bewirkt Dysenterie. Bahrend ber Genius epidemicus sich nur nach zwei Richtungen bin aussprach, beren Bereinigungspunkt ber erethische Genius barftellt, wir also nur brei ober vielleicht eigentlich nur zwei Formen des Genius epidemicus stationarius haben, ift die stationare Constitution beiweitem zahlreicher, und tritt in soviel selbstandigen Formen auf, als es Ensteme von physiologischer Bebeutung im mensch= lichen Organismus gibt, wohu bann noch eine nicht unbetrachtliche Menge Combinationen, welche die einzelnen For= men unter sich eingeben, fommen. Die bisherige Patholo: gie hat bie Sache freilich von biefer Seite noch nicht auf= gefaßt, und baher burchaus feine miffenschaftliche Ginthei= lung der Constitutionen zu geben vermocht, vielmehr hat fie fich begnugt, die Ergebniffe ber Empirie ohne nabere Prufung fich anzueignen. Diefe Ergebniffe konnen na= turlich nur einseitig fein, und nur bas Borzuglichfte überall und bald in die Augen Fallende barbieten, baher auch nur

EPIDEMIE

unvollständig fein. Fuchs gesteht zwar zu, baß es eine große Menge Constitutionen gebe, indessen beschränft auch er sich auf eine nur fleine Bahl ber gewohnlichsten, ohne fie aber wissenschaftlich zu ordnen; er führt folgende auf: fatgrebalifche, rheumatische, gaftrifche, ernfi= velatofe, biliofe, miasmatifche und nervofe. Die ernfivelatofe ift nach ihm streng genommen nur eine Modification ber gastrischen, und scheint die von Undern angenommene eranthematische mit einzuschließen; eine bloge Modification kann man fie kaum nennen, fie ift vielmehr eine Combination einer aastrisch bilibsen stationaren Constitution mit der intercurrirenden eranthematischen und combinirt ober complicirt sich auch noch mit andern. weshalb sie auch weniger zu ben eigentlich stationaren Constitutionen zu rechnen ist, benn Combinationen balten nie lange an. Die Unnahme einer miasmatisch en Conflitution scheint ihren Grund junachst in einer Berwechse= lung ber Krankheitsconstitution mit ber Luftconstitution zu haben, auf ber andern Seite aber auch wieder bas zu um= de fassen, was andere Urzte die typhofe, altere die pu= tribe Constitution, Beder die fcorbutifche Lebensstim= M mung nennen. Allerdings einer ber bunkelsten Dunkte in ber Lehre von ber Constitution, ba es schwer halt, aus ben Beobachtungen ber Arzte bas zu sondern, was bem Ginflusse bes Genius stationarius asthenicus in feiner Nichtung auf das Gefäßsystem, und was der wirklich ty= phofen Constitution angehort. Ahnlich verhalt es sich mit im ber von Fuchs angenommenen nervofen Constitution, Die bile wol nur ein Überbleibsel der allgemeinen Berwechselung nur bes Genius mit ber Constitution fein durfte. Indeffen two konnen wir und barüber zur Zeit noch keine gewisse Ent: bei scheidung anmagen, da aus dem vorhandenen Materia' die sich nicht aut entnehmen lagt, ob das Gefäß: und Nerven: gan fustem wirklich, wie die übrigen physiologischen Susteme bie eine Constitution haben, ba fie als vorzugsweise Trager with ber allgemeinen Lebenskraft bas eigentliche Gebiet bes Ge- fine nius morborum sind. Daß es eine typhose Constitution und gebe, ist kaum zweifelhaft; welchem Systeme sie aber zu. bat, zuschreiben, burfte nicht so leicht zu entscheiben sein, went bin auch die Wahrscheinlichkeit fur bas Blutspftem spricht; je nich benfalls gerathen wir hier in bas streitige Gebiet ber Su wie moral = und Solibarpathologie, bessen Separation kaum wir jemals vollendet werden wirb. Daß bie typhose Consti. tution nicht bloger Ausbruck bes Ginflusses bes Genius bin asthenicus ist, scheint baraus hervorzugehen, daß Typhus. beier evidemien auch, wenn auch mehr local während der Herr win schaft des Genius sthenicus beobachtet sind; freilich is es nicht ausgemacht, ob biefe Epidemien auf intercurrirende In. Constitution beruhten, ober ob sie syndemisch waren. Se Dis bem aber, wie ihm wolle, so ist soviel gewiß, daß die 3n it kunft hier noch viel Licht gewähren muß, wenn es zi wissenschaftlich flaren Ginsichten kommen foll. Legen wir lan nun die verschiedenen physiologischen Systeme bei der Auf stellung von Gattungen der Krankheitsconstitution zur Grunde, so können naturlich hier nur diejenigen in Betracht kommen, durch die die Beziehung des Organismut mit der Außenwelt vorzugsweise vermittelt wird; es sint bies die Saute, namlich die Schleimhaute, die außert me Saut und die feros : fibrofen Membranen; nur durch fie außert sich die stationare Constitution, und zwar durch die Schleimbaute als fatarrhalifche, burch die aufere Saut als exanthematische, durch die feros = fibrofen Mem= branen als rheumatische Constitution, deren raumliche Musdehnung man in Bezug auf die Breitengrade, wodurch bie flim atifchen Constitutionen entsteben, sich fo bestimmen laßt, daß die rheumatische Constitution dem kalten, die eran= thematische dem beißen und die katarrhalische dem gemäßig= ten Klima angehort; was die Elevation über die Meeres= flache anbetrifft, so durfte sich darüber zur Beit noch nichts Gewiffes fagen laffen. Die katarrhalische ober Schleim= hautconstitution zerfällt wieder in zwei Unterabtheilungen, je nach den verschiedenen Erpansionen der Schleimhaute. Die obere ober Respirationserpansion gibt die eigentlich fatarrhalische, wahrend die untere oder Darmerpan= fion die gaftrische Constitution barftellt; jene beobach= ten wir als die klimatische Constitution des Nordens, diese als die bes Gubens; benn hier berricht bas Bauchleben, bas Begetative (baber Harles, Riefer und Undere, auch von einer vegetativen Constitution sprechen) bort bas Bruft= leben, das Unimalische vor (animalische Constitution). Bas die zeitliche Ausdehnung diefer Constitutionen betrifft, so lagt sich auch darüber zur Zeit noch kein bestimmtes Gesetz ausstellen, wenn es auch kaum zweiselhaft ist, daß auch hier ein freilich nicht nach Zahlen bestimmbarer Cyflus stattfindet. Die Schwierigkeit liegt besonders barin, daß biese Constitutionen nur selten in großer raumlicher Musdeh= nung wirklich rein auftreten, vielmehr meistens Combinationen und Complicationen eingehen. Doch wissen wir aus ber neuern Zeit, daß 1816 die rheumatische, 1818-1820 die eranthematische, zulet als ernsipelatose vor dem Über= gange in die gastrische Constitution, welche 1820 und 1821 besonders deutlich war, und zum Theil noch jetzt anhalt 10), vorhanden war. Dem Herrschen der letztern verdankte Stoll feine Größe, was er recht gut wußte, und bei der Berande= rung ber Constitution und bes Genius einsichtsvoll genug war, sein Handeln barnach zu modificiren, wahrend seine Un= hanger die gastrische Methode für ewige Zeiten begründet wahnten. Was die übrigen Systeme anbetrifft, so ist es, wie schon gesagt, noch zweiselhaft, ob auch sie eine stationare ober überhaupt eine Constitution begrunden und manifesti= ren konnen. In Bezug auf das Gefäßsystem wird aller= bings viel von einer venofen Constitution gesprochen, die besonders in Puchelt einen ausgezeichneten Vertheidiger gefunden hat, und auch jest wird von Bielen bas Borhandensein einer gastrifch = venofen Constitution behaup= tet, wofür sich allerdings auch manches anführen läßt. Daß das Blutleben einen periodischen Aufschwung macht, ist kaum einer Frage unterworfen, benn es spricht sich beutlich in dem Sahreswechsel aus, wo im Winter das Urterienleben, im Sommer bas Benenleben vorherrscht. Unterscheiden wir nun, wie billig, von dem sthenischen Benius die entzundliche Constitution"), so werden wir dem Benenleben auch die venose Constitution zuschreiben

10) Berndt, über die jest herrschende Constitutio stationaria gastrica, in Hufeland's Journal. 1829. 3. St. 11) Fuchs (a. a. D. S. 182) will zwar von einer entzündlichen Con-

muffen, aus welcher fich dann die typhoje und putride Constitution, unter Vermittelung des afthenischen Genius. berausbilden wurde. Babrend in der entzundlichen Constitution die Anbildung, Massenbildung vorherrscht, wird in der venofen Constitution die Ruckbildung, Auflosung und Excretion vorherrschen; mas die Constitution ber Dros fluvien und der Colliquation bezeichnen wurde. Baaber will überhaupt nur diese zwei stehenden Constitutionen als Hauptconstitutionen gelten lassen, indem er die übrigen als Modificationen der venogen betrachtet, je nachdem bas Gefåßsystem zu den verschiedenen Ausscheidungsorganen in ein verschiedenes Verhaltniß tritt, ob namlich eine starkere Spannung zu bem Gallenapparate, ober zu ben Schleim= hauten, oder zu den feros =fibrofen Gebilden stattfindet. Indessen mochte sich dies kaum in der Urt durchführen laffen. Es bliebe uns bann nur noch übrig, fur bas Pfort= abersystem eine Constitution aufzusuchen, die wir, wenn wir die Leber als deffen Reprasentanten ansehen, in der bi= liof en Constitution finden wurden. Rechnen wir freilich die Leber zu den drufigen Organen, jum Drufenfuftem, fo wurde burch fie fich keine stationare, fondern nur eine vorübergehende epidemische Constitution manifestiren fon= nen, denn die einzelnen Organe werden weniger durch die stationare als durch die übrigen Constitutionen in ihren Functionen beherrscht. Sowie die Lunge bas Organ des Nordens ift, fo ift die Leber bas bes Gubens; jene macht im Winter, Diese im Sommer ihre Evolution. Allerdings haben wir auch fur das Drufensustem eine Constitution zu suchen, die aber bisher nicht erkannt werden konnte, weil man die einfachen Drufen nicht von den Sauten trennte, in benen sie sich befinden, woraus eine Menge Errthumer geflossen find, die namentlich burch bas gangliche Misver= fteben des Wesens der Erantheme berbeigeführt wurden; benn bisher hat man nie so recht eigentlich gewußt, wohin man sie stecken sollte. Daß die Sautdrufen, wie die Schleimdrufen, befonders bes Darmkanals, eine überaus wichtige Rolle fur ben thierischen Saushalt spielen, ift feine Frage, aber leider hat die Physiologie diese zur Beit noch nicht fur fich betrachtet und herausgestellt. Die Saut= erantheme find nun, mit Auenahme bes Scharlachs, nichts anderes als Uffectionen der Hautdrusen, ebenso wie die Schleimhauterantheme ihren Grund in einer Uffection ber Schleimdrufen haben. Faffen wir bies ins Muge, fo wird es klar, daß die eranthematische Constitution hiernach eine ganz andere Bedeutung gewinnen muß; fie fallt namlich zusammen mit der Drufenconstitution, welche aber nicht blos die Hautdrusen (Schmeer =, Schweiß = und Haardrus fen), sondern auch die Schleimhautdrusen und das in beiben wurzelnde Syftem der Lymphdrufen umfaßt; die Constitution kann sich demnach in drei Richtungen, als eran=

stitution nichts wissen und ihren Ausbruck allein dem Genius zuschreiben, da niemals Entzündungen durch allgemein verbreitete Sausalmomente bedingt würden, sich stets secundar erzeugten, und sich unter dem Einslusse vorgen, sich stets secundar erzeugten, und sich unter dem Einslusse der gastrischen, rheumatischen zc. Sonstitution niemals reine Entzündungen, sondern gastrische, rheumatische zc. bilden; indessen die Ausbrücke keiner Constitution rein, wenn sich eine andere zu ihr gesellt. Es bedarf baher noch anderer Gründe, wenn wir wirklich das Borhandensein einer entzündlichen Sonstitution wissenschaftlich negiren wollen.

thematische, enanthematische und adenophomatische, fundae= ben. Die eranthematifche Constitution ift Gigen= thum bes Gutens, baber wir auch alle acuten Erantheme bort geschichtlich nachweisbar ihren Ursprung nehmen fe= ben: Die enanthematische Constitution findet sich im Norden, wo die außere Sautthätigkeit antagonistisch in ben Sintergrund tritt, und ibr verdanken die in ben lets= ten Duinquennien vorberrichend fich fundgebenden Darm= geschwure ihr Dafein. Die abenophymatische Con= stitution tritt selten allein auf, wie dies wahrscheinlich im 14. und 15. Sabrb. der Kall war; sie ist mehr an die eranthematische Constitution gebunden, kommt mit dieser gleichzeitig vor, und scheint mehr durch die Elevationsgrenze beherrscht zu werden; denn sie ist Eigenthum ber feuchten Miederungen, und außert fich besonders burch Bubonen-bildung; in Ugypten als Bubonenpest, in den europaischen Thalern als Strofeln, welche unter ihrem Ginfluß aeut werben (febris mesaraica infantum, Scrofula fugax Sauvagesii). Bas die Constitution des Merven= systems betrifft, so ist es, wie gesagt, noch zweifelhaft, ob sie eriffirt, wenigstens ist das Material, welches uns die Geschichte zu ihrer Constatirung darbietet, fehr mangel= haft, was um so mehr zu verwundern ist, als doch die Solidarpathologie das nachste Interesse hatte, ihr Vorhandensein nachzuweisen. Allerdings haben wir Epidemien von Geisteskrankheiten, wohin auch der Selbstmord gehort, von Krampfen (Tangwuth) und Storungen bes Ganglien= fystems, welche auf eine Constitution bes Gehirns, Rucken= marks und bes Ganglienspffems bindeuten, allein nur felten, und zwar nur fur die beiden zulett genannten Spfteme ton= nen wir bas stationare für sie in Unspruch nehmen; meistens treten sie als Epidemien ober intereurrirende Constitutionen auf, ba fie ber Natur ber Sache nach nur felten fich felbftan= big ohne ganzliche Zerruttung des Organismus auf langere Beit erhalten konnen, meistens vielmehr, wenn auch die Phase ihrer Entwickelung gekommen, abortiv zu Grunde geben, etwas, bas man bei allen Constitutionen beobach= ten kann, wenn sie sich als intereurrirende zu der statio= naren gesellen; benn wie schon oben bemerkt, geben die einzelnen Constitutionen febr gern Combinationen unter einander ein, und zwar sowol dauernde als vorübergehende. wodurch fie fich von dem Genius unterscheiben, deffen Formen fich nicht eigentlich combiniren, wenigstens in ber Beise, wie die Constitutionen, wenn man nicht die erethi= sche Constitution als eine solche Combination betrachten will, die aber nur eine Ausgleichung, den Indifferenzpunkt bilbet. Die Complicationen ber Constitutionen sind nun sehr mannichfacher Urt, und gestalten sich nach dem Verhältnisse der Sympathie und des Untagonismus, in welchem die einzelnen Spsteme und Organe mit einan= ber stehen, jedoch so, daß im graden Berhaltniffe mit ber Dignitat ber Systeme fur bas materielle Leben bes Drga= nismus die Saufigkeit der Complicationen der durch sie repräsentirten Constitutionen stattfindet. Da nun der Darm= fanal unzweifelhaft die Hauptrolle fur bas materielle Le= ben des Organismus spielt, so gesellt sich auch die gastri= sche Constitution am leichtesten zu allen übrigen, und wenn sie auch nicht dominirt, so verleiht sie doch ihren Unstrich.

So erhalten wir die gaftrisch = fatarrhalische, die gaftrisch= rheumatische Constitution, welche zugleich die gewohnlich= sten und haufigsten sind. Bei ber eranthematischen Cons stitution find die Darmdrufen fo fehr betheiligt, daß wir gar nicht einmal eine Trennung ber außern Saut und Schleimhaut vornehmen konnen, baber auch nicht eigent= lich von einer gaftrisch = eranthematischen Constitution sprechen, wenn schon sich ber Untheil deutlich herausstellt, ben die gastrische Constitution als stationare auf die in= tereurrirende exanthematische Constitution ausübt: benn nothwendig muffen wir die Affection der Darmdrufen von ber ber eigentlichen Schleimhaut trennen. Es gehört bie3 auch eigentlich nicht zu ben Complicationen, sondern rich= tiger zu den Combinationen der Constitutionen; denn in der That entsteht die eranthematische Constitution nur als ein Drittes aus der Berbindung des erhobten und alienirten Lebens ber außern Saut und ber Darmschleimhaut, wie überhaupt der Schleimhaute. Uhnlich ist es mit der biliofen Constitution, wie dies schon die enge Beziehung bes Leberspftems zu dem Darmkanale von Born berein er= warten lagt. Die typhose Constitution geht nicht weni= ger leicht mit der gastrischen eine Complication ein, und ihr zum Theil verdanken die häufigen Darmgeschwure in unserer Zeit ihre Entstehung, ba es unverkennbar ift, bag schon seit lange die tophose Constitution Bersuche macht, zur Herrschaft zu gelangen, aber nicht weiter als zu ihs rem niedrigsten Grabe ber veuofen Constitution gelangen konnte, daher auch die Arzte jest fast allgemein von einer gaftrifch = venofen Conftitution fprechen. Mit ber entaund= lichen Constitution ist die Complication ber gastrischen zwar leicht, aber nicht eng, da bie vorwaltende Seeretion auf ber Darmschleimhaut ben Stoffansat nicht begunftigt; boch verdankt dieser Complication Brouffais' Lehre von ber Gastro-enteritis ihr Ansehen, ebenso wie man aus dem häufigen Vorkommen der Dothienteritis als Complication des typhosen Fiebers, die irrthumliche Unsicht schöpfte, ber Typhus fei nichts anderes, als Darmgeschwurbildung, wovor doch der noch in frischem Undenken befindliche Irrthum von Marcus hatte bewahren sollen. Much Echons lein's Lehre von dem Abdominaltyphus hat hierin ihren Grund. Es gibt aber nur einen Typhus, welcher aber mit Uffection verschiedener innerer Organe auftreten kann, woraus Eisenmann seine verschiedenen Typhusformen gebils bet hat. Der gastrischen Complication nabe fteht bie rheumatische in Bezug auf die Häufigkeit der Complication, aber im Gegensate in Bezug auf die Intensität; denn während die gastrische Constitution durch ihre Stetigkeit und Energie die Saufigkeit vermittelt, kommt die Complis cation der rheumatischen Constitution durch ihre Flüchtig= keit so überaus leicht zu Stande, halt dafür aber auch meistens nur kurze Zeit an, und wird nur selten durchs greisend stationar, wenn sie nicht local durch endemische Berhaltniffe begunftigt wird, wie bies im Norden leicht stattfindet, wo sie gewissermaßen endemisch ist; daher sie auch hier selbst dominirend auftritt, wie dies zu Ende des 15. und Unfang des 16. Jahrh. der Fall war, als eine exanthematisch typhose Constitution in Europa stationar wurde, indem sie sich zu jener im Norden gefellte, und

so eine Trivelverbindung einging, wodurch ber Sudor anglious entstand, wahrend im Guben bie binare Complica= tion fich im Peterbialfieber aussprach. Geltener zwar, aber leicht, geht die exanthematische Constitution Complicatio= nen ein. Bon ber gastrifden war bereits die Rebe, auch Die rheumatische murde erwähnt, als deren Product wir namentlich die Frieselsieberepidemien zu betrachten haben. Die Berbindung ber bilibfen Constitution mit der eran= thematischen wurde besonders zu ben Zeiten Stoll's beobachtet, und in ber neuern Zeit stellte fie fich als erpsi= pelatoje Constitution bar, die aber mit der entzundlichen damals stationaren Constitution zusammenfiel, woher sich denn auch die antiphlogistische Behandlung der Erantheme schreibt, die die früher gewohnte erhipende Methode, wie die Meisten freilich glauben, fur immer aus bem Felde schlug; ebenfo, wie darin die Lehre ihren Grund fand, die acuten wie dronischen Exautheme seien nichts anderes als hautentzun= dungen. Abnlich der exauthematischen, hat auch die katarrha= lische keine lange Dauer, weungleich sie sich leicht mit den übrigen Constitutionen verbindet, wodurch die gastrisch-ka= tarrhalische, rheumatisch = katarrhalische, eranthematisch = ka= tarrhalische (als beren Ausbruck wir besonders Masern zu betrachten haben), die entzundlich = katarrhalische, tnohos= fatarrhalische, bilios-katarrhalische Constitution entsteht. Die Complicationen ber entzündlichen Constitution sind zum Theil schon erwähnt, sie stellen sich dar als entzündlich = katar= rhalische, entzundlich = rheumatische, entzundlich = eranthe= matische, entzundlich = typhose und entzundlich = biliofe (der Stoll seinen Ruf in der Behandlung der biliofen Pneumo= nie durch Brechmittel verdankte) Constitution. Auf gleiche Weise bildet sich die bereits erwähnte Complication der venofen (typhofen) und biliofen Constitution. Über die nervose Constitution muffen wir fur jest uns noch bes Urtheils enthalten, ba aus ten vorliegenden Beobachtun= gen sich nicht genau ermitteln läßt, was bem asthenischen Genius und was der etwa moglichen nervofen Constitu= tion angehört; das Nervöswerden der Krankheiten, worin die altern noch lebenden, besonders teutschen, Urzte ihren Trost zu sinden wissen, schreibt sich aus jener asthenischen Periode her, und die Neurophlogofen Schonlein's haben vielleicht zum Theil gleichfalls ihren Grund darin gefun= ben. Die Verbindung aller dieser Constitutionen kommt nun, wie schon erwahnt, in ber Urt zu Stande, bag mah= rend die eine stationar ift, sich die übrigen als intercurri= rend zu ihr gesellen, und um so fester und langer mit je= ner zusammenbleiben, je abnlicher sie einander find; kom= men fehr bifferente Conftitutionen gufammen, fo fragt es sich, welche die machtigere ist; ist dies die stationare, so wird eine Complication entstehen, ift es die intercurri= rende, so kommt es auf ihre Dauer an; ist diese nicht lange möglich, so kommt es zwar auch zur Complication, aber die stationare tritt in den Hintergrund und verschwin= bet gang, wenn es ber intercurrirenden gelingt, zur gang= lichen herrschaft zu gelangen, wo diese bann die Stelle der frühern einnimmt. Db die Auseinanderfolge nach be= stimmten Gesetzen geschieht und zwar nach dem Gesetze ber Seterogeneitat, lagt sich für jest wol kaum bestimmen. Die raumliche Ausbehnung ber stationaren Constitution ift

beiweitem geringer als die bes Genius stationarius, fie banat namentlich von der klimatisch = endemischen Constitu= tion ab, die fo großen Berschiedenheiten unterworfen ift, baß oft fehr nahe gelegene Orte bedeutende Unterschiede bar-bieten, woraus eben die große Verschiedenheit der Ungaben ber Urzte über die herrschende Constitution zu erklaren ift. bie zugleich eine wiffenschaftliche Begrundung ber gangen Lehre bisher gehindert hat; grade hierbei wird man es recht gewahr, welch ein Defiderat die medicinische Geogra= phie und geographische Nosologie ift. Nur fur größere Landerstriche und ba, wo sie sehr hervorstechend auftritt, ist die endemisch = klimatische Constitution bekannt, und so find wir bereits zu dem Resultate gekommen, daß von fol= chen Gegenden aus, sich unter gunftigen Berhaltniffen, Die bort herrschende endemische klimatische Constitution nicht blos auf die Nachbarlander, sondern auch noch weiter epibemisch verbreiten kann, woraus benn eben die sogenann= ten wandernden Epidemien zum Theil wenigsteus hervor= geben, wie 3. B. dies der Kall mit ber Cholera mar, die durchaus das Gefetz bestätigte, daß die klimatisch = endemi= schen Krankheiten einer Gegend als Epidemien in eine andere getragen werden konnen, indem eben die stationare klima=' tische Constitution eines Landes als intercurrirende Consti= tution in ein anderes geführt wird, oder sich hier epide= mifch Berhaltniffe bilden, die bort endemisch find, was für die richtige Einsicht in die Atiologie der Constitutionen von großer Wichtigkeit ist, und sich noch deutlicher beraus= stellt in ben Sahresconstitutionen (Constitutio annua) 12), welche ihren Grund offenbar in den, durch die Sahreszeiten gefetten stationar = cuflischen Witterungsver= haltniffen haben. Wie im Norden bas Bruftleben, im Guben das Bauchleben überwiegend erscheint, so sindet das= felbe Berhaltniß im Winter und Sommer ftatt, und nur biese Jahreszeiten treten in den Polarzonen auf, mahrend in der gemäßigten Bone deutliche Übergangsabschnitte, als Fruhling und Berbst, auftreten. Schon die Sippofratiter fetten fest, daß im Frühlinge die inflammatorische, im Sommer die bilibse, im Berbste die rheumatische und im Winter die katarrhalische Constitution stationar fei, was um so regelmäßiger hervortritt, je regelmäßiger die Aufeinandersolge der Sahreszeiten und die badurch bedingte Bitterung eintritt, umgekehrt aber auch um fo schwanken= der erscheint, je unregelmäßiger die Jahreswitterung sich einstellt, was sich namentlich burch bas übermäßige Un= halten der einen oder der andern ausspricht, wodurch es bann nicht mehr bei der Unlage bleibt, sondern sich unmit= telbar Epidemien ausbilden, welche wohl von den Sah= resepidemien zu unterscheiden sind, welche lettere nur der Ausdruck der energisch auftretenden Sahresconstitution sind, daher auch rein auftreten, wahrend jene Epidemien stets Ausbruck einer gemischten Constitution sind. Außerdem hat man noch eine monatliche und tägliche Constitu= tion angenommen, welche allerdings vorhanden ift, aber nie in bem Grabe wirksam auftreten kann, daß sich aus ihr Epidemien zu entwickeln vermogen, vielmehr zeigt fich

<sup>12)</sup> Isid. Kletzel, De constitutione annua. (Viennae 1837.) Herm. Lud. Gutknecht, De genio epidemico annuo quaedam. (Halae 1838. 38 ©.) Ebet a. a. D.

ihr Ginfluß nur auf bereits vorhandene Ewidemien, beren Musbildung fie entweder beginftigt ober bindernd entgegen tritt. Bon ber stationaren Constitution haben wir nun endlich noch die intercurrirende Constitution zu un= terfcheiben. Gie beruht im Gangen auf benfelben Berhalt= niffen, wie die stationare, zeigt baber auch dieselben Saupt= formen, unterscheibet sich aber von ihr besonders baburch, baß sie ploglich auftritt, und mit einer folchen Energie, daß es in der Mehrzahl nicht bei der durch sie gesetzten Unlage bleibt, vielmehr diese sich zur wirklichen Krankheit ausbildet, als Evideinie erscheint, baber auch dieser Ausdruck mit der intercurrirenden Constitution sononom gebraucht wird. Samintliche Constitutionen steben nun un: ter Einfluß bes Genius, und zwar sowol bes stationaren als des klimatischen, jabrlichen und intercurrirenden, welche ber Korm ben eigentlichen Charafter zubringen, welcher freilich baburch in seinen Außerungen, wie in bem Grabe feiner Seftiakeit mancherlei Modificationen erleidet, sodaß man ihn selbst wol leicht verkennen konnte, wie bas ja auch mit ber stationaren Constitution ber Fall ist, welche burch ben Hinzutritt ber intercurrirenden auf einige Beit mehr ober weniger ganz unterdrückt wird, um dann nach Berschwinden der lettern wieder aufzutreten. Um den Einflug bes Genius auf die Constitution einigermaßen an= schaulicher zu machen, mag das Folgende dienen. Rheu= matische Constitution unter sthenischem Genius fest rheumatische Entzundungen, unter dem Ginflusse des Frublings in den peripherischen Theilen, im Winter in dem Bruftfell, im Berbste im Bauchfell; unter afthenischem Genius entsteht acuter Sydrops, beffen Gig nach benfelben Ber= haltnissen variirt; tritt die eranthematische Constitution hinzu bei fthenischem Genius, so entsteht im Winter Bruftfriefel, im Commer Bauchfriefel, bei afthenischem Genius profuse Schweiße, die unter Vermittelung einer typhosen Constitution ben englischen Schweiß geben. Uhnliches sin= bet auch bei ben übrigen Constitutionen statt, nur ift bas Material, welches die Geschichte bietet, noch zu zerstreut, um factische Belege bafur anzufuhren. Bahrend ber Benius ben Grad ber Kraft, welche ber Organismus zur Beseitigung ber epidemischen wie sporadischen Krankheiten aufzuwenden im Stande ift, anzeigt, gibt uns die Conflitution ben Weg und die Hilfsnittel an, wodurch der Rrankheitsproceg beseitigt wird, und baraus geht ihre Wich= tigkeit für die Therapie hervor, indem die Constitution ge= wohnlich nach den Gesetzen des Antagonismus und der Enmpathie, oft aber auch birect burch bas ein erhohtes und alienirtes Leben fuhrende Organ und System, die Methode und das Arzneimittel andeutet, welches der Arzt in Unwendung zu ziehen hat, um bas Bemuben ber Na: tur zu unterftugen, mahrend ber Genius ihm fagt, in wie starker Dose bas Mittel zu reichen, mit welcher Kraft die Methode zu verfolgen fei. Befonders wichtig ift dies für die sporadischen Krankheiten, auf welche die Constitu= tion ebenso wie der Genius einen so bedeutenden Ginfluß ausübt, daß ein großer Theil der Urzte mehre berfelben fälschlich zu der Zahl der Epidemien gerechnet hat; na= mentlich gilt dies von den Dysfrasien. Wir lefen noch jest vielfach von epibemischem Scorbut, epidemischer Lepra,

epidemischen Strofeln, epidemischer Spybilis, worunter aber weiter nichts zu verstehen, als bag biefe Dysfra= fien unter bem Ginflusse einer fie begunftigenden Confti= tution stehen und dann sich rasch entwickeln und eine größere Ausbreitung erhalten, mas ja nicht munderbar er= scheinen kann, wenn man bedenft, daß Genius wie Constitution ihren Ginfluß auf alles Lebendige ausüben, und zwar dies um fo starter, je geringer die Gelbsterhaltungs= fraft und je großer die Abhangigkeit von ben außern De= bien ist, womit zugleich die Schnelliakeit ber Wirkung bes Einflusses in geradem Berhaltnisse steht. Um deutlichsten fieht man bies beim Gintritte ber tophosen Constitution; baber kommt das Erkranken der Pflanzen, ber Seidenraupen, der Fische, der in der Wildniß lebenden, wie der Hausthiere, bas verschiedene Streichen der Kische, die Buge, wie das Ausbleiben von Infekten und Bogeln, Beuschrecken, worüber Schnurrer zahlreiche Beisviele gefam= melt hat. Aber nicht blos auf das bereits Vorhandene außert fich die Constitution und ber Genius, auch auf bas Entstellende wird ihr Einfluß beobachtet. Befonders merkwürdig ist hier das plotliche Entstehen von zahlreichen In= fusorien, sowol in der Luft wie im Wasser, worauf die Die Bolker des Mittelalters fo fehr erschreckenden Signacula, die Entstehung von blutigen Fleden an den Saufern, auf dem Beuche, felbst auf verschloffenen Sachen, ber früher so häufig beobachtete Blutregen, wie bas Roth= werden von Klussen und Seen 13), der rothe Schnee und Hagel beruhen, beren Bebeutung erst in ber neuern Beit richtig erkannt worden ift; nicht weniger hat hierin das Ent: steben von pilzartigen Bilbungen auf ben Pflanzen, ber Roff bes Getreides, das häufige Aufschießen von Unkrautarten, Schwindelfaser zc., die plotliche Bermehrung des Ungeziefers, Infekten, Spinnen, Frofche, Maufe, felbft bas of: tere Vorkommen von Misgeburten bei Thieren und Menschen seinen Grund; wenngleich ber Aberglaube fruherer Beiten barin etwas gang anderes suchte, so irrte er boch darin nicht so gewaltig, wie man zuweilen glaubt, daß er dergleichen Dinge als Vorzeichen der Pest, unter welchem Namen man alle bosartigen Epidemien bamals zu: sammenfaßte, anfah, benn Schnurrer's Seuchengeschichte bietet dafur die unzweideutigsten Belege.

Gehen wir jest zur Betrachtung ber ben epidemis schen Genius, die Constitution und die wirkliche Spidemie veranlassenden Ursachen über, so mussen wir von Born herein gestehen, daß, ungeachtet sich die Urzte von jeher mit den dahin einschlagenden Untersuchungen bald mehr, bald weniger eifrig beschäftigt haben, dennoch, bis jest wenigstens, nur hochst ungenügende Resultate gewons

<sup>18)</sup> E. G. Nees von Cfenbeck, über das organische Princip der Erdatmosphäre und bessen meteorische Erscheinungen. (Schmalkalben 1825.) Sette, über das Rothwerden der Speisen durch eine eigene Gattung der niedrigsten vegetadlischen Organismen, in Schweigger's Tahrb. der Physik. 50. Bb. (1827.) S. 396. Turpin, Quelques observations nouvelles sur les Protococcus, qui colorent rouge les eaux des marais salants, in Comptes rendus de 18. Nov. 1839. p. 626. Martins, Du Microscope etc. (Paris 1839.) p. 19. Meyen, Noch einige Mittheilungen über den rothen und grünen Schnee, in Wiegmann's Archiv für die Naturgesch. 6. Jahrg. (1840.) 1. Heft. S. 166.

nen find. Zum Theil lag die Schuld allerdings an ber Untersuchungsweise, ba man nur zu häufig die Unter= suchungen vom theoretischen Standpunkte aus führte, die Erfahrung ber Geschichte bagegen fast gang bei Seite feste, mas freilich um so eber geschehen mußte, als man erft zu Ende des vorigen Sahrhunderts daran bachte, die fast in unübersehbarer Maffe angehäuften Materialien zu sammeln und eine Geschichte ber Epidemien zu versuchen. Muf ber andern Seite beging man bei den angestellten Untersuchungen ben Fehler, baß man immer nur ein einzelnes Moment als die allgemeine und unter allen Bebingungen wirksame Ursache ins Auge fassen und nach= weisen zu mussen glaubte. Daß hier die Erwartungen getäuscht werden mußten, wird bem vorurtheilsfreien Foricher schon auf ben ersten Blick, ohne großes Studium, flar, wenn er bebenkt, daß weder Leben noch Gefundheit burch ein einzelnes isolirt bastebendes Moment bedingt werden; wie follte es nun die Krankbeit als bloke abnorme Modification des Lebens? In anderer Beziehung leugnete man nun wieder den Untheil einzelner Momente, weil sie eben nicht überall wirksam waren, gang, und schuttete so nur zu oft das Rind mit dem Bade aus, weil man nicht bedachte, daß es nothwendig auch Ein= flusse geben musse, die, wenn sie zusammenkommen, sich gegenseitig mehr oder weniger aufheben, wodurch die so wenig beachteten Abortivsormen entstehen, ebenso, wie man irrigerweise verlangte, daß der Ginfluß stets unmittelbar bemerkbar werde. Dit aber sett ein Moment nur die Disposition, und ist langst vorüber, wenn ein anderes günstigeres Moment hinzutritt und die Anlage zur Krank-beit erhebt; häusig gibt es gar kein specisisches krank-machendes Princip außerhalb des Organismus, und nur allgemeine Momente regen die bereits in ihm liegenden, bisher aber schlummernden Elemente zur Bildung eines Krankheitsstoffes an, der dann erst die Krankheit seibst hervorruft; viele sogenannte Ursachen sind gar nicht ein= mal als folche zu betrachten, sondern ftellen sich bei ge-nauer Untersuchung nur als Volgen desselben Ginflusses, ber die Epidemie hervorrief, dar. Einen bedeutenden Un= theil an dem Mislingen der bisherigen Versuche, die veranlassenden Urfachen zu bestimmen, hatte endlich die gang= liche Unklarheit, worin man über die Begriffe: epidemi= scher Genius, epidemische Constitution und Epidemie, chwebte, ebenso wie der Zustand der Kindheit, in welchem sich noch jetzt die Meteorologie befindet, die doch einen großen Theil der Aufklarungen zu geben bestimmt ift. Da also hier zur Zeit noch von keinen bestimmten Ge= sezen die Rede sein kann, so bleibt nichts anderes übrig, als sich an die Ersahrung, hier also an die Geschichte, zu balten, und sie zu befragen, welche Momente überhaupt in Betracht zu ziehen sind, gleichviel, ob wir ihren Untheil genau zu bestimmen und nachzuweisen im Stande find, oder nicht. In den Zeiten der Kindheit der Bolfer wurde man freilich bald fertig, indem man die Epi= pemien (Pesten) als eine Rache, eine Folge des Bornes der Gottheit darstellte, und dadurch jedem Bersuche einer naturlichen Erklarung aus dem Wege ging 14). Bei den

14) Schon ber Nichtarzt Heyne (Progr. de febribus epide-U. Encykl. b. B. u. R. Erste Section. XXXV.

Griechen war es Apollo (Ilias V, 50), bei den Romern Mars (Cicero, N. D. III, 25. Tacilus, Hist. III, 3), bei den Aanptern Tuphon (Boerner, Antig. medic. Aegypt. §. 62), bei ben Juden Jebova oder ein von ihm gefandter Racheengel (2 Samuel 24. 2 Konige 19, 35. Jesaias 37, 36), spaterhin Damonen (Lindinger, De Ebraeorum arte med. p. 134). Diese Idee erwachte im Mittelalter 15) wieder mit ihrer gangen Starte, und die Priefter stempelten Jeden mit dem Ramen Reber, ber eine andere Meinung zu begen wagen wollte. Allerdings sprach auch Hippokrates von einem to Jesov 16) in den Epi= bemien, aber nicht, weil es unmittelbar von der Gottheit fomme, sondern weil es unersorschlich war, wie wir Gott ja felbst auch den Unerforschlichen nennen. Ihm waren Die Epidemien Folge der Einfluffe des Rosmos, worin ihm Plato und spater Paracelfus zum Theil, wie die ganze neuere naturphilosophische Schule beistimmen. Um nun die Urfachen selbst einigermaßen zu ordnen und übersichtlich zu machen, so mussen wir sie in gewisse Ub= theilungen zu bringen suchen, wie sie uns ihre Matur felbst an die Sand gibt. Diernach find alle gunachst in Betracht kommenden Ginfluffe entweder fiderische ober tellurische, benen sich bann noch bie focialen wenigstens als begunftigende Momente zugesellen. Freilich bringt diese Eintheilung fur die Lehre von den Epidemien nur wenig Bortheil, und es wurde beiweitem fruchtreicher fein, wenn wir sie nach dem Untheile, den sie an der Bervorbrin= gung des Genius, der Constitution und der wirklichen Epidemie und ihres Berlaufes zc. haben, vornehmen konten; indessen wurde ein solcher Bersuch fur jest noch zu viel des Irrthums mit sich führen, und dann wird der Berfolg auch barthun, daß die erstere Eintheilung der lettern in niehren Beziehungen gar nicht so sehr fern steht.

A. Von den siderischen Einstüffen 17). Unter siderische Einstüsse verstehen wir hier im Ausemeinen
diesenigen, welche das Planetensustem auf die Organismen bei der Hervordringung epidemischer Krankheiten ausübt. Schon im Voraus ist es klar, daß dieser Einstuß,
wenn er stattsindet, fast nur ein mittelbarer sein kann,
und die Vermittlerin ist vielleicht einzig und allein die Utmosphäre, wenn schon die Art und Weise, sowie die Veränderung selbst, die in der Atmosphäre vor sich geht,

micis Romae falso in pestium censum relatis. [Gotting. 1782. 4.] p. 4) wies nach, baß durch solche Ansichten bas Studium ber Existemien und ihrer Ursachen nur gehindert werden mußte.

<sup>15)</sup> Rigault, Ergo in pestilentia aliquid divinum. (Paris 1574. 4.) D'Amboise, Ergo pestis a coelo. (Paris 1606. 4.) J. C. Helbing, De peste procreata ex triplici ente, divino, astrali et naturali. (Friburg. 1615. 4.) Letusi, Ergo pestis a coelo. (Paris 1621. 4.) Reussel, De pestilentia a deo immitti solita, in Syllog. dissertat. (Amstelodam. 1701. 4.) Cf. Th. Reinesii Schola jurisconsultorum medica. p. 115. Hoffmann, Medicinae rational. System. T. II. p. 146. 16) C. P. Gesner, praes. G. G. Richter, De divino Hippocratis. (Gotting. 1739. 4.) Ch. L. Mögling, resp. C. G. Pichler, Diss. s. divinum Hippocratis in morbis epidemicis. (Tubing. 1758. 4.) 17) Fr. ab Hildenbrand, Animadversiones in constitutionem morborum stationariam ejusque cum siderum laboribus necessitudinem. (Vindobon. 1831. 80 S.)

unbefannt ift. Jetenfalls ift es nicht ein einzelnes Mos ment in bem Planetenspftem, sonbern ihr ganges Werhalt: niß zur Erbe, welches, wenn ein unmittelbarer Einfluß fattfindet, in Betracht zu ziehen ift, und vielleicht ift es ber Genius morborum, ber ihm fein Dafein verbanft. Die Sonne wurde ichon fribzeitig als Pestbrin= gerin angeklagt, wie wir aus homer wiffen; die Lu-Dier nannten ben Apollo ben doimo, nach Macrobins (Saturn, I. 17) leitete man felbst feinen Namen von τός απολλούντα τα ζωα, dem Lebenden verderbenbringend, ab. und in neuerer Beit bemubte fich befonders von Sil= benbrand, ben Ginfluß ber Connenfinsterniffe 18) geltend zu machen, indem er unter Undern darzuthun suchte, daß ber Ubergang ber sthenischen Constitution in die aftheni= fche burch die Sonnenfinsterniß am 7. Sept. 1820 angebeutet wurde. Der Pest zu Athen gingen Sonnenfinster-nisse voraus, nach Plinius (H. N. XXXVI, 69) fagte Empedofles aus einer Sonnenfinsterniß die Peft vorher; 684 brach darnach zu Papia die Pest aus; abnlich mar es in ben Sahren 827, 1003, 1021, 1093, 1206, 1239, 1406, 1408, 1473, 1547; indeffen in der großern Bahl von Kallen lagt fich bergleichen nicht nachweifen, wenn= gleich auch Grainger (De febr. anomal, batav. p. 21) wahrend einer Connenfinsterniß 20 Golbaten vom Bech: felfieber befallen werden fah, und Ramazzini (Op. II. p. 78) am 27. Jan. 1694, wobei fich bas Barometer 311 2" hob, abnliche Erfahrungen machte; weshalb er sich auch wunderte, daß Hippokrates nicht darauf geach= tet. Hoher hat man allerdings ben Ginfluß des Mon= Des 19) anzuschlagen, welchen bie Milefier (Strabo XIV. p. 422) schon der hervorbringung epidemischer Krankhei: ten beschuldigten; indessen ift barauf sein Ginfluß sicher nur gering, wol aber bedeutend auf den Berlauf und bie Intensität ber Epidemien. Cornelius Gemma (Schenk, Obs. p. 872) fand in der Pest zu Flandern 1574, mah: rend des letten Mondviertels, stets die haufigste Un= steckung; Draus bemerkte, daß der abnehmende Mond die Pest verschlimmert habe; nach Liddelius (Lib. III. De febr. c. 4) genasen mehr im zunehmenden Mond. Jou-

18) J. T. Mören, De effectibus ecclipsis solaris, in Misc. Acad. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. (1699. 1700.) p. 168. Steurlin, Ecclipses solis morbos causant, in Ephem. acad. nat. cur. Cent. I. II. p. 156. Rappolt, Progr. quae et quantae sint vires solis ac lunae atmosphaeram nostram perturbantes. (Stuttgart 1798.) Tourtelle, Elémens d'hygiène. T. I. p. 126—132. 19) R. Mead., De imperio solis ac lunae in corpus hum. (Londin. 1704.) E. G. Krahenstein, Bou dem Einflusse des Moudes in den menschilden Körper. (Halle 1747.) Fr. Balfour, Einflusdes Mondes auf die Fieber. Aus dem Engl. (Leipz. 1786.) Neues Enstem über die fauten und nachlassenden Intestinatieder und dem Connen: und Mondeinsluss auf dieselben. Aus dem Engl. (Brestau 1792.) über die merkwürdigen Wirkungen des Connen: und Mondeinslusse auf die Fieber, in Asiatic researches. Vol. VIII. (Lond. 1808.) p. 1—34. C. E. Raschig, De lunae imperio in valetud. c. hum. nullo. (Viteberg. 1787. 4.) Observations on the instuence of the moon on climate and the animal occonomy, in Albers, Amerik. Annaten. II, 1. Birey, über den Mondeinsstussen in Krankheiten, Morgenblatt 1819. Nr. 97. Baumgarten: Erusius, Periodologie. E. 269 fg. Etark, Allgem. Pathologie. I. E. 265 fg.

bert (Schenk, Obs. p. 872) bemerkte in ben Spangien eine allgemeinere Berbreitung ber Peft, was auch Diemerbroek (De peste I, 4) zu Nynmegen sah. Nach Chenot (De peste p. 31) nalm in Siebenburgen die Zahl ber Rranken von der Zeit des Neumondes an zu bis gum Wollmond, sodaß während des Zunehmens des Mon: bes viel mehr an ber Peft erkrankten und ftarben, als zu der Zeit des abnehmenden Mondes. In Manpten murde aur Zeit bes Menmondes eine Eracerbation ber Peft, bie bereits nachzulassen schien, beobachtet (Bibliothek ber Reisen von Sprengel und Chrmann. XIII. S. 186). Roch jest ift man in der Levante der Meinung, bag bie Peft stets wahrend des letten Mondviertels ab = und mabrend ber beiben erften Biertel zunehme (Berliner meb. Central= zeitung. 1834. Dr. 47). Uhnliches beobachtete Jackson beim gelben Fieber. Dagegen fab Ramazzini (Constit. epid. Il. p. 98) das Petechialfieber bei abnehmendem Monde auffallend starker um sich greifen und verderblicher, wuthen. Nach Ortons (Essay on the epidemic Cholera of India [London 1821]) trat auch die Cholera in Indien am baufigsten und beftigsten in der Boll : und Neumondsperiode auf, und ließ wahrend der Viertel nach. Nach Buet's Untersuchungen (Gerson und Sulius, Magazin. XVII. S. 357) sind im Neumond die Todes: fälle am häufigsten, im Vollmond am feltensten. Schon Theophrast (Hist. plant. VIII, 9) machte darauf aufmertfam, daß der Rost in Gerste und Weizen sich vorzüglich im Vollmond erzeuge, und nach Schibler (Froriep's Notiz. XLI. S. 311) findet in der Mitte zwischen bem ersten Viertel und dem Vollmond die größte Neigung gr atmospharischen Niederschlagen statt, welche bas lette Bier: tel und der Neumond nie zeigte. Bei der epidemisch=con: tagiosen Augenentzundung zu Vicenza im J. 1823 wurde am 26. Jan., am Lage ber totalen Mondfinsterniß, eine auffallende plotliche Verschlimmerung aller Kranken mahr: genommen. (Grafe und Walther, Journal. VI. S. 114.) Ultere Beobachtungen sehe man bei v. Hildenbrand Beiweitem größer ist überhaupt ber indirecte Ginfluß bee Mondes auf die Epidemien burch die Bestimmung ber Witterung 20). — In einer Zeit, wo man jedem Theile des Korpers ein eigenes Gestirn als Beherrscher anwies, kann es nicht Wunder nehmen, daß felbst die der Erde und ihrer Utmosphare ferneren Planeten und ihre Conftel. lationen als seuchebringende Momente aufgeführt wurden. Won Uffen und Agypten ausgegangen, murbe die Uftronomie bei den Arabern in der Aftrologie 21) zur traumeris

<sup>20)</sup> Gronau, über die Beränderungen der Mitterung durch den Mendwechset, in Denkwürdigkeiten der Mark Brandenburg. 1798. Dec. 1383—1387. Bergl. Kaskner, Archiv. IV, 161. Schübler, Untersuchung über den Einfluß des Mondes auf die Beränderungen unserer Atmosphäre, mit Nachweisungen der Sesen, nach welchen dieser Einfluß erfolgt. (Leipzig 1830.)—21) A. Kusnigspergers, Vom natürlichen Einfluße der Esskirne, Planeten und XII Zeichen. (Strasburg 1529. 4.) Th. Erastus, De cociastrorumque potestate; in Diss. T. I. (Basil. 1572. J. de Carmona, Tractat, an Astrologia medico sit necessaria? (Hisp.). 1590.) II. Obicii Iatrastronomia. (Vincent. 1610. 4. N. Culpeper, Semiotica uranica, or an astronomical judgment of diseases from the decumbence of the sick. (London 1651. 1636.)

schen Spielerei herabaewurdigt, und diese fand in dem abergläubischen Mittelalter nur allzu vielen Unklang. 21= lerbings lehrte auch Sippokrates ben Auf= und Nieder= gang der Gestirne beachten, indessen vorzugsweise, um die kommende Witterung daraus zu entnehmen, worin auch Aristoteles (Meteorolog. I, 2. De coelo I, 9. II, 1. 7). Merander Aubrodifius (Problem. II, 88), Cicero (De divinat. I, 57), Plinius (H. N. II, 7), Galenus (Optimus medicus et philosophus) ihm beistimmten, und auch spatere Beobachtungen bestätigten bas Ersprieß= liche diefer Beobachtungen; allein man blieb babei nicht stehen und wollte einen directen Einfluß der Planeten. besonders burch ihre Constellationen 22), auf die Ent= stehung der Epidemien darthun; namentlich waren es die Constellationen zwischen Saturn, Mars und Jupiter, die gefürchtet wurden, und daß dies nicht ohne Grund ge= schah, schien die Erfahrung zu lehren. Go erzeugte die Constellation des Saturn und Jupiter 1127, die des Saturn und Mars 1348 nach Bocaccio und Guido de Chau= liac die Peft; dasselbe gibt Ficinus fur das Sahr 1478 an; vor allen hat die Constellation bes Saturn und Jupiter am 25. Nov. 1484, aus der Lichtinger, Joh. Müller, Paul Umman und Undere die Pest vorhersagten. und ber Zusammentritt bes Saturn und Mars im J. 1493 (Alexander Benedetti, De pest. febre. c. 1) ein großes Unsehen erhalten, da man ihnen die Entste-hung der Lustseuche, wie des Petechialsiebers Schuld gab. Von dem Zusammentreten der Planeten im Waffermann leitete die parifer Facultat, als sie vom Konige Philipp von Balvis befragt wurde, eine Peft her (Chronic. Engelbus.); Uhnliches geschah von Sennert 1624 und 1637, von Kasp. Bartholin 1628. Diese genannten Ereignisse wurden fammtlich sogar vorhergesagt, wie dies auch noch Dr. Engelhard zu Moskau, auf Befehl des Baren über Die bevorstebenden Beranderungen des funftigen Sabres

Abd. Trew, Astrologia medica. (Norimberg. 1665. 4.) Joh. Blagrave, Astrologica praxis medica. (Londin. 1671.) Lohmeier, De astrologiae judiciorum vanitate et siderum influxu. (Rinteln 1674.) J. C. Sturm, De siderum influentia. (Altdorf. 1679.) Frankenstein, De stellarum influxu in sublunaria. (Lips. 1688.) E. Koenig, Signor. coelestium certis corp. partibus dominantium veritas, in Misc. Ac. N. C. Dec. II. (A. 9. 1690.) p. 226. Crausius, De efficacia influxus astrorum in c. hum. (Jenae 1697.) Adolphi, De siderum influxu. (Lips. 1700.) Roth, De strorum influxu. (Halae 1706. 4.) Opp. T. V. Franck, De ausis morborum ex influxu siderum. (Kilon. 1732. 4.) E. X. Seibel, Bom Einflusse bes Gestirnes. (1733.) J. Belgradi, Sul nslusso degli astri ne' corpi terrestri. (Padua 1757. 4.) J. B. de Sauvages, De astrorum influxu in hom. (Montispell. 1757. 4.) Otto, De planetarum in c. hum. insluxu. (Francof. 1805.) X. Ell'in ger, Beitráge über ben Einfluß ber Himmelstörper auf unere Atmosphäre. (München 1814.) C. F. Kretschmar, De astrorum in c. hum. imperio. (Chemnitz. 1821. 4.) E. X. Ech neiser, Beitráge zur Astro-Weterologie, ober über ben muthmaßichen Einssuß bes Standes ber Maneten, Kometen 2c. auf meteoologische Erscheinungen an der Erboberssäche. Des Merkurs erste Deriode. (Leipzig 1841.)

22) De maguis conjunctionibus, annorum revolutionibus etc. Venet. 1515. 4.) P. Roberts, Essay on the origin of constelations. (Dublin 1802.)

befraat, that, indem er in feiner am 23. Dec. 1664 ein= gereichten Schrift eine schreckliche Pest voraus prophezeiete. Die in der That auch erfolgte. (Nichter, Gesch. der Mebicin in Rugland, II, 172. Paul Neucrantz, De purpura, p. 116.) Dbaleich nun diese Kacta nicht weggeleugnet werden konnen, so mochte es doch kaum gerathen sein, sichere Schluffe baraus zu ziehen. Satten nun schon bie regelmäßigen Erscheinungen bes Planetenspftems und die beständig vorhandenen Planeten die Ausmerksamkeit ber Beobachter und Loimologen erregt, um wie viel mehr mußten es die unregelmäßigen Kometen und Meteore? Vor Allen hat sich Noah Webster und nach ihm Schnurrer große Muhe gegeben, ihren Ginfluß auf die Entstebung von Evidemien barzuthun, indem sie das Erscheinen derselben sorgfältig in chronologischer Reihenfolge mit ben Volkskrankheiten zusammenstellten, wobei ihnen sogar noch eine nicht unbeträchtliche Bahl von Ungaben entgan= gen sind, was freilich bei der großen Menge des Mate-rials und seiner noch größern Zerstreutheit eben nicht zu verwundern fein kann. Was zuerst die Kometen 23) be= trifft, so wurden sie im Alterthume bereits als machtige Agentien bei dem Zustandekommen epidemischer Krankhei= ten betrachtet, worin sich die Romer besonders auszeich= neten, wie die Geschichte des Livius zur Genüge dar= thut 24). Auch die Schuler bes Demokritus glaubten be= reits, daß durch Zerstorung der Welten außer unserer Erde unbekannte Rrankheiten entstånden. (Plutarch. Sympos. IX, 8.) Spåterbin war es vorzuglich Fracastori, welcher in seinem Gedichte über die Snyhilis den Einfluß der Ro= meten auf die Erzeugung ansteckender Rrankheiten geltend machte. Bis in die neuesten Zeiten sind baher die Ro= meten Gegenstand bes Schreckens gewesen; fast bei jebem Erscheinen wurde ihr Einfluß besprochen und sogenannte Prognostika machten auf ihre verderbenbringende Wirkung aufmerksam, wie dies noch zulet mit dem 1835 erschies nenen, sogenannten schonen Hallen der Fall war. Pil= gram suchte schon fruber durch Zahlenverhaltniffe ihren Einfluß auf Witterung und Krankheiten ausfindig zu machen und auszudrücken. Von 295 Kometenjahren wa= ren 60 von einem falten, 22 von einem gelinden, 213

23) Balth. Becker, Disq. de cometarum praesagiis. (Amstelod. 1692. 4.) Comier, De cometarum influxu, in Bleyny, Zodiac. medic. Gallic. Lienard, Non ergo cometae mortes et morbos portendunt. (Paris 1682. 4.) Rainssaut, Non ergo cometa morborum praenuntius. (Paris 1699. 4.) E. Lycofthe nes, Wunder Gottes in der Natur bei der Erscheinung der Kometan. Mit Kupf. (Frantf. 1744.) Bode, Allgemeine Untersuchungen und Bemerkungen über die Lage und Austheilung aller disher bekannten Planeten und Kometenbahnen. (Berlin 1791.) (Hat ein Berzeichnis aller seit 837 n. Chr. Geb. beobachteten Kometen.) Litztrow, über den gesürchteten Kometen des gegenwärtigen Sahres 1832 und über die Kometen überhaupt. (Wien 1832.) Arago, Betrachtungen über die Kometen überhaupt. (Wien 1832.) Arago, Betrachtungen über die Bewegungen und die Natur der Kometen, nebst über Einwirkung auf unsere Erde im Allgemeinen. Aus dem Franz. (Brünn 1832.) W. Schäfer, Chronologische Sammlung der Weodachtungen über das Erscheinen der Kometen. Mit 10 Ubebild. (Dresden 1835.) Forster, Observations sur l'instence des Comètes sur les phenomènes de l'atmosphère, addressées à M. Arago. (Aix la Chapelle 1836.) 24) J. A. S. Steger, Die Probigien oder Wunderzeichen der alten Welt. (Braunschweig 1800.)

51

ober von einem gewöhnlichen Winter begleitet; fie icheis nen viel Schnee im Gefolge zu haben, hindern bas gu frube Cintreten Des Winters; Trockenbeit und Reuchtigkeit der Sahreszeiten scheinen sich ziemlich gleich zu bleiben, Nordlichter und Gewitter finden sich häufiger. In den 295 Kometenjahren famen 101 Epidemien unter Men: schen, 22 unter bem Bieb und 21 Jusektenzuge (Beuschrecken) vor, und zwar finden wir Kometen den erheb= lichen Epidemien vorausgeben, fie begleiten ober fur; bar= auf solgen, in nachstehenden Sahren: 80, 167, 252, 375, 400, 445, 542, 590, 639, 679, 682, 745, 762, 802, 905, 994, 1005, 1031, 1044, 1069, 1106, 1135, 1142, 1162, 1181, 1222, 1244, 1300, 1347, 1368, 1400, 1477, 1500, 1531, 1577, 1602, 1625, 1636, 1665, 1692, 1709, 1719, 1722, 1738, 1743, 1751, 1760, 1770, 1783, 1789, 1811, 1832; namentlich aber stim= men viele Urzte barin überein, bag ber Übergang bes asthenischen Genius in den sthenischen dem Kometen von 1811 zuzuschreiben sei. Allerdings sind eine Menge Ro= meten vorübergegangen, wo sich eine solche Wirkung nicht nachweisen laßt; indessen kennen wir auch nicht bie anberweitigen Ginfluffe, die ihren Ginfluß vielleicht aufge= boben baben. Wenn übrigens berfelbe Romet, fagt Gei= gel (G. 271), auch meistens bosartige Epidemien mit fich brachte, fo durfen wir beshalb noch keinesweges ichließen, baß er bei feinem funftigen Erscheinen wieber die namliche Krankbeitsconstitution und auf derselben Sobe bervorrufen werde; denn es ift moglich, daß nur immer bestimmte Conftellationen bestimmte Witterungsverhaltniffe, badurch bestimmte Blutfrasen und bestimmte Krankheits= charaftere und burch biefe gewisse Epidemien hervorrufen, sodaß das Dasein besselben Kometen beim Mangel ber frühern Constellation wahrscheinlich einen veranderten Ein= fluß auf die Witterungsverhaltniffe hat, und ebendadurch andere Luft = und Blutfrasen bedingt. Besonders aber muß man sich huten, das Gleichzeitige zu sehr zu urgi= ren, die Epidemie kann ja auch vorhergehen oder nachfol= gen, weil besondere andere gunftige Berhaltniffe ben Gin= fluß begunstigten ober ihm hindernd entgegentraten. De: benmonde, Nebensonnen, Sternschnuppen, Feuerfugeln und die haufig mit ihnen herabsallenden Meteormaffen stehen wahrscheinlich in gar keiner directen Beziehung zu Epidemien, sondern find nur Angerungen beffelben Gin: flusses in der Utmosphare, der auch gleichzeitig auf die Organismen einwirkt und alienirte Reactionen hervorruft; namentlich sind die Meteormassen wol am richtigsten als Niederschläge aus der Erdatinosphäre zu betrachten, wenns gleich Chladni 25), der sie sehr forgfaltig chronologisch ge= fammelt hat, fie fur kosmischen Ursprungs halt. Bu bie= fen meteorischen Massen gehören auch ber rothe Sand- und Erdregen 929, 1096, 1110, 1222, 1565, 1689 n. Chr. Geb., das himmelspapier 1686, vielleicht auch der Milch= regen (Livius XXVII, 11. Plinius, II. N. II, 56) als eine den mit Sternschnuppen herabfallenden gallertartigen Massen abnliche Materie? Meteorschwesel als Schwefel: regen soll am 24. Mai 1801 zu Nastadt, wo man ihn zu Schweselhölzern benust haben soll (?), und am 18. Juni 1815 zu Petersburg (Morgenblatt. 1815. Nr. 181), wo die Stücke 3 Loth wogen, und srüher schon im Juni 1642 bei Magdeburg, Lohdung in saustgroßen Stücken gezsallen sein (Theatrum europacum. T. IV. p. 899. Cf. Philosoph. Transact. 1736. p. 427), wenngleich die meissten derartigen Angaden aus Täuschung beruhen, indem man den Blüthenstand von Lycopodium ze. sür Schwesel hielt; ähnlich ist est mit dem Wollregen, der in Samendischeln bestecht, die der Wind ausgenommen und weggesührt hat, wodurch auch der Getreideregen, Schlangenregen, Froschregen, Fischregen zu erklären sein dürste; Dinge, die übrigens selbst von unsern abergläubischen Altvordern nicht als Ursachen, sondern als Prognostisa der Seuchen bestrachtet wurden.

B. Bon ben tellurischen Ginfluffen. tellurische Einflusse betrachten wir hier Alles, was von ber Erbe und ihrer Utmosphare ausgeht. Rlar ift hierin, daß in den machtigsten außern Agentien des Lebens auch die wichtigsten allgemeinsten Momente bes Erkrankens liegen muffen; ihr Einfluß wird sich baber auch weit leichter nach: weisen und glaublich machen lassen, als ber ber vorher erwähnten siberischen, die größtentheils erst durch die tellurischen Medien auf die Organismen wirken. Muffen wir der Erde ein eigenes, bestimmtes Leben zuschreiben, wie die Naturphilosophie mahrscheinlich gemacht hat, so muß ber Mensch auch als an sie gebunden an diesem Leben Thei nehmen, und sein materielles Leben biefe Theilnahme be urkunden 26). Das kosmische Leben ber Erde zeigt sid von den siderischen Ginfluffen abhängig, Die vorzugsweif burch die Utmosphare auf sie wirken und gleichsam bi Rraft beherrschen, daher auch fur den Menschen biefe kosmische Leben den Grad seiner Kraft bedingt und bei epidemischen Genius des gesunden wie franken Lebens er ... zeugt, wahrend das individuelle Leben ber Erde, die burc die Materie bedingte Krast, der eigentliche Ausbruck de Form bes Lebens, auch ber Lebensform bes Menschen bi Richtung gibt, welche sich in den Constitutionen ausspricht Daher fagt auch schon Sydenham fehr richtig: Varia sunt annorum constitutiones, quae neque calori, ne que frigori, non sicco humidove ortum suum de bent, sed ab occulta potius et inexplicabili quadar alteratione in ipsis terrae visceribus pendent, und Men aër ejusmodi effluviis contaminatur, quae human corpora huic aut illi morbo addicunt determinantque stante scilicet praefatae constitutionis praedominic Da aber die beiden Formen des Erdenlebens durch un mit einander bestehen, so kann eine wirkliche Trennung der selben auch nicht stattfinden, wenn schon ihr Untheil a dem materiellen Leben des Menschen nach jenen Richtunge hin gesondert werden kann, wobei aber immer, wie auc Sydenham beinerkt, die Luft das Medium aller diefer Eir flusse abgibt, wenn sie auch vorzugsweise die Außerunge des kosmischen Lebens der Erde als Atmosphäre vermittel

<sup>25)</sup> über Feuermeteore und bie mit benfeiben herabgefallenen Maffen. (Wien 1819.)

<sup>26)</sup> J. Ph. R. Bardenat, Diss. sur les rapports des périe des de la vie avec le mouvement périodique de l'univers. (Paris 1816. 35 ©. 4.)

1) Bon ben atmofpharischen Ginfluffen. Wir versteben bierunter diejenigen, welche die Luft und die burch sie wirkenden Medien, welche man als Utmosphas rillien zu bezeichnen pflegt, auf die Organismen bei ber Bervorbringung epidemischer Rrankheiten zeigen. Für fich betrachtet. können die Atmosphärilien kaum Ursachen von Epidemien abgeben, oder überhaupt einen Einfluß auf sie haben, stets ist es die Luft, durch die sie wirken, die eben im Verein mit ihnen Atmosphare genannt wird. In dieser Beziehung war die Atmosphare von zeher Gegenstand ber Aufmerksamkeit ber Urzte, an beren Spike auch hier wieder Sippokrates steht. Das Charakteristische des Einflusses ber Utmosphare ist aber bas, daß er vorzugsweise bei Tage burch Saut und Lungen, unter Bermittelung bes animalischen Nervenspftems, fich wirksam zeigt, mahrend die tellurischen Einflusse vorzüglich bei Nacht, und burch das vegetative Mervenspftem, und so durch ben Darmkanal ihre Wirkung ausüben. — Die Euft 27), welche die Grundbedingung zum

27) Alliot, De morbis ex aere profectis. (Pont à Mousson, 1663. 4.) Rivinus, De aëre morborum causa. (Lips. 1698.) Alberti, De efficacia aeris ad generandos morbos. (Halae 1720. 4.) Rerger, De aeris potentia in epidemicorum morborum generatione. (Halae 1727. 4.) Ch. Holmes, De aere viribusque eidem ingenitis, quibus humano corpore vel morbos intendere vel sanitatem restituere valet. (Edinburg. 1737.) Ebenezer M'Fait, De aëre, aquis et locis (Edinburg. 1745), recus. in Thesaur. diss. med. Edinb. T. I. p. 289 – 316. Pohl, De morbis epidemicis ab aëre atmosphaerico. (Lips. 1749. 4.) Lytton. Philosophicals conjectures on aerial influences, the probable origin of diseases. (Loudon 1750.) J. Ch. Knott, Die Wirstungen ber Luft in ben menschlichen Korper überhaupt. (Queblin: burg 1752. 4.) Raulin, Des maladies occasionnées par les promptes et frequentes variations de l'air. (Paris 1752. 12.) J. Campbell, De aëre quatenus morborum causa. (Edinb. 1754.) Joh. Jac. Huber, Observationes circa morbos epidemicos per reciprocum aëris humani et atmosphaerici commercium illustratae. (Cassel, 1755, 4.) Sievers, De morbis qui a diversis aëris constitutionibus originem petunt. (Helmstad. 1760. 4.) Detharding. De mutationibus aëris atmosphaerici praeternaturalibus in c. h. effectuum causis admodum foecundis. (Buzovii 1765. 4.) 3. F. Buckert, Abhandlung von der Enft und ber Witterung und 3. F. Suckert, Abhandlung von der Eust und der Austrerung und der davon abhängenden Gesundheit der Menschen. (Berlin 1770.) Guil. Brown, De viribus atmosphaerae sentienti odviis. (Edindurg 1770.) Thom. Sarden, De atmosphaerae natura et effectidus. (Edind. 1774.) M. Landriani, Physikalische Unterzuchungen über die Gesundheit der Luft. (Basel 1778.) Edm. Cullen, De aere et imperio ejus in c. h. (Edindurg. 1781.) J. J. Menuret, Essai sur l'action de l'air dans les maladies ontainers. (Paris 1781. 1781.) Sam de Rutte. gieuses. (Paris 1781, teutsch Leipzig 1784.) Sam. de Butts, Quaedam aëris in c. h. effectus amplect. (Edinb. 1782), recus. in Thesaur. diss. Edinb. T. IV. p. 306—324. E. Cavatto, there bie Natur und Eigenschaften der Luft. (Leipz. 1783.) J. Bapt. Nemecz, De influxu atmosphaerae in corpora organica. (Vindobon. 1784. 44 S.) Carmoy, Les vices apparens de l'air, sont-ils des causes anssi frequentes des épidémies qu'on a coutume de l'affirmer? in Annalcs de la Soc, de méd, de Montpell, T. V. p. 1. 65. Mumfen, Gebanken úber die Euft und ihren Einfluß. (Hamburg 1787.) P. Schull, De vi et elficacia, quam diversae tempestates in morbis modificandis exserunt. (Lugd. Bat. 1789. 34 ©. 4.) G. A. Dorn, De aëris atmosphærici in c. h. influxu salubri et noxio. (Bamberg, 1795.) P. Retund in Sur Lair et mendiciene care eléctricies. naudin, Sur l'air atmosphérique, ses altérations, son influence sur les corps humains et moyens de corriger son infection dans les hospitaux specialement célui de Lyon. (Lyon 1797. 74 ©.) Bouffey, Recherches sur l'influence de l'air dans le développeAthmen wie jum Leben ift, weshalb sie die Alten nicht mit Unrecht Pabulum vitae nannten, ist nun mannichsa-

ment. le caractère et le traitement des maladies, (Paris 1799) Mler. von Sumbolbt, Berfuche über die chemifche Berlegung bes Luftkreises. (Braunschweig 1799.) G. U. Rohlreif, Ubhandlung von der Beschaffenheit und dem Einslusse der Luft auf Leben und Gesundheit der Menschen. (Weißenfels 1800.) I. C. Ph. Grimnt, Die Erde und ihre Utmosphäre. (Brestau 1800.) Robertson, De aëre atmosphaerico. (Edinburg, 1801.) W. Cheekes, De aëre. (Edinburg, 1803.) N. Chavassieu d'Aubert, Exposé des tem-pératures, ou les influences de l'air sur les maladies et la con-stitution de l'homme et des animaux et les effets dans la végétation. (Paris 1803. fol.) L. S. W. Simonsen, Momenta analyseos chemicae aëris circumterranei, nec non commoda, quae de exacta atmosphaerae exploratione pro practicis sperare audemus. (Hafu, 1804. 87 ©.) Gouiffés, Sur l'influence des climats et l'atmosphère au particulier. (Paris 1804. 4.) H. Robertson, A general view of the natural history of the atmosphaera and of its connexions with the sciences of medicine and agriculture, including an essay of the cause of epidemical diseases, 2 Vol. (Edinb. 1808.) W. A. Scholz, Influxum morbificum quarundam atmosphaerae qualitatum. (Pragae 1810, 32 S.) C. D. Sufeland, Die Utmofphare in ihren Beziehungen gum Drganismus, in f. Sournal. 1810. Nov. W. A. Campadius, Grund-ris ber Atmospharologie. (Freiburg 1814.) II. J. Jaeger, Tract. physic. medic. de atmosphaera et aëre atmosphaerico, nec non de variis gasis, vaporibus effluviisque in iis contentis, respectu eornm in c. h. effectu. (Colon, 1815. 352 G.) Reuß, über ben Ginfluß einer herrschenden Luft = und Witterungsbeschaffenheit auf bas Entstehen, Berbreiten und Ertoschen ber Bolkstrankheiten, in hufelaud's Journal. 45. Bb. 2. St. S. 4—105. Barba, Sur l'influence de l'air, sur l'origine, la marche et le traitement des maladies. (Paris 1818. 4.) Il. C. Boon-Mesch, De proportione chemica quam servat natura inter principia proxima atmosphaerae. (Lugd. Bat. 1818. 4.) C. B. Bufeland, Die Atmosphare in Bezug auf Lebenbe, Sournal. 1819. Neue Auswahl kleiner Schriften. 1. Th. S. 125. Ch. L. L. Bariot, Essai sur l'air considéré comme cause des maladies. (Lyon 1812. Paris 1822. 24. S. 4.) S. W. He land, Atmospharische Krankheiten und atmosphärische Ansteaung. (Berlin 1824.) Neue Auswahl kleiner Schriften. I, 295. Prieur, L'homme, considéré dans ses rapports avec l'atmosphère, ou nouvelle doctrine des épidémies. (Paris 1825.) 2 Bbe. 3. S. Soffbauer, Die Utmofphare und beren Einstuß auf den Organismus. (Leips. 1826.) H. R. Stöck-hardt, De coeli in generis humani cultum vi ac potestate. (Lips. 1826. 4.) Ch. N. Amelung, über den Einstuß der Ats mosphare auf ben menschlichen Korper und ihre Ruckwirkung auf Seift und Gemüth, in Nasse, 3eitschrift sür Anthropologie. 1826. 2. Heft. S. 201—228. J. K. Finley, On the influence of atmosphaeric air. (Philadelph. 1827.) A. B. Chisholm, De imperio, quo aër, aquae atque loca in valetudinem humanam regunt. (Edinb. 1828.) E. F. Kame, Lehrbuch ber Meteorologie. 3 Bbc. (Halle 1831 — 1837.) Baumann, Untersuchungen über die monatlichen Perioben in ben Veränderungen unserer Utmosphare. (Tubüngen 1832.) Rastner, Archiv. 6. Bb. S. 225—237. J. Schröber, Die bynamischen Abweichungen in ber Atmosphäre als krankmachendes Princip lebender Organismen. (Rostock 1833. 44 S. 4.) I. I. Gunther, über die Atmosphäre und ihre vorzüglichsten Erscheinungen. (Frankfurt 1835.) I. M. Bluff, über die Ermittelung des Jusammenhanges zwischen den Veranderungen der Ermittelung bes Jusammenhanges zwischen ben Veranderungen ber Atmosphare und dem Wechsel ber Krankheitsconstitution, in Berlisner medic. Centralzeitung. 1835. Nr. 41. S. Forbes, Abriß eisner Geschichte der neuern Fortschritte und des gegenwartigen Zustandes der Meteorologie. Aus dem Engl. von W. Mahlmann. (Berlin 1836.) Harleß, Die Meteorologie in ihrer Anwendung auf Medicin, in Hufeland's Journal. 76. Bd. I. S. 1—37. II. S. 3—32. Greenhow, Atmosphärischer Einsluß auf Krankheiten, in London medical Gazette. Vol. XVII. p. 6. March.

der Beranderungen fabig, und muß nothwendig auch auf ben Dragnismus, welcher sie durch Saut und Lunge athmet, einen verandernden Ginfluß haben. Schon fruh marb bies erkannt und als ein bestimmter Erfahrungsfat angenommen, bis die neuere Chemie diese Lehre erschutterte und zum Theil felbst vernichtete. Die frühern Chymiatri= fer ließen die Erfahrungen früherer Sahrhunderte noch gel= ten, und gestatteten ber organischen Dynamik ba noch ei= nen Ginfluß, wo fie mit ben Ergebniffen ber Retorte und bes Kolbens nicht ausreichten. Die neuere Chemie, etwas zu ftol; auf ihre allerdings bewunderungswurdigen Fortschritte und Ergebnisse, mußte nothwendig hier bas Enbe ihres Forschens und Wissens finden; anstatt aber ihre Dhnmacht einzugestehen, bestimmte fie bictatorisch, baß eine specifische Wirkung der Luft auf die Entstehung der epidemischen Krankbeiten nicht vorhanden, ein Sirngesvinnst früherer Sahrhunderte fei, und leugnete die Kraft wie die Materie, eben weil sie selbst auf ihre feinsten Reagentien schwieg und troß Tortur und Daumschrauben stumm blieb. Hatten sie das berücksichtigt, was bereits Sippokrates (De flatibus) sagt: "Wir konnen bies zwar mit ben Augen nicht wahrnehmen, wol aber mit dem Berftande begreifen," die Chemiker hatten sich bann sicher vor dem ihnen schmah= lichen Errthum bewahrt. In Betreff ber chemischen Bufammenfetzung ber Luft haben bie Untersuchun= gen allerdings zu wenig Resultaten geführt; allein Ramt fagt fehr richtig (a. a. D. 1. Th. S. 15): "Da wir mit ben Eudiometern stets nur mit kleinen Quantitaten operi= ren konnen, so laffen sich diejenigen Bestandtheile, welche nur in geringer Menge vorhanden find, entweder gar nicht, ober nur sehr schwierig nachweisen. Hierin liegt auch ber Grund, weshalb so manche Dampfe und Gase, welche fich durch ihre Einwirkung auf unfere Nerven zu erken= nen geben, auf diesem Bege noch nicht aufgefunden sind." Dazu kommt noch, daß die Utmosphare gemissermaßen ein eigenthumliches Leben, Affimilationsfraft wie bas Blut, zeigt; alle Mischungsverhaltniffe alfo nur momentan, fehr furze Zeit bestehen, mas noch durch die Winde erleichtert wird, welche in wenigen Tagen Luft von dem Uquator zu ben Polen führen konnen. (Munke in Gilbert's Un= nal. 34. Bb. S. 296, 38, 428. Gehler's Worterbuch ber Physik. 1. N. Aufl. S. 458.) Sind boch auch Dunste im Stande, die normalen Bestandtheile gleichsam mecha= nisch aus einander zu halten. Alle jene Versuche von Davy, Humboldt und Gan Luffac beweisen weiter nichts, als daß die Ungefundheit der Luft ihren Grund keineswegs in ei= nem Mangel an Sauerstoff hat, wie dies wol angenom= men ward. Daß ber Gehalt an Sauerstoff aber in der Luft variirt, ein großerer sein kann an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Beiten, zeigten die Bersuche von Bermbstadt, welcher ihn über der See großer fand als über bem Lande (Sch weigger, Jahrb. N. Reihe. XXXII, 283), während sich Krüger bas umgekehrte Bershältniß ergab. (Gilbert's Unnalen. 66. Bb. S. 93.)

P. Natn, Quaedam de aere et suis effectibus in oeconomia animali. (Padua 1839. 28 S.) E. Zierl, Die Utmosphäre und Erdsoberfläche in ihren Beziehungen auf bas Leben ber Pflanzen, Thiere und Menschen. (Munchen 1841.)

Gewitterregen orydirt meist die Metalle, die ihm ausgessetzt sind, was freilich auch Folge der Elektricität sein kann. Wird num durch irgend welche Bedingungen der Sauerstoffgehalt der Lust plohlich erhöht, wie dies z. B. bei Nords und Nordostwinden der Kall ist, so kann an den Orten, wo sich diese Erhöhung zeigt, allerdings eine episdemische Krankheit entstehen, deren Sharakter entzündliches Fieder mit vorwaltender Brustaffection ist. Sine größere Berdreitung und lange Dauer solcher epidemischen Krankheit kann aber eben jener Ussimilationskraft der Utmossphäre wegen nicht stattsinden. Mangel an Sauersschaft werden sind beite epidemische krankheit, noch weniger eine epidemische hervor, sondern dies wird durch die alssbann vorwaltenden übrigen Bestandtheile bewirkt 28).

Mas den Gehalt der Atmosphäre an Rohlen= fåure betrifft, so ist dieser ebenfalls verschieden, es hånat bies ab von dem Gange der Witterung und den Sahres= zeiten. Humboldt fand ihn (a. a. D. S. 109) im Sommer und bei feuchter Witterung größer als im Winter und bei trockner Witterung. Theodor v. Sauffure aab dies Berhaltniß wie 7:5 oder 3:2 an (Biblioth, univers. I, 130) und fand fie auch am Abende großer als am Mittage, wenn nicht starke Winde dies Verhättnis umkehrten. (An-nales de Chemie. 38. Bb. p. 411 sq.) Zu Genf ver-hielt sich die Menge der Kohlensaure im December, Januar, Februar zu der im Juni, Juli, August am Mittage wie 77:100. Das Waffer absorbirt einen großen Theil der Rohlensaure, daher die Menge derfelben über bem Meere sehr gering ist. (Bogel in Gilbert's Un-nal. 66. Bb. S. 96. 72. S. 277.) Ihr Einsluß auf evidemische Krankheiten ist im Ganzen sehr gering, wenn nicht etwa durch schnelle Zunahme ihrer Menge in der Utmofphare Apoplerien bedingt werden, die dann meist wol von ben Lungen ausgehen. Uber den Ginfluß des Stickfoffge= halts der Utmosphare auf epidemische Krankheiten fehlt es noch an Beobachtungen. — Den freien Baffer ftoff 29), Hondrogen haben die Chemiker bis jest nicht in der Utmosphare nachweisen konnen, indessen ift es wahrscheinlich, baß berselbe, wie Fischer glaubt (Allgem. nordische Unnal. 3. S. 123) burch ben Ginfluß bes Sonnenlichtes allmalig mit bem Sauerstoff in Wasserbampf umgebilbet werbe. Durch die größere oder geringere Unsammlung der Dampfe wird nun die Feuchtigkeit ober Trockenheit der Utmo= sphare bedingt, beren Ginfluß auf die Krankheiten überhaupt und die epidemischen insbesondere kaum verkannt werden durfte. Die Quellen des Sydrogens find vorzuglich die Krater der Bulkane, die Zersetzung animalischer vegetabilischer Stoffe, die Quelle der Wasserdampse uns mittelbar die Wasserslache und die Erde, indem aus die fen mittels ber Barme bas Baffer in Dampfe verwan-

<sup>28)</sup> G. C. II. Sander, Diss, de aëris oxygenii vi ad procreandos et sanandos morbos. (Gotting, 1801.) 29) Broufs signault, über die Beschaffenheit der Utmosphäre, über die Mögelichseit das Borhandensein von Miasmen in derselben nachzuweisen und über die Gegenwart eines wasserstellen Princips in der Eust, Behrends, Repert. 1835. II. S. 107—109. III, 317. Fr. IV. Stohlmann, De aëris humidi in c. h. essectu. (Berol. 1832. 43 S.)

belt wird. Bersuche haben gezeigt, daß die Luft in ber Mitte bes Mai am trockensten, in ber Mitte bes Decem= bers am feuchtesten ift. (Cambert, Teutsch. gelehrter Briefwechsel. III. 318.) Die Brtlichkeit bat bierauf großen Einfluß, in den Binnenlandern geht die Verdunstung des Wassers rascher vor sich, daher sie trockner sind als die Ruftenlander, wo die Verdunstung langsamer ist. If 3. B. in Ungarn wahrend eines Tages fein Regen gefallen, so ist die ganze Utmosphare mit Staub erfullt, und ber Schweiß hat sich auf ber Dberflache bes Korpers kaum gebildet, so ist er auch bereits wieder verschwunden. (Wahlenberg, Flora Carpathica. p. 98. 101.) Daber ift auch das sudliche Amerika trockener als Europa, Samaica feuchter als Madera. Auch die Winde haben einen bedeutenden Ginfluß auf ben Waffergehalt ber Utmofphare; fo ist die Luft durchschnittlich bei Nordostwinden trockener als bei Gud : und Gudwestwinden. Saben indeffen langere Zeit Sudwinde geweht, und es tritt schnell Nordostwind ein, fo ift die Temperatur falter, die Feuchtigkeit großer; abulich ift dies mit dem Sudwestwinde, wie Sauffure's Beobachtung im Marz 1781 zeigt. (Hygrometrie. S. 367.) Se hoher ein Ort liegt, besto weniger ist bie ihn umge-benbe Utmosphare feucht, weil sie in gewisser Sohe mit Feuchtigkeit gefattigt biefe in Tropfen fahren lagt. (Beh= Ter's Worterbuch I, 469. Gan Euffac in Gilbert's Munal. 20. S. 28.) Dies ist insofern interessant, als, wie wir spåter noch nachweisen werden, epidemische und con: tagibse Rrankheiten in einer bestimmten Sobe über ber Meeresflache nicht mehr gedeihen, wozu eben der Mangel an Feuchtigkeit vieles beitragt, da wir feben, daß Warme, Luft, Licht und Feuchtigkeit zu jeder neuen Production noth= wendig find. Benn Dampfe von der Oberflache der Erde burch aufsteigende Luftstrome schnell in kaltere Regionen der Atmosphare geführt werden, so bilden fich in furzer Beit Nebel und Wolken. Mit der Zunahme der Feuchtigkeit ber Utmosphare muß nothwendig ihre Schwere, ihr Dru d' 30) zunehmen; durch beibes werden nun eigen= thumliche Einwirkungen auf den Organismus bedingt, welche sich vorzüglich durch Uffectionen der Haut und Lungen aussprechen werden. Bor allen aber wird jene eigenthum= iche Constitution hervorgerufen, welche wir die rheumati= che nennen, und in ihrer großartigsten Ausbehnung im Unfange des 16. Sahrh. auftreten sahen, als Sudor anglicus im Norden Europa's herrschte. Ein fast unzertrenn= icher Begleiter ift die Frieselbildung, die im Großen jest bei= rahe immer nur unter endemischen Verhaltnissen epidemisch erscheint, so in der Picardie. Die feuchte, schwere Luft vandelt die Saut, welche die Gleichsetzung der atmosphåischen Elektricität mit der des Dragnismus vermittelt, in einen Isolator um, und die Elektricitat selbst muß sich m Korper anhäufen. Tritt aber biefer Zustand ber Ut= nosphare nur nach und nach ein, so wird die Elettricitat

felbst zerstort, und so Beranlassung zu Petechialfiebern. oft aber auch zu Wechselsiebern gegeben. Die Eleftri= citat 31) ber Luft selbst aber kann auf mehrfache Weise verandert werden; und eine Zeit lang glaubte man (Hopfen= gartner, Barleg) in ber verschiedenartigen Spannung berselben den vorzüglichsten Grund der epidemischen Krankheiten gefunden zu haben. In ber neuesten Beit ift es besonders Eisenmann, welcher die atmosphärische und tels lurische Clektricitat zu einer Theorie der Entstehung ber Miasmen benutt hat. Bei heiterm himmel ift die Elektricitat ber Luft jeder Zeit positiv. Einige Stunden nach Sonnenaufgang und Untergang ist sie am starksten, wenn nicht trodine, lebhafte Ostwinde weben; am schwächsten ist sie im Mai, am starksten im Sanuar, kommt also mit bem Buftande der Feuchtigkeit ber Utmosphare ziemlich überein. Die Elektricitat nimmt ferner mit der Entfernung von der Erde in der Bobe zu (Lambert, Annales de Chimie. 42. Bb. p. 404); sie wird entwickelt theils durch die Winde, und zwar ist fie ftarker bei nordlichen als bei füdlichen, theils, und noch mehr durch bie Berdampfung (Poggendorf, Unnal. XI. S. 456) und durch die Begetation. (Pouillet in Poggendorf, a. a. D. S. 420 fg.) Stark ist die Elektricität beim Thau und Nebel. Saussure (Neise III, 254) fah nie Nebel, welche nicht von einem starken Grabe Elektricitat beglei= tet gewesen waren. (Cavallo, Elektricitätslehre I, 345. Volta, Meteorolog. Briefe. S. 133.) Je dichter der Nebel wird, desto stårker ist die Elektricität. (Volta, a. a. D. Read in Philos. transact. 81.) War bas Wetter langere Zeit trube und heitert sich schnell auf, so nimmt die Starte ber Elektricitat ichnell zu. (Beccaria, Elettricismo. f. 1049.) Bei Niederschlagen, Thau, Regen ist die Elektricitat um so starker, je dichter der Niederschlag ist, häufiger aber negativ, als positiv. Regen bei Nord= winden ift am haufigsten positiv elektrisch, bei Gudwinden negativ elektrisch. Im Sommer ift die Elektricitat burch Niederschlage ftarter als im Winter. Welchen Ginflug nun diese Bustande der Elektricitat der Luft auf die Entstehung von Krankheiten haben, ist beinahe noch gang unbekannt, wenigstens finden sich nur wenige brauchbare Beobachtun= gen vor. Indessen laßt sich vermuthen, daß plotliche Un= sammlungen der Elektricitat leicht Schlagfluffe erzeugen konnen. Satten wir Beobachtungen aus dem 13. Sahrh., das sich besonders, durch eine übergroße Menge meteori= scher Erscheinungen auszeichnete, so würden wir vielleicht im Stande sein, den Untheil zu bestimmen, welchen die Glektricität an der Hervorbringung des schwarzen Todes hatte. Daß sie einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf Rheumatis= men habe, ist nicht zu verkennen. Da die Gewitter, welche mit der Luftelektricität in der engsten Beziehung stehen, nur vorübergehende Erscheinungen sind, so wird ihr Einfluß auch mehr ein vorübergehender fein, und sich

<sup>50)</sup> E. E. F. Courtois, Des effets de la pesanteur de l'air aur l'homme, considéré dans l'état de santé. (Paris 1813. 31 S. L.) J. Guyot, Des mouvemens de l'air et des pressions de l'air en mouvement. (Paris 1835.) I. Murran, über die Wirkungen et Drucks der Utmosphäre auf Entstehung von Krankheiten, in Behrend's Repert. 1836. I. S. 13.

<sup>31)</sup> J. Read, A sumary view of the spontaneous electricity of the earth and atmosphere. To which is subjoind the atmospherico - electrical Journal kept during two years. (London 1793.) Petteticr in Behrend's Repert, 1835. III. S. 518. Mateuci in Froriep's Notizen. 46. Bb. Nr.13. (1835.) Starf, Allgem. Pathologie. I. S. 278 fa.

mehr auf ben Berlauf ber epidemischen Krantheiten außern. als auf ihre Entstehung, was auch burch bie Erfahrung nachgewiesen wird. Inbessen findet man in gewitterreichen Jahren Eryfipelas haufig, und Jof. Frank (Grundfate der praft. Heilf. [Leipzig 1829.] III. G. 151) sah zu Wilna im Juni 1815, wo es viel Gewitter gab, Die Resselfucht epitemisch auftreten, ebenso im Juli 1825 gu Dien, wo bie Utmofphare mit eleftrifchen Stoffen außer= orbentlich geschwängert war. Derfelbe erzählt von einem Matchen, bas 1815 ju Wilna vom Blige auf einer Seite beftig gesengt ward und in ein Nervenfieber verfiel, wo= bei die andere Korperhalfte gang mit Nesselsucht bedeckt mart. Ein abnlicher Fall wird in Casper's wochentl. Repertor, II. S. 33 craabit. Papon (De la peste. [Paris 1800.] I. p. 198) erzählt, bag bei ber Peft zu Digne, welche im Juni 1629 ausbrach, wahrend ber vier Monate, wo sie herrschte, ber himmel dick bewolkt, die Tem= veratur brennend heiß war, und oft Donner und Blig beobachtet wurden. Nach einem starken Gewitter wurde in der Epidemie der Augenblennorrhoe zu Vicenza in der Nacht bes 22. Juli 1822 eine folche Berschlimmerung wahrgenommen, daß 22 schon in voller Genesung begrif= fene Rranke bedeutende Rudfalle erlitten, in beren Folge 13 an beiben Augen. 9 an einem erblindeten. (Grafe und Walther, Journ. VI. G. 114.) Eine Berschlim: merung der Pestepidemie nach jedem Gewitter beobachtete auch Pare. (Oeuvres, lib. XXII. c. 3. p. 529.) In Wien beobachtete man wahrend der Cholera 1835 Abnahme ber Eleftrieitat. (Bufelanb's Journ. 1835. Dec.) In Munchen war fie auffallend negativ nach Buzorini. (Allgemeine Zeitung. 1836. Mr. 363. 1837. Beilage Mr. 5.) Über ben Erdmagnetismus und seine Berande= rungen herrscht noch das größte Dunkel, beshalb vermos gen wir auch nichts über sein Mitwirken zur Bervor= bringung epidemischer Krankheiten zu fagen, ohne daß die= ses jedoch dadurch geleugnet wurde.

Hat sich die Atmosphäre mit einem gewissen Grade von Feuchtigkeit gefattigt, fo fallt biefe in Geftalt von Thau wieder nieder. Da nun in wasserlosen Ebenen die Utmo= sphare wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, so ift es klar, daß hier der Thau auch nur sehr gering sein kann, so in Brafilien, ber Bufte Nubiens und ber Sabara; in maf= ferreichen Gegenden ist dagegen der Thau haufig; so wer= den in Arabien, in Alexandrien die Kleider der Reisen= ben fo naß bavon, als ob es geregnet hatte. (Volney, Voyage. I, 51. Ramy I. S. 356.) In Griechenland fin= bet Uhnliches statt, benn Gegenstande, welche bie Nacht über im Freien sich befanden, find am Morgen so naß, als batte man sie in Wasser getaucht. Der Thau fallt bier gewöhnlich 1/2 Stunde vor Tagesanbruch, und bie Grieden fürchten ihn so fehr, daß sie nicht vor 8-81/2 Uhr bes Morgens ausgehen; auch betrachten sie ihn als die haufigste Krantheitsursache. (Landerer in Buchner's Repertor. 48. Bd. S. 457.) Der Thau ist reichlicher in kalten Nachten als in warmern, baher auch bie große Ratte in thaureichen Nachten. (Wahlenberg, Flor. Carpath. p. 99.) Sowie hierdurch Gelegenheit gegeben wird zu einer Menge katarrhalischer und rheumatischer Uffec=

tionen, fo fann baburch allerdings auch bie Erzeugung einer folden Constitution bedeutend gefordert und ber Husbruch einer Epidemie begunstigt werden. Db hiermit Die Baufigkeit ber Pest in Alexandrien 3. B. in einiger Beziehung stehe, konnen wir nicht bestimmen. - Der gesammelte Thau ift meistens demisch rein, nur zeichnet er sich durch einen Gehalt von Roblenfaure aus; in ber Nahe von Salzseen hat er sehr viele salzsaure Salza (Gilbert, Unnalen. 31, 98.) Salzige Thaue erwals nen Falk (Beitrage zur topograph. Kenntniß von Rußland. 2. Bb. S. 3) in den Steppen von Rufiland; Pallas (Reife I, 409. Iil, 336) in ber Rabe bes faspischen Meeres, und auch in ber Nahe bes tobten Meeres foll bas atmospharische Baffer Salz enthalten. (Gehler'e Borterbuch, I. 474.) Deubam (Narrative p. 88) fant in der Nahe des Sees Tschad im Innern Ufrika's nach einem nachtlichen Thau am Morgen frystallinische Efflores. cenzen auf seinen Kleibern. Uhnliches zeigt sich im Deltalande des Mils. Im Seewasser bei Putbus fand Bermb stabt (Sufeland's Journ. 51. Bb. N. 1. C. 15) merk liche Spuren freier Galgfaure, Die also auch in ber Gee luft vorhanden sein muß. Bielleicht hangt hiermit bas hau fige Borkommen verschiedenartiger Formen bes Musfage in ienen Landern, sowie an den Kusten der Lombardei Norwegen, Island ic. zusammen. — Lange Zeit wurd auch angenommen, daß zuweilen ein Than herabfalle welcher ben Pflanzen fehr schablich fei. Es ift bies be Mehlthau und Sonigthau; beibes find flebrige Feuch tigkeiten, welche fich bisweilen ploplich auf ben Pflanze: zeigen, die Begetation hindern, ben Fruchten ichaben, un beswegen um fo mehr gefürchtet werben, da die Pflanze ben Thieren Schablich sind. Go erfolgte in ben Sahre 1556 und 1669 auf einen folchen Thau in der Schwei starkes Biehfterben. (Scheuch zer, Naturhist. bes Schwe zerlandes. 3. Bb. 20.) Scheuchzer vermuthete bereits, da fich dieser Than nicht in der Utmosphäre bilbe, und Leck wies nach, baß es ber Saft von Blattlaufen fei, ben biel aus zwei am Hinterleibe befindlichen Hornern von fie geben. Daß sich indessen wenigstens etwas Ubnliches i ber Utmosphare bilden musse, zeigt folgende Beobachtung Um 14. Juli 1797 Nachmittags um 1—2 Uhr klopfte mehre Maher bei Schwanebeck ihre Gensen unter froier Himmel, da fiel mit einem Male in Tropfen ein fo stat fer Honigthau, daß Seusen und Tangelzeug gang flebri wurden. Un andern Orten, schon eine Viertelmeile vo bem Orte ber Maber, regnete es nach großer Sige, wal rend eines schweren Gewitters fehr ftart. (Reichsanzeige Jahrg. 1797. Mr. 242. S. 2609.) Der Einfluß, welche diese Thauarten haben, kann sich wol nur auf Thier außern, wie die genannten Beispiele aus der Schweiz ge gen, und die Krankheiten berfelben find bann wol ni Folgen des Genuffes der damit befallenen Rraufer. -Wenn die Barme der mit Dampfen gefattigten guft finf so bildet sich der Niederschlag in der Utmosphäre felbs und erscheint in der Dabe bes Bodens als Rebel 32

<sup>32)</sup> C. M. Adolphi, De nebula quadam morbifera, in Ac Acad. nat. cur. II. p. 303. Detharding, De nebularum effect

Der Boben ober die Bafferflache, worüber fie fich bilben, muß immer einige Grad Barme mehr haben, als die Luft. Mehr als der Thau hat die Nebelbildung auf die Ent= stehung von Bolkskrankheiten Ginfluß. Go begann bie 15iabrige Krankheitsperiode putrider Kieber im J. 251 n. Chr. zu Rom, nach der Erzählung des heiligen Cypria= nus, mit starker Nebelbildung, sodaß der Thau, welcher alles bedeckte, der Sauche faulender Körper glich. (Schnur= rer I, 98.) Ebenso 1155, als Kaiser Friedrich I. nach Stalien zog. (Schnurrer I, 243.) Vorzüglich zeigte fich feine Einwirkung beim englischen Schweiße, 1485, und den folgenden Ausbrüchen desselben, sodaß Hecker mit Recht ibn als ..ein Gespenst betrachtet, bas in bem grauen De= bel seine Schwingen regte." Er mußte vorzugsweise in London wuthen, wo ohnehin schon und noch jetzt im Winter der Nebel oft so dicht ift, daß man sich genothigt fieht, die Laben und Werkstatten wahrend des Tages funft= lich zu erleuchten. (Forfter, Wolfen, S. 13.) Huch in Paris und Umsterdam bemerkt man Ühnliches (De France in Annales de Chemie 33. Bb. p. 413), wie dies schon früher auch bei der Schweißsucht, 1529, in Umsterdam der Fall war. Ausgezeichnet durch die Hausgeteit der Nebelbilbung war das J. 1814. (Schnurrer II, 521.)

Wird in einer bestimmten Sohe die Atmosphare mit Feuchtigkeit übermäßig gefättigt, so fällt sie nach voraus= gegangener Wolkenbilbung als Regen berab. Diefes ge= schieht in gebirgigen Gegenden haufiger, als in Ebenen; an manchen Orten regnet es gar nicht, so in Oberagnp= ten (Senec. Quaest. Nat. IV, 2. Burckhardt, Nubia. p. 10. 362), in der Sahara, im Plateau von Iran in Perfien, wo selbst bas glanzenbste Metall in der Luft nicht roftet (Dlivier, Persien. I, 146), an den Ruften Ura-Bo zwischen den Wendefreisen der Passat mit größter Starte und Regelmäßigkeit auf dem Meere weht, regnet es nicht, der himmel ist stets heiter. Da, wo diese Regelmäßigkeit nicht beobachtet wird zwischen den Wende= freisen, regnet es in einem Theile des Jahres, mahrend ber Himmel im andern Theile heiter ist; daher hier nur zwei Jahreszeiten, die trockene und nasse, sich finden. Hum= bolbt (Voyage. V, 108. VI, 179) hat sehr wichtige Be= obachtungen hierüber am Drinoffo geliefert. In ber Rabe bes Aquators finden sich zwei nasse Sahreszeiten. Überall find in den Tropenlandern die Regentropfen größer (Humboldt, Voyage. IV, 19), baher auch die Regenmenge größer, woraus sich auch das schnelle Unschwellen der Flusse baselbst erklart. In Sindostan regnet es fast bas ganze Nach Norden zu gibt es feine naffe Sahreszeit mehr. Das Borherrschen ber westlichen Winde in Europa, das weit ausgebehnte Meer auf der einen, das große Fest= land auf der andern Seite, find die einflugreichsten Ur- sachen bei Bestimmung der Regenverhaltnisse. Wehte hier beståndig felbst noch in bedeutender Sohe der Nordostwind, so wurde es nie regnen; sowie es unaufhörlich regnen wurde, wenn beständig Sudwestwind wehte. (von Buch, Abhandl. der berliner Afad. fur 1818-1819. S. 101.)

Regnet es bei Nordost, so regnet es stark und in größern Tropfen, aber nicht anhaltend; bei Gudwest ist der Regen meist fein, und balt langere Zeit an. (v. Buch, I. c. Daniell, Essays meteorolog. p. 116. De Luc, Modif. de l'atm. III, 281. §. 727. Idées II, 46. §. 569.) In der niedern Temperatur, von welcher die nordlichen Winde zumal im Winter begleitet sind, liegt auch der Grund, daß es bei ihnen am haufigsten schneit. Die Regenmenge nimmt in Europa ab, je weiter man ins Innere des Continents fommt. (Sutton in Edinb. transact. I, 66.) Über den Gang des Regens in Europa hat von Buch (Physikal. Beschreibung ber canarischen Infeln. G. 66. v. Poagendorff's Unnal. 15. Bb. G. 355), sowie Gasparin (Bibl. univers. etc. 38. Bb. p. 54. 113. 180. 269) ausgezeichnete Untersuchungen angestellt. Aus ib= nen geht hervor, daß die Sommerregen in Europa das Übergewicht haben. Wenn ber Regen herabfallt, so kommt er aus hoheren und falten Schichten ber Utmosphare, beren Temperatur dabei nothwendig noch mehr sinken muß. So sah humboldt das Thermometer in Cumana wahrend ei= nes Regens von 30° auf 21° finken. (Voyage IX, 20.) Dielfach hat die Erfahrung nachgewiesen, daß zur Beit vulkanischer Ausbruche die heftigften Regen= guffe erfolgen. Du Carla (im Journ. ber Phyf. XX, 113) hat dies zuerst mit Recht aus dem aufsteigenden Luft= strome hergeleitet. Die fark erhipte Luft über dem Rrater steigt mit Schnelliakeit in die Hohe, die untern Luft= maffen bringen gegen biefe Stelle, werden in bie Sobe ge= riffen; indem der Dampf in den obern Regionen anlangt, wird er niedergeschlagen, die Wolke breitet sich nach den Seiten aus, in Geffalt eines großen breiten Schirms fteht sie über dem Bulkane, und in ungeheuren Massen fallt bas Waffer in der Nahe des Kraters berab. Du Carla theilt eine große Menge von Thatsachen mit. Die Erup= tion des Cotopari am 9. Dec. 1742 gab einen Baffer= strom, welcher das That von Quito bis zu einer Hohe von 120 Ruß fullte und eine Geschwindigkeit von 4 Jug in ber Secunde hatte. (Bouguer in Mem. de l'acad. 1744. p. 270. Undere Thatsachen vom Besuv siehe bei Rollet in Mem. de l'acad. 1750. p. 89. de la Torre, Hist. et phén. du Vésuve. [Paris 1760.] p. 22. 138. 225. Urthenan in Mem. présentés. IV, 272. Ferber, Lettres sur la minéralogie par Dietrich. p. 206. Philos. transact. 1737. Dom Atna Hamilton, Oeuvres. [Paris 1781.] p. 136. Journal de Physique. 1780. p. 1. Über die Bulfane in Amerifa, in Ulloa, Voyage hist. de l'Amérique. I, 468, im chinesischen Meere le Gentil, Voyage. II, 14. Hist. des voyages. 17, 108. 11, 213. 10, 451.) Bei diesen schnell erfolgenden Dieberschlagen ist eine große Menge von Eleftricitat frei ge= worden, und bas Donnern ber von taufend Bligen burch= freuzten Wolken accompagnirt bas Toben im Innern der Erde. (Parrot, Physif ber Erde. S. 170. S. 245.) -Einen ahnlichen Einfluß zeigt bas Erbbeben auf die Regenbilbung. Im J. 458, wo das Erdbeben in Untiochien, Griechenland große Verheerungen anrichtete, fie= Ien in der Gegend von Constantinopel und Bithynien un= erhorte Regen stromweise herab, worauf Berge einsturzten

noxio in c. human. (Buzow. 1763. 4.) Ramon be la Sagra in Froriep's Notig. 1830. Nr. 555.

U. Encyfl. b. B. u. R. Erfte Gection. XXXV.

und Ortichaften weggeschwemmt wurden. (Nicephor, Callist. Histor. eccles. XV, 20.) Thulich war es 580, worauf eine beftige Dysenterie berrichte. Im S. 912 gab cs Erbbeben in Italien, in Teutschland aber, und befon= bers in Sachsen, ereigneten sich große Überschwemmungen in Folge von Gewittern (Hist. eccles. cent. X. c. 13), in Hanvten viele Meteore. (Abd-Allatif. p. 340.) Steides ward beobachtet 1157, 1229, 1323, 1343, 1801. Der Ginflug, welchen ber Regen auf die Bervorbringung epidemischer Krankheiten bat, ist nicht gering; indessen sind co mehr andere, burch ibn hervorgerufene, Beranderun= gen, namentlich bes Erdbodens, als bas Regenwaffer felbit. Da wo epidemische Verhaltniffe in Folge von Uberlabung ber Utmofphare mit Gleftricitat eintreten, fann Diefes Übermaß ber lettern allerdings burch ben Regen entfernt werden, und somit auch die Bedingung der Bei= tererzeugung ber Krankheit (wobei sich nach Berzelius [Sahrebericht. VIII. S. 233] zugleich etwas Salpeterfaure bilbet). Die Erfahrung weift namlich nach, daß jeder Regentropfen der Wolke, aus der er fallt, Elektricitat ent= reißt und sich felbst damit schwangert. Dabei kann es geschehen, daß die Tropfen ihre Elektricitat fo lebhaft ausstromen, daß fie felbst leuchtend werden; wodurch zum Theil vielleicht ber früher ofters beobachtete Reuerregen erklart werden kann, ebenso wie einzelne Falle vom Leuch= ten ber haare und bes Elmsfeuers. Go erzählt Schubler (Meteorolog. S. 153), daß bei einem Gewitter, welches ben 26. Oct. 1824 Abends über die Felber in Burtem= berg bingog, die fallenden Regentropfen leuchtend waren, und es Feuer zu regnen schien; die auf die Erbe über= fromende Eleftricitat war fo bedeutend, bag Personen, welche mabrend dieses Regens über Feld nach Sause gin= gen, ihre Saare wechfelfeitig leuchten faben. Much Raft= ner (Meteorolog. III, 503) fab leuchtenden Regen. Daß eine bestehende Pest durch eine folche Umanderung der Ut= mosphare unterdruckt werden fann, bestätigte sich im S. 1656, wo die Pest zu Reapel im August ihre größte Ausbreitung erreicht hatte; ein heftiger und ftarter Regen magigte bie Buth ber Seuche, bas tobtliche Bift fing an zu weichen, es erfrankte Niemand mehr, und biejeni= gen, welche bavon ergriffen waren, wurden gefund. (Cf. Giannone, Storia delle guerre civili del regno di Napoli.) Auf ber andern Seite aber sehen wir wieder= um, bag ber Regen, wenn er mit niedrigem Temperatur: grade der Luft zusammenkommt, die Beftigkeit der Krank= beit fleigern kann, wie beim gelben Fieber 1821 in Spa= nien. Man bemerkte namlich 3. B. ben 13. Dct., daß die Zahl der Kranken zunahm, als ein kuhler Regen drei Tage anhielt und bas Thermometer bis auf 13° fiel. (Bally, François, Pariset, Histoire médicale de la fièvre jaune en Espagne dans l'année 1821. [Paris 1823.] p. 429.) Uhnliche Beobachtungen wurden bei ber Peft gemacht. Go wurden in der Peft, welche Pugnet beschreibt (Mémoires sur les sièvres pestilentielles et pernicieuses du Levant. [Lyon 1802]), bei nebeligem Himmel und vielem Regen zu Damiata binnen funf Tagen eilf Soldaten von der Pest befallen. Schon Drraus hatte behauptet, daß bei sehr regniger und lauer Witterung die

Pest jedesmal wuthender werde. (Descriptio pestis anni 1770 in Jassia et 1771 in Moscua grassantis. [Petropoli 1784. 4.] p. 61.) Den beutlichsten Beweiß füt ben Ginfluß bes Regens liefert bie Beobachtung, bag Epi: demien in den Tropen zur Regenzeit ober furz nach biefer am baufigsten und beftigsten witthen. Lind (Berfuch über die Krantheiten der Europäer in heißen gandern. Mus bem Engl. von Reda. [1792.] S. 48) erzählt, daß ir Guinea besonders der erste Regen eine gang eigenthum liche Beschaffenheit habe. Die Einwohner huten sich, ir Regenwasser zu baben; foldes Regenwasser macht in 48 Stunden bas Leder an den Schuhen schimmelig und rif sig, erzeugt wirkliche Flecke an ben Kleibern, und bei vorher trockene und durre Boden wimmelt gleich darau von Frofchen. Bu biefer Beit entstehen in ben Sauter eine Menge Würmer, welche Bogel, die fonst von Wür mern leben, verschmahen. Wollene Kleider, die von die fem Negen burchnäßt, nachber an ber Sonne aufgeban gen werden, find nach ein Paar Stunden voller Maden Dies war alsbann die Jahreszeit ber Krankheiten, welche fo lange fie bauerte, Die Balfte ber Menschen wegraffte Der geringste Fehler, die unbedeutendste Unmäßigkeit zo ben Tob nach sich. Daß durch den Regen terrestrisch Einfluffe, die wir fpaterbin betrachten, hervorgerufen wer ben, zeigt berfelbe Schriftsteller S. 50. Sobald namlic die Regengusse in Guinea fallen, sagt er, wird die verhar tete thonige Kruste der Erdoberflache nach und nach er weicht, und der Boden, welcher vorher nicht den gering sten Geruch hatte, fangt an einen Gestant auszudunfter ber in vier ober funf Wochen außerst gefahrlich wirb, un alsbann find die Rrankheiten gewohnlich am heftigster Die Geschichte der Epidemien weist nun eine Menge vo Thatsachen nach, welche diesen Ginfluß bestätigen; inde fen ift haufiger Regen feineswegs allein im Stanbe, ein Epidemie hervorzubringen, obgleich dies keineswegs, w manche Schriftsteller glauben, ben Ginfluß ganz aufheb So bemerkt Hufeland, daß man sich 1815 und 1816 b vielem Regen und niedrigem Barometerstand in Nort teutschland allgemein einer sehr guten Gesundheit erfreut daß intermittirende und abynamische Fieber selbst in sur pfigen Gegenden fich nur felten zeigten, wahrend Entzur bungen und Rheumatismen an der Tagesordnung warer Der lettere Bufat hebt aber augenscheinlich bie erstere Bi hauptung auf, benn ber Gefundheitszustand kann nid. gut sein, wenn Entzundung und Rheumatismus an bi Tagesordnung sind. Sodann herrschte seit dem 3. 181 und 1811 überhaupt die entzündliche Constitution, we durch adynamische Fieber an und fur sich in den Hinter grund treten muffen. Namentlich hat allerdings die Bei gleichung des fehr ahnlichen Witterungszustandes ber Sahi 1770 und folgender mit diefer Zeit Beranlaffung zu be Behauptung gegeben, daß die regnige Witterung weni Einfluß auf die Gesundheit habe; die Sahre 1770 un 1771 waren befanntlich, unter Herrschaft des Genin asthenicus, durch die weitverbreiteten Faulsieberepidemie ausgezeichnet. Indessen ist die Witterung der Jahre 1770 und 1816 — 1817 schon insofern bei aller Uhnlichkeit un abnlich, als in den letztgenannten Sahren viele Gewitte

vorfamen, die in den 70ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts fehlten; was Hufeland, wie die übrigen Schriftsteller, übersehen zu haben scheinen. Spåter machte Shecut (Medical and physiological Essays [Charlestown 1819]) darauf ausmerksam, daß in gewitterreichen Jahren daß gelbe Fieber z. B. nicht ausbricht; womit insoweit die meisten Schriftsteller übereinstimmen, als sie eine heiße, erstickende, wenig bewegte Luft als vorzüglichste Gelegenheitsursache des gelben Fiebers bezeichnen. (Vergl. Joseph Frank, Grundsäße. 4. Bd. S. 249. Schnur=

rer, Gesch. der Seuchen. II. S. 540 fg.)

Zum Theil wenigstens eine Folge des Regens sind bie überschwemmungen 33) durch Austreten ber Fluffe und Seen, wodurch die betroffene Gegend auf langere oder kurzere Zeit in einen Sumpf verwandelt wird, der als ploblich entstanden auch ploblich seine Wirkung auf die Drganismen außert. Diese Außerungen treffen aber vorzüglich das Ganglienspstem, und erregen entweder Intermittentes oder Fieber, zu benen fich leicht Entmischung der Safte hinzugesellt. Go entstanden Flecksieber in Folge des Überstromens des Po in Stalien und durch Austritt der Sau und Drau in Ungarn nach Th. Fordanus (De pestis phaenomena tract. 2. cap. 19). Um deutlichsten wird Diefer Einfluß im Deltalande des Nils und in Bengalen bemerkt. Um verderblichsten ist es aber, wo sich Meer= waffer mit fußem Baffer babei mischt und bas fogenannte Brakwaffer 34) entsteht. Borzüglich ausgesetzt find biefem die Ruftenlander, namentlich Holland, wie dies fich im J. 1669 zeigte, wo eine heftige Epidemie zu Lenden berrschte, welche von Sylvius (Prax. med. tract. 10) beschrieben. (Bergl. auch bessen Disputat. med. decas Edit. III. [Jenae 1674. 12.] p. 220 — 309.) Späterhin machte Pringle (Rrankheiten einer Urmee) abnliche Erfahrungen. Auch zu Benedig sah man dieses bestätigt, noch mehr aber in ben nordlichen Freistaaten Umerifa's, 3. B. ju Philadelphia. (Schnurrer, Geograph. Nosologie. S. 1248.) Die Geschichte der Epidemien bietet eine reichliche Belegenheit dar, den Ginfluß der Überschwemmungen kennen zu lernen; da es aber meist die Folgen sind, welche burch den überschwemmten Boden hervorgebracht werden, o gehort dies mehr zu den terrestrischen Ginfluffen.

Den Gegensatz zur Feuchtigkeit bildet nun die Aber och ent beit der Utmosphäre, welche entweder eine Folge

Allgemeinen mit dem Namen der Temperatur 35) be= legt. Die Barme wird durch die Sonnenstrahlen ber= vorgerufen, ohne daß wir jedoch im Stande find, angugeben, auf welche Weise bies eigentlich erfolgt. Die Erde strahlt die bei Tage aufgenommene Warme des Nachts wieder aus. Die Keuchtigkeit der Utmofphare fpielt da= bei eine große Rolle, da durch fie die Barme gebunden wird. Im Winter, wo die durch Strahlung verlorene Barme großer ift als die von der Sonne erhaltene, werben Wolken und Nebel einerseits die Strahlung verbin= dern, andererseits durch die freiwerdende Barme zur Er= hohung der Temperatur beitragen. Daber find bewolfte Wintertage nicht fo falt als beitere. (de Luc, Idées. II, 107.) Das Gegentheil erfolgt im Sommer, wo die Erde am Tage mehr Barme von ber Sonne erhalt, als fie in ber Nacht durch Ausstrahlung verliert, und trube Som= mertage find baber falter als beitere (Scheuchzer, Na= turg. des Schweizerlandes. I, 8), weshalb auch die Luft nach jedem Regen falter ift. (Wahlenberg, Flor. Carpath. p. XCIX.) De Luc fah am 21. Mug. 1764 burch Regen das Thermometer von 27° auf 10° fallen. (Modificat. l'atmosph. T. III. p. 273. Anmerk.) Dieser Unterschied ist um so größer, je weiter wir uns von den Ruften entfernen. Ginen großen Ginfluß auf die Tempe= ratur haben die Winde; im Winter 3. B. ift es bei Nordwinden weit falter als bei Sudwinden. (Hutton, Edinb. transact. I, 73. v. Buch in Ubh. der berl. Ukad. 1818. S. 89. Dove, über ben Ginflug der Winde auf Barometer und Thermometer, in Poggendorff, Unnal. XI, 567.) Im Mittel des Jahres liegt der kalteste Wind in Europa etwas oftlich von Norden, der wärmste etwas west= lich von Suden; im Winter und Frühling geht der kalteste Bind mehr nach Often, ber warmste mehr nach Besten; im Sommer liegt ber kalteste Bind westlich von Norden, der warmste oftlich von Suden. Gewohnlich glaubt man, daß die Walder die Temperatur niedriger erhalten, ihre Ausrottung sie erhohe 36); daß dies indessen nur scheinbar fei, weist Ramt (Meteorol. II. S. 83) nach. Die Ortlichkeit hat naturlich einen großen Ginfluß, weshalb hum= boldt (sur les lignes isothermes, in Mém. d'Arcueil. III, 462—602) Diesenigen Orte, welche gleiche Barme zeigten, durch Linien verband, die er dann Isothermen nannte. Die Lage berselben ist folgende: 1) Die Isotherme von 0° geht zwischen Ulea und Enontekis in Lapp= land fort und durch die Tafelbai in Labrador. Ssotherme von 5° geht in der Nahe von Stockholm und

<sup>33)</sup> Chavassieu d'Audebert, Des inondations d'hiver et d'été, u traité de l'humidité par rapport à l'homme et aux animaux. Paris 1806. 127 S.) Pilz, Verzeichniß der merkwürdigsten überzhwemmungen 2c. im 15. Jahrh. (Görliß 1804. 85 S.) Adami, diluvia Landshutanae memorabilia, oder Landshut in Wasserdoth. (Landshut 1755. 4.) E. S. Pôtsch, Chronolog. Geschichte er großen Wassersluthen des Elbstromes seit 1000 und mehr Jahren. (Dresden 1784. gr. 4. Nachtrag dazu Dresden 1786. 4.) Rüller, Pragmat. Geschichte der Theurung und anderer Beschwerzen, Pest, überschwemmungen während der lesten 6. Jahrh. (Görliß 1806. 4.) S. 41 fg. 34) G. Giorgini, Sur les causes de insaludrité de l'air dans le voisinage des marais en communiation avec la mèr, in Annales de Chemie et Physique. T. XIX. p. 225—240. Gerson und Julius, Magazin. XI.

<sup>35)</sup> J. Bellegingue, La philosophie du chaud et du froid. (Besançon s. a. 1798.) A. F. Josseran, De influentia aéris temperaturae tam in statu sano quam morboso. (Lugd. Batav. 1821. 43 S.) L. V. Benech de St. Cric, De l'influence de la chaleur atmosphérique sur l'économie animale et des moyens hygièniques et préservatifs auxquels on doit recourir pour la corriger, suivie d'une idée générale des maladies qu'elle cause. (Paris 1825. 16 S.) Fel. Michielotto, Diss. de nociva atmosphaerae calidae et frigidae in humanum organismum actione. (Padua 1839. 20 S.) 36) S. A. Moreau de Jonnes, Unterfuchungen über die Beránderungen, welche burch die Außrottung der Währer in dem phylischen Justand der Länder entstehen. Aus dem Franz. von Wiedem ann. (Tübingen 1823.)

ber St. Georgsbai auf Neufundland vorbei. 3) Die Ffotherme von 10° geht burch Belgien und bei Bofton porbei. 4) Die Jiotherme von 15° geht zwischen Rom und Aloren; hindurch und bei Raleigh im nordlichen Ca= roling vorbei. Eine vollständigere Darstellung gibt Kamt (II. S. 107), welcher auch über die Temperatur des Bo= bens eigene Sjogeothermen aufstellte (II. G. 217). Biem= lich allgemein verbreitet ift ber Glaube, baf bie Erde fru= ber warmer gewesen; allein dann batte fie einen großern Durchmesser haben und sich schneller um die Sonne dreben muffen, als jest. Laplace (Bulletin de la societ. philomathique, 1820, p. 21) folgert aus ben altern Meffungen, daß bie Dauer bes Tages seit 2000 Jahren nicht um 1/100 Secumbe kleiner geworden sei; ein Beweis des sta= tionaren Zustandes der Warme. Rann nun auch nicht pon einer constanten Barmezunahme die Rede sein, fo boch von einer periodischen, die sich zunächst im Bech = fel ber Sahreszeiten 37) und ber Witterung überhaupt ausspricht, welche freilich noch durch andere Beranderun= gen, als die der Temperatur, bestimmt werden, allein

boch gunachst burch biese influiren.

Im Winter, wo die atmosphärische Luft großen= theils reiner, aber die Temperatur febr gering ift, macht porzhalich bas Respirationsleben einen Aufschwung, baber hier vorzüglich Entzündung der bazugehörigen Organe, Ratarrh und Rheumatismen erscheinen (Linné, De morbis ex hieme, in Amoenitat, acad. III.); von Pestepi= bemien, welche in ber Mitte bes Winters anfingen, gibt es eine Menge Beispiele, von benen Diemerbroek (De peste. I. 8. Unmerk. 5) mehre anführt. Die Untoninia= nische Pest herrschte nach Galen (De libr. propr. c. 2) wahrend ber größten Ralte zu Uquileja und richtete große Berheerung an. Radzivil beschreibt in feinem Itinerarium eine Pest, die in den Monaten December, Januar und Februar mit außerordentlicher Buth herrschte. Die Pest, welche 1664 zu London herrschte, fing im December an, Die zu Dezakow, 1738 und 1739, fing zwei Mal im Win= ter an. Die Pest zu Montpellier, 1629, war im October, November, December am heftigsten; ebenfo hielt die 1708 in Siebenbürgen auftretende die strengste Winter= falte aus. Uhnliches zeigte die Cholera. Gine Pocken= epidemie raffte im Winter in Frankreich mehr als im Som= mer weg. (Lamotte, Traité complet de la Chirurgie. T. III. p. 383.) Im Fruhlinge 36), der zwischen Sommer und Winter in ber Mitte steht, aber sich noch mehr zu letterem neigt, ift die Unzahl ber Krankheiten bedeutender, als im Winter; boch herrschen Uffectionen der Bruft und Saut vor, baber Katarrhe, Rheumatismen,

Erantheme, und wegen der Nähe des Sommers Ergriffensein des Gangliensysteins, 'baher Neigung zu putridem Charakter der Fieber, was zum Theil mit durch die größere oder geringere Feuchtigkeit der Atmosphäre bedingt wird. Wenn zu früh ein heißer Frühling einfällt, zumal nach vorhergegangenem starkem Frost, so bilden sich Katarrhez ging ein naßkalter Winter vorher, so folgen typhöse Fieber mit oder ohne Erantheme. In trockenem kaltem Frühlinge nach gelindem Winter folgen Brustentzündung, Keuchbussen, Anginen, Eroup.

Im Sommer 39) geht nun die Evolution der Unterleibsorgane, namentlich des Leberspstems, rege von statten, daher Gallensieder, Leberentzundung, Diarrhoen,
Muhr und dergleichen an der Tagesordnung sind. Daher ist dies auch die Zeit des Ausbruchs und des Herrschens des gelben Fieders. Die Pest dagegen psiegt im
Sommer meist aufzuhören. Prosper Alpin. De medic.
Aegypt. I, 15. Rufsel, Von der Pest. S. 189.

Der Berbft 40) ift den allgemeinen Erfahrungen nach die ungesundeste Sahreszeit, weil wie bei allen Involutionsperioden, so auch hier, die Umwandlung des eis nen Charafters in einen andern, die Gefahr beiber vereinigt erscheint. Das Bauchleben foll sich in bas Bruftleben umwandeln; je starker jenes entwickelt war, besto heftiger wird ber Rampf werden, und wenn die Frub= lingsfrankheiten mehr benen gleichen, welche ber Nordlans ber im Suben als Akklimatisation zu überstehen hat, so werden die Berbstfrankheiten benen ahnlich fein, welchen ber Sublander bei feinem Befuche im Norden unterwor: fen ist; sein hober ausgebildetes Lebersustem wird am meisten dabei betheiligt fein, da es hier eine Ruckbildung erleiden foll, mabrend das Bruftleben der Evolution nach: strebt. Wenn es im Sommer mehr Localaffectionen gab, fo werden im Berbst mehr Allgemeinleiden hervortreten und der Herbst ist der eigentliche Boden der größern Spibemien; Ruhr, Cholera, Wechfelfieber, besonders Quartana, bilden die gewohnlichen Leiden, welche um fo hef: tiger sind, je mehr die Berbstwitterung gegen die Sommer: witterung absticht.

Außer diesen jährlich regelmäßig wiederkehrenden Temperaturveränderungen hat man nun auch eine regelmäßigi Folge der Temperaturveränderungen in größern Zwischen räumen aufzustellen versucht; so fand man, daß die Jahre 1811 und 1819 ziemlich mit dem Jahre 1783 und die Jahre 1816 und 1817 mit denen 1770 und 1771 überein kamen. Manche wollten dies mit dem Stande des Mondes zur Erde in Beziehung bringen, da die Beobachtung lehrt, daß nach 18 Jahren die Mondsbahn gleiche Lag zur Efliptik hat; so der Verkasser einer Abhandlung über das Polareis und die Nordweskpasseg in Edinburgl Rewiew. Juni 1818, und Tvaldo, der das bekannte Jahr 1740 als das Normaljahr für die Kälte annahm, und einen Cyklus von neun Jahren oder dessen Duplum statuirte; so harmoniren die Jahre 1740, 1731 und 1722

<sup>87)</sup> M. H. F. Roussel, Observations sur les maladies qui resultent de la température des saisons. (Caen 1803.) J. Scott, De impulsu anni tempestatum. (Edinb. 1810.) L. P. J. Legras, De l'influence des saisons sur l'homme et dans la production des maladies. (Paris 1817. 4.) A. Quetelet, De l'influence des saisons sur l'homme, in Annales d'hygiène publique. 1832. T. VII. p. 561—568. 38) J. II. Schulze, De morbis verni temporis. (Halae 1738. 4.) J. Junker, De morbis verni (Halae 1745. 4.) J. G. Bocckh, De vere non saluberrimo. (Erlang. 1790. 28 3.) Frc. Axter, Diss. de veris atmosphaerici in c. hum. influxu salubri et noxio. (Bamberg. 1795.)

<sup>39)</sup> M. Alberti, De morbis aestivis. (Halae 1745. 4.) 40 F. Scharten, De morbis autumnalibus. (Giess. 1790. 4.) G. E. Kletten, De constitutione morborum atrabilaria seri autumn propria. (Viteberg. 1806. 4.)

Bwei folder Zeiträume zurud finden wir mit einer fleinen Versebung 1695 und bazwischen 1709 als ein gleis ches Normaljahr fur die Ralte; zwei große Cyklen zuruck, zeigt der Winter von 1658 - 1659 den Abschnitt an. Dazwischen liegen nun die brei fleinern Verioden 1767. 1774 und 1783; noch zwei Mal diese 18jahrige Periode guruck, treffen wir 1621 und 1622 kalte Sabre, und gwi= schen diesem größern Zeitraume stehen die Sahre 1635 und 1645. Noch eine gleiche Periode zuruck wird im 3. 1600 eine Kalte aufgeführt, daß die Weser bis auf ben Grund gefroren. Much in der Mitte dieses Zeitraums trifft eine schreckliche Ralte ein. Spurt man noch einem doppelten Cyklus nach, so findet man 1573 wieder eine solche Ralte angezeigt, und zwischen dieser Periode fehlt es nicht an gleichen Abschnitten. Die kleinern Abschnitte zwischen ben ausgezeichneten kalten Wintern fallen zwar nicht immer genau auf das 9. ober 18. Sahr, aber boch in der Nahe dieser Zeitpunkte. Ebenso von 1740 vor= warts, finden wir 1749, 1758, 1767, 1776, 1785, 1794 - 1795, 1804, 1812 und 1813, 1822 und 1823. Der englische Sammler macht nach Toalbo's Beobach= fungen nun auch die Unwendung dieses Gesetzes auf die warmeren Sahre, die vier ober funf Sahre nach ben falten, oder in die Mitte swifthen die kalten fallen, und rechnet von dem Normaljahre 1811 rudwarts auf 1802, 1792-1793, auf 1783 - bas bekannte trockene Sabr bes Heerrauchs - von da auf 1774, bann 18 Jahre zu= ruck auf das merkwurdige Sahr 1756, wo das Erdbeben Lissabon zerstörte. Weiter zuruckschreitend, kommt man auf das Sahr 1718 und 1700, dann mit einer kleinen Bersetzung, wie bei ber Ralte jenes Zeitraumes vom Sahre 1679, auf das merkwurdige Sahr 1652 und burch zwei Cytlus auf 1616 zurud. Much Cotte nimmt mit Toalbo eine 19jahrige Periode an. Prevost bagegen eine 25jah= rige, indem er 1811 mit 1783 und 1758 vergleicht. Profeffor Pfaff scheint einer 100jabrigen Periode gunftig zu fein. Er führt 1683 und 1783 als Beweise an, wozu wir noch 1822—1823 fügen konnten, bas ben Sahren 1722 und 1622 entspricht, und 1719 das 1819 gleicht, und so fonnte man 1716 und 1816 fur abnlich halten, dem aber 1616 nicht entspricht; auch trifft das kalte Sahr 1709 seines Gleichen nicht in 1809, ebenso wenig 1811 rudwarts. In den nachsten Sahren von 100 trifft man allerdings ahnliche Sahre wirklich an, z. B. die Sahre 1333, 1427, 1520, 1616, 1719, 1811 find in Rucksicht ber Warme und Fruchtbarkeit abnilich. Diefe bestätigen dagegen wieder die 18= oder 19jahrige Periode. benn 90-95 macht funf Mal den Mondschflus aus. -Es scheint überdies, daß die kaltesten Winter mit Erdbeben, diese mit Gewittern und diese wieder mit den Nord= lichtern in Wechselwirkung stehen. Gewöhnlich steht ein beißer Sommer mit Erdbeben in Berbindung, wie 1756, 1783, 1802, 1822, worauf kalte Winter folgen. Bei vielen Gewittern verschwinden die Nordlichter. Diese er= scheinen auch wol zuweilen, wie 1739, 1759 2c., aber sie machen keine Unzeigen von kalten Wintern. Es trifft sich wol zuweilen, daß kalte, regnige Sommer voraus= geben, wie 1637, 1708, 1715, 1728, 1739, 1767,

1782, 1797, 1800, wie Kirwan meint. Pfaff scheint hingegen Cotte's Meinung beizustimmen, der heiße Sommer für Vorläuser strenger Winter hålt, wie die Jahre 1433, 1494, 1659, 1766, 1775, 1783, 1802, 1810, 1822 als solche Ankündiger angesehen werden können. Es gehen disweilen auch milde Jahre voraus, wie 1731 und 1788. Gelinde Winter kündigen indessen eher heiße Sommer an, wie 1509, 1520, 1592, 1703, 1756, 1773, 1788, 1811. Es solgen auch heiße Sommer nach kalten Wintern, wie 1660, 1695. (Mehr s. bei Müller S. 132 fg.) Das Angesührte wird hinreichen, zu beweissen, daß zwar ein annäherungsweise ersolgendes Geseh in den größern Temperaturveränderungen stattsindet, aber keisneswegs ein stetiges, da die insluirenden Einslüsse zu mannichsach sind <sup>41</sup>).

Große Site wie große Kalte scheinen an und fur sich keinen besondern Ginfluß auf die Erzeugung von epi= demischen Krankheiten zu haben, dagegen pflegen sie haufig die fernere Entwickelung derfelben zu hemmen, indem die Erfahrung nachweist, daß zur Entwickelung einer Krankheit ein bestimmter Temperaturgrad durchaus nothwendig ist; über und unterhalb desselben aber gedeibt biefe so wenig, als sie an einem Orte gedeiht, ber mehr als 2000 Kuß über ber Meeresflache liegt. Besonders zeigt sich dies da, wo mit der epidemischen Krankheit zu= aleich ein Contagium entwickelt wird. Der Einfluß diefer Temperaturgrade wird dagegen bedingt durch die dar= auf folgende Witterung; je schneller und je entgegenge= fetter diese auftritt, besto heftiger wird der Einfluß auf bie Organismen sein, und ba hierdurch meistens die Hautthatigkeit gestort wird, da sie zunächst auf die veranderte Temperatur ber umgebenden Utmofphare zu reagiren hat, so werden es vorzüglich Krankbeiten sein, denen gestorte Hautthatigkeit zum Grunde liegt. In den fudlichen Lanbern sind die starksten Temperaturveranderungen, wahrend auf dem Meere am Aquator die geringsten beobachtet werden; daher auch die Seeleute fo fehr leicht erfranken, wenn sie landen, und überhaupt die haufigsten und verheerenosten Epidemien im Suden vorkommen, wie schon Humboldt bemerkte. Mit den veranderten Temperatur= graden steht die Schwere der Luft in Beziehung und. jum Theil wenigstens, hangen bie Schwankungen bes

<sup>41)</sup> A. Pilgram, Untersuchungen über das Wahrscheinliche der Wetterkunde. 2. Th. (Wien 1788. gr. 4.) H. W. Rottermund, Beiträge zur Geschichte der strengen und lange anhaltenden Winter der vorigen Zeiten, in Neues hanoversches Magazin. 1796. S. 1457—1481. A. Strnadt, Chronol. Verzeichniß der Raturbegebenheiten von 633 bis 1700 nach Christus. (Prag 1796.) J. H. van Swinden, Lettres sur les grands hivers de ce siècle, in Journal de physique. 1800. J. Ch. Cantor, Geschichte der merkwürdigsten Naturbegebenheiten. 3 Bde. (Codurg 1804.) S. H. Pfaff, über die strengen Winter, vorzüglich des 18. Jahrh, und den letzterssons einer naturbegebenheiten. 3 Bde. (Todurg 1804.) S. H. Pfaff, über die strengen Winter, vorzüglich des 18. Jahrh, und den letzterssons eine plus grandes chaleurs qui ont eu lieu à Paris depuis 1682 jusqu'en 1794, in Mém. de l'Institut national. IV. p. 338. S. G. v. H. Denkwürdigkeiten der berühmten Winter von 1740 und 1709. (Leipz. 1830.) W. G. Mütler, Fünstundertischrige Witterungsgeschichte, besonders der außerordentlichen Wärme und Kälte. (Bremen 1823.)

Barometers (Bouvard in Bibl, universelle 41, p. 284. Schmidt, Mathem. und phyf. Geographic. II. 328. 6. 210) bamit zusammen; Diefe find am ftarkften im Frubling. Das Quedfilber fteht im Januar am boch= ften, finkt hierauf bis jum April, erreicht im Sommer fein zweites Maximum, im Berbfte ein zweites Minimum, und steigt von nun an bis zum Januar. In der fubli= den Salbkugel fteht bas Barometer bei fublicher Declination ber Sonne hober, als bei nordlicher. (Humboldt, Voyag. X, 448. v. Buch in Poggendorff's Unnalen. XV, 355.) Die Differeng zwischen bem Gange ber Barme in Ruftengegenden und im Innern bes Continents ift Urfache, baß bort bas Barometer im Commer etwas tiefer, im Winter etwas bober febt, als bier. (Ramy II, 302.) Je weiter man sich vom Aguator entfernt, besto bedeutender wird die Große der unregelmäßigen Schwan= fungen bes Barometers. Thermometer= und Barometer= stand stehen in umgekehrtem Berhaltniß, und im Winter kann man ziemlich sicher barauf rechnen, bag bas Baro: meter finken werde, wenn die Temperatur steigt.

Weit mehr abhangig von dem Wechsel ber Tempe= raturgrade find die Winde, welche zu allen Beiten Ge= genftand forgfaltiger Beobachtungen ber beffern Urzte feit Sippofrates waren. Richtung und Geschwindigkeit sind Die vorzüglichsten Momente, welche Berücksichtigung ver= bienen. Starfere Winde, welche fich meistens über weite Landerstrecken verbreiten, beißen Sturme, weben sie mit einer ungeheuern Heftigkeit, Orkane, wie dies bei dem Südweststurme am 14. Jan. 1827 der Fall war, welscher in Teutschland, England, Frankreich und Italien sehr viele Berwüstungen anrichtete; ebenso 1833 im Dezember. Der über Gedirge gehende Wind verändert meis stens Unfangs in ben junachstgelegenen Orten feine Rich= tung auf mannichfache Weise. Die Geschwindigkeit nimmt mit ber Sohe zu (Sauffure, Hygrometrie. G. 348); baber auf Bergen ber Wind starker ift, als in Ebenen. Während sich in unsern Gegenden die Richtung bes Windes fast unaufhörlich andert, fommt derselbe in andern lange Beit aus berfelben Gegenb. Binde ber letten Urt nennt man beständige. In einigen Gegenden, vorzug= lich auf bem atlantischen Meere und bem großen Ocean, kommt der Wind das ganze Sahr hindurch aus derselben Richtung, Passatwind; in andern ist er nur mehre Monate hindurch constant, Moussons, vom malaischen Worte Mussin, das Jahr oder Jahredzeit. Die Alten nannten fie die etefischen Binde (Camerarius, Diss. de etesiis. [Tubing. 1705]), von eros, Sahreszeit, später Sippalus, weil dieser zuerst mit ihm von Ugupten nach Indien zu fahren wagte. (Plin. H. N. VI, 26. 2. Bd. p. 670.) Bu biefen regelmäßigen Winden find auch bie Land : und Seewinde zu rechnen, welche an den Rus stengegenden beide oft in kurzen Zwischenraumen mit ein= ander abwechseln (Rams I. S. 170), was fogar an größern Landseen beobachtet wird. In der Nahe des Uqua= tors sind im großen Ocean Ostwinde vorherrschend; baher ber Seewind an ber Oftkufte ber Inseln weit starker ift, als ber Landwind, was an der Westkuste umgekehrt ist. Die Stromungen der Winde sind verschieden nach den

Regionen. Go findet in den obern Regionen über ben mittellandischen Meere und ben nordlich von ihm liegen ben Lanbern ein warmer, aus Suben kommender Luft strom statt, der sich zuweilen weit nach Norden erstreck und sich dann gegen den Boden zu fenken scheint, was man in ber Schweiz Fonwind nennt, mahrend beffer das Thermometer plotlich febr boch steigt. Um guriche See bringt biefer Bind, oft bei angebenbem Berbfte, bi noch unreifen Trauben gur Beitigung, und loft ben Schne in solcher Menge auf, daß dadurch alle Bergwasser an laufen. (Scheuchzer, Naturgesch, ber Schweiz. 2. Aufl III, 3.) In Polen ist der Ostwind kalter als der Nord wind, weil er vom Ural und nicht über's Meer kommt die Westwinde sind daselbst ungefund, sie sind mit vieler eleftrischen Meteoren verbunden, baber Feuerkugeln, Ne bensonnen, Sternschnuppen, Nordlichter, heftige Wind und Regengusse einen auffallenden Charafterzug bes bor tigen Klima's bilben. (Froriep's Notiz. 46. Bb. C 166.) Un den Ruftenlandern, die mit Bergen umschlof fen find, ift der Wind am heftigsten, fo in Norweger (Buch, Reise nach Norwegen und Lappland. II, 40. 91) in Gronland und den Faroerinseln. (Scoresby, Reise au ben Walfischsang. S. 332.) In Teutschland fommt bi berrschende Luftströmung mehr aus Westen, vorzuglich au ber nordteutschen Ebene; im sublichen find die Ubweichunger bedeutender wegen der Nahe der Gebirge. Die Luftstro mung in Stalien fteht aber burchaus in keinem Bufam menhange mit der im übrigen Europa. (Ramt I. S 233.) Da in hobern Breiten eine westliche Luftstromung vorherrschend ift und die mittlere Barme über bem Reft lande geringer ist, als in gleicher Breite über dem Meere so ist es begreislich, daß in Amerika die Westwinde hau siger sind, als in Europa. Da das Festland im Som mer warmer, im Winter kalter ift als bas Meer, fo mut im Sommer auch ber Wind vom Meere gegen bas Land im Winter aber umgekehrt weben. In Bezug auf bi Sahreszeiten stellen sich nach Schouw (Klimatologie. I, 57 folgende Gesetze für die Winde heraus: a) Im Winter ift die Richtung ber Luftstromung meistens sublicher, als im Durchschnitt des Sahres; die Starke biefer Luftstro. mung ist im Sanuar, an vielen Orten auch im Februar am größten. b) Im Frühling, an manchen Orten in Marz, an andern im Upril, erheben sich häusig Oftwinde welche die Starke der westlichen Luftstromung fehr ver: mindern, sodaß diese an allen Orten weit geringer ift, als im jahrlichen Durchschnitt. Das Berhaltniß ber nord: lichen Winde zu ben sublichen ift weniger bestimmt; an einigen Orten ist es größer, an andern geringer, als im jahrlichen Durchschnitte, sodaß die Luftströmung im Fruhling balb nordlich, bald sublich von ber jahrlichen liegt. c) Im Sommer, namentlich im Julius, wehen bie Winde vorzugsweise aus Westen, das Ubergewicht ber westlichen Winde über die östlichen erreicht dann das Marimum; zugleich werben die nordlichen Winde haufiger, fodaß die Lustströmung in dieser Jahreszeit nordlich von der mittlern liegt. d) Im Berbst nimmt bas Übergewicht ber westlichen Winde ab, bagegen nehmen bie fublichen, namentlich im October, febr schnell zu, bergeftalt, baß an

vielen Orten die Luftstromung naber an Suben liegt, als in irgend einem andern Monat. Da der Wind in Gu= ropa sich vorzuglich von Suden durch Westen nach Nor= ben breht und ber vom Meere kommende Gudwestwind feucht, der Nordostwind aber trocken ist, so muß auch hier= nach die Witterung verschieden fein, und nach naffen West= winden kann man meift auf trockenes Wetter schließen. Winde, welche über fandige, vegetationsleere Ebenen we= ben, erzeugen ein verschiedenes Gefühl, je nachdem man schwist oder trocken ist; im erstern Kalle empfindet man eine angenehme Rühlung, im zweiten große Sige. (Oudney in Denham, Narrative. p. LXI.) In trockenen Buften verschwindet der abgesonderte Schweiß sogleich, der Korper ift stets trocken und die Sige größer, daber sich auch die Neger zur Zeit des Harmattan den Körper mit Tala einreiben, damit die Baut nicht aufspringe. (Harmattan ist corrumpirt aus Aherrhamantha, von Aherrhaman. wehen, und tah, Jalg.) (Dobson, Philos. trans. 1781. p. 52 und Greenhill bei Dampier, Traité des vents. p. 50.) Die schabliche Wirkung bes Windes liegt eben in der schnellen Verdunstung des Wassers, die er herbeiführt. (le Gentil, Voyage, I. 479. Dampier, Traité des vents. p. 98. Burckhardt, Nubia. p. 366. Volney, Voyage. I, 57.) Nach Ruppel (Reife S. 271) foll die Elektricitat beim Samum einen fehr hohen Grad in der Luft erreichen. Bum Theil mag es hierdurch erklarlich sein, daß die Pest nicht nach Nubien gelangt. (Burckhardt, Nubia. p. 145. 229.) Un der Westfuste Ufrika's folgt ber harmattan auf die nasse Sah= reszeit, in welcher felbst die Neger fehr viel an Fieberan= fällen leiden; sowie sich aber der Wind erhebt, ver= schwinden die Krankheiten, und selbst geimpfte Pocken fommen nicht zum Vorschein. (Dobson in Philos. transact. 1781. p. 53. Golberry, Fragmens. I, 229. Bin: terbottom, Nachrichten. G. 59. Mungo Park, Trawels. p. 259. Denham, Narrative. p. 207.) Ebenfo Mollen die heißen Winde in Pondichern nach der naffen ntu Sahredzeit gefund sein. (le Gentil, Voyage. I, 479.) Mun der Hochebene Robi find die heißen Winde zuweilen in so heftig, daß sie den Menschen stumpffinnig machen. (Ritter, Erdfunde. I, 498.) In Spanien in der Mancha mirrzeugt der Solano Schwindel und Neigung zu Auschweifungen aller Urt bei den Bewohnern. (Dillon, Reise durch Span. II, 95 und 148. Townsend, Reise Durch Spanien, überf. von Volkmann. II, 133.) Auf Malta foll der Sirocco Faulsieber und Ruhren erzeugen. Spir und Martius, Reise nach Brasilien. 1, 30.) Nach Beineden (in Edinburgh Journal of science. New Serie. 1, 42) foll die Luft beim Sirocco in Ita= lien feucht und nebelig sein. Wenn dies auch der Fall st, so ist doch wenigstens die frühere Unsicht bestimmt un= richtig, wornach der schädliche Einfluß der Winde aus einer chemischen Beschaffenheit der Luft, Übermaß von Uzot, Salpetergas, erklart wurde, wie dies frither v. Lindenau, påter noch v. Zach thaten. Nach Baco von Verulam wehen einige Stunden vor Mondfinsternissen und um die Beit der Planetenconjunctionen lebhafte Winde, ebenso zur Beit des Aufganges großer Sterne. (Historia de ventis.

[Lugd. Bat. 1648. 12.]) Der Busammenhang ber Binbe mit andern Phanomenen wurde bereits mehrfach ermabnt. fo auch bas Berhaltniß zum Barometerstand; biefer ift bei westlichen Winden ein hoherer, bei oftlichen ein nieberer, ober mit andern Worten, das Barometer steigt bei Westwind, fallt bei Oftwind. Da wo nun der Wind lange ein beständiger ift, wie die Passatwinde und Mousfons, gibt es naturlich auch wenig Barometerschwankun= gen. Dove (Poggendorff's Unnalen. XIII, 305; val. Ramy II, 358) hat das Verhalten bes Barometers bei den verschiedenen Winden und den zugleich erfolgenden Dieberschlagen untersucht. Erwahnt muffen ferner noch werden die Orkane, welche man als eigentliche Gewitz tersturme zu betrachten hat, und meift nicht lange anhal= ten, wol aber haufig wiederkehren konnen. Aus ihrem Busammenhange mit Gewittern erklart sich auch die schnelle Depression ber Temperatur. Benn ber Sturm im Unzuge ist, so sinkt das Thermometer nicht felten um 8-10° F. Die Einwirkung ber Winde auf Spidemien ist, wie gefagt, mehr auf ihren Berlauf, den fie haufig abkurgen, wie bei der ersten Epidemie des Sudor anglicus 1486, beschränkt; in Constantinopel soll der Wind während der Pest fast beständig östlich wehen und die Schwankungen bes Barometers und Thermometers fehr gering fein (Ber= liner med. Centralzeitung. 1834. Rr. 47); boch fonnen fie auch urfachlich wirten, wenn fie Miasmen mit fich führen 42).

2) Bon ben terrestrifchen Ginfluffen. Un= ter terrestrische Einflusse verstehen wir diejenigen, welche von der Erde und deren Erzeugnissen hervorgeben. Sie lassen sich zwar weit deutlicher als die siderischen und felbst die atmospharischen nachweisen, allein sie sind für die Ent= stehung von epidemischen Krankbeiten meistens nur von fecundarem Werthe, vorzüglich wichtig bagegen für bie Ver= breitung, da durch sie gewissermaßen die individuelle Un= lage zu Epidemien bedingt wird. Es ist namlich vorzug= lich die Brtlichkeit, ber Boden mit seinen Erzeugnissen. welche hier in Betrachtung zu ziehen ist; diese Drilichkeit ist nun aber sehr verschieden, mithin mussen auch die Ein= fluffe berfelben sehr verschiedenartig ausfallen; sie find als endemische befannt, und rufen eigenthumliche Rrant= heiten hervor, welche als Morbi endemici ben epidemi= schen gewöhnlich entgegengesetzt werden. In welcher en= gen Beziehung sie jedoch gegenseitig stehen, geht aus ber Erfahrung hervor, daß endemische Krankbeiten unter ge= wissen Verhaltnissen epidemisch werden, und sich weit über ihren ursprunglichen Erzeugungsherd verbreiten konnen,

<sup>42)</sup> Fr. Hossimann, De potentia ventorum in corpus hum. (Halae 1700. 4.) Boussey, Mémoire sur la question suivante : assigner dans la circonstance présente (au mois de Jauvier 1789) quelles sont les causes, qui pourroient engendrer les maladies déterminer, quel sera le caractère de ces maladies à l'époque où les vents du midi et du couchant nous rameneront un tems pluvieux ou moins froid; indiquer les moyens préservatifs et curatifs de ces maladies. (à Paris 1789.) C. J. J. Schneider, Diss, de essicaia ventorum. (Duisburgi 1790.) R. Hooper, Edinb, med, and surgic, Journal, 1814. Jan. G. B. Cartegni, Trattado de venti in quanto si appartieno al medico e dal sito della citta di Pisa, (1628, 4.)

wie Dies als neuftes Beisviel die Cholera gezeigt hat, welche ein Sigenthum ber indischen Niederungen, fich fast über Den größten Theil ber bewohnten Erde verbreitete, und es burfte die Frage fein, ob sich dies nicht von den meisten Epitemien nachweifen ließe. Sieraus mochte bann auch Die umgekehrte Erfahrung ihre Erklarung finden, daß Rrankbeiten, die zuerst epidemisch auftraten, späterhin wieder local oder endemisch wurden, wie der Sudor anglicus in der Normandie. Die Ortlichkeit bot namlich langst die Unlage bazu bar, es hatte fich langft eine eigenthumliche Constitution bei ben Bewohnern gebildet, die aber gemisser= maßen fcblummernd, eines Erwedungszeichens bedurfte, um zu erwachen und als Krankheit aufzutreten. Ginmal ent= standen aber fand sie rings um fich reichlich die Bedingungen ihrer Erifteng, und fo lange diese nicht erschopft wurden, konnte fie wol zuweilen nachlaffen, nie aber gang verschwinden. Sa es ist nicht einmal nothig, daß die ausgebildete Krankheit gewissermaßen an folche Drte einge= schleppt werbe; indem sich die Bedingungen einer Epibemie rings um einen Ort erzeugen, werden fie nothwen= dig auch an diefem wirksam sein, und ba ihnen hier bereits vorgearbeitet ist, konnen sie früher und ploglicher auftreten, als bies in ben zunachst gelegenen ber Fall ift, ohne daß eine Communication nothig und selbst wirkfam war; befonders auffallend wird dies bei den mit einem Conta= gium einherschreitenden Epidemien, was die Contagionisten, welche nur bas Weitertragen bes Krankheitsstoffes im Muge haben, ganglich übersahen, und fo sich vergebens abmuh= ten, ben Marsch bes Contagiums, und fo Ubertragung aufzufinden, felbst auf die Gefahr, sich lacherlich zu ma= chen. Gin Beispiel wird dies deutlicher machen. Nicht felten hat man Gelegenheit zu beobachten, baß, wenn in einen schlechten Rerker, wo langere Zeit Menschen beisam= mengefessen hatten, ohne daß sich ein Beichen von Krank= heit unter ihnen fand, ploglich ein neues, übrigens ganz gesundes Individuum, welches ber Urm der Gerechtigkeit ereilte, hinzugebracht wird, sich bei diesem lettern fast aus genblicklich bie Spuren eines gefahrlichen Typhus zeigen, der sich mit zerstörender Wuth auch auf die übrigen verbreitet. Bum Theil erklart sich hieraus auch bas schein= bare Freibleiben vieler Gegenden von einer Spidemie, mah: rend sie in andern oft gang in der Rahe liegenden graß: lich wuthen; fie verläßt ben fur fie fchlechten Boben, von bem sie durch die eigene Reactionskraft seiner Bewohner pertrieben wird, um mit besto größerer Buth auf bem gun= stigern Terrain ihre Streitkraft zu entwickeln. Es wurde uns nur offenbar zu weit führen, wollten wir alle auch hier in Unspruch zu nehmenden endemischen Ginfluffe auf= führen, und indem wir nur einige der vorzüglichern, durch ihre allgemeinere Berbreitung ausgezeichneten erwähnen, verweisen wir auf die trefflichen Aufsahe Klima und en= demische Einflusse und Krankheiten in Copeland's Ency: flop. Wörterbuche. Mus dem Engl. von Ralisch. 2. 26. S. 193 - 230. 3. Bb. S. 229 - 250, und die bafelbst besindliche reichhaltige Literatur.

Mußer ber regelmäßigen Bewegung ber Erde um ihre Ure und ihrem baburch bedingten Lauf bemerkt man zu verschiedenen Zeiten eine unregelmäßige, nach keinem stetis

gen Naturgesetze erfolgende Bewegung in ihrem Innern. bie Erbbeben, welche fich über größere ober fleinere Landstrecken verbreiten, und auf der Dberflache ber Erbe. wie in ihrem innern Zusammenhange, nicht selten schrecks liche Berwustungen bervorbringen. Sie scheinen mit eis nem, gleich nachber zu betrachtenden, andern Phanomen, ben vulfanischen Ausbrüchen, in enger Beziehung zu stehen, indem fie nicht selten als die Vorherverkundiger jener auftreten. Entbundene und sprengende Dampfe, welche sich ber außern, die Erde umgebenden Luft beizumifchen ftreben. fcbeinen bas Sauptagens zu fein, was zum Theil baraus hervorzugeben scheint, daß sie um so heftiger auftreten, je weniger die Krater der Bulkane jene Dampfe nach Außen treiben, b. h. wenn sie von feinen vulkanischen Musbriichen begleitet werden. Diefen Bufammenhang ber Erbs beben mit vulkanischen Musbruchen beweift bas eigene Betose und Rollen, welches häufig unter ber Erde vernommen wird, der nicht selten aus der Erde aufsteigende Dunft in der Urt der Mofetten oder kohlensauren Gafe, auch wol das wirkliche Hervordringen von Rauch und Klamme aus der fich spaltenden Erde. Der Erdboden wird babei bald in horizontaler Richtung gehoben, bald in verticaler erschuttert, wodurch Gebaude umstürzen, Quellen, Bache und Seen theils verschwinden, theils überfließen, und wenn bas Erdbeben sich unter der Meeresflache bin erstreckt, diefes in die heftigste Bewegung gerath. Zuweilen ift die mit der Berftorung ganger Erbftriche verbundene Erfchutterung des Erdbobens das Werk weniger Minuten; andere Male dauern die Bewegungen, jedoch mit geringerer Starte, Tage und Wochen lang. So legte bas Erbbeben von 1759 in Sprien beim ersten Stoße Untiochien nebst sieben Stabten in Trummern, und kostete über 30,000 Menschen bas Leben. Das Erdbeben, welches 1797 Peru vermuftete, wuthete bis auf 170 Meilen in ber Lange und 140 in ber Breite. Die geborstene Erbe bilbete ungeheuere Schlunde, Berge zerriffen, und spieen eine ungeheuere Menge von ftinkendem Wasser und Schlamm; ein Bulfan in der Nahe war in der Eruption begriffen, die augenscheinlich nicht genug Ableitung bewirkte! Durch die theilweise Erhebung des Erdbodens unterhalb der Meeresssläche entstehen nicht felten Infeln, wie schon im Alterthume Therasia, von dem Strabo, Plinius und Seneca berichten. Bergl. Buffon, Allgem. Naturgesch. 3. Bb. Urt. 17. Fern von dem Ursprunge bes Erdbebens ift die Erschütterung oft so gering, daß sie von den Menschen nie bemerkt wird, wol aber von ben Thieren, baber ift bas plotliche Erscheinen von Mau= fen, Frofchen und Kroten, die man sonst fur vom Himmel herabgeregnet hielt, zum Theil wenigstens zu erklaren; ebenfo wie vielleicht bamit die Sage von Bergiftung der Brunnen und Quellen zusammenhangt, indem nicht felten in spaterer Zeit beobachtet ward, bag bas Wasser, besonders die Mineralwasser, durch Erdbeben, moch: ten sie nah ober fern sein, auf mannichfache Weise veran= bert, z. B. nach Schwefel, Bitumen schmeckend gefunden wurde. - Die Eruptionsphanomene ber Bulkane find von verschiedener Urt. Machtige Erschütterungen bes Berges und der umliegenden Gegend gehen ihnen zuvor, in dem Maße, als die Eruption verzögert oder erschwert erscheint.

Buerft fleigen Rauch, bann Ufche und Steine aus bem Rrater auf, endlich eine mehre tausend Tug bobe Feuer= faule von dem Durchmeffer des Kraters felbit; ungeheure Steinmassen werden in die Bobe geschleudert, und oft Stunden und Tage lang in der Luft erhalten, zulett er= gießt sich glubenbe Lava zu ben Geiten bes Berges mei= lenweit hinab, alles Entzundbare in Flammen fegend. War ber Rrater vor dem Musbruche verschlossen, so wird er mit Gewalt oft in vielfachen Riffen gesprengt. Thatigen Untheil nimmt die Utmosphare an dem vulkanischen Erdproceß; um die gebildete Keuersaule gieht sich ein dickes Gewolf zusammen, das von unzähligen Bliben burchfreuzt wird, und zu dem Rrachen in dem Innern der Erde ge= fellt sich das tausendsach widerhallende Gebrull des Don= ners. Auf mehre hundert Meilen erstreckt sich der badurch aufgeregte meteorologische Proceg. Mus weit entfernten Gegenden ziehen Wolken nach dem Bulkane bin und er= gießen sich in dichten Regengussen, die vom Winde meistenweit umhergetriebene Asche bes Bulkans fallt mit bem Regen zugleich auf die umliegende Gegend berab, um den versengten Boden für die Zukunst zu dungen. Nach be= endigtem Musbruch dringt an den tiefern Stellen des Ber= ges aus den Riffen des Bobens fohlensaures Gas als Mofetten bervor (Leonardo di Canua, Lezioni intorno alla natura delle mofette. Parrot, Grundriß ber Physik der Erde. S. 192 fg. Pierer, Borterbuch II. S. 676 fg.). Daß diese heftige Revolution im Innern ber Erde auf die sie bewohnenden Menschen einen wich= tigen Einfluß ausüben muffe, ift nicht zu bestreiten, wenn schon wir nicht im Stande find, Gefete bafur aufzustellen. Wird der Boden erschüttert, erhalt er selbst Riffe und Sprunge an seiner Dberflache, so stromt aus biesen eine großere ober geringere Menge Gas aus, welches sich mit ber Atmosphare vermischt und geathmet durch Lunge oder Saut, nothwendig auf die Blutmaffe zersetzend einwirken muß, wie es das Nervensyftem zu heftigen Convulfionen auregt. Seben wir noch heute nach ber Urbarmachung langere Zeit hindurch unbebaut gelegener Landstrecken oft mit Blibesschnelle tophose Fieber entstehen, und bringt der Aufenthalt auf frisch gepflugtem Uder Wechselfieber ber= por, wie vielmehr muffen es die Gase, welche aus der beiweitem tiefer erschutterten und ausgeriffenen Erbe em= porsteigen, bewirken! Die Ersahrung bestätigt bies bin= langlich; auf die unbedeutenoften Eroftoge fab man Mafern, Reuchhusten, Halsentzundungen epidemisch herrschen in den Sahren 1669, 1720, 1737, 1757, 1761, 1769, 1771, 1791, 1797. Die Froste während ber Winter 1762 und 1779 waren hauptsächlich von vulkanischen Ausbrüchen beglei: tet. Seit 1631-1637 spieen die brei Sauptvurtane Europa's eine ungeheure Menge von Feuer und Lava, und eine fürchterliche Seuche herrschte durch Europa und Umerika; daffelbe hat man seit 1660- 1663, seit 1783-1786 bemerkt. Nach dem Bericht des Eusebius in fei= ner Chronik entstand nach hestigem Erdbeben und dem starksten Ausbruch bes Besuvs, der jemals stattfand, bei welchem Plinius fein Leben einbußte, unter Bespafian eine Seuche, die zu Rom täglich 10,000 Menschen hinweg-raffte. Auch wenn kein Erdbeben, kein Ausbruch der Bul-u. Encykt. d. W. u. K. Erste Section. XXXV.

kane stattfindet, so hat doch der durch Bulkanitat anse gezeichnete Boden einen bedeutenden Ginfluß auf berrschende epidemische Verhaltnisse, was sich selbst ba noch fund gibt, wo diese Bulkanitat langst erloschen ift. Das ber kam es, daß dieselbe Constitution, welche im Norben ben Sudor anglicus hervorbrachte, in Italien, Spanien, Ungarn ze. die Petechialfieber hervorrief. Wollte man bier Bermuthungen Raum geben, fo konnte man fagen. daß durch Erdbeben wie durch vulkanische Ausbrüche die Erbelektricität in Gegensaß zu der der Luft und der der Menschen gesett wurde, vorzuglich das vegetative Nerven= fustem ergreife, und als Reflere auf die mit den Bauch= organen in enger Sympathie stehende Saut, den Lichtenberg'= schen Kiguren abnliche Erantheme bervorrufe; wahrend die Lustelektricität durch Einwirkung auf das Rückenmark und bie Bruftorgane abnliche Erscheinungen bedinge. Indeffen entspricht dies unserer jezigen Kenntniß von dem Zustande= kommen der Erantheme nicht mehr, da wir in ihnen nicht mehr Neubildungen, sondern nur Uffectionen der brufigen Gebilde ber Saut sehen konnen. Webster und nach ihm Schnurrer haben sich besonders damit beschäftigt, die Beziehungen der Bulkanausbruche und Erdbeben auf die Epi= demien historisch darzuthun, wenn schon noch manche Lucken bier auszusullen sind 43).

Nicht blos der heftig bewegte und erschütterte Erdboben verbreitet todesschwangere Dünste, auch der nach srüherer Cultur sich selbst wieder überlassene, verwilderte, vermag dies in hohem Grade, wie wir dies am deutlichsten in Italien sehen, wo von Pisa die Aria cattiva 44) ihr Wesen in den Marenmen treibt; die Bewohner sind fast ausgerieden, und die noch übrigen einzelnen

43) de la Torre, Gefchichte und Naturbegebenheiten des B6= 43) of la Lorre, Gelglichte und Naturvegegenneuen des Livs, von den áltesten die 1779. Aus dem Stal. mit Ansmerk von Lentin. (Altenburg 1783.) Th. Ittigü De montium incendiis. (Lipsiae 1671.) Philippi Beroaldi, Opusculum de terrae motu, in Varia Phil. Beroaldi Opuscula. Fol. 174. (Basil. 1517.) Ioh Fror. Sey fart, Allgemeine Geschichte der Grobeben. (Frankfurt und Leipzig 1756.) E. G. G., Verzeichniß alter und neuer Schriftsteller von Erdbeben. (Schneeberg 1756.) Vincens Mignani, De effectibus terrae motus in corpus hum. (Bo-non. 1784.) Jos. Stepling, Fragen über das Erdbeben, in Abh. einer Privatgesellschaft in Bohmen. 6. Bb. S. 218 fg. N. Webster, A collection of phaenomena, relative to the connection between earthquakes, tempests and epidemic distempers, in New York med. Repository, T. V. 1802. p. 25 - 31. On the connection of earthquakes with epidemic diseases, and on the succession of epidemies. Ebendaselbst Vol. IV. 1801. p. 340-344. Alex. Moreau de Jonnes, Note sur la coincidence des tremblemens de terre et de la fièvre jaune des Antilles, in Nouv. Journ. de Méd. T. VII. 1820. p. 38. R. E. A. von Soff, Chronif der Erdbeden und Bultanausbrüche. 2 Thie. (Gotha 1840—1841.)

44) Koref, De Regionibus Italicis, aere per-1840—1841.) 44) Koref. De Regionibus Italicis, aere per-nicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Hufeland, über das Absterben der Eander, Italiens insbesondere, und dessen Bergistung durch verdorbene Lust (Aria cattiva), in dessen Neue Auswahl fleiner medic. Schriften. 1. Bb. (Berlin 1834.) G. 95. Ad. Corti, Della emanazione dei fluidi aeriforme della terre, e sua analogia con quella della raggiante dei globi resplendenti per luce propria. (Venezia 1820.) 36 G. R. E. Griffith, On the malaria of Italy, in Chapman, Philadelph. Journ. of med. and physic. Sc. Vol. IX. 1825. p. 279 - 286. Gint, Reisebemerkungen über Malaria, in Sufeland's Journ. 80. Bb. 4. St. G. 3-12.

siechen Huttenbewohner haben nicht ben Muth, die verpestete Erde zu verlassen; der Boden ist mit Schwesel und weißem Thou bedeckt, dazwischen sprudeln Schweselquellen, die mit ihren scharsen und stinkenden Nebeln die Gegend überziehen und alles Lebendige verscheuchen. Ein tödtliches Miasma entwickelt sich, keinem Sinne bemerkdar, aus dem trockenen Boden. Nach und nach hat sich diese Entautung des Bodens immer weiter verbreitet, und selbst Mom ist von einer verpesteten Luft umgeben, welche mit jedem Jahre immer mehr in ihre Mauern dringt. Selbst die Hirten suchen für sich und ihre Deerden eine Zuslucht in der Stadt, um dem Tode zu entsliehen. Kurz es sindet sich hier eine ähnliche Lustverderbniß durch den Boden, wie wir sie am todten Meere und in der Nahe der

amerikanischen Urwalber finden.

Bermag ichon ber trodene Boben fo ichabliche Dunfte auszuhauchen, wie viel mehr muß dies der feuchte und sumpfige, welcher um so gefährlicher wird, je heißer bie Temperatur bes Landes ift, in bem er sich findet, je mehr also die Sonne ihr verderbliches Deffillationsgeschaft be= forgen kann. Fortwahrend steigen Dunfte und Dampfe in ber Utmosphare herauf, welche mit berselben sich mi= ichen, um als verderbliche Malaria die Umgegend mit Dichtem Nebel zu beden und die Begetationsfraft ber Erbe, wie bes Menschen zu vernichten. Bunachst allerdings außert fich biefe Wirkung bei ben Thieren. Die Sumpfausdun= stungen gelangen mit ber eingeathmeten Luft in Die Lungen, mit bem Futter in ben Magen, burch die Absorption in ben Blutumlauf, und versetzen die Schleimhaut des Darm= kanals und die Bronchien in einen gereizten Buftand, welcher nicht felten in schleichende Entzundung übergeht. Gegen= ben, in welchen Sumpfausbunftungen und eine erhohte Temperatur Wechselfieber bei Dlenschen erzeugen, begun= fligen auch die Entwickelung der Epizootien mit einem anhaltenden Typus. Guersent bemerkt im Dict. des sc. medic. T. XIII. p. 6, daß alle Biehseuchen wahrend ber Sommerhite und in sumpfigen gandern immer nach biden Rebeln und in der Nahe von Pfüten sich entwickeln; ebenso wird im Artifel Enzootie des Diction. abrégé des sc. med. mit Bestimmtheit bargethan, bag bas hydrogenium carbonatum ber Sumpfe einen entschiedenen Ginfluß auf Die Enzootien übe. Die Resultate ber Leichenoffnungen bei Wechselsieberepidemien sind nicht verschieden von denen bei Epizootien (Lancisi); ja Ronfton beobachtete 1809 in ben Cumpfgegenben von Cambridgeshire sogar breitägige Wech= selfieber bei ben Pferden. (Stints for a med. topography of Great Britain, aus dem Med. and phys. Journ, by Bradley and Adam 1809 Febr.) hiernach ift zugleich die Behauptung Schonlein's zu berichtigen, welcher die Intermittentes für alleiniges Eigenthum der Menschen betrachtet. Die stehenden Gumpfe, wie die vorübergeben-den durch Überschwemmungen hervorgebrachten, pflegen gleichen Ginfluß auf die Menschen auszuüben. Im Fruh: jahre und herbst, wo Brust und Bauchleben ihre herr= schaft wechseln, sind es vorzüglich Intermittentes, welche ben in sumpfigen Gegenden wohnenden Menschen befallen, wahrend Fieber mit ber Neigung jum Putriben, jur Ent= mischung ber Gafte vorzüglich im Spatsommer entstehen,

bie zuweilen ebenfalls ben intermittirenden Charafter zeigen, und so die pernicibsen oder bosartigen Bechsetfieber barstellen. Go verdankt die Vest, welche 1535 Benedia verheerte, nach Franz Alessandri, Nicolaus Massa und Mandiello, ihren Ursprung ben ffinkenden Ausbunftungen ber Kanale; abnlich war es 1652 in Kopenhagen nach Thom. Bartholin, und 1691 in ganz Holland, wo wahrend bes beißen Sommers die Ranale austrockneten ( Fried. Decker, Tractatus de peste. [Leydae 1667]), was in bem Jahre 1826 sich wiederholte. Abnliches ward 1708 in Pefaro, einer Stadt im alten Umbrien, und 1707 gu Baggaria in Sieilien, beobachtet. Beftige Regenguffe batten im Gerbste 1727 in der Umgegend von Ferrara stehende Wasser erzeugt, welche von Insekten wimmelten. Es entstanden bosartige Tertiansieber mit gastrisch bilibsen Erscheinungen. (Lanzoni, Opera. [Lausanne 1783.]) Die Sumpfausdunstungen allein find freilich nicht zur Entstehung einer Epidemie hinreichend, der Ginfluß der Winde, schnelle Veranderungen der Temperatur ber Utmosphare, namentlich schnell eintretende Sige spielen ebenfalls eine größere ober geringere Rolle babei. Es ist hiermit bas zu vergleichen, was bereits oben über die Überschwemmungen in Folge von starken Regenguffen gesagt worben ift. Sowie die Sumpfausdunstungen zum Theil wenigstens in ihrer nachtheiligen Wirkung durch bas Faulen vegetabilischer und thierischer Substanzen unterftigt werben, so vermogen diefe Dinge, besonders die thierischen Gubstangen, auch fur sich die Utmosphare so zu vergiften, daß sie nachtheilig auf die Organismen und besonders den Menschen einwirkt, und wenn auch nicht zum Entstehen einer Epie bemie als causa remota, both als causa occasionalis beizutragen. Daber fich nicht felten in Folge großer Epis et zootien, wo die Cadaver nicht verscharrt werden tonnen, di wie dies 3. B. wahrend des 30jahrigen Krieges der Fall Bl war, epidemische Krankheiten einstellen. Die eigenthumliche Mischung aber, welche die Utmosphäre durch das Musstromen von Dunften aus der Erde, aus stehenden oder in vorübergehenden Sumpfen, Faulen von vegetabilischen ober thierischen Rorpern, also in Folge von eigenthumlichen chemischen Processen erhalt, und welche unter denselben Ber: haltnissen immer dieselben Krankbeiten in den Organismen hervorruft, ohne daß diesen Krankheiten selbst das Bermo: gen der Erzeugung deffelben Stoffes, der fie hervorbrachte, mit derselben Wirksamkeit auf andere Organismen inne wohnt, diese Mischung nennen wir Miasma 45).

<sup>45)</sup> Lancisi, De noxis paludum effluviis eorumque remediis, Live II. (Rom. 1716, 4.) Platner, De pestiferis aquarum putrescentium expirationibus. (Lips. 1747.) Ulfers, praes. Ackermann, Diss. de miasmate contagioso. (Kilon. 1773. 4.) J. Dar. Martini, praes. Ph. A. Böhner, Analecta quaedam ad miasmatologiam s. de primis miasmatum morbosorum originibus. (Halae 1776. 4.) Baumé, Abh. über ben aufgegebenen Sase bas burch Beobachtungen zu bestimmen sei, was das sür Krantheiten sind, welche von den Ausdunftungen stehender Wasser und sumpsiger Gegenden entspringen 2c. Gine 1789 getrönte Preisschrift. Ausdem Franz. (Leipz. 1792.) A. Gerieke, Diss. sistens miasmatologiam generalem. (Gotting. 1775. 4.) Steph. Pellet, De palustrium locorum insalubritate a miasmate oriunda. Diss. (Edinb. 1779.) Pat. Plunkett, De aere mephitico diss. (Edinb. 1779.)

419

chemischen Processen entstanden, kann es nur gewissermaßen chemische Einwirkung haben und verschwindet, wenn die Bedingungen einer chemischen Genesis sehlen oder aushören, wodurch es sich deutlich vom Contagium, welches das Product eines vitalen Processes ist, unterscheidet. Die Kranksheiten, welche das Miasma hervorruft, sind immer dieselben, und fast nur dem Grade nach von einander unterschieden; sie sind neuerlich unter dem Titel Sumpssieder zusammengefast und beginnen mit der Intermittens, und erreischen ihre aröste Sohe in dem gelben Kieder.

C. Humane und sociale Einflüsse. Während wir bisher nur die außerhalb des Menschen befindlichen Ursachen betrachtet haben, müssen wir jeht auf ihn selbst übergehen, insosern es unzweiselhaft ist, daß auch er die Ursache epidemischer Krankheiten werden kann. Es ist hinzlänglich bekannt, daß der einzelne thierische Körper, und vorzüglich der menschliche, eine eigenthümliche Dunstatmossphäre \*6) um sich verbreitet, die sich selbst der feinen, gewührten Rase durch einen unterscheidbaren, ihr innewohnens

Ramel, De l'influence des marais et des étangs sur la santé des hommes. (Paris 1862.) Pierer, Annalen. 1803. S. 390. Giov. Bat. Montaldo, Sull' influenza dell' aria, come cansa di malattia e contagione. (Genova 1811.) P. Rouch, Observations sur le système de l'infection et de la corruption de l'air. (Paris 1812.) Dzonbi, über Contagien, Miasmen und Sifte, in desseulap. 1. Bb. 2. Heft, 1822. S. 119. Prony, Description hydrographique et historique des marais Pontins. (Paris 1823.) Perenon, De la cause du méphistisme marécageux et de son identité avec le méphitisme en général. (Paris 1824.) Sum. L. Howell, An inaug. diss. on miasmata. (Philadelph. 1824.) N. V. A. Gerardin, An morbi, qui e fomite quodam nascuntur et missmatica intoxicatione disseminantur, a contagio legitime distinguendi? (Paris 1824. 4.) Villermé, Influence des marais sur les différens ages, in Archives générales de méd. Mai. 1825. S. B. Montfalcon, über die Sümpfe und die durch Cumpfausdunstungen hervorgerusenen Krankeiten. Aus dem Franz. von Den stelle (Leipzig 1825.) John Bell, On missm, as analledged cause of severs, in Chapman, Philadelph. Journ. Vol. XI. 1826. Febr. p. 274—317. John Macculloch, Malaria, an Essay on the production and propagation of this poison, and on the nature and localities of the places by which its is produced, with an enumeration of the diseases caused by it. (London 1827.) 480 S. I. Ebler von Reiber, Untersuchungen über die epidemischen Sumpssieher. (Leipzig 1829.) Charles Caldwell, An essay on the nature and sources of the malaria or noxious miasma, in American, Journ, of med, sc. Vol. VIII. (1881.) p. 294—340, eingein Philadelphia 1831. Jos. Bressy, Cours de la miasmatique, traduit de la nature. (Paris 1832. 124 G.) Brouffignault, über die Befchaffenheit ber Utmofphare, über bie Möglichkeit bes Borhandenfeins von Miasmen, in Pehrends' Repert. 1835. 2. Bb. S. 107. Magendie, über Contagien und Miasmen, deren Natur und Virfungsweise, in Behrends' Repert. 1835. 2. Bb. S. 113—122. 287—290. 340—346. Autenrieth, über Seuchenstoffe der Atmosphäre, in hufeland's Homen. 1835. April. E. G. Berlin, De ortu, indole et modo infectionis miasmatum. (Jenae 1834.) 30 G.

46) Virey, Des odeurs que répandent les animaux vivans, in Recueil périod. de la Soc. de Méd. T. VIII. 1800. p. 161—186. 241—258. J. H. Cohausen, Wiederlebender Hermippus, oder Abhandtung, sein Leben durch das Anhauchen junger Madchen bis auf 115 Jahre zu vertängern. (Sorau 1753.) S. G. Boget, Fragmentarische Bemerkungen über die riechbaren Ausdunstungen, in Hecker's Annalen. 8. Bb. S. 258. Erman, Reise um die Erde. 2. Bb. S. 145.

ben Riechstoff kund gibt, und durch ben der wilde Cobn bes Balbes felbst aus ben Auftritten, an benen iener Stoff bangen blieb, die verschiedenen Bolkerstamme seines Landes ebenso aut zu unterscheiden vermag, als ber Sund Die Fahrte des Berrn. Eben dadurch fichern fich Greife im Drient Leben und dauernde Gesundheit, indem sie mit Mådchen, die sich noch unterhalb der Jahre der Puber= tat bis zu dieser selbst befinden, ihr Lager-theilen, mah= rend diese kaum nach Verlauf eines halben Sahres guse= bends welken. Ubnliches beobachten wir felbst in unsern Landern, worauf icon Peter Frank aufmerksam machte, indem Kinder, die mit den Altern, namentlich der Mut= ter, in demselben Bette schlafen, nach und nach, wie das Bolk fich ausdruckt, verniesen. Die nicht felten bas vegetative Leben gerstorende Husdunftung der Frauen, wahrend sie menstruirt sind, gehort ebenfalls hierher. Die Berührung biefer verschiedenartigen Utmosphären muß noth= wendig ein gegenseitiges Ubstoßen und Unziehen zur Folge haben, Ausgleichung, Ifolirung, für den einen mit Nuten, für den andern mit Schaden verbunden. Es wird bies um so greller hervorstechen, je verschiedenartiger eben die Individuen felbst find und je großer die Masse ift, die sich gleichzeitig mit einander in Berührung sett, also ba, wo verschiedene Bolker in größerer Ungahl fich gegenüberstellen, und zwar um so mehr, je weiter und verschiedener die Lander selbst, die sie bewohnen, von einander entfernt sind. Ein hochst interessantes Beispiel dieser Art bietet der sogenannte Schnupfen zu Rilba bar, welcher auf diefer kleinen Insel jedesmal entsteht, sobald ein Fremder das Land be= Den andern oder spatestens den dritten Tag wer= den alle Infelbewohner von einem katarrhalischen Fieber mit heftigem Ropfweh und schleimigem, mit Blut vermisch= tem Auswurf befallen, bas oft 10-14 Tage anhalt und felbst Sauglinge nicht verschont. Werden fremde Waaren ans Land gebracht, so soll die Krankheit um so hartnackisger fein. Lassen sich Fremde auf dieser Insel nieder, so bleiben sie die ersten 2-3 Sabre von bem Suften verschont, hernach bekommen sie ihn wie die Eingebornen. Much bei der Pest hat man abuliche Beobachtungen ge= macht, daß sie erst auftrat, als Fremde in das Land fa= men (Corinfer, Die Peft. G. 175), ebenfo wie Rerter= fieber entsteben, wenn ein neues Individuum in die durch die bereits in dem Kerker befindlichen verdorbene Utmosphäre, woran diefe felbst sich aber, da sie durch sie nach und nach und fast unmerklich entstanden war, gewöhnt hatten, kommt. Nach jenes Erkranken werden die zuerst dagewesenen eben= falls befallen. Uhnlich war es bei bem sogenannten schwar= zen Gerichtstag in Orford 1577. Das großartigste Beis spiel der Urt zeigte sich aber damals, als zum ersten Male, 1494, großere Maffen Europäer nach dem neu entdeckten Umerika kamen, denn bier entstand bas gelbe Fieber (Oviedo, Historia general de las Indias. [Sevilla 1535. fol.] T. V. c. 13. p. 28. Gerson und Julius, Magaz. 1821. 1. Bd. G. 223), welches zuerst die Europäer er= griff und dann sich auf die Eingebornen verbreitete. Go wurde auch hier das allgemeine Geseth gerechtfertigt, bag die Entdeckung neuer Lander von klimatische Fernwohnenden durch den Auftritt neuer-Krankheiten geseiert wird, wofür

man mit Unrecht ben Beleg in ber Gutftebung ber Lufts feuche finden zu muffen geglaubt bat. Muf ber andern Seite bilbet fich bie Krankbeit auch erft aus, wenn bie bisber in einer verpesteten Luft Lebenben in eine reine Ut= mosphare ploblich versett werden, wodurch ber Draanis= mus erft Kraft erhalt, gegen bas lange in ihm haufenbe feinbliche Element zu reagiren, woraus sich auch die Falle erklaren, wo Fremde von ber im Baterlande herrschenden Gvibemie ergriffen werben an einem Drte, wo lettere gar nicht vorhanden ift. Da biefe Momente fich nun am haufigsten in großen Rriegen 47) ober Bolfermanbe= rungen zeigen, fo wird es nicht auffallend fein, wenn wir in beren Folge auch unter ihnen allgemeine epibemische Krankheiten ausbrechen sehen. Da diese Utmo: sphare durch die Saut tief ins Innere dringt, ben Ror= per fich gewissermaßen zu verähnlichen strebt, wie ber mannliche Same bei ber Zeugung in dem Rorper bes Weibes die Grundmischung, um so zu sagen, verandert, so ist es erklartich, daß es Krankheiten mit Safteentmi= schung sein werden, wobei die haut als vermittelndes Dr= gan nothwendig ebenfalls eine nicht geringe Rolle fpielt, furg es werden Petechialfieber fein, welche auftreten; Die Theorie wird durch die Geschichte vollständig gerecht= fertigt. Epidemische Rrankheiten begannen zu herrschen, als die Griechen mit den Troern kanipften; jur Beit des Peloponnesischen Krieges, als Pest von Uthen; unter der Regierung bes M. Murel unter ben romischen Truppen im Drient 164-180; als Ufiens Bolker in Italien eindran: gen unter Valerianus 250 n. Chr.; im 30jabrigen Rriege und 1813 und 1814. Freilich ift zu berücksichtigen, baß Die stationare Conftitution bierbei eine große Rolle spielt und jeder Zeit gunftig fein muß, wenn es zur wirklichen Epidemie fommen foll, benn fouft entstehen zwar Rrantbeiten, aber fie bleiben auf die mit einander in Gemein= schaft tretenden beschrantt, und ergreifen Niemanden, ber fich fernhalt, wie dies der Typhus im 3. 1812-1814 zeigte, welcher überhaupt erst ausbrach, als die Lazarethe angelegt murben. (Bernhardi, Spitaltyphus. G. 459.) Mit den Kriegen in genauer Berbindung fteben die Belagerungen ber Stabte, wodurch gleichfalls eine große Menge Menschen zusammengebrangt, und gleichzeitig meistens auch bem Mangel ber nothigen Nahrungsmittel ausgefeht werben, baber auch bier fich haufig genug Typhusfyndemien entwickeln, die um so furchtbarer wuthen, wenn sie mit einer gunstigen epidemischen Constitution, sie fei stationar ober intercurrirend, zusammentreffen, wie dies 3. B. in ber sogenannten Pest zu Uthen ber Fall mar. Much in ben Felblagern, befonders in fruberer Beit, murde Uhnlis ches beobachtet, wie benn außer ben bereits genannten Beisvielen, auch die ungarische Krankheit, bas ungarische Fieber 1566 in bem faiserlichen Lager unter ber Raab entstand und baber seinen Namen erhielt, an und für sich aber nichts weiter mar, als ein Petechialfieber.

Wenn nun schon die normale Ausdunstung bes Dr= ganismus eine folche Einwirkung auf einen andern hat,

um wie viel mehr wird dies eine frankhafte haben nufssen? Ebenso wie die gesunde und in noch höherem Grade wird sie in Berührung mit einem andern Organismus gebracht, in diesen eindringen, denselben sich zu verähnlichen, in ihm selbst eine solche Lebensstimmung hervorzubringen suchen, als die war, welche sie selbst erzeugte. Diese eigenthum-liche Umanderung in der Dunstatmosphäre des Menschen, welche das Vernichen besicht, in einem andern mit ihm in nahere oder entserntere Berührung kommend, dieselbe Dunstatmosphäre zu erzeugen, nennen wir Contagium, Unste kung ist of st. Aus einem reinen vitalen Pros

48) H. Fracastorius, De contagio et contagiosis morbis. (Venet, 1546, 4.) C. Peucerus, Themata medica de morbis contagiosis, (Viteberg, 1574, 4.) Th. Erastus, Epistola de contagio. (Tiguri 1574, 4.) J. Palmarius, De morbis contagiosis libri VII. (Paris 1578, 4.) J. Dacier et le Conte, Ergo absque praeparatione nullum contagium. (Paris 1579. 4.) F. Tidicaeus, De natura contagii. (Basil, 1583, 4. A. Chiocco, De contagil natura, carmen. (Verona 1597, 4.) J. Bamford, A short dialogue concerning the plague's infection. (London 1600.) Voitus, De contagionis essentia, speciatim de peste. (Basil, 1604.) S. Pietre, An ex contagio sanitas. (Paris 1607, 4.) Hier. Perlin, Declamationes adversus morborum contagionem hujusque autores et fautores, (Hanau 1613, 4.) B. Baldi, Praelectio de contagione pestifera, (Romae 1631, 4.) Brendel, De contagio et contagione pestilentiali. (Jenae 1637, 4.) Melch. Sebitz, De morbis contagiosis et contagio. (Argentor. 1650, 4.) G. Lothus, De contagio. (Regiomont. 1650. 4.) A. Cnoeffelius, De contagio in genere. (Bremae 1658.) Maur. Hoffmann, Sciagraphia morborum contagiosorum ex natura sangninis praecavendorum et curandorum. (Altdorf, 1668, 4.) J. G. Dimelius, De morbis contagiosis, (Lugd. Bat. 1685, 4.) G. W. Wedel, De contagio et contagiosis morbis, (Jenae 1689. 4.) E. Camerarius, Rurze Unmerkungen von ansteckenben Rrankheiten. (Tubingen 1712.) Crausius, De contagio. (Jenae 1712. 4.) J. C. Hoffmann, praes. Abr. Vater, De contagiis. (Vitenberg. 1712. 4.) R. Mead, A short discourse concerning pestilential contagion. (Lond. 1720.) C. Wintringham, An essay on contagious diseases. (York 1721.) Fischer, De contagio. (Erford. 1724, 4.) J. C. Meuderer, De contagiis idea nova et succincta. (Servestae 1725.) Gericke, De contagio. (Halae 1728, 4.) J. C. Lischwitz, Damnum ex praejudiciis de contagio ac malignitate minus caute divulgatis. (Kilon, 1733, 4.) J. Fürstenau, De contagio et morbis contagios. (Rintel, 1742, 4.) J. Junker, De vano ac vero morborum contagiosorum metu. (Halae 1757, 4.) R. Davis, An essay concerning pestilential contagion. (London 1757.) A. E. Büchner; De natura morborum contagios, generatim spectata. (Halae 1768. 4.) L. F. F. Crell, Contagium vivum lustrans. (Helmstadt. 1768. 4.) N. G. Clerc, De la contagion, de sa nature etc. (Petersbourg 1771.) W. J. Ulfers, De miasmate contaetc. (Petersbourg 1771.) W. J. Ulfers, De miasmate contagioso. (Kilon. 1773. 4.) H. Nudow, Animadversiones de contagio. (Lips. 1776. 4.) A. P. de Escovar, Avisos medicos, historia de todos los contagios. (Madrid 1776. 4.) Böhm, De conria de todos los contagios. (Madrid 1776. 4.) Rohm, De contagio. (Viennae 1777.) S. 2. unger, über Unstedung, beson bere ber Pocken. (Leipzig 1778.) J. Ford, De morbis contagiosis. (Edinburg. 1779.) S. Farr, The history of epidemics by Hippocrates translated, with a preliminary dissertation on Infection. (London 1780. 4.) J. J. Menuret, Sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses. (Paris 1781.) I. A. Unzer, Ginteitung zur allgemeinen Pathologie ber ansteckenden Krankheiten. (Leipzig 1782.) P. J. Ferro, Won der Ansteckung der epidemisschen Krankheiten und vorzüglich der Pest. (Leipzig 1782.) Körber, De contagiis malignis, (Erford. 1782. 4.) Huyo Owen, De contagiis malignis, (Erford. 1782. 4.) tagione, (Edinb. 1783.) recus, in thesaur, diss. Edinburg. T. IV. p. 358-379. Jac. Curry, De humorum in morbis contagiosis assimilatione. (Edinb. 1784.) O'Ryan, Sur les fièvres infectieuses et contagieuses. (Lyon 1785.) T. Day, Some con-

<sup>47)</sup> Sinzius, praes, G. R. Böhmer, Diss. de bello morborum causa. (Viteberg. 1763. 4.)

ces hervorgegangen, erregt sie einen folchen wieber. Wie aber jeder Reig, ber eine Erregung hervorbringen foll, eines

gewissen Grabes von Erregbarkeit in bem zu erregenden bedarf, so auch bier bas Contagium; es muß einen fur ibn

siderations on inflectious air, and the contagion of Maidstone Gaol, (Maidstone 1785.) E. G. Bose, De contagii natura. (Lips. 1786. 4.) J. F. Piehler, Memoire sur les maladies contagieu-ses. (Strasbourg 1786. Aus dem Franz. Göttingen 1796.) F. Wester, über die Wassersucht, nehst einem Anhang über die Ans We gler, user de Assiperiucht, neut einem angang user die ansftectung. (Ulm 1787.) J. Alderson, An essay on the nature and origin of the contagion of fevers. (Hull 1788.) Zuß dem Engl. von Buchholz. (Sena 1790.) S. C. Titius, De variis contagiorum modis. (Lips. 1789. 4.) A. J. Cunitz, Problemata quaedam de contagio. (Jenae 1790. 4.) C. Reil, resp. Heydrich, Quaedam contagio. (Jenae 1790, 4.) C. Reil, resp. Heydrich, Quaedam circa pathologiam morborum contagios. generalem. (Halae 1790.) Barforth in contagium epidemicum inquirens. (Lundae 1791.) J. Ferriar, On origin of contagions and new diseases, in Medical histories etc. Vol. I. p. 261. Auß dem Engl. Reue Bemerkungen über Wassersicht 2c. (Leipzig 1793.) 1. Th. S. 114—131. Caleb Crowther, De contagione humana. (Edinburg. 1793.) Müller, De ortu morborum contagiosor, ex fermento et acripenta specifica deducts. (Lunca 4.032) & M. Miller. monia specifica deducto. (Jenae 1793.) S. L. Mitchill, Remarks on the gaseous oxyd of azote, the nature of contagion etc. (New York 1795.) J. Adams, Observations on morbid poisons. (London 1795. 2006 bem Engl. Breslau 1796.) W. Bay, On the operation of pestilential fluids on the large Intestines. (New-York 1797.) J. F. Davis, De contagio. (Edinb. 1797.) J. Frank, On the non existence of typhus contagion, with remarks on animal life and epidemics at sea. (London 1799.) M. F. Buniva, Sur l'existence supposée d'êtres vivans microscopiques contagifères, in Lamethrie Journ, de Physique. T. VI. (49.) 1799. p. 453—457. E. P. Polemann, Cogitata quaedam de contagiis. (Jenae 1800. 4.) C. Maclean, The plague not contagious or a dissertation on the source of epidemic and pestilential diseases. (London 1800.) Rasort, Riflessioni sulla epidemia della Liguria, ossia saggio di una nuova teoria sulle malattie epidemiche e contagiosc. (Genova 1801. 4.) J. Bressy, Théorie de la contagion. (Paris 1802. 12.) G. Curtze, De contagiis. (Gotting. 1802. 4.) J. J. F. Cattet et J. B. J. Gardet, Essai sur la contagion, ou recherches sur les maladies contagieuses, considérées d'après les faits et sous le rapport de la parthologie de le parthologie de la partho physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique. (Paris 1802. 500 S.) G. Webekind, Abh. von den Auhpocken, mit einer Einleitung in die Lehre von den ansteckenden Arankheiten. (Basel 1802.) J. F. Flachsland, Fragmente über einige Anfieckungsstoffe. (Karlsruhe 1804.) Domling, Ideen zu einer Theorie der ansteckenden Arankheiten, nehst einer Prüfung der wichtige ten über diesen Gegenstand vorgetragenen Meinungen, in Domeing und Horsch, Archiv sur die Theorie der Heitsnbe. 1. Bb. Z. 1—97. Bach, Spec. de mordis contagiosis. (Halae 1804.) 7. 5. C. Gutfeld, Einleitung in die Lehre von den anstetenden Krankheiten und Seuden. (Posen 1804.) A. G. Beyer, Quaedam momenta de contagio. (Gotting. 1805. 4.) T. Alder, A recatitulation — to shew the impropriety of considering sever as arising from contagion. (London 1805. 4.) G. Jouard, Essai sur une nouvelle théorie de la contagion — accompagné de données nouvelles pour servir à la distinction importante des maladies contagieuses de celles, qui ne sont qu'épidémiques. (Paris 1805. 303 S.) R. Ottendorff, Momenta quaedam generalia de morbis sic dictis contagiosis. (Manhemii 1806. 4.) Le Fort, Diss. sur les maladies contagieuses. (Paris 1806. 4.) F. Tholozan, De contagiis in universo. (Taurin. 1808. 4.) Guani, Saggio teorico e pratico sulle malattie contag. ossia riflessiona sull'azione de' contagi et de miasme in generale. (Geneva 1808.) Andr. L. Ad. Meyn, Diss. s, naturam et indolem conagii. (Kilon. 1808. 72 S.) C. C. Balme, De aetiologia generali contagii pluribus morbis proprii. (Lugd, Bat. 1809. 186 S.) Ubhandlungen über ansteckende Krankheiten. (Wien 1809.) F. G. Bach, Grundguge zu einer Pathologie ber anstedenben Krankheiten. Salle 1810.) J. Breton, Sur la contagion. (Paris 1810. 4.)

G. Bartele, Pathologische Untersuchungen. (Marburg 1811.) E. Bartels, Pathologische Untersuchungen. (Marburg 1811.) Bernhard Laubender, Miasmatologie, oder naturgeschichtliche Darstellung der ansteckenden Krankheiten, nebst ihrer Eur und Behandlung. (Leipzig 1811. 394 S.) M. L. Este, Cursory remarks on contagious diseases. (London 1812.) G. F. Brodhag, Meletemata de vita contagiorum. (Lips. 1813. 4.) L. M. Laprédaur, De la contagion. (Paris 1813. 4.) C. G. Bernhard, Meletemata quaedam de natura contagiorum. (Lips. 1814. 4.) Kausch in hufeland's Sourn. 32. Bt. (1814.) S. 1. Mich. Judenhosser, De miasmatibus contagiosis, organismo humano quam maxime insensis. (Viennae 1814. 46 S.) C. Maclean, Evils of Quarantaine and non-existence of pestilential contagional. quain maxime intensis, (Viennae 1814, 46 S.) C. Maclean, Evils of Quarantaine and non-existence of pestilential contagion. (London 1814.) S. Sac. Beruharbi, handbuch ber allgemeinen und besondern Contagienschre. 1. Bb. (Ersurt 1815.) A. Moll, Proeve eener Theorie van de Werking de Contagia acuta. (Nymwegen 1815.) J. W. Francis, Lettre on sebrile contagion, (New-York 1816.) C. Maclean, Results of an Investigation respecting epidemic and pestilential diseases. (London 1817.) G. Tanwerking, Pella sebri contagion of the service o don 1817.) G. Tommasini, Delle febri contagiose e delle epidemiche constituzioni, (Bologna 1817.) C. A. Haffner, Ad doctrinam de contagii origine spectantia quaedam. (Berolin. 1817. 38 C.) W. Stokes, Observations on contagion, (Dublin 1818.) Patrik Johnson, De contagione, (Edinb. 1818.) A. Bodei, Nuove ricerche sull' influenza contagiosa epidemica. (Milano 1818.) Thom. Boteman, A succinct account of the contagious fever, with observations on contagion. (London 1818.) Observations on contagion as it relates to the plague and other diseases. (Lond. 1819.) V. L. Brera, Lezioni medicopratiche sul contagi et sulla cura dei loro effeti, 2 Vol. (Padov. 1819.) Aus dem Ital. von A. F. Bloch. (Halberftabt 1822.) dov. 1819.) Auß dem Stal. von A. F. Bloch. (Halberstadt 1822.)

A. B. Granville, A lettre on plague and contagion in references to Quarantine, (London 1819.) R. Jackson, An analytical sketch of the history and cure of contagious fever. (London 1819.) F. L. Amelung, Quaedam de contagiorum natura, (Berol. 1819. 62 S.) C. F. Speyer, Quatenus organismus humanus in morbis praesertim contagiosis a natura externa pendeat. (Marburg. 1820.) H. Coeben in Dien's Ist. 1820. VII. S. 429. L. Grossi, Sulle malattie contagiose e particolaremente sulla peste. (Genova 1820.) G. G. Lasont-Gouzi, Caractères preservatifs et remèdes des contagions pestiractères propres, préservatifs et remèdes des contagions pesti-lentielles. (Toulouse 1821.) H. S. Boase, De contagio. (Edinb. 1821.) J. Th. Richter, De contagiis eorumque corpus hum, in-Observations et reflexions sur les causes, les symptomes et le traitement de la contagion dans différentes maladies. (Lyon traitement de la contagion dans différentes maladies. (Lyon 1822. 404 C.) R. D. Dzonbi, über Contagien, Miasmen und Gifte. (Leipzig 1822.) W. Macmichael, A brief sketch of the progress of opinion upon the subject of contagion. (London 1825.) B. G. Sage, Probabilités physiques sur les causes des contagions pestilentielles. (Paris 1822.) K. F. N. Marx, Origines contagii. (Caroliruhae 1824.) Additamenta ad origines contagii. (Ibid. 1826.) G. F. Capretta, De contagionum actione irritativa. (Patav. 1825. 35 C.) Joh. Jensen Johannsen, Nonnulla de contagiis. (Kiliae 1826. 4. 28 C.) F. H. Brehme, De dispositione ad morbos contagiosos. (Jenae 1826. 4.) Al. Rarron. De contagiis. (Edinburg. 1827.) L. Castel, De la Barron, De contagiis. (Edinburg. 1827.) L. Castel, De la contagion dans les affections febriles. (Paris 1829.) Joh. Christ. Hegyi, Diss. s. morborum epidemicorum et contagiosorum quorundam diagnosin. (Pesthin. 1830. 36 ©.) H. Reid, An antidote to the pernicious doctrine of non contagion. (Chelmsford 1824. 20 ©.) ford 1831. 22 G.) Manicus, Unalogien zwischen Rrankheits= giften und ben untersten Classen ber organischen Schöpfung, in Bibliothek for Laeger. 1831. 1. und 3. heft. Bartels, über bie Bebeutung ber sporabischen Krankheiten, Epidemien und Ende mien in Beglehung auf die miasmatischen und contagiofen Rrants-heiten, in Cholera Archiv. 1. Bb. 1. Heft. J. Szebenyi, De con-

vaffenten Boten finten, wenn es Wurzel schlagen foll: man belegt bies mit bem Namen Disposition ober Dravisvosition, Empfanglichkeit. Da nicht jeder Drganismus eine ebenso große Reizempfanglichkeit besitt, als der andere, fo ist es flar, baf bies auch in Bezug auf bas Contagium gelten muß. Wie bei ber gesunden Dunstatmo= iphare von Individuen verschiedener Bolfer die Ginwirfung ber einen auf die ber andern am fraftigsten ist, fo finden wir auch, bag bie fraftigften Gubjecte am leichte= sten von der frankhaften Dunstatmosphare ergriffen wer= ben; sie steben im grellen Gegensaße und ziehen sich baber porifiglich leicht an, wie ig auch nur entgegengesetzte Glektricitaten sich anziehen; bagegen werben schwächliche Subjecte weniger afficirt, weil ihre Dunftatmofphare ber fran= fen mehr abnlich ift, wie sich gleiche Cleftrieitaten abstoßen. Diese Urt von Contagien, welche in der Dunstatmosphare bestehen, burch biese wirken, nennen wir reine, und bie badurch bervorgerusenen Krankbeiten, rein contagiose. welche nur in dem Tophus bestehen. Das Contagium ift fluchtiger Natur, wirkt nur in einer bestimmten Rabe bes Rranken, und ist am leichtesten zerstorbar, ba schon tie atmospharische Luft bazu hinreicht. Da es stets einer bestimmten Zeit bedarf, ehe ber Organismus eine folche Umanderung erlitt, daß feine Dunstatmosphare eine folche Beschaffenheit annimmt, wie sie die auf ihn einwirkende hatte, so wird sie auch erst nach einer bestimmten Zeit die Kabigkeit besigen, gleiche Beranderungen in andern Dr= ganismen hervorzurufen, überhaupt alfo anzustecken. Nicht immer aber bleibt es bei der eigenthinnlichen Veranderung der Dunstatmosphare allein, ober vielmehr oft sucht der Organismus die in ihm vorsichgehende vitale Umstimmung,

tagio. (Pesth. 1831.) B. Philips, Epidemie, contagion and infection. (London 1832.) Will. Aiton, Dissertations on malaria, contagion and cholera. Explaining the principles which regulate epidemic, endemic and contagious diseases, with a view of their prevention, intended as a guide to magistrates, clergymen and heads of families. (London 1832. 292 G. J. A. Rachoux, Mémoire sur la contagion et les maladies contagienses, in Archiv. général de Méd. 1832. T. XXX. p. 332 und 439. A. Friedlaender, De miasmate et contagio, (Vratisl, 1833.) M. G. Ub. Naumann, Grundzüge ber Contagiensehre. (Bonn 1833.) J. Bonomini. De contagiorum praecipua actione in quibusdam organ, eorumque characteribus et discrimine. (Padua 1834.) Billeran, über contagiofe und miasmatische Unftedung, in Journ, des connaissances méd. chirurg, 1835. Decbr. St. Amand, Considerations sur les maladies contagieuses. (Paris 1838.) A. B. Neuber, über die mahre Beschaffenheit ber eigent-lichen ober materiellen Contagien, mit besonderer Beziehung auf bie eigentlichen ober materiellen Miasmen, in Pfaff's Mittheilun: gen. 7. Jahrg. 1839. 5. 6. Beft. S. 1—75. Aug. Jos. Fitzner, De actione contagii. (Vratislav. 1839. 36 S.) Beiglein, über Contagiosität im Allgemeinen und die Wege, sie in einzelnen Rrantheiten auszumitteln. Medicin. Jahrb. bes ofterreich. Staates. 14. 35. 3. St. S. Scott Alison, An inquiry into the propagation of contagious poisons by the atmosphere; as also into the nature and effects of vitiated air, its forms and surces and other causes of pestilence, with directions for avording the action of contagion and observations some means for promoting public health. (Edinburg. 1839. 219 S.) Starf, Ill: gemeine Pathologie. S. 359 fg. Sente, Pathologische Unter-fuchungen. (Berlin 1840.) Nr. 1. Aubuard, über die Infection und Contagion, als die Ursachen ber hauptsächlichsten Krankheiten ber Menschen, in Revue médicale franc. et étrang. 1840. Avril.

welche mehr dynamischer Natur ist, in einen materiellen Stoff umzuwandeln, um fie fo fur sich unschädlich zu machen. Wie die dynamische Veranderung, so geht auch diese materielle Umwandlung vorzhalich auf der Haut vor fich, als der Grenze des Organismus, bis zu welcher berfelbe ben Feind aus dem Innern zu verjagen ftrebt; es entsteht Eranthembilbung, beren Undeutungen sich bereits im Typhus in ben Petechien finden, wo die materielle Umwandlung nur unvollkommen erscheint, die Unsteckung allein noch durch die Dunstatmosphare zu Stande kommt, wahrend bas Granthem feinen anftedbaren Stoff enthalt. Unmittelbar bieran schließt sich der Scharlach. Masern beginnt die Abscheidung eines materiellen Contagiums, welches in den Menschenblattern sein Maximum erreicht, wo bynamisches wie materielles Contagium gleich: zeitig wirken. Durch die Kuhpocken wird aber die Un lage zu Bariola so modifieirt, daß die materielle Ablagerung des Contagiums unwirksam erscheint, und nm noch das dynamische sich geltend macht; die Krankbeit mithin in ihrer Entwickelung gehemmt ist, was noch mehr bei der Baricelle und dem Friefel der Fall zu sein scheint welche fast nur Embryonen darstellen. Nicht immer ge lingt dem Organismus die theilweise ortliche Ablagerung eines materiellen Contagiums auf ber Saut, weil die Maff besselben zu fark ist, die Drusen ber Saut konnen nich das pathische Product eliminiren (in Gestalt von Eran themen), es gelangt nur zu den außerlich gelegenen Lymph brufen, was im Unthrar beginnt und in der Bubonen pest sein Maximum erreicht. In andern Fallen dageger entsteht eine wirkliche Berdauung des Unsteckungsstoffes die Dunstatmosphare bleibt die normale und die inner Auswurfswege (ber Darmfanal), scheiben ben materieller Stoff ab und bringen ihn nach Außen, wie in ber Ruht

Es sind dies freilich nur andeutende Rudimente au dieser gewichtigen, aber immer noch sehr dunklen Lehre; in dessen werden sie für unsern Zweck vor der Hand außreichen mussen, da die nahern Untersuchungen der allgemeinen Pathologie anheimfallen und einer besondern Betrachtung bedürfen. (Vergl. Art. Contagium und Miasma.

In welchem Berhaltniffe fteht nun bas Con tagium zu ben Epidemien? Das Contagium a und fur fich kann nie unmittelbare Beranlaffung zur Epi demie werden, da alle epidemischen Krankheiten nur durd eine eigenthumliche Umstimmung der Utmosphäre, durch ein stationare oder intercurrirende Constitution, als solche be stehen und austreten konnen, es aber nicht denkbar ist, ba der ganze Luftkreis einer größern Landstrecke insieirt wer den kann von einem Contagium, sonst mußte in kurze Beit eine gangliche Bernichtung bes Menschengeschlechte erfolgen. Die Erfahrung weist vielmehr nach, daß die at mospharische Luft das beste Zerstörungsmittel des Conta giums abgibt; bei einer rein durch Contagion erzeugten Krank heit, welche nicht auf den Boden einer Epidemie gepfropf erscheint, läßt sich die Verbreitung von einem Individuun zum andern Schritt vor Schritt nachweisen, und eben beshalb auch durch Abschließung aufhalten; denn es gehör nothwendig dazu, daß bas anzustedende Individuum mit dem Unstedung verbreitenden in eine bestimmte Berührung

trete, ober innerhalb bes baffelbe umgebenden Dunftfrei: fes fich langere oder kurzere Zeit aufhalte; oder daß bas Contagium, fofern es firer Natur ift, an einen bestimm= ten Trager gebunden, mittels diefes in die Blutmaffe burch eine von der Epidermis entblogte Sautstelle oder eine folche, bie große Resorptionsfahigkeit besitt, gelange. Alle ber= aleichen Krankbeiten konnen bemnach nur geringe Ausbreis tung erhalten, die Dauer ihres Herrschens kann beliebig abgekurzt werden, und bietet kein allgemeines Bild dar, wodurch sich die Krankheit des Individuums im Großen wiederholt zeigt; vielmehr ist deutlich ein unregelmäßiges. sich öfters wiederholendes, von anderweitigen Momenten abhangendes Steigen und Fallen bemerkbar. Mit Unrecht bat man daher alle contagiosen Krankheiten für epidemi= sche gehalten, und daher von sporadischen Källen einer epis demischen Krankheit gesprochen, welche nur da vorkommen, wo die Epidemie eben erft beginnt ober endet, oder die stationare Constitution so feindlich ift, daß die intercurri= rende sich nicht ausbilben kann, vielmehr abortiv zu Grunde geht, und nur auf einzelne, burch anderweitige Einflusse bereits disponirte, Individuen ihren Einfluß auszuüben vermag. Unders verhalt es fich freilich, wenn ein eingeschlepptes Contagium mit einer ihm gunftigen epidemischen Constitution zusammentrifft; hier wird sich mehr ober weniger schnell eine Epidemie herausbilden, welche einen bent Contagium entsprechenden Charafter zeigt, und sich ganz dann so verhalt wie eine Epidemie in deren Verlaufe fich ein Contagium bei ben einzelnen Kranken entwickelt, nur mit bem Unterschiede, daß bort gleich Anfangs sich nicht nur das Contagium nachweisen laßt, sondern auch die Bosartigkeit beiweitem größer ist, indem hier die Krankheit gewissermaßen gleich in ihrer Ufme auftritt; während bort erst nach Verlauf einiger Zeit auf der Hohe der Epi= bemie, wie auf der Hohe der Krankheit des Individuums die Entwickelung des Contagiums beginnt, wobei aber zu= gleich die Gefahr fur das Individuum im umgekehrten Verhaltnisse steht: sie nimmt namlich mit der Bildung des Contagiums ab. Gin foldes Contagium im Berlaufe einer Epidemie kann sich nun fast bei allen sieberhaften Krank= beiten, welche epidemisch auftreten, bilden, wobei jedoch meistens einige Zeit vorher die Epidemie an Intensität zu verlieren scheint, um dann besto heftiger zu werden, was wol von dem unregelmäßigen Steigen und Fallen der con= tagibsen Syndemie unterschieden werden muß. Die con= tagios werbenden Epidemien folgen bann benfelben Gefegen, wie diejenigen, welche gleich Unfangs mit einem Contagium auftreten, zu beren Wefen bas Contagium burchaus gehort, wie die acuten Erantheme, Masern, Scharlach, Blattern; da bei diesen letztern die Bildung eines Con= tagiums in firer wie fluchtiger Gestalt ben Zweck aus= macht, welchen die fieberhafte Reaction im Organismus bei der Entfernung des Krankheitsproductes hat, das aus dem ganzen Organismus hervorging, welcher eine freilich dur Zeit noch nicht nachweisbare Umanderung erlitt, fo wird eben hierdurch die Möglichkeit einer nochmaligen Pro= ducirung desselben Contagiums, sei es durch Generatio aequivoca oter burch Contact, aufgehoben, d.h. die fieberhaften an sich contagiosen Krankheiten befallen das Inbividuum nur einmal im Leben. Nur ba, wo nicht ber gange Dragnismus Theil an ber Reaction und ber Contagiumbildung nahm, kann ein zweites Befallenwerben stattfinden, bas aber immer mit geringer Gefahr fur bas Individuum verbunden ift. Daraus hat man bas zweis malige Befallen von Variola und das zweimalige Haften ber Vaccine zu erklaren. Bei den erst auf ber Bobe ber Evidemie ansteckend werden den Krankheiten ift bies anbers; sie konnen ein und daffelbe Individuum mehr als einmal im Leben befallen. Das Product ber Unsteckung ist bier auch nicht immer basselbe, indem nicht alle Kranfen ein wirklich wirksames Contagium entwickeln, vielmehr beobachtet man stets neben den contagiosen Kallen eine oft nicht geringe Bahl folcher, welche ber reinen Epidemie angehoren, woher dann ber große Zwiespalt unter ben 26rg= ten entsteht, ob die Krankheit ansteckend sei ober nicht, wie dies in der neuesten Zeit wieder grell mabrend der Cholera heraustrat. So wenig als die an sich contagibsen Krankbeiten aber daffelbe Individuum zweimal befallen, und immer nur in größerer oder geringer Entfernung burch bas Contagium auf andere wirksam sind, niemals die Utmosphare in weitem Umfreise so mit Unstedungsstoff anfullen konnen, daß jeder, der sich in ihr befindet, gegen die= felbe reagiren muß, ebenso wenig konnen diese contagios fen Krankheiten eine Krankheitsconstitution entwickeln, die ihren Ginfluß auf alle übrigen fieberhaften Rrankheiten ausbreitet, d. h. sie konnen niemals eine Rrankheitsconsti= tution setzen, die alle Krankbeiten dazu disponirt, ein Contagium zu entwickeln, weshalb auch die von Fuchs ange= nommene miasmatische Constitution auf einem Errthume beruht.

Außer den genannten Momenten gibt es noch eine Menge anderer Ginfluffe, welche in den socialen Berhalt= nissen der Menschen begrundet sind, welche alle aber außer Stande find, eine Epidemie zu erzeugen, wenn schon fie die Unlage fur eine bestimmte epidemische Constitution und bic Bosartigkeit der wirklichen Krankheit begunftigen konnen. Es gebort dahin besonders die Wohnung und Lebensweise, vorzüglich wenn die lettere plotlich geandert werden muß. was häufig durch Mangel guter Nahrungsmittel in Folge von Rrieg, Misernte ic. bedingt ift. Den Ginflug ber gangen Lebensweise sieht man am beutlichsten barin, baß bie meisten Epidemien am haufigsten und verheerendsten unter den niedern Standen herrschen, weil hier Unreinlich: keit, armliche Lebensweise, ungefunde Wohnungen, leicht entstehende Muthlosigkeit, wegen mangelhafter Ausbildung des Verstandes die Individuen vorzugsweise fur die epibemische Justuenz geneigt machen. Wie viel namentlich die Furcht zur Ausbildung der Epidemien beitragt, bat man zu allen Zeiten 49) und namentlich auch bei der Cholera auf das Unzweideutigste zu beobachten Gelegenheit ge= habt. Die gebildeteren Volksclassen und reicheren werben weniger von den Epidemien ergriffen, daher die Volkswuth oft sich auf sie richtet und in ihrem Wahne wol felbst ihnen die Berbeiführung der Epidemie zuschreibt.

<sup>49)</sup> P. W. Trampton, De affectuum animi potentia in febribus epidemicis. (Edinburg, 1829.)

Nahrungsmittel find vielfach als Urfachen von Epidemien angeflagt worden, indeffen find bie baburch veranlagten Krankbeiten, wie schon fruber erwähnt, feine Evide= mien, sondern Syndemien, denen man willfurlich Schran= fen sehen kann, was bei keiner Spidemie der Fall ift. Der Irrthum ift daher gekommen, daß nicht felten Dis ernten ze. mit epidemischen Constitutionen zusammenfielen, ba sie mit ihnen gleichen Grund und Ursprung batten, und man nun bem Genuß schlechter Nabrungsmittel als que nachst liegendem, sichtbarem Moment, bas zuschrieb, mas ber außer durch ihre Wirkungen weniger sinnlich mahr= nehmbaren evidemischen Constitution angehörte. Go mar bies besonders in ben 70ziger Sahren des vorigen Sahr= hunderts der Fall, wo die Faulfieber zwar durch die schlech= ten Nahrungsmittel und ben Mangel bosartigere Ausgange in den schlecht und unzweckmäßig genährten Kranken nahmen, aber ihr nachster Grund in ber Constitution lag, während allerdings ber Genuß bes Mutterforns bie Rriebelfrankheit erzeugte, welche aber keine Epidemie, sondern eine Syndemie war. Im J. 1816 und 1817 waren gang abnliche Verhaltniffe vorhanden, aber es fehlte die gun= stige Constitution, und so fam es zu keinen Faulfiebern, welche in andern Sahren wiederum herrschten, wo schones Wetter und reichliche Ernten ftattfanden. Go brach nach Parfer (Antiq. britannicae p. 360) ber schwarze Tob im Guben von England gegen Weihnachten aus, zu ei= ner Zeit, wo Nahrungsmittel in größter Fulle vorhanden waren. Thuanus und Riverius bemerken, bag beim Musbruche der Epidemie im J. 1580 in Frankreich die Ernte sehr ergiebig und die Luft rein war, und 1665 war in England beim Ausbruch der Peft in London der Sommer durch eine sehr mäßige Temperatur, schones Wetter und große Fruchtbarkeit ausgezeichnet. (Bebfter I. G. 323.) Co konnen wir als Resultat ber ganzen atiologischen Un= tersuchung nichts anderes aufstellen, als daß bie meiften der bekannten und besprochenen Ginfluffe fur sich allein nur im Stande sind, eine durch eine eigenthumliche, in ihrer Genesis immer noch bunkle Luftbeschaffenheit bedingte, epidemische Constitution zur wirklichen Epidemie oder epidemischen Krankheit zu erheben, ohne daß es für jest möglich ift, auch immer bas Wie naber anzugeben.

Eintheilung ber epidemischen Rrankhei= ten 50). Wenn es fich barum handelt, zu bestimmen, welche Krankheiten epidemisch auftreten, so ist die Frage vielleicht einfach dadurch zu beantworten, daß man fagt, alle acuten, denn in der That gibt es schwerlich eine solche, die nicht einmal von irgend Jemand als epidemisch sollte beobachtet worden sein, will man doch selbst eine nicht ge= ringe Ungahl chronischer Rrankheiten epidemisch auftreten gesehen haben. Indessen wurde schon fruher erwähnt, daß die Urzte bisher ben Begriff ber Spidemie zu unbestimmt gefaßt, und namentlich nicht unterschieden hatten zwischen epidemischer Krankheit und einer unter epidemi=

schem Einfluß stehenden, fodaß man felbst Luftseuche, Mus fat und Gicht epidemisch gesehen haben will. Ungeachte nun zwar jest die Begriffe festgestellt find, so ift es boc bei bem jegigen Stande ber Dinge nicht moglich, Die ein zelnen Krankheiten bem Begriffe gemaß unter jene zwi Abtheilungen auf eine ausreichende Beife zu sondern un zu vertheilen, da uns noch eine vollständige Geschicht ber Epidemien, welche bazu unerläßlich ift, fehlt. Alle fru bern Berfuche ber Urt inuffen beshalb an und fur fic schon mehr als mangelhaft sein, wie bies ihre nabere Be trachtung fehr bald auch nachweift. Schon febr fruh un terschied man ansteckende und nicht austeckende ober rein Evidemien; welche Rrankheiten aber ber einen ober ander Abtheilung zukommen muffen, barüber hat man sich ni einigen konnen, da Contagionisten und Unticontagioniste sich beständig schroff entgegenstehen, ohne zu bedenker daß in dem allgemeinen Systeme der Krankheiten die an steckenden und nicht ansteckenden Krankheiten so wenig al bie evidemischen eine besondere Classe bilden konnen, un daß die meisten epidemischen Krankheiten ohne Widerred in ihrem Verlaufe ein Contagium entwickeln konnen, wi auch die meisten contagiosen Krankbeiten spontan als Evi bemien aufzutreten vermögen. Dzanam versuchte zuerl eine vollständige übersicht nach sechs Classen zu geben welche aber alle die gerugten Mangel besitt; fie besteh in Folgendem:

I. Classe. Epidemies propres: Fièvre catarrhale Fièvre muqueuse, Croup, Ptyalisme, Cardialgie Boulimie, Ictère, Coliques et Diarrhoes, Anasarque Ménorrhagie, Fureur utérine, Leucorrhée, Fievre puerpérale, Céphalalgie, Glossite, Cardite, Fièvre gastrique, Fièvre lente nerveuse, Fièvre perni

cieuse, Goutte arthritique.
II. Classe. Epidemico - contagieuses: Oreillons Ophthalmie, Angines, Coqueluche, Peripneumo nie, Miliaire, Dysenterie, Erysipèle, Feu sacré Scorbut, Tabès, Fièvre maligne, Suette.

III. Classe. Contagieuses: Peste, Fièvre jaune Fièvre typhode, Sudor anglicus, Charbon maligne Gangrène, Lepra, Aphthes, Hydrophobie, Gonor-

rhée, Vaccine, Mentagra.

IV. Classe. Indéterminées: Aliénation mentale. Apoplexie, Mort subite, Léthargie, Incube, Avortement, Colique du Poitou, Colique de Madrid. Epilepsie, Tétanos, Raphanie, Hoquet (Singultus) Héméralopie, Goître, Endurcissement du tissu cellulaire, Pemphigus.

V. Classe. Particulières et inconnues: le Waren, Tremblement de Tubingen, Tumeurs inconnues, Le Tara de Sibérie, Cheilolace, mal d'Ulm, Fegarite

ou Rose, Radesyge, Sibbens, Scherlievo.

VI. Classe. Epizootie: Typhus, Inflammation, An-

gine, Peripneumonie, Charbon, Eruptives etc. Fobere nahm die Atiologie zur Grundlage seiner Eintheilung, welche ebenfalls die Krankheiten unter sechs

Ordnungen bringt:

I. Dron. Krankheiten durch Speisen und Getranke erregt: Febris gastrica simplex, vermi-

<sup>50)</sup> El. Büchner, De differentiis morborum, quae constitutioni epidemicae debentur. (Halae 1768. 4.) Joh. Theod. Snenger, Classificatio morborum epidemicorum secundum causas efficientes. (Gotting. 1834. 30 S.)

nosa, Raphania, Ergotismus, Diarrhoea, Dysenteria, Scorbutus.

II. Ordn. Kranfheiten miasmatischen Ur= sprungs: Intermittens, Febres subintrantes et insi-

diosae, Febres remittentes.

III. Drdn. Krankheiten atmosphärischen Urssprungs: Inflammationes, Febres biliosae, Cholera, Colica, Febris catarrhalis simplex, Febris mucosa, pituitosa, mesenterica, Rheumatismus, Phthisis catarrhalis, Influenza, Croup.

IV. Ordn. Krankheiten durch verunreinigte Euft erregt: Ophthalmia, Angina gangraenosa, Pleuritis, Pueumonia notha, Suette und Miliaria, Fe-

bris puerperalis, Erysipelas.

V. Ordn. Krankheiten durch Infection erzregt: Febris putrida, Febris flava, Febris petechialis, Pustula maligna, Gangraena nosocomialis.

VI. Dron. Krantheiten burch Contagion ers regt: Typhus, Pestis, Febris flava, Variola, Ru-

beola, Scarlatina, Syphilis.

Sanger nimmt nur brei Classen, miasmatisch : epi= demische, contagios = epidemische und miasmatisch-contagios= evidemische Krankheiten an. Auch Lorinser (Pest des Drients 3. 205) theilt die epidemischen Krankheiten in drei Clasfen: I. Epidemien der vegetativen Sphare, burch Erbe und Waffer herbeigeführt: Sumpf = und Wechfelfie= ber, Ruhr, gelbes Fieber, Cholera. II. Epidemien der irritabeln Sphare, durch Luft und Feuer hervorge= bracht: Influenza, Reuchhuften, Masern, Scharlach, Pocken. III. Epidemien aus beiden gemischt: orientalische Pest, Typhus, Rinderpest. — Endlich hat auch neuerdings Henle (pathologische Untersuchungen S. 3) eine Eintheilung in drei Gruppen versucht, welche gang mit der nicht naber ausgeführten von Ganger übereinkommt. I. Miasmati= fche Epidemien: Bechfelfieber. II. Miasmatifch = contagiofe Epidemien: Pocken, Masern, Rotheln, Scharlach, Typhus, Influenza, Ruhr, Cholera, Pest, Puerperalfieber, Ugyptische Augenentzundung, Ophthalmia neonatorum, Hospitalbrand; von den Epizootien: Rinderpest, Schafpoden, Milzbrand, Bungenkrebs. III. Rein contagiose Epidemien: Sphilis, Rrage und andere chronische Erantheme, Rot, Wurm, Rlauenseuche, Hydrophobie. Als Übergangsformen der zweiten und drit= ten Gruppe werden von ihm die remittirenden Fieber, Febris gastrica, catarrhalis und rheumatica betrach: tet. Indessen, fügt er selbst hingu, kommt es zum Be= bufe eines allgemeinen Systems nicht auf die größte Bollstandigkeit, und auch nicht darauf an, daß Eigenschaften, die an den Reprafentanten der Gruppe festgestellt sind, auch bei jeder Species nachgewiesen waren.

Verkauf der Epidemie. Über den Verlauf der Epidemien im Allgemeinen läßt sich nur wenig angeben; indessen steht soviel fest, daß derselbe stets eine gewisse Regelmäßigkeit zeigt, welche freilich im Einzelnen mannichsacher Modificationen fähig ist. Es wurde bereits bei der Feststellung des Begriffs der Epidemie angegeben, daß sie, wie die Krankheit im Individuum, bestimmte Stadien der Vorboten, der Akme und der Ausgänge darbiete, und

r Worboten, der Ukme und der Ausgänge da 4. Encekl. d. W. u. K. Erfte Section, XXXV. zwar sowol, wenn sie sich auf einzelne Orte beschränkt. als auch auf ganze Gegenden und gander, ober felbst Melt= theile ausdehnt, in welchem lettern Kalle bann oft biefer regelmäßige Stadienverlauf doppelt beobachtet mirb, eine mal an den einzelnen Orten, und sobann im großen Gangen in fammtlichen gandern; überall fieht man fie in Bejug auf Bahl ber Befallenen und Intensität gering beginnen, zunehmen bis zur Sohe und dann wieder ab= nehmen. Aber nicht blos biefer außere Berlauf, auch ber innere des Rrankheitsprocesses felbst zeigt diese Stadien, im Großen wie im Kleinen. Beim Beginn bemerken wir nur bas Auftreten einzelner harafteristischer Symptome an sammtlichen Kranken, die sich im Berlaufe immer mehr vereinigen, sodaß sich die Krankheit gewissermaßen erst zu= sammensett, bis fie in ihrer vollen Ausbildung auftritt. worauf sie wieder ruckwarts schreitet und wieder in ihre einzelnen Hauptsymptome zerfällt, wofür die Influenza als die reinste Epidemie das interessanteste und Deutlichste Beispiel abgibt; fur den kleineren Raum find es die Bech= selfieber. Sie haben als Vorboten Kopfschmerz, gastrische Uffection, Tragbeit, Bieben in den Gliedern ic.; hierauf folgt das Stadium des Frostes, dann das der Sige und endlich das der Rrife durch den Schweiß. Entwickelt sich nun eine Wechselfieberepidemie, so bemerken wir Unfangs eine größere ober geringere Unzahl von Kranken, welche nur über die genannten Vorboten des Wechselfiebers flagen, die gleich Unfangs nicht einmal einen beutlichen Ip= pus zeigen, welcher sich meistens erft im Berlaufe ber Krankbeit entwickelt und deutlicher herausbildet. Nur der geubte Praktiker wird hier im Stande fein, bas richtige Verhältniß zu erkennen, und noch ehe sich die Intermit= tens beutlicher barthut, sie als folche auffassen und heilen. Der minder geübte und leiber der größere Theil hat oft davon keine Uhnung, und versucht ein Mittel nach dem andern, bis entweder die Natur Mittel und Krankheit bekampft, oder die Krankheit selbst den Laien erkennbar sich darstellt. Nachdem nun einige Zeit Kranke mit dergleichen Vorboten beobachtet worden sind, werden diese ober andere in größerer Menge von deutlich ausgeprägter In= termittens befallen, die bald wenigstens bei einer großen Unzahl daran Leidender sich auf ihrer Hohe befindlich darthut; es wird bei ihnen namlich, je nachdem es Fruhlings = ober Berbstepidemie ift, Frost oder Sigestadium vor= herrschend stark und lange dauernd; dies ist als die Ukme ber Epidemie zu betrachten. Nun geht es abwarts, wie bei der Krankheit im Individuum, und es zeigt sich bei manchen Kranken faft ohne bemerkbaren Froft, gelinde Sige und starker Schweiß in der Herbstepidemie, Ropfschmerz Hige und Diarrhoe in der Fruhlingsepidemie, die bald so= gar ihr Typisches einbußen und ebenso leicht, wie die Vorbotenfalle verkannt werden. Uhnlich ist es bei der Pest; Unfangs erfolgen einige plopliche Todesfalle, wobei die Leichen schnell in Verwefung übergeben, dann erscheinen typhose Fieber, Petechialtyphus, zu dem sich dann Bu-bonen gesellen; hierauf geht es wieder abwarts und zulett finden wir meistens nur fieberlofe Bubonen ohne Ge= fahr für den Kranken die ganze Uffection ausmachen. Die meisten Arzte scheinen bies Berhaltniß gar nicht zu fen-

nen, baber fruber wie auch noch jest ber gewaltige Streit au Unfange ber Peftepidemie, ob die Peft vorbanden fci ober nicht. Bas Sippofrates (De diaeta, Lib. I. p. 629. ed. K.) von den Krankheiten im Allgemeinen fagte, bas gilt von den epidemischen insbesondere. Die "Rrankheiten befallen die Menschen nicht plotlich, sondern im Kleinen unbemerkt entstehend erscheinen sie als ausgebildetes Gange." So wenig wie nun in den einzelnen Individuen die Rrankbeit immer ihren Verlauf bis zu Ende macht, so wenig findet dies auch bei ben Epidemien statt, und gar nicht felten bleibt es bei den Vorboten oder einzelnen charafte= riftischen Symptomen, ohne daß die Ufme, Die vollige Mus= bildung, erscheint; vielinehr geht die Epidemie abortiv zu Grunde. Baufig ftellt fie fich bann als Leiben eines ein= zelnen Organes bar, 3. B. anstatt Scharlach erscheinen Unginen, anstatt Masern Susten oder katarrhalische Uu= genentzundungen, auftatt Tophus tophose Pneumonie ober Augina gangraenosa; auch die sogenannten exanthema= tischen Rieber ohne Erantheme gehoren hierher. Sausia lat bies feinen Grund barin, baß zwei epidemische Con= stitutionen um die Berrschaft kampfen, und so sich gegen= feitig an der Ausbildung hindern. Wie einflugreich die Sabreszeiten, verschiedene intercurrirende Witterungsverhalt= niffe, Lebensweise zc. auf den Verlauf und die Ausbrei= tung ber Epidemien sind, wurde schon oben bei diesen ein= zeluen Momenten angegeben.

Berbreitung ber Epidemien 51). Die Musdeh= nung, welche die Epidemien im Raume gewinnen, ist fehr verschieden nach ben einzelnen Epidemien. Bunachst hangt fie davon ab, welche Ausbreitung die fie erzeugende Constitution gewinnen kann, worüber wir bis jest noch me= nig wissen; indessen ift soviel gewiß, daß die klimatischen Berhaltniffe barauf ben aroften Ginfluß ausüben. Die Pandemien, der schwarze Tod, die Cholera, die Influenza zeigen gar keine Neigung, sich burch ben Raum nach ben Breitengraden beschranten zu laffen, sie haben ihre Reife durch alle Welttheile gemacht; andere find beutlich auf be= stimmte Raume beschrankt, so bas gelbe Fieber auf Umerika, die Pest auf Ugppten, Rleinasien und bas subost= liche Europa, welche im lettern weniger autochthon auftritt. vielmehr häufig, und für das übrige Europa sicher nur burch Übertragung bes Contagiums wahrend einer gunfti= gen Constitution eingeführt wird, weshalb man auch fte= hende, wandernde und importirte Epidemien un= terschieden hat. Im Allgemeinen wiffen wir, wie auch früher schon erwähnt ward, daß im Guden, befonders an den Wendefreisen, nicht nur der Berd der meisten Epidemien sich findet, sondern, daß sie auch dort die größte Intensität und Ausdehnung gewinnen. Dafür ist aber auch hier die Mannichfaltigkeit der Epidemien geringer, welche in den gemäßigten Bonen so bedeutend ift, daß in

oft fleinem ganberstriche burch geringe 3wischenraume ge= trennt oft gleichzeitig mehre, felbit fogar generisch = verschies bene, Epidemien beobachtet werben. Mit diefer Musbeh= nung über die Flache halt die über die Endividuen gleis chen Schritt, benn in ben beißen Bonen wird bie größte Bahl der Bewohner ergriffen. Daher auch die Epidemien hier so morderisch sind, daß der Europaer sich bavon kaum einen Begriff machen kann, weshalb auch viele Urzte in ben Srrthum verfallen sind, daß ber Mangel an einer aus ten Gefundheitsvolizei allein die Schuld ber großen Musbehnung und Mortalität der Epidemien und namentlich der Pest trage. Zum Theil liegt der Grund ber großen Berbreitung der epidemischen Krankheit mit barin, bag, je mehr man sich bem Guben nabert, besto leichter kommt es bei den sieberhaften Krankheiten sowol als bei den nicht fieberhaften (3. B. Phthisis) zur Contagienbilbung und zwar halt die Flüchtigkeit ber Contagien damit gleichen Schritt, was glucklicher Weise aber auf Kosten ber Intensität geschieht, welche im umgekehrten Berhaltnisse steht. Bei ben schon an sich flüchtigen Contagien kommt es felbst dahin, daß man gar nicht einmal mehr die Einwirkung bes Contagiums beobachten kann, und somit fein Borbanbensein, wiewol vielleicht mit Unrecht, ganz bezweifelt, und Krankheiten, die in der gemäßigten Zone deutlich contagios sind, fur in der heißen Bone in Gestalt von reis nen Epidemien vorkommend halt. Um beutlichsten wird biefer verflüchtigende Ginfluß der heißen Zonen und überhaupt bes Sudens bei ben firen Contagien, wie die hundswuth und die Lustseuche, die ohne allen Zweifel bort schon in einem gewiffen Grabe per distans ansteden, was felbst von den fecundaren Sautformen der Lustfeuche gilt, mabs rend sie badurch aber auch gleichzeitig offenbar an Intens fitat verlieren. - Die Schnelligkeit, womit die Berbreitung geschieht, ift bei ben verschiedenen epidemischen Krankheiten verschieden, am auffallendsten aber bei der Influenza. Im August 1780 g. B. herrschte fie zu Canton, 1781 in Negapatam, im Juni 1782 erreichte fie England; den Weg von Petersburg bis nach Nordamerika machte sie in acht Monaten, und die 96 teutsche Meilen betragende Strecke von Königsberg nach Berlin in vier Tagen. Im 3. 1831 herrschte eine Influenza im April in Madura und im östlichen Theil von Java; nach Singapura kam sie gegen Mitte Juni, nach Malacca gegen Ende Juni, nach Pulo Pinang am 15. Juli. Die Cholera verbreis tete sich Unfangs fehr langfam, und brauchte neun Sahre von Bombai bis Moskau (1821—1830), von Moskau bis Paris (vom 28. Sept. 1830 bis 29. März 1832) und felbst bis Umerika anderthalb Sahre. Bas bie Rich = tung anlangt, welche wenigstens die Pandemien nehmen, so bemerkte schon Plinius (Hist. nat. VII. c. 51): A meridianis partibus ad occasum solis pestilentiam semper ire, nec fere unquam aliter, was mit dem allgemeinen Bang der Ausbildung des Lebens und ber Gul tur in genauem Zusammenhange steht 52) und die Erfah-

<sup>51)</sup> C. A. Eichelberg, De causis phaenomenorum, quae observantur in progressione morborum epidemicorum lente progredientium. (Nymag. 1776.) Gebler, Diss. s. migrationem celebriorum morborum contagiosorum. (Gotting. 1780. 4.) T. Fr. A Treuner, Diss. s. morborum migrationes. (Jenae 1783. 4.) Reuß, Bergleichende Blicke auf den Gang epidemicher Krankheisten, in Pufeland's Zeurn. 1824. 58. Bb. 3. St. S. 48-89.

<sup>52)</sup> J. B. Friedrich, über ben Gang bes Lebens von Often nach Besten, in beffen Analekten gur Natur: und heilkunde. (Burgburg 1831. 4.)

rung aller Zeiten nachgewiesen bat, wie erst neuerdings auch bie Cholera gelehrt hat, welche nach Pechner (Bemerkungen über die Cholera. [Inrnau 1832.] S. 5), wenn fein stebendes Baffer in ber Nabe war und ber Ort eine ganz gleiche Lage hatte (benn fonst erariff fie bie niedrig gelegenen Orte zuerft), immer bie Oftseite zu ih= rem Eintritt in einem Orte wahlte, sowie auch bei jedem Oftwinde sich die Kranken vermehrten. Aber dieselbe Krank= beit zeigte auch, daß es Ausnahmen von der Regel gebe, benn sie kehrte 1836 durch das sudliche Teutschland über Wien, Ungarn, Polen, 1837 über Umerika, Stalien 20., also in entagaengesetter Richtung, wieder zuruck; ahnlich verbreitete sich auch der Sudor anglicus im 3. 1529 von Nordwesten nach Sudosten, und schon im Alterthum machte man eine solche Beobachtung 53). Wodurch der Bug ber Epidemien felbst vermittelt wird, wissen wir nicht genau, wenn schon es burch eine Menge Thatsachen wahr= scheinlich wird, daß Winde, geognostische Verhaltnisse, Lauf der Gewässer, Sandelsstraßen, einen nicht unbedeutenden Untheil daran haben. — Welchen Ginfluß die Er= hebung der Orter über die Meeresflache auf die Verbreitung der Epidemien habe, ift noch fehr wenig be= fannt. Das gelbe Fieber versteigt sich nicht über 3000 Fuß, ber Petechialtyphus über 2- 3000 Fuß, die Peft nicht viel über 4000 Fuß; die Cholera wuthet bei 4000 Kuß noch in voller Starke und erst bei 9000 Kuß ift man vor ihr ficher. Schubler's Beobachtungen bei ber ga= ftrisch : rheumatischen Ruhr (Bernhardi, Spitaltyphus I. S. 159), welche im Mai 1811 im Burtembergischen ausbrach, ergaben, daß die Krankheit vorzüglich in ben Gegenden zwischen 300 - 900 Rug über der Meeresflache berrichte; in ben hoher gelegenen von 1000 - 2500 Fuß tam fie felten vor. In Stuttgart, 740 guß, gablte man 1200 Ruhrfranke; in Carlsruhe, 360 Fuß, mar die Krank= beit noch ausgebreiteter; in Tubingen, 990 Fuß, zeigten fich nur wenig Falle, und in Sigmaringen, 1751 Fuß, wurde man davon gar nichts gewahr.

Dauer ber Epidemien. Schon der allge= meine Charafter ber Epidemien, daß fie bestimmte Sta= bien durchlaufen, lagt auf eine bestimmte Dauer, auf ei= nen bestimmten Zeitraum, innerhalb bessen sie ihren Berlauf beendet haben, schließen, welcher, unabhängig von inderweitigen Ginfluffen, rein in der sie begrundenden epi= remischen Constitution begründet ist. Schon die alten Ugppter hatten eine folche Beobachtung in Bezug auf die Pest gemacht. (Agathias, Histor. p. 107. ed. Venet.) Plinius (Histor. natur. VII, 51. nec ut ternos excedat menses) begrenzte diesen Zeitraum, wahrscheinlich nur in Bezug auf Italien, auf drei Monat, wahrend Chenot offenbar nur nach einseitiger Beobachtung die gewöhnliche Dauer der Peft auf 16 Monat festsett, Ulpinus bagegen, und nach ihm fast alle Beobachter seben die Dauer der Pest in Ugppten auf gehn Monat fest, indem fie im Septem= ber beginne und im Juni, wenn die Sonne in das Zei= chen des Krebses tritt, ganglich erlosche. Indessen ift bierbei zu berucksichtigen, daß die Pest bier mehr den Charafter einer Endemie als Epidemie bat, denn sie bort eigent= lich nie ganz auf und macht nur mehr oder weniger be= beutende Eracerbationen und Remissionen. Dagegen schwan= fen die Angaben über die Dauer in andern Landern zwi= schen drei und fechs Monaten. Die Dauer der Influenza, 1782, war sechs Tage, worauf keine neuen Erkrankungen mehr vorkamen; viel langer war sie in der neuern Zeit, auch die von Willis 1668 beobachtete, hielt einen Monat an; der schwarze Tod hatte überall eine Dauer von funf Monaten. Auf bestimmte Gesetze lagt sich dies jedoch bei unsern dermaligen Kenntnissen nicht zurückführen. Doch hat man feit Sydenham fast allgemein angenommen, daß die Intensität des Krankheitsprocesses im Individuum zu Unfange der Epidemie ziemlich sicher auf die Dauer berselben schließen lasse, indem die Epidemie um so furzere Beit anhalten werde, je heftiger die Krankheit verlaufe, und umgekehrt. Untrechau zu Toulon und Diemerbroek zu Nymwegen beobachteten, daß die Pest mit der Entfernung von ihrem Ausgangspunkt die Zeit ihrer Dauer verlangere, indem sie in den zuerst befallenen Orten fruher aufhorte als in den spåter heimgesuchten. Gleiches beobachtete man bei dem gelben Fieber in Spanien im 3. 1804. Da wo die Epidemie sich unmittelbar aus der stationaren Con= stitution entwickelte, diese sich zu jener herausbildete, pflegt bie Dauer meistens langer zu fein, als wenn fie aus eis ner intercurrirenden Constitution entstand, wo sie oft ebenso ploglich verschwindet, als sie entstand, wie z. B. die In= fluenza. In dem erstern Falle pflegt die stationare Con= stitution selbst dadurch zu erloschen und einer andern Platz zu machen, so die afthenisch = nervose 1810 durch die all= gemein verbreiteten Wechselfieber, welche auch 1826 me= nigstens für das nordliche Teutschland wieder den Über= gang des sthenischen Genius in den asthenischen vermit= telten. Biele Epidemien horen badurch auf, daß sie von einer andern verdrängt werden, so die Pest durch die Blat= tern, weshalb lettere in Constantinopel auch mit einer gewissen Freude begrußt werden; auch der Keuchhusten wird burch bie Blattern verdrangt. Dft hort die Epidemie auf, weil es an Individuen fehlt, die disponirt sind, die sie erzeu= gende Constitution ist aber noch nicht erloschen; kommen nun neue Individuen hinzu, so werden diese ergriffen und die Krankheit beginnt scheinbar von Neuem, hatte aber blos eine Intermission gemacht, und eracerbirte mithin jest, um ihren Verlauf wirklich zu beenden; baher die Ersicheinung, daß Menschen, die den Ort der Spidemie verließen, um ihr zu entgehen, bei ihrer Ruckkehr, wo schon Niemand mehr erfrankt war, bennoch nachträglich bavon ergriffen wurden, benen dann noch andere Krankheitsfälle folgen, da wahrend der Zeit die fortherrschende Constitu= tion sich noch einige Disponirte verschafft hatte; so war bies bei der Epidemie des gelben Fiebers in Cadiz der Fall. Die contagiosen Spidemien dauern stets nur so lange, als sich ansteckbare Individuen vorfinden. Dies sieht man am deutlichsten bei den Blattern, welche aufhoren, wenn

<sup>53)</sup> Plinius, H. N. VII, 37: Hippocratis medicina, qui venientem ab Illyriis pestilentiam praedixit. Soranus, Vita Hippocrat. III. p. 852. ed. Κ.: ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων βαρβάρων γῆν λοιμοῦ κατασκήψαντος — συλλογισάμενος δὲ τὴν νόσον ἐπὶ τὴν Ἰλτικὴν ἥξειν κ. τ. λ.

es feine nicht Baccinirten mehr gibt. Oft scheinen aller-Dings auch außere Ginfluffe bas Mufhoren einer Evidemie berbeizuführen. 2013 noch bie Pest Europa verheerte, nahm fie gewöhnlich im Winter ihren Abschied, wenn fie im Sommer entstanden war, und empfahl sich bagegen im Sommer, wenn fie ber Winter erzeugt hatte. Große Site mabrend der Hundstage hat nicht felten eine Epidemie getilat; in Bender geschah bies sogar mabrend einer Belagerung. Bu Smyrna entsteht die Pest im Unfange bes Sommers, bauert aber nie über ben 10. Aug. hinaus, wiewol sie bei abnehmender Warme wieder von Neuem fich zeigt. In ben afrikanischen Gegenden, wo ber Bar= mattan weht, follen fogleich alle Evidemien, und befonbers die Pocken verschwinden, wenn diefer sich erhebt. Viele Ceuchen binden sich jedoch durchaus an keine Sabreszeit und Witterung binfichtlich ihres Aufhorens, und verschwinden plotslich mit der Constitution, ohne daß man einen finnlich wahrnehmbaren Grund fennt, fo ber 1713 in Solland graffirende Typhus, ungeachtet die schwedischen Soldaten, welche zu diefer Zeit babin famen, fich ber Rleider und Betten der an der Seuche Berftorbenen bebienten; Uhnliches hat man ofters bei der Dest beobach= tet. Überhaupt konnen Sahreszeit und Witterung nur auf bie aus ben beißen Klimaten in die gemäßigte Bone im= portirten Guibemien einen Ginflug ausüben, wenn bie en= bemischen Ginfluffe ber Epidemie ungunftig find. Dft hort Die Epidemie nicht auf, sondern andert nur die Form; so geht Bubonenpeft in Petechialfieber, Mafern in Lungen= fatarrh, Brustgrippe in Bauchgrippe über. Zuweilen verwandelt sich auch die Epidemie in eine Endemie, wie Sudor anglicus in die Suette miliaire in der Picardie, wie wir ja auch umgekehrt Endemien sich zu Epidemien entwickeln seben. Oft macht eine Evidemie deutliche Intermissionen von mehren Monaten und tritt bann wieder als Recibiv ober Eracerbation auf, woraus man einen jahrlichen Cyflus gebildet hat, wenn ihr Eintritt in die= felbe Beit fallt. Go machte Sydenham (Sect. II. c. 2) Die Bemerfung, daß nach einer Pestepidemie stets in den junachst folgenden Sahren zu berfelben Beit, um welche bas erfte Mal die Peft überhand genommen hatte, pefti= lentialische Fieber bemerkt wurden, was 2-3 Jahre hin= ter einander geschah; die Pockenepidemien, die er beobachtete, wiederholten sich in den folgenden Sahren stets um dieselbe Beit, bis sie endlich verschwanden; dasselbe fand Hurham bestätigt; in den Sahren 1728, 1729 und 1730 wurden Die Blattern im Juli, in den Jahren 1747, 1748, 1749 im Detober epidemisch; dasselbe war mit dem typhosen Ra= tarrhalfieber 1744 und 1745 ber Fall, welches jedesmal im December zu Plymouth ausbrach. Uhnliches beobach tete man 1721 und 1770 in der Pest, und 1803 und 1804 beim gelben Fieber in Malaga. Wie schon oben bemerkt, hangen diese Erscheinungen bamit zusammen, daß Die epidemische Constitution mit der stationaren zusammen= fallt, oder die Epidemie sich gradezu aus der lettern ent= wickelte. - Außer biefen jahrlichen Intermissionen bat man nun schon langst auf die größern Intervallen, welche mifchen bem Auftreten ber einzelnen Epidemien stattfinden, fein Augenmert gerichtet, um barin eine gemiffe Befegmäßigkeit in ber Wiederkehr zu finden, die man auch burch Bahlen ausgedrückt hat und fo einen enklischen Lauf bei Epidemien im Großen angenommen. Prosper Minin 50 behauptete, daß die Dest in Lanpten aller sieben Sabre wieberfehre; in Aleppo erscheint sie nach Ruffel 55) aller zehn in Constantinopel aller neun Sahre mit verstärkter Gewalt was auch Volney annahm, welcher aber fur Ugypten fun Sahre und für Sprien 25 Jahre angab; für die Deft gt London bestimmte Sydenham 40 Sabre, mabrend Lorin. fer (Die Pest im Drient, S. 247) jeden cuflischen Berlauf zu leugnen geneigt ift. Fur bas gelbe Fieber in St Domingo gab Desportes nach Gilbert 56) die Umlaufszeil auf 14-15 Jahre an, und auch Mer. von Sumboldt 57 versichert, das gelbe Fieber habe selbst auf dem fester gande vom sublichen Amerika, wo es beinahe endemisch ist, seine bestimmten Intervallen, in welchen es epidemisch werde. Derselbe gibt auch fur das epidemische Vorkom. men der Blattern im sudlichen Umerika eine Zwischenzeit von 17 bis 18 Jahren an. Nach Gmelin 58) kommer bie Blattern im nordlichen Perfien nur alle 6-10 Sahre vor, und zwar meistens nachdem einige Tage zuvor bei grabische Sudwind geweht hat. Thom. Bartholin (Epist medic. cent. III. ep. 90) ergablt, er habe von Studiren. ben aus Island gehort, daß die Blattern baselbst nur al ler 20 Sahre epidemisch berrschen. In Teutschland kehr: ten die Blattern, ehe die Baccine allgemein eingeführt ward, gewöhnlich aller sieben Sahre gurud. Fur die Influenza bestimmte Most die Umlaufszeit auf 20 Sahre, mabrend fie Schnurrer auf 80 Jahre gefett miffen wollte. Uhnlichen Ginfluß, wie die Baccine auf die Blattern, mo gen auch andere Momente auf die Wiederkehr der einzel nen Epidemien ausgeübt haben, namentlich hat gewiß das Aufgeben der Abgeschlossenheit und das dadurch bedingte Berschwinden des nationalen und Stammcharafters, bas besonders in der neuern Zeit immer augenfälliger wird, nicht geringen Untheil daran; jedoch ist damit noch nicht erwiesen, daß die frubern Beobachtungen und Ungaben überall richtig waren, zumal da sie nur selten in ununterbrochener Zeitfolge gemacht wurden. Indeffen ift es allerdings auch moglich, daß auch in diesen cyklischen Ber: lauf ein gesetmäßiges Schwanken, ein Naher = ober Ferne ruden der Zeitabschnitte der Wiederkehr stattfindet, worauf auch schon Riefer (Spstem I. S. 690) aufmerksam machte. Seit ber Grundung Noms bis zur Regierung bes Raifers Augustus, in 732 Jahren, gahlte man in Europa 33 große Pestepidemien; die mittlere cyklische Bahl der Wiederkehr mar also 22 Sahre. Bon der Geburt Christi bis 1680 erschienen 97 Pestepidemien; jeder Cyflus hielt also 181/2 Sahre. Im 14. Jahrh. erschienen 14 Pestevidemien und in 3wischenraumen von 6-7 Sahren;

<sup>54)</sup> Medicina Aegyptiorum, (Lugd, Bat. 1719.) lib. I. c 15. 55) Nachricht von dem Zustande der Arzneigelahrtheit zu Aleppo, und insbesondere von der Pest. übers. von F. Fr. Gmelin. (Göte tingen 1798.) S. 185. 56) Medicinische Geschichte der französischen Armee auf St. Domingo im S. 1803. Aus dem Franz. von Dr. Aronson. (Berlin 1806.) S. 193. 57) Essay politique sur le royaume de la nouvelle Espagne. Livr. I. p. 66. 58) Reise durch Nußland. (Petersburg 1774. 4.) 3. Xh. S. 346.

im 15. und 16. Jahrh. wieder feltener, in Intervallen von 16 Jahren, sodaß die Pest im 14. Jahrh. ihre größte Ausdehnung erreicht zu haben scheint. Pilgram 59), welscher sich vielsach mit derartigen Untersuchungen abgegeben und sie auf bestimmte Zahlenverhältnisse zurückzusühren bemüht gewesen ist, hat einige, freilich unvollkommene, aber immer interessante Tabellen mitgetheilt, selbst über die Grade der Wahrscheinlichkeit, womit für die einzelnen Jahre dis 1900 Epidemien zu erwarten seien, worin allerdings schon jetzt manches sich als unrichtig herausgestellt hat, indessen sind sie des Vergleichs immer werth, zumal sie nur wenig gekannt zu sein scheinen. Dennoch würde ihre Mittheilung hier nicht am Orte sein.

Was die Neihenfolge der einzelnen Epides mien anbetrifft, so wissen wir darüber zur Zeit nur wesnig anzugeben, da hierauf noch sast Niemand sein Augenswert gerichtet hat; nur der geniale Kieser hat darüber eisnige Undeutungen gegeben, indem er das Vorhandensein von Entwicklungsfrankheiten der Menschheit sestzuchte, und auch wir 60) haben den Versuch gemacht, die fortschreitende Entwicklung der Menschheit aus der Auseinsandersolge der größern bekannten Epidemien nachzuweissen, worauf wir den Leser einsach verweisen wollen, da der Raum uns eine dabei nothige speciellere Darlegung verbietet.

Das Berhalten ber einzelnen Epidemien zu ein and er ift wenig ober gar nicht genauer ermittelt, wenn schon man im Allgemeinen weiß, daß sie, wie die Constitutionen bald neben einander verlaufen, bald sich verbin= ben, bald aber auch feindlich zu einander verhalten und gegenseitig ausschließen. Das lettere Berhaltniß findet zwischen Blattern und Pest statt, wie die Beobachtungen in Constantinopel lehren, wenngleich man an andern Dr= ten beide Krankheiten, sowie Scharlach und Masern, Scharlach und Pocken, neben einander verlaufen fah; boch hat man auch die letztgenannten sich gegenseitig unterdrücken feben, fodaß die Mafern nach den Blattern und umge= tebrt wieder zum Borichein tamen. (Bernhardi, Gvitaltyphus. S. 75.) Während der Cholera in Halle herrschten Unfangs die schon früher dagewesenen Barioloiden, und nanche Individuen wurden als Cholerafranke in das la= areth geschickt, die einen oder zwei Tage nachher die Ba= iolviden zeigten. Bei allen diesen Berhaltnissen ift aber u bedenken, daß die Erantheme oft importirt und nicht ine Folge der epidemischen Constitution sind, die nur zu= ällig ihrer Ausbildung nicht entgegen ift. Ahnlich ver= jalt es sich mit dem Typhus, wenn er syndemisch ist; 1814 verlief bas Scharlach in Erfurt gleichzeitig mit hm, ohne daß es einen typhosen Charafter annahm, eben veil, wie Bernhardi (a. a. D. S. 467) gang richtig be= nerkt, durch die meteorologischen Ereignisse keine Unlage u einem nervosen ober fauligen Bustand verbreitet mar.

Die Borberfage ift bei ben verschiedenen Evide: mien verschieden und hangt besonders, was die Bosartia= keit und Mortalitat anbetrifft, vorzugsweise von dem Genius und der Constitution ab, welche grade stationar find; afthenischer Genius und tophose Constitution laffen stets eine schlechte Vorhersage zu, während bei stheui= ichem Genius fast alle Epidemien einen gutartigen Berlauf machen, und nur wenige Opfer fodern, wie die Zeit feit 1811 sattsam bargethan bat. Bon benfelben Berhalt= nissen hangt auch der Erfolg der Behandlung ab, welche an und fur fich gegen feine Epidemie etwas directes vermag, da sich ein epidemischer Krankheitsproces durch nichts. was in der Sand des Arztes liegt, unterdrucken laßt, er vielmehr feinen nothwendigen Berlauf machen muß, da= ber auch bei den meisten Epidemien, wenn nicht sehr gun= stige Verhaltnisse obwalten, die Bahl der Genesenen der ber Berftorbenen im Gangen gleich ift. Bei ben mei= ften Epidemien fterben zu Unfange die meiften, auf der Hohe gleicht sich das Berhaltniß aus, und gegen Ende bilben die Genesenen die Mehrzahl. Doch vermag die Runft allerdings in vielen Kallen die Gefahr burch ein forgfalti= ges Berucksichtigen aller concurrirenden Momente abzu= wenden, wie sie leider aber auch durch Sahrlaffigkeit an und fur sich gutartige Epidemien zu morderischen machen fann. Importirte contagiofe Epidemien zeigen gewöhnlich im Unfange die großte Gefahr, und becimiren oft die Be= wohner eines landes auf eine grausenvolle Beise, wenn fie zum ersten Male zu ihnen gebracht werden, wie bies die Blattern unter den Indianern in Umerika gezeigt has Daß in den Polarlandern und denen in der Nabe des Aquators, in den heißen Bonen die Epidemien über= haupt am verheerendsten auftreten, in der gemäßigten Bone aber verhaltnigmäßig am gutartigsten sind, wurde schon früher bemerkt. Von nicht geringem Einfluß ist auch ber Culturzustand der Bolker; je hoher er steigt, desto zahlreicher werden zwar die Arten der Epidemien und in besto kleinern Zwischenraumen treten sie auf; allein in dem= felben Grade schwindet auch ihre Gefahr und die Große ihrer Mortalität; so haben die spåtern Sahrhunderte keine Beispiele von so morderischen und anhaltenden Epidemien aufzuweisen, wie sie im 14. und 15. Jahrh. vorkamen, und aus demfelben Grunde liefern die wilden Bolker und die niedern Volksclaffen ihnen am meisten Opfer, was nicht blos dem Mangel an möglichen Sicherheitsmaßregeln und überhaupt den ungunstigen Außenverhaltnissen, sondern unzweifelhaft auch der mangelhaften Geistesausbildung zu= zuschreiben ift, die einen thatkraftigen Willen, welcher den eindringenden Ginfluffen zu tropen vermag, nicht aufkom= men lagt. Außer den Standen haben auch einzelne Be= werbe zuweilen einen disponirenden Ginfluß fur bestimmte Epidemien, mahrend andere dagegen zu schützen scheinen. Die Lebensalter fuhren badurch Verschiedenheiten herbei, daß einzelne Epidemien nur Individuen aus einer bestimm= ten Altersclasse befallen, die ubrigen aber verschonen; fo sind die Erantheme Eigenthum des kindlichen Alters bis zur Pubertat; Bechfelfieber und Enphus befallen vorzugs: weise in den Bluthenjahren. In Bezug auf das Geschlecht werden gewöhnlich niehr Manner als Frauen befallen, was

<sup>59)</sup> Untersuchungen über das Bahrscheinliche der Wetterkunde, purch vieljährige Beobachtungen. (Wien 1788. 4.) S. 274—277. 50) T. Rosenbaum, Die Spidemien als Beweise einer fortschreizenden physischen Schweiselung der Menschheit betrachtet; eine Prosedung in Clarus' und Radius' Beiträge zur praktischen dellunde. 3. 286.

fich nicht allein badurch erklaren lagt, bag erstere fich mehr Den schablichen Ginflussen auszusetzen gezwungen find als testere. Bei bem gelben Kieber zu Cabis und Sevilla. 1800, mar bas Mortalitatsverhaltniß zwischen bem weib= lichen und manulichen Geschlechte fast wie 1:4. Dage= gen ergreifen oft einzelne Epidemien nur Frauen, wie bas Puerperalfieber. Da die Temperamente meistens durch Vorherrschen einzelner Susteme bes Organismus bedingt find, und gleichsam schon eine Unlage barftellen, so ift es naturlich, daß sie nicht ohne Ginfluß auf die Saufiakeit und Geltenheit, Gutartigkeit und Gefahr ber Epidemien für das Individuum find. Mit den Temperamenten kommt bie nationale Unlage in gewisser Beziehung überein, und ist bald schütend, bald begunstigend für einzelne Evide= mien. Go werden die Schwarzen und Karbigen nicht von dem gelben Fieber befallen, und die Juden besitsen eine gewisse Immunitat gegen die meisten Epidemien.

Die Behandlung der Epidemien besteht, wie Die jeder andern Krankheit, aus zwei Theilen, der Bor= bauung oder Prophylaxis und der eigentlichen Cur. Da wir von den eigentlichen Epidemien die veranlassenden Ur= fachen nicht kennen, welche uns nur von den Syndemien bekannt find, so fann von einer directen Prophylaris bei ihnen eigentlich gar keine Rede sein, und es kann sich bei ihnen fast nur um eine indirecte Vorbauung 61) handeln, welche in der Unwendung allgemein bekannter diatetischer Regeln besteht, die nur naher burch bas Organ bestimmt wird, welches als der Sitz der epidemischen Krankheit sich fund gibt. Bei ben miasmatischen und contagiofen Epibemien ist es bagegen die Aufgabe ber Kunft im Allgemei= nen wie im besondern Falle die Erzeugung, bas Eindrin= gen und Weiterverbreiten bes Miasma's und bes Contagiums zu hindern, und da, wo es bereits vorhanden, zu

61) S. A. Tiffot, Anweifung, wie man fich bei graffiren-ben und ansteckenden Krankheiten zu verhalten hat. (Leipzig 1772.) 3. F. Buckert, Bon ben mahren Mitteln bie Entvolkerung eines Landes in epidemischen Beiten zu verhuten. (Berlin 1773.) Mar = tin Lange, über bie Lebensordnung gur Beit epidemifch = graffiren= ber Faulstieber, und besonders der Peft. (hermannstadt 1786.) Ber-haltungsregeln fur Tebermann, welcher beim übergang eines heißen Commers in eine kaltere Sahreszeit gefund bleiben will. (Wien 1808.) La scienza della propria conservazione in ogni tempo e massimamente nelle calamita, nell' epidemie e nelle pestilenze. (Torino 1797. 2 Bbe.) A. M. Vering, Was hat der Arzt zu thun, wenn neue und unbekannte Krankheiten unter dem Volke wuthen? Gine gefronte Preisschrift. (Munfter 1811.) Fridol. Zwicky, De prophylaxeos medico - politicae rationibus generalioribus in morbis epidemico - contagiosis. (Erlang. 1815.) Ch. Maclean, Suggestions for the prevention and mitigation of epidemic and pestilential diseases, (London 1819.) H. L. Sels, De praecipuis auxiliis a variis auctoribus propositis ad homines contra morbos contagiosos et epidemicos defendendos. (Groning. 1824. 187 S.) Bilbberg, Kurze Betrachtung über bie öffentliche Vorforge ber mebicinischen Polizei im Allgemeinen bei brobenben und bereits herrichenden Geuchen ber Menschen, in f. Magazin fur gerichtliche Urgneiwissenschaft. 2. Bb. (1832.) S. 87 - 104. Virey, Petit manuel d'Hygiène prophylactique contre les épidémies, ou leurs meilleurs préservatifs. (Paris 1832. 8. Bruxelles 1833. 18.) Villermé, Des épidémies sous le rapport de l'hygiène publique, de la statistique médicale et de l'économie politique, in Annales d'hygiène et de médecine légale. 1833. Janvier.

zerstören, worüber die Artikel Contagium, Miasma, Quarantäne und Pest zu vergleichen sind, da wir hier nicht weiter darauf eingehen können. Die eigenkliche Eur ist natürlich nach den einzelnen epidemischen Krankheiten versschieden, wird aber da nur von Erfolg für das Individuum sein, wenn der Arzt den stationaren Genius und die stationare Constitution zum Leitstern nimmt.

(J. Rosenbaum.) EPIDENDRUM. Diese von Linne aufgestellte Pflangengattung gehort zu ber erften Ordnung ber 20. Linne's schen Claffe, und zu ber nach ihr benannten Gruppe ber Evidendreen ber naturlichen Familie der Orchideen. Char. Die Blumendecke funfblatterig, offenstehend; das Lippchen nagelformig, mit oft breilappiger Platte: ber Stiel ift mit bem meist herablaufenden Befruchtungsfaulchen zu einer Rohre verwachsen; die vier zulet machsartigen Pollen: maffen sind parallel und durch fleine Scheibewande von einander getrennt. (Swart in Schraber's Journ. 1799. 2. T. 1.) Nachbem mehre neue Gattungen von Epidendrum getrennt worden sind, bleiben noch gegen 60 Urten übrig, welche als meist auf Baumen wachsende (baber ber Gattungename: ¿nì δένδρων auf Baumen). selten Wurzelknollen tragende, schönblühende und zuweis ten wohlriechende Krauter zwischen ben Wendefreisen, und zwar fast ausschließlich in Umerika vorkommen. Bu ben fnollentragenden gehört z. B. Ep. cochleatum L. (Jacquin, Ic. rar. III. t. 605. Andrews, Bot. rep. t. 13. Curtis, Bot. mag. t. 152) in Westindien. Bu den knol-lenlosen: Ep. elongatum Jacqu. (l. c. t. 604, Curtis, 1. c. t. 611) in Neugranada. (Bgl. Vanilla.)

(A. Sprengel.) Epidermis, Cuticula, f. Oberhaut. 3. Sect. 1. 26. EPIDICOS (Eniducos) wird in seiner ersten Bebeutung im allgemeinen Sinne von einer jeden Erbschaft (xh noos) gesagt, für welche kein nothwendiger Erbe in ber naturlichen Descendenz vorhanden war, insofern Je: ber, der auf eine solche Erbschaft (es sei in Folge testa: mentarischer Verfügung, ober, wenn er burch bas Gefet dazu berufen war), Unspruch machte, nicht eigenmächtig dieselbe antreten durfte, weil sie bann als eine streitige, als επίδικος 1), angesehen ward, worüber ein Untrag an ben Archonten zu stellen war, und ohne eine Entscheidung bes Lettern kein Untritt einer folden Erbschaft stattfinben fonnte: ως οὐ δεῖ τὸν ἐπίδικον κρατεῖσθαι κληρον προ δίκης, wie es bei Isaus heißt in einer von Dionn= sius von Halikarnaß (Judic. de Isaeo p. 346) uns auf bewahrten Stelle. Daß bies bei allen Erbschaftssachen ber Fall war, und felbst da, wo keine mannliche Descen-

<sup>1)</sup> Cf. Pollux VIII, 23 (coll. III, 33): ἐπίδιχος κλῆρος ἡ ἐπίκληρος καὶ ἐπιδικάσασθαι, ἐπίδικασάμενος. Suidas s. v. Ἐπίδικα (Τ. I. p. 806): οἶς ἄν τις ἐπεδικάζετο ὡς προςήκουσιν αὐτῷ κατὰ γένους ἀγχιστείαν, εἰ μὴ εἶεν υίεῖς ἡ υίωνοὶ τῷ τετελευτηκότι. — Grweiterungen bes ursprünglich nur in gerichtlichem Sinne angewenbeten Ausbrucks auf andere, überhaupt fireitige, Gegenfände ἐεἰgen Berbinbungen, wie bei Plutarch. Vit. Fab. 3 ἐπίδικος νίκη καὶ ἀμφίδοξος, ober Cleomen. 4 ἐπίδικον χωρίον — bas Gegentheil ἀνεπίδικος; baher als ἀνεπίδικα in Bekker, Anecdd. p. 284 genannt werden παιρῷα und παπηῷα,

beng porhanden mar, insbesondere auf die Erbtochter und deren ehelichen Besitz ausgedehnt ward, die eben in dieser Beziehung felbst eine enidixog heißt, ist bei dem Artikel Epikleros nåher ausgeführt worden; ja es fand felbst da statt, wo Jemand durch das Testament adoptirt zu sein behauptete 2). Da ein folder in Erbschaftssachen an den Urchon gestellte Untrag list, bieß, so wird von dem, wel= per ibn stellt, der Ausdruck ληξιν λαγγάνειν του κλήρου der kurzer dayyaveiv tov zdhoov gebraucht, ja eine folche Erbschaft felbst difeie genannt 3). Insbesondere aber kommt ber Ausdruck επιδικάζεσθαι und zwar mit dem Genitiv τοῦ κλήρου) verbunden, bei den Uttischen Rednern von inem folden Untragsteller vor 4), ebenso wol in der Be= eutung: eine Erbschaft durch einen an den Archon getellten Untrag ansprechen, als dieselbe in Folge eines fol= ben Untrags erlangen, wahrend vom Urchonten, der sie m zuspricht, επιδικάζειν τον κληρόν τινί gefagt wird, wie endlich auch von dem Untrage selbst: ¿nidixaola οῦ κλήρου. Ein folder Untrag, der in jedem Monate es Sahres gemacht werden konnte, wurde, wie jede an= ere Eingabe ober Rlagschrift an den Archon, in der Sa= is aufgehangt, in ber nachsten ordentlichen Bolksversamm= ing verlesen und außerdem noch an einem bestimmten Tage urch ben Berold öffentlich ausgerufen, mit folgenden, urd Demosthenes (contr. Macartat. p. 1051, 21) uns haltenen Borten: εί τις αμφιςβητείν ή παρακαταβάλιν βούλεται τοῦ κλήρου τοῦ δεῖνος ἢ κατὰ γένος ἢ κατὰ ιαθήκας, wo nach der wahrscheinlichen Erflarung von Meier nd Schomann (Der Uttische Proces. S. 464) das Erstere μφιςβητείν) von benjenigen zu nehmen ift, welche, wah= nd man glaubte, daß der Erblasser ohne Sohne gestor= en, naturliche oder adoptirte Sohne deffelben zu fein be= aupteten und dem gemäß die Erbschaft ansprechen konn= n; bas Lettere (παρακαταβάλλειν) aber von Seitenver= andten, die einen Unspruch erheben konnen, zu verste= n ist. So hatte die Bekanntmachung durch den herold n Zweck, Alle einigermaßen bei der Erbschaft interef= ten, zu benachrichtigen und zur Geltendmachung ihrer wanigen Rechte vor dem Archon einzuladen, der, wenn iemand sich melbete, dem, der den Untrag erhoben, die rbschaft alsbald zuerkannte und ihn dadurch zum wirkben Untritt berfelben ermachtigte. Undernfalls, wenn ehre Competenten aufgetreten, so entstand hinsichtlich ib= Unspruche ein formlicher Rechtsstreit, eine diadizaoia ν κλήρου, welche, nachdem Jeder seine Rechtstitel hriftlich in einer artigoaph) geltend zu machen ver= cht hatte, dann vor dem Gerichtshofe verhandelt und n diesem entschieden wurde. Eine zweite Siadizacia ν κλήρου fand aber auch statt, wenn spåter neue Un= ruche erhoben wurden, was so lange der Erbe, dem die rbschaft zuerkannt war, lebte, und selbst noch funf

Sahre nach feinem Tobe geschehen konnte; es murbe bann dieser neue Erbschaftsstreit auf ahnliche Weise verhandelt und entschieden. Das Nahere barüber f. in ber angeführten Schrift von Meier und Schomann, mo biefer gange Gegenstand (G. 459-467) am genquesten eror= tert ift. (Baehr.)

EPIDII ('Enidioi), ein schottisches Volk des Alter= thums, nach Ptolemans auf der langen Halbinfel, dem beutigen Cantyre, Knapdale, Lorn '). Die subliche Spife biefer hohen, felsigen, zwischen sich und dem größern festen Lande mehre Busen, von welchen Ptolemaus Die zwei betrachtlichsten bemerkt 2), einschließenden Salbinfel hieß Epidion Promontorium (Επίδιον άκρον), 23° -£., 60°, 40′ Br. Epidiorthosis, f. Epana. (Ferdinand Wachter.)

EPIDOT (Prismatoidischer Augitspath Mohs). Dies von Romé de l'Isle und Haup genauer bestimmte Mis neral zeichnet fich im Allgemeinen burch eine Barte, welche zwischen der des Quarzes und Feldspathes mitten inne steht. ein specifisches Gewicht von 3,2 bis 3,4, zweisache Richtung ber Spaltbarkeit, unter Winkeln von 115° 24' und 64° 36' sich schneidend, von denen aber eine Richtung beutlicher ist als die andere und seine chemische Zusam= mensehung aus, indem der Epidot als eine Berbindung von einem Theile kiefelfaurem Kalke mit zwei Theilen fie= felfaurem Thone (CS + 2AS) angesehen werden kann, nur bag ber Ralferdegehalt oft durch einen Untheil Gifen=

ober Manganoryd sich ersett findet.

Die Krystalle des Epidots gehoren zum hemiedrisch= rhombischen Susteme, aber man kann eine verschiedene Unsicht bei ihrer Ableitung von einander gewinnen, je nachdem man diese oder jene Ure als Hauptare annimmt. Beiß\*), Haun, Mohs, Baidinger \*\*) nehmen fast jeder eine andere Unsicht an. Nimmt man aber, der Analo= gie gemaß, diejenige Flachengruppe, welche bei den auf= gewachsenen Krystallen ber Aufwachsungsflache gewöhnlich entgegengesett ift, und daher nur an dem freien Ende ficht= bar wird, als von Pyramiden abstammend, und die fammt= lichen übrigen, die größte Ausbehnung begrenzenden, zu einer Bone gehörigen Flachen, zu benen auch diejenigen gehoren, mit denen die Durchgange parallel laufen, als Seitenflachen von Prismen an, fo wurden die beiden Durchgangsflachen ben Seitenflachen eines rhomboibifchen Prisma's angehören, bessen Winkel 115° 24' und 64° 36' betragen. Durch die gewöhnlich vorkommende Ab= stumpsung der scharfen Seitenkanten, welche mit der einen Seitenflache einen Winkel von 116° 17', mit der an=

<sup>2)</sup> f. Meier und Schomann, Der Attische Proces. S. 461. f. ebendafelbst S. 462 fg. die Belege sowol über lisis, layxaιν (f. auch S. 594 fg.), als insbesondere auch über επιδικάζε-αι, und bessen Bedeutung und Construction; daraus auch bei achemuth, hellen. Alterthumsk. II, 1. S. 290. 4) Daher ch bei Hesychius I. p. 1348: ἐπιδικάζεται άντιποιείται (100 ήρου).

<sup>1)</sup> So nach Mannert (Geogr. ber Er. und R. 2. Th. 2. Heft. S. 241). Matth. Christ. Sprengel (Forts. ber allgem. Welthist. 47. Th. S. 67) bezeichnet die Wohnsise ber Epidier nach den heutigen Grafschaften auf folgende Beise: "Die Epidier wohnten in ben Grasschaften Canthre und Argyte, vielleicht auch in einigen benach-barten Inseln." Bgl. die Karte: Britannia antiqua cum Hiber-nia et Insulis adjacentibus secundum A. Macpherson zur Allgem. Enchkl. der W. und K. 2) s. Mannert a. a. D. S. 233.

<sup>\*)</sup> Abhandl. der Afad. der Wiffenschaften zu Berlin für 1818 und 1819. S. 242. \*\*) Edinb. philos. Journ. Vol. X. p. 305; baraus in Ifis 1825. G. 534.

bern einen Binkel von 128° 19' macht, wird ein uns oleichwinkeliges fechsfeitiges Prisma mit breifachem Werthe ber Seitenkantenwinkel gebildet. Es fommen aber noch mebre Abstumpfungen und Buscharfungen ber Seitenkan: ten por, wodurch acht = und zwölfseitige Prismen entste= ben. Bei ber Endernstallisation bemerkt man am bau= fiasten zwei Flachen vorwaltend, welche eine Endzuschar= fung bilben, und sich unter bem Winkel von 109° 27' ichneiden. Gie konnen als die schmalen Klachen einer Db= longppramide betrachtet und aus einer Abstumpfung ber scharfen Ecken des rhomboibischen Prisma's abgeleitet wer= ben. Außerdem findet fich gewohnlich eine zweite Endzu= scharfung aus ber Ubstumpfung ber flumpfen Ecken bes rhomboibischen Prisma's ableitbar, und untergeordnet fom= men noch Flächen verschiedener Rhomben = und Oblong= ppramiden vor. Auch trifft man Zwillinge, welche die schmalere Seitenflache bes rhomboibischen Prisma's gemein haben, mabrend bie ubrigen Seitenflachen eine entgegen= gesehte Lage haben. Die Seitenflachen ber Prismen find mehr oder minder stark der Lange nach gestreift, wodurch bei geringer Dicke ber Prismen schilfartige und nabelfor= mige Krystalle entstehen. Die Krystalle sind in den meis ften Kallen aufgewachsen und weniger häufig als die ber= ben Maffen, bei welchen meiftens eine kornige, schalige ober stångelige Absonderung stattfindet, und wo die blat= terige Textur bann burch einen unebenen ober splitterigen Bruch mehr ober weniger verdrangt wird. Man kann bei bem Evidot drei Arten unterscheiden:

1) Gruner Epidot (Pistagit). Bon verschiedes nen gelblichgrunen Farben. Derb, eingesprengt und frystallifirt. Bei ihm finden sich die mannichfaltigften Rry= stalle, die außerlich viel Glanz und Glasglanz besitzen; boch bemerkt man bei den Krystallen von Arendal, daß Die Prismenflachen in mehr oder minder großer Musdeh= nung einen halbmetallischen Glanz reflectiren. Terturfla: den glanzend, Bruchflachen wenig glanzend von Fettglanz, in derben Maffen, wenn die Textur gang durch splitteri= gen Bruch verbrangt wird, nur schimmernb. Die berben Massen sind nur an den Kanten durchscheinend, auch die Krnstalle besiten in der Regel nur niedere Grade der Durch= sichtigkeit, boch trifft man sie bei Bourg d'Difans halb: burchsichtig, am Schwarzenstein im Billerthale ganz burch: sichtig. Man kann nach ber Deutlichkeit ber Textur und nach der Absonderung blatterigen, strahligen, for= nigen, dichten und sandigen (Sfor za) Pistazit un= terscheiden. - Die Bestandtheile des grunen Epidots von Urendal find nach Bauquelin: 37,0 Riefelerde, 21,0 Thon= erbe, 15,0 Kalkerbe, 24,0 Gisenoryd, 1,5 Manganoryd; die Bestandtheile bes Evidots von Bourg d'Disans nach Descotils: 37,0 Kieselerde, 27,0 Thonerde, 14,0 Kalk-erde, 17,0 Eisenoryd, 1,5 Manganoryd. Bor dem koth-rohre schmilzt er mit Auswallen. — Die derben Abanderungen sind als zufällige Einmengungen Plutonischer Mas= sen in den meiften Gebirgen zu Hause, z. B. im Granit am Barge, im Spenit am Kiffhaufer; auch im Gneuse, Hornblendschiefer, Quarzfels zc. kommen dieselben vor. Sehr schön krystallisirt sindet er sich in den Lagern des Magneteisensteins bei Urendal in Norwegen, auf Kluften

von Diorit am Schwarzenstein im Zillerthale in Tyro und bei Bourg d'Difans und Allemont in Dauphine. Ur letteren Orten brechen vorzuglich die schilfartigen und na belformigen Arnstalle. — Der grune Epidot hatte verschie bene Benennungen erhalten, so nannte man ben von Uren dal Akanticon und Arendalit, den aus Dauphin Thallit und Delphinit.

2) Grauer Epibot (Boifit). Bon grauen Karben Gewöhnlich berb und eingesprengt, seltener frystallifirt i eingewachsenen, schilfartigen Prismen. Schwach burch Textur beutlich und glan scheinend bis undurchsichtig. zend, Bruch wenigglanzend bis schimmernd. Schmilz schwer vor dem Lothrohre. — Bestandtheile nach Rlan roth: 45,0 Kiefelerde, 29,0 Thonerde, 21,0 Kalferdi 3,0 Eisenoryd. Bricht als zufälliger Gemengtheil be Granites an der Saualpe in Karnthen, an der Bacher alve in Rrain, am Beigenstein im Kichtelgebirge, in S Paul in Brafilien. Bei Diffentis in der Schweiz m Ralfspath, Urinit und Granat, am Falltiegel bei Ster zing in Tyrol mit Quarz und Glimmer, außerdem i

3) Brauner Epidot (Manganepidot, piemon tefischer Braunstein, Schilfera). Dunkelrothbraun berb, mit stångeliger Absonderung und strabliger, wenig glanzender Tertur, auch in eingewachsenen, schilfartige Prismen, selten in ausgebildeten Rrystallen. Undurchsid tig. Enthält nach Hartwall: 38,47 Riefelerbe, 17,65 Thor erbe, 21,65 Kalkerbe, 6,60 Gifenoryd, 14,08 Mangar ornd, 1,82 Talkerde; nach Cordier: 33,5 Riefelerde, 15, Thonerde, 14,5 Ralferde, 19,5 Gifenoryd, 12,0 Mai ganoryd. Findet sich mit Quarz und Kalkspath bei E

Marcel in Piemont.

Un den Epidot schließen sich noch einige Minerali von benen es noch nicht ausgemacht ift, ob fie ni als Abanderungen oder als besondere Mineralien zu b

trachten find. Dahin gehören:

Bohmen, Sibirien, Nordamerifa.

a) Budlandit (Stotin) 3). Von vechschwarz Farbe und undurchsichtig. In kleinen rhombischen Prism mit Winkeln von 109° 20', spec. Gew. 2,67. Bricht n Hornblende bei Arendal, mit glafigem Feldspathe am laach Gee. Nahme man einen unbedeutenden Fehler bei bilb Messung an, so wurden die Arpstallflachen diejenigen fei | E welche bei bem Epidot die Zuscharfung ber Enden bilbe an aber das bedeutend geringere Gewicht spricht dagegen.

b) Withamit '). In carminrothen oder braune nabelformigen, kleinen, kugelig gruppirten Kryftallen, ei gesprengt und in Kornern, mit einem spec. Gew. von 3 bis 3,2 im Diorit von Glenco in Arapleshire in Schot

land eingewachsen.

c) Cummingtonit. Grunlichgrau, berb, mit e centrisch = strahliger Textur, auch in nabelformigen Kryste len, welche benen bes Epibots abnlich find, undurchsie tig ober schwach burchscheinend. Mit Quarz und En nat bei Cummington in Maffachufetts. Sat Uhnlichte I. mit Strahlstein. (Germar

<sup>3)</sup> Levn in Annals of Philos, N. S. Vol. VII. 1824, p. 13 4) Brewster, Edinb. Journ. of Science. April 1825, p. 218.

433

EPIDOTES, Enidorne, Beiname bes Beuß, als bes Gebers alles Guten: er batte unter bemfelben einen Tempel zu Mantinea. Paus. VIII, 9. Doch hatten auch andere Gotter zu Epidauros biefen Beinamen. Paus. Richter.) II, 27.

EPIERRES. Dorf in der fardinischen Provinz Maurienne (Savoyen), liegt am Urc und hat 380 Gin= wohner, unter benen sich viele Kretine befinden. Der Hochofen biefes Drts liefert 48.600 Mpriggrammen Guß= eifen; auch wird hier viel Gnps gewonnen. (Fischer.)

Epifagus Nutt., f. Epiphegus.

EPIGAEA. Gine von Linné begrundete Pflanzen= gattung aus der erften Ordnung der zehnten Linne'schen Claffe und aus der Gruppe ber Andromedeen ber naturlichen Familie ber Ericeen. Char. Der Relch ftehenblei= bend, tief funstheilig, gefarbt, mit brei Stubblattchen versehen; die Corolle untertassensormig, funfspaltig; die Staubfaben pfriemenformig, behaart, mit eiformigen, an der Spite gespaltenen Untheren; die Rapsel fast kugelig, funffacherig, funftlappig, vielsamig. Die beiben bekann: ten Urten sind amerikanische Salbstraucher, mit ichwarzlichen Saaren sparfam befest, mit gestielten, bergformigen Blattern, enbständigen Bluthentrauben und rothlichen Blumen: 1) Ep. repens L. (Lamarck, illustr. t. 367. f. 1. Andrews, Bot. rep. t. 102. Memecylon Mitchell, Gen. 13), mit niederliegendem, friechendem Sten= ael (baber ber Gattungsname: ¿nivaios, auf ber Erbe liegend), stumpfen, gangrandigen Blattern und weißroth= lichen, wohlriechenden Blumen; wachst in schattigen Balbern und Felsenspalten in Nordamerika. 2) Ep. cordifolia Swartz (Fl. Ind. occ. II. p. 842. Brossaea Plumier, Gen. p. 5. t. 17. Br. coccinea L.), mit aufrechtem, an der Bafis wurzelschlagendem Stengel, ge= fagten, zugespitten Blattern und scharlachrothen Blumen. (A. Sprengel.) Muf ben hochsten Bergen Bestindiens.

EPIGEI, Έπίγειοι, allgemeiner Dame ber auf bem Lande waltenden Nymphen, 3. B. ber Dreaden, Dryaden (Richter.) u. a. m.

Epigenesis, f. Zeugung und Zeugungstheorien. EPIGEUS, d. h. Autochthon, 1) in der Phonifi= ichen Muthologie ein Sohn bes Eliun und ber Beruth. Er wurde nachher Uranos, als Symbol des himmels, genannt. Sanchun. ap. Euseb. Praep. Ev. I, 10.

2) Sohn bes Agakles, Konigs von Budeion in Theffalien. Homer ruhmt ihn als "nicht ben feigsten ber Myrmidonischen Manner." Epigeus tobtete seinen Better und mußte beshalb fliehen. Go fam er zu Peleus und Thetis, die ihn ausnahmen und mit dem Uchilles vor Troja schickten. Uls er hier ben Leichnam bes getobteten Sarvebon in das Lager der Griechen Schleppen wollte, wurde er vom Beftor burch einen Steinwurf getobtet. Patroflos bedauerte feinen Freund und Rampfgenoffen und sturmte wuthend auf die Troer, um ihn zu rachen. (Richter.) Hom. Il. XVI, 571.

EPIGONI, Επίγονοι, b. h. die Nachgebornen. Man versteht darunter die Sohne der sieben Belden, welche wegen des Bruderzwistes zwischen Cteokles und Polyni: tes gegen Theben gezogen waren, und sammtlich, ben M. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Abrast ausgenommen, ben Tob vor feinen Mauern gefunben hatten. Ubraft feuerte nun die Gobne an, ben Tob ber Bater zu rachen. Gie zogen alfo aus zum Kampfe mit einem starken Beere. Gewohnlich spricht man auch von sieben Evigonen (Paus, X. 10), aber ba Umphia: raos zwei Sohne hinterlaffen hatte, die beide am Rriege Theil nahmen, so sind es acht, namlich: Alkmaon und Amphilochos, des Amphiaraos; Agialeus, des Abrastos; Diomedes, bes Tybeus; Promachos, bes Parthenopaos; Sthenelog, bes Ravaneus; Thersander, des Polynifes. und Eurnalos, bes Mekisteus Gohn. Apollod. II, 7, 2. Es laffen sich sogar noch mehre berausbringen, und einige Dichter nennen auch andere Namen. Go Spgin (f. 71) den Thesimenes statt des Promachos, welcher Lettere überdies bei Eustathios Stratolaos genannt wird. Paufanias und Euftathios nennen noch ben Polydorus, bes Hippomedon Sohn, Eustathios den Melon, des Eteoflos Sohn. Bum Unführer bes zweiten Buges bestimmte bas Drakel den Alkmaon; Undere aber nennen den Agialeus und Diomedes (Eurip. Suppl. 1215), Pindar aber (P. VIII, 67) ben Abrastos als Ansührer. In der Schlacht am Flusse Glissas wurden die Thebaner, tros des tapsers sten Wiberstandes, geschlagen. Des Cteofles Sohn, Lao-bamos, tobtete in berselben bes Abrastos Sohn Agialeus, er selbst aber wurde von Alkmaon erschlagen. Schol. Pind. P. VIII, 68. Die geschlagenen Thebaner flohen erst in die Stadt und fragten den Wahrsager Tiresias um Rath. Dieser befahl ihnen, Theben zu verlassen, und fo schlichen sie fich des Dachts aus der Stadt, worauf die Epigonen in die leere einruckten und fie ausplunderten. Die fliehenden Thebaner begaben sich theils nach Illyrien (Herod. V, 61), theils nach Theffalien an ben Berg Homole. Die Sieger machten nun bes Polynifes Sohn Thersander zum König, worauf ein großer Theil der Flüchtigen zurückfehrte. Doch fühlte Theben diese Berstorung noch lange. Strab. IX. p. 632. Bon der ges machten Beute fandten fie des Tirefias gefangene Tochter Daphne oder Manto dem Delphischen Upollo zum Ge= schenk, und zogen nun mit ihrer Beute nach Sause. Diod. IV, 68. 69. Die classischen Stellen von biesem Rriege ber Epigonen find Apollod. III, 7, 2. Diodor. IV, 66. Paus. IX, 5, 9. Hellanifos und Ephoros hatten diesen Mythos besonders abgehandelt. Much gab es ein eigenes, vom Paufanias angeführtes und gewohn= lich dem homer zugeschriebenes Gedicht von biesem Rampse. Much Sophokles und Aschylos bearbeiteten die Geschichte tragisch. Der ganze Krieg ber Epigonen scheint eine reine Erfindung der Dichter, um ein Gegenstuck zu bem Feldzuge der fieben Belben zu liefern. In biefem bleibt Udraftos allein am Leben; im Rriege ber Epigonen ift fein Sohn ber Einzige, welcher flirbt. Die Gohne gin: gen unter guten, die Bater unter bofen Aufpicien in ben Rampf. Go ift benn überall ber Gerechtigkeit Genuge geschehen und das Schicksal versohnt. (Richter.)

EPIGRAMM, und zwar im Alterthume 1). Wenn bas griechische Wort Epigramma ('Επίγραμμα), bas, fei=

<sup>1)</sup> f. im Mugemeinen: G. G. Leffing, über bas Epigramm

ner natürlichen Ableitung nach, eine an irgend einen Gegenftand gefette Huffchrift bedeutet, bei ben Griechen. schon friib zu Aufschriften poetischer Art, in gebundener Rebe gebraucht wart, wie fie besonders an geheiligten Giegenstanden, Beihaeschenken, Tempeln und bergt, fatt= fanden (in welcher Beziehung bie von Berodot [V, 59 seg.] angegebenen Epigrammen auf ben in ben Tempel des Apollo zu Theben geweiheten Dreifugen gewiß die altesten find), und wenn diese ursprunglich mit der Reli= gion und ber Beiligkeit bes Gegenstandes, welche eben eine Aufschrift ober Inschrift in gewählter, gebundener Rede erheischte, verknüpfte Sitte bald immer großere Musbehnung erhielt, sowie eine, bei ber naturlichen Richtung bes geiftig fo boch begabten Bellenen zu dem Poetischen, leicht erklärliche Verbreitung, so war es ebenso naturlich, daß man bier, wo die Ratur bes Gegenstandes Rurge des Ausbrucks vor Allein gebot, um so mehr bedacht war, in die wenigen Worte des Epigramms eine besto inhalt= schwerere Bedeutung zu legen und so die einfache Auffchrift zugleich zu einem finn- und bedeutungsvollen Gangen zu erheben. Jeder Gegenstand, der Ratur wie der Runft, war bald in den Bereich des Epigramms gezogen, bas in wenig bezeichnenden Worten ein Bild besselben vor bie Sele des Lesers oder Buhorers stellen, damit zugleich seine Ausmerksamkeit erregen und seine Geisteskrafte in Unspruch nehmen follte. Wenn in biefer Beziehung bas Epigramm einen rein barftellenden, erzählenden oder belehren: ben Charafter hat, und bemnach in das Gebiet der erzählen= ben und barftellenden Poesie gehort, auch beren Metrum, ben Berameter allein ober in Berbindung mit dem Pentameter angenommen hat, fo gewann es auf ber anbern Geite bei ten Griechen auch einen Iprischen Charafter, insofern bas= selbe nicht beschränkt blieb auf die sinnvolle Darstellung außerer Gegenstande ber Matur und Kunft in bedeutungs: voller Rurze, sondern auch angewendet ward, um Gegen: stande der innern Welt, Gefühle, Uffecte, Gedanken, wie sie ploblich vor die Gele treten und das Innere des Menschen machtig ergreifen und erregen, in ahnlicher Weise barzustellen und in Worten auszudrucken. reich die Griechen an Dichtungen dieser Art sind, welche Musbehnung bei ihnen bas Epigramm in beiberlei Rich= tungen gewonnen hat, mit welcher Sorgfalt und Liebe es von den altesten Beiten an bis in die spatesten Beiten byzantinischer Herrschaft gepflegt worden ift, so daß fast kein Dichter Griechenlands zu nennen ift, ber nicht auch im Spigramm sich versucht, ist zu bekannt, um hier noch weiter ausgeführt zu werden, und es genügt hier, auf ten Schat griechischer Dichtungen Diefer Urt zu verweis fen, wie er uns in der griechischen Unthologie gefam= melt noch vorliegt, um sich von dem ungeheuern Reich= thume diefer Poesie, die sich iber alle Gegenstande ber außern und innern Belt verbreitet und entfaltet hat, ei= nen Begriff zu machen, obschon auch hier bekanntlich uns

in ben sammtl. Schriften. 17. Bb., vergl. mit v. herber, Unmerkt. über bie Unthologie ber Griechen, besonders über bas griedische Epigramm, in ben sammtl. Werken, 10. Bb., zur schonen Lit. und Kunst. Anderes ift in meiner Gesch. ber rom. Literat. §. 160. Not. 1 angeführt.

gemein Dieles verloren gegangen ift. Das Nahere f. 4. Bb. S. 259 fg. biefer Section.

Bon ben Griechen fam die epigrammatische Poeffe, fo gut wie die andern Zweige ber Poefie, nach Rom bas vor biefer Beit bes Bekanntwerbens mit griechischer Poefie und beren Ginführung nur eine bochft einfache, ic felbit robe Volks = oder Kirchenvoesie gekannt zu haber scheint, die, der eigentlichen Kunstbildung entbehrend, nur ben Bedurfniffen einer roben und wenig gebildeten Bolts. masse entsprechen konnte. Ennius, den die römisch Welt selbst als den Vater ihrer Poesie bezeichnete (vergl Hor. Ep. 1, 19, 7. II, 1, 50) und mit Homer zu fammenstellte, erscheint auch hier als berjenige, bei wel chem, wie bei Homer, bem man ja auch schon Epigramm beilegte, die ersten Spuren einer evigrammatischen Poeff vorkommen, die aber, wie wir wol annehmen durfen wenig mehr als eine freie Nachbildung ober Übersetzun bes Griechischen enthielt. Den romischen Charafter, De überhaupt mehr der erzählenden und beschreibenden Poefi ber Griechen sich zuwendete, scheint die epigrammatisch Dichtweise in ihrer ausdrucksvollen, sinnreichen und be zeichnenden Kurze allerdings sehr angesprochen zu haben ber praktische Sinn der Romer, der auch in der Poefi mehr nach bem Nuglich = Verstandigen, als nach ben Musbruck innerer Gefühle und ber innern Erhebung be Menschen sab, ergriff naturlich um so lieber eine Poefie welche in ihrer furzen und gedrangten Ausdrucksweise ihn passender erschien als irgend ein anderer Zweig der Por sie. So ward freilich das lyrische Element, das in de epigrammatischen Poefie der Griechen eine fo bedeutent Stelle einnimmt, minder berucksichtigt, und trat, als be zeichnungsvoller Ausdruck ber innersten Gefühle, in be Sintergrund, da ber Romer ber andern Richtung be Epigramms fast ausschließlich sich hingab, und dasselb ganz allgemein auffaßte, um Schilderungen, Beschreibun gen einzelner Gegenstände und Bustande, ober bezeich nende Gedanken und Einfälle darin niederzulegen, wobi ber Begriff ber Kurze, als eines wesentlichen Momente zu Grunde blieb, und insofern allerdings der ursprung liche Begriff einer Aufschrift nicht verlassen warb. Abe bei dem Charakter des Romers und feiner praktische Richtung mußte sich statt des zurücktretenden lyrische Elementes bald ein anderes, ihm gewiffermagen naber lie gendes, gesellen, namlich das fatirische, insofern ma bedacht war, in die wenigen Worte und Verse des Ge bichtes einen besto bezeichnendern, die Aufmerksamkeit an sprechenden Sinn zu legen, durch Unspielungen, durc einzelne Buge und Gedanken bitterer, satirischer und far kastischer Urt einen Stachel in bas Bange, und bami eine Bedeutung zu bringen, überhaupt das Epigramm al ein in sich abgeschlossenes, sinnvolles Ganze erscheinen zi lassen, welches durch das Pikante des Inhalts wie de Form anziehend und treffend sei. Go bilbete sich ba Epigramm allerdings zu einem Sinngedicht, "in welchem nach Urt der eigentlichen Aufschrift, unsere Ausmerksam feit und Neugierde auf irgend einen einzelnen Gegenstant erregt, und mehr ober weniger hingehalten werden, un fie mit eins zu befriedigen," Diefer Begriff, wie ihr

Leffing 2) aufgestellt hat, ein Begriff, wobei die Erwartung sowie ber Aufschluß als zwei wesentliche Stucke er= icheinen, durfte aber nur auf einen kleinern Rreis beffen anzuwenden sein, was die epigrammatische Poesie der Romer uns bietet, die sich weit mehr im Allgemeinen halt, und neben bem unbestimmten und allgemeinen Begriff der Rurze mehr an den darstellenden und beschrei= benden Charafter sich halt, und in einzelnen Fallen auch insbesondere an das Satirische anstreift, in der spatern Periode, nach Martialis, aber auch diesen Charafter im= mer mehr aufgibt und im Allgemeinen augewendet zu Darstellungen, Schilderungen, Beschreibungen jeder Urt, fast blos noch in der Rurze ben von andern Zweigen der erzählenden oder beschreibenden Poesie unterscheidenden Cha= rafter bewahrt hat.

Wir haben schon bemerkt, daß mit Ennius (gest. 585 u. c.) die ersten Unfange einer epigrammatischen Poesie in Rom sichtbar sind; die Grabschrift des Navius (geft. 550) und die bekannten Grabschriften der Scivionen 3) aus bem 5. Jahrh. (456. 495 u. c.) in Saturni= fchem Metrum burften kaum uns berechtigen, in eine fruhere Periode zuruckzugehen. Neben Ennius wird aber fcon Plautus unter ben Dichtern genannt, welche in bie= fer Dichtgattung sich versucht, wie benn bei Gellius (N. Att. 1, 24) sich ein Epigramm besselben erhalten hat; ferner in ber weiter folgenden Zeit Pacuvius, ber berühmte tragische Dichter (f. Gellius a. a. D.), Porcius Lici= nins, ber um 640 u. c. gebluht haben mag, burch Gellius gleichfalls in dieser Beziehung uns etwas naber be= fannt (N. Att. XVII, 21 und XIX, 9), Balerius Udi= tuus (ibid.), D. Lutatius Catulus, Consul 652 u. c. (f. Gell. XIX, 9. Cic. De Nat. Deorr. I, 29); in biefe frühere Periode gehören weiter Lucilius ), der Begründer ber romischen Satire, deffen Namen brei noch vorhan= dene Epigramme führen, desgleichen wahrscheinlich Bale= rius Soranus, von welchem noch ein Epigramm sich er= halten; insbesondere auch der so vielseitig gebildete, in hohem Alter (727 u. c.) gestorbene M. Terentius Varro 5), unter dessen Namen 17 Epigramme sich noch erhalten Im haben, während zwei dem Namensverwandten P. Teren= tius Barro Utacinus (gest. 717 u. c.) beigelegt werden, andere aber den Namen eines Lavius, Pomponius, der beiben Bruber Cicero, bes Tullius wie bes Quintus, er III und des Erstern Freigelassenen Laurea Tullius tragen. Ingleichen beschäftigte sich Julius Cafar mit diefer Poefie, ebenso C. Licinius Calvus 6) (geft. 706) und sein Beitgenosse C. Helvius Cinna?) u. U. Wenn von ben epigrammatischen Leistungen dieser und Underer nur Be-

niges und Bereinzeltes fich erhalten hat, fo kann es boch weniastens als Beweis bienen, welche Ausbehnung um diese Zeit schon dieser Zweig der Poesie in Rom erlangt batte, und wie auch die angesehensten und gebildetsten Manner Roms damit fich beschäftigten. Much durfte ein namhafter Theil der noch erhaltenen Poesien bes Catullus in diese Dichtgattung zu rechnen sein, wenn man insbe= sondere den Begriff bes Epigramms etwas allgemein auf= faßt und nicht die oben aufgestellten Elemente eines Sinn= gedichtes hier verlangt. Sieht man namlich von ben größern, mehr elegischen, ober selbst episch = heroischen Dich= tungen Catull's ab, die allerdings einem andern Rreife ber Poesie angehoren, so durfte die große Bahl der übri= gen kleinern Dichtungen dieses Romers in bas Gebiet ber epigrammatischen Poesie fallen, da sie, zum Theil durch zufällige Umstände veranlaßt, oft sinnvolle Darstellungen, Beschreibungen u. bal. m. enthalten, wie sie schon fruber bei den Griechen vielfach in Gebrauch maren, denen be= fanntlich Catullus, so sehr er auch sonst ein romisches Geprage zeigt, in Anlage und Fassung seiner Gebichte fo gern sich anschließt. Bgl. Nachtrage zu Gulger's Theorie der schonen Kunfte zc. I. S. 163. Leffina am o. a. D. G. 57 fg. und meine Gefchichte der romi-

schen Literat. §. 122 ber zweiten Musg.

Diefer in der letten Periode der Republik in Rom zugleich mit den übrigen Bestrebungen in Poesie und Wisfenschaft erwachte Gifer fur bas Epigramm, ber felbst in Übersetzungen und Nachbildungen griechischer Epigramme sich kund gab, und selbst zu einer angenehmen Beschafti= gung ober Ubung ber hohern Stande geworden zu fein scheint, blieb in ber Periode des Augustus nicht zuruck hinter ben übrigen Bestrebungen, die dieses Zeitalter aus= zeichnen. Aber hier scheint es insbesondere, daß bas Epi= gramm, wenngleich noch immer in ben bemerkten allge= meinen Grenzen sich haltend, doch viel zu dem Satirisichen sich neigte und biefes Element in sich aufzunehmen trachtete, begunftigt durch die ganze Richtung des Lebeus und der Beit. Much jetzt werden die ersten Dichter Roms, sowie die angesehensten und bedeutenosten Manner des Staats unter benen genannt, welche mit epigrammatischer Poesie sich beschäftigten und darin selbst ihre Kräfte versuchten. Es genügt hier, nur an die Namen eines Uu= guftus, Macenas, Usinius Pollio u. U., eines Virgilius, Cassius von Parma, Cornificius, Dvidius, Cornelius Gallus, Tibullus, Matius, Pedo Ulbinovanus, Umilius Macer, Domitius Marsus, Cornelius Severus u. 21. zu erinnern 8), da ihnen allen epigrammatische Dichtungen, von denen auch Einzelnes, obwol im Ganzen nicht fehr Umfangreiches und Erhebliches noch vorhanden ist, beige= legt werden; Manches auch felbst, wie z. B. die fogenann= ten Catalecta bes Birgilius fogar in seiner Echtheit bestritten ist, obwol wir an der Echtheit derselben, wenig= stens der Mehrzahl nach, nicht zu zweifeln vermogen. Bedeutender ift bas, mas aus der Periode nach Mugu= stus, wo diese Poesie sortwährend einer gleichen Pflege

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 9 fg. ber carleruher Musg. 3) Bgl. meine Gesch, ber römischen Literat. §. 22, insbesonbere Not. 12 fg. über Porcius Licinius im Folgenben vgl. Orelli und Baiter, Onomastic. Tullian. p. 493; über Lutatius Catulus ebenbaselbst p. 367. 4) Bgl. über biefen und ben folgenden Meyer, Praefat. ad Antholog. Lat. I. p. X. XI.

5) Bgl. Meyer I. c. p. XII; wegen ber Folgenben ebenbaselbst p. XIII seq.

6) Bgl. insbesonbere A. Weichert, Comment. de C. Licinio Calvo. §. 10. p. 129. Poett. Latt. Reliqq. p. 194 seq. l. c. 7) Cf. A. Weichert, Comm. de Helvio Cinna,

<sup>8)</sup> Bgl. nur das Berzeichniß bei Meyer I. c. p. XV segg. Deine Geschichte ber rom. Literat. S. 163.

fich erfreute, auf uns gekommen ift, obwol auch bier febr Plieles verloren gegangen, ober boch nur in einzelnen Re= ften fich noch erhalten hat, wie benn 3. B. En. Cornelius Lentulus Gatulicus (Conful 26 p. Chr.), Petronius, 21= fins Flavus, L. Unnaus Seneca (unter beffen Namen auch noch einige Epigramme, beren Echtheit jedoch ebenfalls von Einigen bezweifelt wird, sich erhalten haben), Sentius Augurinus, von dem jungern Plinius, ber ubrigens felbst auch in dieser Poesie sich versuchte (Epp. VII. p. 4. 9), geruhmt (Epist. IV, 27. IX, 9), Bulcatius Sedigitus, A. Septimius Severus u. A. hier zu erwah-nen find 9). Wir besitzen noch unter dem Namen des Martialis eine Saminlung von etwa zwolfbundert, jett in 14 Bucher vertheilten Epigrammen, bas Gingige, Bollstandige und Bedeutende, was aus diefer ganzen Dicht: gattung in Rom uns erhalten ist, und in den Schluß bes ersten Sahrhunderts n. Chr. fallt, ba im S. 100 Martia: lis von feinem Baterlande Spanien aus bas zwolfte Buch Dieser Epigramme nach Rom sendete. Ohne in die perfonlichen Verhaltniffe bes Dichters und in das Einzelne ber von ihm hinterlassenen Gedichte hier, wo blos im All= gemeinen seine Leiftungen auf bem Gebiete ber epigramma= tischen Poefie und fein Berhaltniß zu biefer felbft gewurbigt werden foll, weiter einzugeben 10), bemerken wir nur, daß die beiden letten Bucher dieser Epigrammensammlung auch den besonderen griechischen Titel Xenia und Apophoreta führen, und daß unter dem Namen Spectacula an den Anfang bes Gangen eine Angahl von Epigram= men gestellt ift, die auf die von Titus und Domitian gegebenen Schauspiele sich beziehen, aber zum Theil in ihrer Echtheit als Werke des Martialis bestritten werden, ber jedenfalls sie gesammelt, auch wol zum großen Theil gedichtet haben mag, wenngleich in der Bestalt, in der sie jett vorliegen, manches Ubweichende und Befremdende in Bergleich mit den übrigen Epigrammen Martialis darin vorkommt 11). Außerdem finden sich in der lateinischen Anthologie, in welche bekanntlich die große Sammlung bes Martialis nicht aufgenommen ift, noch einige andere, von andern Orten ber bekannt gewordene Epigramme, welche den Namen des Martialis fuhren, theils aber auch schon in dem bemerkten liber Spectaculorum sich finden, theils selbst als Werke des Martialis, dessen Name auch oft andern epigrammatischen Dichtungen vorgesetzt ward, zweifelhaft sind 12). Dagegen mogen auch einzelne Dich= tungen bes Martialis verloren gegangen fein 13): wie bies bestimmte Undeutungen vermuthen laffen. Wie bem auch sei, die Epigramme des Martialis bieten uns immer noch bas Bedeutenoste am Umfang, wie an Gehalt, was von ber epigrammatischen Poesie in Rom, soweit wir sie kennen, sich erhalten hat, zumal da hier der Begriff des

Evigramms nicht fo febr ins Allgemeine fich verliert unt blos an dem nothwendigen und ursprünglichen Charafter ber Rurge festhalt, sondern ber Begriff des Ginngebichtes, wie er oben nach Leffing angegeben worden ift, bem Dich: ter vorschwebte, der sich eine feste und deutliche Idee von biefer Dichtgattung gebildet zu haben scheint, ber er auch meistens treu geblieben ift, so verschiedenartig sonst auch feine Gedichte nach Unlage und Inhalt, wie nach Fassung und Form zu nennen find. Daber wird Martialis allgemeir als der erste epigrammatische Dichter Roms, soweit nam: lich unfere Runde reicht, betrachtet, und felbst bas über: aus ruhmliche Zeugniß bes jungern Plinius 14), sowie bie Mußerung bes Mius Berus 15), ber ihn feinen Birgil genannt haben foll, kann uns ein Zeugniß geben, wie hoch schon die Zeitgenossen, sowie die nachstfolgende Zeit der Dichter stellte. Daß ihn baher auch die zahlreichen neulateinischen Dichter, welche in der epigrammatischen Poeffi mit besonderer Borliebe sich versucht, jum Muster unt Vorbild genommen, fann nicht befremden. Durchgeher wir naber die Epigrammen des Martialis 16), so werber wir allerdings finden, daß nicht alle die gablreichen flei nen Gedichte, welche in feiner Sammlung vereinigt find auf gleiche Weise vorzüglich und geistreich zu nennen sind wie dies auch der Dichter selbst nicht in Ubrede gestell hat 17); es finden sich darunter wol manche, bei dener burchaus fein poetischer Schwung zu finden ift; aber bie meiften zeichnen fich aus burch einen eigenthumlichen Bit ber mit Satire und Fronie verbunden, besonders an den Schluffe eintritt, wo die mehrfach gespannte Ausmerksam-feit und Erwartung mit einem Male ploglich befriedig wird; Martialis ist durchweg hochst sinnig und treffent in Allem, was er sagt, sein Witz ist nicht felten beißent und mit bitterem Spotte und Sohn gemischt, aber durch aus wahr, und dadurch so fern von dem falschen unt gesuchten Wiße, in welchen das Sinngedicht der neuerr Beit so leicht sich verliert. Und wenn ber Dichter in feinen ebenso wikigen als beißenden und treffenden Darftellungen nicht immer innerhalb der Grenzen sich halt, die unsere Begriffe von Schicklichkeit und Unstand bem Dich: ter segen; wenn er nicht blos mit großer Schonungslo: figkeit und Bitterkeit verfahrt, sondern mit einer nach unfern Unfichten unerlaubten Freiheit die geschlechtlichen Ber: haltniffe nicht felten zum Gegenftande feiner Epigramme gemacht hat, und hier bis zu dem Obsconen gelangt, so be wird dies nicht sowol gerechtfertigt, als aus den Berhalt:

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura, Quae legis hic: aliter non fit, Avite, liber,

<sup>9)</sup> Bgl. Meyer l. c. p. XXI sq. Meine Geschichte ber romischen Literat. §. 166. 10) f. meine Gesch. ber rom. Literat. §. 165 und das dort Angesührte. 11) Bgl. Rader, Prolegg. in seiner Ausgabe des Martialis, Cap. V, und jest F. Kehrein in Jahn's und Seebobe's Jahrd. der Philologie. 4. Supplements dand. 4. Seft. S. 541 fg., und zwei Programme von J. Schmies der zu Brieg (1837. 4.), die mir jedoch nicht naher bekannt sind. 12) Cf. Meyer l. c. p. XXIV. 13) f. Rader l. c. cap. II.

<sup>14)</sup> Epist, III, 21: "Erat homo ingeniosus, acutus, acce, et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis nec candoris minus." 15) Bei Ülius Spartianus in Aelii Veri Vita, cap. 5. Anberes ist in meiner Gesch, ber rom. Literat. §. 165. Not. 12 angesührt. über bas Verhältniß bes Martialis zu bem ältern Catullus s. Martialis, Carmm. X, 78, und bazu Lefsing's Bemerkungen a. a. D. I. S. 173. (S. 59 ber carleruher Ausg.) 16) über ben Charakter ber Epigramme bes Martialis s. insbesondere Lefsing a. a. D. S. 193 fg. (S. 72 fg. ber carleruher Ausg.), auch Nisard, Etudes I. p. 333, und bazu Daunou's Kritik im Journal bes Savans. 1835. S. 44 fg. 17) Das Epigramm (I, 17) lautet:

niffen feiner Beit, wie bes Alterthums überhaupt erklart werben konnen, ohne daß dadurch der Borwurf einer befondern Immoralitat, Die fich in feinen Berfen kund ge= geben, dem Dichter wird gemacht werden, der sich ohne= hin baruber felbst an einer eigenen Stelle ausgesprochen hat <sup>18</sup>), und gewiß nicht mehr Tadel verdient, als ein Catullus <sup>19</sup>) und ein Dvidius <sup>20</sup>), bei welchen Dichtern uns ahnliche Erscheinungen, ja ahnliche entschuldigende Lußerungen entgegentreten. Sonst wird man alle Ursache haben, mit dem wohl gewählten Ausdruck, ber eleganten und felbst classischen Sprache bes Dichters zufrieden zu fein, der sich auch barin als ein Mann von auter, wissenschaft= licher Bilbung gezeigt hat; freilich erschweren die vielfa= chen Beziehungen und Unspielungen auf romische Berhalt= niffe jener Zeit, die uns nicht mehr fo genau und voll= ståndig bekannt find, an nicht wenig Stellen die Leichtig= keit der Auffassung bes Bangen, und machen damit den Martialis zu keinem leichten Schriftsteller, wahrend wir andererseits in diesen Gedichten Die merkwurdiasten Nachrichten über romisches Leben und Sitte finden, und fo in ihnen eine Sauptquelle fur unfere gesammte Runde bes romischen Alterthums von Seiten des hauslichen Le= bens und Berkehrs und der Privatverhaltniffe anerkennen muffen, da diese Epigramme überall und unmittelbar auf bas Leben felbst sich beziehen und baraus aufgegriffen sind. Daß ber Dichter gegen Domitian Schmeichelei und selbst Servilitat zeigt 21), erklart fich wol aus ben perfonlichen Berhaltniffen bes Dichters, ter an biefem Raifer, sowie auch an Titus, einen wohlwollenden, ihn unterstützenden Bonner gefunden hatte, so wenig auch sonst dies entschuls bigt ober gerechtfertigt werden mag. Immerhin wird man dem Talente des Dichters, der, obwol in griechischer Listeratur und Poesse wohl gebildet, doch sich keineswegs auf bloße Nachbildung oder Übertragung des Griechischen, wie o viele andere Dichter Roms beschrankt hat, volle Uner= fennung zollen muffen, und es erscheint in seinen Dich= ungen die romische Poesie in einer Driginalitat und Gelb= tanbigkeit, wie sie kaum irgend ein anderer Zweig der omischen Poesie, etwa mit einziger Ausnahme ber Satire, insprechen kann.

Eine andere Sammlung von kleinen Gedichten der Ert, obwol in ihnen weniger der Charakter des Epigramms, is eines eigentlichen Sinngedichtes, wie bei Martialis dervortritt, bilden die sogenannten Priapeia oder Diversorum poetarum veterum in Priapum lusus, d. h. ine Anzahl von kleinen Gedichten, die auf den Priapus, den die Fruchtbarkeit der Felder, Fluren und Garten beschützenden Gott sich beziehen, mitunter auch etwas obschner Natur sind, übrigens aus sehr verschiedenen Zeiten, vie auch von sehr verschiedenen Verfassern berrühren, von

benen einige immerhim in die classische Periode der romischen Literatur fallen, und vielleicht selbst einen Catullus, Virgilius, Ovidius, Tibullus u. A. zu Versasser haben; daher auch der Werth derselben bei dem ungleichen Bestand der ganzen Sammlung, über deren Bildung wir überhaupt nichts Näheres wissen, sehr verschieden ist, und nach der ursprüngslichen Bestimmung derselben, als Ausschriften oder Inschriften an Gebäude, Tempel, Bilder u. dgl. m. sich beswellen (266.22)

messen lagt 22). Much nach ben Beiten bes Martialis scheint die epigrammatische Poesie in Rom keineswegs geschlummert zu haben, da fortwährend nicht blos hochangesehene Manner bes Staates, sondern auch insbesondere Gelehrte jeder Urt, Grammatiker, Redner u. A. damit sich beschäftigten, so daß bald, und wie es scheint, schon in den ersten christ= lichen Sahrhunderten Poesien der Art von dem gelehrten Grammatifer verlangt, und als ein Zeichen feiner Bilbung überhaupt angesehen wurden: wobei freilich bas Epi= gramm von der durch Martialis ausgebildeten Form im= mer mehr zurücktreten, und ben eigentlichen Charafter ei= nes Sinngedichtes, wie er eben bestimmt worden, nach und nach immer mehr verlieren, fatt feiner aber den all= gemeinen Charafter einer barstellenden, beschreibenden oder schildernden Poefie, wie dies überhaupt der Charafter der gefammten romischen Poefie in dieser spatern Periode mit wenig Ausnahmen ist, annehmen mußte, sodaß das Un= terscheidende von den größern Dichtungen ber Urt fast nur in ber furgern, in wenige Berfe gefaßten Darftellung ei= nes bestimmten, von Außen gegebenen Gegenstandes, ei= nes Bildes, eines Gebaudes, eines Kunstwerkes, eines Naturgegenstandes ober auch einer Person, liegt. Der gelehrte Schulmann, ber gebildete Ahetor und Philosoph suchte schon bamals, und spater ift bies noch weit mehr ber Fall gewesen, burch solche Poefien feine Kunft und feine Bilbung ju zeigen und fich badurch vor einem Publi= cum zu empfehlen, bas er auf biefe Beife von feiner Runft= fertigkeit und Gelehrsamkeit am besten zu überzeugen hoffte; womit freilich schon hinreichend Geift und Wefen biefer bes mahren poetischen Lebens fast ganzlich entbehrenden, oft in spielende Wigeleien ausartenben Poesien bezeichnet ift. Neben einzelnen Epigrammen des Raifers Babria= nus 23) und des Philosophen Uppulejus, welche keineswegs zu verachten find, des Florus, Modestinus, Publilius Dp= tatianus Porphyrius, Pentadius, Sidonius u. A. finden wir einige schone Epigramme bes Latinus Alcimus Avi= tus (um 360) und des Ablavius, der 331 n. Chr. das Consulat bekleidete; ferner Epigramme des Ausonius, die aber zum Theil bestritten oder zweifelhaft sind, ebenso wie die des Claudius Claudianus, unter dessen Ramen sich offenbar auch einige von driftlicher Sand gefertigte Epigramme eingeschlichen haben. Ferner erscheinen hier als Berfasser von Epigrammen, die fich einzelnweise noch er=

<sup>18)</sup> Epigr. I, 5 am Schluß:

Innocuos censura potest permittere lusus, Lasciva est nobis pagina, vita proba est.

<sup>.</sup> bazu bie weitern Nachweisungen in meiner Gesch, ber romischen Biterat. §. 165. Not. 11, vgl. §. 122. Not. 3. 19) Carm. XVI, 7. 20) Trist. II, 354 seq. 21) Bgl. Daunou 1. a. D. S. 45.

<sup>22)</sup> Das Nahere f. in meiner Gesch. ber romischen Literat. §. 164. Die Sammlung, die auch mehrmals besonders abgebruckt ist, sindet sich am besten in Burmann's Antholog, Lat. T. II. Lib. V. p. 478 — 576 und in der neuen Ausgabe von H. Meyer Nr. 1616 fg. 23) f. Meyer I. c. p. XXV seq. Meine Gesch, der romischen Literat. §. 166 und 167.

halten haben, die Namen eines Palladius, mabricheinlich eines Rhetors, bes Symmachus, obwol bei ben unter Diefem Ramen jeht in ber Unthologie gusammengestellten acht Epigrammen ebenso wol an ben Bater &. Aurelins Avianus Symmachus, wie an ben Cobn, den beruhm= ten Redner und Staatsmann Aurelius Symmachus, viel= leicht auch selbst noch an einen Dritten Diefes Namens zu benken ist; besgleichen bes Rufinus, Sedulius, Rufus Festus Avienus, Mavortius, Patricius, Priscianus, Phocas u. A.; von Lurorius.24), der am Ende des 5. und in ben ersten Decennien bes 6. Jahrh. unter brei vandali= ichen Fürsten in Ufrika lebte, besitzen wir an 96 Epi= gramme, welche wieder mehr an Martialis, ben ber pan= balisch = romische Dichter, der nicht ohne Talent war, sich jum Borbild nahm, fich anschließen, übrigens ebenso wol von dem Sittenverderbniß des Wolfes, wie auch von dem Berfall der Sprache ein Zeugniß bieten konnen; die Ra= men Etemundus und Tuccianus, von welchen Epigramme gleichfalls vorhanden find, scheinen ebenfalls auf vandali: sche Abfunft zu fubren, und infofern felbst zu beweisen, wie in dem nordlichen, romanisirten Ufrifa, das einer fo hohen Cultur in den ersten christlichen Sahrhunderten sich erfreute, felbst unter bem wilden Scepter ber Banbalen, aller Verheerungen ungeachtet, dort noch eine Spur von Poefie und poetischen Bestrebungen sich erhalten hatte. Der burch fein Rathfelbuch in Berfen und andere fleine Gedichte bekannte Calius Firmianus Symposius 25), ben man ins vierte Sahrhundert zu verlegen gedachte, burfte aber mahrscheinlich einer weit spatern, driftlichen Periode angehoren; ebenso die zwolf Poetae scholastici, die bald ins 6. Jahrh. gesetzt werden, nach Meper aber 26), ber sie um 1200 fest, gang ber neuern Beit angehoren. Es finden sich alle diese kleinern Dichtungen, wie sie

in ben Bereich bes Epigramms fallen, und soweit fie fich noch erhalten haben, in der lateinischen Unthologie von P. Burmann vereinigt 27); aber leider ift bier fo Ber= schiedenartiges, aus den verschiedensten Zeiten und von den verschiedensten Berfaffern, zusammengestellt, ober vielmehr oft durcheinandergeworfen, daß es vor Allem die Aufgabe ber Kritik sein muß, das einzelne Echte und Alte von dem Unechten und Neuern auszuscheiden, jenes in dronologisch = geordneter Beise, und ebenfalls wiederum mit Musscheidung alles beffen, mas nicht junachst in ben Kreis der epigrammatischen Poefie gebort, zusammenzu= stellen, um so einen vollkommenen und sichern Uberblick über den gangen Schatz epigrammatischer Poefie, wie er uns fich erhalten hat, ju gewinnen, badurch aber zu ei= ner richtigen Burdigung bes Ganzen, was jest kaum möglich ift, zu gelangen. Zum Theil ift biesem Ubelstande bereits in der neuen von S. Meyer veranstalteten Musgabe ber lateinischen Anthologie 28) durch eine beffere

dronologische Ordnung bes Gingelnen und theilweise Mus scheidung des nicht in diesen Dichtfreis Kallenden obe Unechten abgeholfen worden, Manches übrigens auch noc in dieser Beziehung zu thun fibriggelaffen 29). Bas wei ter über Charafter und Inhalt ber gangen Sammlung wie deren einzelne Bestandtheile, noch zu bemerken ist ift bereits oben 4. Bd. S. 262 fg. dieser Encyklopadi erortert worden. Dort ist auch S. 264 ein Verzeichni aller der einzelnen Dichter, unter beren Ramen einzeln Epigramme auf uns gekommen und ber bemerkten Samm lung ober Unthologie einverleibt find, gegeben; wom nun die genauere Aufzahlung bei Meyer in ber Prafati seiner Unthologie (p. IX seqq.) zu verbinden ist. Ma sieht daraus, wie in diese, ihrer Natur nach doch junach nur fur die altronische Epigrammenliteratur angeleg Sammlung Dichtungen gefommen find, bie bem fpater driftlichen Zeitalter ber Karolinger und felbst noch eine spatern Periode angehoren, und bemnach von jenen Refte ber eigentlichen romischen Poesie- wol auszuscheiben fin obwol fie diefer gang nachgebildet find. Dies gilt 3. 2 schon von ber Sammlung driftlicher Epigramme, weld bem Prosper, mahrscheinlich einem Dichter bes 5. Jahrh beigelegt wird: Sacrorum Epigrammatum super At gustini sententias liber 30); woraus wir zugleich seher wie auch der Inhalt des Epigramms nun ein driffliche ward, und daffelbe zur Darstellung deffen benuht wari was in den Kreis der driftlichen Lehre wie des chriftliche Cultus gehort. Gang besonders aber zeigt sich bies, al im 8. Jahrh. unter Karl dem Großen die erftorbene Wi senschaft und Literatur, und mithin die Poesie, wied hervorgerufen und durch Buruckgeben auf die altern Di ster und deren Nachbildung zu neuem Echen erweckt mari Wenn diefe Poesie im Allgemeinen den Charakter ein barftellenden und beschreibenden Poefie annahm, ober vie mehr als gelehrte Kunftubung ihn unter ben gegebene Berhaltniffen annehmen mußte, so ward bas Epigrami in seiner bezeichnenden Rurze, obwol fonft gang allgemei gefaßt und gehalten, ungemein beliebt, und nun insbi solore angewendet auf kurze, ausschriftartige Darste lungen einzelner Heiligthumer, Kirchen, Klöster, Altar Reliquien, Grabesstätten und dergl. mehr, sowie aus selbst auf einzelne Personen, sowol Fürsten, wie B schofe, Ubte, Martyrer und bergt. mehr 31). Alcuin, be un Schopfer und Grunder diefer neuen Poefie und Literatu em überhaupt, ragt auch in dieser Beziehung hervor; unte seinen Gedichten finden sich zahlreiche Epigramme Diese Urt, und auch die ihm folgenden Dichter dieses Zeital ters, unter welchen wir nur die Namen eines Theodulpt Balafrid Strabo, Rabanus Maurus u. U. nennen, fin & biefem Beispiele gefolgt, wie zahlreiche Proben unter bei noch vorhandenen Gedichten berfelben beweisen, die is ähnlichem Geifte und Charakter abgefaßt find. Daß it la

<sup>24)</sup> Meyer p. XXXII seq. 25) f. Wernsdorf, Poett. Latt. minn. T. VI. P. II. p. 418 sq. 473 sq. 3 eII in ber Biblioth. classic. auctt. Vol. X. p. 129 seq.; cf. Meyer l. c. p. XXXVIII. 26) l. c. T. I. p. XXXVI seq. und T. I. p. 144. 27) über biefe f. oben 4. 28b. ©. 263. 28) Anthologia vett. Latt. Epigrammatum et Poematum. Editionem Burmannianam digessit et auxit Henricus Meyerus, Turicensis. (Lipsiae 1835.) 2 Tomi.

<sup>29)</sup> Bergl. meine Bemerkungen in ben heibelberger Jahrb 1835. S. 893 fg. 30) f. Supplement I. meiner Gesch. ber romischen Literat. (Die christlichen Dichter Roms.) §. 32. 31) Das Rähere s. in bem Suppl. III. meiner Gesch. ber romischen Literat. (Karolingisches Zeitalt.) §. 24. S. 69 fg. §. 28 fg.

biefem Sinne und Geiffe bas ganze Mittelalter hindurch bis in unsere Zeit die evigrammatische Poesie sich nicht blos erhalten hat, sondern felbst mit einer gewissen Liebe gepflegt worden ift, bedarf kaum noch einer Erinnerung, ba fast von jedem einigermaßen bedeutenden und nam= baften Gelehrten solche Evigramme gedichtet worden (Bachr.) find.

EPIGRAMM (Theorie). Der vorhergebende Urtifel bat Ursprung und Fortbilbung beffelben gezeigt, und es geht baraus bervor, daß eine bochst bedeutende Ber= Schiedenheit unter den Gedichten stattfindet, die mit dem Namen bes Epigramms bezeichnet wurden, und baf bie veniasten etwas mit einer Muf = oder Inschrift gemein ba= ben. Leffing stellte baber die Frage: ob es benn gang und gar feine Urfache habe, warum die Benennung einer bloßen einfaltigen Unzeige endlich dem wizigsten Spielwerke, ber innreichsten Kleinigkeit anheimgefallen fei? Bavaffor (in einer Schrift De epigrammate) 1) hatte gesagt: bas Bort sei geblieben, aber die Bedeutung des Wortes pabe sich verändert; Lessing aber entgegnete hierauf: Gleich= vol ist gewiß, daß der Sprachgebrauch nur felten ohne Brund ift. Das Ding, bem er einen gewiffen Namen u geben fortfahrt, fahrt unstreitig auch fort, mit bemje= tigen Dinge etwas gemein zu behalten, fur welches die= fer Name eigentlich ersunden war. Nachzuweisen, was biefes hier sei, war nun der Zweck von Leffing's Abhand= ung über bas Epigramm. In bem von ber ursprungli= hen Bestimmung des Epigramms so gang abweichenben Stoffe ber spateren konnte jenes Gemeinschaftliche nicht legen, es mußte baber in ber Form aufgesucht werden, und in dieser fand es Lessing auf folgende Beise: "Die igentliche Aufschrift," fagt er, "ift ohne bas, worauf ie steht, oder stehen konnte, nicht zu benken. Beides alfo zusammen macht bas Ganze, von welchem ber Sindruck entsteht, den wir, in der gewöhnlichen Urt zu eben, ber Aufschrift allein zuschreiben. Erst irgend ein innlicher Gegenstand, welcher unfre Neugierde reigt: und ann die Nachricht auf diesem Gegenstande selbst, welche infre Neugierde befriedigt." Sienach erklart er nun bas Sinngebicht für ein solches Gedicht, in welchem, nach let ber eigentlichen Aufschrift unfre Ausmerksamkeit und Reugierde auf irgend einen einzelnen Gegenstand erregt, ind mehr oder weniger hingehalten werden, um sie mit

olden Gebicht an, bas ben erften Theil ausmachenbe ent= pricht dem Denkmal felbst, bas ben zweiten Theil usmachende der Aufschrift auf demselben, und da je= ies die Erwartung erregt, diese aber sie befriedigt, so fo= ert er von dem ersten Theile Erwartung, von dem weiten Aufschluß, wobei er zugleich zwei Uftergattun-gen namhaft macht, die eine, welche Erwartung erregt,

wirft die Beziehung auf bas Denkmal, weil ein fol= ches fich felbst am vollkommensten ausspreche und keiner Inschrift als einer nothwendigen Salfte feiner Sauptwir= fung bedurfe. Es konne ja jeder Gegenstand in der Welt ins zu befriedigen. Er nimmt mithin zwei wesentliche Stude zu einem ein Objekt der Inschrift werden, so bald ich mir solchen als gegenwartig bente, und ihn für mich oder Undre be= zeichne. Berder findet ferner die Bezeichnung der beiden wesentlichen Stude eines solchen Gedichts burch Erwar= tung und Aufschluß nicht passend, weil beide dem Epi= gramm nicht ausschließend eigen feien, übrigens aber die Erwartung nicht auf bloße Neugierde zu beschränken sei. Statt dieser Bezeichnung mahlt Berder die andre: hne uns einen Aufschluß barüber zu gewähren; die an= Darstellung (Erposition) und Befriedigung. Das Denkmal felbit, fagt er, wurde uns vorgeführt, es wirkte auf jede Empfindung, auf die es seiner Natur nach wir= 1) Bavaffor's Schrift erschien zu Paris 1669; vor ihm hat: fen konnte, bis es den Umfang derfelben ausgefüllt hatte, und dies ware das Biel ber Aufschrift. Als Aufschrift

bre, welche uns Aufschluffe gibt, ohne unfre Erwartung banach erwedt zu haben. Cobann entwickelt er aus feiner Erklarung bie Gigenschaften, Die ein folches Gebicht zu einem vollkommenen Sinngebichte machen: 1) Der erffe Theil wird um foviel vollkommener fein, je genauer er einem neuen, an Große und Schonheit vorzuglichen Dentmale entspricht. Vor allen Dingen aber muß er ihm an Einheit gleich fein; wir muffen ihn mit einem Blicke uberfeben fonnen: unverwehrt indeg, daß ber Dichter durch Museinandersetzung feiner einzelnen Begriffe ihm balb ei= nen größern, bald einen geringern Umfang geben barf, fowie er es feiner Absicht am gemäßesten erkennt. 2) Goll ber zweite Theil der eigentlichen Aufschrift entsprechen, so folgt baraus, daß die Rurze die erfte und vornehmfte Gi= genschaft des Aufschlusses in dem Sinngedichte werde fein muffen. 3) Gollen die beiden Theile des Sinngedichts zugleich dem Denkmale und der Aufschrift entsprechen, fo wird auch das Verhaltniß, welches sich zwischen jenen befindet, dem Verhaltnig entsprechen muffen, welches diefe naturlich unter fich haben. Die Erwartung bes Ginnge= bichts muß mich zwar nicht ben eigentlichen Gebanken bes Aufschluffes, aber boch die Karbe beffelben vor= aussehen laffen, fo daß mir am Ende kein widriger Ron= traft zwischen beiden Theilen auffallt.

Über bas, was die lateinischen Kunstrichter acumina, und die frangofischen pointes nennen, fagt er: "Wenn unter biefen Worten nichts anderes verftanden werben foll, als berjenige Gebanke, um beffen willen bie Erwartung erregt wird, ber also naturlicher Beise nach ber Erwar= tung, am Ende des Ganzen stehen muß, und fich von al= len übrigen Gedanken, als die nur seinetwegen ba find, nicht anders als auszeichnen kann, so ist es wol klar, baß bas Sinngebicht ohne bergleichen acumen ober pointe schlechterdings nicht fein kann. Es bleibt vielmehr dieses acumen das mahre allgemeine Kennzeichen beffelben, und man hat Recht, allen fleinen Gedichten, benen es man= gelt, ben Ramen bes Sinngebichtes zu verfagen, wenn fie auch noch so viel Schonheiten haben, die man ihnen auf

betrachtet erklart er diesemnach bas Epigramm als die

feine Beife barum ftreitig macht."

Gegen diese Theorie erklarte sich Berber. Er ver-

en Correas, Gallus, Cottunius, Rarl a St. Antonio, Mercier besondere Schriften barüber berausgegeben, und keiner allgemeinen Poetit fehlte eine Theorie bes Epigramms.

poetische Exposition eines gegenwärtigen ober als gegenwärtig gedachten Gegenstandes zu ir= gend einem genommenen Biel ber Lehre ober

der Empfindung.

Der Geschichte nachgebend zeigt er bas Evigramm in seiner robesten Gestalt als rein bistorisch. Muf= ichriften diefer Urt wurden jedoch nicht nur Vorganger. sondern auch wirkliche Vorbilder ber altesten voetischen Epis gramme. Indem die Poesie den Gegenstand nur mit ei= niger Empfindung nannte, fo entstand unvermerkt hieraus eine schönere Exposition, die ber Grund und gleichsam die Urform des griechischen Epigramms ist, ob sie gleich lange mit aller historischen Ginfalt vorgetragen murbe. Diese Form bes Epigramms nennt er bie einfache ober darstellende, und unterscheidet nun mehrere funftliche Formen, die er mit folgenden Benennungen bezeichnet: 1) Das paradigmatische ober Erempelepigramm. welches ber Darftellung bes Gegenstandes feine Unwenbung sogleich hinzusügt, benn ein Beispiel mit seiner Lehre ift es immer, worauf es binauslauft. 2) Das fchil= bernde Epigramm, worauf wol junachst Runstwerke führten. "Im Runstwerke namlich hatte der Runftler felbst fcon auf einen Gesichtspunkt gearbeitet, und diefer galt nicht nur dem Auge, sondern auch der Sele. Das Moment Eines Uffekts, Einer Situation wollte er lebendia machen; bies burfte ber Dichter nur benierken, es jum lichten Punkte seiner Beschreibung auszeichnen, und bas fdilbernde Epigramm war ihm vom Runftler felbft ge= geben. Siehe da die schonen Sinngedichte der Griechen auf ihre Kunstwerke. — Von diesem Kunftanblick ging bas Sinngedicht auch auf Gegenstande ber Natur aus, um sie mit eben ber Scharfe eines golbenen Licht= frahls bem Beifte ober Bergen zu zeigen." 3) Das funft = lich gewandte Epigramm. Bei Gegenstanden, in de: nen sich eine Urt von 3 wie fachem barbietet, erhalt ber Gegenstand, wenn jenes Zwiefache unter Ginen Gefichts= punkt gebracht wird, eine unerwartete Bendung und eine Urt von Sanblung. Je unerwarteter ber Gebanke ift, ber aus zwei bisparaten Dingen gleichfam vor unfern Mugen entsprießet, um so schoner wird bas Epigramm. "Bei ben meisten Epigrammen von ber schönsten Wendung wird man dies Zwiefache im Objekt nicht verkennen, ent: weber daß zwei wirklich getrennte Gegenstande im Be= sichtskreise des Dichters verbunden werden, ober in dem Ginen Gegenstande etwa eine neue Eigenschaft, also ein Doppeltes, erscheint, bas bem Bangen eine uner= wartete Wendung verschafft. Ohne Zweifel ift die lette Urt, ba in einem und bemfelben Gegenstande ein 3wiefa= ches entwickelt wird, feiner als die andere, bei ber bas Epigramm gleich vom Unfange an auf ben doppelten Begenstand gerichtet werden mußte: benn ba sich bier bie neue Eigenschaft nur in ber Mitte ober gegen bas Ende entwickelt, so tritt sie ungesuchter hervor und führt einen Ausgang herbei, ber unerwartet lieblich befriedigt. Die Pointe bieser Art ist fein rigender Stachel, fein Funte, der aus hartem Stahle springt (wie Wernike die Pointe feiner Uberschriften nannte); vielmehr windet sich das Epis gramm wie ein Kranz umber, in bem uns ber Dichter

aulest eine vor unfern Augen bervorfpriegende Rofe Beiget. Ober es nabert fich, wenn es Empfindung zu fagen hat, dem anmuthigen Tone eines Liedes." 4) Wird Diese Wendung weit fortgeführt, so entsteht die Art Epigramme baraus, die man die tauschenben nennen konnte. Gie sind um so angenchmer, je ungesuchter die Tauschung mar je schoner die lette Beile, vielleicht nur bas lette Worl uns entzaubert. 5) Das rasche oder flüchtige Epi gramm. Unerwartet treffen zwei Bebanken zusammen unt lofen einander auf; zwei Materien brausen in einander und es sprühet ein Funke. "Diese Gattung liebt Kurz und einen leichten Vortrag; hier Frage und Untwort, dor einen Spott und lachenden Ausruf. Sier ift ber Ausgang bes Epigramms eine eigentliche Spike ober Pointe Nichts ift der Wirkung Diefer leichten und lofen Schaa von Ginfallen mehr zuwider, als ein langweiliger Bor trag. - Diese Art vereinigt Kontraste oder bemerkt, lebr und strafet mit ber Schnelle bes Pfeils, oft in einem ein gigen Worte."

Klopstock entwarf in der Gelehrtenrepublik von den

Epigramm folgende Charafteriftif:

Balb ist bas Epigramm ein Pfeil, Trifft mit ber Spige; It balb ein Schwert, Trifft mit ber Schärfe; Ist manchmal auch (bie Griechen liebten's so) Ein klein Gemalb, ein Strahl, gesandt Jum Brennen nicht, nur zum Erlenchten.

Man erkennt hieraus, wie die Versuche der Theore tifer, bas Epigramm einer ber übrigen Dichtungsarter unterzuordnen, fehl ichlagen mußten. Selbst Leffing, mi wie großem Scharffinn er auch feine Aufgabe, sowie die felbe von ihm gestellt worden, geloft hat, faßte nur Gin Seite der Evigramme auf, wonach viele fich allerding! " einer der übrigen Dichtungsarten anschließen lassen, aber m nicht alle. Er fagt: "Man hat bas Wort Epigramn fo verschiedentlich übersett: durch Überschrift, Aufschrift, In fchrift, Sinnschicht u. f. w. Überschrift unt Sinngebichte find, diefes durch ben Gebrauch bes Logau bid und jenes durch den Gebrauch des Wernike, das Ge tu wohnlichste geworden; aber vermuthlich wird Sinnge: m dicht auch endlich das Uberschrift verdrangen." Aller bings ift Sinngevicht mehr in Gebrauch gekommen, unt bi Berder felbst, ber boch ben Gesichtspunkt bes Epigrammt be in seinem ganzen Umfange auffaßte, hat öfter Epigramm & und Sinngedicht als gleichbedeutend gebraucht, ja er fin ner bet den Ausbruck Sinngedicht für jedes Epigramm vor in züglich paffend. "Durch alle Klaffen," fagt er, "wirt ber Gine Sauptbegriff mertbar, bag bas Epigramm ein if gegenwartiges Objekt zu einem einzelnen festbestimmten munkt ber Lehre ober ber Empfindung poetisch darstelle und ober wende und deute; mithin ist der Name Sinnge = bicht, zumal für die schönsten Gattungen, sehr glücklich. Dem gegenwartigen Dbiekt wird gleichsam Sinn gegeben, Sinn angedichtet, und diefer in der furzesten, angenehms sten, lebendigsten Sprache uns zum Ginne gemacht, b. i. in unsere Sele geschrieben." Bezwecken aber ber Upolog und die Allegorie, nur die Rurze abgerechnet, nicht dass selbe? Es fcheint sich baber bier um Sinn in einem emis

nenteren Sinne zu handeln, und biefen suchte man in der sogenannten Pointe, die aber auch Berder nicht so will genommen wissen, wie man sie gewohnlich nimmt. "Aus dem Begriff der Aufschrift," fagt er, "folgt sie nicht: benn will jeder gestochen sein, der eine Aufschrift lieset? Leiden alle Gegenstande einen folchen Stachel? Und ware überhaupt der Begriff eines Stichs der Ginn des Wor= tes Pointe? und aller Epigramme trefflichste Wirkung? Mit nichten; der Ausdruck felbst will etwas anderes sa= gen. Jeber Gegenstand namlich, ber vorgezeiget werden foll, bedarf Licht, damit er gesehen werde; der Runftler alfo, der furs Muge arbeitet, muß auf Ginen Gefichts= punkt arbeiten und fur ibn das Moment feines Subjekts wahlen. Bas dem Kunftler diefer Gesichtspunkt von außen ober das Moment dieses Gegenstandes von innen ift. bas ift bem Epigramm die Pointe: ber lichte Gesichts = punkt, aus dem der Gegenstand gefehen werden foll, auf welchen also bas Evigramm vom Anfange bis zum Ende arbeitet, oder, wenn es Epigramm für die Empfindung ift, bas Moment feiner Energie, ber lette fcharfge= nommene Punkt feiner Wirkung." Ihm ift alfo Pointe der Punkt der Wirkung, ber das Ganze energisch vollen= bet; und mit diefer Erklarung beabsichtigte er, einen auf alle Epigramme anwendbaren Begriff von Pointe aufzu= stellen. Daß dies aber nicht gelungen fei, geht schon bar= aus hervor, daß er Pointe bei dem Epigramm fur die Empfindung in etwas anderes fest, als bei dem, welches nicht fur die Empfindung ift. Er erkennt somit zwei verschiedene Urten von Epigrammen und in jeder eine Ber= schiedenheit der Pointe an, wahrend man fonst dem Epi= gramm fur die Empfindung gar feine, und nur bem, welches nicht für die Empfindung ist, eine Pointe zuschreibt, und zwar befonders in ber Bedeutung eines Stichs, ben man eben als charafteristisch von dem Sinngebichte fodert. Es konnte nun aber wol fein, daß bas Ginnge= bicht sich hierauf nicht beschrankte; durch Berder's lichten Gesichtspunkt aber, womit er jedenfalls auf bas Sinnge= bicht, im Gegensate von dem Epigramm für die Empfin= bung hinzielt, wird es nicht weniger beschrankt, vielleicht in andrer hinsicht auch zu weit ausgedehnt.

Wenngleich das Sinngedicht aus dem Epigramm her= vorgegangen ift, und darum mit diesem die Eigenschaft der Kurze theilt, so ist doch nicht jedes Sinngedicht ein Epigramm und umgekehrt. Warum konnen Gedichte ei= ner gewiffen Urt vorzugsweise Sinngedichte genannt wer= ben? Doch gewiß nicht in der Voraussehung, als ob alle andersartigen Gedichte keinen Sinn enthielten, sondern weil zum Sinngebichte ein eigenthumlicher Sinn erfoderlich ift, ein folder namlich, der ausbrudlich jum Gin= nen, zum Rachfinnen anregen foll. Diefes bewirft ein Gebanke, der, in der größten Rurze ausgedruckt, reischen Stoff zum Denken enthalt. Gin fo ausgedruckter Gedanke kann nun aber ein bloger Lakonismus fein, und niemand wird doch einen solchen für ein Sinngedicht er= klaren; es wird also nothwendig das hinzukommen mussen, was einen so ausgedrückten Gedanken zum Gedichte macht, die eigentlich poetische Darstellung, wodurch derselbe Gezugleich die Einbildungskraft zu einem interessanten Spiele der Vorstellungen anregt. Dieses kann mit und ohne Pointe, in der gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes, stattsinden, aber nie ohne Witz. Wenn Logau von dem vielbefungenen Mai sagt:

Dieser Monat ist ein Kuß, ben ber Himmel gibt ber Erbe, Daß sie, jeho seine Braut, kunstig von ihm Mutter werde; so wird man dieses gewiß für ein Sinngedicht erklären nüssen, wenn ihm gleich die Pointe sehlt, und es im Grunde nichts anderes ist als eine Schilderung der Birskung des Mais auf die Bestruchtung der Erde. Diese Schilderung aber ist ein reines Produkt des Wisses, wosdurch der zum Grunde liegende Gedanke einen weit größeren Nachdruck und die Einbildungskraft einen ungleich größeren Spielraum erhält. Eine Pointe durste dabei wesder in Lessing's noch in Herder's Sinne nachzuweisen sein, im gewöhnlichen Sinne ist sie es gar nicht, ebenso wenig als in Schiller's Distitudon auf das Distitudon, welches aber auch gar nicht zu den Sinngedichten gehört, denn es entshält eine bloße Bergleichung. So bei Göthe:

Diese Gonbel verglich ich ber sanft einschaukelnden Wiege, und bas Kastchen darauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so! Zwischen ber Wieg' und bem Sarg wir schwanken und schweben

Muf bem großen Ranal forglos burchs Leben bahin.

Auch dieses kleine Gedicht enthalt eine bloße Reslerion, die mit Beranderung eines einzigen Wortes zu einem Epi= gramm auf eine Gondel in Benedig trefflich geeignet sein wurde, woraus aber kein Sinngedicht geworden ist. Es enthalt auch nichts Didaktisches, wessen doch werden muß, da Mehrere das Sinngedicht der die dacht werden muß, da Mehrere das Sinngedicht der die daktischen Dichtungsart eingeordnet haben. Daß jedoch das Didaktische nicht durchaus nothwendig sei, ersieht man aus dem obigen Sinngedichte Logau's; denn was wurde darin wol gelehrt? Uber auch nicht jedes kurze didaktische Gedicht ist ein Sinngedicht. Gothe faat:

Mache ber Schwarmer sich Schuler wie Sand am Meere; ber Sand ift

Sand; - bie Perle fei mein, bu o vernunftiger Freund!

Ber darüber nachdenkt, kann gar treffliche Belehrung baraus ziehen; ein Sinngebicht aber ift biefe Marime barum doch nicht, und auch ber lehrreichste Spruch in noch so gedrängter Rurze, wie viel er auch zu denken gebe. ist barum nicht ein Sinngebicht zu nennen, weil ihm bas fehlt, was ihn zum Gedicht macht. Die Lehre barf fich baher nicht an den Berftand allein wenden, fondern muß in der Art gegeben werden, daß auch die Einbildungsfraft baburch beschäftigt wird. Diefes ift nothwendige Bebin= gung fur jedes bidaktische Bebicht, wenn es überhaupt Ge= dicht sein soll; es wird baher auch bem Sinngedichte nicht fehlen durfen. Nach dem verschiedenen Stoffe aber wird bie Einbildungsfraft auch verschieden einwirken; es fragt sich also: welches ist ber eigenthumliche Stoff bes Sinn= gedichts, und auf welche Weise kann sie bei bemfel= ben einwirken? Das kurze Sinngedicht ist auf einen ein= zigen Gedanken beschrankt, und bessen Inhalt ift allezeit etwas Individuelles, beziehe fich diefes nun auf eine Per= fon, eine Sandlung, eine Thatsache, eine Beschaffenheit,

woran irgend eine Seite bie Aufmerksamkeit besonbers auf fich giebt. Der Berftand fann fie billigen ober misbilli= gen, fie fann gefallen ober misfallen, und je nach lob ober Sabel bemächtigt sich ihrer bie Einbildungsfraft, um Diefe Seite poetisch hervorstechend barzustellen. Das Ber= porstechen muß, bei ber erfoderlichen Rurze, schnell und mit einem Buge bewirft werden, und bagu bient ber be= bende Wis, nicht durch Vergleichung, sondern durch Verabnlichung; bas Gange aber wird baburch poetisch, baß es einen afthetischen Charafter erhalt. Diefer kann von verschiedener Urt fein, naiv, witig, ironisch, humoristisch, fomisch, satirisch. hieraus ist schon zu erkennen, bag, wenn es auf eine Belehrung abgesehen ift, biefe nur sehr indireft gegeben sein kann; aber selbst bieses findet nur bei bem tabelnden Sinngedicht statt, welches Mangel und Gebrechen, und insbesondere menschliche Thorheiten, Berirrungen und fittliche Fehler jum Gegenstande hat. Hierbei liegt die Belehrung in der gewöhnlich so genannten Pointe, die entweder durch Spott, Laune, scherzend wirkt, wie bie fomische Satire, aber auch ernster wirken kann, wie die hobere Satire, in welchem Falle man bem Sinn= gedichte anstatt einer Spipe einen Stachel zuschreibt, ober wo, nach Klopstock, bas Schwert gebraucht wird. Auf biese Urt von Sinngedichten paßt allein Lessing's Theorie, nicht aber auf bas lobenbe, wie man aus feinem eig= nen, auf den Tod eines berühmten Urztes erseben kann:

Mis Mead am Styr erschien, rief Pluto voller Schrecken: Weh mir! nun kommt er gar, die Tobten gu erwecken.

Die griechische Anthologie enthalt bergleichen viele, namentlich auf Künstler und Kunstwerke. Allen fehlt, und muß fehlen, die Wendung des Gedankens in das Lächersliche, worin die Pointe liegt: da aber in dieser auch die indirekte Belehrung liegt, so sind sie auch nicht in dem Sinne lehrend, wie das tadelnde Sinngedicht; nicht im entsterntesten ist an eine didaktische Tendenz dabei zu denken. Alles was man sagen kann, ist, daß ein Gegenstand auf eine originelle Weise durch eine sinnreiche Wendung in ein vortheilhaftes Licht gestellt wird. Diese Wendung überrascht nicht dadurch, daß der Grundgedanke in sein Gegentheil umschlägt, und die Erwartung durch Täuschung befriedigt, sondern lediglich durch die Art und Weise, wie das Lob ausgesprochen wird.

Diese Art von Sinngedichten, beren es nicht allzu= viele gibt, fteht bem eigentlichen Epigramm am nach= sten, und viele konnen als Epigramme betrachtet werden, d. i. als wirkliche Aufschriften fei es von Bilbern ober Denkmalen. Bas fich aus biefem Gefichtspunkte betrach= ten lagt, das durfte allein mit dem Namen des Epigramms zu benennen sein. Daß aber auch diese nicht alle einerlei Charafter haben konnen, lagt sich schon baraus ermessen, daß der Charafter derselben durch den Gegenstand, auf welchem sie angebracht werben, bedingt sein muß. Das Epigramm ist ursprunglich aus ber elegischen Poesie er= wachsen, ober vielmehr aus der metrischen Form der Di= stichen, welche fich für Darstellungen verschiedenen Inhalts eignete, und auch dazu benutt wurde. Elegisch im asthe= tischen Sinne, Wehmuth und Trauer ausdrückend, wurde das Epigramm erst als Aufschrift auf Grabbenkmalern.

So wenig aber bas elegische Versmaß auf ben Ausbruck ber Trauer sich beschränkte, ebenso wenig bleibt bas Epis gramm auf die Grabschrist beschränkt. Abgesehen von alsen übrigen Arten der Denkmäler, gibt es viele Cokalitäten, an denen eine Ausschrift passend anzubringen ist, und Kunstwerke, Statuen und Gemälbe, welche baburch Erzläuterung erhalten können. In jedem dieser Fälle ersodert das Epigramm nothwendig einen angemessenen Chazrakter. Wenn Theognis sagte:

Bete zu Gott; er ist ber Gewaltige; ohne bie Gotter Kommt uns Sterblichen nichts, Boses so wenig als Glück; so ist dieses gewiß ein passendes Epigramm für jeden Tempel, aber es ist rein didaktisch. Platon sagt:

Sese bich hier an ben Fuß hochwipfliger Tannen, o Bandrer, Wo ein flusternber West spielt in bem schauernben Laub. hier führt am sußmurmelnben Bach ben bewältigten Augen Holber Springen Geton leise ben Schlummer herbei.

Diefes ift gewiß ein Epigramm, aber es enthält nichts als eine Schilderung. Ebenso ift Boltaire's Epigramm auf eine Statue bes Umor: "Wer bu auch feift, fieh bier beis nen Meister; er ist's, ober war's, ober wird es fein," eine Schilderung ber allbesiegenden Wirksamkeit Umor's, bie burch eine andre Schilderung aber noch überboten wird. Da wird Amor pfligend und faend dargestellt, und nach Beendigung seines Geschäfts wendet er sich an Zeus mit ber Bitte um Gedeihen, tropig hinzufugend: benn sonst bring ich dich, Stier ber Europa, unter das Joch. Ohne Zweifel wird man hierin-ein Sinngebicht erkennen, denn die Pointe darin ift febr flechend. Es war aber mahrscheinlich ein Epigramm auf ein Gemalbe, und selbst zu einem fleinen Gemalde geworden, auch als folches gegeben, denn es ift das zehnte Idnil von Moschos. Unter Gothe's Gedichten findet sich ein fleines mit der liberfchrift: Ginfamteit.

Die ihr Felsen und Baume bewohnt, o heilsame Nymphen, Gebet jeglichem gern, was er im Stillen begehrt!
Schaffet bem Traurigen Trost, bem Zweiselhaften Belehrung, und bem Liebenden gonnt, daß ihm begegne sein Glück.
Denn euch gaben die Götter, was sie dem Menschen versagten, Teglichem, der euch vertraut, trostend und hilslich zu sein.

Diese Distichen sind ein Epigramm im eigentlichen Sinne, denn im Park zu Weimar findet man sie an passender Stelle in Stein eingehauen. Zu welcher Dichtungsart aber kann man sie rechnen? Aus jeden Fall nur zur Elegie im antiken Sinne. Göthe hat, wie die Elegie, so auch das Epigramm, in diesem Sinne betrachtet, das letztere jedoch mehr der Form als der ursprünglichen Bestimmung nach. Dieser gemäß sind nur wenige seiner Epigramme, die andern sind von sehr verschiedenem Charakter, die meisten schildernd, zum Theil idyllischer Art, die dettisch, satirisch, und das angeführte streist mit seiner Reslerion an das kyrische, wie dies ja auch der Fall ist mit den elegischen im Sinne der Neueren.

Man wird allem diesem zusolge nun wol zwei Klafsen solcher kleinen Dichtungen unterscheiden können, das Epigramm, in welchem mittels der Einbildungskraft entweder nur ein Bild dargestellt oder durch dieselbe auf das Gefühl gewirkt wird, und das Sinngedicht, in welchem durch die Einbildungskraft vornehmlich der Ber-

stand in Unspruch genommen wird, meift durch eine wisige unerwartete Wendung, beren das Epigramm nicht bedarf. Ungeachtet dieser Unterschiede aber machen, weder die eine, noch die andre Rlaffe, noch beide zusammen, eine eigne Dichtungsart aus. Bon ihrem Ursprunge her haben beibe Rlaffen bas gemein, daß jede das, mas fie zu fa= gen hat, in moglichst gedrangter Rurze sagen muß. Sede hat etwas anderes zu fagen und fagt es auf andre Weise, aber keine auf eine gang eigenthumliche, und man kann baber die Dichtungen beider Klassen unter verschiedene Dichtungsarten ordnen, unter die beschreibende, als nur furges Jonal, unter die bidaktische als kurges Lehrgedicht, entweder im Ernste zur anomischen Poelie geboria, oder im Scherz, und wenn es dabei nicht blos auf einen wisi= gen Einfall abgesehen ift, der ins Komische spielt, wobei Die lacherliche Wendung alles thut, ironisch, als nur fleinere Satire, die wie die großere ihren Stachel mit sich führt; diejenigen aber, welche Berber als Epigramme fur bie Empfindung bezeichnete, find nur kurze Elegien im Sinne der Neueren. Bei diesen ist es zwar gewohnlich geworden, bei Epigrammatisch nur an das zu den= ten, was durch seinen Wit ftechend ift, und bei Epigramm an das, was eben hiedurch in seinem Ausgange durch Un= erwartetes auch überrascht: allein dabei hat man nur das Sinngedicht ins Auge gefaßt, und auch von diesem nur eine Urt.

Als Epigrammendichter sind unter den Teutschen zu nennen: Weckherlin, Opis, Zinkgref, Olearius, Logau, Tscherning, Simon Dach, Andr. Grophius, Werznicke, Hagedorn, Alopstock, Gleim, Gos, Kleist, Lessing, Kastner, Göckingk, Herder, Ewald, Friedrich, Claudius, Kretschmann, Thümmel, Pfessel, Michaelis, Moses Kuh, Hendler, Bürger, Voß, Göthe, Schiller, Haug, Brinksmann, Langbein, Kyaw, St. Schüke, Weisser, Wyß. Sammlungen und Anthologien von Namler, Nühl, Brumben, Füesli, Iordens, Vogt, Schütz, Haug und Weißer.

Franzosen. Marot, Mellin de St. Gelais, Cailly,

Franzosen. Marot, Mellin de St. Gelais, Cailly, Malherbe, Maynard, Godolin, Scarron, Deshoulieres, Boileau, Segrais, Bauderon, J. B. Nousseu, Voltaire, Grecourt, Piron, Le Brun, Boufflers. Sammlungen sind mehrere erschienen, Paris 1698 von Barante, Umpflerdam 1720 von Martiniere, Paris 1769, Par. 1784

(erotische), Par. 1788.

Spanier. Rey de Artieda, Luperc. und Bartol. de Argenfola, Ulloa, Lope de Bega, Billegas, Graf Resbolledo, Rufo, Quevedo. — Altere im Cancionero general.

Italiener. E. Alamanni, Pensa, Leporeo, Brisgnole, Marino, Rolli, Bertola, Colpani. Manche Sos

nette konnen hieher gerechnet werden.

Englander. Th. More, Henwood, Graf von Dorsfet, Harrington, Whiters, Donne, Bancroft, Drumsmond, Waller, Prior, Utterburn, Wesley, Smart. Sammslungen: London 1727 (mit einer Abhandlung über die Epigramme); von Hacket, Lond. 1757; The Festoon?). Hollander. Fockenbroch, Hungens. (H.)

A C II d' C TI '

Epigraphik, Inschriftenkunde, s. die Nachtrage. EPIKARPIOS, Έπικάοπιος, der Fruchtspender, ein Beiname des Zeus, unter dem er in Euboa verehrt wurde.

(Richter)

EPIKASTE, 1) die Gattin des Arkadischen Konias Alnmenos. Sie gebar ihm eine Tochter, Harpalyke, welche so schon war, daß der eigene Bater sich in sie verliebte und sie gewaltsam ihrem Brautigam entriff. Aber, von Rache getrieben, schlachtete Sarvalnke den eigenen, mit bem Bater erzeugten Sohn und feste ihm denfelben als Speise vor. Alymenos erhing sich in der Verzweiflung, und harpalpke mard auf ihre Bitten in einen Bogel ver= wandelt. Hyg. f. 255, Parthen, 13. - 2) Des Menos feus Tochter und Gemablin bes Lajos; gewöhnlich heißt sie Jocaste (f. d. Urt.) - 3) Des Augias Tochter, mit ber Berkules den Thestalos zeugte. Apollod. II, 7. 8. -4) Tochter des Ralndon und der Wolia, Gemahlin des Uge= nor und Mutter des Parthaon und ber Demonife. Apollod. I, 7, 7. (Richter.)

EPIKEDION, ist der Name eines Trauergedichtes oder einer dem Undenken eines Verstorbenen gewidmeten Denkschrift, in welchem Sinne besonders der Plural Epi= ke dien da gebraucht wird, wo in einer Sammlung mehre, das Undenken eines Verstorbenen ehrende, prosaische oder bichterische Darstellungen vereinigt sind. Diese Bedeutung ist besonders aus dem Gebrauche lateinischer Schriftsteller entstanden, wahrend Ursprung und griechischer Sprachge= brauch zum Theil auf etwas ganz Underes hinführt. Das Bort hangt mit bem griechischen zoos zusammen, wel= ches Kummer, Trauer, aber schon in ben Homerischen Gesangen auch Trauer= und namentlich Leichenfeierlichkeit bedeutet. Das Ubjectivum επικήδειος (welches nut zweier Endungen ift) wird schon von Plato (Legg. VII. p. 800 E.) mit odi, von Spatern, wie Dionpfius, Diodor. Plutarch, der es besonders haufig hat, mit doros, uédos, sogar mit δάκουα verbunden. Das Neutrum επικήδειον wird von den Grammatikern als Synonym von Gonvoc betrachtet und von Proklus in der Chrestomathie (bei Photius, Biblioth. p. 987) also unterschieden: διαφέρει δέ τοῦ ἐπικηδείου ὁ Θρηνος, ὅτι τὸ μέν ἐπικήδειον παρ' αὐτὸ τὸ κῆδος ἔτι τοῦ σώματος κειμένου λέγεται, ο δέ Θοηνος ου περιγράφεται χρόνω. Daffelbe hat auch bas Etymol. magn. v. Oofprog überliefert und Gervius (ad Virgil. Eclog. V, 20) ziemlich wortlich übersett. Bon bem Blasen der Flote bei diesen Leichenfeierlichkeiten ift bann δ επικήδειος αθλός bei Plutarth (Moral. p. 657 A.) entstanden und die Erfindung von Suidas (s. v. Elevos) dem Midas unter der Regierung des Gordius zugeschrie= ben, was etwa durch Plinius (H. N. VII, 57) seine Erklarung findet. Doch diefer beschranktere Gebrauch verlor sich im Laufe ber Beit (cf. Eustath. p. 1673, 48. Suid. v. επικήδειον επιτάφιον, επιθανάτιον), und die romischen Dichter bezeichneten damit einen Klagegesang. So Dvid's Elegie auf den Tod des Tibullus, so die beiben Gedichte bes Statius in den poetischen Balbern

gyrical, satir., amorous, moral, humorous, monumental. (Lones, pane- don 1765.) The poetical Farrago. (London 1794.)

(Silv. lib. V. carm. 3 und 5), ber auch in bem Bors worte bes zweiten Buches ausbrucklich bas Wort epicedion anwendet. Die Ableitung aus bem Griechischen perlangt eigentlich die Verlangerung ber vorletten Gylbe, meil fie aus bem griechischen Diphthong er entstanden ift. Da aber ichlechte Sanbichriften an vielen Stellen 7 ftatt aeben, die Romer auch überhaupt willfürlicher mit die= fer Quantitat verfuhren, so ist die Glosse enixydior naenia und die im allgemeinen Gebrauche übliche Berfurjung ber penultima ju erklaren. Bgl. Scaliger, De art. poet. III, 122, und besonders J. Val. Franckii Callinus, p. 125 seg. Db Gutherius bas De jure manium, I. c. 19. p. 113 gegebene Berfprechen, an ei= ner andern Stelle über den Unterschied von επικήδιον und eneragion zu sprechen, erfüllt hat, weiß ich nicht.

(Eckstein.) EPIKLEROS (Ἐπίκληρος). So hieß in Uthen Diejenige Tochter, ober auch Diejenigen Tochter, auf welche, in Ermangelung von Brubern, bas vaterliche Erbe (xhyeos) fiel, und es wird biese Benennung gebraucht ebenso wol bei Lebzeiten des Baters, als insbesondere, wenn er gestorben war; besgleichen von einer ledigen und unverheiratheten Erbtochter, wie selbst von einer bei Lebzei= ten bes Waters bereits verheiratheten, insofern auf fie zunachst. bei Ermangelung ber Sohne, bas Bermogen bes Baters, als Erbe, Buruckfiel. Über ben Ausbruck felbst und über die Unwendung besselben in dem Sinne einer Erbtochter finden sich die genauesten Angaben bei ben Scholien zu Uriftophanes' Bespen 5831), womit die Bestimmun= gen bei Pollux III, 332) zunachst verbunden werden können, aus welchen wir sehen, daß für den Ausbruck επίκληρος auch andere im Gebrauche waren, wie πατρούχος und επικληρίτις; auch scheint der Ausdruck έγκληρος gebraucht worden zu sein 3), und κληρονόμος bezeichnet der bemerkte Scholiast als den zu seiner Zeit für eine solche Erbtochter angewendeten Ausdruck. In Bezug auf solche Tochter zeigt nun bas Uttische Erbrecht eine Reihe von Bestimmungen, die mit den überhaupt bei der Erbfolge im Uttischen Rechte vorwaltenden Grundfaben in einem inneren Busammenhange fteben, und uns jeden= falls das Bestreben und die Sorge der Legislation erken= nen laffen, burch eigene gesetliche Bestimmungen ben Bestand ber Familien und bes Familienvermogens moglichst

zu sichern und zu erhalten, bas Erloschen eines Saufee zu verhüten, und da, wo es nicht möglich war, bock allen Übelftanden, die baraus hervorgeben und auf bae Bohl bes Staates, wie ber Familien, einen nachtheiligen Einfluß üben fonnten, vorzubeugen, um fo bie auf bae Familienleben begrundete politische Boblfahrt bes Gangen bu befestigen und zu bewahren. Es scheinen auch diese Bestimmungen nicht grade erst burch Solon und seine Legislatur eingeführt worden zu fein; fie scheinen viel: mehr in fruher bestandenen Verwandtschaftsrechten und in bem größern Abschlusse ber einzelnen Familien in früherer Beit begrundet, und vielleicht nur durch Solon, im Geifte ber durch ihn geschaffenen politischen Ordnung, beffer geregelt und in einen innigern Busammenhang und Confe: queng gebracht. Es betreffen aber biefe Beftimmungen ebenso aut die vermogenden Erbtochter eines Sauses, ale

bie armen und unvermogenden.

Bas zuvörderst die vermögenden und selbst reicher Erbtochter ober Epikleren betrifft, so war bem Bater allerdings sein Recht ungeschmalert, bei Lebzeiten ober auch testamentarisch über sein Bermogen zu verfügen; je: boch übernahm ber, ju Gunften beffen bie Berfügung geschah, damit auch die Verpflichtung, die hinterlassene Erbtochter zu ehelichen, auf welche sonst bas Bermogen gefallen mare; wie bies bie bei Isaeus, De Pyrrh. 4) pag. 43, 4, pag. 58, 3. Demosthen. contr. Macart. pag. 1067, 2 befindlichen Ungaben erweisen, auf welche auch bei Meier und Schomann (Der Uttische Proces. S. 469. Not. 78) verwiesen wird, mit der weitern Bemerkung, wie leiber in solchen Fallen die Uttischen Gerichte oft leichtsinnig verfuhren und folche vaterliche Bestimmungen aufhoben. (Cf. Aristoph. Vesp. 605.) Satte ber Ba= ter gar keine Berfügung getroffen, oder auch der bei fei-nen Lebzeiten schon verheiratheten Tochter das Erbe nicht überlassen oder zugesichert, oder war die testamentarische Berfügung bes Baters in irgend einer Beziehung angufechten, oder bestritten, so hatte der nachste mannliche Unverwandte, welcher, nach ausbrücklicher Ungabe des Pollur (a. a. D.) & approteus heißt, bas Recht, die Erb= tochter (und mit ihr naturlich auch das ihr zufallende våter= liche Erbe) zur Ehe anzusprechen, selbst dann, wenn sie schon an einen andern Dritten verheirathet mar. Es mar ba= her in allen solchen Fallen, wo bei dem Tobe des Vaters eine oder auch mehre Erbtochter vorhanden waren. über den Unfall des vaterlichen Erbes von demienigen. welcher auf die Erbtochter und beren Erbe, als Unverwandter, einen Unspruch machen zu konnen glaubte, ein Untrag beshalb an ben Archon zu stellen und um Bu= spruch ber Erbtochter und ihres Erbes mittels einer rich= terlichen Entscheidung nachzusuchen, was mit dem Ausdruck enidixavia bezeichnet wird, während von den Un= tragstellenden und um Zuspruch nachsuchenden die Mus: drucke επιδικάζεσθαι, auch λαγχάνειν und άμφιςβητεῖν

<sup>1)</sup> ξπίκληρος λέγεται ή νῦν κληρονόμος καλουμένη. όταν δὲ παῖς δριμανή πατρός καὶ μητρός ἀδελφῶν τε οὐσα ἔρημος καλ ταύτη τύχη ὑποκειμένη οὐσία, ταύτην καλοῦσιν ἐπίκληρον ὁμοίως δὲ τὴν ἤδη γεγαμημένην ὅταν ἡ ἐπὶ τῆ οὐσία όλη καταλελειμμένη καλούσι γὰυ και την οὐσίαν κλήρον. καλείται δὲ ἐπίκληρος καὶ ἡ μηδέπω γεγαμημένη άλλὰ παρά τῷ πατοί οὖσα, κάθότι καθήκει αὐτῖ πᾶσα ἡ οὐσία καλοῖν-ται δὲ ἐπίκληροι κᾶν δύο ὧσι κᾶν πλείους. Τινὲς δὲ τὴν ἐπίκληρον καλοίσιν έπιπαματίδα (f. unten) και πατρούχον 271. Underes f. bei Ruhnkenius ad Timuei Lex. Platon, p. 209 sq. 2) και ή μέν επί παντί τῷ κλήοῳ τρεφομένη θυγατήρ, επίκληρος, εἴτε περίεστιν ὁ πατήρ εἴτε ἀπεβίω τινές δ' αὐτήν
καὶ πατροῦχον ἀνόμασαν, Ἰσαῖος δὲ καὶ ἐπικληρῖτιν
ώσπερ καὶ Σόλων κτλ.; ε auch Harpoerat. s. ν. Ἐπίδικος, unb vergl. Meier und Schomann, Uttifch. Proces. G. 468. Not. 76 und R. hermann, Griech, Staatsalterth. §. 121. Not. 4. [. Euripid. Iphigen. Taur. 664.

<sup>4)</sup> Die Stelle felbst lautet: ο γαρ νόμος διαβρήθην λέγει έξειναι διαθέσθαι όπως αν έθελη τις τα αύτου, έαν μη παίδας γνησίους καταλίπη άβδενας, αν δε θηλείας καταλίπη, σύν

τῆς ἐπικλήρου vorkommen 5). Es trat nun bas gewöhn= liche gerichtliche Werfahren ein, bas auch bei andern Untragen um Erlangung einer Erbschaft stattsand; es erging

durch den Berold eine öffentliche Bekanntmachung, damit

Alle, welche Unspruche erheben wollten, ihre desfallfigen Rechte geltend machen konnten, es fei durch mundlichen Einspruch, oder durch schriftlichen (artigoaph), und selbst eidliche Erhartung (artwuovia); wozu fie hiermit aufge= fodert murden. Geschah kein folder Einspruch, fo er= folgte die richterliche Entscheidung, wornach die Erbtoch= ter dem darum nachsuchenden Verwandten fammt ihrem Erbe zugesprochen ward, was mit dem Ausbrucke enidiκάζειν την επίκληρον bezeichnet wird; eine folche Erbtoch= ter, über welche kein weiterer Streit vor Gericht entsteht. heißt dann avenidixos 6). Ward hingegen irgend ein Gin= spruch erhoben, wurde die Erbtochter und ihr Erbe von Mehren in Unspruch genommen, in welchem Falle die Erbtochter Epidicos (Επίδικος) ) hieß, so trat hinwieberum ein formliches, processualisches Versahren ein, wo Seber feine Rechtsanspruche geltend zu machen hatte, und bann, nachdem die Sache auf ordnungsmäßigem Wege verhandelt worden war, die Entscheidung des Archon oder bes Berichtshofes erfolgte; es wird bavon ber Musbruck διαδικασία της επικλήφου gebraucht 8). Dag bei einem folden, gang nach der Beife anderer Erbichaftsproceffe zingeleiteten, Procegverfahren auch die παρακαταβολή (hier wol der zehnte Theil der in Unspruch genommenen Summe) von Seiten des Klagenden oder Untragstellers niedergelegt werden mußte, scheint die Stelle bei Denosthenes (contr. Macartat. p. 1054, 24) zu beweisen 9); benso scheint es auch keinem Zweifel unterworfen 10), daß ber, welcher die Unspruche erhob, auch die gewöhnlichen Berichtsgebühren, insbesondere die Parastafis, die hochst inbedeutend war - etwa eine Drachme - und am Ende tur eine Urt von symbolischer Handlung war, welche bas Inbangigmachen des Processes zeigen follte, zu erlegen atte, und daß ihm auch, wenn er gewann, die depo= Mirte Summe (die Parakatabole) zuruckgegeben ward. Wie beit aber in folchen Källen die Confequenz des Uttischen Erbrechtes, eben mit Bezug auf die oben bemerkten, dem Sanzen zum Grunde liegenden. Rucksichten sich erstreckte, 5) Bergl. Meier und Schomann, Uttifch. Proces. S. 470. peffter, Die Uthenaische Gerichtsverfassung. S. 384 fg. Plat= er, Proces und Riagen. II. S. 254 fg., wegen ber Belege. 6) ollux III, 33: επίδικος δε ή επίκληρος λέγειαι, υπέρ ής μιριςβητούσι τινές άλλήλοις, ώς μαλλον είς αὐτοὺς τῆς άγχιτείας καθηκούσης ανεπίδικος δε, ής οὐκ ημφιεβήτησαν.) f. außer ber eben angeführten Stelle bes Pollur und einer anern III, 23. Harpocrat, s. v. Επίδικος δε ή αμφιεβητουμένη τίκληρος ετω χρή αθτην γαμηθήναι etc. Bergl. auch Suidas p. 807. Daher Hesychius 1. p. 1349: επίδικος ήτις ουκ έστιν

νευ δικασίας παις ής πλείους συγγενείς και οὐσίας επιδικάζοναι. Undere Stellen in Stephani Thes, Ling. Graec. (ed. Hase et

indorf.) Vol. III. p. 1580. 8) Bergi. Meier und Schoe nann a. a. D. S. 470 und 471. 9) So auch Meier und

öchomann S. 470; vergt. S. 618 fg. Dagegen will heffter m o. a. D. S. 385 bie Deposition eines solchen Succumbenggeles ober einer berartigen Caution, wie die Parakatabole war, hier

icht gelten laffen.

nd Schömann 3. 471. 614. 621.

10) Bergl. wegen bes Folgenden Meier

können uns einzelne Fälle zeigen, wo der schon Verheisrathete seine Frau aufgab <sup>11</sup>), um eine folche Erbtochter zu ehelichen, oder wo der, welcher eine solche Erbtochter früher geehelicht, sie aufgeben und an einen Undern überslassen mußte <sup>12</sup>), der als näherer Unverwandte seine desfallsigen Unsprüche geltend gemacht und darauf die gestichtliche Zusprechung der an einen Undern schon verheissetzten Erbtschleis

ratheten Erbtochter erlangt hatte. So war auf jede Beife gesorgt, bag keine Erbtoch= ter ohne vorhergegangene gerichtliche Zuerkennung ober Entscheidung verheirathet werde und in den Besit des vaterlich zugefallenen Erbes eintrete, mas, sowie sie in ber rechtmäßig eingegangenen Che Sohne erhalten hatte, biesen zusiel 13), sobald sie mundig geworden waren (ή-βησαι έπὶ διετές, s. oben bei dem Artikel Epheben). So zeigt sich allerdings darin die oben schon angedeutete Sorge des Gesetgebers, das Geschlecht des Baters, und mit ihm auch bessen Vermogen in seiner Nachkommen= schaft zu erhalten und zu sichern; aber es hangen bamit auch andere Bestimmungen zusammen, die auf den ersten Augenblick, zumal aus dem Zusammenhange, in dem fie stehen, herausgeriffen, auffallend erscheinen und auch als solche dem Schriftsteller erschienen, dem wir überhaupt Die Mittheilung berfelben verbanken. Es schreibt namlich Plutarch im Leben des Golon Cap. 20 zu Unfang: "Un= gereimt und lacherlich scheint auch die Befugniß einer Erbtochter, wofern ber Mann, welcher fie nach bem Ge= schlechte besitt, ihr beizuwohnen nicht fabig ift, einen ber nachsten Bermandten ihres Mannes in bas Bette aufzu= nehmen. Doch finden auch diefes Manche gang recht ge= gen die Manner, welche, trot ihrer Unfahigkeit, des Gelbes wegen Erbtochter heirathen und bas Gefet jum Zwange gegen die Natur misbrauchen. Muffen fie nun ansehen, daß die Erbtochter mit dem, der ihr gefällt. Umgang habe, so werden sie auf die Che verzichten, wo nicht, burch Schimpf und Schande fur ihre Sabsucht und Frechheit bugen. Billigen muß man es auch, daß bie Erbtochter nicht aus allen Mannern, fondern aus den Berwandten ihres Gatten sich den Liebhaber auswählen darf, damit doch die Kinder mit ihm verwandt sind und bem gleichen Geschlechte augehoren. Derfelbe hat auch bie Verordnung: - baß, wer eine Erbtochter nimmt, verpflichtet ift, zum wenigsten dreimal des Monats ihr beis zuwohnen. Denn follten auch keine Kinder daraus ent: springen, so werde boch bieses Zeichen der Uchtung und Liebe des Mannes gegen seine zuchtige Frau manche grade entstandene Reime der Unzusriedenheit ersticken und es nie zum Bruche kommen laffen."

So weit Plutarchus, bessen Angaben für verdachtig zu halten, wie Wachsmuth (Hellen. Alterthumskund. II, I. S. 207) andeutet, wir um so weniger Grund sinden, als uns dieselben an ahnliche Dorisch spartanische Einrichtungen erimnern, die, wie wir alsbald zeigen werden, auch

<sup>11)</sup> Cf. Demosthen. Adv. Eubul. p. 1311, 16 und Arg. adv. Onetor. p. 863, 4. 12) Cf. Isaeus, De Pyrrh. p. 54, 10. 13) Demosthen. Adv. Steph. II. p. 1135, 5: καὶ ἐὰν ἐξ ἐπικλήρου τις γένηται, ἄμα καὶ ἡβήση ἐπὶ διετὲς, κρατεῖν τῶν χρημά-των, τὸν δὲ σἴτον μετρεῖν τῷ μητρί.

in Underem, mas folche Erbtochter betrifft, manche auf: fallende Unalogien zeigen, die auf gemeinsame Unsichten und Grundfate ber Hellenischen Stamme überhaupt, Die barin sich zusammentreffen, zurückführen; auch wird sich Die Attifche Sitte icon erklaren laffen, wenn wir die durch=. meg im Alterthume bemerkliche Kurcht vor dem Untergang eines Saufes und ben in allen folden Verhaltniffen baber obwaltenden Grundfat: bas Geschlecht, die Kamilie durch Nachkommenschaft zu erhalten und so auch den Bermogensbestand berselben ihr ungeschmalert und unzersplittert zu bewahren, ins Auge fassen, und in dieser Sinsicht noch insbesondere an das benken, mas als letter 3med ber Che in der bekannten Uttischen Formel έπ' αρότω γνησίων παίδων 14) sich ausspricht, insofern es babei hauptsächlich auf Erzeugung einer rechtmäßigen, fraftigen Nachkommenschaft, wie fie bas Bestehen bes Staates erfoberte, abgesehen war, auch überhaupt in allen Gesetzgebungen bes Alterthums bei ber Che ebenso sehr physische Rucksichten ber Fortpflanzung bes Geschlechtes, wie politische ber Erhaltung bes Besit = und Vermogensstandes mehr ober minder ber= vortreten. Much verkannte Plutarch ben Gefichtspunkt und die Absicht des Gesetzgebers nicht, der solche Frauen, die als Erbtochter eine folche gezwungene Che burch bas Ge= fet einzugeben genotbigt maren, allerdings auch zum Ge= genftande einer befondern Sorgfalt und Aufmerksamkeit machen wollte. Bon biefer Fürsorge zeugt auch bie soge= nannte κάκωσις ἐπικλήρων 15), in Folge beren gegen ben Chegatten einer Erbtochter, wenn er diese schlecht behan= belte, vernachlässigte, oder ihr die ehelichen Pflichten ver= fagte, eine Rlage erhoben werden konnte und zwar bei bem Urchonten, ber überhaupt von Umtswegen fur bas Beste, wie der Waisen und Witwen, so auch der Erb= tochter forgen, und besonders jede Mishandlung, jeden Frevel und jede Unbill an ihnen verhuten follte. Bergl. Demosthen. contr. Macart. p. 1076. Insbesondere fand eine folche xaxwois, welche zu einer folchen gerichtlichen Rlage Beranlaffung geben konnte, bei ben armen Erbtoch= tern statt, hinsichtlich beren bas Gefet eine abnliche Rurforge in ben Bestimmungen über ihre Berbeirathung, wie bei ben vermögenden Erbtochtern, getroffen hatte. Bar eine arme Erbtochter, von welcher ber Ausbruck Εήσσα 16)

vorkommt, gurudgeblieben, fo legte bas Gefet bem nad sten Anverwandten die Verpflichtung auf, dieselbe entwe ber in die Che zu nehmen, wenn er selbst noch unverhe rathet war, ober boch jedenfalls fur ihre Verheirathung & forgen, und eine im Berhaltniffe zu feinem ber Befteut rung unterworfenen Bermogen angemessene Aussteuer it zu geben, welche lettere auch oft bann, wenn mehre gleid nabe Berwandte ba waren, von biefen zusammengeleg wurde. hier tritt nun insbesondere ber Kall einer xaxa ois ein, wenn der einen ober ber andern biefer Bestin mungen nicht genügt worden war; Jebermann fonn Klage bei bem Urchon erheben, ber, wenn er in biefer Falle nichts verfügte, felbst einer namhaften Gelbstra unterlag. Wir haben barüber noch bie genauen Bestin mungen bes Gesetzes, welches Demosthenes contr. M: cartat. p. 1067 und 1068 uns ausbewahrt hat, und we ches über die einzelnen Punkte naber sich verbreitet, me halb wir es in ber Note beifugen wollen 17). Die Sumn ber Ausstattung ist also bier nach bem Steuercapital fel gesett, welches zugleich nach Solon's Unordnung die p litische Stellung des Burgers bestimmte, und wenn a steuer 5 Minen, b. i. 500 Drachmen, also etwas ub 200 Gulden, im Allgemeinen angegeben werben, fo hier die erste Classe ber Burger und die von ihnen zu e legende Summe überhaupt als Norm einer folchen Au steuer angenommen. Es war aber biese ganze Unordnur hinsichtlich der Erbtochter nicht blos auf die eigentlich U tischen Burger anwendbar, sondern sie bezog sich, wie n aus einer andern Stelle des Demosthenes (Advers. St phan. II. p. 1135) 19) beutlich erseben, ebenso aut au auf ben andern Theil der Bewohner Uttika's, auf Fremt auf Metoken, nur mit bem unwesentlichen Unterschiet daß bei Burgern die Sache vor den Archonten fam. t Metoken aber in den Geschäftskreis des Polemarchen fü Es war aber bies gange Berhaltniß, sowie bie barauf b zügliche Gesetzgebung von der Art, daß sie tief in bi

<sup>14)</sup> f. Hemsterhus. ad Lucian. Tim. I. p. 372 und Anderes, bei Creuzer, Römische Antiqa. §. 68. S. 100 der zweiten Ausg., woselbst auch über das altrömische liberorum quaesundum causa bei Festus s. v. quaeso.

15) s. Meier und Schömann, Der Athsche Proces. S. 289 fg. und daselbst die Belegstellen. Def fter, Athendische Gerichtsversass. S. 192 fg. Einiges Andere dei R. Her ann, Griech. Staatsalterth. §. 121. Not. 11 und δ. 133. Not. 11. Harpocrat. s. v. Καχώσεως δίκης δνομά έστι ταις τε επικλήφοις χατά των γεγαμηκότων κ. τ. λ., und dann weiter: δτι δὲ εξήν και παντί τῷ βουλομένο, γράφεσθαι κακώσεως γονέων και ταις επικλήφοις βοηθείν. Die Urt und Beise eines aus einer solchen Klage hervorgegangenen Processe deuten die Schlußworte an: ἡν δὲ καὶ ἄνευ δόαιος.

16) Harpocrat. s. v. Απες und δαβείβς δίο Βοττε: — ὁ μέντοι Δημοσθένης εν τοις προκειμένοις επίκληφον ἀνόμασε τὴν πενιχοὰν κόρην, ἡν πῆσσαν ἀνομάζουσιν οἱ ᾿Ατιικοί ἐπανάγκες δὲ ἡν τοις ἔγγιστα γένους τὰς θήσσας ἡ λαμβάνειν πρὸς γάμον ἡ πένιε μιᾶς διδόναι, ώς καὶ Ποσειδιππός ποι ὁ κωμικός φησιν, was bei Photius s. v. θητεύς wiederholt ist; s. auch Suidae s. v. θῆτια und θητεύς.

<sup>17)</sup> των ξπικλήφων ὅσαι θητικὸν τελοῦσιν (bie also in l nieberste Classe ber θήτες gehören; vergl. Η arpotration in b vorhet angesührten Stelle), ξὰν μη βούληται ἔχειν ὁ ἔγγύται γενους, ἔκδιδότω ἔπιδους ὁ μὲν πεντακοσιομεδιμνος πεντακι σίας δραχμὰς, ὁ δ΄ ἔππεὺς τριακοσίας, ὁ δὲ ζυγίτης ἔκατι πεντήκοντα, πρὸς οἶς αὐτῆς ἐ ἐὰν δὲ μη πλείους ώσιν ἔν τα αὐτῷ γένει, τῆ ἔπικλήρω πρὸς μέσος ἔπιδιδόναι ἔκαστον. ἐἰ δ΄ αἱ γυναῖκες πλείους ώσι, μη ἐπάναγκες εἶναι πλέον ἢ μι ἐκδοῦναι τῷ γένει, ἀλλὰ τὸν ἐγγύτατα δεὶ ἔκδιδόναι ῆ αὐτὶ ἔχειν ἐὰν δὲ μη ἔχη ὸ ἐγγυτάτω γένους ῆ μη ἐκδοῦναι τὰ μό ἐκπαναγκαζέτω ἡ αὐτὸν ἔχειν ἡ ἐκδοῦναι· ἐὰν δὲ μη ἔπαναγκαστάτω ἡ αὐτὸν ἔχειν ἡ ἐκδοῦναι· ἐὰν δὲ μὴ ἔπαναγκασή ὁ ἄρχων, ὀφειλέτω χιλίας δραχμὰς ἱερὰς τῆ Ἡσὰ ἀπι γραφέτω δὲ τὸν μὴ ποιοῦντα ταῦτα ὁ βουλόμενος πρὸς τὶ ἄρχοντα. Κὐτζετ bei Terentius, Phorm. I, 2, 75: "Lex es ut orbae, qui sunt genere proximi, iis nubant, et illos duce eadem haec lex jubet."

18) Τη ber vorthin angesúhrten Stel und s. ν. Ἐπιδικος απ Schlusse:— "δτι τὰς ἀποφουμένας κό ρας ἐξεδίδοσαν οἱ ἄγχιστα γένους, πέντε μνᾶς ἔπιδιδόντες. Εθεης Photius l. c.

19) τὸν τοίνυν πόμον ἔπὶ τούτοις ἀνα γνωθι, δς κελεύει ἐπιδικασίαν είναι τῶν ἔπικλήρων ἀπασῶν το ξένων καὶ ἀσιῶν, καὶ περί μὲν τῶν πολιτῶν τὸν ἄρχοντα εἰς άγειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, περί δὲ τῶν μετοίκον τὸν πολέμαρ χον καὶ ἐπιμελεῖσθαι, περί δὲ τῶν μετοίκον τὸν πολέμαρ χον καὶ ἀνεπίδικον μὴ ἐξεῖναι ἔχειν μῆτε κλῆρον μήτε ἐπίκληρον.

Leben felbft, junachft in bas Familienleben eingriff, und bier, bei bem durch bas Gefet auferlegten 3mang ju Gin= gehung ber Che, besonders ju der Beit, als Uthen eine reiche und lururiose Sandelsstadt geworden mar, - Veran= laffung zu manchen Borfallen innerhalb des Familienfreifes felbst gab, die ben Uttischen Dichtern der neuern Komo-Die einen willkommenen Gegenstand für ihre bas Leben felbst, zunächst das hausliche, in seinen verschiedenen Si-tuationen aufgreisenden Stucke, mit welchen sie das Bolk beluftigten, bieten mußten. Leider ift uns feins ber auf Diese Berhaltnisse ber Erbschaftstochter sich beziehenden Stude, die uns gewiß manche Aufklarung zur nabern Kenntniß ber gangen Sache bringen wurden, erhalten; vir sind hier nur auf Titel und einzelne, unwesentliche Bruchstude beschranft. So wird eine Komodie bes Metander unter dem Namen Eniudygog erwähnt; dieselbe Lusschrift führten Stucke bes Aleris, Antiphanes, Diooros, Diphilos, Heniochos und noch mancher andern Meister der neuern Attischen Komodie, der allerdings ein olcher Gegenstand so nahe lag und zu manchen interes= anten Berwickelungen, Intriguen und bergl. die Hand ot. Von demfelben Diphilos war auch eine Komodie, επιδικαζόμενος vorhanden; unter demselben Namen wer= en Stude des Philemo und Angrippus genannt, wes: alb Meinede (Histor, critic, Comicc, Graecc, p. 464-66) gewiß mit vollem Rechte biesen Titel auch fur ein 5tuck des Apollodorus in Anspruch nimmt, das eine abn= che Tendenz batte, und auch nur auf folche Berhaltniffe nd Streitigkeiten wegen Erbtochter und deren Berbeira=

jung sich bezog. Daß aber diese ganze Attisch=Solonische Gesetzgebung insichtlich der Erbtochter nicht als eine vereinzelte Unord= ung, als etwas diefer Gesetzgebung Eigenthumliches und Besonderes dasteht, sondern vielmehr nur als eine viel= icht mehr im Einzelnen ausgeführte, vervollkommnete und n besonderen Berhaltnissen Athens angepaßte Ginrichtung, elche in ahnlicher Weise auch bei andern griechischen tammen sich findet, zeigt zuvorderst recht auffallend bas efet des Charondas im alten Thurium, von Diodor KII, 18) als das dritte der von ihm verbesserten Ge= he bezeichnet, das auch, wie er ausdrücklich hinzusügt, Solon's Gesetzgebung sich finde. Dieses Gefetz nam: h verordnete, daß der Erbtochter ihr nachster Berwand: e, und daß ebenso auch die Erbtochter dem nachsten erwandten von Rechtswegen zugewiesen werden follte, r dann die Verpflichtung hatte, entweder sie zu eheli= en, ober ihr, wenn sie ihm zu arm war, 500 Drach= en als Mitgift zu bezahlen. Dieses Gesetz aber wurde, gablt Diodor weiter, auf den vor der Volksversamm= ng gemachten Untrag einer armen, aus einem vorneh: en Sause hinterlassenen Erbtochter, Die, eben ihrer Ur= uth wegen, keinen Mann bekam, dahin geandert, daß e Bezahlung von 500 Drachmen, also die als Aussteiner r die arme Erbtochter von dem nachsten Verwandten zu Zahlende Summe wegfiel und statt dessen es dem nach= n Berwandten zur unerläßlichen Pflicht gemacht wurde, ibm zugewiesene Erbtochter zu ehelichen. Es fallt bies bilich lange nach Solon's Zeit, ber bekanntlich Olymp.

46, I als Archont zur Vermittelung erwählt ward, und als Gesetzeber ober Resormator der Attischen Volksverzfassung auftritt, während die Einrichtungen des Charonzdas 20), die doch schwerlich blos nach Attischen copirt waren, sondern vielmehr nach dem Muster der benachbarten griechischen, zunächst chalkidischen Staaten, bei welchen wir in dem vorliegenden Falle wol ähnliche Bestimmungen wegen der Erbtöchter voraussetzen können, eingerichtet waren, jedenfalls nach Olymp. 83 oder 84 fallen.

Wir wenden uns zulest noch zu dem, was über biefen Gegenstand von den Einrichtungen des Dorischen Sparta zu unserer, freilich nicht vollständigen, Kunde gelangt ist, indem hier grade bei der Gleichheit und Unveräußerlichkeit des Vermögens dieser Punkt von besonde-

rer Wichtigkeit sein mußte.

Mar namlich hier kein Sohn bes hauses ba, ber baffelbe fortseten konnte, sondern nur eine Tochter, welche mithin als Erbtochter, als Epikleros, ober, wie man bies in Sparta nannte, als Eninaparis 21) (von napa i. q. κτημα, Besithum, also nicht febr verschieben von κληoos) erschien, fo mußte auch bier die Sorge bes Gefetes ober des daffelbe vertretenden Berkommens ebenfalls und vor Allem barauf gerichtet fein, bas Saus ber Erbtochter und den daran geknupften Besitz zu erhalten durch ange= messene Berbeirathung ber Letteren. Sier scheint es nun. wenn auch gleich nicht durch einzelne, bestimmte Beug= nisse der Alten oder einzelne zu unserer Kenntniß gefom= mene Falle bewährt, so boch hochst wahrscheinlich und ber Unalogie mit bem, was in andern griechischen Staaten, wie wir gefehen, vorkam, entsprechend, daß man ben Mann einer folchen Epikleros aus dem Kreife der Kamilie felbst wahlte, also einen ihrer nachsten Unverwandten, ber bas Saus bann fortsetzen und mit ibr Rinder zeugen follte 22). Bu Lebzeiten des Baters ftand biefem wol, wie auch in jedem andern Falle, das Recht der Berlobung einer folchen Erbtochter zu; hatte er weder bei Lebzeiten noch te= stamentarisch etwas barüber verfügt, so mochten wol, wie zu Uthen, die nachsten Bermandten ein folches Recht an= fprechen, mas bann naturlich auch hier zu Streitigkeiten und Processen fubren mußte. Und hier erzählt nun De= rodotus 23) unter ben ber richterlichen Entscheidung ber Ronige vorbehaltenen Fallen ben auf, wo es bie Berbei= rathung einer Erbtochter betraf, wem namlich, falls ber Bater fie nicht verlobt, es zukomme, fie zu ehelichen; was allerdings auf eine Urt von Erbfolge, wie fie bas Ber-

<sup>20)</sup> f. Diodor. l. c. cap. 12 seq. nebst Heyne, Opuscc. Acadd. II. p. 161 seq. Anderes darüber bei K. Hermann, Lebre buch der griechischen Staatsalterthümer. S. 89. Not. 12 fg. 21) Hesychius T. I. p. 1370: ἐπιπαματίδα τὴν ἐπίκληφον; s. die Note des Hemsterhuß zu Hesychius T. I. p. 1197. ed. Albert.; s. auch die in der ersten Note oben angeführte Stelle des Pollur. 22) s. R. D. Mülter, Dorer. II. S. 198. R. H. La dmann, Die Spartan. Staatsversass. S. 175 fg. 23) Die Worte selbst VI, 57 lauten: πατρούχου τε παφθένου πέρι, ες τὸν ἐκνέεται ἔχειν μή περ ὁ πατήρ αὐτην ἐγγυήση, wo die Worte ες τὸν ἐκνέεται ἔχειν allerdings, wie auch R. H. Lachmann (Die Spartan. Staatsversassing), wie auch R. H. Lachmann (Die Spartan. Staatsversassing), s. 176) anertennt, eine Art von gesselsicher Erbfolge anzubeuten scheinen. — Bergleiche den Fall mit der Tochter des Ensander bei Aelian. Var. Hist. VI, 4.

fommen festgefest, schliegen läßt. Wahrscheinlich mar bies ber nachste Unverwandte, obwol es auf ber andern Seite. um bas Busammentreffen eines boppelten Erbautes zu ver= meiden, glaublich erscheint, bag man ben Dann aus ben ifingeren Gliedern bes nachft verwandten Saufes genom= men, ober bag berfelbe, wenn er bereits fur fich ein Erb= aut feines Saufes befaß, diefes an feine Bruder ober an= bere nahe Bermandte abtrat, um bas ber Erbtochter gu übernehmen. Uriftoteles spricht fich über diese Berhalt= niffe wenig gunftig aus. Zwei Funftbeile bes Landes, fagt er (Polit. II, 6. §. 11), sind im Besitze von Frauen, weil eine große Bahl berfelben entweder Epikleren find, ober boch eine bedeutende Mitgift erhalten haben, mahrend es doch beiweitem beffer mare, die Mitgift gang abzuschaf= fen ober boch auf eine geringe und maßige Summe zu firiren; jest aber, fest er hingu, fann man die Erbtoch= ter geben, an wen man will; und wenn ber Bater stirbt, ohne eine testamentarische Verfügung zu hinterlassen, kann sie der Vormund geben, wem er will; wobei Aristoteles offenbar bie oben angeführten Attischen Bestimmungen im Huge gehabt zu haben scheint. (Baehr.)

EPIKLES, Entulns, im Trojanischen Heere ein tapferer Helb aus Lyfien, Freund des Sarpebon. Bei dem Sturme auf das Lager der Griechen riß Ajar einen Marmorblock aus der Mauer und zerschmetterte ihm helm und Schadel. (Hom. Il. XII, 379.) (Richter.)

EPIKOINIOS, 'Enixolviog, ein Beiname bes Beus, unter bem er auf ber Insel Salamis verehrt wurde.

(Richter.) EPIKRATES ber Komiker. über den Dichter Epikrates besichen wir eine kurze, aus Uthenaus entnommene, Notiz bei Suidas und (was einerlei ist) bei Eusbocia; sonst besteht unsere Kenntniß von ihm einzig in der kleinen Unzahl Fragmente, welche besonders Uthenaus überliesert hat. Hierauf beruht die literarische Zusammenstellung bei Meineke, Fragm. Com. Graec. Vol. I. p. 414, nebst den Fragmenten Vol. III. p. 365—373.

Die wichtigste Ungabe banken wir bem Athen. X. p. 422 F. Έπικράτης ὁ Άμβρακιώτης, μέσης δ' έστὶ κωμωδίας ποιητής. Daß er zur mittlern Komodie ge= horte, lehrt unzweideutig fein Spott auf die grubelnde Speculation von Plato, Speufippus und Menedemus; woraus man einen Zeitgenoffen ber schon blubenben und allgemein besprochenen Utademie erkennt. Weniger be= stimmt ist die Beichnung ber Lais, jener berühmten Be-tare, beren Jugend bereits in die Unfange bes Pelopon= nesischen Rrieges fiel, und welche bieser Komiker nunmehr als verfallen, hochbejahrt und aus Mangel zur größten Demuth herabgewurdigt schildert: benn ob die Ausbrucke hier in aller Strenge follen gefaßt werben und Lais ba= mals zwischen 50 und 60 Sahren stand, ober ob nicht vielmehr einige Ubertreibung untergelaufen sei, lagt sich wol bezweifeln. Man barf also bie Lebenszeit bes Epi= frates ungefähr ins J. 380 a. C. setzen. Sein bichterisches Talent aus so geringen Trummern beurtheilen zu wollen, ware gewagt; aber selbst biese sparlichen Reste geben fei= ner Gewandtheit im Ausbruck und in ber metrischen Tech: nit, sowie der muntern Laune des Mannes ein gunftiges

Beugniß. Dahin gehören bie lebhaft und in wikiger Kar bung ausgeführten Schilberungen ber Lais, ber vorben hochmuthigen und unfichtbaren, jest alltäglichen Bublern (Antilaidis fr. 2, 20: ὶδεῖν μὲν αὐτὴν ραόν ἐστι κα πτύσαι, Ι. ἐστιν ἢ πτύσαι, ,,ehe man einmal spuckt, fam man fie zehnmal erblicken"), die Jedem zuganglich gewor ben war, die Charafteriftit ber gedruckten Lage bes Stla ven, des prablerischen Roches (wo der Ausdruck absichtlie ins Tropische geblaht ist, δελφάκων έγω κρέα | κάλλιστ δπωπα πυρός άκμαῖς ήνθισμένα, "burch gelindes Feue wie mit einer Blume gebraunt"), der Kupplerin (welch ein verbrauchtes Madchen einschwärzte, ή δ άξ ήν μυω via), ber von den Platonikern geubten Runft bes Defini rens und Haarsvaltens, an ber Unalpfe bes Rurbiffe bargelegt (leider ift bas Fragment bei Ath. II. p. 59 fel mangelhaft erhalten, was namentlich fur ben Schluß vo B. 30 fg. an gilt, obgleich Meineke sich damit zufrie ben gibt); endlich sehen wir bie Figur bes Schiffes un Schiffwesens auf erotisches Treiben nicht unfein übertre gen bei Alh. XI. p. 782 F. In metrischer hinsicht wur bert man sich, bei jener Zeichnung ber Akademiker be anapastischen Vortrag burch jambische Trimeter unterbrichen zu finden. Die Namen der Komobien find Auali νες, Αντιλαίς, Δύςπρατος (worin Bieles aus dem gleid namigen Stude' bes Untiphanes mag benutt worben fein Έμπορος, Χορός. Daß die Stoffe berfelben den son bekannten aus der mittlern Komobie glichen, läßt si schon aus ben vorhin erwähnten Zügen abnehmen.

Epikrates der Politiker'). Der Name Epikrites ist häusig in der Uttischen Verwaltung, und es salschwer, über Identität oder Verschiedenheit dieser Hom nyme zu entscheiben. Um nichts von jenem Epifrates ; fagen, deffen Borfcblag über bie Panathenden Demofth nes (c. Timoer. p. 708) berührt, so sprach Lykurgus einer verlorenen Rebe von Epifrates, bem megen fein Gesetzes über die Epheben eine eherne Bildfaule gesei worden; bemfelben, ber ein Bermogen von 600 Talente besaß. Wir kennen außerdem Epikrates, bes Philodemi Sohn, beffen Schwester ber Redner Ufchines geheirath hatte, von welchem wir die etwanigen Notizen De 1 Leg. p. 48 über ben Schwager boren; beibe muffen gi Bufammengehalten haben, wenn Demosthenes, ber it einfach De F. Leg. unter bem Stichnamen Kvonsla (Rleimuller) bezeichnet, ihm bas Pradicat eines verflud ten Kerls (xurapuros Uttischer Terminus für einen Mar der Opposition) ertheilen darf. Allein unter allen we Epikrates, mit bem Beinamen Sanecoooc (Buschmann ein Demagog feit ben letten Zeiten bes Peloponnesische Krieges, der namhafteste. Außerlich machte ihn kenntlie ein ungeheurer, mit Liebe gepflegter, Bart, weshalb ih der Komiker Plato als Konig des Bartes begrußen, Ur stophanes aber in seinen nicht vor Dlymp. 97 gebichtete

<sup>1)</sup> Die hierher gehörigen Notizen ertheilen Harpokratio und Suibas v. Έπικράτης, insbesondere diejenigen, welche de Demagogen angehen, Meineke, Com. Graec. Vol. I. p. 182 si und Waahs muth, Hellen. Alterth. I, 2. S. 280 fg., weld noch vervollständigt sind durch Beryk, Commentt. de reliq. co moed. Att. antiq. p. 389 sqq.

Efflesiazusen eine Frau sich rubmen lagt, sie führe einen nicht wenig schonern Bart, als Epikrates. Allgemein war er deshalb charakterisirt durch den Zusag Danegoogos; mit biefem erwähnt ihn auch, vermuthlich auf ge= schichtlicher Sage fugend, ber Verfaffer ber 13. Sofratischen Epistel, bem zufolge er zu den Fußen des philosophischen Schufters Simon gefessen hatte. Großere Berbienfte er= marb er sich burch feine politische Thatigkeit, als Genosse ber bemofratischen Partei. Demosthenes 2) ruhmt ihn als einen wackeren Patrioten, welcher bei Berftellung ber Uttischen Verfassung nach dem Sturze der 30 Tyrannen wirksam war und sonst sich vielfach nublich erwies. Aber er wußte nicht dem Gelde zu widerstehen: nicht blos empfing er vom persischen Golde, wodurch Timokrates der Rhobier alle Hellenen gegen die Spartaner aufzuwiegeln suchte, sondern er ließ sich auch von den Lockungen des asiatischen Reichthums vollig bestricken, als er zugleich mit Phormifius, einem geiftesverwandten Staatsmanne, bie Gefandtschaft nach Persien (um 388) übernahm. Der Großtonig feffelte ben Epikrates burch glanzende Gefchenke, welche ibn zur offenbarften Singebung an perfifches Intereffe und zu den niedrigsten Schmeicheleien bestimmten. Daraus machte er nach seiner Ruckkehr so wenig ein Behl, daß er selbst eingestand. Geschenke vom Verser er= halten zu haben, sogar öffentlich erklarte, wie er einen Gefetesvorschlag über neun Gefandte einbringen wolle, bie man aus ber Claffe ber Urmen jahrlich ftatt ber neun Archonten erwählen und der guten Ginnahme wegen an ben Perferkonig absenden muffe. Man hort ben Borlaufer von Demades und feinen Genoffen heraus. Diefe Trugge= fandtschaft behandelte mit ernster Kritik ber Romiker Plato im Drama Πρέσβεις. Damals zwar lachte bas Bolk über die Unverschämtheit des Mannes; aber bald darauf. fei es auf Unlaß ungenügender Rechenschaft oder ahnlicher Bergeben, mahrscheinlich aber, weil das Bolk die Schmach bes von ihm angerathenen Friedens empfand, wurde er zum Tode verurtheilt, dem er sich durch Berbannung ent= 30g 3). Ein Actenstück bieses Processes liegt uns noch im furzen Epilogus des Lusias xatà Enixoátovs xal two συμπρεσβευτών vor, woraus man theils erkennt, wie reich und machtig der Mann nebst feiner Partei war, theils aber, daß er schon früher einmal (vermuthlich um

Inour.

EPIKTETOS. Das außere Leben dieses großen

(Bernhardy.)

bie Beit bes korinthischen Krieges) wegen Bestechung an=

geklagt worden: p. 808 και πρότερον ήδη δώρων εκρί-

2) De F. Leg. p. 430, ber weiterhin, p. 431, ihn nennt τον εξεργέτην τοῦ δήμου καὶ τον έκ Πειραιώς.

3) über bies alles Demosth. p. 430. 431. Pausan. III, 9, 5. Plut. Pelop. 30. Hegesander ap. Ath. VI. p. 251 (ber sich verwundert, daß man ihn ἄχοιτον gehen ließ) und die Fragmente des Plato in Com. Graecc. Vol. II. p. 656—658. Merkwürdig ist die Wotig deim Schol. Aristidis III. p. 277, daß Epikrates vorzüglich zum Frieden des Antalkidas gerathen und hierdurch die Berurtheilung sich zugegogen habe, εἰς Ἐπικράτην αἰνιιτεται, ος ἔπεισεν Αθηναίους — δέξασθαι τὴν εἰρήνην. ibrigens irrt Bergk (p. 391), im Widerspruch mit seiner übrigen Gombination, wenn er dem Plutarch wegen des unverfänglichen Ausdrucks ξγέλασεν ὁ δῆμος bie Meinung beilegt, daß Epikrates im zweiten Procch freigesprochen sei.

M. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section, XXXV.

Stoifers kennen wir nur aus wenigen, bei Arrian, Gelslius und Simplicius zerstreuten Notizen, da ein besonder res Werk Arrian's über das Leben seines Lehrers') nicht auf uns gekommen ist; desto klarer liegt sein tieses und reiches inneres Leben in seiner Lehre vor uns. Von neus ern Schristen, welche Epiktetos' Leben behandeln, sind besonders zu nennen: Giles Boileau, Vie d'Epictete et sa philosophie, 2. édit, revue et augmentée. (Paris 1657, 12.) John Davies, The life and philosophy

of Epictetus. (London 1670, 12.)

Er war ein Phrygier, aus Hierapolis 2). Lange lebte er zu Nom, als Stlave, spater als Freigelassener bes Epaphrobitus, ber selbst ein Freigelassener, babei Rammerbiener und Gunftling bes Nero mar 3). Wir wissen nicht, ob Epiftet als Sklave geboren, noch, burch welche Umstånde er nach Rom gekommen ift. Tener Epaphro= bitus, ein vollenbeter Sofmann 4), wurde fpater unter Domitianus, weil er bem Nero bei feinem Gelbstmorbe be= hilflich gewesen war, hingerichtet 5). Epiktet's hoher und freier Beift scheint ben roben Sinn feines Bebieters end= lich boch gerührt und ihn zu feiner Freilassung bestimmt zu haben, damit er ganz der Philosophie leben konne 6). In Rom horte er ben berühmten ftoischen Lehrer Euphrates 7), und den noch größeren Musonius Rufus 8). Was Epiktet über die gewaltige, nicht blos den Berftand bilbende, sondern auch die Bergen erschütternde und für bas Eble gewinnende Lehre dieses Philosophen fagt 9), wird burch bas Wenige, was wir noch von ihm haben, nicht widertegt 10); in allen seinen Ausspruchen sehen wir einen flaren und hellen Beift, der den Stoicismus von speculativen Auswuchsen zu reinigen und zu der reinen und lautern Sofratif zuruckzuführen suchte, und, indem er bie von den frühern Stoikern besonders ausgebildete Dialektit und Physik gegen die Ethik zurückstellte, in diefer ben

<sup>1)</sup> Simpl. Com. in Epict. ab init. 2) Suidas s. v. 'Επί-3) Suidas nennt ihn σωματοφύλαξ; als erster Gunst: ernros. ling erscheint er auch Tac. Annal. 15, 55. 4) Als folchen cha= rafterisiren ihn die Unekboten bei Arr. I, 19. 26. Nero, c. 49. Domit. c. 14. An beiben Stellen wird er als Cabinetssecretair des Nero (a libellis) aufgeführt. 6) Orig. c. Cels. III. p. 144. 7) Man. 29. Arr. III, 15. IV, 8. Das Schone Lob, bas ihm fein Schuler, ber jungere Plinius (Ep. I, 10), gang in übereinstimmung mit Epittet ertheilt, ichugt ibn binlanglich gegen die gehäffigen Berleumbungen feines uneblen Rivalen, bes Apollonius von Thana, von benen Philostratos (Vita Apoll. VI, 7. VIII, 3. 7 u. d.) voll ift. 8) Arr. I, 7. 9. III, 6. 15. 23. Seine ganze Lebenshaltung war die eines wahren, über Lob und Beifall der Menge erhabenen, Philosophen (Gell. V, 1); doch brachte er seine Weisheit zuweilen auch zur Unzeit an, wovon ein Probechen bei Tac. Hist. III, 81 vorkommt. fenswerth ift fein schones Wort bei Arr. III, 23, baß man aus bem Unterrichte ber Philosophen nicht freudig, sondern schmerzlich bewegt gehen musse; vergl. Gell. V, 1 (quisquis ille est, qui audit, nisi ille est plane deperditus, inter ipsam philosophi orationem et perhorrescat necesse est et pudeat tacitus et poeni-10) Die überrefte feiner Schriften sind gesammelt in Musonii Rufi Reliquiae et apophthegmata, ed. Peerlkamp. (Harl. 1822.) Schon vorber hatte Mofer vier fruber ungebruckte Fragmente aus bem Griechischen überfest und eine Ginleitung über fein Leben und feine Philosophie bingugefügt, in ben Studien von Danb und Creuzer, 1810, 6. Bo. mit einer Rachschrift von Creuzer.

bochsten 3wed ber Wiffenschaft und zugleich bie Brude Bu einer reineren Theologie fand. Durch Musonius und feinen großen Beitgenoffen Geneca wurde bie ftoifche Lebre, indem fie ihr die icon durch Panatios ") vorbereitete Rich= tung auf bas Praktische gaben, mit einem neuen, frafti= geren Beifte erfüllt, und bem bamals bereits absterbenden, mehr in dialektischen Spielen und logischen Problemen sich gefallenden griechischen Stoicismus ein romischer gegen= übergestellt, ber jenen an Macht und Reinheit ber ethi= schen Ideen, an tiefer Innerlichkeit und Innigkeit ebenso febr übertraf, als er an Wiffenschaftlichkeit und speculati= vem Gehalt hinter bemfelben gurudftand. Bugleich aus Roth und aus Grundsat führte Epiftet in Rom ein armliches, felbst von dem Nothwendigsten fast entblogtes, dabei aber frohes, frommes, in Gott feliges Leben; fein Saus bes burfte nie eines Schlosses, weil er in bemfelben nichts batte, als die Matrage, worauf er schlief 12); er hielt keis nen Eklaven, und als er endlich eine Dienerin annahm, geschah es nur, um ein Werk ber Wohlthatigkeit zu üben; benn ba einer feiner Freunde aus Urmuth fein Rind ausseben wollte, nahm er es zu sich, um es zu erziehen, und ba that benn auch eine Umme Noth 13). Bu ben Leiden ber Urmuth fam noch Labmung bes Fußes; ein ihm que geschriebenes Epigramm, worin er bies übet ermahnt 13), ist schwerlich von ihm, doch liebt er, es in seinen Gespra= chen anzudeuten 15); die Urfache feiner Lahmung wird verschieden angegeben; die einen schreiben sie naturlichen Grunben zu 16), die andern erklaren sie aus ber harten und graufamen Behandlung feines herrn 17); eine Meinung, Die wir, bei Mangel an hinreichenden Beweisen boch fur unbegrundet halten muffen, wiewol es nicht an Undeu-tungen fehlt, daß Epiktet viel Bartes von ungerechten Herren erdulbet hat 18). Der Senatsschluß, welcher un-ter Domitianus 94 n. Chr. alle Philosophen aus Rom und Stalien verbannte 19), traf auch ihn 20); er schlug barauf seinen Wohnsit in bem gunftig gelegenen 21) Nifo= polis in Epirus auf 22). Seine Wirksamkeit als Lehrer

11) Bergl. b. Urt. Panatios in ber Mllgem. Encoff. 14) Gell. II, 18: Δούλος Έπικτητος γενόμην, και σωμ' ανάπηρος,

Καὶ πενίην Ιρος, καὶ φίλος άθανάτοις. Es ift wol nicht anzunehmen, daß ber bescheidene Mann sich felbst 15) Man. einen Freund ber Unfterblichen murbe genannt haben. 16) Simplicius (p. 102 C.) meint, er 7. 9. Arr. I, 17. 20. fei von frühefter Jugend an lahm gemefen, mahrend Guibas an: gibt, bas übel fei in Folge eines Rheuma entstanben. 17) So Cels. ap. Orig. VII. p. 386, ber von einem Beinbruche in Folge ber von feinem herrn über ihn verhangten Folter spricht, und babei eine Unekbote von Epiktet's Standhaftigkeit im Ertragen bes Schmerzes beibringt; Nonnus bagegen (Hist. 12) lagt ihn vom langen Tragen ber Retten lahm werben. 18) Arr. I, 12. 19 u. d. 19) Suet. Domit. c. 10. Jonsius spricht von einer dop-pelten Vertreibung der Philosophen unter Domitian (De scr. h. ph. I, 17), woven aber die Alten nichts wiffen. 20) Gell. 15, 21) Die vom Octavianus an paffenber Stelle gegrunbete Stadt (Suet. Oct. c. 18) wurde viel von Romern, Die nach bem Dften gingen, besucht; außerbem war es ben Romern ein heiliger Drt, weil bort bem vergotterten Augustus Tempel und Priefters thum eingerichtet war; Arr. I, 19. 22) Arr. I, 19. II, 6.

13) Simpl. p. 272 C.

Simpl. p. 102, 6.

21 u. o.

scheint bier erft recht angefangen zu haben. Er eröffnete eine Schule, und lehrte mehr noch burch freies Gefprach. in Hallen und auf Platzen, im Geiste und Sinne seines großen Borbildes Sokrates 23), als burch offentliche Bortrage und Borlefungen 21), an benen er alles Spideiktische haßte und verwarf 25). Bon Jung und Alt, von Bornehmen und Geringen wurde er aufgesucht, bewundert, auch wol in Rechtshandeln consultirt 28); doch wurde bet eigentliche Rern feiner Lebre nur felten verftanden, noch feltener befolgt. Mit ebler Freimuthigkeit fprach er zu ben Großen 27); am meiften aber wußte er die Bergen ber Jugend zu ruhren und zu bem Besten bingulenken 28) So febr er fur mabre Wiffenschaftlichkeit und fur bas bei ben Romern immer mehr verfallende Studium ber Logif eiferte 29), so war ihm doch nichts verhaßter, als das dia: Lektische Formelwesen vieler Beitgenoffen, Die fich Philoso: phen nannten und mit tobtem Wiffen ober mit unfrucht barem Scharffinne prunkten 30), auch wol durch zugellofee Leben ihre Lehre Lugen straften 31). Deshalb fagte er auch, daß ein mahrer Stoiker nur felten gefunden werde, vielmehr viele von denen, so sich Stoiter nennten, im Bergen Epitureer waren 32). Auf die außeren Abzeichen ber Philosophen seiner Schule, ben langen Bart und ben grosben Mantel, legte er kein Gewicht 33), wiewol er sie versweichlichten Junglingen als einen Theil der Gymnastik empfahl 34). Mit Barme lobte er das Institut der Che 35), obgleich er selbst im Colibat lebte 36). Huger ben großen Hauptern seiner Schule, Zenon, Chrosippos, Rleanthes,

23) Arr. Praef. - Durchweg erscheint seine Methobe Gofratifch; boch wußte er recht wohl ben Unterschied ber Beiten zu wurbigen, und erkannte an, baß bie freimuthige, an Leute jeden Stan-bes überall und immer sich andrangende Beise bes Sokrates zu fei-ner in Despotismus versunkenen Zeit nicht mehr moglich sei; II, 12. 24) Seine avayrwoeis werben ermahnt Arr. I, 10. u. d. 26) III, 9. Wenn er bergleichen Bumuthungen, wie na. turlich, ablehnte, bann hieß es wol von ihm: σολοικίζει, βαρβα-ρίζει. 27) So zu bem vornehmen Romer Raso (II, 14) und Bu bem Procurator von Epirus, ber wegen parteiifcher Begunftie gung eines Schaufpielers vom Bolte verhohnt mar, und gegen ben er Freiheit der Rede in Schus nahm; III, 4. 28) Arrian. Praef.: οὐδενὸς ἄλλου δῆλος ἡν ἐφιέμενος, ὅτι μὴ κινῆσαι τὰς γνώμας τῶν ἀκουόντων πρὸς τὰ βέλτιστα. Den wahthaf ten Pabagogen erkennen wir in ihm in ber Unrebe an einen unempfanglichen und unfleißigen Schuler (II, 24), in ben fconen, trostenden Worten, die er zu einem Seimwehkranken sprach (III, 24), in der sogleich an die hochsten Beziehungen anknupfenden Ermahnung zur Reinlichkeit (IV, 11) und in vielen andern Reden. 29) I, 1. 8. 17. 26. IV, 8. Merkwurdig ist die Schilberung bes Berfalles ber strengern Wiffenschaft zu seiner Zeit; I, 8. III, 9. 30) Gell. 1, 2. 17, 19. Arr. II, 18. 19. III, 23. IV, 4. 31) Wie in ber zurnenben Strafrebe an einen Gelehrten, ber, in Folge des Grundsases: ön at puraires roural given, die Ehe brach; II, 4. 32) II, 19. 33) Besonders eisert er gegen brach; II, 4. 32) II, 19. 33) Befonbere eifert er gegen ben Schmus mancher fogenannten Philosophen; III, 22. 34) Wie einem eiteln und verwöhnten jungen Korinther; III, 1. Man. 33, 8. Sehw. Arr. II, 4, namentlich vertheibigt er She und Staat gegen Gpikur; I, 23. Doch empsiehlt er bem wahrhaft Weisen das Colibat, damit er, durch kleinliche Berhaltniffe nicht gefesselt und herabgezogen, reiner und sicherer auf Menschen wirken könne; III, 22. 36) Darauf geht das Geschichtigen bei Lucian (Demonax S. 55), bag ber Ennifer Demonar fich, als er eben bas Blud der Che gelobt, von ihm eine feiner Tochter erbeten habe.

die er unbedingt verehrte, waren ihm in Leben und Lehre Sofrates 37) und ber Cynifer Diogenes 38) die hochsten Borbilder, wie er denn überhaupt in dem mahren Cyni= fer, nicht in dem falschen seiner Zeit 39), das Ideal eines tapfern, gottgeliebten, frommen Beifen fand 40). Man hat ihn beshalb wol felbst einen Cyniker genannt 41), eine Bezeichnung, die er nicht wurde abgelehnt haben, ba die gange Ethik ber Stoiker auf der Grundlage der cynischen Moral rubte. Die Meinungen der Skeptiker und Akade= miker verwarf er, weil ihre Lehre ihm an einem inneren Widerspruche zu leiden schien 42); Epikur aber und seine Schule haßte er 43), nicht ohne ihm zuweilen Unrecht zu thun 44), ba er ben in Epifur lebenden hoheren Sinn über den vielfachen Mangeln seines Spstems verkannte. Sein ganzes Leben war ihm, wie einst dem von Stoi= fern und Cynifern fo hochverehrten Berafles 45), eine schwere Urbeit und ein tapferer Nampf gegen das Bose; aber es war ihm doch auch ein heiteres Spiel 46), und die Mensch: beit eine Festversammlung 47), an deren buntem Treiben er fich gern ergotte. Die beiden hochsten Grundfate feines Lebens maren Geduld und Enthaltsamkeit 48). Der alles Große und Schöne anerkennende Hadrianus soll auch ihn mit besonderer Auszeichnung behandelt haben 46); ob er ihm auch den Untrag gemacht hat, nach Rom zurückzus fehren, ist ungewiß, gewiß aber, daß er nicht zuruckge= fehrt ist 50); denn mehrmals weisen seine zu Nikopolis ge= haltenen Vortrage auf die ruhige und friedliche st), nur an ben außersten Reichsgrenzen durch die Getenkampfe

37) I, 9. II, 5. 12. 38) I, 24. II, 16, befonders III, 22. 24. IV, 1. Seltsam, daß der Cynifer, den die Zeitgenossen einen tollgewordenen Gofrates nannten, von den Stoifern fast uber diesen hinausgehoben und zu einem wahren Ideal der höhern Mensch= 39) IV, 22 ftellt er ben unfaubern, unflatigen Ge= fellen, die fich bamals Cynifer nannten, ben Cynifer im hohern Styl gegenüber. 40) Ebendas. Er nennt ihn König und einen heiligen Boten Gottes an die Menschen; wir sehen aus dieser Stelle, baß die bessern Enniker sich, nicht unahnlich den Monchen, von der Welt nur zuruckgezogen, um sich gang bem edlen Geschäfte ber Mrankenpflege und der Tröstung und Betehrung der Leidenden zu widmen. 41) Cf. Brucker, Hist. phil. II, 570. 42) Arr. widmen. 41) Cf. Brucker, Hist. phil. II, 570. 42) Arr. I, 5. II, 20. Scharf und treffend bruckt er das Princip der Afabemifer fo aus: συγκατάθεσθε, ετι ούθεις συγκατατθεται, und bas der Steptifer: γιρνωσκε ετι ούθεις συγκατάν. 43)
Arr. I, 20. 23. II, 20. 22. Nicht mit Unrecht zog er aus Epitur's Lehre die Consequeng, daß in derfelben Familie und Staat in ihrem innerften Wefen aufgehoben wurden. 44) III, 24 nennt er die Epikureer gradezu Klraidot; vgl. auch D. L. X, I. 45) II, 16. III, 24: στρατεία δ βίος μαχρά και ποικίλη. Schon ben altern Cynifern war Berakles, in beffen Gymnafium Rynofarges fie lehrten, ber größte aller Beroen. 46) Ein Kampffpiel, ges ite lehrten, der großte aller Deroen. 46) Ein Kampfiptel, Man. 29, oder auch ein Theater, in welchem jeder seine Rolle möglichst gut zu spielen suchen muß, Man. 17, eine Tragödie, I, 24. 25. 47) T, 12: μετὰ πολλῶν εἶναι ἔορτὴ καὶ πανήγυμος. II, 14. IV, 4. 48) ἀνέχου καὶ ἀπέχου. Gell. 17, 19; vgl. Arr. IV, 4, wo mit ἀνεκτικὸν und ἀφεκτικὸν gespielt wird. 49) Spartian. Vita Hadr. c. 16. Wir haben noch ein apotrophisches, ohne Iweise von einem Christen berrührendes Admonstration berrührendes Admonstration and Schring haben Greisten werin Sechring ham Greisten eine Wegen. werk, worin Sabrian bem Epiktet eine Menge Fragen zur Lofung vorlegt, mitgetheilt unter bem Titel: Altercatio Hadriani cum Epicteto, bei Fabr. Bibl. Gr. 13. p. 557. 50) Wie Brucker (Hist. phil. II. p. 571) annehmen mochte. 51) Arr. III, 13. Much ber großen Sicherheit ber Lanbstraßen zu jener Zeit wird bort erwähnt.

bewegte 52) Regierung bes Trajanus bin. Die Meinung. daß er sogar noch das Zeitalter der beiden Untonine erlebt habe, hatte bei Niemandem Glauben finden follen 53), ba berselben nicht nur alle Zeithestimmungen, soudern auch die ausdrücklichen Zeugnisse des Marcus Untoninus selbst 5+) entgegenstehen, der erst von seinem Lehrer M. Junius Ru= sticus Epiktet's Schriften bekam 55); sie beruht überdies lediglich auf einer von Suidas 56) dem Themistius 57) ge= bankenlos nachgesprochenen Ungabe. Wir wiffen nicht, wie und wann er gestorben ist; gewiß aber wird er in dem frommen Sinne aus der Welt geschieden sein, den er in bem berrlichen Gebete bes fferbenden Beifen bei Urrian (IV, 10) so schon und innig ausbruckt 58). Sein gerin= ger Nachlaß wurde, wie es scheint, von feinen Berehrern zu hoben Preisen als Reliquien angekauft 59). Unter fei= nen Schulern waren der edle Arrian 60) und Favorinus 61) die bedeutenosten; doch scheint dieser in manchen Punkten von ihm abgewichen zu fein 62). Aus einzelnen Andeu= tungen durfen wir schließen, bag ibm das Christenthum wenigstens außerlich nicht ganz unbekannt war 63); daß er aber auch mit der christlichen Wahrheit naher bekannt gewesen sei, wie Einige vermutheten 64), dasur findet sich nirgends eine Spur, vielmehr geht seine Lehre im We-sentlichen nicht über den Kreis des stoischen Systems binaus, und wenn manche feiner Unsfpruche auch der fittlichen Wurde und Hoheit des Chriftenthums ziemlich nabe

52) II, 22. Trajan selbst wird genannt IV, 5. bei If. Cafaubonus und bei Menage zum Diog. Laert. Anton, IV, 41. XI, 34-37. Much Gellius erwahnt bes Epiftet stete ale eines langst Dahingeschiedenen; 2, 18. 17, 19. 55) M. Anton. I, 7. 56) Καὶ διατείνας μέχοι Μάρχου Αντωνίvov; Suidas s. v. 57) Orat. V. ad Jovian. p. 63. ed. Hard. 58) Wie schon ist doch der Schluß: σὰ ἡν πάντα, σύ μοι αὐτὰ 59) Eucian (ad indoctum multos libros ementem) erzählt eine Unekote von einem bummen Menschen, ber fur 3000 Drachmen Epiftet's thonerne Laterne gekauft habe, in ber Meis nung, mit ihr auch seine Weisheit zu erben; es ift wol nur ein Spott auf die Reliquienjager jener Zeit. 60) In ihm wieder-Spott auf die Reliquienjager jener Beit. 60) In ihm wieder-holte sich auf merkwurdige Weise Leben und Geist Tenophon's, dem er in Schreibart und literarischen Beftrebungen nacheiferte, und da= her mit Necht bei Suidas véos Sevogov heißt. 61) Gell. 17, 19. Fandi dulcissimus, Gell. 16. 3; eine langere Rede von ihm ist mitgetheilt Gell. 12, 1, wo auch amoenitates et copiae ubertatesque verborum ihm zugeschrieben werden. Er war zugleich Grammatifer und ein ziemlich unglücklicher Etymolog. Gell. 3, 19. 4, 1. 62) Er ftrebte nach bem Ruhme eines gelehrten Etleti= fere, und ichrieb fogar gegen Epiftet, welchen Galenus gegen ihn in einer verlorenen Schrift vertheibigte. Galen. 1V, p. 376. ed. 63) Arr. IV, 7 lagt ihn ber Galilder erwähnen, Die nicht, wie die Philosophen, durch vernunftiges Denken, sondern burch Schwarmerei (μανία) und Gewohnheit eine reinere Gotteszerkenntniß hatten; ohne Zweifel sind dies die Christen. Ob auch II, 19, wo von der Taufe, als dem Rennzeichen des Judenthums, bie Rede ift, an die Taufe der Chriften ober an die judische Profe-Intentaufe zu benten ift, mag bahin gestellt bleiben; minbestens fe-hen wir aus bieser Stelle, baß es bamals unter ben Briechen Mobe 64) Bruder (H. phil. II, 574) ftellt die gang war, zu judeln. grundlose Bermuthung auf, daß er dristliche Säge nachgeahmt, aber verfälscht habe. Gegen die Träume Frührerer, die ihn zu einem Arpptochristen machten, schrieb schon Rossal, Disquisitio de Epicteto (Gron. 1708), und Erelle in zwei Dissertationen: De vnegosogoes et assogoes Epicteti. (Lips. 1711—1716.) fommen, fo ift boch biefe Ubereinstimmung oft mehr schein=

bar, als wirklich 65).

Die Sofrates, binterließ Epiftet nichts Schriftliches: aber er fand feinen Tenophon an bem trefflichen Urrian, ber in acht Buchern 66) die Gespräche und Reben feines Lehrers, nach Urt ber Tenophontischen Denkwurdigkeiten Des Cofrates, unter dem Titel von Diatriben (Enixthτου διατριβαί) berausgab; leiber besigen wir von diesem Werke nur noch vier Bucher; aus dem funften theilt Gellius eine langere Stelle mit 67). Urrian foll auch noch ein zweites Werk in zwolf Buchern mit bem Titel: Enixτήτου δμιλίαι verfaßt haben 68), doch wissen wir nicht, in welchem Berhaltniffe beide Schriften zu einander fanben; mabricheinlich maren es Theile eines großen Gefammt= werkes über Eviftet, welchem bann die oben erwähnte Biographie als Einleitung mag gedient haben. Endlich faßte Urrian auch die pragnantesten Punkte ber Lebre Epiktet's. Die ihm am geeignetsten ichienen, bas Berg zu rubren, in einer Reihe furger und gedrangter Gate zusammen 69), und nannte biefen Muszug eyzeigibior, b. h. eine gute Wehr und Waffe, die ber angehende Beise alle Beit jum Rampfe gegen das Bofe zur Sand haben muffe 70). Die= fes Philosophenbrevier, wie man es nennen konnte, ift nicht eine bloße Perlenschnur lofe aneinandergereihter Gen= tengen, vielmehr zieht fich burch baffelbe, wie Simplicius trefflich zeigt 71), ein fester, bestimmter Plan; benn mah= rend die erste Salfte (c. 1-23. Schweigh.) mehr fur Junglinge und Unfanger in der Lebensweisheit bestimmt ist, gilt der zweite Theil (c. 24-53) mehr den gereif= teren und in der Ausbildung weiter fortgeschrittenen Mannern. Dazwischen sind an paffenden Stellen wenige theoretische Cabe - über Gott und Welt verflochten ?2). Der Styl in famnitlichen philosophischen Schriften Urrian's ift funstlos, ja loder, aber warm, und trägt das frische Ge-prage treuer, mundlicher Überlieferung 73); im Satbau, wie in der Wortfügung und in vielen einzelnen Borten und Wendungen berricht lateinische Farbung vor, nament= lich ist in dem rhetorisirenden, oft epigrammatisch zuge= fvisten Ausdruck Nachahmung bes Geneca unverkennbar. Da das Encheiridion schon im Alterthume zu den gele= fensten Schriften gehorte, so waren vielfache Bufabe

und Interpolationen unvermeiblich; baber mag es for men, baf bei Stobaos nicht felten Unsfpruche aus ber selben angesuhrt werden, die in bem Buche, wie wir gegenwartig haben und wie es fcon Simplicius hat entweder gar nicht ober boch febr verandert gefunden me ben 74); benn anzunehmen, bag auch jene Schrift, wie t Diatriben, unvollstandig auf uns gekommen fei, verbinde uns das Unfeben bes Simplicius, ber bereits bas Be fast in seinem gegenwärtigen Umfange vor sich batte 75 noch weniger darf an eine doppelte, von Urrian selbst g machte Recension gedacht werden 76). Wie viel diese Schri in den Schulen der Philosophen interpretirt wurde, ut wie reichen Stoff sie scharffinnigen Eregeten barbot, bave ift uns eben bes Simplicius Commentar ein schoner B weis; wir sehen in bemselben ein Muster mahrhafter. ben innersten Geift des Schriftstellers einbringender m von diesem Geiste aus das Einzelne beleuchtender Erkl rung, an welche fich treffliche Abhandlungen über einzel Punkte der Theologie und Ethik anknupfen 77). Die vie fachen Unklänge an neutestamentliche Aussprüche, die n bei Epiftet finden, wurden die Beranlassung, bag jen Buch lange auch bei Chriften eines fehr großen Unfeber genoß, wobei nur das entschieden Beidnische in Gebai fen und Ausbruck mit Chriftlichem vertauscht wurde; w haben noch zwei solcher Umarbeitungen desselben im chris lichen Sinne, beibe vorzugsweise fur Monche bestimmt 7 bie eine, zuerst von Mer. Casaubonus unter bem Tite Paraphrasis Enchiridii herausgegebene, mag in die Be ten Justinian's gehoren 79); Die andere ift von dem bei Milus beforgt, der um die Mitte bes 5. Sabrb. lebte, ur erschien zuerst in deffen von Suarez berausgegebenen Schri ten 80); sie halt sich strenger als die erste, an den Urter und viel feltener sind driftliche Ausbrucke und Reminie cenzen in diefelbe eingeflochten 81). Bielleicht mehr. al

<sup>65)</sup> Auch Ritter (Gefch. ber Phil. IV. S. 232) legt wol et= was zu viel Gewicht auf biefe scheinbare übereinstimmung. 58. 67) Gell. 19, 1. Das Werk heißt bort δια-68) Phot. Cod. 58. Unter δμιλίαι sind ohne Zweiscl Phot. Cod. 58. vertrautere Gesprache im Rreife naber ftebenber Schuler gu verfteben, mogegen bie Siargifal mehr bie Reben an Eroterifer enthal= ten; vielleicht hat Fabricius (Bibl. gr. IV. c. 10. Mart.) Recht, wenn er meint, bag unter ben Sindegeis bei Bellius bie homilien zu verfteben feien. 69) Simpl. init.: 1à καιριώταια καὶ ἀναγκαιότατα εν ηιλοσομία και κινητικώτατα ταν ψυχών επιλεξάμενος έκ των Έπικτήτου λύγων. 70) Chendas : Eyxeigibiov έγγεγραπται, διά το πρύχειρον άελ αὐτὸ δεῖν καὶ ετοιμον είναι τοις βουλομένοις εὐ ζῆν. 71) Simpl. p. 3 C. 72) Bie c. 8. 27. 31. 73) Arr. Praef.: ἔστι δή τοιαῦτα, ὥσπεο είχος, όποτα αν τις αὐτόθεν όρμηθείς είποι πρός έτερον, ούχ όποῖα αν επί τῷ ὕσιερον εντυγγάνειν τινὰς αὐτοῖς συγγράφοι. Charakteristisch ift bei Epiktet auch ber häusige Gebrauch ber Des minutiva, wie ψυχάριον, δοξάριον, ατησίδιον, um bie vornehm auf folche Dinge herabsehenbe Berachtung bes Beifen auszubrucken.

<sup>74)</sup> Buerft gesammelt in ber Ausgabe von Bier. Bolf. Rur c. 29. Schw. (ein Abschnitt, ber wortlich aus ben Diatribe III, 15 in bas Sanbbuch übertragen ift) fehtt bei Simpliciu 76) Unnahme bes Salmafius. 77) Wie bie vortreffliche Thei bicee zu c. 8 und 27, womit auch eine Polemit gegen bie Man chaer verbunden ift, und bie schone und wichtige Abhandlung ube bas Dafein und die Vorschung Gottes, zu cap. 32, mit polem Schen Seitenblicken auf bas bamals ichon fehr verfalschte Chrifter thum. Bir treffen bier gu unferer Bermunderung bie reinften Un sichten über Reue und Buße gegen bie Außerlichkeit ber kirchliche Bußungen. Berrlich ift auch ber Ercurs über bie Freunbichaft (p 202-208) und ruhrend ber oft burchblickende Schmerz über bei Berfall alles hoben und Eblen gur Zeit bes Juftinianus. 78 Um meiften tritt bies in bem Paraphraften hervor, wo nicht felter bas anachoretische Leben (auch mit bem berkommlichen Musbruck Eraperos noditela) erwähnt wird; an die Stelle bes Philosopher ist hier überall ber Anachoret getreten. 79 Bermuthung bei Mer. Casaubonus. 80) S. Nili tractatus et epistolae. (Rom. 81) Bei bem Paraphraften find bie Sokratischen Gen-1673.) tengen regelmäßig mit Paulinifchen vertaufcht, haufig Bibelfpruche eingeschaltet, Manches gang weggelaffen, wie c. 17, wo bas lee ben mit einem Schauspiel verglichen wirb, c. 33, 8, wo ber Genuß ber Liebe vor ber Ehe etwas tau und bedingt verboten wat, und Anderes der Art. Bei Nilus ist fast nichts geandert, selten zugesest, Sokrates und andere heidnische Namen in der Regel geblieben, und nur wenige Ausspruche griechifder Beifen mit Pauli: nischen vertauscht.

irgend eine andere griechische Schrift ift bas Encheiridion, meiftens noch mit der fogenannten tabula Cebelis ver= bunden, in ber neuern Zeit bis gegen das Ende des vori= gen Sahrhunderts herausgegeben, bearbeitet, überfett; die vier altesten Ausgaben, die wir als die Grundlage aller spateren anseben konnen, sind: 1) Die erfte venetianische Musgabe, zugleich mit dem Commentar des Gimplicius. (1528, 4.) 2) Die nurnberger Ausgabe von Saloander (1529), nebst der lateinischen Berfion des Ung. Politia= nus; ein fast wortlicher Abdruck derfelben ift die erste ba= feler Ausgabe (bei Andr. Cratander, 1531). 3) Die zweite venetianische Ausgabe, von Trincavellus, nebst Ur= rian's Differtationen (1535); aus ihr ift die zweite base= ler Ausgabe gefloffen (bei Joh. Dporinus, 1554, 4.), nebst der lateinischen Übersetzung der Diatriben durch den Urst Joh. Schegt in Tubingen. 4) Die strasburger Musgabe, von Ih. Naogeorg (1554), welche indessen sich meistens an die bes Salvander anschließt. Der zweiten venetianischen Ausgabe folgt im Wefentlichen die dritte bafeler Ausgabe, von hieronymus Bolf (bei Joh. Dporinus, 1560, 3 Bbe.), nebst Unmerkungen und einer lateinischen Übersetzung des Handbuches, ber Diatriben und bes Simplicius; dagegen begründeten eine neue Recension bes Encheiridion, zunächst auf der Grundlage der ersten venetianischen Ausgabe, Salmafius und Daniel Beinfius in ihrer gemeinschaftlichen Soition jenes Werkes, mit bem Simplicius, aber ohne die Diatriben. (Lehden 1640. 4.) Den Tert hatte Beinfius, bie unvollendet gebliebenen, vorzugsweise philosophischen, Noten Salmasius bearbeitet. Wenig weicht von berfelben ab die Ausgabe des Sand= buches von dem jungern (Mericus) Casaubonus (London 1659); boch hat sie dadurch einen bedeutenden Werth, daß sie zuerst den sogenannten driftlichen Paraphrasten mittheilt und ihn zum Theil zur Emendation des Tertes anwendet. Aus Wolf's und Heinstus' Recensionen gemischt sind die Ausgaben des Manuale von Abr. Berkel (zuerst zu Lenden 1670, bann zu Delft 1683; lettere mit Moten des Jac. Gronov zum Paraphraften), und von Sabr. Reland (Utrecht 1711. 4.), nebst den viel früher geschriebenen Noten Meibom's. . Gine vielfach neue Be= stalt gewann der Text durch Joh. Upton, der das Sand= buch nebst den Diatriben zu London herausgab (1739 -1741. 2 Bde. 4.), und besonders durch Benne, bessen erste Ausgabe 1756, Dresden und Warschau, die zweite 1776, ebendaf. (wieder abgedruckt 1782), erschien; sie zeichnet sich durch ein methodisch = kritisches Berfahren vor allen frühern aus. Die lette und größte Ausgabe aller zu Epiktet's Philosophie gehorigen Schriften ist die von Joh. Schweighäuser, der zuerst das Manuale und die Tafel bes Cebes mit kritischen Noten herausgab (Leipzig 1798), dann die übrigen Schriften unter bem Titel: Epicteteae philosophiae monumenta, in funf Banden folgen ließ (Leipzig 1799 - 1800). Die ersten drei Bande enthalten die Diatriben nebst lateinischer Berfion, Com= mentar und indices, ber vierte ben Commentar bes Sim= plicius mit ber Version, ber funfte ben driftlichen Para= phrasten mit der Version des Casaubonus, die Redaction des Handbuches von dem heil. Nilus, endlich Noten zum

Simplicius. Bei allen diesen Schriften hat Schweighäuser mit großer Umsicht und Gründlichkeit dem Terte eine ganz neue Grundlage gegeben, wiewol es ihm noch nicht gelungen ist, denselben von allen Mångeln zu reinigen. Unter der großen Zahl von übersehungen des Handbuches bemerken wir vor allen die lateinische Version des Ang. Politianus, die, zuerst 1496 zu Bologna herausgegeben, den Werth einer Ausgabe hat, da sie noch vor dem erssten Abdruck des griechischen Tertes erschien; dann die französischen von Dacier (Paris 1715. 2 Bde. 12.), von Villebrune (Paris 1795. 2 Bde. 12.), von Cannus (ebendal. 1799. 2 Bde. 18.), endlich die teutsche übersehung von I. G. Schultheß (Jürich 1766). Unter den vielen Monographien über Epiktet's Lehre sind zu nennen: I. A. Vriegleb, Schule der Weisheit, nach Epiktet (Koburg 1805), I. K. Mieg, über Epiktet's Charakter und Denkungsart, im Pfälzischen Museum. 1. Bd. 4. Heft, und I. Bd. 4. Heft,

stoischen Moral. (Marburg 1795.)

Der Mittelpunkt in Epiktet's Lehre ift die Ethik; nach ihr strebt alles bin, durch sie wird alles in berselben bedingt; schon seine Logik ist überwiegend psychologisch und ethisch gefarbt, und aus der Ethik find auch die wenigen allgemeinen Gate ber Physik und Theologie, die wir bei ihm finden, geflossen; überhaupt haben bei ihm die speculativeren Wiffenschaften, die Logik und Physik, die in der ålteren Stoa so reich ausgebildet maren, alle felbstandige Geltung verloren, und werden nur wie im Borbeigeben behandelt; aber auch der Ethik fehlt es an objectiver Ent= faltung der Ideen und an innerer wissenschaftlicher Be= grundung, fie ift wesentlich Uffetif, wie dem Spiftet das Leben selbst ein Kampf war; doch war dieser Charakter schon durch die ursprüngliche Grundrichtung des Stoicismus bedingt, ber, bei dem Berfall aller offentlichen Ber-haltniffe, das Ideal einer sittlichen, die außere Welt nicht verachtenden, fonbern nach den hochsten Zwecken gestalten= ben Lebensharmonie, wie es Platon und Aristoteles fann= ten, aufgab, und den Menschen in sich felbst, auf bas Bewußtfein feiner subjectiven Freiheit und Unabhangigkeit Burudtbrangte. Dabei fann Spiktet, wie die meiften Phi= losophen jener Beit, in gewiffer Beife als Eflektiker an= gesehen werden, da er, gleich seinem Lehrer, bem Musonius Rufus, die Starrheit des Stoicismus durch eingemischte Sokratische, auch wol Platonische Gedanken zu milbern und die innere Sprodigfeit desselben burch Unwendung ber So= fratischen Lehrmethode gleichsam in Fluß zu bringen suchte. Nichts war ihm in Wiffenschaft und Leben von Bedeutung, mas er nicht in Beziehung zu dem sittlichen Be= wußtsein des Menschen bringen konnte; darum fette er den Unfang der Philosophie nicht, wie frühere Philoso= phen, in die bewundernde Unschauung der Außenwelt, son= bern in das ungludliche Bewußtsein der menschlichen Schwache und Dhnmacht in Beziehung auf das Nothwendigste, und in die Wahrnehmung des Kampfes der Menschen in sich und unter einander, der zur Ruhe gebracht werben muß 82). Bur Schlichtung biefes Streites aber

<sup>82)</sup> Arr. II, 11: ἀρχή φιλοσοφίας ή συναίσθησις τῆς έαυ-

fcbließenden, affirmirenden Uct ber Denkthatigfeit, in wel-

that por allen Dingen eine richtige Gelbstfenntniß Noth. und barum war ihm die Logit eine nothwendige Borbereitungswiffenschaft, beren Wurde und mabres Wefen er fehr wohl erkanut batte; benn er betrachtete fie als die Lehre pen bem sich felbst benkenden und erkennenden Geifte, von ber sich selbst anschauenden und ihrer sich gewiß werden= ben Bernunft 83); sie war ihm auch die Wissenschaft, welche Die Grengen ber Erkenntnig absteckt 84), und auf Diesem Wege Meinung und Wissen unterscheiden lehrt. Wie boch er bas Denken stellte, bavon zeugt fein schoner Sat: Ein vernünftiges Befen kann Alles ertragen, was vernünftigen Grund bat, nur das Unvernünftige kann es nicht ertra= gen 85). Im Einzelnen hat er nun freilich die Logik nicht in bem Sinne erweitert und ausgebilbet, wie es nach jenen Grundfagen zu erwarten war, weil er eben alles fogleich wieder auf das Ethische bezog; boch glauben wir annehmen zu burfen, baß er in feinen Bortragen bie Lehre von der Genesis der Borstellungen und Begriffe scharfer, als die meisten Stoiker, hervorgehoben und burch manche wichtige Bestimmungen bereichert hat. In ber Bilbung bes Begriffes namlich unterschied er gang richtig funf ftufenweise auf einander folgende Momente, bas innere Gin= bilden bes sinnlich gegebenen Gegenstandes (zvnovo 9 au), bas felbstthatige Auffassen (exhausareir), bas Abstrabiren von dem Einzelnen, Sinnlichen (aquipeaig), die Erweiterung des Bildes durch den Zusatz allgemeiner Bestimmun= gen (πρόσθεσις), endlich das Zusammenseizen der einzelnen Merkmale zu dem Ganzen des Begriffes (σύνθεσις) 86). Ein ganz besonderes Gewicht legte er mit Recht bei der Bildung der Begriffe auf die Phantasie, worunter er, im Sinne Platon's, beides, das vorstellende und bilbende Bermogen ber Geele, verstand, aber er erkannte auch, bag nicht die Phantafie felbst, sondern das Wiffen um diefelbe ben Menschen vom Thiere unterscheibe 87); benn, fagte er, mabrend auch die Thiere Borftellungen hatten und benfel= ben nachgingen, sei es ber eigenthumliche Borzug bes Men= schen, sich ber Borftellungen und des richtigen Gebrauches berfelben bewußt zu werden 88), und darum muffe es auch recht eigentlich die Aufgabe der Philosophie fein, die Bor= stellungen zu prufen 89); fo konnte er nun, gang im Beifte bes Sofrates, sagen, daß die ganze Natur des Menschen fich in der denkenden Betrachtung (Jewola) vollende 90). Indem er nun weiter zur Betrachtung des Denkens fort= ging, unterschied er drei verschiedene Beifen bes Erken= nens; zuerft, lehrte er, werde ber Beift beim Denfen burch finnliche Eindrücke (alognizaus) bewegt, dann burch Reslexion über das Bahrgenommene (διανοητικώς), end: lich burch Buftimmung (συγκαταθετικώς) 91), ben ab=

chem er fich ber Bahrheit feiner Begriffe und Urtheile bes wußt werde. Much in ber Buftimmung felbft unterschied er wieder drei Stufen: ben Borfat, fich bes Dbjectes zu bemachtigen (πρύθεσις), die gespannte Ausmerksamkeit auf bas Dbject (επιβολή), und bie barauf folgende Bustim= mung felbst (συγκατάθεσις im engern Ginne) 92). Diefer affirmirenden Thatigkeit stellte er bann zwei negirende Tha: tiafeiten gegenüber, bas Burudhalten ber Urtheils (Egesic) und das Verneinen (avarevois) 93). Uls Urfache und Bebingung aber beider entgegengefetter Thatiakeiten nahm er bas Gefühl (navos) an, indem ber Zustimmung stets bas Gefühl der Realitat, der Verneinung das Gefühl der Nichts realitat bes Gegenstandes, dem Buruchalten bes Urtheile endlich bas Gefühl der Ungewißheit besselben zum Grunde liege 94); Sate, Die ihre mahre Bedeutung erst in ber Ethik fanden. Über die Zustimmung hob er bann, in Sinne feiner Schule, noch die xaralnwic, bas flare unt gemiffe Erkennen, bas mahrhafte Begreifen bes Dbiec tes 95). Als Resultat jener verschiedenen Operationen bei Denkens ergaben sich die allgemeinen Begriffe, die er gleich den frühern Stoikern, noodigweig nannte (auch zoira έννοιαι, IV, 1), und die Urtheile (δόξαι, δόγματα), die in der Unwendung der allgemeinen Begriffe auf das Ein zelne bestehen. Da fand er benn nun ben wichtigen Sat baß die allgemeinen Begriffe einander nie widersprecher fonnten 96), sondern, daß aller Streit und aller Irrthun in bem Unvassen ber allgemeinen Begriffe auf die einzel nen Gegenstande feinen Grund habe. Diefen Streit fol die Philosophie schlichten, und darum muß sie, wie di Borftellungen, so auch die Meinungen und Urtheile prufen; benn ba Urtheile alles Denken und Sandeln bedin gen, so ist bas richtige Urtheil ber Grund aller Wahrhei und alles Guten, bas falfche Urtheil die Urfache alles Err thums und alles Bofen 97); so ist er nun fogleich wieder au bem Gebiete ber Ethik angelangt, indem er, gang Sokratisch bas Bose als Irrthum und falfches Urtheil annahm. 2001 wahren und falschen Vorstellungen und Urtheile brachte er nun auf vier verschiedene Formen zuruck, indem be bem mahren Urtheile allemal bas Dbject entweber zugleich fei und scheine, und nicht ein anderes zu sein scheine, ale es sei, oder nicht sei und auch nicht zu fein scheine, bei bem falschen Urtheile dagegen entweder sei, ohne zu scheinen, oder scheine, ohne zu fein 98). Da nun bas Wefen bes Menschen im Denken und Urtheilen bestehe, so konne, lehrte er weiter, eine falsche Vorstellung oder Meinung nur durch die entgegengesetzte mahre ausgetrieben werden 99), ein Sat, ber befonders für die Ethik von Wichtigkeit war,

τοῦ ἀσθενείας και ἀδυναμίας περί τὰ ἀναγκαῖα - αἴσθησις μάχης τῆς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀνθρώπων.

<sup>83)</sup> Arr. I, 1: δύναμις λογική μόνη αύτην κατανοεί, c. 6: δύναμις συνορατική.

84) I, 17: τῶν ἄλλων (τὰ λογικὰ) διακριτικὰ καὶ ἐπισκεπτικὰ.

85) I, 2. II, 23 tefen wir eine fohne Bariation beg alten Spruches bes Epicharmos: νοῦς ὁρῷ καὶ νοῦς ἀκούει, τάλλα κωιρὰ καὶ τυμλά.

86) Arr. I, 10.

87) Arr. II, 8. I, 6.

88) II, 6. Μαπ. c. 6.

89) I, 20.

II, 11.

90) I, 6: ἔληξεν ἡ ἡμῶν φύσις εἰς θεωρίαν.

91) I, 14.

<sup>92)</sup> I, 21. 93) I, 14. 18. II, 24. Σm Gegenfaße zu ἀνανεύειν nennt er auch den Act des Justimmens ἐπινεύειν, III, 3. 94) I, 18: ἀρχὴ τοῦ συγκαταθέσθαι τὸ παθεῖν ὅτι ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἀνανεύσαι τὸ παθεῖν ὅτι οὐχ ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἀνανεύσαι τὸ παθεῖν ὅτι οὐχ ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἐπισχεῖν τὸ παθεῖν ὅτι ἄθηλόν ἐστιν. 95) Μαπ. c. 45 ſeßt er die φανιασία καταληπική als eine höhere Stuse der Erstenntniß dem συγκατατίθεσθαι entgegen. 96) I, 22: πρόληψις προλήψει οὐ μάχεται — ἡ μάχη γίγνεται περὶ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προλήψεων ταῖς ἐπὶ μέρους οὐσίαις. II, 12. IV, 1. 97) II, 24: πὰν ἀμάρτημα μάχην περιέχει. 98) I, 27. 99) II, 18.

feinem innersten Wesen gehort und was es nicht als feis

mo er die Kassung gewann, daß ein fehlerhafter Trieb nur burch einen richtigen Trieb konne geheilt werben '). Muf die Lehre vom Begriffe und Urtheil hatte bann, nach ber gewohnlichen stoischen Logik, die Theorie des Schließens folgen muffen, aber ba ift es wieder eine bemerkenswerthe Gigenthumlichkeit bes Epiftet, daß er auf die Form des Spllogismus nur einen febr bedingten Werth legte, und namentlich in den fo beliebten Trug= und Kunstschlussen nichts als zwecklose Spielerei fah 2). Nun drangt sich aber fogleich die Frage auf: wie und mit welchem Bermogen des Geistes soll die Philosophie die Wahrheit der Urtheile prufen? Der Mangel, der sich hier in Epiktet's Lehre findet, ift allen stoischen Systemen gemein, die zwar allerlei Kriterien des Wahren aufstellten, aber damit wenig ausrichteten, weil sie fich nicht zu ben reinen Bernunft= ibeen erhoben, zu welchen Platon und Aristoteles in ihrer Speculation gelangt maren; ihr Denken bewegte sich auf bem untergeordneten Gebiete der noch mit dem sinnlichen Elemente behafteten Vorstellung, und darum behålt auch Epiktet's Sat, daß alle Philosophie auf Prufung der Meinungen beruhe, etwas Schwankendes und Unklares. So richtig er baber erkannt hatte, daß jede Wissenschaft ein breifaches Element in sich schließe: bas Object als Materie, die Lehrfate als Form, und den Zweck, zu welchem fie hinstrebt, und daß des Philosophen Geschäft vor allem fei, die Elemente der Begriffe zu erkennen 3), so fehlte boch auch seiner Philosophie, wie der stoischen überhaupt, ber feste Grund und Boden der reinen Bernunftideen. Wie durchaus er alle Speculation nicht als Selbstzweck, fondern nur als Mittel zum 3weck anfah, das feben wir aus feinen Worten, daß bei aller Philosophie das wich= tiafte die Unwendung der erkannten Bahrheiten fei; auf ber zweiten Stufe ftebe bann ber Beweis, bag bas Er= kannte mahr fei, und auf der letten die Begrundung des Beweises durch die Logik, also das sormale Weschaft der Philosophie; benn wie die Begrundung des Beweises nur um des Beweifes willen da fei, so fei auch der Beweis bes Wahren nur nothig, damit bas Rechte gethan werde "). - In seiner Ethik legte Epiktet weniger Gewicht auf bas Princip fruberer Stoiker, daß der Einzelne in Bar= monie mit der Natur oder dem großen Weltgangen leben muffe; feine ganze Moral war vielmehr auf einen einzigen, bochst einfachen Grundsatz gebaut: von allem, mas ift, teht einiges in unserer Macht, anderes nicht; in unserer Macht steht alles Meinen und Begehren, Trieb und Ub= neigung, und überhaupt alles, was unsere eigene That ift; nicht in unferer Macht fteht unfer Leib und unfer Befit, Ruhm und Herrschaft und überhaupt alles, was nicht unsere That ist; was nun bei uns steht, ift von Natur rei, und unabhangig, was aber nicht bei uns steht, ift bon Natur ichwach, knechtisch, und ein Fremdes 5). Die= fer Grundfat bezeichnet auf ber einen Geite fehr treffend Die reinste Innerlichkeit des sich frei fühlenden Subjectes, bas Alles als ein Fremdes von sich weist, was nicht zu

nen eigenen Gedanken und als eigene freie That ansehen fann, und mit einer hochst tuchtigen, energischen Confequeng hat er benn auch alle ethischen Vorschriften auf Dies fen Sat zurudgebracht; auf der andern Seite aber mar boch diefer Grundsatz theils viel zu arm und ena, theils in fich zu unklar und unbestimmt, um auf bemfelben ein festes, alle Lebensbeziehungen umfassendes Gebaube ber Ethik zu errichten. Denn indem der mahre 3med bes Menschenlebens in die unbedingteste Resignation auf alles. was nicht zu unserm innersten Wesen gehört, und in die standhafte Ubwehr alles dessen, mas von Außen ber bie innere Freiheit des Subjectes storen konnte, geset wurde, konnte zugleich bie gesammte freie Thatigkeit bes Menschen nur als eine kampfende und abwehrende, nicht als eine bildende und schaffende gefaßt werden, und bem Geiste wurde geboten, sich auf sein starres, enges Ich zuruckzuziehen, statt die außere Welt durch fraftige That nach feinen bochsten 3weden zu gestalten und sie mit sich zur Sarmonie zu bringen. Go beruht biese Ethik boch wieber auf einem nur mehr vergeistigten Egoismus, bie in berselben verkundete Freiheit war noch nicht die mahrhafte, positive Freiheit des Geistes, sondern eine alles hemmende nur negirende Unabhangigkeit, und die speculative Sal= tung der früheren stoischen Systeme, die von dem Grund= satze ber Harmonie mit der Natur ausgingen und so das Subject fogleich an ein Boberes, Allgemeines anknupften, ging verloren. Bugleich aber mar bie Bestimmung befsent verstein. Sagtens wet telle bei ben bei bei bei bei bei beine ber beine bei beine auch das Außere können wir, benkend und handelnd, in der That zu unserm geistigen Eigenthum machen, wahrend unfere Triebe, als zu ber Naturseite unseres Wefens gehörig, ursprünglich nicht in unferer Macht fteben. Buerft fuchte nun Epiftet aus je= nem Grundfate die mahre Natur bes Guten und Bofen zu erklaren; denn nur das war ihm ein Gut, mas ber mahrhaften Natur des Geiftes entspricht, das ein übel, ein Bofes 7), mas berfelben zuwiderlauft; ba nun aber bas Naturgemaße allein Wahrheit und Realitat hat, bas Maturwidrige sosort sich selbst ausbebt und vernichtet, so stellte er den wichtigen, durchaus in der antiken Weltan: schauung wurzelnden Sat auf: Wie fein Biel ba ift, baß man es verfehle, so ist auch die Natur des Bosen nicht in der Welt "). Darum konnte er auch in der Seele kein ursprunglich Boses annehmen, fondern alle Gunde mar ihm, wie allen alten Philosophen, ein Frrthum, die Folge eines falschen Urtheils, welches ein Übel für ein But an= sieht. Indem bann Spiktet auf bas Begehrungsvermogen reflectirte, fand er in demselben zwei verschiedene Triebe, die er Begierde (ορέξις) und Antrieb (δομή) nannte, und benen er nach der negativen Seite bin die Exxlives (na= turliche Ubneigung) und agoouh (Ubneigung in Folge ei=

<sup>1)</sup> I, 27: ἀντίθες τῷ ἔθει τὸ ἐναντίον ἔθος. 2) Arr. I, 7. 3) IV, 8: φιλοσόφου γνῶται τὰ λόγου στοιχεῖα. 4) Man. 5. 52. 5) Man. c. 1. Schw.

<sup>6)</sup> Dies sah schon Simplicius, und suchte daher noch schärfer das εφ' ήμεν zu bestimmen; p. 15 sqq. 7) Den wahren Unterschied beider Begriffe kannten die Griechen nicht, was sich auch in der Sprache ausgedrückt hat. 8) Man. 27: Εσπερ σχοπός προς τὸ ἀποτυχείν οὐ τίθεται, οὕτως οὐδὶ καχοῦ γίσις ἐν κόσμφ γέγνεται.

nes Entichluffes; es fei erlaubt, bafur bas Bort Abtrieb an bilben) entgegenstellte 9; ba er nun aber fab, baf bie natürliche Begierde und Abneigung fich ftets auf physische Guter und Ubel, also auf Dinge richtet, bie nicht in unserer Macht steben und unserer Natur vielmehr zuwider find, ber Untrieb aber sich auch auf Dinge, beziehen kann. bie in unserer Macht steben und unserer Natur entspre= den, fo ftellte er folgende Borfcbrift auf: Bedenke, daß bie Begierde Unkundigung bessen ist, was du begehrst, Die Ubneigung aber eine Unkundigung, nicht in bas zu fallen, was sie zu vermeiden strebt, und daß, wer bei der Begierde sein Ziel versehlt, nicht glücklich (arvyis), wer aber bei der Ubneigung in das hineinfallt, was er vermeiden will, unglicklich (Svorvyhs) ist; darum nimm von bir die Abneigung von Allem, was nicht in unserer Macht fteht, und richte fie auf das, mas in unserer Macht fteht und unserer Natur zuwider ift; bie Begierde aber tilge für jest gang (er redet bier zu dem Unfanger in der Le= bensweisheit, bem gereiften Manne bagegen gestattet er bie Begierde, weil sie bei ihm von dem vernünftigen Untriebe nicht niehr verschieden ist), und beschrante dich auf Un= trieb und Abtrieb, aber leicht, allmalig fortschreitend, mit Magen 10). Wie bas naturliche Begehren, fo gebot er auch die naturlichen Gefühle der Freude und bes Schmer: ges, ber Kurcht und bes hoffenden Muthes, nicht eben gu ertobten, aber zu regeln und auf ihr mahres Biel bingu= lenken; benn nur vor mabren Ubeln, also vor bem, was zu vermeiben in unserer Gewalt fteht, gestattete er vorsichtige Furcht, ben falschen übeln aber, also den Dingen, bie, wie der Tod, nicht in unserer Gewalt steben, wollte er ben Muth entgegengestellt wissen 11). Alle Furcht aber, bie mit einer inneren Beangstigung verbunden ift, ver= warf er als knechtisch und des freien Menschen unwur= big 12), wie er auch nur ben, der sich von Leidenschaften gereinigt hat, jum Philosophiren gulaft 13). Wenn nun bie Stoifer die außeren Guter und übel, bie unser mah: res Wesen nicht berühren, gleichgültige Dinge (adiagooa) nannten, fo faßte Epiftet gar finnig biefe Bezeichnung fo auf, daß er dieses Bleichgultige mit der tobten, unbestimmten, unterschiedslosen Materie (adiagogos ihn) ver= glich, und biefer die menschliche Willensfreiheit und ihre Thaten als die beseelende Form, welche bestimmend und ordnend auf die robe Masse einwirkt, gegenüber stellte 14); nothwendige Grundlage 15) seines Handelns, das ihn Umstehende (περιστάσεις), womit er sein ganzes Leben hindurch kampfen musse 16), den freien Entschluß des Menschen aber die wirksame, formgebende Thatigkeit 17). Da nun bei der freien That zulett alles auf die richtige ober

ffellt war, bie Meinungen und Borftellungen zu prufen, bamit, wie im Denken, Die richtige Meinung Die falsche überwinden muß, so im Sandeln der richtige Trieb den verkehrten austreiben konne 18). Die gange Moral und alles sittliche Thun überhaupt hatte ihm also eine bop: pelte Seite, eine logische, Die in ber Beurtheilung ber Buter und libel besteht, und eine padagogisch affetische, welche die Unwendung bes richtigen Urtheils auf die ein= gelnen Umftande üben und in bem nie ablaffenden Rampfe mit ber Mußenwelt ben Sieg gewinnen lehrt; wenn nun bei fruhern Stoikern die erfte Seite bie vorherrichende war, fo legte Epiftet auf die affetische Geite bas großte Bewicht, und ber gange Stoff ber ethischen Biffenschaft zerfiel ihm in drei Hauptabschnitte, von benen ber erfte Die allgemeinen ethischen Begriffe jum Gegenstande hatte, ber zweite aber fogleich von ber Ubung ber einzelnen Milichten und von ben burch biese bebingten Untrieben bes Sanbelns, ber britte endlich von ber Buftimmung bes fittlichen Urtheils zu ben besondern Pflichten in ben ein= gelnen Fallen bes Lebens banbelte, und fomit ben erften allgemeinen Theil mit dem zweiten besondern vermit= telte 19); da waren benn nun die beiden letten Theile vor= herrschend afketisch. In ber Lehre von ben allgemeinen Begriffen wird er bie ichon erwähnten Grundfage und Erklarungen beffen, was in unserer Macht fteht und was nicht, sowie des Guten und Bosen behandelt haben, und fo zulett auf den stoischen Begriff von der Freiheit zu= ruckgekommen sein, ben er nun ebenfalls, wiewol etwas modificirt und auf die Natur des eigenen Ich beschrankt, fo ausdrucken konnte, daß es Freiheit fei, ber Ratur gemaß zu leben 20). Auch die Pflichtenlehre war ihm eine dreifache; boch theilte er nicht, wie andere ethische Sp fteme ber Stoiker, die Pflichten nach ben Gegenstanden berfelben, sondern nach ihrem innern Befen ein, indem er breierlei Pflichten unterschied; zuerst bie, welche bas bloge Gein an fich betreffen (ro eivai), bann bie, welche auf ein fo ober fo bestimmtes Gein geben (to noiov eivai), zulett bie, welche das Sochste und Wesentliche (tà προηγούμενα) angehen 21). Diese Eintheilung scheint ber Eintheilung ber gesammten Ethik burchaus analog ju fein; benn hier, wie bort, begann die Untersuchung mit bem Allgemeinen, namlich mit ben Pflichten, welche bas reine Sein des Menschen angehen; sie schritt bann fort zu ber Betrachtung ber besondern Berhaltniffe, welche in dem vielfach bedingten Leben dem Menschen vielfach verschiedene Pflichten auserlegen, und schloß mit der Buruckführung aller besondern Pflichten auf das Hochste, Ull= gemeine, worin ber scheinbare Streit ber Pflichten seine Losung finden muß. Endlich theilte er auch, wie es scheint, ben letten Theil ber Ethik, Die Lehre von ber Buftimmung des sittlichen Urtheils, in brei, wiederum der Haupteintheilung analoge, Abschnitte, indem er hier bes sonders die Natur bes Begehrungsvermogens zergliebert, und zuerst von Begierde und Abneigung, bann von Untrieb und Abtrieb, zulett von bem Ucte ber Buftimmung

h

I,

barum nannte er auch alles bem Menschen Außerliche die falsche Beurtheilung bes Guten und Bofen ankam, fo blieb die Aufgabe, von welcher das sittliche Leben ausge= hen muß, dieselbe, welche dem Denken in der Logit ge= 9) Arr. I, 18. Man. c. 2. 10) Man. c. 2. 11) Arr. II, 1: επου τὰ ἀπροαίρετα, τὸ βάρσος, επου δὲ τὰ προαίρε-11) Arr. τικά, έκει ή ευλάβεια. 12) ΙΙ, ΙΙ, 5. 15) Ι, 12: ὑποθέσεις. είσιν αί τοὺς ἄνδρας δεικνύουσαι. 13. 13) III, 2. 14) 16) I, 24: αὶ περιστάσεις 12) II, 13. 17) II, 16.

<sup>19)</sup> II, 17. III, 2. 18) II, 18. IV, 4 u. ô. 20) Arr. 1, 12. 21) III, 7.

457

felbst rebete, welche alles Sandeln in allen Berhaltnissen erst zu einem wahrhaft sittlichen macht 22). Much in ber Logik sahen wir oben, bei der Zergliederung des Denkproceffes, gang abn!iche Gintheilungen, Die wir, wenn auch in ber Sache vieles bem Epiftet eigenthumlich zu fein scheint. boch in ber Korm als Trummer bes scharffinnigen Schematismus ber Philosophie des Chrysippos ansehen kon= nen 23). In feiner Methode finden wir nun freilich biefen ftrengen Stufengang nirgends beobachtet, boch muffen wir auch bedenken, daß die popularen Uphorismen Urrian's wol ebenso wenig das ganze Bild der Lehre Spiktet's be-wahrt haben, als die Darstellungen Xenophon's uns den gangen Sofrates zeigen. Seine Pflichtenlehre, wiewol burchweg von dem obersten Grundsate der abstracten Un= abtangigkeit des Subjectes getragen, zeigt boch im Ban= den einen hochst tuchtigen und gefunden Sinn, und ber milde Sokratische Geist, der in derselben weht, hat sie vor den Abwegen einer unthatigen Weltverachtung und unnaturlichen Gelbstertodtung ziemlich bewahrt. Oft genug schärft sie ben Sat bes Sofrates ein, daß jedem von Gott fein Posten angewiesen sei, ben er burch fraftiges Wir= fen ausfullen muffe, ben er nicht verlassen burfe 21); barum war er bem bei ber Stoa fo beliebten Gelbstmorbe abbold 25), und gestattete ihn nur in außersten Fallen, wo die sittliche Unabhängigkeit und Würde nicht langer be= hauptet werden kann 26); welches aber diese Falle find, barüber hat er sich im Einzelnen nicht ausgesprochen, und nur das konnen wir behaupten, daß er nichts von dem, was gewöhnlich unter den Menschen Ungluck heißt, dahin wird gerechnet haben; benn alle biefe Dinge konnten ja nach seiner Lehre bas mahre Wesen bes Menschen gar nicht berühren. Auch das Buruckziehen in die Einsamkeit billigte er durchaus nicht unbedingt 27), vielmehr liebte er zu sehen, wie viele Menschen in heiterer Geselligkeit zu= fammenleben 28). Befonders hoch aber achtete er die hei= ligen Verhaltniffe bes Menschen zu Familie und Staat, wiewol er in denselben manches hemmende fur die innere Freiheit fand, und wenn auch die Stoa jenen Berhalt= niffen keine festere Grundlage geben konnte, fo sprach er boch oft und gern aus, daß kein vernunftiges Wesen seine Bestimmung erreiche, wenn es nicht zum Gemeinwohle beitrage 29), daß fraftiges Wirken in seinem Beruse bes Menschen mabres leben, daß er zur Trene geboren sei 30). Nur stellte er doch immer die subjective Freiheit über jene Berhältnisse, die er nicht als in sich nothwendige, sondern nur als außerlich gegebene anfah, weit hinaus, und em= pfahl baher bem wahren Weifen Chelofigkeit 31) und Zu= ruckziehen von aller Politif; überhaupt aber eiferte er fo= wol gegen das unruhige Drangen und Treiben nach Staatsimtern als gegen die falsche Liebe zu Berwandten, die sich in angstlicher Sorge für ihr leibliches Wohl, in Trauer

und Mitleid außere 32), weil alle biese Gefühle ihm bie Rube und Freiheit bes Beiftes zu truben ichienen; er em= pfahl daber, bei bem Verlufte eines theuern Verwandten immer zu fagen: ich habe nicht verloren, sondern wieder= gegeben, mas nicht mein war 33); mabres Mitleiden mit fremdem Schmerze aber kannte er gar nicht, sondern nur bas gestattete er bem Beisen, baß er in gefälliger Unbequemung an seinen leidenden Mitbruder mit ihm klage, boch ohne babei auch im Bergen zu flagen 34). Daß bem freien Subjecte auch die Sklaverei nur ein wesenloser Schein fei, daß der Sklave auch in Retten frei fein konne und muffe, diese Einsicht war ihm die Krucht eigener bit= terer Lebenserfahrung 35). Unter allen Berhaltniffen ber Menschen unter einander stellte er die Freundschaft am hochsten, weil diese ihm der Unabhangigkeit am wenigsten Eintrag zu thun schien 36). So war ihm benn boch in allen Pflichten bie Rettung bes freien Ich und bie Behauptung bes unbeugsamen Freiheitsgefühls bie Bauptsache, und wahrend er mit edlem Stolze die damals fo verbrei= tete Furcht vor Machtigen und Tyrannen in ihrer ganzen Nichtigkeit darstellte 37), ging ihm doch zugleich das Befen der mahren, hingebenden Menschenliebe verloren. Seine Ufketik beruht wesentlich auf dem Sate: verlange nicht, daß das Geschehende geschehe, wie du willst, sondern wolle das Geschehende, wie es geschieht, dann wirst bu glude-lich sein 38). Um biesen Grundsat durchführen zu konnen, schrieb er eine stufenweise fortschreitende Ausbildung vor, wobei sich in vielen bellen Blicken sein feiner, sicherer pådagogischer Takt bewährte. Er unterschied drei Bildungs= ftusen, die Stuse des Ungebildeten, des sich Bildenden (προκόπτων), des schon gebildeten Weisen 39). Jedem Einzelnen gebot er zuerst, sich nach Maßgabe seiner Individualitat einen festen Typus seines geistigen und sittli= chen Lebens zu bilben, und biefen überall, fei es im Berkehre mit der Welt, sei es in der Einsamkeit, treulich fest= zuhalten 40). Mit biefer Lehre hing ihm auch der Bolks= glaube von dem einem jeden Menschen bei der Geburt zugefellten guten Damon ober Genius zusammen 41). Uhn= lich vergleicht er an einer andern Stelle bas Leben mit einem Schauspiele, in welchem jeder feine, wenn auch un= tergeordnete, Rolle gut bis ans Ende durchspielen, stets

32) I, 11. Benn Ritter in Epiftet's Borten, Man. 12:

κρείτιον τον παίδα κακόν είναι η σε κακοδαίμονα, und Man,

<sup>14:</sup> αν τον παϊδα θέλης μὴ ἀμαστάνειν, μωρός εἶ, θέλεις γὰο τὴν κακίαν μὴ εἶναι κακίαν, ἀλλ' ἄλλο τι, ben Rath sinbet, baß ber Weise sign um baß Wohl seiner Kinber gar nicht zu bekümmern habe, so beruht dies auf einem schon von Simplicius bezümmern habe, so beruht dies auf einem schon von Simplicius bezüchtigten Misverständniß; benn παῖς bedeutet ja hier, wie der Zusammenhang sehtt, nicht Kind, sondern Stlave. 33) Man. c. 11: μηδέποτε ἐπὶ μηδενὸς εἶνης, ὅτι ἀπώλεσα αὐτὸ, ἀλλὰ ὅτι ἀπέδωκα. 34) Man. c. 16: μὴ ὅκνει καὶ συνεπιστετάξαι, πρόσες μένιοι, μὴ καὶ ἔσωθεν στετάξης. 35) I, 13. 36) II, 22. Man weiß nicht, ob man die Lussprüche Epittet's, oder die erklarende Ubhandbung des Simplicius über die Freundschaft schoner sinden soll. 37) I, 19. II, 22. 38) Man. c. 8: μὴ ζήτει τὰ γινόμενα γίνεσθαι ώς θέλεις, ἀλλὰ θέλε τὰ γινόμενα ώς γίνεται, καὶ εἰφοήσεις. 39) Man. c. 5. 40) Μαπ. c. 33: τάξον τινὰ ἤδη χαρακτήρα σαιτῷ καὶ τίνπον, δν ζενλάξεις ἐπί τε σαυτοῦ ῶν καὶ ἀνθρώποις εντυγχάνων. 41) Αγγ. I, 14.

<sup>22)</sup> III, 12. 23) Hatte boch Petersen seine gründlichen Untersuchungen über ben stoischen Schematismus, die er in seinem Werke: Philosophiae Chrysippeae fundamenta (Hamb. 1827), bezonnen hat, fortgeset. 24) I, 9. 25) III, 5. 26) I, 25. 27) I, 12. 28) Vgt. Nr. 47. 29) I, 19. 30) II, 4. 31) Vgt. Nr. 35.

<sup>21.</sup> Enchel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

aber bebenken muffe, bag nicht er, sondern ein Soherer Diese Rolle ibm auserlesen habe 43). Dem sich bilbenden Menschen gibt er die schone Borfcbrift, daß er vor allen Dingen fich felbst als feinen schlimmften Keind bewachen und fich vor seinen eigenen Nachstellungen am meiften bu= ten muffe 43), und daß er stets, wenn ein Ungluck ibn trifft, nur sich allein deshalb anklagen solle, mabrend ber Ungebildete Gotter und Menschen, der vollkommen Be= bilbete aber weber sich, noch Undere anklage 44). Übertrie= bene, theatralische Abbartungen und Leibesübungen ver= warf er 45); besto mehr Gewicht legte er auf Mafigung und Enthaltsamkeit im Genuß 16), auf ernfte und wurdige Saltung im Augern 17), auf Schweigsamkeit und Bermeis ben alles lasternden, argerlichen, unnüben und faden Befpraches 48), befonders aber auf eine ftets mache, gespannte Aufmerksamkeit (19050xy) auf sich und sein Thun, die er mit Recht als die mabre Grundlage aller Befferung an= fah 49); nichts bagegen schien ihm gefahrlicher, als jene fittliche Salbheit, Die neben ben inneren, mabren Gutern Bugleich noch nach außeren Gutern trachtet 50). Durch Diese und viele ahnliche Ubungen sollte bann endlich der Mensch beranwachsen zu jener hoheren, mannlichen Reife, wo er sich gang in der Burde feiner Freiheit erkaunt hat, und, über alle Unfechtung feines innerften Wefens erha= ben, die Materie und alles Außere nicht verachtet, fon= bern forgfam gebraucht, ftets aber mit ruhiger Belaffenheit sich bagegen verhalt 51), wo er in allen Lebenswechseln eine edle, aber nie in Sartnacfigfeit übergebende Stand: haftigkeit behauptet 52), und auch in Krankheit und Tod bie wurdige Haltung bes freien Mannes nicht verleug= net 53). Epiftet's Weiser war also kein hohles, unerreich: bares 3deal, er war das Bild eines echten und freien Mannes, dem aber boch zur wahren sittlichen harmonie noch viele fehr bedeutende Buge fehlten. Indeffen hatte boch bie tiefere Betrachtung bes sittlichen Lebens auch feine religiofe Erkenntniß gelautert und inn in jene hohere Sphare binubergeführt, wo der Mensch mit dem Gottlichen gu= sammenlangt; als wahres Wefen des Menschen erschien ihm nun, daß er ein Gohn Gottes und aller Menschen Bruder fei 54), und den hochsten Grund der Freiheit des Menschen fant er barin, bag er ein Stud von Gott fei 55), wie er benn auch in seinem Sandeln stets ben 3med habe,

42) Man, c. 17. Undersivo mar ihm bas leben eine Fahrt, auch ein Gastmahl an Gettes Tifche. Man. 7. 15. 43) Man. ε. 48: (ὁ προκόπτων) ώς έχθρον ξαυτόν παραγυλάσσει καλ 44) Man. c. 5. 48. 45) III, 12. 46) Man. c. 33, 6—8. 47) Man. c. 33, 4: γέλως μη πολύς ἔστω, μηδὲ ἐπὶ πολλοῖς, μηδὲ ἀνειμένος. 11: τὸ σεμνὸν καὶ τὸ εὐσιαθὲς καὶ ἄμα ἀνεπαχθὲς φύλασσε. 15. 48) Man. c. 33, 2. 3. Er verbot, von seinen eigenen Tugenden und Thaten ans maßend zu reben, Man. 33. c. 8. 14, über andere zu richten, c. 33, 2 (μη λέγε περὶ ἀνθρώπων, ψέγων η έπαινων η συγκρί-νων), coer Verleumbungen, die man felbst erfahren, zu widerlegen, Man. 33, 9. überhaupt war Demuth und Bag gegen allen Stolz Grundzug scines Wisens. 49) IV, 12. 50) IV, 2. Man. c. 13: Ισθι, διι οὐ διάδιον την προαίρεσιν την σεαυτού κατά φύσιν έχουσαν φυλάξαι και τα έκτος, αλλά τοῦ έτερου έπιμελούμενον του έικρου αμελήσαι πασα ανάγκη. 51) II, 5. 53) III, 10. 55) II, 8: σù 52) II, 15. 54) 11, 10. επόσπασμα εί του θεου. 17.

sich zu der gottlichen Freiheit zu erheben und gleichsam felbst ein Gott zu werben 36). - Go führte ihn die Ethik endlich zur Physik und Theologie; beide Wissenschaften beschrantten fich bei ibm auf wenige einfache Gage, aber ba tritt es als eine besondere Gigenthumlichkeit Epiftet's und als ein Unbauch Sofratischen Beiftes bervor, bag er feinen Sat über Welt und Gott aussprach, ber nicht irs gend einem tieferen sittlichen Bedurfniß bes Menschen ents sprochen hatte, wobei uns denn manche neue und tiefe. an die hochsten Bahrheiten anstreifende Gebanken überras ichen. Go ift es ein großer und freier Blick, wenn er auf bas Dasein einer weisen und gerechten Vorsehung nicht aus ben gewöhnlichen teleologischen Grunden allein, fon= bern zuerst und vornehmlich aus dem hohen Werth und Aldel des von Gott geschaffenen Geistes schließt 57), und wenn er bann, um zu zeigen, baß Gott alles febe, und daß die Worsehung sich auch über das Kleinste erstrecken muffe, sich zu der Idee einer ewigen Sympathie des Urgeistes mit jedem einzelnen Geiste erhebt 58). Durch sitt= liches Thun und Reinheit bes Bergens, fo lehrte er, konne der Mensch diese Sympathie immer vollkommener in sich herstellen, bis er endlich dabin gelange, nur mit sich und mit Gott als Reiner mit Reinem zusammen zu fein 59), wie Zeus felbst in Ewigkeit nur mit sich allein zusammen sei 60); ein Gedanke, der an das Tiefste der neuplatonisschen Lehre erinnert. Die Welt hielt er, wie die übrigen Stoiker, fur ein kunftvoll geschloffenes Banges, fur ein Spftem aus Gottern und Menschen 61), doch lagen ibm alle Speculationen und Hnpothesen über ihr Werden und Bergeben und über ihr eigentliches Wefen, sowie alle ins Einzelne der Physik eingehenden Betrachtungen vollig fern. Daß er aber die Welt als ihrem Begriffe vollkommen ent= sprechend annahm, fieht man baraus, bag er in berfelben fein naturlich Bofes fette 62). Wenn nun andere Stoifer viel von der allgemeinen Sympathie der einzelnen Theile der Welt unter einander redeten und daraus die Mantik und überhaupt ben vielgestaltigsten Aberglauben zu construiren wußten, so verwarf Epiktet's freier Ginn, gleich bem Panatios, die Mantik fo gut wie gang, und ließ bas Befragen der Drakel nur in jenen ganz gleichgultigen und der Willfur hingegebenen Dingen zu, wo Sofrates sein Damonion zu befragen pflegte 63), nicht aber bei Ent= schlussen, wo der Mensch die Entscheidung allein in seiner Freiheit zu suchen hat; doch erkennt er die Augurien als bestehende Staatseinrichtung an 64). So war ihm benn des Lebens höchster Werth, ganz und immer in Gott zu leben, sich sehnend nach ihm auszustrecken mit allen sei= nen Kraften 65), sich ihm in alle Wege zu fügen und un= terzuordnen 66), und in allen Dingen Gott mehr zu gefals ten und zu gehorchen als den Menschen 67): sein sittliches

<sup>56)</sup> II, 17: σὐ θεὸς εἶ, ὧ ἄνθρωπε. 19. (δειξάτω τις) θεὸν ἐξ ἀνθρώπου ξπιθυμοῦντα γενέσθαι. 57) I, 6. 58) I, 14. 16. 59) II, 18: ἐπιθέμησον καθαφὸς μετὰ καθαφοῦ σαυτοῦ γενέσθαι καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ. 60) III, 18: Ζεὺς αὐτὸς ἐαυτοῦ, ταὶ ἡσυχάξει ἐψ ἐαυτοῦ. 61) I; 9. 62) Μαπ, c. 27. 63) II, 7. Μαπ. c. 18. 32. 64) I, 7. 65) III, 24: δλος ἐντέιαμαι προς τὸν θεόν. 66) IV, 1: θεῷ π οσκαιατάττειν ἐαυτον. 67) I, 30. Wiewel seine Bore

Gefühl hatte ben Pantheismus feiner Schule übermunden. indem es Gott nur faffen konnte als bochftes Princip der Freiheit und Sittlichkeit. Den Tod aber nannte er Rud: gang in bas Befreundete und Bermandte, indem die im Rorper zufammengeschloffenen Elementartheile jedes zu seinem Clemente zurudkehrten 68); hierdurch wird nun zwar bie Fortbauer des individuellen Geistes durchaus abgeschnit= ten, welche überhaupt in den Spftemen der Stoifer fei= nen Plat fand; auch trat er ben roben Borftellungen ber Menge von einer materiellen Bergeltung nach bem Tobe stets entschieden entgegen 69); doch liegt allerdings eine Uhnung ber personlichen Fortdauer in dem Ausspruche, der Tob fei nicht eine Berwandlung aus bem Seienden in bas Nichtfeiende, sondern in das jest nicht Seiende 70). Be= wiß mar es aus der Tiefe feines reinen und frommen Ber= zens geschöpft und auch durch fein eigenes Leben bewährt, wenn er fagt, bas lebenswerk des Weisen fei, Gott im= merbar zu singen und zu preifen 71).

Somit erscheint benn ber vorherrschend subjective Cha= rafter bes Stoicismus in Epiftet's Lehre fast auf die hochste Spite getrieben, und der objective philosophische Gehalt besselben ist in ihr auf wenige einfache Grundsate zusam= mengeschrumpft; aber für alle Zeiten wird ihr bas Ber= dienst bleiben, von einem geistigen Mittelpunkte aus, von bem Princip der unbedingten Macht und Freiheit des Bei= stes, das ganze Menschenleben mit seinem Thun und Lei= ben und mit seinen Beziehungen auf Gott und Welt be= leuchtet und einer festen Regel unterworfen zu haben; mas ihr dabei an Fulle und Neichthum fehlte, das ersetzte sie burch die intensive Rraft ihres Principes, und indem sie ber nicht von allen Stoikern hinreichend anerkannten Idee der unendlichen Freiheit des Menschen zu ihrem Rechte verhalf, hat sie zugleich fraftig mitgewirkt, der wahren Religion ben Weg du bereiten. (Steinhart.)

EPIKURIOS, Enizovoios, ein Beiname des Apollo, unter dem er in dem Arkadischen Flecken Bassa einen Tempel hatte. Er bekam den Beinamen (der hilfzreiche), weil er einst die Arkadier von einer großen Pest befreit hatte. (Paus. VIII, 41.) (Richter.)

EPIKUROS. Nur in wenigen Punkten ist die Lehre dieses Philosophen original und felbståndig, keine wesentliche Fortbildung der Wissenschaft ist von ihm auszgegangen, und dennoch sind nur wenige Philosophen des Alterthums so vielkach in alter und neuer Zeit im guten und bosen Sinne besprochen worden, als er. Aber es war doch keine blinde Gunst des Zufalles, die seinen Namen weit über den mancher viel größerer und tieferer Denker erhob; denn er war das Haupt einer Sekte, die

mit unbedingter, fast abgottischer, Berehrung ihrem Deis fter anhing und Sahrhunderte lang an seinen Worten nichts zu andern wagte 1), und zugleich übte feine Lehre, indem sie eine fchon langst porbereitete Lebensrichtung ber damaligen griechischen Welt zuerst in klare und scharfe Worte faste und fie den Gebildeten zum beutlichen Bewußtsein zu bringen suchte, eine so gewaltige und weit greifende Wirkung, daß man ihr eine welthiftorische Bebeutsamkeit nicht absprechen kann. Von seinen vielen Schriften 2) sind nur wenige, und gewiß nicht die bedeutenosten, auf uns gekommen; aber sie reichen bin, um aus ihnen die wefentlichsten Bestimmungen feines ziemlich einfachen und durftigen Spftems fennen zu lernen. Drei feiner Briefe an Freunde, in denen er einen furzen Ubrif seiner Lehre zu geben beabsichtigte, hat uns Diogenes von Laerte aufbewahrt 3); der erste, an Berodotos, stellt die Elemente feiner Kanonik und Physik, der zweite, an Py= thokles, seine Meteorologie, der dritte und wichtigste, an Menofeus, die Grundzuge feiner Ethik dar; an ihrer Echtheit ist nicht zu zweiseln '). Außerdem sinden wir bei Diogenes noch feine zogiai dogai, die von ihm felbst in kurze und pragnante Sage zusammengefaßten prakti= fchen Resultate seiner Lehre 5). Die durftigen und ver= ftummelten Refte feines großen Werkes über bie Natur, welche 1809 in Herculanum aufgefunden und von Ro= sini mit unfäglichem Kleiße wiederhergestellt, erganzt und erlautert wurden b, sind freilich kaum der Rede werth. Um besten aber lernen wir Geift und Gehalt des Epiku= rismus aus dem großartigen Lehrgedichte des Romers I. Lucretius Carus kennen, der mit überstromender, genialer Junglingsfraft dem harten Boden einer, wie es scheint, aller poetischen Auffassung widerstrebenden Lehre die schon= ften Blumen wahrer Poesie zu entlocken verstand; leider hat er in feinen fechs Buchern nur die Physik des Epi=

1) Keine andere Schule hat sich so wenig in sich fortgebildet, in keiner wurde das jurare in verda magistri so wortlich genommen. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. 14, 5. Daher sagt Scneca (Ep. 33) mit Recht: omnia, quae quisquam in illo contubernio locutus est. unius ductu et auspiciis dicta sunt. — Ceine Schue ler mußten seine Schriften auswendig lernen. D. L. X, 12. 2) γέγονε πολυγραφ ώταιος ὁ Έπ. πάντας ὑπερβαλλόμενος πλήθει Biskliw. D. L. X, 26. Die Ungahl feiner Banbe gibt Diogenes auf 300 an. Nur Chrysippos feste etwas barein, ihn noch zu übertreffen, a. a. D. und Prooem. 16. Doch verstand Letterer bie Runft, feine Schriften mit frembem Gute fo anzufullen, bag in biefem Citatenwuft fich bas Eigene fast versor. VII, 181. 182. — Seneea ftellt ben Gpifur wegen feiner Fruchtbarkeit mit I. Livius zusammen. Ep. 46. 3) Un Berodotos (X, 35 - 83), an Phthottes (84 — 116), an Menoteus (122 — 138). 4) Ohne gewichtige Grunde hat Harles (Fabr. Bibl. gr. 3. p. 597) die Echts heit ber Briefe angezweifelt; fie tragen, befonbers ber lette an Menokens, ein frisches, individuelles Geprage, und zeigen benfelben Sang in Untithefen, Bortfpielen, ungewöhnlichen Bortbilbungen, ber ihm auch fonst eigen war. 5) D. L. 139-154. Ihre Echtheit wird bestätigt durch die Anführungen bei Cic. De n. d. I, 30. De fin. II, 6. Quis vestrum non edidicit Epicuri zvρίας δόξας, id est, quasi maxime ratas? quia gravissimae sint ad beate vivendum breviter enunciatae sententiae. 6) Epi-curi fragm. libr. II et XI. De natura in vol. papyr. ex Herculano erutis reperta, probabiliter restituta, latine versa, schol. et comm. illustrata a Car. Rosinio, ed. J. C. Orellius. (Lips. 1818.)

stellungen von Gott die reinsten waren, empfahl er boch, gleich sein nem Borbilbe Sofrates, bas außerliche Fesihalten an ben Gottese biensten bes Staates, an Opfern und andern Gebrauchen, wobei er nur immer bas richtige Mag beobachtet wissen wollte. Man. c. 31.

<sup>68)</sup> III. 13. 69) III, 13: οὐδεὶς "Αιδ΄ ς οὐδ' 'Αχέρων οὐδὲ Κωχυτὸς οὐδὲ Πυριφλεγέθων, ἀλιὰ πάντα θεῶν μεστὰ καὶ δαιμόνων. 70) III, 24. 71) I, 16. III, 26: ζῶντος τὸ ἔργον ἡν, ὑμνεῖν τὸν θεόν. Ι, 6: τὸν ἄνθρωπον θεατὴν εἰςἡγαγεν αὐτοῦ καὶ τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ, καὶ οὶ μόνον θεατὴν, ἀλλὰ καὶ ἐξηγητὴν αὐτῶν.

furos behandelt, feine Ethif aber, die boch grabe als ber Rern biefes Spftems gelten muß, von feinem Plane ausgeschlossen. Much fließen fur die Kenntniß biefer Lehre noch reichliche Quellen bei Cicero ), Geneca 8), Plutarch ") und andern philosophischen Schriftstellern ber fpatern Zeit; boch sind dieselben mit Borsicht zu benuten. Denn nur felten ift Epifuros nach feinem mabren Berthe gewürdigt worden; im Alterthume ließ Parteisucht bei Freunden und Reinden ben flaren Blick in bas Befent: liche seiner Lebre nicht aufkommen, und es war bem Stoifer Geneca vorbehalten, Die mahre Tendenz und Bedeutung berfelben unbefangen anzuerkennen und darzustel= Ien, mabrend Cicero ftets nur an ber Dberflache fteben blieb, und so wenig bier, wie bei andern großern Den= fern Griechenlands, zu ben hochsten Grundsagen bes Syftems vorbrang. Nachbem bann Epifur viele Sahrhun= berte bindurch als Atheist und Verbreiter der verderblich= sten Grundsabe verrufen gewesen mar, fand seine beitere und humane Lehre bei dem Wiederaufleben der Wiffen= schaften viel Unklang bei ben großen Stalienern, die ba= mals für Wiederherstellung des Alterthums wirkten 10); spater strebte ber ebenso scharffinnige als fromme Fran-Bofe Peter Gaffenbi bies Syftem ins Leben gurudgurufen, indem er Leben und Lehre Evifur's von jedem Vorwurf zu reinigen, als Muster einer mahrhaften Lebensphiloso= phie darzustellen und die Physik und Ethik berfelben mit der driftlichen Theologie, so gut es gehen wollte, zu ver= binden suchte. Seine hierher gehörigen Werke sind: De vita, moribus et doctrina Epicuri libri VIII. (Lugd. 1647. 4. Hag. Com. 1656. 4.) Animadversiones in Diog. Laert. De vita et philosophia Epicuri. (Lugd. Bat. 1649. fol.) Syntagma philosophiae Epicuri. (1655, 1659, 4.) Opera omnia, (Lugd, 1658, VI Voll. fol.) Überhaupt fand Epikur bei keiner Nation mehr Freunde, als bei ben Frangofen; benn mahrend Samuel De Sorbiere in bem Berfe: Lettres de la vie, des moeurs et de la réputation d'Epicure avec les réponses à ses erreurs, in den Lettres et discours (Par. 1660. 4.) manches in Gaffenbi's Darftellungen berichtigte, suchte ber geistreiche und gelehrte Rondel (Pro= fessor ber Beredsamkeit erst zu Seban, spater zu Maestricht) in seiner Schrift: La vie d'Epicure (Par. 1679), nach: zuweisen, baf Epikuros die Vorsehung gar nicht geleug=

net habe. Eine im Sanzen richtige, wenn auch nicht tief eindringende, Burbigung feines Suftems finden wir bei Bayle (Dict. art. Epicure), bessen heller Geift bier, wie überall, ben Schein vom Befen zu icheiben verftand, und mit unverkennbarer Vorliebe zwar, aber mit gerechter Unerkennung ben Epikuros nach bem Standpunkte feiner Beit, nicht nach dem Mage der chriftlichen Philosophie zu beurtheilen lehrte. Unter ben vielen Gegenschriften, welche Diese Auffassung des alten Beisen hervorrief, ift bemer= fenswerth: Joh. Achat. Fel. Bielke, Diss, qua sistitur Epicurus atheus contra Gassendum, Rondellum et Baelium. (Jen. 1741. 4.) Mehr noch wurde Gvifur im 18. Sahrh. in gelehrter und popularer Beise besprochen; fo von Batteur (La morale d'Epicure tirée de ses propres écrits [Par. 1758], teutsch von J. G. Bresmer [Mietau 1774. Halberst. 1792]), Bremer (Versuch einer Apologie des Epikur von einem Untibatteusianer [Berlin 1776]), Warnefros (Avologie und Leben des Evifur [Greifsw. 1795]), Platner (Berfuch über die Ginfei= tigkeit bes ftoischen und Evifureischen Suftems in ber Erklarung vom Ursprunge bes Vergnügens, in der Neuen Bibliothek ber schonen Wiffensch. 19. 286.), Meiners (Über Epikur's Charafter und beffen Widerspruche in der Lehre von Gott. Verm. Schriften. 2. Bb. G. 45 fa.); aber so fehr auch in jener Zeit ein, freilich misverstande= ner, Epifurismus die herrschende Gefinnung eines großen Theils der gebildeten Welt geworden war, so ist doch das Verstandniß besselben durch diese Werke nur wenig gefordert worden, und felbst in ben neuern Darftellungen der Geschichte der Philosophie ift weit mehr von feinen Irrthumern, als von seiner Wahrheit die Rede "); erft Begel stellte einen richtigern Gesichtsvunkt fur feine Beurtheilung auf 12).

Sein Leben. Hauptquelle ist die verworrene und aus den verschiedenartigsten, bald von Freunden, bald von Feinden Epikur's entlehnten Berichten planlos zusammengestoppelte Darstellung des Diogenes von Laerte (X, 1—22), welcher jedoch am meisten die von dem Epikureer Upollodoros versaßte Biographie seines Meisters 13) zum Grunde zu liegen scheint. Nur scheindar steht sein Leben mit seiner Lehre, wie Manche behaupten wollten 13, im Widerspruche; denn in beiden ist derselbe Grundzug, Streben nach persönlicher Unabhängigkeit von allem äußes

<sup>11)</sup> Auch Ritter geht zu weit (Gesch. der Phil. III. S. 444—495), wenn er der kehre Epikur's alle und jede Wahrheit adsspricht, und ihr nur das relative Verdienst zuerkennt, gezeigt zu haben, wie man nicht philosophiren müsse; man müßte in der That an aller Vernunst in der Menschheit verzweiseln, wenn man in eisner Lehre, die zu ihrer Zeit so vielen, zum Aheil sehr eblen, Menschen Trost und kräftigen Antried zur Augend gewährte, auch nicht ein Fünkthen Wahrheit sinden wollte; auch der Vorwurf Kitter's, daß die einzelnen Theile der Philosophie Epikur's durch kein inneres Vand mit einander verbunden seien, erscheint dei näherer Ansicht als ungegründet.

12) Vorl. über Gesch, der Phil. 14. V. S. S. 473—514.

13) D. L. X. 2. Er war der fünste Rachsolger Epikur's in dessen Sieten, daher anarovogarvos, ebendas. 25, und noch ein größerer Vielschreiber als Epikur.

14) Seneca, De vita beata, c. 18: Aliter loqueris, aliter vivis, Platoni objectum est, objectum Epicuro, objectum Zenoni. Cs. Cic. De fin. II, 25.

ren und inneren Zwange und die dadurch bedingte milde und heitere Lebensansicht, die zugleich mit großer Einfachheit, Mäßigkeit und Sittenstrenge gepaart ist. Er war ein Uthener 15), aus dem Demos Gargettos 16), doch, wie es scheint, in Samos geboren 17), wohin sein Bater Reokles als Kleruche übergesiedelt war 18); nach sicherer Überlieferung 19) war er am siebenten Tage des Monats Gamelion Dl. 109, 3 (342 v. Chr.) unter bem Epony= mos Sosigenes geboren, sieben Sahre nach Platon's Tobe, in demselben Sahre, in welchem Demosthenes auf bem Sohepunkte feines Ruhmes und feiner Wirkfamkeit stand 20). Dem Neokles scheint auf Samos ein ziemlich schmales Loos zugefallen zu sein, da er genothigt war, gegen fummerlichen Lohn im Lefen und Schreiben zu un= terrichten, worin ihn spater der junge Epikur unter= stütte 21); weniger ehrenvoll war das Gewerbe seiner Mutter Charestrata, welche in den Saufern herumzog, um durch Wunderkunfte und Berfagen magischer Formeln (xadaquoi) ihr Brod zu verdienen ??). Spater scheint er mit dem Bater in Teos gelebt zu haben 23). Erst im 18. Sahre ging er nach Athen zuruck, zu der Zeit, als Tenokrates in der Akademie lehrte und Aristoteles sich in Chalcis aufhielt 24); ob er den Xenofrates gehort hat, ist nicht erwiesen, im Gegentheil fagt Cicero nur, daß er ihn batte horen fonnen 25). Doch verließ er bald barauf, in ben schwierigen Zeiten nach Alexander's Tode, Uthen wie= der, um zu seinem Bater zuruckzukelren, der damals sich in Kolophon aushielt 26). Schon hier soll er Schuler ge= habt haben 27). Spater scheint er, von Stadt zu Stadt ziehend, bald lehrend, bald lernend, ein Banderleben ge= führt zu haben; wir finden ihn zuerst zu Mytilene, dann

15) D. L. 1. Suidas s. v. Enizovoos. Lucret. VI. v. 2. 16) Daher Gargettius. Cic. ad fam. 15, 16. Acliam. Var. hist. IV, 13. Stat. Sylv. 2, 113. 3, 93. 17) Fällt die Ausführung der Kleruchen, wie Böch (Staatshaush. der Athener. 1. Bd. E. 460) nachweift, in Dl. 107, 1, so folgt daraus, daß Reokles die Epikur's Gedurt bereits zehn Zahre in Samos eingebürgert war; auch Diegenes und Strado (XIV, 1) drücken sich so daß sie nicht gezweifelt zu haben schrein. Histeruchen sich so aus, daß sie nicht gezweifelt zu haben schrein. Histeruchen sie Strado XIV, 1. Die Beranlassung won Samos mit Kleruchen si. Strado XIV, 1. Die Beranlassung mag in dem unlängst vorher beendigten Bundestenossenstiege gelegen haben; übrigens hatte die Maßregel auch zu Athen hestigen Widerspruch gekunden. Aristol. Rhet. II, 6. 19) Angade des Apollodoros von Athen in seiner Chronik, bei D. L. 14. 20) In diesem Zahre hielt Demosthenes seine Reden über den Chersonesse und die Rettung von Byzantion und Perinthos war. 21) D. L. 4. Cic. n. d. I, 26. Deshalb schalt ein Epigramm des Sillographen Timon den Epikur yeauupodisaszalisge. 22) D. L. 4. Der ganzen Erzählung liegen, wie man aus Diegenes sieht, zehäsige Keden von Stoten, wie Posiedonies, Dictimes u. a., zum Grunde. Unch der Mutter des Üschines wurde Ühnliches vorgeworsen. Demosth. De corona, p. 313 R. 23) Suidus; Strado l. l. 24) D. L. 1 nach Herafiches Lembos, dem Epitomator des Sotion; Stahr (Aristotelia. 1. Bd. S. 147) folgert aus dieser Angade, daß Aristotelis schon vor Alexander's Sode Athen verlassen den Kenefrates gehert habe, D. L. 13, doch hat Epikur ebout – et sunt qui putent audivisse, ipse non vult. 26) D. L. 1. 27) D. L. 2.

zu Lampfakos 28), an welchen Orten er, 32 Jahre alt. zuerst eine Schule grundete und derselben sunf Jahre vorstand 29). Endlich ging er zum zweiten Male nach Athen, unter dem Eponymos Anarifrates 30), und nachbem er einige Zeit in Gemeinschaft mit andern gelehrt. eröffnete er, von den damals berrichenden Suftemen nicht befriedigt, auch mit benfelben wenig vertraut, eine eigene Schule 31). Schon im 12. oder 14. Jahre 32) soll in ihm das Interesse für Philosophie erwacht sein, da ihm seine Lehrer nicht erklaren konnten, was das Chaos des Befiobos sei 33); ist die Sage wahr, so wurde ihm fruh genug die materielle Richtung seiner Physik als Lebensaufgabe vorgeschwebt haben; doch fühlte er sich erst dann entschieden zur Philosophie hingezogen, als er bes Demokritos Schriften gelesen hatte 34). Auch seine drei Brüder gewann er für die Philosophie 35). Kein Philosoph hat sich jemals einer so großen Selbstandigkeit geruhmt, als Epikuros; denn obgleich er zu Samos den Demokriteer Nausiphanes und den Platoniker Pamphilos 36) gehort haben foll, fo be= hauptete er doch stets, ohne Unterricht geworden zu sein, was er war 37), und das Andenken seiner Lehrer galt ihm wenig; denn vom Pamphilos meinte er gar nichts gelernt zu haben 38), und entschieden protestirte er bagegen, ein Schuler des Maufiphanes zu fein, deffen hochtrabenden, mit großen, aber leeren Worten um fich werfenden Bor= trag er gern verspottete 35); ja sogar über seinen großen Meister Demokritos soll er sich mit verkennendem Undank ausgesprochen 40), auch gegen Uristoteles und den Sofra-tiker Phadon sich harter Ausdrucke bedient haben 41), wie er sich denn überhaupt feine Gelegenheit entgeben ließ, wo er über einen berühmten Philosophen Wortwite und Spottereien anbringen konnte 42). Wirklich verrath die

28) D. L. 15. Suidas: σχολασχήσας εν Μυτιλήνη ενιαυτόν ενα, είτα εν Δαμιβάχο.
29) D. L. 15. Auch diese Angaben sind der Chronif des Apollodoros entschnt.
30) 307 vor Chr.
31) D. L. 2.
32) Nach Suidas im 12., im 14. nach derastlides, dei D. L. 2.
33) So der Epistureer Apollodoros dei D. L. 1. 1.

33) So der Epistureer Apollodoros dei D. L. 1. 1.

34) Apollod. ap. D. L. 1. 1. περιτυχόνια τοῖς Δημοσοίου βιβλίοις επὶ φιλοσοφίαν ἀξεαι.
35) Sie hießen Neosstes, Châredemos, Aristotolos. D. L. 3.
36) Suidas s. v.
37) Cic. n. d. I, 26: Ep. gloriabatur, se magistrum habuisse nullum. Sext. Emp. Adv. math. I, 3. 4. (ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν) αὐτοδίδαστος εἶναι καὶ αὐτοφυής.
38) Gendass: για καὶ αὐτοφυής.
39) D. L. 3. Sext. Emp. Adv. math. I, 4. Gr nannte sign πλεύμων, δ. h. bornirt und gefühllöß, wie eine Scelunge; conf. Plato, Philed. 158. Fabr. ad Sext. Emp. — Epistur gab wol 3μ, sin zuweisen gehört zu haben (Cic. De n. d. I, 26. Sext. Emp.); both wollte er durchauß nicht sein Schüler sein; cf. De n. d. I, 33: Nausiphanem magistrum suum, a quo nonnihil didicit, male accepit.
40) Cic. De n. d. I, 33: in Democritum sipsum, quem secutus est, ingratus. — Undere, und gewiß richtiger, Plut. Adv. Colot. p. 560 R.: τιμᾶσθαι τὸν Δημόσριτον ὑπ' Έπικούρον διὰ τὸ πρότερον ἄψασθαι τῆς ὑηθης γνώσεως.
41) Cic. n. d. I, 33: contumeliosissime Aristotelem vexavit, Phaedoni Socratico turpissime maledixit. Χική διε Sofratische Scronic hatte seinen Beifall nicht. Ac. pr. II, 42.
42) Ginzelme bergleichen, allerbinge aus der truben Quelle des Σίποστατε gestoffen, bes Uttischen Sales gar sehr entbehrende Büße werden ihm zugeschrieben. D. L. 8. Doch sehren wir auch auß Plutarch

Unficherheit und Regellosigkeit seiner Methode und die Dherflichlichkeit und Willfur feiner gangen Speculation ben Autodidakten, ber sich gern von bem lebendigen Bu= sammenhange ber Wiffenschaft seiner Zeit isoliren und mit unphilosophischem Eigenfinn auf feine eigenen Suge ftel= len mochte. Gern gefteben wir ibm babei gu, baff er. fait unbekannt mit bem ungeheuern Umschwunge, ber ba= mals allen Gebieten der Wiffenschaft durch Platon und Aristoteles mitgetheilt war, bemuht gewesen ift, auf Go= fratischer Grundlage 43) für Leben und Lehre einen gang neuen Bau aufzurichten, wobei er zwar in der Physik Bieles aus der Atomistik des Leukippos und Demokritos aufnahm, es aber mit feinem ethischen Princip, freilich auf Unkoften bes speculativen Gehaltes jener Lehre, in Einflang zu feben fuchte. Bom Staatsleben hielt er fich ganglich fern, wol nicht blos, wie Diogenes meint 44), aus Bescheidenheit, sondern weil mit dem Berlufte der Große und Unabhangigkeit Uthens und des gefammten Griechenlands bas freudige Wirken fur ben Staat immer mehr erschlaffte und die Philosophie dem öffentlichen Le= ben immer feindlicher gegenübertrat. Er kaufte zu Uthen, innerhalb der Stadt, einen Garten 45), in welchem er, Damals in Uthen, ein neues Beispiel 46), den besten Theil feines Lebens mit feinen Freunden und Schulern in bei= terer Gefelligkeit verlebte. Gemeinschaftliche, aber vollig freie, Beitrage ber Gingelnen bienten gur Bestreitung bes hochst einfachen und mäßigen Zusammenlebens, und jedem Vorübergehenden rief am Eingange bes Gartens eine In= schrift zu: "Gast, hier ist gut fein, hier ist Lust bas! bochste Gut" 1). Allgemein wird die ungeschminkte Bie= berkeit 48) und die milbe Sumanitat feines Befens ge= ruhmt, die sich nicht blos in seiner Pietat gegen Altern und Geschwifter und in der unerschutterten Treue gegen feine Freunde, sondern auch in der freisinnigen und

freundlichen Behandlung der Sflaven bewährte 49). Much war fast nur eine Stimme über die Ginfalt und Reinheit feiner Sitten, wie fiber die ftrenge Magigfeit feines Les bens 5°). Allerdings hat es auch ihm weder an dem Spotte der Komiker 51), noch an gehässigen und boswillis gen, zum Theil von abgefallenen Schülern 52) ausgegans genen Nachreden und Verunglimpfungen gefehlt, Die fich bald, auf fein Berhaltniß zu den Machthabern 53), bald, und am meisten, auf ben Umgang mit ber geiffreichen, auch als Schriftstellerin bekannten Betare Leontion 54) und mit andern Setaren 55) bezogen, deren Theilnahme an ben gefelligen Zusammenkunften in Spikur's Garten die schlimmfte Deutung erfuhr. Um ihn von Borwurfen dieser Urt freizusprechen, wurde schon das gewiß unverbachtige Zeugnif seines berühmten Gegners Chrysippos binreichen, ber ihn im Puntte ber Sinnenlust einen pole lig unempfindlichen Menschen nannte s6); und wer ans bers, als ein Boswilliger, hatte auch aus dem damals zu Uthen so fehr verbreiteten Berkehr mit gebildeten De= taren fofort bas Gift ber argsten Berleumbungen saugen mogen? Much Cicero gesteht ihm zu, daß er seinen Sat, nichts konne mehr die Seligkeit bes lebens begrunden und erhoben, als die Freundschaft, burch sein Leben bethatigt habe, indem er in einem engen Hause eine so große Schar treuer, durch Liebe und Eintracht verbundener Freunde um sich versammelte 57). Und wie ihm selbst, so

(non posse suaviter vivi sec. Ep. p. 470 R.), welcher Rraftausbrucke gegen bie größten Manner er fahig war.

49) D. L. 10. Seine Sklaven nannte er feine Freunde, und ließ sie auch mit philosophiren; namentlich zeichnete fich unter ihnen ein gewisser Mys aus. D. L. l. l. Seneca, Ep. 107. 50) D. L. 11: Ευαιι μόνον ἀρχεῖσθαι (έφη) καὶ ἄρτφ λιτῷ. Χική seine Schüler κοι ύλη οινιδίου ήρκουντο, το δε παν ύδως ήν αυτοίς ποτόν. Tusc. II, 18: Homo minime malus vel potius vir optimus. - Im greuften Biberfpruche fteht bamit bie Berleumbung bes Timofrates, baß er taglich eine Mine zu seiner Mahlzeit ges braucht habe (D. L. 7), was vielleicht auf bie, wie wir wissen, ftets gemeinschaftlichen und fehr zahlreich besuchten Mahlzeiten ber fammtlichen Epikureer zu beziehen ift. 51) Borzüglich in zwei sammtlichen Epikureer zu beziehen ift. 51) Borzüglich in zwei Romobien bes jungern Platon und in benen bes hegesippos. Athen. III, 23. VII, 5. 52) Namentlich vom Timofrates, bes Metroboros Bruber, ber in einer everanta betitelten Schrift febr ge-hafsig von Epikur's Schlemmerei und bem Unfug ber muftischen, nachtlichen Busammenkunfte gesprochen haben foll. D. L. 6. Epis fur felbft hat mehre Bucher gegen ihn gefchrieben. Cic. De n. d. I, 33. Spater mag er fich mit ihm ausgefohnt haben, ba er ihn nit Umynomachos zum Erben einsette. D. L. 18. 53) So soller einem Beamten bes Lysimachos, bem Syrer Mithres, une würdig geschmeichelt haben, ihn Paan und Konig nennend (D. L. 4); wol nur ein Scherz, ber sich auf bessen Sonnennamen bezog. Derselbe Mithres wird erwähnt Plut. Adv. Col. p. 631. R. 54) D. L. 4. Sie schrieb gegen Theophrast. Cic. De n. d. I, 33: Meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est; scito illa quidem sermone et Attico, sed tamen - Tantum Epicuri hortus habuit licentiae. Der in Epifur's Beise hoch. trabenbe Unfang eines Briefes an fie D. L. 5. - Rach Plinius (H. N. XXXV, 11) war fie vom Theodoros in nachdenklicher Stels lung gemalt. — Mag es sein, daß die Philosophie sie von ihrem ehrlosen Gewerbe nicht zurückbrachte, wie Athenaus (XIII, 6) ans gibt, so schmeckt es boch etwas zu sehr nach gemeiner Rlatscherei, wenn berselbe hinzusügt: πασι τοις Επικουρείοις συνήν εν τοις 2ήποις. — Spater lebte fie mit Metroboros zusammen. D. L. 23. 55) Ihre Namen nennt D. L. 7. 56) Stob. Sermo 61: De venere et amore. 57) D. L. 9. Aus Asien und Afrika kam man zu ihm. Plut. λάθε βιώσας. p. 638. R. Cic. De fin. I, 20:

<sup>43)</sup> Bu fcnell urtheilt Ritter (Gefch. ber Phil. II. G. 7), menn er in Epitur's Lehre nur eine Episobe in ber Musbilbung ber Sofratischen Phitosophie annimmt. 44) D. L. 10. Gein eigene Mugerung über öffentliches leben bei Seneca, Ep. 29: numquam volui populo placere, nam quae ego scio, non probat populus, quae probat populus, ego nescio. 45) Die berühmten, für 80 Minen von ihm erkauften znaoi Enizovov; baber feine Schule: ol and των χήπων. Daß ber Garten innerhalb ber Stadt lag, wird burch Plinius (H. N. XIX, 4) außer Zweifel geset; bann muß aber bas in bem Demos Melite gelegene Saus Epifur's (D. L. 17) von bem Garten getrennt gewesen fein. — Rach Gaffenbi (De vita Ep. I, 6) lag Epikur's Garten in ber Region von Athen, welche ben Namen xnnot führte (Paus. I, 19); bort ftand ein mit einer Bitbfaule von Alkamenes geschmuckter Tempel ber Aphrobite. Uber hatten bann wol die gabireichen Spotter fich eine fo fcone Gelegenheit ju Wigeleien, als ihnen bie Rahe ber Aphrobite geboten hatte, entgehen laffen? 46) Plin. H. N. XIX, 4: Jam quidem in ipsa urbe delicias agros villasque possident. Primus hoc instituit Epicurus, otii magister. Usque ad eum moris non suerat, in oppidis habitari rura. Auch bas war neu und für ben Geist seiner Lehre bezeichnend, daß er zu seinen Belehrungen weber ein Gymnasium, noch einen durch alte Erinnerungen oder Eustus geheiligten Ort erwählte.

47) Seneca, Ep. 21: Hospes, hic bene manebis, hic summum bonum voluptas est.

48) Vir comis, humanus, bonus, Cic. De fin. II. 25.

rubmt er ber gangen Schule nach, daß fie in ihrem Le= ben sich als treue Freunde und zugleich als ernste, sitt= liche Menschen zeigten, die ihr Sandeln nicht nach bem Grundfage bes Bergnugens, fondern nach dem Gebote ber Pflicht bestimmten 58). Eine Gutergemeinschaft, gleich ber Onthagoreischen, verschmahte er, weil er sie fur ein Beichen bes Mistrauens hielt; er meinte, Freunden muffe. auch ohne ein außeres Institut, aus freiem Untriebe alles gemeinfam fein; gewiß ein fehr edler und wurdiger Begriff von der Freundschaft 59). Huch seine Frommigkeit und Vaterlandsliebe wird gerühmt 60). Ungeachtet seiner beitern und einsachen Lebensweisheit mar er in ben Wiffenichaften und ichonen Runften, welche bamals bas Gigenthum der hober Gebildeten maren, wenig bewandert 61), und vor seinen Mitburgern zeichnete er fich durch ftren= gen, zu leichten Scherzen weder aufgelegten noch fahi= gen Ernst aus 62). Mit großer Standhaftigkeit ertrug er lange die schmerzhaftesten Korperleiden, da seine Gefund= heit im Alter burch Steinschmerzen, Dyfenterie und Ge= chwure am Unterleibe vollig zerruttet war 63); wie aber fein Schmerz ben Frieden feiner Seele truben konnte, fo ftarb er endlich, 72 Jahre alt, Dl. 127, 2 (270 v. Chr.) mit ber unerschutterten Beiterkeit eines Weisen, die er fein Leben hindurch verkundigt hatte 64). Bei feinen Lebzeiten

ina in domo et ea quidem angusta, quam magnos quantaque moris conspiratione consentientes tenuit amicorum greges!

wurde er, wie so manche Philosophen alter und neuer Beit, von dem größten Theile feiner Beitgenoffen menig gekannt und beachtet 65); doch ahnte er schon seinen kunstigen Ruhm 66), der sich balb nach seinem Tode in alle Lander griechischer Zunge und spater auch in die romische Welt verbreitete. Much sein Testament war ein Zeichen feines milben und freundlichen Ginnes. Er permachte fein Bermogen bem Timokrates und Ampnomachos, boch machte er ihnen zur Pflicht, fur die unmundigen Cohne seines früher gestorbenen Freundes und Schülers Metro= boros zu forgen, so lange sie bes Unterrichts bedurften. und die Tochter beffelben auszustatten; zugleich schenkte er mehren feiner Stlaven die Freiheit; ju feinem Rach: folger aber erwählte er seinen vertrauten Freund Berma= chos, bem er auch ben Garten überließ, mit ber Beftim= mung, daß dem jedesmaligen Borfteber ber Schule die Mubung des Grundstuckes verbleiben follte, damit es ber= felben nie an einem festen Mittelpunkte fehlte 67). Bu= gleich fette er fest, bag von den Binfen feines Bermos gens die Freunde alljahrlich seinen Geburtstag festlich begeben 68) und an bem 20. Tage jedes Monats ihm und bem Metroboros zu Ehren ein Kestmahl veranstalten folls ten 69). Uber auch feine Freundestreue, feinen frommen Sinn und die Ginigfeit im Geifte binterließ er feinen nachsten Nachfolgern als ein schones Erbtheil; fie trugen fein Bild auf Bechern und Ringen 70), wahrend feine Baterstadt ihm Bilbsaulen setzte 21). Noch lange blieb die Schule im Besit des von dem Meister ererbten Grundsstückes, bis endlich der lebenslustige C. Memmius, des Cicero Freund, das schon verfallende Besigthum an sich kaufte, um es unter seine Freunde zu vertheilen; doch scheint er den Bitten des Epikureers Patron, den auch Cicero unterftutte, nachgegeben und wenigstens einen Theil bes fleinen Gutes der Schule zurudgegeben gu haben 72).

Seine Lehre. Rein mahrhaft speculativer Trieb, sondern ein rein ethisches Bedurfnig trieb ten Gpikuros

ein seliger, festlicher Tag, an welchem das heitere Andenken an den Umgang der Freunde den heftigsten Schmerz überwog, wie er selbst in einem kurz vor seinem Tode an Idomeneus (nach Cicero an Hermachos) geschriebenen Briefe bezeugt. D. L. 22. De fin. II, 30. — Nach Hermippos ware er im Babe, nachdem er noch einen Becher Wein getrunken, gestorben. D. L. 15.

<sup>58)</sup> Cic. De fin. II, 18: facitis ea, ex quibus appareat, on voluptatem vos, sed officium sequi; cf. c. 25: multi Epi-urei fuerunt et hodie sunt et in amicitiis fideles et in omni ita constantes et graves nec voluptate sed officio consilia moerantes. - Ihre Einigkeit im Geifte ruhmt Themist. Orat. IV.; uch wurde anerkannt, daß ihr Wandet im Gangen rein, und na-nentlich kein Chebrecher unter ihnen war. Orig. contra Celsum, II. p. 375. Mit Recht bemerkt auch Seneca von diefer Schule: nagnos viros non schola Epicuri sed contubernium fecit (Ep. ); baher burfen wir wol enblich einmal bas Borurtheil gegen bie orci ex Epicuri grege fcwinden laffen, ba auch ber ftrenge Seeca faat: secta Epicuri non flagitiorum magistra; male audit, sfamis est, et immerito, de vita beata. c. 13. - Thatfraftige taturen freilich konnte eine allein auf behaglichen und besonnenen beibstgenuß mit gleichgestimmten Freunden gestellte Lehre nicht erugen, feine Belben, feine Staatsmanner, feine Martyrer, wie lutard (Adv. Col. p. 631. R.) treffend bemerft; baber delicata tumbratica turba. Seneca, De benef. IV, 2. 59) D. L. 1: είναι τὸ τοιοῦτον (ἔφη) ἀπιστούντων, εἰ δ' ἀπίστων, οὐδὲ ίλων. 60) D. L. 10. liber seine, freilich von ber gewöhnlichen pweichende, Frommigkeit vgl. Gassendi, De v. et m. E. IV, 3. 4. 1) Er felbst verschmahte gelehrtes Wiffen; in einem Briefe an ητηοτίες heißt es: παιδείαν πάσαν, μαχάριοι, η εύγετε. D. L. 6. aber nennt ihn auch Timokrates einen Ignoranten, 7. Cic. De n. I, 7: non satis politus iis artibus, quas qui tenent, eruiti appellantur; der Epikureer Torquatus gibt es zu, sucht es ver zu rechtsertigen, c. 21. Cs. II, 4. Plut. non p. s. v. s. E. 503. R. — Quint. II, 18: De Epicuro qui disciplinas omnes 1gtt, nihil moror; XII, 2. Athen. XIII, 6: εγχυνλίου παι-62) Homo non aptissimus ad jocandum, miimeque resipiens patriam. De n. d. II, 17. 63) D. L. 15. 2: στοαγγουρία καὶ δυςεντερικὰ πάθη; cf. Cic. ad fam. VII, 26. encea, Ep. 66: Vesicae et exulcerati ventris tormenta. Uuch efe übel wurden von übelwollenden als Folgen ausschweisenden Les ns angesehen. D. L. 7. Cic. l. l. — über seine Standhastigzit sagt Seneca wisig Ep. 37: Epicurus fortis, licet manuleasit. 64) D. L. 15. Cic. De fato. c. 9. — Es war ihm

<sup>65)</sup> Seneca, Ep. 79. Nach Metrobor's Tobe sagte er: nihil sibi et Metrodoro inter tanta bona nocuisse, quod ipsos illa nobilis Graecia non ignotos salum habuisset sed paene inauditos. Sein λάθε βιώσας hatte er also erreicht. 66) So schrieb er einst bem Ibomeneus, als dieser sich mit Staatsgeschäften abz gab: si gloria tangeris, notiorem te epistolae meae facient, quam omnia ista, quae colis et propter quae coleris. 67) Das ganze Testament bei D. L. 16—22. Die Hauptbestimmungen auch bei Cic, De fin. II, 31. 68) Cicero (l. l.) eisert sehr gegen diese Berlangen, in welchem er theils Eitelseit, theils Inconsequenz sindet; aber es hing genau mit der persönlichen Berehrung zusammen, die dem Epikur, wie wenigen andern Philosophen zu Theil geworden war. Übrigens deuten die Worte des Cicero viel weuiger auf Unziemsichieten, als auf seltsame, vielleicht die Berehrung überz bietende, Gebräuche. 69) Plut. non p. s. v. s. E. p. 481. R. Daher ihr Spottname elzadiotat. Plin. H. N. XXXV, 2: vultus Epicuri per cubicula gestant, ac circumferunt secum. 71) D. L. 9. 72) Cic. ad fam. XIII, 1.

sum Philosophiren; ju einer Beit, wo bas felbitanbige politische Leben ber griechischen Staaten zu erloschen ans fing und bie altgewohnten Lebensformen in ber gesammten griechischen Welt immer mehr zerfielen, suchte er nach ei= nem festen, ethischen Grundsabe, burch welchen ber ein= seine Menich feine Freiheit unerschuttert gegen allen außeren und inneren 3mang zu behaupten vermochte 73). In Diese Freiheit fette er bas mahre Befen ber Gludfeligkeit (et Samoria), die er, nach bem Borgange ber meiften Go= fratischen Schulen, als bochstes Biel der menschlichen Thatiakeit auffaßte, fie aber in viel engere Grenzen einschloß, als die Peripatetifer, welche, so lange fie im Sinne ih= res großen Meisters lehrten, barunter bie absolute Sar= monie bes zu seiner vollkommensten Wirksamkeit gelang= ten geistigen Lebens verstanden "). Deben diefer rein ne= gativ aufgefaßten Freiheit hatten bem Epikur viele andere Beziehungen bes hoberen Menschenlebens, Runft, Biffenschaft, Politif, feinen unendlichen, sondern nur einen bebingten Werth; barum war ihm die Philosophie nichts anderes als eine Thatigkeit, die burch Gebanken und Reflerionen bas gludliche Leben hervorbringen kann 75). Bei biesem rein praktischen Interesse und seiner Ubneigung ge= gen alle grundliche Wiffenschaft ging ihm bann auch ber alle Gebiete bes Wiffens umschließende Organismus bes Platonischen und bes Uristotelischen Sustems verloren, welcher bort die drei Grundrichtungen der philosophischen Betrachtung, die sich in der vorsokratischen Philosophie neben einander entwickelt hatten, Physik, Ethik, Dialektik ober Logik, burch bas festeste geistige Band vereinigte. Er gab tie Dialektik, in welcher er vollig unerfahren war, ganz auf 76), und auch die Physik war ihm nur eine Dienerin ber Ethik 77). Da er nun aber boch einer gewissen wis= fenschaftlichen Begrundung seines Grundsages sich nicht ent= giehen konnte, so schidte er ber Entwickelung feiner Lehre eine in wenig einfachen Sagen erschöpfte psychologische Propadeutik voraus, die er Kanonik benannte, in welcher er die Entstehung der Erkenntniß darstellte, und nachwies, inwiefern die Krafte des Menschen zur Kenntniß des Wah= ren ausreichten, und welches Wissen überhaupt bem Menschen zu erreichen moglich fei. Gleiches Streben zeigt sich auch in der Logif der Stoiker, und wir konnen in dem Suchen dieser beiben Schulen nach Kriterien der Wahr= heit und in der Reflexion derfelben auf die Entstehung

73) Niemand hat diese Lendenz des Episturismus tieser und wahrer aufgesast, als der geniale Lucretius in dem erhabenen Unsange seines Gedichtes, I, 63 – 80. 74) Arist. Eth. Nicom. I, 7: τὸ ἀνθοωπινον ἀγαθον ψυχῆς ἐνέογεια κατ ἀρετήν. 75) Sext. Emp. Adv. Mathem. XI, 169: γιλοσοφία ἐνέογεια λόγοις καὶ διαλογισμοῖς τὸν εὐδαίμονα βίον περιποιούσα. 76) Acad. pr. II, 30. De fin. I, 19: in dialectica nulla vis nec ad melius vivendum nec ad commodius disserendum. D. L. 31: τὴν διαλεκτικήν ώς παρείκουσαν ἀποδοκιμάζουσιν. 77) Seneca, Epist. 89: Epicurei duas partes philosophiae putaverunt esse, naturalem atque moralem; rationalem removerunt. Deinde quum ipsis redus cogerentur ambigua secernere, salsa sud specie veri latentia coarguere, ipsi quoque locum, quem de judicio et regula appellant, alio nomine rationalem induxerunt; sed eum accessionem esse naturalis partis existimant. D. L. X, 32. Scat. Emp. Adv. math. VII, 14. 15.

bes Erkennens, um im menschlichen Geiste den festen Grund und die Grenzen der Erkenntniß zu finden, ebenso wenig einen Fortschritt verkennen, als in der neuern Philosophie in den von Locke und Hume, und viel tiefer von Kant angeregten abnlichen kritischen Forschungen. Dabei war doch aber auch die Inconsequenz unvermeidlich, daß die aus der Physik und der Lehre von der Seele erst zu gewinnenden Resultate bereits vorausgesetzt und an die Spihe der Untersuchung gestellt wurden.

Ranonif. Die Sabe berfelben find giemlich burftia und überschreiten nicht ben eng gesteckten Kreis ber sinnlichen Wahrnehmung und ber darauf basirenden, verståndigen Retlerion, mas sie indessen im Wesentlichen mit ben Grundfagen ber ftoischen Logit gemein haben. Da fich ihm junachst die Beobachtung aufbrangte, bag alles Denken das Moment der Empfindung als ursprungliche sinnliche Grundlage an sich haben musse, so fand er das sicherste und einfachste Kriterium ber Wahrheit in ben Ginnen 78). Nun aber erschien ihm bas sinnliche Bermogen sogleich als ein breifaches, als Unschauung, Vorstellung, Gefühl, woraus sich ihm brei verschiebene, aber boch im Wefentlichen identische Kriterien des Wahren ergaben. Die Unschauung, sagte er, ist an sich vernunftlos und nicht fabig der Erinnerung 79); denn sie wird nicht durch sich selbst bewegt, sondern durch ein Underes, und es lagt sich ihr nichts zuseben noch davon thun; auf der andern Seite aber ist sie stets wahr, und nichts kann sie wider-legen. Hierin folgte Epikur noch dem Aristoteles, der sehr wohl eingesehen hatte, daß die Kategorien des Wahren und Kalschen auf die unmittelbare sinnliche Empfinbung noch gar keine Unwendung fanden, sondern erst von ber Thatiakeit des Urtheiles, also von den Operationen des Verstandes, konnten ausgesagt werden 80). Epikur sah bann weiter, daß die Unschauung burch nichts zu widerlegen sei; denn eine Unschauung kann die andere nicht widerles gen, da gleichartige Unschauungen gleichen Werth haben, verschiedenartige aber einander nicht zur Norm dienen kon= nen, ebenso wenig kann ber Verstand eine Unschauung widerlegen, benn er hangt ja felbst von ber Unschauung ab 61). Aber zweitens hat ber Geift, so fuhr er fort, auch das Vermögen, des einmal Angeschauten sich immer und immer wieder zu erinnern; in ihm felbst entstehen zugleich mit der Unschauung Bilber des Wahrgenommenen, die sich behaupten und ber ganzen Denkthätigkeit beständig

iou m

Etan

MOVE.

ha bi

novis i

0 37

die E

unterin Entra

uer i

וויקימו

Adv. n

<sup>78)</sup> D. L. 32: χριτήρια τῆς ἀληθείας αλσθήσεις καλ προλήψεις καλ πάθη. Cic. Acad. pr. II, 46: omne judicium in sensibus, in rerum notitiis, in voluptate; 32: si ullum sensus visum falsum est, nihil potest percipi; De fin. I, 7: judicia rerum in sensibus; I, 19: quidquid animo cernimus, id omne oritur a sensibus; De nat. d. I, 25: omnes sensus veri nuntii; Lucret. IV, 479 sqq. 79) D. L. 31: πᾶσα αἴσθησις ἄλογος καλ μνήμης οὐδεμιᾶς δεκτική. 80) D. L. 31. Sext. Empir. Adv. mathem. VII, 210: αλσθήσεως ἴδιον ὑπῆρχε τοῦ παρόνιος μόνον καλ κινοῦνιος αὐτὴν ἀντιλαμβάνεσθα; VIII, 9. Lucret. IV, 480: Invenies primis ab sensibus esse creatam Notitiam veri, neque sensus posse refelli. Cf. Arist. De anima. III, 3: ἡ μὲν γαρ αἴσθησις ιῶν ἰδίων ἀεὶ ἀληθής, διανοεῖσθαι δ' ἐνδέχεται καὶ ψενδῶς. 81) D. L. 31: οὐδ' ἐσιὶ τὸ δυνάμενον αἰτὰς διελέγξαι κ. τ. λ. Χυσξώντιώςτε Lucret. l. l. IV, 479 — 500.

sum Grunde liegen. Dies ift bas Bermogen ber Bor= stellung, ober, wie er sie mit einem selbstgebildeten Worte nennt, der πρόληψις 82); darunter versteht er die in der Seele fortlebenden und beim Denken sich stets erneuern: ben Bilber, die, ursprünglich der Unschauung entnommen, boch nun eine eigene, von ben Eindrucken ber Außenwelt unabhangige Bewegung, annehmen und von dem Menschen nach Willfur hervorgerufen oder beseitigt werden konnen. Diesen inneren Unschauungen ober Vorstellungen schreibt er als Sauptbestimmung die Deutlichkeit zu 84); benn sie geben aus von dem allein klaren und unmittelbar gewif= fen Kriterium, von der Unschauung. Diesem inneren Bermogen nun gehort die Bildung der Begriffe und Urtheile, also alles, was wir Denken nennen, an; ber Begriff zuerst ist nichts als eine durch Uhnlichkeit, Unalogie, Bu= fammensetzung modificirte Anschauung, eine Affociation von Anschauungen, die aber, wenn ihnen keine wirkliche Anschauung zum Grunde liegt, leere Einbildungen sind §4); das Urtheil aber ist dasselbe, was bei Platon die richtige Meinung genannt wird, es ist ein Aneinanderreihen von Bilbern, eine Erinnerung bes außerlich Ungeschauten, und ein Buruckführen des Begriffes auf die Unschauung 85). Sier entsteht nun zuerst die Moglichkeit des Errthums; benn ein Urtheil kann mahr ober falfch fein, mahr aber ist es, wenn es durch die Unschauung bestätigt wird, falsch, wenn es durch das Zeugniß der Sinne widerlegt wird 36). Run aber blieb bem Epikur die schwierige Frage zu lofen, woher benn bem Menschen ber Grithum komme; er anti= cipirte hier aus feiner Physik ben Sat, daß alle Un= schauung durch Bilder, die sich von der Oberflache der Rorper ablosen und durch die ihnen homogenen Organe in die Seele eingehen, zu erklaren fei; da konnte doch nun aber auch die Erinnerung ober Vorstellung, als Nachbilbung und Erneuerung fruher aufgenommener Bilder, nur stattfinden in Folge eines in der Seele fortlebenden inne= ren Bildes, was nicht weniger, als das von Außen kom= mende, ein mahres sein mußte, und so blieb dem Err= thum hier eigentlich gar keine Stelle; diefer Inconsequenz

82) D. L. 33: τὴν δὲ πρόληψιν οἰονεὶ κατάληψιν, ἢ δόξαν ὀρθήν, ἢ ἔννοιαν, ἢ καθολικήν νόησιν ἐναποκειμένην. τοῦτ ἔστι μνήμην τοῦ πολλάκις ἔξωθεν φανέντος; ſφιοπ αιβ bieſer him und her tappenden Bezeidhunugbweiſe ſieht man daß Unktare und Schwankende deß Begriffes. Cicero (De n. d. I, 16) überſeſt πρόληψις durch anticipatio und erkſart eð burch antecepta animo rei quaedam informatio, ſowie c. 17 durch praemotio, wodei aber der Begriff von angeborenen Ideen, den Cicero hereinzutragen ſcheint, völlig adzuweiſen iſt; nach c. 17 hatte ſich Niemand vor her dieſes Ausdrucks in dem Sinne Epikur's bedient: sunt enim novis redus nova ponenda nomina.

83) D. L. 33: ἐναργεῖς at προλήψεις, καὶ τὸ δοξασιον ἀπὸ προτέφου τινὸς ἐναργοῦς ἤρτηται.

84) D. L. 32: ἐπίνοιαι πάσαι ἀπὸ τῶν αἰσθησεων γεγόνασι κατὰ τε περίπιωσιν καὶ ἀναλογίαν καὶ ὁνοιότητα καὶ σύνθεσιν, συμβαλλομένου τι καὶ τοῦ λογισιοῦ. Über wo blieb benn nach Epikur's Unſſcht noch ein Plag für den λογισμός, wenn die Empſindung Ules war?

85) D. L. 33. Bie es ſcheint, unterſφieb Epikur in der πρόληψις noch daß doppelte Glement der ἐπίνοια (Βεστίξη) und der δόξα (Urtheil).

86) D. L. 34: ἀν μεν ἔπιμαριυρῆται ἡ μὴ ἀντιμαριυρῆται, ἀληθῆ εἶναι (τὴν δόξαν), ἐὰν δὲ μὴ ἔπιμαριυρῆται ἢ ἀπτιμαριυρῆται, ψευθῆ τυγχάνειν. Üḥnlich, boch mit fünſtlicherem Yusdruck, Sext. Emp. Adv. math. VII, 211.

A. Encott. d. B. u. K. Erfte Section. XXXV.

fuchte nun Epitur durch eine feltsame Erklarung abzuheifen; er nannte namlich die Meinung, als Resultat ber inneren Unschauung, eine Bewegung in uns, die, im Begensate ber von Außen nach Innen gehenden Unschauung, von Innen nach Außen geht und so der außeren Bewegung gewissermaßen entgegenstrebt; nun konnen zwei Kalle stattsinden: entweder die innere Bewegung hangt mit der außern continuirlich zusammen, und bann ist bas Urtheil ein wahres, oder sie erleidet vor ihrem Zusammentreffen mit der außeren Bewegung eine Storung, eine Unterbreschung (διάλειψις) und das Urtheil wird falsch 87). In diesem, freilich ziemlich roh ausgedrückten, Sate liegt eine schwache Uhnung des richtigen, aber dem Grundprincipe ber Lehre Epikur's gradezu widerstreitenden Gedankens, daß namlich das Denken ein schlechthin felbstandiger, von bem Außeren gesonderter, von Innen ausgehender, freier Uct sei, ber nicht immer im stetigen Zusammenbange mit ber Unschauung stehe, sondern, eben weil es ein Uct ber Freiheit ift, berfelben auch entgegenwirken konne. Endlich nahm Epikur noch als drittes Kriterium das Gefühl (na-Jos) an, das ihm als ein doppeltes, als Freude ober Schmerz, erschien; benn Freude, lehrte er, fei das Selbst= erhaltungsgefühl alles Lebenden, das Gefühl, worin es den von Außen kommenden Eindruck als mit seinem eigenen Befen übereinstimmend wiffe, Schmerz bagegen bas Storungsgefühl, welches ben fremden Eindruck aufnehme als einen bem eigenen Wefen nicht zusagenden und beffen Barmonie auflösenden oder zerstörenden 38). So war ihm denn das Gesühl das Kriterium des Willens, wie Anschauung und Borftellung das des Erkennens, und wenn feine Schuler noch das auf die Einbildungsfraft gegrundete Denken (qurταστική διάνοια) als viertes Kriterium sollen hinzugesügt haben 69), so wird doch in einem Denken dieser Art schwerlich etwas enthalten gewesen sein, was nicht Epikur schon unter seiner πρόληψις befaßt hatte. Über die ersten elemen= taren Unfange bes Denkens, namlich über bas einzelne Phanomen und die durch daffelbe geweckte momentane Em= psindung, ist Epikur nie hinausgekommen; denn sein er-stes Kriterium, die Unschauung, war ihm nichts als die Empfindung eines einzelnen, der Seele momentan gegen= wartigen Objectes; in ber Vorstellung konnten sich bann wol viele einzelne Unschauungen zu einer Reihe innerer Bilber erweitern, die aber doch immer wieder atomistisch auseinandertraten und sich vereinzelten, da sie burch kein über die Sinnlichkeit erhabenes Vermogen zusammenge=

<sup>87)</sup> D. L. 51: άλλη τις χίνησις ξν ήμῖν αὐτοῖς, συνημμένη μὲν, διάλειψιν (fálfchlich in einigen Hanhschriften διάληψιν) δὲ ἔχουσα· χατὰ δὲ ταύτην τὸ ψεῦδος γίγνεται. Βεί Ευτετίμε ift im vierten Buche nach v. 816 eine augenscheinliche Lücke, wo ber Dichter von ber Meinung und dem Irrthume muß gehandelt haben; v. 817 — 824 sind nur Fragmente auß diesem verlorenen Sticke, daß wahrscheinlich mit den sonst gar nicht zu erklärenden Worten v. 824 (illud in his redus vitium vehementer inesse) anssing.

88) D. L. 34: πάθη λέγουσιν είναι δύο, ήδονην χαι άλγηδονα, χαι την μὲν οἰχεῖον, την δὲ ἀλλότοιον, δι ὧν χοίνεσθαι τὰς αἰρέσεις και φυγάς.

89) D. L. 31. Die φανταστιν) ἐπιβολή, d. h. die freie Thátigkeit der Cinbildungskraft, die sich zunächst als Ausmerksamkeit außert, kannte auch Epikur schon. D.

balten wurden; bas Gefühl endlich war wiederum nur ein Einzelnes, aber subjectiv, das momentane Erregtsein burch Freute ober Schmerz. Auf folder Grundlage blieb bann freilich fur Erfennen und Sandeln alle Bahrheit gulest auf ben momentanen Gindruck ber Unschauung und bes Gefieble gestellt, und nur eine frifche, bem einzelnen, finn= lichen Obiect fich hingebende Beobachtung tonnte gur Gra fenntniß der Bahrheit fuhren, auf Unbefanntes aber und Den außeren Sinnen Berborgenes glaubte er nur insoweit fchließen zu konnen, als die Erscheinung ihm irgend eine Analogie bazu barbot 90). Daber verwarf er im Denken alles Gesets und alle Regel, ba die finnliche Erscheinung in ihrer Unmittelbarfeit ihm überall nur ein regellos zu= sammengehauftes Aggregat von Ginzelnheiten barbot, und felbit bie zwischen finnlicher und rein verftanbiger Betrach= tung in der Mitte ftebende Geometrie verachtete er "1), als nicht evident genng; in der Logik verschmahte er die al= lereinfachsten Grundbegriffe und Grundformen bes Dentens, Eintheilung und Schluß 92), insofern die Resultate Derfelben burch die Unschauung nicht bestätigt wurden; bes= balb wollte er auch nicht definiren, fondern nur beschreis ben; wenn aber seine Gegner ihm den Unfinn vorwarfen, baß er fogar bei Disjunctivsagen, beren beibe Glieder einander contradictorifch entgegengesett waren, wie etwa: entweder wird Epifur morgen leben ober nicht, die Mothwendigkeit bestritten habe, daß eins von beiden wahr sein musse, das andere falsch 3, womit also der Sah des Wiederspruches ausgehoben ware, so ist dies dahin zu bericht tigen, bag Epifur zwar bie formale Nothwendigkeit ber Wahrheit bes einen ober bes andern nicht geleugnet hat, daß er aber die materielle Wahrheit bes einen ober bes andern damit noch nicht zugeben zu durfen glaubte 9.), was nach feiner Unficht confequent genug war, ba ja Gate Dieser Art hatten Behauptungen enthalten konnen, Die aus der bloßen Unschauung weder affirmirt, noch negirt werden tonnten. Obgleich nun auf diese Weise alles eigentliche Denken bei Epitur gang megfiel, fo hat er boch ben Ber-

fuch gemacht, aus feinem Grundprincip bas Meien ber Beit und die Entstehung der Sprache zu beduciren. Denn von der Beit sagte er, sie fei fur und eigentlich gar nicht wahrnehmbar, sondern nur, insofern sie von uns gemessen werde und in Abschnitte gegliedert erscheine, werde sie für une; diese von dem Verstande in Theile getheilte und ge= messene Zeit war ibm also nichts Substantielles, sondern blos eine leere Form der Berknupfung, ein bloßes Uccistens, bas der Gedanke erft in die Gegenstande hineintragt; die erste Veranlaffung zu diesem Begriffe lag ihm in ber von uns wahrgenommenen schnelleren oder langsameren. nicht mehr naturgemäßen, sondern gestorten Bewegung ber Utome 95); von dieser abstracten Zeit aber unterschied er Die sinnliche, ungetheilte Beit, die wir indessen in unserer Vorstellung gar nicht ergreifen und festhalten konnen, also ben Moment, und biefe auf bas Minimum bes Moments reducirte ober vielmehr gang aufgehobene Beit ift es, in welcher, wie er meinte, die Atome ihre ungehemmte, na-turliche Bewegung zurucklegten 36). In diesem wirklich speculativen, aber ohne alle Dialektik burchgeführten Gebanfen liegt eine Uhnung bes Vernunftbegriffes ber Ewigkeit, Die der verständigen Reflexion als Zeit erscheint. Die Sprache endlich war ihm ein bloges naturproduct, und jebes einzelne Wort bas gemeinschaftliche Erzeugniß ber momentanen Wahrnehmung und der bestimmten individuel= len Uffection bes Sprechenden 97); so verschwand ihm auch hier alles Allgemeine, Bernunftige, boch aber wurde er aus biefem Grundfage vielleicht manche nicht unwichtige Entbedung über bie Entstehung ber Sprache gemacht haben, wenn er nicht fofort wieber bas Meifte in ben ein: zelnen Sprachen aus willkurlicher Convention abgeleitet håtte 98).

Ethik. Seine Ethik hatte mit allen Sokratischen Schulen gemein, daß sie von dem Begriffe der menschlischen Freiheit und Selbstbestimmung ausging, und daher nicht nach einem außerlichen Principe suchte, sondern ihr Princip in der Natur des Menschen selbst fand. Da insbessen in den Sokratischen Schulen dieses Grundprincip eine sehr verschiedene Ausbildung erfahren hatte, so nahm Epikur zunächst seinen Ausgangspunkt von der Lehre der Cyrenaiker, welche die Freiheit des Menschen rein subjectiv als ein freies, heiteres Spiel mit der Sinnlichkeit, die sie nicht ertöbten, sondern nur beherrschen wollten, gefaßt und das Wesen der Glückseligkeit in den momentanen, aber selbstbewußten Genuß der Lust gesetzt hatten. Dieser in sich freilich durchaus haltungslose und der schlimmssten Verkehrung kast nothwendig ausgesetzte Grundsat sagte

nun

rtin

major

<sup>90)</sup> D. L. 32: περί τῶν ἀδήλων ἀπὸ τῶν φαινομένων χρή σημειούοθαι; cf. Cic. Ac. pr. II, 32. 33. De fin. I, 5. Die bei ber Erscheinung verweilenbe, mit angestrengter Thatigkeit bes Sinnes biefelbe gu ertennen ftrebenbe Betrachtung nannte er 70 προσμέιον, und nach dieser wollte er das Unsichtbare normirt und beurtheilt wissen; 38; όπως αν και (l. κατά) το προσμένον και 91) Cic. Ac. pr. II, τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οίς σημειωσόμεθα. 33: Polyaenus, Epicuro assentiens, totam geometriam falsam esse credidit.

92) Cic. De fin. I, 7: In altera philosophiae esse credidit. perte, quae λογική dicitur, plane inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non, quomodo efficiatur concludaturque ratio, tradit. Gegen die Defini-tion De fin. I, 19: praescribendum, quid sit id, de quo disseratur, negat tamen rem definiri oportere; beshalb legt er auch besonderes Gewicht auf die Methode, durch Worterklarung zugleich die Sachen zu erklaren. D. L. 31: agzeer rods grouzous xwφεῖν κατὰ τοὺς τῶν πραγμάτων φθόγγους; 38: ἀνάγκη τὸ πρῶτον ἐννόημα καθ Εκαστον φθόγγον βλέπεσθαι, εἔπερ εξομεν τὸ ζητοίμενον — ἐφ' δ ἀνάξομεν. 93) Cic. De n. à. I, 25. De fato. c. 10: negat omnem enuntiationem aut veram 94) De fato. c. 16: (Epicurei dicunt) veesse, aut falsam, ras esse ex contrariis disjunctiones, sed, quae in his enuntiata essent, corum neutrum esse verum.

<sup>95)</sup> D. L. 72. 73. 46. 96) D. L. 47. Eine bunkle, von Allen, die über Epikur geschrieben, sast übersehene Stelle, die mir aber den oben angegebenen Unterschied zwischen der sinnlichen (χούνος αλσθητός) und der gedachten Zeit (χούνος θεωοριός) zu enthalten scheint; vgl. 72. 73. 97) D. L. 75: τὰ ἀνόματα εξ ἀρχῆς μὴ θέσει γενέσθαι, ἀλλὶ αὐτὰς τὰς ψύσεις τῶν ἀνθρώπων καθ Εκαστα εθνη τόια πασχούσας πάθη καὶ τόια λαμβωνούσας φαντάσματα τόίως τὸν ἀξοα ἐκπέμπειν. Ein geistreicher, frischer Blick in das Physiologische der Eprachen. 93) D. L. 76: τστερον δὲ κοινῶς καθ ἔκαστα εθνη τὰ τόια τεθηναίκ. τ. λ.

bem Epifur barum am meisten zu, weil er in bemfelben sein Kriterium ber Bahrheit, das momentane, burch Gin= zelnes bestimmte Gefühl wiederzufinden glaubte. Luft und Schmerz, als bie Grundgefuble bes Menschen und aller lebenden Wefen, maren ihm die beiden Kriterien des Wil= lens; jene, als das seiner Natur Gemaße, sucht jedes Thier, diesen flieht es; darum war ihm die Lust der Un= fang und das Ende des feligen Lebens 99); in ihr, fagt er, erkennen wir das hochste, das unserer Matur einzig gemaße Gut, und mit ihr beginnt fur uns jede Regung des Willens, Wahl und Abneigung; auf sie kommen wir ftets zuruck, indem wir jedes Gut nach dem Mafftabe bes Gefichls bestimmen '). Aber fortgesetzte Resterion auf biesen Punkt und auf bas wahre Wesen ber Luft suhrte den Epikur bald weit über die Sedoniker hinaus, nament= lich waren es zwei Punkte, durch welche sich seine Lehre von der des Aristippos sehr wesentlich unterschied. Zuerst fah er, daß nicht jede Luft gleich sei, und daß eine Luft, bie ben Schmerz zur Folge hat, überhaupt keine mahr= hafte Lust sein konne; deshalb setzte er die hochste Lust nicht in den Korper, sondern lehrte vielmehr, die Luste des Rorpers auf alle Weise zu regeln und zu beschränken, weil aus ihrem Übermaße nur Schmerzen bervorgeben kon= nen, und wies bagegen ben bochften Rang ben edleren und reineren Genuffen ber Seele an 2); so vergeistigte er bas hebonische System, bem ber Sinnengenuß ber hochste war 3). Hieraus folgte bann weiter, bag Epifur nicht mehr den momentanen Genuß fur ben allein wahren hals ten konnte, wie Uristipp's Schule, sondern, indem er die niedern Genusse verwarf, um nicht der hoheren verlustig zu geben, und die wahre Lust als ein Bleibendes, Te= stes annahm, stellte er mit berechnender Reflerion ein Sn= ftem der Gluckseligkeit auf \*), in welchem er alle Gefühle und Genuffe auf die eine, wahrhafte und bochfte Luft be= gog, und jenen nur einen relativen Berth im Berhalt= niffe zu ber letteren einraumte. Da nun aber bes Schmer= zes mehr als ber Luft im Leben gefunden wird, und eine dauernde Lust überhaupt nicht möglich ist, so nahm die Gluckfeligkeit des Spikur mehr einen negativen, leidenden Charakter an, sie wurde, nicht unahnlich dem stoischen Princip, als Unerschütterlichkeit (araqueia) und Leidlofig= keit (anorla) gefaßt 5), und die hochste Lust war ihm nicht

99) D. L. 128: ἡδονὴ ἀρχὴ καὶ τέλος τοῦ μακαρίως ζῆν.
1) D. L. 129: ταύτην ἀγαθὸν πρῶτον καὶ συγγενικὸν ἔγνωμεν κ. τ. λ. Cic. De fin. I, 7. 9: Voluptas summum bonum. Tusc, V, 26. 2) D. L. 137: οἱ μὲν (οἱ Κυρηναϊκοὶ χείρους τὰς σωματικὰς ἀλγηδόνας λέγουσι τῶν ψυχικῶς · — οὕτως οὖν καὶ μείζονας ἡδονὰς εἶναι τῆς ψυχῆς.
3) Cic. Acad. pr. II, 42. De fin. I, 5. Θεḥr mit unrecht heißt es an ber legtern Stelle: quod (quod Epicurus ad voluptatem et dolorem omnia refert, et quae sequamur, et quae fugiamus) quamquam Aristippi est a Cyrenaicisque melius liberiusque defenditur. — iber Ερίξιιν's Βετβάίτηιβ μι Χτίβίρρ νετgί. αυτ Αίλη. Ν. Ι. 136: ἡ μὲν ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί εἰσιν ἡδοναὶ, ἡ δὲ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνεργεία βλέπονται. — οἱ μὶν τὴν καταστηματικὴν οὐκ ἐγκοίνουσι, μόνην δὲ τὴν ἐν κινήσει, ὁ δὲ ἀμφοτέραν, ψυχῆς καὶ σώματος. Cic. De fin. I, 14: etiam dolorem saepe perpetiuntur, ne, si id non faciant, incidant in majorem.
5) D. L. 136. 139. Cic. De fin. I, 11: omnis privatione doloris putat terminari summam voluptatem.

mehr ber Genug, joudern Freiheit vom Rurverschmer; und Ruhe ber Seele 6). In Diesem inneren und außeren Frieben fand er die Bollendung bes feligen Lebens; feinetwe= gen, fagt er, thun wir alles, um nicht Schmerz zu empfinden und nicht gestort zu werden durch Kurcht vor zukunftigen Schmerzen; haben wir ihn erlangt, so schweigt jeber Sturm ber Seele, benn nach nichts anderem kann bas lebende streben, als nach biefem, worin bas vollkommenste Gut bes Leibes wie ber Geele fich vollendet; benn bann nur bedurfen wir der Freude, wenn wir, weil Freude uns fehlt, Schmerz haben, wenn wir aber ben Schmerz nicht haben, bann fehlt uns die Freude nicht mehr?). Siernach erfchien es benn nun als bie bochfte Aufgabe ber Ethif, ben Menschen entweder außerlich vom Schmerze und von der Furcht vor dem Schmerze zu befreien, oder ihn innerlich über benselben zu erheben, und alles Guten Unfang und felbst bas bochste Gut war die Bernunftigfeit (φρόνησις); sie war ihm bas Sochste in ber ganzen Philosophie, aus ihr stammten alle übrigen Tugenden 8). Diese Bernunftigkeit aber war boch zulegt nichts weiter als eine, mit bem gegenwartigen Genusse nicht zufriedene, auf Bergangenes und Bukunftiges reflectirende, die Folgen jeber Sandlung und jedes Genuffes abmagende Berechnung der größeren oder geringeren Lust und des gros ßeren ober geringeren Schmerzes, damit das Biel ber Schmerzlosigfeit wenigstens in moglichster Unnaherung erreicht werde 9). Er ging in diefer Betrachtungsweise fo= weit, daß er sagte, es sei besser, mit Nachdenken und Berechnung unglucklich sein, als glücklich ohne Berechnung 10). Allerdings war dieses Princip von roher Sinn: lichkeit weit entfernt, und indem Seelenfriede als das reinste und wahrste Gluck bargestellt wurde, konnte es auch Men= ichen von tieferer Richtung zusagen, welchen Freiheit und Gluckfeligkeit geistige, burch nichts Mugeres bebingte Guter waren; bennoch ist diese Lehre im Wesentlichen nicht über die relative Schätzung des hochsten Gutes hinausgekom= men, weil sie nicht von einer Idee, sondern von einem schwankenden, völlig relativen, dabei engen und egoistischen Grundfage ausging, ber sich überdies nur zum kleinsten Theile durchführen ließ; nicht die thatkräftige Energie des selbstbewußten, freien, machtigen Geistes, sondern Furcht vor außeren Storungen, die boch den zur Gelbstherrschaft gekommenen Geist nicht mehr truben konnen, war die gebeime Wurzel dieser Lebensansicht. Doch fand Epikur in seinem Begriffe der vollendeten Gluckseligkeit noch ein dop= peltes Moment, das ihn allerdings zu einer wurdigen und reinen Unficht von dem mahren Wefen der Sitt= lichkeit erhob und ihn eigentlich über die engen Schran-

<sup>6)</sup> Cic. De fin. I, 11: omni dolore carere non modo voluptas, verum etiam summa voluptas. De n. d. I, 20: nos beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus.

7) D. L. 128: 8) D. L. 132: πάντων ἀγαθὸν ἡ φρόνησις διὸ καὶ γιλοσογίας τὸ τιμιώτερον ὑπάρχει ἡ φρόνησις, ἐξ ἦς αὶ λοιπαὶ πεφύκασιν ἀρεταί.

9) D. L. 129: πᾶσα ἡδονὴ διὰ τὸ φύσιν ἔχειν οἰκείαν ἀγαθὸν, οὐ πᾶσα μέντοι ἀρετή, καθάπερ καὶ ἀλγηδών πᾶσα κακὸν, οὐ πᾶσα δὲ ἀεὶ φευκτὴ πεφυκυῖα. Cic. De fin. I, 10.

10) D. L. 135: κρεῖττον εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἡ ἀλογίστως εὐτυχεῖν.

fen feines Spfiems hinausführte. Buerft namlich erkannte er, bag ohne ein befonnenes, schones, gerechtes Leben gar tein mahrer Genuß moglich fei, wie umgekehrt ein mit folden Tugenden geschmucktes Leben nothwendig auch ein angenehmes sein musse "), daß also die Gluckseligkeit sich zur Sittlichkeit, die selbst in sich das hochste Gluck hat, perflaren muffe; bann aber fab er auch, daß bie mahr= bafte Gludfeligkeit eigentlich gar keines Zuwachses, keiner Steigerung fabig fei, und bag baber auch bie Dauer ber Beit dieselbe nicht erhöhen konne 12), ba dieselbe nichts Schrankenloses, Magloses, sondern felbst Mag und hoch= fies Biel bes Menschen sei; wir feben bier eine Uhnung ber Thee ber Geligkeit, nur durfte er aus biesem Sabe nicht ein Argument gegen die Unsterblichkeit ber Seele ber= nehmen, fondern, ba bas gegenwartige Leben die reinfte Seligfeit nur momentan gewahren fann, mußte er bie vollige Lofung Diefer hochsten Aufgabe vielmehr erft von einem funftigen Leben erwarten. - Geben wir nun, wie fich feine Ethik aus jenem Grundprincip im Ginzelnen gestaltete. Uls mahrhafter Urchitekt bes gludlichen Lebens, wie ihn Cicero nennt 13), legte er seinem Gebaude bie Lehre von ben Gefühlen und Begierben zum Grunde, um daran Borschriften über die mahrhafte Befriedigung ber Luft und Befreiung vom Schmerze knupfen zu konnen. Da ging er nun zuerst auf bas Wefen ber beiben Grund= gefühle, Luft und Schmers, naher ein. 2118 Grundlage alles Gefühls nahm er bas korperliche Gefühl an 14), wie die Unschauung als Grundlage alles Vorstellens und Denkens; daher hielt er jede Lust und jeden Schmerz ber Seele für ursprunglich bedingt burch eine Lust ober einen Schmerz bes Korpers 15), womit nur scheinbar ber Satz im Wider= spruche steht, daß Lust und Schmerz ber Seele viel größer feien, als bes Rorpers 16); ja, zuweilen schien er ben Gig

ber Luft vielmehr in ber Seele, als im Rorper, ju fin= ben 17). Die einzelnen Luste nun bielt er fur verschieben. hierin eben von Aristipp's Schule abweichend 18); boch ist keine Lust an sich schlecht, sondern nur die Ursachen gewiffer Lufte verurfachen großere Storung, als die Luft felbit 19). Zwischen Luft und Schmerz nun fant ibm nichts in ber Mitte 20), ba ihm eben Schmerzlosigkeit felbst schon die hochste Lust war 21). Doch gab ber Grundsat, baß, wie die Leidenlosigkeit bas hochste Gut, so der Schmerz das schlimmste Übel sei 22), schlimmer sogar als Schande 23), seiner Moral sogleich im Anfange etwas Unkräftiges und Beichliches 24), und es half nichts, daß er ben Schmerz zu unterbrucken ermahnte 25), ja sogar noch im Moment bes hochsten Schmerzes, wie etwa im Stier bes Phalaris. zu jubeln und sich zu freuen befahl 26); es war dies bei ihm feine Folge einer boberen Begeisterung, fonbern nur ber kalten Erwägung, daß ber hochste Schmerz nie lange bauere, und der lange dauernde immer durch freudige oder boch schmerzlose Intervalle unterbrochen sei, im Grunde also mehr Freude als Leid mit sich fuhre 27). — Sein Spftem ber Gludfeligkeit ging nun im Befentlichen barauf hinaus, burch verftanbige Berechnung bes Bergange= nen und Zukunftigen sich ein moglichst leidenloses, an mah= ren Genuffen reiches Leben zu sichern, wozu vor allen Dingen eine richtige Kenntniß und genaue Ubwagung ber Lebensguter gehort. Jedem Gute entspricht im Menschen ein Trieb, eine Begierde, und ba fand er nun, daß ge= wisse Begierben naturliche, andere eitele und nichtige, also naturwidrige, waren; die naturlichen aber erschienen ihm wieder theils als nothwendige, theils als blos naturliche, und unter den nothwendigen fand eine neue Gliederung statt, indem die einen auf Erhaltung des Lebens, die anbern auf Schmerzlosigkeit des Leibes, noch andere endlich auf die Gluckseligkeit selbst, also auf die Ruhe des Geistes, gerichtet sind 28). Eine andere Eintheilung, wonach

Gin

Cite

babe

Di

ab

aut esse

वेस

biene

0200

tur

10

66

den

<sup>11)</sup> D. L. 132: οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως 11) D. L. 132: ουν εστιν ησεως την ανευ 100. φρονιμως και καλώς και δικάως, οὐδὲ φορνίμως και καλώς και δικάως άνευ τοῦ ἡδεως: 140. 'Cic. De fin. I, 18: non posse jucunde vivi, nisi sapienter, honeste justeque vivatur, nec sapienter, honeste, juste, nisi jucundc.

12) D. L. 124. 144—145: ο ἄπειφος χρόνος ἔσην έχει τὴν ἡδονὴν και ὁ πεπερασμένος, ἐάν τις κὐτῆς τὰ πέρατα καταμετρήση τῷ λογισμῷ. Bon ber finnlichen Luft geftand er zu, baß fie wol qualitativ vervielfacht werben konnte, ohne beshalb eigentlich, iusofern sie namlich als rein gebacht wird, einer intensiven Erhöhung fahig zu sein. D. L. 144. Cic. De fin. II, 27: negat diuturnitatem temporis ad beate vivendum aliquid afferre. I, 11: variari voluptas distinguique potest, augeri amplificarique non potest. II, 3: variari, non augeri voluptatem; Cicero fügt hinzu, dies sei bene latine, parum plane. Doch unterscheibet Epikur die Seligkeit der Gotter von ber immer noch bem Wechsel unterworfenen Luft ber Menschen. D. 14) Clem. Alex. Strom. II. 13) fin. I, 10. p. 417: πάσων χαρών τῆς ψυχῆς οἶετωι Επὶ πρωτοπαθούση τῆ σαρχὶ γενέσθαι. D. L. X, 6. Athen. VII. p. 279: ἀρχὴ καὶ εἰζα παντὸς ἀγαθοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡθονὴ, καὶ τὰ σοφὰ καὶ τά περιττά είς ταύτην έχει την άναφοράν. Gollte biefer grob materielle Ausspruch wol vom Epikur felbst fein? Es ift nach dem, was wir sonft von dem Manne wiffen, schwer zu glauben, und mag eins der vielen ihm verleumderisch untergeschobenen Worte fein. 15) Cic. De fin. I, 17: animi voluptates et dolores nasci fatemur e corporis voluptatibus et doloribus. Ibid.: multo majores et voluptates et dolores animi quam corporis, nam corpore nihil nisi praesens et quod adest sentire possumus, animo autem et praeterita et futura.

<sup>17)</sup> Tusc. V, 33: omnia jucunda, quamquam sensu corporis judicentur, ad animum referri tamen. 18) Gehörten alle Lufte bem Korper an, bann, meinte er, wurden auch alle gleich fein muffen. D. L. 142: εὶ κατεπυκνοῦιο πᾶσα ἡδονή, καὶ περί όλον (emend, Ross., vulg. κατά περίοδον) τὸ άθροισμα ύπῆρχεν ἐπὶ τὰ πυριώτατα μέρη τῆς φύσεως, οἰ κ ἄν ποτε διέ-φερον ἀλλήλων αι ἡθοναί. 19) D. L. 141: οὐδεμία ἡδονὴ καθ ἑαυτὴν κακόν κ. τ. λ. 20) Cic. De fin. I, 11: non placuit Epicuro, medium quoddam esse inter dolorem et voluptatem. 21) Ebenbas. Bgl. 20nm. 5. 6. 22) Tusc. II, 6. 12. 23). Tusc. II, 12: majus malum mediocris dolor, quam maximum dedecus; in ipso dedecore nihil mali, nisi sequantur dolores. 24) Tusc. II, 6: enervata muliebrisque 22) Tusc. 11, quantur dolores, 24) Tusc, II, 6: enervata municari, sententia, Sen. Ep. 37: Epicurus fortis, licet manulcatus.

26) Tusc, II, 19: neglige dolorem, 26) Tusc, II, 7: in sententia. Sen. Ep. 37: Epicurus fortis, heet manufeatus. 25) Tusc. II, 19: neglige dolorem. 26) Tusc. II, 7: in Phalaridis tauro si erit, dicet: quam suave est hoc, quam hoc non curo! De fin. V, 27. Seneca, Ep. 66. Da munde freiligh bet Stoicismus noch überboten! 27) D. L. 140: οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῆ σαρκὶ, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄχρον τὸν ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι — αὶ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀξρωστιῶν πλεοτάζον ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ἐν τῆ σαρκὶ ἡπερ τὸ ἀλγοῦν. Tusc. II, 19: dolor diuturnus habet lactitiae plus quam hocstine. De for II 3: si gravis hrevis, si longus, hors. lestiae. De fin. II, 8: si gravis, brevis, si longus, levis. 28) D. L. 127: των επιθυμιών αί μέν φυσικαί, αί δέ κειαί, και των φυσικών αι μεν άναγκαται, αι δε φυσικαι μόνον, των δε άναγκαιων αι μεν πρός είδαιμονίαν είσιν άναγκαται, αί δε πρός την τοῦ σώματος ἀσχλησίαν, αι δε πρός αὐτό το ζην.

er drei Arten von Begierden annahm, naturliche und noth: wendige, naturliche aber, nicht nothwendige, weder naturliche noch nothwendige 29), ist weniger vollståndig und ge= nau. Bu den unbedingt nothwendigen scheint er ben Trieb nach Erhaltung bes Lebens, bann aber auch nach rubigem, bebaglichem, in fich felbst zufriedenem Lebensgenuß, zu ben naturlichen, aber nicht nothwendigen den Sang nach funft= licher Ausschmuckung und Bervielfachung ber Genuffe, zu ben nichtigen endlich das Streben nach unwesentlichen und blos scheinbaren Gutern, namentlich nach Reichthum, Ehre, Herschaft, gerechnet zu haben. Hiermit war nun in ben freien menschlichen Bestrebungen eine geregelte Stufensfolge von selbst gegeben; unerläßlich war die Befries bigung der nothwendigen Triebe, alle andern aber hatten nur infofern eine gemiffe Berechtigung, als fie bem Saupt= zwecke, der Erreichung ber unerschütterten Seelenruhe, dien= ten, ober ihm boch nicht entgegenwirkten; barum nahm er 3. B. den Schmerz als ein schlimmeres Übel benn bie Schande, und ben Reichthum verachtete er zwar nicht un= bedingt, meinte aber, daß er nur bann mahrhaft genof= fen werde, wenn nian feiner am wenigsten bedurfe 30); überhaupt war Mäßigkeit und verständige, stets mache Befonnenheit im Genuffe der Charafter feiner Lehre wie feines Lebens. Wie andere Schulen andere von den vier Sofratischen Saupttugenden ihrer Ethik zum Grunde leg= ten, so ging Epikur im Wesentlichen von der Enthaltsam= feit aus, in welche er bas mahre Wefen ber Verständiafeit und der Tapferkeit fette; boch mar freilich diese Magi= gung immer nur eine relative, nicht bie unbedingte, freie Macht bes Geistes über alles Leibliche; bas urfprungliche Wesen seiner Tugend blieb mit dem Elemente der Lust behaftet, die er als unzertrennlich von der Tugend annahm 31)

29) D. L. 149. Mis Kriterium ber nothwendigen Begierben wird hier angegeben, daß sie nur bann wirklich nothwendig waren, menn ihre Michtbefriedigung Schmerz gur Folge habe. Cic. De fin. 1, 13. Was Cicero (De fin. 11, 9) biefer Eintheilung zum Bor= wurfe macht: hoc est non dividere sed frangere, trifft die erste Eintheilung im Briefe an Mendkeus nicht (D. L. 127), in welcher Sicero grade die nachber von ihm vorgeschlagene murde gefunden haben. — Tusc. V, 33, eine sehr wichtige Stelle für die Wurdigung ber verschiedenen Lebensguter bei Epikur; so sehen wir dort, daß Epikur bem Triebe ber Fortpflanzung teine unbedingte Roth= wendigkeit und zwingende Gewalt, wie etwa dem Triebe der Er= nahrung, zuschrieb: obscoenas voluptates faciles, communes ab iis abstinere minime difficile, si aut valetudo, aut officium, aut fama postulet, omninoque genus hoc voluptatum optabile esse si non obsit, prodesse numquam. - Ein ferneres Rriterium der Naturlichkeit und Nothwendigkeit der Begierden war die schwerere ober leichtere Beschaffung der Dinge, die zu ihrer Befriedigung dienen: τὸ μὲν φυσικόν πᾶν εὐπύριστόν ἐστι, τὸ δὲ κενὸν δυσπόριστον. 30) D. I. 130: ἡδιστα πολυτελείας ἀπολαύου-31) Cic. De fin. II, 15, mo σιν οξ ηχιστα ταύτης δεόμενοι. Epikur's Wort angeführt wird: si ad honestatem omnia referantur, neque in ea voluptatem dicant inesse, eos inani voce sonare - honestum, quamquam voluptatibus quibusdam est saepe jucundius, tamen expetitur propter voluptatem. 22: omnibus ex rebus voluptatem quasi mercedem exigit. Daher I, 13: sapientia artifex conquirendae et comparandae voluptatis. Nie ift bies Princip treffender gewurdigt worben, als von Geneca, in den Worten (De benef. IV, 2): non indignor, quod post voluptatem ponitur virtus, sed quod omniao cum voluptate confertur; ebenderselbe nennt den Sah: non satis esse virtutem ad

und alle Cardinaltuaenden auf sie zurückbrachte 32), indem er ein untergeordnetes Moment derfelben in ihrer Erscheis nung für das Wefen hielt. In Lehre und Beispiel verfundete er den Sat, daß dem Beifen die werthlofesten Dinge keinen geringeren Genuß gewährten, als die koftbarften 33), und daß eine nach dem Naturgesetz geordnete Urmuth ber größte Reichthum fei 34); Ruhe ber Geele war ihm in allem das hochste Gut, und fein dem groben Materialismus in der sittlichen Unsicht burchaus abgewen= beter Sinn zeigt sich auch in dem Ausspruche, daß ein vergangenes Gut fur uns stets das reinste sei, weil unverlierbar 35); in diesem Sinne schrieb er, bag, wer reich werden wolle, nicht feinem Gelbe zulegen, sondern feinen Begierden abziehen muffe 36). Freilich mare, bei einer so schwankenden und eines höheren Grundsabes entbehren= ben Schabung ber Lebensguter, bei ihm und feinen Schus lern die Hingebung an manchen verdammlichen Genuß nicht grade inconfequent gewesen, sobald berselbe nur die Seelenrube nicht zu ftoren und ber gegenwartige Genuß ben funftigen Schmerz zu überwiegen schien, wobei denn bas Individuum aus der Willfur des subjectiven Belie= bens zu einem hoheren, objectiven Gesethe sich nicht zu erheben vermochte. Wohl konnte indessen Seneca eine Luft, die sich grundsätlich auf den Genuß des Nothwendigsten beschränkte, und, indem sie in geistiger Hinsicht viel mehr in angflichem Abwehren bes Storenden als in energischer Thatkraft bestand, im Grunde sich felbst aufhob, eine nuch= terne, trodene Lust nennen 37), die auf ein geringes und burftiges Maß zusammengeschrumpft sei, und von ben Borfchriften Epikur's durfte er mit Recht fagen, fie feien heilig, gerecht und im Grunde mehr trauriger als freudi= ger Urt 35). Quantitative Berechnung ber außeren und inneren Folgen der That war feine Tugend, zu der Idee ber Pflicht ift er nicht gekommen, als nur, insofern er auch in ihr ein Element bes geistigen Genuffes fand. Darum hatte feine Moral allerdings, dem finftern Geift ber Stoa gegenüber, einen heitern und freundlichen Charafter, er lehrte nicht nur Licbe gegen alle, welche bie Natur dem Menschen verbunden hat, sondern auch milbe, menschliche Behandlung der Sklaven 39), überhaupt suchte

beatam vitam, quia beatum efficiat voluptas, quae ex virtute est, non ipsa virtus, mit Recht eine inepta distinctio. Ep. 85. 32) Cic. De fin. I, 14—16: sapientiam propter voluptatem expetendam — temperantiam expetendam, non quia voluptates fugiat, sed quia majores consequatur — fortitudinem optari, quia voluptatem pariat — justitia optabilis, quia jucunditatis vel plurimum affert; mehr Kolgerungen auß Epitur's Grundfah, alß eigene Worte. 33) D. L. 130: λιτοὶ χυλοὶ ἴσην πολυτελεὶ διαίτη τὴν ἡδονὴν προσφέρουσι. Cic. De fin. II, 28: non minor voluptas percipitur ex vilissimis rebus quam ex pretiosissimis. 34) Seneca, Ep. 27: divitiae sunt ad legem naturae composita paupertas. Conf. D. L. 144: ὁ τῆς φύσεως πλοῦτος καὶ ωρισται καὶ εὐπόριστος ἐστιν· ὁ δὲ τῶν κενων δοξῶν εἰς ἄπειρον ἐχπίπτει. Siob. Serm. 17, 23. 35) Seneca, De benef. III, 4. 36) Seneca, Ep. 21: non pecuniae adjiciendum, sed cupiditatibus detrahendum. 37) Seneca, De vita beata, c. 12: voluptas Epicuri sobria et sicca. 38) Seneca, De vita beata, c. 13: sancta Epicurus et recta praecipit et si propius accesseris tristia — voluptas illa ad parvum et exile revocatur. 39) D. L. 10. 118: οὐ κολάσειν οἰχείας, ἐλεήσειν μέντοι.

er in allen Lebensverhaltniffen eine freie, beitere, milbe. humane Gefelligfeit burchzuseken, wodurch sich seine Lehre besonders gebildeten Beltmannern empfahl, und in ihnen. wenn auch vielfach gemisdentet, boch oft genug Reime ei= ner reinen und geläuterten Sittlichkeit entwickelte 40). Um bochften aber stand ihm bas Band ber Freundschaft, bie ibm in Lebre und Leben bas Beiligste und Größte mar 41). und wenn auch fein Grundfaß, daß der erste Grund der Freundschaft, wie aller menschlichen Berbindung, ber Nuten sei 42), bas Wefen berselben zu zerftoren schien, fo finden wir boch bei ihm auch manche reinere Unsichten 43), die eben nur beweisen, wie er auch hier oft genug von der Consequenz schwankender und unwissenschaftlicher Principien abaing. - Wie nun in ben mannichfaltigen Collisionen des Lebens der Grundsat der verständigen Mäßigung durch: auführen sei, barüber wird Epikur in seinen vielen Schriften manches gelehrt haben, boch ift uns barüber nur we= nig überliefert, und eine große Mannichfaltigfeit von Pflich= ten und sittlichen Beziehungen durfen wir auch bei einer Unsicht nicht erwarten, die den Menschen immer nur egoi= stifch auf sich selbst zurücktrieb, und ihm keinen Untrieb gab, auch außer sich ein Ibeal ber Sittlichkeit realisiren zu helfen. Doch liebte er, gleich ben Stoifern, die Schilberung ber Lebenspflichten und Lebensverhaltniffe an bas Bild eines Beifen, wie er fein follte, anzuknupfen, mas insofern gang in ber Ordnung war, als eine Tugend, wie die, welche er lehrte, nur das Product ber funftlerischen Benialitat Ginzelner, nicht bas Gigenthum Aller fein konnte. Der Beise, sagte er, ist stets selig, Gottern an Seligkeit gleich 44); er ist erhaben über die Macht der Nothwendigsteit 45), wie über die blinde Laune des Jufalls, der ihn nur selten und nur in unwesentlichen Dingen treffen

40) Kindet fich wol bei irgend einem Dichter bes Alterthums mehr mahrhafte humanitat und richtiger sittlicher Sakt, ale, namentlich in ben Episteln, bei bem so fehr zu Epitur hinneigenden Beratius? 41) D. L. 148: ων η σοιγία παρασπευάζεται είς την τοῦ όλου βίου μαχαριότητα, πολύ μεγιστόν εστιν ή τῆς qιλίας χτῆσις. Cic. De fin. I, 20: omnium rerum, quas ad beate vivendum sapientia comparavit, nihil majus amicitia, nihil uberius, nihil jucundius.

42) Epikur selbst fügt sogleich binzu: και την εν αυτοίς τοις ώρισμενοις ασιγαλειαν φιλίας μαλιστα πτήσει δεί νομίζειν συντελουμένην. Ungenau übersett Cicero (De fin. I, 20: in hoc ipso vitae spatio amicitiae praesidium esse firmissimum. Ib.: ratio ipsa monet amicitias comparare - amicitiam negant posse a voluptate discedere. 43) Cicero felbit theilt De fin. I, 20 eine breifache Lehrmeinung ber Epikureer über bie Freunbichaft mit, indem bie einen die Freunbichaft blos aus bem Rugen ableiteten, die andern zugaben, daß ber Freund feiner selbst wegen geliebt werden muffe, auch wenn ursprunglich ber 3weck ber Freundschaft Rugen gemesen fei, noch andere endlich jeden egoi= stischen 3weck berfelben vollig verwarfen. Schon Epikur stand biefer reinern Unsicht nicht fern; er tadelte die, welche ben Weisen als
felbstgenugend und ber Freunde nicht bedurfend barstellten. Seneca, Epist, 9. Sogar fur ben Freund zu sterben gebot er. D. L. 121. 44) Cic. De fin. I, 19: sapiens semper beatus. V, 27. — Seneca, Epist. 25: cum Jove de felicitate contendit. Stob. Serm. 17, 30: ἔλεγεν ετοίμως ἔχειν καὶ τῷ Διὶ ὑπὲο εὐδαιμονίας ἐρίζεσθαι μάζαν ἔχων καὶ ὕδωρ. 45) D. L. 133: τὴν εἰμαρμένην — ἀγγέλλει μὴ εἶναι, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπὸ τύχης, τὰ δὲ πας ἡμῶν, τὸ δὲ πας ἡμῶν ἀδέσποτον. Seneca, Ep. 12: malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est.

kann 46); so ist er zur wahren Freiheit in sich gekommen. benn Freiheit ift es, ber Philosophie ju bienen, und nur, wer dieser dienen gelernt hat, bem wird mahrhafte Freis beit zum Theil 47); der Weise allein weiß wahrhaft zu lie= ben, ift seiner Freunde Freund, er allein ift auf die rechte Weise bankbar 45); er ift frei von iflavischer Gotterfurcht und bem Joche bes Aberglaubens 49), benn bie Gottheit ist ihm ein seliges, freundliches, heiteres Wesen so); er ist frei von Todeskurcht, denn, wenn auch der einzelne Mensch im Tode vergeht, kann denn unendliche Fortdauer die Lust wirklich erhöhen 31)? Überdies ist ja der Tod nichts, als das Aufhören der Empfindung, alles Gut aber und alles Übel ist nur, insoweit es empfunden wird, also ist ber Tod fur uns ein Nichtiges, Wefenloses; ber Tod ift nicht, wenn wir sind, und wenn der Tod ift, sind wir nicht 52); noch weniger konnen Schmerzen des Leibes ben Beifen fummern und franken, über fie ift er in feiner felbstgenugsamen Rube långst hinaus 53); stets gehorcht bei ihm ber Wille bem Verstande, und sein Verstand ift mach= tig genug, ihn gegen die Betrachtung des Unglucks und gegen alle bittern Gedanken und Gefühle abzustumpfen, und ihn immer wieder zum Unschauen der reinen Luft, sei es ber vergangenen in ber Erinnerung, fei es ber gufunf: tigen in der hoffnung, zurudzuführen 54); überdies weiß er, daß jeber Schmerz mit dem Tode aufhort, und wird beshalb auch, wenn ber Schmerz übermäßig wird, sich nicht bedenken, durch freiwilligen Tod vom Leben, wie von einer Schaubuhne, zu scheiden 55); im Allgemeinen aber

MI

bed

a a

tem beata

01.5

Plut

g.il vir

U 8)

<sup>46)</sup> D. L. 134: την τύχην ούτε θεον υπολαμβάνει, ούτε άβεβαιον αιτίαν — άρχὰς μέντοι μεγάλων άγαθών ή κακών ύπο ταύτης χορηγείσθαι. 144: βραχεῖα σοψῷ τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διῷκηκε. Cic. Do fin. I, 19: exigua fortuna intervenit sapienti. Seneca, De const. sap. c. 15. Vitruv. lib. VI. praef.: pauca sapientibus fortuna tribuit. 47) Seneca, Epist. 8: philosophiae servias oportet, ut tibi contingat vera libertas. 48) Seneca, Ep. 81: nemo scit praeter sapientem referre gratiam. Metroboros fügte im Sinne seines Meisters hinzu: solus sapiens scit amare, amicus est. D. L. 118. 49) D. L. 124. 142. Lucret, I, 80. 81: est. D. L. 118. 49) D. L. 124. 142. Lucret. 1, 80. 81: quare religio, pedibus subjecta, vicissim Obteritur; nos exaequat victoria coelo. 50) D. L. 123: θεὸν ζῶον ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων μήτε τῆς μακαριότητος ἀνοίκειον αὐτῷ ξύναπτε; [. unten. 51) Bergl. Ann. 12. Vani inferorum metus. Seneca, Ep. 24. 52) D. L. 125: ὅταν μὲν ἡμεῖς ωμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν, ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῆ, τόθ ωμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν, ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῆ, τόθ κατος καρῆ, τόθ κατος καρῆς καθρίτες καρῦς καρος καρο ήμεζε ούχ έσμέν. 124: συνέθιζε έν τῷ νομίζειν μηθέν πρός ήμᾶς είναι τὸν θάνατον, έπει πᾶν ἀγαθὸν και καχὸν ἐν αισθή-σει, στέρησις δὲ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάνατος. Dieses dutstige, aber zu allen Zeiten bis zum überdruß wiederholte Raisonnement hatte schon Probitos angestellt. Pseudoplat. Axioch. p. 369. (513. 53) Vgl. N. 26. 54) Gehr Schone Beschreibung ber Selbstherrschaft bes Weisen nach Epikur bei Cic. Tusc, III, 15. — 3wei wesenkliche Elemente ber ήδονή Epikur's, zum Unterschiebe von ber des Aristippos, waren Erinnerung vergangener und Hoffnung zukunftiger Guter, weshalb ber Beife ftets nicht blos in ber Gegenwart, sondern auch in der Bergangenheit und Zukunst leben musse; τὸ πιστὸν έλπισμα περί εὐσταθείας τὴν ἀκροτάτην χα-ρὰν έχει, Worte Epikur's bei Plut. non posse suav. vivi sec. Epic. p. 482. R. und ebendas. p. 489: des Guten Natur besteht aus der Flucht des Bosen, aus Erinnerung und Nachdenken. 55) Cic. De fin. I, 19: non dubitat, si ita melius sit, migrare de vita. D. L. 145: ἡνίχα τὴν ἐξαγωγὴν ἐχ τοῦ ζῆν τὰ πράγματα παρεσκεύαζε.

wird der Weise den Tod nicht suchen, sondern standbaft genug sein, auch den bochsten Schmerz zu ertragen 56); er ist zum wahren, vollendeten, in sich geschloffenen Le= ben gelangt, wahrend der Thor immer von Neuem zu le= ben anfängt 57); fo lebt er als ein feliger Gott unter ben Menschen, und in unsterblichen Gutern lebend gleicht er in nichts mehr einem sterblichen Wefen 58). Go feben wir benn eine Menge schon klingender, aber vager Bestimmun= gen auf dies Ideal eines Weifen zusammengebauft, wie fie auch der Stoifer von dem seinigen pradiciren konnte 59), und so kam in der Ethik zulett doch das meiste auf das Unschauen einer genialen, gleichviel ob wirklichen ober ge= dachten, Personlichkeit an, wie ja auch eben Epikur's Versonlichkeit selbst seiner Schule ein stets beiliges Worbild blieb, und er selbst dem sich bildenden Menschen den wei= sen, wiewol nur bedingt anzunehmenden, Rath gab, sich strebens vorzuhalten, ihm in allem nachzueifern, alles gleichsam unter seinen Augen zu thun 60). — Indem num so die Tugend das Eigenthum des begabten Subjectes wird, zeigt sich sofort die ganze Schwäche dieser Lehre, fobald sie die Entstehung der objectiven Lebensformen, in denen eine allgemeine, bobere Gesetlichkeit und Sittlich= feit zur Erscheinung kommt, bes Rechtes und bes Staates und überhaupt der menschlichen Gefellschaft nachzuwei= ien unternimmt. Mus bem engen Gefichtsfreife feiner Moral vermag Epikur die hobe Bedeutung und die un= bedingte Nothwendigkeit diefer Formen, innerhalb deren allein die Sittlichkeit der Einzelnen bestehen und Raum zur Entwickelung finden kann, nicht einmal zu ahnen; er fah in ihnen nichts als Willkur und Convention, leitete alles aus dem Nugen und der Furcht ab, und indem er durch den Verfall des griechischen Staatslebens sich verzleiten ließ, den Staat überhaupt als ein Unwesentliches anzusehen, kehrte er zu dem von Sokrates und Platon so oft gerügten Irrthum mancher Sophisten zuruck, benen das positive Gesetz nur ein conventionelles, also an sich unvernünftiges war. Das Recht, meinte Epikur, fei ur= fprunglich wol für alle Menschen daffelbe, werde bann aber überall durch Localitat und andere Ursachen sehr ver= schiedenartig modificirt 61); seine Quelle war Furcht, sein bochster Zweck die gegenseitige Sicherung der Menschen

por Unrecht und Gewalt; benn, fagte er, Barbaren und Thiere haben kein Recht, weil es ihnen an Berstand fehlt, Mugen gegen Schaben abzuwagen, und ben momentanen Schaben zu tragen, um ein bauerndes Gut zu gewin-nen 62). Darum waren ihm benn auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Grunde leere Ramen; die Ungerechtigfeit erklarte er nicht fur ein absolutes Ubel, sondern nur barum fei fie ein Ubel, weil fie ben Menschen in beftan= biger Furcht vor Entdeckung und Strafe erhalte 63); beshalb werde auch der Mensch das Unrecht nur aus Furcht mei= ben 64). Ebenso fagte er, daß die Gesetze nur ber Bei= fen wegen gegeben waren, nicht, damit fie kein Unrecht thun, fondern, damit ihnen fein Unrecht gethan werde 65). Überhaupt erschien ihm ein Gefetz nur fo lange als gerecht, als es nuge; sobald es nicht mehr nuge, weil die Beitumstånde sich geandert haben, durfe und muffe es ab-geschafft werden 66). Was konnte sonach der Staat ihm wol anders sein, als eine großartige Affecuranzanstalt? Unter ben verschiedenen Regierungsformen gab er, recht im Geiste seiner Beit, der Monarchie, gleichviel, wie sie entstanden war, den Borzug, nicht, weil er, wie Aristo= teles, die mahrhafte Idee biefer Staatsform erfannt hatte, sondern nur, weil sie ihm zur Abwehr des Unrechts die fraftigste zu sein schien 67). Daher war ihm auch in Die: fer Beziehung die Freundschaft sehr wichtig, als gegen: feitige Berbruderung des Muthes zur Berhutung des Un= rechts und gewissermaßen als nothwendige Erganzung des Staates 68). Wie fehr er endlich auch die sittliche Bedeu: tung bes Familienlebens verkannte, fieht man baraus, baß er seinen Weisen sich als unvermablt bachte 69). — Wer= fen wir nun einen vergleichenden Ruckblick auf Epikur's Ethif, so ist sie zunachst eine vergeistigte Bedonit; nur ift bei Spikur System und Reflerion geworden, was bei Uriftipp noch ein unbefangenes Streben nach Freiheit und

<sup>56)</sup> Seneca, Epist 24: ridiculum est, currere ad mortem taedio vitae, cum genere vitae, ut currendum esset ad mortem, effeceris. Ep. 26: meditare, utrum commodius sit, vel mortem transire ad nos, vel nos ad eam. Nach Sen. De vita beata, c. 19 handelte also ber Episurer Diodoros, der sich den Dals abschnitt, ganz gegen Episur's Erundsag. Sharasteristischer Unterschied vom Stoicismus! 57) Sen. Ep. 13. 23: molestum est, semper vitam inchoare; male vivunt, qui semper vivere incipiunt. 58) D. L. 135: ζήση ως θεὸς ἐν ἀνθοώποις. — οὐθὲν γὰρ ἔοιχε θνητς ζωω ζων ἄνθοωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγαθοίε. Episur's Unbánger nannten sich wol ἄφθαρτοι, Ισόθεοι. Plut. n. p. s. v. s. Ep. p. 489. R. 59) Φεσεί, Geich, der Phil. (Werse 14. Bb.) S. 513. 60) Seneca, Ep. 11: aliquis vir bonus nobis eligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tanquam illo spectante videamus. 61) D. L. 151: κατὰ μὲν τὸ κοινὸν πᾶσι τὸ δίχωιον τὸ αὐιὸ, κατὰ δὲ τὸ τὸ τουν χώρας καὶ δωνν δήποιε αλιών οὐ πᾶσι συνέπειαι τὸ κὰτὸ δίχαιον εἶναι.

<sup>62)</sup> D. L. 150: τὸ τῆς φύσεως δίχαιον σύμβολον τοῦ συμφέροντος, εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους μηδὲ βλάπτεσθαι χ.τ. λ. 63) D. L. 151: ἡ ἀδιχία οὐ χαθ' ἐαυτὴν χαχὸν, ἀλλ' ἐν τῷ χατ' ὑποψίαν φόβφ, εἰ μὴ λήσει ὑπὲρ τῶν τοιοὐτων ἐφεστη-χότας χολαστάς χ. τ. λ. 64) Seneca, Epist. 97: nihil justum natura, crimina vitanda, quia vitari metus non possit;— potest nocenti contingere, ut lateat, latendi fides non potest. 65) Stob. Serm. 43, 139: οἱ νόμοι χάριν τῶν σοφῶν χεῖνται, οὐχ ἵνα μὴ ἀδιχῶσιν, ἀλλ' ἵνα μὴ ἀδιχῶνται. 66) D. L. 152: ἐὰν νομοτεθῆται τι, μὴ ἀποβαίνη δὲ χατὰ τὸ συμφέρον τῆς πρὸς ἀλλήλους χοινωνίας, οὐχείι τοῦτο τὴν τοῦ διχαίου ψύσιν ἔχει χ. τ. λ. 67) D. L. 140: ἕνεχα τοῦ θιαβοεῖν ἐξ ἀνθώνων, ἐστὶ χατὰ φύσιν ἀρχὴ χαὶ βασιλεία ἀγαθόν, ἐξ ῶν ποτε τοῦτό τις οἰος τ' ἡ παρασχευάζεσθαι. Gleiche troftlofe Unsichten über ben Ursprung ber Etaaten in ber schönen Etelle bei Lucret. V, 1106—1159. 68) D. L. 154: ὅσοι τὴν δύναμιν ἔσχον τοῦ τὸ θαβρεῖν μάλιστα ἐχ τῶν ὁμορούντων παρασχευασασθαι, οὖτοι καὶ ἐξίωσαν μετ' ἀλλήλων ἤδιστον, βεβαιότατον πίστωμα ἔχοντες. βgl. ℜ. 41. 42. 69) Αττίαn. Diss. Epict. 1, 23: διὰ τὶ ἀποσυμβουλεύεις τῷ σοφῷ τεχνοιροφεῖν. — ΙΗ, 20: Ἐπίχουρος ἀναιρεῖν θέλει τὴν φυσιχὴν χόινωνίαν πρὸς ἀλλήλους — τὰ μὲν ἀνδρὸς πάντ' ἀπεκόψατο καὶ τὰ οἰχοδεσότου καὶ πολίτου καὶ φίδιν πάντ ἀπεκόψατο καὶ τὰ οἰχοδεσότου και πολίτου καὶ φίλου. — ℜατή θιοgenes (X, 119) war Εφίται weniger streng. Φατ Εφίται wirtsich, wie bei Αττ. II, 22 υστιξιαρτι wirb, gefagt: ἡ οὐδὲν τὸ καλόν, ἡ ἄρα τὸ ἔνδοξον, so ift bitr unter bem καλόν nicht bas sittlich Gute, sondern bas Chiefliche (decorum) ξιι νετιξιέφει.

ein frifcher, funlicher, ftets über bem Benuffe ftebenber und in bemfelben feine Freiheit behauptender, babei frei= lich nicht felten ber Sinnlichkeit jum Raube verfallender Lebensmuth gewesen war; ben Eprenaikern war ber Mo= ment ber Freude, die Luft in der Bewegung, das Sochste, wobei fie zwischen forperlichem und geistigem Genuß fei= nen Unterschied machten, Epifur bagegen strebte nach eis nem bis ans Ende wohl burchgeführten, auf verständiger Ubwagung und Berechnung beruhenden Leben, und Luft und Schmerz der Sinne waren ihm wol die ursprunglich= ften, nicht aber bie bochsten und ebelsten Gefühle. Er stand auf Sokratischem Boben, doch hatte er die reiche Harmonie bes sittlichen Lebens, wie sie Sokrates vorge= zeichnet, Platon und Uriftoteles burchgeführt hatten, zu einem engen, armlichen, eigensuchtigen Grundsat berabge= bracht; am wenigsten aber findet sich bei ihm eine Spur von der, überhaupt im griechischen Alterthum nur von ben Pythagoreern und Platonikern geahnten Reinigung und Erneuerung des geistigen Menschen nach einem inneren Princip. Ebenso hatte er die everw des Demokritos, die wesentlich auf der Lust und Freudiakeit der wissenschaftli= chen Forschung beruhte 70), nur von einer, und nicht von ber tiefsten Seite aufgefaßt. Dagegen traf Epikur's Ethik in manchen Sauptpunkten, wenn auch von gang verschiebe= nen Unfangen ausgehend, mit ber ber Stoifer gufammen; namentlich in bem Gedanken ber felbstgenugsamen Freibeit bes Beiftes, ber fest in sich gegrundeten, unerschut= terten, gegen Lust und Leid immer gleichgultiger werden= ben Rube ber Seele, und in ber Unerkennung einer Seligkeit, die weder in sinnlicher Lust noch in dem Besitze einzelner außerer Guter, sondern eben in jener Unerschütz terlichkeit des Geistes besteht. Deshald stand in beiden Sostemen die Besonnenheit sehr hoch, beide erkannten die unbedingte Herrschaft der Vernunft über das Niedere im Menschen an, in beiden waren die Begriffe Tugend, Freibeit, Geligkeit ungertrennlich mit einander verbunden, beis ber Lehren Unhanger schlossen sich in des Bergens engen Raumen ab gegen die feindlichen Berührungen ber Mugen= welt und verschmahten politisches Wirken; boch blieb im= mer der Unterschied, daß die Stoiker von der Tapferkeit als Grundtugend, die Epikureer von der immer auch nur bedingten Enthaltsamkeit ausgingen, und daß jene ben Menschen als ein Glied einer hohern Weltordnung ansa= ben, ber er bienen und in diesem Dienste frei werben muffe, mahrend diese ihn vereinzelten und ihn, indem fie eine sittliche Weltordnung wenigstens nicht wissenschaftlich zu begrunden vermochten, alles Haltes und aller Hoff= nung beraubten.

Physik. Nirgends erscheint Epikur weniger selb=

standig, als in seiner Physik, soviel Gewicht er auch grade auf sie gelegt haben soll 11); denn sie hatte für ihn nur 70) Bgl. Branbis, Gesch. ber gr. - rom. Phil. 1. Bb. S. 335. Cic. De fin. V, 29: quam si etiam in rerum cognitione ponebat, tamen ex illa investigatione naturae consequi volebat, bono ut esset animo. 71) Cic. De fin. I, 6: in physicis propemodum totus est alienus. - Dagegen De fin. I, 19: in physicis plurimum posuit.

ein affetisches, fein wiffenschaftliches Interesse, und feine Naturbetrachtung ging nicht von der Bewunderung 12), fon= bern von dem Streben aus, ben Geift frei und unerschuttert von den Schrecknissen ber Natur und von dem Joche des Aberglaubens zu erhalten 73). Da es ihm nun aber zu eigenen Forschungen auf diesem Gebiete an Lust und Fähigkeit fehlte, so schloß er sich im Wesentlichen an die Naturphilosophie bes Demofritos an. Es war kein bloger Bufall, ber ihn zu biesem Denker führte 74); benn keine Naturansicht konnte einer Lebre, die im Erkennen und Sandeln alle Bahrheit von ber Empfindung ableitete und ben Menschen nur in atomistischer Bereinzelung faßte, ohne Zusammenhang mit einer höheren Weltordnung und ohne ein in sich vernünftiges Staatsleben, entsprechender gefunben werden, als die Atomistik Demokrit's, die gleichsam bas auf die Natur übergetragene Gegenbild ber Epikuris schen Ethik war; überdies schien ihm bei einem Sustem. welches bem Menschen weber zumuthete, an bas Bunber einer Schopfung aus bem Nichts und an verborgene, feind= liche Gewalten in ber Natur, noch an Ordnung und Gefet im Weltall zu glauben, die Seelenruhe und abstracte Freiheit des Weisen am besten bestehen zu konnen 75). Da= bei ift es nun dem Epikuros begegnet, bag er ben specuslativen Gehalt der Lehre Demokrit's in vielen Studen entweder ausgegeben oder völlig verfälscht hat 78), was sich leicht an allen Hauptpunkten seiner Physik nachweisen lagt. - Schon ber erste Grundsat bes Demokritos war burchaus speculativ, obgleich einseitig und unzureichend; indem er bas Gange aus Utomen und Leerem bestehen ließ, ma= ren ihm die Utome, als das Erfüllte, nur ein concreterer Ausbruck fur ben Begriff bes Seienden, Realen und bas Leere war ihm wesentlich das Nichtseiende, die der Reali= tat entbehrende Schranke und Umfaffung des Seienden 77); solche Abstractionen konnte Epikur nun nicht fassen, ba er nur das annahm, was durch die sinnliche Unschauung bestätigt ober boch nicht widerlegt wurde, und so versetzte er die Utome und das Leere sogleich in das Gebiet der materiellen Außerlichkeit, indem er die Bestimmungen bes Seienden und bes Nichtseienden bavon entfernte, und bie Nothwendigkeit des Leeren, statt aus inneren Bernunft= grunden, allein mit dem schalen Grunde zu beweisen suchte, baß bie Utome fonft feinen Raum zur Bewegung hatten 78); überhaupt suchte er, da er einmal von Demokrit ein Un= erweisbares aufgenommen hatte, mit großer Ungftlichkeit in dem Gebiete des Sinnlichen nach Analogien, aus benen er, seiner Methode gemäß, auf das Unfinnliche schließen

ientt

rigere.

ron (

nie Pi

aut HEVW.

86) 1

00101

utyes

<sup>72)</sup> Gang anders Aristoteles (Met. I, 2): διὰ τὸ θαυμάζειν οί ανθρωποι και νύν το πρώτον ήρξαντο φιλοσοφείν. οι L. 142. 143: εὶ μηδὲν ἡμᾶς αὶ περί τῶν μετεώρων ὑποιρίαι ἡνώχλουν, οὐχ ἄν προςεδεύμεθα φυσιολογίας. Sext. Emp. Adv. mathem. I, 1: ὡς τῶν μαθημάτων μηδὲν συτεργούντων πρὸς σοφίας τελείωσιν. 74) βιι viel behauptet Ritter (Geich, ber Phil. 3. B. S. 477), wenn er sagt, Epikur's Physik passe weber zu seiner Kanonik, noch zu seiner Ethik. 75) Ging er boch von dem Grundsaße auß: οὐ γὰρ ἰδιολογίας καὶ κενῆς δόξης ὁ βίος ἡμῶν ἔχει χρείαν, ἀλλὰ τοῦ ἀθορύβως ἡμᾶς ζῆν. 76) Cic. De fin. I, 6: Democrito se addicit, perpauca mutans, sed ita, ut ea, quae corrigere vult, depravare videatur. 77) Arist. Metaphys, I, 4. 78) D. L. 40.

fonnte. So finden wir bei Lucretius 79) die Bergleichung ber Utome mit Windstromungen ober Gerüchen, Die eben: falls ungesehen sich über weite Raume ausbreiten, und der derfelbe Dichter gibt uns für das Dasein der Utome und des Leeren eine Menge von Beweisen, die sich alle nur, the statt auf den Begriff einzugehen, in außerlichem, flachem Bin = und Herreden umberwerfen; es wird für die Atome angeführt, daß nichts aus nichts werde, nichts in nichts und vergehe, bag ber Begriff des Leeren nothwendig den Be= griff bes Gediegenen voraussete, daß es irgendwo ein Letz= ne tes geben musse, wenn man nicht unendliche Theilbarkeit aller Dinge annehmen wollte, endlich fogar, daß bas Constante, Gesehmäßige in der Natur nur aus einer Ursub= stang erklart werden konne 80); in gleicher Beise wird bas Dafein des Leeren aus der gegenseitigen Durchdringung der Korper, aus dem ungleichen Gewicht von Gegenstanben, die gleiches Bolumen haben, aus bem Berfpringen fester Korper gefolgert 81). Diese Utome mit bem Leeren zusammen bilben das Ganze 82), das nothwendig als unsendich gedacht werden muß 83), und außer diesem Ganzen kann es nichts geben 84). Es blieb dem Epikur verborgen, daß er mit der Idee eines Ganzen ober Alls nicht nur weit über alle Erfahrung, fonbern auch über ben Begriff bes Utoms, wie er ibn faßte, hinausging. - Die we= fentlichste Sauptbestimmung nun bei den Atomen war, baß sie ungeworden und ungerftorbar, alfo ohne Unfang und Ende 85), waren. Ferner hatte Demokrit angenom= men, daß die Atome, wie an Zahl, so an Größe unbesstimmbar, also unendlich klein seien so); auch diesen spezulativen Gedanken verslachte Epikur, indem er wol die erstere Bestimmung annahm, die lehte, scheinbar schwiezigere, aber verwarf, weil ja dann jeder begrenzte Körper aus unendlich vielen kleinen Theilchen bestehen wurde 87); barum zog er vor, zu fagen, die Utome feien wol flein, kleiner, als jeder sichtbare Korper 88), aber doch nicht un= endlich klein, wie ihnen überhaupt nicht jede beliebige Große zukommen konne 89); so war ein abstracter Ausbruck mit einem sinnlichen, beshalb aber um nichts verständlicheren

zukommen könne <sup>89</sup>); so war ein abstracter Ausdruck mit einem sinnlichen, deshalb aber um nichts verständlicheren

79) Lucret. I, 271—305.

86) Lucret. I, 160—329.
484—635. Das von der Geschäßigkeit der Natur und ihrer Phánomene hergenommene Argument (v. 585—599) hátte eher das Gegentheil beweisen können; es maz dem Lucretius, der überdaupt nicht selten weit über Epikur hinaus ist, entschlüpft sein, von Epikur selbst ist es gewiß nicht.

81) I, 330—430.— Das Lecret wurde auch χώρα, ἀναφης φύσις genannt.

D. L. 40. Welchen Unterschied Epikur zwischen zerdov, τόπος, χώρα machte, wie Plut. Plac. phil. I, 20 angibt, wissen wis nicht.

82) το παν σομα.

D. L. 39.

83) το παν άπεισον.

D. L. 41.

Epikur bewies dies auch durch einen bekannten Syllogismus.

D. L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

D. L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechanten Syllogismus.

B. D. L. 39: παρά το πάν οὐδεν.

85) Der Secweis dassur dueva.

Edendarum waren sie auch unverändertich.

L. 41.

26) D. L. 1X, 44.

27) D. L. X, 56: οὐχ ἄπειροι δίγχοι εν ωροιμένου σώμαι.

88) D. L. 59: οὐ πᾶν μεγεθος εν ἀτόμοις.

U. Encoff. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

vertauscht. Wenn er bann weiter, bem Demokrit folgend 90), den Atomen keine Qualitat, sondern nur die quantitativen Bestimmungen der Große, Schwere, Figur zuschrieb 51), so stieß er sich hier abermals an dem Sate des Demofritos, daß die Ungabl ber Kiguren, welche ben Utomen ursprunglich zukomme, unendlich sei 92), woraus bann die unendliche Mannichfaltigkeit von Geftalten ber sichtbaren Dinge hervorgehe, und corrumpirte ihn wieder mit der unglicklichen Kormel, daß die Verschiedenheiten der Utome nicht gradehin unendlich, sondern nur unbe-greiflich und nicht wahrnehmbar waren 93). Aus jenen Ber= schiedenheiten der Figuren 94), verbunden mit der Lage ber Utome, leitete er bann die beterogensten Qualitaten ab. also auch Karben, Tone, Geruche, Geschmacke 95). - Nach Demokrit lehrte er eine unablaffige, stetige 96), abwarts gehende, ungehemmte 97) Bewegung der Utome, welche alle, im naturlichen Bustande, ungeachtet ihrer verschiedenen Schwere, fich gleich schnell bewegen 95), und auch über den Stoß und Gegenstoß der Atome auf einander, als Folge ihrer Undurchdringlichkeit, wodurch zuerst die Bewegung der leichteren Atome nach Oben entsteht, ferner über das Entstehen der Körper durch Atomenwirbel und Uto: menumflechtungen 99), weicht er vom Demokrit nicht ab. Desto willkurlicher und verkehrter war ein anderer Busab. burch welchen er einen Fehler seines Vorgangers zu ver= bessern glaubte; bei der durch die Schwere der Atome bebingten, in gerader Linie niedergebenden Bewegung ber Utome, die bei Demokrit ebenfalls ein abstracter Gedanke war, meinte Epifur nicht erflaren zu konnen, wie ba die Utome auf einander treffen konnten; barum erfann er, ne= ben jener geradlinigen, noch eine zweite, ganz unmerkliche, geringe, raumlich und zeitlich unbestimmbare, an fein Gefet gebundene Seitenbewegung der Utome, wodurch dann bieselben an einander gebracht wurden; so suchte er Un= erklarbares durch ein noch viel Unerklarbareres klar zu ma= chen, ohne zu sehen, daß er hiermit nicht nur ebenso we= nig vom eigentlichen Grunde der Bewegung fage, als De= mokrit, sondern auch das Gesetz der Schwere willfürlich umstoße, und ohne sich vor dem leicht zu findenden Gin= wurf zu huten, daß ja, wenn alle Utome diefe Declina=

90) ἄτομοι ἄποιοι καὶ ἀπαθεῖς. Democr. ap. Plut. Adv. Colot. p. 568. R. 91) D. L. 54: οὐ ποιότης περὶ ἀτόμους πλην σχήματος καὶ μεγέθους καὶ βάφους. 92) ἄπειρα σχήματα. Arist. De coelo. III, 4. 93) D. L. 43: διαφοραῖς οὐχ ἀπλῶς ἄπειροι. ἀλλὰ μόνον ἀπερίληπιοι. Der Beweiß bastûr bei Lucr. II, 478—498, mit bem Echlusse: quare non est ut credere possis, Esse infinitis distantia semina formis. 94) Es wurben namentlich runde, ectige, hafenformige unterschieden. Plut. Plac. phil. I, 3: οὐχ ἄπειρα, μὴ (Ι. ἡ) ἀγχιστροειδῆ, ἡ πριανοειδῆ, ἡ χοιχοειδῆ. 95) Mit cinformigem Medyanismus burdgeführt bei Lucret. II, 334—476. Θο wird das Bittere, bas Ralte, das harte von gehaften, das Cúpe, Warme, Weiche von glatten, runden Atomen abgeleitet. — τὸ χρῶμα παρὰ θεων ἀτόμων ἀλλάττειαι. D. L. 44. 96) D. L. 43: πινοῦνται συνεχῶς. Cic. De n. d. I, 20: in immensitate longitudinum, latitudinum, altitudinum infinita vis innumerabilium volitat atomorum, quae, interjecto inani, coliaerescunt tamen inter se. 97) D. L. 47. 98) ἐσοιαχῶς. D. L. 43. 60. 99) D. L. 44: ἡ στερεότης τὸν ἀποπαλμὸν ποιεῖ κατὰ τὴν σύγκρουσιν z. 1. λ. περιπλοχή, ibid, δίνησις. D. L. 90.

tion batten, fie wieder nicht gusammentreffen konnten, wo nicht, bann wieder bie Ungleichheit ber Bewegung gu er= flaren bliebe '). Epifur hatte aber hierbei noch einen praftischen Zweck; er wollte auch im Reiche ber Utome ein Element ber Freiheit und ber Willfur an die Stelle bes Gefetes und ber Naturnothwendigkeit feten, die ihm überall ein Grauel war, und zugleich eine, freilich fehr robe, Er= klarung ber freien Lebensbewegung ber lebenden Wefen und zuletzt ber Willensfreiheit geben 2). — Durch die Um= flechtung der Utome und beren verschiedene Lage und Be= stalt wurden nun zunachst die verschiedenen Rorper ber= porgebracht, denn Körper war ihm eben alles, was aus einer Häufung von Atomen bestand 3), also bas (mate= riell) Substantielle; barum nannte er auch bas All einen Rorper 4). Inconsequent nahm er dann aber weiter an, daß nicht alle Begriffe Korperliches ausbruckten, sondern, daß es auch accidentelle Bestimmungen gebe, die das an den Rorpern Befindliche, das Attributive derselben ausbrud: ten; ba unterschied er benn wieder zwei Urten von acci= bentalen Begriffen, bleibende, wesentliche Eigenschaften bes Rorpers, ohne die er sein Wesen nicht behaupten fann (συμβεβηκότα im engern Sinne) 3), als Barme, Geftalt, Karbe, Gewicht, und unwesentliche Pradicate beffelben, wie Reichthum, Knechtschaft, Armuth, ganz besonders aber die Zeit, namentlich die Vergangenheit 6) (συμπτώματα); ienes waren alfo die adjectivischen, diefes die verbalen Pra= Dicate, und wahrend der Korper nach Epikur's Sinne bas Wirkliche fein follte, waren die beiden letteren Classen bas Unwirkliche, blos Gedachte, mas freilich in diese Philoso= phie nicht recht paste?). - Much der Begriff der Welt (xóouos) war eigentlich nicht möglich bei einer Lehre, die nur ein regelloses Aggregat von Atomen, feine gesetzmäßige Bilbung anerkannte; doch hat, nach Demokrit's Vorgange, Epikur des Wortes sich bedient und dabei von unzählig vielen Welten gesprochen, die aus den Elementen hervor und in diefelben zuruckgingen 5). Diefe unendlich vielen Belten, unter benen er nicht etwa die Gestirne verftand, find febr verschieden gestaltet, fugelformig, eiformig, dreiedig u. f. w. 9). Im engeren Sinne aber fprach er von unfe-

nur ein regelloses Aggregat von Atomen, feine gesemäßige Bildung anerkannte; doch hat, nach Demofrit's Borgange, Epikur des Wortes sich bedient und dabei von unzählig vielen Welten gesprochen, die aus den Elementen hervor und in dieselben zurückgingen . Diese unendlich vielen Welten, unter denen er nicht etwa die Gestirne verstand, sind sehr verschieden gestaltet, kugelsormig, eisormig, dreieckig un. s. w. . Im engeren Sinne aber sprach er von unsez die schot decinatione atomi vitari fati necessitatem effugeret, quod videlicet Democritum sugerat; ait atomum, quum pondero et gravitate directo deorsum feratur, declination (exiguum clinamen principiorum, v. 292) erst durch physsische, dann durch ethis squ paben. — Lucret il, 450—455 nennt sie conjuncta. 6) D. L. 39: τὸ πᾶν σῶμα. 5) D. L. 69: τὸ ἀιδιον παραχολου-σοῦντα. Lucret I, 450—455 nennt sie conjuncta. 6) D. L. 69: τὸ ἀιδιον παραχολου-σοῦντα. Lucret I, 450—455 nennt sie conjuncta. 6) D. L. 69: τὸ ἀιδιον παραχολου-σοῦντα. Ματή Lucret I, 456—471 eventa. 7) Εσίτε von den vier φύσεις ἀιφαροτο bei Plut. Plac. phil. I, 7: ἄιομα, χενὸν, ἄπειρον, ὁμοιότητες, das εκενὸν αιβ bie συμπτώματα, die ὁμοιότητες (vielleicht διότητες) caus bie συμπτώματα, διε ομοιότητες (vielleicht διότητες) caus bie συμπερχοίτα μπινίετων σχημα. 88. Plac. phil. I, 2. σεσων αιβ bie συμπερχοίτα μπινίετων σχημα. 88. Plac. phil. I, 2. σεσων συνας έτέρους, οὐ μέντοι πᾶν σχημα. 88. Plac. phil. I, 2. σεσων συνας έτέρους, οὐ μέντοι πᾶν σχημα. 88. Plac. phil. I, 2.

rer Welt, und nannte sie eine Umfassung bes himmels und ber Gestirne 10). Die Bilbung ber Welten war im Wesentlichen ber ber einzelnen Korper analog; wie diese, fo werden, machfen, vergeben jene burch Saufung, Bufluß, Abfluß der Atome "); wie nun aber bas Leere gwi= ichen den Utomen ift, so bringt es auch zwischen die Welten ein, und bildet bort die sogenannten Intermundien 12); diese sind indessen nicht das große Leere, sondern mit den Abslüssen der Welten erfüllt, aus denen sich in denselben neue Welten bilden konnen 13). Die Welten sind vergang= lich durch den Wechsel der ab = und zufließenden Theile 14). und da dieser Absluß taglich stattfindet, fo konnte wol gesagt werden, daß sie täglich entstehen und vergeben 18). Die nun aber im Einzelnen bas Bleibende und bas Wechselude am himmel und in ber Luft entstehe, bar= über hat zwar Epikur, und nach ihm Lucretius, vielerlei geredet, aber boch nur ein buntes Durcheinander ziemlich wuster und rober, jedenfalls ganz unwissenschaftlicher, ohne alle Beobachtung aufgestellter Hypothesen gegeben. Wenn irgendwo, so unterschied er sich hier vom Demokritos; dieser Bater der Naturwissenschaft und der genauen Beobachtung und Berechnung naturlicher Dinge, deffen größte und einzige Freude die Erforschung der Natur war, konnte zwar, nach seinem Princip, nicht eigentlich zu einer teleologischen Naturansicht gelangen 16), im Einzelnen aber ließ er, bei seinem grundlichen Sinne, bennoch den Bufall nicht walten, sondern erklarte alles aus festen Gesehen 17). Dagegen hob Epikur nicht blos in der Theorie jeden Zweck und Plan, jede Ordnung und hohere Leitung in der Welt auf 18), sondern er versuhr bei der Erklarung aller aftronomischen und nieteorologischen Phanomene mit der laresten Willfur, indem er ben Grundfat aufstellte, baß sie alle gar mannichfache Erklarungen zuließen, und man beshalb sich wol huten musse, immer nur eine als die richtige anzunehmen 19). Aber er wollte ja auch gar nicht wissenschaftlich über diese Dinge handeln, die an sich, wie er meinte, zur Gludfeligkeit durchaus nichts beitrugen 20), und nur deshalb nicht übergangen werden burften, weil die Gestirne den Menschen gewöhnlich als felige, unvergangliche Wefen erschienen, und es dann leicht ihre Rube trubte, wenn sie die Verfinsterung, den wechselnden Um=

<sup>10)</sup> D. L. 88: χόσμος περιοχή τις οὐρανοῦ ἄστρα τε καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περιέχουσα. 90. 11) D. L. 88. 12) D. L. 89: μεταξὺ κόσμου διάστημα, μετακόσμιον. Cf. Orig. Philos. I, 22. 13) D. L. 89: ἐν πολυκένω τόπω καὶ οὐε ἐν μεγάλω ἀκένω (Ι. κενῷ) σπερμάτων ξυέντων — κατὰ μικοῦν προσθέσεις τε καὶ διαθθρώσεις (ραβτ εθεπβαΙΕ πἰστ τιάμ gur Atomistis) καὶ μεταστάσεις ποιούντων κ. τ. λ. 14) D. L. 74: οἱ κόσμοι φθαρτοὶ μεταβαλλόντων τῶν μερῶν. 15) Cic. De fin. I, 6: innumerabiles mundi, qui et oriantur et intereant quotidie. 16) Arist. De gen. anim. V, 8: τὸ οὖ ἕνεκα ἀφεὶς λέγειν. 17) Arist. Phys. II, 4. 18) Lact. div. inst. III, 17. D. L. 76: μὴ λειτουργοῦντός τινος γενέσθαι καὶ διατάτοντος ἢ διατάξαντος. Lucret. IV, 835—836: nil — natum est in corpore, ut uti Possemus, sed, quod natum est, id procreat usum. 19) D. L. 77: τὸ πλεοναχῶς ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι καὶ τὸ ἐνδεχομένως καὶ ἄλλως πως ἔχειν. Lucret. V, 527: Nam quid in loc mundo sit eorum, poncre certum Difficile est. 20) Ď. L. 81: μηδὲν πρὸς τὸ μακάριον τῆς γνώσεως συντελεῖν — δύσιν καὶ ἀνατολήν — τροπήν καὶ ἔχλειψιν.

lauf und andere regelmäßige ober gesetzlose Beranderun: gen berfelben wahrnahmen 21). Im Grunde freilich mar ihm jedes, auch theoretische Gefet ichon an sich eine Sto: rung ber felbstgenugsamen Ruhe bes Beifen. Den Ster= nen also sprach er junachst ab, daß sie befeelte Befen maren und ihre Bahn nach eigenem Willen gingen 22); von ber Sonne aber, die er eine erdartige Berdichtung nannte 23), und von dem Monde glaubte er nicht annehmen zu dur= fen, daß sie erheblich großer waren, als sie uns erschie-nen 24), was er noch bazu durch die Vergleichung mit einem fernen Feuer, das uns auch nicht eben fleiner erscheine als es fei, zu erweisen suchte 25). In gleicher Beise sprach er über alle hervorstechenden Phanomene am Simmel und auf der Erbe; Aufgang und Untergang ber Sonne konnte, meinte er, sowol burch tagliches Unzunden und Ausloschen, als auch auf vielfache andere Beise erklart werben; benn die Erscheinung, sein einziges Kriterium, spreche nicht da= gegen 26); ber Mondwechsel lasse sich theils aus der Um= brehung diefes Korpers, theils aus Gestaltungen der Luft, theils aus Vermehrung und Verminderung der Masse er= Haren 27); ingleichen durfe auch bei Berfinsterungen der Sonne und des Mondes angenommen werden, sie geschehen in Folge eines Erloschens ober eines Zusabes anderer Korper, sei es irdischer oder himmlischer 28); baneben findet fich bann auch die Erklarung ber Sonnenfinsterniß burch den Mondschatten und der Mondfinsterniß durch den Erd= schatten 29); ber Donner konne entstehen burch bas Bers fangen ber Winde in ben hohlen Wolken, burch bas Getose des in ihnen wehenden Feuers, durch den Bruch der Bolfen, ober auch durch ihre Reibung, nachdem sie eine eisformige Verdichtung erlangt hatten "), ber Blit burch bas Hervorbrechen feuriger Utome aus dem Gewolke, durch Einfangen des von ben Sternen herabkommenden, bann von Wind und Wolken zusammengetriebenen Lichtes, burch bas Durchsickern bes feinsten Lichtes durch die Wolken, und bergl. 31), bas Erdbeben burch bie Stofe bes in ben un= terirdischen Sohlen eingefangenen Windes oder durch ein Sin= und Berschwanken ber Erde in Folge heftiger Sturme 32). So hatte Spikur fur alles, mas in der Natur geschieht, eine Ungahl von Erklarungsgrunden bei ber Sand, was im Grunde bei einer Unsicht, die über die momentane Erscheinung nicht hinausgehen wollte, ganz consequent war, denn die Erscheinung bietet nirgends ein Gefet dar, sie ist immer und immer wieder eine andere, Beobachtungen aber laffen sich in der Natur nur anstel= len, wenn man Regel und Gefet schon bei ihr voraus:

fett. Das eine aber ging boch aus biefer sogenannten Physik als Gewinn hervor, daß auch fur die, welche ben schwierigeren Forschungen anderer Schulen nicht folgen wollten, die Macht bes Aberglaubens immer mehr gebro= chen und sie gewöhnt wurden, Natürliches nur durch Nasturliches zu erklären 33). — Über das Wesen des Lebens und ber Seele endlich hat Epifur wenigstens feine reinere Vorstellung als Demokrit zu geben vermocht, und wir finden in seinen Unsichten barüber im Bergleich mit Dlaton's und Aristoteles' gelauterten Theorien von Seele und Beist einen Anachronismus, ber sich, wie fein ganzes Syftem ber Physik, nur aus bem Ignoriren bes schon vorhandenen Beffern erklaren lagt. Das Leben im Allge= meinen erklarte er durch die wirbelnde Bewegung fehr feiner, entweder luftartiger oder feuriger Atome 34); die Seele aber nahm er nicht, wie eine andere materialistische Un= ficht lehrte, als eine bloße Harmonie des Korpers, denn bann ware sie ja, nach seiner Unsicht vom Korper, ein Unwirkliches gewesen 35), sondern sie war ihm ein wirkliches, aus kleinen, seinen 36), runden, seurigen 37), den ganzen Leib durchdringenden 38) Körpertheilchen zusammen gefettes Befen, erwarmter Luft ahnlich, bas fich rascher als alles Sichtbare bewege 39); zu der Seele nun, meinte er, trete bei bem Menschen noch ein feineres Wefen, bas Denkende, ber Beift, der aus den feinsten Utomen bestehend in der Brusthohle wohne 40), wahrend die Atome ber Seele überall im Korper find; im Banzen aber unterschied er in ber Seele ein vierfaches Element, zuerst einen dunstartigen, dunnen Hauch, oder warme Luft, dann kuhle Luft, ferner ein Feuriges, Warmes, endlich ein noch hoberes und reineres Element, bas er nicht benannte, ver= mittels bessen die Wahrnehmung geschieht; das war eben wieder das Geistige, Utherische "1). In diesen Elementen fand er die Reime aller Leidenschaften und Triebe; Barme wirkt Born, kalte Luft Furcht, warme Luft Rube und Beiterkeit, bas vierte Element regelt und maßigt alle, es ist das Element der Besonnenheit und Vernünftigkeit 42). Bei den Thieren herrscht bald das eine vor, bald das an= bere; erst ber Mensch vermag alle zur harmonie zusam=

<sup>21)</sup> D. L. 81: τάραχος ὁ κυριώτατος ταῖς ἀνθρωπίναις τρυχαῖς γίγνεται ἐν τῷ ταῦτα μαχάρια δοξάζειν καὶ ἄφθαρτα. 22) D. L. 77: μὴ κατὰ βούλησιν τὰς κινήσεις λαμβάνειν. Plac. phil. II, 7. 23) γηΐνον πύκνωμα. Plac. phil. II, 20. 24) Lacret. V, 565 — 584. D. L. 91. Cic. De fin. I, 6: Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometria-que perfecto, huic bipedalis fortasse. 25) D. L. 91. 26) D. L. 92. Lucret. V, 649 — 664. 27) D. L. 94. Lucret. V, 703 — 749. 28) D. L. 96. Lucr. V, 750 — 777. 29) D. L. 96. Imeret. l. l. 30) D. L. 100, viel vollfámbiger, wie úberall, Lucret. VI, 96—159. 31) D. L. 101—104. Lucret. VI, 160—422. 32) D. L. 105. Lucret. VI, 535—600.

<sup>33)</sup> Wie erhaben wird Lucretius allemal, wenn er den gedankenlosen Aberglauben der Menge verlacht, die überall in der Natur
Wunder und Vorzeichen und alle Art von Schrecknissen sieht! Lacret. V, 1—54. (Grisuros war ihm ein zweiter Herakles, der alle
Ungeheuer vernichtete.) VI, 1—95. 379—422. 34) D. L.
90. 35) Lucret. III, 98—106. 36) ή ψυχή σώμα λεπτομερές. D. L. 63. — ξξ ἀτόμων συγχεισθαι λειστάτων, 66.
37) D. L. 66: ξξ ἀτόμων στοργγυλωτάτων. Lucret. III, 178
—203. 38) D. L. 63: παρ΄ δλον τὸ ἄθορισμα παρεσπαρμένον, προςεμφερέστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινα χράσιν
ξχοντι. 39) Lucret. III, 180—203: Nil adeo celeri seri
ratione videtur e. c. 40) D. L. 66: τὸ ἄλογον ἐν τῷ λοιπῷ
παρεσπάρθαι σώματι, τὸ δὲ λογιχον ἐν τῷ θώραχι, ὡς δήλον
ἐχ τῶν ψόβων καὶ τῆς χαρᾶς. Dies ist dem Lucretius der animus, das άλογον die anima, III, 138—177. Cf. Plac. phil.
IV, 4. 41) Stob. Ecl. phys. p. 798: κρᾶμα ἐχ τεττάρων, ἐχ
ποιοῦ πυρωόδους, ἀκρώδους, πνευματώδους, ἐχ τεττάρου τινὸς
ἀκαιονομάστου, τοῦτο δ' ῆν κὐτῷ τὸ αλοθητιχόν. Lucret. III,
232—258. Ühntich Plac. phil. IV, 3. 42) Lucret. III, 259
— 323. Χιας das verschiedene Temperament der Menschen wurde
aus dem überwiegen des einen oder des andern Gementes erklart.

menguichließen 43). So war benn boch auch biefer materiellen Unficht ber Geiff bas Berrschende; er bleibt, wenn auch ber Leib frank ober verftimmelt ift, er fann felbit, wenn die Seele frankt, frisch und gesund sein, und nur, wenn er den Korper verläßt und sich in seine Elemente aufloft, zerfallt die Umbullung bes Korpers in ihre Atome 44). Naturlich mußte eine folche Lehre mit ber Bernichtung bes Individuums endigen, bas fich in bem unablaffigen Stoß ber Atome nicht behaupten fann; boch scheint burch bie 26 Beweise bes Lucretius gegen die Unfterblichkeit ber Geele 45), Die nichts als die in alter und neuer Zeit zum Efel wieberholten Argumente enthalten, fast ein gewisses Wiberffreben bes gefunderen romischen Sinnes gegen solche Err= lebren durchzublicken. - Die Bermittelung nun bes Gub: icetes mit bem Objecte, beren Moglichkeit bei ihm, wie bei Empedofles, auf einer ursprunglichen Bermandtschaft ober vielmehr Ibentitat ihres materiellen Wefens beruhte, ließ Epifur, wiederum nach Demofritos, burch bie finn= liche Unschauung vor sich geben, und um diese zu erkla: ren, nahm er an, daß von der Oberflache eines jeden Ror= pere fich hochst feine Korpertheilchen, viel feiner, als die fein= ften Dufte und Lufte, unaufhorlich ablosen 46), schneller als tie Connenstrahlen in undenklich kleiner Zeit jede nur erbenkbare Große zurucklegend 47), und bann burch bie ver= wandten Sinne in die Seele eindringen und auch in die= fer bie verwandten Elemente zur Aufnahme berfelben an= regen 45). Diese Abflisse nannte er Bilber, hielt sie aber nicht für etwas Wefenlofes, Unforperliches, fondern eben fur die feinsten Korpertheilchen, die auch noch die Lage und Gestalt der Atome, wie fie bei den Korpern fei, von benen fie abfließen, lange Beit beibehielten 49). Die De= mokrit mit diesen Bilbern die Unschauungen und Vorstel= lungen in Berbindung brachte, und wie er, inconsequent, um die Freiheit des Denkens und die Moglichkeit bes Errthums zu retten, in uns eine ben außeren Bilbern

43) Weil er chen im Besie des Geisted ist, dieser anima animae. Lucret. III, 276. 44) Lucret. III, 216—228. 397—417. Der Dichter scheint hier den Philosophen einmal vergeistigen zu wollen; noch Epikur machte (D. L. 65) die Ausschiffung der Seele von der des Körpers abhängig; umgekehrt Lucretiuß, der auch gez gen Demokrit in gleichem Sinne potemisit, v. 371—396. 45) Inacr. III. 418—841. — Daß die Seele sterblich sei und mit dem Sode alles Leben und alle Empsindung der Seele völlig aushöre, darüber war dei allen Epikureern nur eine Stimme. D. L. X, 124: qθαριή ή ψυχή. Plac. phil. IV, 7. 46) D. L. 46—52; er nennt sie τύποι, είδολα, απόρξοιαι, Lucr. III, 46—129. Ben diesen unterschied er andere, die sich in der Lust selbst erzeugen; 130—216. Gell. V, 16. Macrod. Sat. VII, 14. 47) D. L. 46: παν μήχος περιληπτον εν απερινοήτω χρόνω συντελεί. Epikur machte hier wieder den Demokrit unklarer, indem er ihn zu verbessern glaubte; denn er nahm an, daß die Bilder une mittelbar durch das Leter hindurchgingen, und daher sast im Mosmente ihres Abstießens schon an ihrem Biese anlangten (49, 53), während Demokrit naturgemäßer sie im Medium der Lust sich der vergen ließ. Arist. De sens. c. 2. Brandis, Gesch, der zw. zdm. Phil. S. 330. 48) D. L. 50—52: συμπάθειαν από τοῦ ὑποσειμένου σώζοντες εν τῆς κατὰ βάθος εν τῷ στερεμενίως τοῦν σαιρομένου σώζοντες εν τῆς κατὰ βάθος εν τῷ στερεμενίως, λεπιότησιν ἀπέχοντες μεχράν τῶν φαινομένου - τὴν ἐξῆς θέσιν καλ βάσιν διατηροίσαι, ἥνπερ καὶ εν τοῦς στερεμενίως, λεπιότησιν ἀπέχοντες μεχράν τῶν φαινομένου - τὴν ἐξῆς θέσιν καλ βάσιν διατηροίσαι, ἤνπερ καὶ εν τοῦς στερεμενίως εἴχον.

entgegenstrebende Bewegung annahm, haben wir bei der Kanonik gesehen. Consequenter versuhr er, als er auch den Vorstellungen der Träumenden und Wahnsinnigen Reazlität und Wahrheit zuschrieb, denn auch ihnen lagen ja wirkliche Vilder zum Grunde 50). Lucretius führt weiter aus, wie jene Ubstüsse sich den einzelnen Sinnen consorm gestalten und wie diese von der Natur ihnen ursprünglich innmetrisch zugebildet sind 51).

Gotterlehre. Nichts ift in Epifur's Lehre verru= fener, als seine sogenannte Theologie, die ihn seit alter Beit in ben Ruf bes Utheismus gebracht hat 52); nicht gang mit Unrecht, benn aus seiner Physik wenigstens ließ fich bas Dafein von Gottern nicht erweisen, im Begentheil strebte sie gang banach hin, die Gotter aus ber Welt zu verdrängen; bennoch thaten ihm feine Gegner Unrecht, wenn fie meinten, er habe nur gum Scheine noch die Gotter stehen lassen, damit er nicht der Gottlosig= feit bezuchtigt werden konne 53). Denn unverkennbar außert sich in ihm ein, wenn auch fehlaebender sittlich religiöser Drang, der ihn trieb, im Widerspruche mit seinen theoretischen Gaben, bas Dasein bes Gottlichen anzuerkennen. und so suchte auch hier, wie so oft, das bessere Gefühl zu ersetzen, was bas System zerftort hatte. Es war-ihm ein ethisches Bedurfniß, an Gotter zu glauben, benen die Seligkeit, die Freiheit, die Tugend des Beifen ewig und absolut, ohne Storung, zutame st), und er war bier gewiß auf dem rechten Wege, die Gottheit zu finden, wie er benn auch bas Sein und Wefen berfelben aus ber all= gemein über sie verbreiteten Vorstellung, die nach seinen eigenen Grundsätzen nicht ohne Realität sein konnte, zu erklaren sich bemühte \*\*). Da sührte ihn nun aber sein falsches Ibeal eines Weisen einen falschen Weg; sein hochftes Biel war die abstracte Freiheit, Die Seligkeit, Die in ber absoluten Ruhe und Unerschütterlichkeit besteht, wobei bas Moment ber Thatkraft ganz zurücktritt; fo waren benn auch feine Gotter unvergangliche, allfelige, in fchmergloser, aber auch thatenloser Rube verharrende Besen, die wol sittlichen Untheil an dem Thun des Menschen neh= men 36), übrigens aber weder sich noch Undern zu schaffen machen, benn Arbeit wurde ja Schmerz zur Folge haben, und ber Schmerz ihre selige Beiterkeit storen 5'). Ihre

Unperganglichkeit war babei auch mehr ausgesprochen, als bewiesen; benn ba nichts Ginzelnes in seiner Welt ewige Dauer hatte und ein beständiger Ub = und Bufluß ber Utome stattfand, wie mochten sich boch ba bie Gotter un= angefochten behaupten? Bahrend nun in jenen Ausbrucken pon ben Gottern boch noch Gebanken waren (freilich ma= ren es eigentlich wieder die, nur von der Arbeit befreiten Somerifchen Gotter, benen bas Leben flar und fpiegelrein dahinfließt), fo zeigte sich fogleich die großte Berworren-heit, fobald Spikur ber Gotter Wefen im Berhaltniffe zur Natur barzustellen unternahm; benn in einer Belt ohne 3med und Plan, ohne Borfehung, konnten Gotter nur als genießende Gafte, nicht als herren wohnen. Er ver= wickelt sich bier in abenteuerliche Meinungen. Zunächst mußte er ihre Gestalt als menschenahnlich annehmen, ba des Menschen Gestalt ihm als die vollkommenste erschien 58), dann konnte er wieder ihnen doch nicht den menschlichen Rorper mit feinen Trieben und Bedurfnissen laffen, fie hatten einen Scheinleib 59), bloße Umrisse von Leibern 60), waren burchsichtig und zu burchhauchen 61), bestanden aus Utomen, wenngleich aus den feinsten 62) (denn sonst wa= ren sie ja nicht wirklich gewesen), waren überhaupt durch und durch feelenhafte, gespenstische, abstracte Wefen, und wohnten, aus Furcht vor dem Ginfturg ber Welten, und weil überhaupt sonst kein Plat fur sie blieb, in dem Intermundium, den Zwischenraumen der Welten 63). In einer dunklen Stelle scheint Epikur unter ihnen noch eine Berschiedenheit des Besens angenommen zu haben 61). Go hat Epikur freilich, mit der Furcht vor den Göttern (denn wein konnten solche Gotter furchtbar fein?) 65) gewiß vielen feiner Unhanger auch die Gotter felbst aus dem Berzen genommen 66).

Epikur's Lehre hatte, gleich der stoischen, das undesstreitbare Verdienst, Philosophie in allgemein faßlicher Form unter das Volk zu bringen, und in dem Verfalle der Sitzten und Lebensformen manches tiefere Gemuth in der griezchischen und romischen Welt für Bessers und Edleres zu

affluentius cogitari potest; nihil enim agit, nullis occupationibus est implicatus, nulla opera molitur, sua sapientia et virtute gaudet.

58) Cic. De n. d. I, 18. Sext. Emp. Adv. math. IX, 25. Plac. phil. 1, 7. 59) Das verrufene quasi corpus, quasi sanguis. I, 18. 25. 44. 60) monogrammi; homunculis similis deus, lineamentis dumtaxat extremis. De n. d. I, 44. 61) Cic. De div. II, 17: perlucidi, perilabiles. De n. d. I, 44. Lucret. III, 18-30. 62) Lucret. V, 147-156. Cic. De n. d. I, 19. D. L. 139: θεούς λόγω θεωρητούς — έχ τῆς συν-εχοῦς ἐπιζούσεως τῶν ὁμοίων εἰδώλων. 63) Cic. De divin, 11, 17: inter duos mundos tamquam inter duos lucos, propter metum ruinarum.

64) D. L. 139: ους μέν και ἀριθμίν metum ruinarum. 64) D. L. 139: ους μέν και ἀριθμίν υφεσιώτας, ους δε καιὰ ομοειδίαν έκ της συνεχούς επιψούσεως των όμοίων ελδώλων έπι το αὐτο ἀποτετελεσμένους ἀν-θρωποειδώς. Cic. De n. d. I, 19: nec soliditate quadam, nec ad numerum, - sed imaginibus similitudine et transitione perceptis, widerspricht dem gradezu, doch erlaubt die Sprache nicht, bei Diogenes, wie Meiners will, οὐ μὲν für οὖς μέν zu lesen; und was soll überhaupt das και ἀριθμόν? Sollte vielleicht καθ ἀριθμόν das Richtige sein? Dann wurden die in den Fugen ober Intervallen ber Welten leben= den Driginale der Gotter von ihren abfließenden Bilbern unterschie= 66) Cic. De n. d. I, 20. 43: 65) D. L. 123. 139. ex animis extraxit religionem.

gewinnen; aber wahrhaft glucklich zu machen vermochte fie nicht, ba sie von der Furcht ausging und nicht zur wahrhaften Freiheit und Geligkeit führte, sondern immer in der Furcht blieb und mit der Bernichtung des India viduums abschloß. Ihre weit verbreitete, noch jest nicht gang verklungene Wirkung verdankt sie, namentlich ihre Ethif, ihrem milben, humanen, wiewol wenig energischen, Charafter, und fur einen Augenblick gelang es ihr, Die tieferen Richtungen der Platoniker und Verwatetiker, die fich indeffen bamals immer einseitiger abzuschließen anfin= gen, fast zu verdrängen; doch wirkte die bald nach ihr auf-blühende stoische Richtung mit viel intensiverer Kraft, weil nicht Kurcht, sondern Tauferkeit ihre Seele mar; beide aber welkten bin, als das tiefere Platonische Element, als Vor= laufer des Christenthums, wieder auflebte, und beide verbienten zu sterben, benn beide führten zur Bergottlichung bes Menschen und, damit im bittern Contrast, zur Ber-nichtung bes Individuums. — Bon Spikur's Schriften ist oben geredet worden; Diogenes fuhrt eine Menge von Titeln berselben an (X, 27-28), unter benen nament= lich eine Schrift über die Frommigkeit und eine über bas Konigthum zu bemerken ist. Seine Schreibart ift nicht frei von falschem Pathos (vergl. den Unfang des Briefes an Leontium, D. L. 5. und andere nachher angeführte Proben), oft von einer milben Barme fanft belebt, wie in dem schonen Briefe an Menokens, noch ofter gedehnt, schleppend, nachlässig, und durch gesuchten Ausbruck un= beutlich; die dialektische Entwickelung Platon's ist ihm ebenso fremb, wie Die logische Scharfe bes Aristoteles, Die Gate folgen auf einander, nicht aus einander. Doch war dies ber allgemeine Fehler aller jener Bielschreiber.

Fortgebildet hat sich Epikur's Schule nicht. Bon seinen einzelnen Schulern ift unter ben betreffenden Artikeln ge= handelt. Die bedeutenoffen waren Metrodoros von Lam= pfafos (paene alter Epicurus. Cic. De fin. II, 28. Seneca, Ep. 79), der wol seinen Lehrer zuweilen in ma= terialistischen Außerungen überbot (περί γαστέρα δ κατά φύσιν βαδίζων λόγος την απασαν έχει σπουδήν. Athen. VII. p. 279), der Mathematifer Polyanos, ber, dem Epi= fur zu Liebe, seine Mathematif aufgab (Cic. Acad. pr. II, 33), ber vertraute Freund Epikur's Bermachos, ber Machfolger in feinem Garten; bann fpater ber scharffinnige Benon (acriculus, Epicureorum acutissimus, Tusc. III, 17), des Cicero und Atticus Lehrer, der damalige Rornphae feiner Schule (Cic. De n. d. I, 21: distincte, graviter, ornate), und der elegante und humane Pha= brus, ebenfalls Lehrer bes Cicero (quo nihil elegantius, nihil humanius, de fin. I, 5); boch verloren sich ihre Schriften in der truben Fluth der Polygraphie, und felbst Epifur's und Metrodoros' Schriften wurden fast nur von ihren Unhängern gelesen. (Steinhart.)

EPIKYDES, ein Sprakusaner, lebte zur Zeit bes zweiten Punischen Krieges und staut mit Hannibal in enger Freundschaft. Er vermochte, von diesem gewonnen, ben Konig Hieronymus von Sprakus, sich mit den Carthagern gegen die Romer zu verbunden, und erhielt von ihm den Oberbesehl über die syrakusanische Heeresmacht. Allein Hieronymus siel durch Meuchelmord, Parteiungen

permirrten Sprafus, Die Mehrheit neigte fich wieberum ben Romern zu, und Epikybes floh nach Leontium, um einer Auslieferung an die Romer zu entgeben. Sier wie: gelte er bie Leontiner gegen die Sprakusaner auf, ermun= terte fie zur Bertheidigung ihrer Freiheit gegen Die Mb= mer, und ward von ihnen zum Befehlshaber gewählt. Allein Leontium unterlag bem Angriffe bes romifchen Felb= beren Marcellus, und Epikobes war abermals genothigt, fein Seil in ber Flucht zu suchen. Er fließ bier auf ein fprakufisches Corps, bestimmt, ben Romern zu Silfe zu gieben. Durch eine übertricbene Schilberung ber Graufamkeiten, welche die Romer an ben Leontinern ausgeübt, entflammte er biefe Truppen fo, daß fie feinem Undringen Gebor gaben, mit ihm nach Sprakus umkehrten und felbiges nun mit Erbitterung gegen die Romer vertheibigten. Bis in bas dritte Sahr widerstanden sie, vornehmlich durch die kunstreichen Maschinen des Archimedes, den Angriffen bes romischen Feldherrn Marcellus. 2118 es biefem endlich 212 gelang, fich durch einen nachtlichen überfall eines Theils der Stadt zu bemächtigen, bot Epikobes alles auf, ben noch übrigen zu retten, und als dieses vergeblich war, begab er sich nach Ugrigent. Nach zwei Jahren mußte sich auch diese Stadt an den romischen Prator Balerius Lavinus ergeben, nachdem Epikodes mit bem carthagischen Feld: herrn Sanno ihren Entfat burch eine Schlacht versucht hatte. Sie fiel unglucklich aus, Epikydes konnte sich nun nicht langer in Sicilien halten, und scheint sich nach Car: thago gewendet zu haben, von wo seine Familie herstammte; die Geschichte gebenkt seiner nicht weiter. Allgem. Welt= (A. Herrmann.) gesch. 6. Th.

EPILACHONTES (οἱ Ἐπιλαχόντες), hießen zu Uthen die Erfatmanner fur gewiffe Umter. Da namlich, wie bekannt, ein großer Theil der Umter zu Athen durch bas Loos vergeben wurde, und in biefer Beziehung überhaupt zu Uthen ein Unterschied bestand zwischen Stels len, welche durch das Loos (klyowroi) und zwischen sol= chen, welche durch die Bahl des Bolles (aigeroi, yeiοστονητοί) besetzt wurden (f. das Verzeichniß der so ver= gebenen Stellen bei Tittmann, Griech. Staatsverfaff. S. 311 fg.), so fand im erstern Falle, nachbem die erste Berloofung mittels Bohnen (baber of and xvapov ober xvauevroi) von den Thesmotheten vorgenommen worden war, noch eine zweite Berloosung statt hinsichtlich ber Erfahmanner, welche im Falle ber Erlebigung einer Stelle vor ber gesehmäßigen Zeit, es fei burch Tod ober Umtsentsetzung, bann anftatt bes Geftorbenen ober Musgeschiedenen unmittelbar einzutreten hatten. Da von der erften Berloofung, wie von jeder andern Berloofung, ber Ausbruck dayzaveir gebraucht ward, so sagte man von der zweiten oder von der Nachloofung der Erfatmanner έπιλαγχάνειν; und daher führten die burch das Loos auf diese Weise bezeichneten Ersagmanner ben Namen of in-Lazortes. Die Hauptstelle darüber findet sich bei har= pokration, welchen auch Suidas (T. I. p. 816) ausgeschrie-ben hat; bort heißt es namlich: Ἐπιλαχών, Αλοχίνης κατά Κτησιφώντος ούτε λαχών ούτ ἐπιλαχών, άλλ' ἐκ παρασκευής πριάμενος ' έρικε τὸ γιγνόμενον τοιούτον είναι εκληρούντο οί βουλεύειν ή άρχειν εφιέμενοι, έπειτα

ξιάστω των λαχώντων έτερος επελάγχανεν, τν εάν δ πρωτος λαχών ἀποδοκιμασθή ή τελευτήση, ἀντ εκείνου γένηται βουλευτής ή ἄρχων ὁ επιλαχών αὐτῷ ὑποφαίνεται δὲ ταῦτα ἐν τῷ Πλάτωνος Ύπερβόλω. Die hier angezogene Stelle des Romifers Plato theilt uns das Scholium zu Aristoph. The smophor. 808 mit; die Stelle des Üſchines beſindet ſich in der angeſĥhrten Rede gegen Rteſiphon cap. 18 oder p. 62, 31, und es fann damit die ganz gleichlautende dei Demoſthenes (Advers. Theocrin. p. 1331) verbunden werden, wo es ebenjalls heißt: καὶ τὴν μὲν ἀρχὴν, ἡν ἐκεῖνος ἄρχων ἐτελεύτησεν, ἱεροποιός ὢν, παρὰ τοὺς νόμους ἡρχεν οὐτος, οὔτε λαχών οὔτ ἐπιλαχών. Bergl. auch Bekker, Anecdd. p. 256, 3. Daher bei heſŋchius (I. p. 1324): ἐπέλαχεν ἐκληρώσατο. (Baehr.)

EPILAIS, 'Enidaig, eine von den Thespiaden, mit ber Herfules den Ustyanar zeugte. (Apollod. II, 7, 8.)
(Richter.)

Ful.

t, t

822.

5 E

1.6

tetra

in G

ben:

2bart

dan.

mort

entire !

3117

010

qu

24

Tu

Epilepsie, s. Fallsucht.
EPILENIA, eine eigene Art von Liedern, welche in Griechenland bei dem Pressen oder Keltern des Weines, dem Bakchus zu Ehren, auch wol unter Flötenbegleitung (s. Athenaeus V. p. 199 Å.) gesungen wurden; daher έπιλήνιον sc. άσμα oder μέλος; ein solches Kelterlied bei Oppian. Cyneget. 1, 127. Athenaeus 1. c. nebst Pollux IV, 55. Reste solcher Kelterlieder haben sich nicht erhalten, wenn nicht, wie Einige annehmen, in dem 50. Liede des Anakreon: είς Διόνυσον, und mit den Worten ansangend: ὁ τὸν ἐν πότοις ἀτειρῆ χ. τ. λ., ein solches Kelterlied uns noch erhalten sein sollte. (Baehr.)

Epilobiaceae Vent., f. Onagrae. EPILOBIUM (Beidenrose). Eine Pflanzengattung aus der ersten Ordnung der achten Linne'schen Classe und aus der naturlichen Familie der Onagrae, welche Linné mit diesem, sich schon bei R. Gefiner findenden. Namen belegt hat, während sie Tournesort Chamaenerion nannte. Char. Der Relch besteht aus einer langen, vierkantigen Robre und einem viertheiligen Saume; die vier, zuweilen ungleichen, Corollenblattchen sind im Relche eingefügt; die Staubfaben auf: ober niedersteigend, pfriemenformig, mit ovalen Untheren, die Pollenkörner sind klebrig und meist breieckig; der Griffel ist einfach mit keulenformiger ober vierspaltiger Narbe; die Kapsel prismatisch, vierfacherig, vierklappig; die Samen find an eine zulet freie Mittel= faule angeheftet und mit einem Haarschopfe verseben. Bon ben 37 bekannten Urten diefer Gattung kommen 15 auf Europa, 9 auf Nordamerika (2 auf Europa und Nord: amerika gemeinschaftlich), 3 auf Mittel = und Gubamerika, 3 auf Sibirien (von denen eine auch auf ben kurilischen Infeln und in Gronland gefunden wird), 2 auf Nepal, 1 auf Raukasien, 1 auf Persien, 1 auf Sudafrika, 1 auf Neuholland und 1 auf Neuseeland. Es sind meist perennirende Krauter, felten Sommergewachse, welche vorzug= lich in Bergwalbern, an Flussen und Bachen und in Gum= pfen wachsen, mit gegenüberstehenden oder abwechselnden Blattern. Die Bluthen sind mit Stugblattchen versehen und stehen einzeln in den Blattachseln, oder traubenformig auf der Spise des Stengels. Die Blumen sind

rosenroth, febr felten gelb. Im nordlichen Teutschland finben fich fieben Urten, welche aber vielfach variiren und auch dur Baftarberzeugung fehr geneigt find. 1) Ep. angustifolium L. (Schfuhr, Handb. t. 106. Fl. dan. t. 289. Engl. bot. t. 1947. Ep. spicatum Lamarck encycl. Chamaenerion angustifolium Scopoli, St. Untonsfraut, wilder Dleander). Diefes Rraut, welches auf walbigen Bergwiefen und an Fluffen wachft, auch baufig in Garten als Bierpflanze gezogen wird, war fouft als Herba Lysimachiae Chamaencrii (furilischer Thee) officinell \*). Die Wurzelsprossen konnen wie Spargel ge= geffen werben; die Schopfhaare ber Samen hat man versuchsweise mit anderen Stoffen zusammen zu Zeuchen und Filz verarbeitet. 2) Ep. hirsutum L. (Fl. dan. t. 326. Engl. bot. t. 838. Ep. grandissorum Allioni, Ep. amplexicaule Lamarck), in Graben und Gumpfen. 3) Ep. parviflorum Schreber (Fl. dan. t. 347. Engl. bot. t. 795. Ep. molle Lam. Ep. pubescens Roth), auf Sumpfwiesen, in Erlen : und Beidengebufchen; Ep. rivulare Wahlenberg ist eine Abart mit ausgerandeten Corollenblattchen. 4) Ep. montanum L. (Fl. dan. t. 922. Gärlner, De fruct. t. 31. Engl. bot. t. 1177. Chamaenerion Tournef. inst. t. 157), in Bergwalbern. 5) Ep. roseum Schreb. (Fl. dan. t. 1815. Engl. bot. t. 693), in Graben und auf feuchten Wiesen. 6) Ep. tetragonum L. (Fl. dan. t. 1029. Engl. bot. t. 1948), in Graben und auf Sumpfwiesen, besonders auf Salzboben; Ep. obscurum Schreb. (Fl. dan. t. 1267), ift eine Abart mit kleineren Blumen. 7) Ep. palustre L. (Fl. dan. t. 1574. Engl. bot. t. 346), in Graben und Sumpfen. (A. Sprengel.)

EPILOGUS, Eniloyog, bedeutet jede Nachrede im Gegensate der Vorrede oder des Moodogos, wie die Schluß= worte eines Drama's, welche ber Chor an die Buschauer hier nehmen wir das Wort im rhetorischen Sinne, in welchem es bem lateinischen Borte peroratio entspricht, wosur nach Quintilian (VI, 1) andere auch cumulus ober auch conclusio sagten, sofern ber Schluß einer gerichtlichen Nebe vorzüglich in einer furzen Bie: derholung des Gesagten und Aufzählung aller Grunde Bur Entflammung berjenigen Gemuthoftimmung, welche bem Zwecke des Redners entsprach, oder in der avaneφαλαίωσις und dem άθροισμός πραγμάτων και ήθων zai na Far bestand. Die Bestimmungen und Vorschrif= ten, welche darüber die griechischen Rhetoriker gaben, fin= det man in Ernesti's Lexicon technologiae Graecorum rhetoricae unter επίλογος, άνακεφαλαίωσις, άθροισμός, συναθροισμός, ανάμνησις, συλλογή, fowie im

Lexicon technol. Latinorum rhet, unter peroratio, conclusio, enumeratio, congeries, collectio, ratiocinatio u. f. w. die Außerungen der lateinischen Rheto: rifer, furz angegeben. Quintilian (VIII, proveni. §. 11) gibt einen doppelten 3med einer folchen peroratio an, aut memoriam refici aut animos moveri, in welcher lettern Hinsicht sie Cicero (Orat. 35) insiammantem restinguentemve nennt. Es fagt namlich Cicero (De invent. I, 52): "Conclusio est exitus et determinatio totius orationis: haec habet partes tres, enumerationem, indignationem, conquestionem. Enumeratio est, per quam res disperse et diffuse dictae unum in locum coguntur, et reminescendi causa unum sub aspectum subjiciuntur. — Commune autem praeceptum hoc datur ad enumerationem, ut ex unaquaque argumentatione, quoniam tota iterum dici non potest, id eligatur, quod erit gravissimum, ct unumquodque quam brevissime transeatur; ut memoria, non oratio renovata videatur. 53: "Indignatio est oratio, per quam conficitur, ut in aliquem hominem magnum odium, aut in rem gravis offensio concitetur," zu welchem 3wecke dann 15 loci aufgezählt werden. 54: "Conquestio est oratio, auditorum misericordiam captans," wobei nach der Aufzählung von 16 locis zulett erinnert wird: "Commotis autem animis, diutius in conquestione morari non oportebit: quemadmodum enim dixit rhetor Apollonius, lacrima niliil citius arescit." Rurger, aber boch bestimmter, außert basselbe Der Auctor ad Herennium II, 30 in folgenden Worten: "Conclusiones, quae apud Graecos ἐπίλογοι nominantur, tripartitae sunt; nam constant ex enumeratione, amplificatione, et commiseratione. Enumeratio est, per quam colligimus et commonemus, quibus de rebus verba fecerimus, breviter; ut renovetur, non redintegretur oratio: et ordine, quicquid erit dictum, referimus, ut auditor, si memoriae mandaverit, ad id, quod ipse meminerit, reducatur. - Amplificatio est, quae per locum communem instigationis auditorum causa sumitur: loci communes ex deceni praeceptis commodissime sumuntur adaugendi criminis causa. - Misericordia commovebitur auditoribus, si variam fortunarum commutationem dicemus; si ostendimus, in quibus commodis fuerimus, quibusque incommodis simus, comparatione cet." Zulett wird noch hinzuge= fügt, was wir oben bei Cicero lasen: "Commiserationem brevem essc oportet: nihil cnim lacrima citius arescit." Welche Unwendungen sich von diesen Vorschrif= ten, mit Ausnahme bes letten Punftes, auf den Schluß aller formlichen Reben, und insbefondere auch auf die geiftlichen Reden oder Predigten machen laffen, fieht Se= der leicht, ohne daß es hier einer weitlaufigen Auseinan= bersetzung besselben bedurfte. Ich begnüge mich baher das mit, auf biejenigen Stellen in-ben Schriften ber alten Rhetoriker ausmerksam gemacht zu haben, wo man sich weiter barüber belehren kann. (G. F. Grotefend.)

<sup>\*)</sup> Ganz neuerdings hat Artus (f. Journal für prakt. Chemie. XV, 125) ben wässerigen Auszug der Blüthen von Epil. rivulare, parvistorum und hirsutum, welcher ein blaßvosenrothes, durch Sauren intensiver und durch Alkalien smaragdgrün werbendes Pigment enthält, nicht allein auf Papier getragen als ein den Curcumsfertsttoff übertreffendes Reagens auf freie Alkalien, sondern auch zur Darstellung von Lackarben und zur Benugung in der Färberei vorgeschlagen.

Drud ven F. A. Brodhaus in Leipzig.

## - Lum . Crtiket. Epaminendas.

480



Schlacht bei Mantinea



Schlacht bei Lenktra

Zur Myem. Encyklopaedie der Wissensch u.hanste











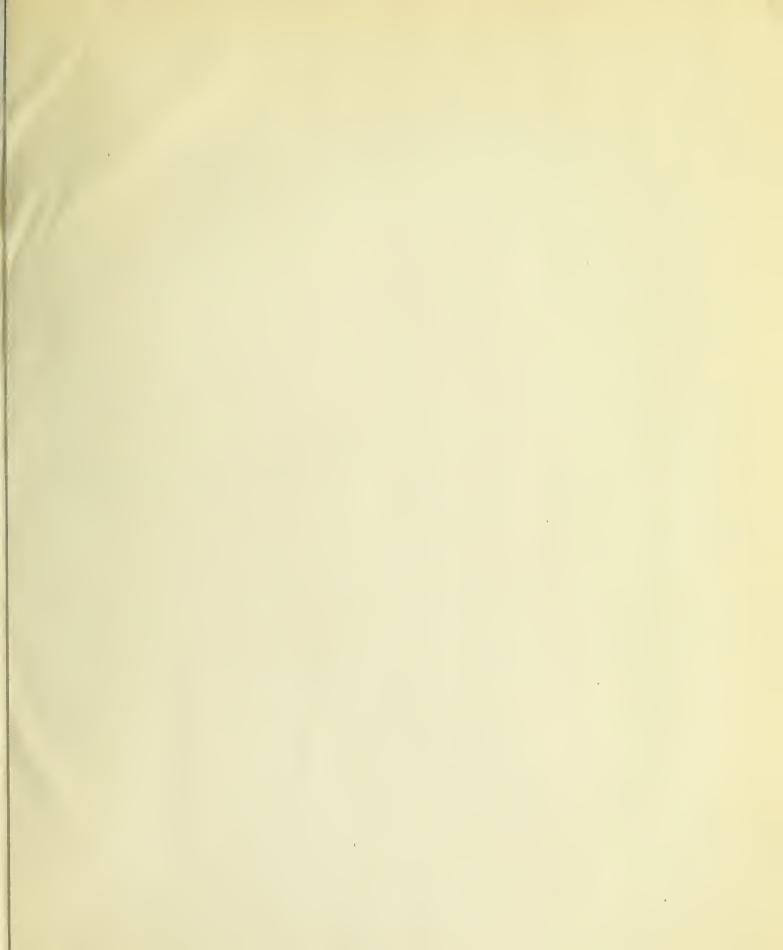







AE Ersch, Johann Samuel
27 Allgemeine EncyclopäE7 die der Wissenschaften
Sect.l und Künste
Bd.35

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

